



Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

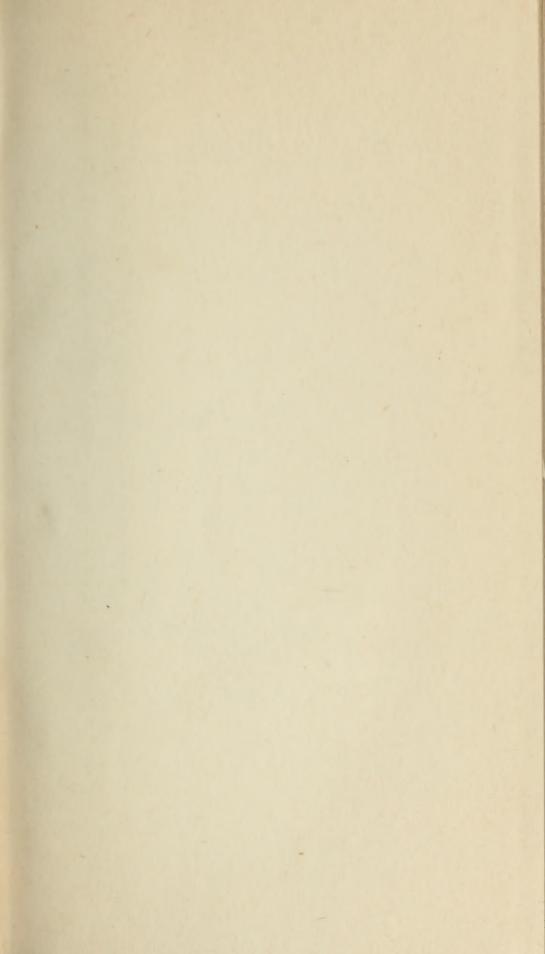

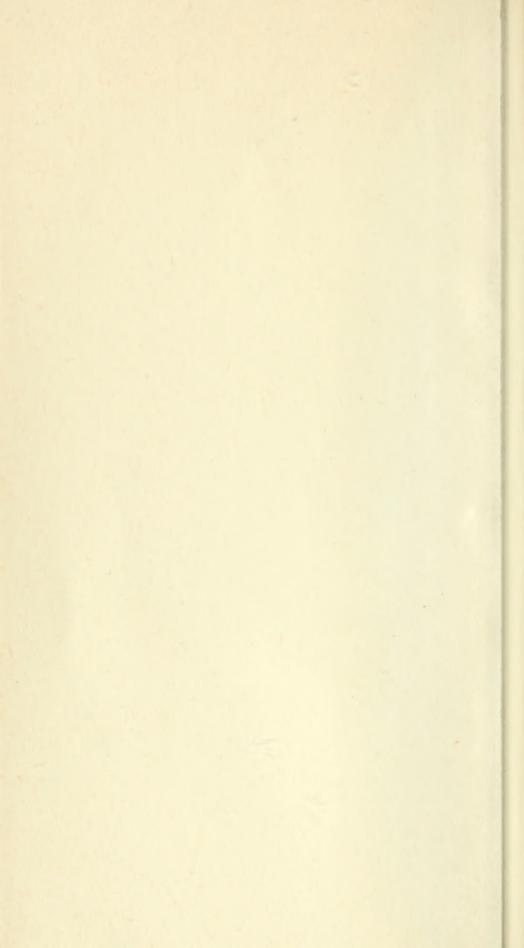

## oicerbfunbe

n n a

(II ) j ) IF

11 0 tt.

Carl Ricter.

Onno Infantano ver Engorale and Algristyftend.

Gebruar und verlegt bei C. Reimei.

## Die Erdfunde

von

Afien,

bon

Carl Ritter.

Band VII. Erste Abtheilung. Das Stufenland des Euphrat: und Tigrissystems.

> Berlin, 1843. Sebruckt und verlegt bei G. Reimer.

### Die Erdfunde

im Verhältniß zur Natur und zur Geschichte des Menschen,

ober

# vergleichende Geographie,

a 1 8

sichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in physicalischen und historischen Wissenschaften

bon

#### Carl Ritter,

Dr. und Prof. p. ord. an der Universität und allgem. Kriegsschule in Berlin und Mitglied ber Konigl. Academie der Wissenschaften zc.

Zehnter Theil.

543493 11 6.51

Drittes Buch. Beft = Ufien.

3weite ftark vermehrte und umgearbeitete Ausgabe.

Berlin, 1843. Gebruckt und verlegt bei G. Reimer.

## Die Erbkunde

a Weihatruiß zur Marur und gur Geldhöte

A 2 4 0

# ergleichende Geographie,

210

bert Grundfage bes Smoinme und Unterfichte in genfichtigen jund bisterischen Biffenschaften

"Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione."

Baco de form. calid. Aphor. X

. and theel p. ord. an ber Universität und allgem. Kriegsschuls in Bertin und Witgelied der Königt. Arabemie der Bisschulgen er.

dind 2 aninda

mail Welle Buch Duch earling

Sportie flart bermehrte und umgrarbeitete Hungabet.

arrive den distriction of the contract of the

#### Borwort.

Mur Weniges ist hier vorläusig zu bemerken, da dem Inhalte des vorliegenden Bandes selbst die nothwendigsten Erläuterungen mit eingeschaltet sind; aber hierauf ausmerksam zu machen, ist die Absicht dieses Vorworts.

Bur Musarbeitung bes Borliegenben maren mehrere Sahre Beit, fo wie eine Reise nach England, auch vielfach perfon: liche Bekanntschaften anzuknupfen nothwendig, um nur in ben Besitz eines vielfach erwunschten, aber unendlich zerftreuten Materiales ber noch nicht veröffentlichten ober schwer zugang: lichen Quellen zu gelangen, die zuvor noch niemals fur eine Geographie Vorderasiens benutt waren. Es mußten zugleich bei der Unbrauchbarkeit der bisherigen, erst von neuem bie Rarten in Sandzeichnungen conftruirt werden, um zur Gins sicht ber richtigen Raumverhaltnisse zu gelangen, von benen bie Rede sein sollte. Der Druck bes starken Bantes bauerte über ein volles Jahr; indes ftand bie Wiffenschaft, die Ent= bedung nicht still. Wenn die erste Berzogerung dieses gehn= ten Bandes tarin ihren nothwendigen Grund hatte, baß es bem Berfasser, ber aus Indien und Perfien kam, nicht mog= lich war ben Euphrat zu überschreiten, ohne durch die Res sultate der Euphrataufnahme, die aber nur auf dem Boben Englands zu erringen maren, in Borberafien festen guß zu

fassen, so war die kartographische Entfaltung der bis dahin chaotisch gebliebnen Tauruslandschaften, durch die kaum erst beendeten Lånderaufnahmen der preußischen Officiere ein zweiter eben so triftiger Grund, in seiner Darlegung der geozgraphischen Verhältnisse des Stusensandes vom Euphratz und Tigrissystem nur sehr allmälig vorwärts zu schreiten. Denn ein ganz neues Feld der Forschung und der Betrachtung hat sich hiemit, wie durch die Ergebnisse der Londner Geogr. Soc. erschlossen, was wir mit Zuversicht gegen alle frühern Verzsuche ähnlicher Art aussprechen dürsen, da nicht uns, sondern Andern, durch vielzährige mühsame Anstrengungen und Arzbeiten im Orient, der große Schaß von neuen Thatsachen und positiven Wahrheiten verdankt wird, den wir nur so glücklich sind unserer Weise vorlegen zu können.

Für diese Urt der Bearbeitung ift es aber, daß wir die Nachsicht ber Lefer in Unspruch nehmen muffen. Denn wenn wir uns auch bes Dargebotnen freuen durfen, fo konnte ein folder jungster Fortschritt mabrend diefer Ausarbeitung felbst, ber Form nach, doch nicht unsichtbar bleiben. Daber folgen icon in ber zweiten Salfte des Bandes mehrere Berichtigun= gen und Erweiterungen nach, bie in ber erften Salfte beffelben noch nicht hervortreten konnten. Ja es mußten eigne Nachtrage, wie z. B. 812 - 825, deshalb eingeschaltet werben, die wir gleich vom Unfang an den Leser nicht zu übersehen bitten. Manche Berbesserung ergab sich erft mit bem Fortschritt der Untersuchung unter ber Sand von selbst, durch verbefferte Lesarten, Rartenfortschritt, neu erscheinende Schriften und durch befreundete, zumal aus armenischen, persischen, arabischen und andern orientalischen minder befannten Quellen hervorgebende handschriftliche Mittheilungen. Go erschien auch

Ainsworth's Neisewerk in 2 Bånden erst gegen das Ende des Drucks unsers zehnten Bandes, und von B. Hamiltons Asia minor konnte in der ersten Halfte der Titel des Werztes noch gar nicht genannt werden, wenn schon von S. 388 an die Seitenzahlen von Th. I. citirt sind, da durch die zuzvorkommende Güte des Verlegers, Mr. Murray, mit Bezwilligung des Autors, uns nur die Aushängebogen des erzsten Bandes so frühzeitig zu Theil wurden, daß wir bei unser Arbeit schon auf sie Rücksicht nehmen konnten, denn das Werk erschien erst öffentlich mit dem Schlusse unsers Bandes, obwoldessen ganzer Inhalt schon vollständig in unsere Beschreibung mit ausgenommen war.

Eben so konnte von Colon. Chesney's Werk über die Euphraterpedition, dessen Druck erst gegenwärtig von der Admiralität in Gang gesetzt wird, doch schon ein wichtigster Theil der Handschriften, so wie der noch unedirten Karten, durch die zuvorkommendste Liberalität des Autors wie der englischen Behörden mit benuft werden. Da aber zugleich unter unsern Augen die neuen, demnächst erscheinenden Blätter der Karte vom Taurusgediet und Kleinasien durch die uns des freundeten preußischen Officiere und Hern Kieperts Bemühungen zu Stande kamen: so konnte deren Inhalt zugleich als Grundzlage auch unser Arbeit zu gute kommen, ein nicht geringer Gewinn, der vorzüglich dem Beistande jener mittheilenden Freunde auf einem bisher so rathlosen Gebiete verdankt wird.

So hat sich, um nur dieses bedeutendsten zu erwähnen, noch vieles andre theils schon vollendete, theils erst im Entsstehen begriffene zusammengefunden, was dem Einsichtigen einen Aufschluß über den innern Fortschritt unsrer vergleichens den Erkunde geben mag, der uns nun unaufhaltsam gegen das befreundete Europa sorttreibt, sobald wir ungesäumt das

hin über Arabien, Palastina, Kleinasien sortschreiten können. Einen gleichen Schritt mit unserm Terte halten die von dem Herrn Verleger gesörderten, unster Erdkunde zugehörigen Kartenwerke der Herren Mahlmann und Zimmermann, von welchem letzteren wir insbesondere auf die vier Blätzter von Ost-Persien, auf das Verknüpfungsblatt Khorassanzwischen Ost und West und an die daran sich schließenden vier Blätter von West-Persien mit dem Tigrislande, die Ausmerksamkeit aller Freunde des Landkartenwesens zu erregen uns die Erlaubniß nehmen dursen, weil dieselben eine solche in jeder Hinsicht in hohem Grade als bedeutender Fortzschritt verdienen.

Berlin, ben 4. April 1843.

C. Ritter.

### Inhaltsverzeichniß und Blattweiser.

Allgemeine Erdfunde Ih, X.

U fien.

Band VII. Dritte Abtheilung.

Drittes Buch.

West = Asien.

Band IV.

#### Dritte Abtheilung.

Die Uebergänge in den Naturformen von Soch. Fran zum Tieflande und zu Border: Usien.

Erster Abschnitt. Die Wasserspsteme und Stufenlander gen Guten. Das Stromspstem des Euphrat und Tigris.

§. 29. Ginleitung. Ucberficht, G. 1-6.

- Erftes Rapitel. Hiftorischer Ueberblid auf die Stromgebiete bes Euphrat und Tigris. S. 6-66.
  - 1. Quellen altefter Zeit: Berobot, Tenophon, Alexander. G. 6-66.

1) Nach Herobot im Jahre 440 vor Chr. Geb. S. 6-9.

2) Nach Xenophon: Chrus des Jüngern Feldzug nach Babulen (401 v. Chr. Geb.), S. 9-24.

3) Bur Zeit Alexander M. (331 — 323 v. Chr. Geb.). C. 22 — 66.

- S. 30. Historischer Ueberblick (Fortsetzung). S. 66 bii 174.
  - II. Bur Zeit ber Seleuciben, ber römischen und byzantinischen Kaiser unter parthischen und saffanibischen Herrschern. S. 66—174.
    - 1) Unter ben Seleuciben. S. 66-71.
    - 2) Nach Strabo: bas Quellgebiet von Euphrat und Tigris in Taurus und ben Niphates : Retten Armeniens. S. 71-84
    - 3) Plinius über bie Tigrisquellen. S. 84 107.
    - 4) Strabo über bas Canalland bes Euphrat und seine Anschwel lungen. S. 107—112.
    - 5) Kaiser Trajans Feldzug am Cuphrat (115—117 n. Chr. G.) S. 112—127.
    - 6) Kaiser Sept. Severus im obern Mesopotamien (195) und sei Feldzug bis Stessiphon, mit der zweimaligen vergeblichen Be lagerung von Hatra (Al Hadhr) im J. 200 n. 201 n. Chr Geb. S. 128—137.
    - 7) Kaiser Julians persischer Feldzug bis nach Stefiphom im Jah 363 n. Chr. Geb. S. 137—160.
    - 8) Untergang ber Sassanibenherrschaft und ihrer Nesibenz Ctest phon (Al Madain) am Tigris burch ben Fortschritt ber Araber. S. 160 174.
- §. 31. Hiftorischer Rückblick (Fortsetzung). S. 175 bi 239.
  - III. Zur Zeit bes Khalisats. Neuausblühenbe Hauptstädte am Eu phrat = und Tigrislande: El Basra, Kusa, Wasit, Bagbat S. 175.
    - 1) El Basra, die alte Stadt, später Bassora (Balsora), das Em porium und seine Umgebung. S. 175—183.
    - 2) Kufa, die erste Rhalifen : Residenz; Radesia; Sira und ihr Umgebung. S. 183 — 188.
    - 3) Wafit, die Mittelstadt, und ihre Umgebung. S. 188-195
    - 4) Bagbad Dar el Salam, b. i. die Stadt des Friedens Grah Babeli der Araber, d. i. Babylon, die Khalisenstadt de Abassiden und ihre Umgebung mit dem Lande der Canale zur Euphrat und am Tigris, dis Tetrit und Basit. S. 19. bis 239.
- §. 32. Historischer Rückblick (Fortsetzung). S. 239 bi 284.
  - IV. Bolkszustände in den Euphrat: und Tigris : Landschaften im XII bis XIV. Jahrhundert, nach judischen, christlichen und muhameda nischen Augenzeugen: Rabbi Benjamin von Tudela (1173), Marc

Polo von Benedig (1360) und Ebn Batuta aus Tanger (1346). S. 239 — 284.

- 1) Die jüblsche Bevölkerung nach Rabbi Benjamin von Anbela (1170 n. Chr. Geb.) und die verloren gegangenen X. Stämme Israels. S. 241—269.
  - Anmerkung. Ueber bie jubische Population im Euphratlande aus den Zeiten bes Exils, und über die Hypothese von den verlornen zehn Stämmen Israels. S. 246 bis 252.
- 2) Marco Polo's Berichte (1300 n. Chr. Geb.) von ben Tigrisund Cuphratstädten und ihren Fabrifaten. S. 269 -277.
- 3) Ebn Batuta's Wanderung zu ben ben Moslemen geweihten Orten burch bas Euphratgebiet (1346 n. Chr. Geb.). S. 277 bis 284.
- §. 33. Zweites Kapitel. Das armenische Hochland, das Quell= land des Euphrat, Tigris und Araxes mit dem Ban=See und Ararat. S. 285—356.

Erläuterung 1. Der Ban-See und seine Umgebungen. S. 286 bis 356.

- 1) Der Weg von Bitlis nach Ban an ber Subfufie entlang. S. 286 297.
- 2) Die Stadt Ban und ihre Monumente (vergl. Erdf. IX. S. S. 977—995). S. 297—302.

Anmerkung. Ban Raleft ober Kalech Ban, das Felsichloß von Ban ober das Ghourab mit seinen Grotten, Seulpturen und Reilinseriptionen, nach der Beobachtung von Fr. E. Schulz. S. 303—319.

- 1. Lage bes Ghourab.
- 2. Treppenfluchten zum Khorkhor und zu feinen Fels-
- 3. Das innere Schloß, Itsh Kalah, mit bem Naphta= brunnen.
- 4. Die Felsspige mit bem Atrium und ben Tobtenkammern.
- 5. Die Nordseite bes Felsschlosses außerhalb bes Tabriz Kapussi.
- 6. Die große Felsgrotte.
- 7. Der Zemzem Dagh mit bem Affirpi und bem Meher Rapuffi oder bem Mithras = Thor.
- 8. Fragmente von Inscriptionen in den Umgebungen von Van.
- 3) Nordufer bes Van : Sees bis Athlat, und erste Ersteigung bes Sipan Dagh. S. 319. Ausstug uach Athlath (Kelath). S.

- 324. Erste Ersteigung bes Sipan Dagh. Seite 328 bis 331.
- 4. Nordostweg vom Ban: See über ben hohen Ala Dagh zur Murab: Duelle nach Dinabin und Banazeb. S. 331—335. Rasttag in Dinabin. S. 335—339. Bajazeb. S. 339—344. Statistische Nachrichten über bas Paschalik von Banazeb. S. 344 bis 356.
- §. 34. Erläuterung 2. Der Ararat, Aghri Dagh (Arghi Dagh), mit seinen Umgebungen. S. 356-456.
  - 1. Das Apobatarium am Ararat nach ben altesten Trabitionen. S. 356 — 365.
  - 2. Fortschritt ber Quellen und Gulfemittel zur armenischen Geos graphie. S. 365 367.
  - 3. Zugänge zum Ararat, zumal von ber faufafischen Morbseite, über bas aufsteigende Stufenland, mit ben Profilverhältniffen zur Hochebene bes Arares. S. 367 377.
  - 4. Die nächste Umgebung bes Ararat und bas obere Stufenland bes Arares mit seinen Zustüffen. S. 377—414.
    - a) Die Plateau: und die Gebirgs:Umgebung. S.377-385.
    - b) Die Quellen und Quellftuffe bes Arares oberhalb seines Eintritts in die große Araratebene von Etschmiadzin. S. 385-400.
    - c) Die Gebirgspaffagen bes Saghanglu Dagh zum obern Kars ishai. S. 400-414.
      - 1. Die Subroute über Deli Baba und ben Kuffa Dagh. S. 400.
      - 2. Die Mittelroute über Khagizman burch bas Arares: Thal (nach Tavernier 1655). S. 401 — 403.
      - 3. Die Nordroute über Kars durch bas Thal bes Afhu: rean ober Karöfluffes und bes Arpa tshai über Ani nach Etshmiadzin. S. 403 414.
      - Anmerfung. Der Kriegsschauplat bes rususche turfischen Feldzugs von 1828 und 1829 im armenischen Hochlande, zumal um Kars und am Saghanlu
        Dagh. S. 414—423.
    - d) Die Stadt Kars am Karstschai und das Paschalik Kars ober Kark. S. 423—433.
    - e) Der untere Lauf des Kars tshai mit dem Arpa tshai vereint, als Afhurean, bis zum Arares. Die Ruinen von Ani, von Bakaran, Erovantashad und Erovantagerd. S. 433—455.
- S. 35. Erläuterung 3. Der Ararat, Agbri Dagh (Arghi Dagh), mit seinen Umgebungen. (Fortsegung.) S. 456—514.

- 1. Die Arared : Cbene. G. 456-463.
- 2. Fr. Dubois Umwanderung der obern Arares : Chene von Gish miadzin bis Kulpi, und zuruck bis Arghuri am Mordsuße des Ararat. S. 463—479.
- 3. Das Dorf Arghuri ober Agorri am Norbfuße bes Ararat, und bas St. Jafobs Aloster. S. 479 485.
- 4. Der große Ararat und seine breimal wiederholte Erfleigung. S. 486-495.
- 5. Resultate über bie Gebirgebeschaffenheit bes großen Ararat, über seine Flora, seine ewige Schneegrenze und seine Seitenattraction.

  S. 496 504.
  - A. Gebirgebeschaffenheit.
  - B. Ararat = Flora.
  - C. Ewige Schneegrenze am Ararat.
  - D. Seitenattraction.
- 6. Der fleine Ararat und seine Ersteigung. S. 504-507. Anmerkung. Das Erbbeben und ber Einsturz am Ararat (1840). S. 507-514.
- §. 36. Erläuterung 4. Etschmiadzin, ber Patriarchalst ber Armenier. Ihre Literatur und Sprache; ihre Colonien und Berbreitungen in der alten Welt. S. 514—645.
  - 1. Etfhmiadzin ober Utsh Kilisch, b. i. Dreifirchen, ber Patriarchenfit Armeniens, an ber Stelle ber alten Capitale Bagharshabad.
    S. 514-538.
  - 2. Fortschritt ber Kunde bes armenischen Landes und Bolfs burch die Wiedererweckung ber alt-armenischen Literatur und burch bas wieder erwachte Studium der armenischen Sprache seit dem Ansange bes 18. Jahrhunderts. S. 538-577.
  - 3. Sprachverwandtschaft der Armenier; eingewanderte Colonien ber Fremdlinge in Armenien; Auswanderungen der Armenier und ihre Berbreitung über die alte Welt. S. 577 634.
    - A. Die Sprache ber Armenier. S. 577.
    - B. Die Cinwanderungen der Fremden nach Armenien. S. 585 bis 594.

Chronologische Reihe ber Ginwanderungen in Armenien :

- 1) Die Bevölferung von Saiasban;
- 2) aus Ranaan;
- 3) aus Affyrien;
- 4) von Sebraern;
- 5) von Medern;
- 6) von den Kappadocicen;
- 7) von den Hindu;
- 8) von den Bulgaren;

- 9) von ben Allauen;
- 10) von ben Raspiern;
- 11) von Dihenasban.
- C. Die Auswanderungen ber Armenier in die Fremde und ihre Zerstreuung. S. 594-611.
- 4. Die national-armenische Kirche und die mit der römischen unirte; die schismatischen Armenier; die papistischen Armenier; ihre Patriarchen; ihr Katholifos und dessen Residenzen. Das armenische Klosterwesen, die Schulen, die Druckereien und die Bibliothek zu Etshmiadzin. S. 611—634.
- 5. Fragmentarische Schilderungen ber Armenier und ihre gegenwärtigen Zustände nach verschiedenen Augenzeugen und von verschiedenen Standpuncten. S. 634—645.
- §. 37. Drittes Kapitel. Der obere Lauf bes Guphrat ober seiner beiden Quellarme, bes Murad und Frat, bis zu ihrer Bereinigung. S. 645 826.
  - Erläuterung 1. Des Euphrats süböstlicher Quellarm, ber Murab (Morab). S. 646-659.
    - 1. Sein Quellland vom Ala Dagh bis Utsh Kilisa. S. 647—655. Die große Karawanenronte aus dem Muradthale von Kara Kilisa gegen M.W. nach Erzerum zum Fratthale. S. 655 bis 659.
    - 2. Der Muradlauf von Utsh Kilisa bis Mush. E. 659—676. Das Paschalik Mush nach ruffischen Berichten.
      - 3. Brant und Biscount Pollington's Neisereuten (1838) burch bas Paschalif Mush; mit Zusätzen aus Capt. Wilbraham's und H. Southgate's Berichten (1837). S. 666—676.
    - 3. Die Stadt Mush. S. 676-680.
    - 4. Reiseroute von Must, ten Karasu, Nebenfluß bes Murat, aufwarts, bis zu seinen Duellen und bis Bitlis. S. 680—689. Die Stadt Bitlis und bas Beglik. S. 685—689.
    - 5. Neijereute, ben Murabfing abwarts, von Mush über Palu. S. 689-708.
      - A. Nebersteigung ber süblichen Gebirgsfette am linken Ufer bes Murab; ber Kharzan Dagh, Rolb Dagh, Darkush Dagh, und ihre Paßübergänge zum Ligrisgebiet von Nord nach Süb. S. 690 696.
      - B. Gebirgsmarsch von D. nach W., Fertsetzung von J. Brant; von Nerziki am Kolbsu über Darakol, Ilijeh, Khini, Piran, zu ben Tigris-Duellen bei Arghana Maaden und bis zum Bekydere Zuftüßchen zum Murad bei Kharput. E. 696—703.

C. Gebirgsmarsch am Morduser bes Murad, von Dush über bie Borberge ber Dujik-Rette bis Palu. S. 703-708.

- 6. Der Muradlauf von Palu abwärts und seine erste Beschiffung bis zum Berein mit dem Frat bei Kjeban Maaden. S. 708—722. Paul Lucas Routier von Palu nach Erzerum, vom 11—19. Sept. im J. 1700. S. 717.
- S. 38. Grlanterung 2. Des Euphrats nerbofilicher Quellarm, ber Frat und fein Stromgebiet. S. 722-768.
- 1. Die Euphratquellen und ter ebere Lauf ber ersten Quellarme. S. 722-796.
  - 1) Die Frat- Duellen nach ben Classifern, nach ben muselmännischen Geographen und nach ben Armeniern, zumal nach Indschibschean. S. 722—728.
  - 2) Die Frate Oneilen nach Tournefort im J. 1700. C. 728 bis 731.
- 3) Der Weg am Sübuser bes obern Fratlauses von Erzerum nach Mamakhotun, nach J. Morier und J. Brant. S. 731—735.
  - 4) Große Poppraße nach Cenfiantinopel von Erzerum, am rechten Ufer bes Karaju ober Frat hin, bis Ashfalah und zum Shaitani Derest. S. 735—740.
- 5) Duzugang zu bem Thale bes Frat bei Erzerum. C. 740.
- 6) Zugang von Nord her, vom Pontus am Tshoruf answärts über den Kop Dagh (Stydises) zum Thale bes obern Frat bei Erzerum. S. 741—747.
  - 2. Die Ebene, bas Pafchalif und bie Stadt Erzerum. S.747-768.
    - 1) Die Ebene Erzerum. S. 747.
    - 2) Das Pafchalit Erzerum. S. 752.
    - 3) Die Stadt Erzerum, Arzerum, bas Argen er Rum ober bie Stadt ber Römer. S. 757 768.
- §. 39. Erläuterung 3. Der Lauf bes Frat aus ber Chene Erzerume bis zu feiner Bereinigung mit bem Murab. S. 768.
  - 1. Die Chene Terbihan und bie Rette ber Dujifberge. G. 769.
  - 2. Erzingan. S. 770.
  - 3. Parter Saif, Socharmenien mit seinen antiken Sanctuarien; bem Taranaghi, bem Berg Sepuh; die Pilgersahrt nach bem Rloster Lusavoritsh. S. 774.
  - 4. Die Feste Uni ober Kemath, Gamach, ber alte Tempelort, bas Schathans, bie Stätte ber Arfacibischen Königsgräber. S. 782.
  - 5. Egin, Afin, Agu, Aguntfi, ein Afpl ber Armenier. G. 790.
- 6. Arabgir; Erenrfion nach Divrig (Tephrife, Nicepolis?). S. 793.
  - 7. Weg von Arabgir zum Cuphratverein bei Kjeban Maaben. S. 799-812.

Anmerkung. Nachtrag und Berichtigung zum 3. Kapitel. (Dies diem docet.) S. 812-825.

- S. 40. Biertes Rapitel. Der mittlere Lauf bes Cuphrat von bem Zusammenfluß des Frat und Murad durch Mesopotamien zum Lande der Canale im alten Babylomen. S. 826-898.
  - Erläuterung 1. Der vereinte Cuphratlauf burch bie Saurusketten bis zu seinem Eintritt in Die Gbene Mesopotamiens. C. 827.
    - 1. Erfie Beschiffung bes Euphrat von Rjeban Maaten bis Samosat. S. 827-834.
    - 2. Westliche Buffune bes Enphrat, zumal bes Telmasu, Melas ber Alten, bis zur Stadt Malatia in ber Landschaft Melitene. S. 834-864.
    - 3. Das Land bes Euphrat-Durchbruchs burch bie Cataracten-Kette bis Samosat und die Uebergange ber sublichsten Gliederungen bes sublichen Taurusspstemes aus Melitene zum euphratensischen Passageland. S. 864—898.
      - 1) Die Uebersahrt über ven Euphrat bei Isoglu und ter Fele mit ber Keilinschrift bei Kumurkan am Parshiamsu; Tomisa. S. 864—869.
      - 2) Der Euphrat Durchbruch unterhalb ber Kette ber Cataracten von Gerger, Kakhtah, über Chores bis zur Thalweitung von Samosat und ber Sudwendung bes Stromes. S. 869-882.
      - 3) Gebirgspaffagen burch ben Taurus aus Melitene nach Commagene, mit ben brei Guphratzufluffen, bem Kabithah (Kiachta), bem Flug von Abiaman und bem Göffu. S. 882.
        - A. Die östlichste Strafe am Kafhtah: Fluffe. S. 883.
        - B. Die mittlere Strafe über ben flug von Abiaman. G. 884
        - C. Die westliche Paffage am Got fu über ten Gefenet: Bag, über Pelverch (Berre) und Behesni zum Guphrat. G. 889.
        - D. Der Rara fu. C. 897.
- S. 41. Erläuterung 2. Die sprische Borfinse bes Taurns gegen Mesopetamien, ven Samosat bis zur Sudwendung bes Eupbrat bei Balis und Thapfakus. S. 898—1003.
  - 1. Hopsometrische Berhältnisse: I. am Arares; II. am Frat; III. am Murad; IV. am vereinigten Cuphrat; V. am Tigris. S. 898 bis 909.
  - 2. Gebirgsarten, geognoftifche Berhaltniffe. C. 909 917.
  - 3. Clima und Begetationeverhaltniffe. G. 917-921.
  - 4. Topographie des Euphratthales mit den Städten Samosata Rumfalah, Bir. S. 921—925.
    - 1) Samesara, Samisat bei Ebn Hankal, Samesate bei Ebrift Samesdia der Armenier, Shamsad ter Sprer, Shamishat be Bar Hebr. Daber Shamshath bei Abulfeda, Sumaisat ber

- Araber, Simifat bes türlischen Geographen, Samofat ober Samfat ber Europäer. S. 925-931.
- 2) Nomfalab, Rumfaleb; Kala Rumitba ober Kalat of Num ber Sprer, Kalat or Num bei Abulfeda; Hrbemgla ober Hrhumsglai, auch Ola berbomagan ber Armenier, vulgair Urhumsgala. S. 931—943.
- 3) Bir (Bira), Al Birat bei Abutjeva, Birabiit ber Türfen bei Miebuhr, Berebibit, vulgair Belevihit. Kalai Beba, bas Castell.

  6. 943-959.
  - Anmerfung. Ueber bas Lant ber Zeugma's am Euphrat von Samofata bis Thapfatus. C. 959 1003.
  - 1. Die Lage ter beiten Sanptübergange am Zeugma und bei Thapfafus. G. 959 984.
    - 2. Die 9 andern bifterisch befannt gewordenen Uebergange über tiefen Theil tes mittleren Gurbratlaufes. C. 984-1003.
- S. 42. Erlanterung 3. Die fprifche Borfinfe bes Taurus gegen Mes fopetamien von Camojat bis Thapfalus; Fertjegung: historische Berhaltniffe. S. 1003.
  - 1. Ariegezustände am Euphrat, welche bis zum Jahr 1839 zur genaueren geographischen Kenntniß der mittleren Cuphratlanbschass ten geführt hatten, bis zum Schlachttage bei Nizib (23. Juni 1839). S. 1004—1012.
    - 2. Die Schiffbarfeit tes Eupbrat von Bir abwarts, und bie Dampfe schiffahrt Erperition auf diesem Strome durch Colonel Fr. Chesenen (1834 bis 1837). S. 1012—1031.
  - Erläuterung 4. Die sprische Vorftuse; Fortsetzung: bie Uferorte zu beiden Seiten des Eurbrat, Bir abwärts bis in die Gegend von Thapsafus. S. 1032.
    - 1. Der Saofhur: Bluß (Sajur); Aintab, Deliche. G. 1033.
    - 2. Jerabeles. Europos. S. 1038-1040.
    - 3. Cecilia. S. 1040.

10

9

000

1

- 4. Bambibsh, vulgair Mambibsh; hierapolis, das heiligthum ber Dea Syra; Munbedi b. Edriff, Mambegi b. Abulseda; Mansbedia und Manbesjum in Vita Salad.; Menba, Manba im Index geogr. Alb. Schult.; Bambyr, Βαμβύνη b. Strabo; Bambyce und Magog (Mabog) b. Plinius; hierapolis ('Iερά πόλις b. Nelian; εν 'Ιερά πόλει b. App. Parth. 137) b. Strabo u. a.; Vetus Ninum (Hierapoli vetere Nino b. Amm. Marc. XIV. 8, 7). Hieropolis auf Münzen. S. 1041—1061.
- 5. Kalaat en Nebshm, tas Gestirnschloß, bis zu ben Kara Bambuch Bergen, ber letten Einschnürung bes Euphratthales. S. 1062—1065.
- 6. Balis (Barbalijus), Baulus, die Fan : Duelle, ber Darabar:

- Fluß. Das beutige Bales auf ber Naturgrenze an ber Ofiwendung bes Euphrat. S. 1065-1074.
- 7. Kalat Jiaber (sprich Castell Tshaber over Dshaaber n. v. Hamsmer); früher Kalat Tauser (Daurar b. J. Gelius); Sjabar over Gjabar bei Albuseda; Dgiabar b. Deguignes; Galegenbar bei Will. Tyrius. Das Schlachtfeld Sassain (Sjesin over Siffin). S. 1074—1080.
- 8. Sura b. Ptolemānē; Ura und Sura b. Plinius; Sure Tab. Peut.; Beled Surieh b. Balbi; το Σούρων πολισμα b. Procep; Surorum oppidum; Shura b. Kirdun; Sourié b. Nouffeau; Suriyeh b. Chesney. S. 1080—1087.
- 9. Sergiopelis, Nisavha, ar Rosgafat, eine Station ter großen Palmyra: Route, nahe dem Arcuzwege mit der großen Buffens route von Baffera uber Taibe nach Alepve. Neber die Maaße in der Bufie. S. 1087—1093.
- 10. Die alte palmyrenische Straße zum Guphratgebiete. S. 1090. Ructreise ber Kanfleute ber englischen Factorei von Palmyra nach Haleb im J. 1691. S. 1093—1115.
- §. 43. Fünftes Kapitel. Der Stromlauf des Belik (Bilecha) im obern Mesopotamien zum Cuphrat, und sein Mündungsland mit der Stadt Nakka (Nicephorium, Callinikum). S. 1115 bis 1149.
  - Erläuterung 1. Der Belife Fluß, Bilecha bei Jutor, Baliffus bei Appian, Baleech bei Goline; Balpiche bei Beanchamp: Belifft und Belig bei Chesney. Des Juvorus partifiche Stationen an biefem Fluffe abwärts bis zum Cuphrat. S. 1117—1125.
    - Indorus Charac, parthifde Stationen von Apamia am Zeugma burch bas obere Mejopotamien bie Nicephorium. E. 1118-1125.
  - Erlauterung 2. Die Griechenftadt Philiecum, Mteephorium, Galelinicum, Leontopolie; die Landschaft Mygbenia, mit ihrer einheis misch sprischen und fremden griechischen Colonisation; das obere Mesopotamien als Grenzland ber Nomer und Parther. E. 1125 bis 1138.
  - Erlauterung 3. Raffa, tie Muhametaner Statt, von ihrer Grunbung bis auf bie Gegenwart. S. 1139-1149.

Drittes Buch.

### West = Asien.

Band IV.

Drittes Buch.

### We cft = Alfien.

Dritte Abtheilung.

Die Uebergänge in den Naturformen von Hoch=Fran zum Tieflande und zu Vorder=Assen.

Erster Abschnitt.

Die Wassersysteme und Stufenlander gen Suden. Das Stromsystem des Euphrat und Tigris.

§. 29.

#### Einleitung.

Uebersicht.

Die Betrachtung des Westrandes von Hoch-Fran und seiner Gliederung in Farsistan, Loristan und Kurdestan, welche wir
mit der Ersorschung des Alpenlandes um den Urmia= und
Van=See beschlossen, diese hat uns überall schon an die Grenz=
gebiete des Araxes=, des Tigris= und Euphratschstemes
gesührt, in welche wir nun unmittelbar überzuschreiten haben. Schon
zu gleicher Zeit miteinheimisch geworden im obern Gebirgs=
lause aller zum Ostuser des Tigris ziehender Zustüsse desselben
labhrinthisch in Berg und Thal vielsach zerrissenen Gebirgslandes,
waren wir dis zu den großartigen Natursormen Aberbijans
im Lande der Begrenzung Persischer, Armenischer und Kur=
discher Völkergebiete vorgerückt, ohne jedoch noch alle natür=

lichen Verhältniffe jener Landschaften erschöpft zu haben, weil biefe als überall in andere große Naturformen übergreifende erscheinen Durch keine mathematische Linien, gleich inhaltleeren Raumen, von einander zu fondern, find fie vielmehr recht inhaltvolle, deren gegenfeitige Beziehungen fortwährend, trot ber icheinbaren politischen Scheibungen, niemals getrennt waren, und in ihren Wildmiffen unabbangig von ben willfürlichen fters medfelnden Canungen ihrer Bebieter, fich ihren eignen volksthumlichen Busammenhang, ihr eigenthumliches, in fich vermilbertes, biftorifches Leben von ben alteften Zeiten an bis auf die Wegenwart burch alle Wechsel bei Beiten, ber Berrichaften, ber Religionen, ber Gultureingriffe bemabrt haben.

Auf foldem Uebergangsgebiete vom Iranischen Soch = unt Alpenlande zur grandiofen Naturform bes größten vorderaftatischer Stromfoftems, bas langs ber Grenze ber beiden unaufborlich ver feinbeten größten, vorberafiatischen, politischen Dadbte bes Berfischer und Türkischen Reiches fich ein paar hundert Deilen weit von Sochgebirg jum Indischen Meere binftredt, mar bie genauere Beobachtung, alle Jahrhunderte hindurch megen foridauernder Bem mungen feinblicher Beftrebungen ungemein erichwert, lange Beit räume hindurch gang unmöglich. Ungablige Irrthumer waren bee balb über fie in unfere Rarten, in unfere Bucher eingetragen, und erft feit C. Niebuhrs (1761) und Beauchamps (1781) Zeiter fing bie fritifche Beobachtung in jenen Gebieten bes Guphrat fpfteme an, mehr Licht über fie zu verbreiten. Seitoem hat es 3ab für Jahr an europäischen Reisenden in jene Gegenden nicht gefehlt aber ber icharfen und forgfältigen Beobachter ber großartigen Natur verhältniffe find immer nur wenige gewesen, Die ihrem erften Bor ganger hatten gur Geite gestellt werben tonnen, und wir führen unter biefen nur die Damen eines Dlivier, Cl. Rich, 3. Frafe und bie unserer verehrten Freunde Col. Chedney und D. Mins worth mit ausgezeichneter Bochachtung und Dant an; obgleich feb viele bagu recht febr geeignet maren, Die Lidit= und Schattenseiter bes baffgen politischen und volksthumlichen Lebens aufzufaffen, un' manche lebrreiche Schilderungen von ihren bort erlebten Begegniffer ben Zeitgenoffen zu überliefern. Bum Glud bat auch bier au biefer großen Durchfahrt ber Bolferftragen und des Weltverfehr zwischen Drient und Occibent, nachbem bie Rriegführung lange Jahr hunderte hindurch faft einzig bas Ihrige gethan, auch ber Sande fein altes Vorrecht, die Natur ber Landschaften und ben Reichthun

ibrer Gaben zu entschleiern, geltend gemacht, und uns in jüngster Zeit durch neue Mittel ber Wegbahnung der Ströme, durch Dampfsichtschrt, Aufschlüsse über diese Stromgebiete in Länder=, Flußund Küsten=Aufnahmen gegeben, die uns erst zu einer positiven Kenntniß jener Raumverhältnisse verhelsen mußten, welche die Grundbedingungen zur genauern wissenschaftlichen Erörterung der dortigen Vergangenheit abgeben, die an Inhalt das Interesse der versunkenen Gegenwart so weit überbieten und einen sicherern Blick in einen vielleicht zu erwartenden, auf jeden Fall sehnlichst erhossten Aufschwung künftiger Zeiten gestatten.

Gs fammeln fich am Gubrande von Gran weftwarts bis gum Urmenischen Sochlande und in ben vielfachen Bergweigungen bes Taurusfpftems nach Unaboli bin alle fliegenben Baffer in ben Stufenlandern ber großen Zwillingeftrome (f. Mf. II. 60), bie anfangs innerhalb bes Godgebirgelandes nabe beifammen entquellen ind ftromen, bann fich weiter aus einander begeben, eine Strecke in mit einander in parallelem Laufe, doch bald mehr und mehr onvergirend, in ber Mormalvirettion gegen ED, fliegen, und endlich inter bem Damen bes Stromes ber Araber, b. i. Chat el Trab, vereint bem Berfifden Meerbufen queilen. Rachtem fie von en Quellen an, bie nur 150 Geogr. Meilen in birefter Diftang von er Mundung abfteben, in boppelt entwickelter Stromfrummung an 00 Geogr. Meilen weit ein Stromgebiet von nabe an 12,000 Geogr. Quadratmeilen bewäffert baben, finden fie in jener großen, in leicher Mormalbireftion fich ausbreitenden Thalweitung ihre oceaifche Fortfegung, Die mit bem Strombette jener eine groffartige infenkung bes Continents bildet, und als ein großer Raturtypus, n Thalipalt fast von Meer zu Dieer, als eine von ber Matur felbft cebnece Bahn zwischen bem Indischen Diten und bem Guroaischen Besten burch die continentale Mitte Border= fiens, vom Indischen gum Mittellandischen Culturmeere, betrachtet erben nuß.

Jene beiden Ströme sind, als Euphrat und Tigris weltfannt, das dem Naume nach geringere, doch immer noch höchst
deutende dritte Paar asiatischer Doppelspsteme, mit
eicher Nichtung des Stromlauses gegen den Sonnenausgang (ἄντην
ελίοιο μέσην Βαβυλώνα περήσας, Dionys. Perieg. v. 980), wie
s Gangesspstem; dem Südabsalle des Stufenlandes von Iran
cht völlig parallel, aber auch der sprisch= arabischen, slachen, tiefen
andruste nicht direkt zueilend, sondern in diagonaler Richtung

zwischen beiden der alten Aramäer, Affgrier und Babylonier Land reichlich bemäffernd, und barum nur felbst ein verhältnismäßig ge ringes Baffervolumen zum Meere fenbend. Die Wiege beide Bwillingsftrome ift zugleich biejenige ber vorberaftatischen Menscher geschichte; ihre Stromrinnen theilten von jeher nicht nur Deich Bölker, Sprachen, sondern auch Border=Ufien felbst in gw verschiedene Welten, Die Arabische und Perfisch = Medische m ber Affprisch = Babylonischen in ihrer Culturmitte, in e fühmeftliches und nordöftliches Land, in ein dieffeits un jenseits, citerior und ulterior. Sie zogen burch ihre We stellung und ihre belebende Aber inmitten der Wüsten, noch einem gang andern Sinne wie ber Milftrom, bie Augen al Berricher ber Bolfer bes Drients, wie ber Forscher ihrer Weschicht auf fich, und auf die Begebenheiten und Thaten, die an ibnen e porftiegen und wie Welle auf Welle wieder in das Meer ber 2 geffenheit fanten. In alter wie in neuer Beit bilbeten fie große Furth vom Drient zum Decident, eine Bestimmu: Die bei einer künftigen hohern Ausbildung bes Planeten und fei Bewölkerungen noch zu gang andern Funktionen ihrer Gestaltung führen wird.

#### Erstes Kapitel.

Historischer Rudblick auf die Stromgebiete des Euphu und Tigris.

- I. Quellen ältester Zeit: Herobot, Xenophon-Alexander.
  - 1. Rach Berobot im J. 440 vor Chrifti Geburt.

Gehen wir auf die Anfänge der Kenntniß dieser Gebiete zu cho ist uns (va in der Genesis nur der Paradeisos-Flüsse Phrat no Chidekel Erwähnung geschicht; 1 B. Mos. 2, 14) He erodot die ste historische Quelle für das Euphratsystem. Obwol es keinestwollskändig von ihm beschrieben wird, und er wenigstens noch now von einer Bereinigung des Euphrat und Tigris sagt, so nem doch schen beide Ströme, gibt beider Quellen in Armenien an läst beide in das Persische oder Erythräische Meer einstleßen (Holls. 189; VI. 20). Er kennt die obern Zustüsse des pfeilschund

Siaris (f. Erokunde, Weftaften, Ih. IX. G. 517) und führt ibn, an ber Stadt Opis (Qnic) vorüber, gur Mundung bei Ampe (Aunn, wohin ber Berfertonig Darius bie gefangenen Mileffer anfiedelte, Herod. VI. 20), jum Deere. Er weiß, daß ber Guphrat burch Urmenische Sandelsleute, alfo fein oberer Lauf, baufig bis Babylon beschifft ward, er gibt die Beschreibung ber ben runden Schilden gleichen, aus Weidengweigen geflochtenen Kahne, mit Santen überzogen, bie von zwei Bootsfnechten mit Stangen fort= gestopen werden, wie noch heute bie Boote, bie nach Bagbab geben. Mach Berodot ftromt ber Guphrat aus Armenien in Oberafien (The www Loing 1.193) nach Uffgrien, bas aber bie Bellenen, wie er felbst bemerft, Sprien nannten (Dioco VII. 63). In biefer Berfifden Catrapie war zu feiner Zeit, nach bes Charares Ber= forung von Minive (im 3. 606 vor Chr. G. f. Grof. Weftaften, Ib. IX. G. 106), ober Dinus (Novog I. 193), bas am Tigris gelegen war, wie er felbit bemerkt, Babolon (Bugehor I. 178) Die große Prachtrendenz am Cupbrat geworden, die er umftandlicher beidreibt; boch lagen außer ihr nach feiner Ungabe noch viele große Stadte im Lande, über bie er jeboch ichweigt. Er nennt nur die Stadt 38 (75 Herod. I.'179; bas beutige Hit), acht Tagereifen von Babylon, in beren Gluffe bas Grobarg, Alsphalt genannt, in Klum= pen fich finde, mit welchem man bie Dauer ber großen Defideng= ftabt aufgeführt batte. Er weiß es, bag ber Cuphrat febr groß, tief, reifend feinen Weg verfolge, burch ein Land, in bem nur menig Regen falle, beffen Mangel er jeboch keineswegs, wie ber Mil Alegupiens, burch lleberschwemmungen ersetzen konne, weil bie Damme bagegen ichusten, welche bie beiben Koniginnen Gemiramis und Mitofris deshalb erbaut hatten (Herod. I. 184. 185). Doch chemals pflegte ber Strom, fagt Berodot, allerdings burch bas lles bertreten seiner wilden Waffer gange Blachfelder wie in eine offene See zu verwandeln (nedayileir bei Serob.).

Diese Semitamis Babylons scheint nicht mit einer ältern, wol nur mythischen, aber durch ganz Affien vielleicht eben beshalb viel berühmteren Herrscherin desselben Namens (über 1000 Jahre vor Chr. G.) verwechselt werden zu dürsen, deren Architekturen und andere Monumente wir schon früher in Ekbatana, im Zagros und am Ban=See (f. Erdf. Westassen IX. S. 110, 347, 357, 984) besichrieben haben. Ihre Erzählung ist mit der Erbauung von Ninive, und den Siegeszügen des Ninus in Baktrien verknüpft, als dessen Gemahlin und Nachfolgerin. Die jüngere Semiramis des Herodot,

welche er, obwol ohne ihren Gemahl zu nennen, als Beherrscherir Babylons, fünf Menschenalter vor der Nitofris lebend, als eine historische Person aufführt (Herodot. I. 184), wurde bagegen um die Mitte bes achten Jahrhunderts vor Chr. (746 nach Larcher) diese Dämme aufgerichtet haben, da Nitofris als Großmutter, ober (worüber die Angaben ber flassischen Berichterstatter freilich auch verschieden find) Gemahlin des Labynetus (oder Nabonidus), bee letten ber Babylonischen Könige, etwa im Unfange bes fiebenten Jahrhunderts (620 nach Larcher) gelebt haben muß. So ift une mit ber Bestegung bes babylonischen Reichs burch Chrus (536 vor Chr. Geb.) ein bestimmteres chronologisches Datum gegeben, von bem wir in ber Geschichte bes Cuphratlaufes, freilich nur mit Wahr= scheinlichkeiten und nach Sagen, auf biefen großen Landstrom gurudblicken können, ber aber schon so fruhzeitig burch bie Runft umgewandelt wurde, daß wir von feinem erften Naturguftande gar feine Unschauung erhalten haben. Jene jungere Nitofris aber war es, die nach Serodot burch noch größere, funftreichere Wafferbauten als ihre Vorgängerin bem Cuphrat oberhalb Babylon, ber von ba nebst vielen andern Graben auch ichon einen ichiffbaren Canal (νανσιπέρατος bei Herod. I. 193. Βασιλική διώρυξ b. i. ber Rönig & canal, noch heute fo, Mahr Malcha, bei ben Arabern genannt) 1) bis zum Tigris befaß, ganz neue Bahnen wies. Der früher gerade auslaufende Strom ward kunstlich durch Krümmungen fo gefchlängelt, daß er breimal zu demfelben Orte, ber Arderiffa bieß, zurückfehren mußte, bei bem man zu Berodots Beit, nach feiner Berficherung, wenn man ben Strom hinabschiffte, wirklich in breien Tagen breimal vorüberfahren mußte. Auch andere Beränderungen nahm fle mit bem Fluglaufe vor, indem fle weit oberhalb Babylons einen ungemein hoben Erddamm aufführte, zur Erhöhung beffelben unfern bes Fluffes aber, ber viele Bersumpfungen bilbete, einen Umfang von 420 Stadien, b. i. 21 Stunden, febr tief, bis fich bas Waffer barin zum See fammelte, ausgraben und biefen rings mit behauenen Steinen ummauern ließ. Solche Krümmungen bes Fluffes mit ben vorliegenden Bersumpfungen und bem Gee sollten ben feindlichen Mebern die Zugänge zur Stadt Babylon erschweren; ein troden gelegtes Bette bes Guphratarmes ließ fle bagegen in Babylon mit Steinbrücken überbecken. Aus ben vielen Graben, bie ber Euphrat nährte, mußte jedoch die große Befruchtung bes Landes

<sup>1)</sup> Herodot. ed. Baehr. Lips. 1830. I. p. 431. not.

erst burch vieler Sande Arbeit und Sebemaschinen (Xeool te xal undwenfoioi, Herod. I. 193) bewirft werben, um ben Segen an Früchten zu erzeugen, ber nach Serobots Verficherung ben aller an= bern Länder überbot und zum Sprichworte wurde.

2. Nach Renophon. Cyrus bes Jüngern Feldzug nach Babylon (401 vor Chr. G.)

So weit bie allgemeinen Serodotischen Berichte ber ältesten Beit, benen bald bie feines Landsmannes, bes Renophon (400 3. bor Chr. G.) folgen, ber freilich nur mit bem Seere bes jungeren Chrus von Sprien aus, ben Euphrat entlang, hinab bis zur baby-Ionischen Chene, zu bem unglücklichen Schlachtfelde von Cunaxa (12 Stunden im West von Bagdad und 18 Stunden in MW. von Babylon) vordringt, bann aber als Anführer feiner zehntaufenb Griechen am Tigris aufmärts ben Rudmarfch bis zum Großen Bab und zum Kurdengebirge oberhalb Mosul (über ben Babatus und ben Bakho-Paf f. Erdk. Westasten, Th. IX. S. 518 u. 702 f.) leitet. 3mar erhielt er feinen Ueberblick bes gangen Stromfnftems, und burchzog bie von ihm gesehenen Theile ber beiren Sauptstrome nur als Rrieger und befdrieb feine Wanderung nur als Strateg, und nicht als Geograph; aber eben baburch gewannen feine Beub= achtungen um fo mehr Lofalfarbe und Sicherheit, fo bag bie positive Landeskunde ihm bas meifte unter ben alten Autoren verdanft, und bas Kartenwesen burch seinen scharffinnigen Commentator 2) bas erfte und beste fritisch berichtigte Bild beider Stromläufe, welche bie fo berühmten mesopotamischen Landschaften einschließen.

Moch wird der so bezeichnende griechische Name Mesopota= miens, bes Landes zwischen beiden Stomen (Strabo XVI. 746), weder von ihm noch von Serodot gebraucht; sondern er wird erst seit Alexanders Eroberungszug durch bessen Geschichtschreiber als Uebersetzung einer bort einheimischen Benennung, wie Arrian fagt (Exped. Alex. VII. c. 7), eingeführt; nämlich aus bem Gy= rifden, Bath Nahrin 3), ber unftreitig zur Zeit bes Seleufus und feiner Radfolger, welche jene Landschaft mit Städten bebauten, bei ben griechischen Beherrschern in Gang fam. Auch die benachbarten

<sup>2)</sup> J. Rennell Illustrations of the history of the expedition of Cyrus from Sardis to Babylonia, and the retreat of the ten thousand Greeks etc. Lond. 4. 1816. 3) E. Fr. R. Resembler, handbuch ber biblifden Alterthumsfunde. B. I. Th. 2. p. 133.

Sebraer nannten ihn Uram = Naharaim (1 Mof. XXIV. 10) b. i. das Aram ober Sprien ber beiben Fluffe. Am befter belehrt Xenophon über gemiffe bedeutende Puncte ber Strom abläufe und über einzelne characteristische Naturbeschaffenheiten bei Dodens jener Landschaft, von denen die Heeresmärsche nothwendig abhängig sind. Von ben fprischen Pässen, von Myriandrus, übe den Chalus Fluß, an bem bas heutige Alleppo liegt, ging er in ge radester Linie von Weft gegen Dit aus, bis er nach 9 Tagemärscher (etwa 20 G. Meilen) bei Darabax wol zuerft bie außerfte Gud westbiegung bes Cuphrat, im Maximum ber Unnäherung seines Laufes gegen bas sprische Meer, treffen mochte, obwol er ihr felbit noch nicht bezeichnet, fondern erft 9 Tagemariche weiter geger D.S.D., an deffen Gudufer bingiebend, bei Thapfacus ben Stron zum erstenmale nennt, weil er ibn ba vom Gudufer zum Nord ufer übersetzen mußte. Darabax (ober Darbes Xen. Anab. Lib. 1 c. 4, 10.), wo Renophon eine reiche Quelle und an ihrem hunder Fuß breiten Strome ben Pallast und Part bes Belesys, eines che maligen Statthalters von Sprien erwähnt, Die beide Cyrus ber Jun gere nach Barbarenart, niederbrennen und umbauen ließ, ift nach Rennells Ermittelung 4) vielleicht, benn es laffen fich auch wol Grund bagegen erheben, die Quelle Fay ber neueren Zeit, an welche arabifche Gorden, beren Strom entlang, ihre Zeltlager aufzuschlage pflegen. Dieser große Bach soll einen Tagmarsch gegen Dit i ben Euphrat fallen, und ift mabricheinlich berselbe, ber in bortige Gegend 5 bis 6 Stunden in N.B. von Balis (Baulis ober Bat baliffus bei Ptol.) unter bem Namen Rajif, von bem an ihm lie genden Drie Rajik genannt (bas Eragiza bei Ptol., Graciba be Tabul. Theod.), zum Cuphrat fliegt. Diejes Balis, bas auc noch Abulfeda 5) als die Nordgrenze Arabiens am Cuphrat angibi ift einer ber vermittelft aftronomischer Beobachtung in neuester Bei burch Colonel Chesney's Dampfichiffahrt auf dem Euphrat, gena bestimmten Orte, in biesem bis babin auch topographisch noch fo un fichern Ländergebiete; es liegt nämlich unter 36° 1' 21" D.B. un 38° 7' 10.5" D.L. v. Gr.; ein wichtiger Punct, weil von da an auc Die Oftwendung bes Cuphratlaufes abwärts gen Babylo beginnt.

<sup>1)</sup> J. Rennel Illustrat. 1, c. p. 68. 5) Abulfedae Arabiae descri ptio, ed. Rommel. Gotting. 4. 1802. p. 13.

Bu Thapfaeus, bas nur 3 Tagmariche vom Darabar ent= fernt war, mußte Chrus mit feinem Beere 4 Tage verweilen, weil ber perfijche Feloberr Abrocomas, ber bie mahre feindliche Absicht feines Gegners burchschaute, biefen Poften verlaffen, Die bortigen Schiffe, Die gur Heberfahrt bienten, verbrannt, und fich gegen Baby= Ionien zurudgezogen hatte. Daburch wurde bem Cyrus nicht nur ber llebergang erschwert, fondern auch sein emporerischer Plan gegen ben foniglichen Bruber entlardt; fein weiteres Borrucken wurde nun jum formlichen Felozug, fur welchen auch bie griechischen Gulfstruppen burch neue Versprechungen gewonnen werden mußten. Die= fes Thapfacus fand Lenophon als eine große blühende und reiche Stadt; fie war icon zu König Salomons Zeiten vorhanden, als Die nördlichfte Stadt feines weiten Reiches: benn von ihm heißt es, er herrichte dieffeit bes Waffers, b. i. im Guben bes Guphrat von Tiphfah (oder Taphfath, b. h. Uebergang) bis gen Gaza (1 B. ber Könige 4, 24). Sie lag an ber bequemften Stelle zum Hebergange aus Sprien nach Babylonien wie nach Medien und Perfien; baber fie auch fpaterhin bie Sauptpassage bes Euphrat für alle große Kriegszüge wurde, und ber unglückliche Darius gog mit feinem unermeglichen Seere bier über ben Guphrat gegen Aller= ander nach Cilicien, und fehrte nach ber Schlacht bei Iffus über biefelbe Stelle mit feinen wenigen Geretteten, nur 4000 Flüchtigen, eiligst wieder zurück (Arrian. de Exp. II. 13). Auch Alexander feste fpater, von Alegypten guruckfehrend, zu Thapfacus über ben Euphrat (Arrian, de Exp. III. 7), mo er an ber seichten Stelle bes llebergangs burch eine vorausgeschickte Macebonierabtheilung zwei Bruden hatte fchlagen laffen, um feinen Siegerfortichritt gegen bas Schlachtfeld von Arbela zu beschleunigen; benn von hier (Ende Juni) schlug er nicht, wie Lenophon mit Chrus Seere, gegen G.D. ben birecten Weg nach Babylon ein, fonbern zog nordwärts, ben Euphrat und ben Taurus Armeniens zur Linken behaltend, zum oberen Tigris, nach Urbela (gegen Mosul) bin, gegen Medien zu.

Diese Lage des Flußübergangs auf dem Kreuzwege aus Syzien nach Babylonien gab der Stadt eine so große Vedeutung, daß, wie schon Mannert 6) bemerkte, Eratosthenes sie zum Mittelpunkte aller seiner Messungen in Assen mählte (Strado II. 79 u. 80). Bis nach Thapsacus brachten auch die Vewohner der arabischen Stadt Gerra ihre Waaren den Fluß auswärts, und verbreiteten sie

<sup>6)</sup> R. Mannert, Geogr. Der Gr. und Rom. Th. VI. 1. S. 528.

bann auf Landwegen in ben umliegenden Gegenden. 2018 aber Alexander in Babylon seine Flotte zur Eroberung und Umschiffung Arabiens bauen ließ, und ihm bazu bort bas Zimmerholz fehlte, ließ er die bazu in Phonicien und auf Chpern gezimmerten und zusammengesetzten Theile ber Fahrzeuge viele taufend Stadien weit, in 7 Stationen, vom Meere ber bis nach Thapfacus (Arrian. VII. 19 und Strabo XVI. 741) zu Lande transportiren, um fie von da ben Euphrat weiter obwärts zu schiffen. Dies find hifto= rifche Zeugniffe für bie Wichtigkeit ber Weltstellung vieses alteften großen Sauptüberganges über den Euphrat, weswegen ihn Strabo auch das alte Zeugma nennt, im Gegenfat bes fpater gewöhnlicher gewordenen Uebergangsortes Zeugma (Zeryun b. h. die Brücke), welcher bei bem nördlicher am obern Euphrat gelegenen Rumkala, nebst einem andern benachbarten (bei Bir) auch Zeugma genannten, 7) in ber fpatern Beit ber fprifchen Konige und in ber Romerzeit der gewöhnlichere ward. Denn mit der Schwächung ber fprischen Könige, die unter Seleucus Micator, wie es nach Plin. V. 24 scheint, Thapfacus noch in Ehren halten konn= ten, und fogar mit einem andern Namen Umphipolis belegten, der fogar auf eine Ermeiterung ber Stadt (auf beide Euphrat= ufer nämlich, da das alte Thapsacus nur auf bem sublichen ober rechten Ufer lag) schließen läßt, brängte bie llebermacht ber arabi= ichen Sordenfürften von Guben gegen ben Morten am Guphrat fo fehr vor, daß hier keine fichere Paffage mehr wie zuvor statt finden fonnte. Deshalb verfant eben biefes füdliche Beugma, ober Thapfacus, bei ben Momern in folde Bergeffenheit, bag es von fei= nem ber Autoren nach Prolemäus (Vada Euphratis juxta Thapsacum, Lib. V. c. 15. p. 137) wieder genannt wird, weil bas nördliche Zeugma in Commagene (nahe Rumfala f. Strabo XVI. 747), wie Strabo es nennt, während ber Bartherfriege ber Römer, die ihre herrschaft eben ba bis an ben Euphrat ausdehnten, zu dem alleinigen lebergangsorte für spätere Beereszüge ber Römer, wie die von Trajan, Julian und ben Nachfolgenden, nach Mesopotamien und Babylonien wurde. Schon zu Strabos Zeit war hier der gewöhnliche Uebergang auch der Sandelsfaramanen, an dem obern Zeugma, die von da über Anthemusia gegen Dit fortschritten (Strabo XVI. 748).

<sup>7)</sup> R. Mannert, Geogr. ber Gr. und Rom. Th. VI. 1. C. 503.

Daber ift auch bie genauere Localität jener alten berühmten Stadt Thanfacus in Vergeffenheit gerathen, und ichon D'Un ville 8) wie Rennell, 9) welche in Lenophons Marschroute, von Darabar nach Thapfacus 3 Tagmariche (15 Parasangen), zum Uraxes Fluß (Chaborgs) 9 Tagmariche (50 Parajangen), einen Irrthum vermutbeten. weil ihnen so nahe bei ber Dftwendung des Cuphrat von Balis aus feine Ruinenspur einer großen antifen Stadt befannt war, alaubten leider ben griechischen Text durch die Conjectur einer Transposition verbessern zu muffen, 10) und bie 9 Tagmariche zuerft feben zu muffen, um weiter obwarts am Guphrat bie Lage ber mobernen Stadt Der ober Dar (b. h. Thor, Baffage) zu erreichen, bie Rennell noch andrer Umftande wegen entschieden fur bas alte Thab= facus zu halten geneigt mar, wozu ihm auch gehört, baf Dar nur etwa 21 Tagmarsch von ber Einmundung bes Chaboras (Arares bei Lenophon) in ben Cuphrat liege. Auch Goffelin ift bierin feinem Vorgänger D'Anville gefolgt. 11)

Schon Mannert 12) indeg fand, bag bie Lage bes heutigen Dar gu weit ben Cuphrat abwarts fuhre, um ber Lage bes alten Thab= facus zu entsprechen. Reichardt bemies es mit fiegenden Grunden gegen Rennell, verlegte jedoch die Stadt, burch eigne Sypothesen verleitet, viel zu weit 13) gegen ben Morben (nach Jerabolos bei Niebuhr, ober Jerabees bei Pococke) in die Nahe von Bir, nabe bent nördlichen Zeugma. Die mittlere Lage zwischen beiden Extremen, in der Nachbarschaft bes heutigen Rakka (was als Nicephorium von Alexander erst gegründet ward, f. Isid. Charac. Mansion. Parthicae. p. 3.), halten mir, wie bies auch ichon Drobien 14) ange= beutet hat, für die mahrscheinlichere Lage, und hiemit ftimmt die erfte richtige Aufnahme bes Euphratlaufes burch Colon. Chesney bei Gelegenheit ber jungft unternommenen Dampfichiffahrt = Expedition überein. Sienach lagen ihre Ruinen auf ber bei Errift von Aleppo über Baled (Balis f. oben) und Daufer nach Raffa beschrie= benen 15) Sauptstraße längs bem Euphrat. Daufer, nach Chesney's

<sup>2)</sup> D'Anville l'Euphrate et le Tigre. Paris. 4. 1779. p. 17, 23, 51.
2) J. Rennell Illustrat. p. 60.
30 Gbendas.
31 Strabon, trad.
32 franc. Paris. 1819. T. V. livr. XVI. p. 190. not.
32 Mannert
33 a. D. S. 530.
34 G. Reichardt, Sammlung kleiner geogr.
35 Schriften. Güns, 1836. S. S. 48. ff.
36 G. Droysen, Geschichte Alexanders bes Großen. Berlin, 1833. S. S. 218. Not.
36 J. L. 126 4. T. II. p. 136.

aftronomischer Beobachtung, liegt 35° 52' N. Dr. 38° 32' 7.5" D 2. v. Gr.; es ift berfelbe Drt welcher bei ben Drientalen, auch auf ben Rarten, Ralat Saber, bas Caftell Jabers beifit, nabe bem Dorfe Alalis, 16) wo auch Rennell schon die gewöhnliche Poffage ober Kurth aus Sprien nach Mesopotamien burch ben seichten Guphrat fennt, und auf feiner Rarte eingetragen bat, ohne jeboch bie Lage von Thapfacus babin zu verlegen. Ihr in Often liegt Rafka am Norduser bes Euphrat unter 350 55' 35" N. Br. und 390 3' 58" D. E. v. Gr. nach Beob. Zwischen beiben Orten aber, etwa im öftlichen Drittheile, also Raffa genaberter, liegt noch beute bie Kurth bes Euphrat, El Samman genannt, mit Ruinen auf ihrer Norbseite, El Barakla (Beraelea) genannt, wie auch an ihrer Gudfeite, und von biefer brei Stunden landein find bie lleberrefte einer alten weitläufigen Stadt, Die bis jest noch nicht von Europäern naber erforscht find, aber feine andere als bie bon Thapfacus fein werben. Diochten fie boch bemnachft von Guropaern befucht werben, um burch bas Ctubium ihrer Monumente bier einen fichern Unhaltspunkt zu gewinnen, ber uns bis feht noch fehlt.

Da Alexander, wie Arrian ausdrücklich sagt, in Thapsacus den Euphrat überschritt, so geminnt die Machricht des Plinius (VI. 26), daß er die Stadt Micephorium nahe dem Streme wegen der besquemen Lage gegründet habe, was auch Istdorus bestätigte, sehr an Sicherheit; denn allerdings bemerkte Nennell wol ganz richtig, 17) daß dieser große Eroberer alle von ihm gegründeten Städte nur an solchen von ihm selbst besuchten und passend besundnen Localitäten angelegt habe. Wäre er bei Dar unterhald, oder bei Bir obershald, wie Nennell und Neichardt wollten, über den Euphrat gesichritten, so würde er niemals die Gegend von Nieephorium, oder das spätere Rakfa, berührt haben. Es ist also nicht norhwendig, wie Nennell sich seiner Typothese wegen genöthigt sah, das Zeugsniß des Arrian von Alexanders Thapsacus = liebergange zu vers dächtigen.

Wir kehren zu Kenophons Nachrichten vom Euphratspfteme zurück, zu welchem jene beiden genannten Localitäten für ihn den Eingang bilveten. Das Heer Chrus des Jüngern sah sich genöthigt, nach 5 Tagen Aufenthalt in Thapsacus, da die Schiffe zur Ueberfahrt verbrannt, und wirklich, obwol Mannert ohne Grund das Ge-

<sup>16)</sup> Rennell Illustrat. p. 62. 17) Chent. p. 63. not.

gentheil 18) annahm, noch feine Brude, wie fpater, geschlagen war, ben Euphrat zu burchwaten. Der Alutor versichert, ber Tluß habe feinen Soldaten über bie Bruft naß gemacht (Xen. Anab. L. I. c. 4), fo feicht war er bamals, Enbe Juni, eine feline Gricheinung. Bon ba rudte man in 9 Tagmärschen, also an bem Rorbuser bes Cuphrat, bis zum Arared-Tluß (Dem Chaboras) vor, wo noch feine große Stadt genannt wird, obwol ichen fehr fruh im Sten Jahrh. por Chrifto, nach bem Propheten Zejaias X. 9., bort ein fester Ort Karkemisch lag, ben Pharav Decho von Llegopten im Kriegezuge gegen Babylon 5 Jahre lang befehrete (2 B. b. Chronik. 35, 20). berfelbe, ber fpaterbin von Diveletian gegen die Barther, als Greng= fefte am Chaboras, unter bem Ramen Circefium (Rarfiffa) aufgebaut und baburch in den folgenden Jahrhunderten berühmt ward. Aber auch zu Lenophons Beit war Diefelbe Gegend ber Flugmundung bes Arares (Chaboras) gum Cuphrat ichen mit vielen Ortichaften bebauet, wo man Getraide und Wein in Heberfluß fant, und in 3 Hafttagen binreichenben Proviant fammeln fonnte, um, immer ben Euphrat gur Mechten babend, durch Arabien (die arabifche Seite Spriens, weil Tenophon ben Namen Defopotamien noch nicht fennt) 5 Tagmariche gurudzulegen. Sier fand man bas ebene Blachfeld, ber Meeresfläche gleich (Xen. Anab. I. c. 5), nur mit 216ionthfraut bewachsen; fein Baum mar gu feben, nur bie und ba duftende Sträucher und Schilf; von den flüchtigften Thieren, bem wilden Giel und bem unerreichbaren Bogel Strauß, war bie Buftenei belebt, und von ben Trappen, bie wegen ihres schwerfälligen furzen Fluges (f. Erdf. QBestas. Th. VIII. S. 590) noch jagbar maren. Orte werben in biefer Einobe gar nicht genannt, wo zwar Die Laftthiere aus Mangel an Futter fielen, aber nicht aus Baffer= mangel, weil man immer nahe am Ufer bes Cuphrat blieb. Es ift Die schon sehr frühzeitig von Mose (1 B. Mos. X. 10) sogenannte Landschaft Sinear (Shinhar ober Schingar ber Bebraer, Sindfjar der Araber), mo Rimrod Babel erbaute, ein Name, der aber Xeno= phon unbefannt blieb. Nur ein einziger Zufluß zum Cuphrat, Masca, und ein weitläufiger, aber veroderer Ort Corfote, ber von allen Seiten vom Waffer umfloffen war, werden genannt, die beide unbekannt blieben. Bon ba an aber begann bie gerriffene, vielfach

1000

00

11:

---

000

510

0.

Berl. 1841. Lib. III. c. 7. Th. I. p. 82. not. 2.

unterbrochene, steilhüglige Landschaft zu beiden Seiten des Euphratlaufes, der 13 Tagmärsche hindurch ungemein beschwerlich für ein so großes Heer von mehr als hunderttausend Mann mit Karren und Bagage aller Art zu durchsehen war, bis man bei den Phlae, oder dem Ausgangspasse aus derselben anlangte, wahrscheinlich in der Nähe einige Meilen unterhalb der rauhen Userlandschaft von Hit, mit den Erdharzquellen, die aber Kenophon nicht nennt, wenn er sie nicht, wie Nennell vermuthet, mit dem Namen Charmande bezeichnet, jedoch ohne diese Naturmerkwürdigkeit daselbst anzusühren.

Nach biesen 18 Tagmärschen war nun erst bie beiße, stau= bige babylonische Ebene erreicht (Xen. Anab. I. c. 7), in welcher man nach 6 Tagmärschen, immer entlang den Euphrat gegen Babylon hin, zum Schlachtseld bei Cunara (nahe dem heutigen Feluja, sprich Teludscha) kam, wo Chrus seinen Tod und

bie gange Expedition ihr unglückliches Ende fand.

Auf diesen 6 Tagmärschen und ben nachfolgenden, welche zur Einquartirung in babylonische Dörfer führten und dann hinüber zur Schiffbrücke über den Tigris bei Sitace, was Nennell süde wärts des heutigen Bagdad in die Nähe der Trümmerstädte Sezleucia und Ctesiphon verlegt, lernen wir durch Xenophon die damaligen Zustände jenes eigenisichen Babylonien kennen, obgleich er selbst die Stadt Babylon nicht sah und noch mehrere Tagmärsche nördlich von ihr entfernt blieb.

Um vierten Tage bes langfamen Becresmariches fam man von ben Pylae an bas Land ber Canale, beren Lenophon bicht beifam= men gleich mehrere erwähnt; ber erfte war ein Berschanzungsgraben, ber, gegen ben Feind mit Damm aufgeworfen, bis zur medischen Mauer lief (Anab. L. I. c. 7); bie andern viere aber, jeber nur eine Barafange von bem andern entfernt und jeder 100 Fuß (ein Plethrum) breit, auch tief, von Kornbarken beschifft, verbanden Guphrat und Tigris und waren mit Bruden zum Uebergange verfeben. Db fie freilich alle aus bem Tigris zum Cuphrat floffen, was hier megen bes bobern Guphratniveaus unmöglich icheint, ob fie alle in gleicher Breite ichiffbar blieben, mas bei ber geringen Breite bes Cupbrat von cima 500 Fuß, die er nach Strabo an ber Brude zu Babylon hatte, nicht mahrscheinlich ift, und weil mehr Waffer bazu erforbert wird, um vier Canale von folder Breite und Tiefe au gleicher Beit zu speisen, alles bies wird durch Tenophon felbft nicht näher erhartet, ba er außer Stanbe mar, ben meitern Berlauf bessen, was er hier sah, zu verfolgen. Es ist wol, wie schon Renznell bemerkt, 19) wahrscheinlich, daß mehrere dieser Canäle nicht zur Besähiffung, sondern nur zur Bewässerung des Landes dienten, aber zu einem Canalspsteme gehörten, dessen Netz in den Hauptcanal zusammenstoß, der dann die große Schiffahrtwerbindung zwisschen Euphrat und Tigris bewirkte, wie denn in solchem Alluvialboden gewöhnlich schon bedeutende Arbeit dazu gehört, um nur eisnen solcher Canäle in schiffbarem Stande zu erhalten.

ı

Da Cyrus ben erften außeren Grenggraben Babyloniens un= vertheibigt gefunden batte, und auch an biefen Canalübergangen feinen Wiberstand fand, benn die große Schutymauer war noch nicht erreicht, so überließ er fich bie beiden folgenden Tagmärsche einer größern Sorglofigfeit. Das Schlachtfelb von Cunara, 20) etwa 9 bis 10 geogr. Meilen in Guboft ber Phlae, fällt nach Rennells Be= rechnung faft in baffelbe Breitenparallel mit bem heutigen Bagbab, in das Maximum der Berengung bes Blachfeldes zwischen beiben Sauptströmen, welches, feit ber Bluthezeit bes Chalifates, von bem Ifa-Canale (ben Gultan Iffa Ibn 21) graben ließ) vom Tigris bei Bagdad bis zum Euphrat burchschnitten wird, ber nördlich von Felujah, bem fpateren Safenorte ber Chalifenstadt, in ben Guphrat mundet. Felujah liegt etwa 6 geogr. Deilen in Weften von Bagbab, 9 geogr. Meilen in N.W. ber Ruinen von Babylon, 22) und biefer Canal wird wol schon damals einer von jenen burch Kenophon überschrittnen gewesen fein, wenn er auch fpater erft fchiff= bar gemacht und bedeutend geworden sein mag. Es ift berfelbe, welcher auch heute noch fahrbar ift, berfelbe, welchen bas Dampf= boot Euphrates im Juli 1838, also bei hohem Wasser, mit 6 bis 18 Fuß Tiefe, gludlich burchichifft hat. Feluja liegt nach aftronomifcher Beobachtung Col. Chesnens 330 21' 9" N. Br., 430 48' 22.5" D. L. v. Gr.

Die retrograde Bewegung des geschlagenen Heeres führte gegen den Norden über die früher verlassenen Canäle zurück, aber nicht gegen Nordwest am Euphrat auswärts, weil man da keine Lebensmittel erwarten durste, sondern man wollte durch die diagonale Mitte des Blachseldes von Mesopotamien, in 4 bis 5 Eilmärschen, gegen N.D. zum mittlern Tigris, um diesen bei Samarra

<sup>19)</sup> J. Rennell Illustrat. p. 79. 20) Ebendas. S. 87. 21) nach Ewlia, v. Hammer Purgstall b. asiat. Türkey, Nec. Wien Jahrb. XIII. 1821. S. 221 22) Rennell 1. c. S. 93. Ritter Erdfunde X.

zum Uebersetzen zu erreichen und so den Rückweg nach Ionien zi finden. Aber schon am Morgen des zweiten Tagmarsches, durc einen Vertrag mit dem Perserkönig zum Stillstand gebracht, wur den die Griechen in babhlonische Dörfer einquartirt, wo st (im Westen des heutigen Bagdad) Uebersluß an Korn, Dattelund Wein fanden (Xen. Anab. Lib. II. c. 3).

Sier gewinnt ber Grieche mabrend eines Monates Raftzeit be erften Blick in die üppige Natur ber Palmenvegetation und bi Genüffe, die fie darbot, und felbit ber nüchterne Tenophon fand ihr Gaben bewundernswerth. Die Fulle ber Palmenwälder, die ma bort vorfand, wie fie auch fpater burch Ratfer Julians Feldzüc babin, die Ammian Marcellin befchreibt, bestätigt wird, zeigt be damaligen hohen schon von Herodot gepriesenen Anbau bes Lande in bem es nirgends an Vorräthen aller Art fehlte, und bie ftart Bevölkerung ber babylonischen Landschaft, ba überall bie Cultur be Palmenwälder eine folche nothwendig voraussett. Diese viele Dattelmalbungen find aber gegenwärtig bier mit ben so gablreiche blühenden Dorfichaften wie ihre Bevölkerung verschwunden. D Canale find verfandet, fie befruchten nicht mehr die grunenden ( filbe, und bie gablreichen Brucken, bie, bamals jum belebten Berket im beften Stande, über bie Canale binführten, baß Scereszuge f bequem übersetzen konnten, finden sich gar nicht mehr: benn be Bedürfniß berfelben hat in ber Menscheneinobe und in bem burre Blachfelde aufgehört. Dag fie aber wirklich vorhanden und m nicht gewöhnlicher Sorgfalt aufgeführt waren, wird badurch beste tigt, daß man die Grundmauern von gar manchen terselben in b Nähe veralteter, jest trocken liegender Canale wieder aufgefunden ba Alls Dr. Rog 23) am 7. Mai von Bagbads westlichem Tigrisuf etwa 2 Stunden weit in das innere Land geritten mar, wo ei Wafferpfuhl fich an ben Reft eines uvalten verschütteten Canals at lehnt, fam er zu einer Stelle, an der man im vorhergebenden Jah bie Refte einer antiten Brude ausgegraben batte, um mit ihre Bacffeinen ein Saus in Bagrad aufzubauen. Ihre Bacffeine al den gang benen in Babylon, und waren mir Reilinscriptionen ve feben, und wie die bortigen mit Bitumen aufgemauert. Wie vie bergleichen alter Bauten mögen feit bein letten Jahrtaufend at

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Dr. John Rols Notes on two journeys from Bagdad to the ruins of Al Hadhr. 1836. im Journ. of the Roy. Geogr. So Lond. 1839. Vol. IX. p. 443.

Euphrarinstem; historischer Rudblid; Xenophon. 19

viese Weise zerstört sein, und boch finden sich immer dergleichen noch in ihren Ueberresten vor.

Die zehntausend Griechen, auf beren Vernichtung die Perser hinterlistig sannen, während sie ihnen die besten Aussichten zur Kücksehr in die Heimath eröffneten, zogen zu der damaligen Hauptstadt an dem Tigris, Sitace (Sittán, Xen. Anab. L. II. c. 4), weil da eine Schiffbrücke über den Tigris führte. Sie hatten aus hren Dorfquartieren dahin 5 Tagmärsche gegen S.D. zurückzulegen. Um Ende des 3. Tagmarsches kamen sie zu der med isch en Mauer, die aus Backseinen mit Erdharz aufgebauet war, 20 Fuß breit und 100 Fuß hoch (eine vielleicht verdordene Zahl, meint Rennell), und in einem Durchgange von dem Heere durchsetzt wurde; dann folgten 10ch zwei Canäle, die man auf Brücken überschritt, und ein dritzer bei Sitace, alles Beweise hoher Cultur, auch gegen den Tiezis hin.

Dieje mebische Dauer, Die Berobot noch nicht nennt, aber pielleicht unter ben bewundernswerthen Bollmerfen ber Gemiramis γώματα Herod. I. 184) mitbegreifen mochte, reichte unstreitig von Strom zu Strom, eine Strede von 10 Stunden Wegs. Gerabe o lang, 200 Stadien, gibt fle fpaterbin Strabo in feiner Befchreijung Babyloniens an, und nennt fie ein Werf ber Semiramis; er aft fle abwarts ber Stadt Dpis (Strabo I. 80 und XI. 529) Im Tigris von da, sudwestwärts zum Euphrat stoßen, so daß ihre torböftlich ften Ruinen, wenn folde vorhanden fein follten, nicht ern bem Nordwestende ber alten Stadt Bagbab zu suchen waren. Raifer Julian fam (im 3. 363 n. Chr. G.) 700 Jahre fpater als Eenophon nicht fern oberhalb bes Austritts bes Mahr Malfa ber Königs=Canals an bem linken Cuphratufer, bei einem Orte " Macepracta (Ammian. Marcell. XXIV. 2, 6.) genannt, an ihr "Budwestende, bas aber in Ruinen lag, und bald barauf an ben "Unfang bes genannten Canals. So ließ sich ihr Zug im Maxi= uum ber Verengung Mesopotamiens, ober im Ifthmus, Fier Babylonien von dem nördlichern Affyrien fo eigenthümlich burch ie größte Convergenz beiber Stromspfteme icheibet, einigermaßen achweisen. 24) Ihre Beftimmung hatte längst aufgehört, feitdem Alfforien und Mebien mit Babylon unter einem Scepter vereinigt

<sup>24)</sup> E. Rennells Map, the route in detail of Cyrus the younger from Sardis to Babylonia and the retreat of the ten thousand Gr. 1815. Defi. Countries situated between Babylon and the Carduchians, 1809.

waren, man hatte gebacht, daß fle in den folgenden Jahrtaufende als unnug ganglich verschwunden fei. Aber in frühern Jahrhun berten follte fie die fo fruchtbare Landschaft Babyloniens so wie ih Sauptstädte ichugen vor ben leberfällen ber Uffprier und Debe bie fie lange Zeiten hindurch von Niniveh her bedrohten; fie m alfo zu bemfelben 3mecke erbaut wie andere ihres gleichen: t Chinefische gegen die Mongolen (Erbf. II. 125, 199, 201); t Inbifche in Mygoore gegen Momaden (V. 514), die Raufafifd bei Derbent, die Corinthische, die Hexamilia im Thracisch Cherfones, die bes Severus in Britannien u. a. Diese Mauer nicht geschwunden; ihr öftliches Ende, gegen ben Tigris anftogen wurde wirklich in ber nach Strabo zu vermuthenden Gegend na ben Trümmern von Opis (f. Erbf. Weftaf. IX. S. 538) auf be linken Tigribufer im Jahre 1836 von Dr. Rog 25) zuerst entbec und bann im folgenden Jahre auch von Bl. Ennch in feiner Ro tenaufnahme jenes Tigrislaufes verzeichnet. Wir werden unten a bie genauere Beschreibung biefer Mauer, die wegen ihrer lang Dauer in Bermunderung fest, zurucktommen und feben, wie fie b. gegebenen Daten ber Alten gang gut entspricht. Auch ein Portal fand f. zu ihrer Durchschreitung. Da fie aber nach Ausfage ber Araber an !: weftl. Euphratseite bis etwas ober halb Keluja in ben 2 Anhöhen Imelah enden foll: fo scheint bas Schlachtfeld von Cunara, wo mi noch außerhalb ber medischen Mauer fich befand, auch etn's weiter am Euphrat aufwärts gelegen zu haben, und ihre Directin geht nicht, wie nach Rennells Rartenzeichnung, vom Cuphrat gert S.D., sonbern gegen N.D. zum Tigris 11 Tagreisen oberho Bagbab, mas auch mit ben Angaben ber Alten stimmt.

Der Canal, welcher nebst vielen andern kleinern, die vorle überschritten werden mußten, unmittelbar unterhalb Sitace zu Tigris stieß, war wol wegen seiner Tiese und Bedeutung, denn kührte eine Schiffbrücke von steben Pontons das Griechenheer ür ihn hin, und weil er die Stadt gleichsam zur Insel machte, vom Cuph thergeleitet; seine Nichtung entspricht dem Sarsar=Canal Echalisenzeit; <sup>26</sup>) er war der kürzeste der Communicationsgrälz zwischen beiden Flüssen. Sitace war eine große volkreiche Sta,

Lieutn. Bl. Lynch Note on the river Tigris p. 472. beide t Journ. of the Roy. Geogr. Soc. Vol. IX. 1839. 26) J. Rennl Illustr. p. 97.

reiviertel Stunden (15 Stadien) vom Tigris gelegen, wol nachft Babylon bem Range nach bie zweite Ctabt, eben in jener fur Ca= italen geeigneten Ufergegend, mo fpater nach ihr aus ihren Trumtern, wenigstens nicht febr fern von ihr, benn ihre Situation ift is beute nicht ermittelt, Seleucia und Ctefiphon im Guben. nd Bagbab im Norden entstanden find. Gie war von reichen Barten, Dattelmalbern und Culturen umgeben, eine Schiffbrude von 7 Bontons führte über ben breiten Tigerftrom zu beffen Morbufer inuber, auf feine linke Seite, fo bag alfo bier, von Babylon ier, ber Bag nach Sufa (nach Strabo XVI. 744), wie nach Mebien und Armenien führte. An ihre Stelle ift in neuerer Beit, etwa 4 Stunden weiter aufwarts am Strome, Die Schiffbrude u Bagbab getreten, bie ungefähr aus berfelben Bahl von Schiffen 36, 39 bis 40, nach Niebuhr 1766, Ives 1758, Thevenot 1664 ind Andern) zusammengesett zu fein pflegt: beshalb wenigstens von ber heutigen Breite bes Stromes fo ziemlich auf die alte Breite reffelben, zu Renophons Beit, gurudgufdließen fein mochte. Ueber= jaupt ergab fich schon aus einer genauesten Untersuchung vieler ier obigen und in fruhoften Beiten angeführten speciellen Daten iem forschenden Rennell bas Resultat, bag bieser Lauf bes Suphrat und Tigris in bem genannten Maximum gegenseitiger Un= raberung menigstens berfelbe, wie in alter historischer Beit, fo auch is heute, wenigstens im Wesentlichen, geblieben, beshalb auch gar nanche ber jungern Buftande bortiger Landschaften auf jene altern jur Erläuterung anzuwenden fein möchten. Aber freilich nur die Naturverhaltniffe, benn die hiftorischen haben bas Land boch febr amgewandelt. Dagegen icheint es wol, bag ber untere Lauf bes Juphratinstems, von bem aber Renophon feine Runde ertheilt, fich seit Mexanders und Nearchs Schiffahrten auf ihm fehr verändert haben muß.

Ms Xenophon in Mesopotamien eintrat, nannte er den Theil im Norden des Arares (Chabur) Spria, den Theil zwischen dem Arares und den Phlae unterhalb Hit, Arabia; denjenigen aber zwischen den Phlae und dem Tigris bei Sitace Babylonia. Spria bezeichnete ihm also den fruchtbaren Landstrich des obern Euphrat-lauses zu beiden Seiten; Arabia aber den untern, öden Theil des-selben zu beiden Seiten, und Chabur war ihm zwischen beiden der Grenzstrom damaliger Zeit. Mit Arab ward auch hier in seiner frühesten localen Urbedeutung, ehe es noch über die ganze arabische Salbinsel (Dshesirat el Arab) von den Autoren ausgebehnt

#### 22 Beft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 29.

ward, wie auch bei Sebräern 27) und andern Bolfern, ber wufte Landftrich von Sorben burchftreift, genannt, im Gegensag bes Fruchtbodens von Syrien. Zu Xenophons Zeit waren in diesem Gebiete des Euphratlaufes noch keine ber gahllosen Städte ober Ruinen von Ortschaften, Castellen, Schlössern und Thurmer vorhanden, welche die spätern Jahrhunderte dort erstehen und wie ber verfallen faben; Xenophon erwähnt keiner bergleichen außer ben wenigen oben genannten: auch aus herobot wiffen wir, wi gering die Kenntniß ber Perfer von Indien vor Darius Syftaspei Feldzug zum Indus mar, und wenn auch indischer Sandel bis Ba bylon ging, fo ftieg er boch nicht weiter bem Stromlauf entgegen Später erft, als sich ber große Handelsverkehr zwischen Indien, Vor berafien und Aegypten belebte, konnten in foldem Stromgebiete über all so zahlreiche blühende Unfiedlungen entstehen, die selbstständig obwol in der Mitte von Wüsten, ihre Nahrung und ihren Reich thum aus dem großen Weltverkehr fogen, bie aber auch mit beffer Ablenkung burch die oceanische Weltschiffahrt wieder in ihr Nichti versanken. Die Wiederbelebung bes handels über Bafforah, Bag bab, Aleppo, Damascus und bas Mittelmeer wurde, mit Sicherstel lung des Eigenthums und Regulirung ber Dampfschiffahrt, be Bukunft ein gleiches Schauspiel bereiten. Die Schiffahrt zu Xeno phone Zeit scheint weber auf bem Cuphrat noch Tigris fehr im Gang gewesen zu fein, benn es ift nie von großem Baffertransport au biesen Strömen die Rede, und wo Soldaten zum Fouragiren aus gehen, ba segen fie nur auf Flögen von Säuten, mit Luft aufgebla fen ober mit Beu ausgestopft, über, auf ähnliche Weise wie bergleicher Ueberfahrten noch heute im Gebrauch find. Die Schiffbruden mo gen wol auf Rähnen geruht haben, wie fie Serodot beschrieb.

Aus der blühenden babylonischen Landschaft mit wenigen großen Städten, aber voll Dorfschaften, reich an Bewässerung, Canälen Brücken, Gärten, Dattelwäldern, Anbau aller Art, ging nun de Rückmarsch der Zehntausend von der Tigrisbrücke zu Sitace in 15 Tagmärschen ohne Aufenthalt immer auf dem östlichen User lande des Tigris=Stromes gegen Nordwest hin, bis zu dessen Zummenflusse mit dem Großen Zab. Diese Landschaft ward zwar von Xenophon Medien genannt; sie liegt dem Grenzsaume Mediens geger

<sup>27)</sup> Rosenmüller, Handbuch ber bibl. Alterthumskunde. Ih. 3. 1828 S. 2.

das flache Affyrien auch entlang: Medien selbst aber, höher auf, oberhalb der Hamrinketten (f. Erdk. Westaf. IX. S. 526), konnte auf diesem Zuge nicht berührt werden. Das geographische Resultat dieses Marsches in Beziehung auf das Thal des Tigris und seiner Zustüsse haben wir schon früher vollständig mitgetheilt (f. Erdk. Westaf. IX. S. 516 u. s. bis 706), wo auch von der Ersteigung des Karduchengebirgs oder Kurdestans, am Chaburstrome über die Buhtan=Kette, oberhalb Zezireh, die Rede war.

Wenn Tenophon uns nun nach alle bem etwas genauer am mittlern Cuphrat und Tigris orientirt, und reiches Material zu fortwährender Forschung hinterlassen hat: so verdanken wir ihm auch noch im obern Laufe beider Strome die Entbeckung zweier ihrer Sauptquellarme. Ginmal bes Centrites (Lib. VI. c. 3), ber nach fleben muhfamften und furchtbarften Tagemarichen burch bas wilbe Karbuchengebirg, ober bas Bergland von Kurdeftan, erreicht ward, und von Xenophon als ber Grengfluß gegen bas freiere, offenere Sochland Armeniens fo beschrieben wird, bag man in ihm ben Fluß von Bitlis, ben heutigen Bitlis Tfai, nicht verkennen kann (f. Erdf. Weftaf. IX. S. 1003. 1006), welcher ichen als ein nordöftlicher Duellarm des Tigris anzusehen ift, ber, mit bem noch öftlicher im Guden bes Ban=Sees in noch völlig unbefanntem Gebirgslande entspringenden Fluffe von Gert, bem Gert=fu. auch von ben Gingebornen als eine ber Tigris-Duellen, nämlich bes Oftarmes, angesehen wird. 28) Die mahren Quellen bes Tigris liegen aber demfelben im Weften, wo sie auch von Tenophon, ber Lage nach, wenn auch nicht gesehen, boch am zweiten Tagmarsche nach bem Uebergange über ben Centrites genannt werben (Xen. Anab. IV. c. 4). Dann aber, 3 Tagemariche weiter nordwärts von diefem Flußübergange, gelangte Xenophon im weftlichen Urmenien, am 4. Tagmariche, nadybem man 15 Parafangen guruckgelegt hatte, auch zu bem Bette bes obern Cuphrat, ben man burchwaten mußte, wo= bei man nur bis an ben Nabel in bas Baffer fam. Die Quelle biefes Stromes, fagte man ihm, fei nicht fehr entfernt; rings umher lagen gewaltige Schneemassen ausgebreitet (Xen. Anab. IV. 5, 2.) Dies war der öftliche Quellstrom des Euphrat, welcher jest unter dem Namen Morad im Paschalik Mush allgemein befannt ift, ber aber, von Xenophon bamals entbedt, von feinem ber

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Cl. Rich, Narrative of Kurdistan Vol I. App. II., Information collected from natives, p. 376, 378.

folgenden Reisenben wieder gesehen, von keinem Geographen erkannt war, bis J. Morier <sup>29</sup>) im Juni 1809 ihn zuerst wieder auffand, ben Weg von Bayazid über Diyadin seinem Strome entlang, über Alashgerd gen Erzerum ziehend. Daß hier der zweite westliche Hauptstrom des Euphrat schon längst ein Jahrhundert früher von Tournesort (im Juni 1701) <sup>30</sup>) unter dem Namen Frat in der Nähe von Erzerum aufgefunden war und seitdem für den einzigen Quellarm desselben bei den Europäern galt, ist bekannt.

Durch neuere Neisende wissen wir, daß dieser Morad in der Sommerzeit, bei hohem Wasser, nicht so bequem <sup>31</sup>) zu durchwaten ist wie bei niederm Wasserstande zur Winterzeit, wo Xenophon ihn so leicht durchsehen konnte, da er der Wassersülle nach dem Westarme wenigstens gleich kommt; und ganz jüngst ist erst der wahre Ursprung dieses Morad, nahe dessen Duelle Xenophon vorüberzgegangen war, durch J. Brant (6. Sept. 1838), auf dem höchst beschwerlichen Gebirgsmarsche vom Vanzsee nach Diyadin, am Südabhange des 8000 Fuß hohen Ala Dagh (Schöner Verg) <sup>32</sup>) ermittelt worden, von wo er dann über Diyadin gegen S.W. weitersströmt, wo er von Xenophon auf seiner directen Noute zum Aras und nach Tredisond am schwarzen Weere durchsetz sein mag.

#### 3) Bur Zeit Alexander M. (331 bis 323 b. Chr. G.).

Die dritte Periode der Geschichte, der das Euphratspstem seine geographische Aufklärung verdankt, ist die Zeit Alexanders, welche überall den Blick in den fernern Orient erweitert; er ist es, der sich selbst zumal in dessen unterm Stromgebiete recht einheimisch zu machen suchte, weil er nach seiner Nücksehr vom Indus von der Idee ganz erfüllt schien, das Euphratland zum Verbindungsegliede in dem Weltorganismus zwischen Orient und Occident zu erheben, und deshalb so Großes begann, was seine Zeit nicht verstand; denn der Euphrat blieb damals ein todter Weltsstrom, weil der große Mann seine Idee nicht selbst zur Ausführung hatte bringen können. Aber begriffen war sie doch von seinem vers

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) J. Morier Journey through Persia, Armenia and Asia Minor to Constantinople, 1808—1809. Lond. 1812. 4. p. 309. <sup>30</sup>) P. de Tournefort, Voyage du Levant. Amsterd. 4. 1718. Tom. II. Lettr. XVIII. p. 114. <sup>31</sup>) M. Kinneir Journey through Asia minor, Armenia etc. Lond. 1818. p. 378. <sup>32</sup>) J. Brant Notes of a journey through part of Kurdistan 1838. im Journ. of the Geogr. Soc. of London, 1841. Vol. X. P. III. p. 417.

110

160

1 10

po.

1:

1

4

4

.

...

16

trauteften Baffengefährten, bem Ptolemaus Lagi, ber nun, als ibm bas Nilthal als Loos zugefallen war, nebst seinen Nachfolgern bort. freilich auf einem anbern Boben, es ausführte, ben Weltverfehr aus Indien direct nach Alexandria zu lenken, was Alexander, bem die Umschiffung von Arabien, obwol er ste schon abnete, noch unbekannt geblieben mar, für bas babylonische Land, als Mittel= alieb, icon beabsichtigt hatte. Go werden wir, ba Berodot und Kenophon über bas Mundungsland bes Euphrat, abwärts von Babylon, ohne Anschauung blieben, burch bie Gefchichtschreiber Alex= anders zumal in beffen untern Stufenlande in fo weit orientirt, baß wir die bortigen geographischen Berbaltniffe ber Gegenwart boch einigermaßen aus bem Buftanbe berfelben in jener Bergangenheit begreifen fonnen; wie viel mehr wurde bies ber Fall fein, wenn uns bie Schriften ber Zeitgenoffen und Baffengefährten Alexanders felbit nicht verloren gegangen maren, wie bie eines Ptolemaus Lagi, Ariftobulos, Dueficritus, Eratofthenes, Dicaarchus u. 21.

Mur schnell eilt Alexander nach Bestegung von Syrien und Meanyten mit feinem Seere über ben Euphrat bei Thapfacus, und über ben reigenden Tigris oberhalb bes heutigen Moful; wo, wird nicht gesagt (Arrian. Exped. Alex. III. 7.), boch mahrscheinlich in ber Gegend bes heutigen Jezirch ibn Omar (f. Erbf. IV. 6. 700, 705, wo Beth Zabba ober Bezabde in späterer Zeit), 33) welche eben burch folche lebergangsfähigkeit ihre fpatere Be= beutung erhalten mochte. Niemand wehrte ihm ben llebergang, Darius hatte ihn gang unbesett gelaffen; biefer wurde 4 Tagemärsche weiter subwarts auf bem Schlachtfelbe von Arbela überrascht und geschlagen (Erdf. IX. 699); er entfloh mit ben Trummern feiner Berrlichkeit über bie Baghroshketten nach Mebien. Allexander schrei= tet, den Tigris rechts zur Seite, nun eiligst auf Babylon los. Roch ftand die berühmte Stadt, wenn fie schon ihres höchften Glan= zes beraubt mar: benn Darius Syftaspes hatte schon bei ber zweiten Eroberung berfelben burch bie Perfer ihre machtige Mauern und ihre Thore einreißen laffen (Herod. III. 159), er hatte ihr eine andere Bevölkerung gegeben, und Xerres hatte nicht nur bas Beiligthum bes Tempels, die zwolf Ellen hohe Bilbfaule bes Gottes von Gold, (Herod. I. 185) geraubt, fondern er hatte auch nach seinem schimpflichen Feldzuge gegen die Griechen alle Tempel ber

<sup>32)</sup> Mannert, Geogr. d. Gr. u. R. Th. V. 2. C. 306.

Babylonier nieberreigen laffen, und zumal ben großen Tempel bes Bel, in ber Mitte ber Stadt gelegen, ber burch feine Große fo berühmt war (Arrian. de Exped. Al. VII. c. 16). Die bamalige Bevölkerung von Babylon mit ihren Chaldaer Prieftern und ben Sauptlingen zogen bem macebonischen Gieger bei feinem Unmariche gur Stadt entgegen; fie brachten ibm Gefchente bar und übergaben ibm bie Stadt mit ber Burg und ihren Schaben. Lange verweilte er biegmal nicht, benn noch ftand ihm bie Ginnahme von Gufa, ber alten Refibeng bes Berferkonigs, bevor. Er feste ihnen einen neuen Satrapen ein, legte eine Garnifon in die Stadt Babylon, gab ibr Commando einem Macedonier, und ließ einen Gintreiber ber Tribute gurud. Er befragte die Chaldaer wegen Berftellung ihrer Tempel, und wogu fie riethen, bas befahl er auszuführen; ihrem Borichlage gemäß errichtete er bem Bel wieder ein Seiligthum. Dann aber eilte er nach Suja, mo er nach 20 Tagmärschen leicht eintrat, ba sich auch biefe Königsftadt mit allen Schätzen wohlerhalten ihm ohne Widerstand unterwarf. Außer den unermeglichen Reichthumern, Die er bier vorfand, wird auch ber Runftichage und ber Beiligthumer ermabnt, welche Xerres einft aus Griechenland geraubt, die nun als Siegerbeute von Alexander ten Sellenenftammen als ichonfter Eris umph gurudgefandt mard, Darunter auch ein Bild ber Artemis Cercaia und Die Standbilder bes Barmobius und Ariftogiton ber Athener (Arr. Exp. III. c. 16. VII. c. 19). Den griechischen Göttern wurden bafur im Lande des Lichtbienftes feierliche Dantopfer gebracht und gymnaftifche Spiele gefeiert. Wie eilig Alerander von bier über ben Pastigris, bas ift ben Karun = Tlug (Auran), burch bas Land ber Urier (Arr. III. c. 7). nach Persepolis fortschritt, ist schon fruber angezeigt (Erof. IX. C. 294-309, mobei bie Berichtigungen zu vergleichen, welche die bortigen geographischen Daten burch die sorgfältigen critischen Noten von 3. Dungel gu Q. Curtius Ruf. Lib. V. 10, 3. V. 12, 16 und V. 20, 10 gewonnen haben). 34) Belehrender fur uns nach bem indischen Feldguge und ber großen, ameiten Tefffeier in Sufa (im Frühjahr 324 vor Chr. G.) mar Allexanders gweiter Aufenthalt im babylonifchen Lande, ber (vom Juni 324 bis zum 11. Juni 323) wegen seines so schnell erfolg= ten Sinfterbens gmar nur furz, aber nicht meniger thatenreich genannt werden muß. Denn in biefer Beriede (naturlich find bier nur bie

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Q. Curtii Rufi de gestis Alexandri M. cetr. cd. Jul. Mützel. Berlin 1841. Th. I. p. 414, 421, 452.

auf die Geographie einstußreichen Verhältnisse ins Auge gefaßt) werden alle Sauptwerhältnisse der dortigen Basserspsteme zum erstenmale durch ihn erkundet, wie nie zuvor, und wie nie wieder nach ihm bis in die neueste Zeit; auch ist fast Alles was die spätern Autoren, wie Strabo, Ptolemäus u. A. darüber zu sagen wissen, nur Wiese derholung oder Anwendung aus jener Zeit und aus derselben Quelle.

馬出海門住所用自然其

Mearch, ber Steuermann ber indischen Flotte Alleranders war bis an den Grenzfluß Persiens und Sustana's, an ben Arosis (Droatis), ben beutigen Tab=Fluß von Sinduan vorgeruckt (f. Grof. IX. S. 134). Bon hier an tonnte er, wie er felbst bemerft, wegen ber feichten, schlammigen Waffer bes Berfergolfs feine genauere Berichterstattung von ber Ruftenfahrt mehr geben, ba bie Schiffe ber Flotte nur vereinzelt hintereinander folgen fonnten (Nearchi Periplus in Arriani Lib. histor. Indicae, ed. Schmieder, 1798. cap. 41). Doch schiffte er ben erften Tag auf biefe Beife 600 Sta= bien bis zur Nacht, mo die Anker ausgeworfen murben (an 15 geo= graphifche Meilen, ober wenn wir bie fleinern Stabien annehmen nur etwa bie Salfte), alfo an ben Mündungen bes Tigris, bie er jedoch an biefer Stelle seines Tagebuches nicht nennt, obwol er ffe boch fennt, ba er fpater zu ihnen auf ber Ruckfahrt guruckfehrte. vorüber; ben zweiten Tag aber 900 Stabien, 221 geogr. Meilen, burch tiefes Baffer, bis gur Dlündung bes Euphrat (Eni zw στόματι τοῦ Εὐφράτου). Sier ging er vor Anter, bei bem Orte Diribotis (Teredon, bei Strabo II. 80. Ptolem. IV. c. 20, f. 145, und Plin. VI. 32), mobin gu jener Zeit Raufleute aus bem Lande der Emporien (ἀπό της Εμπορίης γης, Arr. l. c.) b. i. der Araber, ihren Weihrauch (Libarwtos) und ihre Gemurge brachten. Tigris = und Cuphrat = Mündungen waren also ba= mals noch entschieden gesondert, fie lagen wenigstens eine gute Tagereise weit auseinander, wenn auch ihre Verzweigungen innerhalb ihres Deltalandes schon, wie Dannert 35) nach ben wechselnben Erzählungen ber Alten zu schließen fich für berechtigt halt, fich ges genseitig vermischen mochten. Den früher bestehenden gefonberten Lauf beiber Ströme 36), ber öfter hypothetisch geläugnet wird, weil Berodot und Kenophon diesen Umftand weder bejahend noch vernei= nend berühren, bestätigt aber bes Epriff ausbruckliches Beugnig, bas er bei Gelegenheit ber Grabung bes 3fa = Canals in ben muhameba =

<sup>38)</sup> Mannert, G. b. Gr. u. Römer. Ih. V. 2. E. 354. 30) Edrisi Geogr. ed. Jauhert. Vol. II. p. 144.

nischen Zeiten abgibt. Iene westlichste Mündung, ehe beide Ströme sich in dem jüngern Hauptstrom des Schat el Arab vereinten, konnte wol den dortigen Localitäten gemäß keine andre gewesen sein, als dieselbe, welche noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts 3 deutsche Meilen im Süden der Stadt Basra mit dem innersten Winkel des Meerbusens beginnt, der Chor Abdilla<sup>37</sup>) genannt ward, als Niebuhr ihn dort erforschte.

Aber bon biefem Safenorte, ber benn auch nach Strabo's, ber Erzählung bes Eratosthenes folgenden Angabe, (μέχρι Τερηδόνος καὶ τῆς ἐκβολῆς τοῦ Εὐφράτου, Strabo XVI. 766), etwa an ber Subwestspite ber jetigen Uferinsel Dauasir gelegen war, fehrte Mearch, auf die Nachricht von Alexanders Ankunft mit bem Landheere zu Sufa, fogleich zu biefer Sauptstadt gurud, an ber großen Lagune vorüberschiffend, in welcher ber Tigris, berfelbe welcher oberhalb am zerftorten Minive vorüberfloß, mundete, und bann Suffana zur linken Sand habend, um burch ben Pafitigris (identisch mit Eulaeus, bem heutigen Karun) fich mit bem Beere feines Gebieters zu ber großen Festfeier in jener Resibeng gu verei= nen (f. Erdf. IX. S. 320-323). Bon ber Lagune (liun b. Arr.) war die Länge der Sinauffahrt zur Mundung bes Tigris noch 600 Stadien (15 geogr. Meilen, wenn wir bei bem gewöhnlichen Stadium fteben bleiben, und nicht bas fleinere Stadium bes Ariftoteles hier überall annehmen wollen) fern, wo ber Ort ber Suffer Aginis lag, ber von Susa 500 Stadien (121 geogr. Meilen) fern war. Die Schiffahrt von Susa bis zum Tigris betrug 2000 Sta= bien (50 geogr. Meilen). Da biefe Zahl um 900 Stabien (201 geogr. Meilen) größer als die birecte Diftang von Gufa nad Algi= nis am Tigris, bei Mearch, angegeben ift: fo muß biefe größere Länge wol die Ausdehnung der Lagune oder Limne bezeichnen, 38) bie in großer Krummung nach außen um bas Munbungsland bes Tigris, unftreitig wegen großer Seichte, noch zu umschiffen war, um in ben Pasitigris (Ruran) einzulaufen. Die Entfernung von ber Mündung bes Cuphrat bei Diridotis bis zur Stadt Baby= Lon gibt Nearch auf 3300 Stadien (82 geogr. Meilen) an; Strabo bamit ziemlich übereinstimmend (Strabo II. 80. XVI. 739) fagt, dahin zu schiffen seien 3000 Stabien (75 geogr. Meilen), und

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) C. Micbuhr Meif. Th. II. S. 223; W. Vincent Commerce and navigation of the ancients cetr. Lond. 4. 1807. Vol. II. p. 432 etc. <sup>33</sup>) Not. 4. in Arr. hist. Jnd. cap. 42, ed. Schmieder, 1798, pag. 222.

biefe mittlere Entfernung von 80 geogr. Meilen, nämlich von ber Suboftipibe auf jener Uferinfel Dauafir, ben Tluflauf entlana bis Sille, wo bie Ruinen bes alten Babylon beginnen, ftimmt wirflich mit ber jungsten Kartenzeichnung ber Aufnahme bes Guphratfluffes burch Colonel Cheenen genau genug überein, nach welcher bas beutige Basrab, 15 geogr. Meilen von Dauaftr entfernt, nur wegen ber veranderten Fluglaufe weiter gegen Mordoft gerückt, um es Guia mehr angunähern, bie ungefähre Begend ber Lage bes alten Mainis ber Suffer, aber am Shat el Arab, bezeichnen möchte. Mift man mit bem Birkel auf biefer aftronomisch genaueren Aluffaufnahme ben Weg, ben bas Schiff aus ber Mabe ber Muinen von Sufa auf bem Shawur (f. Erbf. IX. S. 321), ben Ruran abmarts, um bas beutige bortige Daundungsland berum, und ben Shat el Arab aufwarts, bis Basra, alfo in bie Umgegend bes alten Mainis am damals Tigris genannten Strome zu nehmen baben murbe: fo entspricht auch biese Meffung ber Angabe Rearchs von etwa 50 geogr. Meilen. Genanere Maag-llebereinstimmung läßt fich faum über fo verwickelte Localitäten auf fo mechselnben Bobenverhaltniffen, wie biefe, zwischen ber altesten Bergangenheit und unfrer Gegenwart erwarten; zumal wenn man bebenkt, baß, wie ber Cuphrat fein Bette im untern Laufe fichtlich verandert bat und in fpatern Jahrhunderten, nach Alexanders Beit, gegen ben Diten jum Tigris fichtlich hinübergewandert ift, fo auch biefer feinen Waffererauf, von einer früherhin weit öftlichern 39) an der Grenze Suffanas hingiehenden Direction feines Bettes bem Guphrat fich nahernd, verändert haben muß, wenn ichon auf eine uns noch un= bekannt gebliebene Beise. Die Trummer von Aginis zu Alexanders Beit, an beffen Stelle Plinius einen andern Ort, Aphle (VI. 31) nennt, wie die bes noch ältern Umpe zu Berodots Zeit, wohin Darius die Milester = Colonie versette, wird man hier heut zu Tage freilich vergeblich fuchen, zumal ba wir burch Plinius wiffen, daß zu seiner Zeit ber Tigris unterhalb Seleucia fich in die gro-Ben Berfumpfungen ober Lagunenfeen Chalbaas ausbreitete (Lacus Chaldaicos, Plin. Hist. N. VI. 31), die einen Umfang von 70 Mill. pass. (14 geogr. M.) einnahmen, ehe bie Tigrismundung fich baraus, in ber Nähe von Charax, zur rechten Sand in ben Ber= sergolf ergoß. Diese Lagunenseen reichten aber bis in die Mähe bes Persergolfs, weil Plinius an ihnen noch Aphle gelegen nennt.

My

00

00

19

1

<sup>39)</sup> J. Rennell Illustrat. p. 75.

Wirklich nimmt man nach Col. Chesney's Beobachtung ihre Lage noch heute in den Sumpfgegenden am Tigris unterhald El Ghor- bi wahr, welche in den Samargah = und Samivah-Warschen sich bis gegen Korneh nahe dem Verein des Shat el Urab ausbreiten, innerhald deren das Tigrisbette, viel schmäler und tieser werdend als bis dahin, auch statt der größern Schwingungen und Serpentinen nun eine ganze Unzahl mehr kurzer plöglicher Bendungen gewinnt, wodurch der Character seines Lauses in dieser Strecke der gegen- wärtig allerdings mehr trocken gelegten Chaldäischen Seen sich völzlig verändert, bis er wieder bei Esrahs Grabmal seinen frühern Character annimmt.

Auch ift es zu Plinius Zeit, also im ersten Sahrhunderte unfrer Zeitrechnung, bag ber Cuphratlauf feine birecte gesonberte Mundung gum perfiften Meerbufen bei Diribotis, eber Terebon, verloren und feine Waffer ichon mit benen bes Tigris vermischt baben mußte: benn bie Orchenier, eine britte bort angesiedelte Abtheilung ber Chaldaer (Orcheni tertia Chaldaeorum doctrina, Plin. H. N. VI. 30.) batten icon vor langerer Beit, fagt Plinius, ibn abgebammt und die Unwohner ibn gur Bemafferung ber Acter benutt, jo daß er nur allein burch ben untern Tigrislauf feine Waffer zum Meere eingiegen konnte (sed longo tempore Euphratem praeclusere Orcheni, et accolae agros rigantes: nec nisi Pasitigri defertur in mare, Plin. ib. 31). Dennoch icheint Diris botis bamals unter bem nur wenig veranderten Ramen Teredon fortachquert zu baben, und als Safenstation auf ber Wenfeite ber vereinigten Cuphrat= und Tigrismundung noch immer befucht mor= ben zu fein, obwol mehrere andre Orte feitbem in ber Dlabe ber mafferreichern Dlündungen ber vereinigten Stromläufe von Guphrat und Tiaris entstanden waren. (E Parthico autem regno navigantibus vicus Teredon, infra confluentem Euphratis et Tigris, laeva fluminis Chaldaei obtinent, dextra Nomades Scenitae Plin. VI. 32).

Alle rander suchte sich selbst eine eigne richtige Anschauung der großen babylonischen Landströme zu verschaffen, welche ihm, der den Istroß wie den Indus schon so erfolgreich beschifft hatte, höchst belehrend war, und für die Verwirklichung seiner großartigen Idee über die Verschmelzung des Orients und Occidents durch den Weltverkehr auch nothwendig erschien. Nach der Festseier in Susaübergab er dem Sephästion die Führung des Landheeres auf der großen Seerstraße zum Tigris, der sussanischen Königsstraße, er

10

100

0 000

200

0.00

019

200

7.8

00

17

selbst bestieg mit einer geringen Truppenbegleitung die Flotte Nearchs und schiffte mit ihr auf dem Euläus (oder Pastitigris) zum persischen Meere. Unsern von der Strommündung ließ er den größten Theil der Flotte, und auch die untauglicher gewordnen Schiffe zurück, da= mit ste durch den Seitencanal, der künstlichen Gabelung (der heutige Hafar=Urm, s. Erdf. IX. S. 322) folgend, den Tigrisstrom erreichten; er selbst aber durchschnitt mit seinen Schnellseglern die Euläusmündung und das Meer zur Tigrismündung, um dessen Strome entgegen dis zur Stadt Opis auszusteigen, wo er mit dem Landheere wieder zusammen tressen wollte (Arrian Exp. Al. VII. 7). Die Abtheilung der Flotte unter Mearchs Commando ward aber vom persischen Meere, wie Aristobulos berichtet, zu gleischer Zeit auch durch den Euphratfluß aufwärts bis nach Babylon geführt (ib. VII. 19).

Muf Diefen Beschiffungen fonnten ichon bie bybrographischen Beobachtungen geschöpft werben, bie wir bei ben Siftorifern gerftreut niebergelegt finden. Der Tigris, erfahren wir burch Urrian, nehme von ben beiben bas mesopotamische Gebiet umgrenzenben großen Landströmen eine absolut niedrigere Stelle (πολύ τι ταπεινότερος όέων, Arr.) ein, als ber Euphrat; beshalb viele Urme ober Canale beffelben ihre Waffer dem Tigris guführten, ber, auch noch von andern Buftromen gefüllt (bie ber linken Seite, wie bie beiben Bab's, ber Abhem, ber Divalah, ber Rertha und Ruran). fehr mafferreich zum Meere eile (Arrian, Exp. Al. VII, 7). Dieje Beobachtung, welche bie früher von Lenophon wol nur obenbin angeführte Unficht berichtigt (f. oben G. 16) haben bie Meuern bestätigt gefunden; Rennell 40) bemerkt, dag ber Euphrat bei fei= nem Eintritt in Die Gbene Babyloniens auf einem bobern Niveau als ber Tigris fliege: benn feine Waffer haben fich zu allen Beiten in jener Wegend oftmärts und fudoftmarts binuber gezogen gegen ben Tigris, weiter abwärts aber verliere ber Cuphrat bie= fes relativ höhere Niveau feines Bafferspiegels, mo er, nämlich abwärts ber Ruinen von Babylon und von Sille, in die Region ber großen Cuphrat=Lagunen eintritt, mo er bagegen einige Bufluffe erhalte, bie ihm als Tigrisarme zueilen. Dieser merkwürdige Wech= fel des Miveaus beider Strome zeigt fich nach ber jungften Beobach= tung Col. Chesney's mit Bestimmtheit burch bie erfte Absen= bung eines Gubarmes (Shat el Sie, ober ber Wafet=Urm) bes

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) J. Rennell Illustrat. p. 76.

Tigris, in ber Mitte feines Laufes von Bagbad bis Korneh, bei bem kleinen Städden Rut al Amara, bas nach aftronomischer Beobachtung unter 32° 29' 19.5" N. Br. und 44° 45' 37.5" D. Q. v. Gr. liegt. Diefer Chat el Sie burchzieht, bort birect gegen Sub, Die gange Breite Mesopotamiens bis oberhalb bes Ortes Sheifh el Shuyakh, ber 30° 53' 24" N. Br. und 46° 31' 52.5" D. L. v. Gr. gelegen ift. Derfelbe Wechsel bes Niveaus weiter abwarts, im un= tern Laufe, ergibt fich auch aus bem tiefern Ginftromen ber Dee= resfluth in ben Cuphrat als in ben Tigris, oberhalb beiber Bufammenfluffes von Korneh. Diefe Beobachtung hatten bie Alten, bie zu Alleranders Zeit überhaupt noch wenig mit Ebbe und Fluth vertraut fein konnten, noch nicht mitgetheilt; wir verdanken fie querft Niebuhr; fle geht nach ihm 22 geogr. Meilen (nach feiner Karte gemeffen) aufwärts zum Zusammenfluß von Cuphrat und Tigris bei Korneh, aber von da im Tigris steigt die Fluth nur noch 5 geogr. Meilen höher auf bis Dfer (Uggir, Esra's Grab); im Euphrat aber 14 geogr. Meilen höher bis Ardfie; 41) also im Ganzen bier 38 bis 40 geogr. Meilen ftromaufwarts. Oberhalb ber Fluthgrenze bei Cara's Grab, Die Miebuhr angibt, icheint Dieselbe gur Beit ber Fluganschwellung fich auch noch tiefer landein in die obengenannten Marschen ber alten chaldäischen Seen, zu beiben Seiten bes Tigris= bettes gelegen, zu verbreiten, bie bann gegen Weft, in gleichem Parallel mit ben Lamlun=Seen bes Cuphrat liegend, fich quer burch bie gange Breite Desopotamiens bis znm Zusammenhange mit biesen lettern leicht ausdehnen konnten, und selbst auf bie Oftseite des Tigris hinüberreichten, und so auch ihre Anschwellun= gen burch bie Baffer bes Kertha und Karun erhielten, wie fich bies aus ben gegenwärtigen Buftanben ber bortigen Gewässer nach einer Beschiffung bes Tigrislaufes ergibt, bei welcher Col. Chesnen jenes veränderte Bette beffelben burch die gurudgebliebenen Berfumpfungen ber chalbäifchen Geen ber Länge nach auf 16 Stun= ben Weges bis zum Esra's Grabe (Dier) verfolate.

Der Tigris, sagt Arrian weiter, sei ein großer Strom, der bis zu seiner Mündung (nämlich abwärts des heutigen Mosul, denn oberhalb setzte Alexanders Heer ja hindurch) nirgends durchgehbar oddauov diabards (Arrian. VII. 7) sei, bis zu seiner Mündung, weil von ihm aus kein abgeleitetes Wasser in künstlichen Canälen sich über seine anliegenden Ländereien verbreite, durch welche er

<sup>41)</sup> C. Riebuhr, Reifeb. II. G. 242. Anm.

### inphratsustem; historischer Ruchblick; Allerander M. 33

ie der Guphrat seichter werden könne: denn sein Uferland liege berall höher als sein Wasserspiegel, könne daher nicht einmal zur iewässerung und Bestuchtung desselben dienen, und deshalb bleibe e Wassersülle in seinem Bette zusammengedrängt. Obwol diese emerkung nicht in der größten Schärse vom ganzen Lause des igris, der heutzutage um Bagdad und weiter unterhalb auch gar annigsältig sein Userland durch Kunsteanäle bestruchten muß, die er meistentheils wol erst der muhamedanischen Zeit angehören, Iten kann: so characteristrt sie doch allerdings für jene Zeit instrudere den Lauf des Tigris im Gegensatz des Euphrats.

Der Euphrat, sagt Arrian, sließe bagegen auf einem höhern indboden, aber seine Wasserstäche stehe dem Userrande gleich (μεωρός τε δεί και δοοχεικής πανταχοῦ τῆ γῆ Arrian. I. c. VII.
, und übersteige mit seinen Wassern auch zuweilen das von ihm spülte Land; deshalb so viele Canäle aus ihm geleitet, theils das nze Jahr hindurch, theils nur zu gewissen Jahrszeiten gefüllt, n das dürre Land, dem so selten Regengüsse zu Theil werden, zu fruchten, ihn so wasserarm machen, daß er nicht einmal als ein zu großer Strom ende und sogar hie und da durchgehbar werde.

Rach seiner Befahrung des Kuftenlandes im Perfergolf zwischen däus= und Tigrismundung, wo er nur fo lange verweilte, um nöthigen Anordnungen zur Gründung einer Safenstadt, die Allexbria genannt wurde, zu treffen (Plin. H. N. VI. 26 und 31), iffte Allexander den Tigris aufwärts (ανέπλει, Arr. l. c.) 3 zum Lager, in dem fich Sephäftion mit bem Beere niedergelaffen tte, beffen Situation nicht naber bezeichnet wird, Die wir aber bas alte Sitace des Xenophon halten, weil dies auf der gro= 1 Heerstraße von Susa nach Babylon (siehe oben S. 21) lag. ier auch zugleich zum obern Euphrat schiffte man nach Opis, hin der Eroberer jett seine Schritte mandte, ba er von da einen ftecher nach Etbatana in Debien beabsichtigte, ebe er sich zu uen großen Unternehmungen in Babylon und auf bem Euphrat bst vorzubereiten gedachte. Die früherhin so unfichre Lage von pis (3Ωπις), 4 Tagmärsche in Nordwest von Sitace, ist nach 1 dort aufgefundenen weitläuftigen Trümmerresten und ben so rkwürdigen Ueberbleibseln ber medischen Mauer, von der jedoch

Geschichtschreiber Alexanders ganz schweigen, unstreitig weil selbe durch seine schnellen Siege jede strategische Bedeutung verwen hatte, wol gegenwärtig keinem Zweisel mehr unterworfen Erdk. IX. 518, 538). Auch des Flusses Physicon (jest Adhem), Ritter Erdkunde X.

an beffen Mundung zum Tigris bie Stadt lag (Erbf. IX. 521 wird von ihnen nicht erwähnt; ba Opis aber ben Dinalafluß u beffen Thal aufwärts, die große Heerstraße von Chala (Holman nach Etbatana (Erbf. IX. 476) bem Gingangspaß zunächst, üb ben Zagrosh, sowol zu Land wie zu Waffer beherrschte, so begre man leicht, warum Alexander fie zu feiner biesmaligen Beersch wählte (im Juni 324 vor Chrifti Geburt). Auf der Schiffal. babin, thalauf, gab er Befehl, alle Catarracten (τούς κατα ouxtus Arr.) oder hemmungen, die von den Perfern als fun liche Damme im Strome angelegt waren, bamit feine feindliche Flo meerwärts ber in ihr Gebiet über biese erft gemachten Wafferfe eindringe, zu zerstören. Denn burch bie baburch enistehenden Stroschnellen hatten sie die Flußschiffahrt erschweren wollen (ver. Strabo XVI. 740). Mochten auch damals schon gar manche bier Bauten, wie heute abnliche, ben Bemäfferungsanftalten eben fo 1! angehören, fo mogen boch auch bie Bertheidigungsanftalten bu! biefelben nicht gang gefehlt haben. Allexander meinte, bas feien " folde, welche die Baffen zu führen verftanden, unwürrige Bertlbigungsanstalten; auch wurden fie von ben Seinigen mit leide Mühe gerftort. Er hatte keinen Teind von ber Seefeite ber icheuen wie die Perfer, die niemals Schiffahrt trieben; bagegen cs ihm recht fehr baran, bie Strome und Beftabe recht eigenth bem großen Weltverkehr zu öffnen, und barauf schien nun sie gange Aufmerksamkeit gerichtet zu fein.

Von ben Emporungsscenen ber Macedonier in Opis beridn vie Geschichtschreiber; über bie Marsche nach Etbatana haben it früher unsere Untersuchungen mitgetheilt (Erdf. IX. S. 318, 329 ) so wie über ben Rüchweg burch bas Gebirgsland ber Urier : Coffaer (Erof. IX. S. 108, 136) nach Babylon, mobin ihm fen Die Flotte Mearche, den Cuphrat aufwärte, entgegen geschifft nr. Huch die Gesandtschaften von allen Enden der damals bekannten Il: famen ihm, bem Sieger, bulbigend entgegen, ber fich nun auch fen für ben herrn ber gangen Erbe zu halten geneigt ichien (Arr. E. VII. 15. 4). Den neuen Seeweg nach Indien hatte er schon de beckt, und am Mil bas Emporium fur ben Weften ber Erbe gegit bet; hier galt es ihm, in Babylonien, bem Mittelpunkte bes nem Weltreiches, auch den Weltverkehr zwischen dem Morgen= und Abie lande zu beleben und mit jenen beiden Welten in Wechselverbindt zu bringen. Mit folden Bestrebungen füllte ber Raftlose bas It Jahr seines Lebens aus.

# Euphratsustem; historischer Rudblid; Alexander M. 35

2018 er in Babylon eintrat, hatte ber Eigennut ber Chalbaer ber bortigen Priefter, bisher fle gehindert, mahrhaft thatig in ber Berftellung ihres großen Tempelbaues (του Βήλου νεώς Arr. VII. 17) gut fein, ben Allerander aus ben alten Fundamenten wieder emporzurichten geboten hatte. Die Babylonier maren fehr träge in bem, was zuerft geschehen mußte, in ber Wegräumung bes alten Schuttes gewesen, beshalb faßte Alexander ben Befchluß, zur Berberrlichung ber neuen Refideng felbft mit feinem gangen Seere Sand an bas Werf zu legen (Arr. Exp. VII. 16). Strabo's Bemerkung nach durchschnitt ber Cuphrat in ber Breite eines Stabi= ums (600 Tuf) die Mitte ber Stadt Babylon, an beffen Ufer bie bangenden Garten lagen. Ebenbafelbst erhob sich auch bas burch Perres, wie man fagte, vernichtete Grabmal bes Belod (6 vov Βήλου τάφος αὐτόθι Strabo XVI. 738). Es war eine vierseitige Phramide aus gebranntem Bacfftein, fle felbft enthielt ein Stadium in bie Sobe, und auch jede ihrer Seiten war ein Stabium lang. Aller= andros wollte fie wieder aufbauen, aber bas Unternehmen, fagt Strabo, war groß und vieler Zeit erforderlich ; ichon bie Wegraumung bes Schuttes war ein Wert zweier Monate fur zehntaufenb Menschen. Er konnte es nicht vollenden, ba ihn ber Tod so früh ereilte. Rach ihm fummerte fich Niemand-barum, und auch alles übrige wurde vernachläffigt: benn was von ber Berftörung ber Perfer und ber Beit noch übrig geblieben war, bas blieb auch bei Macedoniern nur gering geachtet, zumal feitbem Geleucus Ricator bie neue Ronigeftabt am Tigris, Geleucia, mit feinem Namen erbaute. Mun versank Babylon ganz in Einobe. Da in Berodots Beschreibung von Babylon (Herod. I. 181) zwei Denkmale vorfommen, von benen er bas erftere, bei ihm bas Seiligthum bes Gottes Belus (Diòs Bijlov igov zalzónvlov), das er felbft noch fab, genannt, nicht in bem einen Quartiere ber Stadt, in beffen Mitte er bie Königsburg (τὰ βασιλήΐα) mit ihrer gro= gen Ummauerung fett, fondern in ber Mitte bes andern Quartieres gelegen angibt, bann aber noch ein zweites Denkmal, in ber Mitte jenes ersten Beiligthums sich erhebend, blos als Thurm (nigyos oregeo's) bezeichnet, fo ift die Frage, welches von beiben Denkmalen zerstört war und von Allerander wieder hergestellt werden follte. Obwol bas erfte ber Denkmale mit bem Namen eines Beiligthums bes Belus belegt wird, aber nach herobots Angabe 2 Stadien gu jeber Seite, also 8 Stadien Umfang hatte, ber Thurm aber, bei Berobot, burch und burch von Stein gebaut, nur ein Stadium im

Quadrat auf jeder Seite enthielt, jo ift hier wol biefe Bahl ent= scheibend, wie Letronne 42) bemerft, in bem "Taphos" bes Ctrabo ben "Phrgos" bes herodot wieder zu erkennen, ber nach ihm in 8 Thurmen über einander aufgebaut war, mit ber Bendeltreppe und dem Tempel bes Sonnengottes oder Beus auf bem oberften Stock. Es ift zugleich wol gewiß, daß die spätern Ausfagen Ar= rians und Strafo's von der "Berftorung" biefes Denfmals burch Rerres nicht wörtlich zu verstehen sind, ba ja herodot, wie er ausdrucklich fagt, es noch gesehen hat und beschrieb, und selbst Plinius vier Jahrhunderte nach Allexander versichert, bag ber Belustempel bort noch vorhanden sei (durat adhuc ibi Jovis Beli templum, II. N. VI. 30). Es fann also nur eine theilweise Beschäbigung reffelben zu verstehen sein, fo bag Alexander wol an eine Restau= ration benten konnte. Die Wiederentbedung biefes noch beute in feinen gewaltigen Trummern fich erhebenben Dentmals, bas zuerft von Riebuhr, obwel an Drt und Stelle noch unbewußt, welchen Fund er gethan hatte (1756), 43) aufgefunden, dann später von Beauchamp (1781) Kinneir, Ker Porter, Gl. Mich und anbern genauer befdrieben mard, beweift es bollenbe, wie die Und= brude jener Autoren zu versteben find, worunter auch bas "eben= daselbst" (actobe des Ctrabo) gebort, was nur im Allgemeinen von der Stadt zu verstehen fein tann und fich auf bas Euphrat= ujer begieht, nicht aber von der befondern Stelle, mo bie Konigs= garten lagen, auf die es fich junachft beziehen liege. Denn bie Rininen Diefes Belusthurms, Birs Mimrod ber heutigen bort Ungeseffenen, llegen mehr als gwei gute Stunden 44) fern von ben boutigen Trummern ber Gubt Dabolon an ber Officite, wo auch Die Garten lagen, alfo wirklich weit ab und noch bagu auf bem Westufer bes Eurbrat, in S.W. ber Stadt Gille, ba jene Ruinen im N.D. von Sille fich ausbreiten.

Nicht blos auf die Herstellung der Gebäude in Babylon war Alleranders Ausmerksamkeit gerichtet, und auf den zu erneuernden Ruhm dieses alten Königssitzes durch seine Gegenwart; sein Blick ging auch von da gegen den Norden zum Caspischen Meere hin, mohin er den Heraklides, des Argäus Sohn, zum Flottenbau und zu Entdeckungssahrten in den Ländern der Skythen bis zu den pon-

p. 165. 43) Miebuhr, Reisebeschr. Th. II. ©. 289. 44) Ker Porter Travels in ancient Babylonia etc. Lond. 4. 1822. Vol. II. p. 305.

tifchen Cfothen und zu ben Munbungen bes Iftros ausaesenbet batte (Arr. Exped. VII. 16). Bu gleicher Zeit war er beschäftigt, fich eine Flotte auf bem Euphrat zu schaffen, um mit ihr fich auch bie Araber zu unterwerfen. Diese, Die einzigen ber Bolfer, fagte man (Arrian. VII. 20, Strabo XVI. 741), vie ibm feine Gefandte qu= geschickt, noch irgend eine Ghre angethan, hatten beshalb seine Gra oberungsgier entflammt; er habe erfahren, bag fie nur zwei Gotter. ben Urangs, als Gebieter ber Geftirne fammt bem Simmel, und ben Dionvios wegen feines Buges nach Indien, verehrten, feine eigenen Thaten aber fur nicht geringer als jene gehalten, um murbig als ihre britte Gottheit verehrt zu werben. Wie er ben Indern Gefene gegeben und bie Lebensweise vorgeschrieben, fo habe er es auch mit ben Arabern im Ginne gehabt. Auch habe ihn ihr Reichthum gelockt, ba ihr Land die Caffia (Erof. V. 823), die Digerhe, ben Weihrauch, ben Rinnamom (Erbf. VI. 125), bie Darde und viele andre koftbare Waaren liefere, ein Land bas nicht kleiner als Indien, voll Bafen, Schifferftationen, voll mobilhabender State und reich an Bevölkerung fei.

9

3

9

3

1

Ariftobulo & ergabite, bag zu ber Flotte bes Mearch, bie fich in Babyion eingestellt batte, noch eine andere gestoßen mar, bie aus 2 Funfruderen, 3 Vierruderen, 12 Trieren und gegen 30 Jachten bestand. Alexander hatte fie auf den Schiffswerften von Cypern und Phonicien bauen und theilweise wieber zerlegen laffen, um fie beguem zu Lande nach Thapfafus zu transportiren (wie bies neuerlich mit ben Dampfichiffen von Allerandrette nach Bir wieberholt ward), und von ba zusammengesetst ben Cuphrat abwärts nach Babylon schwimmen zu laffen. Aber bamit nicht zu= frieden, hatte er am untern Cuphrat felbit, in Babylonien, wo bas Bimmerhols jo felten war, aus ben Enpressen ber Barten und ber heiligen Saine, Die bas einzig taugliche Solz bort barbieten, eine Flotte erbauen, auch viele andre Geräthschaften zur Schiffahrt fertigen laffen, viele Matrofen und Sandwerker fur bas Geemefen angeworken, Fischer ber Burpurschnecke von ben Ruften Phoniciens und andermärts herbeigezogen (Arr. Exp. VII. 19; Strabo XVI. 741). Er schickte ben Mifealos von Klazomenae mit 500 Talen= ten nach Sprien und Phonicien, um immer noch mehr Seeleute nach ber Stadt Babylon überzusiedeln, ber er gu gleichen Reichthumern burch ben Weltverkehr glaubte verhelfen gu fonnen, Die jenen Landern seit so langer Zeit schon zu Theil geworden waren. Ja er ließ bei Babylon felbft ein großes Safenbeden ausgraben, in

bem 1000 große Schiffe vor Anker liegen konnten, und führte auch icon bie Safengebäude umber auf.

Much Borläufer eines großen Unternehmens gegen ben Often hatte er ichon ausgesandt, welche ihm vom Euphrat aus, ben man als ben Grenzftrom Arabiens anfah, Bahn machen follten bei feis ner Befinnahme Arabiens. Dur unbeftimmte, buntle Borftellungen wie fich aus ben Geschichtschreibern Allexanders ergibt, befagen bie Macedonier jener Beit von ber Lage Arabiens; gemiß hatten fcon langft Phonicier und Araber, feit ber Ophirfahrt zu David und Salomos und seit Darius Zeiten burch Seplax von Karpanda (Herod. IV. 44), Dieje Salbinfel umschifft, aber ben Griechen war bies meniger befannt geworben. Doch erzählt ber Berfaffer bei Historia Indica c. 43, daß offenbar bort das Land meerumfloffer fei, bag Mancher es auch versucht habe, aus bem arabifchen Gol bei Alegypten, bem Aufgang ber Sonne entgegen, Arabien zu um schiffen, zumal nach Cambyfes leberfall in Negypten, um von bi nach Berfien und gumal nach Sufa gurudgutehren, aber fie hatter feinmal ihr Ziel erreicht. Dur fo lange bas mitgenommene Waffe auf ihren Schiffen gereicht, seien fte vorwarts gekommen, bann abe immer wieder umgekehrt. Go unwahrscheinlich bies auch sein mag jo ging biefe falfche Unficht ber ganglichen Unwirthbarkeit bes penin fularen Arabiens, bei biefem Berichterstatter wenigstens, bavon auf baß schon die nördliche Landenge biefer Halbinfel eine mafferlos beiße Sandwufte fei. Diese habe von ben Flüchtlingen ber Berfe aus Aegypten zu Cambyses Beit (wol die Perfer, welche zur Be ber Rebellion in Aegypten gegen Darius, f. Herod. VII. 1, sich au bem Staube machten), oder von ben Leuten bes Btolemaus Lag (ber ben aus Babylon burch Antigonus verjagten Seleucus m einem fleinen Truppencorps zur Wiedereinnahme ber Stadt au Alegopten gum Cuphrat gurucksandte, f. Diodor Sic. XIX. 55 un 98), die an ben Euphrat geschickt maren, nur auf Rameelen burd ritten werben fonnen, wozu bei ber größten Schnelligkeit boch ad Tage zu verwenden maren; daß ferner die übergroße Sine dazu zwing bem mittäglichen Sonnenstrable auszuweichen, und die Dachtzeit : Bulfe zu nehmen. Wie viel mehr, war nun ber falfche Schluß b Autors, muffe also bie unausstehbare Sonnenglut und Durre gege ben noch beißern Guben bei einer Umschiffung ber Salbinfel 31 nehmen.

In ben bemnächst mißlungenen Bersuchen ber Schiffer, welt Alexander von Babylon ausschickte, meinte ber Berichterstatter ni

ne Beffätigung feiner Anficht zu finden (Histor, Indic. c. 43, 7). jenn, faat er, biefe follten bas erythräifde Meer, b. i. bas erffch-arabifche, Arabien rechter Sand behaltenb, fo weit als mog= d beschiffen, und baselbst die Lander in Alugenschein nehmen. inden auch einige Infeln und landeten an einigen Stellen Arabi= 18. aber bas Borgebirge, bas Mearch bei ber Beschiffung Karama= iens ibm gegenüber liegen fab, nämlich Maceta, von wo ber tinnamom und andere Gewürze nach Affprien gebracht murben Arr. Hist. Ind. c. 32. 7, es ift bas Cap Duffenbom, am Ginjange bes Berfergolfs), konnten fie nicht umschiffen, noch ihre Tahrt u benien anderer Seite (bem Weften) lenken. Drei verschiedne Secavitaine hatte Mexander mit Jachtschiffen zur Erforschung bes Berfergolfs ausgefandt, von benen bereits Urchias feinen Bericht iber zwei von ihm aufgefundne Inseln abgegeben batte. Diefe follten beide por ber Mundung bes Cuphrat liegen, Die eine nur 120 Stabien (3 geogr. Meilen) vom Ufer entfernt; biefe fei flein, bicht bewalbet, mit einem Seiligthum ber Artemis, von ben Infulanern bewohnt, welche Beerden wilber Sirfde und Biegen ungeftort umber weiben ließen, weil fie, ber Göttin geweiht, nur ihr als Opferthiere pienen burften. Diese Insel, wahrscheinlich bie beutige Insel Te-Iudie, berichtete Aristobulos, habe Allerander mit bem Namen Ifaros zu belegen befohlen (Arrian, Exped. Al. VII. 20). Die zweite Infel Tylus (Tolog bei Arr., Topog bei Strabo), viel fer= ner gelegen, war mit bem Jachtschiff bei gunftigem Winde erft nach einer Tag= und Nachtfahrt zu erreichen gewesen; fie mar groß, aber weder klippig noch bewalder, sondern sehr zur Erzeugung von Fruch= ten geeignet. Dies fann wol keine andre als bie größere Infel Bahrain gewesen fein. Weiter mar Archias nicht geschifft. Dann war Undrofthenes von Thafos mit einer andern Jacht ausgelaufen, eine große Strecke an ber grabischen Rufte bin, von ber aber Arrian, nach feinem Gemährsmanne Ariftobulos, nichts weiter mittheilt. Strabo aber, ber aus Eratofthenes (Strabo XVI. 766) seine Radrichten nimmt, nennt ben Archias zwar nicht, läßt aber ben Undrofthenes, einen frühern Gefährten auf Rearchs Flotte, zu einer besondern Fahrt ausschiffen und behaupten, mit biesem, der Persergolf sei nicht viel geringer an Umfang als ber Pontus Curinus; er führt auf jener Ifaros = Infel auch einen Apollotempel und ein Drakel ber Tauropolos (b. i. ber Artemis) an. Er bemerft ferner, bag 2400 Stabien (60 geogr. Meilen) wei= ter in einem tiefen Meerbufen Die Stadt Gerrha, von dalbai=

iden Klüchtlingen aus Babylon bewohnt, liege, bie meift ; Lande mit arabischen Baaren und Gewürzen einen Sand trieben; es mar unstreitig im Innern bes Landes quer burch b Halbinfel ein Karamanenverkehr. Doch follten fie, wie Aristobule erzählte, nach Babylon bas meifte auf Golgflößen gebracht haber von wo bie Waaren ben Cuphrat aufwarts bis Thapfacus ginge und jo fich weiter verbreiteten. In biefem Meerbufen ift ber heutig Golf von El Sabjar und ber bortige Martt von El Ratif al bas Emporium jener Gerrhäer nicht zu verkennen. Diese Nachric allein mußte ichon febr gunftige Stimmung bei Merander gu Ausführung feiner großen Plane berbeiführen. Dem weiter Schil fenden zeigten fich ftatt jener einen, Thlos genannten, Infel nac Strabo's Berichte beren gwei, Toros und Arabus genannt mit Tempeln, bie benen ber Phonicier abnlich fein follten; es be haupteten ihre Bewohner, mas auch ichon Gerovot nach ihren eige nen und nach Perfer Ausfagen gewußt (Herod. I. 1. VII. 89 vergl. allgem. Erof. V, 440 ff.), was aber bie neuere Beit vielfältig wieberftreitet, bag bie gleichnamigen Stabte ber Phonicier von ihner Abkömmlinge feien, die fich erft im Weften angefiedelt batten. Dief Infeln lagen, nach Strabo's Angabe, 10 Tagefahrten von Tereboi fern von einem Vorgebirge ber Macae (wol ein mehr westlicheret als oben genanntes Maceta, bis wohin baffelbe Bolf im Often bei Gerrhaer fich ausgebreitet haben mochte) an ber Berengung bes Golfe aber nur eine Tagreise ab. Dan diese gweite Entdeckung die beuti= gen Babrain-Infeln mit ben Perlfifchereien bezeichnet, beftätigt fich aus Plinius, ber ben genauern Ungaben bes Königs Juba folgt (ex adverso Tylos insula, plurimis margaritis celeberrima Plin. H. N. VI. 32).

Die britte Entbeckungsfahrt in dieser Nichtung war die des Eilliciers Hieron aus Soli, eines Steuermannes, der von allen am weitesten kam (Arr. Exp. Al. VII. 20). Er batte den Auftrag erhalten, die ganze Halbinsel Arabien zu umschiffen, und eine Einsfahrt nordwäris in den aegyptische arabischen Golf bis Geroopolis zu erforschen, also so weit als möglich zu dem aegyptischen Alerandria vorzudringen. In diesem Austrage allein schon entsaltet sich auf das Bestimmteste der große Plan 25) Alexanders, Indiens Verkehr mit dem von Babylon und Alexandria in Verbindung zu bringen.

<sup>45)</sup> Vincent Commerce and navigation of the ancients, etc. Lond. 4. 1807. Vol. I. p. 522.

#### Euphratsustem; historischer Ruckblick; Allerander M. 41

Obwol schon ziemlich weit sortgeschisst, heißt es, habe Sieron doch nicht weiter zu gehen gewagt; er brachte dem Alexander noch die Nachricht zurück, daß die arabische Halbinsel nicht wiel geringer an Umfang sei als die indische. Er sei dis zu einem gewaltigen Borgebirge vorgedrungen, das sich sehr weit in den Ocean hinausstreckt;
der Meinung des Arrian nach dasselbe, das auch Mearch bei der
Einfahrt in den Persergolf gesehen und von dessen Umschissung er
abgelenkt habe (obiges Borgebirge Maceta); sehr wahrscheinlich aber
ein viel weiter südlich gelegenes (Nas el Had etwa), denn senes
würde sa keine neue Entdeckung gewesen sein, und Hieron keine
Borstellung von dem erstaunlichen Umsange der Halbinsel Arabiens
(to ukresos te the zehoonsov Favyastor etc. Arr. l. e. VII.
20. 15) badurch haben erhalten können: deshalb er eben wieder zu
seinem Gebieter zurücksehrte, der nun doppelter Anstrengungen zur
Aussührung seiner Pläne bedurste.

20

Diefe fanden auch ftatt. Während ber hafenbau von Babylon eifrig betrieben mard, das Baffin ausgegraben und eine Menge von Triremen zur Vergrößerung ber grabischen Flotte gezimmert wurben. ging Alexander felbft mit einigen Schiffen von Babylon ben Gu= phrat hinab, um die großen Deicharbeiten am Pallacopas, ober vielleicht richtiger Pallacottas (Maddazórras in Appiani Alex. Rom. hist. de bell. civil. Lib. II. in fin. p. 853. ed. H. Steph. Amstel. 1670), obwol nur ausdrucklich Appian allein diefe Schreib= art aufbewahrt ba zorras bem noch heute bort gebräuchlichen Ruta, b. i. Durchschnitt 46) ober Graben, entspricht, zu besichtigen. Diefes Waffer, fagt Arrian (Exp. Al. VII. 21), fei fein aus Quellen entstandener Fluß, sondern ein Canal aus bem Cuphrat, 800 Stadien (20 geogr. Meilen) abwärts von Babylon gegen bie arabische ober bie Westseite gegraben, ber bis zu einem See von Allexander beschifft ward. Der Euphrat fließe nämlich von den armenischen Bergen abwärts, in ben Wintermonaten zwar mit wenig Waffer, mit dem angehenden Frühlinge, noch mehr aber gegen bas Sommersoistig werde er jedoch burch die Schneemaffer im Gebirg sehr groß und überschwenime die assprischen Fluren, ja er würde oft bas ganze Land überfluthen, wenn man feinen leberfluß nicht burch den Pallacopas in Seen und Sumpse ableitete (et un ris άναστομώσας αὐτὸν κατὰ τὸν Παλλακόπαν ἐς τὰ ἕλη τε

Not. D. Sammer Purgftall affat. Turt. Rec. B. XIII. 1821. C. 223.

έκτρέψειε καὶ τάς λίμνας. Arr. l. c.) Diese beginnen mit bem Bette bes Canales, ftreifen an Arabiens Grenze bin, breiten fich in ftehende Lagunen aus und reichen auf vielerlei mehr verborgnen Wegen bis zum Meere. Wenn nun die Schneemaffen im Gebirge weggeschmolzen find, und bie Wasser bes Euphrat wie bies mit bem Untergange ber Plejaden, b. i. gegen ben November ber Fall ift, kleiner werden, fo würde boch ein starker Ablauf burch ben Pallacopas in die Geen fortdauern. Ja ber Strom würde fich am Ende gang in diefelben ausleeren und keinen affgrischen Acker mehr bewäffern, wenn nicht Jemand für bie Schließung beffelben Canales forgte. Damit war nun immer ber Satrap von Babylon beschäftigt, und wiewol bas Deffnen wegen bes schlammigen, losen, ausweichenben Bobens leicht war, fo machte bas Schließen besselben besto mehr Mühe und 10000 Menschen waren brei ganze Monate schon mit folder Arbeit beschäftigt. Alls Alexander dies ersuhr, trieb es ihn an, zum Vortheil ber Uffprer etwas ins Werf zu richten; und beshalb wol unternahm er jene Canalfahrt, irgend eine Abhülfe für bas llebel zu finden. Alls er 30 Stadien, ober noch feine Meile unterhalb ber Canalmundung vorgedrungen war, fand er einen fel= figen Uferrand, ber allen Erwartungen entsprach. Er befahl, bier einen Canal durchzusprengen, und ihn in bas alte Bette bes Ballacopas zu leiten, beffen frubere Mundung nun für immer zugebammt bleiben follte. Go hoffte er, wurde nun fünftig bas Ablassen bes Euphrat im Frühjahr, wie bas Sperren besselben im Berbste ein Leichtes sein. Dann schiffte er auf bem Pallacopas weiter bis zu ben Seen ber arabischen Seite, und ba ihm bie bortige Landschaft wegen ihrer Schönheit gefiel und die Gelegenheit bedeutend erschien, ließ er baselbst eine Stadt anlegen, eine Alexandria, welche zugleich ben Eingang nach Arabien bin öffnete, und Baby= Ionien vor Ueberfällen ber Beduinen ichuten fonnte, ba bie Seen und bie Morafte oder Lagunen fühmärts bis zum Meere bas Uferland bes Stromes beckten.

In neuerer Zeit hat schon D'Unville in der Wiederauffindung dieser interessanten Localitäten, die auf der Südwestseite des babhlonischen Euphrats zu suchen waren, seinen Scharfsinn gezeigt. 47) Zwei größere und kleinere dem Hauptbette des Euphrats auf seinem rechten User öfter nebeneinander parallel lausende Wasserbetten, die

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) D'Anville l'Euphrate et le Tigre. Paris 4. 1779. p. 125.

#### Euphratsustem; historischer Rudblid; Allerander M. 43

٤

e

í

fcon oberhalb Sille vom Euphrat ausgehen und weit unterhalb in ber Nabe von Rumahie, Diwanineh und Semawat auch in Seitenzweigen wieber in ben Cuphrat zurudfehren, und weniaftens ber Natur fenes Ballacopas entsprechen, nämlich eines neben bem Sauptstrome berlaufenden Wafferbettes, hielt er wol mit Recht, mas auch Mannert 48) bagegen scheinbar einwenden mag, für bie, freilich wol manniafach veränderten Ueberrefte jenes Ballacopas. Bei Defbed Soffein und Defhed Ali, in ber Rabe bes alten Rufa, bilbeten fie in fruhern Jahrhunderten noch immer große Bersumpfungen und befruchteten an der Grenze arabischer Beduinen bie bortige Landschaft. D'Unville zeigte, bag in ber Dabe jenes gur Muhamebaner Beit fo berühmt gewordnen Rufa früherhin, zur Beit ber Partherherrschaft, sich bort eine ihrer Dynnastien, die Mondar, nabe jenen Seen ihre Reftbeng Sira (baber Hira Mundarorum regia) erbaut hatte, burch welche ber Name ber bortigen Stabt Alexandria erft verdrängt worden war. Und hiemit stimmen auch, wie wir weiter unten zeigen werden, Masubi, Ebrifi und Abulfeba überein. Wirklich war unter Alexanders Augen bie Stadt aufgeführt, mit Stadtmauern befeftigt, und eine Colonie griechischer Soldner bort angestebelt, theils Beteranen theils Freiwillige.

Strabo ruhmt biefelbe Sorgfalt für bie Reinigung ber Canale überhaupt, welche Alexander burch eine febr große Menge von Menfchen beforgen ließ, fo wie die Arbeit am Ballacopas, ben er jeboch nicht mit Namen nennt, obwol er ihn gang übereinstim= mend mit Arrian beschreibt, so bag fein Zweifel über ben mahren Beftand biefer merkwürdigen, einft fo fchiffbaren, mit bem Cuphrat= bette parallelen Canalführung ber alteften Zeit ftatt finden fann, beffen Bersumpfungen unterhalb Babylons Ruinen auch heute noch, wenn auch im geringern Maaße als früher, statt finden. 49) Der See von Rumahie ober Rumina war vor bem Jahr 1600 noch vorhanden, obwol er seitbem als ausgetrocknet erscheint, und als Niebuhr jene Gegend in Weften bes Cuphrat von Basra aufwärts bis Sille zu den Ruinen von Babylon bereisete (im Jahr 1765), beobachtete er felbst an vielen ber füdlichern Stellen bas Bett von einem jest trodnen Fluffe, ober vielmehr eines gegrabenen Canals, Dfjarri Baabe, ober Saffar Baade 50) bei ben Arabern genannt, ber schon bei Sit, 6 Tagreifen im Rorden von Sille,

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Mannert G. b. Gr. n. R. Th. V. 2. S. 347. <sup>49</sup>) J. Rennell Illustrat. p. 76. <sup>50</sup>) C. Niebuhr Reiseb. II. S. 223.

vom Euphrat ausgehen follte, aber an Rerbela, 5 Stunden im Westen vom Euphrat, vorüber, und 10 Stunden weiter füdwarts auch wirklich an Rufa und Meshed Alli 51), bas nur gute zwei Stunden bavon entfernt liegt, vorüber gog. Obwol fein Waffer mehr zu ihm eindrang und bas Land umber mufte lag, so zeigte fich an ihm boch überall Fruchtboben, ber einft behauet war, und bie bort wohnenden Araber nannten diese Gegend noch immer EI Bubeire, b. i. die Geen, ober Babbr Medfief, ben Gee Rebfief, und behaupteten, bies feien bie Geen Bubeiret Came gewesen, welche zur Zeit von Muhameds Geburt, b. i. vor alten Beiten, ausgetrocknet fein follten. Don da gieht diefelbe Canalver= tiefung viel weiter gegen ben Guben an Korneh vorüber, jogar bis in die Mahe bes heutigen Basra, und von ba noch 6 Stun= ben weiter abwärts felbit bis zum Chor Abdilla, ber alten Gu= phratmundung von Terebon. Ginen öftlichen Parallelzweig von ibm verfolgte Niebuhr von Kufa aus 5 geogr. Meilen weiter gegen ben Guden fort gum Dorf Rumabie, mit vielen gur Seite liegenden, chemals bemässernden Canalen, die aber jest trocken la= gen, vom fruchtbarften, aber unbebauten Boden umgeben. Doch bestand nach besselben Beobachtung noch ein großer Canal bei Rumahie, 52) ber sein Wasser etwa 3 Stunden vom Orte aus bem Gubbrat erhielt und wol dem von Allegander gum Ballacopas geführten Durchich nitte entsprechen mochte; feine Waffer febren erft über 10 geogr. Meilen weiter abwärts, unterhalb Lamlun, bas burch seine weiten Bersumpfungen noch heute befannt ift, beffen Uferseiten bei den Arabern wegen vieler Canale und Durchschnitte nur Dsiesire, b. i. bas Inselland, 53) genannt werden, bei Semane (Semawat) jum Cuphrat gurud. Diefer Geitenzweig lag gwar gang troden, ale Diebubr ibn im December, alfo bei nieberm Bafferstande bes Euphrat, passirte; aber bei hohem füllte er fich mit Waffer, und vor nicht zu langer Zeit war er fogar noch ichiffbar gewesen, wie ber Pallacopas mit feinen Geen es zu Mer= anbers' Beit mar. Der mehr westlicher nach ber arabischen Bufte ju gelegne große trodine Tluß bes Dijarri Banbe gieht etma 4 Stunden in Beften ber beutigen Uferftabt Basca an bon Rui= nen ber alten Bagra over Bobeir vorüber, me er, einft mit

<sup>51)</sup> C. Niebnhr Reisebeschr. II. S. 261. 52) Chend. G. 252. 53) Chend. S. 250.

## Euphratspftem; hiftorischer Rudblid; Alexander M. 45

Palmenhainen an seinen Usern besetzt, die Landschaft befruchtete. Gegenwärtig zieht er dagegen durch eine unbedaute Wüstenei ohne Wasser, aber mit trocknem Bette hindurch, so daß auch Alt Basra, als es seine Wasser, seine Fruchthaine, seine Dörser verlor, von Menschen verlassen ward und daß ganze Land, dem nun die Einswohner und die Hände-Arbeit sehlten, über die einst bei stärkerer Population Babyloniens noch ein Alexander gebieten konnte, in Einöde versank und der Tummelplatz der räuberischen Beduinen wers den mußte.

Schon Niebuhr erfannte in biefem Wechfel ber Dinge aus ber Gegenwart bie fruhern Buftanbe und bie Ratur bes Ballacobas. ber nun nicht mehr, wie früherhin, nebst ben Unternehmungen Aler= anders fo fabelhaft und phantaftisch erscheint. Wie volfreich mußte ein Land fein und wie geregelt feine Verwaltung, fagte ichon Nie= bubr, in bem es möglich mar, bie gewöhnliche Menschenkraft fo vieler Taufende zu vereinen, um einen Canallauf von mehr als 80 gepar, Meilen Weas (von Babnton bis Terebon) burch einen Buitenftrich zu graben, ber nicht nur zur Befruchtung bes Landes, fon= bern auch zu beffen Beschiffung bienen konnte. Schon vor Aller= ander war bies geschehen, als bas Canalivstem von ihm nur vervollkommnet und zu noch andern Zwecken mehr ausgebildet werben follte, benn er fand ja ben Ballacobas ober Ballacottas fcon vor. Es scheint uns baber sehr unpassent, wenn Mannert, 54) blos ben Worten bes Ptolemans folgend, ber ben Pallacopas gar nicht einmal nennt, sondern ben auf ber arabischen Seite bem Guphrat parallelen Canallauf, ben Flug Naapoapys (nicht Maarjares oder Baarjares, weil er noch heute Nahr Sarijet beißt) febr richtia bezeichnet, beshalb ben Pallacopas zu einem blos kleinen Quer= burchschnitte machen will, gang verschieden von jenem, ber blos beftimmt gewesen, von Dit nach West, die Wasser des Euphrat abzapfend, diese in die arabischen Sumpfe zu leiten. Diese beschränkte Ansicht verträgt fich gar nicht mit ber Wichtigkeit, welche von allen Zeitge= noffen dem großartigen Unternehmen Allexanders beigelegt wird. Und icheint bas gange Spftem Diefer Canalführung unter bem Begriffe des Ballacopas zu Alleranders Zeit zusammengefaßt zu wer= den, wovon Alexanders Durchschnitt nur ein kleiner Theil war. Der Name wird aber ichen bei Strabo und Plinius nicht mehr genannt, und ftatt beffen führt wol Btolemaus ben grabifden

<sup>54)</sup> Mannert Geogr. b. Gr. n. R. V. 2. S. 346:

3war ift in ber neuern Zeit leiber biese freilich etwas schwe zugängliche Gegend, an der wenige Reisende bisher nur hingestreis find, und selbst bei Gelegenheit der Dampsschiffahrtexpedition, nich

<sup>56)</sup> Abulfedae Tabul. al Irak ed. Reiske bei Büsching H. IV. S. 252; Wüstenseld Descr. Jrac. p. 2. 56) Niebuhr Reisebesch. II. S. 224. 57) Abulfedae Tabul. Descr. Jracae bei Wüstensel l. c. p. 55 und proleg. 63; J. Rennell l. c. p. 76.

# Euphratsustem; historischer Rudblid; Alexander M. 47

naber untersucht worden, obichon fle einer mehr fpeciellen Erforschung wol werth fein möchte; boch bemerkt Col. Chesney, bag ber Guphrat unmittelbar unterhalb Sille, b. i. abwärts ber Ruinen von Babylon, ein fo verandertes Anfehen annehme, daß hiedurch ber Ausbruck ber Alten allerdings gerechtfertigt fei, wenn fie vom Gu= phrat fagen, er unterscheibe fich von allen andern großen Strömen baburch, daß er nämlich im untern Laufe schmaler werbe, als im obern. So characteriffet ihn schon wirklich Polybius. Den Ur= fprung, fagt biefer (Polybius Hist. lib. IX. c. 43), nimmt ber Cuphrat in Armenien, boch fällt er bald in Sprien ein, burchzieht Babylonien und icheint fich in bas Ernthräische Deer auszugießen. Doch verhält es fich anders: benn bevor er zur Meeresmundung gelangen fann, wird er burch Canale, bie man gur Befruchtung bes Landes von ihm ausgezogen hat, erschöpft. Daher hat ber Euphrat eine allen andern Fluffen entgegengefette Matur, ba bie andern mehr Bafferfulle gewinnen, je weiter fie fortschreiten, und im Binter ben höchsten Wafferstand haben, im Commer am feichteften finb. Der Cuphrat bagegen ift am vollufrigsten beim Aufgange bes Sunbs= fterns und hat bann in Syrien bas breitefte Bett. Aber je weiter er fortschreitet, besto schmaler wird es: benn nicht burch bie Binterregen gewinnt er feine Fulle, fondern burch ben schmelzenden Schnee. Die Berringerung feiner Baffer entsteht aber aus ihrer Ablenfung in viele Canale zur Befruchtung und Bewässerung bes Landes. Daber, bag auch bie Schiffahrt fur ben Beerestransport auf ihm nur langfam fortschreiten fann, benn bei bem niedern Stande feiner Waffer und bei ber geringen Gewalt feines Stromes können folche Labungen nur wenig vom Flecke fommen.

Diese Charafteristik paßt noch heut zu Tage insbesondere auf jene Strecke des Euphratlauses unterhalb Hille, an den weitläustizgen Versumpfungen von Lamlun vorüber bis nach Al Khudr, weniges oberhalb Sheik el Shuyakh (s. oben S. 32), wo nach vielsachen Ablenkungen seiner Wasser durch Seitencanäle, obgleich heut zu Tage das Bett des alten Pallacopas nur wenig davon zu erhalten scheint, dieselben Wasser, sich zuerst wieder eben zu Al Khudr vollständig im heutigen Euphratbette breit und mächtig sammelnd, diesem Strome, der hier plötzlich seine Südostwendung verläßt und direct gegen Ost nach Korneh zum Tigris sich hinzüberwendet, wieder zu seiner ganzen Fülle verhelsen, statt daß er in frühern Zeiten direct, wie der heutige Osiärri Zaade, seinen Lauf gegen Chor Abdillah und gegen Teredon sortsetze. Daß

bieses indeß auch früher mit dem Pallacopas des Alexander der Fall war, geht auch schon baraus hervor, daß die neue Alexandria an ihm und ber hafenbau zu Babylon nur mit Rudficht auf bie bamals in vollem Gange bestehende Schiffahrt auf dem Euphrat bis nach Teredon angelegt sein konnte, von wo jene Jachten zur Ent= bedung ber arabischen Rufte ausgingen. Es möchte selbst fehr mahr= scheinlich fein, daß ber außerordentliche, fo große und schiffbare Pal= lacopas in frühefter Zeit felbst nur ein vom Euphrat schon verlasse= nes südweftlichstes Bette seines Stromlaufes gewesen ware, ber ftets eine Tendeng zum Wandern von Weft gegen Dft gehabt haben muß. Wie bei andern mandernden Flugläufen, bei Mil, Ganges, Indus, Soangho, fo werden auch hier die früheren, zum Theil trocken geleg= ten, tobten Urme ber Strome, mit ihren burch Jahrhunderte ber Sorgloffakeit verschlämmten ober verfandeten Bertiefungen, durch Canalverbindungen von Zeit zu Zeit wieder in belebte Fluffabern burch die Nachhülfe der Menschen umgewandelt sein, 58) und als folde erfdeint, wie ber Dfjarri Baabe heutiger Beit nach Niebuhrs Anschauung, 59) so auch ber Pallacopas aus ältester, frühester Zeit, als ber birectefte Stromlauf, ber wol zu Rebuchabnegars Beit, bes erften Erbauers von Terebon, noch nach biefem Bafen ging. Diefe Richtung war es wol, welche zu Rearchs Zeit noch schiffbar (Onesicritus et Nearchus ab Indo amne ad sinum Persicum, atque illine Babylonem Euphratis paludibus etc. Plin. H. N. VI. 28) fein mußte; benn fouft murbe er mit feiner Flotte, bie nach Babylon bestimmt war, nicht nach bem Safen Terebon geschifft fein, von mo er auf Alexanders Geheiß, als diefer in Sufa angelangt mar, erst wieder umkehren und an ber Tigrismundung zuruck schiffen mußte, in die er ja sogleich hatte einschiffen muffen, wenn sie bamals, wie einige Neuere 60) behauptet haben, schon dieselbe einzige Einfahrt, wie die heutige bes Chat el Arab, gewesen mare, um bi= rect mit einer Flotte nach Babylon feinen Weg zu nehmen. Könnte man sich benken, daß die alten Könige bes babylonischen Reichs, affprische Könige bei Urrian genannt, beren Namen nicht näher an= gegeben werden, denn von Nitrofris allein wiffen wir, daß ihr Grabmal in der Stadt Babylon selbst errichtet war (Herod. I. 187), ihre meiften Grabstätten ursprünglich in Gumpfen, und nicht

<sup>58)</sup> J. Rennell Illustrat. p. 76. 59) Niebuhr, Reischeschr. II. S. 225. Met. 60) Mannert, Geegr. d. Gr. und Röm. Th. V. 2. S. 350. Not.

### inphratsustem; historischer Rudblid; Alexander M. 49

elmehr in fruchtbaren Ufergegenden, bie fpater erft versumpft fein erben, wurden aufgebaut haben, wo Allexander fle, ben Ballacovas itlang, mit feinem Schiffe bei ber Rudfahrt zwischen Schilfmalrn auffuchte und wo bekanntlich ihm ber gewaltige Sturm gum Himmen Dmen fein Königsbiabem entriß (Arrian. Exped. Al. II. 22), worauf fein balbiger Tob erfolgte. Auch Strabo (XVI. 11) beftätigt es, bag bie meiften Grabmale ber alten Ronige abyloniens bort in ben Gumpfen gelegen waren und von Aleriber burchsucht wurden. In ben letten Jahren, wo Colon. Tayr und 3. Frafer 61) biefe Wildniffe jener Versumpfungen von ımlun zwischen ben Naubhorden ber Montesik Araber und ande= r befuchten, fanben fie zwischen ben gabllofen Trummern antifer dutthugel auch viele Scherben zumal von Sepulcralurnen ib barunter viele von Glas und Schmelzwerk, welche mahrscheinb Spuren jener antiten Konigsmonumente bezeichneten, auf beren aboben die heutigen Sheiks und Sancti ihre Grabstätten aufzubien pflegen.

Das älteste hiftorische Datum über die frühesten Buftande am tern Cuphratlaufe ift und gludlicher Weise in einem Fragmente babhlonischen Schriftstellers Abhbenus 62), eines Schülers bes rosus exhalten, woraus sich ergibt, wie frühzeitig hier, schon ige vor ber Macedonier Zeiten, Sandel und Bertehr im Bange rren, so daß Alexanders Einrichtungen bort nur als Wieberbelengen und Berjungungen fruherer Berhaltniffe, auch in Beziehung f Schiffahrt und Welthandel, angesehen werden muffen, benen on viele Einrichtungen, die uns freilich meift unbekannt blieben, benfelben Localitäten vorangegangen waren. Abybenus fagt: ebuchodonofor, b. i. Nebuchadnezar (vor Cyrus Stiftung is Perferreiches, um das Jahr 600 vor Chr. G.) führte einen Bau an r Mündung bes Tigris auf, um beffen Waffer einzudämmen; er baute die Stadt Teredon, um den Ueberfällen der Araber zu wehren, nd er eröffnete ben Naharmalcha (Αρμακάλην, benn Urmalchar eß er bei Affpriern, Plin. VI. 30, was Nahar Malek ober Nahr Malek, Königsfluß, bei Urabern 63) einen Canal bes Cuphrats ίντα πέρας Ευφράτεω), welcher biefen Strom mit dem Tigris

W. Ainsworth Researches I. c. p. 177; J. Baillie Fraser Travels in Koordistan Mesopotamia etc. Lond. 8. 1834. Vol. II. p. 143. etc. 62) f. Scaliger Emend. temp. Fragm. p. 13, in Vincent Commerce and nav. Vol. II. p. 271. Not. 44. 63) Abulfedae Tabul. geogr. de fluviis b. Wüftenfeld ©. 65.

Mitter Erbfunde X.

"in Berbindung feste." Go feben wir alfo, weshalb schon Gerol mit Recht von jenem Königscanale in altester Beit sprechen kom (f. oben S. 8), ein Name ben auch Polybins (Buochenge de evxa; Polyb. Hist. Lib. X. c. 51), ben bie gange folgende & bis heute beibehielt; wir feben, wie fruhzeitig Wafferbauten zur Fi rung ber Tigrismundung angelegt wurden, von benen auch he noch an der Mündung bes Shat el Arab zu Ababan (Appl bana) 64) sich Dammreste finden sollen, die jener ältern Anlage e sprechen mögen. Die Erbauung von Terebon als Euphra hafen, die bis zu Allexanders Zeit eine fo bedeutende Sandelsft blieb, zeigt in Verbindung mit allem vorigen, daß auch Nebi chadnezar brei Jahrhunderte vor Alexander, schon bem We verkehr die Bahn durch seine Euphratstaaten eröffnen wollte. ältesten Schiffer und Sandelsleute, welche die indischen und arc fchen Waaren aus bem Driente über ben Occibent verbreiteten, 1 ren, da weder Alegypter noch Perfer noch Inder Weltschiffer nannt werden konnten, nur allein die Araber (Ibumäer) 11 ihre Stammesgenoffen bie Phonicier, die am perfischen Golf (ni Herodot. I. 1. u. VII. 89) wie am Ailanitischen, wo Betra, an dem von Heroopolis Alegyptens bis Thrus, Sidon Arabus in Phonicien einheimisch genannt werden seit bem ba sten Alterthume. Auch den Babyloniern wurden in der Zeit! perfischen Unterjochung noch ihre Gewürze und kostbarften Waci aus Arabien und Indien durch die Gerrhäer zugeführt, beren Mit Mearch in Teredon nennt (f. oben S. 27). Alber vor ber fr ser Untersochung burch Enrus, als die Könige Babylous ihr 10 nes Stromland von Mesopotamien bis zum Persergolf beherrschten, it ben die Babylonier, wenn fle auch kein Schiffervolk waren! (denn zum 200 tenbau fehlte ihnen das Zimmerholz), doch wol schwerlich ihren Sin ganz unbenutt gelaffen haben zum Waarentransport. Ilm fich vor n Einflusse jener mächtigen arabischen Sandelsleute zu fichern, bit nun Nebuchadnezar Teredon auf, und darin finden wir u Vincent 65) ben Aufschluß, warum er zu gleicher Zeit bie gf Sandelsftadt Alt Thrus im Weften belagerte und zerftorte, n auf bem Buge gegen Aegypten auch Ibumaa bebrohte (Beremias 1) offenbar um ben Sandel, der bis bahin, auf dem Meere auf "

Not. 45; Miebuhr Reiseb. II. S. 26. (5) Vincent Compre and nav. Vol. II. p. 271.

### Euphratsustem; historischer Ruckblick; Alexander M. 51

muthlich geheim gehaltnen Wege um bie arabische Salbinfel berum= geführt, Thrus seine Reichthumer und feinen Glanz verschafft batte. nun auf bem Flußbette bes Euphrat burch bie Mitte fei= nes Reiches nach Babylon, und so nach Thapsacus, und auf dem Landwege nach Thabmor (Palmyra), Damascus, bas er wie Thrus unterjocht hatte, nach bem Westmeere Vorberastens und Spriens, oder bem mittelländischen Meere, hinzulenken. Nach ber Eroberung bes affprisch=babylonischen Reichs burch Chrus fan= ken die Städte am Euphrat und Tigris, Babylon wie Niniveh und Opis von ihrer Höhe, weil die continentalen Verser niemals Schiffahrt und Welthandel trieben. Die Gerrhäer, burch eine Secte chalbäischer Flüchtlinge (f. ob. S. 39) verstärkt und unter perfischer Sobeit ermuthigt und beschütt, kehrten mit ihren kostbaren Waaren auf den Markt von Teredon zurud, der fich bis zur Zeit der ma= cedonischen Eroberung und auch nachher noch bis zum Zeitalter Augustus erhalten zu haben scheint, ba ber Begunftigte bieses Kai= fers, nämlich der Dichter Dionysfus Periegetes, der selbst an der Mündung bes Tigris, in Charax Pafinu (Plin. H. N. VI. 31) geboren war, diesen Ort noch besungen hat, als an ber schäumigen Mündung des Euphrat zum Bersermeere gelegen (Dion. Perieg. v. 982 extremisque vorticibus, sc. Euphrates, Teredonem praeterlabitur).

Der Welthandel war also zu ben Arabern zurückgekehrt, und Neu Thrus während der Perserzeit aus seiner Asche so erstanden, daß es Alexanders acht monatliche Belagerung auszuhalten im Stande war, ehe es zum zweitenmale unterging, und durch das aeghptische Alexandria ersett werden sollte. Als Alexander, in Indien selbst von dem Zusammenhange der Dinge wohl unterrichtet, nun zum Euphratlande zurücksehrte, sah er dessen mercantile Weltstellung wohl ein, und deshalb alle seine Einrichtungen am Euphrat und Tigris, wie seine Projecte gegen die Araber, die ohne das Sumpssieher das ihn in den Morästen an den assprischen Königszgröbern und im Pallacopas ergriff, und ohne seinen bald ersolgten Tod wol in kurzer Zeit realistrt sein würden. Der Gewinn, den er dem Euphratlande zugedacht hatte, ging verloren, aber er bereicherte, da die Ptolemäer forisetzen, was er begonnen hatte, das Nilland, und Allexandria im Nildelta blühte empor.

Jene Alexandria, an den lieblichen Pallacopas = Sümpfen wie die Alexandria an der Tigrismündung, beide von ihm gegründet, konnten also zu keiner großen Celebrität gelangen, zu der

ste bestimmt gewesen zu sein scheinen. Auch Tere don konnte nicht zu der sicher gleichzeitig beabsichtigten Aufnahme kommen: denn nach Alexanders Tode war der Kampf um die Herrschaft in Borderasten viel zu groß und zu leidenschaftlich, als daß das Wohl der Bölker und das Ausblühen des Handels dabei hätte gedeihen können. Erst Fremdlinge waren es, welche auch hier, wie in Aeghpten, in Bactrien und Indien, die von dem schöpferischen Genie einer Alexanders aufgefundnen Anstedlungspuncte für die Nachfolge zu befruchten wußten.

Terebon, bas unter folden Umftanben zu feinem Glanze ge langen konnte, wenn es auch noch einige Jahrhunderte hindurch ein Emporium ber Araber blieb, scheint bei ber Bernachläffigung be alten Euphratmundung fpater ganglich verlaffen worben zu fein als nothwendige Folge ber endlichen völligen Bersandung bes alter Cuphratmundes am Chor Abdilla; mogegen ihm zum Erfat wei ter aufwärts am Strome ein neues Emporium an ber befahrnerer gegen ben Often gewanderten Mündung, bem heutigen Basra=Strom entstand, nämlich Apologus. Diese Stadt nennt ber Periplu bes erpthräischen Meeres zu seiner Zeit, etwa in ber Mitte bes er ften driftlichen Jahrhunderts, ein berühmtes Emporium at Cuphrat, bem Charax Pasinu, b. i. die Alexandria am Tigri gegenüber gelegen (λεγόμενον ή Απολόγου, Arr. Peripl. mai Erythr., Oxon. Vol. I. p. 20), wo Burpur und Zeuge gemacht 66 wurden, mo Bein, Gold, Sclaven in Menge zu Rauf ftanden. Ur als auch biefe, bie unter ben Nachfolgern Alexanders und ben Bathern und Saffaniden aufgeblüht sein mußte, obwol wir nichts ni beres von ihr erfahren, unter die Araberherrichaft fam, bauerte f unter bem Mamen Dboleh (wovon die ftarter aspirirte Alussprad Obolegh bie Beranlaffung zur Gräcifirung in Apologus gegebe baben mochte) 67) noch lange fort. Sie lag, wie aus ber Geschich ber arabischen Eroberungen unter Omar bei Abul Faradi 68) bervo geht, nabe ben Dörfern Arkan, an beren Stelle bald barauf bi fer Sieger die Stadt Alt Basra (1½ bis 2 beutsche Meilen

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) Bergl. Bochart Geographia sacra, Lib. I. c. 6. ed. Villemand Lugd. Bat. 1692. fol. 28. <sup>67</sup>) D'Anville sur l'Euphrate p. 13 Vincent Commerc. and navig. Vol. II. p. 352. <sup>68</sup>) Gre Abul Pharaji Hist. dynastiarum etc. ed. Ed. Pococke. Oxo 4. 1663. p. 112; Abulfedae Annales Moslemici ed. J. Reisk Lips. 4. 1754. p. 67.

### Cuphratsustem; historischer Rudblid; Alexander M. 53

S.W. bes heutigen Basra) 69) gründete. Diefe Stadt, bie ber fpriiche Autor Obolla fcreibt, wurde von Omar (im 3. 635 n. Chr. 3.) erobert. Dbwol nun ein brittes Emporium im Mündungslande ves Cuphrat, nämlich Basra, als Erfat bes alten Terebon aufblübte: so blieb die zweite Stadt el Obolla, wie fie Masudi in ber Mitte bes 10. Jahrhunderts in feinen goldnen Wiefen 70) nennt. nicht ohne Bedeutung. Er nennt vom Uferlande bes Perfergolfs tanbein, ben Guphrat aufwärts, Abbaban, Begarah, el Dbollab und el Basra, und bemerkt, bag bicht bei Dbollab bie Schiffer nach Baera einlaufen. Deshalb feien auf ber Seite von el Dhollah und Abbadan Holzmarfen, wol Pfahlreihen, errichtet, bie wie brei Gipe in ber Mitte ber Baffer ausfahen, auf benen man bes Rachts Feuer angunde, um ben Schiffern, bie von Dman und Siraf kamen (Erbt. VIII. S. 774), Zeichen zu geben, bamit fie nicht gegen Sezarah (oder el Berarah bei Mafubi, Sarharai bei Coriff nach Jaubert, ober Giorgari Ed.) anführen, weil fie fonft unfehlbar scheitern und verunglücken würden.

Griff im 12. Jahrhundert gibt bie Lage biefer Leuchtthurme bei Dbolla noch genauer an, 71) bas zu feiner Beit eine zwar fleine. aber mit ichonen Gebäuden gefchmudte Stadt, von Barten umge= ben, in jeder Sinsicht blühend und ftark bevölkert war, und mit seinen öftlichen Quartiere am Weftufer bes Stromes (nämlich ber Euphratarm, obwol ihn Gorifi bier Dibjel nennt), mit bem andern aber an ber Nordseite eines Canales erbaut mar, ber Nahr Dbolla genannt, welcher 6 Stunden weit (12 Mill.) bis Baera (nämlich Alt Basra) reichte. Durch zahlreiche Canäle war aber damals bie gange Strecke bes Landes babin in ein großes Luftrevier voll Garten, Balmhainen und lieblichen Wohnungen verwanbelt. Diefes ward beshalb von ben Geographen ber spätern Zeit, wie von Abulfeda 72), zu den vier schönen Paradiesen ber Moslemen gezählt. Alt Basra war nach Edrifi 73) 2 Tagreisen, 18 Stun= ben Wegs (36 Dial.), von Ababan entfernt, einem bamals kleinem, aber festen Orte, am Meeresufer erbaut, mo bie Waffer bes großen

 <sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) Miebuhr Reifeb. Eh. II. S. 222. <sup>70</sup>) El Masudi's Historical encyclop., or meadows of gold and mines of gems, from the Arab. transl. by Al. Sprenger. Lond. 1841. 8. Vol. I. p. 259. <sup>71</sup>) Edrisi Geogr. bei Jaubert. I. p. 364. <sup>72</sup>) Edrisi l. c. p. 370. Vol. I. p. 368, 369. <sup>73</sup>) Abulfedae Tabulae geographicae ed. F. Wüstenfeld, Gotting. 8. 1835: e capite de fluyiis p. 70. etc.

Stromlaufs sich zu einer tiefen Ankerstelle und zum Marktorte vereinten. Es lag auf dem Westuser des Stromes, der hier in ungemeiner Breite sich ausdehnte. Aber auf dem doch noch anderthalk Stunden (6 Mill.) sich gegen das Meer ziehenden slachen Vorlande hatte man unmittelbar am Eintritt des Stromes in den Persergels noch einen andern Ort auf eingeschlagene Pfähle erbaut, mit Hütter für die Küstenwächter, welche dort ihre Boote zur Beschissung der Küsten stehen hatten: denn dort breitete sich nun gegen Süd zur Rechten das Gebiet der Araber, zur Linken das der Verser aus.

Aus Abulfeba's genauer Angabe 74) ergibt fich, bag bie Stelle, wo ber Cuphratarm (ber vierte, bei Abulfeba Magel ge nannt), ber von ber West= und Nordseite Alt Basra's fommend, ir bem Winkel bes Obolla-Canals eintraf, ben Namen el Mina, b. h ber Safen, führte, bag aber von demfelben Guphratarme nod ein andrer, ber fünfte ber bamaligen Cuphratarme, 4 Parafanger (b. i. 3 geogr. Meilen) weiter abwärts fich spaltete, ber am Tigrie vorüberzog, birect auf Basra ging, und eben auch in Canale ver theilt jenen Paradickgarten von Obolla bemäfferte und durchschnitt bis er wieder an einer andern Stelle, mit bem Magel jeboch aud bei Bagra zusammentraf. Beiber Strome Gewässer, bes Dboll. wie bes Magel, murbe zur Fluthzeit bes Meeres aufwärtsgetrieben und mit biefer fliegen bie Schiffe aus bem indischen Deere bei Ab baban aufwärts nach Obolla, und burch ben Obolla nach Basr. (Alt Bagra), bann aus bem Magel in ben Saupistrom gurud Bei Chbezeit aber fehrte bas Waffer auch zurud, und ber Mage floß bann in ben Dbolla, ein ewiger Wechsel, fagt Abulfe da ba beide Fluffe einen Salbkreis bilben, zu bem ber Sauptftrom ber Euphrat (ber aber hier meift Dibjel ober Tigris genannt if was aber offenbar nur der Cuphrat fein fann, ba ber Oftstrom ber eigentliche Tigris, niemals an ber alten Basra, 3 bis 4 Stun ben in S.W. ber heutigen Neu Basra, vorüberfloß), bie Sehn ober ben Salbmeffer bilbet, jo dag bas umfloffene Land eine In fel, die Diefireh bilbet, die Große genannt, mit Fluren un Gärten bedeckt. Neu Basra, bas erft nach bem Berfall von All Basra, wie Obolla an Teredons Statt, zu beffen Erfat, aber ai einer gang andern Stelle fich erhob, ward erft in ber erften Salft bes 17. Jahrhunderts, unter ben Augen von Pietro della Valle (1614—1626) und Taverniers (1650), aufgebaut. 75) Die brei ge

<sup>74)</sup> Abulfed. Tab. 1. c. Wüstenfeld. p. 70. 75) Niebuhr, Reiseb II. p. 211.

nnten orientalischen Autoren, Masubi, Edrisi und Abulva, sind nun, hinsichtlich des Landes oberhalb jenes Alt Basra,
ch voll von den vielen Wassern, die sich dort, wo jett Dürre
, ausbreiteten, und die nur eine Folge des ältesten Euphratbettes
d bes restaurirten Pallacopas sein konnten, die früherhin die arachen Wüssen und ihre Beduinen viel weiter gegen den Südwesten
rückbrängten, als dies heut zu Tage der Fall ist. Wir werden
i der Erläuterung zu der euphratischen Alexandria (Hira) auf sie
rücksommen, wenn wir zuvor den Anstoß berührt haben, den
lerander der Entwicklung geographischer Verhältnisse durch die
ründung der Alexandria an der Tigrismündung gegeben hat.

Dieje Alexandria, welche fpater unter bem Ramen Charax fafin u 76) befannter wurde, mar bei ber Tigriseinfahrt von Gufa ach Opis von Alexander felbst, wie wir oben nach Plinius Unabe gesehen, angelegt, um auch hier einen festen Safenpunct, an em bis beute, wie im Nil, febr schwierig aufzufindenden und wegen iner Seichte ichwer 77) anzulandenden Deltalande bes Stromes, ar feine Sandelbunternehmungen in die Dabe und Ferne zu ge= innen. Ginen Theil feiner macedonischen unbrauchbar geworbenen trieger ließ er als Bewohner baselbst zuruck, und auch bie Bevolerung ber bamals gerftorten koniglichen Stadt Durine (bei Plin. II. 31; vielleicht Dora am Tigris in der Nähe von Tefrit, welche och 100 Jahr später nach Polyb. Hist. Lib. V. c. 51 wieber als Jeftung in Antiochus Felozuge genannt wird) wurde bahin über= gefiedelt; ben Bau nannte er nach feiner macebonischen Seimath Bella. Den Namen Charax (Xágag, b. h. bas mit Palli= aben umschangte Lager) erhielt fie burch ihren Anbau auf Dämmen zum Schutz gegen bie See; aber bie Fluthen bes Tigris gerftörten fie. Durch Antiochus V. (Eupator, 163 v. Chr. G.) wurde fie an einer höhern Stelle wieder hergestellt und burch Dammbauten gegen ben Strom gefichert. Neuem Verfall nahe, bemächtigte fich ihrer ein benachbarter arabischer Emir, Pafines ober Spafinus genannt, nebst ber gangen umliegenden Gegend, die unter bem Mamen ber Infel, d. i. Defene, bekannt ward (vyoov the ev to Τίγοιδι, την Μεσσήνην, Dio Cass. LXVIII. 28 und Steph. Byz. s. v. Snaoivov). Hier befestigte er ben Ort von neuem und schlug bort seine Restdenz auf. Hierburch kam ber ganze Sechandel

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Mannert Geogr. b. Gr. u. Röm. Th. V. 2. S, 421; Salmas ad Solin. 347. b., 493 b. <sup>77</sup>) Niebuhr Reiseb. II. p. 203.

von Seleucia seitbem in die Gewalt dieses Fürsten. Die Seeleu von Charax waren fo tuchtig, bag ihnen fpaterhin Trajan m fein Seer bei bem bort erlebten großen Sturme (im Jahr 11 n. Chr. G., als Athambilis König zu Charar war) worzügli ihre Rettung verbankten (Dio. Cass. LXVIII. 28). 78) Die glie liche ursprüngliche Ausmittlung ber Anlage biefer Stadt burch Ale ander, als Schlüffel zum untern Stromfoften, ergibt fich ich baraus, bag bie Herrschaft jenes arabischen Fürsten fich nicht ble über alle Mündungen des Tigris und feiner Canale, bas alte M fene, fonbern auch weit ben Tigris hinauf bis über bie Beger bes beutigen Korne und bie Stadt Wafet hinaus, nach Danner Schähung, erstreckte, wenn man Plinius Erzählung folgt. gleich war ber arabische Beherrscher bieses Gebietes gegen bie Uebe fälle ber Parther burch Fluffe und Damme geschütt. Die alte Lage von Charax war nach Plinius nur 10 rom. M. (2 geog Meilen) von ber See zwischen bem Tigris und einem Arm be Eulaus; Die fpatere 50 rom. Dt., alfo fünfmal fo weit, ober 1 geogr. Meilen, mas in die Gegend bes heutigen Safar=Armes b Sabla, an ben Ruran-Ginfluß (Gulaus) zu ben Tigrisarmen fall wo analoge Verhältniffe fich auch heute noch bei ben bortigen Di naften wiederholen (f. Erdf. Ih. IX. S. 161, 163, 323). nius ift ber Meinung, bag fich bie Lage bes Ortes nicht verande: habe, sondern daß das Land um so vieles zugewachsen sei. tere Berichte arabischer Gesandten und romischer Raufleute gabe ben Abstand dieser Stadt vom Meere fogar zu 120 rom. M. obe 25 geogr. Meilen an, womit bann wahrscheinlich in ber Gegen bes Zusammenflusses von Euphrat und Tigris ein vielleicht auc Charax genannter Ort, b. h. ein ähnlich pallisabirter Uferort, etw in der Gegend des heutigen Korne, gemeint sein mußte, das ebe 24 geogr. Meilen, nach Miebuhr, landein liegt, welche Begen bemfelben Fürsten unterthan gewesen sein mag. Die beutige Festun Rorne 79) felbst konnte dies aber nicht sein, da diese erft später al Neu Basra durch beffen Beherrscher Ali (im 16. Jahrh.) zu Grenzfeste erhoben und von Soffein mit Doppelmauren umgezoger wurde. Auch konnte also bieser tiefer landeinliegende Ort nicht da Allexandria des Macedoniers sein; vielleicht lag aber das schon vor Berodot genannte Umpe (f. oben G. 7), wohin Darius Die Mi

<sup>76)</sup> H. Francke zur Geschichte Trajans. 2te Ausg. Dueblinburg. 8 1840. S. 289. 79) Riebuhr Reiseb. II. S. 211.

### Euphratsustem; historischer Ruchblid; Alexander M. 57

leffer aus Kleinasten verpflanzt hatte, in ber Nahe biefer maceboni-

schen Pflanzstadt.

Es bleiben uns noch bie Nachweise bes Fortlebens ber zweiten Alexandria übrig, eine Ansiedlung, die in ber Mabe von Rufa zu fuchen ift (f. oben G. 43), von ber jedoch jedes unmittelbare Dent= mal, jede Spur verlöscht scheint, ja felbft fein Unklang an ben Namen an Ort und Stelle meber heut noch im Allterhume geblieben ift. Rur Bermuthungen und Wahrscheinlichkeit gibt die bort so merkwürdige Localität an, welche aber in biefer hinficht auch noch von feinem ber neuern Reisenden genauer untersucht ift. Ungeachtet ber großen Schwierigkeiten ware eine folche auf bem gangen rechten Ufer bes Cupbratlaufes, bis in bie Terra incognita bes bortigen Arabiens binein, boch bochft munschenswerth, ba faum zu benfen ift, baß fo bicht an bem Gige einer ber volfreichsten Weltstädte nicht auch noch tiefer hinein in bas grabische Grengland fich Spuren und Denkmale früherer Civilifation finden follten, auf einem Boben, ber freilich gegenwärtig als unnabbare Bufte gilt, aber bies feineswegs zu allen Zeiten mar, wenn auch bie Cultur ber Gegenwart fich völlig von ihm abgewendet hat.

In S.W. von Babylon sett die Tahula Peuting. XI. E. die Stadt Vologesia 18 Mill., d. i.  $3\frac{1}{2}$  geogr. Meile, entsernt von Babylon, eine Richtung die ihr auch Ptolemäus (Lib. V. c. 10. 2. in Babyloniae Situs fol. 145) obwol in zu großer Entsernung gibt, wobei er bemerkt, daß sie am Baarsares, richtiger Naarsares, liege. Diese drei Umstände, bemerkt schon Mannert 80), lassen keinen Zweisel übrig, daß Vologesia an der Stelle lag, wo später Kusaentstand, das 1½ Meile in Ostnordost von Meshed Ali (d. i. Grab Ali's) und 4 geogr. Meilen von Helle sern ist. Abstand und Nichtung von Helle und das trockne Bett des alten Canals bestätigen dies gegen D'Anville's Annahme, der sie, diese Punkte nicht berücksichtigend, viel weiter gegen Norden in die Nähe von Meshed Hössein versetze.

Diese Stadt ward vom Partherkönige Vologeses I. (er regierte vom Jahr 52 bis 90 nach Chr. G.), wie Plinius erzählt, erst kurz vorher (Plinius starb im J. 79 n. Chr. G.) erbaut, um der Größe von Seleucia zu schaden, der auch Ctesiphon noch nicht genug Abbruch that. Plinius nennt ste Vologesocerta (VI. 30), Steph. Byz. Bologesias (Bodoyeouch), bei Ammian. Marcell. XXIII.

<sup>\*0)</sup> Mannert, Geogr. b. Gr. u. R. Th. V. 2. S. 413.

6. 23. Vologessia. Sie scheint zu feiner großen Bluthe heran= gewachsen zu sein. Zwischen Rufa und Meshebi Ali ift ber Dfjärri Baabe, ber Ballacopas, ber 5 geogr. Meilen gegen S.D. hinab nach Rumabie giebt, einer jest noch ummauerten, aber verfallnen Stadt mit 400 Säufern, in fruchtbarer, mit vielen trodfnen Graben burchzogner Gegend, wo berfelbe Canal, ber fein Waffer von bem 3 Stunden weit im Often gelegnen Euphrat noch heute erhält, vor ber Mitte bes 18. Jahrhunderts noch ichtiffbar mar. 81) Ackerbau, Dattelgärten, Beerbenreichthum verfunden, baß bieje Land= ichaft, voll von Trummern von ehemaligen Ortschaften, einst ftark bewohnt mar. Un Fruchtbarkeit bes Bobens fehlt es burchaus nicht. Un ber Westseite bes berühmten Vilgerortes Defheb Alli, ober Alli's Grabstätte, breitet fich jene niebrige mit Salz bebeckte Gegend aus, die nach ber Sage bei Mohameds Geburt ver= trocenet 82) fein foll, El Bubeire Bahr Debfief ober Babei= ret Same, fo wie die abnliche Beschaffenheit bes einft jo reich be= mäfferten Bobens bei Rufa, Bataih Rufa beißt. Dag in ber= felben Localität, als berjenigen welche bier, am meisten von ben Naturverhältniffen und bem Borgang eines Alexanders begünftigt, vorherrichend immer die ftartste Unsiedlung an jener arabischen Buftengrenze herbeigelodt hat, auch Alexandria bie Macedonierstadt angelegt ward, halten wir für am wahrscheinlichsten, ber bann in ber Nähe Bologefia bie Partherstadt folgte, und biefer Sira bie Saffanibenftadt, an beren Stelle bann Rufa bie Mubamebanerstadt aufblühte und berühmt mard. Denn die nachfolgende Zeit fußt auf solchem Boben, wo die Erifteng grofier Städte an die Localbeschaffenheit gebunden ift, immer gern auf vorbergegangener Grundlage, zumal mo diese durch Canalbauten und Bewäfferung eine fo anziehende Gewalt gewinnen muß. Bon Bologesig weiß die Geschichte zwar nichts; ba aber ihr Gründer zu ben mächtigern Parthertonigen 83) gehorte, ber, mit ben Romern anfangs in Rriege verwickelt, boch unter Dero ben Guphrat als Grenzftrom beider Reiche behauptete, und dann bis zu Bespaffans und Titus Zeiten in Friede und Freundschaft mit ben Hömern lebte, fo mag feine zweite Refibenzstadt nicht unbedeutend geworden fein, wenn sie ichon die erste, nämlich Ctefiphon, nicht erseigen konnte,

<sup>81)</sup> Micbuhr, Reischescher. II. S. 252. 82) Abulfedae Annal. Moslem. ed. Reiske. Lips. 4. 1754. p. 2, 2. 83) Tacitus Annal. XII. 44, 50 etc.

# Euphratsustem; historischer Ruchblid; Alexander M. 59

welche jedoch erst durch seinen eigenen Sohn Pacorus erweitert und zur Winterresidenz erhoben ward. 84)

Daß nun in diefelbe Gegend bie Lage ber Stadt Sira (Mundarorum regia f. ob. S. 43) fallt, erfahren wir bestimmt burch Masubi, 85) nach welchem fie 3 Dill. ober eine gute Stunde, noch zu feiner Zeit (950 n. Chr. G.) von Rufa entfernt, in ihren Trümmern lag und unbewohnt war, in ber Rähe von Rebfief ober en Najaf. Die Zeit ihres Entstehens ift uns nur in fo weit bekannt, 86) baß sie ichon während ber unmittelbaren Nachfolger Allexanders (ben Moluk Thaouaif), burch einen Fürsten bes Stammes Alzeb aus Jemen, Malek genannt, ber fich in Irak Arabi, ober bem Lande ber Chaldaer ansiedelte, erbaut, und beffen Sohne Amru als Reffbeng hinterlaffen wurde. Aus ber Geschichte ber Neftorianer 87) wiffen wir, daß wie zu Dbollah so auch bort zu Hirah (auch Sirta), 3000 Schritt von Rufa entfernt, ber Sit eines Episcopus war. Alls bie Lehre ber Jacobitischen Chriften (feit S. Jacobus Episcopus zu Riftbis feit 320 nach chaldai= schen Angaben bei Assemani, gewöhnlich erft nach Jacobus Presby= ter Baradaus, von Nifibis ober Ebeffa hergeleitet, 88) ber später 578 n. Chr. G. flirbt) mit bem Monche = und Klosterleben fich auch in Mesopotamien ausbreitete, ward zur Regierungszeit bes Saffaniben Königs Bahrams (Vararanes IV. reg. 388-399 n. Chr. Geb., ber Erbauer von Kermanshah, f. Erdt. Weftaf. Theil IX. S. 374), am Sarfara-Fluß (ob berfelbe wie ber Baarfares ober Narfares bei Btolem. nahe Rufa ? ober ber Canal im Often bes Cuphrat gegen Babylon zu, ben Chesney für ben Nahr Sarfar balt ?) nach chalbäischen Nachrichten burch Abbas von Dorkena b. i. Seleucia ein Kloster St. Crucis zu Salibe (?) erbaut, und von beffen Schüler Chebjefus im Jahr 392, auch auf ber Weftseite bes Euphrat, zu Hira ein zweites Kloster 89) angelegt. Von diesem aus wurden die benachbarten Araber, hier Nabat aer genannt, jo wie mehrere andere Stämme ber umwohnenden Bolker zum Kreuze

Histor. enc. meadows of gold etc. I. p. 247.

\*6) Herbelot bibl. Or. s. v. Hira p. 418.

\*7) Notitia ecclesiarum metrop. et episcopal. quae sunt patriarchae Nestoriano subjectae in Assemani Bibl. Or. T. III. P. 2. fol. DCCV. s. v. Hirta.

\*8) A. Mesanber, allgem. Geschichte ber christlichen Religion. B. II. 3 Abth.

E. 1176.

\*9) De Syris Nestorianis diss. b. Assemani Bibl. Or. T. III. P. 2. fol. LX. u. LXI.

bekehrt. Wir vermuthen, daß eben von diesem Umstande ber bei ben arabischen Autoren für bie mahrscheinlich Jakobitischen Christen auch in Arabien, wie in Nebid, zu Fand u. a. D. fo allgemein ge= bräuchlich gewordene Name ber Ibabiten, beffen Entstehung noch unbekannt icheint, berguleiten ift, als anfänglichen Schulern bes Chebiefu: benn von Sira aus landeinwarts auf ber großen Meffa Bilgerftrage bei Fand, halbwegs gwifden Rufa und Meffa, fennt noch Abulfeda bas Grab eines 3babb; fo weit also brangen bie Cbedjefuaner bamals in bas Innere Arabiens von Bira aus ein. Ebed ift aber bei ben Sprern wol nur berfelbe Name wie Ibas 90) bes Bischofs von Ebessa, welche Form bie Alraber beibehalten haben. Bu Cbeffa, Tefrit, Geleucia fagten bieselben Lehren Wurzel und gelehrte Episcopen erhoben fich unter bem anfänglichen Schute ber Saffaniben Fürften. Rach bem Jahre 399 mard zu Babylon, wo bis auf bes Raisers Theodofius Magnus (er ftirbt 395 n. Chr. G.) Berrichaft fich noch immer viele Denkmale bes Alterthums erhalten hatten, eine neue Rirche und ihr benachbart ein Klofter erbaut, ba bei einer furz vorhergegangenen Christenverfolgung (durch Sapor II.), auch burch ben Judenhaß viele driftliche Kirchen zerftort waren. Deffen Lage wird in ber "Ecclesia Babylone in lacu, quem Danielis vocant" an= gegeben, eine Aussage bie uns also wiederum an bie analogen mafferreichen Localitäten von Sira und Rufa zu verweisen scheint, in Babylons Nahe, wo Denkmale an ben Propheten Daniel uralt find 91). Es war ber Archiepiscopus von Seleucia, Rafuma, ber biefen Bau ausführte. Die Reihe ber Fürften von Bira, eine Colonisation, die von Jemen (Arabia felix) ausging, beren Berr= fchaft von ben Azek auf bas Geschlecht ber Lakhmi überging, (Bafoui nennt fle Beni Sathem Araber), führten ben Namen ber al Monadherah bei ben Arabern, weil jeder den Titel Mondar zu feinem Ramen hinzufügte, baber die Mamundari ber Autoren, welche zur Zeit jener Ausbreitung ber Jacobiten felbst zu biefer drifflichen Secte übergingen. Nooman Ben el Mondar (ober Munfer nach v. Sammer), ber gur Beit Dohamebs lebte, foll in biefer arabischen Dynastie ber erfte Chrift geworben sein 92), berselbe ber auch ben Beinamen Amrulcais führte und baselbst große Kirchen erbaute. Er wird von Abulfeda als ein Beifer an=

o) S. Abulfeda trad. franc. par M. Reinaud. p. 131. not. o1) Benjamin. Tudel. ed. Asher. T. I. p. 106 und Not. 262. o2) Abulfedae Descr. Jracae ed. Wüstenfeld. p. 12, not. p. 98.

### Enphratsustem; historischer Ruchblid; Alexander M. 61

geführt, ben Khodru Barvig um die Erklärung feiner bofen Traume gur Beit von Mohameds Geburt und um bie Deutung berfelben befragt. 93) Da die Almundari, ihrem Glauben getreu, fich nicht zu ben Irrleb= ren ber feueranbetenden Saffaniden wenden wollten, wurden fie vom Roniae Robad verfolgt, aber von beffen Sohne Rhobroe Mu= fbirvan (reg. 532-579) wieder eingesett in ihre Berrichaft, blieben aber nur Statthalter ber Saffaniben Konige. Gie geriethen bei ben beständigen Rriegen diefer Fürsten mit den griechischen Raisern in Streit, und zumal mit ben fatholischen Raifern Juftinian und Juffin, Die ffe als arabifche Jacobit en verfolgten 94). Bur Beit von Mohameds Geburt war Umu, Mobhareth el Begiarat betitelt, König von Sira; ber britte feiner Nachfolger wurde von Rhaled, bem Weldherrn Ubu Befr's, bes erften Rhalifen, im zweiten Jahre ber Bebichra 95), im Jahre 623 unterworfen, aber. wie Abulfeda fagt 96), auf friedliche Weise burch Tributauflegung; es war ihre erfte Eroberung in Iraf. Behn Jahre fpater schickte während ber großen Berwirrungen, die auf bem Saffanibenthrone fich zutrugen, eine ber letten Beherrscherinn beffelben, Arzemidotht, noch ein Seer von 14000 Reitern gegen Sira zur berühmten Schlacht (fle fällt in bas Jahr 15. ber Seg., b. i. 636 n. Chr. G.), bie vom benachbarten el Rabesity ah bei ben Arabern ben Ramen 97) er= bielt, in ber brei lange Tage vom Morgen bis zum Sonnenunter= gang blutig gekampft warb, bis Omar ben Sieg bavon trug, und bie Berfer nach Mabain gurudichlug. Dies war bie Entscheibung, worauf nach Gefechten von allen Seiten, zu Damaseus, Emefa, Racca, Mifibis, Marbin, Circefium, Arfan (mo fpater Basra), gang Graf an bie Moslemen fiel, und auch bie Prachtresibeng der Doppelstadt, el Madain (Cteffphon und Seleucia), in Afche verwandelt ward 98) (637 n. Chr. G.).

Im folgenden Jahre traf dennoch auch Hira, welche von Sadik Isfahani<sup>99</sup>) unter 79° 30' L. und 31° 30' Br. als eine der 7 Hauptstädte von Frak angegeben wird, 2 Farsang, oder 3 Stunzben von Kusa gelegen, dasselbe Loos. Sie wurde unter Khalif Omar durch seinen Feldherrn Saad Ben Ali Bacas zerstört, und

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>) Abulfedae Annales Moslem. ed. Reiske. Lips. 4. 1754. p. 2.
<sup>96</sup>) Greg. Abul Pharaj. Hist. dynast. p. 93.
<sup>95</sup>) ib. p. 109 u.
111.
<sup>96</sup>) Abulfedae Annal. Moslem. ed. Reiske. p. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) El Masudi Hist. encycl. or meadows of Gold. p. 246. <sup>98</sup>) Abulfeda Ann. Mosl. I. p. 69. <sup>99</sup>) Bei Wüstenselb l. c. Not. p. 98.

blieb seitbem in Ruinen liegen, aber in bemselben Jahre wurden ebendaselbst, nach Abulfeda im Jahr 638, die Fruchtgärten von Rufa 100) angelegt, bas unstreitig aus ben Trummern von Sira und Babylon fich emporhob, aber zugleich mit Bagra erft im Jahre 770 burch ben Rhalif el Manfur seine Mauern erhielt. So ward auch ber berühmte Ballaft Chawernak, ber außerhalb ber Stadt Sira lag, gerftort, ber von bem Könige Mooman, bem Sohne Mondars Amrulcais, aus dem Lakhmi = Geschlechte, burch feinen griechischen Baumeister Senamar (Sanmar bei Bakoui) gu Sira erbaut mar und in ber Marchenwelt unter bem Namen Chabernack fortlebt, 1) weil ber Künftler, mit Undank belohnt, vom Giebel herabgefturgt feinen Tod gefunden haben foll. Wir erinnern bier nur gelegentlich baran, daß in Mirkhonds Geschichte ber Saffaniben 2) ber Saffaniden König Isbegert I. (reg. um bas Jahr 400), in jener bauluftigen Periode ber Herrscher von Kermanshah (Erdf. IX. S. 375 ff.) seinen Sohn bei ben Arabern in Diegira zu Sira burch einen gewiffen Moman, ber ein Chrift wurde, erziehen ließ, und diesen beauftraget, 2 Prachtschlöffer burch einen griechischen Baumeister Sinmar (alfo ibentisch mit jenen Senamar) aufbauen zu laffen, von benen das erfte, Rhounak genannt, himmelhoch war, bas zweite aber Gebir hieß, und burch feine Befchreibung an bie Conftruction ber großen Pallasthallen auf ber Stelle bes alten Ctefiphon erinnert. Es scheint, daß auch später noch aus berfelben Gegend von Sira nicht alle jubifden und driftlichen Bewohner, die bort in frühefter Zeit bedeutenden Ginfluß gewonnen hatten, burch bie Muhamebaner ganglich verdrängt waren: denn ber Rame Cbabienfis bezeichnete 3) noch unter ben Abaffiden im 9. Jahrhundert Gin= geborne aus Sira, wie g. B. ben Sonain Con Isaak, einen driftlichen berühmten Rabba, d. i. Doctor und Leibargt 4) an bes Rhalifen el Motamaffel Sofe zu Bagdad (f. Erdfunde Theil IX. S. 287 u. ff.). Jene Ginwohner von Sira nannten fich Cbat ober 3 bab, i. e. Servus Dei, weil fle sich um freierer Religionsübung willen in jene entlegeneren Gegenden gurudgezogen und in ber Rabe bes alten Sira feste Burgen zu ihrer Sicherung erbau!

<sup>100)</sup> Abulfeda Annal. Mosl. p. 71, 151.

1) Herbelot Bibl. Or. l. c. 418; vergl. Bakoui Not. et extr. p. 43. 4.

2) v. Hammer Hurgfiall, tie afiat. Türfei. Rec. Wien. Jahrb. 1821. XIII. S. 225.

3) S. de Sacy mém. s. les antiq. de la Perse in H. des Sassan. p. 325.

4) Greg. Abul Pharaj. Hist. dynast. p. 171; Herbelot Bibl. Or. l. c.

batten. Auch zu Edriffs Zeit (1150) bestand 5) noch immer bie Stadt Sira, bie nach feiner Befdpreibung gang gute Wohnungen auf fruchtbarem Boben hatte, aber unbedeutend geworben war, weil die meisten ber Bewohner von ihr, wie von Cabesta, sich nach Rufa übergefiedelt hatten, woraus fich wenigstens noch fo viel ergibt, baß Rufa feineswegs gang Diefelbe Stelle wie die altere Bira hatte ein= nehmen können, sondern nur in ihrer Rabe lag. Wie vieles wurde noch auf foldem claffischen Boben, wo man fich bisher fast nur ausschließlich auf bas heutige Cuphratufer und bie Ruinen Baby= Ions felbst beschränkt hat, ohne bie jenseitigen Lanbschaften einer genauern Forschung zu unterwerfen, zu ermitteln fein, um bas Leben, bas bier zu Meranders Zeit und feiner unmittelbar nachfolgenden Dynastien bis auf die Zeit des Khalifats vorherrschend mar, und ficher auch feine Monumente gurudgelaffen haben wirb, zu ermitteln. Wir fügen baber für tunftige Localforschungen auf biefem Boben, ber bisher fehr felten genauer beachtet murbe, und auf ben wir felbst im Folgenden immer nur wie auf eine Wufte ber Gegenwart zuruckbliden können, ba uns jebe neuere grundliche Berichterftatiung fehlt, Die bisher unbeachteten Angaben bes ausgezeichnetften arabischen Siftorifers über biese verschwundene mafferreiche, parabiesesgleiche Landichaft hingu, durch welche uns auch die fruhere Periode gu Allexanders Zeit immer verständlicher und begreiflicher zu werden scheint. Die einstimmigen Behauptungen fo vieler grabischer Autoren über ben fruhern Meeres = ober boch reichen Wafferstand in Beziehung auf ben Cuphrat verbienten wol ebenfalls an Ort und Stelle von funftigen Reisenben mehr, als bisher geschehen, beachtet zu werden.

Der Historiker el Masubi sagt uns im 9. Kapitel seiner goldnen Wiesen, die er Mitte des 10. Jahrhunderts schrieb: "Der Euphrat, nachdem der Isa=Canal von ihm sich gegen Ost abge= "zweigt hat, nämlich von Feluja gegen Bagdad hinüber (s. o. S. 17), "sett seinen Lauf fort nach Sur, Kasr Ibn Hobairah, "nach el Rusah, el Jamin, Ahmedabab (?), el Verman "und et Tasuf; dann ergießt er sich in die Marschen und Süm= "vfe zwischen el Basra und el Baset; sein ganzer Lauf ist "500 Farsang (371 geogr. Meilen). Der größte Theil der "Wasser des Euphrat, fährt Masudi sort, hatte einst sei= "nen Lauf durch el Hira, sein Bett läßt sich noch heute nach=

<sup>5)</sup> Edrisi Geogr. b. Jaubert I. p. 366.

"welsen, es heißt Atik, b. i. bas Alte 6). An ihm murbe bie "Schlacht zwischen ben Dauselmannern und Ruftam, b. i. ben Saffa= "niben, zu Zeiten Dmars geschlagen, die Schlacht von el Rabe= "fiah genannt. Vor Zeiten fiel ber Euphrat, bei bem Orte ber "jest en Najaf beißt, in bas abyffinische Meer (b. i. bas ernthräi= "iche, bas bamals auch von arabischen Stämmen Abuffiniens be-"schifft wurde)." Najaf ober Nejef Ashref in Irak Arabi 790 30, Longit. 310 30' Lat. heißt aber ber Landftrich bei Rufa, wo Uli begraben ward (in an Nagiaf sic dicto haud procul a Kufa tractu) 7), wo bis beute der Pilgerort ift zu Defheb Ali. "Denn, fahrt Majubi fort, bas Meer flieg einft aufwarts bis "tu biesem Orte und an ihm landeten bie Schiffe von Chin "b. i. hinterindien oder China und Vorberindien (also noch "weiter als Cenlon und Giraf, von wo ber Weg freilich bis hieher "nicht mehr weit war, f. Erdf. Th. VIII. S. 776), die für die "Ronige von el Sirah bestimmt waren. Biele alte Siftori= "fer, die wohl bekannt find mit ben Schlachttagen ber Araber "wie Sesham Ben Mohamed el Kelbi, Abu Mothnif Lut Ben "Dahna und esh Charfi Ben el Ratami, erzählen, daß die Gin= "wohner von el Sirah sich in dem weißen Thurme (baber ihn "Abulfeba el Baida i. e. albus nennt 8), von el Radesi hah, und "in bem der Beni Bokailah (oder Bakilah b. h. ber grune) "verschanzt hatten (aljo zwei Festungswerke), als unter bes Rhali= "fen Abu Befr Befehle Rhaled gegen sie zu Felde zog. Dies ma= .. ren bie Thurme von el Sirah, die jest in Trummern und unbe= .. wohnt ba liegen."

El Masubi erzählt nun, daß Khaled, der sein Lager zu en Najaf hatte, den tapfer vertheidigten Thurm der arabischen Christen, die er hier mit dem Namen eines besondern Araberstammes, Taghlebiten bezeichnet, nicht einnehmen konnte, und sich deshalb mit ihnen in Unterhandlung einließ, einen Tribut von 100,000 Dirshems forderte und ihnen zum Zeichen der Abhängigkeit von den Moslemen gebot, eine schwarze Binde um das Haupt zu tragen. So kam der Friede durch Capitulation zu Stande. Taghlab führt Edrist unter den Städten des benachbarten Arabiens (Zebala benachbart, das einst bevölkert, damals aber schon zu einer bloßen

<sup>6)</sup> El Masudi l. c. I. p. 246.
Reiske. p. 99. cf. b. Wüstenfeld Not. p. 98.

Abulfedae
Tab. Desc. Jrac. bei Wüstenfeld. p. 12.

Bed Jaubert. T. I. p. 365.

## uphratsustem; historischer Rudblid; Alexander M. 65

tation für Karawanenreisende herabgesunken war) auf, als einen rt, in dem sich im 12. Jahrhundert sehr viele Araber zu ver= mmeln pflegten, und sehr stark besuchte Märkte hielten.

Der Unterhändler Abbel Defih, ber wegen feines fehr hoben Iters und wegen feiner Rlugheit unter ben Arabern in großem ufe ftand (er follte 350 Jahr alt fein), und als ber Baumeifter 8 Bafilahthurms genannt ward, gab ichon Rhaled auf feine Fran ben Aufschluß, baß fie fich nicht Araber nennten, weil bies ir Beduinen bezeichne, fonbern bag fie, bie Taghlebiten. :abifche Rabataer, bas beiße Uderbauer auf ber Grenze r Bufte feien, welche jedoch auch einige Sitten ber Bebuinen beihalten hatten. Diefer Bote, von Religion ein Ibabite (ein ervus Dei), behauptete benfelben Boden, ber jest fo weit entfernt in bem Meere trocken liege, einft noch mit Meer bebeckt gesehen baben, und mit jenen fremben Schiffen befahren, worüber alle efährten Rhaleds, bie als Beugen zugegen waren, in Berwundeing geriethen. Er behauptete, die Fruchtbarfeit bes Landes fei iferordentlich gewesen, es habe fehr viele Pflanzungen, Garten, Dorc, Anbau aller Urt gehabt, und überall von Canalen und Geen uchschnitten, habe es in ber hochsten Bluthe geftanden. Die umindliche weiter Erzählung, welche naturlich mit einem Bunder gu hren Khaleds, und mit einer Prophezeiung bes Ibabiten über bie usbreitung ber neuen Religion endet, übergeben wir bier. El tafubi verfichert, alles bies bier 10) mitgetheilt zu haben, weil

sechsel von See und Land, und von dem geänderten Lauf der üffe mit dem Verlaufe der Zeiten nur bestätige. Als die Wasser cht mehr zu diesem Orte hinstossen, ward das Meer zu Land, und ch betrage, sagte er, zu seiner Zeit die Entsernung zwischen el Sirah id dem Meere einige Tagereisen. "Wer en Najaf mit Au=n gesehen hat, so endet el Masudi seine Erzählung, der wird ist ganz verstehen." Sierauf geht er zum Nachweis ähnlicher dechsel an dem Tigris über, von denen weiter unten die Rede sein lieb.

Wir führen nur hier noch an, daß Abulfeda dieselbe Sage 11) im igen etwas grell ausgeputten Gewande von einer frühern Laning indischer Schiffe in dem Gebiete der alten vor = islamschen tadt wiederholt, doch auf eine Art, die wol zeigt, wie sie eben

<sup>10)</sup> El Masudi l. c. p. 252. 11) bei Buftenfeld l. c. Ritter Erbfunde X.

nur sich auf ben frühern großen Wasserreichthum und auf die sie fere Beschiffung dieser ganzen Gegend bezieht, wie solche unstrei auch zu Alexanders Zeiten stattsinden konnte. Da die Serrsch der Könige von Hira sicher auch weit den Euphrat abwärts sich verbr tete, und ihr Volk zu den seit den ältesten Zeiten am Perserg handeltreibenden Nabatäern gehörte, ihre Herkunst aber a dem hochcultivirten Iemen war: so hat es auch wol seine Nicht feit, daß schon damals so ferne Schiffe in ihrem Gebiete, wie h zu Tage, bis Basra und selbst weiter auswärts bis in das Le der Könige von hira eindringen mochten, ohne daß darum persische Meer selbst so weit landein zu reichen brauchte.

#### §. 30.

Historischer Ruchblick auf die Stromgebiete des Euphiund Tigris. (Fortsehung).

II. Zur Zeit der Seleuciden, der romischen ubbyzantinischen Kaiser, unter parthischen und sienidischen Herrschern.

### 1) Unter ben Seleuciben.

Die Zeit ber Rachfolger Allexanders im fprischen Reiche, # Seleuciden, in ihren fortwährenden Kampfen unter fich und ihren Grenznachbaren in Alegypten, Kleinaften, Macedonien, Ale nien, Parthien, Baftrien und Indien, war nicht geeignet, Die [" denspläne Alexanders für die Wiederaufnahme der babylonis und affprischen Landschaften zur höhern Entwicklung und Reife bringen, obwol fle die merkwürdige Berfdmelzung hellenischer in vorderaffatischer Population und Civilization, die unter Alexan begonnen hatte, nicht wenig förderte. Noch weniger konnte " Entwicklung gebeihen durch die nächstfolgende Periode ber und börlichen Kriege ber Römer und Byzantiner gegen parthib und faffanibische Dynastien, die fich in ben Besty ber Su ciden = Reiche in Uffprien und Babylonien gefett hatten, mobeim merfort bas Tigris = und Euphratland ber große Tummel ihrer Heere, ihrer Schlachten, ihrer Belagerungen war, unger auch da glanzvolle Refidenzen und Städte emporfliegen, die aber " eben so schnell wieder untergingen, bis endlich beiber Dhumad in ber neuen Macht ber Rhalifen unterging, und burch biefe in

### iphratsustem; historischer Rudblid; Geleuciden. 67

eite glänzendere Friedensperiode für basselbe große biet der Doppelströme hervortrat, in welcher auch die geophische Kenntniß besselben durch Meisterwerke arabischer Geogra1 gefördert werden konnte.

Es ift traurig zu feben, wie überall, ftatt aufzubauen, in jener iobe nur niebergeriffen warb, was vorhanden war, und wie selbft größte Glang neu aufbluhenber Residengen nur burch bie Bluning ber alteren fich erhob, die in Einoben verfanken; wie bie albauten, ftatt fich zu erweitern, nur bazu bienten, um Schut= ren gegen feindliche Ueberfälle abzugeben, die Dämme burchstochen ben, um die Lager feindlicher Beere zu erfäufen, und wie die fo reichen Hoffnungen für bie Belebung bes Welthanbels be= riene Strom= und Kuftenschiffahrt ganglich für ben Friedensverkehr achlässigt wurde, ja die einzigen Flotten auf Tigris und Euphrat ben Beereszügen ber Eroberer bienen mußten. Den geringen richritt geographischer Kunde über bas genannte Stufenland fin= wir baber nur fehr fragmentarisch zerstreut in ben Berichter= rn ber Kriegszüge und etwa gefammelter bei Strabo, ber aber TEratosthenes als seine Sauptquelle wiedergibt, so wie bei ains nach Juba's Berichten, beren beiberseitige Driginale uns it verloren gegangen find; bei Ptolemäns, mahrscheinlich ben Armeeberichten ber Trajanischen Feldzüge vom Cuphrat, bei Ammian. Marcellinus aus eigner Anschauung als Beer bes Heereszugs Jovians an den Euphrat und Tigris.

Bei der Vertheilung der Statthalterschaften wurde nach Alex= 16 Tobe burch Antipater bem Seleucus, bem Befehlshaber r Jetären, die Provinz Babylonien zugesprochen; als er hier ngumenes, ber einen Feldzug nach Jerusalem vorbereitete, in elinge trieb, und dieser mit seinem großen Seere in große Gefahr rh, weil ein vom Feinde burchstochner Canal sein ganzes Lager it Baffer fette, gelang es biefem, fo eben noch burch eine Rriegs= uf einem Damm bem Untergange zu entfliehen, und ben los= Menen Canal wieder abzuleiten (Diod. Sicul. XVIII. 3, 39. 73). Maun im Jahre barauf (315 v. Chr. Geb.) Eumenes bem Seu18 gen Babylon fehr nahe zu Leibe ging, bediente fich biefer ffien Mittels noch einmal, schiffte zu einem Canale und durchstach Mundung, welche burch die Länge der Zeit zugebämmt war, Mrch fogleich bes Feindes Lager unter Waffer gefet und Baby= mus feiner Roth befreit ward (Diod. Sicul. XIX. 13). Reis, a eln und Sefam, fagt Diobor, waren bamals bie Saupt-

ernten auf biesem Boben. In ber allgemeinen Verwirrung mui Seleucus, obwol er fich als Statthalter ben Babyloniern gieml beliebt gemacht hatte, boch zwei Jahre fpater vor feinem falfc Freunde Untigonus aus Babylon, nur von 50 Reitern begleit nach Aegypten entflieben, mo er an feinem Waffengefährten Bt Lemaus jeboch eine Stuge fand. Mit beffen Beiftand fehrte er ben Babyloniern gurud, die ihm icon vor ber Stadt entgegen fame indeg bie Bartei feiner Gegner aus Furcht vor ber Bolkswuth bas Castell floh, mo Diphilus Commandant war. Dies erober Seleucus nach furzer Belagerung mit Sturm und befreite babu zugleich seine Kinder und Freunde, die man nach seiner Entweichu nach Alegypten bort eingesperrt hatte (Diod. Sicul. XIX. 91). 2 späterhin (im Jahr 310) auch ber Sohn bes Antigonus, Dem trius, von Sprien abgeschickt, Babylon mahrend einer Abwest beit bes Seleucus mit einem Ueberfalle bebrobte, und ber gurigelaffene Commandant zu wenig Truppen zur Bertheibigung Stadt behalten hatte, vermochte er ihre Bemohner, Diefelbe : verlaffen, jenseit bes Cuphrat in bie Bufte zu fliehen, ober ni Suffana zu geben. Er felbft verfroch fich mit feinen Begleit binter ben Schut der Fluffe und Canale burch beftandiges U. weichen. Demetrius fand baber bas einft fo bevölkerte Baben nun ichon völlig menschenleer: nur zwei Caftelle ober Schlie waren noch mit Mannschaft besett. Das eine ward nach fur Belagerung ohne besondere Dlube erobert und gur Plunderung fein Söldnern preisgegeben; ba er bas andre nach mehrern Tagen ! 5000 Mann nicht erobern fonnte, zog er fich eiligst nach ber Rie von Sprien zurück (Diod. Sic. XIX. 100).

So das Trauerbild jener Zeit; so der gänzliche Verfall : Wohnsiges der einst so geseierten babylonischen Weltweisen in Chaldäer, deren Weissagungen selbst noch von Alexander wie Mutigonus und Seleucus nicht wenig respectirt waren, weild Beobachtung der Gestirne, der sie sich seit tausend Jahren erg hatten, ihnen eine untrügliche Wissenschaft verliehen zu haben sie (Diod. Sic. II. 81; XIX. 55), indeß sie doch eben nicht im Sie waren, selbst durch eines Alexanders Begünstigungen gehoben, was der Vernichtung zu retten.

Erft als Seleucus Nicator 12) feit ber zweiten Ruiet

<sup>18)</sup> f. Schloffer Universal. histor. Ueberj. ter Geschichte ter alten (25. II. 1. S. 15-159, 165 n. a.

ach Babylon fich am Cuphrat und Tigris auch festzuseten verand, als ber flügste und milbefte ber Ufurpatoren jener Beit; feit e feine Dacht oftwärts bis nach Indien, westwärts bis Rleinaften usgebehnt, fich ben Königstitel (307 vor Chr. G.) beigelegt, und ach ber Schlacht bei Ipfus (301 vor Chr. G.) feine Debenbubler öllig bestegt hatte, ba kehrte auch einige Rube und Glück an ben figris gurud. Zwei Stabte grundete er als neue Refidengen: Unio dia mit ihrer Safenstadt Seleucia am Ausfluß bes Drontes in Bierien, die fich bald zur Weltstadt erhob, und bie andere Geleucia m Tigris, nach ihm felbst benannt, die er in ber Rabe bes alten Sitace ind eines fleinen Ortes Choche (Xwyh bei Steph. Bug.), ben nan wol für ben ichon früher vorhandenen Ortonamen gehalten at, aus ben Trummern Babylons, beffen Bevolferung er babin iberfiedelte, aufführte und seinem Sohne Antiochus (bem rften, reg. von 282 - 262 vor Chr. G.) als Refibeng ber an bieen abgetretenen großen Ofthälfte seines Ronigreiches vom Gubbrat is jum Indus überließ. Aus ben Worten bes Strabo: "The vor scil. καλουμένην) Σελεύκειαν" und bem "τειχίζειν," bas er für ie Erbauung ober Ummauerung ber neuen Stadt gebraucht, glaubt tetronne 13) annehmen zu muffen, daß diefer Ort nicht immer iefen Namen gehabt habe, fondern zuvor fchon ein anderer Ort, unter em Namen Choche etwa, bas aber erft zur Zeit von Julians Kelbuge genannt wird, ober fonft ein unbefannter an ber Stelle von Seleucia geftanden habe, worüber und jedoch nichts näheres befannt ft. Da Seleucus, beffen Grabmal auch zu Seleucia prachtvoll er= ichtet ward, wie alle seine Nachfolger bis auf Antiochus M. III. 224-187 v. Chr. G.) eine große Vorliebe für diese Stadt gewonien, in welcher die affatischen Anffedler mit ben griechischen die Vorheile griechischer Verfassung ber Einrichtung ihrer Grunder ver= ankten, so blühte sie schnell zu bedeutender Größe auf, und vard für die Folgezeit, wie früher Babylon am Cuphrat, ber Unziehungspunet ber Weltereignisse am Tigris. Daourch wurde seitdem die Aufmerksamkeit von der so berühmten Ba= plon so völlig abgelenkt, daß sie gänzlich in Vergessenheit gerieth ind in Einöde versanf (Plin. VI. 30 Babylon ad solitudinem reliit, exhausta vicinitate Seleuciae), während bie freien Burger Seleucia's von den Griechen feitbem ftets Babylonier (Seleu-

<sup>3,</sup> par du Theil.

cia ... quae Babylonia cognominatur Plin. VI. 30) genannt wur= ben. Griechisches Leben und griechische Treibeit wurden burch biefe, wie andre so zahlreich schon burch Alexander und nun auch burch bie Seleuciden burch gang Vorberaffen, von Asia minor und Mesopotamien an bis Bactrien und Indien bin, gegrundeten Stabte bort eingeführt, und trugen in fofern nicht wenig gur freieren Ausbildung bes Orientes bas Ihrige bei. Die Stadt Ge= leucia mar zu Strabo's Zeiten, nach bem Berfalle bes fprifchen Reiches, an beffen Stelle zum Theil schon Romer und Parther ge= treten waren, zu folder Größe und Bevölkerung emporgewachsen, baß fle noch ben Rang bor Antiochia erhielt, bas boch Alexandria in Aegypten und Rom gleich war (Strabo XVII. 743). In Dieser Seleucia, bemerkt ber oben genannte Geschichtschreiber, sammelten fich ipater, mabrend ber Dhnmacht fprischer Berricher, noch alle lleberbleibsel ber frühern griechischen Riederlassungen am Cuphrat und Tigris, jo baß fie in eben bem Grade zunahm und fich Unsehn verschaffte, als selbst die Macht der sprischen Dynastie herabsank. Die Barther ließen bieser Stadt nicht blos ihre alte Verfassung (Po-Inbius nennt Adeiguvas, Diganen, als erfte Magistratspersonen in Seleucia, Histor. Lib. V. c. 54, die allen Erflarern unbefannt; foll= ten von ihnen die Oftikani Armeniens 14) ihre ebenfalls unbekannte Würde und Benennung erhalten haben?), sondern verschonten fie noch zu Strabo's Zeit mit ber Einquartierung ihrer roben Rrieger; boch war ste ihnen unterworfen. Später, da Trajan in ihr als Sieger am Tigris auftrat, bis auf Julian, war fie wieder vollig freie Stadt, verlor aber ihren Glang, ben fie unter ben Geleuciden erhalten, weil dicht neben ihr bas Winterlager ber Parther, Rtefiphon, die indeg vom kaspischen See zum untern Tigris vor= gebrangt maren, und zumal später biefes burch bie Saffaniben=Dy= nastie zu ihrer großen Glangresidenz erhoben ward. Leider erhalten wir von Land und Bolt am Tigris, felbst unter ber fo berühmten Berrichaft Untiodus III., ber nach ben Siegen in Battrien (211 bis 209 vor Chr. G.) ben Beinamen bes Großen erhielt, und ben Emporer Molon burch einen Felozug bis Seleucia bin, bas an bef= fen Emporung Theil genommen zu haben icheint (Polyb. Hist. V. c. 51-54), verfolgte, feine genauern Nachrichten mitgetheilt. Bo = In bius 15) nennt nur in bem von ihm näher beschriebenen Feldzuge

Petermann de Ostikanis, arabicis Armeniae gubernatoribus. Comment. Berol. 1840.

15) Mannert Geogr. der Griechen u. Römer Th. V.2. p. 306, 462, 456, 463.

### Suphratsustem; historischer Rudblid; nach Strabo. 71

ueb Antiochus III. gegen Molon entlang bem Tigris einige Städte, vie Liba im Süden von Niftbis, Dura nahe Tekrit, Oricum am Hamrin (Erdkunde Th. IX. S. 512), Apollonia (ebd. S. 508) und Shale (ebd. S. 470), deren Lagen sich nicht einmal mit Sicherheit zenauer, als wir dies schon früher versuchten, bestimmen lassen (Erdk. Eh. IX. S. 113, 513).

2) Nach Strabo: bas Quellgebiet von Euphrat und Tigris in Taurus und ben Niphates=Ketten Armeniens.

Vom Lauf der Ströme gibt Strabo die ersten übersichtlichen Beschreibungen. "Der Euphrates, sagt er (Strabo XI. 527), "hat auf der Nordseite der Taurus-Ketten seinen Ursprung; er sließt "zuerst gegen Westen durch Armenien, wendet sich dann gegen "Süden, durchbricht die (südliche) Taurussette und scheidet die Arzumenier (im Ost) von den Kappadosiern und Kommagenen (im West). "Dann stürzt er aus den Bergen hervor, tritt in Sprien ein und "wendet sich gegen den winterlichen Aufgang, d. i. gegen S.D., bis "gen Babylon, mit dem Tigris Mesopotamien einschließend; dann "aber ergießen sich beide in den persischen Meerbusen, d. i. in das "erythräische Meer."

Un einer andern Stelle (Strabo XI. 521) fügt er zu obiger fehr richtigen Angabe bes Duelllandes noch erläuternd bingu: "Bon "bem Taurus Ciliciens (vergl. Erdf. Th. VIII. S. 551) zweigt sich "an der einen (ber füblichen) Seite bas Amanus = Gebirg ab, von "ber andern (nördlichern) ber Antitaurus, in beffen Mitte Co= "mana (beute el Boftan) liegt, im fogenannten obern Rappa= "bokien. Das Amanosgebirg ftreicht (gegen N.D.) vor bis zum "Euphrat und bis Melitene (beute Malatinah), von wo Kom= magene sich Rappabokien entlang (gegen ben Morben) ausbreitet. "Auf dem Oftufer bes Guphrat steigen biefelben Bergzüge wieder "empor, wie auf beffen Weftufer; fie bilben einen und benfelben "Rettenzug (was wir füdliches Taurus fyftem genannt haben, "Erdk. VIII. S. 6), der jedoch von dem Euphrat quer durchbro= "den wird (von N. nach S.). Ja auf ber Oftseite gewinnt bie= "fer Taurus noch großen Zumachs an Sobe, Breite und vielfa= "der Verzweigung. Der füdlichere Zweig ift nun ber eigentliche "Taurus, bas Scheibegebirge (von Weft gegen Oft ziehend)

<sup>16)</sup> Strabe b. Greffurd, Th. II. p. 428; trad. franc. Tom. IV. 1. p. 319.

"zwischen Armenien und Mesopotamien, benn von ba an ift "es eben, bag die beiben Strome bie mesopotamische Landschaft ge-"gen ben Guben zu bilben beginnen, indem fie, fich einander im-"mer mehr nähernd, gegen Babylonien ziehen, und fich bann gum "Meere ergießen. Der Euphrat ift aber weit ftarker als ber Ti= "gris, und wegen seiner ftarten Krummungen hat er auch einen "weit längern Lauf zu burchströmen." Auch biese Angabe stimmt mit unserer heutigen Renntniß jener Gegenden bes obern Cuphrat= laufes vollkommen überein. Minder flar find bie speciellen Angaben bes obern Cuphratlaufes bei Strabo; theils weil gar manche Stelle feines Textes hier burch fehr fruhzeitige Berftummelung gelitten hat, theils weil er die damaligen politischen Diftrictseinthei= lungen, bie uns jest wenig, überhaupt nur etwa aus altern armenischen Schriftstellern einigermaßen bekannt sein können, und auch zu verschiedenen Zeiten gar manche Verschiebungen ihrer willführlichen Begrenzungen erlitten, zur Erklärung bes fo vielfach fich win= benden Stromlaufes gebraucht hat. Nimmt man nun noch bingu, daß die positive Kenntniß und richtige Anschauung bieser Landschaft auch ben unzähligen Commentatoren und Critikern Dieses Autors gefehlt hat, ba alle bisherigen Karten bie größten Irrthumer von ber Terra incognita am obern Cuphratlaufe enthielten, beffen end= liche theilweise Berichtigung wir erft ber Gegenwart burch Forschungen, Messungen und Aufnahmen an Ort und Stelle verdanken: fo läßt es fich begreifen, warum auf biefem Gebiete, ungeachtet ber fc Iehrreichen Bearbeitungen eines Strabo burch einen Cellarius, D'Anville, Rennell, Mannert, Reichard, Letronne u. a. boch noch die größte Verwirrung vorherrschen mußte. Großentheile wurde diese noch burch versuchte Zurechtweisung bes Strabo vermehrt, da dieser doch, selbst im Taurussysteme geboren, dort mehr einheimisch war, als alle seine Erklärer. Wir ziehen es baher be unferm 3mecke, mehr die Landesnatur kennen zu lernen, als ber Autor berichtigen zu wollen, vor, in seinen in ber That fehr lehr reichen und nicht selten von grandioser Anschauung ausgehenden allgemeinen Angaben vorläufig das der Natur jenes Bodens Ent. fprechenbe, ben unverftummelt erhaltenen Stellen bes Textes Ungehörige mehr hervorzuheben, als die Conjecturen des offenbar Berftummelten burch neue Sypothesen zu mehren, und die zweifelhafter Einzelnheiten mit icheinbarer Berichtigung bier zu critiftren, ba fid bazu die Nachmeise, mo fie belehrend erscheinen, erft bei ber Special: betrachtung mit ihrem Ergebniß vollständig darbieten merden. St

bleibt und boch gar manche positive Wahrheit übrig, beren Mitthei= lung wir zuerft biesem Autor zu verdanken haben. "Dem nord-"lichen Taurus entquellend, wiederholt Strabo, burchftrome "ber Euphrat zuvörderst Urmenia, bas er aber bier Große "Armenia (XI, 521, vergl. 527) nennt, westwärts bis zu "Rlein = Urmenia, bas er zur Rechten behalte; zur Linken aber, b. i. "im Guben, liege ihm Atilifene (Lifene). Dann wendet er "fich gegen ben Guben und ftreift in diefer Wendung (Eniorpo-"on l. c.) die Grenzen ber Rappaboten (in N.B.)." Diefe erfte Wenbung fann feine andere als ber große Westwinkel bes Euphrat, gegen Malatinah bin, fein, von wo an abwärts ber große Durchbruch ber Taurusfette beginnt, welche bie fappa= vollsche Proving Melitene im Nord von der Proving Kom= magene im Gub, barin Samofata bie Capitale war, icheibet. "Denn, fährt Strabo fort, biefe, nämlich bie Rappadofen, und bie "Rommagenen zur Rechten (b. i. in M.B. und B.), zur Linken "aber an jenem ichon genannten Afilisene" (bas also im innern Bug jener Wendung von ihm an ber Nord = und Westseite bespült wird) "und Sophene im großen Armenia vorüberziehend" (barin . Amiba, jest Diarbefr, die Capitale: benn beibe, Sophene wie Afilisene, waren nur füdliche Provinzen Groß = Armeniens) ..fcbrei-"tet ber Cuphrat gegen Sprien vor, und macht hier wieber eine "and ere Wendung (άλλην ἐπιστροφήν) gegen Babylonia und "ben perfischen Meerbusen." Diefe "andere Wendung," welche wir bie unterfte Dftwendung bes Euphratenies nennen möchten, fann, ba fie unterhalb Rommagene liegt, feine andere als bie von Rumkala an südwärts und bann bei Baulis unter 360 nordl. Br. im Maximum ber Annaherung gum fyrifchen Meere entschieden von bemselben sich abwendende Südoftwen= bung sein, weil von dieser nun wirklich die Mormaldirection bes Euphrat gegen Babylon bin beginnt (f. ob. S. 5).

Diese Angaben sinden wir durch die fortgeschrittene Beobach= tung vollsommen bestätigt, nur hätte Strabo, um vollständig in seiner Beschreibung des Euphratlauses zu sein, auch die beiden an= dern gleich starken und eben so characteristischen Strom= wendungen oder Epistrophen desselben, welche zwischen den beiden von ihm angegebnen obern, im Ost von Malatiyah, und untern, südwärts Rumkala, sich besinden, ebenfalls angeben sol= len, um ein richtiges Bild vom Lande, seiner Naturgestaltung ge= mäß, zu geben. Wir werden sie zum Unterschiede von jenen durch bie beiben mittlern Stromwendungen, die aber nicht wie jene gegen den Often, sondern gegen den Westen gehen, bezeichenen. Doch zu diesen beiden dadurch gebildeten Kniebiegunsgen (âyxãvas klizas Dion. Perieg. v. 979) des Euphrat, gegen N.D. zur Quelle der Tigris hin, und gegen S.D. zwischen Samosata und dem heutigen Süvereh, gingen keine großen Heerstraßen, weshalb sie vielleicht dem ganzen römischen Alterthume unsbekannt blieben, und erst in neuester Zeit durch unsre preußischen Ofsieiere und einige englische Neisende, man kann sagen für die Wissenschaft, entdeckt werden mußten.

Strabo, der bem Cuphrat feine Quelle im Morben bes Taurus fehr richtig angewiesen hat, fagt: "bagegen entspringt nun ber "Tigris in den füdlichen Theilen bes Taurus, und fließt "weiter abwärts, bem Euphrat gang nahe komment, nach Defopo= "tamien bis Seleucia, bann aber ergießt er fich in benfelben Deer= "busen. Die Quellen bes Cuphrat und Tigris find an 2500 Sta= "bien, b. i. einige 60 geogr. Meilen, weit auseinander gelegen." Auch Diefe Angabe wurde ber Natur ber Sache ziemlich entsprechend fein, wenn man biefen Abstand nach bem gefrümmten Laufe bes Cuphrat bis zur Rordquelle in der Rahe von Erzerum nach Wegbiftangen berechnet; nach directer Diftang, in ber Richtung ber Breitengrabe, ohne auf weftliche und öftliche Lage zu sehen, wurde diese Angabe aber boppelt zu groß fein, ba ber Tigris etwa unter 38° 20' N.Br., ber Euphrat unter 40° N.Br. seine Quelle hat. Die andere Les= art von 1500 Stadien, b. i. 371 geogr. Meilen, durfte noch immer um 10 geogr. Deilen zu viel fein.

Aus Strabo's <sup>17</sup>) Beschreibung erhalten wir auch die ersten Nachrichten von den Fortsetzungen der Tauruszüge gegen den Osten, deren Spaltenrichtungen wir im Allgemeinen (Erdf. VIII. S. 552) durch ihre Erhebungszüge wol kennen, in deren gesonderter Gliederung aber uns noch vieles unbekannt bleibt.

"Bom Taurus, sagt Strabo, und er spricht von der Oftseite "des Euphrat (XI. 522), laufen viele Zweige gegen den Norden "aus, und von diesen ist einer der sogenannte Antitaurus: denn "so nannte man die Reihe von Bergen, welche die Landschaft So= "phene in einem Thale einschließen, das zwischen ihm und dem ei= "gentlichen Laurus, d. i. der südlichen Lauruskette oder dem oben "so genannten Scheidegebirge gelegen ist." Man sieht also, daß

<sup>17)</sup> Strabon trad. franc. Tom. IV. P.I. p. 302, not. 1.

Strabo basjenige ungemein wilbe, auch heute noch fast unzu= gangliche Felogebirg, welches fich unterhalb bes beutigen Da= latibab, zu beiden Seitenufern bes gewaltigen Euphratburchbruche, mit feinen fentrecht von ben Bafferfeiten aufftei= genden Feldwänden emporbebt, mit dem Ramen bes Untitaurus belegt, eine Benennung, bie feiner gesonderten einzigen Rette gu= Fommt, sondern die unfrer Unficht nach, wie am Libanon, bem Contrafte eines in ber Mitte tief einfturgenden Velsspaltes zu bem er= hobenen Velsgebirge ber Seitenwände ihren Ursprung verbanft, melde bier überall bis zu 4000 Fuß über ben Euphratspiegel, nach v. Muhlbach's Beobachtung, fich erheben. "Bon diefem, fährt "Strabo fort, ziehet fich gegen ben Norben, langs bem fleinen Ar= "menia, ein großes und vielzweigiges Gebirge hinauf. Ein Theil "bavon heißt Parnabres, ein andrer bie Dofhifden = Berge "(Moogied Jon), noch andere haben andere Namen; biefe aber "umfaffen gang Armenien bis zu ben Iberen und Albanern." Im Parhabres möchten wir wol, als bem nördlichsten Zweige, benjenigen Bergzug gegen N.D. zwischen ben beiben Guphratar= men, dem Frat und Murab, wiederfinden konnen, welcher bort unter bem Namen Dujif = Gebirge als eine über 10,000 Ruf hohe Schneekette von weiter Ausbehnung burch 3. Brant in ben Jahren 1835 und 1838 erft entbeckt ift. Sie ftreicht von Rebban Maben oberhalb bes Zusammenflusses beiber Cuphratarme ge= gen N.Dft bem hohen Bingol Tagh zu, fo daß ber Frat im Mord, wie der Murad im Gud ihre Langenbegleiter find. Die= mand hat die Kette felbst besucht, die burch Kurden unzugänglich gemacht wird; aber J. Brant erblickte fie 1835 von ber Nordseite her 18), von der Plaine von Erzingan, und im J. 1838 von der Subseite her 19), von Mezirah am Murad = Fluffe, bas felbst schon nach seiner Meffung 4918 Fuß Par. (= 5245 F. Engl.) absolut hoch laa.

Die Moshischen = Berge können nach übereinstimmender Anssicht aller Erklärer keine andern bezeichnen, als die große, mit jener des Dujik gleichlaufende, gegen D.N.D. aber dem Südufer des Wurad = Armes entlang streichende Gebirgskette, welche von den Tigris = Duellen oberhalb Arghana Maden, die dem Ost=

<sup>18)</sup> J. Brant Journey through a part of Armenia and Asia minor 1835 in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of Lond. Vol. VI. 1836 p.201.
10) J.Brant Notes on a journ. thr. a part of Kurdistan 1838 chent. Vol. X. P.III. 1841 p.369.

ufer bes Cuphrat in Cophene gang nabe liegen, oft= warts birect gegen die heutige Stadt Doft, in welcher ber antife Name sich noch bis heute erhalten hat, fortzieht, und ehe fie diese erreicht, unter bem Ramen bes Untogh Tagh, Rofbm Tagh, 6381 F. Par. (6800 F. Engl.) boch, und Rizil Aghai burch 3. Brant 20) im 3. 1838 theilmeise bereift und überfliegen murbe. Bu ihren füdlichen Sobenruden gehoren bie Darfufh Tagh, 6090 F. Bar. (6490 Fuß Engl.), und Rhergan=Berge, von benen viele nörbliche Tigris-Bufluffe gegen Guben abwarts zum Tigris fliefien. Im Morben biefer langen Gebirgofette breitet fich bie an 4000 Ruß bobe, wellige Plateaufläche von Doft nordwärts gegen Die Quellen Frat und Aras aus. Die Rette felbst aber fest al-Ierdings, wie Strabo bemerkt, weiter gegen Dft in berfelben Mormalrichtung bis zum Ban = See fort, an beffen Beftenbe bie rlefige Nimrud = Rette (Erdf. IX. 987), noch weiter oftwarts am Mordufer des Sees ber über 10,000 Fuß hohe Seiban Dagh 21) (ebend. IX. 994, 923, 1003), und endlich im außerften Mordoften beffelben, an ben Quellen bes Murab = Fluffes, bes Murab Tichai, ber hohe Ararat über Bangged emporfteigt (Erbf. IX. S. 915). Allerdings umfaffen biefe hoben Gebirgeguge mit ben verfdiebenen Namen gang Armenien, und icon mit ber Quelle bes Araxes auf dem Bingol Tagh, zwischen ben beiden großen nord-Ilden und füdlichen Euphratarmen, konnte man bamals mol fagen, beginne in ber Mordoftsenkung ber weiten Sochebene bes Arares jum Rurfluffe und zum faspischen See bas Land ber Iberen und Allbaner.

Strabo, der diese Tauruszüge noch weiter gegen Medien verfolgt, kehrt (XI. 522) aber auch zu der südlichen Tauruskette, "dem "Scheidegebirg zwischen Armenien, Sophene's insbesondre, und "dem nördlichen Mesopotamien zurück, und bemerkt, daß eben ders "selbe Kettenzug von Einigen auch mit dem Namen der gord päissichen Gebirge (d. i. der kurdischen, s. Erdt. IX. 517, 630 "u. a. D.) bezeichnet werde, und zu diesen gehöre auch der die beissen Städte Nisibis und Tigranokerta überragende Berg Maszion (Masius, jest Karadja Dagh oder Karadja Dousgleri im Plural). Dann steigt die Tauruskette (gegen N.D.) noch "höher und heißt Niphates; hier etwa sind die Duellen des

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) J. Brant l. c. Vol. X. P. III. pag. 353. (21) ebent. Vol. X. P. III. p. 377, 410.

"Tigris an bessen Südgehängen. Bom Niphates immer weiter "und weiter zieht sich die Bergkette (gegen S.D.) und bilbet hier

"ben Bagros, welcher Media und Babylonia fcheibet."

Bum Berftandniß biefer Stelle ift aus ber armenischen Siftorie 22) 34 bemerten, baß feit uralten Beiten bas ichneehohe Gebirge an ber Subseite bes Araxes (nach Mos. Khor. I. c. 11. p. 33) bort mit bem Ramen Masis belegt war, aber auch Agherh= ober Da= gher=bagh, richtiger Arghibagh hieß. Die Armenier fahen bies für ben Ararat ber heiligen Schrift an. Jener Name Mafis, ber heut zu Tag nur als ein localer auf bas centrale Armenien angewendet zu werben pflegt, wo nach Charbin 23) die Armenier und Perfer bis in neuere Zeit ben Ararat gewöhnlich Macis nen= nen, mag aber einft viel weiter ausgebreitet auch bis zum fübli= den armenischen Grenzgebirge gegen Mesopotamien gereicht haben, weil auch bier ein Mons Masius in fehr weiter Erftreckung bei ben claffischen Autoren in ben früheften Zeiten (vergl. Erbf. IX. S. 132) allgemein bekannt ift als ber ausgezeichnetfte Name bes Bergzuges, ber fich bort zwischen Marbin und bem alten Amiba (heute Diarbefr) am Tigris erhebt. Für bie hohen Zwischenketten biefes in Subwest wie in Nordost burch Masisberge begrenz= ten Gebirgszuges (vom 40° bis 44° bftl. L. v. Gr.), in nordöftlicher Richtung ber großen Erbspalte, welche ber Murab=Fluß immer gegen G.B. in gleichem Normalzuge bis zum Berein mit bem Frat burchströmt, führt Strabo ben Ramen Riphates an, ber ebenfalls wie ber Maftus ein alter armenischer war, nämlich ber Nebab ober Mbabagan 24), um die Quellen bes Murad ober südlichen Cuphratarmes, ber in ber armenischen Siftorie baburch berühmt wurde, daß in seiner Nähe der armenische König Tiribates burch Gregorius Illuminator die erfte chriftliche Taufe empfing (Mos. Khor. III. c. 37. p. 275). Auch biefen gracifirten Ramen Riphates hat Strabo, wie den bes Maffus, viel weiter gegen das Sudweftende des Zuges angewendet, als bis zu jener bei ben einheimischen Ar= meniern nahe ben Murad-Duellen bezeichneten Stelle bes Mbadagan.

Dies ergibt sich aus der fortgesetzten Angabe Strabo's, in welcher er, das früher Gesagte wiederholend und bestätigend, zu sei= ner Beschreibung von Armenien hinzusügt (Strabo XI. 527): "Die

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) St. Martin Mémoires historiq. et géogr. sur l'Arménie. Paris 1818. T. I. p. 48.

<sup>28</sup>) Chardin Voy. ed. Amsterd. 4. 1735.

T. I. p. 219.

<sup>24</sup>) St. Martin Mém. I. c. T. I. p. 50.

"Berge bes Masion beherrschen bas ihnen gegen Süd gelegene "Mesopotamien ber Mygdonier, in beren Gebiete Nisibis liegt, "im Nord aber die Landschaft Sophene, welche zwischen dem Masson "und dem Antitaurus gelegen ist. Die königliche Stadt Sophenes "ist aber Karkathiokerta. Weit gegen den Osten gegen Gordyene "(Gorgodylene) liegt der Niphates; dann folgt der Abos (nicht "sowol in Ost, als in Nord meinen Du Theil und Großkurd)<sup>25</sup>), dem "sowol der Euphrates als auch der Arares, jener gegen Abend, "dieser gegen den Aufgang, hervorströmt. Dann folgt zuletzt noch "der Nibaros (Imbaros) gen Media."

Strabo bezeichnet hiedurch fehr bestimmt die Lage ber armeni= fchen Proving Sophenes, die fich vom Antitaurus ober ben wilben Felsketten ber Euphratdurchbrüche 26), die hier an 300 Stromschnellen bilden, über die westlichsten innerhalb der Aniebiegungen bes Euphrat so seltsam gelegenen Tigrisquellen fortzieht, und weiter gegen Often bis zum Niphates gegen Gorobene reicht, b. i. bis an bas Bergland ber Rarduchen, bas Tenophon am Centrites (Bitlis), einem ber öftlichften Tigrisquellftrome, aufwärts im beutigen Rurbiftan, zum füblichen Euphratarme, bem Murad, überftiegen hatte (f. oben S. 23). Es ift alfo bas Land am Subgehänge ber Rette zwischen ben 2 Maffusbergen, welcher jo viele Tigriszufluffe vom Rorden ber, oftwarts bis zum Ban-See, entquellen. In biefem Gebiete mar Rarfathioferta (Καμραθιύμερτα, Strabo) die Restbengstadt, bie Minius in bie Rabe bes Tigris fest (Plin. H. N. VI. 10. Tigri proximum Carcathiocerta), weshalb man fie fur ibentisch mit ber schönen Stadt Amiba ober Diarbetr gehalten hat. 27) Da aber icon Ptolemaus fie nicht mehr in feinen Bergeichniffen aufführt und feiner ber fpatern Autoren fle nennt, fo bleibt biefe Lage allerdings nur bloge Bermuthung. Auch weicht beshalb St. Martins Ansicht 28) bavon ab, der die Stadt Martyropolis, welche im 6. und 8. Jahrhundert noch als die Sauptstadt ber armenischen Broving Trophanene (b. i. jene Sophene bei Strabo und Pli= nius) galt, für die Lage ber altern Rarkathiokerta halt, an beren

<sup>25)</sup> Strabon Trad. fr. T. IV. 1. p. 320. Not. Großkurd Strabo Ueberf. Th. II. S. 431. Not. 3. 26) v. Moltfe Briefe über Zusstände und Begebenheiten in der Türkei. 1835—39. Berl. 1841. S. S. 292. 27) Mannert Geschichte d. Gr. u. Nöm. Th. V. 2. S. 239. 26) St. Martin Mém. s. l'Arm. I. p. 96; vergl. v. Hammer die affat. Türkei, Rec. Wien. Jahrb. XIII. 1821. S. 248. Not. 5.

### Euphratsustem; historischer Rudblid; nach Strabo. 79

Stelle bann bie heutige Miafarckein ber Araber liegt. Mitte bes 5. Jahrhunderts fammelte nämlich ber eifrige Episcopus Marou= tha alle Reliquien armenischer Marthre, bie auch burch Sprien und Berften gerftreut waren, und weihete ihnen diese Martyropolis, bie aber ichon früher bestand und ihren heidnischen Ramen Rarkathio= ferta mabricheinlich bamals in ben driftlichen umgewandelt zu haben icheint. Auch wurde bies mit bem Rymphausfluß (Nymphius b. Suidas), ber nach Amm. Marcellin. XVIII. 9. 2. im 91.5. von Amida, und nach Procopius (Bell. Persic. I. p. 42, 15 und 1. p. 108. 3. ed. Dind. 1833) 7 bis 8 geogr. Meilen von Amiba entfernt, bicht an Marthropolis vorüberfloß, und bamals Gren = fluß zwischen bem romischen und parthischen Reiche mar. ziemlich übereinstimmen, ba auch die heutige Diafarefein, an einem Fluffe Ainol Saus, ber fur ben Mymphius gelten mag. vorüberfließt, ber aber nur ein Urm bes Batman Su, eines aus Nord vom Niphates herabströmenden Tigrisfluffes ift, welcher bem= nach biefelbe alte Sophene, in gleicher Richtung fudmarts bis zum Tigris, ber bier, biefelbe im Guben begrengend, von Weft abwärts von Amida (Diarbefr) nach Dit fließt, in ihrer Mitte an zweierlei Berricher vertheilte. Nach ber Muselmanner Eroberung erhielt die Stadt ben Namen Miafarefein (Menafarefyn; Mouphargin bei Armeniern, Mayferfeth bei Gyrern), und blieb noch lange Zeiten bie Residenz verschiedner arabischer, turkomannischer und furdischer Pringen.

Die genauere Bestimmung der Lage des Berges bei Strabo, den er Abos nennt und als das Duellgebirg des Euphrat und Araxes genau bezeichnet, hat doch seine Schwierigkeit, weil der Euphrat einen weit auseinanderliegenden Doppelursprung, nämlich zwei Hauptquellarme hat, und auch am Araxes, in älterer Zeit, verschiedne obere Arme als Duellarme desselben angesehen werden konnten. Die beiden fraglichen Stellen, wo dieser Abos liegen könnte, sind der bekannte Bingheul bei Erzerum mit den Duelslen des nördlichsten Euphratarmes, des Frat, wo auch die Hauptsquelle des Araxes (Aras) bekannt ist; oder der um einige 40 geogr. Meilen weiter gegen Osten gerückte Araxat, nahe welchem allerdings auch, nämlich an dem gegen 10,000 Fuß hohen Seitenzweige Ala Tagh, die Quellen des südlichen Euphratarmes, nämlich des Murad, liegen, gegen S.W. bei Diadin, nach Moriers Entsbekung (s. oben S. 24) und J. Brants genauer Bestätigung (im

Jahr 1838); <sup>29</sup>) benn auch von ba gegen S. D. bes Ararat ist ebenfalls ein großer Flußarm, ber Alfas ober Makufluß (Erbk. Th. IX. S. 918), welcher zum heutigen Aras fällt. Der mangelshafte Text bes Strabo, je nachdem man die Lage des genannten Abos, mehr nördlich vom Niphates verstehen kann, wo man den Bingheul trifft, wie Du Theil und Großkurd nach veränderter Interpunction, und zuvor schon St. Martin diese Stelle verstanden haben; oder ob man in derselben Nichtung des Niphates gegen N.D. fortschreitet, wo man denn zuleht auf den Ararat treffen muß, eine Ansicht, der Mannert<sup>30</sup>) gefolgt, läßt darüber in Ungewißscheit, die auch schwerlich vollständig berichtigt werden dürste, da noch andre Umstände in den Nachrichten bei Plinius und Ptolesmäus über den Abos und die Euphratquellen hinzutreten, welche bald für die eine oder andere Auslegungsweise und Erklärung der Bosition des Abos sprechen können.

Plinius bestätigt nänlich nach ben Aussagen bes Domitius Corbulo, ber als Statthalter in Sprien unter Raifer Mero, im Feldzuge gegen ben Partherkonig Vologeses, bis zum Cuphrat in Armenien im Jahr 63 n. Chr. Geburt vordrang, und also als Augenzeuge gelten konnte: "Daß die Quelle des Euphrat in "ber Proving Caranitis Grogarmeniens am Aba (in monte "Aba Plin. H. N. V. 20) entspringe," ber unftreitig berfelbe Abos bei Strabo ift. "Licinus Diucianus, balb barauf (im Jahr 69) "Statthalter bes Bespasian in Sprien, nennt jedoch ben Berg, an "beffen Tuge die Quellen hervortreten Capotes, XII. M. Pass. "(feine 5 Stunden Wegs) oberhalb ber Stadt Bimara gelegen, "wo er ben Namen Phrirates führe." Schon biefes konnte man für 2 verschiedne Localitäten bei fo abweichenden Benennungen ein= ander fo nabe ftebender romifder Berichterftatter halten, boch fchei= nen fie nach etymologischen Erklärungen einheimischer Ramen biefelben zu fein. Der Mame Aba ober Abos beider Autoren bleibt an fich unerklärt; aber in ber alten armenischen Benennung Ga= rin, 31) welche die heutige Stadt Argrum hatte, ehe fie ben Ramen Theodofiopolis und bann ben bis heute bekannten erhielt, lebt nach St. Martin ber antite Name ber Lanbichaft Caranitis unffreitig fort, ben auch Strabo an zwei Stellen XI. 528. Kagn-

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) J. Brant Notes in Journ. of the Roy. G. S. of Lond. 1841. Vol. X. P. 111. p. 400. <sup>30</sup>) Mannert Gesch. d. Gr. und Röm. Th. V. 2. S. 201. <sup>31</sup>) St. Martin Mém. s. l'Arm. T. I. p. 67.

### Euphratsustem; historischer Ruckblid; nach Strabo. 81

ed. Tzsch., obwol nicht in Verbindung mit den Euphratquellen bezeichnet, jedoch auch des damals kleinen Städtchens Karana er= wähnt, das Mannert lieber für das heutige Kar 8 ansprechen 32) und die Landschaft Chorzene damit identificiren wollte, was aber auf zu schwachen Gründen zu beruhen scheint.

Die Lage ber Provinz Caranitis und ber Stadt Garin, bas heutige Arzum, ist aber durch den Ep'hrad der Armenier, d. i. ben Euphrat, bekannt genug, der hier ganz in der nächsten Umzgebung der Stadt auf dem Bingöl oder Bingheul, d. i. den Bergen der taufend Duellen, seinen Ursprung nimmt. Moses von Khorene (Hist. lib. 3. c. 59. p. 309) gibt die Geschichte der Erbauung von Garin, ein Name den bis heute die Stadt Erserum oder Arzum bei den Einheimischen führt. Den Namen Capotes sindet St. Martin eben so sicher in der einheimischen Benennung "Gaboid" d. i. "Blau" wieder, eine Bezeichnung, die bei vielen hohen Bergen Armeniens ganz gewöhnlich ist, und zumal vorzugsweise die Berge der Kette im Süden des Araslauses, zwischen dem westlichen und östlichen Euphratarme (Frat und Murad) bis zum Mass, d. i. bis zum Ararat hin bezeichnet.

Der Name Phriratis, ben Plinius bem obern Laufe biefes Cuphratarmes gibt, kommt bei keinem andern Autor vor, und eben so wenig ist hier eine Stadt Zimara bekannt, wol aber kommt etwa 30 geogr. Meilen weiter abwärts am Euphratlaufe eine Stadt dieses Namens, nahe am Verein beiber Cuphratarme, bei Ptolemaeus V. 7. fol. 127 in Armenia minor, ber Stadt Duscuta gang be= nachbart, vor. Deshalb dem Plinius aber eine Nachlässigkeit vorzuwerfen, wie Mannert thut, scheint nicht nothwendig, wenn man bedenkt, daß bergleichen Ortsnamen sich nicht selten wiederholen, und uch eine Zimara ganz nahe ben Frat=Duellen liegen konnte, die rur Ptolemäus nicht aufgezeichnet hat. Daß Plinius Angabe nit ber Localität aber, wie nach feinen guten Berichterftattern zu er= varten war, übereinstimmt, zeigt die Fortsetzung seiner Angabe, daß ber Kuphrat durch die Provinzen Derxene und Anaitis ströme, aber Kappadocien zur Seite, d. i. in N.W. liegen, lasse (fluit Derxenen rimum, mox Anaiticam, Armeniae regiones, a Cappadocia exludens, Plin. H. N. V. 20). Derrene (Xerrene bei Strabo XI. 128) und Anaitis (Acilifene bei Strabo), zwei armenische Provin=

<sup>\*\*)</sup> Mannert Geogr. d. Gr. u. Röm. Th. V. 2. S. 217. Nitter Erbkunde X.

gen find auch in ihren einheimischen armenischen Mamen wieder er fennbar und ber angegebenen Lage entsprechend. Damlich Derren in Terbohan bei Mof. Khor. u. 21. im West von Garin gelegen noch jest Terbjan. Anaitis war bem Gultus ber Anahid 33 ber Urmenier (b. i. Diana) geweiht, die hier wie in dem benachbar ten Gebirgslande mehrere ihrer berühmteften Tempelheiligthume batte, und baber wol ber Name ber Proving (Procop. de bel' Persic. I. 17. ed. Dind. I. 83). Wenn bie Lage bes Abusberge bienach mit bem Bingol an ben Alrgrum = Quellen bes Frat zufan menzufallen icheint, fo bat Mannert 34) bafur gehalten, ibn nat Btolemaus Ortsbestimmungen an die füdliche Muradquelle ob an ben Uriprung des füdlichen, richtiger öftlich en, Guphratarm (benn nach beutiger aftronomischer Bestimmung irrt Btolemaus, f um 2 40' N. Br. auseinander ruckend, seine Mordquelle un ter 42° 40' Lat. und die Subquelle unter 40° Lat. Ptol. c. 13. fol. 134) verlegen zu muffen, wo er benn in bem bob Ararat zu fuchen fein murbe. Allerdings gibt Ptolemaus ( fowel Strabo wie Plinius nur die eine nördliche Cuphratque kennen, Xenophon nur die eine südliche kennen lernte (f. ob. S.2: obne von einer zweiten nördlichern etwas zu erfahren) zum erfte male unter ben Geographen bes Alterthums zwei Quellare beffelben an, bie er auch unter ben obengenannten Breitengraben 11 mehr als 30 geogr. Meilen auseinander rucht, da fie in Wirkli: feit fast unter bemfelben Breitenparallele liegen; aber ihren Längabstand von Westen gegen Often gibt er ber Wahrheit ziemlich mäß an, indem er dem Rordwestarme, bem Frat, 75° 40', bi Suboftarme, bem Murab, bagegen 77° Long, gibt; aber ber Da biefest lettern Urmes icheint burch ben Abichreibefehler einer gann ausgelaffenen Zeile im Terre bes Ptolemaus verloren gegangen u fein nach Mannerts Dafürhalten. Der Ubos aber erhält Ir nun feine Stellung unter 77° Long. und 41° Lat., also ber G. ofiquelle zunächft, und murde bann, wenn biefe Erklärungenit sich bemährte, nicht sowol auf ben Ararat, sondern auf ben 20 Tagh zu beziehen fein. Dann aber konnie ber Mibarus= 2" (b. Strabo XI. 527), ber fonst unbefannt 35), an einer andern & aber mit bem Abos zusammengestellt ift, mit bem Ararat idenia fein, ba von ihm ber Anfang ber medischen Landschaft ausgeben

<sup>33)</sup> St. Martin Mém. s. l'Arm. T. I. p. 44. 34) Mannert Gett. Gr. u. Rom. Th. V. 2. S. 202. 35) Ebend. S. 198.

### Euphratsustem; historischer Rudblid; nach Strabo. 83

An biefer zweiten Stelle (Strabo XI. 531) wird gefagt, bag Abos und Nibaros jenseit ber Armenier hinausführen, und ber Abos liege nahe bem Wege, ber neben bem Tempel ber Zaris (Arte= mis, ber Anahio, wofern es nicht Bagedog vew, ein Apobatärium der großen Flut, wovon unten, bezeichnete), 36) welchen der Arares bespüle, oberhalb Artaxata, also in der Gegend des heutigen Akhori, am Nordfuße bes Ararat vorüberströme. Hieraus ergibt sich, daß der Mons Abos nicht blos ben Bingöl, sondern auch ben ganen hoben Bergzug von bemselben, ober den heutigen Ala Tagh, bis in die Nahe des Ararat, der benachbart im Often an biesen sich anreibet, bezeichnete.

Den zweiten suboftlichen Guphratarm fennt Plinius nuch an seinen Quellen nicht, wol aber im abwärts gehenden Laufe, vo er in bem Namen Omiras am Zusammenfluß (Omiram vocant irrumpentem Plin. V. 20) fenntlich genug ift, woraus ber neue verstümmelte Name Murab seinen Ursprung haben mag, obleich man biefen einem gleichnamigen Gultane zuschreibt. Erft bom Zusammenflusse dieses Phrirates (Frat) und Omiras (Murad) oll ber burchbrechenbe heftigströmenbe felsige Strom ben Namen euthrat erhalten.

Strabo gibt bem Araxes feinen richtigen Lauf gegen Dft an Irtaxata vorüber (XI. 529), beschreibt den Reichthum ber Land= haft Urmeniens und berichtet nun auch über den Ursprung bes weiten Sauptstromes, bes Tigris. Bu Armenien, bem ande bes obern Euphratlaufes gehört auch basjenige am obern igris und Arares und beren Zufluffen: benn ursprünglich mar rmenien nach ben Geschichtschreibern, sagt Strabo, nur eine kleine roving, sie wuchs aber unter bem Gouvernement von Artaxias ib Zabriadis zu einem großen Reiche, als biefe aus bloßen Ge= ralen bes Untiochus III. nach seiner Niederlage bei Magnesia n Siphlus (190 v. Chr. G.) burch die Römer zu Königen urben (Strabo XI. 528). Für ben Artaxias erbaute ber caragische Sannibal, ber vor feinen Todfeinden, ben Römern, von ttiochus Sofe nach Armenien entfloh, an einer von ihm felbft gen glücklicher Gelegenheit auserwählten Stelle bie feste Stabt rtaxata (auch Artaxiasata genannt), die, wie die zweite dieser uen Herrschaft, Arxata, am Araxes sich erhob; diese gegen die

Beegr. Perfiens. Rec. Wien. Jahrb. 1819. B. VII. S. 228 u. 235.

Grenze von Atropatene, jene gegen die Ebene des Araxes gelegen. Doch hievon wird beim Stromspfteme des Aras das Genauere folgen.

Um armenischen Euphrat lagen damals (Strabo XI. 529) viele feste Orte, unter denen Strabo Artagerae (Artagira bei Bellej. Pat. und Zonaras) nennt, dessen Commandant Ator sich der Römergewalt entziehen zu können glaubte; aber des Kaisere August Veldherrn belagerten und vernichteten ihn, wobei August Enkel Caj. Caesar verwundet wurde und den Tod sand (im Jahr: n. Chr. Geb.). Weder über diese Begebenheit, noch über die Lage de Veste ist eine 37) nähere Auskunft gegeben.

Nachbem Strabo nun von den großen Seen in Aberbidjar bem Urmia= und Ban=See, gesprochen, worüber wir schon früher b nothwendigen Berichtigungen beigebracht (f. Erdf. Ih. IX. S. 76: 782 u. ff.), geht er (Strabo XI. 529) zu bem obern Laufe be Tigris aus bem Miphates über. Diefer foll ben Arfene= ob Thonitis=See unvermischt wegen ber Schnelle burchströmen, beff Baffer, laugenfalzig, zum Reinigen ber Beuge biene, aber nicht trir bar fei. Der Strom enthalte mehrere Arten Fische, ber See nur ei Art. Im Winkel bes Sees falle ber Aluf in einen Erbschlu und komme nach langem unterliedischen Laufe in ber Landschaft Cl Sonitis wieder hervor, von wo er nach Opis ziehe an ber meichen Mauer vorüber (f. ob. S. 19). Daß hier Strabo falje Lesarten hat oder lückenhaft ift, ober gang Willführliches, ber Lolität des langen Tigrislaufes vom Niphates bis Opis am Phys Unangemeffenes vorbringt, ergibt fich von felbft. Un einer zweit Stelle wiederholt Strabo (XVI. 746) zwar dieselbe Erzählig vom Thonitis, boch ohne von beffen Hervortritt etwas anderes! fagen, als daß diefer fern von Gordyaa statt finde. Plintus von jenen Seen Ahnliches fagt, erscheint jedoch burch romische Arich führung in jenen armenischen Gegenden besser unterrichtet, it nennt benfelben See Thonitis (f. Erbf. IX. S. 785).

#### 3) Plinius über bie Tigrisquellen.

Doch fehlt auch bem Plinius die richtige Uebersicht bes! grisursprungs überhaupt, benn er spricht nur von einem An dem östlichen, und vermengt, wie schon Mannert 38) sehr rich

<sup>37)</sup> Mannert Geogr. der Gr. n. Röm. Th. V. 2. S. 239. 38) (511) S. 207.

bemerfte, in feine Befchreibung eine andere Angabe, die blos von bem westlichen Tigrisarm verftanden werben fann. Aber auch fein öftlicher Tigrisarm ift bis beute, nach unferer bisberigen Localfenntniß, noch feineswegs jo leicht zu ermitteln, wie bies von ben bisberigen Erklärern boch mit fo vielfach combinirten Sppothesen gefcheben ift. Deshalb wir bier in biefe Betrachtung etwas genauer einzugeben baben. "Der Tigris, fagt Plinius H. N. VI. 31). "entspringt in einer Gegend Groß Armeniens, fichtbar in einer "Chene, Elegofine genannt. Wo er langfam flieft, beift er Diglito, beim schnellern Laufe Tigris, b. h. Pfeil im Medischen "(Erof. Th. IX. S. 517). Er flieft, ohne fein Waffer zu ver-"mijden, burch ben See Arethusa (offenbar ein blos griechischer, "ber Arethufa in Spracus analog gebildeter Rame (Plin. H. N. "II. 106), auf dem Alles leicht schwimmen kann, ber immer Gal-"peterbunfte aushaucht. Auch hat biefer See nur eine Art Fifche, "die nicht in das Flußbett eingehen, jo wenig als bie Flußfische in "bie Baffer bes Sees einschwimmen; feine Durchströmung ift auch "anbers gefärbt. Da ihm nun ber Taurus entgegen tritt, fo "ftürzt er fich in eine Boble, und bricht auf ber andern Geite wieber "bervor. Die Stelle heißt Boroanba; ber hervortretenbe ift gu-"verlässig ber nämliche Fluß als ber verschwindende, benn er bringt "wieber zum Borschein, was man in höherer Gegend hineingewor-"fen hat. Dann erft fliegt er burch einen zweiten Gee Thospitis "(Ptolem. nennt ihn eben fo), verliert fich von neuem in unterirdische "Gange und kommt erst nach 25 M. Pass. (b. i. nach 5 geogr. "Deilen), bei Nymphaeum, wieder zum Borfchein." Gleich barauf fährt Plinius fort, auf Autorität bes Claudius Caefar zu bemerken: "daß ber Tigris dem Arfanias, einem Bufluffe bes "Cuphrat (nämlich zum Murab, ober ber Murab felbst), in ber "Landschaft Arrhene fo nahe fomme, bag beiber Waffer, wenn fie "anschwellen, auch zusammenlaufen, boch ohne sich in einander zu "mischen, daß bas leichtere Wasser bes Arsanias oben aufschwimme, "nach feinen 2 Stunden Wegs (4. M. Pass.) fich wieder abmende "und zum Cuphrat ergiege." Dag auch Ptolem aus jenen Thos= piti 8 = Gee und an beffen Norbseite bie gleichnamige Stadt anset, ift schon früher gelegentlich bemerkt, wo auch beffen Verschiedenheit vom armenischen See Doob, b. i. ber Ban, in Gudweft beffelben gelegen, nachgewiesen ift (Erdf. Ih. IX. S. 785).

Diese Beschreibungen, in beren Wiederholungen und Unfpiclungen sich die römischen Dichter und Prosaisten bamaliger Zeit erfcopfen, murben bei Wieberentbedung ber merkwürdigen Thatfachen leicht zu geograpbischen Beftimmungen jener vermeintlichen Tigrisquellen führen (Lucanus L. III. v. 261: At Tigrim subito tellus absorbet hiatu, occultosque tegit cursus, rursusque renatum etc.; vergl. Dionys. Perieg. v. 983; Seneca in Q. nat. L. III. c. 26: idem et in Oriente Tigris facit, absorbetur et desideratur diu, tandem longe remoto loco, non tamen dubius an idem sit, emergitur etc. und andere Stellen, f. Vibius Seq. ed. Oberlin, Notae var. p. 197). Aber bis jest fehlte noch fast jede unmittelbare Beob= achtung berfelben; bafur ift an Vermuthungen und scharffinnigen Combinationen fein Mangel gewesen; eine bessere Kartenaufnahme jener Gegenden in neuester Beit durch die Routiers von Dt. Rin= neir, Shiel, 3. Brant, v. Moltke und v. Duhlbach, welchen letteren wir als ben einzigen genaueren Beobachtern an fast allen oft= lichen Tigrisquellen gang neue Thatsachen verdanken, ift hier aber unentbehrliche Vorarbeit zur vollständigeren fichern Ermittelung jener Angaben. Plinius icheint allerdings bier mehreres über ben langen Lauf bes Tigris und feine vielerlei verschiebenen Bufluffe compendiarifch aus seinen Excerpten zusammengezogen und in eine fo unfidre Verbindung gebracht zu haben, daß es fcmer ift, die wahre Deutung zu finden. Doch werden wir einiges nachweisen können, indem wir sowol feine Daten, als die feiner bisherigen Com= mentatoren mit ben mirklichen an Ort und Stelle gemachten Beob= achtungen in Vergleichung bringen. Die Geen Arethufa und Thospitis, welche einem bfiliden Tigrisarme ben Ursprung geben follen, ben D'Unville im heutigen Strome von Safu, er nennt ihn Sa=zour 39) (bas alte Zoroanda), wieder zu erkennen glaubt, worin ihm auch Mannert beiftimmt, der benfelben Strom bei Ergen aus einem bergleichen See hervortreten und fich füblich unterhalb der Feste Reifa in ben von Westen kommenden Tigris= arm (den von Diarbefr) ergießen läßt, hat aber bis jest noch fein Beobachter gesehen.

Die einzige in neuerer Zeit erhaltene Aussage von einer ana= logen Localität an einem öftlichen Tigrisarme ist durch I. Rich zu Mosul von einem in jenen Gegenden des alten Niphates, heut zu Tage durch Kurden schwer zugänglichen wilden Gebirgs= lande, wohlbewanderten Kurden mitgetheilt. Nach diesem soll dieser

<sup>3°)</sup> D'Anville, l'Euphrate et le Tigre p. 74; Mannert, Geogr. der Gr. und Röm. Th. V. 2. S. 208.

Tigris bei einem fonft unbefannten Caftell Difs, 40) 11 Stun= den Weges von Julamerk (f. Erdf. IX. S. 1029), also wol gegen R.B., entspringen. Er breche hier plötlich aus einer Soble im Berge, alfo wie an jenem Nymphaum, hervor, und fei gleich beim ersten Ursprunge viel bedeutender als der Westarm bes Tigris von Diarbefr. Derfelbe paffire Sert, wo er felbst bei niebrigftem Bafferstande schwer zu burchsegen sei, und falle in ber Mitte des Siarislaufs, zwischen Diarbefr und Dmar al Jezirch (Erdf. IX. S. 709) bei Tela Navrua, b. i. Tilleh auf v. Moltke's, Til auf Col. Chiel's Route, in biefen Saupistrom ber Tigris ein. Wenn icon diefer Urm von den bortigen Kurden noch heute Tigris voer viel= mehr Didjel genannt wird, und er auch aus einer bem Mymphäum analogen Söhlung hervortritt, fo fehlt boch noch viel baran, ihn beshalb fur ben Tigris bes Plinius zu halten, ba folde Bilbungen verschiedener und plötlich wieder hervortretender Fluffe bier wie auch anderwärts in ähnlichen Kalksteinregionen gar nicht felten zu sein pflegen, fich also gar leicht öfter wiederholen fonnen. Die fonft unbefannte Route von Mifs, bas bamals zu bem Saffari-Gebiete gehörte und von einem Verwandten bes Muftapha Rhan (Erdf. IX. S. 650) von Julamerk befehligt wurde, nach Sert, bas Rinneir besucht hat, ward von bemfelben Rurden so angegeben. daß fle demnach in dem dort noch unbesuchten Aurdistan auf der Karte einzutragen wäre. Nämlich von Dliff nach Bermari 6 Stunden. wo ein zu den wilden Kurdentribus von Jezirch gehöriger zahlrei= cher und mächtiger Stamm von Kurden wohnt, ber viel Wachs und Sonig nach Moful zu Markte bringt. Dann 6 Stunden nach Dergen; 4 Stunden nach dem Castell Kormas, welches bem Shirwan Bey gehöre, und von ba 4 Stunden nach Gert, alfo in allem 20 Stunden Weges.

Dieses Sert, Söört (Sarit bei Masubi 41), Soraith bei Edriff, Sairt bei Josafa Barbaro, ber es im Jahre 1471 besuchte), wurde von D'Unville 42) und Mannert für die mahrscheinlichste Lage ber alten Tigraned=Stadt, Tigrano=ferta (Tacit. Ann.

<sup>40)</sup> J. Cl. Rich, Narrative of Kurdistan, Vol. I. app. II. Information from natives etc. p.378. 41) El Masudi, Hist. encycl. or meadows of gold et. Al. Sprenger. Vol. I. p. 257. Lond. 1841; Edrisi Geogr. bei Jaubert I. p. 154; Josafa Barbaro Venetiano Viaggio nella Persia bei Ramusio Racc. ed. Venetia 1583. Vol. II. fol. 101.6. 42) D'Anville sur l'Euphrate p.84; Mannert a. a. D. E. 234.

XV. 4), gehalten, bie von Artaxias, bem Sohn bes Tigranes, nach Plinius und Tacitus 35 M. P., b. i. 71 geogr. Meile, im N.D. von Nisibis in Mesopotamien am breiten Nicephorius so glanzvoll angelegt war und von Lucullus fo schnell erobert warb. Dann mußte diefer Nicephorius, beffen Namen Plutarch (Vita Lucull. 27) verschweigt, ber aber vom Siege ber Römer biefen stolzen Namen erhalten haben mag, um dem Nicephorion, von Alexander nach seinen Siegen am Cuphrat gestiftet (Plin. VI. 30), ein Gegen= gewicht zu geben, der Flug von Gert und ber Bitlis=Flug (Centrites bei Xenophon, f. oben S. 23) ibentisch sein mit biesem öftlichften Tigrisarme, ben M. Kinneir bei feinem Besuche in Sert 43) wieder irrig, wie D'Anville und Mannert auf ihren Karten, mit bem Khabur bei Amadiah in einen und benselben Lauf zusammenzog und verwechselte. Col. Shiel, ber 1836, nur wenige Jahre fpater, feinem Landsmanne folgte, und auch wie jener von Bitlis nach Gert und über ben Tigris 44) nach Mosul ging, wies bagegen entschieden beffen Irrthum nach und zeigte, bag ber Sert Su ober Fluß von Sert völlig verschieden vom Khabur, aber wenigstens in feinem untern Laufe identisch fei mit bem bom Morden herabkommenden Bitlistschai oder bem Flug von Bei= lis. Diefer also wurde benn als ber öftlichfte Tigrisarm gelten können, ber fich bei bem Dorfe Til wirklich zum Tigris ergiefit. Auch fehlt es nicht an orientalen Autoren, die ihn als folchen bezeichnen; wie z. B. der von Otter 45) citirte el Aziz, welder fagt: bie Quelle bes Tigris liege im Norben von Miafarekein, unter ber Festung Dul Karnein, womit bas Castell von Betlis be= zeichnet ift (Erok. IX. S. 1004), und also Ber Fluß von Betlis ber Tigris ober Dibjel genannt wird. Der nächste öftliche, aber febr fern fich einmundende Zufluß zum Tigris ift jener oben genannte Rhabur, ber hier auch Buhtan chai 46) heißt und von Shiel gesehen wurde. Der sogenannte Tigris oder Flug von Mits fann nun feiner von beiden Fluffen, weder Khabur noch Seriflug fein. sondern muß zwischen beiben in ber Mitte liegen. Un ber Stelle bes gang modernen Ortes Gert haben weber Kinneir, ber es wirklich für die alte Tigranesstadt hielt, noch Shiel, ber ber Hppothese

<sup>43)</sup> J.M. Kinneir, Journey thr. Asia minor, Armenia and Koordistan. Lond. 1818. p. 408—412. (44) Col. Shiel, Notes on a journ. etc. im Journ. of the Roy. G. S. of London. Vol. VIII. P. 1. p. 46) Otter Voy. I. p. 126; vergl. Büstensclo Abulfed.
5. 46) Col. Shiel I. c. p. 78. 76 etc. Tab. p. 65.

### Euphratsystem; historischer Rudblid; nach Plinius. 89

St. Martins <sup>47</sup>) von einer mehr westlichen Lage folgte, noch v. Moltke, <sup>48</sup>) ber es zulett (1838) in seiner jüngsten Verwüsstung durch des Paschas Truppen liegen sah, das geringste von antisen Ruinen wahrgenommen, obwol man Shiel sagte, daß es dergleischen bort geben solle. Auch fällt es heut zu Tage niemand ein, diesen Fluß etwa mit dem Namen Tigris zu belegen, obwol er zuweilen viel breiter und reisender durch Anschwellung werden kann, als der nahe Tigris; wie er denn dem türkschen Truppencorps, welches v. Moltke begleitete, an seiner Furth Doghan suj, wo er 150 Schritt breit war, 2 Tage Zeit zum Uebersehen kostete, und daher dem thätigen Militair Gelegenheit gab, einen Abstecher nach Sert, das offenbar nur an einem Seitenarme desselben liegt, machen zu können. Der Strom riß Bagage und Heerden beim Durchsehen auf Flößen immer 1000 bis 1500 Schritt unter den Absahrtsort hinab.

Da wir nun in bem Bitlis=Fluß so wenig als in bem Sert fui, ber ficher zu bemfelben Spfteme gehört, mögen beibe ibentisch fein ober nicht, worüber Kinneir und Shiel noch zweifelhaft lasfen, keineswege ben Tigris bes Plinius nachweisen konnen: fo könnte es nur eines der folgenden westlichern, zwischen ihm und bem Saupt-Tigrisarme Diarbetrs parallel laufenden, von ber Nordfette, bem Niphates (jest Sagru Daghleri nach v. Moltfe), bem Guben zueilenden Gebirgswaffer fein, unter benen zunächft ber Flug von Erzen ober Argen, bann ber Batman fui, bann ber Sagru und andere zu beachten waren. Als Augenzeugen haben uns gang fürglich erft mit bem obern Laufe biefer Tluffe 3. Brant 49) und Pollington 50) (1838) bekannt gemacht, ohne jenen Angaben bes Plinius irgend etwas analog Gebildetes vorzufinden; vom untern Laufe und ihrem Ginfluffe in ben Tigris werben wir burch Kinneirs 51) und v. Moltke's 52) Querreisen, von Gert bis zu der Westquelle des Tigris, unterrichtet. Der erfte bieser unter sich parallelen Nordzustüffe zum Tigris wird von D'Anville Erzenfiai 53) (Erfen), b. i. Erzen Tichai, ber Flug von Erzen genannt. Er grundet biefen Namen auf bie Stelle bei Procopius

<sup>97)</sup> St. Martin Mém. s. l'Arm. Vol. I. p. 167.

Briefe a. a. D. S. 272.

111. p. 355—364.

120) Viscount Pollington Notes ib. p. 448, 449.

131) J. M. Kinneir Journ. thr. Asia min. etc. London 1818. p. 411—418.

132) v. Moltfe Briefe S. 271—289.

133) D'Anville sur l'Euphr. p. 74; v. Hammer, affat. Türk. Wiener Jahrb. XIII. S. 254.

(Bell. Pers. I. 8; ed. Dindorf. I. 41, 3), ber bie Stabt Urga= nene, 2 Tagereisen im Rord ber mesopotamischen Stadt Conftan= ting (Telfiuran) gelegen, angibt, und fagt, bag ber Feldherr Ce-Ier, um babin von Amiba zu kommen, 300 Stadien bis Marthropolis zurückgelegt, und bann den nahen Mymphius (Numpior noταμόν, ibid. I. 42, 16) übersett habe: benn bann erst trat man in Arganene ein, das feit alter Beit als Proving ben Perfern geborchte (ibid. bell. P. II. 15; ed. Dind. I. 217, 10). Que Um= mian. Marcell. (XXV. 7, 9) bestätigt unter ben 5 transtigritanischen Brovinzen die Arganene, Moxoene, Zabdicene, welche beide lettere, die Moshische um Mush am Murad im Rord, und Die Begabbe, b. i. Omar al Jezireh, im Gud ber mittleren Arganene gelegen find. Abulfeba 54) nennt noch bie Stabt Argan, bie bier lag. Da nun Strabo ben Thospitis-See auch Arfene nannte, so identificirte D'Unville ben thospitischen Gee mit einem See, der nach dem türkischen Geographen (Diihannuma S. 427) zwischen dem Urmia und Ban in einer Blaine gelegen, ber Argen-See 55) heißen jollte; und ihm zur Seite wird noch ein anderer, ber Duehdjek, genannt, ben wir aber nicht weiter kennen, ber benn etwa der Arethufa des Plinius fein burfte. Roch eber fonnte er bies wenigstens, als ber von Rinneir bafur gehaltene, faft 6 Stunden lange, fuße Nagoof gol 56), richtiger Dafit gol, im N.D. von Mush bei dem Dorfe Altae Bayaged, d. i. bas untere Bayaged, gelegen, weil biefer ja viel zu entfernt und im Rorben bes Rara Su=Thales, also schon im Euphratgebiete, und bemnach ganglich außerhalb der bortigen Wasserscheide zwischen Tigris und Euphratlaufe sich befindet. Die Rachricht, welche Kinneir von feinem Aurden erhielt, dag beffen westlicher Ausfluß bei bem Dorfe Jezira Dea eine ber Duellen bes Tigris fei, ift allerdings feltsam genug, und konnte mol zu ber Sage von ber Arethufa bes Plinius Beranlaffung gegeben baben, kann aber jener phyfifchen Berbalt= niffe wegen boch nur eine Fabel fein. Diefer Tluß Erzen fommt, wie Dtter 57) nach dem turfischen Geographen berichtet, von Sagou;

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Albufedae Tab. geogr. Armenia, ed. Reiske in Büjchings hist. Mag. Th. V. S. 310. <sup>55</sup>) St. Martin Mém. s. l'Arm. Vol. I. p. 65. [56] J. M. Kinneir Journ. l. c. p.383; vergl. v. Ham: mer, die asiat. Türfei, Rec. Wiene: Sahrb. 1821. Bd. XIV. S. 24, Mote 7; die Lage des Nazuf im N. D. des Nimrud Tagh ist auf Glascott Map of Asia minor and Armenia to illustrate routes of Ainsworth, Brant, Suter and Lord Pollington, 1840. 57) Otter,

viesen Ort hat D'Anville auch auf seiner Euphratkarte oberhalb feines Thospitis=Sees, ben er abwärts bei bem Drie Ergen ausfliefien läßt, eingetragen als Safu, und oberhalb beffelben ben Ramen Tigris und Boroanda gufammengestellt, auf ben er bann ben obern See Arethufa und, als noch höher herabkommend, ben oberften Si= grisquell einzeichnete. Im Texte feines Demoire gibt er ftatt Safu aber ben Ortsnamen Sa-gour an, um auf beffen gleichen Wortlaut. der zweiten Sauptstilbe, die Etymologie von Zoroanda als eine wirkliche Localbenennung zu conftatiren. Wahrscheinlich verwechselte er aber hiermit ben viel weiter im Weften ziehenden Sasru ober Rha= gero=Fluß, von bem weiter unten bie Debe fein foll. Die bestimmtere Kenninif bes Safu = Fluffes verbanken wir neuerlich ben Nachrichten v. Moltke's, ber an ihm aufwärts gegen bie wilben Rurben bes Rarfann Dagh, wie bort bie Sochgebirgsgruppe bes Riphates gegenwärtig beißt, im 3. 1838 jene fuhne Rriegser= pedition bes Meschid Pascha begleitete. Alls 3. Brant in bemfelben Jahre von Mufh birect gegen Weft über bie obern Quell= arme biefer Tigrieguftuffe reifte, ließ er biefelbe bobe Gruppe, welche er Rharzan 58) schreibt und von der Nordseite her als fast unübersteiglich, nur für Maulthiere gehbar, schildert, zur linken ober Subseite liegen, . von Merjifi am Rolb Su, welcher wol einem ber mehr westlichen Tigrisarme, nicht bem von Sasu, sondern wol bem bes Batmansu angehören mag.

Nach v. Moltke wird heut zu Tage der Flug nicht mehr Erzen, sondern Jefibhane 59) genannt, mahrscheinlich nach bort im Gebirge überall wohnenden und ben Turfen fo verhaften Jefiben (Deziden, Erdf. IX. S. 748-762); er war 300 bis 400 Schritt breit und reißend, an der seichteften Stelle noch immer gefährlich zu burch= fegen, benn bie Infanterie ging bis an die Bruft ins Waffer, und bie Geschütze kamen gang unter ben Wafferspiegel. Bon biefer Stelle war nordwärts nur ein geringer Marsch zu bem fleinen Städtchen Safu (Azu bei Tenreiro), von welchem ber Fluß feinen modernen Namen erhielt, welches 8 Stunden Wegs im Norden von Red= wan 60) liegen foll. hier fließen mehrere Bergströme in ihm zu= sammen aus bem benachbarten, bicht an der Südgrenze von Mush

Voyage en Turquie et en Perse 1737. Paris 1748. 8. Tom. I. p. 124. 55) J. Brant Notes 1838 in Journ. of the R. Geogr. Soc. of Lond. 1841. Vol. X. P. III. pag. 356. 59) v. Molife Briefe E. 273. 60) J. Cl. Rich Narrat, of Kurdistan Vol. I. App. p.376.

(Moroene) liegenden Rarfann Dagh, beffen wilde Regelgipfel v. Moltke im Anfang Juni noch 1000 bis 2000 Fuß abwärts mit Schnee bedect fand, beshalb er fie ben hochften Bebirgen Borberafiens zugahlt, ber Ratur eines Niphates ber Alten vollfommen entsprechend. Un bem weitesten von Morden berabkommenden Ge= birgswaffer beffelben finden wir auf v. Moltte's Rarte ben Gebirgsort Arfann im Lande ber, wie zu Xenophon's Beit ungebanbigten, immer noch independenten tapfern Gebirgefurben, beren Welsenburgen eben bier, wie die von Papur 61), erfturmt werden mußten, beren Dorfichaften man unbarmbergig niederbrannte. Go batten wir benn am nördlichsten Ursprung bes vielfach von ben 21utoren ber altern wie ber mittleren Zeiten besprochnen Stromlaufs auch ben Ursprung seines Mamens, bei Procep Aogungen, Aooaνηνη, bei Umm. Marcell. Arganena, Argan 62) bei Abulfeba, im Djihannuma bes turfifden Geographen Ergen, Erfen, beute Arfann, bei Rurben nach Rich 63) auch Bergin genannt, nach. gewiesen, und zugleich bie gang irrige Zeichnung D'Unville's, bet biefen Ortsnamen weit abwarts Sagu einträgt, ba er boch meit oberhalb beffelben am Stromlaufe im Sochgebirge liegt. Alle anberr Rartenzeidenungen find biefem Irrthume gefolgt; von ben bafelbfi eingetragenen und supponirten Geen Thospitis ift aber nicht bie geringfte Spur burch Augenzeugen befannt. Wenn einer ber gleichen irgendwo noch zu finden mare, fo murbe es am außerfter Norbende bes Fluffes fein, mo bei bem Orte Ergen, 8 Stunder im Norben von Redwan 64), ein Gee von vielen taufend Degiber umwohnt fein foll. Wie aber M. Kinneir, bem man biefes in Jahr 1814 bei feiner Durchreise zu Berbo Peri (wol Chirbi Dir auf v. Moltke's Rarte) erzählte, eben bafelbit erfuhr, follte biefer Aluf, ben man auch einen Tigrisarm nannte, feine Quelle im Bod. gebirge bei Sufan, im Norden von Beilis, haben. Unterhalb bei von Moltte gemagten Ueberganges über biefen Glug, bem Befib. hane, burchsette ihn auch Rinneir bei bem Dorfe Givers, vor Deziden bewohnt, mo er 60 Schritt breit, aber zur Beit nur feich mar, benn er ging ben Pferben nur bis an die Knie.

Der nächste westwärts gelegene, mit biesem Sazu parallel lau fende Tigriszufluß ist ber Batman Sui ober ber Tluß von Mia.

<sup>61)</sup> v. Moltfe Briefe ©. 284.

Büstenselb 1. c. p.41.

stan Vol. I. App. p. 376.

minor 1. c. p. 413.

62) Abulseda Tab. Armen. be
63) J. Cl. Rich Narrative of Kurdi
64) J. M. Kinneir Journ. thr. Asia

farefein, ben wir ichon oben unter bem namen Nymphaus bei Ummian und Mymphius bei Procop als ben Grengfluß jener Beit zwischen bem romischen und parthischen Reiche kennen lernten, weshalb er auch Bafilimfa, 65) ober verstümmelt Bafa= nifa 66) bei bem turtifchen Geogr., Bafamfa bei Abulfeba 67) beifit. Wahrscheinlich find bie ftarten Gebirgeftrome an ber 2Beft= feite ber Rhargan=Berge, ber Rolb Gu bei Rerjifi, ber Daf Su und ber Sarum Gu bei Darafol, bie fich fub warts gegen ben Tigris vereinen follen, und welche 3. Brant in ihren wilben obern Bergthälern auf feiner Querreise 68) von Dft nach Weft paffirte, bie obern Quellftrome biefes Batman Gui, ober es find bie seiner westlichen Bufluffe, die bei dem turkischen Geographen 69) Die Namen Ataf, Refender Sarfi und Safu zu führen fcheinen, und bie fid an ber Brude Batman fopry ichon zu bem Sauptftrome biefes Namens vereinigt haben, ber aber nicht bicht, fonbern in Entfernung einiger Stunden im Dften ber Stadt Miafarefein vorüberzieht, aber bennoch wol megen feiner Größe ebent jenen Grenzstrom zwischen bem Römer = und Saffaniden = Reiche gu Raifer Juftinians Beit im Weft und Dft abgegeben haben mag, wie Procopius versichert. Dazu murbe wol ber mehr westliche fleinere Bluf, an welchem Diafaretein (Deja Farfin bei v. Moltke) heut gu Tage wirklich liegt, wo er aus feinem Gebirgsfpalt heraustritt, auch weniger geeignet gewesen fein. Er wird von bem turkischen Geographen Ain of Hauf (Ahn al haoubh) 70), Sousch nach Quatremère, Ain hambus ober Sabug bei Abulfeba 71) genannt. Db diefes Waffer von bem plöglichen Beraustreten aus ber bafigen Engschlucht ben Namen eines Grottenflusses Nymphius erhielt? ob hier bas Mymphaum bes Plinius gelegen haben foll, wo das Waffer des Thospitis = Armes wieder zum Vorschein kommen follte? Wir wiffen es nicht; bas ganze Land ift voll Grotten und Söhlen und Troglodyten. Bon Miafarefein, bas bier auf ber unterften Stufe bes Gebirgs liegt, fah v. Moltke 72) ben baraus hervortretenden reichen Fluß in schönen Windungen fich hinab zur

<sup>66)</sup> D'Anville s. l'Euphr. p. 83.
67) Abulfed. Prolegg. in Ab. Tabul. ed. Wüstenfeld l. c. p. 68.
68) J. Brant Notes l. c. X. P. III. p. 356.
69) v. Hammer affat.
Türf. Mec. a. a. D. S. 254.
61) v. Hammer a. a. D. S. 254;
625 St. Martin Mém. s. l'Armén. Vol. I. p. 96; Quatremère Not. in Raschid Eddin Hist. d. Mongols, Paris 1836. T. I. fol. 362.
61) Abulfedae Tabul. geogr. Mesopotamia bei Reisfe in Büfchings bister. Mag. Th. IV. S. 245.

fornreichen Ebene bes Tigris fenten. Diefer Strom ift es, ber eine größere Waffermaffe 73) vom Norden ber Niphates = Retten (Rarfann Dagh, Kandofh Dagh, Kölb Dagh, Dharkufh Dagh und Sasru Dagbleri in ihren einzelnen Gruppen, nach v. Moltke's Karte) bem Sauptarme bes Tigris guführt, als biefer felbft befitt; auch bildet er eine merkwürdige Naturabtheilung ber ihm in Weft und Oft liegenden Landschaften, welche wol nicht weniger als er felbst bagu beitrug, ihn gum Grengstrom zwischen bem romischen und persischen Reiche zu erheben. Schifft man sich in Dibarbefr auf bem Sauptarme bes Tigris ein, fo legt man feinen Weg auf einem breiten, feichten, fanft fich winden ben Strome burch die fruchtbare Dinarbefr-Cbene zurud, bis zum Batman Sui, wo fich ber Character ber Landschaft 74) plötlich verändert, benn die bisber welligen unbeholzten Ufer werden von fteilen Uferklippen zu beiben Seiten verbrängt. Der Tigris wird viel tiefer und tritt in icharfe Bickzackthäler ober enge, boblenreiche Schluchten bes hohen Sandsteingebirges ein, bas fich von bier unmittelbar erhebt.

Alls v. Moltke von Oft gen West gehend, che er noch die Stadt Miafarefein erreichte, den Batman Suj überseben mußte, fand er eine alte, prachtvoll gebaute und noch wohl erhaltene Brucke (Roprh), ein gewaltiger 80 Fuß bech gesprengter Bogen von 100 Fuß Spannung, über ben reißenden Bergftrom von Fels zu Fels fubrend, gang in bemfelben Bauftyl und mahrscheinlich aus berfelben Beit, wie die Trummer ber gerftorten eben fo grandiofen Brude, welche einst bei Hagn Rejfa (b. i. Schloß Rejfa) über ben Ligris gespannt war, von der v. Diolife ce unbestimmt läßt, ob sie von ben armenischen Königen, ober von griechischen Raisern, ober burch die Khalifen erbaut ward. Nach der Analogie anderer Bau= ten könnte man fie auch benen ber Sassaniben vergleichen (Erbf. IX S. 156, 499 u. a. D.). Mls Joj. Barbaro ber Benetianer im 3. 1471 die Brude von Affanchiph, 75) wie er den Drt fchreibt, paffirte, welche über ben Set (jo fcreibt er ben Schatt, b. i. die dort einheimische Benennung des Tigris) führte, war es jedoch nur eine Holzbrucke, wozu die Ramufische Nandbemerkung gemacht wird, daß fpater bort eine Steinbrude von 5 Bogen, mit einem febr

<sup>73)</sup> v. Meltfe Briefe a. a. D. E. 236. 74) Capt. Blosse Lynch in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of Lond. 1841. Vol. XI. P. I. p. XLIX. 75) Josafa Barbaro Venetiano I. c. bei Ramusio II. fol. 101.

boben Bogen in ber Mitte erbaut warb, welche für eine Art Bunberbau angesehen werbe. hiernad wurde biefer Bau wenigstens von fungerm Datum fein, ber im Guben von Redwan liegt, wo nad Ewlia's Angabe ber Fluß Erfen mit bem Batman vier Stunden abwärts von Redwan fich in ben Tigris ergiegen foll. 76)

Bene Brude am obern Batman Gu ift es, zu welcher ber Bortugiese Untonio Tenreiro 77), Mitte bes 18. Jahrhunderts. auf bem Wege von Bedlis über Safu (Uzu bei ihm) gegen Weften an einem Morgen fortidritt. Gie war von Stein mit 2 Thurmen. Die jest zu fehlen icheinen, erbaut über einen Fluß, ben ber Reisenbe Morato nennt, ber aber ber Tigris mar (Murad ift fonft nur eine Benennung bes Cuphrat). Bon ba erreichte er in 14 Stunden bie alte, einst ben Bhzantinern gehörige Stadt Danfarquin (er meint bie Martyropolis), in beren ichonen Gebauben, Rloftern, Rir= den, obwol ihnen das Dady fehlte, er body noch griechische Infcriptionen und in Farbenschmuck erhaltne Wandgemalbe, die Alpostel vorstellend, antraf, aber nur wenige jacobitische Christen, die Arabisch fprachen.

Sagn Reifa ober Sofin Reif, b. h. "bas Schlog ber guten Laune," am Gubufer bes Tigris, nahe jenes Bufammen= fluffes gelegen, war fruter ein wichtiger Stapelplat zwischen Diarbefr und Jegireb. Beide genannte Bruden werben von Ewlig unter ben Meisterwerken bydraulischer Baukunft im osmanischen Reiche aufgegählt. Wahrend biefe lettere langft gerftort mar, ift jene über ben fo berühmten Mymphius, nämlich ben Batman fuj, nach v. Moltke, noch in ihrer imposanten Große erhalten. Nach Rinneir 78) foll fich biefer Batman Gu, ben er auch Belespena (?) und Barima nennt, nur eine Diertelftunde unterhalb bem Orte Doman Rhoi in ben großen Tigris, ber von Diarbetr fommt. ergießen, in der Nähe vieler bort von den Eingebornen bewohnter Grotten. Er mußte beide Fluffe nabe an ihrem Berein burch= fegen, und fand ben Batman Gu 120 Schritt breit, fehr tief und gewaltsam fortreißenb, ben Tigris, wenn schon eben fo breit, boch weniger tief und bequem zu burchwaten. Sier also konnte man. nach ber blogen Größe zu urtheilen, in Zweifel sein, welchen von

<sup>76)</sup> v. Hammer, affat. Türkei, Rec. a. a. D. S. 248. 254.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Anton. Tenreiro Jtinerario Ed. 1762. p. 376 f. b. Quatremère Raschid Eddin Hist. d. Mongols. Vol. I. p. 363.

<sup>78)</sup> J. M. Kinneir Journey I. c. p. 419; D'Anville l'Euphrate p. 83; Quatremère b. Raschid Eddin I. p. 376.

beiben man ben Sauptarm bes Tigris nennen follte. Den Ma men Barima (auch Barma=Berge find weiter abwarts am Strom nabe Jezirch nach Cbn Saukal), 79) welchen Quatremere für rich tigere Schreibart als Batman halt, obwol bies gegenwärtig bi allgemeine Volksbenennung ift, leitet D'Unville nach Tavernie vom Tschai Barman, bem Fluß Barman ab; bies foll nach ihn ber Localität "ad Tigrim" in ber Tabul. Theodos. entsprechen, bod war der Name einer Batman=Stadt daselbst schon zu Timuri Beiten bekannt, ber eine folche eroberte. Diefe gange Anficht vor ber Ibentität bes Barima mit bem Batman wird aber miberleg burch Cbrift, ber entschieden ben Soraith, b. i. ben Gert-Fluß aus 2 Muffen bestehen lägt, bie aus ben Bergen von Bareme kommen und sich bem Tigris benachbart vereinen und bann zu ihn aufwärts Jezireh bei bem Orte Til (f. o. S. 87) ergießen. Diefer Soraith, fagt Edrifi, hat feine Quelle in Armenien und ifi bebeutend groß. Leiber ift im Texte bier eine Lucke, in welcher bie Entfernung von bem Ginguß biefes, Barema genannten, Stromes nabe Natira, 80) ibentisch mit bem obigen Tela Navrua, vermißt wird.

Wir kommen zum vorletten jener westlichen bedeutendern linfen Tiariszufluffe vom Niphates berab, die man als folche öftliche Quellarme bes Sauptstromes im Gegensat bes westlichen Diarbefr=Arme betrachten fann, nämlich gum Gluß von Sasru81) bei v. Moltke, Sagero bei 3. Brant, Rhagero bei Pollington. Diefer erhalt feinen Namen bom Staotchen Sabru, bas am Gubfuße ber bortigen Gebirgspässe gegen bie fruchtbare wellige Tigrisebne von Diarbefr erbaut ward. Sie ift eine Sauptpaffage auf ber großen Seerstraße von Dft gegen Weft, aus ber alten Urga= nene nach Sophene, zugleich aber auch ber Gingangspaß gegen Nord über Ilibje burch bas Hochgebirg zum Murab. Doch ift und biefer Ort burch feine altere Benennung aus ber romifch=par= thischen ober byzantinisch=saffanidischen Rriegsperiode bekannt, obwol es wahrscheinlich ift, daß ihm irgendwo benachbart an einem Ge= birgspaß zum nördlichen Muradlaufe bie fleine Vefte Phifon 82) lag, an ber Rlaufe (Kheioovoai) oder Clisura, welche Raiser Juftinian durch zwei Thurme befestigen ließ. Dag D'Unville

<sup>7°)</sup> Oriental Geogr. b. Will. Ouseley. 1800. 4. p. 57. °°) Edrisi Geogr. b. Jaubert. Vol. II. p. 154. °¹) v. Moltse Briese S. 288; J. Brant Notes l. c. X. P. III. p. 359; Viscount Pollington ebend. S. 449. °²) Mannert Geogr. d. Gr. und Röm. Th, V. 2. S. 249.

Es folgt noch weiter im West dieses Habru-Flusses, ben wir den classischen Autoren nicht erwähnt sinden, der letzte dieser ter sich parallelziehenden Tigrisarme bei Hineh (Khini bei ant; Heïni bei Otter nach dem Türkisch. Geogr.; Heni bei Arzniern), welcher heut zu Tage Ambar Su 86) heißt, mehre Zusse wie den von Piran, den Zibeneh und andere, die I. Brant h gesondert gezeichnet hat, in sich nach v. Moltkes Zeichnung zu

Nöm. Th. V. 2. S. 250; f. J. Brant notes l. c. X. P. III. p. 368.

\*5 J. Brant notes l. c. X. P. III. p. 359.

\*5 v. Moltfe Briefe a. a. D.; J. Brant; Otter Voy. I. p. 124.

St. Martin Mém. sur l'Arm. I. p. 94.

vereinigen scheint, und dann den Namen Sebbeneh Su fül Zu seinen obern Quellarmen gehört auch das Flüschen von Six Waaden, das zunächst dem Murad auf der dortigen Wasserschentspringt. Brant hörte dieselbe Merkwürdigkeit des dichtes Zusammentretens dieser Tigrisquellen mit dem Strombette Murad vom Zibeneh-Flusse bei seinem dortigen Durchmar bestätigt. 87) Khini liegt nach ihm nur 12 Stunden Wegs im von Diyarbekr und hat sehr reichliche Quellen, die aus Felsen vortreten. Mehr ist uns von diesem Flusse nicht bekannt, als er, wie gesagt, unter dem Namen Sebbeneh Su nach v. Molt' Kartenzeichnung sich oberhalb Diyarbekr von der Nordoskseite der Feste Egil, der Stadt Argana gegenüber, in den Haupt is des Tigrist eingießt.

Es bleibt uns nun noch der lette Sat in der angefüßte problematischen Stelle des Plintus von dem dichten Zust mentreten des Arsanias mit dem Tigris, den er durcht Claudius Caesar Autorität befräftigt, zu erörtern übrig; glücklich Weise ist hier die neueste Beobachtung fortgeschritten genug, was Paradoxscheinende in jenem Ausspruche durch das Natus hältniß selbst in seinem wahren Zusammenhange nachzuweisen. Whier haben wir es zunächst mit dem Arsanias des Plinund mit dem Hauptarme des Tigris, dessen westlicht Duellstrome, dem von Diparbetr zu thun, den Plinius nicht einmal genannt hat, und wahrscheinlich mit den östlin verwechselt haben mag.

Daß sein Arsanias in der angeführten Stelle nicht deil liche Arzen oder Arsan des Tigris in Arzanene sein konnte, zum Euphratgebiete gehört, hat schon D'Anville eingesehen woller deshalb noch keinen Rath zu geben wußte, als daß mail innerhalb der großen Epistrophe (grande klexion du cour Tigre) 88) des Tigris zu suchen haben werde. Unter den Destüssen des Euphrat kann aber die ser Arsanias kein andere der südliche Arm des Euphrat selbst sein, nämlich der Mischer Rüchliche Arm des Euphrat selbst sein, nämlich der Mischer Richtlichen Kills der Nömer Feldherr Lucullus in den Mithridatischen Krysim J. 69 v. Chr. G., Tigranocerta eingenommen hatte und v nach Artarata ziehen wollte, wußte sein Gegner Tigranes, Wutarchs Ausdruck (im Lucullus cap. 31. ed. Reiske Voll

<sup>87)</sup> J. Brant I. c. p. 362. 88) D'Anville Mém. s. l'Euphr.

). 297), daß das Römerherr auf der ihm einzig möglichen Weg= oute schlechterdings ben Arfanias-Fluß (vergl. Tacit. Annal. (V. 15) passtren mußte, und suchte beshalb biefen lebergang ba= urch zu verhüten, daß er am Strome felbst fein Lager aufschlug. fun reicht aber unter allen Fluffen, die in ben Cuphrat fallen, wie don Mannert bemerkt, 89) feiner so weit gegen ben Often, bag ie zu nehmende Route zwischen Tigranocerta am Nicephorius und Irtaxata am Araxes über benfelben führen mußte, als ber füb= iche Arm bes Euphrats. Es mußte kein unbedeutender Fluß ewesen sein, ba Tigranes ben llebergang glaubte an ihm verhin= ern zu können. Bekanntlich trug Lucullus hier einen Sieg bavon; ls er aber in Armenien, wie Plutarch fagt, nach ber armenischen darthago, nämlich ber von Hannibal erbauten Artaxata vordringen vollte, traf bas Römerheer ganz unerwartet schon um bie Berbst= achtgleiche bort eine so rauhe Witterung und in bem burchfurchten Berglande so viel Schnee, Eis und Beschwerde, daß die murren= en Legionen den Feldherrn zum Rückmarsche in das wärmere Myg= onien nach Mistbis nöthigten. Auch dieses bestätigt bei ber be= unten Rauheit bes hohen Armeniens die Annahme, daß ber geannte Arsanias kein anderer als jener südöstlichste Euphratarm in kann, über welchen nothwendig bie einzige Seerstraße nach bem Sateau von Mufh (Moroene) und zum Araxes führen konnte. och ift es nicht sowol, wie Mannert bafür hielt, ber Murad ibft, sondern, wie fich aus ber seitdem fortgeschrittnen Terrainkennt= ß ergibt, unstreitig fein subostlicher Mebenfluß, ber Rara u, ber bort auf ber Moshischen = Strafe ben hemmenden Ueber= ing bilbete und bemnach für den eigentlich fogenannten Arfanias igesehen werden muß, ber ja noch heute in ber Rahe von Ur= nn und bes hohen Rharzan=Gebirgs entspringt, wo also ber= be Name gegen Nord wie gegen Sud einheimisch war und ieb. Ift aber bies bie mahre Benennung bes subftlichen Saupt= mes des Murad: so kann die Stelle bei Procopius (bell. Pers. 17) es nur beftätigen, daß man die Benennung biefes Kara Su wärts auch auf den gangen Murad-Arm des Euphrat übertragen tte. "Wo ber Euphrat, sagt Procop, aus Armenien und Aci= fene herabgekommen, nimmt er mehrere Fluffe und auch ben Ar= ines (Arfanias bei Plin.) auf, ber aus Perfarmenien mit

Dannert Geogr. ber Gr. und Röm. Th. V. 2. S. 204.

"reichen Waffern berabgekommen ihn fehr vergrößert, worauf "Durch Rleinarmenien gur erften Stadt von Bedeutung, nach Delite "(Malatia), fortströmt." In ben armenischen Sistorien wird t Arabzani, 90) b. i. Arfanias, ber heutige Rarafu, weld bas Land Doron, b. i. bas heutige Dlufb, burchströmt und fein Bafferreichthum aus bem Gebirge ber Aurden, bem Rhargan, e balt, febr häufig ermähnt, und beshalb fonnte beffen bedeutungsvoll Name auch fehr wol vom obern auf ben untern Lauf übertrag merten, obwol bem Plinius auch beffen Benennung Omire (Omiram vocant irrumpentem Plin. V. 20) nicht unbefannt, be in Beziehung auf die Benennung bes Arfanias, als feines obe Laufes, bunkel geblieben mar, benn er hat beide nicht miteinant in Berbindung zu bringen gewußt, weil beide an fehr weit von ei ander entfernten Stellen von ben Romerheeren überschritten wurd Bei biefer Rachmeisung ber Identität bes Arfanias mit b Murad bleibt jedoch noch die andere Frage übrig, ob irgend eine Localität die von Claudius Caefar angegebene mirkliche 2 mischung ber Murab= und Tigrismaffer auch möglich mache, bei ungeachtet der größten Unnaberung beider Quellgebiete in ber D. von Palu, mochte die Sohe der wenn ichon kaum 1500 Sch breiten Wafferscheide bies mol unmöglich machen. Sier muffen " baber ben Urfprung bes Sauptarms bes eigentlichen Tig. felbst erft genauer ins Aluge faffen.

Daß die classischen Autoren darüber sehr unwissend blieben, u sich aus dem Obigen hinreichend ergeben. Strabo hat gar kon Kenntniß von der mahren Tigrisquelle gehabt, Plintus scheint Gegend des Entstehens zu kennen, die er Elegosine nennt, den einem sichtbaren Ursprunge und langsamem Fließen sprit was aber alles sehr unbestimmt bleibt; denn die Landschaft Elegou wird soust von keinem andern Autor genannt, und es bleibt lichalb auch blos hypothetisch, wenn wir wegen der Stadt Elega die nach Plintus oberhalb der Catarrhacten des Euphrat lag, ver Taurus dem Strome abwärts Malatia entgegen tritt (au Elegiam occurrit ei, seil. Euphrati, mons Taurus, Plin. V. Avermuthen, daß der sie umgebende Gau nach der Stadt mit m Namen Elegosine belegt werden mochte. In diesem liegen wirklich innerhalb des Isthmus jener doppelten Euphrewinkel, im Maximum der Annäherung des entgegengesen

<sup>°°)</sup> St. Martin Mém. s. l'Arm. Vol. I. p. 51 etc.

### Euphratsustem; historischer Rudblid; nach Plinius. 101

Guphratlaufes, in einer hochft eigenthumlichen Stellung bie mabren Quellen des Tigris. Bon diesem Elegia auf der Grenze Armeniens (Dio Cass. hist. Rom. lib. LXVIII. 18 u. LXXI. 2) fing Trajan mit ber Demuthigung des Barthamafiris, Konigs von Großarmenien, seine Eroberungen Armeniens im Jahr 115 u. Chr. G. an, beren Berichten Ptolemaus ben größten Theil feiner vielen geographischen Ramen in diesem Lande entlehnt zu haben scheint. Er ist es nun, ber die Quellen des Tigris in dieser Gegend des Diarbefr-Armes bestimmter angibt, unter 74° 40' Long. 39° 40' Lat., und ben See, ben fie bilben, Thospitis nennt, fo wie vie nächste Stadt, ihm in N.W., Thospia 74° 20' Long. 39° 50' Lat., die nächste gegen S.D. am Ausfluß bes Tigris aus biefem See aber Coldis. Er ift es, ber auch bas Gebirg zunächst im Nordost des Thospitis-Sees, welcher auch ber ganzen Landschaft den Namen gibt, die Gordhäischen Berge nennt, also dieselben welche hier bie Tigrisquellen vom Arfanias ober Murab scheiden Claud. Ptol. Geogr. Lib. V. c. 13, Tabul. Armen. Maj. fol. 134 u. 135). Vom viel weiter im Often liegenden Niphates ist ilso hier so wenig wie von einer Arethusa oder einem Nymphäum die Rebe, auch von feinem Orte, ber fich mit bem Zoroanda vergleichen ieße, so wenig wie von alle biesem eine Spur sich an ben Locali= äten ber öftlichen Tigrisarme bestimmt nachweisen ließe. Chen bic= urch kann man auf ben Gebanken kommen, bag Plinius an jener Stelle vom Ursprung bes Tigris, dem er nach ihm blos zugekommenen Berichten ohne eigene Kenntniß nachsprach, gar nicht an einen öst= ichen Tigrisarm gebacht habe, sondern die ganze hypothetische Ver= egung bahin erft von ben spätern Zeiten ausgegangen sei.

Von dem Vorhandensein eines Thospitis = Sees wie zu stolemäus Zeiten, wenn auch nicht von dem Namen, erhielten wir ber seit Kurzem allerdings Bestätigung. Kinneir war bei seinem durchsluge von der Stadt Arghana aufwärts am Tigris, wo er diesen ach einer Stunde nur in einer geringen Breite von 20 Fuß passirte, m zum Kupferbergwerf Arghana Maaden, 5 Stunden im dorden von der Stadt Arghana, vorzudringen, zum zweitenmaln den Tigris gekommen. Dieser Strom durchschneidet bei dem vrigen Bergwerke in einer tiesen Spalte das Land und kommt om West gegen Ost dahin, so daß er von dem gegen Nord nach tharput Reisenden zum zweitenmale, nahe an seiner wenig

westwärts liegenden Quelle 91), wo er aber feine 20 Fuß mehr breit ift, burchsett werden muß. Nordwärts dieses Quell= arms paffirt man bas Norbenbe eines Salzwafferfees (Unbere haben biese Eigenschaft eines salzigen Wassers nicht erwähnt), in einem romantischen Thale gelegen, ber 5 Stunden lang und 3 Stunben breit fein foll. Rinneir meinte, bies muffe ber Coldisfee ber Alten fein, nämlich ber Thospitis, bem zur Seite nach Ptole = mäus ber Ort Coldis lag. Im Morben von ihm liegt Rhar= put. Es ift sonderbar, daß wir wie von den ältern claffischen fo auch von den muhamedanischen Autoren gänzlich ohne genauere An= aaben biefer wahren Tiarisauellen wie biefes Sees geblieben find, obwol beiberseitig über viele andre Dinge bie umftandlichsten Nachrichten gegeben werden. El Masubi fagt 92) nur, ber Tigris komme vom Lande Amid, das zu Diarbefr gehöre, die Quellen lagen aber im Lande Rhelat in Armenien. Auch Ebrifi fteigt am Tigrisftrome in feiner Befchreibung nur bis Umib aufwärts, und nennt nicht einmal feine Quellen. 93) Abulfeba gibt zwar nach Rasm el Mamur ben Ursprung 94) bes Tigris (Digla) unter 64° 40' Long und 39° Lat. an, und läßt ihn, ohne weiteres zu berichten, an Amid vorüberziehen, führt aber zugleich feinen Ursprung im Di bei Bitlis an. Auch ber turkische Geograph scheint, wie alle an bere, die wahren Quellen des Tigris 95) bis auf die Nachricht, das er in einer Grotte mit großem Geräusche entstehe, mit Stillschweiger zu übergehen und nur in Emlia Efendi's Beschreibung, die v Sammer 96) mittheilt, finden wir eine nähere, boch, wie es scheint etwas romantisch ausgeschmückte Notiz, die und von keinem Augen zeugen bestätigt wird, aber an die vagen Gerüchte, die auch ben Blinius zu Ohren gekommen sein mochten, erinnert. "Gine Tag "reise nördlich von Diarbefr, heißt es baselbst, beim Schlosse Pali (? "in einer reizenden Gartengegend, Baghin genannt, quilt bie erft "und Hauptquelle, Schatti Baghin auch Schatti Sulfarnein "d. i. der Fluß bes Zweihörnigen (wie die Duelle bei Betlis i "ob. S. 88) genannt, nach einer islamitischen Sage, bag Alexande "(ber jeboch nie in biefe Gegend fam) bas reinste Wasser zur Lin

<sup>91)</sup> J. M. Kinneir Memoir on Persian empire. Lond. 4. 1812 p. 335—336. 92) El Masudi Hist. encycl. b. Al. Sprenger Vol. I. p. 257. 93) Edrisi Geogr. b. Jaubert. Tom. II. p. 152 94) Abulfed. Tab. descriptio Tigridis e. capite de fluviis etc. I Wüstenfeld l. c. p. 66. 95) Otter Voy. I. p. 123. 96) Aña Türfei, Rec. Wien. Jahrb. B. XIII. 1821. ©. 254.

### Suphratsystem; historischer Ruckblid; nach Plinius. 103

verung seiner Schmerzen aufsuchend, hier stille stand, da er beides an dieser Stelle gesunden. Der zweite Quell springt aus einer höhle des Berges Tachti Mascha bei Arghana mit großem Gesöse; der dritte aus einem Berge im Thale Tschinarli, zwischen Urghana und Demirkapu. Alle drei Quellen gehen im vereinten Strome unter der Brücke Bardendsch hindurch, und vereinen sich vann mit dem Strome des vierten Quells, der von Terdschil kommt und Schafti Terdschil heißt." — Dieser im Westen vereinte auptarm des Tigris soll es nun sein, der von West die Stadt iarbetr umkreisend vorüber gegen den Ost sließt, um dann die östschern Tigrisarme in sich aufzunehmen.

So weit Ewlia's Erzählung, die wir zur weitern Nachforschung if jenem Boden für künftige Reisende über die Tigrisquellen hier iederholt haben, da unsere jüngsten Beobachter daselbst uns andere

teressante Daten mittheilen.

Den Btolemäischen Ramen Thospitis ober Coldis haben nicht wieder aufgefunden, aber wol den bis dahin unbekannt ae= ebenen Sce felbst, Goljik genannt (nach 3. Brant, sprich oldschick), oder gebehnter gesprochen, Gölendschick (nach v. ühlbach), Gorgif Gol bei Alinsworth, ber, wenn bies eine einheimische Benennung war, wol eine Berwandtschaft mit bem men ber anliegenden Stadt Coldis haben könnte (Rol, ful, ul ift ein häufig vorkommendes inneraffatisches Wort, die kleinen rgseen bezeichnend, z. B. Erdf. VII. S. 521). Das Gebirg 8= nd, in welchem der Tigris, ber hier vorzugsweise Schatt heißt, i. "der Fluß," entspringt, ift von dem obern Euphratlaufe brei Seiten umschlossen, und wenn es irgendwo gedacht werden nte, daß bessen Wasser sich mit benen bes Tigris vermischen könn= , so ware hier wol allein eine folche Localität zu vermuthen, die 3 aber bis jett noch unbekannt geblieben ift. Es wird nämlich ständig umflossen, im Norden, im Westen und im Güben, bildet daher eine mahre rhomboedrisch gestaltete Salbinsel ihrscheinlich die Elegosine bei Plinius), die nur gegen Südost rographisch unabgeschnitten bleibt. Aber eben hier ift es, wo ihrem Ifthmus, in einem gewiß seltsam durchfurchten Lande, 2000 Schritt vom Euphratufer entfernt, die Sauptquellen Tigris liegen 97), beren Wasser sich erft 200 Meilen abwärts bem Cuphrat vermischen. Der große Sce, 3327 Fuß Par.

<sup>&#</sup>x27;) v. Moltke Briese a. a. D. S. 236.

### 104 West-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 30

nach Alinsworth über bem Meere, also an 1000 Fuß 98) boch übe ber nördlich angrenzenden Ebene von Kharput (2395 Fuß Par. nach Minew.) gelegen, bicht an biefem Ursprunge bes Tigris, ihm nämlie gegen D.D., ftebt, nach v. Moltke's Angabe, wenigstens in ge feiner von ihm bemerkten Verbindung mit beffen Stromlaufe. B Arghana Maaben, jenem auch von Kinneir genannten Ri pferbergwerke, ift es, mo ber Tigris aus bem Gebirge heraustri und gegen Diarbefr abfließt. Leiber find bie Refultate einer fpater Excursion v. Moltke's von Rharput aus zu ben Tigrisquellen nicht mitgetheilt. Die Stadt Rharput liegt (3870 Fuß Par. üb bem M. nach Ainsw., also über 1400 Fuß über ber Sochebene) me als 1000 Fuß erhaben über ber fruchtreichen umgebenden Socheber barin Mesireh mit ben Tigrisquellen, bie rings von hohen Berg eingefaßt ift, und in fofern vielleicht bem Ausbrud bes Plinit über die Tigrisquellen von der offenen Lage in einer Cbei entspricht (oritur in regione Armeniae majoris, fonte conspice in planitie, Plin. H. N. VI. 31). 3. Brant, ber bas Rupferber werf Arghana Maaden, im N.B. ber Stadt Arghana auf Ber boben, in bem Tiefthale vom Tigrisarme befpuhlt, an bem bie Rui einer Brude liegt, mubsam erstieg, fand beffen absolute Sohe 34 Fuß Par. über bem Meere 2001). Um von da nordwärts auf ein neugebahnten Militairstraße nach Rharput zu gelangen, mußte m ben Sauptarm biefes Tigris überschen, ber bier nur ein fleines Ber waffer bilbete, aber ichon unterhalb der Mine burch ben Berein v Ier anbern Bergwaffer zu einem reißenden Strome angeschmoll. fich zeigte. Nach einem fechsftundigen Ritt zum Kurdendorfe R gin erblickte man burch die Schlucht, in welcher baffelbe liegt, ti Golfif= See und bahinter über die fruchtbare Chene voll re benber Kornfluren, eine ber bebautesten auf affatisch=turkischem Eben, die fühler gelegene Stadt Rharput, die fich auf einem Gul mit ichroffen Telsmänden über dieser Sochebene erhebt, in weld: Meffreh 3348 Fuß Par. über bem Meere gelegen ift.

v. Muhlbach 1), ber im Mai 1838 ebenfalls biese Gegeni: bereiste, schätzt die Lage besselben Sees, ben er Gölenbschik nei

<sup>98)</sup> W. Ainsworth, Researches in Assyria etc. Lond. 1838. 8. 276 etc. 99) ebendas. p. 303. 200) J. Brant, Notes I. X. P. III. p. 365. 1) Nach Hauptmann v. Mühlbach's Ms. dem wir hiemit öffentlich für dessen wohlwollende Mittheilung unst verbindlichsten Dank sagen.

#### Euphratsustem; historischer Rudblid; nach Plinius. 105

(mas nur als bialectologische Berschiebenheit erscheint) und mit bem ibm wohlbefannten Laacher Gee am Rhein vergleicht, auf 600 Fuß böber liegend als die Höhe bes nahen Tigristhales. Er fam von jenem Mefireh, gegen Gub einige Stunden reitend, gum Dorf Dto I= Lako", bas von : fruchibaren Kornflur Mefirehs nur burch einen fanften Sugel geschieden ift, und von einem Bache, wahrscheinlich ber Bokybere auf v. Doltke's Rarte, reich an Schilofroten, um= floffen, ber noch zum Fluggebiet bes Murab gehört. Diefer liegt am Buß ber Bafferscheibe, bie bier alfo zwischen Euphrat und Tigris ober Schatt fich etwa 1000 Fuß ziemlich fteil erhebt. Auf schlängelnben Wegen auffteigend erreicht man in 2 Stunden ben Bolenbichif, ber einige Stunden lang und eine balbe bis breiviertel Stunden breit ift, und nur einen geringen Abfluß gum Murab, alfo nördlich, haben foll. Mach einer fpater v. Mühlbach angeftellten Untersuchung, bie er in Folge ber jabrlich gunebmen= ben Ueberichwemmung feines Uferlandes unternahm, fonnte berfelbe mit bem Unterschiebe von nur 70 bis 80 Fuß auch nach einem etwa nur eine Biertelftunde entfernt liegenden Bache ber Sigris quellen abgelaffen werben. Sier feben wir alfo, wie nabe allerdings Euphrat= und Tigrismaffer fich liegen, und baß vielleicht vor Zeiten irgendwo in biefem feltfam zerriffenen Welsboben eine Möglichkeit ber Erscheinung eines wirklichen Bufammenlau= fes beider Waffer, wie sie Claudius Cafar angibt, vorhanden mar, ohne daß wir jedoch bis jett diese Localität genauer nachzuweisen im Stande waren. Bon ba überschreitet man mehrere folder Tigrisbache zum furdischen Dorfe Ridjan (obiges Rigin bei Brant), 7 Stunden fern auf dem Abhange eines icharfen felfigen Thales ge= legen, in beffen Riffen Ende Marz noch Schnee lag. Bon ba ging es über steiles, waldiges, fast grasloses, aber erzreiches Gebirg auf unfahrbaren Wegen über bas ergiebige Rupferbergwerk Arghana Maaben, und bann zum Städtchen Arghana, 7 Stunden weit, bas auf einem 600 Fuß hohen Kalksteinrucken erbaut ward, ber die weite, gegen Sud vorliegende, fur bas Auge unbegrenzte, mit meni= gen Felshöckern befette Ebene, die ber Tigris von ba ab burchftromt. überragt. Durch die bis dahin dorflose und früher auch gang weg= lose Hochebene ber zurückgelegten Landstrecke von Kharput bis Arghana, im Salfe ber Euphratpeninful, in welche bas chen baburch wohlgeschüttefte Türkenlager vor ber Alt= tacke gegen Mehmed Ali verlegt war, hatte Safiz Bafcha, wo man zuvor selbst zu Pferde kaum mit großer Beichwerde fortkommen

fonnte, zwischen ben Steintrummern hindurch einen 6 bis 8 Schritt breiten von großen Steinen bestreuten Weg bahnen laffen.

Die Schwierigkeiten ber Untersuchung ber bortigen Terrainver= baltniffe find dadurch in biefer Richtung bin erleichtert; wunschens= werth ware es, zur vollständigeren Kenntniß des von Claudius Cafar angegebenen sonderbaren Umstandes, auch noch die Thalbildun= gen vom Gölendschif-See, an der Offfeite ber Rharputebene, nordoftwärts bis gegen ben Murad ermittelt zu feben, wohin in dem fehr fruchtbaren Thale von Urchur eine bedeutende Ginfenkung zu biesem Flusse zu geben scheint, in welcher bei Anschwellung bes Murad boch vielleicht beffen Waffer bis zu einer ber bortigen Ti= grisquellen vordringen und jenes Bufammentreffen beiber Strom= maffer veranlaffen könnte. Der Murad brauset oberhalb zwischen hoben bemaldeten Bergufern, bann zwischen fenfrechten prachtvollen Stein= wänden über Felstrummer bin 2); von Balu an tritt er in eine ebenere Gegend, und fließt zwar noch schnell, aber rubiger babin. Gine schöne Gebirgegruppe, ber Doftar Dagh, erhebt fich an fei= nem linken Ufer, und jenseit besselben breitet sich bie weite, herrliche Chene von Rharput auf bem linken Ufer aus. Der Murab wendet sich aber von ihr wieder ab und tritt abermals in das hohe Gebirg bed Taurus ein und erreicht ben Gudrand berfelben Cbene (auf der rhomboedrischen Euphratpeninsul), doch nun schon als Frat und Murad vereint, also als Euphrat, erft auf einem Umwege Um obern Murad bemerkte auch v. Mühlbach, von 40 Meilen. baß diefer oberhalb bes Ortes in seinen engen Ufern und Felsman= ben ben Character eines eigentlichen Gebirgsfluffes habe, baß unmittelbar abwärts biefe Formen fich milbern. Der Strom wird breiter, theilt fich in mehrere Urme, die Uferhöhen treten wei= ter guruck, werden niedriger, das Gefälle gemäßigter; die Riffe, Un= tiefen, Relsbanke, welche bem Strome oberhalb Balu einen treppen= artigen Lauf geben, find nun weit seltner. Im allgemeinen schei= nen die Söhen bes rechten oder nördlichen Murab=llfers (gegen bie Plateauseite Urmeniens bin) bober als bie ber linken Seite zu fein, obwol eben biefe bie Waffer fcheibe zwischen Gu= phrat und Tigris bilbet, jene aber innerhalb bes Euphratgebietes liegt. Auf bem rechten Ufer scheint ber Gebirgszug bis weit ge= gen West bin zum Anschluß an ben Antitaurus nur eine einzige Lucke zu haben, nämlich in ber geringen Unterbrechung, burch welche

<sup>2)</sup> v. Moltte Briefe C. 291.

### Euphratsustem; historischer Rudblid; nach Strabo. 107

der Euphratarm von Erzerum zum Murad tritt. Auf dem linsen Ufer des Murad dagegen ist es anders; da öffnet sich 8 Stunsten abwärts Palu, sogleich hinter der schönen Gebirgsgruppe des Mostar Dagh, eine bei dem Dorse Archur zum Murad ausmünstende 7 bis 8 Stunden weite sehr fruchtbare Thalsenkung, die aus W.S.W. von der Nordseite des Gölendschik kommt, und im Osten von Kharput mit ihrem schlängelnden Flusse (wahrscheinlich der oben genannte Bokhbere, mit einem schwachen Ausslusse jenes Sees) eine fast 1½ Stunden breite Unterbrechung im Berguser obershalb Archur macht. Dicht unterhalb derselben tritt der Murad wiesder in die Bergs und Velswand ein, die sich nach der Felsstadt und dem Bergcastell von Kharput 5 Stunden weit erstreckt, und in grossen Bogen den Euphrat weiter abwärts begleitet.

Siemit glauben wir die wenigstens wahrscheinlichste Localität einer einstigen, vielleicht zuweilen bei hohen anschwellenden Euphrat-wassern entstehenden natürlichen Communicationslinie zwisschen dem Murad und den Tigrisquellen, die demnach keineswegs ganz unmöglich zu sein scheint, vielleicht vermittelst. uns noch wenisger bekannten Grottengänge, wie sie im Kalksteinboden so häusigssich zeigen, zu künstiger genauerer Erforschung nachgewiesen zu haben, die zu den Berichten bei Plinius und andern die nächste Beranlassung gegeben haben möchten.

4) Strabo über das Canalland des Euphrat und seine Anschwellungen.

Nachdem Strabo sich vorzüglich im elsten Buche seiner Erdbeschreibung in der Landschaft Armenien mit den Quellströmen des Euphrat und Tigris beschäftigt hat, geht er im sechszehnten zu der Veschreibung ihres Stromgebietes in Assprien, Me sopotamien und Babylonien über, wohin wir ihn hier noch einmal zu begleiten haben, um das, was wir seiner Untersuchung verdanken, nicht für die Fortbildung der Wissenschaft in der Gegenwart verloren gehen zu lassen.

Die durch Vernachläfsigung im Texte schwierige Stelle im Anfang seiner Beschreibung von dem, was er unter dem genannten Namen zusammensaßte (Strabo XVI. 736), hat im Einzelnen wol ihre hinreichende Erklärung 3) gefunden, worauf wir hier zum

<sup>2)</sup> Strabon trad. franc. p. Letronne, Paris 1829. T. V. p. 153 etc.; Raoul Rochette Rec. in Journ. d. savans, 1820. pag. 694 etc.; Großfurd Uebers. des Strabo Th. III. S. 203, Rote.

#### 108 Best = Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 30.

Berftandniß des Autors verweisen können. Der Gegenstand selbst gewinnt dabei an Aufklärung nur wenig, etwa die bestimmte Kennt= niß bes bei ben griechischen Autoren herkommlich gewordenen Ge= brauchs, alle jene Bölfer und Länder bes affprifch = babylonischen Reiches vom Perfer-Meere, am Stromfysteme aufwärts, bis zu bem Golf von Iffus und Cilicien bin, mit bem Ramen ber 21f= fprier und Affpria zu belegen, wofür auch Spria, Sprer, für alle Bolfer aramäischen Stammes, wie felbft für bie Araber zunächst jenseit bes Euphrat und die Rappadofen, die noch eine inrifche Sprache redeten, oft gleichbedeutend gebraucht warb. Mit Aturia, Athria, im engern Sinne ward jedoch auch insbesondre bie Landschaft am Tigris um Ninive und Arbela bezeichnet, wenn ichon Dio Caffins (Lib. 68, 26; R. 1141. 19. ed. Sturz. Vol. IV. und VI. p. 632 not.) etymologisch erklärt, daß nur die Berwechslung bes s und t bei ben Barbaren die Urfache ber Corruption bes Namens von Affyria in Athria gewesen sei.

Der Zerstörung der syrischen, d. i. assyrischen Monarchie, sagt Strabo, folgte unmittelbar die Zerstörung der Stadt Ninos oder Ninive, die in der Ebene von Athria lag (XVI. 737); von ihren Kuinen wird bei Mosul weiter unten die Nede sein; dann geht er zu der Beschreibung von Baby lon und Seleucia über, wovon schon oden das hieher Gehörige mitgetheilt ist. Nach Angabe der Capitalen kehrt Strabo zu seinen Bemerkungen über das Stromspstem zurück, die wir noch als weitere Ausschlung zu dem, was schon früher darüber berichtet wurde, hinzuzussügen haben.

"Das babylonische Land wird von verschiedenen Flüssen bewäs=
"sert, darunter Euphrat und Tigris nach den indischen die größten
"im südlichen Asten sind. Der Tigris wird auswärts bis zum
"Marktorte Opis und bis zur Stadt Seleucia, der Euphrat bis Ba"bylon beschifft (f. oben S. 34). Alexander, der alle Hemmungen
"dieser Schiffahrt bis nach Opis zerstören ließ, sorgte auch für die
"Canäle (Strabo XVI. 740)."

"Denn", fährt Strabo in seiner Hydrographie des Cuphratlauses fort, die als ein weiter ausgeführter Commentar zu dem erscheint, was die Geschichtschreiber Alexanders darüber gesagt hatten, und was wir aus dem Arrian schon oben angeführt haben, "mit "dem Frühlinge schon, wenn die Schneemassen Armeniens schmelmen, beginnt der Euphrat anzuschwellen, gegen den Ansang des "Sommers aber überschwemmt er (vergl. Plin. V. 21: increscit autem et ipse Nili modo statis diebus, paulum differens, ac Me-

### Euphratsustem; historischer Ruchblid; nach Strabo. 109

sopotamiam inundat, sole obtinente vicesimam partem cancri: minui incipit in virgine et leone transgresso. In totum vero remeat in vicesima nona parte virginis). "Dann würde er die "Telder überschwemmen und versumpsen, wenn man den Wasserübers "Nuß nicht, wie beim Nil, in Canäle ablenkte. Das hat die Ca-"näle nothwendig gemacht, die aber großer Nachhülse bedürsen. Denn "vie Erde ist tief, weich und nachgiebig, so daß sie von dem Stroms "wasser leicht weggeschwemmt wird und die Ebenen entblößt, die "Canäle aber füllt, und der Schlamm bald ihre Mündungen verschopft. Dann ersolgen von neuem gegen die Ländereien am Meere "hin Ueberschwemmungen, Seen, Sümpse, die sich mit Schilsmäls"dern bedecken, aus denen vielerlei Geräthschaften gestochten werden, "die, wenn man sie mit Erdpech überzieht, zu wasserdichten Fahrszeugen dienen können, denen man auch Segel aus Schilsmatten "beigiebt.

"Solde lleberschwemmungen gänzlich zu verhindern ift wol "nicht thunlich; aber bas mögliche zu thun, um ihnen vorzubeugen, "ift bie Bflicht ber Regierungen. Diese Gulfe besteht aber barin, "daß ein ftarker Seitenerguß burch Gindammung, die Ausfüllung "mit Schlamm bagegen burch Reinigung ber Canale und burch "Ausräumung ihrer Mündungen verhindert werbe. Diefes ift leicht. "jenes aber, bie Eindämmung, ift schwierig und bedarf vieler Sande. "ba ber lodre ausweichende Boben ben bammenben Schutt nicht "trägt und bie Verftopfung hindert. Die größte Gile ift babei noth-"wendig, um die Canale ichnell zu ichließen, bevor fich alles Waffer "verlaufen kann. Denn bei sparfamen Waffer in ber Sommerzeit "wird auch ber Strom feicht, und wenn er einmal erichopft ift, fann "er auch, wenn es am meiften Noth thut, bem von ber Sonnen= "bige burchglühten und verbrannten Lande bas zur Befruchtung "nothwendige Waffer nicht mehr liefern. Db bann bie Feldfrüchte "burch Uebermaaß der Wasser ersaufen oder burch Dürre umkom-"men, ift gleich verberblich. Auch die Beschiffung, von beiben Ver-"hältniffen abhängig, kann nicht bestehen, wenn nicht burch schnelle "Schließung und Deffnung bas Waffer ber Canale in einer Mittel= "hohe gehalten wird, um bem Ueberfliegen wie bem Berfeichten gu "begegnen."

Dies nun eben war es, was Alexander bei seiner Arbeit am Ballacopas (s. oben S. 41) beabsichtigte, wie Strabo, dem Berichte des Aristobulus solgend, nachzuweisen bemüht ist. "Alexander, "sagt er (Strabo XVI. 741), bemerkte an einem Canale (er nennt

### 110 Beft-Alfien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 30.

"ihn nicht mit Namen), der sich vorzüglich gegen die Seen und "Sünwfe Arabiens wandte, daß seine Mündung zum Euphrat we"gen seines weichen Bodens so schwer zu verstopfen war. Deshalb
"eröffnete er einen andern Canal, etwa 30 Stadien lang, keine volle
"Meile, ihn durch festen, felsigen Boden führend, und wandte so
"die Wasser nach jener Seite. Diese Arbeiten hatten zugleich noch
"ben andern Zweck, daß Arabien, wegen der Wassermenge schon in"selähnlich, durch die Seen und Sümpfe nicht völlig unzugänglich
"gemacht würde: denn er hatte dieses Land zu erobern den Plan
"gefaßt."

Wenn Strabo in biefer lettern Angabe nun wol etwas über= triebene Vorstellungen zeigt, fo folgt er barin bem Eratofthenes, beffen mangelhafter Erkenntniß jener Gegenden man auch noch bie fol= gende Stelle von bem unterirdischen Zusammenhange bes Gubbrat= laufes zu Gute halten muß, eine Vorstellung, bie bei bem häufigen wirklichen Vorkommen folder Erscheinungen auf bem Boben Briedenlands burch die theoretische Ausicht des Alristoteles (Meteorol. Lib. I. c. 13) unter feine Zeitgenoffen eine zu verallgemeinerte Un= wendung gewonnen zu haben icheint, gegen welche aber ichon Strabo feine bescheibenen Zweifel mit Recht aussprach. Eratofthenes, ber Die Seen in ber Nahe Arabiens fannte, fagte (Strabo XVI. 741), bag biefe Baffer, benen ber Abfluß fehle, fich unterirbifche Ausgange eröffnet hatten, bis zu ben Colespriern. Dort bringe es wieber in ben Gegenden um Phinokolura (El Arish) und ben Berg Kafion (Mons Casius) hervor und bilbe die bortigen Seen und Barathra ober Bafferschlunde. Ich zweifle, fügt Strabo bingu, bag er glaub= liches gesprochen; benn jene, die Seen und Gumpfe bei Arabia bil= benden Ergießungen bes Cuphrates, find dem Perfermeere benachbart, und ber Zwischenraum weder breit noch felsig, so daß viel mahr= scheinlicher sich das Wasser von dieser Seite ber ben Ausgang bis an das Meer bahnen wird, fei es unterhalb der Erde ober oberhalb, viel eber, als daß es 6000 Stadien (150 geogr. Meilen) weit einen fo mafferlosen und ausgedörrten Weg zurücklegen follte, in beffen Mitte felbit noch Bergketten, wie Libanon und Untilibanon und Caffus, ausgebreitet liegen. Bei biefer Berichtigung bes Cratofthenes hat jeboch Strabo, wie icon Letronne 4) bemerkt, felbft einen großen Irrthum begangen, indem er den Mons Casius bei Antiochia

<sup>4)</sup> Strabon trad. franc. T. V. p. 177, not.; vergl. Großfurd Strab. Llebers. Th. III. S. 217, Mote 2.

## Euphratsustem; historischer Ruchblid; nach Strabo. 111

in Nordsprien mit dem Mons Casius an der sprischen Grenze Ales gyptens verwechselte, wodurch jedoch die Widerlegung der Hypothese gar keine Beränderung erleidet, denn nach der einen wie nach der andern Richtung ist beides völlig undenkbar.

Nachdem Strabo die blos theoretischen Behauptungen bes Boluflitus, baf ber Cuphrat gar feine Bafferanichwellungen wegen gu großen Abstandes vom Gebirge habe, und weil die vorbern Berge. nämlich die füdlicheren gegen ben Tigris, zu niedrig wurben, um viel Schnce zu tragen, widerlegt hat, fügt er eine fehr gehalt= reiche Bemerkung hingu, mit welcher wir bas Wefentliche feiner Mittheilungen über bies Stromfustem fcliegen fonnen, ba alles übrige nur topographische Merkwürdigkeiten betrifft, bie fpater in ben zugehörigen Localitäten ihre Stelle finden werben. "Allerbings, "fagt Strabo, fleigen bie Quellgebirge (Strabo XVI. 742) bes Gu= "phrat gegen Norden höher auf, aber nicht blos bies, fondern fie "gewinnen auch an Umfang und Ausbehnung; gegen ben Guben "erniedern fie fich. Uebrigens hangt bie Menge bes Schners nicht "blos von ihrer Sohe ab, sondern auch von ihrer nördlichen Lage "und ihren Abdachungen (τοῖς κλίμασι, b. i. ben Seitenlagen, Schat= "tenfeiten und Sonnenseiten ber Berge). Derfelbe Berg wird auf "bem Nordgehänge mehr beschneit als auf bem südlichen, und jenes "bewahrt ben Schnee langere Beit als biefes. Der Tigris alfo, wel-"der aus den füdlichften und von Babylonien wenig entfernten Gie= "birgshöhen Urmeniens bas Schneemaffer, beffen auf ber Gubfeite "überhaupt nicht viel ift, empfängt, wird weniger überschwemmen. "Der Cuphrat hingegen empfängt bie Waffer von beiben Seiten "und nicht blos aus Einem Gebirgszuge (wie ber Tigris aus Di= "phates und Gordhene), fondern aus vielen, wie dies in obiger Be= "fchreibung gezeigt ift, wo er bas große wie bas kleine Armenien "in fo langem Laufe burchzieht, und bann noch aus Rlein-Armenia "und Kappadofia den Taurus durchbrechen muß, um nach Thap= "facus ftromend bas untere Sprien von Mefopotamien zu scheiben, "und bann Babylonien und bie Meeresmundung zu erreichen, mas "zusammen eine Stromlänge von 36,000 Stabien ausmacht." — Die geographische Meile zu 40 Stadien gerechnet, wurde bies eine Länge von 900 geogr. Meilen machen, die wenigstens das Doppelte der wahren Stromlänge geben würde; baher wol das fleine Sta= bium zu rechnen, welches etwa die Sälfte ber Länge geben möchte, bie jedoch noch immer zu groß ift.

Vortrefflich hat Strabo hier den wesentlich verschiede=

nen hydrographischen Character beider Stromläuse ausgesfaßt, aber ohne daß die Großartigkeit dieser Anschauung von den spätern Geographen beachtet und für die Wissenschaft fruchtkar gemacht worden wäre. Wir sehen darin die erste Erwähnung der beiden ganz verschiedenen Classen von Strombildungen, die wir durchbrechende und bloß ablausende Stromsysteme, oder hintere und vordere in Beziehung auf ihre Gesammtentwicklung zu den Gebirgösystemen genannt haben, und wozu der Indus zu jenem, der Ganges zu diesem die entsprechende Analogie in ihren Berhältnissen darbieten.

# 5) Kaiser Trajans Feldzug am Cuphrat (115—117 nach Chr. Geb.).

Fast einzig nur, wie oben gesagt, den Ariegsgeschichten des Alzterthums wird der Fortschritt der geographischen Kenntniß jener Landschaften von dem armenischen Quellgebiete bis zum susianischen Mündungslande am Persergolse verdankt, und diese wurden seit der Auflösung des großen vorderasiatischen Neiches der Seleuciden durch die mehrere Jahrhunderte dauernde Nebenbuhlerschaft der Nömerzund Partherherrschaft um das zersallene Besiththum der Seleuciden herbeigeführt.

Mit dem Berlufte von A sia minor ober ber Wefthälfte un= ter Antiochus III. an die Römer, beren politisches Uebergewicht nun auch auf die Cultur biefes Landes und feiner Bewohner einen fo entschiedenen Ginfluß gewinnen konnte, ber fich bis heute in feinen reichhaltigen Denkmalen Kleinastens nachweisen läßt, mußte bas fh= rifche Reich, die Ofthälfte, bagegen in ein blos orientali= fches zurücksinken, obgleich auch hier griechische Anfiedlung, griechis fche Sprache, griechischer Göttercult und Sitte, ja felbst Städteverfassung und hellenisch=republikanische Ginrichtungen seit Alexanders Beit ihm noch immer bas Aussehen eines europäisch geworbenen ga= ben. Im Cuphratgebiet concentrirte fich allerdings ber Mittelpunct bieser wie im Westen, so bald auch im Often burch ben Abfall von Indien und Baftrien mehr und mehr beschränften Monarchie, bie noch unter Antiochus vom Indus und Drus bis an bas ägäische Meer gereicht hatte. Balb kehrte auch die schlechte asiatische Verwaltungsweise, die Geldnoth, bas Berwürfniß ber Berrscherfamilie, die orientalische Willführ ber Ministergewalt in diese Euphratgebiete ein, die, auf ber einen Seite von Parthern und Armeniern, auf der andern von Arabern, Juden und fprifchen Emporern

## uphratsustem; histor. Rudblid; Trajans Feldzug. 113

elfach gebrängt, längst in Ohnmacht versunken waren, als die Moer nun auch den Taurus überschritten und den Euphrat nicht ihr wie anfänglich als den Grenzstrom des Neichs der Nömer d der Parther gelten lassen wollten.

Die Mithribatischen Kriege führten bie römischen Legionen uns Lucullus Commando, ber im Königreiche am Pontus die zugesrigen Residenzen Comana, Amisus, Sinope erobert und sich Kleinscmenien am Euphrat unterworfen hatte, zuerst in das obere uphrats und Tigrisgebiet, weil zu Tigranes, dem damals ch mächtigen Könige von Armenien, der aus dem Felde geschlassene Mithridates gestohen war und Schutz gesucht hatte. Durch wulls Eroberung der neuen Cosonisation Tigranocerta's und gewonnene Schlacht gegen Tigranes auf der Moshischensche am Arfanias, durch seine Belagerung der armenischen Königsweidenz Artaxata am Aras (f. oben S. 99) und durch die Emzung seiner Legionen über die Beschwerden der Feldzüge in so uhem, unwegsamen armenischen Hochlande kamen die ersten geozuphischen Kenntnisse dieser die dahin unbekannt gebliebenen Landsaften durch Augenzeugen nach dem Occident.

Als Pompejus M., des Lucullus Nachfolger, den König von ontus, Mithridates M., zum zweiten male aus dem Felde gelagen und den Flüchtigen, der über den Euphrat und Caucasus Taurica Chersonesus entstohen war, bis gegen Artaxata vergt hatte, sah er wol ein, daß Große Armenien schwer zu bewicht und wenig einträglich war. Er überließ es also als eignes wich demselben Könige Tigranes gegen Tributzahlung, dem durch cull seine ihm früher zugehörigen Provinzen von Klein Areinen enien: Sophene am obern Euphrat und Tigris, wie auch Gaeinen, Cilicien, Phönicien und Syrien schon entrissen waren und

ch von seiner Herrschaft getrennt blieben.

Diese an die Römer förmlich abgetretenen Provinzen erhielten inere, jedoch meist nur temporair herrschende Fürsten, die, von den nischen Feldherrn eingesetzt und bestätigt, an der Römergrenze die acht der großen Gerrschaften brachen und von den benachbarten dmern mehr als jene gezügelt werden konnten. So hatten Com = 1 gene am westlichen Euphratuser, Chalcis, nahe dem heutigen eppo, Edessa zu Orfa eigene Dynasten erhalten, von denen die zige griechisch = sprische Stadt Edessa, unter dem Namen des eiches von Osrhoene oder Orrhoene, schon in früher spriser Zeit, seit 146 vor Chr. Geb. selbständig, auf längere Jahrhun=Ritter Erdsunde X.

### 114 West-Alsien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 30

berte hinaus, ja sogar bis in bas Mittelalter ber Rreuzzüge, it Erifteng 5), wenn ichon mit mancherlei Wechseln, behauptete. obern Mesopotamien, zwischen bem Cuphrat und Tigris, am Ueb gange vom Gebirgslande Armeniens zur Gbene Defopotamiens, ber Gegend bes heutigen Urfa ober Orfa (von Orrhoa verstür melt) 6), mar bie Stellung auf bem Grenzgebiete ber parthifd wie ber römischen Gerrschaften ber Art, bag die Politik bieses ti nen Staates es erforberte, es mit feinem ber machtigen Nachba zu verderben, wodurch eben bei kluger Leitung bie längere Gelb erhaltung burch bie meiften ber vorübergehenden Wechfel mögl wurde. Die Berrichaft biefes osrhoenischen Reiches, eine ber vie auf fprifch = afiatischem Boben alteren eigenthumlichen macebonifd Colonisationen, aufänglich auch Antiochia genannt (Plin. V. Edessa quae quondam Antiochia dicebatur, Callirrhoë a for nominata), mit fortbauernben Aristofratien, mit Burgerfreiheit u griechischem Leben, unter eigenen Fürsten, ward nicht immer vi Vater auf ben Sohn fortgeerbt. Die Angesehenen, beren Absta mung unbekannt geblieben, mählten fich aus ben benachbarten D fern immer einen Mann an die Spite ihrer Republif, um fle gen die Nachbarn zu schützen, wie gegen die übeln Folgen ei Oligarchie ober Anarchie, ohne zu mächtig zu fein, die bestehen Einrichtungen umzuftoßen. In folder Königsreihe ber fiebente ! Abgarbar Abgar, ber in Tigranes heere gegen Lucull bie: aber sogleich, als bie Römer bie Sieger geworben, nach Drienter Art auf beren Seite getreten und mit ihnen in Verbindung gel ben war. Derfelbe war es, ber kurz barauf auch bem Pompi befreundet fich zeigte und ihm burch Hulfstruppen Dienste leiftet

So wurden die localen Interessen der verschiedensten Bewolater euphratensischen Landschaften immer mehr und mehr in die litik ihrer beiden großen Nachbarreiche verwickelt, denn auch antkleinere Dynasten, deren Entstehungsgeschichten uns aber meist, it die ihres Untergangs, wenig bekannt wurden, wie arabische Ere, z. B. die früher angeführten Al Mondari von Sira, die Fürm von Atra (Al Hadhr) und andere, wie die Stadtrepubliken grischer Ansiedlung, traten überall auf den Grenzgebieten beider in selbständig werdender Regung hervor, und führen darum auch im

<sup>5)</sup> Schloffer, univerf. histor. Ueberf. der Gesch. der alten Welt, TU. 2. S. 441. 9) Mannert, Geogr. der Gr. u. Römer, Th. 16.

#### Euphratsustem; histor. Rudblid; Trajans Feldzug. 115

und mehr in die Specialgeographie jener Gegenden ein. Bor allen mußte Urmenien, von jeher als ein machtiges, bas mesopotami= fde Flachland bominirendes Sochgebirgsland, mit ben wenigen Bageingängen und ben Saupt = Duellströmen, hierauf von Ginfluß fein. baber auch bieses Land burch alle folgende Jahrhunderte ber große Tummelplatz und das Schlachtfeld oder die zu erstürmende Bölkerburg zwischen ben ftreitenden Weltmächten im Westen und Dften war und blieb. Aus Groß= und Klein=Armenien bestehend 7) und meift zuvor von gesonderten Königen aus verschiebenen Kamilien beherrscht, bis des Mithridates Magnus Schwiegersohn, Tigranes, auf kurze Zeit beibe Konigreiche vereinigte, wurden biese burch die römische Politik in ber Folgezeit immer wieber getrennt, um jedem Uebergewicht der Macht dort zuvorzukommen. Pompejus, im Frieden mit Tigranes, sonderte beibe zwischen Bater und Sohn; Augustus rif Klein=Armenien burch Schenkung an Pharnaces, den König Kappadociens, von dem fehr geschwächten Groß=Urme= nien ab, beffen ambitiofe Parteien dagegen, mehr unter ben Gin= fluß der parthischen Könige gestellt, bald um die Protection ber Par= ther, bald um die der Nömer zur Einsetzung ihrer schon zu halben Bafallen gewordenen Fürsten buhlten, so daß eine lange Reihe von Begen= und Namen=Königen bie Zeittafeln ber armenischen Regen» enreihen verwirren. Unter Raiser Mero hatte ber Parther=Könia Bologeses I. ben Armeniern seinen Bruder Tiribates zum Konige aufgedrungen, der nach manchen Kämpfen, in benen Corbulo, Des Tacitus Lieblingshelb, so siegreich auftrat, auf beffen Betrieb auch von Nero in Rom seine Krone exhielt, weil er ihm sein Kö= nigreich als römisches Lehen zugestand. Unter Kaiser Domi= tian war es Eredarus, ein von Parthern Beschützter, den Kaiser Trajan aber nicht als König anerkannte und beshalb ben Par= therkönig Odrhoed over Chodroed (es ist Narsed I., reg. von 108—120 nach Chr. Geb.) 8) aufforderte, seine Truppen aus Arnenien zuruckzuziehen und jenen seinem Schicksale zu überlassen. Die Würde bes römischen Reichs hielt der stolze Römer durch die Unmaßung bes Parthers verlett und rüftete fich, ba nicht fogleich Benugthuung geboten wurde, zum Kriege gegen ben Drient. Da un wirklich ein Römerheer zum Aufbruch kam, bas Chosroes alle

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Schlosser a. a. D. Th. II. I. S. 281 u. f. bistorisch-kritischer Versuch über die Arsaciden: und Sassaniden: Dhenaste, Leipzig 1804. 8. S. 126.

## 116 West-Assien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 30.

Urfache zu fürchten hatte, schickte er bem Trajan bis Athen 9) seine Gefandten mit Freundschaftsversicherungen, mit reichen Geschenken und der Bitte entgegen, einem andern Sohn des Pakorus, bem parthischen Prinzen Parthamasiris die Krone von Armenien und seinen Beistand zu verleihen. Die Geschenke nahm Trajan nicht an und ließ dem Partherkönige antworten: "Freundschaft bewähre fich burch Thaten, nicht burch Worte." Seinen Marsch feste Trajan (bei der unsichern Chronologie am wahrscheinlichsten in den Jahren 114 bis 117 n. Chr. Geb.) burch Klein=Ussen bis Antiochia in Syrien fort, wo vor ihm mit reichen Geschenken die mesopotamischen Gesandten jenes Abgarus (Abyagos, b. i. ber Titel) von D&: rhoene erschienen, ber sein kleines Konigreich erft für schweres Gelt vom vorigen Partherkönige Pakorus erkauft hatte, und es, burch seine Lage dazu genöthigt, weber mit Chosroes noch mit Trajan beide fürchtend, verderben wollte. Trajan ruckte indes, nachdem er sich von einem furchtbaren Erdbeben, das ihn in Antiochia getroffen, erholt hatte, ohne Widerstand (im J. 115 n. Chr. G.) mi feinen Legionen bis Thapfacus, Zeugma und Samofata (Die Cass. Hist. Rom. Lib. LXVIII. Trajanus 19) am Euphrat vor die sich ohne Erstürmung ihm ergaben; und ohne sich durch Par thamastris heuchlerische Botschaften im geringsten aufhalten zu las sen, drang er am Cuphrat immer weiter aufwärts, durch Klein-A1 meniens Paffe, über Satala (ra Sarala bei Dio Caff., die Lac ist noch unbekannt) 10) vor, bis Elegia ( Έλέγεια της Αρμενία bei Dio Caff., wo beibe mal baffelbe gemeint ift und keineswes verschiedene, wie Mannert 11) meint, bas im Guben von Meliten nahe ben Euphratcataracten gelegene, und bas viel nördlichere nal ben Cuphratquellen), das nahe ben Cuphratquellen und bem heut gen Erzerum in W. noch im Namen zu Ilija fortbauert. hin, ins Herz von Hoch-Armenien, von Armenia magna, wo Unchialus, ben fleinen Gebirgsfönig ber Machelonen und Senioch bes pontischen Grenzgebirges (Korax), der sich ihm freiwillig unte worfen, wie alle andern Reguli von Armenia fehr huldreich et pfing, hatte Trajan ben von Parthern eingesetzten Ronig Gra Armeniens, Parthamafiris, ber fich felbft in feinem Schreit: an Trajan fo titulirt hatte, zur Audienz beschieben. Er erschien :

<sup>9)</sup> f. Dr. H. Franke zur Geschichte Trajans und seiner Zeitgenofi-Quedlindurg 1840. 2te Ausg. S. 262 u. f. 10) Mannert, der Gr. u. Nöm. Th. VI. 3. S. 313. 11) ebend. Th. V. 2. S. 2

Lager vor Trajan, er legte auf die Stufen bes Thrones zu beffen Fußen seine königliche Tiara (wie einst Tiridates vor Mero gethan) nieber, in der Erwartung bes Wieberempfangs aus ber Raiferhand. Das Römerheer erhob aber, ba es ben gebemuthigten Barbaren= König von der Krone entblößt da stehen sah, das wilde Jubelgeschrei, ben Kaifer mit bem Titel als Imperator und Armeniacus begrußenb, fo gewaltig, daß ber erschreckte Partherfonig bie Flucht ergriff. Bon ben Solbaten balb feftgehalten und vorgeführt, erklärte er nun mit Freimuth, bag er tein Rriegsgefangner, fein Beflegter fei, fonbern freiwillig fich hierher verfügt habe, in ber Erwartung, man werbe seine Königswürde bestätigen. Trajans Antwort war: "er werde "Armenien Niemand als Königreich geben, fondern zur römischen "Proving machen; ihm perfonlich gebe er bie Freiheit." Go bie Erzählung bes Dio Caffius. Die Quellgebiete bes Cuphrat und Tigris wurden fo in eine Proving bes romifden Reichs ver= wandelt, und bas Gebot ging aus, baß jeder Armenier in feiner Beimath verbleibe. Der hartgetäuschte und verftogene Parthama= firis emport, ergreift die Baffen und fällt in bem erften Gefechte. Run fiel bem Sieger ohne Schwertstreich auch bas ganze Asia extra Taurum zu, ober die vier kleinern nordischen an Armenien angrenzenden Königreiche Kolchis, Iberien, Albanien und Sarmatica afiatica, fo baß feine Berbindung bis zum Sauro= mates II., bem König am fimmerischen Bosporus, reichte, boch nur fo lange, als Römerheere bort ftanden; bas fonnte nicht lange fein.

Die armenischen Städte und Festen erhielten zwar ihte romi= fche Garnisonen, aber Trajan wandte fich nun fühmarts mit fei= ner Macht nach Mesopotamien, wo er in Kurzem gleiche Triumphe bavon trug. Sein Marsch führte ihn zunächst nach Ebeffa (Orfa), beffen König Abgarus (Dio Cass. LXVIII. 21), ber ihm wol öfter Gesandte und Gaben geschickt, aber nie selbst ihn aufgesucht hatte, ihm hier perfonlich entgegen kam und 250 Pferbe mit Ruftungen und 60000 Pfeilen als Geschenke entgegen trug. Für biese Demuthigung erhielt ber König für biesmal Verzeihung; bei einem Gastmahle, das er in Ebessa dem Sieger gab, mußte er sich boch feine geringe Berabwürdigung gefallen laffen, benn fein ichoner Cohn Arbondes mußte vor dem Kaiser nach Barbarenart tangen. End= lich wurde fogar von ihm Abtretung feiner Herrschaft verlangt, und bieser Forberung folgte, ba Abgarus sich nicht bazu verstand, burch ben Legaten Lucius (Lyffas in ben Act. Martyr.) förmliche Belagerung und Berftörung feiner feit hundert Jahren emporgeblucken feften

Sauptstadt, die wegen ihrer ichonen Quelle von Plinius auch Callirrhoe (V. 21. Callirrhoen a fonte nominatam) genannt wird, beren Bewohner, sowol Seiden wie sprische Christen, 12) basselbe Schickfal traf. Unter ben babei fallenden Martyrern bes Christen= thums wird auch Barsimäus Episcopus von Coeffa genannt, und mit ihm mehrere Glieber feines Saufes. Coeffa blubte fpater wieder auf, und ift burch bie fprische Legende vom gläubigen Abgarus, ber bem Beilande feinen Schutz zufagte, burch bie Reliquie bes Schweißtuchs, wie burch die muhamedanische Sage, baß hier Abraham seinen 211= tar zu Jfaaks Opfer erbaut haben foll, und aus ber Periode ber Rreuzzuge burch ben christlichen Comes von Coeffa bekannt.

Trajan zog von Edeffa gegen andere Philarchen oder fleinere Sauptlinge Mesopotamiens, bessen zerriffenen politischen Buftand in jener Periode wir eben nur aus ben fehr unvollständig überlieferten Nachrichten 14) von beffen Kriegszug kennen lernen. So wird zunächst Sporaces, ber Säuptling von Unthemus (ober Unthe= musia, b. Plin. H. N. V. 21 und VI. 30), bas zwischen bem Euphrat und Edeffa (Strabo XVI. 748) nur 4 Schönus-(ober 6 geograph. Meilen) fern von biefer Stadt lag, genannt, ber es auch verfäumt hatte, bem Sieger entgegen zu kommen, aber Berzeihung erhielt. Auch Dannus, König eines bem Cuphrat benachbarten Arabiens, mahrscheinlich Verbundeter ber Barther, ber feine Gulbigung aufgeschoben, fandte jest Berolde und Friedensboten; aber ihm traute Trajan nicht, benn er hatte bem Konige von Abiabene, Mebarsapes, Hulfstruppen geschickt, bie schon von den romischen Le= gionen aufgefangen waren. Auch Manisares, ein mesopotamischer Burft, ber, von Chosroes befriegt, fich in den Befit eines Theiles von Armenien und Mesopotamien gesetzt hatte, machte Versprechun= gen, aber Trajan ließ ihn miffen, er muffe fich perfonlich ein= ftellen. Allen biesen zweideutigen Freunden im Cuphratlande fam Trajan zuvor; erft zog er nach Abiabene (bas Aturia am Tigris im Dften von Minive, bem heutigen Mojul) gegen Mannus und Mebarsapes, nahm aber auf biesem Mariche unter bem Berge Singara die gleichnamige Stadt Singara ( Die heutige Sinjar, Erof. IX. S. 749) phne Gefechte ein, die später zu einer bedeutenden römischen Grenzfeste erhoben wurde. Die starfe Keftung

<sup>12)</sup> De Syris Nestorianis diss. in Assemani bibl. or. Romae 1728. T. III. P. II. cap. 2. fol. XXXVIII; LX. 18) Abulpharag. Hist. dynast. p. 71. 14) Hist. dynast. p. 71. 14) Hist. dynast. p. 71. 14) Hist. dynast. p. 71. 150. Francke zur Gesch. Trajans a. a. D. S. 274.

## Enphratsustem; hiftor. Rudblid; Trajans Feldzug. 119

Mebarsapes, Abenysträ, beren Lage wir nicht näher kennen, zing durch Verrath an ihn über; die von Parthern besetzten Städte Batana und Nisibis, welche letztere noch heute in ihren Nuinen anter demselben Namen Nisibin im S.D. von Mardin und des Masius-Berges gelegen ist, wurden aber vorzüglich durch Lucius Duintus Anstrengungen mit Gewalt erobert. So erward sich Trazan zum Titel des Armeniacus noch den des Adiabenicus, und der Senat in Nom ließ Münzen schlagen, auf denen Trajan nit einer Lanze im Kriegskleide zwischen den Symbolen des Tigris und Guphrates stehend, zu seinen Füßen die gesesselte Armenia ihren hat, mit der Umschrift: Armenia et Mesopotamia in potestatem P. R. redactae 15). So ward auch Mesopotamien römiz ihr Provinz, und da der Partherkönig um Wassenstülstand bat und Geißeln schickte, nannte der Senat ihn auch: Optimus Parthicus.

So endete ber erfte Feldzug am obern Guphrat und Tigris; Das Heer lag, für ben nächsten (116 n. Chr. G.) sich eifrig rüftenb, n ben Winterquartieren ber feften Ortschaften Armeniens und Deopotamiens, und horchte auf ben Ausspruch bes Drakels zu Selioolis im Libanon mit Begier, bas fich über ben Ausgang bes Krie= es vernehmen laffen follte. Denn es war Trajans Chrgeiz, bem llexander gleich, auch Babylon zu erobern, die parthische Königsstadt u stürzen, und bem indischen Meere seine Blicke zuzuwenden. Bei em Bedürfniß einer Transportflotte auf bem Tigris, beffen Ufer hne Baumwuchs waren, wurden die Wälder bei Nifibis gefällt ur Schiffszimmerung, und bie zusammenzufügenden Stücke auf kastwagen zum Strome geführt (Dio Cass. Lib. LXVIII. Trajan. 26). Wohin, fagt keiner der Autoren; mahrscheinlich zur nächsten chiffbaren Stelle bes Tigris, wo Trajan auch unter ben gor= häischen Bergen (xarà tò Kaodúvov ögos, bei Dio Cass. . i. die Buhtan=Kette bes Zagros bei Jezireh el Omar, nörd= ich bes Zab, die alte Bezahde, f. Erdf. IX. S. 705) seine Brücke ber benselben Strom schlug, ben Alexander ohne eine folche an hnlicher Stelle (s. ob. S. 25) durchsetzen mußte. Dieser Ueber= ang geschah biesmal nur mit Mühe, weil am jenseitigen Ufer ber feind ihn wehrte, und nur die llebermacht der Schiffe und ber ruppen ben Sieg bavon trug.

Nun erst konnte die eigentliche Abiabene=Provinz auf bem Oft= fer bes Tigris gänzlich unterworfen werden. Der Zug ging von

<sup>18)</sup> Richter historisch-kritischer Versuch a. a. D. S. 128.

ba über Babylon, also zum Guphrat, und bann wieber zum Tigrif gegen Ctefiphon fort; aber leider ift bie Berichterstattung barübe fehr farg, fle artet bei Dio Caff. faft nur in Unecootenframerei aus fo daß für Landeskenntniß wenig baraus hervorgeht. Bon Baby Ion wird, außer ber vagen Befchreibung eines Asphaltfees, vermuthlid bei 38 (Sit), ben Trajan bewundert haben foll, fo wie feines feierlicher Besuchens und bes Todtenopfers im Sause worin Alexander gestorber war, nichts besonderes erwähnt, als daß Trajan beschlossen habe: foll, ben Euphrat burch einen Canal in ben Tigris abzuleiten, m zu einer Brückenschlagung über benfelben feine Flußschiffe binabzu fenben; ba er jeboch eingesehen, bag ber Tigris in einem viel hoher Niveau fliege, habe er feinen Entschluß geanbert, aus Sorge, be Cuphrat moge bann nicht schiffbar bleiben, wenn alle feine Waffe bem Tigris zugeführt würden (Dio Cass. LXVIII. Traj. 28 Deshalb habe er an ber Stelle bes geringften Abstandes zwische beiben Strömen, beren Entfernung unbedeutend fei (b. i. etwa zw schen Feluja und Bagdad, wo der Nahr Malcha oder Flumen re gium, ben er eben hatte muffen reftauriren laffen, gegen Ctefiphor Ruinen zieht, f. ob. S. 49), die Schiffe zu Lande von Fluß ? Fluß hinüber schleifen laffen. Unterhalb biefer Gegend ergieße fi nämlich ber Euphrat in Sumpfe (f. ob. S. 47), bevor er fich wi ber mit dem Tigris vereine. Diese Zugmaschinerie (odxol veawar vielfach im Gebrauch bei ben Alten. Ammian Marcellin (XXI 6) läßt die Flotte durch ben von Trajan gereinigten großen Can abwärts schiffen, und nicht zu Lande überschleifen. Daß berfel feine am obern Tigris aus ben Walbern von Diffibis erbaute 3 grisflotte zu bemfelben Brecke einer Brückenschlagung hatte abmat schiffen laffen, wird nicht gesagt; er mußte also auch auf bem E phrat noch eine zweite Flotte beseffen haben. Diese mochte auch a ben obengenannten Balbern von Rifibis, nämlich an ben Quell bes Chaburas, gebaut und biefen Flug abwarts gefchifft fein, berfelbe wirklich eine ganze Strecke von feiner Mundung zum Guphi aufwärts schiffbar ift, wie bies burch bas Dampfschiff Tigris un Colon. Chesneys Cuphraterpedition 16) im Jahre 1836 ermiei wurde. Der Uebergang über ben Tigris ward hier zum zweite male bewerkstelligt, und als Sieger, wie es scheint, ohne Widerstan

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Colon. Chesney General statement of the labours and plceedings of the expedition to the Euphrates im Journ. of t Roy. Geogr. Soc. of Lond. 1837. Vol. VII. p. 426.

### Cuphratsustem; histor. Rudblid; Trajans Feldzug. 121

gog Trajan in die blübende Winterrestbeng ber Partber Könige, in Ctefiphon, ein, die sich felbst ihm ergab. Sier ward er nun von feinen Legionen, noch zu ben vielen andern, mit bem ruhmvollen Titel Imperator Parthicus begruft, wie bie Mungen mit bem Trajand-Rouf bestätigen, auf beren Revers bie Tropäe mit parthifchen Waffen, unter benen zwei gefangne Barther abgebilbet, bie Unterschrift zeigt: Parthia capta. Leiber fehlt auch bier jebe fpecielle Befdreibung biefer Stadt, beren Entftehen wir fruber bezeich= neten (f. ob. S. 69). Hier ließ fich bas fo ftolze Parther-Bolf vom romischen Sieger bie Ginsetzung eines neuen Konigs, bes Bartha= maspates, ber bem Chosroes Feind war, und freilich auch ben Thron fogleich wieder verlor, als Trajan ben Rücken wendete, ge= fallen, und ber Burger Roms bewunderte babeim mit Stolz bie Munge feines Trajans, auf beren Nevers er ben König auf bem Tribunal als Schiederichter ber Welt fiten fab, ihm zur Seite einen romischen Feloberen, vor ihm ben Parther mit gebeugtem Rnie und gefalteten Sanden, mit ber Unterschrift: Rex Parthis

Auch die griechische Republik und große blühende Coloniestadt Seleucia am rechten User des Tigris, zu der die Schisse hinabsgeführt waren, muß von Trajans Truppen ohne Sinderniß besetzt worden sein, weil nichts von ihrem Widerstande gesagt wird, wol aber später von ihrer Empörung wider die Nömer die Nede ist. Eben so öffnete dem Sieger von Asspiria und Babylonia nun auch die große Königsrestdenz in Sustana freiwillig ihre Thore; er machte dort die Tochter des gestüchteten Chosroes zur Gesangenen und erbeutete den aus massivem Golde geschmiedeten Thron der Partherstönige zu Susa, vor dem so mancher Mächtige im Staub geslegen.

Mach diesen Eroberungen, sagt Dio Cass. (Dio Cass. LXVIII. 28), ergriff den Kaiser die Begier (wol in folgenden Jahre 117 n. Chr. G.), mit der Flotte, wie einst Alexander M., sein stetes Vorsbild, zum erhthräischen Meere hinabzusegeln. Ohne Kämpse kam er in Besitz der Deltainsel des Tigris, Mesene (Mesene b. Ammian. Marc. XXIII. 6, 23; am κόλπος Μαισανίτης b. Ptol. VI. 7. p. 154, daher Maisan oder Dost Maisan, Campania Misan bei Abulseda, Tabul. descr. Jrac. bei Wüstenseld pag. 7, 95), weil da der Herrscher von Charax Pasinu, Athambilis, ihm auch in der Sturmnoth ergeben blieb (s. ob. S. 56). Im Angesicht des Oceans, beim Anblick eines nach Indien segelnden Schisses, soll Trajan

ausgerufen haben, wenn er noch jung ware (er war aber im 64. Jahre), wurde er nach Indien gehen. Wol find es nur Uebertrei= bungen ber Schmeichler, welche biefe ben Ruhm bes Riegenten schein= bar erhöhenden, aber ber innern Kraftentwicklung bes romischen Reichs fo verderblichen Feldzüge noch über die Grenzen bes Wahren binaus ausmalen. In Rom ftaunte man über ben Umfang feiner Siege und becretirte Triumphe, aber an einen indischen Feldzug fonnte Trajan felbst schwerlich benken; fein Ziel war ihm näher gesteckt, und während er noch auf seinem Schiffe mit ber Besichti= gung ber Wafferbauten und Flugmundungen beschäftigt war, braden schon hinter seinem Rucken viele Bolfer und Städte wider ibn in Emporungen aus, weil er feine Eroberungen nicht behaupten fonnte. Gang Affyrien fiel ab, und mußte wieder mit Gewalt eingenommen werden; selbst wider bie Stadt Seleucia, von ber früher nicht einmal die Rebe gewesen, wurden die Legaten Erucius Clarus und Julius Alexander abgeschickt, um fie erft zu erobern und bann niederzubrennen (Dio Cass. LXVIII. 30). Zwar konnte baburch, bei bem schnellen Ruckzuge Trajans und feinem unmittelbar darauf erfolgten Tobe, bie große Stadt nicht ganglich zu Grunde geben, boch war bies ein Borfpiel ihres ganglichen Untergangs, ber fein halbes Jahrhundert später erfolgte, als Marc Aurels College Queins Berus, im 3. 162 n. Chr. Geb. Diefelbe Stadt fammt bem Pallafte bes Partherkönigs Dologefes III., ber in Cteffphon erbaut war, fo völlig zerftorte und in einen Afchenhaufen verwanbelte (Dio Cass. LXXI. Marc. Ant. 2), baß ste noch 40 Jahr später, als Kaiser Sept. Severus im Jahr 201 n. Chr. G binburch zog, um Ctefiphon zu bemüthigen, in ihrem Schutt gan menschenleer balag, wie Babylon (Dio Cass. LXXV. Severus, 9) Es ift zu bedauern, daß die ein halbes Jahrtausend bauernde Glanz periode Seleucias (ambitiosum opus Nicatoris Seleuci, b. Am mian. Marc. XXIII. 6, 23) fo spurlos für bie Geschichte verlore: gegangen ift, und kein einheimischer Autor in biefer Griechenstad: falls fie Geschichtschreiber ihrer Begebenheiten (einen Philosophe Seleufos aus Seleucia führen Posibonius und Strabo III. 174 auf berbergte, auf die Nachwelt gekommen ift, wie dies boch bei ihre gleichzeitigen so monumentenreichen Rivalin Allexandria ber Fa war, mit ber sie an Größe, Reichthum, Welthandel wetteiferte, wen fie schon weniger für Kunfte und Wiffenschaften ergiebig, wie bief für die Nachmelt mard. Gelbst ihre zweite Nebenbuhlerin, Antis dia in Pierien, die von ihr, nach Strabo, an Bebeutung überbote

und (s. ob. S. 70), hat mehr geschichtliche Denkmale hinterlassen, und noch kürzlich von Meisterhand in wissenschaftlichem Zusumenhange <sup>17</sup>) vorgeführt wurden, wie dergleichen von Seleucia unternehmen unmöglich sein würde. Bon einem einzigen Kunsterse Seleucias hat Amm. Marcell. XXIII. 6. 24 die Spur der einnerung erhalten; es ist die Statüe des Comeischen Apollo (Coei Apollinis), welche bei der Plünderung der Stadt durch die Gerale des Verus nach Nom kam, und dort von den Priestern im empel des palatinischen Apollo aufgestellt ward. Da ein Ort der egend, wo Seleucia liegt, auch den Namen Coche führte (Amm. arc. XXIV. 6, 2), so meinte Salmasius, daß dies für die Statüe

3 Cocheischen Apollo zu halten sei.

Wir haben schon oben (S. 69) bei ber Angabe ihrer Entstehung rauf hingewiesen, wie Seleucia, ftatt ber großen Cuphratstadt abylon, fpater ber Angiehungspunct ber Weltereigniffe am igris werden mußte, wo wiederum ihre Stellvertreterinnen Ctephon, Madain und Bagdad aus ihren Trümmern hervor= ngen. An ber Communicationslinie beider Sauptströme zugleich, nn der königliche Euphratcanal mündete unterhalb Seleucia zum gris, und Seleucus verfurzte bie Berbindung beider noch burch ien von ihm angelegten Zwischencanal (in confluente Eurratis fossa perducti, atque Tigris, Plin. VI. 30), gunstiger gelegt, ben bequemer zu erreichenden Munbungen und bem Ber= -Meere etwas näher gerückt, wie ben Landschaften Suftanas, ediens und Verstens, murde sie barum dem Abendlande nicht mehr ufremdet als jene, und durch die Vortheile, die ein Weltreich ihr ber freien Verfassung (Seleucia, libera hodie ac sui juris Madonumque moris; Plin. H. N. VI. 30), und ber Gunft ber herrscher hinzufügte, bald die Roma des Orients, welche berjeni= gt des Occidents zur Zeit ihres höchsten Flors, nach Strabo, a Umfang wol wenig nachgegeben zu haben scheint, und nach Pli= nis an 600,000 Einwohner zählte (H. N. VI. 30). Im frucht= ften Boben (agrum totius orientis fertilissimum, Plin. VI. 30), n: ihren Mauern wie ein Abler mit ausgebreiteten Flügeln gele= g: (situm vero moenium, aquilae pandentis alas, ibid.), bie vliehenen Rechte ihres Grunders bewahrend, ohne in die Weise Darbaren auszuarten (civitas potens, septa muris neque in

<sup>&#</sup>x27;) C. Ottir. Müller Antiquitates Antiochenae. Commentt. duae. Gotting. 1839. 4.

barbarum corrupta, sed conditoris Seleuci retinens, Tacit. An nal VI. 42), im Schutz bes machtigften Staates, frei vom Dru bes Oberhauptes, stieg ste selbst unter ber Verwaltung ihrer 300 nac Ansehn und Weisheit erwählten Senatoren mit ihren Digane schnell, hoch und reich empor, und blieb mächtig, so lange sie i fich einig war, daß jeder Bersuch, fie zu überrumpeln, selbst ber Gewalt habenden Parthern miglingen mußte (quoties concorde agunt, spernitur Parthus, Tacit. Annal. VI. 42). Gegen bie un ter bem Parthereinfluß entstandene Ausartung ihrer Berfaffung i Aristofratie hatte jedoch bas Bolk öfter Kämpfe mit Erfolg burch geführt. Durch babylonische lleberfiedlung hatte bie Stadt einer Theil ihrer anfänglichen Bewölkerung erhalten, mehr aber warer Macedonier und Griechen und eine große Menge Sprer bort ein heimisch geworden, und zu Zeiten auch Juben, 18) beren Bahl burd lleberstedlung aus bem jüdisch=babylonischen Raubstaate Neharbe (Νεαρδά b. Joseph., Νάαρδα b. Steph. Byz.; Fl. Joseph. Antiq Jud. XVIII. cap. 9. ed. Haverc.) ein foldjes lebergewicht bekam baß bei ben auch hier eniftehenden Judenverfolgungen, nach Jose phus Angabe, 50,000 Männer berfelben von ihrer Gegenparthei ben Griechen und Sprern, erschlagen wurden.

Die Parther kounten folden innern Gahrungen nicht wehren ober wollten es nicht, zu ihrem eigenen Bortheil, weil ber Großbanbel ber Stadt Seleucia ihr unermegliche Reichthumer und also aud ihnen große Einkunfte brachte. Micht burch Parther, sondern burd Römergewalt und Plünderungsgier mard bie Stadt heruntergebrach und endlich vernichtet; zuerst unter Trajan, bann unter L. Be rus, beffen Feldherr Avidius Caffius die freundliche Aufnahme de Römertruppen durch treulose Bernichtung vergalt (Jul. Capitolin Verus c. S.), mobei bamals, nach Drofius, noch 400,000 Beweh ner gefangen wurden (Paul. Orosii Histor. Lib. VII. c. 15) Von diesem Schlage erholte sich Seleucia nicht wieder, bem Raifer Severus, ben wir ichon angeführt haben, fand fie menichen leer, und dem Kaiser Julian, anderthalb Jahrhunderte später (it Jahr 363 nach Chr. G.), zeigten nur die hin und wieder zerstrer ten Ruinen mit geringen Neubauten bie Stelle, wo einft bie be rühmte Königsstadt gestanden hatte. Noch weniger ift es, was bei zu Tage biefelbe Localität von Madain dem Beobachter bat bietet.

<sup>28)</sup> Mannert, Geogr. ber Gr. und Rom. Th. V. 2. S. 393.

# Euphratsustem; histor. Rudblid; Trajans Feldzug. 125

Indeff nun bie Legaten und Felbheren Trajans mit ber Be= fampfung ber Emporungen in ben verschiebenen Theilen Affpriens beidhaftigt maren, mobei auch bie Stadt Difibis und bie blübenbe Cheffa burch Lucius (ober Luffus) Duintus bas Schickfal ber Berbeerung traf, hatte fich Trajan auf feinem Rudmariche gegen ben Westen einen besondern leberfall vorbehalten gegen ben arabiichen Stamm ber Atrener (Aronvol, Dio Cass. LXVIII. Trajan. 31), ber aber nicht in Arabien nomabifirte, sonbern in ber Mitte Mesopotamiens (Arabia Mesopotamica, wie bei Lenophon; f. ob. S. 15) felbit, zwifchen Cuphrat und Tigris, fubwarts bes beutigen Mosul und Sinjar (Singara), in einer schon von Natur fo schwer zugänglichen Lage fich noch mit Ummauerungen verschanzt hatte, daß Trajans Anstrengungen vergeblich maren, bagegen an= zustürmen, und auch späterhin eine Belagerung bes Raifer Sept. Severus erfolglos blieb (Dio Cass. LXXV. Severus 10). Irria fuchte man früher Diefen Ort Atra in bem innern Arabien, und ließ auch dorthin den Trajan einen fernen Kriegszug unternehmen. obwol boch Stephanus die Lage innerhalb Mesopotamiens bestimmt genug bezeichnet (Steph. Byz. s. v. Άτραι πόλις μεταξύ Εὐφράτου καὶ Τίγοητος und s. v. Aιβαναί) und die Stadt Libanae in Shria ber Stadt Atra benachbart genannt hatte. Ihre Lage blieb aber, weil auch ihr Name Veranderungen erlitt, und fie selbst in unbekannterer Zeit in Trummer verfank, bis in die jungfte Zeit unbekannt, bis D'Anville und Mannert,19) nach der Spur bes türkischen Geographen, den neuern Namen ber Ruinen von Habr richtig auf das von Ammian bei Julians Feldzug schon in Ruinen verfallne Sabra beuteten (Amm. Marc. XXV. 8; itineribus magnis prope Hatram venimus, vetus oppidum in media solitudine positum olimque desertum), bessen wirklich noch vorhandne merkwürdige architectonische Trümmer aber erft ganz fürzlich unter bem vort einheimischen Namen AI Sabhr wieder entdeckt find, und oadurch ihre Lage genauer bestimmt ward (von John Roß20) 1836 und 1837 entdeckt, von Will. Ainsworth 1840 genauer rforscht).

Nom. Th. V. 2. S. 334.

20) John Ross Notes on two journeys from Bagdad to the ruins of Al Hadhr im Journ. of the Roy. G. Soc. of Lond. 1839. Vol IX. p. 443—470; W. Ainsworth Notes of en excurs. of the ruins of Al Hadhr event. 1841. Vol. XI. p. 1—20.

### 126 West-Assen. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 30

Hatra bei Ammian, fonft Atra ober Atrae, bas weber vo Strabo noch von Plinius genannt wird, scheint erft von späterer En stehung gewesen zu sein: benn auch zu Trajans Beit, fagt D Caffius an ber angeführten Stelle, "war ber Drt, beffen Bewohne "die Atrenen, von ihm abgefallen, weder besonders groß no "wohlhabend, die Gegend weit umber einfam, ohne Gras, Solz ur "mit wenigem und nur schlechtem Waffer. Die Belagerung fan "baber unmöglich burch eine größere Anzahl von Truppen geschehe "und bies ift ihr Schut, wie die Sonnenhige, ber fie, ein Beili "thum des Sonnengottes, auch sehr ausgesett ift. Deshalb wur "fie auch biesmal weber von Trajan, noch fpater von Severus ein "genommen, obwol sie einen Theil ber Mauern zum Ginfturz g "bracht hatten. Trajans Reiter, Die gegen ben Plat angerant "wurden geschlagen und in Verwirrung zum Lager zurückgetriebe "und als ber Raiser selbst fich mit der Reiterei gegen ste erhu "fehlte nicht wenig, bag auch er, ben sie am grauen Saupte erkant "ten und auf ben sie alle Geschosse richteten, verwundet worden wär "benn feinem Nebenmann wurde bas Pferd unter bem Leibe geto "tet. Bei jedem Angriff brachen Donner und Blit los, man fo "Regenbogen, Wetterleuchten, Orkane und Sagel, Die fich auf b "Römer fturzten, und wenn fie Nahrung zu fich nehmen wollte "jo bebeckte bas Fliegengeschmeiß bas Effen und Trinken, und lie "fie nicht zum Genuffe kommen. So zog benn Trajan auch ab, ur "turz barauf erfrankte er."

Dieselben Beschwernisse sind es auch heute noch, welche de Wanderer bedrohen, der sich in die Einöden von Al Habhr wag Das Geschmeiß (sandslies) ist die größte Plage für Bieh und Merschen 21). Als I. Koß nach siebentägigem mühseligen Nitt durch d Wüste in einer Ferne von mehreren Stunden zum erstenmale d Ruinen der Stadt erblickte, die sich sehr großartig aus der einförm gen Fläche erhoben, stieg dahinter eine dicke schwarze Wolke m Donner und Blitz auf. Der alte arabische Führer schüttelte de Kopf und meinte, das sei schlimm, sie hätten sich doch nicht bieher wagen sollen. Dieser Boden gehöre dem Iblis (dem Bösen! ein Schauer durchbebte den Wanderer; denn die ganze Landschaft gehört auch durch Käuber zu den gesährlichsten. Da es unmöglic war, noch am Abend die Ruinen zu erreichen, wurde in der Wüsten

<sup>21)</sup> b. Ainsworth a. a. D. S. 9; J. Ross a. a. D. S. 453.

am Abend Salt gemacht. Aber kaum waren die Pferbe angebunden, fo kam ber furchtbarfte Donnersturm, ben 3. Roß je erlebte, und in wenigen Minuten ftand alles bis an die Anochel in ber fonft burren Bufte in Baffer, fo heftig war ber Guß und ber Sturm. ber vier Stunden bauerte, worauf bas Waffer fich erft verzieben fonnte; - am folgenden Tage fiel er in die Sande ber Räuber.

Trajan erkrankte nicht blos, sonbern ba feine Gefundheit ichon untergraben mar, so mochte ber 64jährige Greis solchen Strapagen in einem Fieberclima, bas felbft keinen neuern Reisenden ungeftraft von folden Unftrengungen aus ber quellenlosen, brennenben Bufte zuruckfehren läßt, nicht mehr entgeben konnen. Er fand im Auguft beffelben Jahrs, 117 n. Chr. G., auf bem Ruchwege gen 3ta= lien, in Cilicien schon zu Selinus (nachher Trajanopolis genannt) feinen Tob (Dio Cass. LXVIII. 33) 22), und hinterließ bas Reich feinem Nachfolger Sabrian, ber fogleich fich genöthigt fab, bie Eroberungen feines Vorgängers aufzugeben, und auf ben Euphrat wiederum bie Oftgrenge bes romifchen Reichs zu beschränfen, 23) wie dies zuvor der Fall gewesen war.

Aber bie armenischen Sandel führten immer wieber von neuem zur mesopotamischen Wahlstadt, als zum Felbe ber Entscheibungen zweier Weltreiche zuruck, und bald wiederholte fich nach bem Tobe Antoninus Pius, burch bie herausforberungen bes unruhigen Partherkönigs Vologeses III. (reg. seit 150 n. Chr. G.), 24) ber bie römischen Truppen mit starken Niederlagen aus armenischen und sprischen Garnisonen zurückschlug, vieselbe Fehde. Diesmal war Marc Aurels Mitregent, &. Berus, ober vielmehr feine Feldherrn flegreich, benn fie maren es, bie, wie oben gefagt, Seleucia nieberbrannten, vernichteten, ben Gegner zwangen, Mesopotamien wieder an die Nömer abzutreten, und den Tigris als die Westgrenge seines Reichs gegen das römische anzuerkennen. Aber die ver= heerende Pest, welche den rückkehrenden Römertruppen auf dem Fuße aus bem Drient in ben Occibent nachfolgte, brachte größere Nachtheile, als bie Siege Gewinn.

<sup>22)</sup> H. Francke zur Gesch. Trajans a. a. D. S. 296. 23) Schlosser a. a. D. Th. III. 1. S. 319. 24) Richter hift. fritisch. Berf. a. a. D. S. 135.

6) Kaiser Septim. Severus im obern Mesopotamien 195, und sein Feldzug bis Etesiphon mit der zweimaligen, vergeblichen Belagerung von Hatra (Al Hadhr) im Jahr 200 und 201 n. Chr. Geb.

Das obere Mesopotamien auf dem Grenzgebiete zweier Weltzreiche erhielt durch beren Jahrhunderte hindurch fortgeführte wechzelvolle Kämpfe eine immer höhere Bedeutung, welche zu mehr selbstständiger Entwicklung einiger kleineren Kriegerstaaten innerhalb beider Ströme führte, deren Bewohner sich nur durch eigne Tapferkeit ihre Existenz einigermaßen zu sichern im Stande waren. So treten eben dort Edessa oder Osrhoëne, bedeutend durch seine Lage am Karawanenwege, durch seine schöne Duelle, wie durch seine mehr aristokratische Bersassung hervor; Nisibis, wichtig durch die Wälder, die in seiner Nähe in dem sonst baumlosen Lande das einzige Zimmerholz zu den Transportslotten der Eroberer lieferten; so Bezabde in Abiadene durch seine sichre Stellung in der Witte der unnahbaren Wüste mit Waarenniederlagen, die ihm Reichthümer brachten.

Raiser Septim. Severus ging schon im Jahr 195 n. Chr. Geb. in ben Drient, um an biesen fleinen Staaten fich zu rachen wegen ber Gulfe, bie fie einem feiner Gegner bei beffen Ginfallen auf Romergebiet geleiftet. Waren fie unter fich einig gewesen, fo würden fie leicht fich vor folden Rachezugen haben fichern können. Aber die kleinen Gebieter befehdeten fich unter einander, wie die großen. Die Fürsten von Derhoëne (Cbessa) und Abjabene bela= gerten bas zwischen ihnen beiden gelegene Difibis, und jo gelang bem Servus ihre Bestrafung, fo wie die Eroberung eines großen Landstrichs im Nordoften, größtentheils Parthergebiet von Difibis, bas er nun gum Sauptorte einer romischen Statthalterichaft erhob, bevor er nach Byzanz zuruckfehrte. Kaum hatte er bem Guphrat den Rucken gekehrt und ben Bosporus überschritten, so braden die beleidigten Parther von neuem los, überschwemmten mit ih= ren Reiterschaaren Mesopotamien und belagerten Difibis, bas aber diesmal tapfer vertheibigt wurde und die Feinde zur Rückfeht nothigte, weil Familienzwist bas Partherhaus bamals im Innern bes Reichs in gleiche Verwirrungen in Often verwickelte, wie biek bei ben römischen Cafaren im Westen ber Erbe ber Fall war.

## aphrats.; histor. Rudb.; Sept. Severus Feldz. 200. 129

Bald barauf erschien Raiser Severus (im 3. 200 n. Chr. eb.) zu neuem Beereszuge, und in seinem Gefolge mit bem veroßenen Bruder bes damaligen Partherkönigs (Bologefus IV.) r den Römern das Eindringen den Tigris entlang mit Flotte to Gepäck bis zur öben Stätte von Seleucia, und felbst bis nach tefiphon erleichterte. Deffen Bewohner waren zwar meift enthen, als man die Sauptstadt erreichte, boch fielen bafelbst noch 0,000 in die Sand best siegenden Geeres, bem die Partherrestdenz r vollständigen Plünderung und Verheerung preisgegeben war Dio Cass. LXXV. Sever. 9). Das Schicksal dieser und so vieanderer Unglücklichen bleibt völlig unbekannt. Weiter verfolgte everus seinen Feind nicht, sondern tehrte, nachdem er seine Rache fühlt, hier um. Da das ganze durchzogene Land verheert, ver= annt und jeder Vorrath erschöpft mar, so blieb nur ber Ruckweg t ber Flotte an und auf bem Tigris übrig, zu beren hinaufzien die Kraft eines großen Theiles des Heeres verwendet werden iste. Um die Stromauffahrt möglich zu machen, mußte jedoch ch bes spätern Ammians Berichte, benn Dio Cassius sagt nichts rüber, ber große Canal, ber Königscanal, ber in ber Gegend Ceucias den Euphrat und Tigris verband, vom Sande, wie zu ajans Zeit, gereinigt werden, was auch Kaifer Julian fpater ederholte, weil schnelle Versandung diesen Canal so leicht un= nuchbar machte (Amm. Marcell. XXIV. 6, ventum est hinc fossile flumen Naharmalcha nomine, quod amnis regum erpretatur, tunc aridum. Id antehac Trajanus, posteaque verus, egesto solo fodiri in modum canalis amplissimi studio. raverat summo, ut aquis illuc ab Euphrate transfusis naves Tigridem commigrarent). Nach obigem Berichte bei Dio Cafs follte Trajan in biesen Canal, der auch zu Ammians Zeit den lag, kein Waffer haben einströmen laffen (f. ob. S. 120). verns scheint aber sich besselben bedient zu haben; auf welche ise bleibt uns jedoch unbekannt, benn was Ammian weiterhin n hineinrauschenden Waffer und von der Flottendurchfahrt fagt, ieht sich nur auf Julians Unternehmung.

Die Stromaussahrt auf dem Tigris muß sehr beschwerlich gezien sein; es wird nichts Genaueres darüber mitgetheilt; doch muß in etwa die Gegend des heutigen Tekrit oder gar Mosul erreicht en, um von da mit vollständiger Kriegsrüstung die schon oben eichnete Belagerung der Stadt Atra (Al Hadhr) in der Mitte Wüste auch nur versuchen zu können, durch welche jene in ihzitter Erdfunde X.

ren schönen Trümmern wieberaufgefundene Localität ein noch erf teres Interesse gewinnt (Dio Cass. LXXV. 10, 11, 12).

In 4 Tagmärschen haben neuerlich Dr. Roß von Tefrit Dr. W. Minsworth von Mojul aus bieje Ruinen erreichen ! nen, von benen Cl. Rich, 25) ber in Erfahrung brachte, bag 24 Stunden Wegs von Mosul entfernt liegen, stets burch Ro horden, bis zu ihnen zu gelangen, abgehalten worden war. welcher Seite her aber Severus Truppen diese Stadt erreichten, fahren wir nicht. Aber aus Dio Cassius Erzählung geht her daß Severus dieses damals mächtige reiche Handelsemporium, fen innere altere Geschichte uns, wie bie bes benachbarten Balm ganglich unbefannt geblieben, zu zwei verschiednen malen gu fturmen versuchte. Rache trieb ihn bazu an, biefen unabhang friegerischen Staat, beffen Fürst, er foll Barfuma (Bargem Beth Seme, b. h. Haus ber Sonne nach St. Croix) 26) gehe haben, ein Freund des Pescenninus Niger, Tobfeindes des Seve gemesen mar, ins Verderben zu fturgen. Aber bei feinem er Ueberfalle erfuhr ber Raifer schon, bag ber Ort zu fest sei, als er ihn nur gelegentlich hatte erobern fonnen; nachbem er viele ( baten vor ben Stadtmauern verloren hatte, und auch feine Bel rungsmafchinen verbrannt maren, mußte er feinen Borfat aufg und abziehen.

Die Festigkeit des Orts verdankte die Stadt aber keinesn wie Herodian (Lib. III. c. 9. und Riphil. in Severo Lib. X c. 10. ed. Sturz Vol. VI. p. 796) sagt, der in geographischen Dir keine Autorität ist, etwa der Lage auf einem Steilfels; denn de ist keine Spur in der blos mit geringen Gypsklippen besetzten geligen Gegend der Ruinen von Al Habhr zu sinden, die sin einer geringen Vertiefung liegen, sondern der großen Tapfisher Bewohner, ihren tresslichen Bogenschützen und Wurfgeschlund ihrer tüchtigen Ummauerung, die noch heute in Verwunder seit.

Sehr balo kehrte Sept. Severus, der sich noch längered in Sprien aushielt, wahrscheinlich gleich im folgenden Jahre, 21 Chr. Geb., da er es für zu schimpflich hielt, daß, nachdem umher sich ihm ergeben, diese Stadt allein noch ihm widerstehe, gerüstet du einer förmlichen Belagerung nach Atra zuruck, b

sur le gouvernement des Parthes in Mém. Ac. d. Inscr. I.

### Euphrats.; histor. Ruckb.; Sept. Severus Feldz. 201. 131

fein Seer abermals fehr große Verlufte erlitt und feine Belagerungsmaschinen verbrannten. Biele seiner Leute wurden beim Futterholen niebergehauen, da die feindliche arabische Reiterei der Atrenser immer schnell und mit Seftigfeit über fie herfturzte, gang fo wie noch heute ber Beduinen-Tribus Shammar den englischen Reisenden 3. Roß bei ben Nuinen von 211 Habhr überfiel. 27) Die Schützen aus ber Stadt schoffen mit ihren Pfeilen fehr weit in die Ferne und schleuberten aus ihren Maschinen viel Geschoß auf die römiichen Schilbträger. Jebe ber Maschinen warf 2 Geschoffe zugleich, mit einer Wolfe von Pfeilen, bie von ber Sand und ben Bogen abgeschickt murben. Um meiften schadeten fich bie Angreifenben, wenn sie ber Mauer nahe kamen, und noch mehr, wenn sie eine Bresche in bieselbe gemacht hatten: benn bann wurden fie auch mit andern Dingen überschüttet, zumal mit asphaltartiger Naphta (vápra tò áspaltades bei Dio Cass.), die Menschen und Maschinen in Brand feste. Alles bies mußte ber Kaifer von feiner Tribune, von ber er bas Commando leitete, mit ansehen, und nes ben ihm wurden öfter seine Satelliten burch die Pfeile aus ber Ferne zu Boben geftreckt. Nur sein Feldherr Priscus, ber bei einer frühern Vertheibigung von Byzanz sich schon großen Ruhm erwor= ben hatte, wußte seine Leute gegen bas Feuer ber Feinde zu schützen, und bann auch burch seine Erfindungen einen Sturm auf bie Stadt möglich zu machen. Schon war die äußere Mauer eingestürzt, ja Solbaten waren ichon in eine ber reichften Stäbte zur Erfturmung ber zweiten Mauer, in der Hoffnung der reichen Plünderung, vorgebrungen, als Severus aus Furcht, die außerorbentlichen Gelber und die Schätze, die er im bortigen Tempel bes Sonnengottes (τὰ τοῦ Ἡλίου ἀναθήματα) zu finden erwartete, der Plünderung preis geben zu muffen, zum Rudzuge blafen ließ, in ber sichern Erwartung, daß die Atrener, um ber Sclaverei zu entgehen, capituliren würden. Aber wie groß war die Täuschung; ein ganzer Tag verstrich ohne Melbung von ben Belagerten, worauf am folgenden Tage Severus, nachbem jene in ber Nacht die Mauer wieder hergeftellt hatten, zum zweiten Sturm ben Befehl gab. Aber im Born verweigerten nun die europäischen Truppen, die allein etwas ausrichten konnten, ben Gehorsam, und die sprischen Truppen, die mit Gewalt vorgetrieben wurden, erlitten eine fo vollftandige Niederlage, daß der Kaiser nach seiner 20tägigen erfolglosen Belagerung ganz

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) J. Rofs l. c. 1839. Vol. IX. p. 455.

muthlos nichts Neues zu unternehmen magte und mit großem Ber= Inite abrog. Bum erften male, fagt ber jo gehaltvolle Geschicht= schreiber, 28) mard bier por Atra feierlich fund gethan, bag bie romischen Seere nicht mehr aus Römern bestanden, bag Raifer und Reich von ber Urmee abhängig geworden war, und bag bas Beer ungestraft ben Gehorfam verweigern burfte.

So rathfelhaft bas plögliche Auftauchen biefes merkwurdigen Sonnenheiligthums und reichen Emporiums ift, beffen friegerische Vertheidigung gegen die bamaligen Meifter ber Belage= rungsfunft und eine bobe Borftellung von ihrer Architectur, ihrer Berichangungsfunft und ihrer innern Ausbildung geben muß, eben fo rathfelhaft ift ihr fchnelles Erlofchen und Berfchwinden aus ber Reibe ber bortigen Rriegerstaaten und Sandelsmärkte; benn ohne bag ihrer Fortbauer mieder von ben Nomern erwähnt murbe, ergablt Umm. Marcell. (XXV. 8, 5) nur anderthalb Jahrhunderte fpater, wie bas Römerheer auf bem Mudmariche von Ctefiphon nach Difibis in ber Rabe von hatra vorüberzog, an ber alten Stadt in ber Mitte ber Bufte, Die feit langem verlaffen fei (f. oben S. 125). In Diefer Zwischenzeit erfahren wir aus Mirthonds 29) Gefchichte ber Saffaniden = Dynastie wirklich bie Vernichtung biefes Staates burch Shabpur (Sapor I., reg. von 240-271), was bisher von ben Beschichtschreibern unbeachtet blieb, obmol G. be Gach schon auf bie Identität von Rhabbr (fprich Rhagr) mit biefem Atra binwies. Bu ben glangenbften Thaten, welche Chabpur verherr= lichten, fagt Mirthond, gehörte feine Eroberung ber Fefte Rhabr, bie zwischen Euphrat und Tigris ber Stadt Tefrit zur Seite (namlich 4 Tagemärsche im N.N.W. von bem heutigen Tefrit nach I. Rog) 30) liegt. Der grabische Fürst Danigen beberrichte fie, und von da aus gang Djeziret oder Mesopotamien. Da er Shahpurs Rämpfe in Rhorafan zu Ginfallen mit feinen Truppen in beffen Staaten benutte: jo eilte Shahpur nach feiner Rudfehr vom fernen Dften mit einem großen Beere in bes Emporers Gebiet und belagerte ihn in feiner Fefte. Aber nicht burch Sturm, sonbern burch Verrath von Manigens Tochter, ein Wunder ber Schönheit

<sup>228)</sup> Schloffer, Universalhift. Th. III. 2. G. 42. 29) Mirkhond, Hi stoire des Sassanides in S. de Sacy Mém. sur les antiq. de l: Perse. Paris. 4. p. 287; vergl. Richter hiftor. frit. Berfuch a.a.D S. 165. 30) J. Rols Notes etc. im Journ. of the Roy. G Soc. of London. 1839. Vol. IX. p. 448.

bie burch Taubenpost mit dem belagernden Schach in Einverständniß getreten, um durch den Eintritt in sein Harem belohnt zu werden, stürzten zwei der vielen Thürme der Veste zusammen, die nun sammt der Prinzessin eine Beute des Siegers wurde; Manizen, der Fürst, verlor dabei sein Leben. Bakoui 31) erzählt dieselbe Geschichte von der Stadt Al Hadhr, die nach ihm zwischen Tekrit und Sinjar (Singara) lag, was vollkommen mit der Lage der heutigen Ruinen übereinstimmt. Den arabischen Fürsten nennt er Dhizau.

Mus ben wieder entbeckten merkwürdigen Ruinen ber Stabt, von benen an seinem Orte vollständig Bericht gegeben werben foll, mit ber freisrunden Mauer, an ber noch bie Unlagen von 32 Baftionen zu feben find, und zumal aus bem Pallaft= und Tempelbau in beni großartigsten Style ber Bautunft, 32) ergibt fich nicht nur eine Beftätigung ihrer einstigen großen Bebeutung, sondern es scheint uns auch wegen ihrer vortrefflichen Erhaltung, bag bie Stabt burch Shabbur ober Andere nicht eigentlich zerftort, fonbern nur verlaffen ward. Wir vermuthen, daß nach jenem Unglücksfall Satra's auch die erfolgte Berödung der unter Obenath und Benobia fo glanzenden Palmyra, ihres benachbarten Emporiums und ebenfalls bem Sonnengott gewidmeten Seiligthums, feit ber greuel= vollen Vernichtung burch Raifer Aurelian (273 n. Chr. G.), vor bem bamals alles aus jenen Gegenden nach bem innern Arabien und Alegypten floh, ben völligen Verfall von Atra mit her= beigezogen haben mag, fo baß zu Ammians Zeit man wol von fei= ner ichon langen Verdbung fprechen konnte. Die große Strafe bes Landhandels, welche einst von Seleucia und Ctesiphon über Satra nach Nisibis und Asia minor gegen N.W., und wahrscheinlich auch von hatra über Palmyra nach S.W. abzweigte, nach Sprien, Paläftina und Alexandrien bin, wohin sich die palmyrenischen Großhändler zogen, wird seitdem veröbet und verlassen sein, bis im XII. Jahrhundert einzelne Rhalifen eine Berftellung bes Emporiums von hatra versucht zu haben scheinen, worauf eine bort von W. Ainsworth gefundene arabische Inscription (vom Jahr 1190 nach Chr. Geb.) hindeuten mag. Es wird biefe Bermuthung auch baburch bestätigt, daß fich keine Spur von irgend einem driftlichen Denkmale 33) in den Ruinen von All Sabhr (auch Chabr oder Chifr, wohin die arabische Sage von Chifr, bem Buter ber Lebensquelle,

Ainsworth I. c. Vol. XI. 1. p. 12. 23) ebend. Vol. XI. p. 17.

verlegt wird) <sup>34</sup>) bei vielen Monumenten eines Sonnen-Cultus vorfündet, obwol die Nachbarstädte Nissis, Ebessa, Singara und ansvere insgesammt eine so wichtige Nolle in der Geschichte der syrisschen Kirche gespielt haben. Doch bleibt bei alle dem noch mansches in der Geschichte von Atra dunkel, und es ist kaum glaublich der Angabe Benjamins von Tudela zu folgen, wenn unter seinem Chardah oder Chadrah wirklich Alhadhr verstanden werden kann, daß zu seiner Zeit (1160 n. Chr. Geb.) dort 15,000 Juden gelebt haben sollen. <sup>35</sup>) Wenigstens zu Abulseda's Zeit, 200 Jahre später, war Ol Hadhr unbewohnt. <sup>36</sup>)

Die Stadt Ebeffa (Derhoene), im Westen von Nisibis gelegen, erlitt auch durch Nömergewalt starke Eingriffe, indem bald
barauf Kaiser Caracalla (seit 211 n. Chr. Geb.) während seines dortigen Ausenthaltes den König dieses aristokratischen Staates treuloser Weise gefangen setze, die Stadt zu einer römischen Militair=Colonie machte und ihr den Rang der ersten Stadt Mesopotamiens gab, den bis dahin das ihm benachbarte etwas südlichere
Karrhae gehabt hatte. So wurde sie nun der Sitz kaiserlicher Garben, und durch ihre Grenznähe der leichtere Ausgangspunkt von
Kriegsoperationen in Feindesland.

Witten unter ven folgenden immer fortwährenden Wirren in den Euphratländern führte das Aufblühen der Saffanid en Dh = nastie den Sturz der in sich schon ganz zerrissenen, vielsach zerspaltenen parthischen Gerrschaften herbei. Die Parther (Arsaciden), von nicht persischer, mehr tatarischer Gerkunst (Erd. Th. VII. S. 721), bemerkt Schlosser 37) sehr belehrend, vom Nordost her sich verbreitend, traten niemals aus ihrem Nomadenzustande heraus; sie überschwemmten die Länder, ohne sie zu erobern; ihre Beherrscher nahmen den Titel König der Könige an, behaupteten aber gar nicht eine Monarchie, denn da eine Anzahl ihrer Prinzen den Königstitel sührte, so erfolgten unaufhörliche Thronstreitigkeiten. Den Armeniern und den griechischen Städten in Assen gönnten sie völlige Unabhängigkeit; daher die bisher angedeuteten geographischen Justände der euphratensischen Stusenlandschaften; daher wurden die Thaten der Barther auch gar nicht einmal in den persischen Annalen ers

<sup>234)</sup> v. Hammer Burgstall, die asiat. Türkei. Mec. in Wiener Jahrb. 1821. Bb. XIII. S. 235.

35) Benj. Tudel. ed. A. Asher. Berlin 1840. Vol. I. p. 93. Vol. II. p. 135, Nr. 257.

36) Abulfed. Tabul. Mesopotamia ed. Reiske b. Büsching Mag. Th. IV. S. 246.

37) Schlosser, Universalhist. Th. III. 3. S. 59.

wähnt. Mit bem Sohne Saffans, Arbefbir Babeaan (Artarerred I., feit bem Jahr 226 n. Chr. G., f. Erbf. IX. S. 146, 151), beginnt bagegen auch für bas Cuphratland eine neue Aera; aus ben Trummern von Seleucia und Ctefiphon tritt mit ben Saffaniben ihre Doppelstadt Dabain (El Madain, Medinata bei Syrern. binae urbes) 38) mit neuem Glanze hervor, und fortwährende Streifzüge gegen ben Romerfeind bis gen Kappadocien bin gehoren zu ben Lebenszeichen ber neuen Dynastie. Die ausgebildete Rriegskunft ber Römerheere, bie aber meift nur noch aus Barbaren = Golblingen bestanden, fonnte über bie verjungte Rraft bes neuen Berferreiches nicht mehr fo leicht glanzende Siege bavontragen, und hatte biefes ein beffer geordnetes Rriegssuftem gehabt, fo mochte es bei ben fortwährenden Berwirrungen im romifchen Raiferregimente beffen gangen Besit in Vorberasien leicht haben verschlingen können. Aller. Severus im vierjährigen Rriege (230-234 n. Chr. Geb.) konnte gegen diefen Perferfeind bei ben beften Operationsplanen nichts ausrichten, und mußte fich mit bem Verlufte von zwei Drittheilen feiner Mannschaft zuruckziehen. Shahpur (Capor I., f. Erbf. VIII. S. 834) überfällt bie Römergrenzen, belagert Nisibis, bis er es nach langem wiederholten Widerstande besiegt; er bedroht felbst unter Rai= fer Gordian Antiochia und bringt bis Rappadocien und Cilicien vor; Gordian weiß sich nur baburch zu helfen, bag er bie tapfern unterbrudten Dorhoener wieber auf feine Seite gieht, indem er einen Sprößling ber Familie ber Abgarus von neuem als felbständigen König ihres Staates anerkennt. Philippus Arabs erkauft ben Frieben von ben Perfern mit großen Opfern; Kaiser Valerian ward von Sapor I. überliftet und in graufamer Gefangenschaft gehalten (Erdf. Th. VIII. S. 834), die Prachtstadt Antiochia von ihm erffurmt und vermuftet, und feinen Eroberungen erft burch Dbe= nathus Tapferfeit eine Grenze gefest.

Auf bem Rückmarsch von Antiochia, beim schwierigen Ueber= gange feines heeres, überfiel Obenathus, ber tapfre Burger von Balmyra, ben fremben Ueberzügler, verfolgte ihn, brachte ihm vor Edeffa eine ftarke Niederlage bei, entriß ihm Misibis, vertrieb ihn endlich ganz aus Mesopotamien, und erwarb sich so ben romischen Chrentitel eines Dux orientis, fich felbst feit seinem ersten Siege am Cuphrat (im J. 260) einen König von Palmpra nennend. Wie groß wurde ber Geminn fur bas Euphratgebiet gewesen fein, wenn

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Abulfedae Tabul. Descr. Iracae, ed. Wüstenfeld p. 15.

ber nun hier unmittelbar einkehrende Friede und ber Ginflug einer weisen Staatsverwaltung, wie die von Palmyra, wo Sandel, Runfte und Wiffenschaften in fo bober Bluthe standen, dauernder gemejen waren, als die wenigen Jahre bis zum plötlichen Sturg ber Beno= bia und der Zerstörung ihrer Prachtresidenz Palmyra (im J. 273) burch Aurelian, womit nicht nur das so glanzend aufsteigende Meteor dieses Staates unterging, sondern auch die Nachbarschaft mit= leiden mußte. Palmyra mar der Centralmarkt bes großen Landver= kehrs mit ben koftbarften Waaren, mit Gold, Ebelfteinen und zumal Seibe und Seibenmaaren, bie Aurelian vor allem ausgeliefert haben wollte. Nicht wie früher im Occident war dieser Stoff nur bei ben Großen, sondern nach Ammians Zeugniß (XXIII. 6, 64; vergl. Erdf. VIII. S. 692, 700 u. a. D.) auch bei ben unterften Ständen im romischen Reiche zum allgemeinften Bedürfniß geworben; ein Bedurfniß, bas nur aus Serica ber befriedigt werben konnte, beffen Transport mit ben großen Landkaramanen von ben Euphratmundungen über Atra und Palmbra nach Byzanz und Allexandria ging, und mit den außerordentlichsten Summen die Unterhandler bereicherte. Diese emigrirten aber vor ber grausamen Bernichtung Palmbras mit ihren Schähen und Sandelsbureaus nad Mlexandria. Die folgenden romischen Kaiser bemühten sich, bensel ben Sandelsverkehr über ihre mesopotamischen Städte zu leiten, zu mal, wie Diocletians Unterhandlungen mit ben Saffaniden zeigen über die zur Grenzfestung bes Römer Reichs erhobene Nisibis weshalb er auch das von ihm behauptete Mesopotamien mit vieler neuen Feftungemerken, Mauern und Schangen verseben ließ, bi Ammian ruhmvoll ermähnt. Die große Tüchtigkeit ber kunftvol verschanzten Nisibis und ihre tapfere Vertheidigung gegen bie le berfälle ber Saffaniden hatte ben Raifer Conftantius veranlagi in N.W. von ihr, an ben Bergpäffen Armeniens, am obern Tigrie ein zweites Bollwerk ber Art in ber Burg von Amida (jest Diar befr, f. Amm. Marcell. XVIII. 9) zu errichten, beren feste Lage fic auch in ber Folge ftets bemährt hat. Aber alle biese Borkehrunge konnten die Oftgrenzen bes römischen Reichs nicht sichern. Bliebe einmal die Saffaniden, burch innere Thronftreitigkeiten abgelenkt, vo ihren lleberfällen gurud, fo brachen bagegen nun auch, offenbar me feine palmyrenische Oberherrschaft ihre Gewalt mehr wie zuvor z zügeln und zu leiten verhanden mar, große Schaaren von arabische Beduinen aus ihren benachbarten Buften hervor, beren Horden b fruchtbaren und von romischen Unterthanen besiedelten Landftrid

Euphrats.; histor. Ruchblick; Julians Feldzug, 363. 137

Mejopotamiens von der Südseite her verheerten, wie die Perser von

er Oftseite.

Die dringendste Gesahr rief den Kaiser Constantius von der nordischen Bölkerwanderung an der Donau zum Schutz am Tigrist und Euphrat herbei, wo im Jahr 360 die erneuerten Sassanden=Uebersälle den Römern selbst ihre Burgen Amida, Bezahde, Singara entrissen hatten und das Land mit weitern Einmärschen bedrohten. Da ihn selbst der Tod schon auf dem Wege zum Orient, in Cilicien (im J. 361), ereilte, führte nun sein Nachfolger, Kaiser Julianus Apostata, den Persertrieg (im J. 363) aus, dem er durch Annahme ehrenvoller Friedensvorschläge von Seiten Shahpurd (Sapor II., reg. von 309—381) wol hätte entgehen können, den aber sein Stolz und seine Eitelkeit in einen thörichten Nachezung verwandelte. Wie alle Versuche solcher Art endete auch dieser nur mit den größten Selbstschwächungen der Nömermacht unter Jovian.

7) Kaifer Julians perfischer Feldzug bis nach Ctefi= phon im Jahr 363 nach Chr. Geb.

Da Kaiser Julians Feldzug uns zum letzten male durch römische Schriftsteller einen mehr zusammenhängenden Blick in die
damalige Beschaffenheit der Euphratländer vor der
mehr modernen Umgestaltung durch die Mohamedaner=
Zeit gestattet und auf historischem Wege in denselben immer hei=
mischer macht, so werden wir hier ehe wir zu den rein geographischen
Verhältnissen der spätern Zeiten und der Gegenwart sortschreiten,
auch Julians Heereszug, 39) wie die von Kenophon, Alex=
ander und Trajan, begleiten.

Von Antiochia brach Julian am 5. März des Jahres 363 nach Chr. G. auf, um über Hierapolis auf der dortigen Schiffbrücke den Euphrat im Süden von Bir zu überschreiten. Ob er aus Unschlüffigkeit oder Mangel an gehöriger Einsicht <sup>40</sup>) erst gegen den Norden zog, als wollte er dem Tigris folgen, dann aber gegen den Süden zum Euphrat zurückbog, oder ob dies aus Kriegslist ge=

<sup>239)</sup> Ammian. Marcell. XXIII. 2 bis XXV. 8; Zosimus ex recogn. I. Bekkeri, Lib. III. c. 12 bis c. 31. pag. 143—167; Joannis Malalae Chronographia ed. L. Dindorfii, Lib. XIII. Julian. imp. p. 326—334. 40) Schloffer, Univers. hift. Th. III. 2. S. 348; vergl. Gibbon, Gesch. des Berfalls des röm. Reichs. Uebers. Th. V. Cap. 24. S. 460 u. f.

schah, um die Berfer zu täufchen, die ihn hier schon mit ihren plob= lichen Ueberfällen beläftigten, ober um in Carrhae, feinem Aberglauben huldigend, erst ber bortigen Anaitis, ber Luna, wie Ammian fagt, nämlich ber Mondgöttin, ein feierliches Opfer zu bringen, laffen wir babin gestellt. In Carrhae (jest Saran ober Charan), nur 2 Tagereifen im Gudoft von Ebeffa, berüchtigt für Romer-Secre burch Craffus Miederlage, spalteten fich die beiden großen perfischen Ronigestraßen, die eine links burch Aldiabene am Tigris, die andre rechts burch Affyrien am Euphrat entlang (Amm. Marc. XXIII. c. 3) führend. Auf jener follte eine Beeresabtheilung von 30,000 Mann unter zweier Feloherrn, Procopius und Sebastian, Befehlen gegen Difibis ziehen, bort vor ihrem Hebergange über ben Tigris Die Streifereien der Berfer abwehren, bann, Adiabene durchziehend, bie fruchtbaren persischen Landschaften mit Feuer und Schwert verheeren, und mit bem Sauptcorps, das Julian anführte, bann gleich= zeitig vor der Sauptstadt Ctefiphon zusammentreffen. Auch der Ronig Urmeniens erhielt Beisungen, wie er zum Beiftande ber Romer mit feinen Streitfraften zu verfügen habe, benen zu gehorchen ihm aber gar nicht einfiel. Julian felbst wandte sich, ben Feind tauschend, plöglich (ipse exitu simulato per Tigrim, quod iter etiam re cibaria de industria jusserat instrui, flexit dextrorsus. Amm. Marc.) burch bas Blachfeld von Carrhae zum Cuphrat, wo er am britten Tagmarich, am 27. März, die Feste Callinicum erreichte. Der Weg bahin, ber uns heut zu Tage unbekannt ift, ging über bas verschanzte Lager Davana am Flug Belias (jest Belik ober Beleift), ber in bessen Nähe entspringt und nach Ummian bann in ben Euphrat fällt (noch heute im Often von Rakka). Che Julian bas verschanzte Lager auf seinem Pferbe, bas "ber Babhlonier' bieß, erreichte, fturzte biefes, burch einen Schlag icheu gemacht, gu Boben, und malgte fich auf seinem mit Gold und Coelfteinen befetten Sattel und Zeuge, mas von den Umftehenden und von Julian felbst als bas gludlichste Omen mit Jubel beschrieen murde mobei ber Kaiser in die Worte ausbrach: "da liegt Babylon zu Erde geftredt und seines Schmuckes beraubt!" -

Callinicum, früher Nicephorium Alexanders (f. ob. S. 14) von Seleucus Callinicus verschönert (jedoch dem Sophisten Callinicus, der hier starb, zu Ehren genannt), 41) bezeichnet Ammian al eine starke Festung und eine durch ihren einträglichen Handel seh

<sup>241)</sup> Mannert, Geogr. der Gr. und Rom. Ih. V. S. 287.

ngenehme Stadt. Das Cuphratwasser war hier im Wachsen, als ian am folgenden Tage am Ufer bes Fluffes abwärts zog. Hier abeten verschiedene Emire arabischer Horben (Saracenorum reguli entium bei Amm.), beren Hulbigungen mit Freuden angenommen urden, um ihrer Gewandtheit im kleinen Kriege sich gegen bie Per= r zu bedienen. Roch mahrend ber Audienz in bem Beltlager schiffte uf dem Cuphrat die große Flotte heran, die das Landheer beglei= te und ben sonst breiten Strom sichtbar verengte (classis advenit ... quae latissimum flumen Euphraten artabat); benn fle be= and aus 1000 Laftschiffen von verschiedener Bauart (von Solz ber δια βυρσων, Joann. Malalae Chronic. Lib. XIII. p. 329, ed. lind., hier wol von Schläuchen) mit Proviant, Waffen und Kriegs= rafchinen, wozu nech 50 eigentliche Kriegsschiffe kamen, und 50 nbere Flachboote, die zum Schlagen ber Schiffbruden bestimmt wa= en. Sier, an der Einmundung des Chaburas, scheint ber Bereins= lat fammtlicher Schiffe, die auf bem obern Cuphrat und mahr= cheinlich auch, wie zu Trajans Zeit, aus ben Walbern von Nifibis m Chaburas gezimmert waren, zur Embarkation bes großen Beeres eftimmt gewesen zu fein.

Mit den arabischen Sulfsvölkern vereint, ruckte Julian Anangs April in Cercufium (Circefium, Kerkissa, das Karkemish der lteften Zeit, f. ob. S. 15) ein, die sehr fest und kunstreich (muninentum tutissimum et fabre politum. Amm. M. XXIII. 5) an er Einmundung des Grenzfluffes beider Reiche, des Abora (Chaur, Araxes bei Xenoph.) oder Chaboras zum Euphrat wie auf iner Insel exhaut war. Diocletian hatte diesen zuvor kleinen und insichern Ort als äußerste Grenzfestung bes römischen Reichs 10ch kurz zuvor mit hohen Mauern und Thürmen gegen die raschen Leberfälle der Perser umgeben lassen. Nach dem Aufenthalt einiger Tage zur Versammlung ber zahlreichsten Arieger von 65,000 Mann, us ber geübtesten Reiterei, aus Fugvolk, von Römern und Bar= varen bestehend, mit fliegenden Corps von schthischen und saraceni= chen Neitern und einer Leibmache von Galliern, um das Gepäck ind den Troß nebst der Armee selbst auf der Schiffbrucke über den Thabur setzen zu laffen, folgte Julian unter bem Schall ber Trompeten zur Ueberschreitung ber Reichsgrenze, und hielt nur, dem Ge= brauch gemäß, seine Rede an die Legionen, sie zu Ehren des Vater= landes gegen das treulose Perservolk und zur Rache anfeuernd, mit Sinweifung auf die Thaten und Verlufte der Vorfahren und auf die Feier von Triumphen für die Zukunft und die zu gewinnende

Beute. Dazu erhielt jedweber Mann ein Geschenk von 130 Silbe stücken. Einen großen Troß überstüsstiger Kamelee, der sich der Si des Orients gemäß dem Heereszuge anschließen wollte, zwang zur Nücktehr, ließ dagegen die über den Grenzstrom geschlage Brücke alsbald zerstören, um die Hossnung des Heeres ganz alle auf den glücklichen Fortschritt des Kriegszuges zu stellen. Da sicherte er die Grenze durch Zurücklassung von 4000 Mann zu Gestum, wodurch die Garnison dieser Grenzseste zu der bedeutend Macht von 10,000 Mann erhöht wurde.

Das Römerheer gog auf Feindesgebiet in 3 Colonnen benfi ben Weg bicht am Flugufer abwärts, wie Xenophons Truppe nur mußte hier die Flotte, obwol fie von Windung auf Windu im Euphrat traf, body bem Beere immer zur Seite bleiben. T Rern des Rugvolfs und bes heers ging in ber Mitte; ber red Mluael aus ben verschiebenften Bolfern, unter Nevittas Commant blieb immer im Angesicht ber Flotte, und ben linken Flügel bec bie Reiterei unter Arinthäus und bem Perserpringen Sormiste Die Fronte und die Flanken wurden unter Lucillian burch ein Cor von 1500 Mann fliegender Reiterei gedeckt, der Nachtrab burch t Befehlsbaber von Darhoëne. Das Beer breitete fich in feinen auf sten Gliedern auf eine Strecke von 10,000 Schritt aus, um b Feinde um so mehr zu imponiren. Nach ben ersten 2 Tagmärschen bi Chaboras fam man über Zaitha (Zavbab. Zofimus) nach Du. (Lovou bei Bof.). Baitha bezeichnete, nach Ammian, in bamalie Landessprache einen Delbaum (wie noch heute im Arabischen, Er. IX. S. 135); von ba aus erblickte man schon aus weiter Fen ben Erdhügel (tumulus b. Ammian), ber bas Grabmal bes Raifil Gordian war, der hier (im Jahr 244 durch Philippus Arabs) 1 nen Tod gefunden. Da Zosimus ce in die nachste Stadt Du versetzt, so mußte es wol im Bereiche bes Blickes von Zaitha, nit bei ber genannten Stadt gelegen fein. Die Stadt Dura mar get verodet. Die Solbaten erlegten bier einen fehr großen Lowen, : aus ben arabischen Wüsten sich auch noch heute bis dahin, obr! felten, ausbreiten (Erdf. VI. S. 713). Die Tödtung Dieses Kon; ber Thiere (Amm. Marc. XXIII. 5, 8) galt bem Julian 19 seinen philosophischen Schmeichlern als das sicherste Omen ein Triumphes über ben feindlichen König, obwol die etruscischen Wafager ber Urmce eben barin eine Warnung faben, ben Felozug a= zugeben. Wo Raubthiere, ba muß auch Wild fein; ber umgebenit Bufte ungeachtet sprengten bei Dura boch fehr gablreiche Schaat

# uphratf.; hiftor. Rudblid; Julians Feldzug, 363. 141

un Antilopen (greges cervorum b. Amm. Marc. XXIV. 1, vorüber, um fich burch Schwimmen über ben Strom zu retten, obei benn für die Soldaten eine reiche Jagd absiel, weil durch feile und Ruberstangen viele dieser Thiere erlegt wurden, die & Heer mit frischer Nahrung versahen. Auch eine bose Wolke, e sich am 7. April Abends nach Sonnenuntergang in jenem heis en himmel wie ein kleiner schwarzer Fleck zeigte, aber in kurzester eit die dichteste Finsterniß über den ganzen himmel verbreitete x parva nubecula subito aëre crassato usus adimitur lucis), ste das abergläubische Bolf als boses Omen in Schrecken, zumal ein fürchterliches Donnern und Bligen erfolgte, und ein Reiter, r noch bazu Jovianus hieß, mit seinen beiben Pferben, mit benen eben von ber Tränke aus bem Strome kam, erschlagen wurde mm. Marc. XXIII. 5, 12). Go characteristisch diese ploulich ffteigenden Meteore wie zu Atra und hier, für jenen affgrischen mmel, por alien Beiten waren wie noch heute, fo merkwürdig es, daß eben hier an berfelben Stelle, nahe bei Unah, wo in uester Zeit durch ben furchtbarften Wirbelsturm zu Werdi bas e der beiden Dampfichiffe ber Cuphratexpedition, das Tigris= hiff, bei ganz heitern Simmel ploplich in ben Grund gebohrt 42) urbe, baß es mit feiner gangen Mannschaft im Strome begraben erb — auch bei Julians Durchmarsch ein folcher Orkan erregt rb.

Von Dura an war man nämlich 4 mäßige Tagmärsche weiterschifft, als man sich der Festung Anatha näherte, die wie mehre andere vom Euphrat umslossen wurde (quod ut pleraque alia cumluitur sluentis Euphratis; Amm. Marc.). Zo simus (Lib. c. 14) unterscheidet aber hier den Ort Phathusa, dem gegenser die Insel im Flusse liege, mit dem sehr starken Castell, dessen wen er jedoch nicht nennt. Dies kann aber kein anderes als natha sein, weil derselbe Commandant desselben, Pusaeus, Tureden des Perser Prinzen Hormisdas seine Feste und sich dem Kaiser übergab, worauf er den Lohn des Verraths durch stellung als Tribun erhielt, die Familien der Feste aber mit ihrer de als Colonie nach Chalcis in Sprien verpslanzt wurden. Am zu darauf erhob sich der furchtbare Orkan, ein Wirbelsturm, der wer Wirbel erregte (ventorum turbo exortus, pluresque verti-

G. S. of Lond. Vol. VII. p. 427.

gines excitans; Amm. Marc.), und alles was er traf, nieber war Solbaten und Zelte, und bas Lager aufriß. Der Durchbruch ein ger Schleusen brachte zu gleicher Zeit eine Ueberschwemmung, m burch auch einige Kornschiffe versenkt wurden.

Die eroberte Feindesftadt wurde geplündert und ging in Teu und Flammen auf; bie beutige Stadt Unah auf einer gering Kelshöhe zwischen bichten Dattelmalbern, unter 340 27' 27" M.E und 51° 58' 46" D.L. v. Gr., nach Col. Chesnehs Observatio am fühlichen ober rechten Ufer bes Euphrat vor einer ganzen Rei von Flußinfeln gelegen, hat ben Namen jener alten Anatha bewah beren Ruinen nur in geringer Entfernung bavon noch mahrzune men find. Bon bem Mamen ber nachsten Bergfestung, die Thil tha bei Ummian bieß, bat fich feine Namensspur erhalten; follte fich in ber Mitte bes Fluffes auf einem hoben Velsen erhebe und baburch von Natur schon so fest sein, daß man nur freundlie Heberredung zur Uebergabe versuchte, worauf aber die schlaue Ar wort kam, baß die Besatzung an die jetige Uebergabe nicht ben aber wol, wenn ber romische Sieger bas innere Reich in Befit ; nommen, nicht anstehen werbe, sich ihm zu ergeben, ba fle ftets t porberrichenden Dacht zu folgen bereit ware. Auch ließen fie 1 Flotte an ihren Mauern ruhig vorüber ziehen, und gaben ihre Achtu por berfelben zu erkennen. Dann kam man zu einer andern Fe Achaja chala, ebenfalls auf einer Unbobe, zu beiden Seiten vo Strome umgeben, und wurde mit gleicher Untwort abgewiesen. D britten Tag mard ein schmächeres Castell, bas feine Bewohner be laffen hatten, von ben Römern in Brand gefteckt. Und als man ' nächstfolgenden 2 Tage 200 Stadien (noch feine 8 Stunden) zurü gelegt hatte, fam man zum Orte Parax malda. Da ging m über den Euphrat, um die 7000 Schritt bavon entfernte Stadt Di cira (Aaziga bei Zosimus) zu plündern, die zwar keine Einwe ner mehr hatte, aber viele Vorrathe von Korn und weißem Sa und wo man auf einer Unhöhe auch einen Tempel fand. Die v nigen Weiber, die fich feben ließen, murben niebergehauen, Stadt angebrannt und ber Weg dann weiter fortgesett, an t Erbohl=Quellen (trajecto fonte scatenti bitumine) vorüber, 3 Stadt Dzogarbana (Amm. Marc. XXIV. 2. 3). In biefe Namen ift die Stadt Zaragardia (Zapayagdia b. Zosim. I 15) nicht zu verkennen, welche Zosimus in seinem genauen Berid mit denselben Umftanden, wie Ammian, aufführt, aber vorher ne 2 andre Ramen gibt, die bei Ammian fehlen; nämlich Gitl

### Cuphratfuft.; hiftor. Rudblid; Julians Feldz. 363. 143

(Sisa) und Megia (Mήγια). Da er auch berselben Asphaltzauelle erwähnt, welche nach seiner genauern Bestimmung auf dem entgegengesetzten User von dem, wo das Heer zog, das auf dem linken marschirte, nämlich dem rechten des Euphrat, gelegen war, und weil er dann unmittelbar Sitha nennt, so ist es wol entschieden, daß er damit die herodotische Stadt Is, jeht Hit (s. ob. S. 7), übereinstimmend mit der Aipolis 43) nach den Maaßangaben des Isidor. Charac., bezeichnet, wodurch und immer mehr bekannte Ortschaften an jenem Strome hervortreten.

Die vielen genannten Festungen und offenen, wohlhabenben Städte zwischen Anatha und Sit, welche in biefer furgen Borüberfahrt von etwa 20 geogr. Meilen, mit ben Krummungen bes Stromlaufes gerechnet, aber nur 14 geogr. Deilen birecten Abstanbes gegen S.D., zu jener Beit genannt werben, zeigen, obwol wir bie wenigsten bavon in ihren jetigen Lagen mit Sicherheit wieber= zuerkennen vermögen, boch die bamals fehr ftarte Bevölkerung ber Ufer biefes Stromlaufes, und zwar burch scheinbar von ben Saffaniben fehr wenig abhängige Corporationen; benn bier ift von feinen perfischen Garnisonen die Rede, und die Festungen forgen für ibre eigene Bertheidigung; die Burger ber offenen Städte entflieben. laffen aber ihre gefüllten Borrathe guruck. Der ftarke Sanbelever= fehr, deffen Bahn von jeher ber Euphratlauf bezeichnete, mar wol bie Quelle biefes Bohlftanbes und biefer ftarken Bevölferung. Auch gab bie eigenthumliche Bilbung bes Strombettes, hier in biefent flippigen Berglande mit ben vielen farten Biegungen bes Strome, feinen Steilufern und von Ratur befestigten Infeln und Auen bie Beranlaffung zur Ausbildung fo vieler fleiner Republiken. Unterhalb Anah muß sich ber Euphrat, ber hier noch immer sehr ftarke Biegungen macht, burch eine ganze Reihe von Unhöhen feinen Weg hindurch bahnen, die zum Theil bewaldet ober nacht fint, meift aber aus Kreibefelsen bestehen und auch heute gutes Weibeland, viel Ackerfeld, gablreiche Dörfer herbergen, und zu beiben Seiten bie Ufer mit zahlreichen Reften antifer Aquaducte bebeckt zeigen, eine Erinnerung an ihre früherhin febr ftarte Bevölkerung. 44)

In diese Localitäten fallen die Namen von Thulutha, Ucha= ja hala, Barax malcha (ober Parax malcha bezeichnet eine

<sup>243)</sup> Mannert Geogr. ter Gr. und Rom. Ih. V. 2. S. 327.

königliche Stadt) und Diactra, denen D'Unville und Mannert, 45) mit Beihülfe der Angaben von Ptolemäus und Istoorus Charac., ungefähre Lagen auf der Karte anweisen, die aber in der Natur noch nicht ermittelt werden konnten. In dem modernen Orte Zizaéri des venetianischen Reisenden Balbi (im Jahr 1579), welchem die Bitumenquellen bei Hit ebenfalls benachbart liegen, wäre es nach D'Unville wol möglich, das Diacira wieder zu erkennen.

In ber Stadt Dzogarbana zeigte man einen erhabenen Steinfit (tribunal b. Ammian), ben man Trajans Richterftuhl nannte. Die Einwohner hatten die Stadt verlassen; fie wurde verheert und verbrannt. Man hielt hier 2 Rasttage, und am Abend bes letten berselben entbeckte man die ersten feindlichen Truppen, mit benen fogleich am folgenden Morgen ein hitiges Scharmützel begann, bas für bie Romer fiegreich ausfiel, benn fie rudten weiter gum fleinen Orte Macepracta vor, wo fich halbzerftorte Spuren ber Mauern zeigten, die vor alten Beiten weit in bas innere Land fort= geführt waren, um bas affprische Land vor ben Ueberfällen ber Feinde zu fichern (Amm. Marc. XXIV. 2. 6). Es waren bie Ruinen der medischen Mauer, von der schon früher die Rede gewefen (f. ob. S. 20); man trat nun in biefelben Localitäten ein, bie Jahrhunderte früher von Trajans und Chrus bes Jungern Beeren burchzogen murben. hier, wo Xenophon feine Pylae angab, auf ber Grenze bes bisherigen Berglandes und bes nun fich gleichformiger ausbreitenben Blachfelbes, fingen bie Ueberfälle ber feindlichen Reiterei an, von benen fich früher zu Julians großer Berwunderung fein Mann hatte seben laffen. Dun aber famen, zugleich mit ber medischen Mauer, die Canale, die fünftlichen Ueberschwemmungen und Morafte zur Abhaltung und zum Berderbniß ber Feinde, auf Die Julian nicht scheint gerechnet zu haben. Es folgt auf biefem Gebiete, mo bas Geer sich nun vom Euphrat ab zum Tigris bin= wendet, bas Land ber größten Fruchtbarkeit und Bemäfferung Babylong, ber ftarfften Bevolferung und bes Anbaues, wie zu Lenophone Zeit (f. oben S. 18) so auch noch in diefer spätern faffanibifden Beriode, aller ber Berheerungen und Verwüftungen ungeachtet. welche in berfelben Zeit doch wol nur die äußersten Westprovingen biefer Serrichaft getroffen zu haben scheinen, nicht aber ben Kern bes Reichs.

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup>) D'Anville sur l'Euphr. p. 64—68; Mannert a. a. D. Th. V. 2. S. 322—327.

# uphratsuft.; histor. Ruchblick; Julians Feldz. 363. 145

Bon Baragardia, jagt Bofimus in feinem genquern Armeeichte, tam man zu einem Canale, ber feiner gangen Lange nach er durch Uffprien, b. i. Babylonien, ziehe, und auch ben Tigris eiche (Zosim. III. 16.). An diesem lag jener kleine Ort Macepracta. Bossmus zwar nicht anführt, von dem aber, wie nach Xenophons richt die medische Mauer und die Canalverzweigung zugleich beun, so auch nach Ammians Aussage ber Euphrat sich in Arme ilte, von denen ber eine in einem ftarken Strome in bas Binrland Babyloniens hineinlief (wol der Narraga bei Plin. VI. 30. : beutige Nahr Isa Canal f. ob. S. 17), ber andere Nabar= alcha genannt, d. i. ber Königscanal (alia Naharmalcha, od fluvius regum interpretatur, Amm. Marc. XXIV. 2, 6), Ctefiphon vorüberzog, an beffen Beginn fich ein hoher Thurm. ich einem Pharus, erhob. Es ift diefes ber füblich vom beuti= t Feluja (f. o. S 129) gelegene, noch seinen Namen Rahr= al cha beibehaltende Canal, während jener der noch heute schiffbare im orben gelegene, nach bem muhamedanischen Restaurator Ifa gennte, gewesen sein muß.

Genauer als Ammian, der nicht von ihren beiden gegenseitigen oftänden spricht, sondern nur von dem glücklichen Uebergange des eres über den einen, den die Neiterei unter Pseilschüssen der inde, die hier eine Uttacke versuchten, mit ihren Packpferden in Aer Nüstung durchschwamm, während das Fußvolk auf vorsichtig Chlagenen Brücken hinüberging, worauf die Stadt Pirisabora wicht ward, führt Zosimus die beiden, eine ziemliche Strecke aus ander liegenden Canalübergänge gesondert an.

Un bem ersten ber Uebergange stand ber Feind im Sinterhalt ib begann Scharmügel, weil große Morafte fich ba ausbreiteten, denen das Heer Gefahr lief, wo zumal die Pferde schwer fort= bringen waren; bann aber, ohne weitere Verfolgung wurde die tadt Bersabora (βηροαβώρα 6. Zos. III. 17) erreicht, nach eftphon damals die wichtigste Stadt in Uffgrien, groß und feft, er stark bevölkert, auf allen Seiten vom Strome umflossen. In er Mitte erhob sich auf Klippen ein Schloß, mit einer Mauer nit dreifacher Ummauerung nach Ammian) im Halbkreis umgeben, t schweren Zugängen, beffen Befatzung fich auf bas tapferfte vereidigte, indeß die Stadt von Menschen werlassen war. Erft am itten Tage ging die Garnison, nach der heftigsten Anstürmung n Seiten der Römer, durch Capitulation an Julian über, ber ber Freude über eine fo glänzende Eroberung jeden feiner Rö= Ritter Erdfunde X. R

mer mit Lob und 100 Silberstücken belohnte. Die noch in Festung übrig gebliebenen 2500 Mann Besatzung beiberlei Geschlet zogen frei zu den Thoren hinaus. Weder Namen, noch bestim Denkmale sind von einer so bedeutenden Stadt jener Zeit übrig blieben, die von Julian auch, dem Gebrauche jener Zeit gen ganz zerstört und niedergebrannt wurde; doch läßt ihre Local sich wol. mit Sicherheit auf der Stelle der mehr modernen gro Stadt El Andar der Araber nachweisen.

Den erften nördlichen Canal, ber bei Julians Geschichtschreib namenlos geblieben war, hatte ichon Mannert mit vieler Wo scheinlichkeit in dem Narraga des Plinius wieder zu erkennen glaubt, 46) und bas baran gelegene Macepracta für ibentisch Sipparenum gehalten, beffen Mauer, nämlich die mebifche Mai bie Berfer gerftort hatten (Hipparenum, Chaldaeorum doctr clarum, et hoc, sicut Babylonii juxta fluvium Narragam, dedit civitati nomen. Muros Hipparenorum Persae diruc Plin. H. N. VI. 30). Sipparenum war also nur die Uebersetz von Marraga, wie bie Stadt nach bem Canal genannt mar, eine berühmte zweite Secte ber babylonischen Weltweisen, Die S parener angestedelt mar, zu denen die Orchenier, als die bri gehörten, die aber weiter abwärts von Babylon am Cuphrat ge Teredon hin (f. ob. S. 30) wohnten. Diefelbe Stelle wird Ptolemaus (Ptol. V. 18. Mesopot. situs, fol. 143) mit bem w lichen Namen ber Stadt Raarda bezeichnet; Rabarra in Tal Peuting. Es ift dieselbe Gegend, wo einft ein fleiner jubife Raubstaat, mit den Brudern Affinaus und Anilaus an ber Sp unter bemielben Mamen, nach Flav. Josephus, an ber Sp tung bes Euphratlaufes (b. i. wo der Canal von ihm zweigte, διάβοηξιν μέν ποταμών ποιούμενον b. Fl. Jose Antiq. Jud. XVIII. c. 9) sid auf furze Zeit festsette. Ge wohlbesestigten Verschanzungen zu Nearda (Naaoda Steph. Br ober Neharda, mit ihrem gesicherten Tempelschate, und bie Rul heit seiner Vertheibiger konnten ihn, bei ben Räubereien seiner V steher, doch nicht gegen bie Ueberfälle ber benachbarten Babylor schützen, und auch ihre nothwendig gewordne Emigration nach leucia, von der oben schon die Rede gewesen, war ihnen verderb geworben (f. oben S. 124). Doch scheint fich bis in bas Mit alter bort eine starke judische Population erhalten zu haben, die

<sup>246)</sup> Mannert Geogr. ber Gr. u. Rom. Th. V. 2. S. 386.

#### uphratsuft.; histor. Rudblid; Julians Feldz. 363. 147

rselben Stelle, wo früher chalbäische Weisheit, fich burch rabbinische Beisheit auch einen gewiffen Ramen erwarb, ba Benjamin v. Tu= a zu seiner Zeit (1160) ber Synagogen in Rehardea und ihrer octoren ehrenvoll erwähnt. 47) — Naharda wird von Abulfeda nur geringer Entfernung von El Umbar ober Unbar gefest, bas enfalls an der Abzweigung des Nahr Isa = Canals vom Euphrat , und beshalb auch schon von Dannert für ibentisch mit iem Orte, wie mit Pirisabora gehalten wurde. Diese Meinung rd aber durch Folgendes zur Gewißheit erhoben. Bei el Am = ra, fagt Abulfeba, 48) unter ber Brucke Dahama, am Welde Veluja (i. e. terra sementi idonea), trete ber Ija = Canal, wie ch heute oberhalb Feluje aus dem Euphrat; El Ambar ober nbar, eine Tagreise von Bagbab, wo sich ber erste ber abbasstbien Khalifen, der blutdürstige Abdul Abbas Sefah niederließ, war er eine uralte, schon von Nabochodonaffar, bem ersten under bes Nahar malcha (f. oben S. 49), erbaute Stadt, ber r nomadifirende Araberfamilien als Acterbauer ans belte, woher ber Name bes Ortes Ambar (i. e. stabili in le et horreo). 49) Wichtig ist aber für biese Localität, was her zur Erläuterung von Julians Felozuge überfeben murbe, bieses Ambar ober Anbara in ber Zeit ber bort verbreiteten storianer eine Episcopalstadt mit Kirche und Kloster war, 50) die r den Namen Firuz Sabor erhielt, weil der Saffanidenkönig ruz ift ein befannter Pringenname ber Saffaniben) bort eine enzfeste gegen die Römer anlegte, welche beshalb bei ben vern auch Pheruz Sapor, und bei ben Juden Peruz Sci= bur genannt ward, ein Umftand ber auch in Casiri Bibl. T. I. 44 beftätigt wird. Die Benennung ber Festungestadt Biri= bora, bei Ammian und Zostmus an berselben Localität von Anbar, alfo baburch vollkommen erklärt, wie die Wichtigkeit, welche auf e Eroberung gelegt wurde. Die Stadt blieb, trop der damaligen ftörung, boch megen ihrer eigenthümlichen Lage am Zusammen= bes Canals mit dem Euphrat von Bebeutung, benn schon baß erste der Abbassiden dort restdirte, bestätigt dies, so wie die

<sup>7)</sup> Rabbi Benjam. of Tudela Itinerary transl. b. A. Asher, Berlin 1840. Vol. I. p. 92. 48) Abulfedae tabul. e cap. de fluviis ed. Wüstenfeld p. 65; ebenb. descript. Jracae p. 12. 49) Abulf. l. c. in not. p. 99, nach Jbn Challikan p. 85 unb Golii not. in Alferg. p. 124 b. Wüstenfeld. 50) Notitia ecclesiarum Metropolit. et Episcopalium, quae sunt Patriarchae Nestoriano subjectae in Asseman. Bibl. Orient. T. III. P. 2. fol. DCCV. etc.

lerer Größe war, fehr lieblich von Dattelhainen und Fluren umge= ben, die reichliche Ernte barboten. Dowol die Lage ber beutigen Safenftadt Bagbads am Cuphrat, Feluja, fprich Felubicha, ungefahr biefelbe Gegend bezeichnet, und fein Name biefelbe Bedeutung wie El Anbar hat, also biefen Ort, ber auch in bem jegigen Bufande ber Bermuftung verschwunden ift, gleichsam reprasentirt, jo ift boch auch in bem Winkel bes borigen Ueberichwemmungsbobens amischen bem Cuphratufer und bem Gudufer des Dahr Ija = Canals in ben bortigen Trummerhöhen, 52) die von der jungsten Cuphratexpedition in ihrer Rarte eingezeichnet murde, noch immer die lepte

Spur jener bedeutenden von Diebuchadnegar querft erhauten Driichaft in bem Mamen Debinah, b. i. Die Stadt, ober Dm Barra b. i. Unbar, nicht zu verfennen, und ber bornige "Tell Afar' möchte wol ber Tels ber Acropolis fein, beffen mit Gifen beschlagm Mauerthore Julian felbst mit Dlauerbrechern einstieß und mit be Selevolis, bem Rriegathurme bes Demervius Poliorferes, bedrobte

Bon Pirisabor, ber Testungestadt Firu; Chahpure aus beren nicht umschangtem Stadttheile Die meiften ber Bewohne auf Rahnen entflohen maren, fam das Homerheer nach nicht volle 6 Stunden Wegs (14000 Mill. Pass.) zu einem Drie, beffen Glu ren burch Wafferleitungen eine außerordentliche Fruchtbarkeit be fagen, beren Schleusen aber, wegen ber Rachricht von ber Unfun bes Feindes geoffnet, weit und breit das Land unter Waffer gefet hatten (Amm. Marc. XXIV. 3, 10). Zosimus (III. 18) nem bas Caftell nicht, aber wol eine Stadt Fiffenia (Dioonvia); jene mar, fagt er, nach Landesart mit einem Graben umzogen, ben b Berfer badurch boch auffüllten, daß fie einen großen Theil b Fluffes hineingeleitet hatten, welcher ter Ronigsfluß (Baoiléu ποταμός, b. Bof.) hieg. Damit mar also ber Daharmald gemeint, welcher fich erft weiter im Guten abzweigt (wo Plinit ben Ort Maffice nennt, V. 21: scinditur Euphrates circa vicu Massicen: et parte laeva Mesopotamiam vadit per ipsam Sele ciam) und bis Ctefiphon fortfest. Das romifche Geer gog aber biefem Orte, von bem es nichts zu fürchten hatte, vorüber, und li fich auch durch die fünstlichen Versumpfungen, die jene für undur

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup>) Oriental geogr. ed. W. Ouseley. London 1800. 4. p. 59. 52) Colon. Chesney Mscr.

gehbar hielten, nicht abhalten, vorwärts zu bringen. Der Kaifer ging mit bem beften Beispiele voran, bis an bie Knie im Baffer vatend, und ließ durch Soldaten und Sandwerksleute, wo es ging, Bäume fällen, Balten legen, durch Schläuche fie wie Flöße beben, fünftliche Bruden schlagen, Dammerhöhungen burch Erde aufwer= eu u. f. w., und führte bas verfichtig nachrückende Beer, bis er vie Stadt Bithra (Bidgar) erreichte, wo ein königliches Schloß und Gebäude bem Beer Unterkommen gaben. Die Lage biefes Ortes o wie die folgenden bis Geleucia nachzuweisen, ist bei unferer beuigen Untenntniß jenes Landftriche, 53) ben wir von Teluje bis bille am Euphrat und oftwärts bis Bagdad und Ctefiphon, abvärts am Tigris, "das Maximum der Verengung Mesopo= amiens im Lande ber Saupteanale" genannt haben, noch jang unthunlich, weil bort gegenwärtig alles wufte und verobet, ohne Ortschaft und Unsiedlung ift, baber es an traditionell = erkenn= varen Denkmalen in jenem Landstriche fehlt, obwol feine ganze Musbreitung feineswegs eine absolute Wufte, sondern nur eine ver-

vorrte Verwilderung ist, die durch Bewässerung und Anbau wol neistentheils wieder in jenen paradiesischen Zustand zurück verseht verden könnte, durch den sie einst in den so stark bevölkerten Zeiten ines Herodor, Xenophon, Alexander und Julian so hoch

gepriesen war.

Auch ist nur eine Stimme der Verwunderung bei allen genauern Beobachtern auf Rissen in jenem Gebiete, 54) wie überall
ein höchst fruchtbarer setter Alluvialboden die Decke des Landes
vildet, das von zahllosen Linien jetzt trocken liegender Canalbetten
und Wassergraben nach allen Richtungen durchschnisten ist, von
unzähligen Trümmerhügeln (Tells der heutigen Bewohner) übereagt, die wieder von weiten Schut:=Terrassen umzogen werden (Reste
von Aeropolen und offenen Städten), deren Oberstäche überall, wo
ver Tritt des Reitpserdes mit dem Huse die steinharte Decke nur
ockert, Denkmale ältester Anssedung in mächtigen Schichten von
Backsteintrümmern, Ziegelsteinen, Scherben aller Art, Tootenkisten,
Arnen, Glasstücken, Brandschlacken, Kohlen u. s. w. bloßlegt. Eben
da, wo heut zu Tage nur einzelne holzige Salzkräuter, Kapperncanken und Mimosengebüsch den verbrannten, ausgedorrten Boden

<sup>53)</sup> Mannert Geogr. 5. Gr. n. Röm. Th. V. 2. S. 359.
54) J. Baillie Fraser Travels in Koerdistan and Mesopotamia etc.
Lond, 1840. 8. T. H. p. 5 etc.

fparfam bebeden, ba lag einft ber Garten ber Belt, bas fette Mesopotamien, bas überall bicht bewohnt, bicht bevölfert gemefen zu fein, in biefen Monumenten bes Bobens felbft ben Beweis enthält, und zumal auch in ber gangen Strede von ben Ruinen bes alten Seleucia bis zu benen von Babylon bin, welche zu jener Zeit, wahrscheinlich von ben Seleuciern, ben speciellen Ramen Defene ober Messene erhalten hatte. Dieser Name kommt nur bei ben spätern Geographen für die Bezeichnung dieser Landschaft in der Mitte ber beiden großen Strome vor (Amm. Marc. XXIV. 3; Dio Cass. LXVIII. Traj. 28; Eutrop. VI. u. A.), wo es auch fpeciell für ben fühlichsten Theil Desopotamiens, ibentisch mit Tigridis insula, gebraucht wirb. Ungeachtet Josephus (in ben Antiquit. Jud. L. I. 6, 4) ihn von bem vierten Sohne Arams (1. B. Dtof. 10, 23), Mas, und von ben Mafanäern ableiten wollte (Mnoàs dè Mnoavalous, Jos.), so scheint uns boch Mannert's Un= ficht 55) viel wahrscheinlicher, daß er die Bebeutung des "Mittel= lanbes," wie Mesopotamia, enthielt, ja daß er vielleicht nur aus ber Abkurzung biefest griechischen Namens bei ben Bewohnern Seleucias in Gebrauch fam. Diese Ableitung und ben barbarischen Sprachgebrauch scheint Stephan. Byz. in Mese, fluviorum regio inter Euphratem et Tigrim (Μέση των ποταμών, Steph.) voll= fommen zu bestätigen.

Von diesem Zustande der älteren Zeit jener Gegenden sinden wir auch die Belege bei den Berichterstattern von Julians Nachezügen, ungeachtet diese nur auf grausige Verwüstung jener Zuständ ausgingen. Im Allgemeinen, sagt Ammian (XXIV. 1, 14), war es dem Soldaten erlaubt, die reichen Kornselder, Saaten und Frucht gebiete sammt den Wohnungen, die man überall vorsand, in Flam men aufgehen zu lassen, wenn nur zuvor jeder derselden sich selbs mit der Beute reichlich versorgt hatre; und Julians Lobredner un Bewunderer Libanius (Enerag. 265) bemerkt, daß die Palmstämm umgehauen wurden, die Weinstöcke ausgerottet, alle Vorräthe zer stört, alle Wohnungen niedergebrannt, weil Julian den Persern ver gelten wollte, was sie an Nisibis, Bezahde, Singara verschuldt hatten.

So ging es auch auf bem Marsche von Fissenia über Bitht bis Seleucia, ber durch eine ebene Landschaft führte, die an viele Stellen mit Weingärten und Obstfeldern bedeckt war und m

<sup>266)</sup> Mannert, Geogr. ber Gr. u. Rom. Th. V. 2. S. 359.

### Euphratsuft.; histor. Ruckblid; Julians Feldz. 363. 151

wielen Dattelwäldern, daß ganz Mesene (das Mittelland wischen beiden Strömen) bis zu dem großen Meere hinab wie mit inem Palmenwalde bedeckt schien (ubi oriri arbores adsuetae valmarum, per spatia ampla adusque Mesenem et mare pertinent magnum, instar ingentium nemorum. Amm. Marcell. XXIV. (3, 12). Neberall fand man Honig und Wein von Palmen und Nesen in Nebersluß, und an Datteln so reiche Nahrung, daß man da, eo man sich eher vor Hungersnoth gefürchtet hatte, vor den Folgen er Neberladung beforgt sein mußte. Dasselbe bestätigt Zosimus, er sagt, wo man auch keine Gebände wahrnahm, da breiteten sich och Palmwälder aus, von Weinreben umschlungen, deren hängende Trauben die Palmbaumkronen umfränzten.

In biefen Wälbern traf man auch auf manchen feinblichen Sin= rhalt, zumal nachdem man an mehreren fehr fruchtbaren Infeln ornbergezogen war, bei einem Orte, wo fich ber große Euphrates t sehr viele Arme verzweigte (prope locum, ubi pars major Euhratis in rivos dividitur multifidos. Amm. M. XXIV. 3, 14). lieser Ort hatte nur niedrige Mauern und war beshalb von fei= en Einwohnern, ce waren Juden, verlassen, die, wie wir schon üher angegeben, in diesen Gegenden nicht in geringer Bahl verwitet gewesen zu sein scheinen. Woll Erbitterung brannten bie Sol= tien den ganzen Ort nieder. Wahrscheinlich war bies ber von 30mus genannte Ort Bithra. Wollte man Ammians Worte geu nehmen, so hatte berfelbe noch am Euphratufer feine Lage ge= abt, und das Heer hätte bis dahin bem öftlichen Euphratufer fol= en mussen. Da aber von keiner Ueberschreitung bes Nahr malcha cer Königscanals, ber erst später bei Seleucia übersetzt ward, die lebe ift: jo konnte bies nicht ber Fall fein; man folgte bem Zuge eses Canals gegen S.D. und blieb auf beffen nördlichem Ufer; ne Judenstadt an den Euphratverzweigungen muß also schon tief ndein in ber Mitte von Mesene gelegen haben, und diese Berzweiingen sind bahin ziehende, vom Euphrat nur abgespaline Canäle wesen. Wirklich ruckte man von Bithra zu ber Gegend einer hr großen und stark befestigten Stadt vor, die nur noch 90 Sta= en (b. i. 4 Stunden Wegs) von Ctefiphon entfernt lag. Bofi= us spricht nur von bem felfenfesten Caftell, aus bem ein morbe= ther Ausfall auf den Kaiser geschah, der ihm beinahe den Tod bracht hätte, ohne es mit Namen zu nennen, führt aber an, es ge nahe babei die Stadt Besuchis (Byoovzic, Zos. III. 20), id aus vielen andern festen Orten hatte sich die Mannschaft in die

Sauptfeste geworfen, zu beren Bertheibigung, weil ber Raijer aus Born für ihren Heberfall fie nun mit ganger Macht belagern und vernichten wollte. Die übrigen Bewohner hatten die Flucht ergriffen und fich in die Balber verfleckt, oder waren auf ben Baffern mit Rähnen ober auf hohlen Baumftammen schwimmend Cteffphon zugeeilt. Die Burg lag auf einer Unhöhe von Steilfelfen, ichmer zugänglich, mit 2 Mauern umgeben, burch 16 fehr große Thurm geschützt und burch einen tiefen Graben. Es ift aus bem Bergang ber Erzählung kein Zweifel, daß bies berfelbe Ort ift, ben Ammiai bie große Stadt Magamalcha (Amm. Marc. XXIV. 4,2) nennt bei beren Recognoseirung ber Kaifer jo fühn überfallen wurde. Di gange militairische Kraft ber Römer war faum hinreichend, bief madtige, mit größter Tapferfeit burch Waffen und Teuerbrand ver theibigte Burg zum Falle zu bringen. Durch Mauerbrecher wurt ein großer aus Bacffteinen aufgemauerter Thurm zum Ginfturze gi bracht, und fo ber Eingang von oben in die Stadt gewonnen, m burch unterirdische Minen von unten; im Sturme wurde Alles ei obert, erbeutet, Alles niedergehauen, und nach bem britten Tage blie an ber Stätte ber großen eroberten Stadt nichts als ein Afchenhai fen zurück.

Von da bis zur Landeshauptstadt konnte bas triumphiren Beer nun weiter marschiren, weil ber Feind burch ein vorausgeser betes Truppencorps unter bes Comes Victor Commando zuruch, scheucht war, jeber Sinterhalt aber mit grausamer Vorsicht niebe gemacht wurde. Da in ber Gegend noch mehr als ein Strom g fammenfließt (nämlich Canale), fagt Ammian, jo mußte man üt eine Brude nach ber andern (wie zu Tenophons Beit), und fam an 2 sehr flug angelegte Verschanzungen (ad munimenta gemi. venimus aedificiis cautis exstructa, Amm. M. XXIV. 4, 31), ber Befatung aber bei Annäherung bes recognoscirenden Corps die Tu ergriffen hatte. Weiterbin fam man zu einer Umbegung, ber Rönig Thiergarten genannt (ελς περίβολον, δυ βασιλέως θήραν εκάλο b. Zos. III. 23), eine Pflanzung von Luftwald vieler Baumarten, lilich anzusehen; barin ein Schloß im römischen Bauftyl (i regia Romano more aedificata, Amm. M. XXIV. 5, 1) aufgefül bas wegen des mohlthuenden, unftreitig beimatlichen Eindrucks, der auch römische Baumeifter, eber vermuthlich griechische, follten ? aufgeführt haben (f. Erbf. IX. S. 381, 504), ben Respect bes R. ferd wie ber rohesten Masse gewann und gang unverlet bli; vielleicht das einzige menschliche Beispiel der Art auf dem gant

Kriegezuge. Die Wiltzehoge in biefen Luftrevieren (gewöhnlich Barabeise ober Bagistana genannt, f. Erbf. Th. IX. S. 49, 360, 361 u. a.) mit ber gangen Menagerie, Die zur Unterhaltung ber Berferfonige bienten, wurden aber ben Goldaten preis gegeben, und bie mahnenreichen Löwen, bie borfligen Gber, bie muthenoften Baren und anderes Hochwild, beim Durchbruch aus ihren Gittern ins Freie, murbe von ben Reitern mit Langenstichen und Pfeilschuffen erlegt. Go rudte nun bas heer immer weiter in ber Gegend vor. bie burch Ratur und Unbau zu ben gesegneisten ge= hörte (quae loca pingui situ et cultu etc., Amm. Marc. XXIV. 5, 3), und an mehreren Caftellen verüber, barunter auch eins Mi= nas Sabatha, wahrscheinlich richtiger Madain Cabat, genannt wurde (Meiras Sabardà bei Zos. III. 24, 5), deffen erfte Mamenshälfte verdorben ift. Wahrscheinlich aus Mabain; benn gu Abulfebas Beit ift eben baselbst noch ein Städtchen Cabath ober Sabat befannt, bas wegen feiner Mabe bei Mabain Rogroes (der Doppelstadt des Cassaniden=Königs) auch Sabat el Ma= dain 36) hieß. Diefes Madain Cabath, von bem nichts weiter angeführt wire, lag aber nach Bofimus feine 2 Stunden (30 Stadien) fern von der in alterer Beit genannten Stadt Bochafa (Ζωχάσα), bie nach Boftmus fpater Seleucia genannt wurde, aber bamals auch schon nicht mehr vorhanden war. Un biefer Stelle ift in ben verdorbenen Text des Ummian der Name des Ortes Coche als identisch mit Seleucia eingeschoben, 57) ber aber unstreitig nicht hieher gehört, fondern erft weiter unten einem jenfeit bes Mahr= maldja, von Geleucia wol weiter im Guben und entfernter liegenden Orte zugehört, also von ber Stadt Bochasa verschieden war, obwol er auch von ben neuern Erklärern mit diesem ähnlich lauten= ben Mamen ibentificirt worben ift.

Bei Zochasa hielt bas Heer zwei Nasttage, weil Wasser und Biehweide im Ueberstuß war; am britten ging Kaiser Julian mit dem Vortrab voraus, um die Verödung der von Kaiser Verus zersstörten Stadt (Seleucia, s. o. S. 122) zu recognoseiren, in der ein nie versiegender Quell eine weite stehende See bildete, die zum Tigris abstoß (in qua perpetuus kons stagnum ingens ejectat, in Tigridem desluens, Amm. Marc. XXIV. 5, 3). Weiterhin wurs

<sup>256)</sup> Abulsedae Tab. al Irak, ed. Reiske, in Buschings Mag. Th. IV. E. 253; b. Buschield a. a. D. S. 5. 67) Amm. Marc. XXIV. 5, 3, cf. ed. Erfurdt. Tom. III. p. 76, not.

ben in den Versumpsungen viele Flüchtlinge gefangen, die Nömer aber zugleich durch Ueberfälle persischer Truppen, die über den Fluß (den Tigris) und aus der Stadt Ctesiphon, der Iulian schon ganz nahe gekommen (jamque regionibus Ctesiphontis propinquans, Amen. Marc.), plöglich hervorgebrochen waren, wüthend angegriffen. Von einem seiner Lage wegen fast unzugänglichen Casstell (propemodum inaccesso, Amm. Marc.), das hier sich erhob, wahrscheinlich eine Vorseste auf dem rechten User des Tigris von ver Hauptstadt, die auf dem linken User gegenüber lag, und diesem Vorwerke ihre Mannschaft zu Attacken in den mondhellen Nächten herüber sandte, wurden diese Angrisse so verderblich, daß der Kaiser alles daran setzte, ehe er weiter zog, dieses Castell zu erstürmen. Doch ging sie zuvor durch Verrath über und wurde niedergebrannt.

Von ba, fagen Bofimus und Ammian gang übereinstim= mend, kam bas Geer an bem Flugbette an, bas nach Alusfage ber Dortigen von Trajan angelegt sein follte, burch welchen ber Rahr= malcha (Königscanal) fich zum Tigris ergoß. Gegenwärtig aber, fügt Ummian bingu, lag er trocken (ventum est hinc ad fossile flumen Naharmalcha nomine, quod amnis regum interpretatur, tunc aridum, Ainm. Marc. XXIV. 6, 1). Db bies ber von Seleucus aus bem Königscanale abgeleitete Seitencanal mar, an welchem einst Seleucia lag (in confluente Euphratis fossa perducti atque Tigris, Plin. VI. 30), wie ber Bericht bes Bosimus es mabricheinlich macht (Zos. III. 24), oder ob es der Mahrmalcha felbst war, ber wol noch südlicher erft auf Brücken übersest werden mochte, bleibt unficher. Auf jeben Fall muffen Seleucias Ruinen, fo viel geht hieraus hervor, in bem Winkel bes rechten Tigribufers, oberhalb bes Nahrmalcha gelegen sein, dagegen ber Ort Coche erft auf ber Gubfeite, abwärts biefes Wafferlaufs, erreicht ward, und alfo von Seleucias Lokale verschieden ift, wenn auch fpaterhin bieser Name mit dem von Seleucia identificirt wurde.

Diesen trocken liegenden Canal also, den zuvor die Berser zu verdämmen für gut befunden hatten, ließ dagegen Kaiser Julian wieder reinigen, und nachdem die Dämme weggerissen waren, durch die einströmende Gewalt der Wasser die Flotte hereintreiden, welche auch nach einer Fahrt von 30 Stadien Weges (keine 2 Stunden; so groß, also scheint es, war der vertrocknete, nun wieder gereinigte, aus dem Nahrmalcha direct gegen Ctessphon abzweigende Seitencanal) glücklich am Tigris ankam (hacque valle purgata avulsis catarractis undarum magnitudine classis secura, stadiis

### aphratsuft.; histor. Ruckblick; Julians Feldz. 363. 155

IX. decursis, in alveum ejecta est Tigridis; et contextis illico ntibus transgressus (?) exercitus iter Cochen versus provit. Amm. Marc. XXIV. 6, 2). Db bie Bruden nun über bie= e restaurirte Canalstrecke geschlagen wurden, den ja das Heer zu= hatte trocken burchfeben können; ober ob biefe Brucken bas Beer r ben südlichern Haupteanal bes Mahrmalcha, ber zuvor schon annt war, führen follten, bleibt noch immer unsicher. Im leten Falle, was wir für das wahrscheinlichere halten, lag Coche n Gubufer bes Königscanales nahe. Nur eine specielle Landes= nahme bieser Localität, in welcher ber Tigris eine sehr große egung gegen ben Guben macht und bann gegen ben Mor= n zuruckkehrt, kann über folche Localitäten vollständig entscheiben. er aus biefer allgemeinen Situation, wobei zu bemerken, bag bie sin en von Ctefiphon auch heute noch die ganze burch jene ipbiegung gebildete große Halbinsel, welche an 3 Seiten vom gris umströmt wird, einnehmen, geht schon hervor, daß Julian anfänglich bei jener Vorfeste bieser Haupistadt gegen Nord= t in der Gegend der Trümmer von Seleucia näherte, welche abt nach Plin. VI. 30 nur 3 Millien von Cteffphon entfernt lag, m aber in großen Bogen ste gegen Südost umzog, weil eben da Einfahrt bes Nahrmalcha zum Versammlungsorte feiner Flotte, Belagerung Ctefiphons von bet Gubseite ber, offenbar am vor= ilhaftesten war.

Bu Coche wurde gelagert in einer fruchtbaren, lieblichen, von büschen und Weingärten bedeckten Gegend, in welcher zumal der ine Chpressenwal'd dem Auge vorzüglich wohl that; in der itte stand ein schattiges angenehmes Lusthaus, das überall mit hildereien von königlichen Jagd= und Kampssenen nach Art jener ientalen (s. Erdk. IX. S. 381) geschmückt war.

Sier wurden einige der größern Lastschiffe ausgeladen, um soich in der Nacht einen Ueberfall auf der entgegengesetzen Seite
Tigrisusers zu wagen, wo indeß das höhere steile User und die erschauzung des dortigen königlichen Paradeisos (kovua uer nadeisoov pasilixov, Zosim. III. 24), welche sehr tapfer vertheidigt urde, einen unglücklichen Ausgang herbeigeführt haben würde, in schon waren der Angreisenden viele getödtet, und ihre Schiffe unten schon lichterloh in Flammen auf, wenn nicht eben dieses i zornmüthigen Kaiser schnell zum Nachesturm mit der ganzen wite, das Feuer als verabredetes Signal von Sieg auslegend, begen hätte. Der kühne Angriff auf das Feindeslager vor Etestphon, obwel viel Mannschaft kostend, gelang. Nach hartnäckigster Gegenwehr der zahllosen gewappneten blinkenden Neiterschaaren, der überall mit Schilden umgürteten Fußvölker und der Clephantenreihen, die sich wie Bergwände drohend emporthürmten, wurde doch Alles erst in schwankende Bewegung, dann in volle Flucht gesetzt und mit wildem Kriegsgeschrei und Trompetensteß zumal von den römischen Legionen und den gothischen Truppen bis an die Mauern von Ctesiphon versolgt. Selbst in die Thore der Stadt wärt man mit der sliehenden Menge eingedrungen, wenn der besonnen Veldherr Victor nicht die Gesahr in der verengten Stadt für zu groß gehalten und zum Rückzug commandirt hätte (Amm. Mare XXIV. 6). Das persische Lager bot ohnedas schon den Siegern di reichste Beute dar (Zosim. III 25).

Der größte Ruhm war indeß noch zu erringen, bi-Eroberung ber Stadt; aber im Rriegerathe, fagt Ammian, wurd die Belagerung als zu schwierig abgelehnt (eivitas inexpugnabilis, facinus audax et importunum; Amm. Marc. XXIV. 7, 1) Durch ihre Lage war fie an fich unüberwindlich (ob, weil fie ale Halbinsel größtentheils vom Tigris un.floffen wurde?), burch ein fehr ftarte Befatung noch mehr gesichert, und eine furchtbare Beeres macht war unter des Caffanidenkonigs Befehlen im Anzuge. De Raifer scheint zur Ginftimmung genothigt worden zu sein; di ehrenvollen Friedensanerbierungen, Die ihm Sapor burch hormisda machen ließ, wies Julian mit Verachtung gurud; er forberte bi Berfer zu einer offenen Felbschlacht auf; tiefe aber verhöhnten ihr und riethen ihm, lieber selbst bas Beer bes Konigs aufzusuchen Wahrscheinlich auf den Schiffen, benn von einer Tigrisbrucke ift bie gar feine Diebe, ließ er bas Geer über ben Strom feten, und folgt am britten Tage nach jenem Siege mit feinen Leibmachen ben Saupibeere nad, mahrend er ein Streifcorps zur Plünderung be Landes und gum Fourragieren ausgandte. Go fam er (alfo nu auf der Oftseite bes Tigris) zu einem Castell, das die Perfer Abu zatha (Aboviádu Zof. III. 26) nannten, wo er 5 Tage ruhet und ben Entschluß faste, ben Strem plöglich zu verlaffen, und burd das Innere des Landes fich bie Wege zu bahnen, ba es auf ben Bluffe ftromauf eben jo unmöglich schien, als auf bem Ruckweg enilang bem Euphrat, wo er bas gange Land hincer fich in ein Büstenei verwandelt hatte.

Allem Rathe zuwider, aus Untunde bes Landes burch falich-Wegweifer verleitet, feste er, wie Ammian fagt, seinen unglückticher infall burch. Er verbrannte (im Juni 363) im Angesicht bes urrenden Beeres feine gange fo mubfelig fortgebrachte Flotte, um r Dinhe bes Stromaufziehens überhoben zu fein, ließ nur zwölf inere von ben Kähnen zerlegen und auf Wagen zum Aufschlagen n Schiffbrucken nachfahren. Er jog über Noorda (Noooda), ibe genannte Orte find und unbefannt, wenn dies lettere nicht 8 NaoBa des Gebren ift (f. Erdf. Ih. IX. S. 418), bann über n Duron=Fluß (Δούρον ποταμόν b. Bof.), vielleicht ben un= en Diyalah, auf der alten Königsstraße, die auch Xenophon nahm bend. S. 418 u. a. D.), gegen N.W. den Weg gegen Abiabene nichlagend, weil man von diefer Seite zunächst den Zuzug bes menischen Sulfscorps unter ben Befehlen ber beiden romischen eldherrn vom obern Tigris abwärts (f. o. S. 138) erwarten durfte. ber biese Gulfe blieb wegen Entzweiung ber Feloherrn unter fich 18 und weil fie von dem Könige Armeniens nicht unterftütt wurn. Die verrätherischen Wegweiser, benen Julian folgte, führten ifänglich burch fruchtbare Landschaften immer tiefer landein, bis zwischen nackten Wildnissen, wo Wassermangel, Sonnenhitze und ungersnoth das Heer bestel, treulos verschwanden; und zu diesem nglück kam noch ver Schrecken eines heranziehenden Perserheeres (wol medische Strafe vom Zagros herabziehend), mit dem nun rtwährende blutige Kämpfe mährend des Weitermarsches durch= führen waren (Amm. Marc. XXV. 1. etc.). Große Berlufte trai bas Römerheer, beffen Wegroute aus den wenigen Angaben ber eschichtschreiber (Zos. III. 27 etc. nennt Dura, Baropthas, Sym= a, Nisbara, Nischanabe, Danale, Synca acceta, Tummara, bis m Todestage Julians), nicht zu ermitteln ist, bis es endlich von len Seiten durch die Perferreiterei überfallen wurde und einer der vielen feile ben burch viele bose Dmina geängsteten Kaiser ernstlich ver= undete, worauf er bald in seinem Zelte ben Tod fand (Amm. arc. XXV. 4).

Aus dem Fortgang der Erzählung ergibt sich, daß das Kömer=
er unter Jovians Commando seinen Weg zum Tigris zurück=
uhm, wo Castellum Sumere (Σοτμα b. Zosim. III. 30) das
utige Samarrah, Charcha (wo jett die Nuinen von Esti
agdad) <sup>58</sup>) und die Stadt Dura (jett Imam Dour) <sup>59</sup>) am
iken Tigrisuser von Ammian (XXV. 6, 8) genannt, und am

<sup>&</sup>lt;sup>258</sup>) D'Anville sur l'Euphrate p. 95, 97. <sup>59</sup>) J. Cl. Rich Narrative of a residence etc. Lond. 1836. 8. Vol. II. p. 148, 150.

letten Orte, ber nur wenig unterhalb Tefrit liegt, bas Tigrisufer wirklich von den Truppen erreicht ward. Sier schlugen fle, 4 Tag= märsche nach bem Tobestage Julians, ihre Belte auf, und voll Begierbe, ben Verfolgungen bes Feindes zu entgehen, fchwamm noch in berfelben Nacht ein Theil des Seeres mit Gefahr auf die andre westliche Seite bes Tigrisufers; ja bas ganze Seer war im Begriff, am folgenden Morgen auf Flößen oder Fähren von aufgeblasenen Thierschläuchen (Kellek genannt, f. Erbk. Ih. IX. S. 695) überzufetien, als ber Perferkönig Sapor, von feiner Seite auch burch Noth getrieben, ben erften Schritt zum Friedensichluffe that ber auch eiligst genug zu Stande kam, obwol es ber schimpflichfte (Eutropius lib. X. c. 17, ber felbst babei gegenwärtig war, nenn ibn: necessariam quidem, sed ignobilem), ber fogar auf 30 Jahr

gelten follte, war, ben je ber romifche Staat einging.

Micht nur bie Oftseite bes Tigris, sondern auch noch 5 jensei bes Tigris ihm in Westen gelegne Provinzen, die ber Großvater bei Sapor ben Nömern unter Diocletianus überlaffen hatte, follter zurudgegeben werden. Bisher waren die Grenzen bes romifcher Reiches immer erweitert worden; Sabrian hatte fie freiwillig ver engt; jest fuchte bas Geer ober vielmehr ber angftliche neue Raife fich burch folden Verluft nur aus ber größten Verlegenheit zu ret ten. Sätte er die 4 Tage ber Unterhandlungen, fagt Amm. Mari XXV. 4, ftatt im Lager zu Dura, wo nun bei ber großen Sungers noth bes Heeres ber lette Rest bes Proviants baburch noch aufge gehrt murde, ftille zu liegen, muthig zum Weitermariche bes Seere benutzt, das nur noch etwa 100,000 Schritt (20 geogr. Meilen von der fruchtbaren und den Römern gehörigen Provinz Corduen (Gordvene) entfernt mar, fo hatte er bort in ben romischen Festun gen bem Perfer ehrenvollere Bedingungen vorschreiben fonnen. Du aber ging er ein auf die Abtretung ber Provinzen Arganena Morgena (in Armenien, f. ob. 6.90), Zabbicena (Dihefire ib Omar f. ob. S. 25), Rehimena (völlig unbefannt und nur b Ammian vorkommend, Pyunvwr b. Bof. III. 3), und Corduen b. i. Gordhene, mit noch 15 Caftellen, mit Nisibis, Singara un ben febr festen Caftra Maurorum (nach Amm. Marc. XVII 6 norböftlich über Nifibis gelegen, nahe bem Caftell Sifara; fon unbekanni) 60). Eher, fagt Ammian, hatten fle freilich lieber zehn mal fechten follen, als auch nur eine biefer Forberungen eingehe

<sup>260)</sup> Mannert, Geogr. ber Gr. u. Römer, Th. V. 2. S. 308.

Amm. Marc. XXV. 7, 9). So wurde bie fo ftart erbaute Sin= jara, die noch zulett ben Perfern getrott hatte, und felbst Nifi= is, die unüberwindliche Feste, die tapferste Schutzwehr des römischen Reichs, die Sapor in drei verschiebenen Belagerungen nicht hatte in eine Gewalt bekommen, ohne Schwertschlag perfisch, che ste noch en traurigen Beschluß ahnen konnte. Die tapfern Burger von Nisibis erboten sich freiwillig, auf ihre eigene Hand, ohne auf Un= erftützung von ben Römern rechnen zu wollen, für eigne Berthei= igung ihrer Burgen gegen ben verhaften Perferfeind zu forgen. Die vergeblich flehenden Tapfern wurden von Jovian sammt ihrer eweglichen Sabe mit schändlicher Gewalt ihrer Stadt entriffen, mit er fie Baus und Feld zurudlaffen mußten, um nach Amiba (Diar= efr) übergesiedelt zu werben. Allgemeiner Jammer und Fluch gegen en Raifer begleitete biefe Scene (Amm. Marc. XXV. 9; Boftm. III. 4). Auf bem traurigen Rudmarsche biefes Seeres von Dura aus ourde nun der zu beschwerliche Userweg verlassen, der Tigris auf lößen und Fähren übersett, und ber Rückweg burch bie Mitte Me= potamiens, gerade aus, an den Trümmern von Hatra vorüber ge= ommen, jedoch ohne daselbst zu verweilen, benn die furchtbarfte ungersnoth mit der treulosen Verfolgung der Perfer fing schon n, das heer in Berzweiflung zu setzen. Und doch hatte man von 70,000 Schritt (14 geogr. Meilen) bis zur Stadt Nisibis urch Einobe zuruckzulegen, wo nur Absinth, Steppenkräuter, fal= ges und stinkendes Wasser zu finden waren. Nach 6 muhevollen agmärschen, ohne die geringste Erquickung, wurde bas noch inner= alb ber persischen Grenze gelegene Ur erreicht (ad Ur nomine ersicum venere castellum, b. Amm. Marc. XXV. 8, 7), wo m Seere einige Lebensmittel von ben romischen Grenzbesatzungen geführt wurden. Diefer Ort, beffen Namen Ammian allein unter n Romern überliefert hat, bient nicht nur zur Drientirung ber ahren Lage best alten Hatra, sondern bezeichnet zugleich die Lage 8 Ur Casbim, d. i. das Ur der Chaldäer, die hier nach Xe= phon in den an Armenien und Gordhene grenzenden Bergen no= ablifirten (Xenoph. Cyrop. III. 2,7, Anabas. IV. 3, 4. V. 5, 9. VII. 14), welches Abrahams Geburtsort war (1. Mof. XI. 27, ), 61) ben Tharah, beffen Vater mit seiner Familie und seinen verden, die hier zu ärmliche Nahrung finden mochten, verließ, um

<sup>1)</sup> Nosenmüller, Handbuch ber bibl. Altherthumsfunde. Bb. 1. Th. II. E. 148.

nach Kanaan auszuwandern. Der nächste Weg und der beste würde allerdings von Ur über Singara nach Nistbis gewesen sein, aber die Nömer haiten jene wichtige Festung Singara schon unter Constantius verloren gehabt, also wendete sich das Geer seitwärts über Thilsaphata, die römische Grenzstätte, wahrscheinlich der Ort Tell aafar der türkischen Geographie, 62) und von da nach Nissbis (Amm. Marc. XXV. 8, 16).

8) Untergang der Sassanidenherrschaft und ihrer Residenz Etesiphon (al Madain) am Tigris durch den Fortschritt der Araber.

So endet der Kriegszug, der die Macht der Sassaniven nicht nur in den Euphrat= und Tigrisländern besestigt, sondern ihner auch den Bestty über Armenien und Iberien erweitert, deren Könige die römische Schützlinge waren, sie unmittelbar verjagen, wodurd ihr Einstuß durch ganz Vorderassen nicht wenig an Festigkeit ge winnt. Es ist die Blütheperiode ihrer Herrschaft, in der auch durch die Siege über andre Nachbarreiche ihre Städte durch Siegesdenkt male mancherlei Art geschmückt werden, ihr Handel und Neichthurssichtbar steigt, und ihre Nessdenzen, Ctessphon am Tigris zumaigenen Glanz gewinnt, der durch die spätern Berichterstatter vielleich noch übertrieben wird.

Unsere geographische Kenntniß der Euphrat= und Tigristant schaften hat aber keinen Gewinn davon, es sehlen die Darstellunge der Einheimischen und die ruhigen Veobachtungen der Fremder Der scheinbare Friede wird immer wieder nach der hergebrachte Art durch Grenzsehden zwischen beiden Reichen unterbrochen, un selbst im solgenden 6. Jahrhundert, während Kaiser Justinian na fünssährigen Perserkriegen (533 bis 539 n. Chr. Geb.), in dem selbst Belisar eine Rolle spielt, durch 11,000 Pfund Geld den en losen Frieden von Khosrves (Khosru Mushirvan, reg. von 52—579)63) erkaust, der nichts anders bezeichnet als einen Wassenstistand auf unbestimmte Zeit, der schon im Jahre 541 wieder gebrichen war, gewinnen wir, der Beschreibungen Procops vo persischen Kriege, der nachher auch noch in Urmenien und Kolch

<sup>262)</sup> D'Anville sur l'Euph. p. 93; Mannert Geogr. d. Gr. n. Re Th. V. 2. S. 336. 63) Richter hift. frit. Berf. über die Arfacie und fassaniden Dynastie. Leipz. 1804. S. 222.

#### iphratsustem; histor. Rudblid; unter Saffaniden. 161

gefett wird, ungeachtet, keine neue Ginficht in bie Runde jener dichaften. Am obern Euphrat und Tigris halten fich die bei-Raifer ber großen Weltreiche im Westen und Often, bie burch fend andre Unternehmungen und auch gegenfeitig sich wie ihre ber immerfort burch Ueberfall, Lift, Kabale und Treulofigkeit rächen, so ziemlich bas Gleichgewicht mit momentanen glänzen-Streifzügen Saffantbischer Beere auf Romergebiet, bis es im fange des 7. Jahrhunderts dem Kaiser Heraclius (627n. Chr. b.) wider Erwarten gelingt, sein Uebergewicht durch Feuer und wert gegen Rhogru Parviz, ben Saffanibenkönig, bis vor bie vre von Ctefiphon geltend zu machen, wo er nebst vielen andern ibten und Schlöffern selbst die glanzvollste Reftdenz Daftagerb, Tagreisen im Nord vom Tigris entfernt, in einen Schutthaufen vandelte. Doch wird hiedurch nur eine genauere geographische intniß einiger sonst unbekannt gebliebenen Ortschaften am Oftufer großen und fleinen Tigris, oder am Didjala und an ben Babsen gewonnen, worüber schon früher bie vollständigsten Nachrichüber die dabei zu ermittelnden Localitäten gegeben find (Erdf. IX. S. 445; 500 — 510). In ben letten 8 Jahren feiner jierung verlor aber Heraclius bieselben Provinzen, die er mühben Perfern abgekämpft hatte, an die Araber. Von ben ohratlandschaften, die in dieser Periode schon sehr häufig von den ibischen Horben, damals Saracenen genannt, meift von gantinern bazu aufgeregt, überfallen werden, erhalten wir gar keine ere Nachrichten über ihre Zustände.

Erst mit dem Sturz der Sassaniden durch die Mohamester, und durch die Eroberung Ctesiphons durch Omar, d der ganze Glanz und Reichthum dieses Königssizes bekannt, der Verkehr sichtbar, der diese Stadt zwischen Orient und ident zu dieser Höhe hatte emporheben können. Zugleich wird alles ihres Schmucks beraubt und in einen Aschenhausen verstelt, von dem nur ein einziges Denkmal übrig geblieben ist, wenigstens die Stätte bezeichnet, wo sie einst gestanden hatte.

Im höchsten Glanze der Herrschaft, da Khosru Parviz noch t von Heraclius gedemüthigt war, erzählen die Mohamedaner, e er von dem damals noch unbekannten Bürger von Mekka die ladung erhalten, ihn als den Gottgefandten anzuerkennen. Er e die Einladung verworfen und das deshalb an ihn gerichtete kitter Erbkunde X. Schreiben zerrissen; <sup>64</sup>) worauf ihm von Mohamed ber Ausruf zugekommen: so werde Allah auch das Neich Khobroed zerreißen und sein Flehen verwerfen. (Die Zeitangabe dieser Sage ist natürzlich sehr schwankend.)

In derfelben Nacht, da Mohamed geboren war, erzählt Abulfeda, 65) habe ein Erdbeben den Ballast des Khosroes zu el Madain so gewaltig erschüttert, daß 14 seiner Thürme eingestürzt wären; die heilige seit tausend Iahren brennende Flamme der Perser sei erloschen, der Baheiret Sawe (oder der See am Pallacopas s. ob. S. 44) sei trocken gelegt und der Tigris habe große Ueberschwemmungen verursacht.

Diese bosen Omina zeigen wenigstens bie Bebeutung, welche bamals diese Residenz in den Augen der Nachbarn hatte. Das lette bestätigt der Geschichtschreiber El Masudi als eine Thatsache Die wol auch nicht ohne Ginfluß auf die Localität jener Capitale geblieben ift, von der schon früher das Eigenthümliche ihrer Lagauf einer großen Salbinsel angeführt wurde, welche ber Tigris vor allen, außer ber Mordseite umfluthete. Alle Siftorifer miffen es, fi fagt El Masubi66) und sett es also als ein Factum voraus, bat im siebenten Jahr ber Segira, als ber Prophet feine Boten gun Risra (Rhosroes) aussandte (also im Jahr 628 n. Chr. Geb.), be Euphrat und Tigris so hoch angeschwollen maren, wie niemals zu vor. Ihre Waffer machten überall gewaltige Einbrüche und wusche Höhlungen aus, größer als bie Canale; ba nun bie Damme bi Waffer nicht mehr zurudhielten, breitete fich bie größte Ueberschwen mung aus. Der Perferkönig Abrawaiz (b. i. Barviz) suchte zwe die Waffer wieder einzudämmen und zu beherrschen, er war es ab nicht im Stande, und die Strommaffer nahmen bamals ihren Lai gegen die Stelle, wo heut zu Tage (im 10. Jahrh.) die Moraj sowol am Euphrat wie am Tigris liegen. Die bekanntesten Lan schaften wurden unter Waffer gefett und gange Diffricte verwande ten fich in jene weiten Versumpfungen, gegen die jede Arbeit u zureichend geblieben ift. Denn die Perfer wurden balb fo fehr n den arabischen Rriegen beschäftigt, daß Niemand baran benken konn während die Waffer immer neue Schranken burchbrachen, das Uel

<sup>4.</sup> p. 41. <sup>65</sup>) Abulfedae Annales Moslemic. ed. J. J. Reiske. Lips. 17: 4. p. 41. <sup>65</sup>) Abulfedae Annales ibid. p. 22. cf. b. Wüstefeld. Tabulae l. c. not. p. 100. <sup>66</sup>) El Masudi Hist. ency the meadows of gold etc. bei Al. Sprenger. Lond. 1841. Vol. I. p. 254.

pieber gut zu machen, bas immer größer wurde. Um bie Größe ieser Berwüftung bes Landes zu bezeichnen, führt El Mafubi n, daß unter Rhalif Moamiah (bem erften ber Ommaiaben ; er irbt im Jahre 679) der Tribut von Irak allein in 15 Millionen dirhems bestand, die durch die abgeschnittnen Schilfwälder in iesen Versumpfungen gewonnen wurden, welche bamals ber Staat als sein Eigenthum in Anspruch nahm. Die Wasser hätten ber späterhin immer noch mehr Berwüftungen angerichtet, und nur venige Versuche unter bem Khalifen el Walib, burch Seifai Ben ufuf, seien gelungen, Landereien wieder zu gewinnen, fo baß gu A Masubi's Zeit (Mitte bes 10. Jahrh.) biese Versumpfungen ne Strecke von 50 Farfang Länge (nahe an 40 geogr. Meilen) nd eben so viel Breite einnahmen. In ihrer Mitte bemerkte man amals auf etwas ansteigendem Boben bie Ruinen einer Stabt, von er man bei klarem Waffer noch die Bauwerke und die aufrechten drundmauern unterscheiden konnte, wie El Masudi ähnliche eroffene Bauwerke im Nildelta Aegyptens (er meint wol die Ruinen on Heliopolis unter Wasser, f. Erdk. Th. I. S. 824) gesehen zu aben angibt. Die hier gemeinte Stadt wird nicht mit Namen geannt. Wir glauben nicht, daß eben Ctefiphon bamit gemeint fei; ber wir bemerken hierbei, daß wol auch bie Umgebungen von Sitace, beleucia, Ctefiphon, el Madain, Coche und Rumina, welche insgemmt mehr ober weniger bicht benachbart in dieselbe Localität zu= immenfallen, in welcher ber große so mancherlei Wechseln seines Bafferstandes unterworfene Königscanal im spigen Winkel zum igrislaufe stieß, baburch mancherlei Veranderungen erlitten haben verben, welche das Wiedererkennen biefer Ortslagen nothwendig er= hweren muffen, zumal da bis jett noch weber genaue Ortsaufnah= ien gemacht, noch die festen Denkmale daselbst gehörig untersucht sind.

Da wir schon von Seleucia erwähnt haben, was uns die deschichte davon überliesert hat: so bleibt uns hier zum Schlusse ur übrig, der wenigen historischen Vingerzeige ebenfalls zu geenken, die wir über die Partherstadt, die Sassaniden Mesie enz Ctesiphon und Al Madaïn, ihre Lage und Bedeutung eralten, welche ihre Denkmale auch bestätigen, deren besondre Be-

chreibung jedoch erst weiter unten folgen kann.

Meben Seleucia, der Griechenstadt, erhob sich unter den Arsacisen Ctesiphon, die Partherstadt, die ansänglich nur ein kriegesisches, auch strategisch wohlgewähltes Winterlager, wie sich Bolybius Beschreibung von Xenötas Feldzügen gegen Molon

ergibt (Polyb. hist. lib. V. c. 46), für ihre senthischen Gorben abgab (f. v. S. 70), um ben Seleuciern nicht beschwerlich burch Ginquartirung zu werden. Aber die Partherkonige nahmen bafelbit, des milden Klimas wegen, ebenfalls ihre Winterwohnung, und fo wurde sie zu Strabo's Zeit (XVI. 743) mit ungähliger Menschenmenge gefüllt; die Könige ftatteten fie mit jedem Bedarf aus, und versorgten sie mit Waaren und Runftwerken aller Urt. So nannte fle icon Tacitus im ersten Jahrhundert nach driftlicher Zeitrechnung. Ctesiphon sedes imperii Parthici (ad ann. 36 p. X. n. Annal. VI. 42), und Plinius gibt ihre Lage am genauesten nur 3000 Schritt fern von Seleucia an (H. N. VI. 30: Ctesiphontem juxta tertium ab ea (Seleucia sc.) lapidem in Chalonitide - also auf bem Norbufer bes Tigris - condidere Parthi, quod nunc caput est regnorum). Wenn Ummian die Stadt burch Barbanes grunben und burch König Pacorus mit Einwohnern und Stadtmauern verseben, ihr durch ihn erft den griechischen Ramen Ctefiphon beilegen läßt, fo irrt er allerdings, benn ichon weit früher als Pacorus, ein Zeitgenoß bes Marc Antonin (Tacit. historiar. lib. V. c. 9: rex Parthorum Pacorus, Judaea potitus, interfectusque a P. Ventidio etc.) nennt, Polybins zur Zeit von Untiochus Velbzuge gegen ben Emporer Molon (f. ob. S. 70) schon bas Lager bei Ctefiphon (Polyb. hist. V. 45. εἰς τὴν ἐν τῆ Κτησιφῶντι λεγομένη στρατοπεδείαν). Wenn Procopius bagegen beibe Stäbte, Seleucia und Ctefiphon, als von ben Macedoniern, ben bort nach Alexander Herrschenden, angelegt angibt (bell. Pers. II. 28), fo läßt fich nichts bagegen fagen, boch wird auch bles von keinem ber andern Autoren in Beziehung auf Ctefiphon bestätigt, obgleich ber Name ein wirklich hellenischer ift. Plinius Ausdruck "condidere Parthi" mußte bann fur bloge Erweiterung ber burch Griechen guerft begründeten Stadt gelten. Das aber konnte Procop von ber Gefandten Raifer Juftinians woll mit Bestimmtheit erfahren haben daß ber Tigris bie belben Ortslager unmittelbar von einande: mit feinem Strome Scheibe, und, wie er ausbrücklich fagt, fein freie Feldraum dazwischen liege, die Städte also unmittelbar über ben Tigrisufer fich erhoben. Möchte er sich nur noch mehr bavon haber erzählen laffen, Dag diefes Tigrisufer, menigstens stellenweise, at ber Seite Ciefiphons boch gelegen war und baburch ber Stadt einig Sicherheit gewährte, ergibt fich aus bem Ueberfalle ber Vorwerk ber Stadt in Julians Feldzuge. Die Stadt blieb anfänglich, wi es scheint, ohne besondre Befestigungswerke, benn Trajan wie Lu

#### Euphratsystem; histor. Ruckblick; unter Sassaniden. 165

derus nahmen wenigstens ohne Belagerung Besty bavon, und ber tere verbrannte sogar daselbst den Pallast des Partherkönigs Bozgeses III., den er ganz in Asche legte (s. ob. S. 122), ohne Wischfand zu sinden. Es scheint dies nur mit einer ganz offenen nverschanzten Lage dieses Lagerortes der Parther, die sich noch abt viel mit Festungswerken abgegeben haben werden, vereinbar sein. Doch blieb ste dis gegen das Ende der Partherherrschaft e Residenz ihrer Arsacidischen Könige; denn als Kaiser Severus urz vor dem Ausblühen der Sassanden Dynastie jenen Zerstözungszug gegen Etesiphon aussührte, entschlüpste ihm kaum noch er König mit den Seinigen aus jener Residenz (Herodian. III. 73), e den römischen Legionen ganz zu Brand und Plünderung preiszgeben war, und doch noch an hunderttausend Gesangene lieserte Dio Cass. LXXV. 9).

Zu gleicher Zeit war nun auch Seleucia völlig ber Erbe eich gemacht und erhob sich nie wieder, dagegen Ctefiphon uns ber neuen Dynastie der Saffaniden (seit 226 n. Chr. G.)

it verjüngtem Glanze aus seiner Alfche emporstieg.

Doch nicht vom Anfang an scheint es, daß dieses Tigridufer ersten Sassanidischen Fürsten, dort ihre Restdenz aufzuschlagen, gelockt hatte; benn sie bauten sich ihre Prunksite anfänglich in rer mehr öftlichen Seimath auf, zu Shahpur und Gonbifaur u. a. D.; im 4. Jahrhundert aber, als ihre Herrschaft in Vor= rasien ste in unaufhörliche Fehden mit den Byzantinern und Ararn verwickelte, wird ausdrücklich von Shahpur (Sapor II. reg. 19—381), dem kriegerischen und eroberungssüchtigen Zeitgenossen onstantinus M. und Julians, gesagt, daß er ber Erbauer 67) von ladain der Doppelstadt gewesen, die er in Grund gelegt und einem Jahre zur Residenz seines Reiches erhoben, und alle Gron feines Reichs bahin beschieden, sie zu bewohnen. Er war es, r von Constantin die geraubten Schätze von Nisibin zuruck erhielt, r Julian den Untergang bereitete, der mit Jovian den für die erser so glorreichen Frieden abschloß und zuletzt noch die Truppen Raifers Valens aus bem Felde schlug.

Wie bedeutend zu seiner Zeit schon die erneuerte Residenz, welche mmian, Zostmus, Greg. v. Nazianz und die Griechen überhaupt ih immer Ctesiphon, die Orientalen aber Madain nennen,

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup>) Mirkhond Hist. des Sassanides b. S. de Sacy Mém. p. 316.

Bibl. Or. T. III. P. 2. fol. DCCV etc. s. v. Coche, Ctesiph, Mabuza, Modain, Spanira.

69) De Syris Nestorianis dissiin Assemani Bibl. Or. Romae 1728. T. III. P. II. fol. XVII-XXV.

Kirdenlehre sehr frühzeitig burch die Schüler des Thabbaus un= ter Abgarus Schutz in Ebeffa (Derhoëne, f. ob. S. 118) zu ben Perern über, und ichon beffen zweiter Schuler, Dares, nahm feinen eften Sit zu Seleucia und Cteffphon, bem Sauptsite ber Magier, ver Madain hieß, wo er 15 Jahre lang bekehrte und taufte, und der Scelesia des Orients vorstand. Nachdem er von da seine Mission n vielen andern Gegenden vollführt hatte, kehrte er nach Mabain urnd (nach 33 Jahren), wo er den Sig des Patriarch en im Drient wieder einnahm, daselbst (19. Jul. 390 nach griechischer Zeitrechnung) farb und in ber großen Kirche zu Dor fena ur rechten Seite des Altars begraben wurde. Dieses Dor kena ver Araber, Dair kona oder Dair kuni der Shrer, war ein Ort rabe bei Coche, und wurde auch Beth Daraja (Badraja bei Abulfeda, oder Badaraja) genannt. Es blich die Grabftätte der iltesten sprischen Archiepiscopen in Seleucia und wurde auch durch feine Schule und ein Klofter befannt, die aber erft fpater gu Thren bes Mares errichtet wurden. Die Ecclesia zu Coche olieb aber die Kirche der Ordination für die Patriarchen es Orients nach dem sprischen Rituale der Chaldäer; ste wurde aber fortwährend besucht, und konnte, ba felbst bier in Seleucia ruhzeitig Synoben ber orientalischen Kirche zu Stande kamen, wie . B. im Jahr 410, wo 40 Episcopen versammelt waren unter Maruthas Vorsit, nicht ohne Einfluß auf die Verbreitung ihrer lehre bleiben. Von Mares erzählt die spätere Sage, daß er in Madain viel mit den Magiern zu kämpfen hatte, doch eine große Kirche bort erbaute, und zu Dor kena eine edle Matrone zur Taufe brachte, die ihr Gut als Opfer darbot, worauf er das dortige Ph= räum, das Heiligthum in welchem das Feuer als Symbol des Dr= muzd verehrt wurde, in einen driftlichen Tempel verwandelte, in dem seine Leiche nachher beigesetzt wurde. Von hier breitete sich die Lehre durch viele Orte Persiens aus, und ganz besonders waren die Pa= triarchen von Seleucia, mahrscheinlich wegen des damals häufigen handelsverkehrs zwischen Stesiphon und Indien, auch die anfänglichen Pfleger und Beschützer ber Thomaschristen in Dekan, beren Dr= vinationen stets von dem Maressitze zu Seleucia ausgingen, die jedoch seit dem 7. Jahrhundert von ihnen vernachlässigt zu sein scheinen (s. Erbk. Th. II. S. 284. Th. V. S. 605). Hier entstanden baher jo manche theologische Streitigkeiten zwischen ben unter ben Saffaniden so zelotisch gewordnen verjüngten Ormuzddienern und ben chriftlichen Secten, die um fo hestiger waren, da die perfische Priefter= kaste, die Magier, Alles anwandten, ihre alte Lehre vor der neuen zu sichern, die vielsach durch das Perserland verbreiteten jüdischen Gemeinden an ihren seindlichen Anstistungen Theil nahmen, und die schwankende Politik der Regenten gegen das christlich byzantinische Nachbarreich bald die Christen als Schützlinge aufnahm, bald sie im Feuereiser für ihre Staatsreligion auch wieder grausam versfolgte.

Von bem Cinflug, ben biefe Buftanbe auf die Lehre bes Mani und die Berbreitung der Manichaer gegen Ende des III. Jahrh. gur Zeit Shahpurs I. ausgeübt hatten, ift icon früher bie Rede gewesen (Erbf. Ih. VII. S. 277). Durch längere Zeit ber Dulbung ber sprischen Rirche konnte ihr Ginflug wol sehr bedeutend werben: benn bis gegen bie Mitte bes IV. Jahrhunders hatte noch feine Chriftenverfolgung ber Saffanivischen Konige gegen biese Rirche ftattgefunden, wie bies fich auch aus bem Briefe Raifer Conftantins an Shahpur (Sapor II.) ergibt, in welchem diefem fogar ber Schut ber Chriften im Perfer=Reiche empfohlen wird. 70) Die erfte große Verfolgung fand erft im 3. 343 n. Chr. Geb. ftatt. Die Veranlaffungen bazu waren bie Verläumbungen ber bortigen Juden und beren politische Anschwärzungen ber persischen Bischöfe bei bem perfischen Monarchen und das völlige Migverstehen ber Lehren ber inrischen Kirche. Jene blutige Berfolgung begann mit bem ehrmur= bigen Greise Symeon, bem bamaligen Bischof von Seleucia Ctefiphon, 71) der der Sohn eines königlichen Purpurfärbere war, mit bem Greise Guhsciatagabes, bem erften Sofbeamten bes Sapor, mit Phufit, einem feiner erften Sofarbeiter, alle eifrige Bekenner bes Evangeliums, woraus fich zeigt, welchen Ginfluß die Lehre felbst am Sofe gefunden hatte, und mit ber Sinrichtung von hundert Geiftlichen des Landes, die als Marihrer fielen. In diefer Zeit und ber folgenden noch vierzigjährigen Reihe ber Regierungszeit Sapor II. zeigte bie Fortbauer ber Chriftenverfol: gung, daß es bort nie an Laien, Diaconen, Presbytern und Episcopen der sprischen Kirche gefehlt hatte, welche bem Marthrtobe 72' mit festem Glauben und hohem Muthe entgegen gingen. Wenr bann zuweilen, wie mahrend ber Verhandlungen bes Raifers Theo: doffus II. mit Jezdegerd II., burch bes Bischofs Maruthas von Ta-

<sup>270)</sup> Meanber, allgem. Gesch. ber christl. Religion und Kirche. 1828 Th. II. 2. S. 221. 71) Meanber a. a. D. S. 231; cf. b. Assemani l. c. fol. LII. 72) De Syris Nestor. b. Assemani l. c. fol. XXXV. etc.

arit (b. i. Tefrit am Tigris) weises Benehmen, 73) bie Buth ber Berfolgung von Beit zu Beit nachließ, fo fehrte fie boch immer bald wieder und gerftorte nicht nur fehr Bieles, mas fur bie Berbreitung bes Evangeliums schon gewonnen war, sonbern trug auch insbefondre fehr vieles zur Entvölkerung und gum Berfall von Ctefiphon und aller Ortschaften am Tigris und Cuphrat bei, aufwärts bis nach Sira, Tefrit, Bezabbe, Rifibis, Cheffa und Umiba, beren Bewohner in biefen Schreckensperioben bie einzige Rettung auf bem Gebiete bes romifden Reiches finden konnten und babin in gablreichen Schaaren auswanderten, obwol fie auch ba nicht felten bas Loos bes Martyrthums, wie z. B. zur Zeit Julians, traf. In diefer Periode mar es, daß die ganze driffliche Bevölferung von Nifibis zur Emigration nach Amiba gezwungen war, baf bie 9000 driftlichen Bewohner von Bezabbe fammt ibren Bifchöfen Seliodorus, Daufas, Marjabus und Chedjefus 74) in bie persische Gefangenschaft abgeführt wurden, wovon bie meisten ben Tob erlitten. Bahrend einer furzen Beriobe ber Dulbung un= ter Sapors II. Sohn, Arbeschir (Artaxerres II. reg. 381-388), er= hielt Ctefiphon, das lange ohne Episcopus geblieben mar, wieber in Tomarfa feinen erften Geiftlichen, ber aber ichon 392 ftarb, und von ba gingen bie Stiftungen neuer Kirchen in Sirta (wovon oben bie Rebe war, f. S. 60), in Mesene und in andern Orten ber Euphratländer aus.

Erft als bie Lehrstreitigkeiten im romischen Reiche im Verlauf bes V. und VI. Jahrhunderts jene Spaltung 75) (durch Neft 0= rius Berbammung 431) zwischen ber driftlichen Kirche bes per= fischen und des römischen Reiches hervorbrachten, mußte baburch ber politische Grund ber Verfolgungen in Persien wegfallen und bies auf die Lage ber perfischen Chriften vortheilhaft zurüchwirken. Wie bie Lehre bes Meftorius, der erft nach Betra in Arabien verbannt, bann in einem Rlofter zu Antiochia lebte, und endlich in ber ägpp= tijden Thebais ftarb, einen fo großen Ginfluß in Aften gewinnen fonnte, ergibt fich vorzüglich baraus, bag bie berühmtefte Schule zu Cbeffa, in welcher bamals bie Theologen für bie fprifche Kirche in Berfien gebildet wurden, einen fehr eifrigen Reftorianer gum Borstande erhalten hatte, und daß ber Bischof des Drients ebenfalls Partei nahm gegen die Verfolger des Nestorius. Go werden Bar=

<sup>73)</sup> Neanber a. a. D. S. 235. 74) De Syr. Nest. l. c. fol. LX. 16) Reander a. a. D. S. 241.

# 170 West-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 30.

fuma, Bischof von Nissbis, 435 bis 489, aus der edessenischen Schule, mit seinem Begleiter Narses, der 496 stirbt, als die eifrigsten Versbreiter der Nestorianischen Lehre in den syrosperssischen Landschaften angesehen. Von ihren Parteien wurde Varsuma's Nachfolger, Joseph Hazita, und Babaeus 496 als Erzbischof von Seleuscia erwählt, wo dieser auf der dasigen Synode im Jahr 496 die Lehre des Nestorius bestätigte. Dies scheinen die Hauptmomente gewesen zu sein, welche dem Nestorianismus über Seleucia durch die syrische Kirche den Eingang nach ganz Ost-Alsien berreiteten. 76)

Die Schule der Mestorianischen Kirchenlehre, im Gegensatz der katholischen der Byzantiner, fand nun an den Sassaniden=Königen eine starke politische Stütze; sie blühete in Nisibis vorzüglich auf, dort kamen Synoden zu Stande, deren Beschlüsse won den Persserkönigen Bestätigungen erhielten. Die Archiepiscopen zu Ctesiphon=Seleucia wurden aber als die Primaten anerkannt; ihr Sitz, das Neskorianische Patriarchat, als Haupt der Kirche im Orient, übte immersort einen sehr weit verbreiteten Einsluß im Osten der Erde aus. Die Neskorianer stiegen nun als Schreiber, Baumeister, Kausseute, Aerzte, Präsecten, Bertraute der sassanischen Könige zu hohen Ehren auf, und dieses Berhältniß ging auch späterhin auf ihre Nachsolger, die mohamedanischen Khalisen, über, welche ansänglich ihnen einen ausgezeichneten Schutz gewährten 77) (Erdk. Th. IX. S. 287; Th. II. S. 285).

Dies sind fast die einzigen Nachrichten, die in die damaligen Zustände des innern Lebens der großen Sassaniden = Capitale einen Blick gestatten, woraus auch mancherlei in sabelhaste Erzählungen verkleidete Angaben über die dortigen Hofgeschichten, wie sie in Wirskhond's Geschichte der Sassaniden 78) von fremden Baumeistern, von christlichen Bezieren, von Sektirern, von christlichen Prinzessinnen, z. B. Nuschirvans Gemahlin, u. a. vorkommen, einiges Licht erhalten.

Von diesem Khosroes Anuschirwan (532—579), dem stegreichen Gegner Kaiser Justinians, erzählt Mirkhond, 79) daß er bei seiner Eroberung von Antiochia, der schönsten Stadt in Sprien, so sehr von ihr eingenommen wurde, daß er ihren Plan zu

<sup>&</sup>lt;sup>276</sup>) J. Cl. Rich Narrat. nach Assemani Vol. II. p. 112, not.

<sup>77</sup>) Nestorianorum status sub regibus Persar. §. 2. fol. LXXXVII.

und sub Chaliphis §. 3. fol. XCIV. bei Assemani Bibl. Or. T. III.

P. II. 1. c.

<sup>78</sup>) Mirkhond, Hist. des Sassanides b. de Sacy

1. c. p. 327, 367 u. a. D.

<sup>79</sup>) ebend. p. 366.

# Euphratsuft.; histor. Rudblid; unter Saffaniden. 171

Bapier aufzeichnen ließ und ben Befehl gab, eine ihr gang gleiche, in Nichts abweichende Stadt gang nahe bei Madain, feiner Dop= pelstadt, aufzubauen, in welche er, als fle beendigt war, alle Bewohner ber fprifden Antiochia gewaltsam verpflanzen und überfiedeln ließ. Sie foll in Straffen, Plagen und allem, was bem Gefchicht= schreiber felbst fehr auffallend fchien, ber fprifchen Stadt gleich ge= wesen sein, und erhielt ben Namen Rumia, b. i. bie Romer= stadt. Bur Zeit Greg. Abul Pharaj, fagt berfelbe, ward fie Al Mahuza 80) genannt. Jene Anlage wird von Procopius (bell. Pers. II. 14) bestätigt, ber aber bie neue Stadt, bie boch mol feine andere als jene Rumia fein fann, Chosro Untiochia nennt, ffe eine Tagereise fern von Ctefiphon aufbauen, mit Circus, Babern, mit Wagenrennern, Mufifern und allen Unnehmlichkeiten bes romi= fchen Lebens verfeben läßt, und fagt, bag bie große Bahl ber babin übergesiedelten Gefangenen baselbft ihre eignen Gerechtsame erhiel= ten, unter feinen Satrapen, sondern unmittelbar unter ben Ronig zu fteben famen, und bas Recht, ihre Berwandten, die fich etwa in Sclaverei anderer Perfer befanden, als Freie unter fich aufzuneh= men. Auch von ber Insel Rhobus, welche bamals von ben Ber= sern besetzt war, erzählt Greg. Abul Pharaj, habe Khosroes 81) al= les, was von schönen Marmorfäulen und sonstigem Tempelschmuck bort war, zur Verschönerung nach seiner Sauptstadt Madain bringen laffen. Unter ben vielen von biefem Regenten erzählten Sifto= rien ift auch die eine von dem Gefandten des Kaifers von Byzang zu bemerten, der ben Pallaft zu al Mabain 82) wegen feiner Schönheit, feiner großen Pracht, feiner Große und Sohe bewun= berte, und nur einen Fehler ber Unregelmäßigfeit baran tabelte, bie aber als eine Folge ber Gerechtigkeit bes Monarchen ausgelegt wurde, weil dieser ben ftorenden Fleck ber Eigenthümerin, Die sich zum Verfauf beffelben nicht hatte entschließen können, boch nicht mit Gewalt hatte entreißen laffen. Den Pallaft hatte also Khobroes felbst erbauen laffen; es fann wol fein anderer sein als ber Ai= van 83) (Ivan) oder späterhin Tauti Khesri (Tak Kesro und Taf Khosri bei Arabern und Perfern, Thron Khobroes) genannte, beffen Ruinen noch heute die Stelle bes alten Ctefiphon verfünden. Doch bleibt die Geschichte seiner Erbauung, dieser Andeutungen un=

<sup>30)</sup> Greg. Abul Pharaj. Hist. dynast. ed. Ed. Pocock, pag. 49.
31) ebendas. pag. 99.
32) Mirkhond, Hist. des Sassanides 1. c.
p. 383.
33) Richter, histor. frit. Bers. a. a. D. S. 224.

geachtet, in so grandiosem Style noch immer ein Räthsel. Von dem Prunkleben in diesem Pallaste unter Khosru Parviz (reg. 590—628), dem Gegner des Kaisers Heraclius, wird bei den Orientalen die übertriebenste Schilderung <sup>84</sup>) gegeben, und doch hatte er um bösen Voraussagungen zu entgehen, auf längere Zeit Ctessphon selbst vermieden, und sich zu Dastagerd seinen Residenzssitz mit gleichem Luxus erbaut (f. Erdf. IX. S. 504), wo er aber doch seinem Schicksale unterliegen mußte. So dicht grenzte hier der höchste Glanz des Neichs an dessen schwähligsten Sturz, der unmittelbar nach Khosru Parviz ersolgte.

Nach grenzenlosen Verwirrungen im Hause ber Saffaniben, als die neue Lehre mit dem Koran und dem Schwert fich aus Arabien schon über die persischen Grenzlandschaften verbreitet hatte und ein funfzehnjähriger Pring, Jezbegerd, aus Iftathar herbeigerufen mar, um zu Dadain im Phrao 85) zum letten male mit ber Tiara ber Saffanidenkrone geschmückt zu werden, mälzte sich die 211les mit fortreißende Lawine bes Siegs und ber Bekehrung auch gegen biesen Ohnmächtigen heran. Die tapfern perfischen Reiterschaa= ren unter Ruftams, genannt Ferothgab's, Befehl fuchten noch am Euphrat in ber Gegend von Sirah (f. oben S. 61) bem Unbrange ber Moslemen zu widerstehen. Nach den drei immer er= neuerten blutigen Schlachttagen, die burch die besondern Bezeichnun= gen bes Tages ber Gulfe, ber Beffurgung und bes Geheuls bei ben orientalischen Autoren 86) ausgezeichnet sind, und unter bem einen Namen ber Schlacht von Rabesia (im 3. 636) zusam= mengefaßt werden, weil bei biefem Orte, nahe am Euphratufer, in ber Nähe bes nachmaligen Rufa, die große Wahlstatt war, murbe in ber Site ber Mittagssonne und ber Sandwolfen bes vierten Iages bas Schickfal von Perfien auf immer entschieben. Die Drmugb= biener entflohen und die Anhänger bes neuen Propheten verfolgten fle in der Site des Sieges bis zu den Ufern des Tigris, über den Nahr Schir, ben Canal, wo ihnen die Refitenz Mobain Rhosru, wie fie Abulfeda in seiner Geschichte nennt, mit ihrem so berühm= ten "weißen Pallaste" wundervoll entgegentrat. In lautem Jubel jauchzte die Menge zur Verherrlichung Allahs auf, denn das fei, riefen ste mit Staunen, bas weiße von ihrem Propheten ver= heißene Balatium! Es war gegen Ende bes 15. Jahrs ber Be-

<sup>&</sup>lt;sup>284</sup>) Richter a. a. D. S. 234. <sup>85</sup>) Mirkhond, Hist. des Sassanides l. c. p. 416. <sup>36</sup>) Abulfeda Annal. Mosl. ed. Reiske, p. 69.

# uphratsustem; histor. Ruchblid; Saffaniden Sturz. 173

ra (Anfang Februar bes Jahres 633 n. Chr. Geb.), als Omars elbherr Saad, Ben Abu Wakkas, den Tigris überschritt; Dez= gerb mar mit seinem Saufe und so viel Schätzen, als er hatte vonbringen können, zum medischen Gebirgslande, nach Solwan erbk. Th. IX. S. 467) entflohen. Dhne Widerstand ward bie Stadt fürmt, und was sich von Menschenleben vorfand, niedergehauen: r Pallast von bem Feldherrn Saad eingenommen, das Hauptquar= r hincingelegt und ein Oratorium zur Vorlesung des Korans rin aufgerichtet. Dies ift unftreitig die Urfache feiner Erhaltung wesen, benn seine Mauern allein find auf bem weiten Blach-(be von Madain bis heute in ihrer erhabenen Größe ftehen geblien, während alles andere in Schutt versank. Die Beute, die man rin an Roftbarkeiten aller Urt, an Gold, Geräthschaft und Rlei= rn vorfand, fagt Abulfeda, murbe zu weitläuftig herzugählen in; er führe nur eins ftatt alles übrigen an. Einer ber Gale ar mit einem foftbaren Teppich geziert, ber im bunt fcim= ernden Farbensaume, 60 Ellen breit und eben so lang, bas "Bild 8 Parabieses" vorftellte, bessen Gewächse, Blumen und Früchte 18 ben verschiedensten Evelsteinen gebildet waren, die fich auf gol= nen Stielen erhoben. Dieser wurde bem Antheil ber Solvaten an r Beute entzogen und als Prachtstück dem Khalifen Omar selbst bergeben, ber aber, unbefümmert um das Kunstwerk, den Teppich eschneiben ließ und unter seine medinensischen Kriegsgefährten vereilte. So groß, sagt Abulfeda, war bessen Kostbarkeit, daß Ali n Stud, das ihm zufiel, allein für 20,000 Silberftude verkaufte, oraus man auf ben Werth bes Ganzen zurückschließen könne.

Diese wenigen Nachrichten von dem, was zu Etesiphon in e Hände der Eroberer siel, wozu auch eine ganze Schiffsladung 87) on Kampfer aus dem fernsten indischen Ocean gerechnet werden uß, der damals mit Wachs vermischt zur Erleuchtung des Pallazes diente, aber von den Arabern, denen sein Gebrauch fremd war, n des Wohlgeruches willen wie eine Art Gewürz unter ihr Brot backen ihnen dieses nur verbitterte, sammt den Schäßen von Gezürzen, Aloe, Pfeffer, Zucker, Ingwer, Purpur, Seizengarn, seidenen Zeugen, kostbaren Stoffen, Stickezten, Silbergeräth, welche kurz zuvor im Pallaste Khosroes zu astagard (Erdk. Th. IX. S. 506) den griechischen Siegern des byzntinischen Kaisers Heraclius in die Hände sielen, sind, des völliz

<sup>17)</sup> Herbelot Bibl. Or. s. v. Madaïn.

gen Mangels näherer Nachrichten über diesen Gegenstand ungeachtet, doch sprechende Beweise für den Weltverkehr, in welchem Cte= siphon bei so vielem Luxus und zumal mit dem Oriente gestanten haben mußte.

Mit ber Sauptstadt fielen auch die übrigen Städte am Tigris und Euphrat, wie Tefrit, Mauful, Circesium 88) u. a., in bie Sande ber Moslemen; die Stelle, wo früher die Doppel ftabt Mabain gelegen war, blieb nun verodet, die arabischen Sieger ver= ließen fie wenigstens, ba ihnen ihre Lage und ihr Elima nicht zu= fagte, und Saab, ber Felbherr Dmars, zog es vor, gleich im fol= genden Jahre in der Nahe von Rabefia, in ben Garten von Rufa sein Lager aufzuschlagen, bie er beshalb abzugrenzen befahl. In bemfelben Jahre ber Beffegung von Madain hatte auch ber Rha= lif Omar felbst schon am untern Tigris bie Lage von al Bas = rah zur Gründung einer neuen Stadt außerwählt und bafelbst die erfte Furche 89) mit dem Pfluge um dieselbe zu ziehen geboten; doch erhielten beide erft ihre Ummauerungen und Umschanzungen burch Gräben über 100 Jahre fpater unter ben Ommajaden burch ben Rhalifen Al Mansur (im 3. 771), nachdem dieser 10 Jahre zu= vor die erfte Grundlage zu ber neuen Rhalifenftadt Bagdad, nur eine Tagereise nordwestwärts von El Madain, gelegt hatte (im 3. 761). 90)

Diese Städte treten uns als Civilisationspuncte in den Euphratund Tigrisländern an die Stelle der bisher so berühmt gewesenen Namen, die meist ganz in Vergessenheit zurücksinken. Es ist hier der Ort, die ältesten Nachrichten der Mohamedaner von deren Begründung und frühesten Entwicklungsgeschichte, so weit wir ste in Fragmenten der orientalischen Autoren berührt sinden, uns hier zu Erinnerung zu bringen, um, wo später von ihren gegenwärtiger Zuständen die Rede ist, einen Vergleichungspunkt mit der Vergangenheit voraus zu haben.

<sup>288)</sup> Abulfedae Annal. Mosl. I. c. p, 71. 89) ebendas. p. 67. 90) ebend. p. 147, 151.

#### §. 31.

Historischer Ruckblick auf die Stromgebiete des Euphrat und Tigris. (Fortsesung).

II. Zur Zeit des Khalifats. Neuaufblühende Hauptstädte im Euphrat: und Tigrislande: El Basra, Kufa, Wasit, Bagbab.

1) El Basra, die alte Stadt, später Bassora (Balsora), bas Emporium und seine Umgebung.

Diese Stadt, fagt Ebrifi, bestand noch nicht zur Zeit ber alen Perfer; unter dem Khalifen Omar wurde erft der Plan zu hr entworfen; erbaut wurde fie von Dtba Ben Gazwan, 91) bem Sohn Arars, und baffelbe bestätigt ber erste Augenzeuge, Ebn Saukal, ber fie Mitte bes 10. Jahrhunderts felbst besuchte. Abul Farabi 92) berichtet bagegen, nicht Otba (ben er Utbal nennt), ondern Misan Abu Musa Alashar habe von Omar den Aufrag erhalten, im Lande Basra die Araber, die mit ihm waren, eben nach feinem Stamme anzusiebeln, und in ihrer Mitte einen Tempel mäßiger Größe zu erbauen, und daß er, nachdem er dies nusgerichtet und die Stadt Basra zu Stande gebracht, mit seinen Truppen weiter gezogen sei, zur Eroberung nach Ahwaz. Der Name ber Gegend von Basra bestand aber lange Zeit vorher, ehe die Stadt gegründet wurde, wie sich aus den frühesten Nestorianer Berichten ergibt, und biese Dorfschaften, die dort schon früher bestanden, find es wol, welche bei Ebn Haukal die Souad von Basra heißen; Abul Pharaj nennt aber diese Dorfschaften vor ber Eroberung Omars noch mit bem besondern Namen Arkan. Von Kufa nach Basra waren 12 Tagreisen, von Basra zum Meere 2 Tagreisen ober Merhileh. Die so frühzeitige Anlage bieser Stadt, noch während des ersten Kriegsjahres, im 15. ober selbst schon im 14. ber Seg. (636 ober nach andern 635, wie Abulfeda fagt), schon vor der Einnahme von el Madain gegen die Perser, hatte ihren Grund barin, daß man diesem die Zufuhr der indischen Baa= ren auf der Wafferstraße, der einzigen, welche damals die indi=

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Edrisi Geogr. b. Jaubert T. I. p. 368; Oriental geogr. p. XIV. XVI. 61-65, 71, 79. <sup>92</sup>) Gregor Abul Pharaj. l. c. p. 113.

fchen Schiffer und Sandelsleute nach ben beiben Residengen Ctefi= phon und Suja, nahmen, abschneiben wollte; benn ber Landweg an ber Rufte über Mefran, Karman und Fars mar gar nicht im Gange. Die Meeresfluth führte aber die größten Schiffe bamals schon, wie heute noch, aufwärts bis zu bem Safen (El Dlina) ber Stadt, und auch wol weiter, wenn jene Sagen von Sirah, die wir oben nach El Masudi anführten, auch nur einigen hiftorischen Sintergrund haben. Die Vortrefflichkeit ber Wahl biefer Ortslage geht aus diesem Doppelverhältniffe, als ber hafenort und Schluffel zum Euphrat wie zum Tigris, und ihren Refibengen und Capitalen von felbst hervor. Doch war jene Stadt Alt Basra, nicht bie neuere, erft später im 17. Jahrhundert am Cuphratufer felbft gegründete (f. ob. S. 52), als eine acht arabische Stadt auf einem weifien Sand= und Steinboben angelegt, ber an fich fein Gemächs trug und burch keinen Regen erquidt wurde, ben aber bie Flugarme, bie an ihm, in taufend Canale zerspalten, vorüberzogen, zu einer parabieffichen Landschaft burch ihre Bewässerung und Befruchtung umgestalteten.

Nahr Ailah oder Aud i Ailah, d. i. das Wasser oder der Fluß Ailah, auch Ablah (wol von Obollah), wurde dieses Paradies genannt, und denen von Damask, von Samarkand und Shiraz gleichgestellt. Denn vorzüglich der kleine Fluß, der nach Obollah absloß, war es, dessen reizendes Thal sich durch so große Schönheit seiner Auen und Pslanzungen auszeichnete, so wie ein andres Zauberthal Shaab Bewan, am Fuße des Kalai Sestd; beide aber haben von neuern Reisenden 93) keine nähere Bestimmung erhalten.

Den Schilderungen der früheren Zeit kann man bei den Orientalen nicht immer trauen; Ebn haufal selbst merkte dies, wo er fagt: daß Basra zur Zeit Belal ben Abi Bordehs von 12000 Strömen durchschnitten gewesen sein solle, auf denen allen Boote hin und her gingen; dies habe ihn in Verwunderung gesetz; doch sah auch er auf seinen Wanderungen in Basra in Pfeilschussweite oft mehrere kleine mit Booten beschiffte Stromläuse, und die ganze Ausbehnung von Basrah betrage, sagt er, 50 Farsang von Sen die Ababan, worunter natürlich nicht die Stadt, sondern die ganze Landschaft, und zwar so weit die großen Dattelpflanzungen reichen, verstanden

<sup>201)</sup> Hammer Purgstall affat. Türkei. Rec. 1821. Wien. Jahrb. XIII. S. 217. Mot.

rb. Unter diesen liegen bie Graber mancher Beiligen und Doctobes Koran, die als Pilgerorte bewallfahrtet werden, unter benen n Haukal auch das Grab des Talhah ben Abdallah nennt, das, h Niebuhr bei seinem bortigen Besuche, auch heute noch in ren gehalten wird, und in ber angegebenen Localität bes alten Bra, 1 beutsche Meilen im Subwest ber heutigen Stabt, jene ge bestätigt, die Ebn Saufal beschreibt, beren Natur sich aber en jene frühere Zeit fo ungemein verändert hat. Der Fluß hab (wol identisch mit jenem Souad), damals ein Arm bes Ti= 8 (es ist ber Obollah-Fluß), sagt Ebn Saukal, fließe 4 Farg (b. i. 6 Stunden) entlang von Basra vorüber, und fet ganz t mit Palmwäldern und Landhäufern besetzt, so daß seine Ufer e wie ein zusammenhängender Garten erscheinen. So zieht er värts vom Tigris bis Ababan. Dergleichen Flugläufe find aber r viele und alle burch Palmenwälder beschattet, und in alle ftei= gur Fluthzeit die bittern Waffer herauf, welche alle biese Gar= bewässern und oft überschwemmen. Dies ift auch heute noch neu Basra öfter ber Fall, nach Kinneirs Beobachtung, fo bieser Ort bann wie eine Insel im Meere liegt; aber jene burre gend von Alt Basra wird bavon nicht mehr berührt. Ableh 8 alte Obollah, von dem früher die Rede gewesen) war zu Ebn ukals Zeit noch ein kleiner, aber lieblich am Strome gelegener t, und zwar von allen in der Umgegend der bedeutendste, vor chem jedoch eine gefährliche Stelle im Strome, Hawer Ableh, von n Schiffern gemieden wurde, um nicht unterzugehen. Es schien i Ebn Haukal, als wenn gar manche ber Umgebungen jenes sra in frühern Zeiten trocken gelegen hatten, und erft in spätern bem Stromarme burchschnitten und eingerissen worden waren. fa, Basra, Waset, Bagbab, Samarra, Hobeira und Holman, sagt n Haufal, waren in jener Zeit des 10. Jahrhunderts die größten ädte in Irak.

Gleich mit der Anlage war außer der Umgrenzung von Basra h bei der Stadt ein großer Platz, Merbad<sup>94</sup>) genannt, (d. i. jeder t, wo Kameele halten; dann auch Merhad ot tamri, Ort, wo tteln getrocknet werden, dann ein freier Marktplatz), abgesteckt, Bazar, auf dem die Araber der Umgegend sich nicht blos zum 1satz ihrer Waaren versammelten, sondern, nach der damaligen

<sup>(4)</sup> Herbelot Bibl. Or. s. v. Basra; Abulfedae Descr. Jracae ed. Wüstenfeld. p. 21 unb not. 105.

poetischen Richtung bes Volks, auch zu wetteifernden Vorträge zu öffentlichen Reben, zu Recitationen ihrer Poeffen. Daburch e langte bie Stadt großen Ruhm in ber moslemischen schönen Liter tur, und viele ihrer Dichter und Gelehrte find unter bem Chrei titel Basri bekannt; benn aud unter ben Doctoren bes Koran be Basra und benen von andern Städten der Gläubigen, gumal bene von Rufa, fanden bier febr häufige gelehrte Disputationen flat an benen in jener Gegend alle Muselmanner ben lebhafteften 26 theil nahmen. Basra hatte felbst feine Periode bes literarisch Glanzes; man braucht nur Ende bes 4. Jahrhunderts ber Beg. b Seid Ibn Rifaa 95) qu Bagra, ben bortigen Stifter einer t erften gelehrten Akademien bes Mittelalters, im Sin eines Baco, zu nennen, ber von bem Grundfate ausging, b bem Berfall bes Islam burch bie Wiffenschaft entgegen gearb tet werben, seine Reinigung burch die Phisosophie gescheh muffe, daß beffen Vollendung nur durch ben Verein griechisch Philosophie und arabischer Theologie zu Stande zu bri gen sei, um sich bavon zu überzeugen; zumal da die Werke die Bereins, 51 Abhandlungen unter bem Titel: "Abhandlung ber Bruber ber Reinheit" ein fo lichtvolles Streben zeig baß ber Renner bes Drients bie Senbichreiben jenes Stifters, i er ben Alleuin bes Drients nennt, für weit gehaltvoller als bes Abendlanders am Sofe Karl bes Großen halt. Rein geringer literarischer und religiofer Glang fiel burch folche Unternehmen i biefe Stadt gurud, ber die Chre jedoch nie gu Theil murbe, " Rufa oder Bagdad, ber Gig von Rhalifen zu werden. Doch pfle ten diese ihr, als einem ber wichtigften Poften ihres weitläuftigie Reichs, auch die bedeutenoften und berühmteften Feldherrn als Cemandanten und Gouverneure zuzuschicken. Basra mar in jer frühern Periode der Mittelpunct vieler fleiner Orte und Flecken, von fehr friegerischen und leicht beweglichen Araberftämmen bemo! wurden, die, wie die Baridier und bann die Carmathen, felbst zu Beiten zu machtigen Berrschern emporschwangen, und fe Die Rhalifen in Bagdad gittern machten, wie heut zu Tage Die bdavischen Paschas.

Die ähnliche Lage von Rufa und Basra zum Cuphrat 10 gegen die arabische Seite, ihr ftarker gegenseitiger Verkehr bra

<sup>295)</sup> Greg. Abul Pharaj, Hist. dyn. p. 217; v. Sammer Canter waltung ff. S. 35.

#### Euphrats.; histor. Rudblid; zur Zeit des Khalifats. 179

en Ausbruck "Babratan" (Dualis von Basra) ober "die beisen Basra" bamals für beide Städte in Gebrauch, zwischen denent gegenseitiger Vermittlung ihres Verkehrs auch Waset, auf halsen Wege zwischen beiden, erbaut werden mußte.

Der besonnene Edrisi in der Mitte des 12. Jahrhunderts vicht auch von den hunderttausend Canälen (andere beschränken die ahl auf 8000) Basra's, die alle ihre Namen haben sollen, theils on denen, die ste ausgruben, theils von den Quartieren, in denen ernden, auf denen beständig Boote oder auch Schiffe hin und

r segelten.

Doch war die höchste Blüthe ber Stadt schon vorüber, in ber wol ben Chrennamen Rubbetol=islam, b. i. "die Ruppel 331am," verdiente, benn von ben 7000 Moscheen, welche Alh= ed ben Jakub in seinem Werke el Mesalek we'l Memalek angab, e in Basra ftehen follten, fagt Ebrifi, 96) feien die meiften zu ner Zeit verlassen, und nur noch einige, die um die große Moee umberftanden, seien bemerkenswerth. Edrisi wiederholt aber Schilderung ber Reize und Vortheile, welche bem Orte burch vielen Canäle und ihr weit verzweigtes Net, das schiffbar, flets rch Ebbe und Fluth angeschwellt und gereinigt, alle anliegenden cker und Felber befruchtend, zu Theil werden. Denn alle, fagt er, nden unter einander in Verbindung, und viele Gräben seien durch enschenhand in die Gärten geführt, damit fte ben Ueberfluß bes gen Flugwassers aufnehmen, das von der falzigen Fluth landein rängt, dann die Umgebungen befruchte. Die Palmenwälder t den Lufthäusern und Obstgärten bilbeten, von den zusammen= ngenden Mauern umzogen, gleichfam nur einen großen Gar-, und so herrlich ständen diese Dattelpflanzungen zumal, daß ihre ilmen alle wie aus einem Guß hervorgegangen erschienen, ober Imehr als wären ste alle zu einer und berfelben Zeit gepflanzt. ehrere Kaufleute, fagt Edrisi, die im Jahre 1141 n. Chr. G. 36 der Heg.) Basra befuchten, hatten ihm versichert, daß man et 500 Rutl (=400 Pfund) Datteln für einen Denar kaufen me. Die Datteln von Basra waren zu allen Zeiten berühmt o sind es bis heute; noch Niebuhr 97) zählt ihrer 25 verschie= e Sorten namentlich auf, die auf dem Markte von Basra gesucht o. Den größten Wohlstand verdankte Basra aber unstreitig ihrem

Edrisi Geogr. b. Jaubert I. p. 368. 97) Niebuhr Reisebeschr. Th. II. S. 225.

Sandel, ba fte burch ihre Lage bas große Emporium ber indis schen Waaren für die Bedürfnisse und ben Luxus ber Rhalifenftabt Bagbab werben mußte, ba ferner bie vorliegenden Perlbanke98) von Bahrein, die Safen bes Gewürzhandels und ber Aromate Aras biens, El Ratif und Dman, wie ber bamals blubenbe Seehanbel bes Safens von Siraf, ber bis Indien und China reichte (Erdf. Ih. VIII. G. 774), die Blutheperiode von Jondi Shapur mit ihrer hoben Schule ber Argneiwiffenschaft, die berühmte Shufter mit Aguaeducten (Erdf. Th. IX. 171 u. ff.), die große und reiche Stadt Abmas mit ihren Buderrohrmälbern (ebend. S. 220 u. ff.) als eben fo viele Bereicherungen in ihren nächften Umgehungen angesehen werben muffen. Sierzu kommt noch ber bamals fehr ftarke Landverkehr burch die jest wufte liegende Mitte Arabiens mit ben großen Meffen ber Pilgerfahrer in Mekka und Medina, ber auf die Bufuhr nach Basra nicht ohne großen Ginfluß bleiben konnte. Ihre Beberrschung ber Schiffahrt auf bem inselreichen Bersergolf gab biefem lange Zeit hindurch ben Namen bes "Meeres von Basra." Leider fehlen uns bie fpeciellen Daten zu einer genauern Gefchichte biefes Basrahandels; bie einzige Bemerkung mag binreichen, baß fich diefer Berkehr baselbft seitbem burch alle Jahrhunderte hindurch, auch burch die bes größten Verfalls biefer Lanbschaft, unter ber alles mercantilische Leben zerstörenden türkischen Obergewalt, bie heute erhalten hat, und bag auch heute noch bie großen Kauffahrbeischiffe von 400 bis 500 Tonnen 99) Last mit ihren indischen Waarer bis babin ftromauf fchiffen, jährlich an 50 Kaffeeschiffe allein vor Mocha und Hobeida aus mit biefem einzigen Producte ber Raffee bohne beladen, bort landen, und daß fast alle Sandelsnationen be-Drients in ben 72 verschiedenen Quartieren ber Stadt bort an gestebelt stud, wie Araber, Berser, Armenier, Türken, Mohameba ner, Juden, Chriften, unter benen auch heute noch einige hunder indische Familien und viele Banjanen nicht fehlen, beren Bahl i jenen frühern Zeiten unendlich größer gewesen fein mag.

Bur Bestimmung der Lage des zur Zeit Omars erbaute Basra, wovon schon früher die Rede war (f. ob. S. 175), dies noch Abulfedas Angabe, 300) der sagt, auf ihrer Südseite lie

<sup>1836. 8.</sup> S. 293.

9°) Miebuhr Reisebeschr. Th. II. S. 23 M. Kinneir Mem. of Persia. p. 288—291.

Descr. Jrac. b. Wüstenfeld l. c. p. 21.

## Euphratf.; hiftor. Rudblid; zur Zeit des Rhalifats. 181

ein Berg, Senam genannt, ihr in Gub und Weft bie Bufte, wo ber Wadi en Nesai (vallis mulierum), weil bort bie Beiber Schwämme suchten. Sena liege eine halbe Tagreise von Basra, und in ber Bufte fei fein einziger Acker zu finden, ber burch Regen fruchtbar werden könne. Die Stadt liege nach Atwal unter 74° 5' Long. 30° 5' Lat.; nach Ibn Said 74° 31' Long. 31° 5' Lat.; eben so viel Lat, nach bem Canon, aber unter 74° 40' Long. In ben Unmerfungen 1) zu jener Stelle heißt es, bag ber Babi Refai in ben Tabul. Eliae Damasc, auch ber Rahr ol Marati (b. i. Fluß bes Beibes) genannt werbe, und berfelbe, Babinefa ober auch Rahar Marah genannte, Strich bem Episcopus Metropolitanus von Basra unterworfen gewesen set, wie auch ber Episcopus von Nahar bair, bei Amru. In berfelben Gegend wird von bemfelben Elias Damasc. ein Episcopat Dabeftan angegeben, bas Umru Dabemfan nennt, was richtiger Doft Mifan beigen muß, benn biefelbe Gegend heißt Mefene, beren Basra-Metropolis ichon weit früher im Jahr 310 nach ben fprischen Annalen angegeben wird, und baselbst die Metropolis der Restorianer den Titel "Euphrates Pherat Mesene" erhielt, was auch Perat Maiffan, ober Bofar beißt, übereinstimment mit Abulfeta, ber Daifan eine Gegend an ber äußerften Grenze von Basra 2) nennt; ein Name ber fich also aus ber altern griechischen Zeit noch bis in die arabiiche hinein geltend zu erhalten wußte (f. ob. S. 55).

Unter den Umgebungen von Basra, deren Localitäten uns aus dem Frühern schon bekannt sind, nennt Edrisi abwärts des zu seiner Zeit blühenden Obollah 3) noch 2 andere uns unbekannte Städtschen, el Mestah (oder Manbeg) und el Madar, die unter sich an Größe, Art des Baues, des Handelsverkehrs ähnlich, aber nicht mit dem weit größern Obolla zu vergleichen seien, weil dieses viel größere und schönere Gebäude, reichere und weit zahlreichere Bevölferung habe. Auf der Grenze des Gebietes von Basra, zwischen seinen Dörfern und den bebauten Ländereien, sehe man jedoch auch viele Schilswälder und Versumpfungen, die aber nicht unbesucht wären, denn in ihrer Mitte sehe man gar häusig viele bemannte Boote, die aber mit Stangen fortgestoßen werden müßten, wegen der seichten Stellen und häusigen Anfüllungen mit Schlamm; wenn dann aber die Wasser des Euphrat und Tigriß, zumal durch Winters

<sup>1)</sup> Chenb. p. 104.
2) Chenb. p. 7.
3) Edrisi Geogr. bei Jaubert. T. I. p. 369.

# 182 Best-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §.31.

regen fehr hoch anschwellen, bann bringen fle auch in biefe Ber= fumpfungen ein, wo bann bie einen Stellen berfelben im lebermage ausgehöhlt, die andern mit Schlammwasser so verftopft werden, daß immerfort Veranderungen im Boben entftehen. Diefe Gegenben find es unftreitig, welche Ebn Saufal 4) Ahma und Betaiah (b. i. Sumpfe) nennt, wo große Golfen und Grundlöcher fein sollen, die fich die Wasser bes Euphrat erft ausgewühlt zu haben icheinen. Abulfeba nennt biefe ebenfalls in bem Gebiete Basras mit Namen Batajeh. 5) Bon ber Lage Abadans, bes Marktortes, bes Ankerplates von Basra, 2 Tagfahrten abwärts am Strome, wo bie Boote ber Ruftenmächter am Eingange bes Basra = Golfes ober des persischen Meeres stehen, mar früher die Rede. Was Ebrisi von Obolla gesagt hat, wird noch von Abulfed a ein paar Jahrhunderte später 6) bestätigt. Doch hatte biefer Ort wol eher abals zugenommen, benn er wird nur zu ben fleinen Stäbtchen gerechnet. Der Dbollah=Fluß, 4 Parasangen lang (6 Stunden), zwischen ihr und Basra, trenne fie von diefer Stadt, und ber Ti= gris umfliege fie in Biegungen, bis er bas Meer von Ababan erreiche; die Ballafte und Garten an feinem Ufer bin, in gerader Linie gereiht, jeder vom andern durch Canale gesondert, durch welche die Fluth zu jedem Valmhaine und zur kleinsten Valmenpflan= zung vordringe, ohne daß ste meiterer Fürsorge der Menschen be= burften, gaben biefer Gegend in ben Augen bes Drientalen jene pa= rabiefischen Reize, welche auch Ebrisi im Rahr = ober Rud = Ailah, ber mit dem Obolla-Fluß identisch ift, geschildert hat.

Bei Ababan sagt Abulseda, daß es 1½ Tagreisen von Basra gegen Osten liege, am persischen Meere, so eng umslossen, daß ihm nur wenig Land übrig bleibe, und der Tigris ergieße sich ihm in Südost zum Meere; er wiederholt dieselbe Angabe von den dort eingeschlagenen Pfählen und der Küstenverdämmung zur Sicherung der Schissahrt, um bei Ebben und Fluthen vor dem Stranden zu schützen. Das salzige Meerwasser steigt nach Abulse das 7) Bemerstung im Strome auswärts die zum Maquel-Flusse; bei diesem schöpft man nun zur Ebbezeit süßes Wasser; oberhalb dieses Maquel wird keine Spur mehr von salziger Meeressluth wahrgenommen. Was zur nähern Bestimmung der Lage von Alt Basra

Wüstenfeld. p. 8, 63. 6) Chendas. p. 21. 7) Chendas. p. 7.

## uphrats.; histor. Ruchblick; zur Zeit des Khalifats. 183

nt, ist schon oben gesagt; von bem Neu Basra, das seit bem Jahrhundert an einer andern Stelle erbaut ward, wird erst weiunten die Nede sein.

Rufa, die erste Rhalisen=Residenz; Kadesia; Hira und ihre Umgebung.

Alls Ctesiphon = Mabain erobert war, erzählt Khonde = r8) im Leben des Khalisen Omar, habe sein Feldherr Saad em in einem Briese angezeigt, daß seine Araber sich nicht an die t und das Klima von Madain, wo er sein Hauptquartier aufschlagen hatte, gewöhnen könnten, weshalb er um Erlaubniß nachze, für sie eine andre Stadt am Strome zu erbauen, der Arabien der liege, wozu er auch Omars Zusage erhielt.

Siezu wurden in der Nachbarschaft des so ruhmvollen Schlachtes von Kadesia, das dem von Arbela hinsichtlich des glänzenscholdes gleichzusetzen ist, die Gärten in der Nähe der alten idt Fira ausgewählt, in Quartiere vertheilt, und die neue idt, deren Wohnungen nur aus Schilshütten mit Erdbedachung gerichtet wurden, Kusa genannt, was eben solche Wohnstätten Arabischen bezeichnete. Doch wollen Andre den Namen von den then Sandschollen" herleiten, welche die Umgegend characten.

Alls nun Kufa heranwuchs, fank, fagt Ebn Haukal, die achbarte ältere Hira, deren meiste Bewohner nach Kufa sich überselten. Doch sollen dies nur die Vorstädte der nachherigen Kufa essen sein, welche der Feloherr Saad erbaut hatte. Die nach Eiser Angaben von den persischen Pischadiern schon früh dort ansgte Stadt wird wol eben jene obengenannte Vologesta oder a gewesen sein, die nach Ebn Haukal nur eine Farsang oder Stunden fern von ihr lag, und sich einer sehr reinen Lust erste. Doch macht noch ein anderer Name, Akula, 3) auf das er Vorhandensein und auf die Identität mit dem spätern Kusakruch. Achvali nennt Plinius in jenen Gegenden einen arasen Volksstamm (Plin. H. N. IV. 2) unter den unzähligen nen der dortigen mediterranen Tribus, der den Akula bei g. Abulph. im Chron. Syr. zu entsprechen scheint; und dieses ila, sagt derselbe, sei identisch mit dem Kusa, wohin der

Herbelot Bibl. Or. s. v. Cufa. \*) Wüstenseld Nota in Abulfedae descr. Jrac. p. 98, ad p. 10.

Felbherr Saab aus ber Stadt Jathreb arabische Stämme verpflar zen ließ. Daburch daß Ali, ber immer siegreiche Löwe Al lahs (Assad Allah al Galeb), nach feinem Siege über bie Wiber sacher am Tage ber Kameelschlacht bei Basra als ber vierte unt ben Rhalifen nach Rufa 10) zurückfehrte, und biefen Ort zu feine Residenz erhob, gelangte bieselbe zu besonderm Glanz und Rubu ja zu einer gemiffen Seiligkeit burch ben balbigen Martyrertod bi fes gläubigen Selben. Sein Grabmal blieb zwar anfänglich bei borgen, so lange feine Gegner, bie Ommaijaden, herrschten; mit be abbassichen Rhalifen aber, welche zu ben Bermandten feines Stan mes gehörten, murbe es aufgebedt und feitbem ber große Wallfahrti ort für alle Unhänger Allis. Auch ber erfte ber Abbaffiben, Khal Abdul Abbas Sefah, verlegte nach Rufa feine Refibenz, un erhob fle zur Capitale feines weiten Königreiches, obwol feine Ur rube ihn bald von da nach Anbar trieb (f. ob. S. 147), und auch ba nicht lange aushielt, sondern nach der von ihm nahe b Rufa 11) im Jahr 751 n. Chr. G. neuerbauten Safchemiah go ber er nach seinem Geschlechte ber Saschemiten ben Namen ga Nach feinem Tode blieb fle auch die Residenz seines Bruders un Nachfolgers, Abugiafar al Manfur, bis diefer die neue Rhal fenrefibeng Bagbab erbaute. Seitbem verlor Rufa wieber feine Glanz, boch ift ihm fein Ruhm geblieben, ber ihm burch bie Sie ber Selben zu Kabesta in seiner Nähe zu Theil ward, burch b Andenken an Alli und die mit ihm gefallenen Märtyrer, burch t Studien, Disputationen und Werke ber Doctoren des Koran, unt benen die zu Rufa fich die hochste Autorität erwarben, wie sell die kuftschen Texte des Koran sich in besonderm Ansehn erhielte benn die älteste Schrift der Araber, die kusische, erhielt aus die frühesten Beriode arabischer Gelehrsamkeit von diesem Orte den N men, und felbst bes Stromes ruhmvoller Rame, an bem bie Sta erbaut war, wurde burch die allgemein werdende Benennung b Nahr=Rufa verdrängt, womit die Araber lange Zeit hindu ben Euphratstrom bezeichneten.

Dieser wirkliche Ruhm wurde noch märchenhaft von den Drie talen übertrieben, indem man Kufa zum Ort machte, wo Abai Grab 12) war, wo die Sündsluth aus einem Feuerheerde hervi

Pharaj. l. c. p. 117, 118. 11) Abulf. Descr. Jrac. b. Wüste-fesd p. 9. 12) v. Hammer: Purgstall, die asiat. Türkei. Rec. 1 Wiener Jahrb. B. XIII. 1821. S. 226.

## Euphrats.; histor. Ruchblid; zur Zeit des Khalifats. 185

gebrochen, wo Noah die Arche bestiegen haben sollte, zu bemselben in welchem die Schlange Evens einheimisch gewesen, um den Kusien etwas anzuhängen, die immer durch ihre Widerspenstigkeit, durch ihre Zanksucht und Empörungen berüchtigt waren, u. a. m.

Wieberum unter dem Dualis Al Rufani begriffen, wegen der verwandten Lage und Nachbarschaft; doch bemerkt Ebn Haufal, <sup>13</sup>) es sei Kufa kleiner als Basra, sein Wasser und seine Luft aber reiner. Der Euphrat sließe an ihrer Oftseite vorüber, Kadesia, Hira und Khawrnak aber lägen ihr im West am Saume der arabischen Wüste. Bei Radesia sei noch kließendes Wasser und Kulturboden, aber von da an, wo die Grenze von Irak, bis zur heiligen Stadt der Gläubigen in Arabien, bis Medinah, sinde man kein sließendes Wasser mehr. Das Grab Alis, oder dessen Meshhed (d. h. Grabmal), sei zu Kusa, aber die Meinungen seien (schon im 10. Jahrhundert) darüber verschieden, so daß die Einen es in der Kapelle am Eingange der großen Moschee aussuchten, Andere aber beshaupteten, daß es 3 Farsang entsernt davon liege.

Das in Kufa gefertigte Del 14) rühmt Ebn Haukal, nebst bem zu Kheiri und zu Shiraz, als das beste, das er kennen gelernt.

Zweihundert Jahre später zeigen Edrisis Nachrichten, 15) daß diese Gegenden, welche heut zu Tage fast ganz verödet liegen, noch immer Ansprüche auf Wohlstand machten.

Kabesia lag auch nach ihm an der äußersten Grenze des bestauten Landes und war selbst eine Grenzseste Iraks gegen die arasbische Wüste, und 6 Farsang (9 Stunden) von Bagdad, also in N.W. von Kusa. Der Ort, einst von einem der Khosroer erbaut, war nur klein, hatte aber viel Wiesenwachs, Balmenhaine und Wasser, war daher eine Station für Karawanenreisende durch die Mitte von Sedjas, um sich mit Trinkwasser und Datteln auf dem Hückwege zu versehen. Auch Sira bestand noch immer als ein kleiner Ort, der einst wol bedeutender war und seine meisten Bewohner an Kusa verloren hatte. Doch war sein Boden noch gut bearbeitet, die Häuser gut gebaut, ihre Abgaben zahlten sie nach Bagdad, und erhielten von da ihren Gouverneur eingesetzt. Edrisi bestätigt es, daß es im Westen beider Städte,

p. 132; vergl. Abulfedae Annal. Mosl. ed. Reiske. p. 151.

15) Edrisi Geogr. b. Jaubert. T. I. q. 365—367.

von Kabesta wie Hira, keine fließenden Wasser mehr gebe, bagegen wol an ihrer Ostseite, mit Anbau und Palmenpstanzungen, die ganz vorzügliche Datteln lieserten. Beide Städte lagen gegenseitig nur eine Tagereise auseinander, und da Hira der Stadt Kufa viel näher lag (nur eine Farsang oder 1½ Stunden sern nach Abulseda), so könnten wir hiedurch auch die bisher unbekannte Lage von Hira
ziemlich sicher im N.W. von Kusa ansehen, auf halbem Wege nach
Kadesia, also etwa nur weniges im S.W. von Oleshhed Hössein
(Hösseins Grabmal) und Kerbela, auf Niebuhrs Karte; also im
West des Birs Nemrud oder der Nuinen des alten Babylon, aus
denen alle diese Städte wol das Waterial zu ihrer Erbauung erhalten haben mögen.

Rufa, fagt Ebrifi; liege am Cuphrat, habe schone Gebaube, mobilbesette Bazare, gute Festungswerke und sei von einer Menge großer Dörfer, bebauter Felder und Palmenpflanzungen umgeben, bie natürlich ohne reichliche Bemäfferung eines fugen Wafferstromes nicht hatten gebeihen können. Dies ift freilich von bem heutigen Buftande, nach Diebuhr's Berichten, 16) fehr verschieden, ba gar kein Waffer, felbst nicht mehr burch ben Dijarrie Zaabe, bis hieher bringt und alles Land umher mufte liegt, keine Stadt dort mehr fieht, feine Seele die Gegend bewohnt und felbst die große Moschee, in ber Ali burch Meuchelmord seine Todeswunde erhielt, in Ruinen baliegt (f. oben S. 58). Doch zeigen die vielen gebrannten Backfteintrummer (mahricheinlich aus ben Steinbruchen Babylons ge= nommen), bemerkt Diebuhr, daß man baselbit einft beffer zu bauen verstand wie in Basra, wo diese fehlen; und die vielen Münzen, die in jenen Trümmern gefunden werden, die man aber leider we= ber sammeln, noch zu faufen bekommen konnte, bas frubere Befte= ben eines ftarten Bolferverfehrs an biefer Buftengrenze.

Den Bau dieser Stadt vergleicht Edrisi nach Schönheit und Sicherheit mit dem von Basra; das Wasser sei süß, das Elima gesund und die Bevölkerung von reiner arabischer Abstammung. Ansberthalb Stunden von der Stadt werde auf sehr hohen Säulen ein großer Dom getragen, zu dem die Pforte aber stets verschlossen bleibe; er sei mit kostbaren Stossen behängt, der Boden mit Matten von Samanie bedeckt; es sei das Grabmal Alis, des Sohnes Abu Talebs, und rund umher lägen die Grabstätten seiner Familie.

<sup>316)</sup> Miebuhr Reisebeschr. Th. II. S. 261.

och lag bas Grabmal Huffeins, <sup>17</sup>) bes Sohnes Ali, etwas ifernter, nahe Kasr ebn Hobeira, und war zu Ebrisis Zeit auch on sehr stark besucht. Der Dom Alis, sagt Ebriss, sei nach Zeit der Ommaijaden, welche das Grab verheimlicht, erst unter Abbassiben durch Abul Haidja Obeid Allah, den Sohn Hamsis, aufgebaut worden. Den Grundriß ihrer gegenwärtig zerstürzuguern hat Niebuhr <sup>18</sup>) aufgezeichnet (Tab. 42, B).

Neber Kabesia wiederholt Abulseba nur, was seine Bornger gesagt haben, und warnt nur, es nicht mit dem andern Kaa, nahe der großen Stadt Samarra am Euphrat, <sup>19</sup>) zu verhseln, wo sich das Volk von Kades angestedelt haben soll, und
eine Glasbrennerei war. Hira bezeichnet er auch als eine
eistlamsche Stadt und wiederholt die Sage der Alten, daß einst
kerser-Meer diese Gegend erreicht habe (s. ob. S. 64) und die
hisse der Sinen und Inder bis zu den Königen von Hira gesift seien.

Auch er bestätigt die Lage von Kufa an dem Euphrat, ben iber einen Arm bieses Stromes nennt, ber gegen West ausgehe. 1 el Aziz citirt er, ber Rufa's Größe mit der halben Größe Bag= b vergleiche. Das Grab Ali's war zu feiner Zeit ein Wall= tkort für Pilger aus allen Enden der Welt. Die Ortslage, the Abulfeda für diese Localitäten angibt, ist: Kadesia n. At= 69° 25' Long. 31° 10' Lat., nach Canon 31° 45' Lat.; Hira Utwal 69° 25' Long. 31° 30' Lat., nach Canon 69° 25' Long. 50' Lat.; Kufa n. Atwal 69° 30' Long. 31° 30' Lat., n. 8m 69° 30' Long. 31° 50' Lat. Die in der Nachbarschaft die= Orte liegende Stadt Hella ober El Hella, die heutige Hille, ben Ruinen ber alten Babylon entstanden, ift erft eine moderne ibt, die Edrist nicht einmal nennt. Abulfeda 20) berichtet, nach uti, daß im Lande Babel, zwischen Bagdad und Kufa, erst durch Söhne Mazjad im Jahre 1101 n. Chr. G. (495 d. Heg.) ba= bst die ersten Wohnungen errichtet seien; doch habe die Stelle or schon den Mamen el=Gami'ain, d. h. "die beiden Tem= " erhalten. Sie heißt bei andern Autoren auch Salla ben gib und ift noch mit brei anbern ihrer Namenschweftern in f nicht zu verwechseln. Leider sind die Mohamedaner so gleich=

<sup>7)</sup> Edrisi Geogr. b. Jaubert, Vol. II. pag. 158.

Reischescher Th. II. S. 261.

Pag. 158.

18) Miebuhr

Reischescher Descr. Iracae bei
Wüstenfeld p. 10, not. 98.

20) ebend. p. 9, not. p. 97.

gültig gegen die Ruinen von Babylon geblieben, daß wir durch fast gar keine Berichte über dieselben aus jenen Zeiten, nur Jabel erhalten haben. Ehn Haufal<sup>21</sup>) erkennt doch noch die alte Glor von Babylon an und sagt, obwol zu seiner Zeit nur ein Dorf, ses doch der älteste Ort in ganz Irak, der dem ganzen Lande di Namen Babel gegeben habe, wo auch die großen Könige ihre Resdenzen gehabt, deren Ruinen dort noch zu sehen seien. Auch wiederholt die alberne Fabel des Koran, daß Abraham dort in di Feuer geworfen sei. Zwei Haufen seien dort, Kudi Tereik un Kudi Derbar, in welchen die Asche noch zu sehen von de Veuer Nimrods, in welches Abraham geworfen ward. Edrist nen Babel nicht einmal, und Abulsed a wiederholt nur die Worte Elhaufals. Doch auch Greg. Abul Pharaj, <sup>22</sup>) der Christ, lä uns darüber so unwissend, wie seine Zeitgenossen, die Moslemen.

#### 3) Wasit, die Mittelstadt, und ihre Umgebung.

Diese Stadt wurde erft in Folge bes Bedürfnisses ihrer La zwischen Basra und Rufa, von benen fie gleich weit ab in t Mitte bes Weges, wie in der Mitte zwischen Cuphrat und Tigi liegt, im Jahre 702 n. Chr. Geb. (83 der Heg.) noch vor Bagt erbaut, unter bem Khalifen Abdul Malet, burch feinen ihrannisch Statthalter von Graf, Sebschabsch, Sohn Dusufs (Hagiag). Von dieser Lage erhielt fie ihren Namen Wasit (b. h. die Mittauch die große Straße von Fars nach Graf ging hindurch, 24) bağ fie in gleicher Entfernung von Ahwaz, Rufa, Basra u Bagbab, an 50 Parasangen abstehend, 25) mit Recht bie Mitte ftabt von Graf und ber bamals bazu gehörigen Statthaltersch genannt werden konnte. Das Gebiet der Stadt ward bei den Al bern Alabar genannt, b. h. "Brunnen," weil es beren bi viele gab, auch einer ganz nahe des Neubaues wurde der Bru nen der Araber (Abar al Arab) genannt. Daher zeichnete die Umgegend auch durch ihre fruchtbaren Alecker und schönen Pfla zungen aus, welche die schnell aufblühende, fehr volkreiche Gti

Pharaj. Hist. dynast. p. 7, 12, 47, 62, 68 etc. <sup>23</sup>) Albufed Annal. Moslem. ed. Reiske p. 123; Abulfedae Descr. Iracae Wüstenfeld pag. 19; v. Hammer, die Länderverwaltung unter b. Khalifate, Preisschrift. Berlin 1835. 8. S. 14. <sup>24</sup>) Oriegeogr. b. W. Ouseley p. 65. <sup>25</sup>) Herhelot Bibl. Orient. s. Wassit; v. Hammer: Purgstall asiat. Türkei. Rec. W. Jahrb. 185. Rt. XIII. S 224.

blich mit Lebensmitteln zu verseben im Stanbe waren. Ebn ukal fagt, daß fie an beiben Uferseiten bes Deileh erhaut rben sei (urbs bipartita nennt sie daher Abulfeda), worunter aber ht ber Hauptarm bes Tigris felbst, wenigstens nach bem gegenrtigen Zustande ber bortigen Stromläufe, zu verstehen sein kann, bern ber von Nord nach Sub, vom Tigris bis zum Euphrat, die tte bes bortigen mesopotamischen Landes burchschneibende Arm Duerverbindung beiber Fluffe, ber noch heute im Guden, 4 Tagrten aufwärts von Basra, oberhalb Sheifh el Shuhufh, ter bem Namen Shat el Dejleh einmundet, im Norden aber, Rute el Amara, vom Tigris abzweigend, fürzlich erft wieber ter bem Namen Shat el Sie (sprich-Shatol Sai) burch bie mpfschiff-Expedition näher bekannt wurde. 26) Dieser Querarm ilt die dortige mesopotamische Landschaft in eine westliche obere eine öftliche untere Sälfte, welche lettere eine vollkom= ene Insel bilbet, bis zur Spipe bes Vereins von Euphrat und gris bei Korne, welche heut zu Tage großentheils ben größten berschwemmungen unterworfen und baher wenig bekannt ift, von Monteste - Arabern bewohnt. Diefer Querarm burchzieht vom rben abwärts zunächst heut zu Tag ebenfalls weitläuftige Sumpfe Rut Sai ober Rut Sie, bis in die Mähe einiger Anhöhen, Rufhanet Bafit genannt. Bier theilt er fich in 2 Urme, fich abwärts wieder vereinigen und also eine kleinere Flußinzwischen fich einschließen, auf ber bie eigenthumliche Anlage ber naligen Stadt, wie es scheint in einer fehr gesicherten Stellung, ber Mitte ber Schilfmälber, fagt Abulfeba, gemacht war. Der ebliche ober vielmehr nordwestliche dieser 2 Arme, der Bu Ji errat, macht eine Biegung am ein altes Fort Tefaini und jt gegen Teli Tendhinah, wo er sich mit dem zweiten, dem hr öftlichen Arme wieder vereinigt, welcher, weil er nicht schiffift, Shat el Amah, d. h. "der Wanderer," heißt und an neueren Stadt Wasit (Wasit el Sie genannt) vorüberzieht. e bann wieder vereinten Strome bilben ben Sub Bil, ber, nach= t er ein Paar andere Canale (Bu Dukan und Shatrah genannt) esenbet hat, fich nahe bem Euphrat bei ben Gräbern von Sam = h wieder in 2 Arme theilt, davon nur der nördliche oder nord= Miche, Argaf, schiffbar ift, und bann 4 Stunden oberhalb im

<sup>1°)</sup> W. Ainsworth Researches 1. c. p. 128; cf. v. Hammer : Purg: stall asiat. Türk. Rec. W. Jahrb. 1821. Bb. XIII. S. 256.

## 190 Best = Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 3

Norden von Rut und bes Marktortes Sheikh el Shubuk und in allem etwa 13 geogr. Meilen oberhalb Korne, fich in b Cuphrat munbet. Das trockne Land am Euphratufer zieht fich a wärts bieses Shat el Sie nur so weit hin, als es durch Datt pflanzungen und Damme, auf benen Schilfhutten und bie fester Wohnungen ber Montefif = Araber stehen, geschütt ift; alles ande Land abwärts jenes Marktortes und bes benachbarten Dmu Bak (b. h. die Mutter ber Muskitos) ift ein Land fortmal renber Versumpfungen, voll von Schilfmäldern und ve berblichen Mückenschwärmen. Alls B. Frafer Mitte Janu 1835 27) von bem Marktorte ber Montefik = Araber, von Scheit el Shunuth, die Absicht hatte, an ber Offfeite bes Shat el & nach Wasit zu gehen, um von da, zu Rute el Amara ben I gris übersehend, nach Bagdad zuruckzukehren, konnte er biesen Ple nicht ausführen, weil die Versumpfungen (Sores genannt) an b Oftseite bes Sie größer waren als auf ber Weftseite, und m Wafit zu ber Beit von einem Gee umgeben mar.

Diefer heutige Zustand jener Landschaft mag wol als ein be wilberter jener früheren Periode angesehen werden, ber erft bur Jahrhunderte fortdauernde Bernachläffigung ber Canalführungen m ber Dammarbeiten zu jenen allgemeineren Bersumpfungen berselb geführt hat, die heut zu Tage, wie es scheint, oft viele Jahre hint einander den Boden faum mehr verlaffen, mahrend fie in jenen fr hern Zeiten zwar auch nicht ganz fehlten, aber boch wol nicht gleicher Ausdehnung wie heute, und wol mehr noch auf gewii Ueberschwemmungs = Perioden beschränkt waren. Sonst wurde me wol nicht auf ben Gedanken gekommen fein, in dieser Gegend t Centralstadt von Graf aufzubauen, und diese würde unter folde ungunstigen Localitäten schwerlich zu folder Bluthe gelangt sei baß fie hatte zu ben 7 Capitalen von Graf gezählt werden konne Dag aber die Anlage zu solchen Versumpfungen schon seit ber Ga faniden Zeiten vorhanden waren, haben wir aus El Masudi's B richterstattung gesehen (f. ob. S. 162), ber auch von einem verär berten Laufe des Tigrisbettes im Diffricte von Wasit 28) spric ben wir aber bei völliger Unkenntniß ber von ihm angeführten & calnamen nicht näher zu verfolgen im Stande find. An einer fo

p. 122. <sup>28</sup>) El Masudi Historic. encycl. meadows of gold Al. Scherer l. c. Vol. I. p. 253.

#### Euphrats.; histor. Ruchblick; zur Zeit des Khalifats. 191

enben Stelle scheint es, als sei berfelbe Querarm, an welchem Wa= it erbaut ward, den Ebn Saukal Deileh nannte, und welcher eut zu Tage nur während 8 Monaten im Jahre schiffbar ift. boch amals ber wirkliche Tigris felbst gewesen. Bur nähern Bruing für folgende Beobachtung setzen wir El Masubi's Worte 29) ieher: "Wenn ber Tigris Bagbab verlassen hat, nimmt er eine große Menge von Canälen auf, wie den Babnal und Nahras (Nahr Sar oder Nahr Shir?), ben Nahr Wan, nicht fern von Jarjaraha es Sib und Nomanihah. Nachdem er die Stadt Wasit passirt hat, zertheilt sich der Tigris in mehrere Arme; ei= nige von diesen fließen in die Marschen von Basra, wie der Fluß Barabub, der el Yahudi und der Shami= (oder Samarri=) Arm. Auf bem Strome, welcher nach el Afar geht, wird ber größte Theil ber Schiffahrt von Bagdab und Wast nach Basra betrieben." luch Abulfeda 30) in Bezeichnung des Tigrislaufes bestätigt dies. lach ihm fließt ber Digla, b. i. ber Tigris, von Bagbab über el Radain vorüber nach es Sib und Dair el Acus. Dann ge= en Dit nach en Nomanian, von ba gegen S.D. nach Fom ec elh, bann gegen W. nach Wafet, von ba in bie Geen von Zaset, und bann gegen S.D. nach Basra.

Db bie heutige bei Alinsworth Wafit el Sie genannte Stadt e ältere von Sedschadsch erbaute Wasit sei, die nach dem Sturz bes halifats in Bagdad durch Hulaku Khan ein gleiches Schickfal 31) r Zerftörung wie jene traf, ift zwar noch nicht genau untersucht, ch wol sehr wahrscheinlich, nach ben Angaben zu schließen, bie ir von der alteren bei Edrisi finden. 32) Er nennt sie, da sie beiden Uferseiten erbaut war, die "beiden Städte Wasit," elde burch eine Schiffbrude über ben Tigris mit einander in erbindung standen. In jeder derselben war eine Moschee erbaut. ie Stadt an der Westseite hieß Kaskar und hatte jenen Statt= Ater zum Erbauer; sie mar von Ackerland, Palmpflanzungen und bftgarten umgeben, ihre Wohnungen ftanden dicht beisammenge= ängt. Der andere Stadttheil auf bem Oftufer bes Stroms, Ba= t von Frak genannt, war wie jener vortrefflich gebaut, aber mit iten Straffen, fehr hohen Gebäuden, voll Reichthümer, zwischen len Garten gelegen. Das Elima war gefünder als in Basra,

pite de fluviis b. Wüstenfeld p. 66.

Llist. dynast. p. 339.

20) Abulfedae Tabul. e capite de fluviis b. Wüstenfeld p. 66.

31) Greg. Abul Pharaj.

Bedrisi Geogr. b. Jaubert. Vol. I.

ber Boben fehr gut, bas Stadtgebiet fehr weitläuftig, von Basra abhängig; bie Ginwohner, eine Difchlingerage von Graf und anbern Abkömmlingen, ichon von Geftalt, weiß gekleibet, mit großen Turbans geschmuckt. Um Wafit fab man bamals feine Berfumpfungen. Die Entfernungen von ba nach Rufa rechnet Edriff zu 6, nach Basra zu 7 und nach Bagdad zu 8 Tagereifen. Auf bem Tiaris schiffte man damals von Wasit abwärts bis Nahraban in einem halben Tage, zu Lande brauchte man eine ganze Tagereise babin. Auch wird ber Weg von Wastt wol auch zu Wasser nach bem Debilet el Ghauga (ober D. el Ghaur) angegeben, von ba zum Nahr Ma'akel (wol der Maguel, f. ob. S. 182) und von biefem zum großen Strome Badra's. Genauer gibt Ebrifi für feine Zeit biefe Wafferfahrt 33) fo an: Von Mabain ftromab auf bem Tigris find 40 Mill. bis zur fleinen Stadt Dierdieraia (Gargaraja bei Abulfeda); 34) nämlich von Madain nach Dair al Acul 10 Paras. (= 15 Stunden) und von ba nach Gargaraja 4 Paraf. (= 6 Stunden). Bon ba 25 Mill. bis Djabet, wo ber Ginfluß bes Nahraman in ben Tigris ift. Bon ba immer abwärts ben Tigris bis Wafit find 40 Mia. Bon Wafit geht es abwärts zum Nahr La'an, bann nach el Farareth, bann nach Diz el Sal, bann nach el Sawanit, b. i. zu ben Marktbuden; bann nach el Casr, bem Caftell, in ben Rahr Abil Afab; bann in ben Debilet el Ghauga, und von biefem in ben Rahr Abi Ma'akel (ber Maquel bei Abulfeba) und in bie großen Waffer, b.t. ben Euphratstrom von Basra. Bon Wasit nach Abwag im Oft bes Tigris rechnet man 100 Mia.

Abulfeda hat von ber Stadt Bafit felbst keine neue Mittheilung gemacht, dagegen spricht er von den el Ba'tajeh 35) ober ben Versumpfungen zwischen Wasit und Basra, die auch ben Namen ber Sumpfe ber Mabataer führen, wo fehr viele Dorf schaften inmitten ber Wasser liegen follen. Auch gehören bazu bi Seen von Babra, beren Mitte nach Rasm el Mamur unter 73' Long. und 32° Latit. zu liegen fommt. Dies follen dieselben fein welche seit ber Zeit ber Saffanidenkriege erft entstanden find (f. ob b. El Masudi). Der Hauptort in diesen Seen heiße el Gamiba Sie entstehen aus Flüssen, die unterhalb Wasit aus bem Tigri

<sup>&</sup>lt;sup>233</sup>) Edrisi Geogr. b. Jaubert Vol. II. pag. 161. <sup>34</sup>) Abulfeda Descr. Iracae b. Wüstenfeld p. 17. 36) ebend. p. 8 und e pre legom. ibid. p. 63.

# phrats.; histor. Nuchblick; zur Zeit des Khalifats. 193

en, so wie die unterhalb Rufa aus den Wassern des Cuphrat tehen. Der Tigris ergiest sich in ben größten bieser Wasit= n burch einen engen mit Schilf bewachsenen Canal; aus diefem er burch einen ähnlichen Canal in den zweiten See, und eben n einen britten und vierten, die jedesmal burch zwischenliede Schilfwälder von einander gesondert sind. Diese, bei den ibern Ba'tajeh, Ba'ticha oder Bahaira genannten, Seen den bei bem bortigen Volke "el=Gur" (Hores hörte fie Fra= noch houte nennen) genannt. Beim Austritt aus biefen Geen ber Tigris Deglat el Gaura (f. oben), un' bann erft ver= git er fich in bie vielen Arme und Canale von Bagra. Go ber fehr lehrreiche Abulfeba, ber uns auch über tie Verzweigungen Stromes unterhalb diefer Seen eine ziemlich umftändliche Racht gibt, die wir hier an der für fie geeigneten Stelle als Ver= lständigung biefer Hydrographie in ben mohamedanischen Zeiten ttheilen, obwol wir und bescheiden muffen, daß und fast alle baporfommende Benennungen unbekannt geblieben find, fo bak ffe mit ben heutigen Buftanden noch keineswegs zu vergleichen Stande find. In ber Zukunft werden hoffentlich Beobachter an t und Stelle bas Ihrige zum bereinstigen Verftandniß berfelben tragen.

Bertheilung ber Tigrisarme unterhalb ber Ber= mpfungen von Wasit nach Abulfeda. 36) Auch unter-Ib der Seen treten aus dem Ost= wie dem Westufer des Tigris de Arme hervor. Die aus dem Oftufer abzweigenden sind nicht sonders berühmt, wie der Fluß von Ahwaz (Erdf. Th. IX. S. 219) id andere. Dagegen die des Weftufers sind die berühmtesten und zahlreich, daß ihrer über 100 find. Vorzugsweise find es aber Arme bavon. Der erfte und oberfte ber Flug el Morra. Er itt ans der Westseite des Tigris hervor und bewässert dessen Land weften bes Tigris wie im Norden von Basra. Sein Ueberfluß Baffer tritt in den zweiten Fluß, der ed Dair heißt; an iner Mündung liegt das Martyrium des Mohammed Ibn el anifijja, wo bis heute große Schätze liegen, denn zahllose Ber= ächtnisse der Sterbenden werden daselbst zum Opfer gebracht. Zwijen der Dindung biefes erften und zweiten Fluffes find nur Paras. (41 Stunde) Zwischenraum. Der britte Fluß ift ber ethe (i. e. ruptura) Sirin, 6 Paraf. (9 Stunden) unterhalb

Ritter Erbfunde X.

ber Dair-Mündung; boch foll biefer nach Ausfage eines mahrhe gen Augenzeugen gegenwärtig verschwunden fein. Der vierte & ift ber Maquel, zu ben nobelften und größten Basra's gebi ber nur 2 Paraf. (3 Stunden) unterhalb bes B. Sirin feinen fang nimmt, gegen Weft zieht, fich bann gegen Gub wie ein ! gen frümmt, bis er an bie N.B. = Seite von Basra kommt schon von ihm die Rede war, f. ob. S. 182). Ein Prafect el 2 naf von Basra, ber im Jahr 686 nach Chr. Geb. (67 ber 5 ftarb, überredete ben Rhalif Omar Ben el Chattab, biefen Ma ausgraben zu laffen, zum Vortheil ber Bewohner von Basra. fer stimmte auch ein und befahl bem Baumeifter Daquel Befar, ben Canal zu Stande zu bringen, welcher von ihm ben men erhalten hat. Der fünfte Flugarm ift ber el Obolla ( ihm ift vollständig oben Nachricht gegeben, f. S. 54). Der fed Kluß ist der Judaei, der 6 Paras. (9 Stunden) unterhalb Obolla beginnt und nur zum Theil noch vorhanden, zum Theil ftort ift. Der fiebente ift ber Abil Chocaib, 1 Paraf. Stunde) unterhalb bes vorigen, auch nur noch zum Theil erhal zum Theil zerftort. Der achte ift ber Emiri, 1 Paraf. (112 unterhalb des vorigen beginnend, zum Theil verlaffen und nur theilmeise bebaut. Der neunte ift ber el Condoli, ber einft Beit, ba Basra gegrundet murbe, Beftand hatte, aber gegenwid fast gar nicht mehr vorhanden ist. Alle diese Flüsse bewässern befruchten die dortigen Fluren und Garten. Doch fügt Abulf hinzu: ein glaubhafter Alugenzeuge habe ihm versichert, bag Be und ihr Gebiet bamals (Mitte bes XIV. Jahrh.) felbft an b' Flüssen sehr verödet sei, so daß von den 24 Dirat 37) (? mahrsc lich Rirath ober Quartier), welche zu Basra gehörten, gegenmi nur ein einziges noch vorhanden fei. Es ift lehrreich, mit b Ungaben Abulfebas bie jungern Darftellungen bes turtischen Em (Mitte bes XVII. Jahrh.) 38) zu vergleichen, welche im wesentl jene bestätigen. Den Iften Flug nennt er Merre, ber nach vie nördliche Gegend von Basra bewässert und in ben 2ten den er auch Deir nennt; bas Grabmal an ihm schreibt er? Mohammed Haafis zu. Den 3ten Fluß, 6 Parafang unter bi nennt er Sibf Schirin und fagt, übereinftimmend mit Abuld er verliere fich in ber Bufte. Den 4ten Fluß, 2 Farfang abnu

<sup>\*37)</sup> Abulfeda I. c. p. 71. 38) v. Hammer-Burgstall, asiat. in Rec. Wien. Jahrb. 1821. Bb. XIII. S. 256—257.

bratf.; hiftor. Rudblid; zur Zeit des Khalifats. 195

t er Nehr Moakil, also jener Maquel, ber sich bei ben ten von Mina mit dem Obolla vereine. Dieser Obolla gehe dem Nehr Moakil aus, und an seiner Mündung liege das ilde von Obolla, einem Eden gleich. Derselbe ergieße sich dem Moakil wieder vereinigt in den Shat. 4 Farsang unter Obolla gehe der Nehr Jehud, d. i. der Judenfluß, aus, nahe an demselben der Nehrol=chatib, d. i. der Nedner=; bei Ueberschwemmungen vereinigen sich ihre Fluthen. Eine ung näher gegen Basra als der vorige ströme Stens der Nehr n, d. i. der Seherfluß, und dann der 9te Nehr Kandil, der Lampenfluß. — So weit Ewlia.

Bagbad — Dar el Salam, d. i. die Stadt des Friedens — h Babeli der Araber, d. i. Irak Babylon, die Khalistadt der Abbassiden und ihre Umgebung mit dem ande der Canäle zum Euphrat und am Tigris, bis Tekrit und Wasit.

Bagbab wird für bas Mittelalter im Stufenlande bes Cu= = und Tigrissystems ber große Centralpunct, ber alles, was r Ninive und Babylon, Seleucia, Ctefiphon, Madain und Kufa eut besaßen, in seiner Mitte vereinte, und über ein halbes Jahr= nd hindurch ber Sitz des Rhalifen, die Hauptstadt des amedanischen Weltreiches, ber Mittelpunct bes Sanbels, en aufblühenden Künfte, der Gelehrsamkeit, der Wiffenschaften e, bis fle mit dem Sturze bes Khalifates burch die Mongolen Gulagu Khan im Jahr 1258 nach Chr. Geb. (656 b. Heg.) ihren alten Glanz wie fast alle ihre Bewohner verlor und in Uschenhaufen verwandelt wurde, so daß die später wieder her= etende türkische Bagbab an der Oftseite bes Tigris nur ein icher Wiederschein beffen sein konnte, mas früher unter bem Na= dieser Khalifenstadt in weiter Ausdehnung zu beiden Ufersei= des Tigrisstromes sich unter ganz andern welthistorischen Ver= iffen zu einer ber erften Weltcapitalen ausgebildet hatte, don ein Ebn Haukul 39) nur mit der Constantinopolis in pa, ber Canoubge in Indien und ber Hamdan in Chin zu eichen wußte. Von der neuern Bagdad wird weiter unten an dazu geeigneten Stelle die Rebe fein; hier am Schlusse unsers rischen Rückblickes nur von ber alten Bagbab, ber Mansuria,

<sup>)</sup> Oriental geogr. b. W. Ouseley l. c. p. 9.

mit beren Untergang ber moberne Zustand ber Geographie Euphratlanbschaften überhaupt seinen Ansang nimmt.

Weber Mekka noch Kufa, noch Anbar, noch Haschemi (Saschimijet bei v. Sammer) wollten zu festen Mittelpunkten ! mächtigen Khalifenreiches sich eignen; endlich war der zweite Abbassichen Rhalifen, Abu Giafar al Mansur (reg. 753 775 n. Chr. G.) so gludlich, ben rechten Bunet zu treffen, ber wol für die Mittelproving (Chaldaa oder Affgria), nämlich Ira welche ichon Dmar ber Eroberer in feinem erften Bericht 40) "bas & "ber Erbe, ben Schlüffel des Drients, ben Weg des Lichts "nannt hatte, welche alle Unnehmlichfeiten bes Lebens "mahre," wie für bas gange Reich allen Bedürfniffen gu entspred fchien. Ihm mar die von seinem Bruder und Borganger ererbte Resid Saschemiah bei Rufa burch die Emporungen der Ramendier, ihn bort in seinem eignen Schlosse belagert hatten, gumider 41) worden, und die Nachbarichaft ber treulosen, aufrührerischen, i verhaßten Bewohner von Aufa trieben ihn gleichfalls von ba n um mit Gulfe des Horoscops und guter Borbedeutungen, eine n Stelle zur Grundung feiner Refideng zu fuchen. Bang unbefa mochte bie neuermählte Lage nicht geblieben fein, nur fehlen uns per ber einen Ortichaft, bie ichon zuvor an ber Stelle lag, Bagdad erbaut marb, die localen Benennungen am Weftufer und unbekannten Fluffes Moalla, wo einer ber vielen borii Canale, fagt Abulfeda, 42) lag, in ber Ebene, wo Bagdad, ein fark fuchter Marktort, Guf et Thalatha genannt, ein Rame, allerdings an bas Oalaba bei Ptolem. (V. 20. fol. 145) ering Die perfifche Sage ergabit, bag icon altere Ronige (Raikaus, für Nimrods Cohn gehalten wird) bort am Tigris in einem ( ten (Bag) einem Idole (Dad) ein Beiligthum erbaut hatten, daß bie Gemahlin Rhosroes Rufhirman baselbst (vielleicht Esti Bagbad, d. h. Alt Bagbad, mo ver=islamische Ru" find, f. Erdf. Ih. IX. S. 500) ihren Part und ihre Scerben habt, ber mit ihrem Landsitze ben Namen Bagbad ber neuen & gegeben. Abul Faradi 43) läßt tem Rhalifen burch einen Einheimischen ben flugen Rath ertheilen, fich in ber Mahe bes Ca genannten Ortes zwischen ben beiben Stromen Guphrat und

nal. Moslem. ed. Reiske. p. 147. 42) Abulf. Descr. Jrace! Wüstenfeld. p. 6. not. p. 95. 43) Gregor. Abul Pharaj. p. 141.

angubauen, damit keiner der Feinde, vom Norden wie vom ben, ihn erreichen könne, ohne zuvor über eine Brude zu geben, er leicht mit seiner Macht wurde beherrschen ober abbrechen fon-. Dann läge sein Wohnfty auch in der Mitte zwischen ben erbauten Sauptstädten feines Reichs, Basra, Rufa, Bafit, ful, und die beiden großen Ströme nebst bem Flusse von cat (ob Mahr Sares, Nehr Sarijet? wahrscheinlich der heutige Thare Facanal, der an Aferkuf vorüber direct auf Bagdad geht) en die besten Verbindungslinien, um von allen Weltge= ben her seine neue Residenz mit allen Nahrungsmitteln über= ig und mit allen Koftbarkeiten ber Meere und Länder auf bas elichste zu versehen. Ergriffen von biesen Vorzügen, habe 211 nsur mit Begier sogleich ben Bau ber Stadt im Jahr 145 Beg. (762 n. Chr. Geb.) begonnen, und bie Steine bagu aus dain, die Thore von Wasit herbei zuholen geboten, um so eller bie neue Stadt aus bem Schmuck ber altern herzustellen. der ganze weiße Pallast, die Basilica Kosrves (Thak Kesra Araber, oder That Rhosru bei Perfern) zu Madain follte Khondemirs Erzählung nach Bagbab übertragen werben. Rath bes Bigiers Chaled, eines Barmafiben, eines Perfers, nicht bas größte und stolzeste Denkmal bes alles bestegenben ms zu vernichten, den 211 Manfur aber ber perfischen Gelbst-Aigkeit zuschrieb, achtete er nicht, und ließ durch unzählige Ar= r die Zerstörung beginnen. Aber erft ein kleiner Theil war tragen, als man sich überzeugte, daß ber Ertrag biefer sehr be= erlichen Arbeit weit hinter ben Roften, die fle verurfachte, guruck-. So rief ber Rhalif Die Alrbeiter von ber Ruine zuruck, un= stet Chaleds Warnung, dies nicht zu thun, weil nun erst die welt ihm nachreden werde, wie gering seine Macht, die nicht al zerftoren konne, mas ein Perferkonig aufgebaut. Die er= ten Söhne bieses Chaled, die Barmakiden, sagt v. Ham = , 44) waren es, welche als Westre den Ruhm der Herrschaft Sarun Raschid getheilt haben, und denen wol die meisten Staats= htungen zuzuschreiben sind, welche von dem wohlgeregelten valtungssysteme des alten persischen Reichs auf das neuwur= e der Abbassiden verpstanzt wurden. Mag jenes auch ein wohl denes Mährchen sein, es bezeichnet das Großartige des alten

<sup>) 3.</sup> v. Hammer, die Länderverwaltung unter bem Khalifate. Preissichrift. Berlin 1835. 8. S. 19.

Baues, ber wirklich stehen geblieben ist bis heute, während A neben ihm in Trümmern zersiel und verging. Ebn Haukal sah ihn noch, den Lieblingssitz der Sassanidenkönige, eine Tagrim Süden von Bagdad. Er nennt diese Pallastruine den Niw Kesri, (Iwan) seu palatium bei Neiske, Taki Eiwan v. Hammer), der bei andern der Thron oder der Dom Kheroes heißt, und sagt: kein größerer Bau war im ganzen Perreiche, und Madain war ihre größte Stadt; am Oftuser des Des (Tigris) lag ste, aber von der Brücke, die hier über diesen Str geführt haben soll, fand er keine Spur.

Ebrifi rechnet die Entfernung Madains von Bagbad 15 Miles (nach Kinneir 47) vom heutigen Bagdad 18 Mil. engl.), 1 fagt uns, bag zu seiner Beit bort noch ein fleiner Ort biefes mens am Westufer bes Tigris vorhanden mar, vermuthlich wol an ber Stelle bes ehemaligen Seleucia, ober viel mahricheinli ber fpatern Coche, die ja auf dem Weftufer lag, und ebenf unter bem Namen von Madain (Dualis von Medina, die St nämlich binae urbes, wie Migraim, Basratan und an Dualformen von Städten) mitbegriffen mar. Bugleich erfahren von ihm, daß man auch damals bort noch fehr imposante Ru und Refte von Gebauden, den merkwürdigsten in ihrer Urt Größe und Sohe, erblide, bie größtentheils aus fehr großen & bern bestehen, beren sehr viele zum Bau von Bagdad gebraucht i und auch zu feiner Beit (Mitte bes 12. Jahrhunderts) zu glein Verbrauche noch immer bahin transportirt wurden. Der Gi biefes Rhosroes = Pallastes sei kein anderer gleich. — Wie Bate zum Aufbau fo vieler Nachbarftabte als Steinbruch gebient so also auch ber Thak Kesra ober Dom Restas zu Madain, bem auch heute noch so großartige Maffen fich erheben. 21 ! feda, der El Madain mit dem Pallaste Rhosroes, 1 Ta unterhalb Bagbab, auf dem Mordufer bes Tigris anführt, gil die astronomische Lage nach Atwal 70° 20' Long. 38° 40' ... nach b. Canon 70° 5' Long. 38° 10' Lat. an. Er gibti Maag bes Pallastes von einem Winkel zum andern nach treuen Augenzeugen, wie er selbst sagt, zu 95 Ellen an, und El Aziz beffen Sohe zu 80 Ellen; er hat 3 verschiedene Bener !

Tab. VIII. al Jrac ed. Reiske. b. Busching, histor. Mag. 311 S. 259. 47) M. Kinneir Mem. of Persia. p. 253. 48). Desc. Jrac. b. Wüstenfeld. p. 14.

1 beffelben aufbewahrt: Rumija el Madain, Taisafun und dbelun, beren Bebeutung uns unbefannt geblieben. Auch be= t er die Stadt auf dem Westufer bes Tigris mit bem besondern men Sabat el Mabain, und eine andre ihr zur Seite liegende bem Namen Nahr Schir, vermuthlich ber Ort an bem borti= gleichnamigen Canalarme (vergl. ob. S. 191). Dies find bie ten Nachrichten aus jener Periode über die Lage jener fernen pitale, die nun immer mehr und mehr ber Vergeffenheit preis= eben ward, je ftrahlender ihr benachbart bas Geftirn ber neuen ibeng emporftieg. 3. Rich fand in neuerer Zeit 49) in einer che des Nestorianerklosters Mar Elias, ober Deir el Munkush Mohamebaner, bei Moful eine alte Kirche von offenbar faffani= hem Grundbau, beren Inneres ihn auffallend an die Construction Sak Redra erinnerte, vielleicht ber einzig verwandte Bau biefer , ber also eine nähere Untersuchung verdiente. Doch so schnell wuchs gbab noch nicht heran, ba es von Grund aus neu zu bauen , und heftige Fehden von Parteigängern, zumal bie von Ali's nen, zu gleicher Zeit beizulegen waren. Doch zog AI Man= schon im Jahre 763 (145 b. Seg.) mit feinem Beereslager in neue Stadt ein, die, wie noch dret andere von ihm in Sind Multan, f. Erdf. Th. IX. S. 256), am mittelländischen ere und in Mesopotamia erbaute, den Namen Mansu= 50) erhielt.

Beendet wurde der Bau erst 3 Jahre später, im Jahr 766 d. Heg.), und als zu jener Zeit wirklich einmal, so selten wie römischen Reiche, an allen Enden des Khalisates Friede im he herrschte, erhielt sie, vielleicht mit Anspielung auf die heilige usalem oder auf das Paradies selbst, den Ehrennamen Dar salam, d. i. Sit des Friedens, oder Medinet el Salam, Triedensstadt. 51) Auch scheint es dem großen Orientat Frähn 52) nicht unwahrscheinlich, daß sie diese Benennung s salutis, vel salutationis) dem Umstande verdankte, daß hier neue Khalif begrüßt zu werden pslegte mit dem officiellen se: el-salam aleik ja Emir el-mumenin, i. e. salve, o impesiedelium! Die Ableitung vom Tigrisnamen, der nach el Lobab

J. Cl. Rich Narrative etc. Vol. I. p. 113. <sup>50</sup>) Edrisi Geogr. Jaubert. Vol. I. p. 162. <sup>51</sup>) Herbelot Bibl. Or. s. v. Bagdad; Abulfedae Descr. Jracae. b. Wüstenfeld. I. c. p. 3. <sup>52</sup>) C. M. Frähn, Commentatio I. de aliquet numis Kuficis. 1824. p. 406.

auch der Fluß des Friedens geheißen haben soll, scheint ihm gar verwerstich.

Das umberliegende Land vertheilte 211 Manfur in verschi bene Berrschaften, und verschenfte biefe an seine Freunde, und U hänger, 53) die fich hier ihre Wohnungen und Palliste errichtete Die neue Stadt war in runder Kreisgestalt erbaut, und von gu Stadtmauern umgeben, von benen die innere höher, die außere ni briger mar. Sie war durch Thurme flankirt, und die Thore d ersten Mauer waren so angebracht, daß sie den Thoren der zweit Mauer nicht gerade, sondern immer diagonal gegenüberftanden, bag bies ber Stadt ben Beinamen "Baura" ber Schiefen, ob "mit den schiefen Thoren" gab. Der Khalifenpallast erhob si in der Mitte der Stadt und neben ihm die große Moschee, denn follte jedweder der Unterthanen gleich nahe bem Thron wie b Rebla fteben. Die Marktplätze und Bagare waren bamals im 3 nern ber Stadt angebracht, boch wurden fie bald nach außen be legt, benn, ergählt Abul Farabi, 54) als ein Gefandter bes Raife von Conftantinopel, vom Vizier Al Mansurs zur Bewunderung b neuen Stadt umbergeführt, von ihm über ihren Bau befragt war antwortete er: febr ichon, nur ift nicht paffend, daß beine Fein mit dir zusammen wohnen. Er meinte das oft aufrührerische Vo ber Bazare; und kaum war ber Gesandte abgereift, so besahl b Rhalif, um ben Bobel aus feiner Umgebung los zu merben, t Marktplätze außerhalb ber Stadtmauer nach Rorch (Karkh) verlegen (so wurden die Vorstädte an der Westfeite des Tigr genannt), und nur ber Bagar für Gemufe, Del und Effig bli innerhalb ber Stadt. Nach All Manfurs Tode, der auf der Bal fahrt nach Meffa ftarb, verlegte fein Cohn DI Mahoi (n 775-784) bas Lager seiner Truppen auf bie Oftseite bes Tigri ufere, bas burch ben ber Reffbengstadt gegenüber errichteten B der Truppenstadt den Namen Dofar, d. i. Castrum, oder Ast ol Mahdi (Lager Mahdis) erhielt; benn auch einen neuen Pall errichtete er baselbst in ber Mitte bes Castrums, ber bem fein Vaters gegenüber lag, wodurch fehr bald die Oftstadt Kar bas Uebergewicht über die Weststadt bavon trug. 55) Diese n schon durch Prachtbauten sehr gehobene Khalifenresidenz sette mit ber heiligen Stadt Meffa badurch in eine glänzende Berbi-

Pharaj. Hist. dynast. p. 142. <sup>55</sup>) Oriental. Geogr. b. W. C seley. p. 66.

#### Euphrats.; histor. Ruckblick; zur Zeit des Khalifats. 201

ung, 56) für die Wallfahrt zum Grabe des Phropheten, daß er von ier mitten burch bie arabische Salbinfel ben Weg babin bahnte, an eber Station Karamanserai's erbauen, am Wege Meilensteine er= ichten, Brunnen graben und die Wasserteiche reinigen ober erneuern eß, und in den Ortschaften Kanzeln zum Predigen aufrichten, berenigen in Medina gleich, von der Mahomed feine Borträge gehal= en hatte. Schon war die Stadt so groß geworden, daß ihre Sauer sich auf der einen Seite, fagt Edrifi, 57) bis Habith (dieses Sabith ift uns seiner Lage nach unbekannt), auf ber andern bis Telwad (2 Parasangen, b. i. 3 Stunden, fern von Bagbab, und oppelt so weit vom Nahrowan) 58) ausdehnten. Sarun al Raschib, ber fünfte ber Abbassibischen Khalifen, bes Al Mabbi's Sohn (reg. 786 — 808), verherrlichte sie noch durch den Bau eines weuen Pallastes, oder vielmehr eines Standlagers seiner Truppen m Often von Bagdad, Russafa 59) (er Rocafa), von bem uch hier ber ganze fich bort umher anstedelnde Stadttheil benfelben kamen (Babal Tauk Resafeh bei Ebn Haukal) erhielt. Doch war er Khalif, so sehr ihm auch die vortreffliche Lage und die Wichtia= eit dieser Refidenz einleuchtete, mit ihren treulosen, zanksuchtigen, btrünnischen Bewohnern keineswegs 60) zufrieben, und zog es or, gegen das Ende seiner langen Regierung fich in feine Geburts= tadt Ray nach Perfien (f. Erdf. Th. VIII. S. 595 u. ff.) zuruckuziehen, und dieser als Rhalifenresidenz einen neuen Glanz zu ver= eihen. Doch kehrten seine Nachfolger mit ihren Schätzen 61) nach Bagdad zuruck, die nun auch bis zum Sturze des Khalifates die Residenz blieb.

Bu Edrisis Zeit 62) stand sie in höchster Blüthe; beide Städte ver linken und rechten Userseite waren durch zwei Schiffbrücken mit inander verbunden, die fortwährend durch dichtgedrängte Passage vin und her belebt waren. Die Oftstadt, sagt er, sei merkwürdig wurch die große Menge von Gärten und Obsthainen, welche durch ie Wasser des Nahrowan (s. Erdk. Th. IX. S. 418, 497, 505) und noch eines andern (wol des Diyalah), zweier bedeutenden Flüsse, efruchtet und bewässert werde, so daß man der Wasser des Tigris ar nicht bedürse. Die Umgebung der Weststadt aber werde durch

Geogr. b. Jaubert. Vol II. p. 157. 58) Abulf. Descr. Jracae. b. Wüstenfeld. p. 15. 59) v. Hammer, Länderverwaltung 2c. ©. 18. 60) Abulfed. Annal. Mosl. ed. Reiske. p. 167. 167.

ben vom Euphrat abzweigenden Isa=Canal (Nahr Isa) bewässert, an dessen Einmündung zum Tigris eine Brücke liege, die Dina heiße. Von diesem Isa zweige ein untergeordneter Canal, el Sirra genannt, ab, der nicht nur die dortigen Felder und Gärten, sondern die Stadt selbst mit Wasser versehe. Der Nahr Isa sei aber durch keinen Damm gehemmt, und vom Euphrat bis nach Bagdad schiffbar.

Auf bem Nahr Sirra bagegen seien viele Schleusen und an biefen die vielen Mühlen angelegt. Am Mahr Ifa liege bie Stadt Babgrouia, mo ein fehr einträglicher Boll gegeben werbe, auch führen daselbft verschiedene Canale bis in die Strafen und Bagare, und alle Ufer seien mit Sausern, Dorfern, Garten besett, wie benn überhaupt bas gange Land zwischen Bagbad bis zum Gu= phrat bei Rufa nur ein großer Garten voll von Ortschaf= ten und Dörfern fei, bie von bem schiffbaren Sarfar= Canale (nur weniges sudlicher liegend, ber zwischen bem Isacanal im Norben und bem Rahar Malcha im Suden wahrscheinlich mit beiden mehrfach verzweigt war) reichlich bewässert werde, an dem, auch nur 4 Stunden von Bagdad fern, die gleichnamige aang offene, ohne Mauern gebliebene Stadt Sarfar (Cargar bei Abulfeda) entstanden sei, mit gefüllten Bagaren, blübend und reich, mit einer Schiffbrucke, bie ftets voll Paffage mar. Die Stadt Sarfar, fagt Abulfeda, 63) welche als erfte Stadt zur rechten Sant beim Aus= tritt ber Pilger aus Bagbab nach Mekka liegen bleibe, fei bas un= tere Sarfar, 3 Stunden von Bagbab, aber bie obere Stadt Sarfar liege am Ifa=Canale. Diefer Anbau gegen West nahm aber mit Sarsar noch kein Ende, 64) benn von biefer Stadt wurde nach kurzer Distanz (2 Parafang ober 3 Stunden nach Abulfeba) ber britte, ber südlichste jener Canale, ber von noch größerer Be= beutung mar, erreicht, ber Königscanal Nahr Malcha, an beffen Ufern eine gleiche Stadt (Corifi nennt fle nicht, es ift aber offen= bar Nahr el Malet bei Abulfeda), ftark bevolkert, mit einer Schiff= brude gelegen mar, mit ben herrlichiten Dbithainen und Palmen= wäldern umgeben. Von biesem Canal traf man endlich, nur brei fleine Tagreifen von Bagbab, in der Entfernung eines Pfeilichuffes vom Cuphrat, Die bebeutendfie und reichste biefer Städte, Rasr el Soberra, berühmt burch ihre Martte und ihre Bauwerfe. (3wi-

<sup>83)</sup> Abulfed. Descr. Jrac. b. Wüstenfeld. p. 14. 64) Edrisi l. c. II. p. 158.

### Cuphratf.; hiftor. Rudblid; dur Zeit des Rhalifats. 203

schen Nahr el Malek und Kasr Ibn Hobeïra, bei Abulseba, 65) nennt bieser zuvor noch nach 2 Parasang die Stadt Kutha, die ihren Namen auch von einem Canale (Kut, d. h. Canal) erhielt, mit Märkten, Moscheen und Katheder, und läßt dann erst nach 6 Parasang, also 9 Stunden, die Stadt Hobeira solgen).

Von jenem Isa-Canale, der bei Andar vom Euphrat abzweigt (f. ob. S. 145), der so sehr vieles zum Flor von Bagdad beitrug, sagt Edriss, daß in den ältern Zeiten die Wasser des Euphrat nicht bis zum Tigris reichten (worin er wol im allgemeinen irrt), daß aber in der Zeit des Islam dieser Isa 66) gegraben wurde, um auf ihm nach Bagdad zu kommen, und daß er zu seiner Zeit ein bedeutender Strom sei, auf dem die Segelschisse zur Capitale gehen. (Nach der Berichterstattung Ewlia's soll er von einem Sultan Issa Ibn Albaullah Abas den Namen erzhalten haben, der uns aber unbekannt geblieben). 67)

Abulfeba, ber genauer in die Beschreibung ber Gemässer überhaupt eingeht, belehrt über die bamals bort bestehenden vier Saupteanale auf folgende Weise: 1) Der Fluß Ifa, 68) ber feinen Namen von Isa Ben Abbolla Ben Abbas, bem Dheim Al Man= furs, hat und aus bem Cuphrat, bem Orte Rufa gegenüber, bei Dahama, 68° Long. 32° Lat., abzweigt, fann nach feinem Un= fange auch von el Anbar (f. ob. S. 147) bestimmt werben, wo er unter ber Brude Dahama hervortritt, eben ba, wo bas Land von seiner Fruchtbarkeit Felujia (el Falluga, i. e. terra sementi idonea) heißt. Bur Beit ber Wafferabnahme bes Cuphrat bore jeboch ber Ija zu fliegen auf, und bann mußten bie Garten und Felber burch Bafferrader aus beffen ftehenden Lagunen befruchtet werben. Er ziehe gegen Bagbab, wohin er nach vielen absendenden Seitencanälen bei el Mohammul ankommt, und sich im Innern bes westlichen Stadttheiles von Bagbad in den Tigris ergieße. Mohammul, ober Mahul 69) abgefürzt, lag in S.W. 3 Stun= ben (2 Paras.) von Bagdad, und 1½ Stunden (1 Paras.) fern von Es Sendia, ein fleines, aber zwischen Canalen und Palmhainen am Isa = Canal paradiefisch gelegenes Städtchen, bas zu ben ersten Luft = orten Bagbabs gehörte, und bem Guta oder Paradiese von Da-

Geogr. b. Jaubert. Vol. II. p. 144. 67) v. Hammer Purgstall, astat. Türkei. Rec. Wien. Jahrb. 1821. B. XIII. S. 221.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>) Abulf. Tabul. e. cap. de fluviis. b. Wüstenfeld. p. 65. <sup>69</sup>) Abulf. Descr. Jrac. b. Wüstenfeld. p. 5. not. p. 94.

mast verglichen wurde. 2) Weiter abwärts, überhaupt füdlicher vom Isa, burchschneibet eben so wie er, also gewissermaßen parallel mit ihm ziehend, ber Sarfar=Fluß (fluvius Carçarae) die Breite von Graf, zwischen Rufa und Bagdad, an Sarfar, ber vorgenann= ten Stadt, vorbei, alles Land befruchtend und bann zwischen Bag= bab und el Madain zum Tigris fallend. 3) Der dritte ift ber Nahr el Malek (Rahr Malcha, Königscanal), ber unterhalb jenem ben Euphrat verläßt, Grat bemässert (mo an ihm die gleichnamige, schon oben bezeichnete Stadt liegt) und unterhalb El Madain (nämlich bei Coche f. ob. S. 154) sich in ben Tigris ergießt. 4) Der vierte Fluß ift ber Rutha (b. h. fo viel als Dammeinschnitt, baber es mehrere Rutas gibt, oder Rutal, im Plural Rutali ober Rawatil, nach v. Hammer), 70) ber unterhalb bem Nahr el Malek austritt und nach ber Bewäfferung Graks fich ebenfalls un= terhalb beffen Ginmundung zum Tigris ergießt. Diefen lettern, an bem, wie Abulfeba angibt, die gleichnamige Stadt liegt, hat Edrifi aanz unerwähnt gelaffen; ob, weil er erft spater zu Stande getommen, oder unbedeutender war, ift uns unbefannt. Doch nennt er, bei Gelegenheit der Ruinen von Babel, wo ein Dorf dieses Na= mens liege, an ber Stelle ber von Bohaf erbauten alteften Stadt Brake, beren Refte auch noch Zeugniß ihrer ungeheuren Größe gaben, die im Often von diesen benachbarte Rutharia, 71) die wol nur biefelbe Rutha fein fann. Er fagt, es fei eine fleine Stabt, in beren Mitte jedoch Abraham, ber Patriarch, ber in Babel gewohnt, fich in die Flammen begeben habe (vergl. Erof. IX. S. 150). Sie bestehe aus 2 Städten, davon die eine Rutha Starif beiße, die an= bre Rutharia; in diefer gebe es Sugel aus Alfche, welche die Eigenschaft habe, anhängig zu fein, von der Art berer, die von Nimrod kamen, in beren Mitte sich Abraham niederließ (eine Un= fpielung auf Fabeln im Koran). Auf jeden Fall gibt uns Abul= feda in seiner Beschreibung eine sehr deutliche Vorstellung von ben damaligen Zuftanden dieser Canale, die unftreitig burch viele untergeordnete Bemäfferungsgraben bas gange Mittelland, zwischen ben beiden Sauptströmen in einen einzigen großen Culturgarten ver= wandeln mußten, und ihn mit ben gablreichsten Drischaften und Bopulationen füllen konnten, weil alle baselbst ihre Ernährung und Unterhalt in ber Nähe jener Welthauptstadt finden konnten.

Not. 71) Edrisi Geogr. b. Jaubert. Vol. II. p. 160.

Abulfeba fährt in seiner Sydrographie ber Weftseite von Bagbab noch weiter fort, 72) wenn er fagt: Gede Barafangen, b. i. 42 geograph. Meilen am Rutha = Canale vorüber, alfo abwarts beffelben, spalte fich ber Euphrat in zwei Theile; ber eine, ber füdliche, gebe gen Rufa an diesem Orte vorüber und ergieße fich in die Geen (el Batajeh); ber andere größere ziehe an bem Ragr el Soberra vorüber, unter 70% Long. und 32° 45' Lat. Diefer größere werde gewöhnlich ber "Strom Soura" genannt (es ift ber mahre Cuphrat), er ziehe an Kasr el Hoberra vorüber und trete gegen Guben in die Ruinen ber alten Babylon ein, in 70° Long. 320 15' Lat. Wenn diefer nun aber bie Ruinen ber Babel burch= zogen habe, bann verzweigen fich aus bem Soura, ber von ber anliegenden Stadt Coura ben Namen trägt, viele Canale, aber der Sauptstrom zieht an der Stadt en Nil vorüber, und erhält bann ben Ramen Es Sara (ec-Sara) und ergießt fich weiter abwärts zum Tigris. Auch Edrifi, bem wir in feiner Befchrei= bung ber Umgebungen Bagbabs gegen Weft bis Rasr el So= beira gefolgt find, und beffen Ungaben wir nur burch Abulfebas genauere Details beftatigt finden, fuhrt uns von bem gulett genann= ten Rasr oder Caftell, bas nach ihm mit Rufa in einer gemein= famen Proving gelegen war, die ben Namen es Sib führte, 73) auch noch nach Soura am Euphratufer, bie er eine Stadt von mittler Grofe nennt, von Palmenpflanzungen, Garten und Landbaufern umgeben, unterhalb berfelben bie Berbreitungen ber Gu= phratmaffer in die Gegend von Rufa und in die Morafte ftatt finden, von benen wir im obigen alles uns Bekannte vollständig erschöpft haben. Soberra nennt Abulfeba 74) eine Stadt nahe am Saupt= arme bes Cuphrat (nach el Aziz 3 Stunden), von bem fleinere Zweige bis zu ihr sich verbreiten; ihr liegt Kerbela, wo bas Grabmal Suffeins, bes Sohnes Alli, auf bem Westufer bes Cuphrat gegenüber in der Bufte. Die Stadt und das Caftell (Rasr) er= hielt ben Namen von Jezid Ben Dmar Ben Sobeira, einem Gouverneur von Graf unter bem letten ber Omaijaden Rhalifen Merwan, daher es auch Rasr Ibn Sobeira heißt. Nahe babei liegt die Brücke von Sura, nahe den Nuinen von Babel. Auch die nachste Stadt, en Nil, ber nun abwärts ber Sura ober große Eu-

<sup>72)</sup> Abulf. Tabul. e. capite de fluviis. l. c. p. 66. 73) Abulf. Descr. Jrac. l. c. p. 7. 74) Abulf. Descr. Jrac. b. Wüstenfeld. p. 17.

phratarm vorüberzieht, hat ihren Namen, wie sehr viele ber bortigen Städte nicht nur diesen, sondern auch ihr ganzes Entstehen verdansten, anfänglich von einem Canale<sup>75</sup>) erhalten, den el Hedjaj Ben Jusuf aus dem Euphrat abzweigte und nach dem Nilstrome Aeghpetens benannte.

Kehren wir nun von den westlich en Umgebungen Bagdads am rechten Tigriöuser zu den öftlichen am linken Tigriöuser zurück: so ergibt sich, daß jene Gegend, obwol anderer Natur, doch nicht weniger durch diese, wie durch die Cultur begünstigt, zur Versherrlichung Bagdads beitragen konnte.

Auch hier liegt zwischen ben beiden von Nord herabkommenden Klüffen, Tigris (Diglito, im aramäischen und arabischen Dibshilat ober Didshile, baher in hebr. Chiddefel) und Dinalah (Delas, b. i. Dibsbieil, b. h. der kleine Tigris), 76) ein 3 bis 4 Tagereisen langer mesopotamischer Landstrich, bis zu ben Ruinen ber alten Opis hinauf, ber durch seine natürliche Bewässerung und von ber Kunft ber Canalisation unterftüt, weil die zu tief liegenden Betten ber beiben genannten Strome zur unmittelbaren Bewäfferung nicht ge= eignet sind, in die fruchtbarften Garten umgewandelt zu werben befähigt war. An der Südspitze bes Vereins beiber Strome war bie große Bagbab erbaut, die also zugleich die Bortheile zweier Mesopotamien und breier zuführenden, schiffbaren Wasserabern vereinigte, von benen bie von R.D. aus Medien aus dem Zagrofh berabkommende, ber Dhala (Delas) ober Diha= lah, wenigstens in dem untern Laufe ebenfalls schiffbar ift (f. Erdf. Th. IX. S. 413-516).

Noch heute heißt diese breite, gegen Tekrit bis zu den ersten hügeligen Hamrinketten sich hinziehende große Ebene, am Tigris aufwärts, das Land der Canäle, ungeachtet es meist menschensleer, ohne Andau und in den meisten seiner vernachlässigten Wassergraben trocken und öde da liegt. In jener Zeit der Uebervölkerung, voll Ortschaften rings um die Capitale, war es nur ein weitläusstiges, zusammenhängendes Gartenland. Noch sind wir zu wenig genau genug in diesem Gediete, wo ebenfalls große Wechsel der Wasserläuse vorgegangen sind, orientirt, um alle die Specialberichte jener mohamedanischen Geographen über diese Localitäten in den heutigen Zuständen mit Sicherheit nachweisen zu können, und fast

Jbn Chall. p. 89. 76) G. Wahl Borber: und Mittelasien. S. 716.

### Enphrats.; histor. Rudblid; zur Zeit des Rhalifats. 207

ist es nur die eine Linie des großen, mit dem Tigris ziemlich parallelziehenden Canals, des Naharowan, (s. Erdf. Th. IX. S. 418,
497), wahrscheinlich ein früheres Tigrisbette, der seinen Namen bis
heute behalten hat, dessen Wiedererkennung untrüglich scheint. Da
aber die Monumentenkunde auch dort von Jahr zu Jahr fortschrei=
tet, durch welche schon manche der ältern Localitäten ermittelt, und
eine große Zahl von trocknen Resten alter Wassercanäle aufgefunden sind, an denen jene einst ursprünglich ihre bedeutende Stellung
erhalten hatten, 77) so unterlassen wir es auch hier nicht, die über=
lieserten, hieher gehörigen Angaben zu künstiger localen Ersorschung
durch Reisende und dortige Beobachter anzusühren.

Roch gang unverftandlich und unvereinbar erscheint uns bes Masubi Bericht von ben großen Beranderungen bes Tigrislaufes bei Bagbab, ben er nach ben Angaben von ben Beränberungen bes Cuphratlaufes angibt, und als Siftorifer babei feine Gemährsmanner zu Beugen ber Wahrheit bes von ihm Mitgetheilten auf= ruft. Seine Worte find: 78) "Eben so wie ber Euphrat hat auch "ber Tigris feinen Lauf geanbert. Es ift ein großer Abstand gwi= "ichen bem heutigen Tigristaufe (im Jahr 950 n. Chr. G.) und "bem trodinen, burch Sand verstopften Strombette, bas Batn el "Fauhi benannt wird. Es zieht dicht an ber Stadt Babos (?) "in ben Diftrict Bafit von el Graf nach Dafiri (?), und wendet "fich gegen Gus in Rhuziftan; bas neue Bett bes Tigris bagegen "zieht in Dft von Bagbab an bem Orte Raffa esh Shenia= "finah vorüber, und eine Ueberfchwemmung hat ben Fluß ge-"gen Beft gelenkt, wo er gegenwärtig fließt, zwischen Kotrobbol und "Bagbab, so baß er an ben Dörfern el Robb esh Charfi und in "andern vorüberzieht, bie zu Kotrobbol gehören. Die Bewohn er "biefer Orte ftehen in Prozeg mit benen ber Oftfeite, bie unter ber "Regierung des Khalifen el Moftader und feines Biziers Abul "Safan Illi Ben Ifa im Befite von Rakfahesh Shemafial "waren. Bas wohl unterrichtete Manner bei biefer Angelegenheit "ausgesagt und was wir bestätigt haben, find Thatsachen, die in "Bagbab wol bekannt find."

Die von El Masubi hier genannten Namen find uns ihrer

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Lieutn. Blosse Lynch Note on a part of the river Tigris between Baghdad and Samarrah in Jouru. of the Roy. G. Soc. of Lond. Vol. IX. p. 476. <sup>78</sup>) El Masudi Historic. encycl. meadows of gold etc. b. Al. Sprenger. Lond. 1841. Vol. I. p. 253.

speciellen Lage nach unbekannt. Nur von Kotrobbol, das wol identisch mit Ca'trobbol bei Abulfeda 79) sein mag, das dieser einen berüchtigten Ort wegen des dasigen Zusammensusses von schlechten und leichtsinnigen Menschen nennt, wissen wir die ungefähre Lage, da es nach ihm nahe dem Städtchen Okbara am Tisgris liegt, dessen Entsernung er auswärts von Bagdad auf 15 Stunden Weges (10 Paras.) angibt. Alles übrige bleibt uns noch uns bekannt.

"Wenn das Wasser," fügt El Masubi, um seine Behauptung wegen jenes angeführten Streites über verändertes Besitzthum von Ländereien zu bestätigen, hinzu, "seinen Lauf in Zeit von 30 Jah"ren um 7 Meile ändert, so wird diese Veränderung in Zeit von "200 Jahren eine ganze Meile ausmachen. Und wenn das Wasser "eines Flusses sich um 400 Cubitus von seinem anfänglichen Laufe "zurückzieht, so wird diese Strecke wüste liegen. Dadurch sind un"cultivirte Gegenden entstanden; sindet das Wasser Aeigung "und Ablauf, so erweitert die Strömung diese Richtung bis auf sehr "weite Räume, wenn es nur Niederung sindet, und so entstehen die "Seen, Sümpse, Lagunen. Das ist die Umwandlung der Cultur"landschaften in Wüsten, und umgesehrt werden auch Wüsten wie"der zu Fruchtland. Ieder Vernünftige wird dies einsehen." Nun führt Masudi jene Versumpfungen im untern Tigrislause an, von denen schon oben die Nede war.

In dem Kapitel von den Tluffen gibt Abulfeda von der Oftsfeite bes Tigris, nachdem er die beiden Zabzustuffe erwähnt hat, folgende "Abfluffe" bes Tigris an.

Einmal, sagt er, ist es der obere, el Catul, 80) auch Rutail genannt, der bei Cair, d. i. dem Pallaste des Motawaffel (im J. 867), aus dem Tigris herwortritt, bei der Stadt Samirra (ober Sarramarra), welche der Ste der Abbassichen Khalisen, ol Motassem, zu seiner Residenz im J. 835 (220 der Heg.) zu bauen begann, 81) als er Bagdad wegen seiner widerspenstigen Bewohner verließ. Es ist dieselbe Localität, die auch Ascar, d. i. das Lager, heißt, weil derselbe Khalis Motassem hier das Standlagen seiner türkischen Leibgarden oder Mameluken ausschlug, gegen welch die arabischen Bagdader als eine ihnen verhaßte Neuerung seindselis austraten. Dieser Canal Catul zieht dort durch die Felder um

p. 69. (81) Abultedae Annal. Moslem. ed. Reiske p. 190, 205

## phrats.; hiftor. Rudblid; zur Zeit des Rhalifats. 209

äffert fie sudwarts bis zu bem "Gebiete Culi" (wir vermu= i identisch mit bem heutigen Diftrict Rhalis bei Bl. Lynch). 82) feit beffelben verändert er aber feinen Ramen, fagt Abulfeba, o en Nahrowan genannt und befruchtet viele Landschaften und e, bis er wieder in ben Tigris zurückfällt, unterhalb Gar= caja, von der Offseite kommend, unter 70% Longit. und 330 it. Dieser Ort (Djerdjeraia bei Edriff), fagt Abulfeda, ift Stadt nahe am Tigris, die zwischen Bagbab und Bafit t, 14 Paraf. (21 Stunden unterhalb Madain 83) nach Abul-, 40 Mia. unterhalb Madain nach Edrist). Diese untere Ein= nbung bes großen Rahrowan= Canals, ber feinen Ramen 18 ber ganzen Oftseite bes Tigris, von Eski, Bagbab und Sa= ra an, fübostwärts an Bagbab vorüber, bis heute behalten hat, ol er, im untern Laufe wenigstens, größtentheils ausgetrochnet t, obgleich noch immer Dörfer und zahlreiche Dorfruinen feine ie durch die Einöbe bezeichnen, tritt heut zu Tage unterhalb Rut Amara, auf halbem Wege zwischen Bagbab und Basra, zu Tigris zurud. Sier war es, mo Cl. Rich 84) bei feiner im 1821 im Mai von Bagdad nach Basra abwärts gehenden Tifahrt, nachdem er bie Erdfeste Rut el Amara mit ber füdli= Abzweigung bes Shat el Spe, und bann in ben weiten Cheviele Windungen des Tigris und seine Versumpfungen paffirt e, nun auch zu der Stelle kam, wo er von der linken Seite e Cinmundung biefes Nahrowan" beobachtete, wo alfo Lage von Abulfedas Gargaraja zu suchen sein wird. Hier teten sich weite Schilfmälder und bichtes Gestrüpp in ben flachen fumpfungen aus, in benen man durch das Brüllen der Löwen hreckt wurde, während die zahllosen Muskitoschwärme mit ihren igen Stichen eine unüberwindbare Landplage find, ber jedoch Beni Lam = Araber, die rechts und links diesen Sumpfboden befern, zu tropen wissen.

Allgemeiner als diese untere Gegend am Zurücktritt bes hrowan ift die obere Gegend bei Samarra an feinem Mustte an der Oftseite des Tigris bekannt. Schon Edrisi 85) nennt e Stadt Sorra men Ra (Sermen Rai), daher contrahirt Sa=

<sup>2)</sup> Lieuten. H. Blosse Lynch, Note I.c. Geogr. journ. IX. p. 471.

Cl. Rich, Narrative of Koordistan Vol. II. append. p. 166.

Edini Geogr. b. Janbert. Vol. II. p. 140; b. Cammer Arradial rie affat. Zurici. Sicc. Wiener Sahab. 131. 20. XIII. S. 229.

Abulfeda rühmt diese Stadt, die er auch Sarmenraa, d. Freudensitz, abgekürzt Samarra 89) oder auch Samirs schreibt, obwol sie sehr bald wieder zerstört ward, und auch bist seiner Zeit am Ostuser des Tigris gelegen, bis auf wenige Lateute, unbewohnt geblieben war, obwol, wie er versichert, Boden 18 Lage sehr gesund sei. Der achte der Abbassiben, Khalif el Vatassiem, sagt er, erbaute die Stadt; el Wathec, der Bruder Latawakkels, verband mit ihr die schon früher in der Nähe von in fünsten der abbassibigigen Khalisen angelegte Stadt el Harun, id

<sup>424. &</sup>lt;sup>87</sup>) Abulfedae Annal. Moslem. b. Reiske pag. 152. <sup>88</sup>) S. v. Hammer, Länderverwaltung 2c. S. 26. <sup>89</sup>) Abulfed Descr. Iracae b. Wüstenfeld p. 13, not. p. 99.

#### Enphrats.; histor. Rudblid; zur Zeit des Khalifats. 211

er zehnte ber Khalifen, Motawaftel, auch noch bie von el Mansur reg. feit 846 nach Chr. Geb.) angelegte Stadt el Giafar (fprich shaaferije), so daß ste von außerordentlichem Umfange wurde. hren Ruhm verbankt fie auch ben Gräbern vieler mohamebanischer eiligen, zumal mehrerer Imams, die hier lebten oder (wie der lette nd 12te 90) diefer Prätendenten von Alli's Krone, Muhammed 1 Montathar, im J. 868) ihren Tob fanden. Daß ihr erster nbau und selbst ihre Benennung schon weit vor die mohameda= ifche Zeit zurnickgeht, haben wir fchon oben bei Jovians Rudige gesehen, wo das Castellum Sumere bei Ammian genannt ird, und berfelbe Ort bei Bofimus (f. ob. S. 157), ja schon bei tolemans, Suma heißt (Sovua b. Ptol. V. c. 19. fol. 143). Von n bortigen Ruinen, die fehr weit aufwärts am Tigris=Strome rtziehen und bort unter bem vielfach verbreiteten Ramen Esfi agbab, 91) b. i. "Alt Bagbab," bekannt sind, so wie von been, welche das heutige Samarrah unmittelbar umgeben und auch eiter abwärts bas öftliche Tigribufer begleiten, bis zum heuti= n Araber=Dorfe Gabefia (das Radefia des Edrifi), ja bis zum ahrawan = Canal, ber hier noch Wasser hat, und im Rücken, b. i. Often, aller dieser alten Culturstätten vorüberzieht, bis er fich ir eine Viertelstunde von Gadesia dem Tigris in ber Gegend ber dhem = Mündung und ber Ruinen der alten Opis nähert, haben ir durch den trefflichen Beobachter El. Rich die ersten belehrenden achrichten erhalten, denn leider sind Lieuten. Bl. Lynch's Bevbach= ngen nur etwas weiter sudwärts angebeutet, aber noch nicht fo eit nordwärts veröffentlicht worden.

Von Tekrit, am Sübfuße der Hamrin=Berge (Erdf. Th. IX. 527), die der Tigris oberhalb durchbrochen hat, beginnt die mehr enere Landschaft, in welcher der Tigris aus den Hügeln des obern desopotamiens mit erweitertem Strome und vielen Bildungen von Iturbaren Flußinseln hervortritt, und nun füdwärts die fruchterere Landschaft des Bagdad=Gebietes durchziehen kann. Diese egend liegt auf der Naturgrenze von Bagdad und Mosul, id wird daher auch in ven politischen Abtheilungen bald zu der ven oder der andern gezogen. Zu Edrisi's Zeit war Tekrit m Mosul abhängig, 92) und in ihrer Nähe war die Abzwei=

Rich, Narrat. I. c. Vol. II. p. 150 etc. (92) Edrisi Geogr. bei Jaubert. Vol. II. p. 147.

gung des Dodjail-Canals (d. i. des kleinen Tigris, noch heute Didjeil), der ihre Fluren bewässerte und abwärts dis Bagdad reichte; Abulfeda rechnet Tekrit im Süden von Mesopotamien zu Irak <sup>93</sup>) und fängt seine Begrenzung Iraks, das, wie er sagt, zu beiden Uferseiten des Tigris liege, wie Aegypten zu beiden Uferseiten des Mil, mit Tekrit an und hört, nachdem er sie bis zu dem Meere von Basra abgegeben, auch bei Tekrit wieder auf.

Da Tekrit auf bem Westufer bes Tigris liegt, wo auch heute bie moberne Stadt neben ben Ruinen ber alteren fteht, fo mußte biefer Canal langs bem westlichen Tigrisufer bas Land bemäffert haben. Diefe Irrigation mar ben Guropaern fruber ganglich unbekannt geblieben. Sier find aber auf ben 4 Tagemärfden, welche Dr. Roff im 3. 1836 von Bagbab birect nordwärts nach Tefrit zurücklegte, um von da feine Entbeckungereise gegen All Sabbr wei= ter fortzuseten, bie vollständigsten Beftätigungen jener merkwürdigen Canalifirung nachgewiesen. 94) Derfelbe Didjeil=Canal mit vie-Ien Berzweigungen, ber auch ben Ramen Ishati (verschieden von Nahr Iffa, mit bem er auf Rinneir's Rarte vermechfelt ift) führt, reicht noch heute von Tefrit bis an die Thore von Bagbab, obwol er an ben meisten Stellen trocken liegt, öfter von jungern Durchwaschungen in seinem Zusammenhange unterbrochen ift, und auch von dem veränderten Flußlaufe eines ältern (Shat Nibha genannten) und eines jungern Tigrisbettes, bas bier febr viele Einbiegungen (Sawi genannt) macht, nicht wenig Beränderungen erlitten haben mag. Denn an mehreren Stellen bemerfte Rog, baf auch er zuweilen zwei Betten hat, wo benn ein moberner Dibieil in ber Mitte bes alten Bettes bes Dibjeil flieft, von ben er bann nur immer einen fcmalen Strich einnimmt.

Durch Abulfeda erfahren wir nämlich, daß im Südost der Stadt Tekrit, die nach ihm 6 Tagereisen im Süden von Mosu auf dem Westuser des Tigris liegt, der Fluß Ishaki, d. i. de Canal, beginne, der zur Zeit des Khalisen Motawakkel (im IX Jahrh.) auf Besehl Ishak, Sohn Ibrahims, dessen Polizeilieu tenant, ausgegraben wurde, daher er auch dessen Namen erhielt. 95 Nach Ebn Haukal, sagt Abulseda, sei es der od Dahli (offen

Rols Notes on two journ. etc. im Journ. of the Roy. G. Soc Vol. IX. p. 443. <sup>95</sup>) Abulfedae Descr. Mesopotam. ed. Reiske b. Büsching hist. Mag. Th. IV. S. 248.

ar Dibjeil, b. i. ber fleine Tigris, ein Rame, ben verschiebene Seitencanäle beffelben führen, die leicht mit einander verwechselt wer= en konnten), welcher baselbst von Tekrit abzweige, und bie Ga= ab, b. i. die Länderstrecken welche von arabischen Zeltbewohern besetzt waren, bewässerte. Db beide, ob Dahli und Ishafi. ang identisch waren, fagt Abulfeda nicht; sie gehörten offenbar em selben Irrigation sinsteme an, das selbst noch in seinen brig gebliebenen Denkmalen, wie sie von Roß Schritt für Schritt eschrieben werden, bewundernswürdig genannt werden muß. Denn as den großartigen Dammen, Canalbetten, Trummerhugeln, Mauer= ften, Brücken und andern leberbleibsein, die bort Schritt fur Schritt & Wanderers Aufmerksamkeit auf sich ziehen, geht wol hervor, daß auch er einst die bichteste Bevölkerung einheimisch war. Doch bemerkt loß 96) felbst, daß es unter ben gegenwärtigen hindernissen borti= er Roisen und bei ber confusen Art der Wegweisung und Bericht= stattung der dortigen Araber es noch unmöglich sei, den wahren auf jenes Ishaki in seinem ganzen Zusammenhange von Bagbab s Tefrit zu verfolgen. Wie follte bies auch möglich fein, wenn an bedenkt, wie vielen natürlichen Veranderungen in dem Verlauf n Jahrhunderten folche Waffernetze unterworfen find, und wie ch künstliche in sie eingreifen. Denn aus dem Berichte des Ewlia 97) sahren wir, daß Murtesa Pascha, bei welchem derselbe im Dienste mb, biesen verfallnen Ishaki = Canal im Jahr 1654 wieder rei= gen und herstellen ließ; und aus den Erkundigungen, welche Dr. Roff an Ort und Stelle einfammelte, geht hervor, daß zu Aln= ng dieses Jahrhunderts ein gewisser Selim Beg das heutige ette des Dijeil von neuem ausgraben ließ, wodurch von vielen tellen Durchichnitte alter Bacffteinmauern, mahrscheinlich ältere erdämme oder Brudenpfeiler oder sonft andere Localitäten, bloß= legt waren. Zu den merkwürdigsten derselben gehört die 35 bis Tuß hohe Bacfieinwand der alten medischen Mauer (Chalu er Sidd Nimrud bei den jetzigen Anwohnern genannt, f. oben . 19, 144). Un ihrer Seize zieht ein sehr breiter Canal von N. nach , der in das Bette eines andern Canals, mahrscheinlich des Ishati, greift, bas hier fehr zerriffen ift.

Diese Canale fangen bicht vor bem Kadhimein-Thore des westen Bagbads an, 18) bem bas gleichnamige Dorf zunächst vorliegt;

<sup>9°)</sup> Dr. J. Rofs Notes l. c. Vol. IX. p. 446. 97) v. Hammers Purgstall, asiai. Türk. Rec. Wien. Jahrb. 1821. Bb. XIII. S. 235. Dr. J. Rofs Notes l. c. p. 446.

bem barauf gegen N.W. folgenden Dorfe Rhihat el Sut, bas auch Ifhaki heißt, liegt gegen West schon bieser Aquaduct von ho= hem Allter, bem es seinen Namen verbankt, nahe an bessen Ufer ber Weg hingeht. Es ift berselbe, ber fich nun von hier bis nach Tefrit, vier Tagereifen weit, verfolgen läßt. Un einem ber großen Wafferpfuhle in feiner Vertiefung liegen Ruinen jener Brucke aus Backfteinen mit Keilinscriptionen (f. ob. S. 18); er zieht im Often bes großen Trümmerhaufens von Afarfuf vorüber. Mit leichten Wendungen zieht er zwischen niedern Trummerhugeln, voll Badftein und Terracotta's hindurch, die hier in großer Angahl von Strecke zu Strecke als Denkmale ältesten zahlreichen Städteanbaues hervor-Sie werden mit bem allgemeinen Ramen ber Tel bei ben Arabern bezeichnet. Nach einem Ritt von 8 Stunden, an mehreren folden Tel vorüber, kam man nordwärts von Khan Suweidigat durch 3 hintereinander fortsetzende alte Canalbetten und bann zu einem großen Wafferfleck, Tarminah, ber mehrere Mill. einnahm und ein Theil bes Shat Aidha ober bes bier einfl burchziehenden alten Tigrisbettes (ob aus Masudi's Zeit? f. ob. S. 207) ift, welches fast eben so breit wie der heutige Tigris in weiten Windungen fich ausbreitet. Auch auf seinem Rückmege fam Rog 99) an einer mehr nördlichen Stelle zu biesem Sha: Aibha zurud, in dem er fein Waffer fand, aber an seinen beider Uferit die Ruinen einer fehr großen Stadt voll Trummerhuge mit Bacfftein, Terracotta's, Glasfragmenten, Urnen u. a. m., vor ber aber fein arabischer Führer feinen Namen anzugeben wußte.

Ilm 5 Uhr wurde auf dem Nücken eines alten Tel das Gral Sahhed Ibrahims passirt, eines folder mohammedanischen Sancti deren heilig gehaltene Grabstätten sehr häusig die Stellen alter Trüm merhügel einnehmen, deren moderne Benannungen bei den zelotischer Araberstämmen leider nur zu oft die alterthümlichen Namen ver drängt oder gänzlich in Vergessenheit gebracht haben. Von dewurde am Abend an einem damals ganz trocken liegenden Arm des alten Canals, der hier wieder Dijeil (kleiner Tigris) genannt wird, das moderne Dorf Sumeichah erreicht, das auch m dem Namen des Canales benannt wird. Es erhält doch noch in mer von der Feuchte des durchziehenden Canals, der es bewässer hilft, seinen reichen Anbau, wodurch es ein ganz bedeutender Dist, zwischen Gärten und Palmwäldern, reich an Obst aller Art, w

<sup>399)</sup> Dr. J. Ross Notes I. c. p. 459.

### Cuphratf.; hiftor. Rudblid; zur Zeit des Khalifats. 215

Aepfel, Birnen, Wein, Drangen und andere Producte, die ehebem zur Zeit des Khalifats wol durch den großen Garten von Bagdad überall verdreitet waren, wie zu Xenophons Zeit (f. oben S.150), die aber gegenwärtig nur noch fehr sporadisch in jenem trocken gezlegten und nackend gewordenen Boden herwortreten. Nach Lynchs Erkundigung sollte der Ort auß 200 Häusern bestehen; im Dizieil 400) sloß, als er hindurch kam, Wasser, auch sollte er in früshern Zeiten 9 Monat Wasser im Tlusse gehabt haben und nur 3 Monate lang trocken liegen; doch in der gegenwärtigen Zeit, wo alle Dämme ohne Neparatur vernachlässigt liegen blieben, hatte er umzgekehrt nur während 3 Monat Wasser, und boch war bei völliger Sorglosigseit des Gouvernements für jede Art der Bewässerung des Dizeil=Districts sein Tribut in diesem Jahre auf 1,300,000 Piazser verpachtet, die wenigen Bewohner daher unter dem härtesten Drucke erliegend und daher fortwährend emigrirend.

In berfelben Richtung gegen N.N.B. wurden am zweiten La= gemarsche 1) die Canalreste bis an die medische Mauer, vor ben Ruinen von Opis gelegen, und noch weiterhin bis zum weftlichen Tigrisufer, ber im Often liegenben mobernen Samarra gegenüber, verfolgt. Zwischen allen biesen Berwirrungen fteiniger Trummerhugel und fandiger Bufteneien auf und ab, zwischen Canalbetten und Uferdammen, Bersumpfungen und durren, weglosen, gang unwirthlichen Strecken weiter zu ziehen, verlor ichon ber erfte Reiter ber Roßschen Begleitung völlig ben Muth und blieb bahinten, wie benn allmälig auch die meiften andern, bis auf wenige, die ftark genug fich an Geift und Leib zeigten, folche Beschwerben, wie fie heut zu Tage ben Wanderer auf fo meglofen Pfaden treffen muffen, zu überwinden. Defto dankenswerther die gewonnenen Unschauungen, beren Detail man verfolgen muß, um ben fo allgemein geworbenen faliden Vorstellungen und Ginbilbungen ber Geographen zu begegnen, als fei Mesopotamien wirklich nur ein von der Natur zu ewiger Buftenei ober blogem Nomadenleben verdammtes Gebiet der Erbe, ba es boch zu wiederholten Perioden ein Garten Ebens sein konnte.

Nordwärts von Sumeicha folgen mancherlei Dorfruinen, darunter auch diesenigen, die Babilin heißen, deren Einwohner Nachkommen von Eski Bagdad oder Alt Bagdad waren, welche erst vor einer Neihe von Jahren auch von hier ausgewandert und

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>) L. Bl. Lynch Note l. c. Vol. IX. p. 475.

Notes l. c. Vol. IX. p. 444.

## 216 West = Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 31.

fich nach Silleh und Kerbela gezogen hatten, wo ihr Lebensunter= halt nur in Ausgrabung ber babylonischen Backfteinruinen zu Ber= fendung und Berkauf biefes alten Baumaterials besteht, ein Geschäft, bas fie wol auch schon auf ben Trümmern von Esti Bag= bab geübt haben mogen. Dies ift eine Benennung, welche feineswegs ausschließlich nur einer geographisch beschränkten Ortslage angehört, sondern die vielen jener großen Trummerftrecken langs bem Tigrisufer beigelegt zu werben pflegt, so wie auch der Name Babylon schon längst nach Seleucia, nach Bagbab und neuerlich alfo auch hieher in die Nähe von Samarra verpflanzt wurde. Nordwärts biefer Gegend, an ben antifen Ruinen von Lel Dhahab (ein moberner Name, b. h. Goldberg), die rechts auf einer 50 Fuß hoben Anhöhe liegen bleiben, vorüber, gegen Beled (Balad bei Bl. Lynch), 2) schon ber Tigriswendung gegen Dft genäherter, in Weft ber alten Opis gelegen, hatte die Landschaft in ber erften Maimoche ein fehr liebliches Ansehn gewonnen burch bas schöne Grun, welches ber Boben ber hiefigen reichlichern Bemäfferung verbankte. Seitencanäle waren aus bem Dibjeil gezogen, und Fellahs, jest in Zelten wohnend, die zugleich ben Alder bauen, und fich im Winter in ihre Dorfhutten zurudziehen, waren eben mit bem Schnei= ben bes gereiften Korns beschäftigt. In ber Nahe ftand ein quabratischer Bau aus in ber Sonne gebacknen Steinen, ber 20 bis 30 Schritt im Geviert groß mar. Ginige Dattelbaume schmuckten bie Gegend, und die Gärten von Beled waren noch umfangreicher, als bie von Sumeichah. Bis Belad, bem Sauptorte bes Dijeil= Diffrictes, aus bem auch einige Minarets hervorragen, reicht von Bagdad aus, bemerkte Rich, 3) ber schlammige fruchtbare Alluvialboden, in dem kein Riefel zu feben ift; auch ziehen fich bier im Tigris viele Schlamminfeln bin. Sier ift ein Aufenthalt gabl= reicher Buffelheerben und in ben Sumpfgrunden ein Jagbrevier für wilde Eber.

Noch weiter an dem ruinirten Dorfe Hamirat vorüber, das zu beiden Seiten des alten Didjeil-Canals liegt, über den eine zerbrochne Brücke führt. Eine ganz isolirte einzelne Baumgruppe, Shejerat el'=Usl (die Honigbäume) ist hier eine weit sichtbare Landmarke. Der Boden wird mehr steinig, und nun folgt über bortige Canäle, mit Pappelreihen bepflanzt, die Brücke von Har=

obend. IX. p. 474.

b. C. IX. p. 445; Blosse Lynch l. c. chend. IX. p. 474.

c. Vol. II. p. 154.

bach über den Didjeil, aus der besten Zeit der Khalisenarchitectur; sie ruht auf 4 langen Bogen, zwischen denen 3 kleinere mitten inne stehen, ist aus schönen rothgelben Backsteinen aufgebaut, deren beide Manerwände mit langen Zeilen kusischer Inscriptionen bedeckt sind. Sie würden wol ein chronologisches Datum für diese Canalsührung geben, wenn man sie copirt und entzissert hätte. Die Brücke ist 52 Schritt lang, 8½ Schritt breit, und hat an jedem Ende noch eine Ausladung von 22 Schritt. Die Manerbrüftungen sind aber so hoch, daß der Neiter auf der Brücke sie nicht überschauen kann. Der Strom des modernen Did zeil nahm beim Passiren nur einen einzigen der großen Bogen ein. Bon den Trümmern des Ortes und der Moschee, die dicht an der Oftseite dieser Brücke hervorragen, hat sie den Namen erhalten.

Unberthalb Stunden weiter nordwärts, nahe bem Rhan Mi= graffi und bem öftlich laufenden Tigris fehr benachbart, zeigt fich wieder das bort febr breite Bette bes alten Ifhati= Canals, an beffen Seite fich eben bier bicht die mebifche Mauer zu erheben beginnt. Nordwärts von ihr und bem Rhan, wo eine große Ginbiegung (Sawi) bes alten Tigris burchfett wurde, schien jebe Spur bes Didieil weggeschwemmt; bann aber gegen N.W. wurde bas westliche Uferland bes Tigris allmälig höher, es wurde burch Kiefel und Ralfsteinconcretionen gang wellig, und bas Ansteigen mar fo plot= lich, bag eine Stunde fpater nachdem man zum lettenmale bas Bette bes Dibjeil gang im Niveau ber Fläche liegen gefeben, es bier in einer Tiefe von 50 bis 60 Fuß wieder fich zeigte, 4) und in einen Boben eingegraben, ber scheinbar so hart wie Gifen war. Mehrere alte Betten schienen bagegen hier wieder ausgefüllt zu fein. Da, wo nun biefer Canaleinschnitt, immer an ber Weftseite bes alten Tigrisbettes (bes Sami), bas hier vom heutigen Tigris gegen Guben abzweigt, hinlaufend, bem gefüllten Wasserstrome bes heutigen Tigris, ben Ruinen von Gabesia und Samarra gegenüber. fich nabert, fand Dr. Roß bie Ruinen von Istabolat auf, bie bisher unbekannt geblieben. Von ihnen waren noch 2 Stunden auf und ab, über welligen Grund und über ein Flüßchen, bas er Sheriat el Ghazel nennt, und burch einen andern Sami, bis er ber Trummerftabt Samarrah gegenüber am weftlichen Tigrisarme Nachtherberge suchte. Den Sheriat el Ghazel, ber fonft unbekannt, halten wir für einen ehemaligen gegen Dft zum Tigris

<sup>4)</sup> Dr. J. Rofs Notes I. c. IX, p. 446.

gerichteten Ablauf des Tharthar=Tlusses, von Al-Hadhr komment, (et Tharthar b. Abulseda), obwol dieser heut zu Tage, nachwem er die Hadhrwüste von Nord nach Süd gegen Tekrit hin durch=zogen hat, im Westen dieser Stadt sich in den Salzsee von Ash=lik 5) (El Milh auf Bl. Lynch's Karte) verlieren soll, den Roßauch auf seiner Karte eingezeichnet hat. Abulseda sagt es wirklich, daß dieser et Thartha (Thirtar b. Edrist) von el Hadhr komme, die Wüste Sangara durchziehe und sich dann unterhalb Tekrit in den Tigris ergieße, obwol Sinige auch sagten, daß dies 2 Parasang oberhalb Tekrit geschehe.

Die Ruinen von Istabolat hielt er, wegen ihrer großen Rezgelmäßigkeit und Weitläuftigkeit, genauerer Untersuchung werth. Die zerfallnen Gebäude waren theils aus gebacknen, theils gebrannten Backsteinen in regulären Schichten des Mauerverbandes (die ersteren mit Kalk als Mörtel) aufgeführt, und in rechtwinklig sich durchschneidende Straßen geordnet, mit starken Mauern, Bastionen und Gräben umgeben, außerhalb mit mehreren zerrissenen Schuttshügeln (Tepes), die von Vorstädten herzurühren schienen. Uns ist aus älterer Zeit kein Ort dieses Namens bekannt; die Bauart ersinnert un ein geregeltes Lager; die nachbartiche Stellung zu jener von so verschiednen Khalisen für ihre Leibgarden, Haustruppen oder türksischen Prätorianer außerwählten neuen Stadtanlage mit versichiednen Burgen und Castellen macht es nicht unmöglich, daß auch diese Ruine als eines derselben zu seiner Zeit gedient hätte.

Dir verweilen noch einen Augenblick auf dem Trümmer= boden des so eben zurückgelegten Weges, weil er einst von größerer Bedeutung war, als er es heut zu Tage ist, und wir auch durch Lieuten. Bl. Lynch, der hier von der Oftseite des Tigris, vom Nahrawan und den Ruinen von Opis am Adhem, mit seinem Boote auf die Westseite des Tigris herüberschiffte, einige erläuternde Beobachtungen zu diesem bisher nur chaotisch und wüste erschienenen Terrain, mit den Resten der medischen Mauer und der vielen Canäle und Städterrümmer, erhalten haben.

Schifft man von der Oftseite zur Westseiter 6) des Tigris über, der hier in großer Biegung, statt von Nord, recht von N.W. und W.N.W. gegen S.S.D. seine breite Wendung, von vielen Flußinseln unterbrochen, nimmt, so trifft man, auf den genannten

de fluviis b. Wüstenfeld. p. 68; Edrisi Geogr. b. Jaubert. II. p. 147. b. Lieuten. Bl. Lynch Note on a part, of the river Tigris etc. im Journ. of the Roy. G. Soc. p. 473.

Khan von Mizrafji losgehend, zunächst bie medische Mauer, veren Lage hier von Lieut. Lynch beobachtet wurde, unter 34° 3' 30" N. Br. und 0° 21' 50" W. L. von Bagbab. In ber Nähe liegen die Ruinen Jibbarah, einer ftarken Feste ober kleinen Stadt, imaeben vom Dijeil (d. i. das Diminutiv von Dijlah, sprich Digl, Digr, Tigr, b. h. kleiner Tigris), und einem kleinen Seiten= anale von ihm, bei ben Eingebornen Khibr Ilipas genannt. b. i. Prophet Elias und St. Georg, ber als beffen Wieberercheinung bei ben Muselmännern sehr verehrt ift) von einem Grabnal, bas auf der bortigen größten Unbohe fteht. Setzte man an vieser Nuine durch das jett trockne Bette Dijeil, und kletterte sein vestliches steiles Ufer empor, so kam man unmittelbar an bas Ende einer Mauer aus Kalt und Steinen aufgeführt, mit Thur= nen und Strebepfeilern an ihrer Nordwestseite verstärkt. und burch einen tiefen und weiten Graben. Diese, fagt Lynch, ienne er mit Roß, beffen Journale er hier folgte, "die medische Mauer," benn die Anwohner kennen diesen Namen nicht mehr. Er galoppirte über eine Stunde an ihr entlang, ohne ihr Ende zu inden, und kehrte bann um, weil er seinen aftronomischen Arbeiten rachgehen mußte. Die bort Einheimischen versicherten ihn, die Mauer laufe bis zum Euphrates hin.

Es ist dieselbe, die wir nach Noß schon früher unter dem Namen Chalu oder Sidd Nimrud (Sidd d. h. Mauer oder Damm) ungeführt, auf deren Nücken er eine Strecke fortschritt. Nach seinen Wessungen erscheint sie wie ein einfacher Hügelzug, 25 Schritt mächtig, 35 bis 40 Fuß hoch, in gerader Linie von N.N.D. D. gegen S.S.W. & W. fortstreichend, so weit das Auge reichte, und rach Aussage der Beduinen bis zum Euphrat, ein paar Stunden oberhalb Felujah, wo sie bei den 2 Hügeln Namelah ihr Ende sinden soll (s. ob. S. 20).

Un der verschanzten West = oder Nordwestseite bemerkte Roßebenfalls den tiesen, 27 Schritt breiten Graben und die Bastionen, welche in Intervallen von 55 zu 55 Schritten außeinander liegen. Die Mauer selbst ist, nach seiner Untersuchung, auß den kleinen Kieseln des Landes, in einem Teig von Kalkmörkel von großer Tezacität eingeknetet, aufgebaut, wodurch sie ein so hohes Alter zu erzeichen befähigt war. Bon Arabern hörte Lynch diese Mauer, nach ver er unter dem Namen Seraj (das Schloß) sich erkundete, auch nit den Ausdrücken Mothakh und zuweilen Shistat belegen. Bon dieser Mauer suchte Lieuten. Bl. Lynch dem Lause des alten

Flugbettes, bas fle von ben Ruinen ber Fefte Jibbarah trennt, gu folgen; aber die Wege zwischen ben vielerlei Reften alter Damme und Canale machten fo große Schwierigkeit, daß er direct fudwarte auf die fleine Stadt Beled (Balad) zuging, wohin die ganze Strecke nur mit Trümmern von Backstein, Terracotas, alter und mehr moderner Mauern, vielleicht von Garten u. f. w., bedeckt war. Der Ort hat nur einige 40 elende Hütten, und ift nebst bem schon fruher angeführten sudlichern Sumeichah die einzige noch heute bewohnte Stelle ber unstreitig einst boch bevölkerten Landschaft. 87) Das Refultat biefer Excurston, die am folgenden Tage füdwärts über Sumeichah nach Bagbab zurudging, war, bag ber Britte, nach Allem mas fich bort bem Auge barbot, ber Ausfage ber bortigen Araber beipflichten mußte, daß vor Zeiten einmal ber bortige Boden mit biesen Muinen, einem großen Theile nach, eine Infel gewesen, die durch eine nahe der medischen Mauer beginnende Gabelung des Tigris in zwei fudwärts ziehende Urme hervorgebracht war, von der der weftliche fehr breite und große Urm, ber in fo vielen trodnen Flugwindungen fich noch heute zeigt, feine ftrömenden Waffer verloren und an den öftlich gefrümmteren Urm abgegeben; baß ferner biese Beranderung erft feit ber Bluthezeit von Opis fich ereignete, und badurch mehrere ber Ruinen biefer alten, an der Mündung der Abhem erbauten Stadt, die einfi auf bem Oftufer gelegen, theils abgeschwemmt und zerftort, theile aber auch burch die neue Bahnung des öftlichen Tigrisbettes au bie Weftseite beffelben binübergerückt find, und badurch ber medischen Mauer ganz nahe liegen, obwol biese einst erft auf ber West feite bes Tigrisufers, Dpis gegenüber, begann.

Noch bleibt uns die Wanderung des britten Tags 8) mi Roff, von den Ruinen Istabolats am westlichen Ufer bis Tefrit, übrig, ehe wir von da über die Trümmerorte der Oftseit des Tigris zu ben Thoren der alten Rhalifenstadt zurückfehren

Von Iftabolat werden gegen N.N.W. in anderthalb Stun ben die Trümmer von Afhik erreicht, die auf einer Anhöhe bich über bem tiefen Bette des Ishaki fteben, ber bier noch weit aufwart das öftlicher liegende Tigrisufer begleitet. Jene Trümmer zeiger fich aus ber Ferne wie eine Gruppe von Säulenbildungen; nähe gesehen ift es ein offnes, quadratisches Gebäu mit einem Vorsprung

<sup>407)</sup> Lieutn. Bl. Lynch a. a. D. IX. p. 474. 8) Dr. J. Rol Notes I. c. IX. p. 447-449.

gegen N.O., das Ganze im elegantesten Styl der Khalisenzeit auß den schönsten Backsteinen erbaut, mit 6 Pilastern auf quadratischen Basen an jeder Façade, ziemlich gut erhalten, deren Zwischenwände aber eingestürzt sind. Dies scheint das Gebäude Ashik, dem auf der andern Seite des Tigris Maaschuk entsprechen soll (Aschik und Maaschuk, d. h. die Liebende und der Geliebte), zu sein, von dem die Sage 9) eine der Geschichte Hero's und Leanders am Bosporus ähnliche erzählt.

Hier liegen die Ruinen Samarras gegenüber, auf dem Oftzufer; nur eine halbe Stunde weiter nordwärts auch die Ruinen von Shinas, und nur eine halbe Stunde fern am Westufer passirt man die pyramidale Ruine von Hawaisilat, einen Quadratzau noch 25 Fuß hoch, von sehr hohem Alter, wie die medizche Mauer construirt, jedoch noch mit bazwischen eingeschobnen 2 bis 3 Fuß hohen Schichten von großen rothen Backstein=Lagern.

Der Tigris fließt hier zur rechten in einem tiefen, 2 bis 4 Stunden breiten Thale, bessen Höhen am Westuser, mit vielerlei Krümmern bedeckt, zahlreiche Vorsprünge gegen den Strom bilden, enen dann wieder tiese Einbuchten (Hawis) entsprechen, die meist rocken liegen, aber reichen Boden haben, und mit Grasung und Lamariskengebüsch überwuchert sind; die hohen Vorsprünge zeigen zelösstirnen von Sandstein.

Zwei Stunden nordwärts wird auf solcher Userhöhe der hohe erümmerhügel Mehjar erreicht, den mehrere kleinere Schutthügel imgeben, dem auf der Oftseite des Tigrisusers sich abspaltenden Tanale Nahrawan, an seiner Mündung zum Tigris, genau gesenüber. Nordwärts von Mehjar ziehen noch immer die Spuren es Ishakis-Canals, hier Khihat el Suk genannt, nach Colon. Thesnehs Mittheilung, längs dem Flusse fort, doch so, daß von inen die vielen älteren Einbrüche des Tigris oder die Hawis durchste werden, die also aus weit früherer Zeit datiren müssen. Solsen localen Umständen gemäß, die sich auch auf der Oftseite des igris analog wiederholen, schließt Noß, daß der Nahrawan, isten Baumeister nicht wie der des Ishaki bekannt geworden, ebensus etwa jenem gleichzeitig (d. i. im 9 Jahrh.) seine Entstehung halten haben möge. Aus allen fruchtbaren Hawis der Westseite des igris waren erst seit wenigen Jahren die Agricultoren durch die

<sup>\*)</sup> v. hammer Purgfialt affat. Türfei. Rec. 1821. Wien. Jahrb. XIII. S. 229.

zerstörenden und räuberischen Ueberfälle ber Sahmmar Beduiner aus Mesopotamien in die Flucht gejagt worden.

Ein rauher, welliger und steiniger Boben, an bessen Fuße nur jede Spur des Ishaki=Canals verschwunden war, weil der Tigris strom hier dicht an die Ostwand das hohe Ufer bespülte, führt bi

zu bem mobernen Orte Tefrit.

Tefrit wird von Chn Haufal 10) zwar als Stadt genannt aber nicht ausgezeichnet; Ebrifi fagt, fie habe Säufer aus One und Backftein erbaut, und meift Chriften zu Ginmohnern; 11 ihr gegenüber (b. i. gegen N.W.) liege die Stadt Sabhr (Atr. f. ob. S. 129) am Thirthar = Fluß (jett Tharthar) in ber Bufte Die bamaligen Chriften werben wol Reftorianer gewesen sein, beni Terit ober Tagrit hatte fruh seine Episcopen (2. B. im 3. 560 ben Georgius,12) Verfaffer einer Epiftel), die unter bem Titel Maphr in der Neftorianischen Kirche nur noch den Primas von Seleuci als ihr Oberhaupt anerkannten. Im 13. Jahrhundert bekleidete be Unnalift Gergis el Meffin (Elmafin) 13) biefe Burbe, aud war biese Stadt die sedes primatis Jacobitarum. 14) Von einer bobern Alter ber Stadt haben wir keine genauere Renntniß; D'An ville hielt es für Birtha bei Ptol., eben fo auch Mannert. 15 Der türkische Emlia16) flütt feine Angaben, daß schon ihr Saffan ben Schloß von Schabur, Sohn Ardefhir Babekans, gegründ gewesen sei, auf die Aussage bei Abulfeba, 17) fügt aber hinzu, ba eine Naphtaquelle in ihrer Mahe gelegen fei, und bag fie bei be Beriern Marend schabad, b. i. Drangen ftadt, beiße, wegen ihr beträchtlichen Drangen. Die Naphtaquelle hat fein Reuerer a feben, aber fehr häufig riecht man, 18) fagt Dupré, auf ber Tigrisfah von Mojul nach Tekrit abwärts, einen farken Naphtageruch, au von Schwefel und Erbharz.

Die von Tavernier bei Tekrit gesehene Cascade hat auch si ner ber jüngern Reisenden gesehen, aber Dupré hörte ihr Dase bestätigen; doch werde sie nur im Frühjahr bedeutend; die Ei

b. Jaubert. Vol. II. p. 147.

p. 465.

laubert. Vol. III. p. 147.

laubert. Vol. III. p. 93.

laubert. Vol. III. p. 123.

laubert. Vol. III. p. 147.

laubert. Vol. III. p. 149.

laubert. Vol. III. p

# Euphrats.; histor. Ruckblick; zur Zeit des Khalifats. 2!23

wohner nennen ste Fas el Namli. Den Namen habe die Stadt, sagt Abulfeda, von der Tekrita, einer Tochter Wajels, der Schwester Becr, des Sohns Wajeli, der uns übrigens unbekannt ist. Gegen Ansang des 15. Jahrhunderts wird Tekrit, als ein Hauptsaubnest und Schutzert der Beduinen am Nande der Wüste, von wo die Karawanen, welche nach Sprien und Aegypten zogen, übersfallen und ausgeplündert zu werden pslegten, durch Timurs 19)kühne Erstürmung seines sesten Felsenschlosses erobert, und auch die Stadt mit seinem Naubwolk vernichtet, und aus dessen Schädeln, nach der Timuriben Art, Siegesphramiden aufgebaut. In der Nähe des Ortes erlegte Timur auf der Löwenjagd fünf dieser Thiere, die das mals dort wol noch häusiger gewesen sein mögen, wie heut zu Tage.

Der Ort ift von Europäern nur felten besucht worden; neuer= lich von Rich und Roß. Nach dem ersteren 20) ist dort nur wes nig zu sehen, außer bem gewaltigen Schutt jener zertrümmerten Stadt, ber feiner Schätzung nach einen größern Raum als bas beutige Bagbab bedeckt. Das Caftell, bas noch heute in seiner Ver= wüftung auf einer 200 Fuß hohen, fenkrecht aufsteigenden Klippe ben Tigris weit überschaut, und von einem Graben umgeben wird, ben wol einft das Wasser des Tigris füllte, und ber es von der Stadt abscheidet, mag allerdings fehr schwer einnehmbar gewefen sein, wie Sherifeddin berichtet. Auf dieser andern Seite des Fe= ftungsgrabens lag bie ummauerte alte Stadt, die noch heute voll von Mauern, Rammern, Gewölben mit Schutt, Ralt, runben Riefel= fteinen bedeckt ba liegen. Die Refte eines großen Backfteinthors am Fuße ber Festung in der Felsklippe ift alles, mas bort von Bauwerken übrig blieb; bie Caftellbobe zeigt überall noch Baftionen, Strebepfeiler, Mauern, auch bemerkte man die Refte eines geheimen Gewölbeganges, ber burch bas Innere bes Citabellfelsen auf Stufen hinabführte zum Wafferschöpfen an ben Tigris. Dr. Roß, ber biefe weit= läuftigen Ruinen 21) ber untern Stadt burchwanderte, fand barin einen Salbfreis von Mauern, eine engl. Meile im Diameter, mit burchsetzenber Rlippe, deren Bestimmung ihm ganz unflar blieb; am Gudende ber Stadt eine confuse Masse von Mauerftucken mit niedern Thoren, die Renifah, b. i. die Rirche genannt, und am Norbende die Refte

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Cherefeddin Ali Histoire de Timur Bec, p. Petis de la Croix éd. Delf. 1723. T. II. p. 141—154. <sup>20</sup>) J. Cl. Rich Narrative l. c. Vol. II. p. 146. <sup>21</sup>) Dr. J. Rofs Notes l. c. IX. p. 448.

bes Rala ober bes Caftells, zu beffen Thore noch eine wohlerhaltne Treppe hinaufführt. Außerhalb Dieser Mauer liegen Die Graber vieler moslemischen Seiligen. Beim Umbergeben in biesen Ruinen fand Dr. Roff vier in Säufern eingemauerte Fragmente von Reliefs in Badffein, und als die Ginwohner ber modernen angebauten Stabt Tefrit im 3. 1835 burch Beduinenhorden, unter Sufuke Anführung, mit leberfällen bedroht murben, faben fie fich genöthigt, zu ihrer Bertheibigung einen modernen Graben um ihre Bohnungen zu zieben, wobei viele Bauwerke und unterirdische Kammern aufgedeckt wurden, in benen unter vielen andern lleberreften auch 2 große irdne Basen fich vorfanden, das einzige, mas Dr. Rog von diesem Runde zu feben befam. Die eine zwar ohne Schmuck, Die andre aber, 3 Fuß hoch, war rundum ornamentirt durch einen Krang von Greifen und menschlichen Geftalten, die ein Band zusammenhielt; Die Ausführung ziemlich roh in gelbbraunen Thon gearbeitet. Gin alter beilig gehaltener Mulla, Rejeb, benutte fie zu feinen Wafferbebältern, und mar nicht zum Verkauf berfelben zu bewegen. Die moberne Stadt Tefrit, mit etwa 600 Saufern aus Bacffteinen aufgebaut, mar im J. 1821, als Rich fie besuchte, für 22000 Bia= fter an ben Einnehmer bes Pascha verpachtet; fle hat zwar einen cianen Beg zum Gouverneur, Rof meint aber, sie verdiene kaum ben Namen einer Stadt; er fand die Bewohner höchst ungaftlich, und meint, ohne seinen Ferman wurde er bort haben verhungern muffen; fein arabifder Führer behauptete, alle Tefriter feien Spitbuben. 22) Es war fehr schwer, bort auch nur auf ein paar Tage Proviant zur Fortsetzung seines Mariches von ba nach All Sabhr zu bekommen. El. Rich gibt die auffallende Nachricht, daß in ber modernen Tekrit sich Ruinen von 10 Kirchen (ob aus der Nestorianer Zeit?) befinden sollen; er sagt, Al Habhr liege von hier geger N. 30° W. 2 Tagreisen fern, nach Roß find es wenigstens 3 nach Kerkut (f. Erok. Th. IX. S. 554) foll von hier eine Karamane nur 2 Tage gebrauchen.

Das Oftufer des Tigris von Iman Dour bis Bagdat Wir sehen nun auf die Oftseite des Tigrisufers über, um an Mahrowan=Canale, von dem wir ursprünglich ausgingen, it die nächste Umgebung der alten Khalisenstadt zurückzukehren.

<sup>422)</sup> Dr. J. Rofs I. c. IX. p. 459, 460

Der nächste Uferort, Tefrit etwas abwarts, ift 3mam dour, ben wir schon als Uebergangsort bes Römerheers, Dura, ach Julians Tobe kennen (f. ob. S. 157); . er kann baber wol icht erft seinen Namen bem Grabe bes Imam 23) Mohammeb dour verdanken, welches baselbst verehrt wird, vielmehr scheint ber ort uralt zu sein, benn, obwol man die Umgebung Babylons 24) Ibft für geeigneter bazu halten möchte, fein anderer ift befannt. uf welchen sonst die Stelle im Propheten Daniel paste, in welcher ura schon zur Zeit Nebucabnezars ein Ort bes Zusammenfluffes er Menschen gewesen sein muß. Es heißt baselbst: Der Könia tebucabnezar ließ ein golbenes Bild machen, 60 Ellen hoch und Ellen breit, und ließ es feten im Lande Babel im Thal Dura Daniel III. 1), 25) welches alle seine Unterthanen anbeten follten. nd auch die Juden, deren damals seit der babylonischen Gefangenhaft bekanntlich schon viele im Lande maren, und eine große Festrsammlung aller Beamten und Großen bes Reichs wurde zur inweihung zusammenberufen. Die Geschichte ber brei frommen länner im Feuerofen, welche dieses Ibol nicht anbeten, scheint bie rundlage zu manchen Verdrehungen ber mohamedanischen Sage n Abraham, ber in ben Flammen fich niederließ, zu fein, bie if verschiedene der Ruinenhügel von Babylon bis Suffana und s hieher gedeutet, bort im Munde des Volks noch heute fortlebt ob. S. 188).

Die heutige Stadt Dour <sup>26</sup>) ist nicht unbedeutend, obwol sie ir von wenigen Gärten und Palmen umgeben ist, aber ste ist ein iharet, d. h. ein Pilgerort der Verehrer Ali's und der Imans, id ein seltsamer Regelthurm ist als Heiligthum aufgerichtet, aber weit älteres Monument ist der mächtige Trümmerhügel, er hinter der heutigen Stadt sich erhebt.

Abwärts der Stadt ist eine Hemmung im Tigrisslusse, ein amm, Zikr, der vom linken User nicht tief in den Fluß hinzweicht, und wol von Kalkconcretionen gebildet sein könnte; doch sten die Einwohner, er sei durch Menschen erst gemauert, und he dabei, unterhalb dem Orte Heimra, ist ein zweiter Zikr, n gleicher Art, den man Ruwaiahh nannte. Der Fluß war

<sup>1 3)</sup> D'Anville sur l'Euphr. p. 95. 24) Rosenmüller bibl. Archaeol. 1 3b. 2 Th. S. 24. Not. 63. S. 66. 25) Rosenmüller, Handb. ber bibl. Alterthumskunde. B. I. Th. 2. 24. 26) J. Cl. Rich Narrative 1. c. Vol. II. p. 148.

Ritter Erbfunde X.

hier, als Cl. Nich vorüberschiffte, um 2 Fuß gefallen. Er be merkte nun zur Rechten einen sehr bedeutenden landeinliegenden Timulus, Tel el Meheji, offenbar derselbe, den Noß beim Boüberziehen Mehjar nennen hörte (f. ob. S. 221), denn gegenübe an der Oftseite des Tigris zeigte man ihm einen ausgegrabene Canal, der von den Schiffern dem Könige Salomon zugeschriben wurde (baher Nebbi Suleiman), 27) und nach Haweiz zum Adhem gehen sollte, wo an beiden Orten Steinbrücken, der Duadern mit Bleiklammern zusammengesügt wären, über ihn hir weg führten. Auf Col. Chesneds Karte ist die eine, ganz nat Brücke über diesen Nebbi Suleiman mit dem Namen Kantarah Missaft, die Bleibrücke, bezeichnet. Nur 20 Minuten weiter abwärt sagt Cl. Nich, singen die Ruinen von Eski Bagdad an.

Dies ist also entschieden der Ansang des großen Nahrawa Canales, der diesen Namen zu Abulsedas Zeit erst weiter unt erhielt, unstreitig weil da die gleichnamige Stadt Nahrawa oder das ältere Narba, lag; hier hieß er, wie wir oben sahen, Abulseda der "obere Katul" oder der große Katul, Gegensatz der 3 kleinern Katul, welche 3 Stunden unterho Samarra ebensalls vom Tigris, nach Abulseda's Angabe, 28) au

gingen und offenbar untergeordnete Abtheilungen waren.

Die Trummer von Esti Bagbad, auf ben hohen Rief klippen bes linken Tigrisufers gelegen, find zwar von sehr weit Umfange, aber an fich unscheinbare Saufen von Rieselsteinen, of erkennbares zusammenhängendes Mauerwerk; zahllose Rieginseln ; hen sich am Flußufer hin, die von Vögelschaaren umschwärmt ir ben, barunter die Agigan der Araber, mit langen rothen Schnäbe und roth und grun schillernden Flügeln, größer als Tauben, beweglichsten und zahlreichsten Züge bilden. Eine volle Stu brauchte das Schiff, um vom Unfang ber Trummer von Esti B bad ihr Ende zu erreichen, bas burch ein quabratisches Mau merk, die Thinars genannt (Shinas auf Chesneys Karte) zeichnet ift. Dann folgen mehrere Gemmungen im Fluffe, Rab Send genannt, bie Rich fur Kalkconcretionen hielt, die von Uferanwohnern aber fur Refte einer Brude ausgegeben werben, von hier am Trümmerhügel Sawil ubfa und bem Tel Af wo eine Trummer Madichut heißt, nach Afchit hinübergefir

de fluviis b. Wüstenfeld. p. 69.

Abulfedae Tabul. e. (

#### Euphratf.; hiftor. Rudblid; zur Zeit des Khalifats. 227

baben foll, unter beffen quabratischem Pilafterbau auf gleiche Weise Stromschnellen im Tigris hervortreten. Eine Insel liegt bier im Tigris. Die nun abwärts nach mehrern Trümmerhöhen unmittelbar paran stoßende moderne Stadt Samarra, die zwar auch schon inmal vom Saffanidenkönige Schabur Dhulaktaf erbaut ge= vefen sein foll, beren fpatere Entstehung wir oben fennen gelernt f. ob. S. 210), welche nach bem Dihihannuma 29) einen Umfang on 7 Farsang, d. i. 101 Stunden, eingenommen haben foll, hat auch jeute noch immer eine große Moschee, Malawihah genannt, 30) on Backftein erbaut, 200 Schritt lang und 150 breit, beren Mauern von Strebepfeilern geftütt werben, die aus der Ferne sie wie Thurme imgeben. Außerhalb ber Stadt, ihr an der Nordseite, erhebt fich er gleich einer nach oben abnehmenden Schraube feltfam ufsteigende Thurm, ber sich durch die umlaufende Spiraltreppe n 6 Stockwerke theilt, die an 200 Fuß hoch emporsteigen, und ingsum von einem weiten Ruinenfelde umgeben, einen eigenen Trauerblick gewähren.

Weit entfernt von ihm gegen den Norden erkennt man auch wich die Nuinen des Khalifenpallastes, wahrscheinlich des Ofhaafarije, der auch, nach el Masudi, Hira hieß, weil er nach em Vordilde des zauberischen Chawernak gebaut sein sollte. Hier var es, wo die stolzen Khalisen sich mit dem Zurus: "Fürsten er Rechtgläubigen"<sup>31</sup>) huldigen, und selbst mit dem Beinamen Gottes, den sie ihrem eigenen Namen hinzusügten, beehren ließen. Der Thronsaal des Pallastes hieß Rewak, sein Ehrensitz hieß Ssadr. Die Säle links und rechts hießen Kemin, der eine zum Schatz, ver andere zur Speisekammer bestimmt, wie noch heute im Serai zu Constantinopel dieselben Abtheilungen dieselben Namen tragen Chassne we Kilar). Von hier war es aber auch, von wo durch Odotawaktel zuerst die wüthendsten Verfolgungen, vom Khalisenshrone aus, gegen die damals zahlreichen Christen und Iuden m Euphrat= und Tigrislande ausgingen.

Die modern angebaute Stadt Samarra hat die Größe von Texit. Die Nuinen, welche weit abwärts von Samarra bis gegen Phaim fortziehen, werden auch noch Eski Bagbab genannt. Sie ind noch wenig untersucht. Das Sculpturfragment einer Statue

<sup>2°)</sup> v. Hammer: Purgstall, asiat. Türkei. Rec. Wiener Jahrb. 1821. B. XIII. S. 229. °°) J. Cl. Rich Narrative 1. c. II. p. 150; wo eine Abbilbung bes Spiralthurms. °°1) J. v. Hammer Länders verwaltung 2c. S. 27.

aus grauem Granit und Bafalt fand Cl. Rich hier, ein Idol, bas bie Unwohner El Sanam nannten. Davon waren aber nur zwei Fuge, die parallel nebeneinander, also nach aegyptischer Urt, gestellt und 13 Boll lang waren, gut erhalten, bis zu ben Suften; ber obere Theil mit ber Befleidung war zerftummelt; ber Imam Durli follte ihn abgehauen haben, um baraus Stoffel gu Raffeemorfern zu machen. Die Graber des 10. und 11ten ber 12 beiligen Imams ber Aliden, die auch von ber Lagerstadt Alskar in der sie geboren oder begraben murden, den Beinamen der After erhielten, werden in den Ruinen von Samarra bepilgert; sie heißen Imam Baffan al Asteri und Ali en Rafi; Die der meisten anderr wirklichen Imams (vie nur sogenannten siehe Erdf. Ih. IX S. 499) liegen in ober nahe um Bagbab.

Noch weiter abwärts, sudwärts eines kleinen quabratischer Mauerwerks am Ufer, Ghaim genannt, wo ein fleiner Seitencanal ber Nahr ul Erfas, vom Tigris gegen Dft zum Nahrawan ab zweigt, erheben sich am Ufer bes Tigris wiederum fehr viel Ruinen, die nicht affprischer ober babylonischer Conftruction, abe boch älter find als die genannten aus den Rhalifenzeiten; CI Rich, einer der einsichtsvollsten Kenner dieser Baustyle, rechnet fi ben Saffanibischen zu, beren Mauerwerke mit Thurmen un ungebrannten Bacfteinen, sich weit ins Land hinein, langs eine alten Tigrisbettes, verbreiten, und benen von Ctefiphon und Dafto gerb ganz anolog sind. Der Umfang ber bort gezogenen Stad mauer soll eine Stunde betragen. Die bortigen Landleute nannte ben Ort Gabesia, und sagten, er sei aus ben vor=islamische Zeiten, wobei Rich bemerkt, 32) daß die Muselmanner niemal bie vor = islamischen Ruinen als die ihrigen ausgeben, und baber biefer Ausfage allerdings Vertrauen verdienen. Dies mare benn b Rabefia 33) am Tigris bei Samarra, von ber Edrift fagt, bi hier das Graf=Glas gefertigt merde, das nach dieser Proving bi Namen erhalten habe. Auch Abulfeda wiederholt es, daß au ein el Kadesia, eine große Stadt, bei Samarra liege, wo ci Glashütte34) sei; nach el Tartib erhielt sie diesen Namen, w das Wolf von Rades fich bort niederließ; Rades aber fei et Stadt von Merwer Rud (Erdf. Th. VIII, S. 230, IX. 101

<sup>432)</sup> J. Cl. Rich Narrat. II. p. 153. 23) Edrisi Geogr. b. Ja bert Vol. II. 146. 34) Abulfeda Descr. Iracae b. Wüstenfel. p. 10.

# Euphrats.; histor. Rudblid; zur Zeit des Khalifats. 229

asson die Bersien bahin verpflanzt, wo die Aunst der Blasziegeln sehr weit getrieben war. Abulseda 35) rühmt ieses zu Kashan gesertigte Kunstmaterial vorzüglich auch zu Tausis in Aberbidjan (structa pulcherrima lapidibus Kaschanensibus. Abulseda), eine Art Porzellanglasur (Porcellane de Cachan b. Teriseddin). Merkwürdig ist es, daß Rich unter den Sassanibischen krümmern, die er dort vorgesunden, auch sehr viele buntsarbige

Rur eine englische Meile entfernt von Gabesia zieht ber labraman, oder vielmehr ber große Ratul, im Often biefes Ortes und einer uns noch unbekannt gebliebnen Ruinengruppe bin. ie auf Chesneys Rarte Bir genannt wird, mit bem Benat el afan, wol bem Grabe jener Imam, in ihrer Mitte, vorüber, bis in der Gegend des Rhan Tholinah das Uferbette des Abbem ifft. Was uns von ber Mündung bes Abhem und ben Ruien von Opis bekannt geworben, ift schon früher mitgetheilt . Erof. IX. S. 537 - 538); hier nur die Wiederholung, baf auch i ihnen noch Spuren bes prachtvollen Nahrawan = Canals ahrgenommen wurden, deren Zusammenhang 36) mit dem Groen Katul und mit bem Mordufer ber Tigrisbiegung unchalb der Ruinen von Opis auf Bl. Lynchs Kartenstizze verichnet sind. Um Khan Tholipah am Westufer bes Adhem ist och steiniger Boden, aber abwärts ber Abhemmundung fängt auch i bem Oftufer bes Tigris ber Alluvialboben ohne Steine . hier nun war es möglich, in vollkommnem Blachfelbe, auch n untern Lauf bes aus bem Zagrofh herabkommenden Diala tromes mit dem Tigrisstrom durch einen Canal zu verbin= n, um auch ben zwischen diesen beiden Fluffen gelegenen me fo= o tamischen Landstrich reichlich zu bemässern; Diese Verbindung durch den noch heute bestehenden Nahr Rhalis 37) gefchehen, r den Diala unterhalb Abana Keuty bei Delli Abbas (f. Erdf. j. IX. S. 512 u. ff.) verläßt und durch viele von ihm bewässerte befruchtete Ortschaften, bie alle zum Diftricte Rhalis gehören, gen S.S.W. bis zum Tigris vordringt, und mit diesem oberhalb 3 Dorfes Zedideh sich vereinigt. Dies ist benn offenbar bas von

<sup>36)</sup> Abulf. Tab. Armen. ed. Reiske 5. Busching hist. Mag. Th. V. ©. 312; Xerisseddin Hist. de Timur p. La Croix. Ed. Delf. 1723. 8. Liv. III. ch. 70. p. 423.

Bagdad and Mosul by Lieutn. Bl Lynch. 1839.

Note 1. c. IX. p. 471 sqq.

Abulfeda genannte Gebiet Culi (Pagus Culi f. oben S. 209) "von wo an, d. i. vom Diala oftwärts, jener Große Katulcana "seinen Namen in den des Nahrowan verändert."

Dieser Nahr Rhalis ift gegen ben Tigris hin wieber in ei paar untergeordnete fleine Arme getheilt, die zwar trocken lagen, i daß Bl. Lynch auf dem Landwege von Bagdad zur Adhemmun bung sie burchschreiten konnte, aber boch immer die Befruchtun über einen breitern Landstrich verzweigen. Die Namen der beibe untergeordneten Zweige icheinen Rathan und Nahr Bull ; fein; fle bienen beibe nur zur Landesbemäfferung, nach Col. Ches neps Mic. Der nördlichere Seitencanal burchzieht ben Drt Soweif zum Tigridufer, ber fübliche zieht zwischen Jegani und ber fleine Stadt Denkicheh eben babin. Das nördlichste am Tigris liegent Dorf dieses Khalisdiftrictes, ber burch die gleichnamige Canal fation befruchtet wird, heißt Sindinah, in seiner Nachbaricha liegt der Tel Khumeiffa. Vom Adhemfluß bis Sindinah ift selb am Tigris entlang nur wenig Unbau; die Ubu Reshmeh Ur ber leben hier in Belten und Schilfhutten auf beffen linkem Ufe eben so wie die Beni Temen Araber auf bessen rechtem Uf wie auf ben niebern Alluvialinseln, die sich burch bas Sinken t Tigrismaffer jährlich zu bilden pflegen. Der ganze Rhalisdiftri im Norden von Bagdad, wird mit seinen 62 Dörfern 38) nur alle burch ben Nahr Khalis = Durchschnitt, vom Diala zum Tigris, t Waffer versehen, da beide Flüffe wegen ihrer zu hohen Ufermat zu folder Befruchtung ber anliegenden Landereien untauglich fi. Alber so ward auch diese Nachbarschaft der Khalisenstadt in je reiche Canallandschaft verwandelt, von welcher die Gegenwart 15 noch hie und ba reizende und ertragreiche Partien aufweiset (f. C: Th. IX. S. 511-515).

Die Hauptdörfer dieses Districts Khalis sind nach Rifolgende: 1) Penghijeh, nur eine gute Stunde von Bagdad Ligrisuser, jetzt durch die harte Thrannei der Gebieter fast verlast.
2) Howeish mit 100 Häusern, berühmt wegen seiner Garestrüchte, und 1½ Stunde fern von jenem. 3) Dokhala in dell Nachbarschaft. 4) Hophopa, 2½ Stunde von letzterem sern Ligris. 5) Mansuria, 2½ Stunde von Howeish. 6) Saail, 1½ Stunde von Mansuria. 7) Sindinah. 8) Doltova ik mehrere Ortschaften am Diala gelegen. Bei Mansuria ist viel Bans

<sup>431)</sup> J. Cl. Rich Narrat. I. c. II. p. 156.

# Euphrats.; hiftor. Rudblid; zur Zeit des Khalifats. 231

wollencultur, im Uebrigen viel Anbau von Gerste, Korn, viel Obst, Grasung. Alle Gouvernementsbeamte pslegen sich in diesen frucht-baren District zurückzuziehen, wo sie durch Erpressen die Bauern zwingen, sie frei zu halten, wodurch der Vortheil des Fruchtlandes wieder zu einer drückenden Last der Bewohner wird. Von Manssuria 39) folgt die reicher bebaute Nachbarschaft, mit Dörsern, Gärsten und Palmenbäumen, hinter denen die Minarets von Bagdad aussteigen.

Aber bie große Canalführung ift bier noch keineswegs gu Ende, benn eben im Often des Mahr=Rhalis, mit ben Windungen Des Diala, zieht ber ihn begleitende große Canal Nahrowan bi= rect abwärts und fest auch auf bem Oftufer bes Diala, im Rucken von Mabain, immer bem Tigris parallel laufend fort, bis Rut el Amara. Ja nach Einigen foll er auch von ba noch weiter geführt fein, bis zum Kerkhah. 41) Schon früher haben wir bort bie weni= gen Spuren verfolgt, die von ihm bekannt find, und in bem Ortenamen Narba ber Saffanibenzeit bie erfte Beranlaffung feiner allgemein geworbenen Benennung Nahrowan gefunden (f. Erbe. Th. IX. S. 418, 497, 500, 505), auch ben Ort Bakuba an ihm fennen lernen, überhaupt feinen wichtigen Ginfluß auf die bortige Unfiedlung von Städten, Luftschlöffern, Gulturftrichen, Residenzen, angebeutet. Die Erbauer bieses Canalinstems find unbekannt, boch ift faum zu zweifeln, baß bie Saffaniben eine Sauptaufmertfamkeit auf baffelbe verwendet haben. Der Nahrowan verfah mit feinen frischen, fugen und reinen Wogen zu Ebn Saufals Beit bie Stabt Bagdad mit Trinkwaffer. 41) Jenes Narba ober Nahrowan, hatte auch zur Rhalifenzeit noch Beftan't; es war zu Ebrifis Zeit jeboch nur eine kleine Stadt, 42) auf bem Oftufer bes gleichnamigen Fluffes gelegen, und von deffen Urmen burchschnitten, ber bas Gebiet Bagdads fo reichlich bemäfferte, bis nach Isfal beni Diefed und Djir Djerai hin, welche Orte 2 Tagreisen von Nahrowan entfernt lagen. Rahrowan felbst, 12 Meil. von Bagbab fern, lag gang in Garten, und war von zahlreichen Dorfern und ben fruchtbarften Fluren und Landsigen umgeben. Aber ben Terraffenboben am Diala aufsteigend, gegen Daskara und Holman hinaus, auf ber Route von Khorafan, hört die Wasserfülle auf, und die Zahl der

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) J. Cl. Rich Narrat. l. c. II. p. 157. <sup>40</sup>) Mach Col. Chesneys Mfcr. <sup>41</sup>) Oriental Geogr. b. Ouseley. p. 66. <sup>42</sup>) Edrisi Geogr. b. Jaubert. Vol. II. p. 158.

Palmbäume nimmt immer mehr und mehr ab (f. Erbf. IX. S. 477). Die Route von Bagbab gibt Edrifi babinmarts fo an: Bon Bagbad nach Nahrowan 12 Mill., nach Deir Barema 12, nach Daskara 24; eine fleine Stadt von Palmen und Culturen umge= ben, mit einer Erbfefte, Die einft bie Reftbeng eines Fürften gewefen (f. Erdf. IX. S. 509), baber Daskerat el Melik genannt. Von da über Salula 21 Mill., nach Rharkin 27 Mill., nach Rasr Schirin (f. Erbf. IX. S. 484), und fo nach Solwan; in Summa 114 Mill. (f. Erdf. IX. S. 476).

Abulfeda 43) fügt nichts neues zu biefer Kenntniß von Mahrowan hinzu; nach seiner Angabe liegt es indeß nur 4 Paras. von Relwada, und biefes 2 Paraf. von Bagdad, also Mahrowan neun Stunden fern von Bagbab. Bom benachbarten Baradan, 44) in berselben Richtung am Oftufer bes Tigris (f. Erdf. IX. S. 491), gibt er nur die Entfernung von 5 Paraf. (7 fleine Stunden) von Bagbab an, und von Bakuba in boppelter Entfernung (f. Erbf. IX. S. 498), daß es die Beimath vieler berühmter Gelehrten gemesen.

Von ben Orten ber Bagbab=Landschaft, die von ber Capitale an, ben Tigris abmärts, über Madain gegen Wafet bin liegen, haben wir noch weit unvollständigere Nachrichten aus bem Mittelalter erhalten, als die fo eben nach ben andern füdlichen, westlichen und nördlichen Richtungen hin besprochenen. Es find nur wenige Namen, die wir zur Vervollständigung unserer Topographie bes Bagdad-Gebietes zur Rhalifenzeit der Abbaffiben bingugufügen haben, obwol schon Con Saufal 45) im 10. Jahrh. ber: fichert, daß ber Anbau bes Landes mit Wohnungen ichon zu feiner Zeit, von Bagdad ben Tigris abwärts, sich bis an die Grenze von Waset gezogen habe. Von Kelwada (Kaluada auf D'Unvillek Rarte bes Cuphrat), bas noch oberhalb Mabain am Tigris, nur 2 Paraf. fern von Bagbad lag, war schon oben die Rebe. Unterhalb Madain wird zunächst Dair el Acul (i. e. Monasterium anfractus) 46) genannt, in beffen Nahe ber berühmte Dichter Motanabbi im Jahr 965, auf bem Wege von Namania babin, burch einen Ueberfall räuberischer Araber vom Stamme Affad feinen Tob fand. Dann folgt Gabbol (Jubbul bei D'Unville), eine Stadt,

<sup>442)</sup> Abulfeda Descr. Iracae b. Wüstenfeld. l. c. p. 15 u. 16. 44) Ebend. p. 13. 45) Oriental. Geogr. b. Ouseley. p. 66. 46) Abulfeda Descr. Iracae b. Wüstenfeld. p. 6.

### Euphrats.; histor. Ruckblick; zur Zeit des Khalifats. 233

velche ber Wohnsitz vieler Gelehrten war; noch weiter abwärts am Tiarisstrome bas Städtchen en Nomania (Naamanie bei D'Un= ville), 47) bei bem auch ein Seitenfluß Zab genannt wird, ber nicht nit den gleichnamigen Fluffen im obern Mefopotamien zu verwechs eln ift. Die Lage von Sina (Cina), 48) zwischen Bagbab und Baset, ift uns unbekannt. Den Beschluß ber genannten Ortschafs en am untern Tigris, gegen Wasit hin, macht Fommes Celh 49) Fam es Selhi b. Reiske) i. e. Ostium pacis, (Fum el filh . Ebrisi), ein Name, ber, nach Ibn Challicani G. 88, ber Mündung eines großen Flusses entsprechen soll, der oberhalb Waftt aus bem Tigris hervortritt. Da Wasit, nach El Aziz, von biesem Austrittsorte 7 Paraf., d. i.  $10\frac{1}{2}$  Stunde, entfernt liegt, so muß die Lage dem heutigen Kut el Amara sehr benachbart gesucht werden, vo auch mancherlei Ruinen auf früheren Anbau hindeuten. Aus Ubulfedas 50) Annalen ist es bekannt, daß der Khalif el Mamun n Fam es Gelhi feine glanzende Sochzeit mit ber fconen Bu= cana feierte (im Sahr 825 n. Chr. Geb.), beren Bater, fein Weffr Safan, hier feinen Wohnsitz hatte. Damals, als hier ber Braut in Taufend der köftlichsten Perlen über bas Saupt gestreut murden, und Amberkerzen von 800 Pfund Gewicht den Festsaal erleuch= eten, als alle anwesende Große durch vertheilte Loose mit Dör= ern und Herrschaften so großartig beschenkt wurden, muß es freilich m Lande wol anders ausgesehen haben, als heute. Fam es Selhi legt nach Abulfeda 12 Parasangen, also an 18 Stunden unterhalb Vabbol (Jubbul).

Kehren wir nun nach dieser Umkreisung der bagdadischen Candschaft zu der Khalisenstadt selbst zurück, so bleibt uns nur noch die speciellste Angabe, die wir bei Abulseda von ihren Thoeven nach den verschiedenen Weltgegenden sinden, zu erwähnen übrig, und die Angabe der Routen, die von diesem Mittelpuncte zus in die verschiedenen Provinzen, nach Anleitung Edrisis, in enen Zeiten geführt haben.

El Harim <sup>51</sup>) ist zu Bagdad das Heiligthum des Khali= enpallastes, welcher nach Jakut ein Drittheil der Stadt einnimmt. Im denselben ist eine Mauer gezogen, die vom Ostuser des Tigris

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Abulfeda Descr. Iracae b. Wüstenfeld. p. 16. Not. p. 101.
<sup>43</sup>) Chend. p. 5.
<sup>49</sup>) Chend. p. 18. und Note p. 102; Edrisi Geogr. b. Jaubert. I. p. 364.
<sup>50</sup>) Abulfeda Annal. Moslem. ed. Reiske. p. 184.
<sup>51</sup>) Abulfeda Descr. Iracae b. Wüstenfeld. p. 4.

anfing und in Salbmondegestalt wieder an ben Tigris zuruckführte. Der Thore, die hineinführen, find 6. Erftlich Bab el Gorba, das Thor der Bilgerschaft, am Tigris zunächft. 2) Bab Suc et Tamr, bas Thor des Dattelmarktes, ein hohes Thor, das zur Zeit des Khalifen Imam en Nager (reg. von 1179—1225) geschloffen wurde und auch geschlossen blieb. Dann folgt 3) Bab en Nubi, bas Thor ber Präfecten, wo die Schwelle liegt, welche die eintretenden Fürster und Gefandten fuffen muffen. 4) Bab el Amma, bas Bolfsthor, auch Amur's Thor genannt. Bon ba zieht die Mauer fast eine Meile ohne Thor fort bis zum 5) Bab Boftan, bas Gartenthor, unterhalb ber Anhöhe, wo die Opfer (am 10ten und 12ter Tage bes Monats) geschlachtet werden. Dann folgt 6) Bab ei Marateb, bas Stufenthor, bas noch 2 Pfeilschüffe vom Tigrie entfernt liegt. Der ganze von biefen Thoren eingeschloffene Raun beißt ber Rhalifenpallaft, el Sarim, und hat feine Märkte feine Quartiere und viele Wohnungen des Bolks; felbst eine groß Capitale bilbend. Zwischen diesen Wohnungen bes Bolks aber und bem Tigris ist noch eine scheibende Mauer für die eigentlicher Pallaftgebäude gezogen, innerhalb beren keine Wohnungen ber Brivaten liegen. (Die Topographie des modernen Bagbab hat Die: bubr gegeben, f. unten.)

Nur bei solcher Absonderung der Khalisen nach außen und ihrem eignen Bersinken nach innen in solche Ohnmacht, daß sie zulet nur, ganz unthätigen Namenkönigen innerhalb der Mauern des Pallastes gleich, der Spielball nicht einmal mehr ihrer Westre sondern schon der unumschränkten Emir ol umera <sup>52</sup>) oder ihrer Majordome blieben, wo denn die plözliche Zertrümmerung des Khalistes (1258, s. Erdk. IX. S. 837 u. s.) längst vorbereitet war konnte sich zutragen, was die Geschichtschreiber berichten, daß de letzte der Khalisen schon 2 Monat hindurch in Bagdad von der Mongolen=Heere Hulagu Khans belagert war, ohne daß er Kunt davon erhalten hatte, worauf sein eigner Sturz, der Untergang de Khalisenherrschaft und die Verwandlung Bagdads, der reichste Stadt der Welt, <sup>53</sup>) in eine Kuine und in einen Aschenhausen wermeiolich war. Zwar wurde nach dem Brande die Wiederherste lung <sup>54</sup>) der Stadt von dem Zerstörer seinem Wesser geboten, ab

<sup>462)</sup> J. v. Hammer Länderverwaltung 2c. S. 31.

S. 31, 39—42.

Lh. I. Abth. 2. Kassel 1834. S. 20.

Wälle, Thürme und Thore waren der Erde gleich geworden, gegen eine Million der Bewohner der Stadt und Umgegend niedergemetelt, die Lehranstalten, an denen Bagdad für die Wissenschaften so reich gewesen, waren alle vernichtet und der größte Schatz der arabischen Literatur, eine seit einem halben Jahrtausend gesammelte Bibliothek von mehr als 100,000 Bänden, ein Naub der Flammen geworden.

Bon ber Bevölferung Bagbabs aus jener frühern Beit ihres bochften Flore fehlen uns bie Berichte, wenn man aber ber Erzählung trauen barf, bag bei einem Begräbniß eines berühmten Doctors, Ebn Sanbal, ber zu Bagbab ftarb, 800,000 ber baffgen Manner und 60,000 ber Frauen dem Leichenzuge gefolgt fein fol-Ien, fo muß ihre Bevölferung wol ber ber größten Stäbte ber Erbe gleich gewesen fein, und zu diefer ftarken Population hatte fie mahrend eines halben Jahrtaufends Zeit, wo fie bas Centrum bes Rhalifates war. Die Einfünfte bes gangen Rhalifenreiches, bie in Bag= bad zusammenfloffen, vom Indus bis zum Atlas und vom Tajo bis zum Rilftrom, häuften unermegliche Schäte auf; Sarun al Raschids Einkunfte wurden jährlich auf 7500 Centner Golbes angegeben. Bei einer ber letten Prachtaubienzen, 55) welche ber Rha= lif Moftabir einem Gefanbten bes byzantinischen Raifers in feinem Pallafte gab; figurirten 700 Rämmerer mit golbenen Gurteln, 4000 weiße und 3000 schwarze Eunuchen, ein Beer von 16,000 Mann war in Parabe aufgestellt; 38,000 Tucher und Stoffe, barunter 12,500 mit Gold burchwirkt, bedeckten die Wande, 40,000 Ta= peten den Boben bes Pallastes, 100 Löwen mit ihren Wächtern ftanden vor beffen Thoren. Den Thron beschattete ber berühmte Baum mit 18 goldenen und filbernen Aleften, mit goldenen und fil= bernen Singvögeln, eine Nachahmung ber Platane bes Kerres (Se= robot VII. 31), ein Seitenstück zu bem golbenen Baume, ber im Pentaphrgion, bem Pallaste bes byzantinischen Raisers Theophilos, ftand. Dies ift hier hinreichend, an die Gewerbe, an die Induftrie, an den Sandel, an den Luxus, an die Verbindungen mit den entferntesten Ländern ber Erbe zu erinnern, bie fich hier zusammen fan= ben, so wie an die Gesandtschaften aus allen Ronigreichen, Bolfern und Nationen ber befannten Erbe.

Die Hauptstraßen von Bagdab 56) führten nach Abulfeba von ber Stadt nach Rufa, gegen S.D., in 4 Tagereisen; nach

b. Wüstenfeld p.7.

Holman, gegen N.D., in 6 Tagereisen; nach Tekrit, gegen N.W., in 4 Tagereisen. Nach Waset, gegen S.D., sind 37½ geographische Meilen.

Edrisi gibt die Stationen der drei besuchtesten Haupt = routen an, welche von Bagdad im XII. Jahrh. gegen N.W. durch Mesopotamien bis Racca (Nicephorium) am Cuphrat, dem damaligen Hauptsammelplat der Karawanen und dem großen Emporium gingen, auf der großen Verbindungsstraße gegen West mit Sprien und ganz Vorderassen. Es sind zwei Routen am Cuphrat entlang, von denen aber die zweite, die kürzere, hie und da dessen User verläßt und die Mitte des mesopotamischen Vinnenlandes durchschneidet; die dritte geht am Tigris auswärts. Ihre Auszählung mache hier den Beschluß unseres hiestorischen Rückblicks auf dieses Ländergebiet, zur Vergleichung mit den Straßenzügen der jüngern Jahrhunderte.

1) Die Euphratroute von Bagdab nach Racca, <sup>57</sup>) 15 Tagereisen. Sie geht über Seldjin nach Ambar am Ansfang des Isacanals, wo er vom Euphrat abzweigt (f. ob. S. 145). Ambar ist eine kleine, aber bevölkerte Stadt mit Märkten, Fabriken und von Obstgärten umgeben. Von Ambar nach Zab sind 21 Will., eine blühende Stadt, umgeben von Dörsern und Obstgärten (die uns nicht weiter bekannt ist).

Von Zab nach hit 36 Mill., die bekannte Is des herodot mit ihren Naphtabrunnen (f. oben S. 143), zu Edrisi's Zeit sehr stark befestigt und bevölkert, an der Westseite des Euphrat gelegen, dem Tekrit an der Westseite des Tigris entsprechend.

Von Hit nach Namfta (Nausa bei D'Unville) 21 Mill., eine kleine gut bevölkerte Stadt, auf einer Insel des Euphrat gelegen, von reichen Obstgärten umgeben.

Von Nawsia nach Rasa (Dasa ober Basa, ber latein. Edit.), in einigem Abstande vom Euphrat, 21 Mill. Von Rasa nach Anat, wol das alte Hena des Jesaias 37, 13; zu Edrist's Zeit eine kleine Stadt, vom Euphrat umflossen, mit Markt und Fabriken; auch noch heute eine der Hauptsarawanen-Stationen am Euphrat. Von da nach Dalia 21 Mill., eine kleine Stadt am Westuser des Euphrat. Nach Rahabe Malek ben Taouk 30 Mill., eine blühende Stadt am Oftuser des Euphrat, mit einer Erdmauer umgeben, mit Märkten und Bauwerken. Nach Rhahur (Chaborak,

<sup>487)</sup> Edrisi Geogr. b. Jaubert, Vol. II. p. 144.

as alte Circesium), den Windungen des Flusses folgend, 2 Taereisen; es ist eine kleine sehr angenehme Stadt, am Euphratuser
elegen, mit Obstgärten. Nach Khabuca oder Khaluca (Calluca
ei D'Unville) 2 Tagereisen; eine kleine Stadt mit stark besuchten
kärkten und vielem Verkehr. Endlich nach Nacca 2 Tagereisen.

2) Die fürzere Mittelroute burch Wüstenstriche und m Euphrat entlang. Es sind nur etwa 10 Tagereisen, sagt drisi <sup>58</sup>) (oder 372 Mill., wenn man die Distanz von Bagdad ach Nawsia zu 86 Mill. ansetz). Man geht über Nawsia, versist hier den Euphrat und zieht ostwärts von ihm durch die Wüste ach Nasa, 21 Mill.; dann nach Adjima 18 Mill.; nach Tehesie durch die Wüste 36 Mill. Dann nach Doraki 18 Mill., nach I Fardha, ein Baarenlager, 18 Mill.; nach dem Wadi'l Seba, i. das Löwenthal, ein trocknes Flußbett, das D'Anville dem Nasca bei Kenophon vergleicht, 15 Mill. Von da zum Canal beni Djoumah 15 Mill., und dann zu den Bergen von Kerkisia Circessum) 33 Mill.; endlich nach Racca 24 Mill.

3) Die Tigrisroute nach Racca über Mosul 59). Nan begibt sich zuerst nach Tharthar, eine Dependenz von Te= rit (Tharthar ift ber von All Habhr gegen Gud ziehende Fluß, vonach wahrscheinlich ber süblichste Diftrict am Salzsee von Ashlik, ob. S. 218, genannt ift); bann nach Ofbara, eine fleine Stadt m Dstufer bes Tigris, 15 Mill.; bann nach Babjesa 9 Mill., ann nach Kabefia 21 Mill., wo die Glashütte. Von da nach Sermen raa 9 Mill., bas in Ruinen liegt. Nach Salitha, ei= em großen Orte, 18 Mill.; nach Senn (Coene) 15 Mill., eine leine von ftarken Mauern umgebene Stadt, wo ber fleine Bab fich um Tigris einmundet. Von Tefrit liegt biefe Senn 40 Mill. fern. - Bon Senn fest man über ben fleinen Bab zu beffen Weftufer, n welchem einen Pfeilschuß von der Mündung zum Tigris De= inet el Bewareh, 12 Mill. fern, erbaut ift. Gie ift von Djere, der Infel, d. i. von Mesopotamien, abhängig und von Modhar. son Senn nach Sadith find 36 Mill. Dies ift eine blühende Stadt, am Oftufer des Tigris und des Zusammenflusses des großen ab mit ihm erbaut, 10 Mill. fern vom Berge Barama (ober Caema lat. Evit.), und nicht fern von diesem liegt die Stadt Djei= in (Aloni, Ghilon 6. D'Anville), eine nette befestigte Stadt. Beive abs sind große Flüsse, sagt Edrisi, die, wenn ste vereint flössen,

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Edrisi I. c. Vol. II. p. 145. <sup>59</sup>) ebend. II. p. 146.

bie halbe Größe bes Tigris übertreffen würden. Von Sabitl nach Beni Tamian sind 11 und nach Tekrit 21 Mill.

Wer von Tekrit nach Mosul will, kann in 2 kleinen Tagereisen (offenbar zu wenig, benn heut zu Tage 60) rechnet man von Mosul nach Tekrit 6 Tagereisen, auf dem rechten Tigrisuser ent lang) dahin kommen; aber von Tekrit nach Nacca sind durck das Gebiet von Diar Nabia (d. i. das obere Mesopotamien an Tigris und Khabur) 61) 9 Tagereisen.

Racca, das alte Callinicum ober Nicephorium ber Macedo nier, hatte im VI. Jahrhundert unter dem Namen Kallivezon burch Raifer Juftinians Bauten 62) eine neue Sicherheit gewonnen und war burch feine gunftige Lage fur ben Rarawanenverkehr un ter ben Rhalifen zu einem großen Emporium aufgeblüht. Der Name Callinicum wurde bei den Juden in Chalne umgewandel und auf eine altere Stadt Uffurs gebeutet, wie wir aus Benjamin von Tudela erfahren; ber Name Nicephorium war in Unikos verffummelt, wie und Edrifi 63) fagt. Derfelbe fagt aber auch, baj fle Raffa und Rafefa bei ben Sprern heiße, welches eigentlid 2 Städte maren, die fich scheinbar berührten, aber boch wirklich vor einander noch durch Intervalle getrennt blieben, deren jede aber ihr eignen Gebäude, große Moscheen, zugehörige Dorfschaften und Ue berfluß an Waffern befige. Rakka lag an der Oftseite bes Eu phrat und war nach Ebrifi zu feiner Zeit eine hubsche Stadt, mi reichen Einwohnern, guten Bagaren, vielen Fabrifanten und Kauf leuten und die Sauptstadt des Landes Modhar (Dejar Modhar) bamals ein Sauptemporium des Karawanenverkehrs, von wo wie ber 2 Routen nach Alleppo und andere anderswohin führten. Vo Raffa waren 3 Tagereisen für Rarawanen nach Sarran, eben f viele von da nach Ras al Alin und 4 nach Nisibin. Nac Abulfeda, 64) ein paar hundert Jahre fpater, scheint ber Dan ihrer Vorstadt or Rafeka (i. e. adjutrix) auf Rakka felbst über gegangen zu fein, die auch ol Beibhao (die Beife) genannt war aber zu feiner Zeit ichon wieder in Ruinen lag. Als Aufenthale ort bes großen sabischen Aftronomen Al Batheni (Albategnit

ed. Reiske; Büsching hift. M. IV. S. 240.

b. Jaubert, Vol. II. p. 151. (1) Procopius de aedific. Justi Libr. II. 7. p. 230. Ed. Dindorf. Bonn. 1838. 8. Opp. III. (13) Edrisi Geogr. b. Jaubert, Vol. II. p. 136, 155. (14) Abulfe

fractenfis ber Abendländer), 65) ber bort seine aftronomischen Beole chtungen machte, um bas Jahr 912 n. Chr. Geb. (300 b. Seg.), t ste literarisch berühmt.

#### S. 32.

Historischer Ruckblick auf die Stromgebiete des Euphrat und Tigris. (Fortsetzung).

V. Bolkszustände in den Euphrat: und Tigris: Eanbschaften im XII. bis XIV. Jahrhundert nach übischen, driftlichen und mohamedanischen Mugenzeugen: Rabbi Benjamin von Tubela (1173), Marco Polo von Benedig (1300) und Ebn Batuta aus Zanger (1346).

Bu bem nicht unbedeutenden Schape hiftorischer Zeugnisse von einer so eigenthumlichen Landesnatur ber besprochenen Stromspfteme und Stufenländer und ihrem Einflusse auf ben Entwicklungsgang ver Menschengeschichte burch die Weltstellung gehört, außer der Kenntniß bes Landes, auch die des Volkes, welches daffelbe be= wohnt. Deffen Kriege, Herrschaften und Gewaltthaten aller Art geben in ben verschiedenen auf einander folgenden Jahrhunderten fast ausschließlich und zur Genüge aus ben Geschichten hervor, bagegen werben in ben weitläuftigen Annalen immer nur ganz nebenbei solche Thatsachen mit eingestreut und nur selten einmal jolche Ur= theile von Zeitgenoffen und Berichterftattern gefällt, welche über die Buftande ber Bewohner und ihrer Seimath felbst ein wunschens= werthes Licht verbreiteten. Wir haben im Obigen es versucht, aus dem weitläuftigen Material der vergangenen Zeiten folche Lichtstrei= fen auf gewiffe Localitäten zu concentriren, um deren Berhältniffe felbst badurch zur lebendigeren Anschauung zu erheben Bei bem fast völligen Mangel befferer Ueberlieferungen muffen wir uns zur Beranschaulichung ber Bolksverhältniffe jener Zeiten bamit begnugen, die Mittheilungen einiger freilich fehr befangenen Augenzeugen wenigstens nicht zu übersehen, die jedoch, von sehr verschiedenen Ge-Achtspuncten ausgehend, in ben mittleren Jahrhunderten jene Land= Schaften mit Theilnahme burchwanderten und die einzigen sein möch-

<sup>&</sup>lt;sup>05</sup>) Herbelot Bibl. or. s. v. Batan.

ten, die eine Vorstellung von ben bamaligen Zuständen ber Bevoll ferung ber verschiedenen Confessionen zu erwecken im Stande fint Der eine, ber fpanische Rabbiner Benjamin von Tubela, be im Jahr 1173 von seinen weiten Wanderungen 66) in seine Seimat zuruckfehrte, führt uns unter die bamals im Guphratlande mitunte noch fehr gabireichen Gemeinden judifcher Glaubensgenoffe ein. Wenn auch die Kritif an feinen Bahlangaben, wie dies übera bei Völkerzählungen im Drient ber Fall ift (obwol Buckingham 67 in benfelben Euphratgegenden, die er fürglich bereifete, heut zu Tag meift noch mehr judische Bewohner, als einft R. Benjamin, ange troffen zu haben verfichert), wie an seinen Legenden gar manches zi berichtigen haben wurde, fofern fie felbst einen richtigen Maafstab von bem fle ausgehen konnte, befäße, so kann es boch bei ben vie Ien Localangaben, die berfelbe auf eine fo eigenthumliche Weise, je boch meift in Uebereinstimmung mit ben Angaben anderer orienta lischer Autoren anführt, wie mit den Denkmalen und Traditionen bie noch bis heute in bem Euphratlande fortleben und bestätigt fint feinem Zweifel mehr unterworfen fein, daß er nicht felbst in Ber fon wenigstens gewisse Theile bis Bagdad auf seinen Kreuz= und Querwegen als Sanbelsmann, ber aber zugleich bie Synago gen, Schulen und Gemeinden seiner Glaubensgenoffen eifrigf fennen zu lernen bemüht war, durchwanderte, wenn er schon in sein Tagebuch auch gar Manches nur nach Sorenfagen mit aufnahm Micht anders mird es mit Marco Polo, bem Benetianer, ber Fall fein, ber auf seiner Sin = und Ruckreife nach China, Indien unt Persten nur wenige einzelne Localitäten bes Cuphratlandes berührte und vorzüglich in Beziehung auf feine Glaubensgenoffen von die fen in seiner Seimath um bas Jahr 1300 Bericht gab. Ebn Ba: tuta, der tingitanische moslemische Schriftgelehrte, welcher auf sei ner orientalischen Reise im Jahre 1346 Damaskus verließ, um nad Bagdad und weiter zu geben, ignorirt fast ganz die füdische und driftliche Bevölkerung jener Landschaften, führt und bagegen nu: in die Lebensverhältnisse feiner Glaubensgenossen, der Mohameda ner, ein, zu ihren Secten, Doctoren und Beiligen, in ihre Moschen zu den Gräbern ihrer Marthrer.

edit. by A. Asher. Lond. and Berlin 1840. 8. Vol. I. p. 29.

J. S. Buckingham Trav. in Mesopotamia. Lond. 1823. 4. p. 504

# Suphrats.; histor. Rudbl.; n. R. Benjamin (1170). 241

) Die jüdische Bevölkerung nach Nabbi Benjamin von Tudela (1170 n. Chr. G.) und die verloren gegangenen X. Stämme Ibraeld.

Der Rabbi Benjamin aus Tubela in Spanien kommt über kalästina und Syrien, nachdem er Damask, Thadmor (Palmyra), kamah besucht hat, auch an den Lauf des Euphrat, wo er zuerst kales, 68) d. i. das heutige Beles (s. oben S. 10) nennt, eine kales, 68) d. i. das heutige Beles (s. oben S. 10) nennt, eine kales, in der er 10 jüdische Einwohner antras. Er ist schnell bezit, wegen eines alten Thurms, der dort einem Bileam ben Beor is Erbauer zugeschrieben wurde, höchst willkührlich den Ort selbst nit dem Namen Pethor in Bileams Geschichte (4. B. Mose 22, 5) u belegen, obgleich dieser Ort in Moab und nicht am Euphrat lag. Solche uncritische Vergleiche, die durch das Legendenwesen veranlaßt verden, sind allerdings bei Iuden wie bei Mohamedanern und Chrizten im Orient nur allzuherkömmlich, und können deshalb die Thatzuchen selbst an sich nicht in Zweisel ziehen.

Gine halbe Tagereife abwarts am Guphrat fam Benjamin um Kalat Jaber, bem Castell, mit ber bamals sehr gewöhnlichen leberfahrt, bas vordem im Besitz ber Araber gewesen war, wie Benj. igt, ehe die Turkstämme (Thogarmin) bort einstelen und die lraber in ihre Wüsten zurückwarfen. Er fand hier 2000 Juden nit 3 Rabbinen als Vorstehern. Es war dies, wie wir aus Abul= da's 69) und Deguignes Geschichte der Seldzukiden von Alep= o 70) wiffen, ein Uferschloß am Euphrat, bas einem arabischen Säuptlinge, Sabekedbin Jaber, gehört hatte, von bem es feinen famen erhalten. Diefer war aber mit seinen beiden Söhnen, welche ort mit ihren Raubüberfällen die ganze Gegend in Schrecken ge= ett hatten, durch den Malekschah der Seldjuken im Jahre 1087 araus verjagt worden. Nur der unzugängliche Fels, auf dem die Burg lag, kann Benjamin verleitet haben, ihr ben Namen Sela eizulegen, womit Betra im peträischen Arabien gemeint war. Nur ine Tagereise weiter abwärts führte ihn nach Rakka (Nicephorium, ob. S. 14), die er eine Grenzstadt Mesopotamiens, zwischen bieem Lande und dem Reiche der Thogarmin, d. i. zwischen dem Kha= fate und bem Staate ber Seldjuken = Türken von Aleppo, nennt.

Benjamin Itiner. 1. c. Vol. I. pag. 88 et Vol. II. not. 235.

52) Abulfedae Tabula VII. Mesopotamia ed. Reiske bei Büsching, hist. Mag. IV. S. 240.

70) Deguignes, Geschichte der Hunnen und Türken 2c., übers. v. Dähnert. Greifswald 1768. Bd. II. S. 387, 528, 540.

Ritter Erbfunde X.

Dies mar ganz richtig, ob fle aber die Ehre verdiente, die ihr Ral Benjamin erweift, indem er fle mit dem Namen der uralten Chali in der Geschichte Mose belegte, ift eine andere Frage. Denn Chal wird im 1. Buch Moje 10, 10 im Reiche Nimrods, bes gewaltig Jägers, nebst Babel, Erech und Acad unter ben vier altesten A lagen im Lande Sinear (vielleicht identisch mit Calno bei 3 saias 10,9) erwähnt, und vom Rirchenvater Hieronymus ichon, n nach ben übereinstimmenden Meinungen ber neuern Commentatore viel weiter nach bem Guden, in die Wegend von Ctefiphon verlegt. Db mit größerem Rechte, bleibt zweiselhaft; wahrscheinlich ift es i romifche, aber verftummelte Name Callinicum, ben bas alte Di phorium trug, und die bamalige Bedeutung biefer Sandelsstadt, well ben R. Benjamin zu jener Deutung bes mosaischen Namens ve leitete (f. ob. S. 138). Die Entfernung ber Tagereise bom Ral Jaber ober Rala Jiaber nach Racca, welche er gurucklegte, f trägt wirklich 8 Stunden Weges. 72) Er fand hier 700 jüdisc Einwohner mit ihren Nabbinen und eine Synagoge, beren Stiftm bem Esra auf seinem Durchzuge von Babel (Buch Esra 7, 1) na Jerufalem zugeschrieben wurde. Es war dies befanntlich die zwei große Karawane ber Rückfehr bes Volkes Israel aus b babylonischen Gefangenschaft unter Esras Leitung, welche in b Jahr 458 vor Chr. G. fällt, und die Gründung einer folchen Schu für die vielen im Lande ber neuen Seimath zurückbleibenden Jud fehr leicht möglich. Denn eben hier beginnt Affpria, bas Lai zwischen Cuphrat und Tigris, mobin bas Bolf Israel burch Kon Salmanaffar im J. 720 vor Chr. Geb. (2. Buch ber Köni, 17, 6; 18, 11) zuerst in die Gefangenschaft geführt ward, wodur bie erfte ftarte Verbreitung einer judischen Bevolkerung in bas Sti fenland bes Euphratspftems veranlagt wurde.

Rakka mar, wie wir oben aus Ebriff's Wegrouten geseho haben, damals eines ber großen Emporien zwischen Bagbab ur Sprien, auf bem Wege nach Alegypten und zum Mittelmeere, ur von hier fette ber Rabbi Benjamin, wol ben Sandelsgeschäften fe gend, feinen Weg auf ber Saupt=Rarawanenftrafe gegen ben De ben quer durch Mesopotamien, über Charan, Nifibis, Jezirch Bi

<sup>471)</sup> Rosenmüller, Handb. ber bibl. Alterthumsfunde, Bb. 1. Th. E. 27 und Note. 72) G. Long, Reports on the navigation the Euphrates im Journ, of the Roy, G. Soc. of Lond, Vol. II

nar nach Mosul, bem zweiten großen Emporium jener Zeit, auf Nordstraße am Tigris gegen Klein=Usten fort.

Gine Tagereise von Rakka brachte ihn nach bem alten Cha= n, 73) wo er 20 jubische Einwohner fand, eine Synagoge, von ra erbaut, und die Erinnerung an die Stätte, wo einst bes Ba= irchen Abraham Gutte gestanden, so gefeiert, daß Niemand ge= tet war, baselbst ein Saus zu errichten, und bie Mohamedaner oft auf berselben ihr Gebet verrichteten. Charan ober bas mo= de Haran (Carrae der Griechen und Römer) hat seinen Na= n burch alle Zeiten behalten; seine Lage ift baber keinem Zweifel terworfen, 74) und allen Religionsverwandten die Stätte der Ber= fung Abrahams, von wo er in das Land Kanaans zog, ehr= rdig geblieben. Bon Ur (Ur Castim, b. i. Ur ber Chalbaer, bie alten Teftamente Casdim heißen), im Norben von Satra (f. ob. 159), dem heutigen Urfa (Drfa), dem Geburtsorte Abrahams. B Chalbaa mit Haus und Heerden ziehend, ftarb Abrahams Vater arah, 205 Jahre alt, zu Charan ober Saran (1. B. Mof. 31). Bon ba, bem Theilungsorte großer Wegstraßen, zog auch raham fpater nach Ranaan hin. Der Ort wird unter ben idten genannt, die von den affyrischen Königen erobert wurden Kon. 19, 12; Jefaias 37, 12); er trieb zu bes Propheten Eze= l Zeit Handel mit Thrus (Ezech. 27, 23). Den Römern wurde Stadt als eine macedonische Colonie (Kadoai, Diod. 19, Dio Cass. 37, 5) sehr bekannt, wo ein Tempel ber Unaitis war, Pompejus feine Befatung hielt, aber Craffus von ben Parthern hlagen seinen Untergang fand (Strab. XVI. 748). Von bem= en Karra ober Carrhae aus (f. ob. S. 138) begann Jovian fei= Feldzug gegen Ctefiphon. Er ift also immer fehr besucht ge= en, wozu seine Lage ihn eignete, und als Grenzstadt des grie= ch-byzantinischen Reichs baute Kaifer Justinian seine Stadtmauern neuem auf. 75) Ebrisi, ber furz vor Rabbi Benjamin seine graphie auszeichnete, nennt Haran (Harran bei Ebrift) eine iptstadt der Sabier (Anbeter der Gestirne), die daselbst 76) einen jel mit einem Bethause befaßen, bas sie hoch verehrten, weil fie Abe dem Patriarchen Abraham zuschrieben. Das Land sei sehr 1, boch Wasser und Bäume fparfam; hohe Berge umgeben den

<sup>)</sup> Benjamin, Itinerar. I. c. p. 90. 74) Mannert, Geogr. v. Gr. u. Rôm. II V. 2. S. 282. 75) Procopius de aedificiis Justin. Libr. II. 7. pag. 230. Ed. Dindorf. Bonnae 1838. 8. Procop. Opp. Vol. III. 76) Edrisi v. Jaubert, Vol. II. p. 153.

# 244 West-Assen. III. Abtheilung. I. Abschnitt, &. 3

Ort, ber felbst in einer Ebene gelegen ift, die sich 2 Tagereisen a behnt, mit mehreren Dorfichaften, die von der hauptstadt abhan find. Daffelbe wiederholt auch Abulfeba, 77) ber bie Lanbid Diar Mobhar (bas nordweftliche Mefopotamien) nennt, ber fc ben Ebn Saufal als feinen Gemährsmann für bas Seiligth ber Sabier anführt, bei bem 17 Bachter angestellt sein foll Es ift auffallend, daß ber Jude Benjamin biefes Beiligthum Sabier nicht erwähnt hat; ju Abulfeda's Beit lag bort Alles Ruinen. Leiber ift ber Ort in neuerer Beit von feinem Beobachter sucht worden; Niebuhr, 78) der ihn 2 Tagereisen in S.S.Dft Orfa (Coeffa) angibt, fam vielleicht an einem feiner Brunnen über und nennt ihn einen fleinen Ort; Budingham 79) will bem Wege von Orfa nach Mardin, in einer Ferne von 6 Stur Wegs gegen S.S.W., die Thurme von Baran erkannt haben, wol, wie er felbst fagt, dieser Ort in Ruinen liegt. Nach Ali worth 80) ist haran von Orfa direct nur 8 Stunden oder engl. Miles entfernt. Kinneir 81) fagt, von Baran fei nicht mehr zu sehen übrig.

Neber einen Ort, bessen Name im Terte von Benjamins nerar lückenhaft geblieben, wahrscheinlich Ras ol Ain b. Ei Raso Aining oder Resaina, i. e. caput sontis, (b. Abulseda), geht er zu den Quellen des el Khabur (Chaboras), und da in zwei Tagmärschen zur großen Stadt Nisibin, 83) wo 1000 Juden vorsindet. Die Quelle des Khabur ist durch i Noute genau genug bezeichnet, und man kann darunter also nicht, es eine Glosse im Text eingeschoben zu haben scheint, einen am Fluß desselben Namens verstehen, der so weit entsernt von hier Medien zum Kaspischen See sließt, und als Kistl Osen bekannt Wir haben früher (Erdf. VIII. S. 590) schon die Hypothese scharts, der Rennell und Rosenmüller gesolgt sind, berinach welcher die Stelle über die Verpstanzung der Gesangenen Ist durch Salmanassar, im Ichr 720 vor Chr. Geb., an den Gost VIII Salmanassar, im Ichr 720 vor Chr. Geb., an den Gost

Mag. IV. S. 240. 78) Michuhr Reise. II. S. 240. 79)
Buckingham Travels in Mesopotamia. Lond. 4. 1827. p. 30) W. Ainsworth Researches. p. 153. 191 J. J. Macd. ineier Journ. through Asia minor etc. Lond. 1818. p. 431. 82) (Sbend. S. 241; Edrisi b. Jaubert II. p. 155. 83) Diffinin Itinerar I. c. p. 90.

# Cuphrats.; histor. Rudbl.; n. R. Benjamin (1170). 245

sondern an den Kifil Dfen in Medien verlegt wird, ber wegen bes bafigen Ortes Abhor für einen zweiten Fluß von Rhabur gehalten, und, als foldger, mit bem Namen Gogan von ben Commentatoren belegt worden ift. Wir haben bafelbst auch aus Benjamins Bericht von den Judencolonien in den Goganbergen, unter einem eige= nen Leviten Könige, Alles angeführt, was fich aus fpaterer Zeit zur Unterftutung jener Sppothefe fagen ließ; ebenfo, was für bie Ber= legung eines Theils biefer Colonie nach den Grenzgebieten ber alten affprischen und medischen Reiche in die Gegend von Holman (f. Erof. IX. S. 470 u. ff.) gesagt ist. Da nun auch ganz neuerlich burch Dr. Grants Reife an bemjenigen Rhabur=Fluffe biefes Namens. einem britten verschiedenen, ben wir schon früher bei ber Stadt Ama= bia (f. Erdf. IX. S. 713, 716) kennen fernten, nach bem Allpenstaate ber unabhängigen Nestorianischen Christen in Djula= merk (ebend. S. 670 u. 1029) die Behauptung aufgestellt worden ift, in seinen Hochgebirgsthälern bie mahren Site ber gebn verlornen Stämme Israels, eben in biefem Meftorianer= volke, wieder aufgefunden zu haben,48) so wird es hier am rechten Orte fein, am eigentlichen mesopotamischen Khabur=Strome, bem mahren Wasser Gosan ber Gefangenschaft, hierüber bas Nöthige zu bemerken, zumal ba in ber ganzen folgenden Wanderung es Nabbi Benjamin durch die Ortschaften des Cuphratlandes fort= vährend ber bortigen starken jüdischen Population als er Nachkommenschaft ber Zeiten des Exils erwähnt wird. Wir brauchen hierin nur mit wenigen Zufätzen ben Resultaten zu olgen, die wir einer neuesten critisch=gelehrten Untersuchung biefes Vegenstandes durch unfern verehrten Freund E. Robinson in einer Recension ber Grantschen Hypothese verdanken. 85)

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Monatsberichte über die Berhandlungen der Gesellschaft für Erdtunde zu Berlin. Jahrg. II. 1841. S. 110. <sup>85</sup>) The Nestorians by E. Robinson review on the Nestorians, or the lost tribes; containing evidence of their identity etc. by Asahel Grant M. D. New York. 1841.

Anmerkung. Neber die jüdische Population im Euphratlande aus den Zeiten des Erils, und über die Hypothese von den verlornen zehn Stämmen Israels.

Die wunderbare Zerstreuung ber Juden über die ganze Erbe nach ber völligen Zerstörung Jerusalems, verbunden mit ihrer Abführung in die babylonische Gefangenschaft, lange Jahrhunderte vor berselben, hat von jeher reichliche Nahrung zur Wiederaufsuchung ber in die Gefangenschaft gerathenen gehn Stämme, von beren vollständiger Ruckfehr in bie Seimath freilich keine ausbrückliche Rechenschaft gegeben wird, veranlaßt. Man hat biefe für verloren gehaltnen gehn Stämme Joraels in ben ftar: fen Nachkommenschaften judischer Gemeinden im sudlichen Arabien (R. Benj. Itin. 1. c. I. p. 112), ober Indien, nämlich in Malabar auch in China, Turkestan und Rashmir (f. Erdf. Th. III. S. 1185 und Th. V. S. 598) wieder zu finden geglaubt, wo zumal Cl. Buchanan bie fcmargen von den weißen Juden unterscheidend, jene als eine viel ältere Berzweigung glaubte nachweisen zu können. Gine andere, sehr allgemein verbreitete Meinung war es in Oftaffen, bag in Afghaniftar sehr viele ber zehn verlornen Stämme Jeraels angesiedelt seien, und bi Afghanen find felbst ber Anficht, sich ebenfalls von dem Rönigshauf Sauls, und von bem Bolfe Israel herleiten zu muffen (Erbf. Th. VIII S. 189, 204). Andere haben fie in noch entferntern Gegenden, felbst in Nordamerika, wieder zu finden geglaubt, mahrend die jungern Bersuche ihre Nachkommenschaft noch heute im alten Affyria und in beffen nach ster Nachbarschaft beisammen wiederzusinden, eben auf die drei genannter Localitäten der dreierlei Strome hinweisen, deren Namen Rhabu und Gofan identificirt werden kennten, von benen fo eben bie Reb war. Nämlich ber eine, ber Kifil Dfen (von Rennell beshalb Gofa genannt), mit ber Stadt Abhor, und baber mit Rhabur ibentificirt, in Westen ber medischen Stadt Rai, zu der Tobias wanderte (Erdf. VIII S. 67, 595 u. a.), im Lande Djebal der Affaffinen, am Gudufer bei faspischen Sees, gelegen (f. Erbf. VIII. S. 576-592). Der zweit Rhabur, ber erft neuerlich unter biefem Namen naher befannt gewordn Buffuß zum Tigris, am Fuß ber Batho Rette, ber fegenannte bfafe mitische Rhabur bei Jakuti, 86) der aus bem Gebirgsgau von Ama bia (f. Erbf. IX. S. 713 u. ff.), aus bem Lande ber freien Mestoriane von Djulamerk, kommen foll, welche Dr. Grant für die wiederaufgefun benen Nachkommen ber zehn verlornen gehn Stämme Idraels gehalten ha (vergl. S. 88). Der britte ift ber befannteste El Rhabur aller eri

<sup>486)</sup> A. Schultens Index geogr. in vita Saladini; G. Wahl, Vorber und Mittelasien. Leipzig 1795. S. 718.

# Euphrats.; histor. Ruckbl.; die X. Stamme Israels. 247

ntalischen Autoren, 87) der Zusuß aus Singara, oder dem obern Resopotamien, zum linken User des Euphrat dei Eircesium einmündend, en Xenophon Araxes (s. od. S. 15) nannte. Aber schon Strado nennt in, zwischen Tigris und Euphrat gegen Anthemusia (s. od. S. 118) stießend, borras (Aspòddas, d. i. aspirirt Khabur, Strado XVI. 748); Plinius unt seine Duelle Khabura (H. N. XXXI. 22), der er die Eigenspaft vor allen andern Duellen beilegt, daß sie lieblich duste; Ptolemäns hreibt ihn Khaboras (d Xaswas Ptol. V. 18 fol. 142), in Mesociamien, und gibt in der Nähe von Nissis seine Duellen ganz richtig in Mons Masius an, seinen Zusuß, der ihn verstärke, nenut er Saocoras, etden andere Mygdonius nennen, von der Landschaft Mygdonia, 88) die durchzieht, die ihren Namen aber erst von den Macedoniern wegen Wichnlichkeit mit der macedonischen Landschaft gleiches Namens (s. Plin. N. VI. 16) erhielt, und deshalb keine volksthümlich dauernde Benenung werden kounte.

Bielleicht ift dieses berfelbe, ben Strabo auch ben Königsfluß, ben asileios (Strabo XVI. 747) nennt, obwol er ihn nicht näher bezeichet; auch hermas heißt er bei ben Drientalen. 89) Es ist bies beribe Fluß, dessen Ufer Ammian als grünende Gefilde bezeichnet (Aborae nnis herbidae ripae, Amm. Marc. XIV. 3, 4), den Procopins einen roßen Huß nennt ('Αβόδδας ποταμός μέγας, Procop. B. Pers. II. , aus beffen nahe bem Quellgebicte ftehenden Walbern Trajan wahr= einlich seine Tigrisflotte bauen ließ (f. ob. S. 120); berfelbe, auf welem wahrscheinlich auch gezimmerte Schiffe Jovians herabschwammen, über elden er wenigstens bei Circesium seine Schiffbrucke baute, um die malige Grenze des römischen Reiches zu überschreiten (f. ob. S. 139). och hat kein neuerer Reisender dies Stromgebiet in allen seinen Thein genaner ersorschen können. Doch wiffen wir wenigstens durch Nie= uhr 90) und Fr. Forbes, 91) daß die Quellen dieses Khabur von efa (Cbeffa) über Ras el Ain (Callirrhoë bei Plin. H. N. V. 25, efaina b. Steph. Byz. und Tab. Peut.) fudwarts ziehend, nahe ben ergen von Sindffar (Sinjar f. Erdf. IX. S. 749), bem alten Singara, ehrere andere Zuflüsse unter verschiednen Namen ausnehmen, die von lardin und Nisibin kommen und seine Wasser vermehren; und dies ist, i wir späterhin diese Berhältnisse genauer nachzuweisen haben, für jest nreichend, um uns auf biesem ausgebreiteten Länderstriche, ber keines=

91) Fr. Forbes Visit to the Sinjar hills 1838, im Journ. of the

Roy. G. Soc. 1839. Vol. IX. P. III. p. 423.

<sup>A. Schultens Index geogr. in Vita Saladini.
Chr. Cellarius Notit. orb. antiq. Lib. III. 15. p. 735 ed. Lips. 4. 1706.
Abulfeda Mesopot. ed. Reiske. b. Büfching hifter. Mag. Th. IV. S. 244.
Michufr Reife. Th. II. S. 390.</sup> 

wegs, wie es die leeren Karten vermuthen lassen könnten, zu den absoliten Wüstenelen gehört, idie einstigen Ansiedelungen Israels benken zönnen.

Fassen wir nun die Sauptpuncte, auf die es hier ankommt, zusan men. Zweimal mit größter Bestimmtheit wird ergahlt, bag im neunte Jahre Sofea's, Ronigs in Israel, und im fechsten Jahre Sistiah' Rönigs in Juda, ber Rönig Salmanaffer von Affpria bie Stadt So maria in Palästina einnahm, und "führte weg Jorael gen Affi "rien und feste fie gu Salah und gu Sabor, am Baffer Ga "fan, und in die Stadte ber Meber" (2 B. d. Könige 17, 6 18, 11). Dies gefchah im Jahr 720 vor driftl. Zeitrechnung. Etwa 1 ober 16 Jahre früher hatte Tiglat Pilefer zu Affinien einen Ginfe auf bie nördlichen und öftlichen Umgebungen bes Sees von Tiberias g macht, und in gleicher Art bas Bolf von Naphtali, Galilaa und Gilea wo Ruben und ber halbe Stamm Manaffe wohnten, gen Affprien geführ "und brachte fie gen Salah, Sabor und Sara und and Waff "Gofan bis auf biefen Tag" (2 B. b. Ron. 15, 29, u. 1 B. b. Chro 5, 26). Den Flugnamen Sabor, ober aspirirt Rhabor, erkennt me leicht im Chabur (Chaboras, Rhabur) wieder; 02) ber Drt Salah ob Chalah ift wol zunächst 03) im Orte Calah (1 B. Mof. 10, 11 ober Aluanis ('Alovarls) am Chaboras liegend, bei Ptolem. zu finde ober in ber mehr füdlichen, boch immer benachbarten Proving Calache ber Römer und Griechen, wo man ihn speciell auf die weidenreichen S hen von Holman (Salawan, f. Erdf. IX. 464, 470) gedeutet he Der Name Gosan scheint in bem ber Proping Gauganitis (Faut viris Ptol. V. 18. fol. 142), jest Raufchan, welche biefer Chaboras burg gieht, aufbewahrt zusein, und wie Gosan selbst nur die Bedeutung b bort zu allen Zeiten einheimischen Dfjesire, ober bes Infellande zwischen ben Fluffen, gehabt zu haben. Die Tronnung bes zuerst genan ten Salah von bem fpater genannten Sabor scheint es eber zu beft tigen, daß die beiden Localitaten etwas aus einander gerückt lagen, a daß man fie auf einer bicht zusammen gedrängten Localität zu I trachten hatte. Da hier alle Localitäten ber beiben Sauptstelli fich beifammen finden, bie Benennung Sara, welche nur alle in der einen Stelle des Buchs der Chronik, vielleicht als eine Gloffe, viel als Bergland bebeutend, und zur Erläuterung ber Localität beigefü

<sup>492)</sup> J. Lightfooti Opera omnia ed. Roterod. 1686. fol. Tom. I Hor. Hebr. in Ep. ad Corinth. Addenda ad cap. XIV. c. De regionibus sedes decem tribuum, nach thalmubischebrässche Texten erklärt. S. 931. 93) Mannert, Geogr. b. Gr. und Rör Th. V. 2. S. 292; Rosenmüller bibl. Arch. 9. u. 10. Haupt S. 91—163.

# Euphrats.; histor. Ruckbl.; die X. Stamme Israels. 249

t, außer Betracht kommt, fo wird es wol nicht nöthig fein, fich zur hin= eichenden Erflärung berfelben nach andern Localitäten umzusehen, in been immer nur theilweis paffende Benennungen vorkommen. Das eigent= che Affyrien im engern Sinne ist also als "bas Land bes Exile" nguschen, nebst ben Städten ber Meder (bis nach Ispahan, Erdf. X. S. 42, Sufa, Rubabbar, Erdf. IX. S. 402, Zarnah in Pushtifuh, bend. S. 424, und ben Haftonbergen bei Holman, ebend. S. 472, und dai, Erdf. VIII. S. 595, weil bahin bas bestimmte Datum von Tobia Banderung weiset). In dasselbe Land bes Exils ging wol (598 v. Chr. Beb.) die etwa um 100 Jahre spätere, breimal wiederholte, mit Jojahim und Zedekia vollführte Abführung Juda's zum Lande der Shalbäer in die babylonische Gefangenschaft burch Rebu= abnezar (2 B. b. Kon. 24, 14; 25, 11; Jerem. 52, 30), mit welcher uch ber Prophet Czechiel zog, beffen Gefichte am Waffer Chebar ober Thebar (Ezech. X. 15, 22), die fprifche Benennung beffelben Fluffes. och wol in berselben Landschaft sich zeigten, ba kein anderer Fluß ieses Namens bekannt ift. Ausbrücklich fagt aber ber Prophet, bag er ds ein Bachter über Israel bei ben Gefangenen am Fluffe Ches ar wohnte (Ezech. 1, 1; 2, 15 u. 17), und alle übrigen Angaben verinen sich darin, daß die wiederholten Deportationen, sowol von Jorael vie von Juda, in dieselben Gegenden Mesopotamiens und ber borigen Uferlandschaften stattfanden. Dagegen brachte ber König von Affvien seine Colonisten, die er in Samaria ansiedelte, aus benfelben Gegen= en, von Babel, Cutha, 04) einer Landschaft um Babylon, von Sas nath u. a. D. (2 B. d. Kön. 17. 24), weshalb bies aus dieser Bernischung in Samarien entstandne Volk später ben Uebelnamen ber Cuthäer rhielt.

Richt alles Bolf wurde in die Gefangenschaft geführt, sondern nur die Könige und Prinzen, die Mächtigen des Landes, die starken Kriegszeute, die Priester, alle Arbeitsleute, Zimmerleute, Schmiede u. s. w.; die Ackersleute und Winzer blieben in Palästina zurück. Während der 120 Kahre Fortdauer Inda's in Terusalem, ehe dieses ein gleiches Schicksal wie Israel traf, wurde Inda's Antorität auch über Israel fortwährend anerkannt; nur Samaria allein war gänzlich seiner israelitischen Bewohner beraubt worden, daher auch dorthin nur die neue heibnische Tolonisation einwanderte, und dort die Vermischung der Vevölkerung vor sich sing. Das Eril hatte also keineswegs die ganze Bolksmasse, wenn schon hren bedeutendsten Kern, getrossen die ganze Bolksmasse, wenn schon hren bedeutendsten Kern, getrossen, womit auch die angegebnen, keineswegs übertriebenen Zahlen von 20,000, 10,000, 8,000, 4,000 u. a. übereinstimmen; auch war noch ein Theil des Bolks und der Kriegsleute nach Megyptenland (1. B. b. Kön. 25. 26) entssohen.

<sup>24)</sup> Rofenmüller bibl. Arch. 1 B. 2 Th. G. 29. und Mole.

### 250 West-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. &. 32

Das gemeinsame Unglud ber beiberseitig früherhin so verfeinbete Reiche Jorael und Juda that seine Wirkung, als ber britte Kein von außen Israel schlug, und Juda noch im Befit seiner Selbstffa bigkeit war; benn nun schon schloß sich Israel an Inda an, und zog an die Festseier zu dem Tempel nach Serufalem hin. Um wie viel innig wird das gemeinsame Unglück ber Gefangenschaft an den Ufern bes Ch bur die früherhin politisch geschiedenen Parteien wieder zur religiöse und volksthümlichen Einheit gebracht haben. Dies war der große Rati schova's, ben auch die Geschichte bewährt hat. Die Prophete Jeremias und Ezechiel weisigen ben Kindern Israel wie bem Bol Juda, "daß fie beibe gurudfehren follen in die Beimath, gen Bie "(Icrem. 50, 4. 5), daß die zerftreute Heerde wieder weiden foll un "wohnen auf Carmel, Bafan und Gilead (ebend. 50, 17. 19);" f weiffagen: "bas gange Saus Israel (Ezech. 37, 11), ja gang Jub "und die Kinder Israel fammt ihren Zugethanen follen alle verfamme "und ein einig Bolf werden, und einen König haben, und nicht mel "in zwei Bölker noch in zwei Königreiche getheilt fein" (Ezech. 37, 16 19. 21. 22). Die vereinigte Rudfehr in bas Land ber Bater g schah auch, als nicht lange nach ber Eroberung Babylons und bem Stu bes Chalvaer Reiches ber Freibrief bes Königs Cores in Perfie (Chrus, im J. 536 v. Chr. Geb.) den Gefangenen die Ruckfehr nach Palastina und den Wiederaufbau ihres Tempels gestattete (Esra 1, 1 Die Erlaubniß war nicht an Jerael oder Inda gerichtet, sondern an da gange Bolf. Die erste Nückwanderung unter Zernbabel, an 50,000 waren, nach den Liften, Juden und Jöracliten; kein Unterschied wurde ge macht, denn viele wußten schon nicht mehr, woher sie stammten (Esra? 59). Aller Zwiefpalt war alfo gehoben, die Ginheit der Sebrac war hergestellt, wie unter den Heimziehenden, so unter den Hunderttausen ber Zuruckbleibenden, bei benen bamals keine Spur von Scheidung nach Stämmen vorkommt. Als die zweite Beimwanderung nach Jerusalen fast 80 Jahr fpater, ein Zeichen, daß fie fich auch am Rhaboras wohl be fanden, unter Esra's Leitung (im J. 458 v. Chr. G., f. Esra 7, 13 por sich ging, erhielt "alles Volk von Israel mit seinen Levite und Prieftern" die Erlaubniß, nach Jerufalem zu ziehen.

Als 13 ober 14 Jahre später Nehemia im Auftrag des Perse königs nach Jerusalem zurücksehrte, die Manern der Stadt zu bauen, zu keine Karawane mit ihm; das Bolk war wieder vereinigt im Lande mim Tempelvienst; aber Viele waren lieber am Euphrat geblieben, obglei ihnen Allen ohne Unterschied die Kücksehr freiwillig gestellt w (Esra 7, 13). Sie hatten nach 300jährigem Ausenthalte daselbst eneues Vaterland gewonnen, sie sahen sich selbst also keineswegs als Esangene an, sie waren unter sich verbrüdert, gemeinsame Hebräe allesammt wieder zu Kindern Eines Volkes Israel geworden, dm

# uphrats.; histor. Ruckl.; die X. Stamme Jeraels. 251

Unglück im Auslande wie in der Heimath. Der Name, ja die heidung in die zehn Stämme war wirklich verloren, und bildete sich späterhin die Bolksmeinung wie von dem verschwundenen iester Johannes unter den Heiden, so auch von den verloren geganznen zehn Stämmen Israels, die man glaubte wieder in ihrem en Zusammenhange aussuchen zu müssen.

Wenn aber schon zur Zeit Christi und ber Apostel von keiner ge= iebenen Abtheilung der zehn Stämme von den übrigen mehr die Rede r, so kann diese Scheidung noch viel weniger im 5ten Jahrhundert zur it bes hieronymus statt gefunden haben, der allerdings schon unb. e ce scheint, zuerft von folden zehn Stämmen Jeraele spricht, noch zu feiner Zeit in ber Gefangenschaft in Perfien fefihaft blieben fein follten; aber mit Worten, die einer Stelle and Flay. seph. Antiqu. XI. 5.2. entlehnt find, welche, wie E. Nobinson of) eigt hat, mit allen andern Stellen beffelben Autors, wie mit den Thathen felbst im Widerspruche steht. Robinson halt nicht ohne Wahr= einlichfeit bafür, daß diefe Meinung zuerst von bem Stolz ber Juden Tiberias, ben Lehrern bes Hieronymus, ausgegangen fei, um ihrer rtigen hohen Schule und fich felbst einen höhern Rang vor ben mit ien rivalifirenden Nabbinern der sogenannten zehn Stämme der Gegenschaft im Osten zuzuschreiben. Diese Ansicht gewinnt in der That e Stütze durch das, was schon Lightsvot 96) aus talmudischen uellen nachwies, daß auch die Nabbinen der im fünften und sechsten hrhundert so berühmten jüdisch : babylonischen Schulen, aarda, Sura und Pombeditha am Euphrat, sich brüsteten, ihre eschlechter aus einem viel reinern Blute bes Davidischen tammes herzuleiten, als die welche einst heimkehrten. Sie ückten sich so aus, daß Edra nur mit der Hefe des Bolks und den nreinen nach Jerusalem heimgezogen sei, während sie als der eine Saame im Lande jenseit des Euphrat zurückblieben, eil dies Jehova durch ven Propheten im Briefe geboten habe, der von rusalem gen Babel gesandt war (Jerem. 29, 4. Darin heißt es: So icht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Gefangenen, die ich be von Jerusalem wegführen lassen gen Babel: Bauet Häuser, barinnen wohnen möget, pfianzet Gärten, barans ihr die Früchte effen möget. hmet Weiber u. f. w.; fuchet ber Stadt Bestes, dahin ich euch habe en wegführen, und betet für fie zum Herrn: benn wenn es ihr wohl jet, so gehet's euch auch wohl). Ein andrer Umstand, der gewöhnlich

<sup>195)</sup> E. Robinson The Nestorians I. c. p. 63.
15) Joan. Lightfooti Opera omnia ed. Roterod. 1686. fol. Tom. II.
Hor. Hebr. in Ep. ad Corinth. Addenda ad Cap. XIV. c. 2. De
Hebraeis in Babylonia et regionibus adjacentibus p. 930.

# 252 West-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. &. 32

als Beweis für bas noch Vorhandensein ber zehn Stamme Israels, o folder, zur Zeit ber Zerftörung Jerusalems durch Titus und bie Nom in ihren Siten am Tigris angeführt wird, ift die Rede bes junge Agrippa an die Juden in Jerusalem, in der er sie von der Emporu gegen die Römer abmahnt und bas Thörichte zeigt, ihre Hoffnung a ben friegerischen Beiffand ,, ihrer Bruder=Tribus aus Abiaben (ἐκ τῆς ᾿Αδιαβηνῆς ὁμοφύλους, f. Flav. Josephus de bell. Iud. II. ] 4. fol. 196, ed. Havercampi T. II. 1726.) am Tigris zu feben, w fich auf bas bamals erst zum Judenthum übergetretne Königsha von Abiabene, auf ben König Igates, beffen Bruder Monobages u beider Mutter Helena, die bekehrte Indin, bezieht, die ihren Pallast u Sof in Jerusalem hielt, wo sie sich auch ihr Mausoleum als Grab bau ließ, fo wie auch auf diejenigen reichen und angesehenen Juden, die sich unt bem Schutze jenes flugen Regenten am Tigris wol in ber Gegend b alten Arbela, ober heutigen Djezire al Dmar, und zu Mosul nieberc laffen haben mochten.

Allerdings gab es der zerstreuten Juden sehr viele, wie zur Zeit t Apostel am Pontus, in Bithynien, Galatien, Cappadocien, Rleinasie selbst in Griechenland und Rom, eben so auch in Alegypten, wohin schon zur Zeit Alexanders verpflanzt waren, und auch in Arabien u Syrien, wo fie ichon unter ben Selenciben, als konigliche Unterthan geschütt, gleiche Rechte wie bie Griechen genoffen hatten, babei aber imm von allen Seiten ihre Tribute an ben Tempel in Jerusalem einsandte Eben so waren fie unstreitig burch ihre erste Berpflanzung wie bur fortbauernbe Berbrüderung an bem Euphrat und Tigris, auch zu b Mebern, Parthern und nach Glam verbreitet, und im handeltreibend Euphratgebiete vorzüglich zahlreich geworden, wie bies aus Benjamin Berichten hervorgeht, ohne eben noch zu ben verlornen Stämmen Jerae mehr als andere Judenbevölferungen zu gehören; wol aber wußten hier überall bas Alter ihrer Sige mit Gründungen von Synagogi durch die Propheten des Exils felbst, und die hohe Abstammung ihr Fürstengeschlechter und Nabbinen aus dem reinsten Blute ber älteften 30 in ihren Genealogien und Grabbenkmalen, und burch ungählige Legenden ; belegen, von denen Rabbi Benjamin redlichen Bericht gibt, beffen War berung wir nun mit bem richtigern Berftandniß wol weiter folgen konner

Rabbi Benjamin geht von Nisibin weiter über Mosu nach Bagbab, von wo aus er nach längerem Verweilen desse Umgebungen besucht hat, und dann über Waset und Vabra na Susa fortschreitet.

Bon Nifibin führt ihn fein Weg über Jezire ben Dmar,

<sup>197)</sup> R. Benjamin. Itiner. I. c. p.91.

# Euphrats.; hiftor. Rudbl.; n. R. Benjamin (1170). 253

bas er eine Infel am Tigris nennt, die, am Fuße bes Ararat gelegen, eine Moschee besitze, Die von Omar Ben Al Rhatab aus ben Ueberreften ber Arche erbaut worden sei, welche man von ben zwei Gipfeln ber benachbarten Berge genommen habe. Wahrscheinlich ift es also wol biefer sonft unbekannte Dmar, nach welchem späterbin berfelbe Ort bei allen Orientalen genannt wird. Auch, fährt Rabbi Benjamin fort, sei eine Synagoge in ber Nahe ber Arche vorhan= ben, die, von Edra errichtet, von ben Juden ber Stadt am Tage ber Berftorung Jerusalems besucht werbe. Es lebten aber an 4000 Juben am Orte unter brei Rabbinen als ihren Borftebern. Die Lage biefer Stadt (Cardoa, Cardu, Carduchia insula; bei Sprern und Armeniern Gozarta b. h. insula, ober Diegire, Die Bezahde ber Bnzantiner)98) ift uns schon burch ihre militärisch wich= tige Position und bie Jebel Judi mit dem Apobatärium Noghs aus frühern Untersuchungen bekannt (Erbf. IX. S. 705, 712, 721). Es verbient hier nur noch bemerkt zu werben, bag bie ftarke Bahl jüdischer Ansiedlung in dieser Gegend wol fehr wahrscheinlich mit bem Schut judifch gewordener Abiabenerfürften, gegen Enbe bes 1. Jahrhunderis nach Chr. Geb., in Berbindung ftehen mag, weshalb eben auch hieher unter die bortige Judenbevölkerung die Chriftenbekehrung, wie in Ebeffa fo auch in Bezahde 99) (Caftrum Zabbaeum, bann auch Zebedaeum), fehr frühzeitig ein= brang, und als fprische Kirche sich auf eine fo einflugreiche Weise feststellte. Bon Cbeffa aus, fagen bie fprifchen Unnalen, ver= breitete fich gleich anfangs bie driftliche Lehre auch im erften Jahr= hundert nach Carbu oder Bezabbe, und als in ber Mitte bes 4. Jahrhunders die große Christenverfolgung unter bes Saffaniben Sapor's II. Regierung, im Jahr 352, gegen biese bis babin blubende Grenzfeste ber Römer auch in Bezabde zu wuthen begann, wurden 9000 driftliche Männer und Weiber mit ihren Episcopen500) von diesem Orte in die perfische Gefangenschaft abgeführt, und bie meisten als Märthrer hingerichtet, bis auf 25, die allein sich bazu verstanden, die Sonne auf Art ber Saffaniden anzubeten; feit die= fer Beit ber Chriftenverfolgung mag wol die judifche Bevolke= rung wieder die Oberhand gewonnen haben. Nach 2 Tagmärschen abwärts am Tigris fommt R. Benjamin nach Mosul 1) (DI

p. 244.

p. 244.

p. 244.

p. 26 Assemani Bibl. Or. T. III. P. II. de Syris Nestorianis S. VI. fol. XVII. etc.

p. 26 (1) R. Benjam. Itinerar. p. 91.

# 254 Best-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 32.

Mausel b. Abulseda, Mossul b. Edriss), wo er 7000 Juden ansässig sindet unter einem Oberhaupte, dem Nabbi Sakhai, der als Prinz aus dem Geschlechte Davids geehrt war, und unter dem Vorsstande des R. Joseph, genannt Borhan al Phulpk, welcher der Aftronom des damaligen Königs Seissedin von Damask war, eines Atabeken. Die große, sehr alte Stadt liege an der Grenze Persstens am Tigrisuser, durch eine Brücke in Verbindung mit der gesgenwärtigen alten Niniveh, welche zwar nur in Nuinen liege, auf denen und in deren Umgebung jedoch viele kleine bewölkerte Dorfschaften und Städte sich angebaut hätten. Drei Synagogen seien hier, von Obadiah, von Ionah ben Amithai und von Naschum Haelsoshi (dem Prophet von El Kosh, s. Erdf. IX. S. 742), angelegt. Diese lange übersehene, so höchst wichtige Vemerkung R. Venjamins ist erst ganz neuerlich beachtet und durch El. Rich vollkommen bestätigt worden.

Dieje Stadt Moful oder Mufful, schon zu Ebn Haukals 2) Beit ein ansehnlicher Ort, ber, an ber Westseite bes Tigrisufers erbaut, ben Ruinen ber alten Niniveh, an ber Oftseite beffelben, ge= genüber liegt, erhielt feinen Ramen von ber "Bufammenfügung," 3) weil an ihrer Stelle Mefopotamien und Irak, nach ben Begriffen ber Muhamedaner, zusammenftogen follte. Doful theilte bie Bortheile einer ähnlichen Lage mit der Khalifenrefibeng, hob fich aber erst burch kleinere eigne kriegerische Dynastien seit 934, 4) die in ben Grengländern zwischen bem Thalifat und bem griechischen Reiche zur Selbstständigkeit gelangten, bis bie machtigen Atabeken Brüber, Mureddin und Seiffedin, Aleppo und Moful (1145) zu Resi= benzen ihrer beiden Königreiche erhoben. Hierdurch erst gewann die Stadt ein königliches Unfehn, ftarke Ummauerung, ein festes Schloff, große Bauwerke, Moscheen, und wurde als Fabrikort und Sandels= ftabt eine ber gefeierteften 5) im Drient, ein Zuftand, von bem bie Gegenwart nur einen Schatten barbietet, ber aber in Rabbi Ben= iamin, wie M. Polo und felbst noch in Ebn Batuta seine Augen= zeugen gehabt hat. Roch heute wird, wie zu R. Benjamins Zeit die Synagoge des Propheten Jonas des Sohnes Amithäi (Jon. 1, 1), fo bessen Grabmal, 6) das dem Dorfe Jonas (Nebbi Dunus) nahe

ber Hunnen Th. II. S. 483.

'y v. Harmer Länderver waltung unter dem Chalifate a. a. D. p. 79.

'y Edrisi Geogr. b. Jaubert p. 148.; Abulfeda Mesop. b. Reiske b. Büsching hist. M. IV. p. 247.

'y M. Kinneir Journey l. c. p. 461.

# uphratf.; hiftor. Ruckbl.; n. R. Benjamin (1170). 255

egt, von den Juden bepilgert, obwol nach Cl. Rich über letzteren ne Moschee erbaut ist, die kein Christ betreten dark. 7) Es soll er früher ein christliches Kloster gestanden, und in demselben der rophet auf seiner Rückwanderung nach Palästina gepredigt haben. er Ueberrest dieses unansehnlichen Baues, der vielleicht der alten dnagoge zu Benjamins Zeit angehörte, schien in seinen Gewöldzen sehr alt, und den Bauten der Sassaniden zu Zendan und dastagard (Erds. IX. S. 500, 506) analog zu sein. Als der Proset Ionas hier, zu Ninive, Buße predigte, war sie noch eine ächtige Stadt Gottes, drei Tagreisen groß (Ion. 3, 2). Mosul sen samins Zeit, und auch nach dem Zeugniß des Nabbi Pesiachia, der kurz darauf (im Jahr 1180) ebenfalls Mosul besuchte, asselbst in Blüthe standen.

Von Mosul brauchte R. Benjamin 3 Tage, um nach Ra= abah, 8) dem Nechoboth am Wasser des Cuphrat, zu kommen, 13 damals 2000 Juben beherbergte, eine große, schöne, wohl um= auerte Stadt mar, und von Garten und Dbfthainen umgeben. echoboth war der Geburtsort Sauls, des alten Königs der bomiter, die im Lande Edom regierten, noch ehe Israel Könige itte (1 B. Mos. 36, 31 u. 37). Sehr wahrscheinlich ist dieser nft unbekannte und alte Ort wol ibentisch mit Rahabah Ma= t ben Tawf, 9) bas biefen Beinamen schon zu Ebn Haukals Zeit halten hatte, weil es eine von Malik, einem Statthalter bes Thafen Naschid, 10) neu erbaute Stadt war. Da Ebn Haukal ste vischen den bekannten Orten Karkisa (Circestum) am Rhabur und bit nennt, und Abulfeda zwischen Rakka (Nicephorium) und lnah, so kann man sie mit ziemlicher Sicherheit, obwol ihre genauere age unbekannt blieb, mit D'Anville 11) zwischen Circefium nd Anah anseigen. Da aber nach Abulfeda's Angabe, der el lziz citirt, dieses Dr Rahabah nur 42 Stunden (3 Parasangen) bwärts von Karkifa liegen foll, zu feiner Zeit als eine Grenz= fte bes Islams bienend, fo kann es nicht fo weit gegen Guben, ie auf D'Unvilles Karte verlegt werden. Zu Abulfedas Zeit war r Ort schon wieder in Ruinen versunken, hatte aber doch noch the Minarets von Tempeln aufzuweisen, wo zum Gebete gerufen

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) J. Cl. Rich Narrative Vol. II. p. 29, 31. <sup>8</sup>) R. Benjamin Itiner. I. c. p. 92. <sup>9</sup>) Oriental Geogr. p. 59. <sup>10</sup>) Abulfedae Mesopot. ed. Reiske b. Bufding hister. Mag. IV. p. 241. <sup>11</sup>) D'Anville sur l'Euphrate etc. p. 56.

wurde. In berselben Entfernung, abwärts bem heutigen Abresit, an der Stelle des alten Circestum an der Mündungsspitzbes Khabur, scheint in neuester Zeit, während der Dampsschiffshrtserpedition, Col. Chesney die Ruinen des alten Castells vor Rechoboth wieder aufgefunden zu haben, die auf der Westseit des Euphratusers, 3½ engl. Mill. in S.W. des kleinen Städtchens Miaden, auf seiner schönen Karte vom Euphratlause eingetrager sind. Bei diesem Orte kamen, zu Abulfedas Zeit, die Reisender aus Irak und Sprien zusammen; dies wird also auch wol der N. Benjamin hieher gesührt haben, der von da erst in einer Tagreise, den Euphrat wieder auswärts, nach Karkssia (Karkemisch s. ob S. 15), ging, wo er 500 seiner Glaubensgenossen vorsand.

Auf einem uns unbekanntem Umwege kehrte Rabbi Benjamin zum Tigris zuruck, um in 5 Tagen Chadrah, bann in 2 Tagen Okbara, und wiederum in 2 Tagen Bagdad zu er

reichen.

In Chabrah (ober Chardah) 12) findet er 15,000 Juden alfo eine fehr ftarke jubifche Gemeinde vor, zu beren Beftätigung wir weiter nichts zu fagen haben, als was schon oben als Ber muthung angeführt wurde (f. ob. S. 134), ba biefer Ort fein an berer als das Chabr ober Rhabr bei Mirkhond und andern Dri entalen fein kann. Auch in Ofbara, beffen Lage am Euphrat in bem zu seiner Zeit ftart bevölkerten und gesegneten Canallande, nah Catrabbol und dem alten Opis, und aus Abulfeda, 15 Stunder Wegs oberhalb Bagbab, bekannt ift (f. ob. S. 208), fand fich ein Gemeinde von 10,000 Juden ansässig vor, in der Stadt, beren Un lage bem burch Rebucabnegar in bie Gefangenschaft abgeführter Rönige Jojachim von Juda (2 B. d. Kon. 24, 8) zugefchrieber murbe, ber allerdings ber Erzählung (2 B. d. Kön. 25, 27-30 gemäß nach langem Schmachtem im Rerfer vom babylonischer Rönige Evilmerodach befreit, freundlich, ehrenvoll und königlich bie an das Ende feines Lebens gehalten murde, und feinen Stuhl, wi es heißt, über die Stuhle fette ber andern Konige, die bei ihr maren zu Babel. Dann wurde er, diefer Legende gemäß, feine Sof statt in Okbara erhalten haben; von ihm leiteten bie judische Pringen ber Gefangenschaft, 13) bie fich fpaterhin in Bagbe aufhielten, ihr Geschlecht ab, und von ihm fagt bieselbe Legende me

<sup>&</sup>lt;sup>512</sup>) R. Benjamin Itiner. l. c. p. 93. 13) ebendas. T. II. p. 13 Note 259. Zunz.

fuphratf.; hiftor. Ruchbl.; n. R. Benjamin (1170). 257

er, seien, außer Okhara, auch die Stadt Shafjataib am Eushrat (f. unten) und das Grab des J'cheskel (des Propheten kzechiel), das in Kufa gezeigt ward, erbaut worden.

Bagdab war zu Rabbi Benjamins Beit noch bie große Sauptstadt des Khalifenreichs; aber die unthätigen Khalifen waren icht mehr ber Mittelpunct ber Geschichte bes muhamedanischen taates, seitbem bas Emirat ober bie Herrschaft Mitte bes 11. Jahrunderts in die Gewalt der Sultane der Seldschuten gekommen par, beren Macht ihrerseits, Mitte bes 12. Jahrhunderts gleichalls icon wieber burch Theilungen und Familienzwistigkeiten gangd gebrochen, und bas Reich, in viele Provingen getheilt, in bie bewalt einzelner Atabeken (Bäter ber Fürsten) gefommen war. dur noch die Abstammung von den Abbaffiden, die Infignien bes thalifate, ber Stab und ber Raftan bes Propheten, nur ber Balaft, in bem fie blos ihrem Harem, ihren Eunuchen, Kämmerlingen nd Hofschranzen lebten, so wie die geheimnisvolle Unfichtbarkeit prer geheiligten Berfon, erhielt ben Wahn ihrer alten Berrlichkeit eim Volk, mahrend ihre Person, ihre Wurde und Leben nur zur Suppe ober zum Spielball bes Emir al Dmras, ober bes jedesma= gen Gewaltigsten ober Schlauesten geworden war. Der Tob bes Baters, im Jahr 1160, hatte bem Sohne Jussuf Abul Modaffer en Weg zu diefer traurigen Burbe gebahnt, welcher berfelben un= er bem Namen Mostarsheb (b. h. Gott um Gnade bittenb) bis um Jahre 1170 vorstand, wo er durch seine eignen Kämmerlinge ind Leibärzte im gewaltsam erhitzten Babe erwürgt ward.

Er wird von den Geschichtschreibern <sup>14</sup>) als mild und gerecht, a als einer der noch achtungswerthesten geschildert, und damit stimmt auch, was R. Benjamin von ihm erzählt, denn zu seiner Regiezungszeit muß derselbe, der Zeitrechnung gemäß, in Bagdad gewesen ein, obgleich er ihn nur mit dem allgemeinen Titel Emir al Mumenin (Gebieter der Gläubigen) der Abbasside <sup>15</sup>) bezeichzet, ohne ihn mit Namen zu nennen. Da er ihn einen großen Beschüger der Juden nennt, deren viele als Beamte in seinen Dienziehn standen, da er von ihm versichert, daß er viele Sprachen verziehe, auch die hebräische lese und schreibe, und im mosaischen Geses bewandert sei, so ist es wol möglich, daß die Mittheilungen des

<sup>14)</sup> Fr. Rehm, Gesch. bes Mittelalters seit ben Kreuzzügen. Th. 1. 2 Abth. S. 7. 15) R. Benjamin ltiner. p. 93—104. Ritter Erbfunde X.

Rabbi über ihn aus Berichten seiner Glaubensgenoffen herstamm bie freilich nicht von Uebertreibungen frei sind, benen jedoch is Character, daß sie von Augenzeugen herrühren, nicht wol abzusp chen sein möchte. Auf jeden Fall haben wir außer den Schillerungen in den Märchen von tausend und einer Nacht kaum ande die uns einen gleich lebendigen Blick in den damaligen, schon se herabgewürdigten Zustand der Khalisen = Capitale gestatteten, als seinen.

Alle mohamebanische Fürften erkennen, fagt ber R. Benjami den Rhalifen an als ihr geiftliches Dberhaupt, wie die driftlich ben Pabft. Sein Wohnfity (El Barim f. oben S. 233) hat ei fleine Stunde im Umfang; ber Pallaft ift von einem großen Po umgeben, mit allen Arten von Bäumen zum Nuten und zum V gnugen bepflangt, darin vielerlei Thiere und ein Bafferbeden, b aus bem Tigris babin geleitet ift, um gur Unterhaltung ber Ja von Bögeln, Wild und Fischen zu dienen, mogu auch die Sofleme g Theilnahme eingelaben werben. Er hat fein Ginkommen, als w er burch die Arbeit feiner Sande gewinnt, (?) beshalb macht Teppiche, die er mit feinem Siegel bestempelt, Damit fie feine Bi lente auf ben Bagaren verlaufen, mo fie von ben Großen bes ga zen Landes gefauft merden. Davon bestreitet er seine Bedurfnij (Allerdings mußten die Khalifen oft barben, während ihre Emir umera, ober Majordomen, ihre Einkunfte verpragten, die fie g nicht in ihren Besit kommen ließen; boch scheint es mit dieser A gabe noch eine besondere Bewandniß zu haben).

Der gegenwärtige Khalif, fährt ber Rabbi fort, ist ein trefflick Mann, redlich, wohlwollend gegen Jedermann, den Muhamedanern er jedoch meift unsichtbar. Die Pilger aus fremden Ländern, welc sehr häufig auf dem Wege von Wekka durch Bagdad gehen, wü schen gewöhnlich ihm vorgestellt zu werden, und rusen ihn an: Set Licht der Gläubigen! aber er selbst bleibt ihnen verbergen whängt nur den Zipsel seines Kleides zum Fenster hinaus, der dar von den Pilgern begierig geküßt wird, während einer der Beamt des Khalifen ihnen den Segen zuruft, der in den Worten bestel Wehe hin in Frieden, der Herr, das Licht der Gläubigen, ist freundlich und gibt dir seinen Segen. — So ziehen sie denn vierende weiter, da sie den Khalifen ihrem Propheten gleich achten.

Auch die Familienglieder des Khalifen und seine Brüder kust ihm das Kleid; sie wohnen auch in Pallästen, aber sie find in Comahrsam gehalten (angefesselt fagt der Rabbi, mas mit einzelts

# nphrats.; histor. Rudbl.; n.R. Benjamin (1170). 259

of der Fall sein mochte, nach der allgemeinen Sitte der Thrannen Orient gegen die Brüder) und haben ihre Ausseher, um die upörungen gegen das Oberhaupt zu hindern. Doch ist jeder in nem Pallaste hochgeehrt, er ist Bestiger von Dörfern und Städten, zen Einkünste von ihren Haushofmeistern verwaltet werden; sie und schmausen und führen ein fröhliches Leben.

Der Pallaft bes Rhalifen, ber viele große Gebäude, Saulen von old und Silber, Juwelen und Schätze aller Art enthält, wird nur mal im Jahre von ihm verlaffen, nämlich am Feste bes Rama= n. Dann besteigt er bas Maulthier, im königlichen Drnat aus old und Silberstoff. Sein Turban mit den kostbarsten Juwelen jeboch zum Zeichen feiner Demuth mit einem ichwarzen Schleier ihult (f. Erok. IX. S. 720). Zahlreiches Gefolge ber Großen, cunter die Brinzen von Arabien, Medien, Persien und weiter her, es reichgeschmückt, begleitet ihn. Die Procession geht vom Pallast der Moschee am Botera (wol Bostan, f. ob. S. 234) Thore, bie große Sauptmoschee ift. Alle die mitziehen, Männer wie eiber, find in Seibe und Purpur gekleibet; die Straffen und alle tartiere find dann voll Sänger und Tänzer und Festlichkeit. es ruft bem Khalifen Seil entgegen. In bem Hof ber Moschee gt der Khalif ab, betritt dann die hölzerne Kanzel, und legt auf bas Gesetz aus. Die gelehrten Mahomedaner erheben sich, be= für ihn, preisen seine Gute und Frommigkeit, worauf er ben gen ertheilt. Dann schlachtet er bas Kameel, bas als Opfer= er bahin gebracht ift, und theilt die Stücke unter die Großen 8, die sie dann wieder unter ihre Freunde zur Speisung verthei= ; benn jeder ift begierig, einen Biffen von bem Opferthiere gu tießen, bas von der heiligen Sand des Khalifen gefallen ift. Die Atfeier ist nun vorüber, der Khalif kehrt in seinen Pallast am Ti= 8 zuruck, wohin ihn die Großen in Booten auf dem Flusse beglei= , bis er allein in seinen Pallast eingetreten ift. Denn er kehrt auf bemfelben Wege zuruck, auf bem er ausging. Der Weg Baffer entlang ift das ganze Jahr forgsam bewacht, daß er 1 Niemand anders betreten werbe. Hierauf verläßt der Khalif 3 ganze folgende Jahr seine Wohnung nicht wieder.

Seine Frömmigkeit, sagt R. Benjamin, hat derselbe auch durch bewährt, daß er an der andern Seite des Wassers an einem uphratarme viele große Gebäude, ganze Straßen und Krankenmer für Arme erhaut hat, um sie darin von ihren Krankheiteniren zu lassen; an 60 Apotheken sind hier (vergl. Erdk. IX

S. 287 u. f.), die aus des Khalifen Vorrathstammer mit allem sorgt werden, was für die Patienten nöthig ist, dis sie geheilt si auch ein großes Gebäude, Dar al Maraphtan (im Arabis Dar al Moradittan, d. h. wörtlich: Haus der Angeketteten), darin Verrückten, zumal während der heißen Jahreszeit, eingeschle und jeder an eine Eisenkette gelegt wird, dis sein Verstand zurkehrt, wo ihn dann seine Familie wieder zu sich nehmen kann. Ihalb ist ein Beamter des Khalifen damit beaustragt, jeden Weine Inspection zu halten und seden wieder vernünstig gewords sogleich frei zu lassen. Alles dies ist vom Khalifen aus der wwollenosten Abstähr, aus frommer Menschenliebe eingerichtet für den Fremden, der dahin kommt und krank wird.

Bagbab hat an 10,000 Juden 16) unter feinen Bewohn bie in Frieden und Glück leben und durch den Khalifen viel ( genießen. Unter ihnen find viele weise Dtanner, Schriftgelehrte Präffdenten ber Collegia, barin bas Studium bes mofaischen setzes betrieben wird. Die Stadt hat 10 folder Collegia (dies id für die geringe Indenbevölkerung fehr viel, vielleicht daß fich Ungabe auch auf die zur Sauptstadt fonft noch gehörigen Ortse ten ausdehnen foll); der Borftand bes großen Collegs ift Ra Sh'muel Ben Eli, ber Principal bes Collegs Geon 3: cob. Auch die Vorstände ber übrigen Collegien werden vom N im Besondern aufgeführt, und von dem des fünften, vom R El'afar Ben Tsemach, gejagt, daß er Meifter der Studier und den Stammbaum seiner Abkunft vom Propheten Sh'm (Samuel) befige, daß er fomol mie feine Brüder die Melob fenne, die bereinft im Tempel, ba er noch zu Jernfalem ft gefungen wurden. Diese Vorstände murben die Batlanim ( Laien?) genannt, weil fie öffentliche Geschäfte hatten, jeden Wod tag Recht sprachen; nur am Montage versammelten sie sich in i Conventen.

Das Haupt von allen sei der Rabbi Daniel Ben Elbai, der Prinz der Gefangenschaft, der Herr, der Stammbaum sein Geschlecht an König David anreiht; so wer von den Juden titulirt. Die Mohamedaner nennen ihn Said Ben Davud (edler Sproß Davids); er habe unter der Littät des Emir al Mumenin den Oberbesehl über alle jüdische Moregationen, und darüber sei ihm vom Khalisen das Siegel pl

<sup>514)</sup> R. Benjam. Itinerar. I. p. 106; pergl. II. not. 265. p. 1:-

# uphrati.; histor. Ruckbl.; n. R. Benjamin (1170). 261

n. Jebermann, Jube wie Mohamebaner, muffe vor feinem Ungeht fich erheben, wenn ihn nicht die Strafe von 100 Streichen ffen foll. Seine Audienz beim Khalifen fei ftets von einem gro-Befolge von Reitern begleitet; er felbft, in gefticte Geibe ge= idet, trage einen weißen Turban mit Diademschmuck, und vor ihm r riefen die Herolde laut aus: machet Plat bem Herrn, dem Sohne avide! Seine Gewalt erstreckt sich über Mesopotamien, Perfien; gorafan, Saba in Demen, Diarbetr, Armenien und zum Lande ota (b. i. Cuthaea) am Ararat (b. i. am Jebel Judi), auch über 3 Land der Manen hinaus bis zu dem eisernen Thore Mexanders i. Derbent, die Pforte der Mlanen), auch über Sitbia (?) und le Provinzen der Turkmanen bis unter die Aspisischen Berge Aspisii montes am Jaxartes bei ben Schthen, nach Ptolem. VI. 14. fol. 162); fie reicht über Georgien zum Drus und bis Tut und Indien. Er geftattet in allen dortigen Gemeinden die Wahl rer Rabbinen und Diener, die von ihm erft ihre Weihe und die rlaubniß zu functioniren erhalten, wofür ihm aus ben fernsten indern zahlreiche Gaben zukommen.

Dieser Brinz der Gefangenschaft hat Wohnhäuser, Gärm, Baumpstanzungen und große Ländereien in Babylonien, ererbt
en seinen Vorvätern, die ihm Niemand entreißen kann; auch zieht
Einkünste von den jüdischen Herbergen, Märkten, Waaren, von
nen Zoll erhoben wird. Er ist sehr reich, aber auch gelehrt, und
gastsreundlich, daß täglich eine große Anzahl Ibraeliten mit an
iner Tasel speisen. Zur Zeit seiner Einsetzung hat er jedoch große
bummen an den Khalisen und die Prinzen von dessen hause zu
ihlen; seine Einweihung geschieht durch Hände-Ausstegen des Khasen in dessen Pallaste, worauf der Prinz unter Musikbegleitung in
ine eigne Wohnung zurücksehrt und daselbst durch Auslegung der
dände die Glieder und Vorsteher seiner großen Gemeinde einweiht.

Biele der Juden in Bagdad sind reich und gelehrt; sie hatten stüdische Synagogen, die theils in der Stadt selbst, theils in Al dorch, der Stadt an der Westseite des Tigris (s. ob. S. 200), der ie Stadt in der Mitte theilt, liegen. Die Haupt=Synagoge des Brinzen der Gefangenschaft ist durch Säulen von buntem Marmor eschmückt, mit Gold und Silber überzogen, auf deren Pfeilern Inschristen von Stellen der Psalmen mit goldner Buchstabenschrift einsteragen sind. Der Altar, auf dem die Rolle des Pentateuch erzöht ist, hat 10 Marmorstusen, auf deren obersten die Stände bes

Prinzen ber Gefangenschaft und ber andern Prinzen aus bem Sauf David sich befinden.

Der Lage ber Stadt Bagbab in ihren reichen Umgebunger von Gärten, Obsthainen und Palmpslanzungen kommt nichts in ganz Wiesopotamien gleich; bie Kaufleute auß allen Ländern treffen zum Handel daselbst zusammen; auch viele Weise und Philosophen, die in allen Wissenschaften erfahren, wohnen daselbst, so wie Magier die in allen Arten der magischen Künste bewandert sind.

Nach längerem Aufenthalte in der Capitale Bagdad besuchte Rabbi Benjamin die benachbarten Städte am Euphrat, die sich durch ihre Hochschulen, Synagogen und, wie es scheint, durch sehr starke jüdische Bevölkerung auch noch zu seiner Zeit auszeichneten. Zunächst ging er in 2 Tagen zu einer Stadt mit 5000 jüdischen Bewohnern und einer Synagoge, die er Gihiagin 17) (und völlig unbekannt) nennt, oder Nas al Aien, welches Resen, die große Stadt, sei, deren Lage uns nur dadurch näher bezeichnet wird daß der Rabbi von da nur einen Tagemarsch zu der alten Babel gebrauchte. Indeß die Lage der alten assyrischen Stadt Neser (1. B. Mos. 10, 12) läßt sich nicht mehr nachweisen, und Nas al Aien kann wenigstens nicht der bekannte Ort dieses Namens (f. ob S. 244) sein; eine sehr große Stadt, so nahe bei Babylon, ist unkzu allen Zeiten völlig unbekannt geblieben.

Unter Babylons Nuinen glaubt der Rabbi noch die bei Pallastes Nebucadnezars (d. i. den Mujellibe, am Oftuser, die Ruine, die heute ausschließlich mit dem Namen Babel belegt wird unterscheiden zu können; doch gehe man aus Furcht vor Schlanger und Scorpionen nicht hinein. Er wiederholt dort die Sage vor dem seurigen Ofen, auf die Erzählungen der Orientalen sich beziehend (s. ob. S. 188), die jedermann bekannt seien. Die starke Bewölkerung, die er dieser Ruinengegend beilegt, ist wol nur ein salscher Zusatz der Abschreiber, so wie die Zahl von 10,000 Juden, dier der 2 Stunden serngelegenen Stadt Hillah beilegt, eine Verwechselung mit Bagdad, dem diese Summe damals schon, wie auch heut zu Tage, 18) zukommen mochte, dagegen Hillah wol nur jen in Bagdad angegebenen 1000 jüdischen Bewohner haben mochte. Id den 4 Shnagogen dieser Stadt ward täglich Gottesdienst gehalten Der Thurm, den das Volk vor der Zerstreuung (1. B. Mos. 11) er

Travels in Mesopotamia. Lond. 1827. 4. p. 508.

### Cubrats.; histor. Ruckbl.; n. R. Benjamin (1170). 263

richtete, jagt berfelbe, liege anberthalb Stunden (auf bem Weftufer des Cuphrat) von hier entfernt, und sei von All=ajur, d. i. von Bacfteinen, erbaut (ein persisches Wort, bas bei ben Arabern in Gebrauch gekommen); 19) seine Breite sei 240, seine Sohe 100 Ellen, und ein gewundener Gang führe in Abfätzen von 10 zu 10 Men hinauf, zur Zinne deffelben, von wo eine Aussicht von 8 Stunden in die Runde auf die weite ungeheure Chene. Des Sim= mels Feuer, das den Thurm zerschlug, spaltete ihn, fagt er, bis auf fein Fundament. Daß hiermit die enorme Ruine des Birs Rim= rub gemeint fei, ergibt fich aus ben Bahlenangaben, die mit neueren Beobachtungen gut stimmen; auch El. Rich 20) erstieg ben Thurm. bessen Stufenaufgänge noch wahrnehmbar sind; er schildert die weite Aussicht von der Sohe, die bis zum Kefil ober bis zum Grabe Szechiels reicht, und man versicherte ihn, daß man ganz in der larsten Morgenfrühe selbst das 10 Stunden ferne Mesched Alli's rblicken könne. Auch die Sage von der Zerstörung dieses babylonischen Thurms durch Feuer vom Himmel ist noch bis heute unter en Arabern im Sange, und erhält immerfort Nahrung burch die dwarz verschlackten und selbst verglaseten Massen, 21) die, unstreitig on ber Sohe herabgefturzt, am Tug ber Ruine in Saufen umher= iegen.

Nur einen halben Tagemarsch von Hillah besuchte R. Benamin den Ort Napacha, wo 200 Juden eine Synagoge hatten,
nit dem Grabe des Nabbi Iirschak Napacha, der im 3ten Jahrh.
n Galiläa geblüht, aber auch in Babylon gewesen sein soll, was
ür seine Geburtössätte gehalten wird. Der Ort ist sonst röllig unvefannt, nur der Reisende Buckingham, der 1827 diese Gegenden
vesuchte, bestätigt die Nichtigkeit von Benjamins Aussage, daß eine
valde Tagereise sern von den Ruinen des Birs Nimrud die von
Andern nicht genannte Synagoge mit dem Grabe des Napheus<sup>22</sup>)
iege, so wie 3 Stunden weiter das Grab des Ezechiel. Da auch
n Galiläa, zu Khaisa, das Grab desseschiel. Da auch
n Galiläa, zu Khaisa, das Grab desseschielsen gezeigt
vurde, so bemerkt der gelehrte Zunz<sup>23</sup>) als Commentator des Re
Benjamin, daß die meisten jener vorgeblichen Grabstätten der heilig

Rich Narrative of a journey to the site of Babylon etc., edited by His Widow. Lond. 1839. 8. p. 34. (21) J. Baill. Fraser Travels in Koordistan, Mesopotamia etc. Lond. 1840. 8. Vol. II. p. 23. (22) J. S. Buckingham Trav. 1. c. p. 511. (23) R. Benjamin Itinerar. 1. c. Vol. II. p. 141.

gehaltenen Manner wol Erdichtungen waren, um von den leichtgläubigen Bilgern Gelder einzuftreichen, und da dies bei ben drift= lichen, zumal in Paläftina bekanntlich, wie bei ben mohameda= nifden Secten im Drient mit ben Grabftatten, Rirden und De= scheen so fehr allgemein ber Fall war, so könne es nicht in Berwunderung feten, bemfelben Gebrauch und Wahn auch bei ben jubischen Gemeinden in ben Synagogen zu begegnen. Allerdings zeigen fich hievon fehr viele Beispiele, boch können diese deshalb nicht jedwedes höhere Alterthum verdächtigen; es bleibt bennoch ftets wun= ichenswerth, bag einfichtige Beobachter und Reifende folche vermeint= liche Monumente ftets genau erforschen, in Sinsidt auf Sprache, Benennung, Inscription, Architecturstyl, specielle Localität, nachste Umgebung u. f. w., weil fie nicht felten zu Denkmalen, wenn auch nicht berfenigen, beren Namen fie tragen, führen, boch zu folchen Ber= hältniffen, die zu hiftorifchen Unhaltpuncten ber Bergangen= heit und Gegenwart führen, benen wir schon gar manchen intereffanten Aufschluß über Geographie, Bölfer = und Menschengeschichte verdanken.

So führt R. Benjamin nun auch, nach 3 Parasangen (4) Stunde) Wege von ba, fern vom Ufer bes Euphrat, zum Grabe bes Propheten J'destel, 24) b. i. Befekiel ober Ezechiel beffen geographische Lage, mag es fein wirkliches Maufoleum sein ober nicht, als eine fehr erwunschte Marke zum Drientiren in je nem weiten Blachfelbe und auch burch ben aufmerksamen Die: buhr 25) genauer, 42 Stunde nördlich von Meschhed Alli, unter ben bei den Drientalen gebräuchlichen Namen Refil, bestimmt und au seiner Karte eingetragen ift. Diefer Treffliche fand bafelbit im De cember 1765 nur ein einfach gemauertes Grab, von einer arabijche: Familie gehütet, welche zugleich die Pilger, viele Sunderte von Ju ben, bewirthete, welche dies Seiligthum jährlich bewallfahrteten, auc ein fleines ummauertes Caftell zu ihrem Schutze gegen die Ueber fälle der plündernden Beduinen aufgerichtet, von denen fie, wenn f einmal von benselben umlagert worden, burch die türkische Garnisc in Selle leicht befreit werben konnten, mas denn gewöhnlich ein doppelte Prellerei für die Armen zu sein pflegte.

Im 12ten Jahrhundert muß unter dem Schutze der den Judgeneigten Khalifen der Ort bedeutender gewesen sein, wenn vor b

<sup>\*24)</sup> R. Benjamin Itin. I. c. I. p. 107. 25) Miebuhr, Meise Th. . S. 264.

# Cuphratf.; hiftor. Rudbl.; n. R. Benjamin (1170). 265

Spnagoge ber Blat, wie Rt. Benjamin fagt, mit 60 Thurmen befett war und zwischen je zweien ein Bethaus ftanb, hinter ber groß= ten Synagoge aber bas Grab bes Propheten, über bem fich ein fcboner Dombau mit Ruppel erhob, beffen Erbauung man bem Könige I'thoniah von Jehuba (Jojachim, f. ob. G. 256) felbst zufcbrieb, nebst ben 35,000 Juden, die mit ihm aus bem Gefängniß famen. Deren aller Namen follen auf ber Mauer angeschrieben ge= wesen sein; ber Königsname querft und ber bes Propheten quiett. Die Bilger aus ben fernften Ländern machten biefe Stelle zu ihrem Betorte; zumal Ende September und Anfang October, zur Zeit bes Meujahrs und ber Suhnopfer waren hier große Festversammlungen, zu benen fich ber Pring ber Gefangenschaft und bie Vorfteber ber Collegien aus Bagbab einstellten. Die aufgeschlagenen Butten lagen im offenen Blachfelbe, in einem Umfreise von 8 Stunden Wegs, und viele grabische Raufleute versammelten fich babei zur Abhal= tung großer Märkte. Um haupttage murbe aus einer großen Rolle bes Bentateuchs von des Propheten eigner Sandschrift die Borlefung gehalten. Gine ewig brennenbe Lampe, feitbem fie Ezechiel felbft angegundet, fagte man, brannte über feinem Grabe, und in dem Sanctuar eines zur Seite stehenben Gebäudes ward eine zahlreiche Sammlung von Schriftrollen aufbewahrt, beren viele fo alt, wie ber zweite Tempel, und felbst einige gleichzeitig mit bem erften Tempel fein follten, ba es ber Gebrauch gewesen, bag jeber, ber finderlos, feine hinterlassenen Schriftrollen diesem Sanctuar vermachte. Eine folche Sammlung wurde freilich zu ben merkwürdig= ften gehören, wenn fle fich erhalten hatte; ju Diebuhr's Beit scheint Niemand etwas von einer bort vorhandenen Sammlung ge= wußt zu haben; boch fagt ber größte Kenner ber mohamedanischen Literatur bes Drients: "es verdiene noch heute bas Grab Ezechiels die Aufmertfamfeit literarischer Reisender burch eine schöne, von ben Königen ber Sefi bafelbft angelegte Bibliothef. 26) Die Eingebornen führten bamals alle aus der Fremde kommende Juden, zumal die aus Diedien und Persien in großer Bahl, wie noch heute, 27) famen, zu jenem Grabe, ihre Gebete zu halten. Auch die vornehmen Mohamedaner famen, ben Propheten zu ehren und ihr Gebet zu halten, zu biesem Orte, ben fie Dar Di'licha (ben lieblichen Aufenthalt) nannten, zumal

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) v. Hammer: Purgstall, die asiat. Türkei. Rec. Wien. Jahrb. 1821. Bd. XIII. S. 225. <sup>27</sup>) (Rousseau) Description du Pachalik de Bagdad. Paris 1809. 8. p. 77.

auch die Araber; daher blieb, in den frühern Perioden wenigstens, felbit zu Kriegszeiten biefes Grabmal ftets in Ehren. Rur eine halbe Stunde fern werden noch andere Gräber und eine Moschee genannt, fo wie 3 Mil. fern bie Stadt 21 Rotfoneath 28) mit 300 Juben zu Einwohnern, und 3 Paraf. (42 Stunde) weiter, in Alin Jophata, das Grabmal bes Propheten Nahum von El= fog, bas nicht blos hier, fondern auch in feinem Geburtsorte ge= zeigt wird (fiehe Erdkunde Th. IX. Seite 742). Ungeachtet wir Diefe Localitäten beut zu Tage nicht mehr nachweisen können, fo bleibt ihre Angabe boch intereffant, weil wir baraus feben, wie ftark bevölkert ober boch besucht jene Gegend war, die jest gang wufte liegt und Niemand scheint ernähren zu fonnen. Denn nur eine Tagereise fern von da lag ein perfisches Dorf (wol von Shiiten, ben Verehrern Alis und Suffeins, bewohnt, die noch heute biefelben Gegenden vorzugsweise bevilgern, f. Erdf. VIII. 298, 300 u. a. D.). mo bie Sepulcra von drei Rabbis; eine halbe Tagereise meiter ein anderes, wo ebenfalls in ber Mitte ber Bufte 3 bergleichen bemall= fahrtet werden, und eine Tagereife fern von ihnen noch an einem andern, nicht genannten Orte bas Grabmal bes Königs Zebefia gezeigt wurde, ber fich wider feinen Verwandten Nebucadnegar em= porte und von ihm im neunten Jahre seiner Berrichaft geschlagen und gefturzt ward (2. Buch ber Könige 24, 17; 25, 1). In Rufa, bas nur eine Tagereise fern von biesem letten Orte, nach Rabbi Benjamins Berichte, von ihm besucht ward, gibt er 70,000 Juden als Einwohner an, und einen großen Bau mit einer Spnagoge im Vorbergrunde, wo man das Grabmal des Königs ber Gefangen= ichaft, Jojachim, verehrte, ber bas Grab Czechiels und die Städte Ofbara am Tigris, Shafjataib am Cuphrat erbaut haben follte.

Rabbi Benjamin wandte sich von diesen Umgebungen best alten Babylon weiter nordwestwärts, ben Euphrat stromauf, um noch die 3 Orte Sura, Naarda und Pombeditha, die berühmstesten babylonischen Hauptschulen, die Sitze der Geonim, 29) seiner Glaubensgenossen, zu besuchen, deren Lage jedoch genauer nachzusweisen seine Schwierigkeit hat, weil eine Versetzung des Textes in denjenigen Stellen vergegangen zu sein scheint, wo von ihnen die Rede ist, zumal mit Juba, welches Pumbeditha in Nehardea genannt wird, und schon an einer frühern Stelle im Text eingeschos

<sup>&</sup>lt;sup>628</sup>) R. Benjamin Itinerar. 1. c. pag. 110. <sup>29</sup>) Basnage Hist. des Juifs 1706. II. p. 755.

## Euphrats.; histor. Ruckbl.; n.R. Benjamin (1170). 267

ben 30) gewesen zu sein scheint, obwol es als identisch mit dem erst später angeführten el Jubar 31) betrachtet werden muß.

Bon Rufa lag die erfte Stadt, Sura, 12 Tagereifen fern, (offenbar im N.W., und nicht auf dem Oftufer, wie die schon oben genannte, auch anders geschriebene Soura, f. ob. S. 205), wol die= selbe, welche auch Ebrisi, zweimal Sura Sura 32) geschrieben, mehr oberhalb am Euphrat gelegen angibt, ohne Näheres von ihr gu melben. Da ste indeß, nach Edrist, nahe unter Anbar, wo ber Jsacanal vom Euphrat abzweigt, lag, so konnte die Entfernung der beiben, Soura und Sura Sura genannten, Städte nicht febr groß sein, und wir könnten wenigstens von ihrer ungefähren Lage sprechen, von der fich vielleicht der Name eines dicht am Westufer Des Euphrats hingestreckten Sees, Effuria genannt, nach Colon. Chesneys Stromaufnahme, herschreibt, gegen welchen von Bagbab aus die jüngst vom Pascha projectirte neue Canalgrabung zwischen Tigris und Euphrat gerichtet war. Diese Lage stimmt mit ber Angabe, daß die jüdischen Sura und Pombeditha nur in ge= . ringer Entfernung von Bagdad lagen, mahrend andere Ortschaften und Diftricte, die benfelben Namen Sura in alter und neuer Zeit, auch bis heute noch führen, viel entfernter stromaufwärts am Euphrat gelegen find. Diefes Sura, fagt R. Benjamin, 33) heiße m Talmud Matha M'chasia, und sei früher die Residenz bes Fürsten ber Gefangenschaft gewesen, wie bes Vorstandes ihrer Collegien. Die Gräber breier im zehnten Jahrhundert sehr geseierter rabbinischer Lehrer ber Acabemie (Geonim) in Sura, die acht Jahrhunderte hindurch großen Ruhm unter den jüdischen Gelehrten genoß, zeigte man bafelbst, ber R. Sh'rira, Sai, Saabia, so wie vieler andern, die als Prinzen ber Gefangenschaft aus bem Hause David bort restoirten, bevor die Stadt zerstört ward.

Zwei Tagreisen entsernt von da, besuchte R. Benjamin zu Shafjathib eine Synagoge, welche die Juden aus Erde und Stein erbauten, die ste aus Ierusalem mitgebracht haben wollten (eine Legende des Talmud), 34) die sie deshalb "die nach Neharsdea verpflanzte Synagoge" nannten. Der Name Shasja-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) R. Benjamin Itinerar I. c. Vol. I. p. 92. u. Vol. II. Not. 255, p. 133—134 uach Jung. <sup>31</sup>) R. Benj. Itinerar. I. p. 112. <sup>22</sup>) Edrisi Geogr. b. Jaubert. II. p. 138, 142. <sup>33</sup>) R. Benj. Itinerar. I. p. 111. II. p. 148. <sup>34</sup>) Zunz in Benj. Itinerar. II. p. 148. Not. 281.

thib scheint hier nur zufällig eingeschoben in die Localität, welche die Lage von Nearda, Naharda, den Sitz der alten Sipparener in ber Mabe von Ambar bezeichnet, wo schon zu Fl. Josephus Beit ftarke judische Bevölkerung ftatt fand (f. ob. G. 146). Sier war die zweite ber berühmten Geonim oder Academien jener Beit. Die britte, nur 11 Tagreifen weiter, zu Juba ober El Ju= bar, b. i. Bumbebitha 35) in Rehardea, am Cuphrat gelegen, mit 3000 Juben, mo die Graber mehrerer Pringen ber Gefangen= schaft und Rabbiner, wie auch bes R. Shmuel (Samuel), ber im 3. Jahrhundert ein berühmter Lehrer Diefer Schulen mar, gezeigt murben.

Nach bem Besuch biefer Sauptorte eilt Rabbi Benjamin bas Euphratland abwärts, über Waset,36) mo er 10,000 Juden mit ihren Rabbinen angibt, nach Baffora am Tigris, wo ihrer nur 2000, aber viele reiche und gelehrte wohnten, und von ba nach Korna am Zusammenfluß von Euphrat und Tigris, ober bes Shat el Arab, wo boch auch noch 1500 Juden an der Grenze des da= maligen Perfien jagen. Sier wurde bas Grab Ebra's verehrt, ber baselbst auf ber Reise von Jerusalem zum Könige Artaxerxes gestorben sein follte. Eine Synagoge, wie eine Moschee ber Dioba= medaner, bezeichnete dieje geweihte Stelle. Korna ift zwar als Stadt erst im 17. Jahrhundert 37) entstanden, mahrscheinlich wird aber an bem wichtigen Puncte bes Bereins beiber Fluffe schon fruher ein Caftell des Namens zur Beherrschung ber Schiffahrt geftanben haben, wie ein foldes auch im Dibihannuma 38) angeführt wird, beffen Bedeutung auch in viel frühere Zeiten zurückgeht (fiehe oben S. 56). Das Grab des' Esra, jest 31 Azer 39) genannt, und mit einem ichonen Dom aus glaftrten turfisfarbigen Biegeln geschmuckt, reich durch Pilgergaben, wird bis beute von Juben fark bewallfahrtet, zumal von Basra aus, und ift allen neuern Reisenden etwa eine Tagreise aufwärts von Korna, am Weftuser bes Tigrisftromes, befannt. Undre nachfolgende Rabbine, wie Betadia und Charifi, 40) melde fpater baffelbe Grab befuchten

<sup>&</sup>lt;sup>8 35</sup>) R. Benj. Itinerar. I. p. 112 und 92; II. p. 133, not. 255. <sup>36</sup>) R, Benjamin Itinerar. I. p. 116. <sup>37</sup>) Miebuhr Meise. II. C. 211. 38) v. Sammer-Burgitall, affat. Turfei. 1821. B. XIII. Wiener Jahrbücher. S. 218. 39) G. Keppel Personal narrative of travels in Babylon, Assyria etc. Lond. 3 Ed. 1827. 8. I. p. 92; Capt. R. Mignan Tray. in Chaldaea 1827. Lond. 1829. p. 8. we c. Abbitoung. 40) R. Benj. Itinerar. II. p. 150. not. 289.

# Cuphratf.; hiftor. Rudbl.; n. Marco Polo (1300). 269

und seine Legenden mittheilen, nennen den Fluß, an dem es liege, in hebräischer Sprache Ahava, wodurch der Ort der Versammslung der Juden, welche in Begriff waren, unter Esras Leitung aus der Gefangenschaft nach Ierusalem zurückzukehren (s. Esra 8, 15, 21 und 31: Also brachen wir auf vom Wasser Ahava 1c.), seine Localistrung auf der Grenze von Susiana und Babylonien erhalten würde, wenn dieses Datum als zuverlässig gelten könnte. Wirklich geht R. Benjamins Wanderung von hier nach Sussitiana hinüber, von wo uns seine Berichte über Susa und des Propheten Daniels Grab schon bekannt sind (Erdk. IX. S. 305 und sk.).

2) Marco Polo's Berichte (1300 n. Chr. Geb.) von ben Tigris= und Euphratstädten und ihren Fabrikaten.

Marco Polo, der edle Benetianer, berührt nur wenige Orte, und gibt wol auch Nachrichten von solchen, die er nicht einmal berührt hat, doch bleiben seine Angaben über jene von Europäern kaum besuchten Gegenden, für jene Periode, Schluß des 13. Jahrschunderts, immer dankenswerth. Er geht von Klein Armenien und dem östlichen Asia minor, das er Turkomanien nennt, weil es damals die Türken erst in Besitz genommen hatten, im 4. Kapitel seines ersten Buchs, nach Groß Armenien über, und von da

über Mosul nach Bagbab.

Armenia major, <sup>41</sup>) fagt er, ist eine große Provinz, an beren Eingange (von N.W. her) die Stadt Arzingan liegt, wo in einer Manusactur sehr schöne Baumwollenzeuge (Bucherame nach I Mill., oder bocassini di bombagio nach T. Kamus.), <sup>42</sup>) sogenannte Bombassins gearbeitet werden, die besten, die es gibt. Auch viele andre Fabrikate sind daselbst, die aufzuzählen zu umftändlich sein würde. Es hat die schönsten warmen Bäder, die auß der Erde hervortreten. Die meisten Einwohner sind Armenier, die aber unter der Oberherrschaft der Tataren stehen. In dieser Provinz sind viele Städte, aber Arzingan ist die Hauptstadt und der Sitz des Erzbischofs. Die nächsten Städte von Bedeutung sind Argiron und Darzik.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) M. Polo Trav. ed. Marsden. Lond. 1818. 4. p. 47.
<sup>42</sup>) j. Jl. Millione di M. Polo ed. Baldelli Boni Firenze.
1827. 4. T. I. p. II. und T. 11. p. 24.

#### 270 West-Assien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 32.

Arzingan, die damalige Sauptstadt Groß Armeniens, welche zu gleicher Zeit als eine merkwürdige Fabritftadt fich zeigt, beift noch beute Erzingan 43) und liegt in wildromantischer Natur, in fehr fruchtbarer Umgebung, etwa 20 geogr. Meilen in S.W. von ber heutigen Capitale Armeniens, von Ergerum, entfernt, abwärts am Rara Su, ober bem großen Weft=Cuphratarme. Eriza ober Erez 44) bei Armeniern, Argengan bei Perfern, bei Arabern, benen bas B fehlt, Argenbjan, war eine febr alte und berühmte Stabt, in ben vorchristlichen Zeiten, burch viele heidnische Tempel, die fle im erften Jahrhundert burch König Tigranes II. erhalten hatte. Später, im vierten Sahrhundert, wurden aber eben bier biefe Tempel ber Anahib burch St. Gregorius Illuminator acffürzt, und bie Gegend burch biesen großen Apostel, beffen Grab auch bier bepilgert wird, die claffische Mitte Urmeniens, ber Bischofsfit, ber erft fpater von ba in bas jungere Ergerum verlegt warb.

Unter der Herrschaft der Seldjuken und der Mongolen in Perssien, der Nachsolger Holagu Khans, welche im Jahr 1242 die Stadt erobert hatten, zu deren Zeit Marco Polo sie sah, war sie sehr aufgeblüht und voll Industrie und Handel. Von den warmen Bädern daselbst ist uns von keinem neuern Beobachter Bericht gezehen, und wir vermuthen saft, daß sie M. Polo mit denen zu Elija nahe Erzerum verwechselt hat; diese Stadt ist wiederholt durch Erdbeben sehr zerstört worden. Der englische Consul J. Brant, der Erzingan im Jahre 1835 besucht hat, gibt ihr 3000 Häuser und meist türkische Bewohner, darunter aber 800 armenische Familien.

Die zweite Stadt von Bedeutung, die M. Polo Argiron nennt, ist der verderbte Name der heutigen Arzerum, Erzerum, richtiger nach Araber Benennung Arzen er rum, d. i. die Stadt Arzen der Römer, weil ste die letzte den Byzantinern dort zugehörige Stadt Armeniens war, im Gegensatz einer andern benachsbarten Stadt Arzen (Ardzen oder Arzes s. Georg. Cedreni hist. Compend. ed. J. Bekker. T. II. 1839, 8. p. 577, 7), weiter östlich, die ein reiches Emporium der Syro Armenier war, welche aber

Geogr. S. of L. 1836. Vol. VI. p. 202. Eug. Boré Mémoires. Paris. 1840. 8. T. I. p. 393. 44)- St. Martin Mém. hist. et géogr. s. l'Arménie. T. I. p. 70.

# Euphrats.; histor. Rudbl.; n. Marco Polo (1300.) 271

schon im Jahr 1049 n. Chr. G. von ben Selbjukiben gerftort warb und in Ruinen liegen blieb. Ihre Bewohner siedelten fich nun nach ber römischen Stadt Argen über, die bis dabin nur ein Rriegsplat gewesen war, feitbem aber burch Bevolferung und Reich= thum fich erft bob. Ihr altefter, einheimischer Name Garin, in berfelben Broving, die auch bei ben Armeniern Garin hieß, murbe erft Anfang bes 5. Jahrhunderts durch ben Bau einer Feftung an ihrer Stelle verbrängt, welche die Sauptfeftung Urmeniens wurde, und ben Namen Theodofiopolis 45) erhielt. Gie wurde nämlich von Anatolius, einem Generale des Theodofius bes Jungern, im Jahre 415 n. Chr. Geb. erbaut, und von ihm feinem Raifer zu Ehren mit biefem Ramen belegt, ben fie als driftlich-byzantinische Stadt auch viele Jahrhunderte hindurch behielt, bis berselbe im 11. Jahrhundert burch die arabische Benennung verbrängt ward, beffen Verstümmelung M. Polo bei ben Bersern vorfand, ber auch bis heute in Erzerum ber allgemein gebräuchliche geblieben ift. In der Rähe dieser Theodofiopolis vie durch Anastasius ihre starke Ummauerung erhielt (Procop. bell. Pers. I. 10. pag. 50. ed. Dind. I. 1833), am Fuß ber bor= tigen Berge, lagen warme Quellen, über welche Anatolius Thermen erbaute. Es find unftreitig biefelben, welche noch heute u Ilijeh 46) als Bäder dienen; es sind 2 Quellen von 100° Fahrenh. Temperatur, die ftark besucht werden, obwol die Badeanstalten aus bloßen Erdhütten bestehen. Bon ihnen aus erblickt man aber schon gang nahe gegen Dft bie weißen Minarets ber großen mobernen Stadt Erzerum. Andre halten bas noch weiter öftlich gelegene Saffan kalaa, am nördlichsten Zufluß bes Axares, für die alte Theodofiopolis, weil baselbst auch warme Bäver liegen. 47)

Die unter dem verstümmelten Namen Darziz aufgeführte Stadt ste feine andre als die alte Arsissa, die heutige Ardissh, deren dage am Ban-See und schon aus frühern Untersuchungen bekannt st. (Erdf. IX. S. 785, 923, 989, 994), deren genauere Beschreibung eir aber erst im Jahr 1838 durch J. Brants 48) Besuch daselbst

rhalten haben.

gate narrat. of a tour thr. Armenia etc. Lond. 1840. 8. Vol. I. p. 170; Henry Suter Notes on a journey from Erz Rum to Trebizond etc. 1838. Journ. of R. G. S. of London 1841. Vol. X. P. III. p. 434. 47) v. Hammer, affat. Türfei. Mec. in Wiener Jahrb. 1821. Bb. XIV. ©. 35. 48) Brant Notes I. c. p. 402.

Marco Bolo fahrt in feiner Nachricht von Groß Arm nien fort, daß es eine fehr weitläufige Landschaft fei, bie in b Sommerzeit zur Station eines Theils ber Reiterschaaren ber groß Armee ber öftlichen Tataren biene, wegen feines trefflichen Weib landes, ba aber im Winter zu viel Schnee falle, um noch Futter ; finden, fo muffen biefe bann gegen ben Guben manbern. Ral einem Castell, auf bem Wege von Tauris nach Trebifond, welch Baipurt beifit, ift eine reiche Gilbergrube. Dies ift bas als ichon vom Raifer Juftinian auf einem impofanten boben Felfen e baute Caftell Baeberbon (Bueßegdw, b. Procop. de aedif. Il 4. ed. Dind. 1838. Vol. III. p. 253), bas Paipert ober Pa pert ber ältesten Armenier; 49) bei Arabern und Türken Baiburt oder Baibuth genannt, im N.W. von Erzerum, am Djorofl ober Tfburut-Fluß, der seinen Lauf von biefem Orte gege N.D. über Ispera (Hispiratis) zum schwaren Mecre nimmt, wäl rend jenseit ber benachbarten Gebirgsfette, in N.W. ber Stab ber Fluß von Gumifhthane entspringt, ter ebenfalls in nord westlicher Richtung zum schwarzen Meere fturzt. Dicht bei bi Stadt Baiburt ift feine Silbergrube befannt; wol aber liegen nu in geringer Entfernung von ber Stadt, an bem Wege nach Erzerun Rupfergruben, Chalvar, die aber nicht gemeint fein könner Die ganze Umgebung scheint reich an Metallabern zu fein. Aus Silbergruben find bier, nur liegen fle etwas entfernt von be Stadt; die einen in N.D. im Thale des Tihorut, gegen Isperathin bas 18 Stunden Wegs entfernt liegt, etwa auf halbem Wege ba bin, 50) in ber Mähe bes armenischen Rlofters Gip Dvanes, bi jeboch heut zu Tage nicht mehr bebaut werben, und wenig befann find. Die andern liegen auf der entgegengesetten Seite, im A.W von Baiburt, im Thale bes Fluffes Gumisfhana, 14 Stun ben fern, und haben bem Fluffe felbft ben Ramen gegeben, benn bi Bergwerksstadt, welche auf ben Granitrucken bes Gumish Dag (Silberberge) aufgebaut ift, heißt Gumishkhana, bas beiß "Silberhaus." 51) Offenbar find es biefe, welche ber Benetiane

Asia minor. 1842. 8. Vol. I. p. 226: 51) Chentaf. S. 169 und 234; vergl. J. Brant Journey 1835 im Journ. of the G. Soc. of Lond. Vol. VI. 1836. p. 221; Rev. Hor. Southgate Narrative of a tour through Armenia, Kurdistan etc. Lond. 1840. Vol. I p. 156.

### phrats.; histor. Rudblid; n. Marco Polo (1300). 273

nte, benn fle sind seit langen Jahren bearbeitet, sie gelten, trot r ichlechten Bearbeitung, noch immer für bie reichften Saupt= ben, ja für bie hohe Schule des Grubenbaues und Guttenwesens gang Kleinasten und bas turkische Reich. Die erste genauere ersuchung berselben verdanken wir W. Samilton; er borte t von bem gang unwiffenden Bergwerksbirector freilich nichts r die Geschichte, oder ein so hohes Alter dieses Grubenbaues.

In der Mitte dieses Armeniens, hörte M. Polo, ftehe ein breiter und hoher Berg, auf welchem die Arche Noae site, und halb habe er ben Namen "des Berges ber Arche" nte dell' arca di Noè, n. Test. di Ramusto; im Il Mill. feblt Name) erhalten. Dies ift nicht ber sprische (Jebel Jubi, f. of. IX. S. 721), sondern der armenische Ararat, der Maste 52) einheimischen Armenier, den diefe, als sie mit der heiligen rift bekannt wurden, für ben Ararat ber mosaischen Urkunde aben, ber bei ihnen auch ben Namen Agherh= ober Dagher= gh erhielt (f. ob. S. 77). Daß biefes richtiger Arghi bagh r Arghitagh, wie im Dshihannuma bei ben Türken, heißen fe, hat v. Hammer 53) bemerkt, da dieser Name selbst auf den Na= der Arca in der Septuaginta, und auf die danach benannte che der deutschen Bibel hinweiset; was durch M. Polo's An= e eine intereffante Bestätigung erhält.

Den Fuß dieses Berges zu umgehen , bemerkt ber edle Beneier, brauche man nicht weniger als zwei Tage, 54) ihn zu begen sei unthunlich wegen bes Schnees auf seinen Gipfeln, ber schmelze, aber immer durch neuen Schneefall fich mehre. Die melzenden Schneemaffer befruchten aber, fagt er, die umher= enden Ebenen so fehr, daß diese den zahlreichsten Seerden ein 3 üppiges Weideland barbieten. Dieses Armenien grenze gegen B. an die Districte von Mosul und Merdin. Die Provinz ful, 55) fährt berselbe im 6. Kapitel seiner Erzählung fort, sei Broving von fehr verschiednen Völkerschaften bewohnt; die n Araber, welche Mohamed verehrten, die andern Christen, teine ber katholischen Kirche, von der fie in vielen Studen abhen, die sich Nestorianer, Jakobiten, ober Armenier nen-

65) Cbent. S. 60.

JI. Millione di M. Polo ed. Baldelli Boni. T. II. p. 25.

33) v. Hammer-Purgstall, Persten. Nec. Wiener Jahrbucher 1819.

36. VII. S. 228, 235.

34) M. Polo v. Marsden. l. c. p. 48.

nen. Sie haben einen Patriarchen, ben fle Jacolit (ober kolich, b. i. Katholikos; noch heute der gebräuchliche Titel, f. IX. S. 677) nennen, ber ihre Erzbischöfe, Bischöfe und Alebte facrire und in alle Theile Indiens sende, so wie nach Bagbad Cairo und wo nur Chriften wohnen, eben fo wie ber Pabfi römischen Kirche. Wir haben schon früher bas Fortbestehen i verschiedenen Secten im nördlichen Kurdeftan und am Zab Tigris (f. Erbf. IX. S. 656, 732 u. ff.) kennen lernen, wie schon im 13. Jahrhundert und weit früher ber Fall mar, und bis heute 56) noch in Mosul ben zerspaltnen Zustand ber d lichen Kirche characterifirt, ber bem Benetianer zu seiner Zeit f fehr aufgefallen zu fein scheint. Alls Dupré (1809) Mosul fuchte, 57) rechnete man auf seine 50,000 Einwohner 2500 fbri fatholifche Chriften, 2600 Jakobiten, 5000 Meftoria 750 Juden; die übrigen Bewohner waren Türken, Kurt Araber; Armenier lebten hier nicht, die boch in den me Städten jener Landschaften einzeln angesiedelt find.

Bu M. Polo's Zeit war Mosul als großes Emporium im Drient berühmt; alle jene Zeuge, fagt ber Benetianer, 58) Gold und Seibe, welche man Muffeline nennt (Mossulini), ben in Mosul gearbeitet, und alle jene großen Kaufleute, die ebenfalls Mossulini nennen, und alle Specereien im Gr auf die Märkte bringen, find aus berfelbigen Moful Prou (Dinar Maufil, die Proving Mosul ber Araber). Die let Benennung ber Raufleute, welche die Safen ber Levante in j Beit für Venetianer, Genuesen, Pisaner u. f. w. mit ben Wa bes Orients versorgten, waren allerdings Moslemen, Mu man, Muselmänner; daß fie aber alle aus Mosul waren kaum glaublich, und hierin mahrscheinlich eine Verwechslung in Benennung berselben bei M. Polo vorgegangen. Die Fabri aus feiner, burchsichtiger, weißer Baumwolle, wie bie heutigen in Indien gefertigten Zeuge biefes Namens, und wie die Bombaff die in der Fabrik zu Arzingan gemacht wurden, haben in den genden Jahrhunderten den Namen der Muffeline erhalten, aber jene seidnen, mit Gold durchwirkten Brocate, die ihren Na

<sup>556)</sup> Miebuhr Reise Th. II. S. 350 ff.; J. Cl. Rich Narrativ p. 113 etc. 57) Dupré Voy. en Perse. Paris 1819 I. p. 120. 58) M. Polo b. Marsden. I. c. p. 60. not. 3

### Euphrats.; hiftor. Rudbl.; n. Marco Polo (1300). 275

als Pruntftoffe Balbachini, 59) von Balbat, b. i. Bagbab, erbielten, und vielleicht auch in Moful gu jener Zeit gearbeitet, bie Beranlaffung zu jener irrigen Auslegung bes Namens ber Muffeline gegeben haben. Es mußte benn fein, bag auch biefer Name ben Goldbrocaten als Mosul=Waare beigelegt ward. In der Nach= barichaft biefer Proving, fährt M. Polo fort, find die Orte Mus (Mush, f. oben am obern Murad, S. 99) und Maredin, bas befannte Marbin, wo Baumwolle (hombagio) in Menge ge= baut wird, und woraus fie fehr viele Zeuge, Boccaffint (ein Name. ber nicht in allgemeinen Gebrauch gekommen zu fein scheint) ge= nannt, verfertigen. Auch biefe Leute, Unterthanen bes Tataren Rhans in Perflen, find große Fabrifarbeiter und Sandelsleute. Go viel seben wir wol, daß bamals mehr Industrie und Verkehr ber Einheimischen in biesen Provinzen bes Drients ftatt fand, als heut zu Tage, wo ber Handel fast nur burch bas Ausland angeregt wird, und selbst Mosul keine 60) eignen Fabriken mehr von Musfelinen ober andern Zeugen aufzuweisen hat, nur noch etwas Färberei und Druckerei für die aus Basra eingeführten Zeuge. Aber bas heutige Mosul<sup>61</sup>) nimmt auch nur etwa ein Drittheil ber Größe der ehemaligen Stadt ein, die überall mit Trümmern umgeben ift. In Mush ift aber gegenwärtig weber Manufactur noch Handel von Bedeutung, und obwol viel trefflicher Weinbau daselbst betrieben wird, so scheint boch keine 62) Spur mehr von Baumwollen= cultur bort vorhanden zu sein. Von Mardin aber rühmt noch Niebuhr (1766) 63) die basigen guten Fabriken von Leinwand und Baumwollenzeugen, und G. A. Olivier, der treffliche Natursorscher, der 5 Tage in Mardin verweilte, bestätigt auch die gute Baumwollen=Cultur 64) auf bem sehr fruchtbaren Gebiete der Stadt Mardin, so wie die Fabrikation guter und vieler Baum= wollenzeuge in der Stadt und den umliegenden Dörfern, welche den Markt von Aleppo damit versehen. Doch ist ihr Handel gering. Unch bamals schon, zu M. Polos Zeit, wie heute, war die Ge= zend um Mosul fortwährend bedroht durch die wilden Stämme

Die Stupa's (Topes) ober die architectonischen Denkmale 2e. von C. Nitter. Berlin 1838. S. 241. 60) Dupré Voy. I. c. I. p. 121. 61) W. Heude Voy. journ. overland from India to England. Lond. 1819. p. 218. 62) J. Brant Notes 1838. in Journ. of G. S. of Lond. Vol. X. P. III. p. 446. 63) Niebuhr Neise. II. S. 395. 64) G. A. Olivier Voy. dans l'empire Ottoman. Paris 1804. 4. T. II. p. 343.

der Kurden (Curdi) aus den nahen Kurdistan=Bergen, da sie al Raubhorden die Handelskarawanen übersielen; schon zu seiner Zeiwaren sie zum Theil Christen, Mestorianer, Jakobiten un zum Theil, sagt er, Saracenen, welche Mohamed anbeten, böl Menschen von einer schlechten Rasse (uomini cattivi e di mal sorte, b. Namusio). 65)

3m 7. Kapitel gibt M. Polo seine Nachrichten von Bag bab, bas er ftets, wie alle feine Landsleute jener Zeit, Balbacc oder Baldach 66) nennt, während Andere es auch mit bem Titel Ba bellonia belegten. Es ift, fagt er, eine große Stadt, vordem bi Refibenz ber Khalifen ober bes Pontifer aller Saracenen. Ein gro Ber Strom (ber Tigris) burchschneibet bie Mitte berfelben , und au ihm transportiren die Rausseute ihre Waaren von und nach In bien; wegen ber Windungen diefes Stromes brauchen die Schiff zur Fluffahrt 17 Tage. Diefe Indienfahrer, wenn fie ben Stron verlaffen haben, legen erft zu Rifi (die Infel Reifch ober Rat f. Erbf. VIII. S. 776; bamals, nach Sirafs Fall, bas blübenbfi Emporium) an, um bann von ba in See zu ftechen. Che fie abe biefen Ankerplat und biefe Seeftation erreichen, paffiren fie erft b Balfara (b. i. Baffora, ober Balfora ber verweichlichten Auf sprache), die von den Balmenwäldern umgeben ift, welche die befte Datteln ber Welt tragen.

In der Stadt Baldach ist eine Manufactur von Seiden zeugen mit Gold (jene Baldachine), aber auch Damast (Damasci bei Ramusio, wol ebenfalls nach der Stadt Damas benannt) werden da gearbeitet und auch Belluti mit Figure von Bögeln und Thieren (drappi a bestie e a ucelli, in Tel I Milliones <sup>67</sup>) bei Ramusto, Velluti d. i. Belvets), gewöhnli Sammet, hier aber unstreitig jene schönen sammtartigen Teppick durch welche die Arbeiter Shiitscher Perser von zeher berühmt ware die von den Sassanibenzeiten an solche Stickereien gewöhnt (s. obe S 173), weniger streng als die Sunniten nicht jeden Schmuck d Bilder aus ihrem häuslichen Leben verbannten.

Alle Perlen, sagt M. Polo, die aus Indien nach Europfommen, sind zu Baldach angebohrt worden; hier war der Grohandel mit Perlenschmuck. Der Schatz des Khalisen war an GolSilber und Juwelen der größte Schatz der Welt. Das mohamed

 <sup>65)</sup> ed. Baldelli Boni II. p. 32.
 66) M. Polo b. Marsden. 1.
 p. 63.
 67) Baldelli Boni Vol. I. p. 14. II. p. 34.

### Euphrats.; histor. Ruckbl.; n. Ebn Batuta (1346). 277

nische Gesetz wird hier, sagt berselbe, regelmäßig studirt, denn Bagdad hatte zur Khalisenzeit seine zahlreichen Medresses (hohe Schulen
und Academien); aber auch die Wissenschaften der Magie, der
Phhsik, Astronomie (d. i. Astrologie), Geomantik (vielleicht
Geometrie?) und Phhsiognomie (vielleicht Philosophie?). Es ist
Bagdad die nobelste und größte Stadt, die in diesem Theile der
Welt gesunden wird. Aber der letzte Khalis (Mostasem Billah), der
etzte der Abhassischen, fand ein jammervolles Ende (1258), da er
ichwach, unthätig, ausschweisend war, von seinem Minister an den
Mongolen Feind verrathen und von diesem umgebracht wurde. —
So schließt M. Polo seine Nachrichten von Bagdad, das er vielleicht
nur von Hörensagen kannte.

3) Ehn Batuta's Wanderung zu den den Moslemen geveihten Orten durch das Euphratgebiet. (1346 n. Chr. Geb.)

Ehn Batuta, ber gelehrte Araber aus Tanger in Mauritanien, ber glaubwürdige und erfahrne muhamedanische Reisende,
wech vor der Mitte des 14. Jahrhunderts, ist in seinen Berichten
über die fernsten Länder in Inner-Afrika, in Indien und China
wollständiger als in denen über Borderasien; 68) doch ist es auch
wier nicht ohne Interesse durch ihn, wenn auch meist ohne allen
nnern localen Zusammenhang, mit den Augen eines strengen Sunnisischen Moslemen einen kurzen Blick auf dieselben Landschaften zu
wersen, die dadurch von einer neuen dritten Seite wieder eine ganz
undre Ansicht für dieselbe Periode gewähren, und zugleich in die
verwandtere Gegenwart herübergeleiten.

Ehn Batuta gelangt von Damaskus über Medina und Nekka, mit Pilgerkarawanen durch das arabische Nedjed ziehend, 1 die Euphratnähe zurück, und betritt den Boden von Fraklrabi zuerst bei El Kadisia (Kadesia s. ob. S. 172), dem bezühmten Schlachtselde, auf welchem, wie er bemerkt, der Feuerzultus vernichtet ward, 69) und seitdem die Verbreitung der ehre Mohameds vorwärts schritt.

Die einst große Stadt dieses Namens war zu Ebn Batu= a's Zeit zu einem kleinen Dorfe herabgesunken. Bon da besuchte

<sup>68)</sup> L. Kosegarten de Mohammede Ebn Batuta, Comment. acad. Jenae 1818. 4. p. 9. 69) The Travels of Jbn Batuta, transl. from the Arab by Sam. Lee. Lond. 1829. 4. p. 31.

Von hier zog ich, sagt berselbe, nach Basra mit den Baswin (Beduinen) = Arabern: denn eine andere Art fortzukommen gt es hier nicht über Khafaja (? uns unbekannt). Wir kamen = nächst nach Khawarnak, 71) der alten Residenz von El Noome Ibn Mondhar, deren Vorsahren Könige des Tribus der Beni De

nicht felbst Augenzeuge bavon gewesen. Doch sah ich mehrere ': Batienten, bie noch nicht geheilt waren, aber boch ihre gange De

nung auf biese Rur in ber Nacht ber Wiebergeburt ftellien.

Historia imperii vetustissimi Joctanidarum in Arabia felice 129; dest. Monumenta vetustiora Arabiae p. 11, 39, 47. Pocock, Specimen historiae Arabum; Greg. Abul Faragii White. Oxon. 1806. 4. Notae p. 69.

## Euphrats.; histor. Rudbl.; n. Ebn Batuta (1346). 279

el Sama (b. i. Sohne von himmlischer Ausfaat) waren. Roch find Ruinen biefes Pallaftes zu sehen in einer großen Gbene an einem Bluffe, ber vom Cuphrat abzweigt. -Mir haben ichon oben biefes Pallastes ber All Mundari, ber Könige von Sira, erwähnt (f. oben S. 62), beffen leberrefte also bamals noch auf bem Wege von Meschhed Illi nach Basra, also gunächst fühmestwärts von Rufa, gezeigt wurden. Sehr mahrscheinlich mur= ben fie benn auch wol noch heut zu Tage aufzufinden fein, wenn Reisende fich banach umsehen wollten. Bon ba (ob über Basra, wird nicht genauer bestimmt) murbe Wasit besucht, der große Land= ftrich, umgeben mit Garten und Pflanzungen, beffen Ginmobner. nach Chn Batuta's Urtheil, Die beften in Graf fein follen. 3ch ging von ba aus, fagt er, bas Grabmal el Wali el Marif, un= fers herrn Ahmed von Rephaa, zu bepilgern, bas nur eine Tagereise fern von Wast im Dorfe Om Obaida liegt (bieser Ort ift und unbekannt). Ich fand bafelbst ben Enkel biefes Scheikhs, auf ben bie Burbe bes Scheifh übergegangen war, und ber aus gleicher Absicht, wie ich, schon vor mir baselbst angelangt war. ward auch Scheikh Ahmed genannt und genoß alles Ansehn. wie fein Großvater vor ihm. Um Nachmittage, nach Berlefung bes Roran, brachten bie ber Klause zugehörigen Religiosen eine große Menge Solz zusammen, das fie in Brand fetten. Dann schritten fie in beffen Mitte hinein, die Einen nahmen baselbft Speise zu fich, Undere wälzten sich barauf umber und noch Andere stampften bar= auf herum, bis fle es ausgelofcht hatten. Das ift die el Rephaa genannte Secte und ber ihnen eigenthumliche Cultus. Einige von ihnen nehmen auch große Schlangen zwischen bie Bahne und beißen ihnen ben Kepf ab. In Indien begegnete ich, fagt Ebn Batuta, Einigen von ber Sybaria = Secte, bie auch unter Gefang und Tang in der Mitte ber Feuerflammen zu Serren bes Feuers werben, worüber er sid nicht wenig verwundern mußte.

Diese Gauklerei der Feuerbeschwörung dieser für heilig gehaltenen Secte mag damals in jenen Gegenden der Waset=Landschaft berühmt genug gewesen sein; sie ist nur eine der zahllosen, welche in jenen Gegenden fortwährend die Phantaste des Orientalen zu ih= rem eigenen Vortheile in größter Spannung zu erhalten wissen. Prof. Lee, der Uebersetzer ves Ebn Batuta, führt über die Verson des Siisters dieser Seete aus der Schrift Nasahat El Ins, von Iami, noch solgende Notiz hinzu: dieser Geilige und Vekenner des mohamevanischen Glaubens stand in hoher Verehrung, da Allah

burch ihn viele Mirakel gethan, und viele Große burch ihn bekehrt waren. Von seinen Schülern sind einige gut, andere schlecht; einige gehen in die Flammen, andere spielen mit Schlangen. Denn dieses lehrte sie ihr Haupt, der Scheikh. Allah beschütze uns vor dem Satan. Er war einer der Söhne des großen Imam Musa Kazim, der in Om Obaida wohnte; er starb im J. 1182 (578 d. Heg.).

Von da ging Ebn Batuta nach Basra, bem palmenreichen, beffen Einwohner fehr freundlich gegen Fremde maren, so daß fich kein Reisender, wie er fagt, bei ihnen zu fürchten brauchte. Sier ift die Moschee von Ali; barin jeden Freitag Gebet, worauf fie wieber bis zum nächsten Freitag geschlossen wird. Diese lag vorbem in ber Mitte ber Stadt; gegenwärtig aber lag biefelbe 2 Miles von der damaligen Bevölferung entfernt (f. ob. S. 176). Der Roran in biefer Moschce, versichert Ebn Batuta, sei berselbe, ben Dth. man zum Gebrauche ber Einwohner geschickt hatte, in bem er auch las, als er ermordet ward; noch febe man bie Streifen feines Blutes auf den Schriftzugen. — Diefer lettere Busat ber Legende wirt fehr unwahrscheinlich nach Abulfeda's Bericht, ber in feinen Annalen fagt, baß diefer Rhalif, ber britte, nach zwölfjähriger herrschaft im Jahre 655 n. Chr. Geb. (35 b. Seg.) zu Debina 72) in feinem Saufe von den Emporern erstochen ward, als er im Fasten und Lefen bes Koran begriffen war. Daffelbe Cremplar wird er also wol nicht felbit nach Basra gefchickt haben; aber bekannt ift es, daß er bie genauesten Copien ber Texte bes achten Koran 73) unter Inspection von Beamten fertigen und alle anderen vielfältig interpolirten Texte beffelben ben Flammen preisgeben ließ. Gin foldes vibimirtes Manuscript aus ber Sand Dihmans wird also, vermuthen wir, wol jener Koran zu Bagra gewesen sein, dem die Legende einen noch höheren Werth beilegte.

Bon hier ging Ebn Batuta am Bord eines Sambuf (Senbufi der Türken), d. i. eines schmalen Bootes, und schiffte sich nach el Obolla ein; einst, sagt er, eine große Stadt, jetzt ein Dorf (f. ob. S. 52), mit Gärten, 10 Miles von Basra. Bon da segelte er durch einen Urm des Golfs und landete am nächsten Morgen zu Abbadan, einem Dorfe, das in einem Salzsumpfe lag (f. oben S. 53). Sein Plan war gewesen, von hier nach Bagdad zu reissen, aber der Rath eines ersahrenen Mannes vermochte ihn dazu, erst Susiana zu bereisen, worauf er dann über die Verserstadt ha=

<sup>&</sup>lt;sup>572</sup>) Abulfed. Annal. Mosl. ed. Reiske p.82. <sup>73</sup>) chenb. p.78.

Euphrats.; histor. Ruckbl.; n. Ebn Batuta (1346). 281

weiza (d. i. Ahwaz, f. Erdf. IX. S. 220—230) nach Kufa zurückfehrte.

Rufa 74) nennt er bie Mutter ber Städte in Frak, bie er aber in Verfall antraf. Doch fah er die Moschee mit bem Oratorium, an bem Mi burch Ibn Maljim (f. Abulf. Ann. Mosl. ed. Reiske p. 97) erbolcht warb. Von hier ging er nach Hillah, am Ufer bes Cuphrates, beffen Einwohner insgesammt Anhanger ber XII. Imams, b. i. Aliben, waren. Sier, fagt Ebn Batuta, haben fle eine Moschec, über beren Thureingang ein großer feibener Schleier bangt; man nennt fle bie Moschee bes letten Imam, ber baselbst nur verschwand und verborgen blieb, aber fortleben und zu feiner Zeit wieber hervorgeben foll als Imam Debbi, b. i. "ber Führer," ber lange icon erfehnt ift. Es ift ber Gebrauch, bag täglich an hundert Gewaffnete zu biefer Pforte ber Moschee herankommen, mit einem Roß in Sattel und Zaum, begleitet von vielem Volk mit Trompeten und Trommeln, und ihm zurufen: "Komm hervor, herr ber Jahre, benn Thrannei und "Bosheit hat überhand genommen; es ift an ber Zeit, "baß bu hervorgeheft und Allah burch bich bie Wahr= "beit von ber Falschheit scheibe!" So marten fie bis in die Nachtzeit und fehren bann wieber heim. So ift zu allen Zeiten unter bem Bolf, bas ben Erlöser nicht kennt, boch bie Sehnsucht nach einem Meffias groß. Von hier pilgerte Ebn Batuta nach Kerbela (liegt 5 beutsche Meilen im N.W. von Silla nach Riebuhr) zum Grabe Iman el Suffein, bes Cohnes Ali, wo ber= felbe fein Martyrium fand; es ift eine ber größten Defchebs; bie Cinwohner find alle von ber Secte ber XII. Imans, b. i. Anhan= ger Alis ober Shiiten. — Die heilige Stadt 75) bes Ramens, welche Diebuhr bafelbit befdrieb, ift erft von fpaterm Unbau.

Nun erst kehrte Ebn Batuta in Bagbab <sup>76</sup>) (wahrscheinlich im Jahre 1325) ein, bas längst seine Khalisen verloren hatte und Restdenz der mongolischen Dhnastie in Persten geworden war, wo der letzte der Khane aus dem Geschlechte Hulagu's, des Bestegers des Khalisates, auf dem Throne saß. Es war der tapsere Abu Said Bahadur Khan (reg. von 1317—1335), <sup>77</sup>) der ganz Iran und Kleinassen beherrschte, in Sultanieh (Erdf. VIII.

<sup>74)</sup> Ebn Batuta I. c. p. 43.
76) Ebn Batuta I. c. p. 47.
77) Deguignes Gesch, der Hunnen 20., übers. v. Dähnert, Th. III. S. 301—307.

S. 587, 622), bas fein Bater Rhobabenbe Aldjaitou erbaut hatte, und in Bagbad refibirte und ein eifriger Mosleme geworben war. Noch immer, fagt Cbn Batuta, ift Bagbab eine ber größten Stäbte; bie Ginwohner find meift von ber Secte Sanbal; über bem Grabe bes Abu Sanifa ift ein Dom und eine Moschee errichtet, und nicht fern bavon bas Grab bes Imam Uhmed Ibn Sanbal. Beibes find Saupter ber 4 Sauptfecten ber orthoboxen Moslemen, die vorzüglich ihren Sit in Bagbab hatten.

Abu Sanifa, in Rufa geboren (ftirbt im Jahr 767 n. Chr. Geb.), ift ber berühmtefte ber altern Doctoren bes Koran, beffen Schüler fich Sanefiten nannten. Dies Maufoleum mit Mofchee und Medreffe (hoher Schule) wurde erst lange nach seinem Tobe von seinem Verehrer, bem Malefshah ber Selbjukiden in Bagbab, im Jahr 1092 n. Chr. Geb. erbaut, als berfelbe bort die in Dhn= macht versunknen Rhalifen beherrschte. Sein Mausoleum und feine Moschee in bem nördlichen Quartiere Bagdads, an ber Oftseite bes Tigris, ift bis beute erhalten und von Diebuhr 78) beschrieben. ber bafur halt, bag biefer Stadttheil fein Fortbefteben nur biefem Seiligthum verdanke. Ibn Sanbal mar in Bagdad geboren, mo er auch im Jahr 855 (241 b. Seg.) ftarb, ein Schüler Shaafis, ein bochberühmter Doctor bes Koran, noch zu feinen Lebzeiten ver= ehrt, und bekannt durch seine Gelehrsamkeit im Geset, feine Bilger= reisen und feine Tugenden; berfelbe, bem bas größte Leichengeleit zu Grabe folgte, aus bem man die Population Bagbabs zu feiner Beit beurtheilen mag (f. ob. S. 235). Sein Maufoleum ift nicht mehr vorhanden, benn die Waffer bes Tigris haben bafelbft bas Ufer sammt ben Bauwerken weggeriffen. 79) Außer biefen beiben führt Chn Batuta noch 5 andere befuchte Grabftatten moslemi= fcher Sancti in Bagdad an, die nach einem andern Itinerar, bes El Barami, insgesammt in einem westlichen Stadtviertel Bagbabs, Shunizia genannt, lagen und als Gräber der Abdal und Awlias, b. i. ber Marthre und Frommen, bepilgert wurden.

Der Sultan ber beiben Iraks (Abjem und Arabi) und Rhorasans, wie Ebn Batuta ben bamaligen Berricher Abn Said 80) titulirte, nahm den Doctor bes Koran aus ber Fremde febr gaftlich auf, und geftattete ibm, als er mit feinem Sofftaate

<sup>878)</sup> Miebuhr Reife. Th. II. G. 304. 79) Cbenb. G. 305. 80) Ebn Batuta I. c. p. 48.

Baabab verließ, um feine Sommerrefibeng (Sultanieh) zu beziehen, ibm in ber Suite zu folgen, fo bag biefer mabrend ber 10 Tage Begleitung bie, wie er fagt, wunderbare Ginrichtung beffelben auf bem Mariche und bie gahlreiche Armee bes Geleites fennen lernte. Darauf fehrte er aber mit einem ber Emire über Tabrig nach Bag= bab zurud, ba feine Absicht war, zum zweitenmale eine Ballfahrt nach Mekka zu machen. Da indeg bazu die Zeit noch nicht gefommen war, wanderte er erft ben Tigrisftrom aufwärts bis Marbin und bann wieder nach Bagdad gurud, um auf biefem Gebicte alle die für einen Mostemen geweihten Stationen zu feben. So fam Con Batuta zuerft nach Samarra, bas in Ruinen lag, wo auch die Moschee gestanden, die, wie die in Sillah, bem letten ber 12 Imans geweiht mar (ihre Ruinen, f. ob. S. 227 ff.). Bon ba über Tefrit nach Moful, bem alten fehr umschanzten Orte, mit feiner prachtvoll erbauten Citabelle El Sabfa (burch Seiffebin ben Atabefen, f. ob. G. 254); bann in zwei Tagen gur Infel Ibn Dmar (Djezireh), einst eine große Stadt, von einem Thale umgeben, vom Tigris umfloffen, beshalb bie Infel genannt, aber bem größten Theile nach bamals ichon in Ruinen liegenb. Doch waren die Bewohner gut unterrichtet und damals gegen Fremde sehr wohlwollend; also gerade das Gegentheil von dem raub = und mordsüchtigen Character ber heutigen furbischen Gebies ter 81) dieses Raubneftes (f. Erdf. IX. S. 709); aber bamals war ber Ort abhängig vom Sultan von Mosul.

Bon hier wurde in 2 Tagmärschen die alte Stadt Nisibin 82) besucht, die damals meist in Ruinen, doch noch von Wasser und Gärten umgeben lag, und sich durch Versertigung tresslich dustensben Rosenwassers auszeichnete; gegenwärtig ist es nur ein ärmzliches Dorf, aber in sehr fruchtbarer, jedoch wenig angebauter Ebene gelegen, in der die Versumpfungen 83) nur zu wenigen Reissseldern benutzt werden.

Dann suchte Ebn Batuta das in neuern Zeiten durch die Deziden so surchtbar gewordne Sinjar 84) auf, und fand hier die kurdischen Bewohner, die er als ein sehr großmüthiges, kriegerisches Volk schilbert, eine Bestätigung der Vermuthung,

John Macdonald Kinneir, Journey thr. Asia minor etc. London 1818. 8. p. 449. \*2) Ebn Batuta I. c. p. 49. \*3) Mics buly Reise. II. S. 378; Olivier Voy. II. p. 345. \*4) Ebn Batuta I. c. p. 50.

bie wir früher schon mitgetheilt (Erdf. IX. S. 750), daß bie Deziben bafelbft erft eine fpater eingewanderte Colonie zu fein icheinen. Der Ort, fagt Ebn Batuta, ift fo reich an Quellen und Fluffen wie Damast; ich fat hier ben Sheith el Salih el Wali el Abid Abdalla el Kurdi, ben Theologen. Ich traf diesen Beiligen mit feiner Begleitung auf ber höchften Sobe bes Bergs, wo er 40 Tage Faften halt, nämlich nur ben Tag über, und bann nur einer Krufte von Gerstenbrot fich bedient, wodurch er gum Sanctus fich qualificirt. Bon ihm werben viele Mirakel ergablt .-Baren bamals ichon bie Deziben bort ansaffig gewesen, jo wurde ber orthoboxe Bilger gewiß nicht unterlaffen haben, biefer Teufelsanbeter zu erwähnen. Gin ihm bald nachfolgender Bilger, 20 Sarawi, fügt in seinem von S. Lee excerpirten Itinerar noch bingu, bag in Sinjar eine Moschee von Alli, bem Sohn Abu Talebs, sei, die auf bem Berge liege, und in berfelben foll ber Berg von Rambar fein (?). Man fagt, die Arche Noah habe auf einer Backe biefes Berges angestoßen und baburch ein Leck bekommen, baber sei bie Stelle Sinjar (von jara aufftogen) genannt. Die Wahrheit fei aber, baß Sinjar, ber Sohn Malik, Sohn el Dhaar, biese Stadt erbaut habe. Dit biefer etymologischen Lieblingserklärung wird es wol dieselbe Bewandniß haben, wie mit Roha (vas ift Cbeffa), das feinen Namen von Roba, der Tochter Bolai'ds; mit Amib, bas von Amid, Sohn El Somaibs; Dara, bas von Da= rius erbaut sein foll u. a. m. Auch die Sage von der Arche verbreitete sich über viele verschiedene Buncte bes Morgenlandes. Bon Sinjar manberte Ebn Batuta über Dara nach Marbin, ber bamals noch berühmten Refte, bie allerdings durch ihr naturlich festgelegnes Castell noch heute merkwürdig ift; er ruhmt ben bamaligen Sultan von Marbin, El Malik el Salih, Sohn von el Malif el Manfur, als einen febr nobeln Bringen, voll Ebelmuth, ber von Dichtern viel befungen wurde, und fehrte bann nach Bag= bab zurud, um fich zu feiner Metfa=Bilgerfahrt vorzubereiten.

S. 33.

#### Zweites Kapitel.

Das armenische Hochland, das Quelland des Euphrat, Tigris und Arares mit dem Ban=Gee und Urarat.

Nachbem wir in chronologischer Reihe uns auf einem von ber Weltgeschichte nach allen Richtungen und burch alle Jahrhunderte bin fo merkwürdig gleichsam burchackerten Boben, bem beinahe fein Raturverbaltniß unverandert und unumwandelt geblieben, ben verschiebensten Reiten und Bestrebungen nach, wo die Aussaaten ber mechselnbsten Gewalten hundertmal aufgingen und eben so oft wie= ber gerftort wurden, zu orientiren versucht haben, ba nur aus ber Bergangenheit bie Gegenwart ihr mahres Berftanbnig ge= winnen kann: fo geben wir nun zu biefer nach ihren Raumverhaltniffen, ober zu ben eigentlichen speciellen geographischen Betrachtungen über. Auch in biefen tritt uns wieberum eine Fulle von Thatsachen entgegen, die wir, zumal in ihren wichtigften Thei= Ien, ben Forschungen bes letten halben Jahrhunderts verdanken, bie wir hier zum erftenmale in ihrem organischen, gleichsam innerlich gewachsnen Zusammenhange, bem Wefen nach, so vollständig als möglich, mit gewiffenhaftefter Angabe ber Duellen, aus benen fie gefloffen find, vorzuführen haben. Denn hiemit allein nur fann Die Erkenntniß ber Wahrheit machsen, und ber Wissenschaft selbst ein wirklicher Dienft geschehen, bamit fie fich felbft bewußt werbe, mas fie schon in Wahrheit bestte, um nicht unnüt immer wieder in beschränkter Unwissenheit, wie bies boch meistens ber Gebrauch ift, Ballast auf Ballast zu häufen, sondern wirklich zu Refultaten und neuen Aufgaben fortzufchreiten burch frifche Beobach= tung und neue Forschung, ba fie jo erft inne werden wird, baft des Unbefannten und Wiffenswerthen viel mehr und Soheres vorhanden ift, als bes ichon Bekannten.

Wir folgen unserm berkömmlichen Gange ber Untersuchung, von ben Soben zu ben Tiefen, von ben Quellen zu ben Mundun= gen fortschreitend, weil bies bie geographische Bahn ift, welche bie Matur felbst nicht blos bem Laufe ber Bemaffer, fondern allem übri= gen und felbft auch bem Entwicklungsgange ber Bolferschaften auf ihren Stufenlandschaften vorschrieb. So kehren wir zuerst auf dem Hochlande Armeniens, dem Duellgebiete aller Euphratund Tigrisgewässer, in welche aber zugleich das Duellland des Araxes eingreisend ist, ein, und gehen von den östlichen Naturgrenzen desselben, dem armenischen Hochlande und dessen beiden Hauptformen aus, die uns daselbst als dessen große Grenzmarken erscheinen, der hohe Araxat (f. Erdf. IX. S. 767, 869, 915, 916, 919—923) und der Alpensee von Ban, dis zu welchen beiden unsere frühere Untersuchung schon fortgeschritten war (f. Erdf. IX. S. 763, 784, §. 27, Seite 972—1009).

Da wir den Van=See zwar schon zuletzt nach den Berichten der Augenzeugen von Jaubert, Schulz, Monteith, Shiel, Wilbraham, sedoch nur theilweise, kennen gelernt haben, wir aber seitdem eine vollständigere Umreisung und die erste, sehr dankense werthe Aufnahme desselben durch den englischen General=Consul T. Brant 85) in Erzerum 1838, auch dahin einschlagende Nach=richten aus Schulzes Nachlaß, 86) und durch Hor. South=gate's 87) Neise (1837) erhalten haben, wodurch eine wesentliche Bezrichtigung in der Kartographie des Sees gewonnen ist: so fanzgen wir hier, mit dieser Ergänzung des S.27 an, steigen dann zum Ararat auf, und versolgen an dessen westlichen Gehängen die Eusphratquellen durch das armenische Hochland.

#### 1. Erläuterung.

Der Ban= See und seine Umgebungen.

1) Der Weg von Bitlis nach Van an ber Sübküste entlang.

Noch vor wenigen Jahren war das Ländergebiet um diesen Alspensee eine Terra incognita, gegenwärtig ist es eine reiche Fund-

Summer 1838, im Journ. of the Geogr. Soc. of London. 1841. Vol. X. P. III. p. 341—432.

Solution of the Geogr. Soc. of London. 1841. Vol. X. P. III. p. 341—432.

Solution of the Geogr. Soc. of London. 1841. Vol. X. P. III. p. 341—432.

Solution of London. 1841. Solution of London. 1841. Solution of London. 1840. Solution of London. 1841. London. 1840. Solution of London. 1841. London. 1841

# Euphratsuftem; Socharmenien; ber Ban=Gee. 287

grube für bas Studium des Antiquars und des Sprachforschers geworden; die Bereisung seiner Süd=, Ost= und Nordgestade ist so ziemlich vervollständigt, und nur seine Westküste ist noch fast un= untersucht geblieben. Durch astronomische Beobachtung von 7 wich= tigen Puncten am User und durch Boussoleabnahmen vom Gipfel des Sipan Dag und andern nächsten Umgebungen des Sees, durch A. G. Glascott, den Begleiter J. Brants, 1838, ist ein sehr wesentlischer Fortschritt in der Orientirung der ganzen Landschaft geschehen, und statt der bisher ganz phantastisch eingetragenen Contoure die crste berichtigte Kartenzeichnung 88) desselben gegeben, die nun jede frühere völlig verdrängen muß.

Die Längen= und Breiten = Beobachtungen biefer Orte find :

- 1) Bitlis, Haus bes Sherif Beg = 38° 23' 54" D.L. von Gr. 42° 4' 45" N.Br.
- 2) Ban, am See, im Garten bes Leibarztes bes Pascha = 38° 29' 0" D.L. v. Gr. 43° 10' 35" N.Br.
- 3) Arnis, an der Nordostecke des Van=Sees = 38° 58' 20"D.L. v. Gr. 43° 28' 50" N.Br.
- 4) Arjish, am Norduser = 38° 58' 54" D.L. v. Gr. 43° 11' 30" N.Br.
- 5) Abeljivaz, am Norbufer weiter im W. = 38° 48' 0" D.L. v. Gr. 42° 35' 30" N.Br.
- 6) Dinabin, im N.D. bes Sees an der Quelle des Morad Tschai = 39° 32′ 36″ O.L. v. Gr.
- 7) Bahazeb, am S.W.=Fuß bes Ararat = 39° 31' 40" D.L. v. Gr. Diese Angabe ber Lage ist nur approximativ.

Zu Bitlis ward zugleich burch Dr. E. D. Dickson die absfolute Höhe des Hauses des Sherif Beg bestimmt, = 5137' Par. (5475' Engl.) und fast in gleicher Höhe das Niveau des Spiegels vom Van=See = 5129' Par. (5467' Engl.) über dem Meere gesunden, so daß wir ihn mit Necht mit dem Namen eines Alpenses bezeichnen konnten.

Die Nachrichten von der Südfüste des Ban-Sees, die wir früher nach Capt. Wilbraham und Col. Shiel mittheilten, wer-

Brant, Suter and Lord Pollington 1840. — Fr. Observations by A. G. Glascott, Roy. Navy. cf. bessen Erstärung bieser Karte im Journ. of R. G. Soc. Vol. X. P. 3. p. 431—434.

ben burch bie Routiers ber beiben jungern Reisenben von Bitlis nach Ban, nämlich ben Miffionar S. Southgate, 1837, und ben britischen Conful zu Erzerum, 3. Brant, 1838 vervollftanbigt, bie beibe in ber besten Jahreszeit, im Juli und August, bas Land min= ber flüchtig burcheilend befuchten und von einer vortheilhafteren Seite kennen lernten. Ihre Wege waren im Wefentlichen bieselben, nur wenig von ben frühern abweichend; ben Ortschaften geben fie öfter verschiedene Schreibarten, ohne daß wir die größere Richtigkeit ber einen ober ber andern beurtheilen konnten, ba fie meift von Rurben herrühren. Beide befuchten von Bitlis aus nordwärts bas Westende bes Sees bei Tedavan, bas fle beide Tabvan ichreiben. Southgate 89) hatte einen Rurben als Wegweiser, ber ihn in 2 Stunden nordwärts führte gegen ben Mimrut Dagh (f. Erbf. IX. S. 1002), von beffen Bif bie gange Rette ben Namen führt; ber Rurbe erzählte ihm, auf beffen Gipfel folle ein tiefer Duell fein, ber mit einem fleinen See in Berbindung ftehe, aus welchem ber Kara Su entspringen foll; eine Aussage, bie an bie Erzählungen von Arzen in jenen Gegenden erinnert (f. ob. S. 90). Die fleine Chene mit bem Allemani=fhan in Ruinen, Die bier balb erreicht wirb, nennt 3. Brant Rafhwat, 90) nach einem naben Dorfe, und fagt, daß ber Rhan ein Brachtbau gewesen fei, fehr geräumig und folibe, mit vielen Gemächern, beffen Erbauer un= befannt. Bur linken Seite gegen ben Morben beißt bie Baghobe, bie gum Rimrut Dagh führt, ber Rerku Dagh, bie Gebirgefette aber, welche von N.W., die Südgrenze ber Hochebene von Mush bildend, entlang bem Kara Su gegen S.D. fortstreicht, ift biefelbe, welche das Sudufer bes Ban=Sees zunächst begrenzt. Es ist hier im Borbeigehen zu bemerken, baß bie weichere turkische Musiprache wie in Dagh fur Berg, flatt bes Tagh bei ben öftlicheren Wölkern, mit diefer Gegend oftwärts bei Kurden zu verschwinden scheint, weshalb bier nicht mehr von einem Nimrub Dagh, fon= bern vom Nimrut Tagh allgemein bie Rebe ift, mabrend bei ben turkischen Benennungen immer Dagh gesprochen, wenn auch nicht geschrieben wird. Bon ber genannten Paghohe fteigt man auf ih= rer Nordsenkung hinab zum See und zur Bay von Tadvan. Schon nach 31 Stunde Weges von Bitlis thut fich zum ersten male ber Anblick auf bas prachtvolle Becken bes azurblauen Seespiegels auf, über dem in N.W. der Mimrut, in N.D. ber noch bober aufftet-

<sup>500)</sup> Southgate I. p. 224. 90) J. Brant Notes X. p. 383.

gende Sipan Dag wol bis zu 10,000 Fuß sich erhebt. Ehe man nach Tadvan binabsteigt, zeigt fich über einem Sohlwege eine lange Linie ifolirter fnolliger Feldruden, die über ben Boben als Lava (?) über der umher mehr verwitterten Daffe berfciben hervorragt, welche man die Kameele von Tadvan nennt, weil die Bolfsfage in ihr eine Reihe verfteinerter Rameele zu feben glaubt. Das Gehange zum Ufer bes Sees hinab ift bei Tadvan wie ein Obstgarten ganz mit Obstbaumpflanzungen bedeckt. Um Weftende ber Bai liegt, bicht am Waffer, bas Dorf Tadvan, von 40 Armenier-Familien bewohnt, und dicht daran auf einem Borgebirge liegen die Ruinen eines fleinen Forts. Bon Bitlis bis hieher rechnete 3. Brant 21 geogr. Meilen. Southgate fand bas Seewasser nur brakisch, nicht übelschmedend, und verfichert, öfter bavon feinen Durft geftillt gu haben; 3. Brant nennt es gang falzig. Um Ufer fah er Canb. Schieferblätter und viele Bimsfteine, in fleinen gerundeten Stuffen wie Korfballe umherliegend, und Dbfibiane, wie biefe auch am Mordufer bes Sees von Kinneir (Erdf. IX. S. 994 u. 1003) bemerkt worden find.

Das Dorf, & Stunde fern, an bem Dftende berfelben Bai, nennt Southgate Durtab, 3. Brant aber Ortal. Der Weg ver= agt hier bas Seeufer, man fteigt über niebere, malerifche Berghöben, urch reich bewachsene Thaler mit prachtigen Baumgruppen, reichen Bafferbachen, fruchtbaren Obstbaumen und Zwergeichen; man fin= et blubende Rleefelder; eine reizende Landschaft. Mit Recht wird iefes Thal Guzel Dereh, d. i. bas "fcone Thal," genannt. Bwischen Obsthainen liegt bier am Seeufer bas Dorf Elmali (n. Brant, b. h. Apfelftadt; Elmaleu bei Southgate, ber hier fein lachtquartier nahm; es ift bas große Dorf Almalinah, Erbf. IX. 5. 1000). 3. Brant ließ es links zur Seite liegen, ba er noch eiter, am Dorf Kurdthan vorüber, durch Walber aufwärts zum orf Carah vordrang, bas bicht unter ber bortigen Ruftenkette egt, Die hier ben allgemeinen Namen Arjerosh Dagh (Erdf. IX. 1. 1003) führt, ber weiter im Often burch ben Ramen Erbofb agh ober auch blos Erdoz (Erdf. IX. S. 975, 1003) verdrängt uerben scheint.

lleber eine Ebene mit mehreren Dörfern, in deren Mitte Ava = t, das größte derfelben, alle von schönen, zahlreichen Wallnuß = äumen umgeben, wieder gegen den See auf hohem klippigen sade hinabsteigend, erreicht man das immer noch hochgelegene Dorfarzit (Harzuk bei Shiel, Erdk. IX. S. 1001); obwol in den Ritter Erdkunde X.

schönften Umgebungen gelegen, boch ein clenbes ärmliches Meft, nu von 12 fehr ungaftlichen Armenier-Familien bewohnt, bem ein zwei tes noch kleineres Dorfchen, naber am Sec, in reizenofter Umgebung zur Seite liegt. Sier mar zu Col. Shiel's Beit bas Grengge biet bes wilden Rhan Mahmuds, des Rurden. Sier hielt ? Brant fein Nachtquartier. Den 2ten Tagemarich (14. Aug. zog er auf bem lieblichsten Wege 91) entlang ber Ruftenebene, bi unter ben Bergen bingieht, mit bem Blick auf ben bunkelblaue See unterhalb, an beffen Ufer ein Kahn Solz einlub. Sier beger nete Southgate einer Karamane von 50 Laftpferden mit Baun wollen = Ballen von Ban beladen; beides feltene Spuren von Be: fehr in biefen vereinsamten Gegenden. Dun folgten balo Rur bendörfer, wie Pougah, bas Southgate nennt, und Gol= bei Brant (Geulli b. Southgate), in benen nur wenige Urmeni wohnen, wie in Gol=li, wo noch 30 bis 40 Familien angesiede find. Diese Kurdenborfer fand ber Missionar 92) viel netter bi Unsehn, als die bisherigen der Armenier-Christen; nicht mehr Hö Ien unter ber Erbe, sondern ordentlich gebaute Baufer, mit fleißig industriofen Bewohnern. Fast in allen Dörfern von hier bis gen Ban behaupteten bie furdischen Bewohner, erft feit einem Dute von Jahren neu Angestedelte zu fein, die aus bem füdlicher aufft genden Gebirgslande erft hier eingewandert und aus Momaben . feften Unbauern geworden. Gie überflügelten bie bortigen arme: fchen Dörfler, die fte weit in die Berge gurudwünschen, weil fie ! Energie bem Aurdenstamme weit unterliegen. Diese Rurben zeinen sich burch mancherlei Borzüge vor Armeniern und Türken a. Sie find von tüchtigem Denfchenschlag, ihre Weiber und Rint find frijch und schon, beffer gebildet als jene; Die Beiber ole Schleier weit sittsamer als jene; fie find beffer getleibet, febr fleif: Ackersleute und Obstgärtner, und nur von Imams beforgt, aber ole Moscheen, sehr gaftlich gegen Frembe. Auch 3. Brant fand b: Gegend gut bebaut; ju Gol-li traf er einen Agha, ber unter it Befehlen bes Rhan Mahmub ftand, beffen frühere Umschanzung . nes Wohnhauses seit der Ordnung und Zucht, Die biefer Rin Mahmud nach feiner Unterwerfung unter die türkische Dberhoheit fil ganz unnöthig geworden mar. Denn burch seine energische Polit hatte der ehemalige Räuberhauptmann Die größte Sicherheit in je Gegenben geschaffen.

<sup>&</sup>lt;sup>591</sup>) J. Brant Notes X. p. 385. <sup>92</sup>) Southgate I. p. 232.

#### Euphratsustem; ber Ban = See; Gudufer. 291

Der 3te Tagemarsch (15. Aug.) führte auf hoben Uferwes gen über bem See im Rücken an einer Reihe fühner Vorgebirge mit zwischentretenden Baien vorüber, beren Spigen gegen N.D. por= pringen, mit zahlreichen Dorfschaften auf ben Vorbergen. Das Dorf Narnigas liegt mehr landein, und noch tiefer landein find vilbere Kurbengebirge. Beim Auf= und Absteigen zeigte fich, an bem niebern Bergzuge Peleu vorüber, in einem ber Thaler bas ermenische Kloster Khanjaik, bas gaftliche Bewirthung bot; aber vie Zeit nothigte weiter zu ziehen bis zum Dorfe Norkuth (Mur= uh b. Shiel, Erbf. IX. S. 1000). In biefer Gegend fah Southgate das einzige mal unter ben Kurden, daß sie mit ber Sichel Bras ichnitten und Beu machten, eine fonft in biefen Wegenben Drients unerhörte Bemühung. Hier wurde aber auch Gerfte und Weizen gebaut, und schon am 6. Jult war bas Korn 6 Fuß joch und die Ernte nahe. Nicht fern von da erreicht man, über ine marschige Uferebene und bas Dorf Ishkend gehend, bas berachbarte Dorf Akavansk, am äußersten Subende bes Sees geleen, bem im Norben, nur in geringer Ueberfahrt 93) von 2 Stunen Zeit, die Insel mit bem armenischen Kloster Akhtamar (f. Erbk. IX. S. 996) liegt. Das genannte Dorf ist Besitzthum bieses closters, der Superior inspicirte so eben die Ernte. Sein Boot atte ein solides Ansehn, war aber von plumper Conftruction. Der Bischof schien sehr unwissend; er rühmte die Zucht des Khan Mahub, ber Sicherheit im Lande ber Räuberei geschaffen, aber freilich ibft bie hartesten Erpressungen auflege. Brof. Schulz ift ber ein= ge Reisende, der die Infel, die er Agthamar 94) fchreibt, besucht at. In einer Ede bes Hofes ber alten armenischen Kirche baselbst ind er zwischen andern einen runden graulichen Stein, einen Ba= Itblock, fagt er, ben man anfänglich für ein Säulenftuck nehmen ochte. Aber an seinen beiben Enben fanden fich Reilinscrip= onen (f. Mr. XX. u. XXI. Erbf. IX. S. 992) von 10 Beilen. Die eiten waren polirt, aber ohne alles Ornament. Bon woher fie f biefes Infelden gekommen, ift unbekannt.

Bu Afavansk wurde ein Rasttag gehalten, weil ber Baschan Ban erst von der Ankunft des Gastes benachrichtigt werden iste, der im Begriff war, sein Territorium zu betreten, und weil i der Nähe von Vastan Kriegsunruhen auszubrechen drohten.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) J. Brant Notes X. p. 386. <sup>94</sup>) Schulz Mém. l. c. im Journ. Asiat. 1840. p. 315.

Southgate wurde hier burch Krankheit an Beobachtungen ge= hindert.

Rhan Mahmub, ber fo lange gefürchtete rebellische Rurben-Häuptling (Erdf. IX. S. 974, 998, 1000), war abwesend auf einer Jagdpartie; er ift ber Sohn bes unabhängigen Kurdenhauptes im Diftrict Mutufh, ber an ber Gubfeite ber Arjerofh = Berge (gegen bie Grenze ber öftlicheren Saffari) liegt. Diefes Erbe 95) ift an ben Sohn eines altern Brubers übergegangen. Dem Rhan Mahmud und feinen Brüdern blieb nur bas Raubleben übrig, und ber Rühne erkämpfte fich burch bas Schwert ben Besitz von mehr als 100 Dorfichaften, die vorbem zum Paschalik Ban gehört hatten. Aluch auf perfisches Gebiet hatte er mit feinen Brübern häufige Raubüberfälle gemacht und fich burch Plundern und Erpreffungen große Reichthumer gesammelt, mit benen er ftarke Truppencorps befoldete, die dem Bascha von Ban wie den Berfern Trot boten. Doch fchien es ihm in der lettern Zeit rathfamer, fich burch bie Bermitt= lung bes 36=haf, Baicha vone Ban, bem mächtigen Geraister von Argrum unterwürfig zu zeigen; er schickte beshalb feinen Bruber babin, ber aud eine ehrenvolle Aufnahme erhielt. Seitbem iff größere Sicherheit in biefen fonft furchtbaren Raubgebieten eingefehrt. Doch hatte fich Rhan Mahmub bis babin noch niemale in die Stadt Ban gemagt, obwol beibe Sauptlinge ihre Bufammen fünfte öfter in ben benachbarten Dorffchaften gehalten hatten, mobe ber Rhan aber ftets von 500 bis 600 Mann Reiterei umringt er fchien. Die Brüder find im Besitz vieler fester Orte, barunter be michtigfte und festeste bas Castell Mahmubineh am gleichnami gen Strome (f. Erdf. IX. S. 974), in bem Rhan Abdal refibirt, fein nächfter Bruder. Seine eigne Residenz ift aber Pafbvanst Rale! (Basvakh, bas Capt. Wilbraham besuchte, Erdf. IX. S. 1000) die bicht unter bem Sauptarm der Argerofh=Rette, nur ein Stunde fern von Afavanst, verborgen im Gebirgethale liegt.

Den 17. August. Bon hier schickte der Generalconsu Brant seinen Guide, den ihm der Sherif Beg von Bitlis zum Ge leit mitgegeben, zu seinem Gebieter zurück, und erhielt dagegen von Bascha von Ban einen andern, der ihn ostwärts begleiten sollt Wir sehen hieraus, daß den Wassenthaten des Khan Mahmud de von der Natur geschützte, gewissermaßen neutrale Feld im Kardichengebirg, zwischen dem Paschalik Ban und dem Gebiet de

<sup>5 ° 5)</sup> J. Brant Notes X. p. 389.

Sherif Beg von Bitlis sehr zu statten kam, um hier seine inter= mediaire Macht zwischen beiden türkischen Beamten und der na= hen Persergrenze auszubreiten. Auch kann es nicht leicht eine ge= stattere Naturfeste, als diese im Süden durch das Hakkari Ju= lamerk= und Newandoz=Bollwerk geschützte, geben.

Bom Dorf Akavansk führt ber Weg bicht am Ufer bin, nach einer Stunde zu einem Borfprunge ber Sauptfette, welcher Dieje Chene von ber öftlicher gelegnen Baftan=Chene icheibet. Der große Ort Baftan 96) ftand einft an der fudoftlichen Spige Des Gees, in reizender Lage, aber er ift meift verschwunden, nur wenige Sutten liegen noch in Garten bie und ba verborgen, und bas Caftell Baftan zeigt fich auf einem Regel in bominirender Bobe über bem See. Auch bemerkt Southgate, bag bier feit Bitlis wieder die erfte Moschee mit einer Schule (Mebreffe) erbaut fei. Unter biefem Caftell zog ber Weg hin, am Fuß bes Erbosh Tagh, ber bier ohne Berzweigung wol bis zu 4000 Fuß hoch auf= steigt, wo bie Sohen noch mit Schneeflecken bebeckt waren. Dorfer, von Baumgarten umgeben, nehmen alle höhern Gbenen an ber Bafis ber Berge ein, und tiefer abwärts liegen Ackerfelber und Weideland. Sier waren Rhan Mahmuds Truppen in ben baftgen Dörfern eingelagert. Nahe Baftan mar ein Gottesader mit einem bubichen mohamebanischen Grabmal von Sandstein, mit arabischer Inscription, wol aus ber Rhalifenzeit, aber fo frifch gehalten wie von gestern. In Baftan, bas Schulg 97) auch Bartan schreibt, follten nach Ausfage Antiquitäten fein, von benen berfelbe aber keine Spur purfinden konnte. Die lange in ben See einlaufende Spige, welche die Bai von Baftan bildet, hielt 3. Brant für ein Alluvium bes bedeutenden Fluffes Anjel Tfhai, ber fich hier nahe gegen ben Often in ben Gee gießt, und feinen Ursprung weit im Dit im Gebirg oberhalb Mahmubineh Kaleh hat. Da die Bai ge= genwärtig ichon burch Sandbante fehr feicht ift, wird fie, meint 3. Brant, wol nach einiger Zeit gang zugeschlämmt werben. Der ebene Boben, das Seeufer entlang bis zum nachsten Dorfe am Unjel Tibai, ift mit Alaunefflorescenz bedeckt, ber Strom nur 15 bis 20 Schritt breit, aber fo tief, bag an ber Furth bas Baffer bis jum Pferbegurt reichte. Er ift ber einzige größere Bufluß jum See; aber auch er fommt nur wenige Meilen weit vom Diten berab

<sup>\*6)</sup> Southgate p. 241. J. Brant Not. X. p. 388. \*\* Schulz Mém. 1. c. p. 314.

aus ben Bergen. Der Gee hat keinen Abflug und boch foll fein Waffer nie die gewöhnliche Sohe überfteigen.

Un feinem Morbufer liegen mehrere Dorfer; nachte Ralffteinschichten fenken sich von ba zum See. Nach einem zweiten Dorfe erreicht man ein grunes amphitheatralisch gestaltetes Thal, an beffen Anfange man einen Aquabuct 98) fieht, ber an mehrern Stellen burch Mauern geftust ift, und in einem offenen Bette einen Bafferftrom zur Stadt Ban führt. Diefer wird ber Shemiran guge= ichrieben, und erscheint auf manchen Karten unter bem Namen Shemiram Gu oder Fluß Shemiram. Die Quellen follen am Urfprunge bes Thales liegen, er foll bie Garten ber Stadt Ar= tamit umlaufen, biefelben bemäffern, und auf feinem Wege bis Ban einige Mühlen in Bewegung fegen.

Schulg 99) fagt von biesem alten Wassercanale, in beffen Mabe er eine fehr zerftorte Reilinschrift fand, bag er aus fehr grofien, regellosen Blöden zusammengesett fei, die ohne Cement burch ihr eigenes Gewicht zusammenhalten. Der Waffercanal fei quabratisch, und seine Rinne boch genug, um barin aufrecht zu fteben Er fonnte in berfelben nur 20 Schritt vorwärts geben, weil fie bann mit großen Blöcken versperrt war. Ueber bem fleinen Thole biefes Aquaductes, fagt berfelbe, erhebe fich auf bem Felfen eine zweite Terraffe, über welche ber Weg von Baftan nach Bar zwischen gewaltigen herabgerollten Blocken hindurchführe. Zwischer biefen hindurch ergießt sich gegen Norden ein fehr flares Bächlein 2 Fuß tief, 3 Fuß breit, in febr regularem, boch feineswegs ge mauertem Bette. Dieser entspringe etwa 7 Lieues im Gud be: Stadt Van. Man leitete ihn von ba über bie Felfen bis Artamit beffen Garten er bemaffert, und von ba weiter bis zur Stadt Bai ziehend, ergießt er sich in ben See.

Dies ift ber Chamiran= fu ober ber Semiram = Fluf (b. i. Shemiram rub, Erbf. IX. S. 996). Dicht an Diesem Fluffe auf einem 14 Fuß hohen Felsblock, ber auf bem Wege von Arta mit nach Vastan, ober auf jener zweiten Terraffe, eine halb Meile barüber in S.W. von Artamit liegt, befindet fich bie mit 1. lesbaren Linien gut erhaltne Reilinschrift, Rr. XIX. (Erbf. IX S. 991). Der Fels ift pords (pierre ponce, Bimsftein?) un rothlich, baber Rigiltafd, ber rothe Fels, genannt. Die Rurbe sehen ihn als ben Berschlufftein bes bort verborgnen Schapes at

<sup>598)</sup> J. Brant Notes X. p. 389.

<sup>99)</sup> Schulz Mém. p. 31:

und nennen diesen Talisman Mali Schamiram, den Schatz der Semiram. I. Brant passirte auf jenem obern Terrassenwege 600) eine lange Reihe von Obstgärten, die den See bis auf eine kleine halbe Stunde weit, bis zum Orte Artamit umfäumen, das noch höher oberhalb liegt und von wo der Weg bis Van führt. Nur eine halbe Stunde i) in West von Artamit, etwa 100 Schritt über dem See, liegt ein reizendes fleines Thälchen von einigen Ouelslen bewässert, voll großer Felsblöcke, die sich von einer Verghöhe abgelöst haben, die sich von der zweiten, höher liegenden Terrasse scheidet. Auf einem dieser Blöcke fand Schulz eine gut erhaltne Keilinschrift von 6 Zeilen, davon die letzten 3 fast nur Wiedersholung der ersten 3 sind. Der Block hatte 45 Zoll Höhe und 47 Zoll Breite (s. Erdf. IX. S. 996).

In der Jahrszeit, als J. Brant in Artamit (nach Schulz; Artemid nach Brant) eintraf, stand das Dorf fast leer, weil alle Bewohner in ihre Gartenwohnungen gezogen waren. Er nahm sein Lager unter dem Schatten eines schönen Obsthaines, denn Obst wird hier ungemein viel gedaut, und zumal sehr viele in der Sonne gedörrte Aprikosen machen einen Hauptartikel der Exporten aus. Von Akawansk bis hieher hatte man 7½ Stunde zur Zurücklegung eines Wegs von höchstens 3 deutschen Meilen gebraucht. Ich bemerkte kein Gebäude von hohem Alter, auch ersuhr ich, sagt J. Brant, daß es hier keine Inscriptionen gebe. Aber auf die Aussagen der Eingebornen sollte sich kein Reisender verlassen; Schulz hatte hier, wie wir zuvor gesehen, allerdings schon jene Inscription ausgefunden.

Nach ihm ist Artamit, auch Atramit?) geschrieben, in S.W. nahe bei der Stadt Van gelegen, halb von Muselmännern, halb von Armeniern bewohnt. Es sind nur einige 100 elende Hützten der Armenier, auf den hohen, nackten Felskuppen gelegen, die sich am See hinziehen, während die eben so elenden Häuser der Muselmänner am fruchtbaren, obwol ungesunden User des Sees hinliegen, aber von den schönsten Obstgärten umgeben, die mit zenen nackten Klippen im größten Contrast stehen. Auf einer dieser Felszklippen liegt ein alter Mauerrest, das Schloß des armenischen Königs genannt; an ihren Fuß gegen Nord bricht eine reiche, klare Quelle hervor, die Haupttränke des Ortes; ihr Ursprung soll uns

<sup>\*\* (\*\*\*)</sup> J. Brant Notes p. 389. 1) Schulz Mém. p. 312. 2) Chenb. p. 311.

ter bem Felsen liegen und erst weit hergeleitet sein. Ein 20 Schritt langer Felscanal ist in ber Nähe sichtbar, der vielleicht vordem zur Wasserleitung diente. Natürlich zeigte auch hier das abergläubische Volk den Telsem (d. i. verstümmelt Talisman), welcher den Eingang zu den verborgenen Schätzen zeigen soll; es war nichts als ein rundes, in einen abgerissenen Felsblock eingehauenes Loch den Schulz etwa für einen alten Altar halten wollte, mit der einzehauenen Ninne zum Ablauf des Opferblutes. Die Gipfel der Userberge im W. von Artamit, bemerkt Schulz, sind so sehr mit breiten Lagern von Kalksteinschichten belagert, wie wenn ste absiehtlich damit überdeckt wären; also wol sehr regulär horizontal gelagerte Kalksteinssibse.

Bor dem Orte Artamit, zwischen den dortigen Ackerseldern wo man mit Einsammeln der Ernte beschäftigt war, als der Missionär Southgate hindurchzog, kam ein kleines Bauermädchen mi einem Garbenbündel herbei, und setzte dem Reiter dies in den Weg um von ihm eine kleine Gabe (Bakshish) zu empkangen. Es is dies, oder wenn man etwa an einer Heerde vorüberzieht, wo dam ein Lämmichen auf dieselbe Weise in den Weg gestellt wird, ein schöne uralte Sitte des Orients, deren Grundgedanke wol eigenklie ist, einen gewinnbringenden Segen für das Feld oder die Heert vom Vorübergehenden zu erhalten, wie sich aus Pfalm 129, V. und 8 ergibt, wo es heißt: "von welchem der Schnitter seine Han nicht füllet, noch der Gartenbinder seinen Arm voll; und die vorübergehen, nicht sprechen: Der Segen des Herrn sei über euch wir segnen euch im Namen des Herrn."

In Artamit kamen dem britischen Generalconsul der Khazinahdar (Schazmeister) des Is-hak Bascha aus Van, ihn zu be complimentiren, entgegen, so wie der Mutsellin, ein Hakka (Erdk. IX. S. 645 u. sk.), der aber seit 16 Jahren in Van wohnt Nach ihm sollte Djulamerk (Erdk. IX. S. 1029) von hier 40 Studen entsernt und im Süden des Gebirges Erdosh (Hertoshi) lieger dessen Gebirgsgau durch einen eignen Hertoshi Amir, oder Golverneur, beherrscht werde, der in Shah-Tagh (d. i. Königsbergsine Restdenz haben sollte, die 3 Tagereisen im Süden von Djulamerk liege. — Ueber diese Verhältnisse haben wir jedoch dur Llinsworth im Jahr 1840 genauere Belehrung erhalten (f. unten

Ist man von den Höhen von Artamit zum Seeufer hinabg stiegen, so bleibt der Reiter auf dem einförmigen Wege der Ufe ebene, bis er die Thore von Van erreicht. Beide englische Neisen waren genöthigt, noch ehe sie die Stadt betraten, dem Pascha, der im Sommerpavillon sie ceremoniell empfing, noch in ihren Reise-fleidern und wiewol ermüdet von dem Wege, ihre Auswartung zu machen. J. Brant wurde darauf zu dem Kiosk in einen Garten gewiesen, wo er seine Zelte aufschlagen konnte.

#### 2) Die Stadt Van und ihre Monumente. (vergl. Erdf. IX. S. 977—993.)

Derfelbe Ishat, b. i. Ishat Pascha, ber so gaftlich und wohlwollend fich gegen ben beutschen Professor Schulz gezeigt batte, empfing auch im August 1838 ben britischen Generalconful mit größtem Wohlwollen. Schulz nennt ihn in feiner nach Europa gekommenen Sandschrift 3) einen ber 5 Paschas mit 2 Rofichweifen, Die unmittelbar unter bem Sarasfier von Erzerum fteben. Der 60jährige Greis mar gegen Brant 4) voll Gäte; er erkundigte fich nach Großbrittanien und Sindoftan, und meinte, beibe grengten an= einander. Den Urfprung der Stadt schrieb er der Shemiram gu und meinte, ber See habe fich einft bis zu ben Bergen ausgebehnt. wovon boch felbst bie Sage nichts weiß. Er hoffte von feinem Gafte nun einmal endlich bie Erklärung ber Reilinschriften bes Ortes zu erfahren. Sein Großvater hatte bie weitläuftige Refibenz, bie er bewohnte, aus in ber Sonne getrockneten Backsteinen erbaut; er felbst war in Ban geboren; ein Freund ber Reform und bereit, bas neue Militärsyftem auch hier einzuführen. Durch ihn und die Unterwerfung bes Mahmud Rhan unter bie Oberherrschaft bes Serastiers von Erzerum ichien ber Landschaft ein glücklicheres Loos aufzugehen.

Die Stadt würde durch Sicherheit sich bald aus ihrer Armuth emporheben, da ihre Lage für den Berkehr zwischen Aderbijan, Kurzestan und Armenien eine sehr vortheilhafte ist, und reiche Broducte erzielen kann. Bis jetzt aber in der Mitte von Naubhorden konnte ste ihre eignen Bewohner kaum erhalten.

Schulz gibt ihr 10000 bis 12000 Häuser; eben so viel Familien schäfte Colon. Shiel; J. Brant nimmt 7000 Familien an, die also etwa eine Zahl von 35000 Einwohnern voraussetzen, darunter 5000 muhamedanische und 2000 armenische. Van liegt, nach Schulz, nicht ganz dicht am See, sondern & Stunden davon

Southgate I. p. 250. 4) J. Brant Not. I. c. p. 390.;

entfernt, in großer, einformiger Ebene, die in D., G. und D. von mehreren Bergreihen gang monotoner, fteiler Ralffteinzuge umgeben ift. Nur bie vielen Obstgarten mit reicher Bemafferung, mit Beinbergen und gablreichen Melonenfelbern, geben ihrer nächsten Umgebung Abwechslung. Ban ift ftolz auf biefe feine Gartenumgebung, welche bie Gegend fast 2 Stunden weit bebeckt. befestigten Theil ihres Wohnsthes nennen fie "Baghlar," b. i. Die Garten, und unterscheiben ihn beftimmt von ber eigent= lichen Stadt Ban Schehri (bei heutigen Armeniern auch Ban Rhaphak ober Uni Raphak, auch wol Schemiram genannt), Die von 3 Seiten von boppelten Stadtmauern mit Binnen umgeben und von Thurmen flankiert, mit breiten tiefen Graben umzogen ift. In diefe Garten gieben alle Ginwohner gur Sommerzeit; alle Sauptmeae barin find mit Saufern befest; Die Barten find mit Erbmauern eingehegt, die jeden Ginblid hindern. Flugden, mit ichattigen Weibenbäumen befett, burchziehen biefe Baghlar, bie einem weitläuftigen Dorfe gleichen. Den größten Kontraft bilben barin bie iconften Silberpappeln gegen bie bunkelschattigen Dbithaine.

Die Stadt selbst ist nur ein Hause elender Erdhütten, voll Schmut, wie alle Türkenstädte, ohne Pstaster, ohne Minarets; selbst einzelne bessere Häuser sind meist in Versall; mit ärmlichen Buden auf schlechten Bazaren und 2 Khanen; ohne europäische Fabrikate außer venezianische Glasperlen zum Putz der kurdischen Weiber; außer von Türken auch von vielen Armeniern und Kurden bezwohnt.

Wenn zu Taverniers Zeiten Türken bei weitem die Mehrzahl ausmachten, so sind gegenwärtig, sagt Southgate in Ueberzeinstimmung mit 3. Brant, dort auch an 2000 armenische Familien ansässig, die aber meistens sehr arm sind, wenige Kirchen, 40 Priester mit 2 Schulen und einen Bischof haben, der aber einige Stunden entsernt von der Stadt wohnt. Das Oberhaupt, ihr Kaztholisos im Kloster zu Akhtamar (Erd. IX. S. 996), scheint gar keine Obergewalt über sie auszuüben. Die Muselmänner haben 15 Woscheen, 4 Medressen von geringer Bedeutung und 4 Schulen; ihre Zahl schät Southgate nur auf 5000 Familien. Die hiestgen armenischen Kirchen wie die Moscheen, sagt Schulz, sind wie alle Wohnhäuser aus später Zeit, keine 300 Jahr alt. In den beiden Kirchen St. Beter und St. Baul in Ban, 5) die man für

<sup>608)</sup> Schulz Mém. l. c. p. 298.

### Euphratsustem; die Stadt Ban; ihre Einwohner. 299

sehr alt ausgab, fand Schulz einige Keilinschriften (Mr. XXIII.—XXVI. Erdf. IX. S. 992), sonst gar keine Merkwürdigkeit. Nach außen vermeiben sie an ihren Kirchen jedes Ornament, um die Kurben nicht zum Spott zu reizen. Ihre Priester sind meist sehr unwissend und können weber lesen noch schreiben.

Brant besuchte ben Kojah Bash, das Haupt der armenischen Gemeinde; er hatte sich kürzlich ein neues Haus gebaut, geräumig genug, aber doch in sehr demüthigem Styl, wie es die gebrückte Lage der Armenier in diesem Lande fordert. Das Hausgeräth war ärmlich; von seinem Kiosk aus genoß man die schönste Aussicht aus Gärten und Weinberge. Es zeigte sich kein Mangel,
aber auch keine Spur von Luxus; keine Dienerschaft, nur ein Knecht,
der das Maulthier besorgte. Die Weiber besorgten selbst die Küche.
So einfach leben hier alle Armenier; nur in Konstantinopel sind
ste dem üppigsten Luxus ergeben. Ihre Kirche zeigte sich von außen
wie ein gewöhnliches Haus, auf Baumstämmen ruhend, von Erde,
dunkel, schnutzg, mit angebauter Kapelle, in der nur der Altar bemalt und vergoldet war.

Die Einwohner von Ban, fagt Southgate, machten einen guten Eindruck auf ihn, wie die Bewohner von Konftantinopel, mit benen fie in vielfacher Berbindung fteben; benn viele fuchen von Ban aus in jener Capitale ihren Unterhalt und fehren bann nach einigen Jahren mit ihrem Erworbnen nach Ban zurück. Aber nicht blos aus der Stadt gehen fle borthin, sondern auch vom Lande, benn als berselbe Reisende zum Dorfe Ardchef (f. Erbf. IX. 6. 924) am gleichnamigen fleinen See, ben er aber Altchet schreibt, fam, fand er, daß alle bortigen Manner 6) nach Konftantinopel in Dienste gegangen, bie Weiber aber als Guter ihrer Beerben zurückgelassen hatten. In Konstantinopel ziehen bie Armenier bie Bedienten aus Ban wegen ihres verständigen und gelehrigen Wesens allen andern vor. Der geringere Druck muselmännischen Stolzes, in bem fle hier in Ban leben, macht fle felbst ber Bigotterie weniger ergeben; die größere Freiheit, die fie hier unter Turfen ge= nießen, gibt ihnen höhere Interessen und Intelligenz. Deswegen meinte Southgate, 7) baf Ban ein reiches Feld fur eine Mifftons= ernte barbieten fonne, gleich Urmia. Doch mochten bie Urmenier und Kurben ber umliegenden Dorfer noch nicht reif genug bazu

<sup>6)</sup> Southgate Narrative I. p. 268. 7) ebenbas. p. 262.

fein. Die Türken fand Southgate von Erzerum bis Ban zwa höchst unwissend, aber doch eifrig in ihrem Ceremoniel und im Ge bet, obwol nur auf eine sehr mechanische Art: denn sie beteten ohn Abwaschungen, brachen oft mitten im Gebet ab, um ihre Besehl an ihre Diener abzugeben und weltlichen Interessen zu solgen. Aud in ihren Medressen treiben sie keine Theologie, dafür haben sie hie viel weniger crasse Vorurtheile gegen die Christen wie die meister Osmanlis. Aber ihre Unwissenheit ist oft grenzenlos, ihr Wahr an Talismane, an verborgne Schähe und Magie allgemein.

Alberne Sagen vom frühern Glanze und Leben der Stadt sind zwar sprichwörtlich im Munde des Volks, wie z. B. daß an einen der Thore die Stadtwache an einem Tage allein 14000 Neiter als Passanten zu zählen pslegte. Von keinerlei Blütheperiode ist (außeden Feldsculpturen) im Innern der heutigen Stadt die geringst Spur; auch versicherte ein Greis, daß vor 70 Jahren die Stadt nicht mehr Einwohner, seiner Erinnerung nach, gehabt als heute Doch sei früher allerdings mehr Handel hier gewesen, als der Or noch seine von der Pforte independenten Beherrscher, wie den Der vish Pascha, gehabt, der 3 Pascha's, die ihn absehen wollten zurückgeschlagen habe, aber doch zuletzt dem Pascha Sert Mahmul weichen mußte, als diesem die Pascha's von Erzerum, Kars und Bahazed gegen ihn Veistand leisteten. Dies soll vor 22 Jahren also etwa 1816, geschehen sein, nachdem Dervish Pascha 14 Jahr das Regiment in Van ausgeübt hatte.

Von den jezigen Bewohnern der Stadt wie des Stadtgebietes zu dem 75 Dörfer gehören, sollen stets sehr viele gleich den Sa voyarden ins Ausland, zumal nach Stambul, auf allerlei Erwerl ziehen, als Arbeiter, Träger, Handwerfer, Geschäftssührer aller Art Im Jahre 1837 soll deren Bahl 31000 betragen haben, die abwe send waren. An 3000 kehren jährlich mit ihrem Lohne zurück und ernähren dann um so leichter ihre Familien. Bei einem starken Wolksanwuchs und diesem Hülfsmittel des Erwerds liegt doch noch das meiste Land öde und wüste, das bei Sicherheit des Eigenthum und besserem Gouvernement seinen Bewohnern mehr Erwerd ver schaffen könnte, als ihre Emigration. Die Unsicherheit gegen di Kurdenüberfälle war wol die Hauptursache der bisherigen Armuth doch, meint I. Brant, sei sein Freund, der Ishak Pascha, zwar ein sehr braver würdiger Mann, aber doch viel zu unwissend und zu

<sup>608)</sup> J. Brant Notes I. c. p. 395.

alt, um ein so schönes, aber uncivilissertes Paschalik ohne thätige, unterrichtete Beamte, und zumal nach ben neuveränderten Principien bes türkischen Gouvernements, zu verwalten.

Den Sandel von Ban fand ber Ronful gang unbebeutenb, bie große Armuth hinderte bis jett jede Konsumtion europäischer Nabrifate. Englische Baaren fanden bier noch gar feinen Abfat. Auf 500 Webstühlen murben grobe Calico's gearbeitet; die Baum= wolle bagu mußte aber erft aus Berften eingeführt werben; einiges biervon geht auch zum Rothfarben nach Bitlis, und fommt bann nach Ban zu eignem Berbrauche zuruck. Ginige Zeuge kommen auch aus Meppo und Damask hieher zum Verkauf; alles andre muß man fich aus Berfien ober Erzerum zu verschaffen suchen. Bon Landesprodukten gibt es Dbft und Wein in Ueberfluß, beide find febr wohlfeil; frifches und getrodnetes Dbit bilbet eine Saupt= ausfuhr. Leinfaat wird gebaut zu Lampenöl; Auripigment, b. i. geschwefelter Arfenif, wird aus bem benachbarten Lande ber Saffari bieber zu Berkauf gebracht, und bie gelbe Beere (von rhamnus infectorius), welche bas Schüttgelb gibt, wird zur Färberei im gangen Lande gefammelt.

Bebe orbentliche Saushaltung in Ban ift im Befitz eines Saufes in ber Stadt und eines Landhaufes im Baghlar, mit Baumgarten, Weinberg und einigen Accern; hiervon und burch einen kleinen Sandel werben alle Bedürfniffe beftritten. Im Sandel flectt nur ein geringes Rapital von einigen hundert Thalern. Aber bieß ift binreichend, um dort mit ber Familie fo einfach als möglich burch= zukommen. Niemand wird, ein paar Gelowechster oder Schreiber bes Bascha ausgenommen, wohlhabend, keiner reich. Nach Brants genauern Erkundigungen ift ber Preis eines bortigen großen guten Gartens etwa 150 Pfo. Sterl.; 5 Pfo. Sterl. erhalt ber Gartner Lohn; ber Ertrag gibt etwa 15 Pfb. Sterl., wobei bann ein reiner Gewinn von 10 Bfd. etwa, ober 61 Broc., für ben Eigenthümer bleibt. Rimmt man aber eine Summe vom Sarraf ober bem Geldwechsler auf, fo kann man fie nicht unter 18 Proc. erhal= . ten. Die Unlegung ber Kapitale in Grundftuden gibt alfo fehr geringen Ertrag. Den hauptvortheil gewährt der Beinberg, in bem aber ein vorzeitig einfallender kalter Winter fehr häufig bie Traubenernte zerftort. Doch werden die Trauben gekeltert, ber Moft verkauft; ben Wein bereitet jeder in feinem eignen Sofe. Bede Art ber Industrie ift im höchsten Grabe gurud in biesem Lande

ber alteften Prachtarchitektur. Auf bem See gablte 3. Brant 9) nur 5 bis 6 gebrechliche Boote, die zum Ueberschiffen von Baum= wolle und Zeugen nach Tadvan und Bitlis bienten (vergl. Erbf. IX. S. 997), von mo fie Bimmerholz gurudbringen, bas um Ban fehlt; ein eigentliches Segelschiff fehlte. Auch verfichert berfelbe, es fei burchaus noch fein Berfuch gemacht, die Fifcherei im tiefen Baffer bes Gees zu betreiben, obwol ber fleine gifc (eine Sarbellenart, vergl. Erbf. IX. S. 997) im Frubiabr. wenn er aus bem See bie Bufluffe beffelben gum Laichen aufwarts geht, in bichteften Schaaren mit Korben gefchöpft werden fann, um ihn bann einzusalzen. Der Gee, meint 3. Brant, murbe auch in seiner tiefen Mitte wol febr fischreich fein, ba eine Menge von Baffervögeln, wie Kormorane, Meeven und andre, die fich nur von Fischen nahren, ihn umschweben. Die genauere Ermittelung ber Contoure bes Sees gebe ihm eine von ber frühern Zurundung gang verschiebene Geftalt, nämlich eine größere Länge von S.W. nach M.D., von Tadvan bis Arnis, an 15 geogr. Meilen; und von G. nach R. Die größte Breite, faum Die Sälfte, ein Areal von nicht vollen 100 Quadratmeilen. Mur an ben Ufern, aber nicht nach bem Innern gu, fest er gur Winterszeit Gistruften an, und nur fein äußerstes Nordostende, bas geschlossener, schmaler und seichter ift, überzieht fich in falten Wintern gang mit Gis, fo bag man ibn wie auf einer Brude überjegen fann. Das Klima ift zwar an ihm milber als in bem auf noch höherer Plateaufläche gelegenen Erzerum, boch fällt hier immer noch fehr viel Schnee, und nur bie Ralte erreicht nicht iene hohen intensiven Grabe wie bort. Dem Seegrunde bes mittlern Sees gibt Schulz Meerestiefe und bemerft. baß beffen Inseln wie bie Berge umber aus Ralkftein befteben.

Das Wichtigste, was uns in Van vom höchsten Interesse sein muß, ist jedoch der seltsam in der Ebene isolier stehende Felszrücken von einer guten halben Stunde Umfang, mit seinen Sculpturen und Keilinscriptionen, deren Verzeichniß wir schon früher gegeben haben (Erdf. IX. S. 991—993), dessen Specialbesschreibung wir aber gegenwärtig nach der von dem Entdecker Schulz selbst nach dessen Tode in Europa angelangten Handschrift mitzutheilen im Stande sind.

Ungeachtet auch hier in ber blos topographischen Beschreibung

<sup>609)</sup> J. Brant Notes etc. p. 397.

boch noch so manches zu wünschen übrig bleibt, wie z. B. Grundriß und Aufriß und Abbildungen dieses einzigen Monuments antiker Semiramidischer Zeiten, dessen Historie wir schon früher berührt haben (Erbk. IX. S. 984—990), so ist doch dessen Bericht, der von einer so schwer zugänglichen Lokalität nicht leicht von einem Nachfolger sorgfältiger gegeben werden möchte, seinem Wesen nach für die Wissenschaft und die Vervollständigung künstiger Beobachtung hier vollständig aufzubewahren.

Anmerkung. Van Kalesi, ober Kaleeh Van, das Felsschloß von Van, ober das Ghourab mit seinen Grotten, Sculpturen und Keilinscriptionen, nach der Beobachtung von Fr. E. Schulz. 10)

Was Moses Rhoren. von biefem Denkmale fagt, wird burch Diob. II. 12 bestätigt; Diobor aber schöpfte feine Nachrichten aus Ctefias Uffpriaca, und biefer hatte feine Daten aus ben Annalen ber Berfer und Sprer geschöpft, berfelben Quelle, aus ber Maribas (f. Erbf. IX. S. 984) feine Daten nahm, die Mofes Rhoren. wieder gegeben hat. In ben benachbarten Umgebungen und Städten, wie Bitlis, Mufb. Ghunus und andern, die Schulg beswegen erforschte, finden fich bergleichen Denkmale nicht, wie hier in bem einzigen Felfenbau Bans, ber unter bem volksthumlichen Namen Ghourab bas gange umliegende Land ber Barbaren, aller Türken und Rurden, von fich reden macht, ber ichon aus weiter Ferne von 8 bis 10 Meilen fich in ber Ebene am Seeufer erfpahen läßt, mahrend ber grune Caum ber Garten und bas Saufchen ber Stadtgebaube an feinem Juge nur in bichter Rahe fichtbar wirb. Die Sagen und Mahrchen von feinen Felfen, Sohlen, Schapen, Talismanen find unerschöpflich; aber vor Schulg war, seit Timure Beiten. vielleicht tein Fremdling in biefes geheimnisvolle Afpl eingebrungen, felbft feiner ber Unterthanen von Ban, über beren Ropfen nur von ben Binnen ber mobernen und bod; wieder gerriffenen Schangen biefer Feleburg ein= gelne gersprungene Ranonenschlunde scheinbar herabbrohten, jeben nafeweisen ober emporerischen Zubringlichen zu vernichten. Die Leute im Dienste bes jedesmaligen Pafcha konnten, ju Schulzes Zeit noch, felbst nur mit einem ichriftlichen Billet ihres Berrn und beffen Siegel in bie flapprigen Thore biefes geheimnisvollen Burgverließes eingelassen werben. bas bem Bafcha in größter Gefahr als fein lettes Refugium erfcbien. Mur die bringenbste Empsehlung bes Serassiers von Erzerum öffnete

<sup>10)</sup> Schulz Mém. l. c. p. 260 etc.

### 304 West-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 33.

Prof. Schulz, bem helbenmüthigen Antiquare (Erbf. IX. 649), ben Eingang zu biesem Wunderbau, der später auch von J. Brant, 11) jes boch mit weniger Ausmerksamkeit, besucht worden ist.

#### 1) Lage des Ghourab.

Der in langem Ruden von Weft nach Dft, ober Gutoft, in breis fachen Ruppen höher und höher, bis über 300 Fuß hoch, aufsteigende compacte Kalksteinsels beminirt vollkommen die weite Gbene ber Stadtumgebung und bes azurblauen Seefpiegels bis zum fernen, fchneeigen Sochgipfel bes Sapan Tagh, und ift fo recht zu einem guruspallafte geeignet, und zugleich zu einem fur ben Feind gang unguganglichen Schloffe. Die Ralksteinwande fallen gegen Gud meift steil ab, oft fent: recht, gegen N. und N.W. etwas abgebofdit, und find von mehrern Mauer: linien und modern-türkischen Basionen gefront. Die Gubfacabe zeich: nete Schulz von bem Pavillon bes alten Sarai bes Timur Bafcha, bie Nordfagade von der Plaine bes armenischen Dorfes Arwang, bas bie Muselmanner Istele Roi, bas Dorf ber hafenanlandung, nennen, weil es im Norden ber Stadt bem Safen gunachft liegt. Gegenwartig hat bies Schloß nur einen einzigen Gingang, von Mordweft ber, nämlich von bem bortigen Mordweft : Thore, bem Istele Rapuffi (b.i. Safen : thor), weil bieses zu jenem Dorfe und zu Uferfiusen (Isfele, escale) bes Landungsplates führt. Ben ba fieigt ber Fels nur allmälig auf; baber auch nur hier von ben Pascha's Befestigungen angelegt find, bie von ben andern Steilseiten unnug waren. Dody find bie bort aufgepflangten elenden Gefchute nur etwa tauglich, burch Schuffe bas Bairamefeft ju verfünden, und bie barbarischen Sorden Rurdiftans aus ber Ferne in Schrecken zu fegen.

#### 2) Treppenfluchten zum Khorther und zu seinen Felefammern.

An der Südwestseite bes dertigen Ralkseinselsen, den man gewöhn lich den Khorkhor nennt, sieigt man zunächst den einzigen Pfad hinauf, der zum Schlosse führt, nahe jenem Hasenthor. Reste antiter Treppen in Fels gehauen, die man beim Emporklettern des Felsen bemerken kann, scheinen, wenn man sich ihren Zusammenhang ergänzt, darauf hinzudeuten, daß hier der Haupteingang war.

Ein großer, runder, mühsam in Fels gehauener Borplatz, der sich zur rechten Hand zeigt, mag damit in Berbindung gestanden haben; dech hat eben hier die Zerstörungswuth Timurs und seiner Zehntausend Allee unkenntlich gemacht, obwol sie nur im Stande waren, einzelne Mauer

<sup>611)</sup> J. Brant Notes I. c. p. 393-395.

### uphratsustem; Ban Kalesi und die Reilinschriften. 305

cabzustürzen (Erbf. IX. S. 981). Höher hinauf am Fels fieht man d amphitheatralische Stufen, die, zu beiben Seiten mit einer t Rampe begrengt, in Fels gehauen find; biefe Stufen konnten que ich als Bante zu Sigen bienen, die den prachtwollsten Blick über ben e und feine Umgebung gewähren. Um Fuß bes Fels, zur Linken vom ege, fieht man Grundmauern eines antifen Baues, aus 3 bis 4 Lagen effaler Quadersteine (4 bis 5 Fuß lang, 3 bis 4 Fuß breit) übereinber aufgebaut, ohne Cement und Gefüge, nur auf eigne Schwere bafirt. n fleineres, jungeres Mauerwerk, einst die Kirche St. Johannes ge= unt, ift barüber aufgeführt. Die achtzeilige Reilinschrift (Dr. I. Erbf. IX. S. 991) auf einem jener großen Quabern gibt bas Zeugihres hohen Alters. Gegenwärtig umgibt diefen Ban ein Moraft, burch eine Quelle gebildet wird, die unter ben Grundmauern, und ar gerade unter bem Quaber mit ber Reilinschrift hervortritt. Die rm biefer Reilschrift ift hinfichtlich ber Charaftere etwas verschieden von i übrigen, und enthält Charaftere, bie allen anbern fehlen; leiber ift fie r zerstört.

Hat man eine Zeitlang jene Spuren ber alten Treppenflucht verst und wendet sich rechts ohne Pfad an dem Felsen empor, so tritt in oben durch einen Felsspalt heraus, der an der äußern Seite des sien endet, unmittelbar über dem Garten, in welchem der Kiosf des sicha liegt (also an der Sübseite gegen Ost hin, nahe dem Tabriz puss, d. i. am Tabriz-Thore der Stadt, dem außerhalb der Stadt Residenz des Pascha zunächst liegt). Das zwischen dem Tabriz- und in Istele-Thor in der Mitte liegende Thor, das dritte der Stadtwer, heißt Ortah Kapussi, d. i. das Mittelthor. 12) Hier sieht in eine Treppe von 20 Stusen, die aber so zerstört ist, daß öster nur Joll breite Reste davon übrig sind, welche abschüssig zu einer kleinen rotte sührt, und entlang einer senkrecht behauenen und glatt-lierten Felswand, die mit Inscriptionen bedeckt ist. Man gezigt so zu einem großen Eingangsthor der 5 Gemächer des horkhor (hier genannt Khorkhor mugaralari).

Iene kleine Grotte, wie alle übrigen Monumente durch Kunst in is gehauen, ist quadratisch, nur 3 Fuß breit, 4½ Fuß lang und eben hoch, mit einer kleinen Bank links am Eingang, von der ein Prachts & auf Stadt und See, auf die Obstgärten von Artamit und den hamiram su fällt, und auf die von hier majestätisch im Hintersunde von Bastan sich erhebenden Gebirgsspißen (des Erdosh), welche

fee gange Panorama mit ihren schönen Formen begrenzen.

Rechts von ber fleinen Grotte, aber über ben genannten Treppen:

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) J. Brant Notes 1. c. p. 393.

stusen auf ber genannten polierten Felswand, zeigen sich bie 3 gr
ßen Inscriptionstaseln (II. III. und IV. s. Erdf. IX. S. 991), nur durch einfache senkrechte Linien von einander geschieden si. Horizontallinien trennen hier, wie auf allen übrigen, die jedesmalige Zeilen; die Eingrabung ist 3 Linien tief, die Schrift von vollender Schönheit und Negelmäßigseit, aber an verschiedenen Stellen durch sichlagen von Kanonenkugeln beschädigt, so wie auch die letzten Treppstusen gänzlich zerstört sind.

Jum großen Eingangsthor wendet man sich in einem Win. und sieht dann links über dieser Pforte einen geglätteten Fels: Inscriptionen, während rechts der Fels seine natürliche Oberstäche halten hat; doch mit Ausnahme eines Vorsprungs, der jest ganz unreichbar ist, auf dem aber eine Tafel mit 20zeiliger Keilschrift tressisch erhalten ist (f. Nr. VIII. a. a. D.). Links sind es am gegliteten Fels 2 Inscriptionen (Nr. V. und VI. a. a. D. S. 98), deren jede, 81 Zeilen enthaltend, 10½ Fuß hoch und etwa 3½ Fuß litist. Die Schrift ist eben so schon, wie die der 3 großen Taseln, wieles davon zerstört.

Nun tritt man durch die Khorkhor=Pforte in das Innere n Das Thor ist 3 Fuß breit, 5½ F. tief, 6 F. hoch, mit einem Rahe von 2 F. Breite. Es führt zu einem großen quabratischen F gemach von 32 F. Länge, 19 F. Breite und 101 F. Sohe. Alle fe wande find mit größter Kunft poliert, wie an den Inscriptionstar. Diese Politur zeigt, baß nirgends Ornamente, Sculpturen oder Insch tionen vorhanden waren, die man nur für die Angenseiten Pruntschloffes verwendete. In den Felswänden biefes Gemaches fin'Il quabratische Nischen, jede 11 F. tief, 2 F. breit und 3 F. hoch Lichten angebracht; sie fangen erst 3½ Tuß über dem Fußboden an; 🗈 hat ihren 3 Zoll breiten Nahmen als Einfassung erhalten. Beim in tritt aus ber großen Khorkhor : Pforte in dieses Felsgemach hat m Nischen angesichts (en face) zwischen 2 andern Pforten A un? 2 andre rechts zur Seite ber Pforte C; 2 andre in ber entgegenst! ben Mauer, links zur Seite ber Pforte D (also 6 Nischen auf b Felswänden, zu denen 4 Pforten hinausführen). Zu beiden Seitend großen Eingangspforte, burch bie man in bas quadratische Felsgen hereintrat, befinden sich je zwei und zwei Nischen; also in Summill

Die Nischen paare stehen etwa 2 Fuß weit auseinander; zwise jedem derselben ist in geringer Tiefe ein in den Felsen gehauenes Bitseit, etwa auf jeder Seite 1 Fuß breit, mit einem kleinen Loch it Mitte, von etwa 6 Zoll Tiefe, von dieser Gestalt )—(.

Zur Seite ber Pforte A bemerkt man, angesichts (en façe beingangs, 2 Vierecke auf bem Boben, einige Linien tief in ven ie gehauen. Das eine, rechts von der Pforte, berührt unmittelba

## Euphratsustem; Ban Kalesi und die Keilinschriften. 307

Mand, ist 8 F. lang, 6 F. breit, aber keineswegs mit seinen Seiten in Parallelismus gestellt gegen ein andres kleineres, das ein vollkommnes Quadrat ist, jede Seite zu 3 Fuß 5 Zoll, links der Pforte und 5 Fuß von der Wand entkernt. Links und über der Pforte A sieht man 6 Stussen, die offenbar bestimmt waren, etwas dahin zu stellen, nicht zum Ausstelegen als Treppe zu dienen.

Die genannten 4 Pforten, A und B, C und D, jede 6 F. hoch, I. breit und 3 F. tief, mit einer I Fuß hohen Schwelle, führen and dem großen quadratischen Felsgemach in eben so viele, also in 4 kleine Vemächer, die insgesammt in Fels gehauen, alle von gleicher Jorm, gleicher Größe und Einrichtung sind. Tritt man in sie hinein, wie im Großen, angesichts zweier quadratischer Nischen, einen auch andre in den Seitenwänden entsprechen, und zwischen denen affelbe Vierseit mit dem kleinen runden Loche eingehauen ist.

Diese 4 kleinen, ganz leeren Gemächer haben burchaus keine Zerstöung erlitten; Felsmauern, wie Boben und Decke in größter Einfachheit us bem Bergganzen gehauen, setzen burch die Kühnheit dieses der kwigkeit trozenden Baues in Erstaunen.

Diese Gemächer zeigen nur wenig Unterschied; in dem angesichts es großen Haupteingangthors besindlichen sind mehrere Stusen in der Felskand angebracht, ähnlich den 6 Stusen links über der Pforte bei A. In dem demache links des großen quadratischen Felsgemaches bei der Pforte B und Schulz in der Mauerecke eine Dessung, groß genug zum Hinabeigen für einen Menschen, einem Brunnen gleichend. Er ließ sich am strick hinab und fand in geringer Tiese ein enges Loch, das nach unten ahrte und unterwärts einen hohlen Naum zu haben schien. Die Lampe, wm Loche nahe gebracht, ging durch den Windzug aus und hinderte die eitere Beobachtung.

Der Pascha hielt dies für eine Verbindung mit der Wasserquelle, e aus demselben Felsen kommt und in dem Kiosk seines Gartens herzrpvingt, der wirklich unmittelbar unter diesen Felskammern des Khorzor liegt. Nicht sehr fern, in demselben Garten des Pascha, sagt chulz, kand er am Fuße des bebuschten Felsen mehrere Stusen einer in Fels gehauenen Treppe, die wol einst zu jenen obern Kamzern geführt haben mochte.

Nechts von dem Fels mit der Infer. Nr. VIII. sind, 40 Schritt unseinem der Festungsthürme, die von den Türken auf dem Gipfel des jorshor erbaut sind, noch Neste von Stusen zu sehen, die nach allen chtungen führen. Nechts davon tieser hinab ist ein großes Loch ohne Eberbindung, weder nach oben noch unten, das sich schon früherhin, ch der Aussage eines auf Besehl des Pascha hinabgelassenen Soldaten,

ganz leer, ohne Talisman (d. h. ohne Inschriften) und ohne Schähe ge zeigt hatte.

Die ganze Sübseite bes Ghourab von hier an zeigt keine ein zige Spur mehr von höherm Alterthum; die Felsmasse ist ganz steil un unzugänglich, doch mit ein paar schlechten Berschanzungen noch sichere gemacht.

Nahe einer ganz spigen, pyramidisch über der andern Hauptmas des Felsen sich erhebenden Felsgruppe war auf dieser Seite vor Zeite eine breite Treppe vorhanden, die man aber zerstörte und an ihrer Stel eine Kaserne als Gefängniß erbaute, daher dies seitdem Zendan=Kepufsi, d. i. das Gefängnißthor, heißt, weil hinter diesen Bauten ei Thor bestanden haben soll, das aber klein war und unzugänglich, ohr Kelskammern und ohne Inscriptionen.

Non biesem Zenban-Rapussi an erreicht ber Fels seine größ Höhe, die gegen Süd nach der Stadtseite großentheils senkrecht be hanen und unersteiglich ist, daher ohne alle nachträgliche Besestigung doch sieht man diesen Gipfelsels für die Hauptseste des ganzen Chorab an, weil auf dessen Rücken sich das Itsch Kalah, d. i. das "in nere Schloß", besindet.

Un ber genannten, fentredit behauenen Steilwand erblickt man, etn bei 60 Auf Sohe über bem Niveau ber anliegenden Plaine, eine grof quabratische Felstafel, die durch fentrechte Linien in 3 ungleic Colonnen getheilt ift, bavon die erstere so breit ift als die beiben ande: zusammen genommen, und alle 3 mit Reilschriften von ber größ ten Schönheit überbeckt. Mur bie 2te und 3te Colonne ift etwo beschädigt, das Uebrige erhalten, wie von gestern her. Da ich, sa Schulg, nicht zu ihr heran konnte, copirte ich fie burch bas Perfpect aus bem Riosk eines Mollah (Nr. IX. X. und XI. f. Erdk. IX. S. 991 Nur die untersten Linien von 2 Colonnen waren burch Erbschutt vi beckt, die Ifte Colonne aber ganz vollständig. Es ift die breifprachi Inschrift, beren eine, Zend, nicht aus ber Zeit ber Semiramis fein fann; wenigstens, bemerkt Schulg, wurde eine einzige perfife Zeile, die auf Befehl ber babylonischen Königin bahin gesett wa burch fich felbst feine ganze Vorstellung über die Idiome Affens ul ben Saufen geworfen haben. Denn bie antifen Inferiptionen ! Semiramis konnten nur in einer altern affprifchen Schrif fprache verfaßt fein. Deshalb, fagt berfelbe, habe er auch stets bamit geeifert, die breifache Infcription ju Samadan fur ein Dert ber Ger ramis zu halten, was auch burch Stewarts Copie bestätigt sei . Erbf. IX. S. 87 - 89). So wie biese ein Denkmal ber alten p fischen Monarchie, so sei auch die dreifache Reilinschrift der 3

<sup>613)</sup> Schulz Mém. l. c. p. 278.

### Euphratsustem; Van Kalesi und die Keilinschriften. 309

onnen zu Ban (also verschieden von andern rein assprischen Inscriptionen, velche aber mit dem Zend und Persischen einerlei, oder doch verwandten Schriftcharacter zu haben scheinen) aus derselben Zeitperiode; denn n 7 verschiedenen Stellen bemerkte er darin den Namen: "Æerres, sohn des Darins" mit noch mehr Titulaturen als diesenigen, welche ch gewöhnlich auf den persischen Inschriften vorsanden.

#### 3) Das innere Schloß, Itsch Ralah 14) mit bem Naphtabrunnen.

11m zu biesem auf ber größten Felshöhe zu gelangen, fann man nur inem einzigen, noch heute gangbaren Pfade folgen, ber westwärts führt. äßt man ben Rhorthor mit feinen Feldfammern rechts, fo fteigt man, twa gegen N.D., empor zwischen einer boppelten Mauerreihe, welche bie ürken hier gegen bie Attacken ber Feinde aufführten. Erft nach einis em Aufsteigen gelangt man an bas große Holzthor mit Gisennägeln, velches ben Eingang zum Innern des Itsch Kalah verschließt, und nie hne eine ganz besondere Erlaubniß geöffnet wird. Auch innerhalb dieses hors tritt man wieder zwischen Mauern, die jedoch höher und fester ge= aut find als die äußern. Zumal diejenigen zur rechten Sand find sehr och, dick, machtig und in jeder Hinsicht tüchtig. Innerhalb derselben sind ne Menge moderner Bauten aufgerichtet, einst Wohnungen von Janit: haren, welche die Garnison ber Feste bilbeten; anch ein größeres, neubautes Pulvermagazin, da ein früheres durch eine Explosion den größern heil ber Festungegebaube zerträmmert hatte. Sie und ba standen noch nige geplatte Kanonen aus den Zeiten der Sultane Murad und Solis ian, die sie auf ihren Expeditionen gegen Kurdestan mit dahin führten. begonwärtig ift keine Garnison mehr hier. In dem Umfange bicser tich Ralah ift eine große Strecke bes gegen bie Stadtseite gewendeten elsen, der sich an die höchste Feldspitze lehnt und künstlich behauen ist; uf dieser Felsspike steht das Pulvermagazin über der dreisprachigen In= hrift. Die Felswand ist an 60 Fuß hoch fenkrecht abgehauen; fast in ver Mitte führt ein Thor in den innern Fels; ein Loch barüber gibt nfallendes Licht. Pforte und Lichtloch find burch die Mohamedaner bsichtlich zerstört, eben so große längliche Vierecke, die fast in der ganzen breite ber Felswand angebracht waren. Ueberall zeigt fich Berwüftung.

Durch die Pforte tritt man in ein großes Felsgemach mit usgehauenem Felsgewölbe im Dach, 45 Fuß lang, 25 Fuß hoch. Die lände sind weniger vollkommen polirt, weniger sorgsältig und regelmäßig earbeltet als die Felskammern in Khorkhor. Dieselbe Bemerkung ergibt h bei allen folgenden Gemächern.

<sup>14)</sup> a. a. D. p. 279.

### 310 Weft-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 33.

Faft en face führt eine zweite Pforte, nur 5 guß hoch, in ein fleineres Gemach, 10 F. br., 20 F. l., die Reft folou, b. i. ber Maphta: brunnen, genannt, weil fich baselbst ein fehr ftarker, faum auszuhalten: ber Naphtageruch bemerklich macht. Dieses ganze Gemach war mit einer fehr festen, gebrannten Bacffteinmauer befleibet, die mit einer Dor: tellage überzogen ift. Gin Loch, in bicfe Mauer gebrochen, führte zu einer Nifche, bie gang mit schwarzer klebrichter Naphta erfüllt war, bie burch mehrere Spalten ber Bacffteine ficerte und jenen Geftant verbreitete. Der Felt war über biefer Localität an mehrern Stellen burch Lampenrauch ge schmärzt. Da ber Pascha seinen Schühling für einen Kenner ber Talis mane hielt, so hoffte er noch immer, berfelbe werbe ihm große Schap erschließen; er hielt dies insbesondre für ein altes Grabmal, und meint um fo mehr barin Schätze zu finden. Aber die Arbeiter zerbrachen lang Beit erfolglos an ber Sarte ber Backsteine ihre Werkzeuge; ber Morte hatte fie fo fest zusammengefügt, bag fein einziger Bacffein unzerbrocher gewonnen werden fonnte. Jeder berfelben von 8 Quadratzoll und 2301 Dicke war ohne alle Spur von Keilinschrift. Selbst burch Sprengen mi Bulver wurde wenig gewonnen, und nachdem man einen gangen Monc baran gearbeitet hatte, war das Gemach boch noch nicht von Backsteine befreit. Sollte auch fpater noch etwas gefunden worden fein, fo, meir Schulz, wurde boch nie etwas barüber befannt gemacht.

Ganz dicht neben diesem Nest koson, in der großen Felsmasse, die sie links davon erhebt, über der dreisprachigen Inschrift in der Tiese, ur unter dem Pulvermagazin auf der Höhe, besindet sich ein irreguläre Loch im Fels, etwa 5 K. hoch und eben so breit. Durch dasselbe gelanman in eine Neihe von 5 Gemächern, so gestellt, daß das groß Gemach (30 K. h., 20 K. dr.) vorn liegt, mit 2 kleinern Gemächern, lin und rechts, zu denen 2 Thüren führen, dagegen 2 andere eben so klei Zimmer in gleicher Flucht hinter dem ersten liegen und zwar eins hiter dem andern. Ihre Thüren besinden sich angesichts der Dessnundie als Eingang zum großen Gemache dient. Die Mauern sind hi insgesammt ohne Ornamente, nur nachlässig behauen, ohne Nischen, ga leer; in der Ecke von der einen lagen viel Staub und Menschengebeir die nichts besonders Bemerkbares darboten, aber vielleicht der ältest Semiramibischen Dynastie angehörten. Im Innern des Itsch Kalah zeigt sich weiter keine Denkmale.

4) Die Felsspiße mit dem Atrium und den Todtenkammer. Aber im Fels besindet sich noch eine ungeheure Grotte, einihundert Schritt rechts ab von Nest koïou, auf dem Gipfel eines Fels, aber außerhalb aller Mauern und Besestigungslinien, welche das It) Ralah umgeben. Um zu ihr zu gelangen, klettert man am Oftende ukelsen nahe über dem Tabriz Thore vorüber, an einer minder abschüssigt

8.3

19

## Suphratsustem; Ban Kalefi und die Reilinschriften. 311

Stelle. Ift man oben angekommen, fo folgt man gegen G.B. ber lanen Maner, welche von biefer Seite bas Caftell vertheibigt. Auf biefem Bege trifft man hie und da Reste antiker Treppen und Banke in fels gehauen, jedoch zu felten, um fie durch Combination mit allem fteben ebliebenen in Busammenhang zu bringen. Gie zeigen nur, bag auf iefer Felsburg Alles im großartigsten und ebelften Styl angelegt war. tad einigen 100 Schritten gelangt man fo gu bem Reft einer noch wohls rhaltenen Treppenflucht, von 25 gangen Stufen, beren jebe 10 jug breit in Fels gehanen ift, an beren Seite rechts eine Reihe von bemächern auf einander folgt, indeß zur linken Sand eine gewals ige Feldrampe vor dem hinabsturg in die Tiefe fichert. Bon biefer treppe fleigt man hinab auf ein gang in Fels gehauenes Plateau 64 g. l., 18 g. br.), gleich einem Utrium vor bem großen Gingangs: bore gelegen; links und rechts beffelben fieht man noch Refte (ber eine 4, ber andre 17 Fuß groß) einer coloffalen Bank, welche einft, nach nderweitigen Spuren zu schließen, bie gange Felsplatte umgeben gu aben scheint, und die Festversammlung zugleich zu einer Prachts ussicht über die weite Ebene, bis zu bem fernen Gebirgezug bes Barraf Dagh gegen ben Aufgang ber Sonne nach Berfien bin, inlub. Mit biefer Aussicht im Ruden, fteigt man 6 Stufen, jebe 31 Fuß reit, zum 9 Fuß hohen Gingangsthor hinauf, bas 41 Fuß breit mit röfter Runft in ben 60 Fuß breiten Felfen eingehauen ift, ber fich fent: emt als Wand, 40 Fuß hoch, über jener Plattform erhebt, und überall nach ben Spuren ber forgfältigsten Bearbeitung mit Inferiptionen und rielleicht noch andern Schnörkeln bedeckt mar, ben aber wilbe Barbarenhände zerstört haben.

Durch das hohe Portal tritt man zuerst in ein großes quabra: tifches Felegemach (A), 25 F. I., 21 F. br., 25 F. h., gang leer, ohne Nifden, ohne Ornamente, aber mit einer Politur an Banben, Dede, Fußboben und Thurgesims, von unnachahmlich vollendeter Arbeit. Drei Thuren, jede 7 F. hoch, 3½ F. br., eine angesichts (en face) bes haupteingangs, bie andern beiben links und rechts, führen aus bem großem Felssaal in eben so viele kleine Felskammern. Sauptgemach der einen, en face, ift gleich ben andern 15 F. hoch, oon bem großen quabratischen Felsgemach A burch eine 21 Fuß bicke Mauer gefchieben. Beim Gintritt in baffelbe fieht man zur Linken bie gange Lange ber Mauer entlang eine Art Bank umberlaufen, 31 F. h., 5½ F. br., zu der 3 Borftufen hinaufführen, alles in Fels gehanen. Das Nebengemach von A, zur Linken, ift 23 F. I., 9 F. br., mit ganz ähnlicher Felsbank, welche bie lange Maner rechts vom Gintritt ganz einnimmt, aber ohne Borftufen ift; und en face endet dieses Gemach in einer Art von Alfoven. Diesem Nebengemach entspricht bas andere

### 312 West-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 3!

zur rechten Seite von A, ist aber nur 16 F. L., 8 F. br., und die sche benbe Mauer hat 3 Fuß Mächtigkeit.

14

134

100

MA.

政府

6011

w

(in

ш

6ñ

Ð

620

134

Die o

E0.

m

1

111

Ni t

VA

Wit.

þ,

Alle diese Felskammern sind ohne Ornamente, scheinen, ihre Politur nach zu urtheilen, auch nie dergleichen gehabt zu haben; an wahrscheinlichsten hält Schulz dafür, daß sie zur Aufnahme der Berster benen, zu Todtenkammern, dienten, deren Gebeine in Sarkophagen ode Urnen oder sonst auf eine uns unbekannte Weise auf den breiten Felsbänken ihre Ruhestatt erhielten. Ieht sind sie voll statternde Eulen und Fledermäuse, so daß man Firduss's Ausspruch hier bestätigt sindet: "die Spinne sorgt schon für das Netz im Schloss, der Eäfaren, die Eule klagt im Hause der Afrasiab!"

Micht sehr sern zur Rechten bes Fels, ber biese Kammern einschließt sieht man zwischen ben Spalten bes Hügels eine kleine, schwer zugäng liche Dessnung, zu der man nur auf der Steilwand von oben hinabkleitern kann. Hier war, bemerkt Schulz, wol nie ein gebahnter Jugang bas Loch, 3 K. h., 2 K. br., 5 K. tief, ziemlich in der Mitte des Felse zwischen Basis und Gipfel, hat nach oben eine Art Gewölbe, wie au dem Akkirpi nahe der Höhle des Zemzem Dagh (s. unten). Durch diei Dessnung nicht ohne Beschwerde eingedrungen, entdeckte Schulz ner ein quadratisch es Felsgemach, 23 K. lang, 14 K. br., 12 K. hech, a dessen Wänden gleiche Bänke wie in jenen Todtenkammern umherlieser auf denen sich aber noch eine doppelte Neihe runder Löcher besand, groß genug, um eine Zwölfpfünder=Rugel zu sassen, derer Zweck gänzlich unbekannt blieb. (Bielleicht für Lampen wie in der Ke resto Grotte s. Erdt. IX. S. 818). Sonst waren auch diese Grotter wie die andern genannten gänzlich seer.

#### 5) Die Nordseite des Felsschlosses außerhalb des Tabriz Rapussi. 15)

Die ganze Südwand des Felszuges von diesen Felskammen bis zum Ostende, in der Nähe des Tabriz-Kapusse, zeigt weiter keine Antiquitäten; deshalb wendet sich Schulz nun zur entgegengesetzten, näm lich zur Nordwest= und Nordseite desselben, und verfolgt diese ver D. nach W., d. i. vom Tabriz Kapusse bis zum Iskele Kapusse, d. i dem Hafen-Thor hin.

Gleich zur Seite außerhalb des Tabriz Thors zeigen sich noch Reste einer quadratischen Felstafel, 10 Fuß erhaben über dem Fußboden jedoch ganz zerstört, so wie eine zweite über ihr, welche ganz über baut ist.

Wenig fern vom Tabriz Thor, am Wege ber von ihm zum Sei

<sup>616)</sup> Schulz Mém. I. c. p. 289.

# Euphratsuftem; Ban Kalefi und die Keilinschriften. 313

führt, fieht man unterhalb und außerhalb ber Fortificationen, welche biese Seite beschützen, 2 Fels grotten, die 20 Schritt auseinander liegen und fehr forgfältig ansgehanen find, jebe 7 F. br., 81 F. t. und eben fo hoch. Die Decke ift gewölbt ausgemeißelt, alles einfach und gut polirt. Die Grotte zur Linken hat feine Auszeichnung, die zur Rechten hat beim Eintritt an ihrer linken Mauerseite eine Reilinscription von 29 Linien (Dr. XII. Erbf. IX. G. 991). Gie war halb mit Schutt zugebeckt; ihre Charactere find groß, fehr fcon, auf bas vollendetetfte aus= gearbeitet, auch meift bis auf wenige Stellen, wo nach unten alte Spalten, portrefflich erhalten. Die Spalten waren aber schon vor ber Inscription vorhanden, ba man offenbar fieht, wie ber Steinmet öfter nach ihnen die Größe ober Stellung seiner Charactere modificirte. Gin andrer Theil berfelben Inschrift ist jedoch verderbt burch ein robes Rreng, bas Armenier spaterhin bort eingehauen haben, wie einige armenifche Schriftzuge in febr fchlechtem Style, barunter angebracht, beweisen. Diese Grotte wird noch heut zu Tage von Christen wie von Mufelmannern verehrt. Schulg halt bafur, bag fie ichon ben alten Affyrern eine geweihte war, fo wie bei ben Armeniern, ba fie auch ven Mufelmannern, die jenen altern Borgangern nur gefolgt fein fonnen, zumal ihren Weibern, ein Ziaret, b. i. ein Wallfahrtsort, ift. Beiber wollten den Europäer hindern, die Lumpen von den Characteren abzureißen, die fie als Gelübbe bahin zu hangen pflegten. Der Bolfsmahn verlegt dahin Goldfchate, bie unter einem Rhagane Rapufft (Thor zum Schathaufe) liegen follen, beffen eifernes Gitter ben Gingang jum Thefauros hindere. Zwei Männer mit Flammenschwertern, fabelt man, bewachen ben Gingang; jebe Racht lagere fich eine große Schlange vor bem Talisman (ber Inscription), ziehe fich aber bei Sonnenaufgang burch ein Loch zur Rechten in bas Innere ber Grotten gurud. Fabel, felbst bie Schlange, von ber Schulz feine Spur wahrnahm, obwol er öfter mehrere Stunden vor Sonnenaufgang zur Erforschung ber wahren Umftande fich baselbst aufhielt. Nur wenige Schritte fern von biefer Grotte ift der Fels, behauen in sehr antifer Zeit, fenkrecht, 65 Schritt breit, 50 Fuß hoch, darin 3 Quadertafeln Reilinschrift, beren jede siefelbe, also eine breifache Wiederholung beffelben Documents trägt, Davon 2 Tafeln, A und B, an 12 Schritt horizontal von einander gefon= bert, höher fiehen als die 3te, C, welche gang am Fuße bes Felfen nur 10 Schritt rechts unter ber Tafel A und etwa 4 Schritt links unter ber Tafel B, also zwischen beiben, steht. Die Tafel B steht etwa 20 Fuß, som Boben gerechnet, an der Felswand empor, und die Tafel A ift noch etwas höher eingehauen (Mr. XIII. XIV. XV. Erdf. IX. S. 991). der Tafeln hat einen Rahmen im Fels, I Tug breit und I Fuß tief; A ift 5 F. h., 5 F. 3 3oll br., mit 19 Zeilen, beren jedwebe 2 3oll 2 Linien Gohe hat. Unter ber letten Linie ift noch ein freier Raum von 14 3oll, ber

nie beschrieben war. Die Tasel B hat ganz dieselbe Inschrift; die von C ist einige Zoll höher. Die Inschrift ist dieselbe wie bei A und B, aber sehr beschädigt. Die Schriftzüge sind hier von derselben Art wie in ben andern Monumenten, nur in größern Proportionen; die Buchstaben um I Zoll höher als die am Khorther; es bleibt fast unbegreislich, wie man tiese Inscriptionen in einen so harten Stein voll zahlloser Nisse hat einzgraben können.

#### 6) Die große Felsgrotte.

Das lette ber Denkmale in diesem wahren Munderschloß ift bie große Grotte, an 100 Schritt rechts von jenen 3 Tafeln, im obern Theile bes Felfen eingehauen, fo bag ihr Eingang hinter ber Felswand versteckt liegt. Bon unten her ift berfelbe überhaupt gang unzugänglich. Sie bildet ein langlichtes Biered, 70 Fuß lang, 15 Jug breit, 8 Jug hoch, aber gegenwärtig mit Schutt und Steinblocken gefüllt. Wande und Plas fond find ganz glatt, aber ohne Ornamente; nur rechts am Eingang auf einem vorspringenden Felfen, auf einem Raum, 24 3oll 1. und 28 3oll f., ift bie 17zeilige Inschrift (Nr. XVI.) eingegraben. Die farte Resonang ber Grotte macht es wahrscheinlich, bag fie Souterrains habe, zu beren Machgrabung auch ber Pascha Borrichtungen getroffen hatte. Bon biefer Grotte bis Istele Rapuffi fand Schulz fein Denkmal weiter am Fels, einige Nischen und Tafeln ausgenommen, aber ohne Inscription. Rels von biefer Seite fanftere Abhänge zeigt, fo wurde er hier auch um: schangt. In ben Mauern fieht man große Quabern eingefugt, bie mit Rreugen und Ornamenten überladen find, aus armenischer Zeit ftammend, in berfelben Art, wie fie auch anderwarts auf armenischen Grabern vor fommen. Auch fehr große Bafaltblöcke und eine Art Marmor zu Röhren ausgehauen, bie vielleicht zu noch ältern Sculpturen gehört haben mögen, werben hier bemerkt.

Von ben Statüen, Säulen und andern Sculpturen, beren die armenischen Autoren als hier gesunden erwähnen, fand Schulz nicht die geringste Spur; auch den Bewohnern von Ban war ihr Borkommen gänzlich unbekannt. Gine einzige menschliche Figur, einen menschlichen Torso,
in Nelies, aber schlecht ausgesührt, bemerkte er auf einem Steine in den Gräben der Stadt, bei dem Ortah Kapussi (dem Mittel-Thor). An einer
andern Stelle sah man eine ganz moderne Sculptur, den bekannten Gegenstand persischer Darstellungen, nämlich "den Kamps des Löwen
mit dem Stier", zweierlei Stück: auf dem einen ist der Stier vom
Löwen auf den Rücken geworsen, auf dem andern steht der Löwe gravitätisch ausrecht. Aber beide sind von ganz plumper Arbeit, und nicht
mit dem vollendeten Meißel am Khorkhor zu vergleichen. Schulz hält
biese symbolischen Sculpturen sür Nachässerei der Muselmänner, wie ähn

## Suphratsustem; Van Kalesi und die Reilinschriften. 315

iche ans ben Zeiten ber Selbjukiben sich finden, z. B. die Steine an en Mauern von Diarbekr, Baiburt u. a. 16)

Die hentigen Bewohner bilben in ihrer Roheit nichts mehr; alle Inscriptionen sind ihnen nur Talismane zur Bewachung von Schätzen, ober ihres Landes; die antisen Traditionen sind beiden, Christen wie Moslemen, noch heute geheiligt. Die Orte für den Cultus antiser Götzer bestimmt, werden auch heute noch, wie ehedem von heidusschen, so von hristlichen und muselmännischen Weibern besucht; jene richten ihre Gezete an Sourb kirkor oder Astyatzatsin, diese an Allah und dessen peten. Iede menschliche Abbildung würden sie nur für ein Zeichen des Teusels oder des Antichrist halten, und die Muselmänner würden sie zu Ehren des Koran sogleich vernichten. Daher dies vielleicht eine Mitursache ihres gänzlichen Mangels in der Gegenwart.

# 7) Der Zemzem Dagh mit bem Affirpi und bem Meher Kapuffi ober bem Mithras=Thor. 17)

Nur 1 Meile im Dft bes Ban : Schloffes behnt fich ein Sügel fast im Salbfreis and, troden, obe, lang geftredt, aus bemfelben harten Ralffels bestehend wie jener. Diefer, wiederholte ber Pafcha mehrmals, follte in frühern Zeiten nur eine zusammenhangende Maffe mit bem Schloß: berge ausgemacht haben, aber burch eine heftige Erberschütterung bavon abgetrennt worden fein. Er wird Bemgen Dagh genannt. Deffen westlichen, ber Stadt zugekehrten Theil nennt man Akkirpi (weißer Igel), ein Name, ber ber Ratur bes Bergs gar nicht entspricht und wahrscheinlich als Berflummlung einer ältern Benennung übrig geblieben ift. Un ber Sohe biefes Affirpi ift eine Tafel, 14 F. 73. h., 6 F. br., in Tels ausgehauen, die von oben bis unten mit affprischen Characteren bedeckt ift; ihre doppelte Ginfaffung, die 2 Borftufen und die gange Form, aus der Ferne wie eine Porta anzuschen, hat den Wahn erweckt, es sei bies die Eingangsthur in bas Innere des Bergs, wozu fich die Rurden= fabel gefellte von einer großen unterirdischen Stadt ber Divs, bie hier verborgen liege. Mur zwei Mittel foll es geben, sie zu erreichen: wenn man ben Talisman entziffert, ober ben fiebenten Tag nach Oftern, ober das Johannisfest abwartet, weil sie sich an diefen Tagen einmal von felbst öffnen foll. Im Innern bes Bergs läßt von Zeit zu Zeit ber verzauberte Sahn sein Geschrei ertonen. Ift es zur Morgenzeit, wenn bie Thur fich öffnet, so ift es die gute Stunde, zu ber man fich hineinwagen mag; zu andrer Zeit wurde man fich barin nur verirren. Bor kurzem, ergählte man, fet einer ber Bewohner von Ban hineingebrungen, aber nie wieder zurudigefehrt. — Schulg fonnte feine Spur von Söhlen in biefem

<sup>616)</sup> Schulz Mém. l. c. p. 297.

<sup>17)</sup> ebenbas. p. 300.

### 316 West-Asien. III. Abtheilung. I Abschnitt. §. 33.

Berge wahrnehmen; aber einige hundert Schritt rechts zur Seite bes Affirpi, am Oftende des Berges, befinden sich dergleichen wirklich.

Jene große Tafel mit ber Inschrift wird Meher : ober Mihr: Rapuffi genannt, wel höchst wahrscheinlich an Mithra erinnernd; also Mithras = Ther, oder bas Sonnen = Thor. Da aber im heutigen modernen Perfischen die Sonne nicht mehr, so wenig wie bei Kurden, Türken ober Armeniern, mit bem Mamen Meher bezeichnet wird, wie im Altpersischen: so ist ihnen ber heutige Name eine inhaltleere Benen: nung, die also um so chrwurdiger als eine reine Tradition aus ur: alter Borgeit erscheint. Die Inschrift ift die größte unter allen bis jett aufgefundenen, von 95 Zeilen (Dr. XVII. f. Erbf. IX. S. 991). Es fcheinen verschiedne, in 4 Sectionen getheilte Infdriften gu fein. ift schwer zugänglich zwischen Felsklüften, ber untere Theil sehr gerfiort, ber obere jedoch vollkommen erhalten. Die Sprünge im Fels bestanden auch hier ichen, che bie Gingrabung ber Charaftere geschah. Sie war einst offenbar mit einem eigenthumlichen gelben Firnig überzogen, ba bie oberften geschützten Zeilen noch heute deutlich einen folden Ueberzug zeis gen. Dieses Meher=Rapusst ift ein fehr geheiligter Vilgerwallsahrtsort, zumal für Frauen, wie das Rhazane=Rapuffi.

Mur 10 Minuten vom Mithras: Thor, auf ber höchsten Spige ber Nordostseite bes Zemzem Dagh, bringt man durch eine Felsspalte dieser hohen Felsen vor bis zu einer Felsmaffe mit großem Eingang, fast quabratisch gewölbt, 6 Fuß hoch, 8 F. breit; am Ende eines langen Cor: ridors führt eine Treppe von 50 Stufen, die an vielen Stellen zerftort find, in das Innere des Felsen. Links über diesem Eingang find an 10 Felsftufen übereinander ausgehauen, die aus ber Ferne gefehen gegen ben Felsgipfel zu führen scheinen; aber fie find nur wenige Boll breit, fiehen fentrecht eine über der andern, die oberfien erreichen feineswegs die Spike bes Kelsen. Ihre Bestimmung muß ursprünglich eine andere gewesen sein. Der lange Corridor ober Felsgang, zum Innern einer Grotte führend, ift burch 2 runde Löcher gut erleuchtet, die in gehöriger Ferne von einander stehen und zugleich die schönste Aussicht in die Ebene am Fuße bes Bemgem barbieten. Der Corribor, für 2 Mann breit genug, ohne alles Dr nament, ohne Inscription, führt an seinem Ende rechts zu einer Grotte, 25 Fuß etwa im Quabrat, irregular, bie aber gegenwärtig gang voll Steine gehäuft ift. Gie icheint von Natur gebilbet zu fein, ihre Dede hangt voll tropfender Stalactiten. Gin Ranal, ber aus ihr zur Rechten hinab zur Tiefe führt, war durch Steinblocke vertämmt; ber türfische Begleiter fagte, es folge nun ein ganges Labyrinth von Grotten, in denen fich vormals wol Menschen verloren, beshalb bie Pascha's fie mit Steinen hatten verstopfen laffen.

91

ť×

ш

11

th.

٠,

So viel Schönheitssinn, bemerkt Schulz, habe bas Bolf, welches biefe grandicsen Felsbauten zurückließ, überall für bie umgebente

### Euphratsustem; Ban Kalesi und die Keilinschriften. 317

Naturpracht gezeigt (ber dem heutigen Bolke ganz schlt), daß er bei einer der reizendsten landschaftlichen oder Felspartien irrte, wenn er sich uries: sollte da nicht auch ein Denkmal aus der Zeit der Semiramis ein? So ist die Aussicht vom Gipfel des Zemzem » Dagh unbeschreiblich schön über See und Stadt; man sindet daselbst noch die Stusen, die hinaufführten, ihn zu ersteigen, und Sipbänke an den schönsten Punkten zum Genuß der herrlichen Aussicht.

Die Sage versetzt auf biesen Gipfel bes Zemzem Dagh ein antikes Schloß, von dem aber heutzutage keine Ueberreste mehr vorhanden sind, alls nicht die vielen Spalten und Nisse im dortigen Boden voll Schutt, Scherben und Terracottas auf eine gänzliche Zerstörung desselben hinweisen. In den Umgebungen werden nicht selten allerlei Denkwürdigkeiren jesunden, ausgegraben, ausgeackert, die aber von der Habgier der Türken erheimlicht werden, da sie jedes Metall von Werth sogleich einschmelzen. Einder hatten soeben einen kleinen schwarzen Talisman Sylinder gesunsen, der in Schulzes Besitz kam.

# 8) Fragmente von Inscriptionen in ben Umgebungen von Ban. 18)

Außer jenen staunenswürdigen zum erstenmale von unserm gelehrten andsmanne im Zusammenhange ersorschten Denkmalen der ältesten Boreit, dem wir manchen glücklichern Nachfolger zur Vervollständigung seiser nur erst begonnenen und mitten im Lause unterbrochenen Untersuchungen wünschen, haben sich ihm auch gar manche zerstreute Ueberseste dargeboten, deren Zahl die Zukunst wol sicher noch mehren wird.

Eine Menge Dörfer, 1°) meist armenische, sagt berselbe, umgeben die Stadt Ban; armselige, in deren keinem merkwürdige Baureste, jedoch in nanche ihrer Kirchen und Altäre hie und da ein Inscriptionsstein nit eingemauert ist. Die Kurden ziehen den festen Wohnsitzen das Nosadenleben vor und bei ihren fortwährenden Fehden zerstören sie immersort alles noch Bestehende.

Die höchste Gebirgskette, welche die Ban-Ebene gegen Dst begrenzt, eist Warrak Dagh 20) (vergl. Erdk. IX. S. 975), ein sehr steiler ind hoher Kalksteinfels, dessen Gipkel lange Zeit im Jahre hindurch mit Ichnee bedeckt bleiben; in einer dort stehenden kleinen Kirche, der Warsak-Kilissa, oder Dedi-Kilissa, fanden sich Inscriptionen (Nr. XVII.—XXIX. Erdk. IX. S. 992). Auch die Inscriptionen XXII. nd XXVI. gehören zweien armenischen Kirchen an, die mit drei Dörfern der Ebene liegen, welche sich im ND. zwischen dem Warrak-Dagh

<sup>&</sup>lt;sup>618</sup>) Schulz Mém. 1. c. p. 315—323. 19) cbend. p. 309. 20) ebend. p. 316.

und dem Zemzem=Dagh ausbreitet; der Kirche des Dorfes Sikke un des Dorfes Schouschanz, wo sie als Bausteine eingemanert sind. Ei der ältesten armenischen Kirchen ist die zu Kochbanz am Fuß der Felkette Warrak=Dagh, 3 Lieues von Van entsernt, wo 3 Steine mit 6 I seriptionen (Nr. XXX.—XXXV.) eingemanert sich besinden. Im Noben von Van fand Schulz seine Spur eines antiken Denkmals wo Bei dem armenischen Dorfe Kalatschik erhebt sich ein isolirter, steile pyramidaler Berg mit einer kleinen Kirche, ein sehr altes Heiligthum, i einst ein Tempel mit einem berühmten Idol gestanden haben soll, tader durch Christen vertilgt ward. Dort fand man unter der Erde ein großen Stein, den man in der Kirche als Altarstein angebracht hat. ist röthlich, rund wie ein Mühlstein, 2½ Fuß im Durchmesser, 6 I hoch, die obere und untere Seite rein, aber am Kande umher mit ein Doppelreihe von Keilschrift, die durch mehrere Kreuze sehr lschädigt ist.

In Nord von Ban, 12 Lieues fern auf einer Gebirgekette, ande halb Lienes von Ardish, nach der Aussprache im Lande, aber geschr ben Arbjig (vergl. Erdf. IX. S. 785, 923, 989), heißen bie bortig dunkeln und schwarzen Felsen von ihrer Farbe "Schwarzfels" (Kai tasch); sie begrenzen im N.D. die Sumpfebene, wo die armenisch = fr bischen Dörfer Karghin, Siourman und Pekmate liegen, so wie die klei Stadt Arbjig. Auch fennt man fie allgemein in Kurdeftan unter bi Namen Flantasch, b. i. ber "Schlangenfels" (vgl. Erbf. IX. S. 91 918, 989), wo es das ganze Jahr hindurch giftige und beherte Schlang geben foll. Schulz fand im Gebirg zwar keine Spur von Gebäude aber auf einem Plateau bes Karatasch, auf einem sehr gesund u weit begnemer gelegenen Plateau als die gegenwärtige feuchte, ebene La ber Stadt, die Spuren vieler einstigen Gebäude. Am Juß ber Ber gegen N.D. zur Ebene, sieht man an 3 verschiedenen Stellen 3 qu dratische Tafeln in Fels, 6 3oll tief eingehauen (Erdf. IX. S. 989), 8 über bem Erbboden erhaben. Jede ber andern gleich ift 38 3oll bre 11 Fuß hoch, davon 2 mit Inscriptionen, jede von 11 Zeilen, gut halten, indeß die der dritten verwittert ift. In den dortigen Felslöche sah man eine Menge beschuppter Eideren, die sich ineinander schl gen, fo daß man feine einzeln hervorziehen fann; benn die Schuppen h ten ste fest zusammen (also eine Art Eiderenkönig, wie der bekannte R tenkönig). Diese sind es, welche die Kurden für beherte Schlangen h ten, die in den Felslöchern festgebannt seien. Daher der Name Ilantas Die Schlangen an andern Felsen find weniger beachtet, weil sie ft wie herkömmlich andre, frei umherbewegen. Sie find aber noch von ! nem Naturforscher naher beschrieben. Als Rer Porter 21) an i

<sup>621)</sup> Ker Porter Travels. Lond. 1822. 4. Vol. II. p. 616.

Nordseite bes Ararat auf ber Araresebene vorüberzog, bie einem folden Mantafch nicht fehr fern liegen follte, benn es scheint mehre Stellen beffelben Mamens zu geben, fah er eine folder Schlangen, bie, von 2 Berfern erfchlagen, 40 Boll lang war und bie Dicke einer Musketenkugel hatte, grun mit schwarzen Streifen, die ein volles Rebhuhn verschlungen hatte, das ihr noch im Leibe stack. Dies ist die einzige specielle Nach= richt von wirklichem Borkommen, die wir von dortigen fo oft angeführten Schlangen vorfanden. - Go liegt boch nicht felten eine gewiffe eigen= thumliche Naturerscheinung ben allgemein verbreiteteten Fabeln als Folic unter. Den Befchluß biefer fo merkwürdigen von Schulg entbeckten Monumentenreihen macht die Infeription eines Steinblocks, bes Daglu= tafd (Mr. XLII. f. Erdf. IX. S. 993), 2 Lieues in R.B. von baher, nur wenige Minuten entfernt vom Kurdendorfe Dazlutafch, bas von bemfelben feinen Namen hat (b. h. "befdriebner Fels"). Das Gebirg ift fehr beruchtigt wegen feiner graufamen furbischen Raubhorben. Die Tafel mit ber Inschrift ift in ben Tels eingehauen, 1 g. tief, 7 g. im Quabrat; es find 39 Linien Schrift von außerorbentlicher Schonheit und Erhaltung; Schulg gahlt fie zu ben ichonften in gang Rurbeftan.

### 3) Mordufer des Van=Sees bis Akhlat, und erste Ersteigung des Sipan Dagh.

Diesen Fortschritt der Specialkenntniß des merkwürdigen Vanseses gegen das Nordende verdanken wir der jüngsten Entdeckungszreise J. Brants (1838), den wir auf seiner fernern Nundreise begleiten, um zu vervollständigen, was wir früher hier nur aus ganz allgemein gehaltenen Angaben darüber mittheilen konnten.

Erster Tagmarsch, 23. August 1838. Bon der Stadt Ban gegen N.B., 22) zwischen dem Felsschloß und dem Userdorf Istele köi (Arwanz bei Schulz, s. ob. S. 304), geht es über welligen Boden nach  $3\frac{1}{2}$  Stunde zum Alá koi (d. h. schönes Dorf), wo etwa 100 armenische und 30 Kurdensamilien hausen. Drei kleine Kirchen, eine im Dorf, die zweite am Fuß, die dritte auf der Anhöhe über dem Dorf, zeigen die Verbreitung dieser Resligionssecte. Die Armenier, seit Noahs Zeiten, sind gute Wein= bauer; hier sind viele Weinberge auf weißlichem Thonboden;

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) J. Brant Notes of a journey through a part of Kurdestan. 1838. Journ. of Geogr. Soc. of Lond. 1841. Vol. X. P. III. p. 398-412.

viel gekelteter Wein wird von hier nach Van gesendet. Eine hier noch niedere Berghöhe, die aber weiter gegen N.D. hoch ansteigt, schneidet den Anblick des Sees vom Dorfe ab. Die Bewässerung ist nur sparsam.

3 weiter Tagmarfc, 24. Aug. Gegen N.D. von ba, bie scheibenbe Bergkette entlang, geht es nach 4 Stunden Wegs burch mehrere kleine Dörfer wieder zum Seeufer. Der Boben ift gut, boch hat man wenig Ackerbau, viele Schaaf= und Ziegenheerben Nach einem Stundchen an der Seebucht bin führt ber Weg wieber im Muden bes Bergzugs zum Dorf Merek (6 Stunden von Alla foi), wo auf ziemlicher Berghobe über bem Gee ein armenifches Rlofter, in welchem ein Marienfest gefeiert wurde. Biele Bauern waren bahin gepilgert, überall war Jubel und Mufik mehr als Devotion. Zumal viele tangende Weiber fah man, die in runden Rreisen mit feierlichen Schritten zu ben rauhen Tonen von Pfeife und Trommel sich in Bewegung setten. Sie waren alle gekleibet in baumwollne rothe Jacken, mit Baumwollenschleier, Die über ben Leib herabhingen. Die Buge vieler fremden Dorfichaften famen mit ihren Unführern zu Pferde; die Weiber auf Maulthieren, Ochfen und Cfeln, mit ihren kleinen Kindern. Gine Musikhande und tanzende Jugend zog der Cavalcade voran. Alle waren im Sonn= tagsftaat; jebe Partei erhielt ihr Lager an bestimmter Stelle am Sugel angewiesen, boch fo, daß die Geschlechter geschieden blieben; alles ging fehr ernft und einförmig zu. Abends füllte fich bie Rirche mit bichtem Gebränge, und bas Anrufen an bie Madonna um Rettung von Uebeln u. f. w. ging in bas lautefte Gefchrei über, unterbrochen von Prosternationen und ben Geberbungen ber gräßlichsten Superfition. Der Fels, ber burch seine Berührung von Sunben befreite, follte Miratel thun. Man schäpte die Bahl ber verfammelten Vilger auf 5 bis 6000; beren Opfer auf bem Kirchenaltar wird amischen Bascha und Geiftlichkeit getheilt; jede Portion betrug etwa 50 Pf. Sterl., bei großer Volksarmuth. Der Subafhi (ber Beamte bes Bafcha) bewachte im Intereffe feines Gebieters bie Buchfe; in ber Racht läßt er bie Kirchthuren zwar schließen, aber um vor ben möglichen Eingriffen ber Beiftlichkeit gefichert zu fein, brudt er selbst bes Raschas Siegel barauf. Nicht blos Christen, auch Kur= ben nahmen an biefer Festfeier, zumal am Abend, Theil burch friegerische Uebungen, Galoppaben, Langenwerfen u. a. m. Erft gegen Mitternacht fam Alles zur Rube.

Dritter Tagmarich, 25. Aug. Ungeachtet ber 4 Bachter

ei ben Zeltlagern bes Briten waren ihm in biefer Nacht boch Pferde gestohlen. Der Subashi war selbst ber vermuthliche Thä= r, obwol er am Morgen feine 6 Reiter als Garben für bie Wei= rreifenden ftellte, und ihnen felbft eine Strecke gum Dorfe binaus is Geleit gab. Auf bem Sohenzuge am Gubufer bes Gees urbe beffen Oftende, zu bem man aber erft hinabsteigen mußte. reicht. Sier ergießt fich von Dft her ber Benbi Mabi Gu fischuferfluß) in ben Gee, ben man fonft an feiner Munbung burchseben pflegt. Sett aber war er zu tief, benn er ging ben rbifden Reitern über ben Sattelruden. Er mußte alfo etwa zwei tunden bober aufwärts auf einer Brude überschritten werden, Die boch nicht weniger Gefahr brachte, benn fie mar halb in Berfall. och zwei Stunden oberhalb berfelben liegt Bargi fal'eb, bas efidenzschloß eines Kurben = Beg, gewöhnlich Beigir (Bargeren of Monteithe Map, Berghiri bei Schulz, f. Erbf. IX. S. 989). mannt, an bem die Strafe nach Banaged vorüberzieht. Zwischen iben Orten, an 20 Stunden Wegs (man fagt gewöhnlich, nur der irrig, 12 Stunden) auseinander, liegt fein Dorf weiter; nur illiges Land von Raubhorden burchftreift. Dicht bei ber Brude d Ufer entspringt eine Quelle mit 10° 22' R. (55° Fahrenheit), 1.8 3. Brant für ihre mittlere Jahrestemperatur hielt. Diefer Endi Mahi mit schilfigen Ufern, aber bunkelblauem breiten Bafflaufe und ziemlicher Tiefe, hat seine Quelle in ber Rähe ber dabt Banageb am Gudgehange in berfelben Bergfette, aus ilder, nur weiter im Weften, ber Murad-Arm bes Guphrat seinen Isprung hat, ber bessen Mordgehänge entfließt (Kira Rashid red dieser Quellberg auf Monteiths Map genannt). Die gange Inge des Bendi Mahi beträgt in seinem Laufe nur 14 bis 16 Eunden Wegs (35-40 Mill. Engl.).

Un ber Brucke lagen Balken zu einer Reparatur berfelben, bie Bafcha beabsichtigte. Jenfeit am Mordufer, gegen ben See bin, ist ber Ort Urnis, und über ihm auf ber Sohe ein Kurbenlager. 3 zahllosen Schwärme kleiner Stechfliegen am tiefen Seeufer mren jett eine zu große Blage, um baselbst im Orte einzukehren, an blieb also auf ber Berghöhe neben einer fühlen Quelle im Ajer ber Rurden, eines fehr armen Bölkchens, das fich von feinen erben nährt. Sie hatten ihre Wohnhäuser verlaffen und fich ver ihre Belte begeben, weil sie bann auch von ber gewöhnlichen lusabgabe befreit find, obmol fie bamit zugleich bie Berpflichtung Ritter Erdfunde X. X

übernehmen, für bie Sicherheit ber Strafe und ber Reisenden 3 baften.

Vierter Tagmarich, 26. Aug. Mit einer Kurben = Escori beren Säuptling fich aber bald wieder zuruckzog, wurde nun b Beftweg am Norbufer bes Gees eingeschlagen, beffen außerft Oftenbe umgangen war. Beim Sinabsteigen zum Seeufer fehrte ! Blage ber Fliegen wieder; das Land mar dbe, aber Mauerlinie einstige Felomarten, zeigten, baß hier früher Unbau mar; Dbftga ten und Weinberge, sagten bie Kurben, waren hier gewesen. jog an ben Ruinen eines großen Rhans und an mehreren Dörfe porüber. Gine Gebirgellude zur Rechten gewährte einen Blid n in die Seite eines eingefturzten Kraters; die Felsen waren ga schwarz und eine zellige, jedoch harte Lava schien bies zu bestätige Nach 31 Stunden Ritt fam auf biefem Wege, ber ein Reiterpf nach Erzerum ift, bem Conful ein Tatar bes Isha Bascha vi Serastier entgegen, ber Briefe überbrachte. Gin fleiner Ruftenfli ber burchsetzt werben mußte, um bas jenseitige Dorf Saibar B zu erreichen, rollte Lavablode. In ber Sohe biefes burchfet Alufthales steht eine armenische Kirche; ber tiefer liegende See ni von hier nicht fichtbar. Nach einer Viertelftunde war aber i Seeufer wieder erreicht, und bas Caftell Arditz (fprich Ardif bas bicht an bemfelben erbaut ift, keine 5 Stunden fern von Arr. Beim Sinabsteigen zur Cbene von Arbjig überfest man mehre fleine und einen großen Fluß, die hier weite Bersumpfungen te anlaffen. Das Caftell ift fehr verfallen, die eingefturzten Maut laffen die Stadt gang offen. Sie liegt mit ihren elenden Guti, aleich ben Dörfern, halb unter, halb über ber Erbe, entlang ti See bin. Die Kasabah ist von 100 mohamedanischen, aber it menigen armenischen Familien bewohnt; boch haben diese eine fle. obwol sehr alte Kirche. Zum Gebiete bes Mutsellim gehö! 20 wohlhabende Dörfer, die zahlreiche Seerben von Rindern, B= ben, Schafen auf ben schönsten Weidungen befiten. Der Allub = boden ift fehr fruchtbar. Der See von hier bis zu feinem auf= ften Oftende ift fehr seicht, ber Flußschutt füllt ihn. Die Tradita läßt seine Baffer bier eine einst fruchtbare Cbene bebecken, weie vor Zeiten die Schlangenläufe der Flüffe Ardig und Beni Mi durchwanderten. Gegenwärtig schiebt fich ber Alauvialboden will vor, und soll in 10 Jahren eine Biertelstunde trocken legen. Beweis zeigt man einen vorbem undurchgebbaren Ruftenmoift. burch beffen Mitte gegenwärtig eine trodine Strafe führt.

Raubsucht der benachbarten Kurden und die starke Tare (Kishlat)

Der Tribus der Haideran-lis unter dem Häuptling Jultan Agha, der später in seiner sommerlichen Bergstation besucht vurde, weidet seine Geerden in der Nachbarschaft, und bringt die Vinterzeit in den Ardjiz-Dörfern zu. Ihre Dieberei hat gegen rühere Zeiten etwas abgenommen, und der Agha erstattet sogar uweilen das Gestohlne wieder, wenn man ihm nur scharf zusetzt. der einzelne Neisende wird zwar häusig beraubt, doch nicht gewordet, falls er sich nur nicht wehrt. Der Winter ist hier sehr reng, doch nicht so kalt wie in dem höher gelegenen Erzerum; der see bedeckt sich in diesem seichten Ostwinkel öster völlig mit einer isdecke, so daß er dann überschritten werden kann. Der Schnee111 ist sehr reichlich. Sehr viel Korn wurde Ende August von in benachbarten Ackerseldern auf Arabahs, d. i. Karren, heimgeshren, um ausgetreten zu werden (statt des Dreschens); viel Volk, inder und Gasser ließen sich überall sehen.

Fünfter Tagmarsch, 27. Aug. Ein Gemäuer in der Ferne, ier armenischen Kirche ähnlich, sagte man, sollte das Grabmal eines arserkönigs sein (?). Drei Stunden Zeit waren nöthig, um das auf Ashraf (nur 9 Mil. sern) zu erreichen, wo viele Weinstege eine ganze Schlucht füllen, die einen recht guten Wein gest. Der Weg führte immer am Süduser des Sees hin, über dem ihts steile Bergwände emporsteigen, hinter denen, gegen Westen, is erhabene Sipan Dagh vom Fuß dis zum Gipfel majestätisch sporsteigt. Weiterhin, an einigen kleinen Userseen, war auf sehr eiebigen Feldern ein einfacher Pflug in zweckmäßiger Anwendung, zu dem man 6 Zoll tiese Furchen zog.

Das Dörschen Arin (5½ Stunden, etwa 14 Mil., sern von Ihraf) liegt nur eine Viertelstunde vom See ab; ein Su=Bashi, hier während 2 Monaten die Eintreibung der Ernte des Paschau deren Ueberschiffung nach Ban besorgte, empfing die Gäste mit Lichkeit. Man gewinnt hier sehr gute Wassermelonen, die a: von den Bauern nur noch selten gezogen werden, weil die Iden sie ihnen meist von den Aeckern wegstehlen. Das Weides ist vortrefslich; am Seeuser sammelt man viel Soda. Die Kon sind hier durch ihre Diebereien, zumal als Meister im Pferdes sein, bekannt.

Sechster Tagmarsch, 28. Aug. Die Nacht war schon wer sehr falt; einige ber Karawanen litten am Fieber; ber Reit-

pfab führte zwischen einigen kleinen Teichen und dem großen Se hin, die wol niemals miteinander communiciren konnten. Der Acke sollte hier so fruchtbar sein, wie ihn J. Brant sonst nirgends ge funden; man versicherte, er gebe vom Weizen ein 25=, vom Rocke ein 50=, und von Gerste ein 40saches Korn. Gegen die Stadt Ab el=jivaz (Adiloschuwas nach dem Dshihannuma) 23) lagen z beiden Seiten des Weges schöne Wiesen und Obstgärten, aus einer Gebirgssee trat ein Strom mit Wasserstürzen hervor, der einis Mühlen trieb und das Land bis zum See hin befruchtete. Hi wohnte der Nutsellim, bei dem man das Quartier nehmen mußte

Die Stadt Ab=el=jivaz hat 250 muhamedanische und armenische Familien, also an 1500 Seelen zu Einwohnern. Ueb ihr auf hohem Fels, über der Tiese des Sees, erhebt sich das C stell, dessen Mauern zu diesem herabstürzen, aber die Stadt doch v Uebersällen schützen. Der Ort ist nur klein, viele Häuser lieg in Nuinen; die meisten seiner Einwohner hatten Gartenhäuser lzogen, die in den obstreichen Baumpflanzungen liegen, welche danze Thal bedecken. Wassermelonen, Trauben und mancherlei Dist in Ueberstuß. Einige 20 Weberstühle sollen im Orte mit V fertigung grober Baumwollen=Zeuge im Gange sein. Von der Sröße Bedads, von der einst dem britischen Consul Itich <sup>24</sup>) in Mosulzählt ward, scheint 3. Brant nichts bemerkt zu haben.

Dieser Ort war zum Nasten einiger Fieberkranke geeignet, bie Rückreise nach Bahazed angetreten werden konnte. Di paar Tage benutzte I. Brant zu einer Excursion nach Akhlatht und zur Ersteigung des Sipan Dag, der sich im Nordost ut Abselsivaz erhebt.

### Ausflug nach Athlath (Rhelat).

Dieser Ort, der eine kurze Zeitlang in der Geschichte eine me würdige Rolle spielt, war früherhin ununtersucht geblieben, und es genau genommen auch noch jeht. Nur Jaubert hatte ihn e-mal, mit Lebensgesahr von Melezgherd über den Gebirgspaß Taistent an einem türkischen Tekieh (Kloster) vorüber zum Seespischerabsteigend, passirt, ohne sich daselbst umsehen zu können,

<sup>\*28)</sup> p. Sammer afiat. Turkci. Mcc. Wiener Sahrb. 1821. N. E. 22. 24)J. Cl. Rich Narrative etc. Vol. I. App. p. 378
25) J. Brant Notes l. c. p. 407.

wn Kinneir und Andern war er nur mit Namen genannt s. Erdf. IX. S. 973, 995, 1002).

3. Brant brauchte 6 Stunden Zeit, um ihn von Ad-el-jivag u erreichen (14 bis 16 Mil. Engl.). Der Weg geht am Geeufer . in, durch ein kleines Dorf, bann auf felfigen Pfaben von Kalk= beingebirg boch über ben Secfpiegel empor, nach einer Stunde gu iner Sochebene, die mit Thonschiefer überdeckt ift; bann Gintritt in in Conglomeratgeftein, bas immer fleinkörniger wurde, bis man ei Afhlath auf Sandfteingebirg trat. Der Uferweg am Gee ift ier wieder reich an Obstwald, und vorzüglich durch Wallnuß= äume ausgezeichnet. Bleibt man auf der Uferhöhe über bem dee, fo kommt man zuerst zu ben Ruinen ber alten Stadt, von ber nan erft zur Tiefe, in welcher ber moderne Drt liegt, hinabsteigt. Brant fam zunächst an mehreren mohamedanischen Grabaalern vorüber, die benen anderer türkischer Orte, wie zu Erzerum, taifarieh u. a., gang gleich feben, aus Sandftein gehauen, fehr viele nit Inschriften, bavon man viele umber zerftreuet findet, in Capeln, Garten und Medern. In einer engen tiefen Schlucht liegen bie tuinen ber alten Stadt, die unter den Geldjufidifchen Bringen ets Rhelat beißt. Dies find die merkwürdigen verlaffenen Trum= ier, auf die zuerft Gl. Richs Roten 26) hinwiesen.

In ihrer Mitte erhebt sich ein Fels, ganz gleich dem in Birlis Frok. IX. S. 1004), welcher unstreitig wie jener einst einen Pallast ier, den des Schach=Urman oder Urmenier=Königs trug. Auf er andern Seite der Schlucht liegt ein großes Grabmal in Ruinen, as der Sage nach die Gebeine eines Fürsten beherbergen soll. Sier reitete sich ein sehr weiter Gottesacker aus, dicht besetzt mit sehr roßen, oft an 12 Fuß hohen Monolithen, und umber noch mehre testeinere mit türkischen und arabischen Inscriptionen und vielen jauresten, die aus eine einst starke Population und historische Betutung dieser jetzt so verödeten und vereinsamten Gegend zurückschließen sichts weiter zu sagen wußten, als hier sei ein großer Kürstensten, und da auch J. Brant eben so wenig in diese Spealhistorie eingeweiht war, entging ihm die Selegenheit zu mancher elleicht lehrreichen Entveckung.

Der hinabweg führt zur mobernen Stadt Akhlath, von protter Mauer und Graben umgeben, mit Thurmen ffankirt, und

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) J. Cl. Rich Narrative Vol. I. App. p. 378.

am obern Ende durch ein Itsch Kalah ober Inner=Castell besessigt. Die Mauer umgibt die Stadt auch auf der Seeseite. Die Wohnhäuser sind aus Duader und Mörtel, in ähnlichem Styl wie Bitlis ausgebaut, und, nach der Art der Besessigung zu urtheilen noch von einem gewissen Alter; aber jetzt war keine lebendige Seele darin zu erblicken. Wahrscheinlich waren die Bewohner in ihre Sommerquartiere gezogen. Der Mutsellim empfing die Fremdlinge in seinem Garten, der reich an Aprikosen, Birnen und Wassermelonen war. Da dessen Bater das Haupt der Dreher=Derwische war, so hatte er sich den Titel eines Scheifh beigelegt Die Distanzen von hier gab er folgendermaßen an: nach Tadvar 4 Stunden, nach Bitlis 8, nach Mush 16, nach Melazghirt gegen N.O. 12 Stunden.

jun

۰

81

Rhelat, bei Armeniern Thelath, 27) war eine alte arme nische in ber Proving Peznuni gelegene Stadt, die auch bei Sp rern eben fo gefchrieben murbe, aber bei Arabern und Türken aud Challath, Akhlath, 28) Achlath. 29) Im IX. Jahrhunder wurde sie von den Arabern erobert, ihnen im Jahr 993 aber von ben byzantinischen Kaisern entriffen, bis fle wieder an einheimische felbständige Rurbenhäuptlinge, welche hier felbst in ben Beiter bes Chalifates zu mächtigen räuberischen Dynastien sich empor schwangen, zuruckfiel. Gine von diesen, die Mermaniben, 30 welche zugleich Diarbefr und Rhelat befaßen, hatten fich durd ihre Tyrannei ben Bewohnern ber lettern Stadt fo verhaßt gemacht bag biese lieber einen Türken, Sokman el Cothbi genannt (ob wol er nur Sclave und tapfrer Mamelut bes Selbjuken = Saupter Cothb-eddin Ismael in Aberbidjan mar), zu Gulfe riefen, um ih Gebieter zu sein. Dieser vertrieb auch bie Mermaniben siegreich au-Rhelat und ward bafelbft, das feitdem richtiger Akhlath heißt im Jahr 1099 (493 b. Heg.) zum Könige ausgerufen. Unter ben Titel Schach=Urman, König von Urmenien, nahm berfelbe gi Athlath seine Residenz, die nun ein Jahrhundert hindurch ber Sit einer sogenannten seldjukidischen Dynastie murbe, 31 gleicher Beit, als ber gangliche Berfall bes Rhalifates burch abnlich

mer, asiat. Türsei. Wien. Sahrb. Rec. 1821. Bb. XIV. ©. 22.

22) Abulsedae Tab. Armen. ed. Reiske, b. Büsch. V. ©. 311.

v. Hammer, affat. Türkei. Rec. W. J. 1821. Bb. XIV. S. 22.
 Deguignes Gesch. der Hunnen zc. b. Dahnert Th. I. Einl. S. 408
495. Th. II. S. 442.

Berhaltniffe unzählige folcher türfischen Emirate und untergeorbeter Konigreiche, wie in Moful, Miafarefin und anderwärts, berorricf. In biefe Beit fällt bas Aufblüben und bie glänzenbe Beriode biefer bisher wenig beachteten Stadt, beren Trummer auf er Sobe bis beute ihre einstmalige Bedeutung beurfunden. teibe ber 9 Regenten ober Akhlath= Sultane von 1099 bis 207 31) zeigt freilich, baß nach Schach Arman Sokman's Tobe m 3. 1112) biefe fleine, aber glangende Berrichaft meift nur eine beute ber Sclaven ber neu berufenen Dynastie wurde, von beren nem, Beftimur, ber im Jahr 1193 ftirbt, gang fürglich bie erfte 1 Afblath geprägte Münge 32) mit feiner demuthigen Aufschrift ekannt wurde, gegen welche Dynastie die benachbarten kleinen ortwährend in Fehde standen. So kam fle im Jahr 1207 in die bewalt bes Malek el Auhab Abub, eines Pringen aus ber turbenfamilie bes berühmten Salabin (bie zugleich abwech= Ind bie Gebieter von Erzerum, Dliafarefin, Mufh, Melezghird und nberen Orten war), ber fie tapfer gegen alle Ucberfälle von außen ertheibigte, wie bie Nachfolger feines Stammes.

Nur der Uebergewalt ber mongolischen Dschingiskhaniden mußn fle weichen, die fich die Stadt im 3. 1245 unterwarfen, aber e einer georgischen Prinzessin Thamtha abtraten, welche sich mit nem ber furbischen Prinzen von Saladins Geschlechte, bem Sohne Bettimurs, vermählt hatte. Seitbem war bies Stadtgebiet burch lle Jahrhunderte im Befitz furdischer Prinzen geblieben, die fich bald nabhängig von ben Türken erhielten, ober fich ihnen auch temporär nterwerfen mußten, bis ihr Gebiet bem Bafchalit Ban, wie gegen= bartig, einverleibt murbe. Wie machtig einst biese Feste Athlath bar, ergibt fich baraus, baf fie noch vor ber Mongolen-Eroberung reimal von bem mächtigen Rhan Dichelalleddin von Rharezmien elagert wurde, ohne erobert werben zu können, 33) und baß es biem erft bei ber britten Belagerung im Jahre 1229, als er schon nen gangen Winter vor ihr gelegen, nachdem er 20 Belagerunge= iaschinen von ber Seeseite aus auf fie hatte spielen laffen, und bie jungerenoth in ihr, auf bas bodifte gestiegen, zum Schlachten ber unde genöthigt hatte, ja bas Pfund Brod mit Ducaten bezahlt ard, gelang, bieselbe mit bem Schwert in ber Fauft zu erstürmen.

Lettre à M. Reinaud im Journal Asiatique. Paris 1842. Avril. p. 293—304. 33) Deguignes a. a. D. II. S. 607 u. s.

8

10

-

ko

9

٠

to

v

Wahrscheinlich aus jener Zeit her batiren schon die Ruinen b untern Stadt, und bie ber obern mögen einer fruheften arab schen Periode angehören. Genauere Untersuchungen ber Inschrifte wurden hierüber wol ficher intereffante Aufschluffe geben. Abul fe ba fpricht von biefer Stadt am Gee in ben vortheilhafteften Au brucken wegen ihrer Garten und Canale, und fagt, fie fei bie erf ber armenischen Städte nach Abu Said und fo groß wie Damas habe aber febr kalte Winter, liege eine Tagereise vom Gebirg m 7 Parasangen von Malazgherd. Auch Bakoui 34) nennt fie ei ber Sauptstädte Armeniens, gibt ihr zu Ginwohnern Muselmann und Chriften, die armenisch, perfisch und turkisch sprechen, ruh ihre Waffer, ihr Obst, ihre Frudyte, ihren ftarten Fischfang (t Fisch nennt er Thamrif) und vorzüglich die geschickten Eifena beiter, welche baselbst treffliche Schlösser zu verfertigen versteht Eine fünftige Untersuchung ber genannten Ruinen möchte febr mu fchenswerth fein.

Erste Ersteigung bes Sipan Tagh 35) (Seiban Dag ber Türken).

Von Athlat nach Abselsivaz zurückgekehrt gestattete es Jahreszeit zum ersten male, den hohen Vulkankegel des Epan Tagh zu ersteigen, über den wir früher nur Vermuthung und Fabeln mittheilen konnten (f. Erdf. IX. S. 923, 976). 231. August ging es von Adeljivaz erst am Abend zu einem kleinzwei gute Stunden entsernten Dörschen, Norshunjuk, dicht ge gen unter dem Fuße des Sipan Tagh, um von da aus am folge den Morgen die Ersteigung zu beginnen.

1. Sept. Aufbruch um 5 Uhr, von Kurden = Guides geleiterst gegen N.D. am Fuße des Berges hin, dann gegen N. die Steite des Kegelberges empor, der einen Krater zu umgeben schi Bevor man zum eigentlichen Gipsel hinaufstieg, wandte man swischen diesem Gipsel und einer andern Hauptmasse des Berges eine Einsenkung, um von da aus den eigentlichen Bulcankegel ersteigen. Man konnte noch immer reiten; es ging über mehr Schneeslecke hinweg, hart genug, die Tritte der Pferde zu traz, bis der Nand des erwarteten Kraters wirklich erreicht war.

<sup>&</sup>lt;sup>684</sup>) Bakoui in Notic. et Extr. Vol. II. p. 513 <sup>25</sup>) J. Bra, Notes I. c. p. 409.

## Euphratsustem; der Ban=See; Sipan Tagh. 329

aber von hier an ging das Neiten nicht mehr; dieser Stelle gegenüber nach Nordost lag der Kegel, der an dieser Seite wie erst aus dem Krater emporgehoben zu sein schien; nur durch Umschreitung auf dem Kraterrande war derselbe zu erreichen; denn in directer Linie erst in dessen Vertiefung hinab und dann wieder emporzusteigen würde die Arbeit nur verdoppelt haben. Um aber vom Rand= rücken aus den Aussteig zum Kegel zu erreichen, dazu bedurfte es nur eines geringen Hinabsteigens.

Um Ruß bes Regels angelangt fah man, wie er aus Fels= fragmenten ber verschiedenften Größen zu befteben ichien, nacht, ohne alle Erdecke, in lofen Saufen übereinander aufgethurmt; alles von einerlei Felsart, grau ober blagroth, auffallend hellfarbig, jo locker zusammengehäuft, bag beim Borüberschreiten burch jeben Unftof bie Stude raffelnd und leicht wie Schladen und Afche von ihrer Stelle rudten. In dem frifden Bruch zeigten fich überall fleine glänzende Arnftalle, eine Maffe, wie burch Feuer calcinirt und gleichartig bis zum Gipfel bes Regels angehäuft (wol abnlich wie ber Befuvkegel mit feinen Schlacken und Rapilli). Das Unfteigen wurde nicht blos burch die Steilheit, sondern burch die außerordent= lich vermehrte Engbruftigkeit ber Steigenden fehr befchwerlich. Alle 5 bis 6 Schritt mußte man halten, um frischen Athem zu schöpfen. Der Gipfel bes Regels zeigte eine mehr ebene Flache, umgeben von einer Rette gabilofer fleinerer Bifs, die eine Urt Ummallung bilbeten; jeder von demfelben Geftein, alfo nur eine durch gemein= fame Dampfe emporgetriebene Maffe. Nur ein einzelnes Frag= ment von fo verschiedenem Unsehn zeigte fich, daß es einem Tels= block ähnlich fah, der nicht vom Feuer umgewandelt wurde; wol ein frembartiger Auswurfling, wie fie auch auf Befuv und andern Bulkanen vorkommen.

Man erstieg die äußere Reihe der umwallenden Kette und zwar einen ihrer höchsten unter den kleinen Piks, welcher den ganzen Vansee dominirt. Bon der Stelle des Absitzens von den Pferden bis dahin hatte man 4 Stunden Zeit gebraucht. Hier wurde der Theodolit aufzerichtet es wurden Winkelmessungen angestellt. Der Blick in die Tiese zeigte, daß das erste Aussteigen an der Seite einer andern Kratervertiesung hinging, in welcher ein kleiner See, Aghri Gol genannt, lag; nach Süden zu überschaute man am Fuße des Kezgels ein großes Schneefeld (also wol ein Zeichen, daß der Bulzan schon seit langem unthätig sein mag). In dem Zwischenraume zwischen den Beobachtern und ver Stelle, no man die Pserde zu-

rückließ, hatte ber geschmolzene Schnee eine Lagune gebildet, beren Oberfläche am Morgen mit einer Eistruste bedeckt, aber beim Rückmarsche zum Theil wieder aufgethaut und mit Wasser bedeckt war. Die Kurdenbegleiter, die von allerlei Merkwürdigkeiten gefabelt und ber uralten Meinung nach auch von einem Schneewurm (vergl. Strabo XI. 528) gesprochen, konnten diesen diesmal leider nicht sinden.

Strabo fagte, daß in den armenischen Schneefeldern hohle Eisschollen gefrieren, welche gutes Wasser enthalten, wie in einem Schlauche; daß auch Thierchen im Schnee sich erzeugen, welche Apollonides Regenwürmer, Theophanes Holzwürmer nannte; daß auch in diesen gutes Wasser eingeschlossen sei, das man trinken könne, wenn man die Haut aufgerissen habe u. s. w. Sonderbar 36) erzählt auch der armenische Geograph vom Ararat, daß mit dessen Wasserströmen auch Klumpen gefrornen Schnees herabschwimmen Wortnug genannt, in denen man, wenn man sie zerbricht, Würsmer (Wortn) sindet und auch kaltes gesundes Wasser. Doch wiederspricht diesem ein moderner armenischer Diacon, der diese Eise würmer für eine Fabel der Bauern erklärt.

Im Osten erblickte I. Brant den kleinen Erdjek=See (strok. IX. S. 974), östlich von Ban; im West den kleinen Nazuk See, westlich von Akhlat, einen dritten etwas weiter im N. und einen vierten, aus dem das Flüschen von Ad=el=jivaz entsprings In der weiten Ferne erhoben sich gegen N.D. in klarer Lust gan deutlich die beiden Piks des Ararat und im N.W. der Bin gol Tagh, und auch andere kegelgleiche, minder bekannte Piks, wi der Koseh Tagh über Toprak kal'eh in der Plaine von Arish gerd im Paschalik Bahazed, auf der Nordseite des Murad=Thalei waren noch zu erkennen.

Die Reisenden fühlten große llebelkeit; der Arzt Dr. Dick fons Magenschwäche, der Capitain Glascott, der die aftronom schen Beobachtungen austellte, war ganz erschöpft, J. Brant wo heftigem Kopfweh erdrückt; zwei Leute waren wegen Erbrechens au Kuß des Kegels zurückgeblieben, selbst die Hüter bei den zurückgelassenen Pferden ergriff llebelkeit. Man schrieb dies Gasausstrimungen zu, ohne jedoch davon sonst Spuren wahrnehmen zu können; das Duecksilber, durch Luftblasen verdorben, siel unter 20 30 war also unbrauchbar geworden. Den Spiegel des Ban=Sei

<sup>036)</sup> C. A. Herrmann, bas russische Armenien. Berl. 1835. S. S. und Note 14. S. 16.

hatte man schon früher auf 5467 F. Engl. (5129 F. Par., s. ob. 3. 287) bestimmt. Die ewige Schneegrenze war wol nach 7½ Stunde Aufsteigens noch nicht erreicht, aber es fror jede Nacht; Nittags stand das Thermometer hier auf 7° 11' R. (48 Fahrh.), n Abeljivaz auf 21° 33' R. (80° Fahrh.). Der höchste Gipfel 1° Regels war zwar von Schnee entblößt, von Gletschern keine Spur, aber in den tieser liegenden Spalten des Berges war überall Ichnee zurückgeblieben. Nur vom August dis zur zweiten Sepemberwoche, sagten die Kurden, sei seine Ersteigung überhaupt 10glich; und wirklich sah I. Brant 13 Tage später, am 14. Sept., om Norden her, von der Plaine von Arishgerd, den ganzen Kegel hon vollständig mit Schnee umhült. Er schätt dessen Höhe auf twa 5000 Fuß über dem Seespiegel, oder in runder Summe 0,000 Fuß über dem Meere, was etwa mit Monteith's An=abe (s. Erdt. IX. S. 923) übereinstimmt.

Alle vom Berge mitzuruckgebrachten Gebirgsproben, fagt J. drant, seien vulcanischer Art, aber weder Vimssteine noch bsidiane waren darunter, obwol beide am User des Sees vorsimmen; es sind, sagt er, Basalte, Schlacken und dergleichen iesteine; Lavaströme sah man an verschiedenen Stellen von dem ipfel hinabziehen.

Bur Rückfehr zu ben Pferden brauchte man 1½ Stunden; von i war in 2 Stunden Zeit, in der jede Beschwerde des Unwohlens wieder verschwunden war, das Dorf Norshunjuk, der Außemgkort, erreicht, und 1¾ Stunden später kehrte man nach dem wartier von Adeljivaz zurück. Nur Weideboden, aber ohne Heeren, hatte man auf dem Rücken des Berges gefunden, aber keinen aum, keinen Strauch an seinem Gehänge währgenommen. Von ier Bergslora ist keine Erwähnung geschehen.

Nordostweg vom Van=See über ben hohen Ala Dagh zur Murad=Quelle nach Dinadin und Banazed. 37).

I. Brant ist der erste Reisende, welcher diese bisher völlig ibesuchte Wegstrecke (denn Jaubert und Schulz gingen mehr istlich über Melezghird und Daher, s. Erdf. IX. S. 989, 993; und onteith mehr östlich über Kursat, s. Erdf. IX. S. 923) durchzog daburch sehr viel zur Orientirung jener Landschaft auf einer littelstraße beitrug, die zwischen ven directen Routen, nord=

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) J. Brant Notes 1. c. X. P. III. p. 412-423.

westlich nach Melezghird und nordöstlich nach Bayazed, auf di Kreuzpoststraße von Dinadin sührt, wo sich die georgische Straße von Eriwan mit der großen persischen Karawanenstraße von Tauris über Bayazed nach Erzerum schnei det. Wir können daher nichts besseres thun, als den einzigen Füh rer auf seiner Wanderschaft begleiten.

Erster Tagemarsch — 3. Sept. Von Abeljivaz führi ber Weg zwischen bem See und dem Tuße des Sipan Tagh, de wie bessen Gipfel aus einem basaltartigen Porphyrgestein bestehen soll, gegen Ost an den Ruinen eines Armenier = Dorfes mit eine Kirche und an einem großen Begräbnißplatze vorüber. Ein kleine Usersee neben dem Dorse Arin blieb zur Nechten liegen. Dan stieg man zum großen See hinab, aber auf dem früher verfolgte Wege auch wieder zu Vergen hinauf, ließ das Vergdorf Nurshi linke zur Seite liegen und erreichte nach drittehalb Stunden da Dörschen Gusiheh, das wol 3½ geogr. Meilen fern vom Aus gangsorte lag. Der Boden ist hier hell und sandig, der Weg wigtt, das Wetter schwül, das Land durch Räuber unsicher. I Dorfe wohnten 10 armenische und 12 Kurden = Familien.

3meiter Tagemarich - 4. Gept. Seute mar nur eit furze Strecke an einem Dorfchen Urbugunt vorüber, in einer Gi jenfung gelegen, und dann über welligen Boben guruckzulegen, u Das Soflager des Sultan Agha, bes Kurdenhäupilings b Saideranli, zu erreichen. Sein Empfangszelt mar zwar at Baumwollzeug, ein Geschenk bes Pafcha von Erzerum, aber seit übrigen etwa noch umberstebenben Zelte waren aus gang gewöllt lichem schwarzen Filz, sehr ärmlich für einen so mächtigen Kurde fürsten, ber seine ein bis zweitausend Reiter auf bringen fann w an 2000 Belte commandiren foll. Bon den zwei Abrheilung ber Saideranli=Aurden scheint ihm jedoch nur tie eine gehorden, benn ber andern ftand fein Bruder und beffen Gol vor. Dieje andere Abtheilung, bemerkte ber Gultan Algha, immer gewohnt gewesen, die perfliche Dlachbarichaft zu burchzieh wo der Gouverneur von Aderbidjan ihr auch Weiteland anweil deshalb werde fie feit dem letten Friedensschluß auch zu Perfi gehörig angesehen.

Ein solcher Kurdenhäuptling wird gewöhnlich unter den D geschensten seines Geschlechts von dem Tribus ermählt, um des Angelegenheiten zu vertreten; deshalb besitzt er jedoch keine besond Macht, ist auch oft teineswegs reicher als viele andere respecta Mieder besselben, wie bies auch bei bem Sultan Agha ber Fall var. Diefer verfagte feinem Gafte ben Eintritt in bas Innere fei-1ed Zeltes unter bem Vorwande, dies fei gegen ben Kurbengebrauch. In Blutfebbe mit feinem Rachbartribus, ben Safan 211i, gum Baschalif Mush gehörig, stehend, sann er auf Rache, zwei Glieber effelben zu ermorden, wovon ihm der Conful J. Brant abzura= ben bemüht war. Er mußte zugefteben, baß er bem Bafcha von Frierum ein Geschent zu machen habe, aber sein Stolz wollte nicht ugeben, daß er ihm einen Tribut, Kishlat, in Geld gable. Auf ie Frage, wie es möglich fei, daß die Rurden fich bazu verftanden. m Winter in die schmutigen Butten ber Armenier zu friechen (ihre Binterftation), geftand er, bag fie bies felbft für ein Gefangnif nfaben. Aber warum baut ihr euch feine Saufer? Darauf Die Untport : das verstehen wir nicht. Die Haideranli= und die Zebeki-Eribus ber Kurden, meinte er, seien nur mit Gewalt und wiber bren eigenen Willen vom türkischen Territorium weggebrängt woren. Weideland und Waffer fei ein großer Vorzug bes ürkischen Gebietes vor bem persischen, bafür gebe jedoch ie milbere Winterzeit in Porfien Erfat. Bur Sicherheit es Landes ist ber Sultan Agha für alle Räubereien responsabel emacht, die auf dem Gebiete begangen werden, wo feine Tribus veiden. Alls fürzlich einige Revan = Kurden (d. i. von Erivan) in Dorf bei Alfhlat ausgeplündert hatten, verfolgte er bie Räuber nd brachte das Gestohlne wieder. Von andern ift bies nicht ge= hehen; 16 Banlis (b. i. von Ban) wurden auf ihrem Ruckwege on Conftantinopel jenseit des Dorfes Khinis Czwischen Duft nd Melezghird) plöglich vermißt; jede Spur von ihren Pferden nd Gepäck verschwand mit ihren Personen. Sie hatten Gelder und sommiffionen von Erzerum mit erhalten. Alle Nachforschungen ber laschas waren vergeblich gemesen; ber Sultan Agha meinte, bie läuber mußten ihre Beute jenseit auf die ruffifche ober perfi= he Grenze gebracht haben. Die Sache ift im Dunkel geblieben. Die hiefigen Kurden = Tribus leben immer nur in wenigen Gezelten isammen, nie über 5 bis 10. Im Frühling beweiden fic die Die= rungen; im Sommer treiben fie ihre Seerden höher hinauf, in r falten Jahredzeit wieder herab. Bei Gefahren geben fie fich eichen von Berg zu Berg durch Trommelfchlag, dadurch wird es m Sultan Agha möglich, nach seiner Aussage, in Beit von einer tunde 150 bewaffnete Reiter um sich zu versammeln. Ende Dc= ber ziehen fle in ihre Winterquartiere (Rifblafs), mo fie 5 bis

6 Monate bleiben, bis zum vorgerückten Frühlinge. Ihre Waffer sind Lanze, Pistolen, Büchse, Schwert und Schild, zuweilen am Sattel noch ein Köcher mit 3 Wurfspießen. Die Haiberanli sint gute Krieger, ihre gute Pferbezucht kommt ihnen selbst weniger zu Gewinn, als ihren Gebietern, den Paschas.

Dritter Tagemarsch - 5. Sept. Nach einer schon kalter Nacht, obwol burch die Kurben bes gaftlichen Sultan Agha escor tirt, brachte dies doch in Beziehung auf die übrigen Kurden keiner Vortheil. Der folgende Tagemarich bis zum Dorfe Kundut ma fast gang obe, ohne Orte, ohne Beerden, obwol mit bem schönfter Beibelande. Erft weiterhin zeigten fich Seerben und Belte in be Nähe eines armenischen Dorfes, mit einer Rirche aus schwarzen Stei nen erbaut, Rara Kilisa genannt; bahinter folgten armenische Grab stätten und Ruinen von mehreren Dörfern, bis der Fluß von Ard jig im obern Laufe burchfett wurde, ber abwärts an bem gleich namigen Caftell, bas man in einer Entfernung von 5 Stunde Wegs liegen fah, fich in ben Gee ergießt. Mehrere Bufluffe fin es hier, die bemfelben Fluffe der Ebene von Ardig zueilen, und be ren Thäler und Söhen, wenn sie burchset find, nach 8 Stunde Wegs zum Dorfe Rundug führen. Das Dorf war gang lee benn noch waren die Seerden auf den Sohen; nahe bemfelben ftan ben Zeltlager ber Kurden, die aber grob jeden Beiftand versagter bis Geld fle versöhnlich machte.

Vierter Tagemarsch - 6. Sept. Dieser sehr beschwerlich Tagemarich follte über Sochgebirgspässe an ben Murab=Quelle vorüber nach Dinabin führen. Man brach noch in ber Nacht b Mondschein auf und erreichte boch erst im Dunkel ber Nacht, Abent 9 11hr, das Ziel. Die genaue Entfernung biefer fo felten von Frem ben betretenen Gebirgsroute ift nicht angegeben. Man ritt in Flus thälern aufwärts, beren Ufer noch mit Weiben, Erlen, Birken, wi ben Apfel = und Birnbaumen bie und ba, aber überall nur von ge ringer Höhe, bewachsen waren; dann durch bequemere Seitenschlud ten zu den Weidehöhen, wo Saideranli=Rurden in ihren Belte lagerten, die eben im Begriff maren, über die Grenze nach Perfie hinüber zu ziehen, weil fie den Druck ber türkischen Paschas nich mehr auszuhalten vermochten. Ihre wenigen Zelte maren boch vo ziemlich zahlreichen Geerden begleitet. Sie fetten, als man u 10 Uhr bei ihnen anlangte, trefflichen Dogburt (faure Milch Creme (Kaimat) und Brot ihren Gaften vor; Die Kinder liefe nacht in Lumpen umber, aber von ichonftem Schlage, mahrend mo

20

٠,

20

" ou.

¥ \*\*

\*\*\*

۲,

ben Erwachsenen, Männern wie Weibern, wol anfah, wie ihr harztes Leben fie frühzeitig altern mache.

Um 11 Uhr wurde eine Gebirgskette zu ersteigen begonnen, veren Eulmination der Ala Tagh (sprich Dagh nach türkischer Aussprache), d. h. der schöne Berg, nach 3½ Stunden erreicht var. Sehr steil war ½ Stunde lang der nördliche Hinabweg im iefen Zelan Dereh=Thale, das ein anfänglich kleiner Bach durch= pült, der aber bald durch eine sehr große Menge von den Berg= eiten hinzurollender Wasser zu einem schnell anschwellenden Strome heranwächst, dessen Bolumen sich mit jedem Schritte ver= größerte. Dies ist die wahre Duelle des Murad oder östlich= ten Euphratarmes (s. ob. S. 79). An dem Nordabhang des söchsten Biks dieses Ala Tagh, den J. Brant für nicht viel nie= riger als den Sipan Tagh hielt, sah man den Schnee noch in großen Massen ausgebreitet liegen.

Der Strom wurde durchsetzt und sein im engen Thale meist rasiges User, ohne Spur von Heerden und Menschen, aber mit och 3 bis 4 Zubächen, davon nur einer den Namen eines Flusseserbiente, bereichert, verfolgt bis zu der ersten Dorfruine am linken ser. Dann setzte man zum rechten User des Murad über, an elchem nach einigen Stunden Wegs erst um 9 Uhr Abends Diead in erreicht wurde.

### Rasttag in Dinabin.

Der Beg bes Ortes, obwol ein Bruder des Behlul Pascham Bahazed, war doch nicht im Stande, Herberge zu geben. Die eisenden wurden auf einen Stall zum Nachtquartier angewiesen, id auf ein Heulager statt der Betten; die Lastthiere konnten mit Bagage auf dem sehr beschwerlichen zurückgelegten Wege erst in Mitternacht die Station erreichen. Nast war auch den erschöpfsin Neisenden nothwendig. Auch war die Wegstrecke von hier bis indazed wie gewöhnlich sehr unsicher, oder wenn auch das nicht, te der Beg von Dinadin, Abdur=rizak, versicherte, doch so völlige lidte waren schon zu kalt, um das Vieh im Freien zu lassen seht.).

Dipadin ist nur ein großes Dorf, von Armeniern und Kurden toohnt, auf der Hauptroute zwischen Tauris und Arzerum gelezi, wodurch den Bewohnern durch die Passanten große Lasten zusien, für die sie sie sie sie sie sie ben Berkauf ihrer Borräthe, vorzüglich

von Gerste und Stroh an die Karawanen, zu übermäßigen Preisen, zumal in der Winterszeit, zu entschäbigen wissen.

Das Haupt der Zelanli-Kurden, die hier hausen, war Husein Agha, dessen Sohn Kasim Agha, ein unwissender Jüngling von 18 Jahren, hier verweilte, aber von einem einsichtsvollen Führer begleitet war. Er kam von der russischen Grenze, von wo er 60 Kurden-Familien seines Stammes requirirte, die zwar auf russischem Boden wohnten, aber nach Persien zurückzusehren wünschten. Die russischen Behörden hinderten sie auch an ihrem Rückzuge nicht. Diese Kurden gaben es zu, daß daß daß türstische Gebiet dem persischen zum Wohnorte vorzuziehen sei In Persien hätten sie zwar gewisse Vortheile (mindern Tribut un mehr Unabhängigkeit), die ihnen in der Türkei sehlten, aber allei dies werde durch den Wassereichthum und das bessere Weide land daselbst ausgewogen.

Die Resideng bes türkischen Beg lag gang in Ruinen, und nu fein Sarem war bewohnbar. Dan nannte dies, wie die meifte ältern Bauten bafelbft, zumal von Caftellen, beren Geschichte fon unbefannt ift, einen Genuesenbau. Allerdings zeigte ein The ber noch ftebenden Mauern eine treffliche Conftruction; die einen bi ben eine Steilmand gegen ben Absturg, in beffen Tiefe ber Murc strömt, die andern fleigen aus ber Chene auf und schützen gege Rurben=Uttacken, find aber barum noch feine fichernde Befestigung boch sollte man fie nicht gang verfallen laffen. Der Ort scheint b vor den ruffisch = turkischen Kriegen burch feine Kramladen für be Durchgang ber Karamanen noch von einiger Bedeutung gemesen : fein, da er von vielen armenischen Familien, meift Raufleuten, b mohnt war, die aber bei dem Ruckzug ber Russen bis auf 3 dri liche Familien mit auszumandern genöthigt waren, wodurch der & in größten Berfall gerieth. In Diesem Buftande hatte ihn t Missionar Eli Smith 38) besucht auf feinem Rudwege im Jat 1831 von Khoi über Bayazed nach Erzerum (f. Erdf. IX. S. 910 Man vermuthet, daß hier einst die armenische Stadt Barehaus (Baruana bei Ptol. V. 13, fol. 135) lag, bie Mitte bes IV. Jat hunderts von ben Perfern zerftort ward, und bamals 5000 arn nische, 8000 judische Familien zu Einwohnern hatte und bis in ? IX. Jahrhundert als fleiner Flecken fortbauerte.

<sup>638)</sup> Eli Smith Missionary Res. Lond. 1834. 8. p. 417. J. St. Mtin Mém. I. p. 124.

### Euphratsustem; Uebergang nach Banazed. 337

Bon Dinabin nach Bahazeb rechnet 3. Brant 18 engl. Filen (31 g. Meil., 6 turfische Stunden, fagt Smith, zu beren rudlegung er 9 Stunden Beit brauchte). Von 14 Reitern als Forte begleitet, immer bei ber Bagage bleibend, murbe biefe beimte Stadt schon Nachmittags halb 3 Uhr erreicht, nachdem nur ital Salt gemacht war, am Ufer bes Gernamut, eines ichonen Joms, über ben eine Steinbrucke hinüber führte. Schon auf dem Wege bahin war aus der Ferne der Ballast bes Pascha zu Buged fichtbar auf ber Felswand, an beren Fuß zur Seite bie ot liegt. Diefer Fluflauf wird von 3. Brant nicht näher belimt, was boch wünschenswerth gewesen wäre, ba ein baselbst warts fliegendes Waffer zwar auf ruffifchen Karten gezeichnet b' nicht benannt ift, ein folches auf Monteiths Karte ganglich fehlt, n überhaupt alle hubrographischen Beichnungen bort über bie uichen Arareszufluffe fehr schwankend find. Eli Smith, ber ulben Weg von Banaged nach Dinabin gurucklegte, fagt, baß Best ber Stadt Bahazed nach Zeit einer Stunde Wegs über ni schmalen Strom 39) sette, ber rechts abfloß (also gegen Nord). U fagte ihm, er folle um bie Mathu=Seite bes Ararat. im deffen Südostfuß, fliegen, wo wir schon früher ben Makhu-16, aus 2 Baffern zusammenfliegend, in feinen merkwürdigen bydurchbrüchen kennen lernten (f. Erdf. IX. S. 920); Smith r ferner, er solle zwischen dem Araratberge und Rakhschivan In ben Aras ergießen; er hielt ihn baher für ben größten ber rien füdlichen Zufluffe zum Aras, ber bei ben Armeniern Degh= 0 40) ober Deghmud, bei den türkischen Geographen Aftichat und welcher sich unmittelbar unterhalb Nakhschivan mit bem "m vereinigt. Aber jener Mathu = Fluß ergießt fich oberhalb ber= Stadt zum Aras, er wird in St. Martins armenischer Geowie gar nicht genannt, obwol er doch kein unbedeutender Fluß olon. Monteith ift von feiner Mündung in ben Aras biefen af u = Strom aufwärts gegangen, bis zu bem feltsamen Sohlen= ible von Makhu (f. Erbk. IX. S. 921). Hier zwischen Dinabin lahazed ift nun auch von einem unterirdischen Strom Doe, ver aus Felsengrotten hervortritt (ebend. S. 922). Sollte "felbe unterirdische Fluß fein, ber fich nach einer Aussage 41) ich bort in ben Uras ergießt? ber 4 Stunden entfernt

Eli Smith Missionary Res. I. c. p. 416.

ém. I. p. 41.

1) J. A. Rich Narrative I. App. p. 378.

Ele Erbfunde, X.

von Banageb, aber in keinem Theile feines Laufes fichtbar in foll, wol aber burch fein Tofen fich hörbar mache, und am Co fluß in ben Aras burch seine Farbe und seine Wirbel erkenn fei. Bergeblich will man Berfuche gemacht haben, fich in fein En bineinzugraben, was mißlungen, weil es zu tief gelegen fei. ! Diefer Ergablung etwas zum Grunde liegen muß, scheint fich aus andern Ungaben zu bestätigen, wobei aber offenbar Berme lungen vorgegangen find. Im Dihihannuma wird zweimal, a v. Sammer, 42) angegeben, daß an ber norböftlichften Grenge türklichen Statthalterschaft gegen Persien, bei Bahazed, von mo ben Arghi tagh, b. i. ben Ararat, erblicke, und "wo bie Eli Ticalbiran beginne, laufe ber Euphrat 4 Stura lang unter ber Erbe fort," wobei ber Recensent die Ben fung macht, baß fünftige Reisende bies naher zu erfragen ba Alber hier kann nicht vom wirklichen Euphrat, sondern nur einem supponirten die Rede sein, gang in ber Art, wie die in vom unterirdischen, verschwindenden Tigris aus bem Arethusa-lie fabelten (f. ob. S. 85). Es kann hier nur von berfelben lität eines südlichen Zuflusses, zum Makhu etwa, bie fein, von beffen herkommen aus Amajut Chalberan ichen me fer an Ort und Stelle erfuhr (Erbf. IX. S. 920), jedoch vom unterirdischen Laufe gehört zu haben, obwol er von beffern tern Felsburchbrechungen nach ber Bereinigung mit Strome von Bayaged Bericht gibt. Wenn biefer lettere au ben genannten Mathu und an beffen zerriffene Thalbildunge biesem vulcanischen Boden erinnert, so ift es boch nicht bieser 10 felbit, sondern ein linker Buflug zu ihm, ben Col. Mont Rarte mit dem Namen Alfas bezeichnet hat, welcher an ber oftseite zwischen Banazed und bem Ararat hindurchzieht, zu chem jener von 3. Brant genannte Gernawuf als ein fi ober gar als beffen oberfter Quellftrom zu betrachten ift. konnte Eli Smith ben heutigen Namen bes von ihm übel Stromes nicht erfahren, ben wir jeboch für identisch mit Gernamut, und biefen für einen obern Urm bes Alfa wie diesen wieder für einen weiter abwärts fich mit bem Mi vereinigenden Zufluß zum Aras, oberhalb ber Einmundu Aktschai zu bemfelben, halten müffen. Den Allsas-Fluß läßt teith im West von Banazed oberhalb Arvab (richtiger !!!

<sup>642)</sup> v. Hammer, affat. Türkei. Rec. Wien. Jahrb. Bb. XIV.

is einem See, Paluftey Gul, hervortreten, was aber ebenfalls irzu fein scheint, da die russischen Karten, die hier besser orientirt id, diesen See, den sie Balikh Ghöl nennen, und im Mord von Hadin anseigen, als ein geschlossenes Seebecken angeben, in elches ein kleiner Fluß von Ost nach West einssließt und sein Ende spet.

Somit sind wir also entschieden hier schon aus dem Gebiete Buphrat hinausgetreten, und an dessen Grenzstadt Bazzed, wie an dessen Grenzberg, dem Ararat, angelangt, von wir später zu seinem wahren Stufenlande zurücksehren müssen.

Banageb ober Bajefib, auf einer Borhöhe bes Alla Dagb aut, icheint feine alte Stadt zu fein, in beren Dabe aber, meft= 11 von ihr, bie altarmenische Bakovan, 43) eine Stadt in ber anenischen Broving Bafrevan, seit bem erften Jahrhundert nach dr. Geb. als Coloniestadt für Sclaven angelegt war. Auch fceint I Ufpl Arfacavana, das von Arfaces für alle Räuber, Mor-Di Spithbuben und Sclaven, wie Mofes Khor. (III. 27. fol. 260) niblt, im Ruden bes Berges Mafis angelegt war und von Cabpur gerftort wurde, in biefelbe Gegend verlegt werben gu mufbie von jeber für Raubgefindel fo gunftig gelegen mar. Martin weiset biesem Orte feine Stelle an. Das Saus bes icha mit einer Moschee und einem Minaret maren bie einzigen Deren Gebäube ber Stabt, body auch jenes aus alterer Beit, nur im fteilen Felbabhang wie ein Bogelneft angeflebt und burch vorgene Gange mit einer Urt Citadelle in Berbindung ftebend, inwelcher die Quellen vom Trinkwaffer ber Stadtbewohner liegen. Erch ben vorhergegangenen perfischen Krieg (1821) und ben ruffischen Reg (1829) mar Bahazed im Jahr 1831 zu großer Armuth herabunten. 44) Die Säufer find elend gebaut, die Bagare maren leer, fehr engen Stragen voll Schmut; von ben Urmeniern waren noch 190 Familien übrig, von ben Mostemen 300 bis 400, meift I ben, welche die Hauptbevölkerung ber Stadt wie des Landes machen; auch ift furbifch bie allgemeine Sprache und bie Berr-Ift bisher immer im Besitz eines Paschas von kurdischer Kamilie Beien, ber früherhin, wenn unabhangig, wie zu Jaubert's Beit, u furchtbarften Thrann und Räuber fpielen konnte, in neuer Beit d als ein nur untergeordneter Pascha von zwei Rofichweifen.

<sup>1)</sup> J. St. Martin Mém. 1. p. 124; v. Hammer a. a. D. S. 25.
25) Eli Smith Miss. Res. p. 415.

bem Serasfier in Erzerum gehorchen mußte. Durch bie erfte Bahazed gescheiterte geheime politische Mission Buonapartes na Berfien erregte biefer Ort als Raubneft bamals zuerft eine allgemi nere Aufmerksamfeit. Jaubert, bem zu jener Beit unmittelb ber General Romieux über Bagbab folgen follte, war über Co ftantinopel und Erzerum als geheimer Geschäftsführer bis Topm kalah und Dinabin vorgebrungen, als er am 4. Juli 1805 v ba weiter gegen die Schneegipfel bes hohen Argrat fortichritt, u absichtlich Banaged 2 Stunden rechts zur Seite liegen ließ, 1 diefen Sig Mahmubs, eines berüchtigten Rurben = Pafchas, e minder begangenen Jugpfaden mit feiner Reiterescorte zu verm ben. Aber bies half ihm nichts; benn von bem Rachtquartier, b Rurdendorfe Urz = ab 45) aus wurde er im nächsten Gebirgsp 4! Stunde fern, von Abballa, bem Sauptling ber Gibfi = Rurd aufgehoben und nach Bahazed in das Schloß Mahmud Pafd abgeführt, ber sich nach bem versatilen Character jener Grenzgebie jest nicht für einen Diener bes Gultan, sonbern für einen Ba bes Pabifchah ausgab, deshalb ber Gindringling in beffen Be! vor fein Forum gezogen murbe. Der grausame Thrann sandte feit Gefangenen mit scheinbar sicherer Cocorte, um sich bei ber turkisch Behörde ficher zu ftellen, weiter gen Eriman zur Perfergrer bort aber, als am Fuße bes Argrat ber Grenzfluß beiber Staat (mahrscheinlich ber Makhu) erreicht mar, mußten seine Kurben Reifenden niederwerfen, binden, und gefnebelt, mit verbundenen & gen auf bie Pferde gepackt, burch mufte Thaler und Schleichne 4 Stunden weit auf eine Feste por ben Pascha bringen, ber te gab, baß ein Ferman sie in seine Gewalt stelle, und daß er in Tagen weltern Bericht über fie aus Conftantinopel abwarte. In maren fie natürlich aller ihrer Bagage und ihrer koftbaren Gesche, bie sie mit sich führten, beraubt worden, und in berselben Dit wurden fie heimlich in bas Schloß zu Bahazed zurückgebracht 10 in bas Gefängniß ber Citabelle geworfen. Wahrhaft wunder" war die Rettung bes bem Tode Gemeihten; benn bie De ft bus noch vor dem Verlauf jener Frift von 40 Tagen in Bahazed 1, ber Pafcha felbft fiel als ihr Opfer. Die gute Partei ber Stis bürger wollte feinen Bruder Ibrahim zum Rascha haben; aber !! Rurden - Partei berief feinen Cohn Uhmed Ben gum Pafcha, "

en Arménie et en Perse 1805—1806. Paris 1821. 8. p. 23.

n Tod des Franken und seiner Begleiter beschloß. Aber auch ihn detete die wüthende Pest, und so ward Ibrahim Pascha von Bazzed. Indes war Zeit gewonnen; ein geheimes Billet, das die Frau & Gefangenwärters nach Erivan geschickt hatte, bewirkte, daß der ouverneur von Erivan aus die Gefangenen und die Bagage im amen des persischen Hoses reclamirte. So langte nach größter erwirrung denn endlich von Constantinopel der Beschl zur Bezeiung der Franken aus der Citadelle von Bahazed an; Alles wurde rückgegeben, was man ihnen genommen hatte, und die Franken ach Trapezunt zurück escortirt. 46)

Wir haben biefe authentische Erzählung hier mitgetheilt, weil am anschaulichsten bie frühern traurigen Buftande biefes furbiven Grenggebietes zwischen Perfern und Türken zeigt, benen in uerer Zeit durch mehr Energie ber Serasfier von Erzerum, qu= nl feit ben ruffischen Feldzügen in Armenien, eine beffere Wen-Ing gegeben ift. Im J. 1831 fand E. Smith ben noch immer Ardischen Pascha zu Banaged bem Gerastier völlig subordiit, mit Ginubung ber europäischen Tactif unter feinen Truppen Schäftigt; er erhielt bei ihm gastliche Aufnahme und sicheres Ge-It mit Tataren von Dorf zu Dorf. Es war Behlul Pafcha. Sohn jenes thrannischen Dahmub, beffen fürftliches Geschlecht f: mehreren Generationen, wie es fcheint, erblich im Befit Diefer fürde geblieben und auch nach mannigfachen Wechfeln immer wier zu einer Art von Independenz gelangt ift, bie nur bem Mamen ich von Erzerum abhängig erscheint. Dahmub mar nur ein febr ichtig gewordener, gang gesethloser Tyrann, ber feine eignen Rur= in mit Gewalt zur Berbeischaffung ber Materialien zu feinem rien Pallaftbau nöthigte, ben er auf ber Felshöhe über ber Stabt rt einer Bracht aufführte, 47) baß 3. Brant ihn für ben fconit aller Pallafte erklärt, die er im ganzen türkischen Reiche gefe= in habe. Eug. Boré 48) fagt, daß aus bessen Prachtsalon, ber rgolbet und mit Arabesfen bemalt mar, ber Blick auf die Feste 10 bas einstige Gefängniß feines Landsmannes fiel. Sein fruberes Sloß lag auf ber anbern Seite Des Fluffes, war halb in bie Argseite in Grotten versteckt, voll weitläuftiger Magazine, nach aus burch viele Batterien vertheibigt, aber in unbrauchbarem Bu-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Jaubert I. c. pag. 59, 64, 90.

p. 420—424.

pag. 58.

<sup>47</sup>) J. Brant Notes I. c. p. 420—424.

pag. 58.

ftande, eber bem Sit eines Räuberhauptmanns gleich, als ber M fibenz eines Baschas. Auf bem Gipfel Dieses Felsberges, an beg Seite biefe Söhlenburg liegt, erhebt fich noch ein alteres Cafte bas man auch hier, wie fo viele andere, bas Genuefen = Cafte nennt. Auf welchem biefer Felsschlösser jene Sculpturen fich ! finden follen, von benen der Consul Rich 49) in Mosul nach & rensagen Bericht gibt, wiffen wir nicht; fle wurden auf jeden & wol die Nachfrage kunftiger Reisenden verdienen. "Es sollen c "bem Fels bes Bahazed-Caftells brei in Stein gehauene Dla "ner mit Staben fein in ben Ganben und Buchern u "ter bem Urm," was an ähnliche Perfersculpturen erinnert; u wo folde sich vorfinden, möchten wol auch noch andere Sculptu vorhanden fein. — In jenem modernen Pallaste mar Jaube: eingesperrt, in einem Gefängniffe, bas mit bem Sarem bes Paj: communicirte, wodurch ihm die Befreiung möglich wurde. Pallast dominirt die Stadt, aber er felbst wird von ben umbergenden Bergen beherrscht; daher konnte er von den Ruffen, die i biefen ihre Urtillerie aufpflanzten, befchoffen werben. Go fam Sdi und Stadt (29. Aug. 1828), die bei ber erften Befchießung 50) bem zweideutigen Behlul Pascha verlaffen ward, ber feine Flit in die Felsschluchten von Maku ergriff, in ihren Befit; die ! wüthete daselbst, Verfall war die Folge. Es hörte jeder Verit zwischen Revan, b. t. Erivan, feitdem bies in Befit ber Run kam, die baselbst eine Grenzquarantaine anlegten, und Banazed i und der größte Theil der driftlichen handeltreibenden Ginwohr schaft emigrirte ohnebies auf ruffisches Gebiet hinüber. Der zur gebliebene Rest foll die Sefe des Bolks fein, roh, bogartig, und: Sitten ber Kurben, ihrer Tyrannen und Gebieter, angenommen Auch ihre kurdischen Herren werden schwerlich lange Zeit " ber alten Gewohnheit abgehen. Alls im J. 1834 die Jelali-Kun in biefen Gegenden bie perfifchen Sandelskaramanen plunderten Behlul Pascha den Auftrag erhielt, Diese Thaten seiner Angehörn zu bestrafen, erregte er sich durch Saumseligkeit in ber Erfull ! feiner Vafallenpflicht den Unwillen des Serastiers Es'ad Pala von Erzerum; er wurde abgesett und burch einen anbern, Deil Pascha, in Banaged substituirt. Da aber bieser fich burch in Sabsucht und Raubgier noch verhaßter bei seinen Unterthanen mail

<sup>4°)</sup> J. Cl. Rich Narrat. I. c. Vol. I. App. p. 378.

Pastewitsch Felozug, bei v. Uschafoff Th. I. S. 318.

e das Paschalik mit völliger Evacuation auf georgisches Gebiet brohten, so wurde Behlul Pascha doch wieder in Gnaden auf inen Posten eingesetzt. Solche Schwierigkeiten stellen sich überall if diesen Grenzgebieten der großen Monarchien den Verwalngen von Landschaften enigegen, in denen ein so raubsüchtiges, iegerisches, ungebändigtes Volk, wie die Kurden, noch immer die ste Gewalt besitzt. Nur durch trügerische Verückung weiß die türsiche List sich zuletzt von ihrer Obmacht zu befreien, wie dies, nde des Jahres 1838, mit dem S. 290 genannten Khan Mahmud 2rch falsche Vorspiegelungen des Scrassiers und des Van Paschaelungen ist, ihn in das ewige Gefängniß des Van Schlosses mit inen Hauptlingen einzusperren.

Die große, über drei geogr. Meilen breite Chene, welche fich vischen ber Stadt Bahazed und dem hohen Agri Tagh (Ararat), bie er hier allgemein genannt wird (Behlul Bascha felbst kannte einen anbern Namen), 52) ausbreitet, wird an ihrem Nordende gang eutlich fichtbar, burch biefen erhabenen Doppelpif begrenzt, ber fich on allen anderen Retten infelartig völlig ablöft und biefe mit em einen feiner erhabenen Schneehaupter überall beherrscht. Die i dieser welligen Ebene hervorragenden Alippen, bemerkt 3. Brant, eftehen aus Lavablöcken, beren Lavaftrom aber feine Direcon nicht von bem Sauptkegel nimmt, sondern von einem Theile er Rette, zwischen welcher und bem Ararat die Chene felbst liegt. luch Perkins 53) will vorzüglich an der Weftseite des Ararat die Birfungen seiner vulcanischen Ausbrüche mahrgenommen haben, und hreibt biefes gewaltige Felb von Steinbloden (meift von 1 is 10 und 15 Pfund Gewicht, bie insgesammt bas Zeichen bes Befloffenseins an sich tragen), bas eine Strecke von mehr als acht Stunden bedeckt, folden Wirkungen zu.

Die absolute Höhe von Bahazed ist unbekannt, kann aber wol icht niedriger als der Spiegel des Van-Sees sein, wol zwischen 1000 bis 6000 Fuß; mährend viertägigen Aufenthaltes, Anfang Septembers, stürmten fortwährend heftige Winde mit Staubwolken, velche, wie die Krankheit des Arztes Dickson, die er sich vom Selum Tagh geholt, sede astronomische und andere Beobachtung, so vie auch die beabsichtigte Besteigung des Ararat hinderten, was zu

Eug. Boré Correspondance etc. Paris 1840. II. p. 92.
 Barrot Reise I. S. 112.
 Perkins Journ. at Ooroomiah im Missionary Herald, Vol. XXXIV. Febr. 1838. p. 52.

### 344 Weft = Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 3

bebauern ift, ba eine folche von ber Bayageb = Seite noch niema versucht murbe, und biefes gange Gubgehange bes Ararat geogr phisch sehr unbekannt genannt werden muß. In ber Umgebui Bahazede, nur von ftreifenden Zelanli-Rurben burchzogen, ift fo m nig als bei ben roben Stadtbewohnern irgend eine Spur von eir Tradition ber Arche auf bem Ararat zu erwarten; bas Clima wur für die Taube, bemerkt 3. Brant, wie auch ichon Tournefort fagte, bier zu rauh gewesen sein, um ein Olivenblatt zu finde Die Schneekoppe bes Ararat fenkte fich hier nach Schätzung ett 2000 Auf vom Gipfel herabmarts, und beffen Sohe überhau schätte J. Brant von biefer Seite auf 12,000 Fuß. Erft in t Nacht vom 10. auf ben 11. Sept. hatte auch der Regel bes fle nen Ararat, ber früher bavon frei geblieben mar, feine Schne bede erhalten. Die Stadt Banageb, zwischen ben Felseinriffen ber Sochebene etwas geschützt liegend, ift voch sehr ftrengen Wi tern unterworfen. Am 15. April 1831 fand Eli Smith auf f nem Marsch von Banazed nach Dinabin auf ben schlechteften U gen noch frischgefallenen Schnee, so bag man hier wol a ber hohen Plateaufläche Armeniens und Aberbidjans, am Jug t Ararat, fast ein halbes Jahr auf die Winterzeit wird rechn müffen.

12

# Statistische Nachrichten über das Paschalik von Bahazed. 55)

Da wir während der russtschen Besitznahme bes Paschal von Bayazed, auf einem halb officiellen Wege, was wir bist noch nicht besaßen, statistische Nachrichten über diese früher sehr nig gekannte Statthalterschaft erhalten haben, so folgt hier di Wesentliche ihres Inhalts zur Vervollständigung des Vorigen.

Das Paschalik zieht sich als schmaler Landstrich, von W nach Ost, im Süben des Alrarat vorüber, ein Areal von n 2200 D. Werst (19 Meilen) lang, und 18 bis 45 Werst (2 f 4 Meilen) breit. Es grenzt gegen Nord an die armenische Lanschaft und an das Sandschak Ober = Passin (Pasin suffla); geg Ost an das persische Khanat Waku (s. Erdk. IX. S. 919); geg W. an Nieder-Passin, und gegen S. an das Sandschafat Wali

<sup>54)</sup> P de Tournefort Relat. II. p. 144. 55) r. Uschakeff, Gariebrist, Geschichte ber Feldzüge bes General Baskewitsch in der aschiefte 1828—29. Leipzig 1838. 8. Th. I. S. 78—93.

# Euphratsustem; Statistif des Paschaliks Banazed. 345

iherd (f. Erdf. IX. S. 989, 994), an einen Theil des Paschaliks von Rush und von Ban.

Die vier Sandschafs ober Kreise, aus benen es besteht, sind:
) Bahazed (840 D. Werst); 2) Dihadin (130 D. Werst);
) Chamur (102 D. Werst) und 4) Alashgert, das mit ben
Districten Chalhass und Nahia (ober Naja) 1128 D. Werst
innimmt.

Söher gelegen als seine umgrenzenden Provinzen Maku, Ban, Rush, Arzerum, Kars und das übrige Armenien, ist es die Bafferscheide der Flußschsteme zwischen dem kaspischen See und em persischen Meerbusen.

Seine Gebirge find: 1) der Agri Dagh in feinem fchlängeln= en Zuge, welcher Bajazed von Ober-Pafin scheidet, und bie Bufuffe nordwärts zum Arares, fübmarts zum Murad und zum Natu fendet. Um Oftende beffelben erhebt fich ber hohe Regel bes brogen Ararat mit feinem noch öftlichern Trabantenkegel, bem Meinen Ararat. Beibe find an ihrem Weftfuße burch eine tiefe. codne Schlucht von bem noch weftlichern Buge bes Agri Dagb etrennt, ber verschiedne Namen annimmt: wie Chatsch = Gebuf. habichi Gebut, Gor Gebut, Gurawa Dagh; und an ber Bestgrenze bes Paschalits: Turkman Kiliffar (Chatsch b. b. reuz; Sor b. h. Gewaltthat; Gebut b. h. Gebirgerucken). Seine ichsten Puncte werden Thitchally, Gor Dagh und Ruffa agh genannt, ein nachter, abgelegner, 12 B. (an 3 Stund.) von opra faleh entfernter Fels. Unbre Berge heißen: Dram Dafh Dihani afh und Jas Dafh, welcher lettere feinen Namen von einem an inom Fuße gefundenen, mit einer unbefannten Infeription rfehenen Quadersteine erhalten hat (ob dieselbe wie G. 319?).

2) Der Klytsche Dagh liegt in S.W. des Paschalits, und ndert sich von Turkman Kilissar in der Richtung des Euphrat; bei seinem Beginn wird er auch Sodschah und Misgrog geunnt. 3) Der Allah Dagh, d. i. Gottesberg, am südlichen nde des Paschalits, vereinigt sich mit dem Klytsche Dagh im desten, ist aber breiter als dieser und höher als der Agri Dagh, er Schuschink Dagh am Fluß Tschubugli (?), Kimber Dagh, enat und Tschir Geduk an dem Cuphrat (?) sind die höcksten erge. Zu diesen uns unbekannten Berglocalitäten wird die vierte aupikerte von Dihadin gerechnet, welche den Allah Dagh mit m Agri Dagh, also ein von Süd nach Nord ziehendes Ducrech, bildet. 29 Flüsse sollen das Paschalik nach den verschieden-

sten Richtungen durchziehen. Ein kleiner Landsee, Ballik Gö (schon oben als Belik Ghol angeführt), 18 Stunden (65 Werst im West vom Ararat, ist hoch gelegen im Agri Dagh; aber nu 1½ Stunde (6 Werst) lang und ½ Stunde (2½ Werst) breit; vo seinem großen Fischreichthum soll er seinen Namen haben. Vorden hatte er in seiner Mitte eine kleine Insel mit einer christlichen Kirch von der aber heut zu Tage nur noch die Nuinen aus dem Wasschervorragen sollen. Sein Abstußuß von 17 Stunden (60 Werst Länge, heißt Ballik Su, einer der Hauptslüsse des Landes. Ab dere sind der Gernauk (f. oben Gernawuk), der Makuetschap, den Allmalla (uns unbekannt), der Muradetschap, d. i. der Euphrader Scheman (?).

Der Murad entspringt aus 2 Quellen im Tschir Gebi ober bem Bergruden Tichir; er burchftrömt bas Baschalif geg M. und S.W. an 25 Stunden (111 Werft) weit, bricht fun zwischen bem Allah Dagh im Dft, und Klytiche Dagh im Bi füdwestwärts hindurch, in das Sandschakat Meleggerd, wo er Verein mit andern Zuströmen schiffbar wird. Sein Lauf ift n mittelmäßig reißend, seine Breite ift 5 Mafter (Saschen) und 1 ! 2 Arichin tief; sein Wasser fischreich, zumal an Forellen; seine U find nacht. Bon feinen beiderseitigen Buffuffen ift bier nur Scherian zu bemerfen, ber auf bem Choffol Dagh (?) entiprin. Die aute Bemäfferung bes Bobens bebt bie Begetation und a ben Kornfeldern 6= bis 10fachen Ertrag; nur die Umgebung 2: pazeds ift wenig ergiebig. Vom Juni bis October ift bas Beland mit reichem Wiesenwuchs für bie Berrben bebeckt, so baff Bafcha, nach ben Ruffen, fehr gut aus eignen Mitteln bes Lan! 6000 Pferde zu 4000 Mann Truppen stellen konnte. Dagegen: Holzmangel allgemein; nur Arummholz, Rienholz, Wachholi gesträuch und fleine biegfame Birten machen ben einzigen Borr) an Brennmaterial aus, die Garten fehlen, man fagt wegen ber emil Berheerungen; Weinbau findet wegen der hohen Berge nicht ft

An Mineralien fehlt es nicht, obwol ste wenig benutt no den. Sute Quadersteine werden bei Dihadin und Bajazed getschen, beim Dorfe Urtul porphyrähnliche; auf dem Bergrücken i Dihadin, nahe dem Dorfe Alikor, ziemliche große Alabasterblöß Mühlsteine am Klytsche und Sor=Dagh. Tresslicher Lehm zu Teterarbeiten ist häusig. Auripigment, Schwesel, Alaun, Farben bei Dihadin. Die mit Salpeter geschwängerte Erde wurde im In 1828 mit gutem Erfolg von den in Bajazed stehenden Trupp

ur Räucherung (gegen die Beft?) gebraucht. Kochfalz wird aus en Salzquellen Parinet und Duslaffi (?) gewonnen. Das bajelbft nacieste Salz ift auf 10,000 Baf (b. i. 60,000 Pfund) zu rechien; bennoch brachte bas Monopol bem Pascha nur 100 Gilberubel ein, zu bem noch ein später abgetretner Salzquell an 6000 Bfund Ertrag gab, ber zu 30 Silberrubel Einnahme angeschlagen par. Im Dorfe Arnat burften die Ginwohner im Sandshakat Maschket aus einem kleinen Salzbache an 100 Pfund Salz ohne Steuerabgabe benuten. Don ebeln Metallen find nur fcmache Spuren befannt, und bei bem holzmangel auch fein huttenwesen n Aufnahme zu bringen. Biele Mineralquellen find im Lande; 11 Stunden (50 Werft) von Dinabin find beige Schwefelquellen und Sauerbrunnen, die wie Strudel aus der Erde hervorbrausen und wunderliche Stalactiten bis 31 Fuß hoch aufwerfen. Nur 15 Stunde von Dinabin ift auf gleiche Art eine von ber Ratur fühn und fart gewölbte Steinbrude, 60 Schritt lang und 30 Schritt über den Euphrat gebildet, die in verschiedenen Farben brangt. Unfern davon ift eine vielfarbige, burch einen ftarten beijen Quell, wol durch' feinen Tuffabsatz gebildete Sohle, in die man burch bas Waffer zu Pferbe hineindringen fann. Nahe ber Sohle geht ias heiße Baffer in ein Baffin, beffen Bad gegen Rheumatismen ehr heilfam fein foll. Diese beigen Quellen locken burch ihre Barme allerlei Wild, zumal Geflügel und Baren in ihre Nahe. Finige ber hier befindlichen Sauerquellen haben schädliche Gi= genschaften.

Das Clima von Bahazed, in einem Bergkessel, den heißen Ebenen Persiens so nahe gelegen, ist doch kühl; der Jahreswechsel zeigt bestimmte und scharse Contraste. Mitte März ist Frühlings=unsang, die Size steigt Mitte Juli, wo die Flüsse ihre Hochwasser verlieren, bis zum August auf das höchste. Der Septem ber ist schon gemäßigt, im Detober bedeckt sich alles mit Schnee; Ende November nehmen Frost und anhaltende Kälte überhand; doch keigt die Winterkälte nicht über 10° R., dauert nur bis Ende Fesiruar, dahei immer hoher Schnee. Die Lage von Bahazed ist so zesund, daß die reichen Fieberkranken aus Erivan dahin ziehen, um hre Gesundheit wieder herzustellen. Das Volk ist gesund, blühend, und blickt mit Entsezen auf die sieberbefallnen Patienten von Erivan. Aber alljährlich macht hier die Pest ihre Verheerung. Der Aberglaube, die Sorglosigseit thut Nichts, sie zu verbannen; durch das tressliche Climä selbst wird sie bekämpst, wenn sie auch einges

bracht ist. Die Neinlichkeit der benachbarten Berser soll die Ver breitung der Pest bei ihnen verhindern, auch sagte man den Russer ein Präservativ dagegen sei, sich die Hände mit China (?) (wo Henna?) zu färben. Die Aerzte in Bahazed haben ein erbliche Gewerbe, und sollen sich sehr gut auf das Heilen der Wunden under Pestbeulen verstehen; als Präservativ gebrauchen sie selbst bem Umgang mit Pestfranken ein starkes Pulver zum Schnupse und Einreiben der Hände, und scheuen den Verkehr gar nicht m den Pestfranken. Auch die Russen den ihre Kuren dieser Abanerkannt, bis Tissis sind sie bekannt und erwerben sich bedeutent Reichthümer.

Neber die Bevölkerung <sup>56</sup>) des Paschaliks erhalten w folgende Daten. Die Aussen zählten 3190 armenische und550 muse männische, zusammen 3740 Familien im Lande, die einen Anschlader Bevölkerung auf 18,000 Seelen männlichen Geschlechtes gaber so daß auf jede Quadratwerst nur 15 männliche Bewohner kommer eine so geringe Anzahl bei der Begünstigung eines so vortheilhaten Climas, daß nur die steten Berwüstungen des Landes und dewohnheit, bei jedem Einfall eine große Menge der Familien m Gewohnheit, bei jedem Einfall eine große Menge der Familien m Gewalt aus dem Lande wegzuschleppen und anderwärts überzusit deln, was steis von Persern und auch durch Aussen, obwol ur ter mildern Formen, mit den Armeniern geschehen, die Ursache di ser Entvölkerung sein kann.

Das Sandshakat Bahazed soll das volkreichste sein ur auf 817½ D. Werst 2650 Familien herbergen. Der Stadt Bahaze theilte man 1735 armenische, 310 muselmännische Familien, i Summa 2045 zu; die andern 604 armenischen und 4 türkischen Fimilien des Sandshaks hatten in 6 kurdischen Dorsschaften ihre Sitz Im Sandshak Dihad in zählte man 266 Familien, in der Stat und 9 Dörsern vertheilt. Im S. Chamur 116 Familien in 11 also viel kleineren Dorsschaften; in S. Alashgert mit den 2 zu gehörigen Districten 725 Familien, in 60 Dörser vertheilt.

Die bedeutenbsten Orte sind die Stadt Banazed, der Flecke Dinadin, das befestigte Chamur und das Castel Topra kalel Von den beiden ersten Hauptorten war schon zuvor die Red Chamur, nur die befestigte Restdenz eines geringen Häuptling von uralten, aber verfallnen Mauern umgeben und von Nachbat

ass) v. Uschakoff a. a. D. I. E. 83.

# Euphratsustem; Statistit des Paschalits Banazed. 349

schen überragt, ist unbebeutenb, und liegt an der Mündung des Jergstroms Mandalych zum Murad. Das Städtchen Topra kaleh nit 302 armenischen und 12 muselmännischen Familien ist als tarawanenstation auf der großen Südstraße, südostwärts von jassan kaleh nach Bayazed, beachtenswerth, an einem Zuslusse zum Nurad. Es hat eine christliche Kirche, eine Moschee und wird von nem Schloß auf dem 30 Klaster hohen Steilselsen des Agri dagh leschützt, der nur auf einem tief im Fels eingehauenen Schneckendege von der Südostseite zugängig ist und in seinem Innern duellen herbergt. Obwol dies Schloß noch von andern Söhen berragt wird, gilt es doch für den wichtigsten Platz im Sandschak klashgert. Da Topra kaleh, obwol zum Paschalik Bahazed gevörig, doch schon zum Khalgebiete des südlichen Euphratarmes ober es Murad gehört, so wird erst weiter unten bei diesem umständelcher von ihm und seinen Umgebungen die Nebe sein.

Der Bahl nach find bie Türken bie geringern in biefem Ba= halit, aber als Eroberer bie ftolzen, eigenwilligen Berricher: bie juffen ruhmen sie jedoch als bieber und gerecht, wenn schon weni= r höslich, wie ihre persischen Nachbarn; es sollen meift aus Arrum und Conftantinopel Ausgewanderte fein. Bon den Arme= iern, ber größten Bahl ber Ginwohner, ihren driftlichen Glaunegenoffen, welche bie Ruffen auf ihr Territorium überall bin= berguloden versuchten, geben fie in bem ftatiftischen Bericht felbit Igende Anficht. Alls Unterjochte ift ihr Charafter auch entartet tterwürfig, babei voll Eigennut, Lift und Gefühllofigfeit. ibwachen der Paschen gehören ste zu den Tapferften; Die Rurden ud ihre unversöhnlichen Feinde. Ihre Melyks (Dorfvorfteber) find gen ben Fremben ohne alle Theilnahme, bis er fie zum Beiftanb ird Gewalt ober Lift zwingt. Gibt man Abends ben Kindern ein tud Buder, ben Eltern eine Taffe Thee, fo fangen fie burch hrentitel, wie Myrfa (Gelehrter), Jaffnghi (Autor), ober Benf . i. vornehmer Berr), an, ihr Entgegenkommen zu zeigen, und :8 nimmt zu, je schöneres Gerath, Schmuck, Uhren oder bergleien fie bemerken, und am folgenden Morgen, beim Abmarich, find mit Gefuchen aller Urt, und mit Bitten um Chrenzeichen u. f. w. ber hand. Den reichern Armeniern wirft man bier allgemein volz und Unhöslichkeit vor, als Geschäftsführern ber Paschas aber etrügereien, Erpreffungen; bei ben Ruffen suchten fie burch faliche atlagen gegen bie Turken fich Gelber zu erschwingen. Den in anaged Gebornen wirft man Trägheit und Böllerei vor; ber Maulbeerbranntwein (Tuta) soll ihnen, da der Wein sehlt, sehr ver führerisch sein. Die Archimandriten in Etshmiadzin, in Khoi um Urmia sahen sie als ihre geistlichen Vorstände an. Als Hauptshihrer einheimischen Geistlichkeit in diesem <sup>57</sup>) Paschalif wir am linken Muraduser das Kloster Surp Dhannes (Sanct Johannes) genannt, das bei den Türken Utsch Kilisa (d. I drei Kirchen) heißt, und daher nicht mit dem Kloster von Etshmiadzin auf der Nordseite des Ararat, welches dieselbe Benennung Utsch Kilisa beim türkischen Geographen (im Dschihar numa) erhalten hat, verwechselt <sup>58</sup>) werden darf.

Diefes Kloster Sanct Johannes bes Täufers liegt bei be Berge Depat an der großen Gudftrage, 3 Stunden in West vo Dipabin, und foll, nach ber Legende, eines ber vielen von eine Enfel bes St. Gregor Illuminator, vom Sanctus Marfe Magnus 59) gegrundeten Seiligthumer fein. Die Ruffen ließe fich von den Mönchen fagen, im Jahr 301 nach Chr. G.; na 3. Brant, ber baffelbe im September 1838 besuchte, im 3. 30 Jener foll neben der einen noch bestehenden Klofterfirche i Thale noch zwei andre erbaut haben, die von den Kurben gerfte fein follen, davon die eine im Thale gang verschwunden ift, i beß man von der andern noch Trummer auf jenem Nepatber zeigt. Daber ber Mame Dreikirchen. Das noch beftebende Kloff ift felbit nur ein Saufen elender, verfallner Mauern, die aber ga freundliche Mönche berbergen, beren geringe Bahl von Almoi lebt, und für ihr fleines Grundeigenthum dem Pafcha jährlich 21 Silberrubel Tribut gablt. Die 7 älteften Batres reisen jährlich na Etschmiadzin, um bort das Myrrhon oder heilige Del zu hole Sie bringen Brot, Butter und Raje dabin und werden bafur n allerlei Stoffen und Beräthschaft beschenft.

1

¥

Obwol nicht so gedrückt wie in Persten, erlauben die Türk boch den Armeniern auch keine Glocken, um damit zum Gebete versammeln, keine Wassen zum Tragen, obwol sie deren doch zu ihr Selbstwertheidigung gegen die Rurden als Kontrebande vom Au lande einführen müssen. Doch ehren die Türken ihr Eigenthu und die Begs der Kurden ebenfalls die Heiligen der Armenier, wen Surb Sarkis (Sanct Sergius), dessen Grabmal zu Topr

<sup>&</sup>lt;sup>657</sup>) v. Ufchatoff, a. a. D. I. S. 88. <sup>68</sup>) St. Martin Mém. : l'Armén. T. I. p. 116. <sup>69</sup>) Mos. Khoren. Hist. Arm. Lib. I. e. 20.

aleh gezeigt wird. Bor demfelben schlachten fie, ebe fie in ben Erieg ziehen, einen Wiober als Opfer auf bem Steine, ber auf ber liche bes Sanctus liegen foll, und gunden babei Wachstergen an. Then jo verehren bie Mufelmanner von Banaged ben Speer, er Die Seite bes Erlofers burchbohrte und als Reliquie in Et= bmiadzin ftebt, bavon fchon Tavernier 60) eine Abbilbung gab. Wenn te Tiabrige Periode, nach ber fich bie Beft zu zeigen pflegt, vor= thergeht, fo holen die Patres bes armenischen Clerus biefes Beilig= bum von Etschmiadzin ab, und zeigen es im Gotteshaufe zu Bana= eb por, und allgemein ift ber Aberglaube, bag bann bie Buth ber Seuche gebrochen merbe.

3. Brant, ber von Dinabin aus, auf seinem Ruckwege vom Ban-See, bas Rlofter Utich filiffa 61) am Muradufer besuchte, agt, bag es nicht fern vom Strome liege, und bag beffen Prior en Namen bavon herleitete, bag es von dreien Kirchen bie größte jabe. Ein Baumeister ber Kirche von Changeri (?) follte fle zurft erbaut und bann auch bie von Etschmiabzin errichtet haben. Die beim Rlofter stehende Rirche ift nach Brants Uriheil ein maffiver Steinbau, größer und ichoner als bie zu Changeri, aber bie zuge= ibrigen Außenbauten find geringer und mehr in Verfall, ber Hof ion einer fehr hohen Mauer umgeben. Biele ber Fenster find mit Steinen zugesett, um bie Mauern zu verftarten; bie Rirche ift baurch verdüftert. Eine ihrer Ecken, die vor mehrern Jahren burch in Erbbeben zerftort war, ift restaurirt, eine zweite Ede aber bem Sinftury nabe. Die Rirche muß ihre Ginnahme an ben Patriarch bon Etshmiadzin schicken, und erhalt bafur nur wenige Bedurfniffe urud. In früherer Zeit brachte eine ftarte Bilgerschaft zu biesem Orte, wo ber halbe Leichnam Johannes bes Täufers als Reliquie Bunder that, ber Kirche viel Einkommen. Aber die Bigotterie hat ben fo ab =, als die Unficherheit zugenommen. Roch vor 30 Jahen lag eine große Anzahl armenischer Dörfer umber zerftreut n diefer Ebene von Alishgert (Arishgerd bei Brant), die fich von Dinabin bis jenseit Mulla Suleiman ausbehnt; mehrere von hnen hatten 300 und 400 Saufer. Jest find beren nur fehr metige geblieben, kaum, nur 2 ausgenommen, etwa mit 20 bis 40 baufern. Auch mar bie armenische Bevölkerung feit ber Ruffenzeit

J. B. Tavernier Six voy., à la Haye. 1718. I. p. 36.
 J. Brant Notes etc. im Journ. of the Roy. G. Soc. 1841. Vol. X. P. III. p. 423.

bier febr zusammengeschmolzen, doch hatten, 1838, feit ein paat Jahren schon 5 armenische Dörfer, deren Familien von den Perferr nach Erivan verpflanzt gewesen, wieder Bestty von ihrer Seimatt genommen. Dan nannte fie Tere femeh, fie follten von perfi fchem Berkommen, aber eine Urt Bigeuner=Tribus fein, nam lich Turkmanen, die wie Zigeuner leben, ohne vom eigentlichen Tfbin ganen = Stamme gu fein (mol biefelben, die auch Berkins bier be bem benachbarten, nur eine Tagreise weftlichern Kara kiliffa antraf und furdische Deziden nennt, Erdf. IX. S. 759). Um bas Rlofte fab 3. Brant an 15 Sutten von Bauerfamilien bewohnt, welch bie Monche zur Cultur ihrer Ländereien verwenden, davon aber be größte Theil wegen Mangel an Arbeitern unbenutt liegen bleibt Ihre Heerden an Buffeln, Ruben, Dchfen, Pferden und Schafer find zahlreich. Das Klofter mar oft von ben Rurben geplündert Hafar Rhan, ber Serbar (Gouverneur) von Erivan, hatte es alle feiner Schätze beraubt; erft in ben letten Jahren ift es unangetafte geblieben, boch sind ihre Beerden fortwährend ben Gaunereien be Rurdenlift ausgesett.

Rurg vor Brants Befuch waren ihnen 6 Pferbe gestohlen von benen wurden nach ber rigerofer eingeführten Berwaltung jedoch 5 restaurirt, das fechste follte bezahlt merden. Oft stehler die Aurden nur in der Hoffnung, daß bei den Reclamationen etwat werde vergeffen werden; da der Diebstahl weder Strafe noch Schand bei ihnen bringt, so ift diese Erwerbsart nicht zu vermundern. Der Murad fu fließt nur 100 Schritt vor bem Rlofter vorüber; ei war Mitte September 20-30 Schritt breit, nur knietief, wird aber im Fruhjahr unfurthbar; bann fann man ihn nur auf einer Stein: brude überfeten, die eine Diertelftunde abwärts über ihn erbau ift. Im Rlofter befindet fich eine Bibliothet, die für reich ausge geben wird; Brant fand neben dem Kirchenaltar nur eine Rammer voll Staub mit nicht über 100 Buchern, von benen biejenigen bie ihm zu Geficht kamen, nur in Benedig gedruckte Bucher (mol armenische ber Lazaristen) waren, und ein armenisches Manufcript theologischen Inhalts. Gin anderes, bas nach bem Prior in unbekannter Schrift geschrieben sein follte, war ein Moses Rhoren, mit ber lateinischen Uebersetung; also nicht einmal feine eigne armeniiche und lateinische Schrift konnte er lesen. Gin Priefter Scafi Begleiter bes frangöfischen Gelehrten Bore, 62) ber im Auftrag ber

<sup>662)</sup> E. Boré Corresp. et mém. d'un Voy. en Or. Paris 1840. II. p. I.

### uphratsust.; Statistik des Paschaliks Banazed. 353

sadémie des Sciences in Paris, die Bibliotheken des Orients untersuchen, auch das Kloster Etschmiadzin hatte besuchen wollen, auf der russischen Grenze als katholisch=armenischer Missionär uckgewiesen war, machte dem durchreisenden Engländer Brant is einen Besuch. Boré erhielt als Gelehrter zwar von Tislis Schaubniß, Etschmiadzin zu besuchen, aber Scassi, sein Begleiter, uste nicht in Georgien eintreten; er war deshalb genöthigt, von Imri über Kars zurückzugehen, von wo er über Ani und Kag=itan hieher gekommen war, in der Absicht in Bajazed den rizösischen Keisenden, den sein Weg nach Persten führte, abzu=reten. So weit J. Brants Bericht.

Den dritten Theil der Bevölkerung des Pasch alik Bayazed 63) i zen die Stämme der Kurden aus, die durch die assatischen dwinzen des sich gegenseitig begrenzenden persischen und türkischen ichs sich immer mehr und mehr, nach allen Richtungen hin, verzret haben. Sier ist ihre Zahl verhältnißmäßig jedoch gering, da etussen nur 230 hier lebende Kurdensamilien zählten, deren a im westlichen Paschalik Mush dagegen bis zu 4000 aufzih, wo daher erst umständlicher von ihrer Verbreitung gegen West Etebe sein kann.

Wir schließen diese Angaben über das Paschalik Bahazed mit nehrreichen statistischen Notizen des russischen Berichtes über die Er wenig beachteten Maße, Gewichte, Münzen und taßenzüge besselben. 64)

Die Münzen und Gewichte sind denen des perfischen und richen Assens gleich; zu den russischen stehen sie in solgendem auchniß. Türkische Münzen, russische Bankassignate und persische elorten haben hier ihren sesten Cours. Einige türkische Münzen rn in Bahazed selbst geprägt. Ueblichste Goldmünzen: Imbul = 1 Rubel, 60 Kopeken Silber; 1 Taruch Talfa = Ib. 40 Kop.; 1 Rupi = ½ Taruch Talfa = 57 Kop. Silb.; 1.10e = 34 Kop. Silber. Silbermünzen. 1 Tscha rychly Rop. Silb.; 1 Kurusch oder Tech Kurusch = 10 Kopeken silb.; 1 Para = ¼ Kop. Silber; 1 Jussich-kurusch-besch-paralheh 1½ Kop. Silber. Die silber; 1 Jussich-kurusch-besch-paralheh 1½ Kop. Silber. Die sischen halichen Paras on niederm Gehalt.

ängenmaße sind die türkische und die perfische Elle; auch mfangmaße wie Samara, Batman, Stil, sind perfische Be-

v. Uschakoff a. a. D. I. S. 90. 64) (Sbend. S. 90—193. Mer Erbfunde X.

nennungen. 1 Bahazed Samara ist = 10 Batman = 9 Put russ. = 360 Pfund; 1 Samara, auf dem Lande im Gebrauch, ist = 5 Batman, oder 4½ Pud russ.; 1 Batman = 24 Nuka = 36 Pfund.

Ortsentfernungen werden nach der Zeit bestimmt, in de man sie zurücklegt. Die Einheit ist eine Stunde, im Pserbeschritt zurückgelegt, wie in Persten = 7 Werst. Die weit kleiner Pserde der Türken können aber nur 6 Werst zurücklegen; dies is die türkische Agatsch (Szagath oder Genges im ganzen Karkasus). Auf dem Gebirgsweg von Tistis zum Ararat rechnete Parrot 4½ Werst auf eine solche Stunde Wegs.

Ein Fußgänger geht täglich 30 bis 40 Werft. Dies ist ei Karawanen= Tag. Auch nach ber Hörbarkeit eines Schusses kimmt man hier die Distanzen. Ein Pistolenschuß weit Manks ein Flintenschuß weit Kuraschun= manksit; ein Kanonenschuß w Top=Manksit.

o

41

-

26

V-

7 Age

121

113

101

hy ba h a p

16

Die Strafen juge. Die eigenthümliche Weltstellung zwifd Urzerum und Kars, wie zwischen ben armenischen, georgischen u persischen Landschaften, und zu ber Landesconfiguration zwisch Arares und Euphratinstem, gibt biefem Paschalif von Baga feine Bedeutung in militairischer wie commercieller Sinfi. Denn es liegt zwischen Ararat und Ban = See, in der Mitte! ebenen Sochlandes; zwischen Aberbidjan im Oft und Armen 1 im Beft; zwischen ber Gebirgemelt Rurbiftans im Gub Georgiftans im Rord. Die Große hauptstraße aus Dil nach Vorderasten führt nothwendig hindurch. Die Strafe ta Teheran nach Constantinopel hat keine andere birectere po ticable Richtung, als über Tauris, Rhoi, Bahazed, Dinati. Argerum, Sivas, Tofat. Und biefe, welche das Pafchalim feiner ganzen Länge von S.D. gegen N.W. durchzieht, ift im gangbar, die Beriode der Fluganschwellungen abgerechnet; die 11 bern zwischenliegenden Berbindungswege find im Commer mel Moraften in der Tiefe, im Winter wegen zu großer Unhaufun Schneemaffen auf ben Soben unpracticabel.

Die gegen Nord und Süd von Bahazed abweichenden ungeordneten gangbaren Communicationslinien, welche frühlintheilweise ziemlich unbekannt geblieben waren, sind durch rust Truppenmärsche neuerlich auf folgende Weise ermittelt worden.

1) Gegen N.D. Bon Bahazed über ben Chate-geduk nache barabad und Erivan 65 Werft; ein Weg, ben Gal

Fürft Tichetiche mabie im Jahr 1829 nahm, ber auch bas Berbienst hat, ihn als Militairstraße gangbar gemacht zu haben. 65)

- 2) Gegen R.D. Bon Bahazed über ben Sar Gebuf ebenfalls nach Erivan 93 Werft; beibe Wege find brauchbar, aber auf beiben großer Mangel an Brennholz und Biehfutter, im Winter oft gefahrvolle Schneegeftöber. Der Durchgang burch ben Araxes, 12 Werst von Sarbarabab, ift im Frühighr burch bie Fluganschwellung nicht möglich.
- 3) Gegen Dft. Bon Bayageb, zwischen Ararat im Norb und Allah Dagh im Sub, nach Maku 60 Werft; ein ziemlich brauchbarer Weg für Lastthiere.
- 4) Gegen S.S.D. Bon Bayazed über Kara Ineh (K. Alineh) nach Khoi; ihn nahm im Jahr 1828 bas Armeecorps bes General Pankratief nach Perfien.
- 5) Gegen W. Von Bahazed am obern Murad durch Utsch Kiliffa, Rara Kiliffa, Topra faleh über ben Roffa Dagh-Bag und bas große Dorf Delh Baba nach Arzerum; bie große fübliche Raramanenftrage, eine ftets brauchbare Militairstraße, auf welcher auch ftets Solz und Beu in Ueberfluß.
- 6) Gegen W. und S.W. Von Bahazed über Kara Kiliffa nach 23., dann aber südwestwärts über Tschalkani (Tschelkan) und Mulah Schalabin (Chalabin) zum Murablaufe zurud, nach Melesgirb und Mufh; ein Weg, ben General Reutt im October 1812 zurucklegte. Von Tichalfani bis Melesgirb find 75, von da bis Mush 131 Werft, in Summa 206 Werft.
- 7) Begen S. und S.W. Eben babin auf weit beschwerlichern Wegen über Patury im Van - Paschalik.
- 3) Gegen Süd. Von Banazed über Kistl, Diese und Taporis nach Ban 110 Werft; ziemlich bequem, überall Brennholz und Biehfutter.
- 1) Wegen N.B. Nach Kars besteht von Bahazed nur eine eingige Berbindungestraße, nämlich über Toprah faleh, und von da über ben Athulak nach Rhaghigman am Arares, 50 Werft. Wie von ba weiter, wird nicht gesagt; in ber

<sup>1 )</sup> Parrot Reife. 1. S. 112.

# 356 West-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 34

That ist dieser Duerweg uns bis jetzt gänzlich unbekannt ge

10) Nach den Salzgruben Kulpi führt eine fahrbare Route über die uns unbekannten Orte Musson und Kobschah Bullach, 90 Werst; auch ein zweiter über den Hassanlu Geduk (Hassanlu-Kücken) 101 Werst, der nicht fahrbar ist. Auch führ ein Rückweg direct von Bahazed nordwärts zwischen der Ararat und Agrid Dagh hindurch; der zwischen dem Große und Kleinen Ararat ist aber nur von räuberischen Kurde beritten.

#### S. 34.

#### 2. Erläuterung.

Der Ararat, Aghri dagh (Arghi dagh), mit seine Umgebungen.

1) Das Apobatärium am Ararat, nach ben ältesten Traditionen.

Erst feit Kurzem haben wir die Lage und die Natur des Ari rat näher kennen lernen, obwol sein Name sich schon an die bu kelsten und ältesten Anfänge ber vorgeschichtlichen Zeit bes De: schengeschlechts, an die beilige Landung ber Geretteten aus ber Gun flut, anschließt, an die Reihe ber hochgefeierten Apobatärien ber alten Bafferbededung, die einen fo tief nachhaltenbe eruften Eindruck auf das Gemüth der fich bewußtwerdenden Bölk entwicklung ausübten, daß die Erinnerung einer jo großen Thatfat auch nach einer Völkerscheidung zu Babel, und nach Sahrtausenden mannigfachften Bölferzerftreuung, nicht gang aus bem Bewußtse ber Bolfer in Bergeffenheit hat zuruckgebrängt werden konnen. ber erhabenen Episode bes Maha Bharata, beren quellengemi Mittheilung wir zuerst bem großen Sanscritforscher F. Bopp v danken, 67) nachdem W. Jones früher nur bie schon getrü: Quelle in Bhagawata Purana nachgewiesen, wie in den Bericht ber Babhlonier, bie und in Fragmenten bes Berofus 1

<sup>1820. 8.</sup> S. 326—335. 67) Fr. Bopp, die Sündstut nach da Maha Bharata. Nov. 1827.

falpriefters und feines Schülers Abybenus 68) burch Flav. ofephus 69) und Andere erhalten worden, so wie vorzüglich in en Do faifchen und andern Schriften bes alten Teftaments, find e übereinstimmenben Thatfachen jener großen Begebenheit für vige Zeiten auf die einfachste Weise zum Gedachtnig ber Bolfer ebergelegt, während in vielen andern cis= wie trans = atlantischen trübteren Traditionen diese nur noch so eben burchschimmert. war auch in jenen bem Wefentlichen nach, obwol aus brei me verschiednen Quellen und Zeiten ftammenten, identischen leberferungen weichen schon bie Namen wie die Localitäten in ihren ngaben von einander ab, die naturlich immer ben Seimath-Ben ber Erzählenben näher gerückt find: aber in ber Dar= Aung von ber Gundhaftigkeit bes Geschlechts, von beffen Bertilng burch Bafferflut, von ber Rettung einer auserwählten fleinen haar von Frommen burch ben einigen bochften Gott, von ber biffahrt in der Arche, von ihrem Festsitzen auf der Bergeshöhe, in bem Landen und Gervortreten ber Geretteten mit allen Samen Dinge, von bem neuen Bunde Gottes mit bem Denschengeschlecht, in find fie übereinstimmend. Die indische Ucherlieferung läßt die iche mit Manu (baber Manuscha, Menschen, die von Manu iftammenden) und ben 7 Weisen (ben Rijchis) auf einem Gi= Il bes himamat, b. i. bes himalaya, festsigen, ber beshalb noch f i. zur Zeit bes Erzählers, nämlich etwa ein halbes Jahrtaufend . Chr. Geb.) Mau-banbhana, b. i. Schiffsbindung, heißt, 1 Brahma nach jener genannten Reinigungszeit ber Geschöpfe i zeigt, mit ben Worten: "Ich bin ber herr ber Geschöpfe, "rahma; höheres als ich gibt es Nichts." Die babylonische lleber= firung nennt, nach Berofus und Abybenus, eben fo ben Tuthrus, der in ber Arche der Flut entfloh und gerettet ward d ben Gebirgen Gordy (Rardu, b. i. bie Karouchischen), die noch hte die Kurdiftanischen Berge beißen, über Mesopotamien hängend, a benen die Stelle bes Apobatariums in ben Jebel Judi uns schon nnt ift (f. Erbf. IX. S. 721-723). Die Dofaifche Ucherli rung endlich führt in noch größere Rahe auf bas Sochland Umeniens, wo die Arche mit Roah und feinem Beibe, feinen 11 Sohnen und beren Weibern, und Paaren von allen Thieren

<sup>1692.</sup> fol. Lib. I. c. 3. fol. 15-21.

\*\*) Flav. Joseph. Antiq. Iud. I. 4. §: 6 und 7. ed. Havere: T. I. p. 16.

und Gefame, nach 7 Monaten und 17 Tagen fich niederließ at bem Gebirge Ararat (1. B. Mof. 8, 4); von welcher Beit e sich bas Wasser verlief, worauf ber Opferaltar erbaut und ber ne ewige Bund geschloffen ward zwischen Gott und bem Menscheng Schlechte, zu beffen Gebenkzeichen ber Bogen in ben Wolfen aufe richtet. Diefe uralte Benennung Ararat bezeichnet bei Do ein Gebirge, fann aber auch ein Land bes Mamens mit ein Gebirge bezeichnen, wie im Jefaias 37, 38 ,, bas Land Arara genannt wird, und im Berem. 51, 27 "die Königreiche Arar. und Minni," Mamen, die in allen Ueberlieferungen mit bem bis ten ber Landesnamen, Thogarmab, vorkommend, immer auf i Morben, auf die armenische Landschaft hinweisen. Denn !phets Kinder find Gomer, und beffen Kinder die Askenas, Ripe Thegarma (1 B. Mos. 10, 3). In Berbindung mit Gon; in Ezechiels Aufruf, Rap. 38, 6, heißt es: bagu Gomer 10 all fein Geer fammt bem Saufe Thogarmah, fo gen Mitt. nacht liegt, ein großes Bolf; und in Ezechiel 27, 14 wern ffe mit den benachbarten Meschech und Thubal (Mosher t Tibarener) 70) in Verbindung gesett, und ihr Gewerbe näher zeichnet: "Thubal und Mescheh haben mit Dir (mit Thrus) gel "belt, und haben die leibeignen Leute und Erz auf beine Märfte: "bracht, die von Thogarma haben die Pferde und Wagen w "Maulesel auf beine Märkte gebracht." Die bei ben Armeniern m ben Sebräern allerdings fehr fpat erft aufgenommene Ueberlicferm vom Saufe Thogarma (wonach fie fich felbst Thorkomatst 1 nen) haben fte wenigstens mit ihrer einheimischen Tradition » ihrem ersten Vatriarchen Saif in Verbindung gebracht, ber einen Sohn Thorgomas 71) (nicht Thogarmas) nennen, und m bem auch alle nördlichern Georgier und Kaukasier sich als The aamofianen berleiten.

Dieser Ararat der Genests scheint also höchst wahrscheita identisch zu sein mit dem armenischen, mag nun dies den sprüngliche Name des Berges oder auch der Hauptlandschaft be gewesen sein, die nach Mos. Khoren. Araratia 72) hieß, oder Aarad, und unter den 15 von ihm aufgesührten Provinzen 2m niens zur Arsaciden Zeit die centrale Stellung von allen u

<sup>&</sup>lt;sup>610</sup>) Rosenmüller bibl. Alterthumsk. B. 1. Th. 1. S. 248.
<sup>71</sup>) J. St. Martin Mém. sur l'Arm. I. 256.
<sup>72</sup>) Mosis Cunensis Geogr. in hist. Arm. ed. Whiston. Lond. 1736. 4. philip

iahm, und felbst wieder in 20 Gaue zerftel, nach welcher bann ber Sauptberg in berfelben fcon febr fruhzeitig feine Localbenennung rhalten haben mag. Dlag nun bie Etymologie ben Ramen Urgeniens felbft von bem Ararat Minni im Chalodischen bei Jem. 51, 27 herleiten, und bies als Sarmini (i. e. Mons Minni) piebergeben, woraus Armen, Armon, Armenien bei Araern und Occidentalen geworden; oder nach der Trabition bei Moi. thor, von Arai, ber Schone, bem achten armenischen Patriarchen. er in der Chene im Kampfe gegen Schomiram (Semiramis) erblagen ward, die nach ihm Arajsjarat, b.i. Nieberlage bes Irai, genannt mard, wonach Gieronhmus bie Araxesebene mit m Ramen Ararat belegt (Hieron. im Comment. zu Jef. 37, 38: rarat autem regio in Armenia campestris est, per quam raxes fluit, incredibilis ubertatis etc.): immer bleibt die Localit biefes Ararat in ber Mitte Armeniens zu fuchen, fei es Chene, ber Broving, ober Gebirgshöhe. Der armenifde Geograph nd Siftorifer 73) ift burchaus ber Anficht des Sieronimus, ber n airaradischen Berg (Airaratjan ljarn) von bem Lanbe per Gebiete Ararat (Araji arat) herleitet, ben Namen Agribagt ver (vulgair=amenisch Aberdage) eber noch von dem Dorfe Agort, 18 an seinem Fuße liegt. Sowol er wie Moses Khoren, seben bien Ararat = District als bie Weltmitte (Mibschoz arschcharbi) ie die Mitte ihres Lantes an, und Mojes Rhor. (III, 9, fol. 39) gebraucht biesen Ausbruck wie einen hiftorisch anerkannten. r nicht ben Berg, fondern bas Land dyaracteriffert, aber, wie Berrann bemerkt, offenbar nur ber Ausbruck der alten Naturancht ber Seimath ift, wie er bei ben verschiedensten Bölkern fich eichartig erzeugt hat, und eben barum vielleicht auch schon in ber ofaischen Urkunde mit der Sage von der Arche zusammenfällt.

Daß diese Gebirgsgruppe dieselbe ist, welche, noch heute bei den nwohnern Masis oder Agher dagh genannt, schon von Strado it dem Namen Abos (s. o. S. 77) bezeichnet ward, darauf führt a merkwürdiges Fragment des Nicolaus von Damascus, des eitgenossen von Kaiser Augustus, das bei Josephus (Antiq. Iud. d. I. c. 3. §. 6) sich erhalten hat, wo es heißt: "es liege über Ninyas (das Land jener Minni) in Armenien ein sehr großer Berg, der Baris (Bágis Leyóuevor) helse, von dem man er-

<sup>7°)</sup> Intschibschean nach G. A. Herrmann, das enffische Armenien. Berl. 1835. 8. S. 13. Rot.

"zähle, bag fehr Biele bafelbft fich zur Beit ber großen Blut ge "rettet und bag auch eine Barke bort hangen geblieben, von ber noc "Solzrefte übrig, bie wol berfelben Begebenheit angehore, von mel

"der Mofes, ber jubifche Gefengeber, Bericht gebe."

Bu ber Benennung bes Masis, im Armenischen richtiger Mas fis (Maffis ligen, b. i. Maffisberg), und Abos für Arara von benen wir ichon oben die hinreichende locale Erklärung gea ben (f. oben S. 77 -- 80), kommt nun hier noch ein neuer Dam Baris, hinzu, ben jedoch auch Strabo, welchem ber Rame Arar unbekannt geblieben, an ber zweiten Stelle, wo er vom Abe spricht (die erfte XI. 527, die zweite XI. 531), mit diesem, ohn auf eine bie Erklärung mit neuen Schwierigkeiten vermehren Weise, in Verbindung fett. "Gin Saufen ber Uinianen fe "theils in Uitia (beides noch dunkle Benennungen, boch letteres w "die armenische Provinz Utia bei Mos. Chor., Dudie bei St. Ma "tin), 74) theils jenseit ber Armenier über ben Abos und Nibar "(Imbaros) hinaus gewohnt haben. Diese Berge sind Theile b "Tauros, und ber Abos, fagt Strabo, liegt gang nahe bem Wei "welcher neben der Baris Seiligthum (The Baoidos rewr, na "Conjecturen 'Aβάριδος) vorbeiführt nach Etbatana." Da m Miemand eine Göttin Baris bekannt ift, 75) fo hat man ben M men in Abaris umgewandelt, wodurch eben fo wenig für bie & klärung gewonnen ist, ober auch in Azaris, wie Großfurd getha um ben Namen einer Göttin von Aggra ober Baraetis 76) (con quenter mare Zúoidos vewv), welche ber persischen Artemis er fpricht, zu erhalten; und wirklich hat die alteste Stadt Armenie an berfelben 77) Stelle, wo später bas berühmte Rlofter Etschmiab; errichtet wurde, ben Namen Ardimet Rhaghath, b. i. Stadt D Artemis, gehabt. Diefer Beränderung ber Schreibart widersprie aber bes Nicol. Damasc. Angabe; beshalb hat schon Bochart ! Form Baris als die richtigere, welche auch von Seiten ber Str bonischen Sandschriften allein Autorität hat (nach G. Kramer's De gleichungen) beibehalten und fragt, 78) ob nicht bamit bas griedisch Wort gemeint fei, bas ein Schiff bezeichne. Die feltne, ja einzi Anwendung biefes Ausbrucks, ben nur Berobot (II. 96, Bag-

77) St. Martin Mém. s. l'Arm. I. pag. 115. 78) S. Bochs Phaleg. 1. c. I. fol. 20.

<sup>674)</sup> Mos. Choren. Geogr. p. 358, 360; St. Martin Mém. I. p. 6 87, 226. 76) Strab. trad. franc. Tom. IV. p. 334, not. 2. 76) Strabo b. Großfurd Th.II. S.431, Note 4, S. 439, Mcte 2.

idoc) für eine eigenthumliche Urt von Kahnen bei ben Aegyptiern, eigentlich blos fünftliche Floofe, die einer Arche wegen ber Gin= falt ihres Baues am nachsten stehen mochte, scheint barauf bingubeuten, bag biefer Rame keineswegs ein blos griechischer, sondern iberhaupt orientalifcher fei, ber bemnach hier ein in feiner Bebeuung mehr unverftandlicher blieb. Diefe Bezeichnung, in Berbin= ung mit ber Angabe einer jeboch fehr zweifelhaften alten Minze. parauf eine Legende Nev ober Doe als eine Spur ber Ueberliefe= ung von ber Sündflut enthalten fein foll, nimmt v. Sammer ın und findet darin die Erklärung bes Baoidog rewr als eines Schiffstempels, wonach benn bie herkommliche allgemein bekannte noberne türkische Benennung Agher bag ober Aghri bagb nur unter biefem Ramen war er bem letten Bafcha von Bajageb sefannt) 79) mit dem türkischen Geographen nach bem Dichihan= uma in Arghi bagh, ben Berg ber Arche bezeichnend, gu verichtigen ware, ba Urgha bie indische Benennung bes Schiffes ei. 80) Aber Arche ift feine Sanscritbenennung für jenes Schiff, nd ber beutsche Gebrauch bieses Wortes, obwol auch bie griechische Aoyo ber Argonauten ein und unbefanntes Gerkommen hat, bas nit bemfelben Laute allerdings feltfam zusammenfällt, ift wol bem rea ber Septuaginta entnommen. Bochart fucht noch an= ere etymologische Erklärungen auf und meint, auch vom hebräi= ben Borte "berith" (i. e. foedus contraxit) fonne bie Benen= ung bieses Seiligthums kommen, ba bieses hier so gewichtige Wort chovas in der Erzählung der Genesis 7mal wiederholt werde (1. Bud) Mose 9, Vers 9, 11, 12, 13, 15, 16 und 17); ober von ei= em armenischen Worte "baris" ober "bariz" (i. e. exitus, ber ludgang aus ber Arche), was eben fo viel als die Landungsftelle geichne, baber es bei Josephus burch Apobatärium wiederge= eben fei.

Es ist wahrscheinlich, daß auch der Name Baris identisch ist it der einheimischen Benennung des Berges Baraz, den Faustus en Byzanz V. c. 43 in Centralarmenien und in der Provinz Pa'evant<sup>81</sup>) im Süden des Araxes (das Bagrandavene bei Ptolem.

13. fol. 135) nennt, so wie das Land Minni des alten Teaments identisch ist mit dem Lande der Manavazean der Ar-

<sup>7°)</sup> Parrot R. I. S. 112. 8°) v. Hammer Geogr. Persiens in Wien. Jahrb. 1819. 28 v. VII. S. 228 u. 235 und bessen affatische Türkei. Rec. 1821. 28 v. XIV. S. 38, Rete 5. 1) J. St. Martin Mém. p. 49, vergl. p. 265.

menier, bas jenem Berge Barag (Baris) gang nahe im Sub lag. auf bem Wege zum Ban=See. Dem Borgange bes Sieronymus 82) in seinem Commentar zu Jesaias 37, 38, bas Land Ararat an ben Arares und die Landung Roe an die Berge, welche beffen Chene überragen, zu verlegen, find bie Rirchenväter Guftath. v. Untiochien Chrysoftomus in Orat., Aratus (Armeniae celsis instabat montibus arca), Istorus Orig. XIV. 8 und andere gefolgt. Die lle berfeter ber Bibel in die armenische Sprache haben die genannt Unsicht, welche auch die der Bearbeiter der Septuaginta war, bei behalten, welche, wie ihre Erflärer und Fl. Josephus, Armenien gur Beimath bes wieder verjungten Menfchengefchlechtei machen und den Masis mit dem Ararat Moahs identificiren, wah rend die fprische Rirche mehr des Babyloniers Berosus Anficht von ben gordbenischen Bergen gefolgt ift. Daber auch der armenisch Fürft und Monch Saithon in feiner Siftorie ben Berg feiner Bei math nennt, welcher gewöhnlich "Arath" heiße, 83) höher als all andern Berge, auf beffen Gipfel bie Arche Roeh festgerannt fe Der Venetianer Marco Bolo versichert, wie nun alle seine Bei genoffen und Nachfolger, daffelbe und fagt, weil eben daselbst bi Arche Noe festgesessen, werbe auch der Berg deshalv "nach de Arche Noe's genannt (e per questa causa si chiama il mont della archà di Noè, bei Ramufio), 84) wodurch also die fr pothetisch berichtigte Benennung Arghi tagh gerechtfertigt zu sei fcbiene; boch geben Undere wieder andere Aussagen, und Taver nier, der im Jahr 1655 den Fuß des Ararar besuchte und daffelt versichert, gibt einen bis babin noch ungefannten, dort einheimische Namen an, nämlich Defefoufar, und fagt, bas beife "ber Ber ber Arche." 85) Aber bies ift nur doppelter Irrthum, benn b richtige Schreibart ift im Armenischen Maffiffu S'ar, und bie heißt nichts anderes als Berg bes Massis 86) (nach Indicht ichean). Ruhi Nuh, d. i. ber Berg Noahs, ift die gewöhnlid Benennung ber Berfer.

Guillaume de Rubruk oder Ruhsbruk, der Minorite monch, welcher im Jahr 1253 seine Reise nach Karakorum unte

ahm, besuchte auf bem Rückwege auch Armenien und hörte zu kaxuam (d. i. Nachibschevan) im Lande Ararat natürlich nich, daß auf einem der zwei Berge, an deren Fuße der Araxes orübersließe und welcher Massis <sup>87</sup>) heiße, die Arche zur Kuhe zekommen, von der, weil jeder Versuch, den Gipfel zu ersteigen, unsöglich war, auf das indrünstige Flehen eines der Mönche ein Stück ihres Holzes als Mirakel durch einen Engel herabgebracht, n einer dortigen Kirche als Heiligthum ausbewahrt wurde. Der thmologistrende Mönchswiß bemerkte damals, Massis sein Feenininum, und die Arsache, warum der Gipfel nie erstiegen werden könne, (super Massis, inquit, nullus debet ascendere) "quia est nater mundi," was sich im Volkswahn so festgescht hat, daß die teuerlich wirklich gelungene Ersteigung des Gipfels durch Parrot und einen andern russischen Keisenden bis heute nur als verächtziche Thorheit und Lüge bei den Eingebornen von Akhori gilt. 88)

Spätere Legenden und Ethmologien, welche sich auf die Localizäten des Ararat und seine Umgebungen beziehen, haben sich auf olchem dazu für den Bolksglauben so fruchtbaren Boden durch das Lirchen-, Kloster= und Klausner=Wesen hier um so mehr angehäuft und sestgewurzelt, da zugleich auch der Fuß desselben Ararat der Schauplatz der wirklichen Bekehrung der früher heidnischen Aranenier und ihrer ersten christlichen Kirchenanlagen, ihrer Marthrien und Stiftungen wurde, unter König Tiridat und St. Gregoius Illuminator, dem Apostel Armeniens.

So nennen die Armenier die kleine Provinz Arhnoïodn 89) im Oftsuse des Massis und leiten ihren Namen ab von armenischen Worten, welche "an Noehs Fuße" bedeuten, weil er hier austieg; das Dorf Agorhi, Akhori oder Arghuri, ebendaselbst im Nordsuse des Ararat, von arg, d. i. "er hat gepflanzt," ind urri, "die Rebe," weil er hier den Weinstock pflanzte, von dem einige Stöcke 90) auch vorgezeigt werden, die auch gute Trauten bringen. So nennen sie Marand (s. Erdf. IX. S. 908) 1ach der Legende vom Weibe Noehs, die hier gestorben sei (Ma-

Voyage en Orient du frère Guill. de Rubruk etc., éd. par D'Avezac in Recueil de voyages et de mémoires publ. par la Soc. de Géogr. Paris 1839. 4. T. IV. p. 383—387.

Bubois de Montpéreux Voy. autour du Caucase. Paris 1839.

B. T. III. p. 477.

So) J. St. Martin Mém. I. p. 266.

So) F. Parrot, Reise zum Ararat 1829. Berlin 1834. Th. 1. S. 110; Fr. Dubois de Montpéreux Voy. T. III. p. 465.

rand nach ber Ethmologie "mater ibi," aber wenigstens ichon lange vor ber driftlichen Zeit hieg ber Ort Marunda, bei Ptol. VI. 2. fol. 148); und bie Stadt Dachibidevan, an ber Ditfeite bes Ararat, am Nordufer bes Arares in ber Chene gelegen, bezeich: net ber Etymologie nach: "primum descensionis locum," 91 gang übereinstimmend mit ber Localitat, welche Fl. Jofephus ichon einige Jahrbunderte vor ber Chriftenbekehrung ber Armenier "ben Drt bes Apobatariums" ('Αποβατήριον μέντοι τοι τόπον τοῦτον 'Αρμένιοι καλοῦσιν, Fl. Jos. Antiq. I. 35) ge nannt hatte, eine Angabe, bie um fo mehr baburch unterftut wird, daß auch schon dem Ptolemaus (V. 13. f. 135 Nagovava biefes Maxuana, b. i. Rachidschevan, als eine Stadt Grofarmeniens fehr wohl, also schon lange Beit, so wie bem Josephus bekann ist, ehe noch eine durch die driftliche Rirche bedingte Legende bor entstehen konnte. St. Martin vermuthet baber, bag burch feb frühzeitige judische Colonien, die in Armenien auch am Arares fid niederlaffen konnten (f. ob. G. 249), und welche Unfang bes 4ter Jahrh. menigstens, zumal am Araxes zu Nachidschevan, wirklid fehr gahlreich 92) waren, bieje Bedeutung jener Ortschaft ent ftanden sein mag. Die vielen andern driftlichen Legenden, welch nur zufällig der so flosterreichen Umgebung des Ararat angehörer und feineswegs von ihm felbst ausgeben, lassen wir auf fich beru ben, um nun zu ben eigenthumlichen Berhaltniffen seiner Umge bungen und feiner hochft merkwürdigen Dertlichkeit felbft überzuge ben. Doch erinnern wir zuvor zu bem, was oben von ber centra Ien Stellung bes Ararats nach ber beschränkteren Vorstellung ber Armenier gefagt ift, daß mirklich eine folche central Stellung in Beziehung auf bie gesammte alte Wel stattfindet, wie dies zuerst von R. v. Raumer 93) vortrefflich mi prägnanter Kurze und Bestimmtheit gezeigt ift, eine Unficht, die aud als eine wirkliche Thatsache ihre Unerkennung gefunden bat. 94 Mämlich darin, daß er 1) fast im Mittelpuncte der größter Landlinie der alten Welt, zwischen bem Kap der guten hoffnung und ber Behringsftrage liegt; 2) bag er faft in ber Mitte bes gre

<sup>71. 3. °2)</sup> St. Martin Mém. s. l'Arm. Lib. I. cap. 29. tol 71. 3. °2) St. Martin Mém. s. l'Arm. I. p. 268. °3) K v. Naumer, der Ararat re., ein Beitrag zur biblischen Erbfunde, i Hertha Bt. XIII. 1829. ©. 333—340. °4) v. Hoff, Geschicht der natürlichen Beränderungen der Erdoberstäche. Getha 1834. 5 Th. III. ©. 369.

### Euphratsustem; Urmenische geographische Quellen. 365

en afrikanisch = aftatischen Buftenzuges (mahrscheinlich eines alten Reerhodens), und eben fo 3) des jenem gleichlaufenden Zuges ber Binnenwaffer, von Gibraltar bis zum Baikal = See, liegt. Endlich ) bag berfelbe in ber Mitte von rings benfelben Punct umgeben= m Gemäffern liegt, wie fein anderer Punct best alten Continents ne abnliche Erscheinung barbicten möchte. v. Raumer grundet erauf bie keineswegs zufällige Lage biefes Rettungsberges auf nem weiten Erdereise ber alten Welt. Diefes Verhältnif vollmmen anerkennend, ba wir auch in ber ganzen Erdplastik eben wenig, wie in ben Organisationen überhaupt, einem blogen Bude bulbigen konnen, scheint uns baffelbe Berhaltniß boch weniger m einen Puncte anzugehören, als im Gegensate bes centralen fiens ber Gefammtnatur Vorberafiens überhaupt, welche ir burch "bas Maximum ber Annäherung ber brei Con= inente ber alten Welt mit ber Begunftigung ber fünf Durchbrüche großer Meeresftragen" zu characterifiren ver= cht haben (Erbf. Th. II. S. 78), in welche auch jener Punct mit igeschlossen ift, ber feine größte Bedeutung erft burch ben ganzen mpler zusammengehöriger Verhältniffe für bie allgemeine Men= fencivilisation gewinnen fann.

Fortschritt ber Quellen und Gulfsmittel zur arme= nischen Geographie.

Wir haben uns ichon von der Offfeite her, vom perfischen Joi aus, mit Morier und El. Smith gegen N.W. bem Ara= Ithale zu, gegen bas Oftenbe bes Araratfußes genähert, mo bie= f auf der großen Flache ber Araxesebene fteht, und durch feine he wie durch seine schöne Form und die inselartige Lage den er= liensten Unblick gewährt (f. Erok. IX. S. 911-916). Wir ha= ben fo, ber mehr westlichen und directeren Route von Khoi ür Bayazed gegen Erzerum folgend, die Reisenden Monteith, 6 Smith und Frafer über Zavi und bas feltsame Mafu bis Ipazed begleitet (Erbf. IX. S. 916-924), wodurch uns auch von der Seite her die landschaftliche Natur der Sübseite des Ararat eigegentrat, da wir auch von Bayaged aus den Westweg bis Di= Din durch 3. Brant kennen lernten. Es bleibt uns also, fo ifam auch jene landschaftlichen Andeutungen fein mögen, doch "juglich die Durchwanderung ber Rord = und Westseite bes Sarat und seiner Umgebung übrig, ehe wir feine Soben felbft 312rfteigen versuchen.

### 366 Weft=Ufien. III. Albtheilung. I. Abschnitt. f. 34

Von dieser nördlichen Seite ber, ber georgischen obe ber ruffischen, beren Natur burch den Araxeslauf ihre Physica nomie gewinnt, haben wir feit J. B. Tavernier's (1655) un' Bitton be Tournefort's (1760) Zeiten eigentlich allein nu genauere Beobachtungen, Messungen und Aufnahmen erhalten, b bie füdliche, die kurdisch=perfische Seite burch alle Jahrhun berte hindurch bis heute viel zu unficher war, um mehr als nu Durchfluge zu gestatten. Dort aber find es zugleich Stäbte un armenische Kirchen und Klöster, die als Stationen burch ib Baftlich feit felbst wiffenschaftliche Reisende und Untersuchunge gefördert haben, welchen daher auch kein geringerer gevaraphisch Kortschritt in der Kenntniß dieser Erdgebiete angehört. Vor aller aber ift es die durch die Petersburger Akabemie der Wi fenschaften veranlagte missenschaftliche Expedition Dr. F Barrot's 95) (im Jahr 1829) und feiner Begleiter, Baffi Reborow, bes Uftronomen, Dt. v. Behaghel, bes Geognofte und zweier Studiofen der Debicin, Jul. Sehn und R. Schli mann, welcher wir die wichtigften Naturbeobachtungen verdanke fo wie bem unermübeten Wanderer und Forscher ber Antiquitäte unserm verehrten Freunde Fr. Dubois de Montpereux, 96) 1 intereffanteften Entbeckungen und Berichte über eine unerwartete u bis dahin fast unbeachtet gebliebene Fülle von Denkmälern all Art, welche oft ein wichtiges Licht auf die weniger berücksichtig Geschichte des armenischen Landes und Volkes werfen, beffen Re fich gewiffermaßen um den Ararat concentrirt. Als einen groß Vortheil vor unserm erften, wenn schon schwachen, boch muhfam Berfuche armenisch = geographischer Untersuchungen (f. Erdf. er Auflage, 1818, Ih. II. S. 704-807) haben wir es anzusehen, b feit jener Zeit, in ber man sich noch fast gang vergeblich nach i menischem Duellenstudium umfah, die linguiftischen Arbeiten unse entschlafenen Freundes 3. St. Martin in feinen befannten M moiren 97) über Armenien erschienen find, so wie die unserer a bem armenischen Sprachgebiete fo wirksamen jungern Befreunbet und Collegen, ber herren Professoren C. F. Neumann 98)

ob) Dr. Fr. Parret, Reise zum Ararat. Berl. 1834. S. Th.I. u. II.
be) Frédéric Dubois de Montpéreux, Voyage autour du Cacase etc., en Arménie et en Crimée, avec un atlas etc. Par 1939. S. T. III. p. 358—488.
bistoriques et géographiques sur l'Arménie. Paris 1818 et 18.
Voll. 8.
bes de Montpéreux, Voyage autour du Cacase etc., en Arménie et en Crimée, avec un atlas etc. Par 1939. S. Martin, Mémois historiques et géographiques sur l'Arménie. Paris 1818 et 18.

# Fuphratsustem; Zugange zum Ararat von Nord. 367

Runchen und 3. S. Petermann in Berlin, beren zuvorfommenen perfonlichen Belehrungen und fprachlichen Mittheilungen aus en grmenischen Quellen wir für unfre geographische Bearbeitung iefer Lanbichaften, fo wie insbefondere letterem mehre banbdriftlichen Mittheilungen verbanken. Nämlich Uebersepunen aus bes armenischen Geschichtschreibers Lucas Indfhibfhean Agemeiner Erdbeschreibung der vier Theile ber Erbe Aschchathagruthiun tschuritz masautz asch charhi), erfter Theil. lfien, erfte Abtheilung, Reu=Armenien, Benedig 1806, 8; bes= leichen bie aus Luc. Indfhidfheans Werfe über Alt= Armenien, Benedig 1820. 4. Bb. 1., und aus beffen Archaologie Arme= iens, Benedig 1835, 4 Bbe., barin bas erfte Rapitel bes erften beiles bie geographische Archaologie bes Landes Armeien enthält. Sierzu fommt die verdienftliche Arbeit unfere verhrten Freundes G. A. herrmann, die er im Marg 1835 in Berlin über "bas ruffische Armenien, 99) von armenischen schriftstellern geschilbert" (zumal nach Indshidshean und ihamtschians Gefchichte von Armenien), 54 Seiten in S., brucken ef, und und gutigft mitgetheilt bat.

Bugange zum Ararat, zumal von ber kaufasischen orbfeite, über bas aufsteigende Stufenland, mit ben Profilverhältniffen zur Sochebene bes Arares.

Ist man ben hohen Alpenzug ber kaukasischen Kette vom Norn ber in die Thalebene bes Rur bei Tiflis, bas an ber Rurude boch noch 1100 F. Par. über bem Spiegel bes Meeres, 700) fo noch feineswegs in einer großen Nieberung ber Cbene liegt, nabgefliegen, fo hat man weiter fudwarts, gegen ben Ararat bin, 18 Bollwert breifach vorüberziehender, unter fich mehr ober eniger paralleler Gebirgszüge zu überfteigen, ehe man bie ochebene bes Araxes, bes sudlichen Buftromes zum Rur, it Erivan und Etfhmiabgin erreicht, in beren füblicher Rabe

") Bergl. Coup d'oeil général sur les provinces nouvellement conquises par les Russes et appellées par eux-mêmes Terri-toire d'Arménie. Venise 1828. 100) Parrot Reise z. Ararat.

II. S. 47.

ouvrages de David Philos. Arm. etc. Paris 1829. 8.; beff. Vahrams chronicle of the Armenian Kingdom in Cilicia, London 1831. 8.; bessen Geschichte ber Uebersiedung ber vierzigtausend Armenier im J. 1828. Leipzig 1834. 8.

der Araxes selbst am Nordfuße des Ararat, an welchem ba Dorf Arghuri sich so eben anlehnt, in einer langen Stromlinie vo West nach Dft vorüberzicht. Die weite Araresebene, an be Furth zwischen Etihmiadzin und Arghuri, liegt hier nur 28 über dem Wafferspiegel bes Fluffes, doch noch 2740 F. Par. übe bem Meere, 1) ist also eine Plateauebene, die um 1640 F. bob geftellt ift, als die Rurebene. Wir nennen fie baber bie erft nördliche ober obere Vorstufe von Armenien gegen ben fai kafischen Isthmus, von welcher jene breifachen Gebirgspara lele zu überfteigen sind, die fich noch zwischen den Arares= ur Rur-Thälern erheben, ehe man in die zweite Stufenlandschaf bie bes Kurstromes, oder nach Georgien, hinabsteigt, welche m jener bes Arares bie beiden Vermittlungsftufen zwischen bei Nord = Taurussyftem und dem Kaukasus = Syftem bilder welches lettere eben hier als eine burch diese beiden Stufenlan schaften vom Franplateau abgerückte Gebirgsumwallun erscheint (f. Erdf. Ih. II. S. 38). Wirklich bleibt ber Raukast noch immer Maffenbegleiter des armenischen Sochlande mit derselben vorherrschenden Normaldirection besse nördlicher Randgebirge gegen N.W., wie des Normalzuge bes gangen nördlichen Taurusfystems, bem barum auch b Normalbirectionen ber bazwischen liegenden Stufenlandschaften m ben Stromläufen des Kur und Araxes in ihren obern Stufer thälern vollkommen parallel ziehen. Nur erft wo ben Araxi unterhalb Nachidshevan und Djulfa, bei Urdabad und Migr in seinen gewaltigen Wafferfturgen von mehr als 1000 F. Sil bie gegen Sudoft ftreichende Gebirgsfette des Allaghez 2 mit ihren wilden Felsflippen durchbrochen hat, verändert er plot lich seine Normalrichtung aus G.D. gegen N.D. und eilt bem Bet und bem Delta bes Kur an ber faspischen Niederung zu. Si tritt er also ganz aus den gegliederten Nordabstufungen des Irai plateaus und feiner nördlichen Randgebirge bes Taurussyftems bir aus. Wir haben es baber bier nur mit feinem obern Gtu fenlande, der hohen Araxesebene, zu thun, da fein untere bem Tiefthale bes kaukasischen Isthmus und feiner Gebirgs = ur Thallandschaften angehört.

Balten wir feft an jenen Sauptverhaltniffen, von bene

<sup>701)</sup> Barrot Neise zum Ararat. II. S. 43. 2) Fr. Dubois Voy. at tour du Caucase. Paris 1840. 8. T. IV. p. 43.

### hratsustem; Zugänge zum Ararat, von Nord. 369

mbern nur als untergeordnete erscheinen, so zeigen sich biese in Normalzuge ber beiden großen parallelen Gebirgosy= e: bes nördlichen, vielfach gegliederten Taurussyftems, hervorragendstes Gebirgsglied aber eben hier, im Norben ber 1, um den Ban = See (f. ob. S. 330) mit dem hohen Ara= beginnt, als Aghri=Tagh und Ala=Tagh (f. ob. S. 79), Weften burch ben Norden von Erzerum zu ben Pontusketten reitet, und in bem großen Kaukafussyftem, bas zwei bis Breitengrade, ober 30 bis 45 geogr. Meilen, weiter nordwärts darallelism, in gleicher biagonaler Richtung vorüber zieht. ben biefen beiben Grenzketten im Guden und Rorben find bie rgeordneten Glieberungen bieser beiden Sauptsusteme igfach in einander verzweigt, boch fo, daß ihre öftlichen ehr von einander isoliren und durch Thalsenkungen, in deren nuch ber Erivan=See liegt, scheiben, ihre westlichen aber, bie ischen Retten und Sochthäler, höher und massiger im menhange bleiben, und gegen bas pontische Gestabe hin, wie ukasus selbst, höher und höher gehoben werden, wo eben die rnit der armenischen Plateauhöhe zusammengehörigen Quellge ber beiben Euphratarme, des Araxes, des füdlichen ruffes (Kura) und die westablaufenden Rüstenflüffe fontus, vom Tshoroth zum Rion und Phasis hin, neinschaftlichen Quellgebiete haben.

on diesen untergeordneten Gliederungen auf der Strecke zwiststiss am Kur und Arghuri nahe dem Arares am Araratzgeogr. Meilen Wegs (280 Werst, durchschnittlich 4½ Werst tunde Reisezeit nach Parrot), 3) sind es vorzüglich jene stein Gebirgspässe, die uns durch die dreisach egnen Gebirgspässe von Agsböuk, von Besobdal von Bambak, und deren Messungen über den anliegenden Au einer genauern Kenntniß des vom Kurthale zur Ararestd zum Ararat aussteigenden Prosiles von dem Norde e des armenischen Plateaulandes verhelfen. Dies riste bestimmte Anhaltpunct, den wir für die Construction lstische Gestaltung jener Landschaften in neuer Zeit erhalten im welche sich die frühern hypsometrischen Angaben der hebungen im östlichen Aberbidjan und zum caspischen Meere III. S. 15) lehrreich anschließen, so wie im Westen nach

Prot Reife, I. S. 72.

itte Erdfunde X.

ber pontischen Seite zu die durch I. Brant geschehenen, wenn an nur approximativen Messungen.

Alle 3 Gebirgspässe, welche sübliche Seitenthäler des .
mit ihren zugehörigen Einsenkungen vom Aurthale selbst abschunkliegen noch innerhalb dessen Ducllgebiete; erst der dritte und höberselben, der Pambak Paß, = 7355 F. P. üb. dem Meer zugleich Wasserschene zumischen Aur = und Arares = Bust und sinkt südwärts unmittelbar ohne weitere Unterbrechung it hohe Araresebene ab. Doch ift zu bemerken, daß diese Pässetürlich kein Maß von den höchsten Sipfelketten abgeben köwelche eigentlich dieses Isache Bollwerk untergeordneter Gliedum nördlichen Stufenlande Armeniens constituiren, so eben nur von den bequemsten Einsattlungen in denselben, welche daher die ältere große Militärstraße von Tistis nach der Gümri auch für die Reisenden einigermaßen gebahnt war diese seit dem Feldzug 1828 anderweitig verlegt, verbessert und werter geführt worden ist. 4)

Die Söhen der drei Päffe find:

- 1) Pag Agsböuk ober von Alawerdi = 5459 F. P. üb
- 2) Paß Besobbal . . . 6268 —

Aus drei Thalstufen mit sehr wechselnden Niveaux nissen, deren Flußläuse noch insgesammt zu dem hydrograf Gebiete des Kur, als dessen südliche Zuläuse, gehören, his ihre Nücken zu übersteigen, ehr man in die vierte, in die Plassuse der hohen Araxesebene zum Nordsuße des Aralangen kann.

- 1) Erste Stufe des Kurthales bei Tiflis, im des Kurssuffes = 1100' üb. d. Meere; allmähliges Aussteig-meist slachhügliches Bergland = 4359' empor, bis zur Eulmsdes Agsböut-Baffes = 5459'; füdlicher, weit steilerer, licher Abfall von = 1211' Fuß, bis zur zweiten Thalst.
- 2) Zweite Stufe, von Dschallal Ogluh, = 4248'bei diesem Orte, der in der Mitte dieser Zwischenebene ih
  vom Tabedah=Fluß (auch Debada oder Bortscha).

  Zusluß zum Pambak und Kursluß, von W. gegen D. duwird. Erst allmähliges, dann aber färkeres, stusenweises Und

  = 2020', also von doppelt so hoher Basis, aber nur halb

<sup>704)</sup> Gen. Pastewisch Feld. 1528. b. v. Ujchakoff. l. S. 16

# kuphratsustem; Zugänge zum Ararat von Nord. 371

vie zuvor am Agsböuk, zur Eulmination der zweiten, nur um 766' öhern Paßhöhe als die erste, zum Baß Besobdal = 6268'. Aber on diesem fast gleiches südliches Absallen wie gegen Nord, nämlich = 2002', südwärts zum Pambak=Thal bei der Kishliak=Station. diese Zwischenebene ist vom Pambak=Tluß durchschlängelt, der gegen k.D. zum Kur durchbricht, nachdem er den Tabedah aufgenommen. diese Besob dal = Varriere bildet eine wichtige natürliche brenzvertheidigungslinie Georgiens im N. gegen Armezien im S., welche durch die russische Festungslinie 5) von schallal Oglu in der Mitte, von Gümri im W. und Gerereh im Ost des Ueberganges über dieselbe, zu vollständig stratesicher Ausbildung gelangt war, ehe noch der Feldzug 1828 u. 29 it der Erweiterung dieser Südgrenze der russischen Herrschaft besinn. —

3) Dritte Stuse von Kishliak im Pambak-Thale = 66' über dem Meere. Sogleich im Süden der Kishliak (oder shla) = Station am Pambaksluß (auch Debada genannt) steigt is dritte Bollwerk, gewöhnlich die Karakliß = Kette genannt, sehr ks = 3078' empor, dis zur Culmination des Pambakslick ein Nord auf die Kaukasusgipfel stattsindet. Sein südlicher Abstischen Nord auf die Kaukasusgipfel stattsindet. Sein südlicher Abstischen erst vermittelst der Ahalsenkung des Abar=Flusses, der direct ein Süd am Ditsuße des colossalen Alaghes=Glyfels, 12871' ür dem Meere, sich bei Etshmiadzin vorüber zum Arares in der liresebene (= 2740' über dem Meere) ergießt.

Dieses ist das merkwürdige Profil, das hier überstiegen wer= muß, um den endlich alles beherrschenden erhabenen Ararat iderreichen; seine Octailverhältnisse gehen aus dem Routier der kenden von selbst hervor, denen wir jenes barometrische kvellement 6) verdanken, welchem jene Hauptverhältnisse ent= nimen sind. Die daselbst gemessenen Stationen sind folgende:

Uebersteigung ber Stufe von Tiflis bis Dshallal Ogluh, über ben Agsbouk-Baß.

|    | 0.          | uy, worr b |        |       | *** | ир. |       |      |
|----|-------------|------------|--------|-------|-----|-----|-------|------|
| 1) | Von Tiflis  | nach Telet | i, Sta | ition |     |     | 1662' | Par. |
| )  | Station Rob | i . ' .    |        |       |     | ٠   | 1716' |      |
|    | Am Wege 8   |            |        |       |     |     | 1418  |      |

Gen. Pastewitsch Feldz. 1828, v. Uschafoff. I. S. 151 u. ff. Parrot Reife. II. S. 40.

# 372 Weft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 34.

|   | 4)                                     | Chramfluß, 3 Fuß über bem Wafferspiegel                                                                                                                                                                                                                                                              | 1002'                                                       | Par                                     |
|---|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1602'                                                       |                                         |
|   |                                        | " Samezk                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3236'                                                       | _                                       |
|   |                                        | Abhang des Agsböuk                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4386'                                                       | -                                       |
|   |                                        | Culmination der Paghöhe Agsbouk                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5459'                                                       | -                                       |
|   | 9)                                     | Station Agsböuf                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4946'                                                       |                                         |
|   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4248'                                                       | -                                       |
|   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                         |
|   |                                        | . Nebersteigung ber zweiten Stufe von D                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                         |
| 3 | Dgl                                    | uh bis Pambak=Thal, zum über ben Besob                                                                                                                                                                                                                                                               | bal=A                                                       | zai                                     |
|   | 1)                                     | Station Dshallal Ogluh                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4248'                                                       | Pa                                      |
|   | 2)                                     | Station Gerger                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4460'                                                       |                                         |
|   | 3)                                     | Besobbal Paßhöhe                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6268'                                                       |                                         |
|   |                                        | Station Kifhliak, Pambak=Ihal                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4266'                                                       | -                                       |
|   | ***                                    | 12 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | 2                                       |
|   |                                        | I. Nebersteigung ber dritten Stufe vom P                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                         |
|   |                                        | hal bis zur Araxesebene, über den Pamba                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                         |
|   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4266' 5                                                     | 13,                                     |
|   | (0)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                         |
|   | -                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4720'                                                       |                                         |
|   | 3)                                     | Pambak, 10 Fuß unter ber Scheidecke .                                                                                                                                                                                                                                                                | 7344'                                                       | -                                       |
|   | 3)<br>4)                               | Pambak, 10 Fuß unter ber Scheidecke .<br>Pambak = Paß, Culmination                                                                                                                                                                                                                                   | 7344'<br>7354'                                              | -                                       |
|   | 3)<br>4)<br>5)                         | Pambak, 10 Fuß unter der Scheidecke .<br>Pambak = Paß, Culmination<br>Station eines Kosaken = Piquets                                                                                                                                                                                                | 7344'<br>7354'<br>6162'                                     |                                         |
|   | 3)<br>4)<br>5)<br>6)                   | Pambak, 10 Fuß unter der Scheidecke. Pambak = Paß, Culmination Station eines Kosaken = Biquets Basch Abaran, am Fluß Abaran, Quarantaine                                                                                                                                                             | 7344'<br>7354'<br>6162'<br>5930'                            | -                                       |
|   | 3)<br>4)<br>5)<br>6)                   | Pambak, 10 Fuß unter der Scheidecke .<br>Pambak = Paß, Culmination<br>Station eines Kosaken = Piquets                                                                                                                                                                                                | 7344'<br>7354'<br>6162'<br>5930'<br>6026'                   |                                         |
|   | 3)<br>4)<br>5)<br>6)<br>7)<br>8)       | Pambak, 10 Fuß unter der Scheidecke. Pambak = Paß, Eulmination Station eines Kosaken = Biquets Basch Abaran, am Fluß Abaran, Quarantaine Söhe, 10 Werst (2 gute Stunden) von da . Am Fuß eines Bergs 10 Werst weiter                                                                                 | 7344'<br>7354'<br>6162'<br>5930'                            |                                         |
|   | 3)<br>4)<br>5)<br>6)<br>7)<br>8)       | Pambak, 10 Fuß unter der Scheidecke.  Pambak = Paß, Culmination  Station eines Kosaken = Piquets  Basch Abaran, am Fluß Abaran, Quarantaine Höhe, 10 Werst (2 gute Stunden) von da                                                                                                                   | 7344'<br>7354'<br>6162'<br>5930'<br>6026'                   | -                                       |
|   | 3)<br>4)<br>5)<br>6)<br>7)<br>8)<br>9) | Pambak, 10 Fuß unter der Scheidecke. Pambak = Paß, Eulmination Station eines Kosaken = Biquets Basch Abaran, am Fluß Abaran, Quarantaine Söhe, 10 Werst (2 gute Stunden) von da . Am Fuß eines Bergs 10 Werst weiter                                                                                 | 7344'<br>7354'<br>6162'<br>5930'<br>6026'<br>5832'          | -                                       |
|   | 3)<br>4)<br>5)<br>6)<br>7)<br>8)<br>9) | Pambak, 10 Fuß unter der Scheidecke. Pambak = Paß, Eulmination Station eines Kosaken = Biquets . Basch Abaran, am Fluß Abaran, Quarantaine Höhe, 10 Werst (2 gute Stunden) von da . Am Fuß eines Bergs 10 Werst weiter . 20 Werst (4½ Stunden) von Etshmiadzin . Klosker Etshmiadzin, im Hosraum der | 7344'<br>7354'<br>6162'<br>5930'<br>6026'<br>5832'          |                                         |
|   | 3)<br>4)<br>5)<br>6)<br>7)<br>8)<br>9) | Pambak, 10 Fuß unter der Scheidecke. Pambak = Paß, Eulmination Station eines Kosaken = Biquets . Basch Abaran, am Fluß Abaran, Quarantaine Höhe, 10 Werst (2 gute Stunden) von da . Am Fuß eines Bergs 10 Werst weiter . 20 Werst (4½ Stunden) von Etshmiadzin . Klosker Etshmiadzin, im Hosraum der | 7344'<br>7354'<br>6162'<br>5930'<br>6026'<br>5832'<br>3952' | den |

Bon Tiflis aus bis an den nördlichen Fuß des nächt niedern Gebirgszweigs von Alawerdi ist die Gegend meist suberdeckt, 7) von weiten Thälern durchzogen, mit Damm' überdeckt, aber es fehlt außer den gepflanzten Bäumen jeder Erwuchs die Wege entlang, wie dieser doch auf der kaukasischen Cabes nördlichen Terekufers hervortritt. Das rechte Kuruser bein aus porphyrartigem Grünstein und Kalk, und ist 3 Stunden is

<sup>707)</sup> Parrot Reise, Th. I. S. 72—76; M. von Behaghel Den tungen auf seiner Reise zum Ararat an M. v. Engelhardt; ebe Reise, Th. II. S. 177—182.

füdlich von Tiflis bebeutend höher (an 600 Fuß über dem Kur) als das linke Ufer. Es dacht sich zu stach abgerundeten Hügeln ab, da sich das linke Ufer alsbald zu bedeutendem Göhenzuge ershebt. Diese flachen Hügel werden von einem 200—300 Fuß tiesen, 1 Werst breiten Thale zwischen Teleti und Kodi (die zwei ersten Stationen) durchschnitten, darin ein Salzsee, eine Viertelstunde ang, mit Thon und Sandusern und geringer Pflanzenspur, die Seitenwände von Grünsteinporphyr. Südlich von diesem Thale tahm die Gegend ihren frühern Character an; stache Hügel in der Kähe, mit schon am 1. September verdorrten Gräsern und Kräutern, und nur in der Ferne höhere Berggipfel.

Rur allmählig fenft fich bie Gegend hier zum Alghet, einem Seitenfluß bes Rur, ber, jest nur feicht und schmal, im Frühjahr icle Trummer malzt. Der Wafferscheibezug zwischen ihm und fei= em parallelen, auch zum Kur eilenden füdlichern Nebenfluß, bem bram, ift nur bei 1000 Fuß über bem Mcere boch, ba ber fhram felbst fcon tiefer fließt, als ber Kur bei Tiflis. Das Chramhal ift einige Werst breit, weniger flach als bas Alghet=Thal. Das füdliche oder rechte Ufer ift ftufenanig 200 Fuß über ber Thalle ansteigend, und bedeutend höher als bas nöroliche ober linke. est, im Berbft, mar ber Fluß feicht, voll Rollblöcke von Bafalt nd Porphyr. Gin alter Bruckenreft aus unbekannter Zeit zeigte e chemalige Gangbarkeit biefer Route. Dom rechten Chramufer ntt fich bie Gegend etwas gemach zum Thale von Schulameri, m wo, dann der Weg ftetig bie kegelformigen hoben Borberge bes lawerdi hinansteigt, mo fich querft feinkörniger Granit und orphyr anstehend zeigt; weiter auswärts ragt Porphyr und runftein aus dem Geröllboden hervor. Che man noch ben auptzug bes Alawerdi felbit erreicht, fest man, 3 Stunden . Guo von Samezt, burch ein tiefes, enges, zu beiden Seiten bon hen Bergen eingeschlossenes Thal, bas burch Schluchten gerriffen . Aus ihm fteigt man ftufenweis zwischen Porphyr ben ersten mhaften Bergrücken empor, der in der Nahe des Alawerdi fich ligieht, und auf beffen Gulmination bie Wegscheibe im Tartarischen igsbout beißt, = 5459' über bem Dleere. Diese ift oben nur O Schritt breit, mit Porphyr und Grunfteinfuppen befett, die cen Rudblick auf ben Raulasus und auf fein Debelmeer gestatte= 11. Bis 5 oder 6 geogr. Meilen von Tiftis fuowaris ift der Boin gut bebaut, gumal mit Weinreben; weiter aufwärte, wo fich Dige mindert, und ber Beben mehr Teuchtigfeit enthält, tritt

Baumvegetation auf, aber nur allmählig fich von Gefträuch zu Baumwuchs erhebend.

Diese Baumwalbung der Nordseite hört aber an der dem trocknen Continentalelima der Plateauseite von Armenien zugekehrten Südseite des Alawerdi=Zuges aus, der schon ganz baum=108 ist. Bon einer Rupsergrube Alawerdi, die an Griechen verpachtet ist, hat der Bergzug seinen Namen. Bon der Paßhöhe am weit steilern Südabsall des Berges als von der Nordseite sind zur Station Agsböuk, = 4946' über dem Meere, nur 1½ Werst, keine halbe Stunde, und nicht fern von da beginnt schon die 4248' hohe Thalebene, welche wir mit Parrot die Zwischene bene von Dihallal Ogluh, zwischen Agsböuk und Besobbal genannt haben; sie ist früher unter dem Namen von Lori bekannter.

Sier beginnt bie gweite Stufe mit einem febr fruchtbarer Gebirgsthale, in welchem feine Feljen fichtbar find, bas mit ergie biger Dammerbe bebeckt, und von bem 100 Schritt breiten, aber at 200 Fuß tiefen Spalte burchbrochen ift, ben ber ichen oben ge nannte Tabebabfluß zum Rur burchftromt. Die Bafaltmande biefe Spaltes, mit Unterlage von porphyrartigem Geftein, icheinen ih Entstehen Sebungen aus ber Tiefe zu verdanken. Mur 11 Stun ben fern von ber Station Dihallal Dglub, an diesem sich ge gen Dit durchziehenden Fluffpalte, liegt Lori mit feiner Umgegen bie in fruhern Zeiten ftark durch Urmenier mit Dorfern, Burger Klöftern besetzt war, und in den letten ruffischen Kriegen bas Uft des armenischen Natriarchen geworden war. Lori war vorbem b Sit armenischer Fürften; eine ber gesichertften, gefundeften m fruchtbarften Lanbschaften. Die einstige Staot und Weste Lori, t jett in Ruinen liegt, ohne Denkmale bobern Alters, aber voll mac tigen Mauermerks ift auf fieil abfturgenden Doleritfelfen erhaut, Die von 3 Geiten vom Fluffe umzingelt merben, auf t vierten Seite zeigt fich ein tiefes Flugbett, welches ben ichonft naturlichen Festungsgraben bilbet. Die gange Bevölkerung bie gegenwärtig vereinsamten und felbit fast vergeffenen Eroftelle befia nur nech aus 5 armenijden Familien, Die hier in ftiller Abgefch denheit, unbemerkt, felbstständig ein mabres Afyl gefunden zu ball ichienen, und fich durch Gaftlichkeit einen guten Ramen machten.

Unfern dem südlichen oder rechten Uferrande dieses Spall erhebt fich die Gegend nur kurze Zeit, allmählig, dann ftarter, bur Göhe von 5000' zu einem nördlichen Gebirgszweig bes Bes

<sup>70</sup>s) Parrot Reife, I. S. 238.

pal, ber auch mit Geröll und Dammerbe bedeckt ift. Diefer vereint id nun mit dem Besobbal selbst und schließt mit ihm ein halb= offenes Gebirgsbecken ein, aus beffen Seiten die Gegerquellen ihren Berein als Zufluß zum Tabedah gewinnen. Von der Güdspitze iefes Bedens fteigt flufenweis ber Sauptzug bes Befobbal aus jasisartigem Grünftein empor, ber nördlich einschießt und bas Berphyrgestein durchbricht, bis zur Paghöhe von 6268 Fuß. Aus einem fehr fomalen Pagrucken ragen hie und ba einzelne Feldsvathind Porphyrkuppen hervor.

Bon da geht es burch ein tiefes, fühles, ftark bewaldetes Ge= irgsthal, und dann burch eine mehr offene Thalgegend, in ber bie Dorfer Rifhliak, die Station, und Sammamlu (Amamli) liegen. folgt man einem Seitenthale bis zum Sauptthale bes hier burch= iehenden Pambakfluffes durch Grunftein und Porphyrboden, fo ifft man nur ein paar Werft von Rifhliak die fprudelnden Sauer = nellen, 4693' über bem Meere gelegen. Der Befobbal zeich= et fich burch feine Baldbededung zu beiben Seiten feiner Abichungen aus.

Sier beginnt bie britte Stufe bes Auffteigens von ber Ri-Mat = Station bei 4266'. Diefes Pambat = Thal, Die Scheidung vischen Besobdal= und Pambakzug, schlängelt fich zwischen abge= underen Sügeln bin, die durch Mebenthaler in fleine Gruppen ge= eilt find.

Der Gebirgszug von Karaflis (nach ber Sauptstadt am sambatflusse genannt), davon ber Pambat = Pag nur einen Theil ismacht, ift, nach Parrot, 9) überhaupt nur ein öftlicher Ausufer ber großen Saurusfette bes Saghanlu, die fich vom singhöl oder Bingheul Tagh (f. ob. S. 76, 79) zwischen rzerum und Kars gegen Mordoft abzweigt, bis zu biesem ambaf.

Diejes ift also wirklich eine ber nördlichsten Glieberun= en des nördlichen Taurussystems, das wir als mahres and gebirge von Soch= Iran angesprochen haben, wie es benn hier d noch nicht zum kaukasischen Susteme gehörig erscheint. Dieser ebirgszug bes Pambat fleigt bier fehr fteil an über Kalkstein und runfteintrummer, mit Dammerbe bebeckt, bis zur schmalen Scheitel= iche des Gebirgspasses selbst, = 7354' (oder 7355), auf der, nach Behaghel, einzelne Granitkuppen hervorragen, und von wo

<sup>&</sup>quot;) Parrot Reife, Th. I. G. 75.

zum letzten male der Rückblick zum hohen Kaukasus noch frei ste. Den gut gebahnten Fahrweg über diese Paßhöhe fand Parre der viel größern absoluten Söhe ungeachtet, doch bedeutend leich zu versolgen, als über die früher bezeichneten niedern Gebirgspä Doch zog man es auf dem Nückwege vor, eine um 282 F. höht und weiter im Osten gelegene, aber kürzere, obwol noch steil Noute des Nückens (7636' hoch) zu versolgen, weil man diese is zu Pferde zurückzulegen hatte. Schwache Grünsteinschichten in Pphyr eingelagert, zeigten sich auf ihr. Erwa 3 Stunden gegen Sabwärts des Passes, war wegen der in Erivan herrschenden Abamals (1829) die temporäre Duarantaine angelegt, welche spie an den Nordsuß des Besoldal-Passes nach Gerger 10) zur dortit Vestung verlegt ward.

Die Quarantaine lag in ber Gegend, die Bafh=Abaran ben Tataren, Abaran Pol bei ben Ruffen beißt, am Abaranft. längs welchem im Felozug 1828 burch General Paskewitich eine neue Militairstraße nach Etschmiadzin gebahnt mard, bem ge West ein steiler, hober, zackiger Felskamm sich ziemlich isolirt, to bem Pambak anschließend, emporthürmt bis zu ewiger Schneche. Dies ift ber Allaghez (auch Alli Guz ber Turken, Arafie ber Armenier), 12) ber nach Feboroms trigonometrischer Meffe sich 10148' Par. relativ über der Ebene des Araxes, und nach P: rots barometrischem Nivellement vom Arares zum schwarzen Mr sta = 12871' Par. (12766' n. v. Behaghel) 13) über bem schn zen Meere oder bem Ocean erhebt. Doch nur an feiner Mordie hat er an einigen namhaften Flächen ewigen Schnee, an jer Subfeite fah man im August nur noch kleine Schneeflecken auf in Die sich jedoch erhalten sollen. In seinem obern Theile bilde: schroffe Spigen, die, vom großen Ararat gesehen, eine craterabn Vertiefung umschließen. Doch hat ihn noch kein Beobachter er gen; fein füdlicher Fuß foll Bafalt fein. Bom Gubfuße des Dibat und am Oftfuße des Alaghez zieht fich ber an 100 guß fe Gebirgsspalt von Nord nach Gud zur Araresebene hin, in den Einsenkung der Abaran=Fluß (ober ber von der Stadt Karpi Garpi genannte Rarpi Tibai) mit fartem Gefälle gum Art ftrömt. Nicht unmittelbar vom Pambak-Pag kann man

<sup>710)</sup> Parrot Neise, I. S. 236. 11) v. Uschafoss a. a. D. I. S. 7. 13) St. Martin Mém. I. p. 47. 13) v. Behaghel b. Poul II. S. 180.

Araresgipfel erblicken, weil diesem der hohe Alaghez vorliegt, aber von dessen süblichen Vorhöhen, durch die Schlucht des Abaran, erstlickt man 2 Tagereisen im Norden von Etschniadzin zum erstensmale, vom Norden kommend, dessen majestätische mit Schneegipfel gekrönte Phramide. Schon von hier aus zeigte sich dessen nordwestslicher Abhang viel weniger steil, als man ihn früher abzubilden pslegte, und Parrot schöpfte von hier die erste Hossnung, ihn ersteigen zu können. An der Ostseite dieses Abaran erheben sich Verzweigungen des Pambakzuges in mannigsaltigen Gruppirungen, die in ihrer Witte gegen Ost den Alpensee von Erivan, oder den großen Goktskais See einschließen.

In paralleler Richtung mit bem Fluffe Abaran, beffen Schlucht als bloger Einriß in die vulkanischgebildete Erdrinde sich zeigt, fam man auf einen hügeligen Seitenwege, alle Dorfichaften wegen ber Peft vermeidend, nach Etfhmiadzin; das Abaranwasser felbst erreicht ben Araxesfluß nicht, weil es schon vorher burch Seitencanale abgelenkt, zur Bemäfferung bes Landes aufgebraucht zu werden pflegt. 14) Mur in der Schlucht bes Stromes, in der zu beiben Seiten Dorfer, Burgen und armenische Klöfte: gerftreut liegen, ift Gehölz zur Feuerung; alle Berghöhen umiher find bier ichon, dem allgemeinen Plateaucharacter gemäß, walblos und obe. Auf ber obern Decke bes Bodens, am Wege, bemerkte von Behaghel anfänglich umber Ralkftein, Grünftein und Db= sibiantrummer zerftreut; weiter abwarts zeigte fich unter ber Dammerbe, öfter in bedeutendem Umfange, lavaartiges, traduti= iches Geftein, ohne die Geffalt ber Oberfläche bedeutend gu an= bern, bis man das Araxes=Thal felbft erreichte, als 4 bis 6 Meilen breite Chene (30 bis 40 Werft), mit einigen armenischen und tatarischen Dorfschaften besetht, zumal aber von Klöftern ber armenischen Geiftlichkeit belebt, zu benen am Eingange beffelben bas berühmtefte von allen, Etfhmiadgin, mit feinen Debenfloftern zehört, welche fich bis zum Fuße des Ararat ausdehnt.

Erst anderthalb Stunden (5 bis 6 Werft) oberhalb Etschmi=
dzin öffnen fich die Berge und Hügelreihen, und breiten sich

<sup>1)</sup> Die nächste Umgebung des Ararat und das obere Stufenland des Araxes mit seinen Zuflüssen.

a) Die Plateau= und Gebirgs=Umgebung.

<sup>14)</sup> Parret Reise, 1. S. 79; v. Behaghet, ebenbasetbst 11. S. 181.

zur Ebene aus, in welcher alle Steine aufhören<sup>15</sup>) und nur ein grober Kies, der Reft zersetzten Lavagerölles, von Aschenzund Schlackenresten, bis zu Sand verkleint, die Oberstäche des Bobens nach allen Nichtungen hin in weitem Umfange bedeckt, und ihm, wo nur Wasser ihn befeuchtet, die größte Fruchtbarkeit erzeugt. Etzshwiadzin, = 2866' Par. über dem Meere, nur noch 124' Par. über dem Tlußspiegel des Araxes, liegt schon auf der Araxesebene selbst, die, 2740 Fuß absolut, ossenbar hier den Namen einer hohen Plateaue bene verdient. Erst von hier aus ist der Anblick der Umrisse des Alaghez gegen N., wie des Ararat gegen S., rein und vollständig.

Der große Argrat (Mghri bagh) fleigt, von Weft her 16) fanft sich erhebend, = 13,530' Par. über ber Araxesebene empor (= 16,254' Par. über bem Meere), und fenkt fich gegen Dit auch in fanften Linien, aber unter ftartern Winkeln binab, und geigt fic hier als ein im ganzen abgerundeter Regel, beffen Schneefeld faf volle 3000 Fuß von seinem Gipfel herabhängt und also nur ein 10,000 Tuß hohe dunkle Basis übrig läßt, welche ben schneewei Ben majestätischen Dom trägt. Durch einen flach gerundeten, nu schmalen, kammartigen Sohenzug fieht diese Oftsenkung mit be zweiten Bergipite in reinerer Regelgeftalt, aber von beinabe 4000 Fuß geringerer Sohe, in Berbindung, nämlich mit bem Eleiner Ararat (Rutibut bagh ober Rutibut Aghri bagh), 17) de nur = 9561' Par. Sobe über ber Chene (= 12,284' Par. übe bem Meere) erreicht, ohne ewige Schneedecte bleibt, und mit feiner Gipfel um 35,064' Par., nach Fedorows 18) Meffung, von der bes großen Ararat in birectem Abstande gegen S.D. liegt. 36 beiderseitiger Fuß ift fanft durch jene Ginfenkung bes Ruckens ver fchmolzen, beffen Thalweite eine Biehweibe ber Sirren abgibt, un früher zu beiden Seiten burch die Berggipfel ein schwer nabbare Ufpl für kurdische Raubhorden bildete, die hier auf gesicherter Gol Die Rortebene bes Araxes wie die Gubebene gegen Bahazed un ben llebergang von einer zur andern beherrschen konnten, so ba tede Berbindung berfelben sowol zwischen beiden Berggipfeln bir burch, als nach außen um ihren West = und Dftfuß fast unmög lich war.

Die früherhin jo unfichre Lage bieser erhabenen Grengstein

<sup>715)</sup> Fr.Dubois Voy. T.III. p.359. 16) Parrot Neise, I. S. 18. 17) J. Morier Sec. journ. thr. Persia, Armenia etc. Londo 1818. 4. p. 312. 18) Parrot Reise, I. S. 118.

Mateaulandes ist nun burch Fedorow's Messungen genau fimmt, und daburch ein wichtiger Fortschritt für die Drientirung ganzen Landes gewonnen. Der Gipfel bes großen Argrat at unter 39° 42' N.Br. und 61° 55' D.L. von Ferroe, ber Gi= 1 bes kleinen Ararat unter 39° 39' N.Br. und 62° 2' D.L. n Ferroe.

Der Fuß beider vereinten Berge ift, ohne alle Zwischenhöhen. N. und N.D. von jener 14 bis 15 Stunden breiten Araxesebene großer Ausbehnung von N.W. gegen S.D. umgeben, bie in icher Richtung von N.W. gegen S.D. von dem Strome des Aras er Araxes, der seinen antiken Namen nur in einer verweichlich= en Aussprache beibehalten hat, mehr ober weniger in ihrer Mitte d in vielen Krümmungen burchschlängelt wird. Leider wird uns n keinem andern Puncte dieser Ebene, als nur an der Furth des caxes unterhalb Etshmiadzin, eine Söhenmeffung gegeben, auch ift kein Nivellement berselben mitgetheilt, obwol Parrot in ihr ie anderthalb Werft lange Standlinie 19) gemeffen hat, und auch ere Theile berselben besucht wurden, um einen Aufschluß über das enthumliche Gefälle bes Araxeslaufes auf Dieser Mateauebene zu valten, die wenig Senkung zu haben scheint, obwol der Arared= uf an manchen oberen Stellen boch reißend sein muß.

Mur im Westen ber Senkung bes großen Ararat steht berselbe rch feine Berzweigungen, die hier ben Namen Sin af 20) fuht, mit ben noch mehr westlicheren Fortsetzungen bes Ala Tagh oben S. 79) in Verbindung, ber uns ichon unter ben Gliebern i nördlichen Taurussystems befannt ift. Dubois ift ber erfte bachter, welcher bieses Verbindungsglied bes Sin af aus eigner fahrung namhaft gemacht hat, ba wir früher über biese Geib ziemlich ununterrichtet geblieben, obwol wir auch burch v. Be= ghel eine Route um das Westende des Ararat, von Arghuri D St. Jakob aus, über diesen Zusammenhang 21) hinmeg nach wazed erhalten haben.

Etshmiadzin, fagt Parrot, liegt in jenem großen rale, welches durch die Spaltung des Taurusgebirges (vom nghot) um (Erzerum in zwei parallele Arme, in einen rolichen und einen füblichen, gebildet ift. Der nördliche ht sich von Erzerum als Saghanlu-Gebirge, 22) wie schon

<sup>19)</sup> Parret Reife, 1. S. 195, 213. 20) Dubois Voy. III. p. 454. 11) 9. Behaghel b. Parrot R. II. E. 157. 22) Parrot Reife gum

oben bemerkt warb, in einem großen Bogen um Kars, und bif eine mächtige Scheidewand zwischen Kur und Araxes, und bi liert fich in die Ebenen von Karabagh, wo der Arpatschai zum Ar res fällt, im W. von Etismiadzin. Bu feinen nordöftlichen Be zweigungen gehören ber oben genannte Pambafzug und ber he gactige Maghez, und wahrscheinlich noch andere bedeutende Bei rucken; benn Mitte October erblickte Barrot aus ber Cbene t bem Ararat einen Bergrücken in W.N.W. mit einer übersomm ten, also mabricheinlich emigen Schneemaffe bedeckt, ber also von ! beutender Sohe war und nur dem bahinwarts liegenden noch i bekannten Saghanlu angehören fonnte. Der fübliche Urm t felben Taurus, ber eigentlich bie Quellen des Arares enthält (el berfelbe Binghöl), scheidet diesen Fluß vom Cuphrat, ber westmal fließt, ber Araxes aber oftwarts, und fcbließt nach einer furgen I. terbrechung (richtiger, in ber Rette bes hohen Ala Tagh fortseb und dann in geringerer Senfung bes Sinat) fich an bas Weende bes Ararat an.

Chen diefe lettere, bisher ganglich unbefannte Berbindung if bem Weftfuß erhält durch die Genannten einigen erläuternden Fofchritt. Auf feinem Ausfluge 23) vom St. Jakoba-Klofter am Nofuße bes Ararat, nahe bem Dorfe Arghuri, fagt v. Behagh, führte ihn sein Weg zuerst westlich burch Schluchten über &: kämme längs bem N.D. = Abhange bald näher bald ferner am gfen Ararat hin. In einer wallariig von Felstrummern begrenzt Grafflache zeigten fich lleberrefte eines großen Dorfes, Die Grumauer einer Rirche und mehrere Steinhütten, über bie man fo nabere Ausfunft erhalten fonnte. Dann wurden bie bobern & wände umritten, und im Bogen wandte man fich von Beft n Sud, zu gleicher Zeit fich langs bem füdlichen Araraffuße allmäll fenkend, zu einer weiten Fläche von mehreren Duadratmei-Diese wird nördlich legrenzt vom Ala Tagh, im Gud und La von Gebirgezweigen bes Taurus, welche tie Wafferscheide : fchen ben Quellen bes Cuphrat (es follte beißen Murad), nie lich zu Dinadin, und des Alfas (des Fluffes von Banaged, f. !

Atarat, I. S. 79; vergl. Carte des possessions Russes au de du Caucase, indiquant les frontières actuelles de la Russic, la Turquie et de la Perse, dressée d'après des documens deciels 1840. Paris, par F. Fonton, Carte rev. et augm. p. le blonel Koch.

<sup>123)</sup> v. Behaghel b. Parrot R. H. S. 187.

337) bilben. Gegen Oft soll sich biese Fläche (also bie füblich m Ararat gelegene Alfas=Chene, in der Bahazed liegt) der Bei= ig der Araxes = Chene gegen Dit anschließen. Diese bald mit ind oder Dammerde überzogene Chene wurde bamals in Folge großen Dürre von vielen zollbreiten Spalten burchzogen. Bon ser füdlichen Ebene, die gegen Sud hin vom Alfas=Flusse grenzt wird, an bessen südlichem Ufer Bahazed liegt, nimmt sich Ararat noch mehr kegelförmig aus, als von der Nordne des Arares. Sein Westabfall steigt von dieser Stelle der Un= t aus in vielen einzelnen Sauptabfägen bis zum Gipfel, beffen tifte Spite fich am Oftende erhebt und einen fleinen Regel bil-. Von da senkt sich der Oftabfall ohne alle merkliche Unterbre= ng anfänglich ftark, bann allmählig zum Berbindungsrücken bes oßen und fleinen Ararat hinab. Auch bildet die Gebirgssie des Ararat auf der Südseite ein mehr zusammenhängendes nze, an dem feine bedeutenden Schluchten sichtbar find, wie an Mordseite; bagegen traten an bieser steil ansteigenden Seite schroffe inde, zerklüftete Kämme und furchenartige Ginschnitte in ben ver= edensten Richtungen hervor, und wie auf der Nordseite, so er= den sich auch hier nach SD. trachhtische Trümmermasi, zu bedeutenden Söhen angehäuft, weit in die Ebene hinein, zum Alfas-Fluß. Dies ist der rechte Zufluß zum Araxes, der : die weite Fläche durchzieht, deffen Waffer an der Furth gegen Stadt Bayaged im Berbst nur 15 bis 20 Schritt breit und 2 3 tief, also leicht zu durchschreiten war. Die öbe, völlig baum= Umgebung von Bahazed gab feine Gelegenheit zu weiterer bachtung, und leider mußte wegen ber Kurdenräuber ber Plan gegeben werden, auch ben füdöftlichen und öftlichen Fuß bes ien Ararat zu umreisen, 24) wodurch wir zum erstenmale ben icht eines Augenzeugen über die Gefammtumgebung beffelben er= en haben murben. Es konnte beshalb auch bas Kloster St. uthion, das im Mordosten von Bahazed liegt und bedeutende inen haben soll, nicht besucht werden. 25)

Fr. Dubois, ber die westliche Berlängerung bes Ararat nicht eflieg, aber vom Westen her an ihrem Rordgehänge zur resebene bis zum Nordfuß des großen Ararat bei Arghuri in rer und umsichtiger Begleitung bes ruffischen Generals Bebon= , als Landesgouverneur, und feiner Beamten bereifen konnte,

<sup>1) 2.</sup> Behaghel b. Parrot II. S. 158. 25) Parrot R. I. S. 218.

lernte baher auch von Kulpi über Surmali, Karakala, Amarat, Igdir, Djanat abad bis Arghuri die topographische Verhältnisse mehr im Einzelnen und mit ihren einheimischen Bener nungen kennen, als dies zuvor der Fall gewesen war.

Etwa 9 bis 10 geogr. Deilen (82 Werft nach v. Behaghe westwärts von Arghuri, die Thalebene des Arares aufwärts, ver engt fie fich bedeutend von beiden Nord= und Sudfeiten und bo bei ben Steinfalzbergen von Rulpi endlich ganz auf, 26) w mo an aufwärts die Thalbiloung des Arares nur in engen, a foloffenen Gebirgswindungen fortsett, die aber bis jest noch m Niemand näher erforscht find, benn alle Beobachtung brang babi maris nur eben bis zu ben genannten Steinsalzgruben vor. v. B haghel, auf feiner Excursion von Arghuri aus babinwarts nordauslaufenden klippigen Vorhöhen bes großen Urarat umgeber Die er Lavaströme nennt, folgte dem Sudfaume ber bortigen Arar ebene und nennt die sudlichen Grenzhöhen bis Kulvi mit bem D men Ala Tagh, von dem nur stellenweis deffen Vorberge Tri merzüge von Trachptgeftein gegen Nord in einigen Erhebun: aussenden, theils in ichroffen, theils in abgerundeten Formen, fich über diese gegen West eine einzige Felsspihe über Kulpi f porhebt. Schiemann, ber biefelbe Tour mitmachte, bemerkt, baß fie am ersten Tage bis zum armenischen Dorfe Tashburni men, am 2ten zum Tatarendorfe Arachperi, und dann am Min bes britten Tages zu ben Galzwerken. Auf ber durren Gasteppe dahin mar das vorherrschende Kraut eine Aftragalus=2. Wo der Boden Ertrag geben follte, mußte er wiederholt bemäßt werben. Erft in der Rabe bes Arares fah man Weidenbau auf benen Störche ihre Defter angebaut, bie auch bier, wie but ben gangen Drient, als heilige Bogel geschütt find. Die Bell waren vorzüglich reich an Arbusen und Melonen, viele Bo wie Schwärme von Enten, Ganfen, Rropfganfen, Reiberarten, f. nichen und Schnepfenarten befehren bie Flufiger. Sataren - Sall linge unterhielten sich hier mit Fallenjagben. In ben Galzweit fanden fie erft einige ruffische Beamte.

Fr. Dubois, ber dieselbe Wegstrecke von Kulpi, aber im arts am Sudrande 28) der Araxesebene zurücklegte, nennt nonde bes ersten Tagemarsches, nach keinen vollen 6 Stunden I

R. I. S. 188. \*) Dubois Voy. III. p. 453.

ges, an ben Ruinen von Karafala und an einigen Dorfern, Arabkerlu und Akhmanmat, vorüber, bas fleine guabratische Fort Amarat, mit Erdwall umgeben und verlaffenen Ruinen weit= läuftiger Gebäude eines vormaligen Rurbenhäuptlings im Innern, von welchem aus man nur ben großen Urarat erblickt, nichts aber vom fleinen Ararat, ber von jenem verbeckt wird, woraus fich die Situation bes Forts in der Richtung gegen N.B. beutlich ergibt.

Beim Aufbruch von diesem Nachtquartier am folgenden Morgen, ben 19. Marz, gegen ben großen Ararat bin, bemerkt er nun. pan fich bier die Berge Takh haltu und Reuroghlu=bagh als eine abgelöfte Rette von ber Sauptfette bes Argrat gegen Er= gerum bin zeigten, und daß berjenige Theil berfelben, welcher Ara menien (das unter ruffischer Herrschaft im Nord) von dem Baschalik Bayaged (b. i. bem türkischen Gebiete im Guben) scheibe, ben Namen Sinat 29) führe. Es bestehe aus zwei Parallelzugen mit zwischenliegendem Thale und dem kleinen See Balakhli gheul (Balikh Ghöl ber ruff. Karte), ber zuweilen gegen Bahazeb bin ausläuft (nach ber Kartenzeichnung hat er ein geschloffenes Beffen). Der nördliche Parallelzug ift ber kleine Ginak, ber füb= liche ber große Sinak, welcher feit undenklichen Zeiten die Grenze zwischen Erivan und Bahazed bilbet. Er besteht aus schwarzem Bestein, mit Trümmersteinen bebeckt von einem gefloffenen La= oastrome, ben man, von Surmali und Karakala kommend (d. i. oon W. her), überschreitet. Da, wo Dubois benfelben fah, hatte sie Reigung feines Fluffes nur einen Winkel von 2° bis 50; feine Oberfläche war auch keineswegs so tumultuarisch zerrissen, wie dies bei andern Lavaströmen ber Fall ift. Die Kurden bringen ben Sommer mit ihren Heerden auf bem Sinat und Reuroglu= agh zu, fuchen aber im Winter zwischen ben Teleflüften ber La= ven an bem Vorgebirge bes Ararat gegen die Ebene, welcher Tafch = urun (also wie bas Dorf) heißt, ober um Bulat bafchi (b. i. topf ber Quelle) Schut fur ihre Schafbeerben gegen Die Schnecnaffen, die sich über die Soben verbreiten. Der gewöhnliche Weg on Erwan nach Bayaged geht im Gud des Arares über Gulei= aanabad, Malagliou und Igbir, das nahe bei Amarat, fildparts, der Gebirgspaffage genäherter liegt, wo bie ruffifche Dunantaine-Station gegen bie turfische Grenze angelegt ift. Zwei aute

<sup>29)</sup> Dubois Voy. III. p. 454.

Der Reuroghlu=dagh ist in jener Gegend nur die Benemnung einer fast uneinnehmbaren senkrechten Felsenpartie, die nicht ohne Nähe erklettert werden kann, und an den Naubsitz eines gleichnamigen, dort einst hausenden und gefürchteten Kurdenhäuptlings erinnert, der hier ein Usul gegen die Versolger fand, das Dubois mit dem Felsen der Bastei bei der Elbe in der sogenannten sächst schweiz vergleicht.

Kehren wir nun zur Nordseite bes Ararat, denn dies ist al les, was uns bis jetzt von den andern 3 Seiten seiner Umgebungen bekannt geworden ist, nämlich zur Araxesebene zurück, stist es zunächst der Strom selbst, über dem sich der Berg ver Berg: unmittelbar erhebt, der unsere Beachtung hier in seinem oberr bisher ziemlich unbekannt gebliebenen Laufe verdient.

<sup>230)</sup> Eng. Beré Correspond. etc. Paris 1840. T. II. p.58.

Die Quellen und Quellflüsse bes Arares oberhalb seines Eintritts in die große Araratebene von Etshmiadzin.

Che ber Aras ober Arares bei ben Steinfalzbergen zu Thi in die große Sochebene, welche ben Norbfuß bes Ararat phitheatralisch umlagert, eintritt, hat er schon eine birecte recke von drittehalb Längengraden (beiläufig von 39° 30' bis 41° D.L. von Ferro, im Breitenparallel von 400 N.Br.), also an geographische Meilen, oder mit seinen großen Krümmungen wol bergleichen im Gebirgslande zuruckgelegt, und burchzieht von um ben Oftsuß bes Ararat, burch bie Sochebene noch eine ecte Strecke von etwa 15 geogr. Mt. (bis zu feinem Zusam= nfluß mit bem Alfas ober Bayazebflusse, dem Makhu, unter ' 45' D.L. v. Ferro), oberhalb Nakhibshevan, bie Krümmungen gerechnet an 20 geogr. Meilen, fo baß fein oberer Lauf in Quellgebirge an 60, in ber gleichförmigen Sochebene an Busammen 80 geogr. Meilen bis zu feinem Berein mit bem luffe bes Alfas von der rechten Uferseite beträgt. Diese Strecke 26, beren Berhältniffe wir, weil ste großentheils zwischen ben en Euphratarmen hervortreten, genauer zu beachten haben, ebe uns zu bem Ararat selbst erheben und zu ben westlich laufen= Quellwassern des Euphrat fortschreiten.

Die Ansicht, daß der Binghöl-Fluß zum obern Laufe des Musulses gehöre, 31) ist durch die genauere Bereisung jener verwifteln Quellgebiete in neuester Zeit, so wie der ganze Lauf des x, vielsach berichtigt. Richtig sagt Kinneir: 32) der Arares si seine Quelle etwa 8 Stunden (20 Mil. Engl.) im Süden von kum im Binghöl=Tagh, d. i. "in dem Berge der tau= u Quellen," die hohe Gebirgskette (s. oben S. 79), die im i von Arzerum, im Südwest von Khinis oder Khunus, ord von Mush liegt. Es ist hier, wo der Binghöl= u 33) d. i. der Binghöl=Fluß, der wasserreichere Quelkuß rares, seinen Ursprung nimmt, und an den Orten Koïli und ber vorüber gegen N. und N.D. zur berühmten Tshöban vober der Hirtenbrücke seinen Lauf durch das türkische Ar=

<sup>10.</sup> Sammer, affat. Türfei. Rec. Biener Jahrb. 1821. Bb. XIV. 35. 32) Kinneir Mem. of Persia p. 320. 32) J. Brant des l. c. X. P. III. p. 344; Visc. Pollington Notes ebent. X. III. p. 445.

menien zur Proving Pafin ober Paffin (im Sanbichaf Mebi nekerd) nimmt. Von ba ftromt er birect oftwärts burch Tft diran bis zu Kulpi's Salzbergen, wo er nun die weite Araxesef bemäffert und ebendaselbst mit bem Nordeinflusse bes Urpatich bem heutigen Grengfluffe gwijchen Türkifch=Urmenien a Rars im West und Ruffisch=Armenien in Dft, 34) bas Co vernement von Erivan betritt, zu welchem bie Sochebene

Arares bis zum Grengrücken bes Ararat gehört.

Den Binghöl Tagh ober Berg hat noch Niemand beftier aber auf dem Wege vom Dorfe Koili (= 5539 Fuß Par. il Meere), 31 Stunde sudwarts, bei Ueberfteigung bes Gebirgs fes von Aghveran, eines Rurdendorfes, bas noch höher, an & Buß ub. d. M., auf ber Wafferscheibehöhe zwischen bem nördle Araxes = und bem südlichen Muradinfteme liegt, hat mann Binghöl Tagh an ber westlichen Seite liegen, wo er sich als ger flacher Bergzug, ben 22. Juni noch mit Schneeflecken, 300 bie er ben gangen Commer über behalten foll. Bu gleicher wie auf biefem Schneeberg gegen Weft, fällt auch von biefer ferscheidehöhe ber Blick gegen Dit auf ben glänzenden mit En überbecten, aber weit entfernter hinter vielen andern Borbergen vorragenden Sipan Tagh (hier Sepan genannt, f. oben S. Das Kurdendorf Rolli hatte nur 11 Kurdenfamilien zu B nern, bavon nur 3 in einigem Wohlstand, mit 40 cultivirten fern (wo freilich erft Anfang Juni die Weizenausfaat beim und guten heerden, mit einem Affakal=li (Beigbart), b. il. teften, an ihrer Spige. Rhinis, am Subfuße bes überfi Gebirgspasses, der auf dem Wege nach Mush liegt, fcon mit feinem Bache, ber futoftmarts gum Murab flieft Gebiete dieses Euphratarmes an. Koili, bas Kurt mit seinen unterirdischen Erdhäusern am Nordabhange besselb birgspaffes, obwol noch zum Beglik Khinis gehörig, liegt al Binghöl Su, ben man bier auch icon Aras nennt, und Furth mit einiger Siderheit zu burchseben Lord Pollington Bagage auf eine Araba, oder einen Zweiraderfarren von Sa bespannt, bringen laffen mußte. 2118 3. Brant (Enbe Jun 1 durchkam, war der Strom 50 bis 60 Schritt breit, sehr reißer

<sup>734)</sup> v. Ufchakoff, Garbeobrift, Geschichte ber Feldzüge bes " Pastewitsch in ber affat. Turfei 1828 — 1829, aus bem Ro I. C. Lammlein. Leipzig 1838. Th. I. E. 72.

ia bis an den Pferbegurt beim Durchreiten; zur Ueberschwemingezeit steigt er viel höher. Das Dorf war erst nach Auswanung von ein paar hundert armenischen Familien auf russisches biet von Kurben in Besitz genommen. Dies ist ber einzige auch Winter gangbar bleibende Baffageort zwischen Erzerum und ufh, da alle andern Gebirgswege, die dahin führen können, höher en und bann ganz mit Schneemaffen verstopft werben. Es ift hst wahrscheinlich berfelbe Weg, ben Xenophon zur Winters= , meint Rennell, 35) allein nehmen konnte, als er vom Cencs (Karasu und Murad) durch das Land der Chaoi (mo Khinis) bem ber Phaffanen (Paffin, Xenoph. Anab. VI. 6) gelangte. 8 von Koili 5 Stunden im Morden gelegene nachfte Dorf an nfelben Fluffe, Eipler (= 5817 Fuß Par. üb. d. M., 39° 49' ' N.Br. und 21° 45' 30" D.L. v. Gr.), liegt nicht minder hoch berfelben Wegroute, und ernährt feine 20 Kurdenfamilien vorlich durch die trefflichen Bergweiden, die das Hochland bedecken, freilich nur wenig Korn trägt und nur arme Bewohner berat, davon nur wenige in einigem Wohlstande leben, die übrigen Knechte und Hirten von jenen find. Diesen vor 3. Brant's uche (1838) unbekannt gebliebenen Ortschaften liegt 7 Stunden ges gegen Norden ber längst und allgemein bekannt gewesene iptort Saffan kalah auf ber großen Rarawanenstraße Erzerum nach Bahazeb. Um ihn zu erreichen verläßt won Eipler rechter Hand ben Binghöl Su, ber gegen N.D. 15 Stunden, breit, febr reißend zur Brude Tfhöban föpri it. Man hat direct nordwärts zwei von West nach Oft ziehende Flugthäler, des Retiven Su im Gud und Kurd Su im ib, zu durchsetzen, deren Waldschluchten burch einen hohen Gieispaß, ben Ketiven-Paß (= 6785 Fuß üb. b. M.), mit fei= Ralfsteinketten getrennt find. Beide ftromen wilo, vollufrig 11 Dft, und vereinigen sich bald, ehe sie zu bem dritten, noch Micheren, mit ihnen ebenfalls parallel von Weft nach Oft gie= um Kaleh Su fallen, welcher an Haffan kalah vorüber= I nahe im Dit von Erzerum entspringt und oberhalb ber Tshö= a föpri genannten Brude fich mit bem Binghöl= Su vereinigt. Diefer Raleh Su ift nun der nördliche, jener Binghöl ber fübliche Quellarm, und erft beibe, etwa 4 Stunden

J. Rennell Illustrat. 1. c. p. 213.

unterhalb Saffan falah, bilben nach ihrer Bereinigung ben Ara ober Araxes.

Saffan kalah liegt nur eine Station von Erzerur Bat man biefe Sauptstadt Armeniens burch ihr elendes Erbth verlaffen, fo burchreitet man zunächft eine fleine Stunde 36) oftwär niedere Anhöhen, zwischen benen ein paar fleine Flügchen submar jum größern Cuphratbette einfließen; jenseit berfelben überschrei man niebere nachte Sugel eines bunnblattrigen Ralfmergels, b Peperit überlagert, beffen Oberfläche mit vielen Blocken von Lat Bafalt und Bafalt-Conglomerat bestreut ift. Oftwärts auf ber Si von biefem zu Kurujuk (39° 57' 12" M.Br. u. 41° 32' D.L. v Gr.), bei 5637 F. Par. üb. b. Mt., 37) hat man ben Bergrud: Deveh Bonunu (b.i. Rameelhals, ober Deveh Boini, D: bes Rameels), 38) relativ etwa 800 Fuß hoch zu ersteigen, 1 dem felsige Sohlwege die Ein= und Ausgänge bilden. Schon !! ba aus erblickt man bie Plaine, und in ber Ferne bas pittore Caftell von Saffan kalah. Es fenkt fich biefe Sohe wieder bil in die öftliche Sochebene Pafin, an beren Weftende Die gre Route fogleich einen schmalen, seichten Strom burchfett, ber von & ben fommt, nur eine geringe Strecke nordwärts und bann 1: wärts über ein weites Steinbett flieft, und ehe er Saffan lah erreicht, schon burch mehrere Bubache vergrößert, ben Dan Baffan kaleh Su, b. i. ber Strom ber Tefte Baffans, halt, und 20 bis 30 Schritt breit ben Pferben an ber Furth zum Bauchgurt reicht, aber in ben Ueberschwemmungszeiten d öfter ganz undurchgehbar wird. Jener an sich unbedeutende ! veh Boyunu ober etwa 3 Stunden breite Bergrücken ift if wahre Wafferscheibe zwischen Araxes = und Euphratu ftem; benn ber genannte Fluß, ber oberhalb am Urfprung Nabi Tihai genannt wird, 39) ben ruffifche Berichte nach ein Dorfe Tatu auch Tatu= su 40) genannt haben, Dieser ift a nördliche, minder mafferreichere und auch fürzere Quellin bes Aras, beffen füblicher Arm, ber Binghol Su, ber uf

<sup>&</sup>lt;sup>736</sup>) W. J. Hamilton Asia minor (1836). Lond. 1842. 8. T. 1 182. 37) J. Brant Not. I. c. X. P. III. p. 341; cbenb. (48-cott Map, p. 431; J. Brant Journey cbend. Vol. VI. 1836. 4200. 38) Am. Jaubert Voyage en Arménie 1806. Paris [2] 8. p. 117. 89) v. Ujchafoff a. a. D. Th. II. S. 133. 40) in tiftische Bemerkungen über bas Paschalit Kars in ber Tiflie Bemi und in ber Betersb. Zeitung, 1829, April und Mai.

gere, auch öfter schon von den Eingebornen (baher auch auf der iffischen Karte) Aras genannt wird, obwol biefer Name erft bei= en vereinten Wassern mit Recht zukommt. Biehheerden in gro= r Anzahl, Rinder und Pferde belebten bei Hamilton's Durchzug 1 Juni 1836 die Pasin=Chene, obwol über 5000 Fuß über m Meere gelegen; aber außer Zwergweiden an ben Rändern nar Bersumpfungen und Rosengebufchen war kein einziger Baum n Arzerum bis Haffan kalah zu fehen, ber die fo characteri= ische Baumlosigkeit der Plateaulandschaft 41) unterbro= en hätte. Der armenische Name 42) des Flusses ift Erasth, ber orgifche Rafhfi, bei ben Türken und Arabern verkurzt in Aras ib Ras. Der Schriftname Araxes ber Griechen und Römer ift r allgemein gebräuchliche geworden. Es ift ber eigentliche Strom r armenischen Provinz Ararad, Central=Armeniens, um Ache die andern armenischen Provinzen im Kreise liegen; zu der roving Ararad gehörten aber 20 verschiebene Gaulandschaften, zu beiden Seiten des Arares vertheilt find, von benen die west= hste im obersten Quellgebiete, an beiden Ufern des Aras, eben afin ober Passin heißt; Pasen zur Zeit der Arfaciden bei ben meniern, Phasiane bei Xenophon (Anab. VI. 6), bei Byzanti= n (Constantin. Porphyrog. c. 45. p. 152, ed. J. Meurs. 1611), isn bei Türken (nach dem Dschihannuma), offenbar schon bas a Xenophon (Anab. IV. c. 7) burchzogene hohe Karduchenland Chaoi und Phasianen, 43) als er vom Murad (Centrites, ob. S. 23) in bas freiere, offenere Armenien vordrang, und am axes (Phafis) mit feinen Zehntaufend bis zum harpafus (Ar= tschai) irre geführt, fld über Gymnias (nahe Saffan falah) 1 Pontus rettete, von welchen Kreuz= und Querzügen erft wei= unten bie Erklärung folgen kann.

Der District von Pasin ist in 2 Begliks getheilt, in das re und untere Pasin, und Hassan Kalah, 7 Stunden Mil.) in Ost von Arzerum, ist die Residenz des Ober-Begliks, 44) dessen Gebiet 120 Dörser gehören, gegenwärtig meist von Muscedanern bewohnt, da der größere Theil der Armenier und alle lenischen Landleute nach dem Friedensschluß 1829 zu Adrianopel, welchem die Khanate Erivan und Nakhioshewan an den russischen

<sup>)</sup> W. J. Hamilton Asia minor I. c. I. p. 183. (42) J. St. Martin Mém. sur l'Arm. I. p. 38, 106. (43) J. Rennell Illustrations of the hist. of the exped. of Cyrus etc. I. c. p. 213. (44) J. Brant Not. I. c. p. 341.

Scepter abgetreten murben, mit bem abziehenden Ruffenheer nac Georgien emigrirten. Deshalb murbe bamals bie Bevölkerung alle Dorfschaften sehr verringert, und große Streden Landes, Die fruhe bebaut waren, blieben seitbem unbebaut liegen. Gben fo im un tern Pafin, bas vom obern, obwol nicht eben fehr genau, bur ben Araxes geschieben ift, weiter im Often liegt, an 70 zugehörie Dörfer gahlt, und von einem Beg verwaltet wird, ber im Dor Urs residirt, nicht wegen bessen Bedeutung, sondern weil bies Do feine Beimath ift. Die Berrschaft beider behnt sich über eine Strec von 16 Stunden Wegs, entlang am Arares, in einer Breite vo 3 bis 4 Stunden aus, über ein fehr fruchtbares Rornland, bas g bewässert ift und fehr weidenreich, bessen Dorfschaften, nur weni größere ausgenommen, nicht über 40 Sütten und felten an 10 Familien als Bewohner zu haben pflegen.

Vor Saffan kalah nähert fich vom Norben ber eine Bergreil bie ben Araxes gegen Oft ziehen macht; an ihren gerundeten & hängen zur Chene bemerkt man sich bestimmt unterscheidende, be: zontale Parallellinien, Waffermarken 45) vorzeitigen Waffersta bes, bie Stundenweit allen Sinuositäten ber nachten Bergreihen fi gen, und an vielen Stellen burch ftarfern Graswuchs mit reicher Grun sich dem Auge sehr ausgezeichnet darbieten, so daß man h zur Unnahme eines einstigen großen Binnenfees, ber hier feine Au breitung gehabt, geneigt sein muß. Die Spuren beffelben reich auch weit unterhalb bis zum Zusammenfluß bes Hassan kaleh u bes Binghöl Su, mo eine große Alluvialplane den obe: Arares begleitet, mit großen Riefeln und Bloden von Grunfte Basalt urd analogem Gestein bestreut, bas auch die erharteten Sar steinlager, welche die Nordseite dieser Araresebene begleiten, bei eit Explosion burchbrochen zu haben scheint.

Un bem Gudufer bes haffan faleh, ber Stadt gegenüber, bi an ber Araresbrücke, 46) fprudeln ungahlige beife Quellen v verschiedener Temperatur und Gehalt, bituminofe, andre eisenhalt oder kalkreiche; die heißesten 32° 44' R. (105° Fahrh. n. Bran über zweien der wärmsten und reichlichsten derselben waren im 1838 2 Bäber erbaut; bamals voll Badegafte. Man halt Stadt für eine ber alten Benuesenstationen, und bas Caft! als von diesen fühnen Sandelsführern bes Mittelalters erbaut, bei

<sup>46)</sup> W. (-745) W. J. Hamilton Asia minor I. c. I. p. 183-186. seley Trav. III. p. 461.

andiose Baubenfmale vom Genuesenthurm in Bera an, über ihre aftelle am Bosporus bis Trapezunt bekannt genug find, und hr mahrscheinlich auch über ihre Stationen weit in bas Innere m Uffen fortschritten. Baiburt, Ifpir, Argerum und Bayazeb erden für folche gehalten. Die Sage von einer folchen Linie n Bauten ber Genuesen ift in biefen Gegenden fehr allgeein, fle beweist wenigstens die Erinnerung an dieses einst bier einflugreiche, unternehmende Sandelsvolf. Auf diefer Linie erben viele Khane oder große Bauten von Karawanserais non zugeschrieben, und in deren Nähe die Festungsbauten zur eschützung ihrer Karawanenzüge, bis nach Tauris hin. Ueber bie enkmale von Trapezunt und Haffan kalah will W. J. Samil= u, 47) der auf Architectursthl sehr aufmerksam war, nichts ent= geiden, jedoch Baiburt und Ispir hält er entschieden für weit tere faracenische Bauten, und eben so auch die Construction 3 prächtigen Khans, den Araxes weiter abwärts, an der berühm= Tshöban kopri (f. unten).

Das Castell zu Saffan kalah liegt auf dem langen Sporn es vom Hauptzuge des Karatshly isolirten Berggipfels von Trapt=Porphyr, der 1600 F. hoch über der Ebene die ganze Stadt minirt. Die moderne Stadtmauer umschließt den Ort am Fuße, d stößt mit beiden Enden an das Castell. Von einem gewissen iffan (?) erbaut, mag biefer Name ben frühern, uns unbekannt eliebenen Namen der Stadt verdrängt haben. Man hält es zwar ch wol für die Lage ber alten Theodossopolis, die nach St. Mar= nach obigem (S. 271) aber identisch mit Garin und Erzerum n foll, und führt zur Bestätigung bie allerdings fehr merkwür= en heißen Quellen an; aber das Bad, behauptet 3. Brant 48) nigstens, sei entschieden nicht von römischer Bauart, so wenig die daran stoßende Brücke; auch fehle es fonst an diese Hypo= se bestätigenden Nuinen. Nach Moses Khor. Histor. Arm. III. 59, p. 309 wird entschieden die Theodossopolis auch nicht an n Arares, sondern an den geringern Quellen des Euphrat gele= angegeben, und es kann die Identificirung von Saffan kalah Theodosiopolis (bem heutigen Arzerum) wol nur auf der her allgemeinen Unkenntniß ber Araxesquellen beruhen. Der sische Berichterstatter berichtet, man habe vor langen (?) Jahren

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) W. J. Hamilton a. a. D. S. 185. <sup>48</sup>) J. Brant a. a. D. S. 342.

zwischen ben Ruinen um die Mineralquellen <sup>49</sup>) ein großes Bassis
30 Saschen (russ. Faden zu 7 Fuß) im Umsang, gefunden, au dem eisenhaltige Schweselwasser hervorsprudelten, und daneben si von Römern (?) eine Kuppel gewölbt gewesen, die aber jett ein gesallen sei, eine unverbürgte Nachricht, welche die Identität mit de griechischen Stadt wol nicht erhärten kann. Die Wärme de Duellen gibt derselbe Bericht zu 28° R. an; sie seien sehr wirt sam gegen Gicht und Rheumatism. Die Feste bildet, im Norden vo grünen Weidehöhen umgeben, ein Viereck, 150 Saschen lang un 50 S. breit, mit doppelter Ummauerung und Thürmen, denen di kleine amphitheatralisch gelegene Stadt, auß Stein oder Backstein er baut mit Holzbalkons, gegen Süd vorliegt, die vortressliches Trint wasser hat.

Diese Fefte mit einigen senkrechten Absturgen, burch bol Bergrücken gebeckt, aber freilich auch burch biefe bei europäische Rriegsoperationen bominirt, jedoch sonst durch eigne bobe isolir Lage bie ganze umliegende Gegend beherrschend, mar bisher als bi Schlüffel bes Araxesthales anzusehen, 50) durch welches b große Sauptstraße nach Arzerum führt, als ber Bereinspung für ben Teinb, ber über Kars ober Banaged aus bem Dfte fommt, und also die Borhut für Argerum, die Sauptstad Aber in der letten Periode des Ruffenkrieges in Armenien hatte bie Türken biefe Festung gang unbesett gelassen; die 80 Familier welche fie 1828 bewohnten, gingen fast ohne Schwertstreich (24. Jur 1829) an die Ruffen über, die fich fogleich in den Befit biefe wichtigen affatischen Feste setzen, und sie auch burch neue Befest gung zu einem wichtigen ftrategischen Bunct erhoben hatten, went nach der Einnahme von Argerum, fie nicht burch bie Friedenstra taten ihre Reichsgrenze weiter gegen ben Dit hatten zurückschiebe laffen. Die Türken haben die Teftungsmauern in bem zersprengte Buftande noch mehr zerfallen laffen, in dem die Ruffen fie ihne nach ihrem Abmarsche zurückließen. Die Einwohner find zwar vo der jährlichen Abgabentare, dem Saliganeh, an den Pascha befrei aber fie haben bafür die Verpflichtung der Verforgung der Postific tion, was auf einer fo besuchten Sauptroute zwischen breien Wel herrschaften, wobei die Fremden immer freigehalten werden muffet und wenn auch fie gewöhnlich etwas bezahlen, boch die Ginheim

Teldzug 2c. b. v. Uschakoff a. a. D. I. S. 100. 50) General Passewits
Teldzug 2c. b. v. Uschakoff a. a. D. Th. II. S. 121 u. ff.

iden gar nichts verguten fur Futter und Quartier, eine in ber That fehr große Laft ift. W. J. Samilton erwähnt eines grofien Steinblocks, ber in einer Gegend bes Caftells auf ber Rante liege, und eine große Söhle in beffen unterm Ende eingemeißelt zeige, mit vorspringenden Sornern an den Seiten und oben. Er bielt ibn für einen Altar (?) aus ältefter Beidenzeit; Mimand kannte beffen Bebeutung.

Der Spiegel bes Saffan faleh = Fluffe & 51) an ber bortigen Brude liegt = 5140' Par. über bem Meere, bas füdliche Ende ber Feste nur 41 Fuß höher, nämlich = 5181'; aber ber höchste Bit über ber Feste um 1703' höher, nämlich = 6843' über bem Meere. Blascotts aftronomische Beobachtung gibt die Stadtlage 39° 58' 55" N. Br. und 41° 43' 30" Deftl. &. v. Gr. Der abfoluten Sohe dieses Araxesthales ungeachtet find hier die Kornfelder noch ingemein ergiebig, im Araxesthale foll ber Beigen hier ben Ofachen, Die Gerfte ben 15fachen Ertrag ber Aussaat geben. 52)

Weiter, 2 Stunde oftwarts von Saffan falah, am Ginfall zines Fluffes zum Binghol Su, wo diefer lettere bei bem Dorfe aghan aus bem Gebirgslande in eine Thalebene tritt, 53) hat er nun vereinigte Araxes, hier auch Pafin Su, der Fluß on Pafin genannt, eine ichon bedeutende Breite von 160 Schritt monnen. Bei bem Dorfe Rupre fieu oder Ropri foi, d. h. rückenborf, auf feinem linken, nördlichen Ufer führt eine anbuliche Brude, Die Tichoban fopri (Sirtenbrude ober chäferbrücke), zu beffen rechtem ober füdlichen Ufer hinüber, auf e Strafe nach Bahazeb. Als J. Brant auf feiner Mudreise von ahazed über die Station Deli Baba diese Brücke nach Erzerum Mirte (19. Sept. 1838), flossen bie beiden Fluffe Saffan faleh id Binghöl Su burch verschiebne Bogen biefer Brücke burch, reinigten fich erft unterhalb berfelben zu bem einen Arares= ufe, ber zu jener Beit nur 100 Schritt Breite hatte, aber boch (rteltief war. 54)

Un der Nordseite biefer Brücke, auf sanft welligem Sügelboben Ist bas Dorf Koprifoi, und nur 100 Schritt jenseit bie Ruine eines dramanferai, im alten faracenischen Bauftyl von foliden Qua-

Journ. a. a. D. Vol. VI. p. 200. 63 J. Morier Journey thr. Persia, Armenia etc. 1808. Lond. 1813. 4. p. 317. <sup>14</sup>) J. Brant Notes a. a. D. X. P. III. p. 430.

vern gut gemauert, bavon jedoch vieles weggebrochen. Jede Sei war durch vier runde Thürme vertheidigt. Der Südeingang hat einen innern und äußern Thorweg, beide ornamentirt durch schön Arabeskensculptur, und die höhere Mauer nischenartig ausgehöhlt, i Form eines gothischen Gewölbes. Noch steht im Innern des Gbäudes ein sehr weiter, 20 Fuß hoher gewölbter Stall mit süneihen von Bogen auf jeder Seite. Dies ist einer der Khar der auf der obengenannten Genuesenlinie erbaut gewesen se soll.

Der tief fließende Araxes wendet sich von hier nicht wie i Bayazedroute über Toprak kaleh gegen S.D., sondern vom Doi Nuzveren an gegen N.D., wo an seinem Norduser die Lücke k Kasabah von Khorasan, schon von hier aus sichtbar, die Ronnach Kars zeigt, welche von ihm ablenkt und durch das Gebi

bes Saghanlu führt.

Die Tiboban köpri wird von Emlia 55) wegen ih Bauart gerühmt, boch hat fein früherer Reisender fie genauer fdrieben. Die verschiedenen Hauptcorps ber rususchen Urnice, ihrem Unmarich gegen Saffan kalah, fliegen hier gufammen, r nahmen hier am 25. Juni ihr Nachtquartier. Der Berichterfta: boschreibt baber biese Brude, nennt fie groß, 56) schon, febr banbaft, aus 7 ichongewölbten Bogen bestehend, gang unbeschädigt, von Darius Syftaspis erbaut fein folle, (?) eine Sage bie id: Rinneir 57) vom Fluffe anführt, ben er nach Major Sutherland Bericht Aroft nennt, aber fie irrig in die Stadt Saffan falah fet verlegt. Der Ruffe bemerkt zugleich, bag bier, von bem öftlich fühlern Gebirgslande herkommend, eine fo plötliche Berandern bes Climas in nacter armenischer Sochebene mit fo unerträgli! Sonnenhitze eintrat (20. Juli), daß um diese Zeit schon alles On auf Keldern und Wiesen verbrannt war, und die Unstrengun ber bisher fo energisch thätigen und siegenden Rrafte ber nie ichen Truppen fichtbar zu finken begannen.

W. J. Hamilton, der aus Asia minor kam, begegneten uauf der Pasin-Hochebene die ersten Ochsen, welche Lasten truger eine Benutzung, die im Westen ungewöhnlich, von hier aber to

<sup>55)</sup> v. Hammer, Affat. Türk. Rec. Wiener Jahrb. 1821. Bb. N S. 35. 56) G. Paskewitsch Felozug b. v. Uschakoff. I. S. 11.

W. J. Hamilton Asia minor I. c. I. p. 183, 196.

nz Iran und Indostan im allgemeinen Gebrauch ist; ihm begegen hier die ersten, im Contrast mit den Mossemen mehr nach copäisch knapper Urt angekleideten und costümirten Georgier, mit edlichen Begrüßungen, die den Osmanen sehlen, eine Unnäherung europäisches Wesen, das gegen den Kaukasus hin mehr und mehr ppant zunimmt.

Ostwärts der schönen Brücke, die auch Tavernier kennt, und wärts des vereinten Araxessufses, verläßt und sast jede spezelle Kenntniß seines Stromlauses, wenigstens in neuerer Zeit, zu seinem Cintritt, am Verein mit dem Arpa tshai, dem türscherussischen Grenzflusse, in die Araxesebene bei Kulpi's alzbergen, wo wir den Araxes selbst erst wieder an seinen Usern klang begleiten können, während wir hier nur zu seinen Zustüssen deren Gaulandschaften unsern Wegweisern solgen müssen.

Mur von seinen obern Zuflüffen, und zumal von biefem beitendsten ber nördlichen Zuflüffe, ber am Saghanlu ent= ingt und durch das berühmte Thal der Kard=Feste seinen un= nein gefrümmten Lauf gewinnt, ehe er oberhalb Kulpi bei Habji uramlu zum Arares, als bessen linker Zufluß, einfällt, und der ihm hinführenden Gebirgspaffage haben wir gang fürzlich erft ige dem obern Stromgebiete des Araxes zugehörige lehrreiche aten überliefert erhalten. Das Araxesthal felbst scheint, in neue= Beit wenigstens, niemals in jener uns ziemlich unbekannt bliebenen Strecke, von einem europäischen Beobachter durch= indert zu sein; ja von keinem dort Einheimischen sinden wir ut zu Tage, wie boch schon zu Taverniers Zeiten, eine an nen Ufern unmittelbar hingehende Route bezeichnet, welche auch Geereszüge vermeiden, da die große Karawanenstraße sich hr füdmärts abzweigt, einen Paf der Afhbulaf=Rette ober= 16 Toprath faleh übersteigt, und an einem Nebenzweige des Mu= eflusses, dann durch bessen Thal aufwärts über Dihabin nach ayazed und Erivan führt. Schon Tavernier (1655) 59) be= rft, daß die Arzerum=Karawanen gewöhnlich zu Tshöban köpri e oder zwei Rafttage zu ihrer Erholung zu halten pflegen, weil r der Doppelweg sich spalte, der Südweg wegen bes raxes, der mehrmals sehr beschwerlich zu durchsetzen, und we= n des dort doppelten Zolles gern vermieden, und die Nord-

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) J. B. Tayernier Six voy. I. c. (ed. 1718. 8. Tom. I. p. 25.

route über Kars, obwol sie länger und mühsamer, doch vorgeze gen werde, weil man da von der Kameellast nur die Hälfte de Zolles wie auf der andern zu tragen habe. Durch ihn allein, de damals auch nicht die Sübstraße über Bahazed, sondern eine direct Mittelstraße zwischen Kars und Bahazed nach Erivan, in Araresthale entlang, über Khagizman nahm, haben wir einig Motizen über dieses letztere erhalten. Wol die Beschwerde, weld die wiederholte Durchsehung des wilden Arares gibt, mag die Ussache der neuern Bermeidung dieser Mittelstraße sein, überhaug größere Wildheit des Landes, wenn wir nicht blos die Grenzver hältnisse und die Unssicherheit durch räuberische Kurden als die Ussache dieses durchgehenden neuern Mangels von Erkenntniß dies Localitäten annehmen wollen.

Die armenische Geographie weiß hier auf ber ganzen Stret bes obern gebirgigen Araxeslaufes von beffen Sübfeite keine einzigen Zufluß anzugeben, und eben fo wenig von der Arara feite, ber Hochebene, bis zum Maku=Fluß, ober bem Alfas, bi fle Deghmod nennt, und von dem wir schon oben gesproch haben (f. ob. S. 337). Der ruffifche ftatistische Bericht üb bas Paschalik Kars 60) nennt hier allerdings 7 verschiedene Flufin men, von benen und jedoch nichts Näheres gefagt wird. Sie beiß 1) Demurkami, 2) Rabut, 3) Bafprchan, 4) Chighir bara Su, 5) Mamakar, bie insgesammt bem Achbulak=0 birge entquellen follen; 6) der Ach tshai, vom Berge Sarbal kommend, und 7) der Insha su, der auf dem Kjur = ogly (jen oben genannte Räuberberg, Reuroghlu bagh) entspringen foll. De selbe Bericht kennt dagegen von der Mordseite nur 2 linke 3 fluffe mit Namen, die bei andern nicht vorkommen, nämlich: 1) d Bajan Su, vom Achbaba kommend, ber oberhalb ber Salzgrub von Rulpi in den Araxes falle, und 2) ben Tihinghana wo Jag ly biba entspringend, ber uns gang unbekannt ift.

Dagegen führt die armenische Geographie folgende linke or nördliche Zuflusse zum Araxes von größerer Bedeutung an, i fich auch in andern Berichten wieder erkennen lassen.

Unterhalb des Araxes = Vereins:

1) Den Murts, in der Proving Pafin (Moses Khor.) stor. Arm. Lib. II. c. 62. p. 185: in provincia Basenia, 9

<sup>760)</sup> Nach ber Tiffis Zeitung u. Petersburger Zeitung. 1829. Arl und Mai.

## Euphratsustem; Araxes, Zuflüsse; der Karstshai. 397

loco Mursius amnis et Erasches confluunt etc.), an bessenkusammenfluß Balarses, Sohn bes Königs Tigranes, von seiner Auter auf dem Wege zum Winterlager nach Ararad, die von den Auterwehen übersallen ward, geboren wurde, und später daselbst, er Geburtöstelle zur Erinnerung, die große Stadt Balarsavan baute. Dies ist wahrscheinlich der Musis bei Plinius, der esen obern Lauf des Arares kennt (Araxes eodem monte quo uphrates, VI. mill. passuum intervallo, auctusque amne Musislin. H. N. VI. 10), aber auch nur dis zu diesem Zusluß, den et. Eroix mit dem weiter abwärts solgenden, dem Arpa tschai, erwechselt hat. St. Martin 61) weiß ihm noch keinen neuern amen anzuweisen; die neuere Kriegsgeschichte hat uns so genau it dem dortigen Khan tschai, der vom Südwestabhange des aghanlu herabkommt, bekannt gemacht, daß wir nicht daran veiseln können, ihn mit dem Murts zu identissieren.

2) Der Kars tihai, Flug von Kars, ober Athurean; r Arpah tshai. Der zweite linke, weiter abwärts barauf fol= nde, weit bedeutendere Zufluß ift der Akhurean der Armenier ulgair Akhura, Ahuran), auch Kareked oder Kars tshai, b.i. luß von Kars, der also unverkennbar nicht fern vom vorigen f bem Guboftabhange beffelben Saghanlu entspringt, in großem rbostwärts gehenden Bogen an ber berühmten Stadt Rars vorerzieht und unterhalb berselben ben Ablauf aus bem Palagat= é See (gewöhnlich Phalath, auch Balagatsis der Armenier, 62) h. ber Mordsee, Tshildyr Gol ber Ruffen) 63) aufnimmt, Icher bei ben Armeniern Rhah heißt. Diefer nur in ber arme= den Siftorie erwähnte, aber sonft noch unbekannt gebliebne lpen=See tritt erst in ber letten Kriegsgeschichte hervor, wo in : Mitte bes Juli 1828 bas ruffifche Kriegsheer mit feinen Bejerungsgeschütz auf dem Marsche von Gümri und Kars nordris nach der Feste Achalzif, an ihm vorbei, über das ihn umge= ide Gebirg Tshilbyr, eine nördliche Fortsenung bes Saghanlu, , und an bem Gradreichthum feiner Ufer treffliche Nahrung die Pferde, in dem Fischreichthum seiner Waffer und Bufluffe vie Menschen vorfand, 64) beshalb an ihm sein Lager hielt, in wasserreichen Umgebungen aber zum häufigen Bruckenschlagen

<sup>1)</sup> J. St. Martin Mém. sur l'Arm. I. p. 39. 62) Cbenb. p. 39, 62. 3) General Passewitsch Feldzug 1828. b. v. Uschakoff. I. S. 228. 4) Cbenb. S. 228.

genöthigt mar, um nur fortzukommen. Weiter fübostwärts nime ber so burch den Seeabfluß bereicherte Fluß von Rars noch e nen bedeutenden Gebirgsftrom auf, ber direct im Norden aus be fleinen See, Arpa ghol, entspringt, ben St. Martin nicht nem ben St. Croix mit bem weit größeren weftlichen Balagatsis ve wechselt hat. Erst von da zieht er an der Westseite des Besobba Baffes, beffen Gebirgsbamm er im Tiefthale burchschneibet, und ber Reftung Gümri vorüber, wo er unterhalb berfelben fich zu Kluß von Kars einmündet. Es ist der Arhp'ha tshaie t Urmenier, ber Arpah=tfhai oder Arpa=Su, b. h. Gerfter fluß, ber heutigen türkischen Bewohner. An dem von da abwär vereinten Karsstrome mit dem Arpah, ber nun den Nam Arpa tibai auch wol beibehalt, liegen auf beffen westlichem of linkem Feldufer die großartigen Ruinen ber berühmten drifflie armenischen alten Stadt Uni, beren Wiederentbeckung wir & Porter und B. Samilton verdanken (im 3. 1836), derfel ber feit Renophons Beit benfelben Mamen Sarpafus ('A πασος, Xen. Anab. IV. 7, 18) trägt und auch bamals schon Grei fluß, gegen Südost zum Araxes (d. i. Phasis bei Xenoph.) zieher zwischen den Chalybeern und Schthinen war, von dem das Gr dencorps nach der Verirrung nach Symnias 65) retrogradirte. D felbe Strom ift es, ber noch heute als Grengftrom zwischen b türkischen unb ruffischen Urmenien nur nach 3 geogr. M len (26 Werfte) 66) füdwärts, 2 Stunden vom Dorfe Pakra fich zum Araxes ergießt und an bem Juge bes am Subufer et gegenstehenden, auf bem Südufer bes Araxes gelegenen, großen V aes Raache mit ben nun schon vereinten Waffern bes Arares prallt. Un biefer Ginmundung bes Grenzstromes liegen auf t baburch gebildeten fpigigen Landwinkeln, auf ben bortigen Berg! ben bes nördlichen Uraxesufers, bie Ruinen ber alten armenifd Städte Erovantagerd (ober Aftcheh-kalaa ber Türken), nabe b. türkischen Dorfe Sabii Beiramlu (Abiibahram ber ruff, Karte), bem Westufer bes Urpa tshai, und ihr gegenüber Erova tabad (Erovantafhad bei Mof. Rhor.) auf beffen Oftufi. beren Wiederentdeckung wir Fr. Dubois im 3. 1834 verdanken.

3) Der Fluß von Etschmiadzin, Rharfakh, Abara ober Karpi tshai. Der britte öftlichere linke Zufluß zum 21-

<sup>&</sup>lt;sup>766</sup>) J. Rennell Illustrat. I. c. p. 225, 234, 241. <sup>66</sup>) Fr. P. hois Voy. I. c. I. p. 436.

es weiter abwärts ift ber Fluß von Etshmiabzin; er heißt L'hafagh 67) bei Armeniern, vulgair noch heute Rharfakh ober l'hatsakh, ergießt fich aus ben Arakadzbergen, die bei Türken nd Ruffen Alaghez, auch Aliguz genannte 12,000 Fuß hohe Bergkette, von welcher auch die südlich anliegende Ebene bei Arme= iern ben Mamen Arakadzobn 68) (b. i. Fuß bes Arakadz) eißt. Der Fluß wird bei ben Ruffen Abaran, ober nach einer n ibm liegenden kleinen antiken Ortschaft Garpi ober Rarpi, ie aber burch ihre vielen Klöfter 69) in alterer Zeit berühmt war, uch gewöhnlich Karpi tihai genannt; er zieht gang nabe im Best des Klosters Etshmiadzin vorüber, wird aber durch die Cultur 1 fo viele hundert Canale 70) zertheilt und fein Waffer baburch auf en Klosterlandereien und ber Umgebung fo gang aufgebraucht, daß 3 bas Araxesufer gar nicht einmal erreichen kann; ein kleines Die= enflüßchen an feiner untern Weftfeite, bas aus einem fleinen See, ligher Ghul (Bengst=See), in gang furzem Lauf mit seinen bgeleiteten Canalen fich vereinigt, ift ber Rara fu, ber aber mit an= ern gleichnamigen auf bem Gubufer bes Arares nicht zu verwech= ln ift.

4) Der Fluß von Erivan, Graztan 71) oder Huras= an (Rhazban b. Mof. Khor. S. 34, 102) ber Armenier, gegen= artig gewöhnlich von einer geringen Stadt, Die er befpult, 3 an= uted (b. i. Fluß von Zengi), baber bei Turfen Zengh fui, eng ober Seng, ober auch Poshnoï=bshur (b. i. Waffer von bifni) genannt. Er ift ber weftliche Ablauf bes großen Sevan= ees, der bei Türken und Armeniern "bas blaue Meer" (Aufheh Daria oder Ruktsheh Tengis), baber offenbar in ber ulgairsprache Goftschai, heißt, auch sußes Meer (Daria Shi= n), im höchsten Alterthum bei Armeniern aber nach einem pa= archalischen Könige Regham=See hieß, auch nach einem am "üdufer gelegenen, durch chriftliche Seiligthümer geweihten Ufer= ue Reghart'huni. Ruffifche Rarten hatten biefem Fluffe frue einen andern Urfprung zugefchrieben. Er befpult bie Saupt= dt Perfarmeniens, Erivan, jest in Ruffisch-Urmenien, die an nem Felsufer erbaut ift.

5) Der Karhni tihai (Garnatichai ber Ruffen), 21;ad=

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) J. St. Martin Mém. s. l'Arm. I. p. 39, 114. 
<sup>68</sup>) chend. I. p. 14, 126. 
<sup>69</sup>) Eug. Boré Correspond. II. p. 39. 
<sup>70</sup>) Fr. Dubois Voy. I. p. 413. 
<sup>71</sup>) J. St. Martin I. c. p. 40, 61.

Flug ber alten Armenier, 72) ift öftlich vom vorigen, in geringe Entfernung von ihm, und mit ihm parallel zum Araxes fließen! Seinen Ursprung nimmt er in ben wilben bafaltischen Felsgebilbe am Südufer des Sevan-Sees, um die wild romantischen Felshöhe bes berühmten antiken Klofters Rieghart, 73) und ftromt in be flippigen Felsthälern an ben großartigen Trummern ber bort ein stigen Prachtstadt, ber großen Karhni mit ber Ruine bes Mi thribates=Thrones, 74) vorüber, ergießt sich aber schon von t nach einem kurzen, nur etwa 5 Stunden (20 Werft) langen Lauf nabe Alfbafh, feine volle 4 Stunden (16 bis 17 Werft) fern ve Erivan, nachdem er hier die lette Felsschlucht burchbrochen bat, i bie Araresebene. Ob der früher genannte Azab, welcher au Medzamor (b. h. Moraft) hieß, an beffen Zusammenfluß mit be Arares die antike Ardashab (Artaxata) von dem Karthag Sannibal erbaut wurde, ber fo eben genannte Rarbni tfbai? war, mit bem ihn St. Martin ibentificirt, bleibt noch ungewi ba die mahre armenische Stadt Tovin, 76) die an seinem ober Laufe gelegen war, noch nicht wieder aufgefunden ift, und die Trun mer von Artaxata, welche man bafur zu halten geneigt fein mußt viel weiter im Often, sowol vom Karhni tshai wie vom heutige Arares = Ufer entfernt liegen.

Außer diesen 5 nördlichen oberen Hauptzuflüssen folge weiter abwärts noch mehrere andere aus den Provinzen von Siunil und Rhapan zum Araxes, wie die Flüsse von Nakhidshe war Megri, Orodn und andere, jedoch nur von geringerer Größnoch oberhalb des Araxesdurchbruchs, an seinen bedeutende Wasserfällen (K'haravaz oder K'haghavaz der Armenie Arasbar der Türken), unterhalb welcher er in sein mittleres wunteres Stufenland eintritt.

e) Die Gebirgspassagen des Saghanlu Dagh zum obern Karstschai.

Wir kehren nun zu der genannten Tshöban köpri, b Araxesbrücke, zurück, von welcher aus sich die brei Saup: Routen gegen den Often spalten.

1) Die Gudroute über Deli Baba und ben Rufi

<sup>772)</sup> J. St. Martin Mém. I. c. I. p. 41. 73) Fr. Dubois Vo III. p. 391. 74) chend. III. p. 385 etc. 79) J. St. Marti Mém. I. p. 117. 76) Fr. Dubois Voy. III. p. 403, 405 etc.

## Euphratsustem; Mittelroute am Urares. 401

h=Paß nach Topra kaleh und Dinabin, von der wir früher das hierher Gehörige von Dinadin bis Banazed und zum Araxes gesagt haben (f. ob. S. 337), und zu der wir obern Lause des Murad zurückkehren werden.

2) Die Mittelroute im Araxesthale entlang, über Kha= 1 an (Kaguisgan bei Tavernier, Kagseman nach v. Ham= bis Etshmiadzin, von der wir nur allein bei Tavernier zende Nachricht finden, und

3) die Nordroute, durch das Akhurean=Thal, an Kars der, zum Karpi tshai und zum Araxes bei Etshmiadzin.

die Mittelroute über Khagizman burch bas Arares= thal (nach Tavernier, 1655). 77)

Diese birectefte Route von Argerum bis Erivan ward zu ernier's Zeit gewöhnlich von ben Karawanen in 12 Tage= chen zurückgelegt, auf benen bie viermal wiederholten Durch= igen bes Araxesflusses, wie ber Druck ber Grenzzollstation zu gigman, zwischen bem türkischen und perfischen Reiche, bie othemmungen und Schwierigkeiten gewesen zu sein scheinen, bie burch die beiden nördlichen und füdlichen Seitenrouten hat veren wollen. Die Reichsgrenze wurde damals, Mitte des 17ten hunderts, zwischen dem Großsultan und dem Perfer=Schah, wie gegen Rugland, burch ben Arpatshai, im Often von Kha= in, gebildet. Das ganze auf biefer Route zwischen ben Aras= Rard-Fluffen liegende Gebirgsland war bamals, wie es scheint, gang frei von den furdischen Ueberzüglern geblichen, die Murad und Arares noch nicht nordwärts überschritten zu ha= scheinen, mahrend biefes friegerische Volk in seinen kuhnen warteien und gablreich verbreiteten hirtenstämmen gegenwärtig erheerende Best dieser burch sie so unsichern Landschaften ge= m ist. Jene Landschaft, sagt Tavernier, war zu seiner Zeit von armenischen Christen bewohnt und von sehr wenigen umedanern, die freilich die Obergewalt hatten und jene im bielten. Zwischen ber türkischen und persischen Grenze n die Perfer nach ihrem politischen System jede aufblühende anfiedlung immer wieder absichtlich zerftört, um einen Win= taum von 6 bis 8 Tagereifen Breite als ben besten Schug

J. B. Tavernier, Six voyages en Turquie, Persie etc., à la laye 1718. 8. T. I. p. 24-28.

Bier Erdfunde X.

zwischen beiden Reichen zu erhalten und alle plöglichen Ueberle unmöglich zu machen. Wie verschieden sind die heutigen Zust. von den damaligen, wo sast alle christlich=armenische Population, willig oder gezwungen, emigrirt, die türkische so geschwächt ist, wsie nur noch in den Städten die arbeitende und dienende Klasse. bilden scheint, die Kurden aber mit ihren frei wandernden Horn und von ihren eigenen erblichen Khanen beherrscht, das Landminiren und selbst die Paschas in dauernde Vehden verwickeln, a Perserschah aber seine armenische Grenzprovinz an das russench abtreten mußte (Erdf. IX. S. 915—924).

Von Tshöban köpri, der Araxesbrücke, ging die große rawane, mit welcher Tavernier zog, den ersten Tag bis m Dorfe Coumasur (vielleicht Khorasan?), das uns unter die Namen nicht näher bekannt ist; man erblickte auf dem Wege Seite gegen Süden rechts den hohen Mingol (soll Bing: heißen, wie denn Tavernier's Namen oft sehr entstellt sind) mit Duellenmenge, aus der einerseits der Euphrat, andererseits Kars (soll heißen Uras) gegen Ost hervortritt.

Die zweite Station mit Nachtlager wird Salicarcara: nannt, und eben fo unbekannt; es fei ein großes Dorf, beffen Ja fer wie alle armenischen kellerartig halb unter bie Erde geben. vernier bemerkt, daß er einft auf einer Muckreise aus Berfien am 7. Marz einschneite, ba fo gewaltiger Schnee fiel, bag con fehr großen Karamane unmöglich war, ihre Waarenballen meine ichaffen; fie mußte 8 Tage ftille liegen, bis eine Gulfe bes Bel nehmers von Erzerum mit 500 Reitern fam, bem bei feiner f gen Riederlegung feines Poftens (am 22. Marz) baran gelegen fich ben michtigen Boll biefer Raramane, welchen Tabernier" 100,000 Thaler schätzte, nicht entgehen zu laffen, mas ber Fall mefen fein murbe, wenn fie nach feiner Abfetung in Grzerum ! getroffen fein murbe. Man erhalt bieraus einen Fingerzeig übeim damalige Bedeutung bes Karawanenverkehrs auf biefer großen Al die beut zu Tage gar nicht einmal mehr begangen zu merten id! Die Noth und Gefahr war alles Beistandes ungeachtet febr gro

Hat man von Halicarcara 2 Tagemärsche, also ben 4ren & Tshöban köpri, zurückgelegt, so hat man wegen ber starken an dungen des Araxes sein Bette zu 3 verschiebenen malen zu verieten, was nicht selten mit Gesahren, immer mit Beschwerben verten, was nicht selten mit Gesahren, immer mit Beschwerben verbunden sein mag. Auf dem fünsten Marschtag zeigt sierte Furth zum Durchsegen im Arares, nur 2 Stunden ver-

wild zerklüfteten Araxesburchbruch erbauten türkischen Bergfeing Khagizman (Ragfeman bes türkischen Geographen), wo r febr farte Grengzoll, 4 Biafter für jebe Rameellabung, 2 after für jedes Pferd, erhoben ward. Janitscharen waren bier bie emalthaber; fie hatten einen armen armenischen Bischof mighanbelt b ihm ein Auge ausgeschlagen, ber mit 16 feiner Leute, barunter rige Priefter waren, mit Brot, Sühnern und Obst für bie Kaufite kam, um von ihnen Almosen zu erlangen. Bon biefer rengfefte, die einft eine fehr alte armenifche Tefte, Baghgo= in ober Gaghzvan 78) bei ihnen genannt, burch ihren Reben= dthum gefeiert war und burch bie Schäbelreliquie St. Gregor luminators im bortigen Kloster vor beren Translation 79) nach berühmteren Kirche Norevand, ift uns neuerlich nichts näheres annt geworden.

Die 2 folgenden Karawanentage bleibt die Strafe in ber Nähe Urares, und die Nachtquartiere werden bei nahe am Flugufer genben Dörfern genommen; am 3ten barauf, ober am 8ten ber igen Route, die bisher auf turkischem Gebiete zog, ward mit ber uchsetzung bes Fluffes, der von Kars kommt, mit bem Arpa ai, die damalige Grenze bes persischen Gebietes erbt; 4 Tagemärsche von da, am Nordufer des Arares entlana r beffen Chene, führten über Etfhmiadzin nach Erivan.

Die Nordroute über Kars burch bas Thal bes Ufbu= rean ober Karsflusses und bes Arpatshai über Uni nach Etshmiadzin.

Much biefen Weg hat schon Tavernier, wie er fagt, zweimal ickgelegt und ihn länger und langweiliger gefunden, als jenen Araresthal. Bon ber Tshöban köpri=Brücke hat man nach bie ersten 4 Tage 80) nur Berge mit Wald bewachsen zu ibziehen, ode Landschaften, in benen man feine Dorfschaft findet, eman bas lachende, gut angebaute Thal von Kars erreicht. un dies ift eine auffallende Erscheinung, dicht angrenzend an fo burch völlige Baumlofigkeit characterisirte Landschaft, hocharmenien ift. Tavernier gibt keine Namen von Fluffen Orten an. Auch ber große Naturforscher Tournefort, 81)

<sup>1)</sup> St. Martin, Mém. sur l'Arm. 1. p.110. 79) v. Hammer= Burgstall, (Beschichte der Ischane. Darmst. 1842. Th. I. S. 165.

19) Tavernier l. c. l. pag. 23.

19) Pitton de Tournesort

19) Oyages, éd. Amsterdam 1718. 4. T. II. p.111—125.

ber im Jahr 1700 biefelbe Route gurucklegte, gibt feine localen Be ichreibungen, um ihn Schritt fur Schritt begleiten zu konnen. Wi erfahren von ihm nur, daß er mit einer Karamane von Kauffeuten bavon etwa 200 gegen die Raubüberfälle mit Waffen verseben ma ren, von Arzerum in 7 Tagemärschen, vom 6 bis zum 12. Jul bis Rars vorrudte. Ohne besondre Stationen mit Ramen gu ner nen, bemerkt er nur, bag er erft am 4. Tagmariche bie ichone Binusmalber bes Gebirgs erreichte, in beren ergösliche Balbscenen er einige Tagereisen nach jenem Marsch über b schon versengten Sochebenen des Araxesthales fortichritt. In jene Chenen bemerkte er feinen einzigen Baum, aber guten Korr ban und treffliche Bemäfferung ber Felder, ohne welche t Saaten burd, bie Sonnenhige verbrennen wurden; um fo mehr fi es ibm bei ber ftarken Tageshipe auf, bag zu gleicher Beit be noch die benachbarten Sügel ihre Schneedecken trugen. Ihm m rie Natur eines Trockenclimas, bas hier ben Continent characte firt, im Gegensatz eines feuchten maritimen Climas, wie fich schon auf ben Inseln bes Archipelague, von benen er eben be fam, zeigte, noch unbefannt. Aber er fuchte nach Erflärung t baraus hervorgehenden Erscheinungen. Auf den griechischen Infe mo es nur im Winter regnete und im Sommer die Site ? Sonnenftrahls felbit, wie er bemerkte, Die Erde calcinirte, hatte poch die ichoniten Getreibesturen gefunden, mahrend hier der am nische Boden ohne fortwährende Irrigation gar feine Saat u auftommen laffe. Derfelbe nährende Saft, meint er, tonne bal nicht jedem Boben in gleichem Daage zugetheilt fein, und je Inseln ichienen ihm bem Rameele vergleichbar, bas fich nur einm aber für lange folgende Zeiten vollfäuft. Er bachte nicht an immerfort feuchte Atmosphäre, welche die Infeln fortwährend u ichmebt, bie aber bem Trodenclima fehlt, und glaubte bie flarung barin zu finden, bag ber armenische gu falgreiche Beil mehr Waffer empfangen muffe, um Die Galgtheile zu gerfton melde fonft ben Wachsthum ber garteften Pflangenwürzelc! hemmen würden.

Als Tournefort nun aus seinem heißen Araresthale in : Waldregion des Saghanlu tam, fand er, daß, nachdem er in il Gbenen die schönsten blühenden neuen Kräuter gefunden, das Gilerst zu sprossen begann (am 6. Juli), und daß selbst in in so schönen schwarzen, setten Boden im Thale des Karstshat Korn cift sußhoch gewachsen war. Am Tage war es unerträst

geiß und die Mächte hindurch fror es an allen Quellen noch Eis=
apfen. Die Pflanzen, so viel weiter im Süden, waren doch
eicht weiter vorgerückt, als die Flora zu Paris im April es zu sein
eigegte. Ja, was ihn noch mehr in Verwunderung setzte, gar keine
teuen Kräuter fand er hier, sondern dieselben Malven, Planta=
1.08, Parietarien, Thalictren u. a. m, die ihm schon in Frankreich
1.08 befannte Formen gewesen. Auch das Söhenklima mit den
1.08 erwandten Floren war ihm, wie das Continentalclima,
1.09 ine damals noch unbekannte Erscheinung. Dabei siel es ihm schon
1.09 ehr auf, daß da, wo der gar nicht schwere Voden gepflügt
1.00 eard, zum Ziehen der Furchen, die doch nicht tieser als in Frank1.00 eich Paar mit dem Knechte zur Seite, nothwendig waren, um
1.00 iedes Paar mit dem Knechte zur Seite, nothwendig waren, um
1.00 iedes Paar mit dem Knechte zur Seite, nothwendig waren, um
1.00 iedes Paar mit dem Knechte zur Seite, nothwendig waren, um
1.00 iedes Paar mit dem Knechte zur Seite, nothwendig waren, um
1.00 iedes Paar die dem Knechte zur Seite, nothwendig waren, um
1.00 iedes Paar mit dem Knechte zur Seite, nothwendig waren, um
1.00 iedes Paar mit dem Knechte zur Seite, nothwendig waren, um
1.00 iedes Paar die dem Knechte Zur Seite, nothwendig waren, um
1.00 iedes Paar mit dem Knechte Zur Seite, nothwendig waren, um
1.00 iedes Paar mit dem Knechte Zur Seite, nothwendig waren, um
1.00 iedes Paar mit dem Knechte Zur Seite, nothwendig waren, um
1.00 iedes Paar mit dem Knechte Zur Seite, nothwendig waren, um
1.00 iedes Paar mit dem Knechte Zur Seite, nothwendig waren, um
1.00 iedes Paar mit dem Knechte Zur Seite, nothwendig waren, um
1.00 iedes Paar mit dem Knechte Zur Seite, nothwendig waren, um

Mehrere treffliche Beobachter neuester Zeit: Ker Porter (819), 83) J. Brant (1835) 84) und W. J. Hamilton (1836), 85) wie die jüngste Kriegsgeschichte, sind es, deren lehrreiche arstellungen ganz vorzüglich uns in Stand setzen, diese Gebirgs=

issage zum erstenmal fast vollständig zu erläutern.

Erster Tagmarsch nach Khorasan (10 Stunden). Dom han Tshöban köpri verengt sich die Straße bald auf kurze Strecke einem Engpaß, zwischen dem Aras rechts, über den die 7 ogen reiche Brücke nach Diyadin ablenkt, und den hohen Userzen von Sandstein zur Linken. Das Araxesthal weitet sich aber wärts bald wieder, und nur niedere Alluvialhügel aus Kies und and von süßen Wassern ausgeschwemmt, Ansang Juni mit den önsten Blumen, zumal Orchis= und Irisarten geschmückt, beziten die Nordseite 8 Stunden weit, bis zur ersten Station horasan.

Bweiter Tagmarsch nach Bardes (10 Stunden.) Auch it zweiten Tagmarsch von Khorasan nach Bardes (10 St. 1038) hat man nach erster Stunde aus derselben Ebene gleichzig ausgeschwemmte Sandhügel auszusteigen, deren Rücken ir, in vollkommen gleichem Niveau, der vielen schroff ein-

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) W. Ouseley Trav. III. p. 456.

P. 649—662.

P. 1836. p. 189—200.

P. 1856.

schneivenden Schluchten und Einrisse ungeachtet, welche sie durch furchen, nur eine Plateauebene darbietet, mit vollkommen hori zontaler Lagerung von Sand, die mit zahllosen zertrümmer ten Muschelschaalen (Mytilus und Avicula und wenige klein Univalven) erfüllt, sammt den horizontalen schon früher an ihren Tuße bemerkten Wassermarken, die Vorstellung eines hier der einst gestandnen, aber verschwundnen Süßwasserses bestätiger Wenn die Araxesebene am Fuß dieser Hügel schon mit Ba salt und Lavakieseln überstreut war: so ist es merkwürdig, da diese sandige Plateauebene mit vielen Bruchstücken eines der schwarzen Obsidian ähnlichen vulkanischen Glases gar überstreuet war, ein Zeichen, daß auch wol vulkanische Bildur gen an jener Trockenlegung der Plateauebene ihren Antheil gehal haben.

Der Weg erhebt fich nun gegen Nort, ben oftwärts ziehende Ararestauf verlassend, über mehr wellige, nicht alpenartig m Grasteppichen überzogene, fonbern nur mit jest blübenben Blumer frautern gezierte Berge, Die in wenigen Wochen fpater fonnenve brannte nactte Behange barbieten, hinmeg, um bann gum enge Thale bes Rara Su (Schwarzwaffer) hinabzufteigen. man zu diesem Flusse gelangt, muß wol vordem bort das Dorf Be browa 8 86) gelegen gewesen sein, bas W. Dufelen paffirte, mo 5 muselmännische Tempel, 2 armenische und 3 griechische Kirche fand, und in der Nähe, auf der Grenze des Arzerum und Kars P. schalifs, die warme Seilquelle, die ihm mit dem perfischen Di men Abigarm, d. i. "heißes Baffer," genannt wurde. K Porter nennt es ein Schwefelbab, nahe bem Zebinfluß. Der Nan Rara Su ift bekanntlich eine jener allgemeinen türkischen Benennun gen von Bergmaffern, die hier unstreitig auch demfelben Fluffe be gelegt wird, den der ruffische Rriegsbericht Rhantshai nem (Murts ber Armenier, f. ob. S. 396), und welcher fich erft etw. oftwärts unterhalb Rhorasan, nach der ruffischen Karte, auf ber jedoch namenlos geblieben ift, in ben Araxes einmundet. Sami ton ermähnt beffen Mündung nicht, sondern trifft erft einige M Ien landein zu beffen Bebirgslauf, wo er im engen Thale von D.L reißend herabsturzt, und übersetzte, eine Viertelftunde im buidig Thal aufwärts gebend, die über ibn führende Brucke, also zu boff. öftlichem over linken Ufer binüber, um ben febr fteilen Berg at

<sup>&</sup>lt;sup>786</sup>) W. Ouseley Trav. III. p. 459; Ker Porter Tr. II. p. 660.

phyritischen Trappgestein, welchen ber Kara Gu umen mußte, zu ersteigen. Schon nach ber erften Stunde Aufens wird ber Gipfel ber Kette erreicht, und links in fteiler ltiefe ber Kara Gu in feinen Bindungen wieder erblickt, zu man auch, an bem Dorfe Sabeh vorüber, in 11 Stunde wiebinabstieg. Un ber untern Berührungelinie ber Trappfcbich= mit anderm Geftein lagen fehr viele große Blode einer gelben isäbnlichen Felkart, welche Samilton als eine burch Schmelumgeanderte (gleich ber bei Koula und Burnubat) erkannte. jenseitige Felsufer des Kara Su zeigt eine Castellruine bricheinlich Medshingert des ruffischen Armeeberichts, (?) das bibneferd 87) ber Türken; bei hamilton bleibt fie namenlos). Dufelen 88) zog an ihr ebenfalls vorüber und bemerkt, daß Gegend sehr romantisch, voll Hügel und Thäler, Flüsse und ber, aber auch voll Räuber fei. Sie liegt auf bem Gipfel, ift malerifch; dieser ift in phantaftische Binken und Backen ger= 1, die, so wie eine ähnliche Rette von Regelbergen, die einen en Theil der Höhen zur rechten Seite bedeckte, leider nicht näher rsucht werden konnten, weil die Gegend durch Kurdenrauber zu her war. Ihre Gestalt schienen sie dem verwitterten Trapp= glomerat oder der Bulcanbreccie zu verdanken, die ihren pthestandtheil zu bilden scheint. Bei ber zweiten Erreichung dieses 1 Su (Khan tshai) ward sein Engthal 13 Stunden lang em= effiegen; des Stromes vielfache Windungen mehrmals durch= o, wurde endlich das Dorf Kara Dran ober Kara Deman ht, dessen Bewohner vorzüglich mit bem Waldschlag und bem transport biefes Baldgebirgs beschäftigt find, das bier hanlu dagh bei Samilton, Suvanli dagh bei Brant, Sa= lut ober Saganlugh bes ruffischen Urmecberichts genannt

Bei der Unsicherheit durch Kurden konnten die Reisenden im e nur einen einzigen Bauer als Wegweiser und Escorte nach des finden. Gleich oberhalb bem Dorfe hat ber Fluß fich die Mitte eines Spaltes hindurchgewühlt, der die Trapp= 251) durchseut, die sich weit von Often gegen Westen ausbehnt. it besselben führte ber Weg im Engspalt am rechten Ufer

v. Sammer : Burgfiall Affat. Türfei. Wiener Jahrb. 1821. B.XIV. S. 34. 88) W. Ouseley Trav. III. p. 459. 89) W. J. Hamilton a. a. D. 1. p. 188.

zwischen vorspringenden Massen von Trappconglomerat bin. ⊱ Fluß zweigt fich bier in 2 Strome, beren einer von R.D. betkommt, ber andere von N.W.; nach Uebersetzung bes lettern fie ber Weg zur Felskette zwischen beiben Flüffen empor, und führt ber erften halben Stunde an ben Ruinen eines alten vieredi Baues, von großen Duabern in cyclopischem Style ausgeführt, vüber, ber am Rande eines Absturzes einft eine Schutzwehr bilt Weiter aufwärts verändert fich die Landschaft in ein schwarzes 10 raftiges Sochland, über beffen ebenere Dberfläche eine große De von Trapp= und Trachptblöcken zerftreut umherliegt. Auf ber (: gegengesetten Seite bes Thals gegen Dft, eine Stunde fern, geit fich auf einer Steilhöhe bie Trummer eines andern großen Cafte. bas einem Rara Dglan Ben gehören follte, und auf benfelben .. ben traten Walbgruppen mit parkähnlichen grünen Landschau romantisch hervor, mahrend ber erfliegene Berg noch gang nacht ! obe war. Nach 2 Stunden Ritt auf Diefen wilden Soben mit bie erste Wafferscheibe bes Kara Su überfliegen, und einem Steilpfade nach einer Stunde Wegs gegen Nord bas bu einen andern Fluß, ben gegen Mordweft fliegenden Barbes &. wohl bewässerte und bekannte Hochthal ber Stadt Barbes. reicht. -

Wenig Bäume standen auf den Bergen umber, nur Rat: holz (firs), und eine andere hohe Rette jenseit Barbes mar : Säulenbafaltkuppen befest. Das Städtchen felbst, von Ruinen eines Caftells in feiner Mitte überragt, Sultan Sulein kaleh genannt, beherrscht den Gebirgspaß und die Brücke Stromes (Athurean?), ber hier von D.S.D. gegen QB.N.W. ill Die 300 Säufer bes Orts find nur von Türken bewohnt, bei Sauptgeschäft in Verfertigung von Holzwaaren, zumal von bolinen Bienenstöcken besteht, aus bem Föhrenholz (fir) bes Saghait bagh. 3. Brant, ber benfelben Weg, aber von Rars aus gel West nahm, und burch ben Walbreichthum bes Saghait überrascht mar, schätzt die Paghöhe, die man nach ihm let für Lastkarren fahrbar machen könnte, auf 5500 Fuß Sobe it bem Meer, 90) was vielleicht als zu unbedeutend gegen die Fluff von Saffan kaleh, die 5140 Fuß hoch gefunden wurde, erscheit möchte. Sehr bebeutend höher burfte fie wol nicht geschätt wert wenn man bebenft, bag es ber einzige Balbberg in ber gan

<sup>700)</sup> J. Brant Journ. a. a. D. VI. p. 200.

# Euphratsustem; Nordroute, Saghanlu dagh. 409

umliegenden meift baumlosen Gegend von Bedeutung ift, und baber wol nicht eben zu den Hochgebirgen zu rechnen sein wird, wenn ichon das steile Auf = und Absteigen an ihm fehr beschwerlich ift. Er ist es, ber sowol Kars wie Erzerum allein mit Zimmer= holz und Breunholz verschen kann, ber gang vorzüglich bie großen Balken und Stämme zu bem ruffischen Festungsbau ber Brengstadt Gumri 91) liefern mußte, wobei die Bauern gur unentgeltlichen Arbeit bes Walbschlags und Transportes vom habfüchtigen Pascha von Kars gezwungen wurden, während er die 70000 Ducaten, welche Rufland bafür bezahlte, in seine Tasche steckte. Dieser Saghanlu ist burch bie jüngsten Siege bes russischen Seeres unter Generalfeldmarschall Pastewitsch zu einem claffi= schen Boben geworden, weil durch sie die schnelle Einnahme von Alexerum möglich wurde, und der ganze Feldzug von 1828 und 1829 seine entscheibende Wendung hier gewann, (bavon f. unten). Barbes ift bas Barbus bes türkischen Geographen Ewlia, ein Schloß 92) von Kerimeddin Khatun, der Tochter Afeddins, des berrschers ber Familie Akkojunli erbaut, wie bies eine Inschrift über dem Thore des Schlosses, nach Ewlias Lesung, aussagen foll.

Dritter Tagmarsch von Bardes nach Kars. (12St.) 93) Bon Bardes führt um die Ruinen des Castells ein Steilweg hinab über den reißenden Bardes Su, der hier zwischen hohen Felsen von S.D. gegen N.W. strömt; leider wird uns nicht gesagt, wohin er seinen sernern Lauf nimmt; wir müssen, da uns hier alle Kartenzeichnung verläßt, aus dem Folgenden schließen, daß er zwischen dem Kara Su und Kars Su entspringend, und gegen N.W. strömend, also nicht zum Araxesgediete gehört, sondern ein üdöstlicher Zusluß des in N.W. vorüber ziehenden Tsharok-Vluseles ist, des größten pontischen Küstenslusses jener Gegend, der sich dei Batum zum Meere ergießt. Auf dem Gebirgswege bleibt man ihen noch eine Zeit lang, an 4 Stunden, in seiner unmittelbaren Nähe, ehe man, gegen D.N.D. eine andre Wasserscheibe höhe 94) ibersteigend, zu der ersten Hauptquelle des Karsssusselbsstelbst kommt.

Hat man den reißenden Bardes Su zwischen seinen Bafalt= elöcken durchsetzt, so beginnt bas Aufsteigen gegen N.D. über Trapp=

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Hamilton a. a. D. I. p. 190. <sup>92</sup>) v. Sammer-Purgstall, Asiat. Türfei. Rec. Wiener Jahrb. 1821. Bd. XIV. S. 37. <sup>93</sup>) W. J. Hamilton Asia minor. I. p. 190. <sup>94</sup>) Ebend. I. p. 192.

und Basaltselsen mit Spuren irregulärer Säulenbildung. Eine Zigeunerbande hatte sich bis hieher verirrt, in Lumpen gehült war sie leicht durch ihren Schmutz von den Türken zu unterscheiden, wie durch ihre Besichtsbildung; einige Kühe trugen ihr Gepäck und Gezelt. Nach der ersten Stunde Aussteigens erreichte man das Dorf Güshler, das man das Yaila oder den Sommerausenthalt von Bardes nannte, obwol das Clima beider Orte nicht sehr von einander abweichen kann. Die Einwohner waren mit Holzsägen beschäftigt. Auf der andern Seite des Thales fällt ein großer Strom von S.D. in den Bardes Su. Das Land dahin war gut bewässert und behaut; denn auch hier ist die Irrigation unentbehrlich, um nach den langen Wintern in der kurzen versengenden Sommerzeit eine Kornernte zu erhalten.

Nach 2 Stunden vom Ausmarsch ward der Bardes Su wieber erreicht und ein enges Seitenthal gegen D.S.D. emporgesstiegen, bis zu einem Hochwald von Pinus, der nach so langer Baumlesigkeit eine sehr erheiternde Erscheinung für den Wanderer ist. Die vorliegenden Berge bestehen aus Basalt und zelliger Lava, und die ganze Wegstrecke war durch sehr viele Massen von schwarzem oder braunen Obsidian, einem vulcanischen Glase, bestreut, davon sich auch schon Bruchstücke bei Khorasan gezeigt hatten. Hier, wo ste auch Duseley 95) einsammelte, in solcher Menge und in so großen Blöcken, war der Weg stellenweis damit ordentlich wie gepstastert; man hatte sich also dem Ursprunge dieses Glasslusses offenbar schon mehr genähert.

Otach einer Viertelstunde Aufsteigen im schönen Seitenthale zeigte sich zum erstenmale das schöne Alpengrun der Matten, mit Blumen in Bluthe und Baumgruppen auf das reizenoste gesfärbt; die Bergseite rechts schien nur eine zusammenhängende Obsidianmasse zu sein, wenigstens waren an ihrem Fuße nur gewaltige Trümmer dieses Gesteins ausgehäuft. Leider konnte der merkwürdige Berg nicht erstiegen werden; aber die reiche Entwicklung von Feuergebilden unter den Gebirgsarten der ganzen umbliegenden Landschaft schien hinlänglich die einstige vulcanische Thätigkeit in diesem Gebiete, und zwar in einem sehr großen Maaßkabe, zu characterisiren.

Um 6 Uhr war man ausmarichirt, gegen 9 Uhr erreichte man

<sup>95)</sup> W. Ouseley Trav. III. p. 460.

Plaine auf bem höchften Bergrücken, von welchem rgfetten nach allen Nichtungen abzweigen; Schneeflecken lagen ch umber. Der Blick gegen S. und S.D. ragte weit über Na= wälder zu einem Theile des Saghanlu dagh hin; gegen Oft fid) eine lange bichtbewaldete Bergkette vorüber. Erst auf bem ikwege von Kars ward Hamilton, 96) als er bieselben Höhen n zweitenmale paffirte, von ber grandiofen Gebirgsland= aft überrascht, die fich von da gegen N.W. ausbreitet, wo viele je Retten mannigfaltiger Geftaltung und Färbung hinter einan= gegen Ispir und das Tsharofthal wie ein mächtiger Ge= cgswall gegen ben euxinischen Pontus sich emporthur= n. Gin Berggipfel, eine Stunde im Norden von Barbes, zeigte ne Ruppe gang mit Bafaltfäulen überbeckt, unter benen Sa= Iton einen Lavaftrom glaubte hervorbrechen zu feben. Ueberall, fs wie rechts von Bardes zeigten sich Bafaltfäulenreihen, in verschiedenen Stufen, Teraffen über Teraffen, fich emporhoben, hochft merkwürdig gebildetes Land, bas biefen Berhältniffen nach bie irländische Rordkufte von Antrim in ber Nähe bes Giant useway von gleichartiger Terassenbildung, auf Basaltsäulen rud, erinnert. Auf diesem Rudwege folgte Samilton gunachft Nordwestdirection des Bardes Su, und überstieg in vier r mühsamen, aber reichlich lohnenden Tagemärschen jenen bisber Guropäern noch unbesuchten Gebirgswall, ber zwischen bem ghanlu Dagh und bem Tsharokhthale, in welchem Ispir (Sieatis der Alten) liegt, sich emporthürmt. Nicht unwahrscheinlich es, obwol hierüber nichts mit Gewißheit ermittelt ward, bag ber rbes Su ein südöftlicher Zufluß bes Tsharokh ift. Die Beschrei= ig, welche Ker Porter 97) von seiner lebersteigung bieses ghanlu=Passes, Anfang November 1819, gibt, ift topogra= sch unbestimmt, gibt aber ein anschauliches Bilo von dem Wald= irg und zeigt, daß er ben bortigen Nordpaß auf ber Seminife beging, von der in der Anmerkung nach dem ruffischen neebericht die Mebe sein wird. Er trat am Morgen des zweiten ges, von Kars kommend, nachdem er bessen damals noch stark ölkerte und bebaute Chene burchzogen hatte, am 4. Rov. in die htrolle und erhabene Scenerie bes engen Gebirgspaffes ein. lle= bem langen, fich windenden Thale erhoben fich fühn zerriffene

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Hamilton I. c. I. p. 207—219. <sup>97</sup>) Ker Porter Trav. II. p. 652—660.

Berge voll Engschluchten und Defiles mit überragenden Telsstirne von prachtvollen Binusmalbern gefront, in ben tiefen Spalten roll ber Rarstfhai feine Waffer. Die nördlichen Berghöhen über b bichten Waldzone waren auf ihren Gipfeln und tief an ben G hangen berab mit Schnee überlagert, und es war schon falt auf t Sohe. Die Aussicht von ber größten Paghohe, von mo ber Wafericheibe ein entgegengesetter Bergftrom gegen G. 2B. gum Uran abfloß, entfaltete ein weites Gebirgslabprinth ber prachtvollften 21 für bas Auge, mit Fernblick auf bas tief fich windende Araresth. und steile dunkle Abgrunde, die bennoch von ben Karawanen burd Aber nur ein gut bemaffnetes Geleit fann bier i zogen werden. Diesen Raubschluchten vor ben Ueberfällen ber wildesten Rurde schützen, die von allen Seiten ben Reisenden, bamals wenigstens, b brobten. Die Pferde felbit, vom Schauer ber Gefahr burchbebt, 36 ben hier in schärfften Schritten hindurch. Gine Raubburg, übe bem Ausgang biefes Paffes fich erhebend, und nahe babei ein Dor in bem Rurden angesiedelt waren, die man gegahmte Rurde nannte, führt Rer Porter unter bem Namen Magengutt (me Mebihingert?) auf. Sein Nachtquartier ichien ihm mehr eine Mäuberhöhle gleich, und ber nächfte Bergpaß, ben er von b am folgenden Morgen zu übersteigen hatte, um jenes von ihm ge nannte Schwefelbab (Abigarm bei Dufelen) zu erreichen, war ihm ber Blutberg genannt, wegen ber Raubüberfälle. er viele Solzschläger und viele hundert Baar Ochsen beisammen, ti mit bem Transport ber gefällten Bimmerbalken nach Urzerum be schäftigt waren. Dun erft erreichte er bas Thal bes Gewin (Be bun) = Fluffes.

Von jener größten Plaine auf ber Höhe bes Saghaulu Daglitieg Hamilton, seinen Weg nach Kars verfolgend, erst steil gegen N., dann gegen N.D. hinab in ein tieses Thal, 98) dessen Nortseite wieder wie gewöhnlich ganz nackt sich zeigte, da doch desse Südseite dicht bewaldet gewesen war. Erst um 10 Uhr tra man wieder in eine weit gen D.N.D. ziehende Thalebene, an deren Eingang ein Fluß eintritt, die Hauptquelle des Karsflußes (also der Akhurean), dessen einsvrmigem Laufe man nun Wetunden Weges bis zur Stadt Kars zu folgen hat. Das Iba hat nichts Ausgezeichnetes; man kam durch einige Dorstuinen, dere einstige Bewohner im lesten Kriege umkamen oder auswanderten

<sup>&</sup>lt;sup>798</sup>) Hamilton l. c. I. p. 192.

dur hie und ba fah man Unbau ober größere Biebheerben. Bei= rbin gegen G.S.D., in der Richtung gegen ben Ararat, erhoben d Schneegebirge (mahricheinlich ber Ala Dagh). Die anlie= enden Berge gegen Nord zunächst waren mit furger Grafung bergogen, die ihre Gebirgsart verdeckte; boch fab man in ben Seimichluchten, bag bie Röpfe ber Schichten ihrer Gebirgsseiten gegen Beft fteil abfturzten, gegen Dft fich fanft fentten, und bemnach ielleicht von ben fo eben überstiegenen Ketten bei ihrer vulca= ifden Bildung von der Seite emporgehoben wurden. is ging an einem Dörfchen zur Linken, in einem Thalgrund gele= en, vorüber, wo bicht am Wege fich ein Steinbau mit Regelbach, ol bas Grab eines türkischen Santon (Sanctus), erhob, indeß gur techten, ober fübmarts, nur niedere Berge bas Thal begleiteten. Erft m 5 Uhr sah man ben Fluß von Kars als einen mäanbern= en Silberftrom fich burch bie Ebene winden, ber alfo auch noch ndere Quellfluffe als ben genannten haben muß. Gine halbe Stunde säter zerreißt das Flußthal die von Nord nach Gud ziehende nachte Bergkette, welche bas Ende ber bisher burchzogenen Ebene gegen it begrenzt. Aus biesem obern Thalkessel tritt ber Kars= rom burch eine Stunde lang verengte winklige Bickzackthäler nach ner plöglichen Wendung in eine mittlere Thalftufe ein, an been amphitheatralischem Felseingang auf schwarzen Basaltklippen hne Baum, in bufterer, öder Umgebung bie Stadt Kars 99) sich eigt, schwarz wie ber Bafalt, aus dem sie erbaut ift. Zunächst orn liegt die armenische Vorstadt auf geringer Anhöhe an dem ntgegengesetzten Flußuser. Das dunkle Bergamphitheater, das sich ordwärts herumzieht, ift mit fchwarzen Gutten und Saufern beectt, die von den Felsen, auf denen sie stehen, schwer zu unterschei= en sind. In der Mitte erhebt sich ein hoher Berg mit der Ruine er türkischen Citabelle auf seinem Gipfel; ber Strom windet sich inter Diesem isolirten Castell burch enge Felsthore. Man mußte e halbe Vorstadt erft umreiten und viele schlecht gepftasterte Stra= en, rann die Brücke über ben Eluß paffiren, um durch die Bazare den ummauerten Theil der Stadt und in das türkische Quartier gelangen, bas zum Raften angewiesen mar.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup>) Hamilton l. c. I. p.193.

Anmerkung. Der Kriegsschauplatz bes ruffische türkische Feldzugs von 1828 und 1829 im armenischen Sochland zumal um Kars und am Saghanlu Dagh.

Da in dem letten russischen Feldzuge, der die gegenwärtige Grenzverhältnisse Armeniens regulirt hat, die Gegend von Kars, raumal der Uebergang über den Saghanlu Dagh zu einem classischen Boden geworden ist, so wird es nöthig sein, auf die hieher gehörigen lealen Umstände des Feldzugs, die in so genauer Beziehung zu terrainverhältnissen siehen, kurz hinzuweisen, da wir an dem Feldzuge i siegenden Feldherrn selbst eine authentische Duelle zur Berichterstattu besitzen, und durch solche strategische Operationen eine Landesnat von ihrer plastischen Seite, im großen Zusammenhange dariegsthe ater, eine ungemein lebendige Anschauung zu gewinnen pste

Die Eröffnung des Feldzuges der Aussen gegen die Türke 1828, 200) unmittelbar nach Beendigung ihrer Operationen und Greitegulirungen gegen die Perser, konnte von Tislis und den armen schen nördlichen Vorstusen nicht eher beginnen, bis die dortige ran Jahreszeit und der langdauernde Winter erst Sicherheit für die Schiffal an den Küsten des kaspischen und schwarzen Meeres gewährte, was ni vor der Mitte April der Fall ist, und bis die Gebirgslandschaften Hoarmeniens durch Abnahme der Schneemassen gangbar werden, was in tNegel erst viel später geschicht. Dieses Jahr konnte der erste Feldzi (1828) wirklich erst in der Mitte des Monat Juni eröffnet werden.

Wir haben schon oben zwischen dem russischen Georgien und be damals noch türkischen Armenien das Grenzbollwerk der Bermit Lungsstufen mit der Besoddal=Barriere als Grenzvertheid gungstinie Georgiens genannt (s. ob. S. 369, mit den 3 Grensertheid gungstinie Georgiens genannt (s. ob. S. 369, mit den 3 Grensesten Gümri am Arpa tshai im Mest, Oshellal Oglu und Gegereh in der Mitte und im Osten, beide an nördlichen Zussüssen den kur, und alle drei Beherrscherinnen der südlicheren Passeingänge zoen daselbst vorgelagerten türkisch=armenischen Provinzen. Diese konntallein zu Depots der Magazine dienen, um von da aus beim Vorschreten zum Kriegsschauplatze, bei einer Offensive, das Kussenheer mit alle Kriegsbedürsnissen durch Haupttransporte zu versehen. Hier in dieser esten Operationslinie konnten die Kranken, die Blessirten eine sichere Ur

Paskewitsch in der asiatischen Türkei während der Jahre 1828 un 1829, aus dem Russischen deutsch bearbeitet von Al. Lämmlein. Leit zig 1838. S. Th. I.; vergl. Examen raisonné de l'ouvrage intitulé: La Russisch dans l'Asie mineure ou campagnes du maré chal Paskewitsch 1828 et 1829 et tableau du Caucase p. Mons Felix Fonton etc. par un officier franc. Paris 1840. avec cartaugmentée et corrigée par le colonel Koch.

forfunft finden. Unter ben verschiebenen möglichen Eingangspäffen aus minichem auf türkisches Gebiet waren die übrigen alle vor Ueberfällen ver Türken burch schwer zugängliche Gebirgsketten, burch große Schnee= ager ober sonst schon auf natürliche Weise mehr geschützt, als es in ber Richtung gegen Gümri ber Fall war. Die ruffische Grenze war hier on ber Turfei, und insbesondere von Rars her, gang ungebeckt. 1) Sier fanden keine folche natürlichen Bemmungen wie bei den andern Pagingängen statt, ja es konnte ein türkisches Cavallerie-Corps von Kars und auf biesem Wege in kurzer Zeit von 48 Stunden burch einen plotzichen Ueberfall dem russischen Gebiete die größte Gefahr bringen, und von da durch Streifcorps leicht in die andern Provinzen der russisch : fauafischen Statthalterschaft und bis nach Tiflis vordringen. Wenn nun Bumri als schwächster Punct für die Defensive galt, so zeigte er ich bagegen bem Scharfblick bes Strategen als ber wichtigste Punct ür die Offensive, von wo aus deshalb die ganze Operationslinie es Feldzuges ausgehen follte. Leicht ware es gewesen, mit Unterftühung er Flotte vom schwarzen Meere her von Ghuriel aus zu operiren; ann würden die Festen Poti, am Süduser bes Phasis, Sanct Nico: as, das Schloß Batum, am Pontus und der Mündung des Tsharof, nit bem ganzen Kreise Robaleth leichte Eroberung gewesen sein; aber en barauf folgenden Sommer fich in jenen hinter bem Gestade liegen= en Moraften ohne Bevölkerung zu behaupten, wurde die Kraft bes rufichen Hauptheeres verzehrt haben. Diel vortheilhafter war es, ben Feld: ug burch einen Marsch über Gumri nach Akhalzik gegen die türkische dauptfeste zu eröffnen, die von ihren tapfersten Truppen, den Lazen und loscharen, vertheidigt ward; ein überraschender schneller Ueberfall und kinnahme berselben ware entscheibend gewesen, aber dazu ließen sich bie kanonen nicht mit der gehörigen Schnelligkeit von der persischen Ofts eite, wo die Artillerie noch stand, zu der türkischen Westseite hinüberhaffen. Der hauptschlag follte daher von Gumri gegen Kars ehen und dadurch die Hauptbasis der feindlichen Operation durch fchnit= en werden, die in einer imaginairen Linie von Arzerum über Kars ach Akhalzik und von da bis zum schwarzen Meere sich ausdehnte. urch ein gleiches Manoeuvre hatte der Feldherr Paskewitsch kurz wor gegen Persien gesiegt, durch die Eroberung von Abbas abad bei afhshivan am Arares (f. Erdf. Th. IX. S. 915), wodurch er die perfi= je Linie zwischen Erwan und Tauris gesprengt und fogleich in ber litte zwischen beiden festen Fuß gefaßt hatte; so auch war ber Plan it Rars.

Gumri ward baher das Gentrum der Operationen; den armenischen rovingen und der Arares : Sochebene naber tonnte bas Felogeschut

<sup>1)</sup> v. 11schafoff a. a. D. S. 164.

am leichtesten, ohne über Hochpässe zu gehen, und das Belagerungssgeschütz von Erivans Feste dahin transportirt werden; eine neue beques mere Fahrstraße von Tistis wurde dahin gedahnt, die nicht über jene steilen Paßhöhen des Besodtal führte und in Zeit von einem Monat beendigt war, auch ein paar andere Nebenstraßen ebensalls sahrbar gemacht. Am 9. Juni langte Passewitsch im Lager zu Gümri an; die Türken hatten von der Grenze alles Land dis Kars von Einwehnern entblößt und beabsichtigten einen allgemeinen Ausstand der Landbevölserung gegen die Russen. Die russischen Proelamationen, die in diesen Tagen in die türkischen Provinzen ausgingen, gaben Bersicherungen der Nuhe, keine Plünderungen, sendern Bezahlung ihrer Bedürsnisse, wodurch der Ausstand gedämpst ward; dagegen wurden Berkehrungen gegen die Pest nöthig, die in Arzerum herrschte.

Die russische Armee an der Donau hatte ihren Feldzug durch den Nebergang über den Pruth schon am 25. April eröffnet; auf dem armenischen Hochlande konnte Paskewitsch erst 2 Monate später von Gümri mit seinen 12,000 Mann und 70 Kanonen ausrücken; mit dem Durchmarsch durch den Arpa tshai von Gümri aus, am 14. Juni 1828, war der Feldzug auf türkischem Gebiet eröffnet. 2)

Bon Gumri bis Rars (= 65 Merft, etwa 15 Stunden Weges) find mit Bagage 4 Tagemärsche nothwendig; ber Feind zeigte fich in ter Nähe von Kars nur in geringer Stärfe; bei Meschfo fiel bas erfte flein Gefecht vor; von der Sohe überblickte man aber schon die Position vor Rard, beren Tefte nicht von M.W., fondern von ber Gudwestfeite, rei einem Seitenwege zum Derfe Afadfow (Azatchek ber Karte), angegriffer werden follte. Keine & Stunden von Rars, an ber Brucke bes Rarstifian wurde das Lager aufgeschlagen, und den selgenden Tag fingen die Ka nonaden und Gefechte an, wobei bie Ruffen, querft unter Pastemitic gegen affatische Truppen in Colonnen zum Kampfe geführt wurden Rars, 2) eine alte Feste von Sultan Murad III. erbaut, galt als eine ber festesten im türkischen Reiche, von beren Belagerung felbst eit Madir Schah 4) unverrichteter Sache abstehen mußte. tihai, ber hier außerhalb bes genannten Durchbruchs gegen Dit burd Die bicht anstoßende sudliche Uferkette bes rechten Ufers gegen M.D. 31 fließen genöthigt wird, macht unter mehreren Windungen auch eine fur Inieformige Biegung gegen West, innerhalb beren halbinfelartigem Ver gebirge, auf begen Bobe, ber fefte Theil ber Stadt erbaut ift. Die hatte eine doppelte Mauerumfaffung und drei in einander stehende Cita bellen nebst mehreren Außenwerken. Die eigentliche Festung war seb

<sup>\*°°2)</sup> v. Uschafoss a. a. D. S. 173. 3) ebend. Cap. VI. S. 190 und Plan ber Start Kars. 4) v. Hammer: Purgstall, Geschichte be comanischen Reiche. Pesth, 1832. S. Th. VIII. S. 56.

#### hratspstem; russischer Kriegsschauplat 1828. 417

mig und fchloß bie meiften Wohnungen ein; die Gitabelle Rarnn h hatte eine fehr feste Position auf ber Spite bes Berges. Im en und Westen ift biese Feste mit ber Stadt burch unersteigliche Feld= e und burch ben Fluß gesichert, in Subost und Oft bem größten e nach burch Morafte. Auf ber gegen Nordost von der Citabelle ufenden Uferhöhe, bem Kara Dagh, liegt das bedeutendste Außen= Mur von ber Südwestseite ist baher ber Ort zu attackiren. wo jen bem Sumpf und bem Fluß die Vorstädte Ortakapt und Bairam na liegen. Die Festung soll nach russischem Bericht 11,000 Mann gung und 151 Kanonen gehabt haben. Schach Rabir hatte ein hundert zuvor die Stadt 4 Monate hindurch vergeblich belagert. An-Juni bis Mitte October im 3. 1744, 5) und fie nicht einnehmen en, obwol er vor ber Feste gleich im Anfange ber Belagerung in ei= siegreichen achtstündigen Schlacht ein starkes Türkenheer vernichten te. Paskewitsch hatte nach 4 Tagen bas feindliche Lager zerftört. Sitabelle am 23. Juni erfturmt, 6) Festung und Stadt zur Uebergebracht, und feierte, nachbem er burch einen Generalpardon ben en im Drt zu erhalten gesucht, am 25ften ben Geburtstag feines rs in Rars. Beim Sturme hatte fich burch bie gefangenen Turem ruffifchen Seere bie Peft mitgetheilt; energische Magregeln. e Contumazen traten ber Seuche in ihrem Entstehen entgegen, und 20 Tagen war die Armee im Stande, ihre Kriegsoperationen fort= en; an 300 Mann waren erlegen, 263 genesen. Kars wurde neu gt, bas heer neu geruftet; ber Aufenthalt gab auch ben Turfen fich zu verftarten, ben Ruffen im Rucken, zu Akhalzik wie gu rum.

Bie leicht die Entstellung der Daten parteiischer Berichterstatter ist, sich aus des Engländers 7) ganz anders lautender Erzählung, tien türkischen Karsbewohnern nach dem Rückmarsch der Nussen nacht. Auf den Bergen hinter dem Castell am linken Flususer, welche esse beherrschen und einen schönen Ueberblick über die ganze Stadt hren, sagt er, hatten die Russen eine kleine Batterie errichtet, obwol hauptattacke von der Ebene im Osten ausging. Erst nach 7 TaBelagerung soll sich der Ort, der nach 7 Stunden hätte eingenomwerden können, ergeben haben, da die Garnison sehr schwach nur
1000 Mann irregulairen Truppen und 1000 kewassneten Vauern
iden gewesen, die der belagerten Stadt ganz unnütz waren. 300 Kai (?), die hier ohne Artisleristen gestanden, seien alle von den Aussen
schleppt, u. s. w.

Domanische Gesch. a. a. D. VIII. S. 55—58.

o) v. Uschafosst.
i. a. D. S.219.
o) Hamilton Asia minor I. p.193.
ter Erbfünde X.

# 418 West-Assen. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 3.

Die nachste Aufgabe bes ruffischen Feldzugs war nun bie Bela rung ber größten Festung, Afhalgit, welche ihnen nordwärts im Ruce lag, und auf bas fühnste vertheibigt einer längern Belagerung bedur über welcher bas Ende ber ersten Campagne heranrückte. Athalzik, am obern Aurstrom, wovon erft im Rurgebiete ber faufafischen Lanbid ten bas Nähere vorkommen fann, wurde am 15. August erfrürmt, bie Feuer bezwungen, und damit fiel auch die Feste Arbaghan zwischen Athe und Kars. Bei ber Behauptung von Kars war nun alle türkische M : gur Flucht bis zur Barriere bes Saghanlu gezwungen, hinter : gegen Arzerum zu nur allein noch ein natürlicher Schut ftattfand. beg waren in Folge von Seiten : Operationen auch auf bem armenis Hochlande bie Festungen Bayazed am Alfas, Dinabin und Te faleh am Murad an bie Ruffen übergegangen. Der Balul Bai (Behlul, f. oben S. 342) von Banged fuchte friedliche Zugeständ ber Ruffen, weil er vom Scrastier in Argerum feine Gulfe erhielt, bie vielen Armenier in feinem Pafchalit, für ihre driftlichen Glauben noffen mehr gestimmt, ben ruffischen Geeren allen Proviant zuführ Dagegen brachen bie ungezügelten Aurdenhaufen ?) überall los überfielen die armenischen Ortschaften. Achur, d. i. Alfhuri (Argh) am Nordfuße bes Ararat, wurde von ihnen geplündert; von bem " bes Arares an den Salzquellen von Rulpi trieben fie ben Armer 2700 Stud Bieh weg; von Ban und Banaged aus überfielen finoch in ben perfischen Grengprovingen ftationirten rususchen Besatura wie auch Salmas, Rhoi; überall fingen fie Sanbel mit ihnen bie bort nur fchwache Commandos guruckgelaffen hatten. Dies hatte bes Balül Pascha schwankenden Sinn wieder gegen bie Aussen geme Mun aber, nach ben Siegen in Rars, Akhalzik und zu Petin Phasis, konnten frifde Mannschaften ber Ruffen zu feiner Zügelung ruden. Fürst Tich amtichem abse's ruffisches Corps racte gegen nazed vor, schlug bort bie Türken zurück, besetzte bas Dorf Jang !" im Lande zwischen Etschmiadzin und dem Maku-Fluß, worauf Balul scha bei ber ersten Beschießung von Bayazed die Aucht nach Mata griff; fein für fo fest gehaltenes Caftell fiel ichon am 29. August 2 mit vielem Proviant und mit 12 Kanonen in die Gewalt der N. aber zugleich fanden fie bafelbft bie Peft. Mun fiel auch im benach Thale des Murad die Feste Dinadin, und Topra kaleh, fam broht, war raid überrumpelt, mit reichen Borrathen gur Beute gen! So war nun auch ber Jugang über Sophikent zur Stadt Muf gleichnamigen Paschalik gebahnt, wo große Mehlvorräthe aufgehan Um 19. October fielen bie letten Scharmugel bei Rifil Raj:16

<sup>\*0\*)</sup> v. Uschakoff a. a. D. Cap. 14. S. 303.

<sup>°)</sup> ebent. G.3.

#### uphratsystem; russischer Kriegsschauplaß 1828. 419

ara Kilissa, im Südost von Topra kaleh, am obern Murad vor, in welen die Russen ihre dortige Besitznahme behaupteten.

Nun aber, mit Anfang November, nöthigte die eintretende rauhe itterung, die Winterquartiere zu beziehen. Die Campagne von 5 onaten hatte die Auffen zu Herren ber 3 Paschalifs Kars, Akhal= f und Bayaged gemacht, und ihnen 6 Festungen, 3 Citabellen mit 3 Kanonen und 8000 Gefangenen in die Hand gegeben, woburch bie ufregung im Lande unterdrückt, die Bergvölker gezüchtigt waren. uffen gaben ihren Verluft an Mannschaft auf 3200 an, von benen bie eisten burch bas Clima in Imeret, Mingrelien, Guriel weggerafft wa= n; die Kriegskosten auf 5 Millionen Rubel, bavon 4 zur Proviantirung rbraucht wurden. Bei ben Türken 10) war der Seraskier Halyb Ba= ha in Folge der Verluste abgesetzt und exilirt, der Pascha von May: in, habschi Salech, zum Serastier erhoben; burch neue Rüftungen itte bieser 80,000 Mann zusammengebracht, bie Paschas von Ban id Mush follten 50,000, ber von Trapezunt 40,000 stellen, fo bag an bem Feinde an 200,000 Mann (meift Milizen) im nächsten Feldzuge tgegenzustellen hoffte, mit 136 Kanonen. Die Gesammtmacht ber Rus-1, die im Frühjahr 1829 in das Feld rücken follte, konnte nur bis zu 1,832 Mann Infanterie und 3500 Mann Cavallerie heraufgebracht wer-1, mit 67 Ranonen. Dazu follten jeboch noch 20,000 Mann Recruten Ben. Gine Sauptverffarfung suchte aber ber Oberfelbherr in Befreun= ng mit ben Rurdenftammen 11) zu gewinnen, um ihren Beiftand Turfen zu entziehen und eine freie Marschroute nach Arzerum er Deli Baba, den Saghanlu und Haffan kaleh zu gewinnen. In Arum wollte man die Verstärkung der Necruten abwarten, die Aurden er zu einer Diversion gegen Sivas und Diarbekr in bas sübwestliche nenien gebrauchen, benn erst Mitte Juli konnte man barauf rechnen (rgl. oben S. 99), daß die Bergwege um Arzerum schneefrei für Ruffenheer würden, um die einzige Berbindungsmöglichkeit zwischen gbab mit Constantinopel zu unterbrechen, und so die Macht der Eten im D. und W. zugleich zu lähmen. Zugleich follten bann bie ber : und Rupferbergwerke um Arzerum besetzt und Einverständniffe ben Paschas von Trapezunt und Bagdad angeknüpft werden, wezu Bestechung des Pascha von Mush schon den Zugang gebahnt hatte. E ber Plan des folgenden Feldzugs 1829, als die Wiederbefetung Afchon im August 1828 burch Erstürmung ber Ruffen gewonnenen Fe-My Athalzik burch die Türken, Ende Februar 1829, ben Ruffen ARuden, biefen die erfte Diverfion machte, und obwol dieselbe nach wein Tagen wieder in ruffifche Gewalt gefommen, boch burch bas im-

<sup>&#</sup>x27;) v. Uschafoss a. a. D. Th. II. S. I. 11) ebenb. S. 12. D b 2

# 420 West - Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 3

mer wiederholte Bestreben, biesen nicht zu verschmerzenden Berlust ihr geseiertsten Hauptseste zu ersetzen, die Türken zu neuen Versuchen tru welche auch die Aussen an der Nordseite ihrer Stellung beschäftigten.

Schen rüsteten bie Türken von neuem 60,000 Mann zu Attack gegen Akhalzik aus, als ber Saghanlu zwischen Kars und Arzrum auf alten Verbindungswegen am 19. Mai nech ganz m Schnee bedeckt war. 12) Der Seraskier von Arzerum hatte am Bisuß des Saghanlu Passes sich mit 50,000 Mann positrt, um tasel die Aussen zu erwarten; überall waren noch Schneesall, Schlossen Wegenschauer mit Stürmen bis zu Ente des Mai vorherrschend. Ver Seraskier seinen Weg zum Entsatz von Akhalzik über Kavder Ardaghan nehmen würde, blieb bis dahin zweiselhaft, als Derseldherr seine ganze Aussenmacht in Kars concentrirte, um von gegen den Westen vorzudringen. Das ranhe Clima des Hochlades gestattete nur mit dem 2. Juni die Wiedererössnung des zweit Veldzuges mit einem ersten Vergesechte. Der Nebergang über den Schaulu gegen Arzerum ward beschlossen.

Der Weg von Kars bahin theilt sich für einen Heereszug nur zwei Wege, die sich bei dem Orte Kotanly im Alfhurean-Thale, nige Stunden westwärts der Stadt Kars, von einander spalten und wenig divergirender, fast paralleler Nichtung, nur 3 bis 4 Stunden (bis 13 Werst) von einander absiehend, eine, südliche und eine nöliche Passage über den Saghanlu bilden, aber an bessen jenseitzt Tuße, dem Arares, sich nahe der Tshöban köpri wieder vereinen.

Die fübliche Passage wird vom russischen Armeebericht gang is tig die Medschingerter Straße (bei Armeniern Mejengerd in Medsenserd, 13) bei Türken Medschnekerd) genannt, die nöliche aber die Sewinsche Straße. Die erstere ist es unverkenntwelche wir oben durch Hamilton kennen lernten, obwol im russis-Berichte weder die Namen des Ortes Bardes, noch von Kara Ostagenannt werden.

Die Südftraße, die fürzere, 18 Stunden Weges (80 Werft), beißt es da, geht von Kars links ab, über das Dorf Aspuga, wie Gegend von Delh Mussa Purun, über das Dorf Sarakamiund Milly Düss, dann über das Schloß Medschingert und Städtchen Khorasan, von dem, wie wir oben gesehen haben, Hatton ausging.

Die Morbstraße, tie längere, 22 Stunden Wegs (100 Mil zieht über die Dörfer Kekiatsch, Kotanly, Tschirichli, Kisil Kainli, an den Inscha Su, einen zweiten Bergstrom, der ven

<sup>\*12)</sup> v. Uschafoff a. a. D. Th. II. S. 39, 54, 62. 12) St. Mill Mém. s. l'Arm. I. p. 109. 14) v. Uschafoff a. a. D. II. S. 7

# Euphratsustem; russischer Kriegsschauplaß 1828. 421

ilton nicht genannt wird, weil er ihn nur nahe an selnem Einsußim Arares, in der Ebene nahe bei Khorasan, übersetzt haben mag, der ver ein westlicher Parallelstrom desselben Gebirgs vom Raya Su ist, id nach der russischen Karte weiter vom Norden als jener herabsommt, id unter dem Schloß Sewinn vorüberzieht. Denn von Kainti sührt e Straße weiter in dessen Thale über die Schlösser Sagian und ewinn (Zewin), über das Ders Ardos zum Arares. Diese Straße ute srüher Ker Porter 15) genommen, welcher die Namen Zebeen sür ewinn und Ordooz sür Ardos angibt, an deren Ortschaften er vorzerzieht.

Die Gutftraße, von Dely Muffa Burun fast bis zum Arares, giebt s selfiger Hehlweg, burch ben ber Rhan tshan, ein Gebirgsstuß, im d Baba = Gebirg entspringend, abfließt (ber Rara Su bei Samilton. er bod ein Zweig beffelben). Der Rucken bes Saghantu ift hier fo ch, bag auf seiner Wegstrecke von 11 Stunden (50 Berft) noch über-I hohe Schneedecken lagen, die in der Regel vor August nie schmeln; bichter Fichtenwald erstreckt sich bis zum Castell Medshingert. e bis in bie Wegend von Sewinn. In biefer Wegend hatten bei illy Dufs bie Türken unter Saki Pafcha ihr Lager von fo gro-Festigkeit für 20000 Mann und 17 Kanonen aufgeschlagen, bag es rch Berschanzung fast unzugänglich gemacht war. Dies bildete ben orposten ber Hauptarmee bes Seraskiers, ber ben Feind in die bortigen hluchten locken, und bann mit seinem nachrückenden Sauptcorps verhten wollte. Paskewitsch stellte sich, als wollte er die Sübstraße t voller Gewalt durchbrechen, und richtete auf sie, als sei er über bie orbstraße unwissend, einen nur scheinbaren Angriff, um auf biese 5 Sauptangenmerk bes türkischen Lagers und ber Operationen bes rastiers zu ziehen. Die Täuschung gelang, und während ber fingirten tade auf der Substraße marschirte bas Hauptcorps ber Ruffen wirk: burch ben Waldweg der Nordpaffage, ganz ungehindert vom inde, über ben Hochrücken bes Saghanlu bis zum Insha Su, fast Stunden im Rücken der Stellung Saki Paschas. Die Türken waren höchsten Grade überrascht und verwirrt über die Umgehung mit der izen Artillerie, und als sich bei Kainli bie Kämpfe nun entspannen, rb bas Lager bes Haupteorps baselbst, obwol nach tapserster Gegenwehr, e Bente ber Ruffen, am 19. Juli 1829. Der Gerastier felbft, ber Lager mit seiner ganzen Macht vertheibigte, wurde geschlagen, bas rtenschloß Sewinn in die Luft gesprengt, und ber Scrasfier entfam, auch die Rhanschlucht, nämlich ber Thalausgang des Sewinflusses, jur Cubpaffage bes verschanzten Türkenlagers bes Safi Pascha

Ker Porter Trav. II. p. 660.

führte, von Russen besetzt war, nur mit zwei Begleitern birect nach Haf san kalch an ben Araxes.

Auf diesen Sieg im untern Ausgang der Nordpassage solgte nu unmittelbar der zweite gegen das verschanzte Lager von Milly Düse unter Haft Paschas Rommando. Die russische Position war bei Kainli, nur 3 Stunden von jenem Lager entsernt, und stand am Bereini gungspuncte zweier nach Milly Düss führenden Wege, aber ein hohe Gebirgsrücken trennte beide Feinde, und nur sehr beschwerliche Psabund Hohlwege konnten sie zusammensühren. Durch die sogenannte Khansschlucht begannen sogleich die Attacken, und am zweiten Schlachttag die Erstürmung des Lagers, in dem man noch nichts von der Niederlage des Serassiers wußte. Sobald aber diese Nachricht dort an langte, war aller Muth dahin. Dem ersten Angriff solgte die Erstürmung die Zersprengung und Flucht des ganzen Lagers von 20,000 Mann (de

Der Doppelsieg war entscheidend, 16) und hatte nun, wie ei Sieg bei Arbela auf asiatischem Boden zu Alexanders Zeit, eine Meng unmittelbar solgender Eroberungen zur Folge; bei so geringen Mittel die glänzendsten Erselge. Denn der Serassier war außer Stande, sein Truppen wieder zu sammeln oder neue zu werben. Alles stoh in di Heimath, weder Sold noch Disciplin konnte Zusammenhalt geben. Un wenige Neiterei wurde in Hassan kaleh zusammengezogen, und mit diese in die Nessenz des Serassiers zurückgesehrt, um da neuen Muth un neue Hülfe zu sammeln, in der sich die Einwohnerschaft, an 29,000 Bai sensähige, zur Vertheidigung dis auf den letzten Mann gemeldet hatten

Aber auch dies war ohne Erfolg; das ungesäumte Nachrücken un die Erstürmung der Feste Hassan kalch setzte Arzerum in Schrecken Paskewitsch's Proclamationen an die Bewohner (17) der großen Stadin denen er ihnen den Frieden versprach, da er nur das Gouvernement be friege, verbreiteten Unruhe im Hausen. Schlaue Verräther, von Russe bestochen, wußten das Bolk zu gewinnen, sich an Rußlands Großmuth zwenden; es bewachte selbst den Seraskier in seinem Pallaste, daß er nich entsliehen konnte. Als nun am 25sten Inni, nach der Einnahme we Hassan kaleh, am ersten Nasitage des Heeres daselbst die Kirchenparad abgehalten war, wurde schon um 5 Uhr Abends das Kommando zur Weiterrücken gegeben, weil die Nachricht von der Ergebung Arzerum anlangte. Am 26sten Juni waren die Thore der Stadt erreicht, di Capitulation ersolgte; in der größten Ausregung der Parteien und i der Berwirrung ihrer Massen wurde die Hauptstadt Anatoliens beschie Eestung selbst eingenommen, und der Seraskier mit 3 Pasch

<sup>\*16)</sup> v. Uschakoff, a. a. D. II. S. 115. 17) ebend. Th. 11 S. 125.

# Euphratsustem; Kars, Stadt und Paschalit. 423

Gefangenen gemacht. 18) Hiermit war ber siegreiche Fortschritt bes eiten Feldzugs entschieden, und die Friedensunterhandlungen nebahnt, bald die neue Territorialgrenze beider Neiche über das menische Hochland sestgestellt.

#### Die Stadt Kars am Kars tshap und das Paschalik Kars ober Karß.

Rars, bas man mit Xógoa 74° 40' Long., 42° 40' Lat. nit Κόλσα in Armenia magna (78° Long. 39° 50' Lat. Ptol. V. 13. fol. 135 u. 136) verglichen hat, 19) bei ben alten Mueniern Garouts, baher Gars am Afhurean im Lande Baunt (früher Chorgene), 20) wurde erft feit bem 10ten Jahrh. nd Conftantin Porphyr. (de administ. imp. c. 44. ed. Bekkeri 1840. III. p. 192) mit bem Ramen Kaos als eine Spitale Armeniens bekannt, auch als Refibeng ber Bagra= ien Könige von 928-961, benen Rars als ein eigen begrunes Königreich folgte, bas ber lette feiner Regenten, Rafig, 21) in ben byzantinischen Raiser Konstantin Ducas im 3. 1064 if:gab, gegen Abtretung ber Stadt Dzamentav in Rleinaffen. In auch ber Rame ber Stadt erft feit fungerer Beit hervortritt. oft boch ber Landesname ή Χορζηνή, bem Kars entspricht, din bem Strabo (XI. 528) als ein nördliches schneereiches Land Sharmeniens nahe bem Araxes bekannt, wo ber Schnee fo hoch am folle, daß zuweilen ganze Reisegesellschaften in bemfelben ver= ilien, wogegen fle jedoch fich großer Stangen zur Rettung bebienten. Espricht an diesen Stellen auch von Thierchen, die fich im Schnee rugen follten, was Apollonides und Theophanes bestätigten, eine Vinung die fich bis heute am Sipan Dagh (f. ob. S. 330) erwen hat. Bon einer Stadt besselben Namens ist jedoch bei ihm ne nicht die Rede.

Kars wurde den Byzantinern von den Seldjuken entrissen, en von Mongolen erobert, und diesen folgten die Türken, whe die Stadt zu einem Paschalik mit 5 Sandshaken 22) ober

<sup>&#</sup>x27;) v. Uschakoff a. a. D. Th. II. S. 145. 1°) W. Ouseley Trav. Lond. 1823. 4. T. III. p. 454. 2°) Mannert Geogr. der Gr. u. Möm. Th. V. II. S. 217. 21) St. Martin Mém. sur l'Arm. I. p. III. 22) v. Hammer: Purgstall, affat. Türkei. Rec. Wien. Jahrb. 1821. B. XIV. S. 37.

Rreisen erhoben, die zur Zeit der russischen Eroberung 23) Ghe shewan (Ketschiwan von hohem Alter, aus Esrastads Zeiten na Ewlia), Kaghisman, Tachtin, Shuraghel und Sarishahießen (früherhin aber außer den beiden ersteren, Ardahan, Kushukkhu, Oshewan kaleh und Zarushan genannt wurden), und na russischer Vermessung ein Areal von 9465 D. Werst einnahmen.

In frühern Zeiten war Kars einer der bedeutendsten Grenzor des türkischen Reichs gegen Persien und Georgien, und vieles gichah durch die türkischen Sultane zur Hebung der Stadt und zu Anhau der Gegend, die aber immer wieder von den persischen Nac barreiche systematisch zerstört wurde, wenn sie sich zu heben began So fand es Tavernier 24) Mitte des 17. Jahrhunderts hier, wals Tournefort im Juli 1700 25) diese Grenzstadt passirte, wste noch halbmal größer wie Arzerum, zwar von Raubvolk ums ben und von türkischer Besahung erfüllt, welche den durchziehend Handelskarawanen zur großen Plage gereichten, aber gut verth digt und nicht ohne Bedeutung. Diese blieb ihr auch bis auf jüngste Zerstörung, wie sich aus Duseleh zund Ker Porte Besuch baselbst (1819) ergibt.

Der Pascha nahm W. Ouselen 26) gastlich auf; bie Stastark bewölkert, hatte großen Umfang, viele gute mehrstöckige Hau von Stein mit Holzbalkonen, und schien mehr im europäisch Style, die Bergseiten amphitheatralisch empor gebaut; über der Strom sah mau 4 Brücken von Holz und 3 von Stein. Doch nes schwierig, die gehörige Zahl von Postpferden zur Weiterreise erhalten. Zu beiden Seiten, im Osten und Westen der Stadt, ndas Land von wilden kurdischen Raubhorden bedroht, gegen man starke Cavallerie Scorten nöthig hatte.

Umständlicher berichtet Ker Porter, der von Nakhibshen: kam und, das Arpatshai Thal vom Arares auswärts gehend, von einem kleinen Dorse (Marojuck? sonst unbekannt) aus, Stadt näherte, wie hier eine reich behaute Ebene im Nordnivon den Tshildir= und Mossian=Bergen begrenzt, ihn empfi, an deren westlichem Schlusse die Stadt Kars 27) eine sehr domis

<sup>22)</sup> s. Statistische Bemerkungen über das Paschalik Rars, nach eint Brief aus Kars in der Tistis Zeitung und in der Petersb. Zeitung wom J. 1829, April und Mai; auch b. Uschafoss a. a. D. Th. S. 71—78. 24) J. B. Tav. Voy. I. p. 24. 25) P. de Tonefort Voy. ed. Amsterd. 1718. 4. T. II. p. 122. 26) W. (seley Trav. I. c. III. p. 452—456. 27) Ker Porter Ti-Lond. 1821. 4. Vol. II. p. 645.

renbe Stellung einnehme, an ber Seite einer gewaltigen felfigen Sohe erbaut, auf beren Gipfel gegen Dft bie fehr alte Citabelle fich orhebe. Die Stadtmauern zogen in gerader Linie von Weft nach Dft, und fliegen bem Fels entgegen, bis fie bie Gipfel erreichten, mo fle, burch ftarte quabratische und runde Baftionen vertheibigt, an bie mächtigen Mauern ber Vefte ftiegen, ein volltommnes Specimen fruberer affatischer Befestigungsfunft. Außerhalb ber Mauern breitete fich bie große Vorstadt gegen Oft aus, geschütt durch 3 ober 4 in Pentagonen erbaute Batterien, bie erft am Enbe bes 18. Jahrh. hinzugefügt waren. Alles dies gab ber Stadt aus ber Ferne ein fehr imposantes Ansehn, dazu noch die erhabne Citabelle auf ber Sohe, die Saufer faft alle aus Quabern mehrere Stock hoch erbaut; bagegen war ihr Inneres, von etwa 10,000 Familien, also etwa an 50,000 Menfchen, Türken, Rurden, Armeniern, Georgiern, Juden und einigen perfischen Raufleuten bewohnt, eingeengt wie ein Gefängniß, voll Schmutz und Roth, voll Gewühl von Menschen und Bieh, überall von frei umherlaufenden Schweinen und zahllosen Schaaren ausgemagerter Hunde durchzogen. Der damalige Kommandant war Muftapha Pascha von 3 Roßschweifen, ber in großem Unsehn stand. -

Auch der genauere russische Bericht <sup>28</sup>) stimmt mit dieser Angabe der merkwürdigen Türkenstadt ziemlich überein, und fügt folgendes hinzu. Der obere Theil der Citadelle bildet beinahe ein Biereck, die beiden untern am Abhange des Berges über der Stadt
gelegenen Theile machen eine Art von Parallelogramm, und sind gut
mit Kanonen versehen. Die verlängerte äußere Mauer der Citadelle
stöft in Ost und Süd an die der Festung. Die Festung hat
4 durch irreguläre Linien verbundene Hauptecken, deren Seiten 260
bis 350 Faden betragen.

Die Nord = und Nordwestseiten auf dem Fels haben eine ein= fache Mauer; nach S.W.S. und D. sind doppelte Mauern, von denen die innern höher als die äußern. Citadelle wie Festung sind von Stein, die erstern mit größter Sorgsalt und folcher Vol-lendung gebaut, daß sie wol erst in späterer Zeit errichtet zu sein scheint; 150 Geschütze bestreichen die umliegende Gegend, deren steiniger Boden und Lage eine regelmäßige Belagerung und Einnahme ohne Erstürmung sast unmöglich macht.

Go ift die Unlage Gultan Mura'd's III., der im 3. 1579

<sup>28)</sup> Briefe aus Kars in ber Tiff. Zeitung a.a. D.

diese Grenzseste gegen den Perser= und Georgier=Feind mit großem Auswand von Kosten und Mühe zu Stande brachte. Der Umfang der zu bauenden Mauer des obern Schlosses und der untern Festung betrug nach den Geschichtschreibern 29) bis 40,000 Ellen.

Sieben Beglerbege und Paschen übernahmen den Bau je eines der 7 Bollwerke. Zwei Kirchen wurden in Moscheen verwandelt, die größte, vom Seraskier erhaute, diente zum Begrähniß eines Sheikhs, das bewallfahrtet ward. Während des Baues wurde eine Marmorplatte gefunden, deren Inscription schon ein halbes Jahrtausend früher die Namen von Erbauern einer Feste nannte; ste wurde nach Ewlia 30) über dem Kiblathor (gegen Mekka) der untern Vorstadt eingemauert.

Bei ber rufflichen Eroberung war die Festung von Mohame= banern bewohnt, und in 17 Magols (Quartiere) getheilt, jedes mit einer Moschee, mit 850 Säusern, einer armenischen Kirche, einem Rarawanserai des Gouvernements, 126 Kaufbuden und 2 Bädern. Die Vorftabte gegen Dft und Gud find tatarifche, die britte, im West auf ber andern Seite bes Karsfluffes, eine armenische. In diefer gahlte man 600, in ben beiben mohamebanischen Vorftädten 1174 Säufer; zusammengenommen hatten sie 4 Karaman= ferais, 430 Raufbuden, und waren in 11 Magol's getheilt, beren jedes eine Moschee und eine Kirche hat. In d.r armenischen Vor= ftadt gablte man 2 Baber, 2 Gerbereien, 6 Seifenfiedereien, 6 3les gelhütten. Undere Fabrifen fehlten, aber die Bewohner bereiteten fich zu Sause ihre wollenen Zeuge, Filzbecken, Teppiche, hatten sechs Färbereien für rothe, 15 für blaue Farbe, 7 Baffermublen. Die Stadt, zwischen Grufien, Perfien und ber Türkei gelegen, trieb nicht unbebeutenden Sandel, zumal Tranfit. Aus Gruften bezog fie Kaffee, Tuch, Seibe, ruffische Leinwand, Kattun, Rum, Wein, getrocenete Fische, Naphtha, Teppiche, Filzbecken, Leber, Muhlsteine und Pferde aus der Proving Rasady. Aus Erivan, also über Bersien, ihre seidnen, wollnen und baumwollnen Zeuge, Baumwolle, Reis, Buder, Rauchtabad, getrodnete Fifche, Früchte, Seifenpulver und Farben. Akhalzikh lieferte Wachs, Honig, Leinwand, Früchte, Bauholz; aus Arzerum, also aus der Türkei, kamen Tuch, Gold= und Silberstoffe, Waffen, Pulver, Taback, seibne und leinene Waaren. Die aus Persien und Gruffen nach Arzerum burchgebenden Waaren

<sup>829)</sup> v. Hammer : Purgstall, Gesch. bes osmanisch. Reichs. Pesth 1829. 8. B. IV. S. 76. 30) Wiener Jahrb. 1821. B. XIV. S. 37.

#### Euphratsustem; Kars, Stadt und Paschalik. 427

hlten einen Zoll an den Bascha, der 4 Kop. vom Rubel betrug, ib damals das geringe Gesammteinkommen von 2500 Silberrubel b. Aussuhrartikel waren Korn, Salz und Holz. Nach dem russihen Ueberfalle ist Kars nur als ein Nuinenhausen 31) übrig gesteben, den ein großer Theil der stets sehr turbulenten Türkenspulation verlassen hatte, dem auch, wie dem ganzen Lande, die visten seiner armenischen Bevölkerung durch Auswanderung und beersiedlung auf das russische Territorium entzogen waren. I. Brant, ir die Stadt im Iahre 1835 besuchte, also unmittelbar nach dem mäzuge der Nussen, bemerkt, daß der dortige Pascha von 2 Noßedweisen eine bessere Zucht als zuvor im Lande eingeführt habe, ud daß die daselbst schlechte einheimische Volksrace nicht mehr, te zuvor, ihrer bösen Wilksühr freien Lauf lassen könne.

So viel von der Stadt Kark; da uns jedoch durch die Zeit= terhältnisse auch von dem ganzen sonst wenig bekannt gewesenen psichalik Kark, was in diesen fernen Gebieten so selten ist, eine trch das russische Gouvernement auf officielle Forschungen wespstens begründete statistische Beschreibung 32) desselben zu wirde, welche die älteren türkischen Beschreibungen weit hinstsche zurückläßt, so fügen wir die belehrenden Hauptthatsachen

efelben hier bei.

Das Paschalik Kars ober Karß (zwischen 40° — 41°10'
Dr. und 60° — 61°25' östl. L.) wird im Nordwest und Nord
trenzt vom Paschalik Akhalzik, im Ost durch den Arpatshai
to Inshu su (letterer und unbekannt, doch verschieden vom
sha su in W.), an deren Ostuser die Provinz Shuraghel liegt,
nt der Grenzseste Gümri. Die Grenzlinie geht von Gümri
men N.B. durch den kleinen See Arpa=ghöl, aus dem ein Arm
Mrpatshai (oder Arpasu) gegen S.D. hervortritt, über
der Bergrücken Ach=baba, dann durch den Tshaldyr See
(shildyr s. ob. S. 397) über das gleichnamige Gebirge, das sich
zen S.W. zum Saghanlu unter verschiedenen Namen (Kabach=
ta, Kisst-dagh, eine vom Berge Buga=Tapassy, Sansowat, Kisst=
tha, Kisst-dagh den Saghanlu und den Aladagh vom
thas Paschalik durch den Saghanlu und den Aladagh vom
thas Crum Baschalik getrennt; gegen Süd reicht es auf das

<sup>1)</sup> J. Brant Journey in Journ. of the Roy-Geogr. Soc. of Lond. 1836. Vol. VI. p. 198.

1836. Vol. VI. p. 198.

1836. Vol. VI. p. 198.

1837. Statist. Bemerf. a. a. D. und b. v. Uschafoss a. a. D.

rechte Araredufer hinüber, bis zur D. 28. = Kette bes Afhbulaf ber hier die Grenze gegen das Paschalik Banazed bilbet und sid oftwärts an ben Agribagh anreiht. Das ganze Baschalit if Gebirgeland, bie Chene, in welcher bie Sauptstadt Rare liege ist die einzige von Bedeutung, und boch liegt auch sie, nach W Samiltone Beobachtung bes fochenben Waffers bafelbft, bei 200 Kahrenh., auf einer etwa 6000' bis 7000' großen absoluten Soh über ber Meeresfläche. 33) Das Saugtgebirg ift ber Sagbant: in Weft, ber bie größte Sobe im Sandshaf Tachtin (Tacht, b. Thron, mahrscheinlich weil die darin liegenden Dorfer Gigenthu ber Krone waren) nahe der Grenze erreicht. Deffen Verzweigunge gegen Gub und Oft am Araxes bin geben über ben Sanbib Thetscheman (Retschiman) und Raghisman; gegen N.D. abe über ben Tshalopr und Arpa See in der Richtung des Sandsha Sarifchab, und burchziehen bier, in Wogen auf= und absteigend, ba ganze Land. Die Afhbulak-Kette zieht am Südufer bes Arare bin. Das Zusammentreffen mehrerer Bergzüge in ber Ditte be Baschaliks, an ben Flussen Arpa tichai und Kars, gibt ber Stat Kars ebenfalls eine hobe Lage, beren Berge bei ben Ginwohner ihre besondere Namen haben (Chabihi-topa, Aga=bewa, Goudste bagh, Adny, Allydsha und Aglydsha).

Mis Quelle des Karsfluffes (Rarstshai), bie auf bem & ghanlu entspringt, wird speciell der Berg Tikmo angegeben; vo ba an burchschneidet ber Strom bas Sandshak Tachtin von S.V. gegen N.D. bis Rars, bann aber tritt er burch Felsschluchten be Gebirge, durch die er sich mubfam windet, bis zum Araxes. Keir 3 Stunden (20 Werft) unterhalb ber Festung Rars mendet sich D Strom plöglich von Dft gegen Gud, scheibet bier bie Sanbsha Sarishad von Shuraghel, und fällt bei bem Dorfe Ilanliu i ben Arpa tshai. Bis dahin strömt er reißend, wie ein Gebirgftrom auf fteinigem Grunde, 6 - 12 Faden breit, nur 2-4 &1 tief, also nicht schiffbar, fast überall mit gangbaren Furthen, auf im Marz und April, wo er hoch anschwillt. Sein Wasser ift g fund, voll Weißfische verschiedener Gattungen und forellenreich. Sei fischreichen Zufluffe im Saghanlu beißen rechts: 1) Berifho: 2) Parfadan ju, 3) Berna tibai; links: 4) Besgut tiba 5) Samowat=fu, 6) Dihilaus, 7) Afhildyr fhat, aus be gleichnamigen Gee kommend. Der Arpa tibai, beffen Lauf m

<sup>\*3 \*)</sup> W. Hamilton Asia min. I. p. 206.

don oben angaben, scheidet hier bie Provinzen Shuraghel und Frivan im obern Laufe von Afhalzik, im untern die lettere von tars; feine Breite ift 4 bis 6 Faben, feine Tiefe ber bes Rars= uffes gleich, wie die Natur und ber Tifchreichthum feiner Waffer, ie überall gangbare Furthen geftatten. Seine Bufluffe merben uns ierauf zum erstenmale namentlich aufgeführt; rechts: 1) ber Ra= aban a (Dafchbafch), ber am Tupe des Uch baba entspringt und ei bem Dorfe Bafch Schuraghel einfällt; 2) ber Kabifljar, ber uf niedern Soben entspringt und zwischen ben Dorfern Kingk und kofchamiank einfällt; 3) ber Dfhala, mit letterem von gleichent Irfprunge, ber aber bei Uni in ben Urpa tihai fällt; 4) ber Lichor, ber auf bem Allydiba entspringt und 13 Stunden obers alb bes Dorfes Patran einfällt. Bom Arasfluffe erfahren wir uffer ben ichon oben genannten Bufluffen in ber Statiftit bes Rarga Baschalits nichts Neues, als bag ber Strom überall 2 bis 6 Auf liefe habe, zwischen steilen und felfigen Ufern bei 20 Faben Breite indurchziehe, meift furthbar, in ber Unfchwellungszeit bes Frühighrs usgenommen.

Das Clima bes Paschalik Rars gehört zu ben schönften is türkischen Armeniens, und bas Land ift im hohen Grabe frucht= ir; beibe Eigenschaften werden schon von dem altesten armenischen nnalisten gerühmt (Mos. Khoren. Hist. Arm. Lib. I. c. 11. p. 31). Bir trafen, fagt ber ruffifche Berichterftatter, hier bas reigende Clima afrer Ufraine an, erblickten auf ben Tshaloprbergen (Ende Juli) iftenbes, faftreiches Gras, bas uns bis an ben Gurtel reichte, und e mannigfaltigften Kräuter, mit buntfarbigen Blüthen prangenb. er Frühling beginnt gewöhnlich im Marz; ber Sommer bau= t vom Juli bis Mitte September. W. Samilton 34) erlebte prt im Juni die heftigsten Donnerfturme und alle Tage Gewitter; ber Mitte Novembers fällt Schnee, zuweilen auch früher. Die öchfte Temperatur, nach ben Beobachtungen bes Staabs= apitain Blohm vom Generalftaab, unter beffen Direction bas aschalik Kars aufgenommen wurde, beträgt im August 350 ber Conne; die Abende find zuweilen fehr fühl, und nur all= älig steigt es von ber fühlen Morgenluft zur Mittagshige; burch efe gleichmäßige nächtliche Abkühlung wird bie Tageshite un= jädlich für die Gefundheit. Der Frühling bringt gewöhnlich egen und Sagel, welcher lettere oft bie Gaaten gerftort. Huch

<sup>34)</sup> W. Hamilton Asia min. I. p. 206.

ber Berbst zeichnet sich burch die Mehrzahl ber Sturme au Westwinde sind die vorherrschenden. Der Winter hat beständi vielen Schnee und Frost, ber im Januar bis 20° steigt. Rrankheiten bes tiefliegenden Georgiens, wie Gallenfieber, Fau fieber, Ruhr, die auch in Armenien, Karabach, Imereti, Mingre lien fo vorherrschen, find bier unbefannt; bagegen follen Sfre feln und Gliederkrankheiten einheimisch und angeboren sein Augenentzundungen finden häufig im Sommer und Winte ftatt, biefelben, melde Unaboli eigen find; im Berbit bei Erfaltur gen werden Wechfelfieber herrschend. Die verheerendste alle Rrankheiten ift hier die Beft, die jedoch nur burch Mittheilun von Arzerum kommen foll. Die Vorsorge der Ruffen im Feldzus und ihre Quarantaine=Unftalten scheinen die Weiterverbreitung bi fes furchtbaren Uchels gegen bie faufasischen Landschaften völlig a hindert zu haben. Die Thaler bes Bafchalits haben zwischen be Bergreihen einen fetten schwarzen Boden; die Vorberge ber Sod ketten haben eine mächtige Erdlage, theils aus schwarzer Erde, theil mit Thonlagern; im Sandshaf Rhagisman allein trifft man Lehn lagen an.

An Getreide gedeihen Gerste und Weißen, daher überal wo sie nur, freilich mit großer Anstrengung tief einschneidend Pflüge und fortwährend reichlicher Bewässerung 35) gebaut werden gibt letzterer das zehnte Korn, die Gerste weit mehr. Das Berhältniß der Aussaat der Gerste zu der des Weißens ist wie 1:: Die Getreidepreise vor der russischen Besitznahme waren: Weißer 1 Samara (d. i. 13 Pud 8 Pfd. russ. Gew.) zu 1 Rub. 16 Kersilber; Gerste, 1 Samara (= 12 Pud russ. Gew.) 80 Kop. Siber. Die Gärten im Sandsshak Kaghisman, also im Ararethale, versehen die Umgegend mit den schönsten Früchten aller Armit Pfirsich, Aprikosen, Mandeln, Trauben, die volkommen reisen und weit versendet werden. Eben so gedethen al Gemüsearten. Fette und gesunde Weiden und Heuschläge begünstigen die Viehzucht, außer im Sandsshak Kaghisman, wo der Bodssehmig ist.

Wald fehlt, bis auf den Saghanlu, der aber auch Bat holz, zumal Fichtenstämme für das Bedürsniß des ganze Baschaliks liefern muß, und zumal die Bewohner des Sands

<sup>825)</sup> W. Ouseley Trav. III. p. 456; Ker Porter Trav. II. p. 641 J. Brant Journ. l. c. VI. p. 199.

Tachtln mit Holzarbeiten beschäftigt. In demselben Neviere wächst auch Brennholz, nämlich niedres Gesträuch, das nur noch am Ach Baba=Berge vorkommt, sonst aber ebenfalls mangelt und überall, zur Feuerung, durch getrockneten Kuhmist ersetzt werden muß.

Die eigenthümliche Fauna des Landes Kars ist noch sehr wenig bekannt; an Wild ist Ueberstuß. Büffel, Ochsen, Schaase, Esel
werden in Menge gehalten. Die Ninder zeichnen sich durch
Knochenbau, Stärke und Schönheit aus. Die Schaase, von eigen=
thümlicher Nace, sind nicht von den seinwolligen, ihr Wließ ist jedoch
weich und zu seinen Gespinnsten sehr tauglich. Pferde sind nur
iparsam in Gebrauch und von keiner besondern Urt. Zur Zeit der Unkunst der russischen Truppen waren die Viehpreise sehr mäßig.
Sin Paar Büffel kosteten 20 — 50 Silberrubel; ein Paar Ochsen
10 — 15; eine Kuh 4—6; ein Hammel oder eine Ziege 1 Nubel;
in Csel 3 — 7, ein Pferd 10 — 30 Silberrubel. Federvieh
wird in großer Menge gezogen, das Huhn kostete nur 6 Kopeken
kupsergeld u. s.

Bon Mineralien ist nur wenig bekannt; 1½ Stunde ober= alb des Ortes Kaghisman, auf dem rechten Araxesuser, ist ein 5 teinsalzlager bekannt (wahrscheinlich eine westliche Fortsetzung er Salzgruben von Külpi), das auf 100 Faden in gerader Linie n Bruche eine sehr ergiebige Ausbeute gibt; in gleicher Entsernung won ist eine zweite Steinsalzgrube. Nahe dem Orte Magha= ert (?) in Shuraghel soll natürlicher Salpeter gewonnen werden, i Ani ein Steinbruch schönfarbiger Steine (Marmor?) sein, und n andrer im Sandschaf Tachtin, nahe dem Dorse Kang-käm.

Im ganzen Paschalik zählte man bis zum Ausbruch bes rieges nur 248 Dörfer; in jedem der Sandshake waren die Hauptse der Gewalthaber in keste Burgen verwandelt, deren seitdem ehrere gänzlich zerstört wurden, wie von den Dörfern, nach der issischen Besignahme, 75 zerstört oder von den Vewohnern versssen waren; einzelne zerstreute Höfe zählte man nach der issignahme noch 1842 von Armeniern und 1887 von Türken besihnte, mit den Bewohnern des Landes an 22,000 und mit Instriss der Stadt Kars 29,543 oder nahe an 30,000 Seelen. Die forschaften sind elende, halb unter der Erde an Bergabhängen selegte Erdgruben oder Höhlen mit vorgebauten Mauerwänden id Erddächern, die nicht vom übrigen Boden zu unterscheiden sind, hiere Ställe sür das Vieh als Wohnungen, dunkel und schmuzig Wenschen, aber im Winter unter der Erde warm gelegen und

#### 432 West-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 34.

vom Schnee überbeckt, so baß man sich bie Ausgänge burchaus erft fünftlich burch die Schneebecken bahnen muß. Sie entsprechen ganz ben von Xenophon angegebenen Sohlendorfern ber alteften Beit. Die beutlichste Unficht biefer gang Armenien eigenthümlichen Bauart hat W. Dufeley 36) gegeben. Die Dacher, fagt er, find von Solz. aber mit Thonbecken und Sandlagern überbeckt, auf benen nicht felten Wiestwachs oder Getreidefelder fich ausbreiten. Un ber Borberseite dieser Erdhütten ift nur felten, bei Wohlhabenden, wo es Balken gibt, bas Dady etwa von 4 Baumftammen fäulenartig getragen, gewöhnlich aber befteht fie nur aus einer Steinmauer, 6 bis 7 Ruf boch, bie zu beiden Seiten an ben Erdboden ftofft, oder allmälig nach ber Sohe zu im spigen Winkel gegen die Erbbecke bes Daches an Sohe abnimmt. Nur an ben aus trocknem Ruhbunger als Brennmaterial aufgehäuften Regeln vor ben Eingängen ber Butten, bie aber meift nur zum Sineinkriechen fich eignen, und an ben bellenden Wächtern erfennt man bas Dafein von Säufern und Dörfern überhaupt, an benen, ober über beren Dachern man fonft, ohne fle auch nur zu ahneni, hinreiten wurde. Ihr Inneres enthält meift nur einen ober einige größere Raume, bie in ber bei nen wie in ber kalten Jahredzeit zu Bichftällen bienen, in beren ei nem Winkel in der Regel nur ein etwas erhöhter Blat ber Familie vorbehalten ift. Nur bei Wohlhabenderen ift biefer mit Bret tern ausgeschlagen, ober wol gar mit Bließen belegt. Das Lich fann nur durch die Thure eindringen, benn Fenster fehlen, wi überhaupt jede Bequemlichkeit; nur Sicherheit und Wärme gewährer fie bei ftrenger Winterfalte, benn felbft gegen Raubüberfalle fin fie burch die Erdumgebung und die vordere Steinmauer mit einen einzigen Eingange für Menschen und Dieh geschütt.

Türken und Armenier machen die Bevölkerung des Paschalik aus; auch Zigeuner ziehen hier umher, deren man an 70 Individue zählte. Die Summe der Bewohner hatte sich während der Krieg führung jedoch um die Hälfte vermindert. Das ganze Land schein aber von Zeit zu Zeit solche vernichtende Zustände erlebt zu haben denn die Menge der Nuinen ist weit größer als die Zahl der Anstedlungen, und wo diese auch gegenwärtig gänzlich sehlen, zeige doch viele Neste von gebahnten Straßen, von alten Dämmen au

Fig. 6 u. 7: Ansicht des Dorfs Tosani; und Pl. LXXVII: Lund des Dorfs Bedrowas; Ansicht des Baltenhauses; Pl. LXXIX. Fig.: Bergl. Ker Porter Tray. II. p. 650.

idersteinen, welche durch die Mitte von Gumpfen hindurchführen, eine sehr große Menge von Flugbruden, wennschon nur in nen, boch die frühere Zugänglichkeit und ben innern Verkehr Landes.

Der untere Lauf bes Karstshai mit dem Arpatsbai reint, als Afhurean, bis zum Arares. Die Ruinen von Uni, von Pakaran, Erovantashab und Erovantagerb.

Folgen wir dem Laufe des Karsflusses ober Akhurean unter= b ber Stadt Kars, so macht berselbe zwischen Felsthälern man= Windung, bevor er nach etwa 2 Tagemärschen bei bem Orte uraghel mit bem Arpatfhat zusammenfällt, ber nordwärts Gumri herabkommt und gerade fubwarts nach Uni binab-, zu welchen beiben Orten von Kars aus, ohne bem Flußthale Akhurean zu folgen, die Wege gegen N.D. nach Tiflis, 6. D. nad; Etshmiadzin und Erivan führen. Diefen en Weg, wozu 9 Tagemärsche für Karawanen gehören, nahm ernier. 36) Er fand feine regulären Stationen. Den erften pafftrte er ein obes Klofter, ben zweiten aber bie Ruinen roßen, wie er fie nennt, Anikagaë, bas heiße Stabt Ani, a ihrer Mauerseite von einem reißenben Bergftrome bespült , in den sich der Karkfluß ergieße. Ihre Lage sei ungemein n einem Sumpfe, burch ben zwei Kunftbamme, von benen noch i übrig, ben alleinigen Zugang in bie Stadt gestatteten. Auch uberte er in ihr Nuinen mehrere ungemein schönen Bauwerke, n von zwei beinahe vollkommen erhaltenen Klöstern, von könig= Construction. Bon bort paffirte er bie zwei folgenden Tage mehrere Dörfer und fam fo fpater nach Erivan.

tournefort, der von Kars nach Tiflis 37) wollte, nahm erdöstliche Route, auf bem Nordufer bes Karstshai hinziehend. tften Tagemarich über eine große Ebene, am Dorfe Barguet inem zerftörten Caftell vorüber, in ein Thal; am zweiten tjut bebaute Ebenen, in benen schon ein milberes Clima - Korn und ben Flachs (15. Juli) viel weiter gefördert hatte, of ber Arzerum-Gbene. Er erreichte einen fleinen Bergftrom,

in Arpatifiai (als rechter Bubach) einfiel.

J. B. Tavernier, Six voy. l. c. I. p.24. ft l. c. T. II. p. 125. 37) P. de Tourneiite Erbfunde. X.

Hier theilte fich die große Strafe gegen Gud und Oft und Nordo Um britten Tagemarich überschritt er schon bie bamals tu kische Grenze und erreichte ben persischen, sehr fruchtbaren Bod auf der Grenze von Georgiftan, wo ihm der sehr tuchtige Denscher schlag ber Georgier begegnete, in beffen schönem Bau er ne fo bielen Jahrhunderten noch Strabo's Beschreibung bieses Boll schlages bestätigt fand. Der Arpansbai, ben er Arpagi nem ichien ibm einer ber fischreichsten Fluffe zu fein. Er glaubie folgenden und nächstfolgendem Tage, als er die Gebirgsftufen jer Sochlandes binabstieg, in eine gang neue Welt eingetreten zu fe Er, ber Botanifer, fand nach jenen langen, bden, baum- u holzlosen armenischen Gochebenen endlich wieder ein Land mit C. buid und Wald. Giden, Buchen, Ulmen, Linden, Abo. Efchen zeigten fich wieder, bie er lange vermißt, auch Weißbo . Sollunder folgten, und Safelnuffe, Birn=, Pflaumer und Apfelbaume fetten ihn durch ihr Wiedererscheinen und is reizenden Wechsel in Entzuden. Er pfludte wieder Erb= 11 Simbeeren, das Korn wurde bier ichon am 18. Juli gem es zeigten fich bie erften Weinberge, bie nun bas ganze mat Georgien überziehen, und der Rebenfaft mar hier Mectar gegen ! Wein von Argerum. Sier begann wirklich die neue Landschaft marmen Georgistans oder Grufiniens, von ber wir jedoch für jum nachten Sochlande ber Gegenwart guruckfehren.

Bon dem Ditthore der Stadtmauer von Kars, 38) in iche einige Basreliefs von Thieren in rohem armenischen Styll Stein gehauen sind, braucht man nur etwa 6 Stunden Zeit, gegen Südost reitend, die Nuinen von Ani am Arpa tichatserreichen. Man solgt ansänglich dem Fahrwege nach Gümri, aber bald gegen N.D. abzweigt, wohin B. Hamilton am Iuni 1836, als er diesen Weg nahm, eine große Menge it Büsseln bespannter Lastwagen ziehen sah, welche vas Zimmen vom Saghanlu zum großartigen Bau der russtschen Grenze Gümri sühren sollten. Seltsamer Contrast, bemerkt er, dasth Türken ihr Bauholz an ihren Todseind zum eignen Verderb handeln; während sie selbst schwach, desorganisiert, hülflos gegen in Nachbarn, unterorückt von ihren eignen Gebletern, ihre Grenze Weache, ohne Schild, ihre Städte ohne Mauern und Besestigung ohne Geschüg, in Trümmern liegen lassen, erhebt der russische der

<sup>858)</sup> W. Hamilton, Asia minor. I. p. 195.

fart und blübend, überall an ber Grenglinie feine gewaltigen Bollwerke zu neuen Bedrohungen und Angriffen. — Nimmt man aber Den gegen G.D. abzweigenden Weg, gegen Ani, fo liegt eine gang baumlofe, wellige, fanft gegen Oft fich erhebende Chene aus inem gellig=blafigen, vulfanischen Geftein vor, auf ber Ich 2 Regelberge nur 2 Stunden fern von Kars erheben, Die erofchene Bulcane zu fein scheinen. Ihr Durchbruch nach oben batte ine niedere Bergreihe ihnen zur Seite mitemporgehoben, aber un= nittelbar gegen D.D. fallen fte fteiler und tiefer gegen bas umfreiende Thal bes Karpa= und Arpa=tshai ab. Sie zeigen, baß auch n bieser Direction die einstige vulcanische Thätigkeit ber Argrat= rebilde fich weiter verbreitete. Wo hier Ackerfeld fich zeigte, war ie Ernte noch fehr weit zurud (Mitte Juni). Von ber Rabe es elenden Sohlendorfes Sadji Beli Rieut, wo Ruinen eines Sastells fich zwischen Reihen von Bafaltfäulenbildungen er= eben, bie nach unten ganz bicht find, aber nach oben fehr bla= ige Textur haben und Schmelzung beweifen, nehmen bie leichen vom Anbau bes Landes mehr und mehr zu. Sier zeigt d von biefer Seite bem Kommenden zum erftenmale ber Fern= lid auf ben Aghribag, ben majeftätischen schneereichen Argrat, er sich hier ganz einsam mehrere tausend Fuß hoch über alle anern Gipfel erhebt, die gegen S.D., Dft und N.D., wie im Maghez, ber auch gegen S. und S.M. meift in vulcanischen Regel= ormen emporftarren. Nach Durchsetzung von 2 ober 3 fleinen ebirgswaffern, die gegen N.D. zum Karafu und Arpa tshai fallen, : bes letteren Thalrinne und bas jungere Dorf Ani unter ben ergen des Karadagh erreicht, von dem nur eine Biertelstunde fern, t Guben, die Ruinen ber alten Ani liegen.

Durch B. Hamilton, der von hier den Weg aufwärts gegen ord nach Gümri nahm, erfahren wir, daß 4 Stunden Wegs O Werst sagt Ker Porter) im Nord von diesen Ruinen von ni die beiden Flüsse Kars= und Arpa=tshai bei Shuragel shuraigel bei Hamilton) 39) sich wirklich vereinen. Frähere igenzeugen sehlten hierüber: denn Ker Porter, der im I. 1817 itte November von Tistis über Gümri kommend nach Ani ging, itte den Verein beider Ströme nicht kennen gelernt. Er hatte Tagemärsche zugebracht, um von Tistis über die uns schon besimten Passagen der beiden nördlichen Pässe, des Agsböuf und

<sup>35)</sup> W. Hamilton a. a. D. I. p. 204.

Besolval, am Nordfuße bes britten bas Pambaf=Thal mi ber Station Sammanlu 40) (4720' über bem Meere) zu erreiche (f. ob. G. 375). Statt nun fudwarts ben Bambatvag birect nac Etshmiadzin bin zu überfteigen, mandte er fich erft westwärte auf der alten Militärftraße ben Bambaffluß aufwärts, um Gumi zu erreichen, bas nur zwei Tagereisen fern liegt. Paur niedrige: Berzweigungen ber Moshischen Berge (Mossan genannt) ware bier zu übersteigen, um zum Dorfe Beckant mit einem Misita posten zu kommen, von bem noch ein geringer Bergstrom, Tichi ichiana bei Ker Porter oftwärts zum Pambat-Fluß (ober Tabeda f. ob. S. 370) eilt. Benfeit biefer Station, gegen West, wird 2 Stunden ber Berg erftiegen, ber bas Thal zuschließt, und na 2 Stunden über ben Pag, ber am 14. November ichon gang n Schnee überbeckt war, ein milberes Clima erreicht, indem man na einer Stunde Sinabsteigens bie ruffifche Fefte Gumri gegen ! Türkengrenze erreicht. Ihr im G.D. steigt in fühner Steilheit ! Regel bes Alaghez zu 12,871 Jug Par. empor (f. ob. S. 371 ber bem Diftrict Shuraghel, in meldem Gumri liegt, babinmat feine natürliche Grenze fest und gegen N.W. viele Bergwaffer ger Gumri, gegen bie Feste Shuraghel und Uni hinabsenbet, bie f alle im Arpa tihai (Arpa ju, bem Harpajus) vereinen. An bie Berg, ben bie Armenier Arafabz (Aragaz Mof. Chor. I. Fol. 32) nennen, knupft fich eine ber altesten ihrer Tradition. benn feinen Ramen erhielt er nach einem Entel Baits, bes Stamvaters von Armenien (Haikistan), bessen Sohn Armenak sich guit in der Chene am Arares niederließ und Butten an beren Moroje am Fuße bes Berges erbaut haben foll, bem er felbft ben Rau! feines Sohnes Arafadz beilegte. Der Name Alaghez ift i nur türkische Verftummlung bes Armenischen, wie fo viele and.

Gümri, auf einer Anhöhe gelegen, hat eine bominirende Elung, deren mit großen Kosten begonnene großartige und auf sie Jahre zum Bauen berechnete Verschanzung, die damals täglich i bis 50 Fuhren Zimmerholz aus dem Saghanlu erhielt, wo in Baum nicht selten auf 50 Piaster zu stehen kam, vielleicht i varum unnüh scheinen möchte, weil die Türken wol niemals in großer Uebermacht und Belagerungskunst ste von ihrer Seite i belagern werden. Doch ist es nicht eigentlich die Stadt selbst, ibern die ganze Umgebung, also die Grenze, zumal gegen N.

<sup>340)</sup> Ker Porter Trav. I. p. 166.

elde mit Rebouten bis auf weite Vernen hin verfeben ift, mit unbenfleheren Gebäuben, Barracken und andern Werken in einem großen Maafstabe, daß sie barauf berechnet scheint, eben sowol s eigene Land felbst im Zaume zu halten, wie leberfälle nach iffen hin zu ftüten und Ginfälle über die Grenze von türkischer eite hier gang unmöglich zu machen. Gie erhielt burch Kaiser icolaus felbst ben bedeutenden Namen Alexandropolis und t zuleht vorzüglich Bolen 41) zur Garnison gehabt. Eine Duantaine gegen die Best ift neben ber Festung eingerichtet. rpa tihai fließt bier burch reiche Wiefen, und eine gute Biertel= inde zu beiben Seiten von feinen Waffern fleigen bie Ufer fleil f wie natürliche Bollwerke und bilden ein weites Plateaunb, bas fich burch ben ganzen Winkel zwischen ihm und bem frezustusse fortzieht. Die Steilabfälle bei Gumri find zu beiben liten mit einer mächtigen Decke von schwarzem Peperit vulcanischer Ibung überlagert; Basaltbildungen treten an vielen Stellen ber Inder besselben als bessen Träger hervor. Dieses Plateau, bas is auf ber rufflichen Oftseite bes Stroms, wie auf ber türkischen Affeite mehrere Meilen weit fortziehend sich an ben Fuß jener delberge aulehnt, welches vom West her ber Karksuß burchceibet, um sich in ben Arpa tshai zu fturzen, wird auch füb= ects nur vom tiefen Erdspalt bes Arpa tshai bis Ani und wer durchschnitten und durchrauscht. Diese Raturgrenze ist welche zur Staatengrenze geworden; sie ist vorher schon die Bifergrenze gewesen: denn hier ift ber Bauer nicht mehr-Ur= tier, Turte oder Rurde, fondern Georgier oder Gir= vier in seiner knappanschließenden Nationaltracht mit ber Belgwe; vie Weiber verbergen fich nicht mehr hinter den Schleier ober vivem Frentdling. Die Dörfer aber machten nach den verheeren= Rriegen burch ihr Elend den traurigsten Eindruck. Die früher= inversische Herrschaft in diefen Gebieten hatte einst viele Taufende Mische Ansiedler mehrere Meilen weit auf die Westseite bes in tihai hinübergelockt. Ein foldes übriggebliebenes damals noch "Berjern, aus Erivan, bevölkertes Dorf war Ugun Kili= b2) im Weft von Gumri, auf bem Wege nach Rard. Sie u zur Zeit, da bas früher perfische Erivan von Ruffen ernwarb, biefen ihren Seimathsitz mit Unftedlungen auf türkischem

E. Boré Correspondance et mém. Paris, 1840. T. II. p. 38.

1) W. Hamilton Asia min. I. p. 205.

Gebiete vertauscht. Nach den Friedenstractaten zwischen Türken un Russen mußten alle diese persischen Emigranten vom jetzt russische Territorium späterhin, wie alle russischen Deserteure, mit dene ste, wie es scheint, in eine Elasse gestellt wurden, wieder in ih frühern Sitze zurückgeschickt werden, und nur wenige Hunderte w ren auf türkischem Boden geblieben, als W. Hamilton das De Uzun Kilisch passische, von dem Kars gegen S.W. nur noch al Stunden Weges entsernt liegt. Das Uebergewicht russisch europscher Energie gegen türkisch-astatische Erschlassung zeigte sich hier a zedem Schritt und Tritt.

Südwärts von Gümri nur 5 Werft, bei Shiraghel, bemerkte ! Samilton, wie bei vielen Grengorten jener Gegenden, ein groß oblonges, aber in Ruinen liegendes Gebäude von eigenthumlic Conftruction, welches zu gleicher Zeit bas Bedürfniß einer Rie mit bem eines Caftells zu erfüllen bestimmt gewesen zu fein iche. Mis Ker Porter biefe Strafe 5 Werft sudwarts von Gumri zogen war, bemerkte er ein altes driftliches Dorf mit Ruinen, er für driftliche Rirchen und Steinthürme hielt, die einst hier eit Bag in Berbindung mit alten Burgruinen in ber Nähe geschlo haben möchten; bann aber sette er burch ben Rarofluß. Bermilich war jener Nuinenort bie Stelle von Shiraghel, bem armenischen Shiragh, 43) wo auch Hamilton jene oblonn Steinbauten bemerkte. Weiter ftromab ift es, wo fich Rars Arpa tihai vereinen; bann folgte eine Stunde jenseit ber Furth ba ben Kars, beffen reißenden Lauf auch Samilton burchseben mit ein anderes Dorf, Maurek, wo eine Kirchenruine und benach! auch eine Capelle, im Styl ähnlicher Bauwerke, wie zu Uni. biesem Dorfe flößt bie vom Weft kommende Strafe, von ber in Rard, mit ber vom Süben kommenden Straffe, vom Arared Gumri, zusammen. Sier eröffnen fich mehrere großartige Auf ten auf den Ararat: benn man ift, wenige Stunden von Anii biefelbe Thalweitung in ber Nähe von Sadji Beli Kieui gefom" von der nach Obigem zuerst sich diese Fernblicke dem von Kard rect Kommenden eröffneten. Den Boden ber umgebenden Sober bedt auch bier noch immer jene schwarze Beperitbede mil Gumri, barin mancherlei Spuren vulcanischer Materien erschieft, barunter aber ein bunnes Lager gelben Sanbes, criult on gablreichen Dufcheltrummern, gang bem bei Sthorajai (1

<sup>&</sup>lt;sup>843</sup>) St. Martin Mém. s. l'Arm. I. p. 107.

# Cuphratfustem; Arpa-tshai; Ruinen von Uni. 439

er nicht, wie dort, horizontal, sondern in gegen N.B. ab fal=
nden Schichten sich gesenkt zeigt, die ihre Schiefe unstreitig lo=
len Hebungen von der Südospseite verdanken, und wie so viele
tdere Verhältnisse auf einen einstigen Süswasserses hindeuten, auß
sen Mitte sich hier, wahrscheinlich in vielen Successionen, einst in
rgeschichtlichen Zeiten die zahlreichen vulcangleichen Kegelbisdungen
s armenischen Hochlandes emporhoben. Dieselbe Vodennatur, noch
ehr in Schlackenbildung und wahre vulcanische Aschen und vesusiche Rapilli übergehend, immer 200 Fuß über den benachbarten
mrissen der Flußbetten vleibend, zieht am Dorse Aras Oglu nur
ch eine starke Stunde vor Ani vorüber, bis man bessen Trümmer=
usen 44) erreicht.

ie Ruinenstadt Ani in Schirag (bem heutigen Shiraghel).

Schon Tavernier hatte biefer alten berühmten Stadt Uni 3 armenischen Mittelalters erwähnt, ohne mehr als Obiges (fiehe ien S. 433) von ihr auszusagen, und auch burch andere flüchtig prüberziehende war nichts Genaueres befannt, als Ker Porter 17 von Neuem durch seinen Besuch bie Aufmerksamkeit auf fie ilentte. 45) Aber leider waren die Ruinen felbft wie die naben ngebungen zu gefahrvoll burch Banditen und kurdische Raubrben, um trot feiner 10 Mann Escorte auch nur länger als nige Stunden in ihnen zu verweilen. 3. Morier schmückte ei= a Roman mit ber Erinnerung an Ani. 46) Fr. Dubois, ber ter ruffischem Schutze im Jahr 1834, Mitte März, von Etschmiab-. schon bis an die Mündung des Arpat shai zum Araxes vorge= imgen und nur noch 6 Stunden (26 Werst) 47) entfernt war n ben benkwürdigen Nuinen von Uni, die zu erforschen ihm fo er am herzen lag, mußte boch, weil biefe Trummer auf bem ichten Ufer des Stromes, also auf türkischen Boben, lagen, sich fen Besuch versagen, weil er bann bei ber Rückkehr auf ruffisches biet in der langen Quarantaine seine kostbare Zeit hätte verlieren tissen, die zu weitern Forschungen so nothwendig war. Auch die tachbarte Trümmerstadt Pakaran mußte er unbesucht laffen. ir W. Hamilton, der von West her nur auf türkischem Boden rch Rein-Uffen bis an biefe Grenze Armeniens vordrang, gelang

<sup>14)</sup> W. Hamilton Asia minor, I. p. 203.
1. p. 173.
1. p. 173.
46) Jam. Morier Ayesha or the maid of Cars.
Lond. 1834.
47) Fr. Dubois Yoy. a. a. D. III. p. 437.

ce, unter Begleitung eines griechischen Agenten bes britischen Con fuls in Kars und eines Chavafs (Polizeibieners) vom bortige Bafcha, in ber Ruinenftabt wenigstens einen ganzen Tag zu ver weilen (13. Juni 1836). 48) Doch schon am Morgen bes zweite mußte er, aus Besorgniß, von ben Mäubern bes benachbarten Rara bagh überfallen zu werben, bieselben wieder verlaffen, ohne bi russische Grenze berührt, ohne mehr als nur allgemeine Bemerkun gen gemacht zu haben, ohne an boch so munschenswerthe Meffunge und Zeichnungen ber bortigen Architecturen benten zu können, bi wir burch einen Besuch bes auf biesem Felde so thätigen Fr. Duboi gewiß erhalten haben murden. Es bleiben also wiederholte Ber fuche zur genauern Erforschung biefer für bie Geschichte und At ditectur bes Mittelalters feit bem 10. Jahrhundert fehr intereffante Erummerftabt, bie aber mit einer weit alteren Sefte Uni at Euphrat, 49) welche ichon unter ben Arfaciben und Saffa niben eine berühmte Tempelstadt ber heidnischen Armenier mai nicht zu verwechseln ift, wunschenswerth, beren Bebeutung fich fu fünftige Reisende aus Kolgendem ergeben wird.

3. St. Martin gibt über biefe Stadt folgende Daten. 50 Ani heißt im Berfischen und Arabischen Any, bei Sprern Ana es ift bas 'Avior bei Cebrenus (Hist. comp. ed. J. Bekkeri 1839 T. II. p. 556 etc.), bie Sauptstadt von gang Armenien im Land Schirag, am (richtiger unterhalb bem) Zusammenfluß bes Athu rean und Rhah, unter welchem lettern hier der mit dem Alryatifie schon vereinigte Rhah (f. ob. S. 397) zu verstehen sein wirb. It XI. Jahrhundert foll fle 100,000 Einwohner und 1000 Kirchen ge habt haben (nach Mekhithor Dict.; Schamir c. VI. p. 133). Fru ber, im V. Jahrhundert, foll es nur eine fleine Fefte ber Gamfar (Camfar = ) Prinzen gewesen sein, die fle im VIII. Jahrhundert a ben Prinz ber Bagratiben Afchob abtraten, ber im Jahre 78 bie Mauern erbaute, um bie Königsschätze bort gegen bie Raub überfälle ber Araber zu sichern, die damals Armenien verheertet Afchob III. verlegte fpater, 961, babin feine Refibeng, bie c auch bis 1045 blieb, und damals durch ihn ihre vergrößerten neue

s. l'Arménie T. I. p. 111 — 114; vergl. die speciellsten Machrid ten über Ani, vom Bartabed Mina in: Reise nach Lehastav Benedig, 1830. Davon ein Auszug im Magazin f. d. Lit. d. Aus 1834. Nr. 128 n. 130, worin die chronologischen Daten von bene St. Martins etwas abweichen, von Dr. Petermann.

Nauern, Wälle, Thurme, viele Kirchen und großartige troitecturen, unter benen auch ein Maufoleum ber Könige enannt wird, in beren Aufführung bie Großen bes Landes mit en Königen wetteiferten, erhielt. Im Jahre 993 legte Kafig I. der Bruder Sempad II.) den Grund zu einer großen Kirche, welche amals ber Sit ber armenischen Patriarchen wurde, ben biefe uch bis zum Jahre 1064 beibehielten. Aber 1045 wurde Ani n bie Griechen verrathen, und Kafig II., ber lette Konig ber Sagratiben, gezwungen, fle bem byzantinischen Raiser Constantinus Ronomachos abzutreten, um ste ber römischen Herrschaft einzuver= iben, ber feine Reichsgrenze nun burch einen baselbst eingesetzten louverneur gegen bie Angriffe ber Muselmanner vertheidigen ließ. m Jahre 1064 wurde fle schon von bem Selbschufiben = Sultan Ip Arslan erobert, und erhielt unter feinen Rachfolgern turde Emirn, die baselbst fast als unumschränkte Gebieter berrich= 1. Alp Ardlan entführte ben übrigen Theil ber Bewohner ni's, bie nicht zuvor schon entflohen waren, nach Berfien, verlanzte bagegen Ginwohner anderer bestegter Städte nach Uni und b ihr einen perfischen Statthalter. - Da nun feitbem auch burch is Gefet bes Koran ber Patriarchenfitz gefturzt war, fo konnte in erft 18 Jahre später mit Genehmigung bes Emir Manutsché b Erlaubnig erlangen, zu Ani einen neuen Patriarchen ber Armier bes Drients in ber Person bes Bischofs Barfegh, ober fasilius, einzuweihen und chizuseten, ber von 1082 bis an seinen 56, 1113, biefe Burde behauptete. Aber fehr viele ber nach Ani scudgekehrten Urmenier, burch ben vielfach erlittenen Druck ge= lingt, verließen von Neuem die Stadt, und bamals war es, daß hienser vorzüglich nach Polen (Lehastan) auszuwandern beganin, in ein Land, bas fich feitbem mit armenischen Anstedlern ilte, fo wie ebenfalls nach bem füdlichen Rufland und der Rrimm, 50) 1 so zahlreich von ihnen bevölkert war im XIII. und XIV. Jahr= Indert, daß sie in armenischen Schriften die Armenia maritima mannt wurde. Wiederholt traf Ani bald ein neues Trauerlood: Avid, König von Georgien, eroberte ce im Sahre 1124 und irte ben bamals bort herrschenden Fürsten Abulfewar als Ge-Agenen ab, beschützte auch von Neuem in ber Stadt die driftliche "the und zog badurch wieder viele emigrirte Armenier zu ihrer "vitale zurud. Aber schon im folgenden Jahre kam Abuljewar's

<sup>9)</sup> St. Martin im Journ. asiatiq. 1823, Paris. T. II. p. 23.

Sohn, P'hadlun, aus Rhorafan mit einem großen Schwarm von Türken und Verfern, benen fich alle armenischen, muselmännifchen Emire zugefellten, und belagerte Uni, bas von Ivan, Gobr Abuleth, einem berühmten georgischen Feldberen vertheidigt mar Nach langem hartnäckigen Kampfe brang Phadlun erft im Jahr 1126 durch Capitulation in Ani ein, durch welche ben driftlicher Bewohnern Schutz zugestchert und auch gestattet wurde, daß ba große Kreuz, welches auf bem Dome ber Patriarchalfirche errichte war, stehen bleibe. Aber schon 35 Jahre barauf fiel Uni wieder im Jahre 1161, in die Gewalt ber Georgier unter König Georg III zuruck, ber ben georgischen Pringen Satun bort als Statthalte einsetzte, ber aber treulog nach Selbstberrichaft ftrebend, bald an be Sof von Ildighiz zu den Atabeken in Aberbidjan entfloh. Du übergab Georg III. Die Statthalterschaft Uni einem armenische Bringen von furdischer Abstammung, an Sarkis, Sohn Zakhar ber bei ben Chriften wegen seiner Tapferkeit zwar in Ehren ftam aber doch nicht im Stande war, ber Nebermacht Arslan Schal bes Sultans ber Selbschufiben, zu widerstehen, ber Uni im 3.116 einnahm. Aber ber Kampf um Ani brachte bieje Capitale im ! 1174 wieder in die Gewalt des Königs der Georgier zurück, d fie nun bem Pringen Juan übergab, aus bem Gefchlechte b Orpelier. Der Sultan von Aberbidjan, ber bie Stadt wied einnehmen wollte, wurde mit Schimpf zurückgeworfen. Alls m aber durch die Nache des georgischen Königs Georg III. fast al Bringen ber Orpelier ermordet waren, und ihre Ueberrofte sich na Berften geflüchtet hatten, trat ber Kurbe Sarfis wieber als Priz von Ani hervor, und vererbte dieje Berrichaft an feine Dachfor men. Nun fiel unter bem Fürsten Shahanschab, einem Rat fommen von Sarfis, bei ber allgemeinen Ueberschwemmung t Mongholen auch Ani im Jahre 1239 durch Tscharmaghann, b Monaholengeneral, nach langer Belagerung in die Sand bir Barbaren, welche einen großen Theil ber Ginwohner über bie Klir fpringen liegen, und 80 Jahre fpater gerftorte, nachbem ichon einm im Jahre 1131, eine furchtbare Erschütterung bie bortige Drafirche des Erlosers ganglich vernichtet hatte, ein gewaltiges Gibeben im Jahre 1319 die Stadt vollends, veren übriggeblich! armenifche Bewohner fich theils burch das übrige Armeni gerftreuten, theils zu den Riptshat Tartaren in Die Wegend bes btigen Aftrakhan flohen, und von ba fich auch in ber Krimm fledelten, wo feitbem ihre Nachkommen bis heute ansässig fino. 16

at sich seitdem die Stadt Ani wieder erholt, nie wieder bevölkert; e liegt öde in ihren Trümmern bis heute. In der Mitte des 3. Jahrhunderts soll ein Kloster noch zwischen den Nuinen Bestand habt haben, das aber nach 1750 durch die Lesghier zerstört ward, ad von dem uns keine nähere Kunde zugekommen ist. Heut zu age liegen nur ein paar elende Hütten neben den Ruinen, in einem elsspalte erbaut, in dessen Seiten sehr viele Höhlen, 51) welchen alten Bewohnern von Ani als Catacomben und Grabstätten enten.

Der Einbruck, ben Uni auf Ker Porter 52) machte, ergibt fich 18 feiner Beschreibung. Sie ift, fagt er, voll Caftelle, Thurme. urgen, und über bem Gingangethor ift ein Leopard in Stein ausbauen. Große Kreuze in Stein zeigen fich überall in ben Rui= m; zerbrochne Säulen, Capitale, alles in wilber Bermirrung und inobe, ohne eine lebendige Seele. Da lagen Ballafte ber einftigen onige Armeniens, fo groß wie eigne Städte, in ihren Ruinen. ich prachtvoll über alle Beschreibung; mit ben schönsten Sculptu= n und Mosaiken in allen ihren Sälen. In der Mitte der Stadt egen 2 Octagonalthurme zu gewaltiger Sohe, die wieder mit burmden besetht alles beberrichten, felbit die Citadelle gegen S.W. do er ging und ftand, fagt Rer Porter, mußte er ben feften ib fconen Styl in ber Architectur ber alten armenischen Köniaß= ibt bewundern, benn die schönften Capitale ber Saulen, Die Orna= ente ber Friese und Anderes, übertrafen alles, was er ber Art in ner Seimath gefehen. Die Kirchen mit hochgewölbtem Dach, mit r trefflichften Mosaik, reich mit Rändern nach etruscischer Urt, in then, schwarzen und gelben Stein eingefaßt, mit Gaulen und feilerschmuck gang frijch wie von gestern ber, zeigten, daß nicht bie inge ber Zeit, sondern Menschen, Krieg, Erobeben bier gewüthet itten. Ueberall luden armenische Inscriptionen und Ornamente zur ihern Betrachtung ein, aber bas morbende Raubgefindel, bas fich rborgen gehalten, zwang zum eiligen Abmarich.

Genauer ging W. Samilton in die Einzelheiten ein, und eilte dem englischen Architectenwerein zu London folgende Daten t.

<sup>51)</sup> W. J. Hamilton Account of the ruins of the city of Anni in Armenia in Transactions of the Roy. Institute of British Architects of London Sessions 1535—36. Vol. I. P. I. Sec. Ed. London 1839. p. 100—104; teff. Berf. Asia minor. I. p. 197—203. 52) Ker Porter I. c. I. p. 173.

#### 444 West-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 34

Die Ruinen liegen 1 engl. Meile im Gub bes moberne gleichnamigen Dorfs, an 24 engl. Mil. birect im D. von Kars, at Ufer bes Arpatshai auf ber Grenze bes Türkengebiets. Die Stat ift in Triangelgestalt auf einer Urt felfiger Salbinfel er baut, beren Oftseite burch Klippen vertheibigt ift, beren Kuß be Strom in tiefer, fich windender Felsspalte bespült; Die Beffiei umzieht eine breitere trocken liegende Kluft, beren Steilseiten m Gräbern und Grotten ausgehöhlt find. Diefe beiden Schluchten ftoffe gegen S. an ber Spite bes genannten Triangels zusammen, beffen brei Bafis, gegen Norden gekehrt, an bas große, flache, bobe Plateau land ftoft, und hier burch eine querburchsetende, feste, massive, or boppelte Mauer geschütt, und durch zahllofe runde Thurme ver theidigt ift (abulich wie die Stadtmauer Conftantinopels). Außer halb liegen nur ein paar kleine Kapellen mit armenischen Inscrip tionen, in bemfelben Styl erbaut, wie die innerhalb ber Stadtmauer Diese erheben sich an mehreren Stellen bis zu 40' und 50' Soh von portrefflicher Conftruction, mit einer außern Befleidung große kunftvoll zusammengefügter Steinquabern. Diefe find gelb, abe burch abwechselnde Zwischenlager schwarzer Steinblocke ift ein eindringliche Wirkung erreicht, beren Eindruck burch allerlei Orna mente, zumal schwarze Kreuze, aus bemfelben Gestein ber Maue eingefügt, noch verstärft wirb.

W. Hamilton bemerkte nur 2 Thore als Stadteingänge Das westliche war durch sehr hohe Thürme stankirt, aber durch herabgestürzte Massen so zugeblockt, daß es undurchzehbar geworden Trat man durch das Ostkhor, das ziemlich zur Mitte der Statsührt, so hatte man eine Doppelmauer zu durchschreiten, und di beiden Thore zeigten sich nicht in derselben Are gelegen, sonden das innere Thor, wie bei den alten Fortisicationen zu Trapezun und Arzerum, ist bedeutend weiter zur Linken gerückt als das äußer Thor, und der Weg führt also eine kurze Strecke in diagonale Nichtung zwischen beiden Mauern hin (wie zu Bagdad, die deshall die "schiefe" hieß, s. ob. S. 200).

An der innern Mauer, dem Eingange der äußern gegenüber waren armenische Inscriptionen und eine Thiersigur, ziemlick roh in Stein gehauen, die Hamilton für einen Löwen (ein all gemeineres Ornament armenischer Architectur als der Leopard) er klärte. Auch dieses innere Thor ist durch runde Thürme stalling An der Basis des Thurms zur linken Hand stud 3 Nischen dich an der Pjorte des Ihors, sebe mit einem großen Steine, varaus ein

einisches Kreuz eingekauen. Aber nun, im Innern bes Thoreinnges, von dem die Mauern zu beiden Seiten zurückweichen, ernet sich der ganze volle Blick auf die wunderbare Stadt, die
ar nicht mit der erwarteten Größe überraschte, als vielmehr
rch ihre Eigenthümlichkeit in der Erscheinung, und durch
3 öde Schweigen ihres Verfalls, der Frische ungeachtet, in der
als christliche und doch keineswegs etwa europäische Stadt,
der Mitte des moslemischen Orients, seit 8 Jahrhunderten ihres
isturzes ganz unberührt von außen geblieben war.

Der ganze Naum innerhalb ber Stadtmauer ist mit den verenen Nuinen kleinerer Bauten und Wohnhäuser erfüllt, zwischen
en etwa an 20 Bauwerke in großartigem Styl hervorra, meist Kirchen und Kapellen, überragt von 2 prächtigen octoalen Minarets, an deren einem eine schlicht angesügte Moschee
außerdem noch die Reste zweier großen Königspalläste.

Das liberraschendste beim Einiritt ift die große driftliche tiche, die wir wol zum Unterschiede ber andern die Patriar= plkirche oder den großen Dom nennen können; fie liegt fast nSüd des Thorwegs in der Geftalt eines lateinischen Kreuzes, ift noch gut erhalten. Das Dach ist zugespitzt, mit großen nplatten gedeckt, von Bogen getragen, die noch vollkommen ba= en; nur die Ruppel über bem Centrum felbst ift eingestürzt. D Hauptportal ift am Westende bes gangen Baues, und zu beffen en Seiten ift baffelbe gang mit armenischen Inscriptionen eft, die, wenn copirt und erklärt, wol für die armenische Ge= nte von Werth fein möchten. Heberhaupt ift fast fein Gebäude ni, das nicht mit armenischen Inscriptionen bedeckt märe; Iverschieden von ber Schweigfamteit ber Hindus auf ihren Micecuren, bei ber Redseligkeit der Acgypter und Persei, it die mostemischen Araber meift auf eine einformige Weise it burch Sentenzen bes Koran gefolgt find. Das Innere biefer i je besteht aus einem Hauptschiff und 2 Seitenflügeln; bes er= n Länge vom Hauptportal zum halbkreisförmigen Altar ift Köuß, die Breite 66. Der Styl har etwas altsaracenisches mir guinischer Beimischung aus der Zeit vor der Ginführung bes Pogens. Die runden Gewölbbogen erheben sich auf luftigen torn, die ihnen einen gang verschiedenen Character vom Rund= gstyl ver Angeljachsen geben. Derselbe Architecturstyl ist in "Ani vorherrschend. Aber in vielen ber Gebäude ist eine große rigsaltigleit der Ornamente und Sculpturen, die fich immer

mehr dem reichen arabischen oder maurischen Style nähern, we dem der reichornamentirte gothische Styl des Mittelalters, na Hamiltons Meinung, abgeleitet wurde. Auf jeder Altarseit worin 12 Bogen, ist ein kleines dunkles Gemach mit engem winde den Treppenhaus, das zu 10 andern Bogen der zweiten Etage hi aufführt.

Diese Prachtfirche war, als W. Samilton in sie eintrat, veiner großen Viehheerde eingenommen, die dort bei der Mittagshi im Schatten ihre Nuhe hielt.

Unfern von diesem Dombau in West erhebt sich das hohe och gonale Minaret mit einer langen Inscription in arabisch (vielleicht kussischen) Charactern, und 100 Schritt weiter im Stehen die Ueberreste einer schönen Moschee mit dem zweiten Mir ret dieser Art. Sie ist auf dem Rande einer Felsklippe erbaut, über dem Arpatschai hinabhängt, und offenbar aus alter Saracem zeit. Das Dach wird von niedern Evlonnen getragen, mit slack Capitälen. In den Ecken zwischen jedem der Bogen, in recht Winkel einander gegenüber, sind verschiedenartige Ornamente, win einigen derselben ist eine große Alehnlichseit nicht zu versem mit denen, die man in der Blütheperiode des gothischen Styls aufnahm. Diese Moschee ist beinahe ein Duadrat; eine der Ceist mit der Grundmauer des Minarets erfüllt, um dieses zu trag An ihrer Außenseite sind armenische und arabische Insert

Am Sudende ber Stadt, nahe ber Spite bes Triangels, fit eine bobe Felsflippe, Die in einer griechischen Stadt zur Acres gebient haben murde; hier blieb fie nur Privatwohnungen, die fl verfallen sind, überlassen, so wie etwa 3 bis 4 Kapellen, bie auf Gipfeln und an ben Seiten ber Klippe angebaut waren. Nirger! zeigt fich an ihr eima eine Spur von Befestigung. Un ihrer & officite ftebt noch eine bieser Kapellen in einem auten, reichen, !! bes Sauvtdoms gleichen Styl und vollkommen erhalten, mit eint conisch gewölbten Dach, eine Form bie auch bei andern bäuden fich zeigt, und höchst mahrscheinlich auch die ber eingeste ten Kuppel des Doms war. Nur unterhalb vom Gipfel Velsberges, und entlang bem Rande feines Absturges, läuft eine ringe Mauer, welche nur zu einer Begrenzung ber Stadt bie konnte, ba hier die Natur bes Bobens jebe andre Art ber Ber digung gang unnug machte. Zwischen biefer zu einer Acropolist geeigneten Telsklippe und dem großen Dom fleben Refte einer 3

Mirche, die aber bem Boden fast gleich gemacht ist; die Ruinen id gang verschieben von ben übrigen, weniger geborften, weniger it Schutt bedeckt, als wären sie erst später eingestürzt. In diesen rummern zeigen fich mehrere Specimina ber feinsten Architectur. hrt man von dieser einer Acropole gleichen Klippe zur Weftseite r Stadt zurud, so überraschen mehrere Bauwerke burch ihren den Styl. Zunächst eine octogonale Kapelle von 30 Fuß im urchmeffer, mit 7 freisförmigen Rifchen, von einem Dom über= ölbt, mit bem Eingange von der achten Seite. Ueber der Cornische, r bem Dom und den Seitenflügeln find 14 fleine rundgewölbte ge Venster; bie Nischen bilden aber mehr als einen Salbfreis, fo ß das Junere sich feltsam ausnimmt. Im Innern ift bie Archi= tur fehr einfach, nach außen reich becorirt burch Canellirungen d burchbrochene Sculpturen; tief eingegrabene gewundene Ver= eigungen von Verzierungen umgeben bie Fenster unter ben rnischen. Das Dach ift conisch, aber wie alle bortigen Dächer, 13 großen Steinplatten, die mit Falzen und Leisten über einander ifen.

Im Mordost dieser Kapelle steht eine andre sehr reich ornamentie Kirche, an die eine Kapelle mit einem ungemein schönen Dach
kit; ihr Gewölbe ist in Felder getheilt, mit Mosaik aus buntsarbigen
kinen in verschiedenen Mustern ornamentirt; die Wände haben
kschönste Sculpturwerk in Arabesken, darin das lateinische Kreuz
hsig als Ornament vorkommt. Das Dach wird von Kundbogen
gragen, deren Intersectionen vier Spizbogen nach gothischer Art
bien.

Samilton meint, daß in diesen Ruinen von Ani sehr wahrsseinlich der Ursprung des reichen saracenischen und gothischen Styls wollständigsten zu studiren sei in allen seinen Theilen, in Vogen, witälen, niedern Colonnen, Säulen, Ornamenten aller Art, von einfachsten dis zur mannichfachsten Zusammensehung. Ueberhaupt en dabei noch gar manche andre Bauwerke dieser Art zwischen es Stadtmauern zu beachten.

Gin ganz neues Feld der Betrachtung eröffnen am Westende Etadtmauer innerhalb der Stadt, am Nande der trocknen Klust, Muinen eines sehr großen Baues, unstreitig des Königspalacs. Mehrere Stockwerke enthalten sehr viele Gemächer; das sigangsthor ist im schönsten saracenischen Styl wie das en ogive großem Bogen gewölbte eine Fenster über demselben. Die Mauersacade ist reich durch Mosaik ornamentirt, das Mauers werk ist das vollendeiste, aus großen Duaderblöcken aufgebaut, daß die genauesten Fugen wie so eben erst eingerichtet erscheine Von den Grotten der anstoßenden Felswände sind sehr viele i Innern mit Sculpturen versehen, sie sind architectonisch geordne doch darin auch viele rohe unvollkommnere Figuren. In einer gr sen Grotte nahe dem Pallaste waren die Wände in Säulen, w Capitälen und Cornischen, fünstlich ausgehauen, die Decke gewöl artig über die Vogen ausgebreitet.

Unterhalb ber großen Domkirche nimmt man auch Neste ein sehr hohen, aber schmalen Brücke wahr, welche einst über bArpa tshai nach ber Nichtung des heutigen russtschen Territorium hinüber führt. Aber nur Pfeiler sind es, die davon zu beiden S

ten bes Stromes noch zu feben finb.

So weit die Beobachtung Hamiltons, die wol Künstler w Architecten zur nähern Erforschung und Aufnahme baldigst erweck möge, so lange als diese Monumente noch so unberührt wie s heute bleiben.

Die Inscriptionen von Ani haben an Eng. Boré Jahre 1838 einen französischen Gelehrten gewonnen, der sie währe eines 7tägigen Ausenthalts daselbst, seiner Aussage nach, copiund ein Memoire darüber an die Académie des Inscriptions gesar hat, welches aber gänzlich verloren gegangen zu sein scheint. <sup>53</sup>) sagt, daß aus diesen Inscriptionen wie aus den Nuinen das Zeuniß der einstigen Größe Armeniens unter den Pagratiden (Bagration) hervorgehe.

Von Ani nur 2 Stunden südwärts am östlichen oder link User des vereinten Stromes hin, der hier als Grenzsluß be Arpa tshai, bald Akhurean genannt wird, liegt das armenis Kloster Kotshiran, in dieser Wildniß und Einöde ein gastlid Aspl für den geängstigten Neisenden. Es ist uns nur durch KPorter <sup>54</sup>) bekannt worden, der einzige der von dieser Nichtuder Straße uns Bericht gibt. Auf dem Wege dahin traß er n lange Mauern und ungeheuer große Piedestals mit armenischen seriptionen, die wol zeigen, daß die Architectur jener Culturzeit nie bloß auf jene Stadtmauern beschränkt war. Die Steinbrüche vor Nähe des Klosters habe diese wie alle jene Prachtquadern is

Orient, Paris 1840. T. H. p. 2, not. u. p. 14.

S4) Ker Porter Tray. 1. p. 177.

Unt feinen Schmuck erhielt, hergegeben; ein Stein, roth, rz ober gelb, ber eine treffliche Politur annimmt und die größte r hat (ob eine Marmorart?).

Am Wege zur Engschlucht, in der das Kloster höchst romans nahe am Ginfluß bes Bergftromes Akhur, eines linken Bu-3 zum Akhurean, liegt, erhebt sich ein hoher octogonaler Wachtn. Die Klofterthürme find in bemselben Styl gebaut wie 1 Ani; Die Pallafte, Die hier einft ftanden, liegen in Trummern. Althur=Fluß bampfen heiße Quellen. Der Blick von hier M.W. zeigt in der Ferne die Thürme von Uni und bas iche mit bem Maghez in ben nobelften Formen zusammenhän-, nordliche Grenzgebirge Armeniens. Der weitere Weg gegen vom Kloster, der sich von dem Akhureanstrom etwas mehr nt, führt nach 2 Stunden Wegs zu einer zweiten altarmeni-Sapitale, jest Talyfh genannt, eben fo menschenleer, voll in, großer Gebäube und weiter Stadtmauern, wie jene Uni, er man zugleich bas Doppelhaupt bes Ararat erblickt. Leiber In wir über ste weder von Ker Porter, noch von irgend eiindern Beobachter eine nähere Beschreibung. Db biese ober rummer in ber Klofternähe bie alte armenische Capitale Pa= d bezeichnen, die in biefer Gegend ganz nahe den andern tigen, an bem Einfluß bes Alkhurean zum Araxes, von Ero= erbaut wurde, wiffen wir nicht; andere bedeutendere Ruinen Die, find uns in biefen Gegenden wenigstens nicht bekannt.

afaran ober Bagaran lag nach bem armenischen Gehhreiber am Afhur = Fluffe (Moses Khoren. II. 37. p. 151), Stien (asharez? wol nur 2 Stunden) im Norden von Ero= Mishad, das am Berein von Akhurean und Araxes liegt. Sie e jele Mamen, 55) wie Pakavan, Titsavan u. a., bie alle i als Versammlungsort ber Götterstatuen, Pan= vi oder Götterburg bebeuten. Denn fie wurde von Ero= II., einem Usurpator Armeniens von arfacidischer Abstam= 33egen Ende bes erften christlichen Jahrhunderts erbaut, nach= er schon seine Residenz von ber öftlicher liegenden Armavir rorantashab verlegt hatte. Da es ihm aber nicht gele-1, ben Zulauf des Volkes bei ben Opferfesten ber Götter tibar in seine Restdenzstadt zu ziehen: so, sagt Moses Rho= il habe berselbe in obgenannter Entfernung von ihr eine flei=

litti Erdfunde X.

St. Martin Mém. sur l'Arménie. T. I. p. 122; 297. FF

nere Stadt erbaut mit bem schönen Saupttempel, in welchem Götterftatuen, die fruber in Armavir gewesen, aufgestellt motfeien, und seinen Bruder Erovag habe er daselbst gum Db priefter eingesett. Auch legte berfelbe an ber Mordseite beffe Stromes eben ba eine große Barkpflangung, einen Parabei an, ben er (Mos. Khor. l. c. 38) mit Mauern umzog, und einer Menge von Wild, zumal von flüchtigen Sirschen und Mir Onagern, Ebern, besetzte, so baß dieser Thiergarten ihm zu fen Jagdvergnügungen biente. Später murbe Pakaran anch eine sidenz der Bangratier (Bagratiden), die ihre Stadt Erazkavord biefer im Jahre 885 n. Chr. Geb. vertaufchten, aber boch nur u Beit in berfelben blieben. Diese Bakaran existirte als Stadt d am Ende des 14ten Jahrhunderts, boch ift ihr weiteres Sch uns gänzlich unbekannt, also auch, ob sie heute noch etwa w ihrem eigenen ober einem fremden Namen fortbesteht. Aber id über den Ort Talufh fehlt uns jede weitere Kunde. Auf ber . des russischen Kriegstheaters ift er jedoch eingetragen und ihm ber türkischen Weftseite des Alkhurean oder Arpa tshai, gegenüb Lage von Mogasberd, ein Grenzschloß, angegeben, von bei türkische Geograph Ewlia 56) fagt, baß 6 Stunden abwärt ihm ber Strom zum Arares falle.

Von Talysh wollte Ker Porter Etshmiadzin erreiche zog also südost wärts, 9 Stunden weit, bis zu einem turk Rarawanserai, sich immer weiter von dem Oftufer bes Urt entfernend, blos durch Einode, ohne Menschen und Thiere, in lichster Wildniß, die nicht aus ursprünglichem Mangel, sonder 11 zerftörter Cultur und Vernichtung aller Population hervorging in dem die Pest der alles vernichtenden Mongholenheere burditt einst so hoch eultivirte armenische Landschaften gezogen war. folgten später die Berheerungen ber Türken, Berfer und fie in Der Weg führt allmählig hinab von bem hochgelegeneren in die unermösliche Sochebene bes Argrat. Diefer Hebergit ohne eine Spur von Grun, 57) überall nur mit Maffen von de und Schlacken überbeckt, als waren biefe eben aus einer Gein esse hervorgeschleubert. Bedeutende Kegelberge, die aber im ficht des Ararat hier zu Zwergen von Sügeln herabfinken, Rer Porter, der fle jedoch nicht näher zu untersuchen pla

<sup>856)</sup> v. Hammer-Burgstall, Asiat. Türk. Rec. Wiener Jahrbert Bb. XIV. S. 38. 57) Ker Porter Trav. I. p. 181.

### phrats.; Erovantagerd am Akhurean u. Arares. 451

schene Bulcane zu sein. Erst jenseit ber Bergabhänge, im Thal unabsehbaren Hochebene, dicht unter den Füßen, entfaltete sich ein weites Blachfeld, mit zahllosen Dorsschaften besetzt, hinter en gegen Ost die Thürme und Spiken der Kirchen von Etsh=abzin sich aus weiter Ferne hervorhoben.

Che wir aber zu biesem ehrwurdigen Sit bes armenischen Ba= rchen gelangen, muffen wir zuvor noch ben Lauf bes Arpa ai ober Akhurean bis zu seiner Mündung in ben Arares folgen. Doch können wir dies bis jeht nur auf ber Landkarte n, benn wir fennen feinen Augenzeugen, ber weber von Uni b von Talufh aus biefen Weg in bem genannten Flußthale ver= it hätte; wir find also völlig unwissend barüber. Aber an bem rein felbst mit bem Araxes find wir durch Dubois Untersu= ig jener Localität gut orientirt. Dubois hatte hier am Gudbes Araxes die Steinsalzberge bei Külpi untersucht. Von n gegen N.W. verfolgte er bie Schichten ihrer blauen und ro-Mergellager 58) bis zu einer Viertelftunde gegen bas Südufer Araxes, wo Schieferthon jene überbeckt, und auf biefem wieder n röthliche Molaffe oder ein feineres jungeres Sanbsteingebilbe dlagert. Gegen ben großen Berg Rgache, ber birect ber Dun= ng bes Arpa tshai gegenüber liegt, hören bie niebern Mergelhü= elgang auf. hat man die kleine Uferebene des Arares paffirt, eht man eben bicht am Fuße bes Uferberges Kgache, gegen ejen der Araxes, der hier aus den Gebirgsengen unterhalb Rhadan in die Ebene hervorbricht, anprallt.

Unter dem Sandstein und Mergel treten hier, offenbar erst a) Hebungen emporgerichtete, verticale Schichten eines bunten Schsteins hervor, deren Köpfe gegen den Arares eine drohende Ver von Spihen, Blöcken, Abstürzen bilden. Er geht von der otn zur gelb gebrannten Farbe über, in Schichten von einem nimehreren Fuß Mächtigkelt. Einige der Schichten sind homoge= rmehr oder weniger feinkörniger, zuweilen mergeliger Sandstein; nde bilden ein Conglomerat mit faustgroßen Kieseln von Por= byn, Schieser und verschiedenen Gebirgsarten (eine Art Nagel= 118). Darin sind Petrefacten sehr selten, in den mehr sandi= nind mergligen Schichten aber Pflanzenabdrücke. Derselbe ustein zeigt sich auch gegenüber auf dem linken Araresuser, viele seiner Schichten, unter steilen Winkeln von 50° emporge=

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fr. Dubois Voy. 1. c. T. III. p. 434.

richtet, die schroffen Sugel bes Felfenwinkels bilben, ber fich zwife dem Zusammenfluß des Arpa tibai mit dem Araxes emporhebt. '" Rordufer des Arares, bem Kgache gegenüber, liegen hier die 9 nen einer Burg, 59) von ber Dub ois eine Zeichnung gegeben Aber von ihr stehen nur noch bizarre Mauern empor, in be Construction man bas Bunte liebte, wo immer 3 Schichten rot i Sandsteins im Mauerverbande abwechseln mit regulairen Dua'n von schwarzer Lava. Es ist das alte Schloß von Erovangerd, in deffen Mitte fich bas Souterrain befindet, von bem fr Moses Rhor. (Hist. Arm. II. 36. fol. 150) spricht, burch well man, wie auch in manchen andern orientalischen Festen, 3. Er Tefrit (oben S. 223), hinabstieg, um Waffer zu schöpfen. Sier schicht dies vom Araxes, bessen vorüber rauschende Fluthen to einen subterranen Canal in das Innere und in die Tiefe der f burg einen Zugang erhielten. Diese Festung ftand mit bem (> ufer des Araxes burch eine Steinbrücke in Verbindung, ber aber nur noch 4 Pfeiler fteben, aus rothem Sandftein mit was verschobenem Mauerwerk. Des Dichters Virgil, von fr Nachahmern so vielfach wiederholte, Characteriftik biefes En (pontem indignatus Araxes, Virg. Aen. VIII. 728) fann alfor gen ber Tihoban fopri und ber einstigen biefigen Brucke feinesnis auf diesen obern Lauf bes Araxes angewendet werden. " deffen hier verhältnißmäßig gegen andere Gebirgefluffe fehr rul Lauf, weil er eben Plateaufluß ift, gab P. Mela eine viel it gere Beschreibung (Araxes Tauri latere demissus, quoad care Armeniae secat, labitur placidus et silens etc. cum in aspendevenit etc. Pompon. Mela, de situ orbis III. 5. 41). Des III. gil Characteristik kann nur etwa auf den untern Araxesdin bruch, wo er Cataracten bildet, angewendet werden. In den mit sigen Brückenkopfe sieht man zunächst dem Araxes noch Alm von andern Gebäuden. Reitet man burch ben Araxes, ber bit 18. März bies noch bequem geftattete, fo finden fich auch am ufer, im West bes von Nord her einfallenden Arpa tisai, a nem felfigen Winkel zwischen beiden Strömen die Ruine einst so berühmten Stadt Erovantagerd, zu ber jenes (116 und auch noch Grabftätten gehören. Erdbeben, Kriege und beiter übergang zweier Jahrtausende haben hier Alles zerftort. 21 Grabfteine aus schwarzem harten Lavageftein, beffen Brud for

<sup>569)</sup> Fr. Dubois Voy. Atlas, II. Serie, planche 36.

ber Nähe liegt, haben fich fehr gut erhalten. Nach ihren Inblionen find aber einige nicht alt, vom Jahr 1424, zu einer Zeit gerichtet, als eine jungere Stadt bort noch ftand, de= Ruinen sich auch noch weiter aufwärts am Arpa tibai bis benachbarten, zwischen Balbern von Wallnuß = und Manbelnen ungemein romantisch gelegenen 60) Dorfe Sabii Bei-In verbreiten. Doch haben diese Ruinen nur Steinmauern mit zusammengehalten und find ebenfalls aus jungerer Zeit. Der boben bes Ortes wurde zum Theil erft zurecht gehauen, zum I zu Steinbrüchen für die Erbauung der Stadt verwendet, mas 1 Moses von Khorene sagt. Die heutigen Dorfler haben an m reigenden Grengftrom bes türkischen und ruffischen ches, zu welchem letztern aber noch jener Felsenwinkel mit ber struine als Enclave im West des Arpa tshai gezogen ift, ei= Mühlen erbaut. Er ift wilder und reißender als der mann= e, filberfarbige Araxes; den hohen Kosakenpferden ging beim ensehen das Wasser bis an den Bauch, und die Lavablöcke im machten die Paffage felbst gefahrvoll.

Muf bem öftlichen ober linken Ufer biefes Arpa tiffai. Stadtruine gegenüber, liegen bie lleberrefte einer andern Ca= Armeniens, nämlich von Erovantashab, die berfelbe Geuber, Erovant II., ein mahrer Städtebauer, wie jene zu fei= veiten Refidenz gegrundet hatte. Die Geschichte fagt, daß nach janes Magnus Zeit (f. oben S. 113), als die Herrschaft Ar= ind an die Gebieter von Ebeffa übergegangen, nach eines Ab= Bobe aber in die Gewalt eines Königs Sanabrug, bes menverfolgers, gekommen war, ber bie Rage ber Abgare zu verti bemuht, dieser mit seinem eignen Geschlechte, bis auf einen in überlebenden Sohn (Ardasches), burch den Arfaciden vant 61) wirklich vertilgt wurde. Ardasches als Kind fand. feines Erziehers Sempad, des Prinzen vom Geschlecht der atiden, Obhut ein Afyl bei ben Parthern. Erovant, ber rtor, um den Thron von Armenien zu behaupten, auf dem er Grovant II. heißt, trat an die Römer einen Theil feiner i nämlich die mesopotamische Proving mit Edessa (Orfa), ab, iburch zu Bespaffans und Titus Zeit im Frieden mit ben in (Mos. Khor. II. 35. fol. 149), und verlegte seine Restornz

Ner Porter Trav. II. p. 641. 61) J. St. Martin Mém. sur Prm. T. I. p. 296 etc.

auf bas armenische Hochland, in die dortige alte Capitale nördlic des Araxes, nach Armavir. Aber der von Bauwuth Getrieber verließ diese bald und gründete seine zweite Residenz weiter wef wärts, schmückte sie mit Prachtbauten und nannte sie nach seiner Namen Erovantashad. Auch in dieser nicht ruhend legte bald die dritte, oder die zweite, der er seinen Namen beilegte, doben genannte Erovantagerd, auf der Westseite des Arpa tsham Araxes an. Nördlich von dieser aber die vierte, die schon obgenannte Tempelstadt Pakaran (Bagaran).

Indeg wuchs auch ber geflüchtete Sohn Sanadrugs, Arb. fces, zum Manne heran; mit Sempad, feines Erziehers, und't parthischen Könige Beistand gelang es ihm, ben Usurpator bes rterlichen armenischen Thrones unter ben Mauern ber von ihm bauten Reffbengen zu bestegen (Mos. Khor. II. 53. fol. 155 etc. Der König fiel unter ber Waffe eines gemeinen Rriegers; Ervaz, tes Königs Bruder, der Oberpriefter von Pakaran, mard it feinem gangen Unbange umgebracht. Ard afches belohnte fee parthischen Freunde königlich, erhob den Bangratiden Sempad 1 feinem Sbarabied, b. i. Kronfelbherrn (Spaspeti im Begischen, Sipa=heb ber Perfer; baher Sbahi, Spahi, Solbat r Türken), und ftellte nun bie altere Arfaciden=Refideng Art= shad, die berühmte von bem Karthager Sannibal weiter abwäß am Arares erbaute Artaxata (f. ob. S. 83, 99, 113), bie fdn von Lucull bedroht, unter Corbulo (f. ob. S. 115) aber burch Rax Nero's Legionen zerftort und verbrannt mar, in ihrem vollen Glace wieder her, mit Tempeln und Statuen, und entriß ben Refibern am Arpa tihai ihren ganzen Schmuck, um biefen Prachtitt zu " herrlichen (Mos. Khor. II. 46. fol. 161), ben nun auch feine N folger wenigstens ein Sahrhundert hindurch in Besty behielten. Die würdig ift es, daß der armenische Geschichtschreiber sagt, daß er Tempelort Pakaran im Befitz ber Magier nur unter einem anim Borftande geblieben sei, die große Angahl ber Sclaven bafeft bie wol zum Tempelbienfte gehörten, 500 an ber Bahl, aber 11 bem Schatze bem Sempad geschenkt wurden, ber für fie im Ruen des Masis (also um Bayaged ober Dinabin) eine andere Stil die er auch Bakaran nannte, erbaut und sie daselbst als eine v Ionie angepflangt habe (Mos. Khor. II. 45. fol. 160). selbe ist es, welche St. Martin Pakovan 62) nennt, von west

<sup>&</sup>lt;sup>862</sup>) St. Martin Mém. s. l'Arm. I. p. 124.

noch im 17ten Jahrhundert Ueberreste vorhanden gewesen sein sol= en, die uns aber unbekannt geblieben sind.

Bon jenen altarmenisch en Städten mag überhaupt oft menig mehr als ber Name übrig geblieben sein; bennoch find die heuigen Ruinen 63) von Erovantashab dem Umfange nach sehr edeutend. Bei ihrer Berftorung in ber Mitte bes 4ten Jahrhun= erts burch Sapor II. foll fie nach Faustus Byz., ber freilich in einen Sablenangaben feine große Sicherheit barbieten fann, aber och als Zeitgenoffe im allgemeinen ein Urtheil hat, 20,000 Säufer er Urmenier und 30,000 ber judischen Ginwohner gehabt haben, 64) velche von ben Berfern mit Teuer und Schwert zerftort wurden. Die Armenier als Chriften wurden hingeschlachtet, Die Juden als befangene zu neuen Colonisationen in bas persische Reich abgeführt. Die heutigen Ruinen zeigen fich vom Oftufer bes Arpa tshai 2 bis Werft weit gegen Dft, und verbreiten fich auf einer erhabenen ibene über bem Arares, die im Norben burch lange fteile Sügel us Schieferthon begrengt ift, die ein Lavaftrom front. Diefer mmt von jenseit des Arpa tshai, wo er alle Höhen im Angesicht 28 Kgache-Berges front, bann aber plöplich auf bem Thonmergel inen Stillftand gefunden zu haben scheint. Giner ber zwischen m Kgache und dem Lavastrom liegenden Berge schien Spuren vul= mischer Wirkungen zu haben. Unter ben Ruinen biefer ehemali= n Statt bemerkte Dubois zwei merkwürdige driftliche Rirchen, e gang umgekehrt wurden bei ber Zerftörung. Db bieses burch n Erdbeben geschah, wie die Zerstörung zu Uni? ob es viel= icht ein und baffelbe Erbbeben war, welches auch Uni gertrum= erte? Um biefe Kirchen zeigen fich auch noch einige Spuren von tragen; Grabmale liegen in den verschiedensten Formen und in nzähliger Menge am Fuße bes Lavastromes bin, und find in ver einfachen Tafel= ober Stelengestalt, meist von schwarzer Lava, it erhalten; die meisten sind mit eingehauenen Areuzen verseben; ne ber entzifferten Inschriften beutet auf bas Jahr 1292 n. Chr. eburt.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Fr. Dubois Voy. III. p. 439. <sup>64</sup>) J. St. Martin im Nouv. journ. Asiat. Paris 1830. F. V. p. 203.

#### S. 35.

#### 3. Erläuterung.

Der Ararat, Aghri dagh (Arghi dagh), mit seins Umgebungen. (Fortseßung.)

#### 1) Die Arares = Chene.

Von den weitern Umgebungen des Ararat und aus den 16beren Thalgebieten der Araxeszuslüsse zu der Hochebene obern Araxes am Nordsuße des Ararat zurückgekehrt, 18ben wir diese noch zu umwandern, ehe wir und zum Gipfel ohohen Ararat selbst erheben können.

Tritt man zu bem untern Laufe eines der beiden öftlichen Zuflüsse zum Arares, die ganz dicht beisammen, direct dem Norfuß des Ararat gegenüber, in ihn einfallen, von denen wir deninen den Fluß von Etschmiadzin, den andern den Fluß in Erivan genannt haben (s. ob. S. 398), so steht man schon via auf dem Blachfeld der weiten Hochebene des Arares, an den Südgrenze der Ararat unmittelbar, majestätisch, ohne korberge senkrecht emporsteigt.

Erivan, 3,312 Fuß Par. üb. b. Dt., 65) und Etshmid gin, 2,866 Fuß Bar. üb. d. M., find bie beiden berühmten Gul mittelpuncte, von benen aus biefe ganze Lanbschaft erft ihre beige Wirthbarkeit für ben Wanderer erhält. Im Nordost von Eriin liegt ber große Alpensee, Zewanga ber Armenier, Gotifat (b. h. blaues Waffer) ber Tataren, vom Uferkrang ber Gebirge, in classischer Boben armenischer Geschichten, umgeben, beffen Aus fi ber Zewang = ober Erivan = Fluß, an der Stadt Erivan D westwärts vorüberzieht. Er burchbricht wilden, klippigen Lavaben, ber weiter abwärts aber burch gute Bemässerung in die frucher ften Strecken umgewandelt wird, und schon nach furgem Laufe niger Stunden hat er an feiner Mündung zum Araxes beffen ene Blache erreicht. Nur ein Weg von 4 Stunden (18 Berft) fil von biefer Stadt in noch mehr westlicher Richtung zu bem zwell genannten Orte, bem Rlofter Etfhmiabgin, bas im andern in benachbarten weftlichen Flußthale, am Abaran ober Karpitill

<sup>805)</sup> Parrot Reife, Th. II. S. 42 und 43.

### Cuphratsustem; Araxes = Ebene, Horizontalboden. 457

liegt, aber schon ganz ber unerme ßlich ausgebreiteten Hoch= ebene 66) angehört, in welcher selbst wellige Hebungen selten sind. Bei diesem Orte ist die Erdsläche meist mit einem Lehmboden über= zogen, in dem hie und da Rollfiesel aus Lavamassen zerstreut lie= gen, der durch die Irrigation des völlig badurch aufgebrauchten Urpa tshai die höchste Fruchtbarkeit gewinnt.

Mur etwa 3 Stunden (15 Werft) im Gud von Etschmiadzin giebt ber Araxes 67) mit ziemlich rafchem Laufe in einem Bette von Thonschiefer mit Kalkgeröll bahin gegen Dft, nur feicht zum Durchreiten und einen Steinwurf breit. Der Totaleinbruck ber Chene ift hier vorherrschend, ber einer weiten baumlofen Steppe. Gang horizontaler Boben ohne allen Baumwuchs, im Commer und herbst burch bie Site völlig verobet und burre. Dur um bie einzelnen Rlöster oder sporadisch vertheilten Dorfschaften werden Baume gepflangt; ba ift Gartenbau und Feldwirthschaft, mahrend ber größere Theil ber Landschaft verödet liegt, und die wenigen bewohnten Stellen nur Dafen in einer wenigstens zur ungunftigen Sahrszeit verodeten menfchenarmen Steppe gleichen. In wenigen Stunden ift vom Rlofter bas linke Ufer bes Arares erreicht, aber teine Brude, feine Fahre 68) führt auf einer fo bepilgerten Wegend jur rechten ober füdlichen Uferseite hinüber; felbst feine Anfuhrt jum Durchseten ift gebahnt. Der Tatar muß die feichte Stelle erft iuchen, wo ber Steingrund und die Sandanschwemmung ben Pferben den Durchgang fichert, benen bas Waffer bis zum Bauchaurt ceicht. Dichtes Geftripp bebeckt bas rechte Ufer, burch welches jevoch einige gehauen Fußsteige ben Durchgang erleichtern. Aber bies ft nur ein schmaler Saum von Ufergebüsch, und babinter breitet fich Die völlig ebene, unbebaute Thalfole, burrer Sand und Lehmboden uns, oft Biertelftunden lang, wie gewagerechtet burch Wafferstand. Rach einigen Stunden Wegs über die Flache, gerade fudwarts auf bem Wege zum Fuß bes Ararat, wo bas Dorf Arghuri liegt, raf Parrot einen kleinen Fluß, ben Rara Su ber Tataren, ober 3chwarzbach, 69) Sew tshur der Armenier, 70) mas auch Schwarzbach heißt, wie hier viele ber fleinen Plateaufluffe genannt verben. Bang verschieden von dem Sauptstrom, ift sein Bette tief, om Moorgrund gang schwarz, und badurch auffallend, baß seine

Ararat. I. S. 79. 68) ebend. I. S. 103. 69) Ebend. a. a. D. I. S. 105. 70) Meumann Geschichte ber Uebersiedlung ber Armenier 2c. Leipzig 1734. 8. S. 35, Not. 24.

Ufer einige 100 Schritt breit mit bobem und bichtem Schilf fo ftart bemachsen sind, bag feine Baffer ftets im Schatten liegen. Solder Schwarzbache mit Schilf, bem Lieblingsaufenthalt milder Eber, die hier häufig zu Jagden 71) auffordern, durchziehen mehrere die Chene zwischen Ararat und Arares, alle von bemfelben Character und fischreich, wol insgesammt durch fleine Seitenströmungen bes Arares gebildet, Die fich in ben vertiefteren Stellen ber weiten Thalfole fortwinden, um fich unterhalb wieder in bas Araresbette zurückzutziehen.

Parrot meint fogar, es feien nicht eigentliche Bufluffe, fon= bern vielleicht nur Refte einer altern Bafferfluth, welche biefe Begend einst bedeckte und fpater erft Ablauf gewann; Dubois halt Die einen für mirkliche Canale, Die andern fur Spuren von Reften eines ältern Araxeslaufes. Diese Bäche sind für Ansiedlung der Urmenier und Tataren gunftig, weil baburch Reisbau möglich wird, indem burch fle Die Reisfelder leicht unter Waffer gefett merden können, mas burch die Baffer bes Arares nicht geschehen kann, beffen Bette zu tief unter bem Uferrande liegt, um Irrigation baraus zu verbreiten.

Diefer Kara Su ift fehr schwierig zu paffiren; man mußte eine ichmimmende Balfenbrücke für Fugganger ichlagen, Inftrumente und Gepack barüber werfen und biefe burch Gefträuch und Schilflagen fichern; bie Karren und Pferbe mußten aber leer hinuber geben. Auf einer geringen Erhöhung am jenseitigen Ufer wurde bas Nachtlager aufgeschlagen. Um folgenden Morgen, es mar schon Mine September, fah Parrot an Diefer Stelle zuerft viele Purpur= würmchen 72) im Sand und an ben furgen Grashalmen umber friechen; fle nahmen in gangen Neftern bie Wurzel ber Dactylis litoralis ein, der Grasart, die hier vorherrichend in größter Menge wuchs. Es waren biefelben Thierchen, Die in Berfien zur Bereitung des Scharlachs in Menge getrocknet und verbraucht werden, die da Repräsentant ber amerikanischen Cochenille (Coccus cacti) find, die von Mexico, Westindien, Jamaika, Brafilien die Markte zur Far berei in Europa versieht. Die persische, ber bie armenische die von ihm aufgefunden war und zum Gebrauch in Rufland ein geführt merben follte, vielleicht identisch ift, hielt er für Coccu polonicus. Dubois, ber in berfelben Localität baffelbe Thierden

<sup>\*71&#</sup>x27;) Barrot R. I. C. 202. 22) Cbend. G. 107; pergl. Duboi Voy. III. p. 461.

ift bie Larve eines Insektes, in sehr großer Menge gegen Ende irz antraf, bestätigt, daß es dem Coccus polonicus sehr ähnlich, r weit größer als die Cochenille sei. Es findet sich hier in so fer Menge in ben Grafungen ber genannten Dactylis, baf bie paafheerben, die man burch bieselben zur Tränke zu treiben pflegt, ch fie öfter wie blutig aussehen. Die Monche zu Etshmiadzin moln dies Thierchen feit langer Zeit zu einer Farbe und ther Dinte, ihre Manuscripte damit zu schreiben. Nach Ause des Vischof Isaak daselbst wird es Mitte Juli und August. nmmelt. In einem Tage kann ein Mann wol ein halbes und zusammenbringen; die Absonderung bes thierischen Dis bem Pigmente hat Schwierigkeit. v. Samel, ber Academifer, seitbem eine Differtation (1834) über biese Farbe herausgegeben. Broduct ift schon bem alten armenischen Geographen, beffen rf man Mosis Khor. Geographia nennt, feineswegs unbefannt pefen, und also seit fehr alter Zeit in Gebrauch (nascitur Araratia ex graminis radice vermis ad rubrum colorem inendum idoneus. f. Geogr. M. Khor. ed. Whiston. p. 361).

Sübwärts von hier war ber Boben nun nicht mehr biefelbe ne horizontale Fläche wie am Araxes; er erhob sich anfänglich nerklich, dann aber stärker in abwechselnden Erhöhungen und tiefungen; es war der Anfang, ber Fuß des mächtigen Berges, man hier betrat. Balb folgte ein fteiniger Pfab, ber immer er anstieg; die Pferde hatten schon viele Muhe, die Karren fort= ringen, so viel Steintrummer lagen auf bem Boben; eine nge von großen Lavatrümmern 73) und Blöcken, beren Zahl Größe hier wächst wie bei ber Annäherung zum Besuv ober na. Endlich war die ganze Breite der Araxedebene völlig r durchsetzt, und das armenische Dorf Arghuri, die einzige stedlung am Fuß bes Ararat, erreicht. Wirklich ist burch biese um merwelt und biefes Unfteigen bie Grenze von Berg Ebene ganz scharf bezeichnet. Der ganze Abhang bes Bergs nun weit hinauf, bis zur ewigen Schneegrenze, mit biefen Trumn bebeckt. Sobald sie aufhören, unterhalb Arghuri, zeigt ber ben lehmige Erbe mit fleinem Geschiebe mit Gerölle gemengt, in der vom Berge herabkommende Arghuri = Bach fein tiefes te geriffen, ber im Fruhjahr zu 6 Klafter Breite und 18 Fuß

<sup>2)</sup> Parrot I. p. 206; Dubois Voy. III. p. 465.

Tiefe, mit wilber Gewalt anschwillt, welche große Felsmaffen mi fortreißt und oft Thiere ertrantt, mabrend er im Berbft eine fur: Strecke aufwärts, bei bem Rlofter St. Jakob, Mitte October faun fo viel Waffer hielt, um Dieh zu tranken.

2113 Parrot auf bem Rudmege gegen ben Rorben von Alraburi-Dorfe bie Chene mit ben Schwarzbächen zum zwei tenmale mit größerer Aufmerksamkeit burchsetzte, bemerkte er, wie ba felbst ber ichmach bemoosete Boden mit immer fleinern Lavabrocken vom Ararat, mit immer leichterer poroferer Ratur, über beckt war, und wie bieses Gerolle, je weiter nach ber Ebene immer feiner, bis zu einem gang feinen Sanbe wurde, zwischer bem am Schwarzbach faum noch ein Steinchen aufzufinden mar Dieje Gleichförmigkeit in ber Bertheilung ber Stein. maffen am Ararat, von ber Sohe zur Tiefe, nach Schwere unt Größe, die von den bichteften, eisenharten, schweren Maffen, die balt Bafalt, = bald Lavablöcke genannt werden (die wir lieber fchmar ges Araratgeftein nennen möchten, um jede Rebenidee von Bil bungsweise zu vermeiben), bis zum fleinften und leichteften, fogar bimsfteinartigen Beröll, bas burch febr allmählige Abftufun gen in feinen formlichen Sand übergeht, meint Parrot, konn nicht zufällig sein. Die mechanische Kraft, Die Dies einft nach be ftimmten Besetzen bewirkte, konne nichts anders gewesen sein ale Die große Fluth, die vor so vielen tausend Sahren sich bier ergosier habe.

Mur die großen und schweren Felsen konnten an ihrer einmaligen Stelle bleiben, mo fie von Unfang gewesen; Die fleineren aber murben von ber mogenden Oberfläche bin und ber gemälzt; fil mußten weiter herabkommen, ohne jedoch bei ihrem Gall megen bet Wasserwiderstandes große Tiefen zu erreichen. Je tiefer aber bie Wassersläche sich senkte, je mehr andere Berge aus ihr hervorragien besto schwächer mußte ihr Wogen, besto ruhiger ihre Oberfläche besto geringer ihre bewegende Rraft gegen bie Steinmaffen werden Nur noch die leichteren Fragmente konnten von ihrem Plate gebrängt und zum Abhange binabgeführt werden. Endlich blieb nut ber Sand im Thale übrig, ber aber unter bem gefuntenen, nun ruhiger und gleich einem Gee ftebend gewordnen Bafferspiegel ion merkwürdige borigontale Fläche gewinnen konnte, bie nur ein Folge ber Wagerechtung ftehenber Waffer fein fann, und ned heute auf der hochebene zu beiden Seiten des Arares als bas fprechenofte Beugnig eines folden frühern Buftandes ericheint, in mel

i bie ganze Gegend einst unter Waffer stand. Die schwache asung dieses Horizontal=Bobens hat an vielen Stellen, wie auf Strecke wo bie Standlinie gemeffen wurde, auch noch bie Salgle bicies Bobens zur Ursache, die als formliche Salzkrufte74) tallifirt, ber Dberfläche einen Schimmer gibt, und nach ber Ungaus 84,6 Theilen Rochfalz und 14,5 Theilen Glauberfalz eht.

v. Behaghel, ber bicselbe breite hohe Araresebene noch in m weitern Umfange als Parrot kennen lernte, fagt, 75) ffe ge icon ein paar Meilen in Oft von Kulpi, wo die Steingruben liegen, an, fie ende erft in weitem Bogen im G.D. bes nen Ararat. Ihre Sole ist burchgehends ebene Fläche, bis ci= Meilen in N.W. bes großen Ararat, wo Trachytgestein, wenn es fich von bemfelben herab ergoffen hätte. in die Chene hineinzieht. Auch nordöstlich von diesem Berge en in der Mähe des Araxes aus den Schilfniederungen, gleich eln, einzelne Bügel von geringem Umfange, höchstens 30' bis 40' (aus schwärzlichgrauem Kalt bestehend, mit weißen Kalkstein= n durchzogen) hervor. Nach ihm ist biese horizontale Weitung Sand und Dammerde bedeckt; jedoch in ber Mahe bes Ararat mit Sand und zerfallnem Trachhtgeröll und Riefel. Wo mmerbe und Sand die obere Schicht bes Bobens beckt, ift Boden zum Ackerbau gut, aber wenig benutt, und nur ba end, wo er bewäffert werden fann. Stellenweis, wo jenes Roch= und Glaubersalz seine Efflorescengen bilbet, ift aber berfelbe en ziemlich steil.

Eigenthümlich ift es, daß bas Weftende biefer Cbene burch jene einsalzberge von Kulpi dammartig wie verschlossen er= nt.

Alls v. Behaghel vom Großen Ararat längs bem Sübrande Chene am gertrummerten Mordfuß bes Aladagh, innerhalb ruffisch = armenischen Grenze gegen die Türkei, welche über ben fen bes Ararat und Alabagh hinwegläuft (Erdf. IX. S. 869 2c.) nwärts ritt, ragte ihm hinter ben Vorbergen von Rulpi 76) eine einzige höhere Velsspine über benselben hervor. Bis auf Neilen bem Orte Kulpi näher geruckt, bob fich schon ber Weg, man gewann vom bobern Standpuncte einen Blick auf Die

<sup>\*)</sup> Parrot Reise. 1. C. 213. 75) v. Behaghel b. Parrot. II. C. 182. 76) Ebend. C. 1.

theils rundlichen, theils gezackten und zerklüfteten Söhen der Um gebung des Salzbergs. Hier nun werengt sich schnell die Araxes ebene zu einem Araxesthale; sie hört ganz auf, und der Araxeschlängelt sich nur noch in seinem Bette fort; am Kgache (s. obe S. 451) ist auch dieses durch Felsen eingeengt.

Die Sügel von Rulpi fand v. Behaghel mit dunkelrother ober gelblichem Thon überlagert, ohne alle Begetation, gang auf geborrt, in Stude ober Thonschuppen zerfallend. Die gange, fe mehr als einem halben Jahrtausend ausgebeutete und noch imm unerschöpfliche Salzmaffe liegt in einem Berge, ber fich auc burch seine äußere Form völlig von ben Umgebungen unterscheide Sein Gipfel ift weit, flach, rund, mit trichterförmigen Vertiefunge tie wol durch Ginfturze über hohle Raume entftanden find. Gen Oberfläche beckt jener gelbliche ober röthliche Thon mit gewundne Gypslagen von fehr verschiedner Mächtigkeit wechselnd. Un be am meiften schroff anfteigenden Seiten bes Berges find, etwa ber Mitte zwischen bem Juß und bem Gipfel, die Stollen ang legt, welche oft nach einer Shpslage und Thonlage von ir nigen Fuß Mächtigkeit ein reines weißes Steinfalz erreiche Sie find in ben verschiedensten Richtungen weiter gang wilb, ohr Runftbetrieb in daffelbe hineingebaut, in fehr verschiedner Brei Höhe und Tiefe. Im Herbst 1829 waren bort an 300 Arbeit mit bem Brechen bes Steinfalges beschäftigt, 77) und bas Wir feit einigen Jahren von ber Krone an einen armenischen Kaufman für 12,000 Silberrubel verpachtet.

Fr. Dubois, der ebenfalls bis zu diesem merkwürdigem Stein falzgebiet und dem obern Theile der Araresebene vordran aber seinen Weg von Erivan an Etshmiadzin vorüber geg West, am Norduser des Arares über Agdja Arkh, and alten Armavir vorüber, bis zur Arares=Furth bei Toure nahm, und von da erst auf dessen Süduser nach Kulpi vordrardann aber die ganze Araresebene auch an ihrem Südsaume wied gegen Osten zurück, zum Ararat bereiste bis Arghuri, verdaken wir zu obigen Angaben manche Zusätze und Bereicherung kenntniß dieser merkwürdigen Natursorm, die von einem so stehebenen Einsluß auf die ältesten Zeiten der armenischen Civilition war.

<sup>877)</sup> Schiemann b. Parrot Reifen. I. S. 193.

Euphratsustem; obere Araxesebene im Rord. 463

Fr. Dubois Umwanderung der obern Araresebene 78) n Etshmiadzin bis Kulpi, und zurück bis Arghuri am Nordfuße des Ararat.

Die Umgebungen von Etschmiadzin und die ihm zugehöri= 2 Ländereien erhalten ihre Befruchtung durch bie vielen Canale ahrscheinlich erft im 3. 1703 burch bie Sorgfalt bes Batriarchen ibapiet von Edessa angelegt), 79) in welche die Wasser bes borti-1 Zufluffes zum Araxes, des Rharfakh oder Karpi tibai (f. . 6. 398), ganglich aufgebraucht werben. Er bricht aus ben Ber= n, die bem Alaghez im Often vorliegen, hervor; der 12,000 iß hobe Alaghez 80) (verweichlicht aus Arakadz, f. ob. S. 394), im Norden die canalifirte Fruchtebene fo fühn emporsteigend beengt, scheint aus feinem Krater einft ober aus ben Seitenwänden vaströme ergossen zu haben, die mehr ober weniger als Bromtorien in jene Ebene vortreten, wo ihre Enden das Aussehn zer= ener Mauerwände haben, beren Fuße überall Trümmerhaufen n Lavamassen und ähnlichem Gestein vorliegen. Alls W. Duse= 91) am Südfuße bieses Hochgebirges im Schutze bes bamaligen flichen Statthalters vorüberzog, hörte er bafelbft im Lager bes rdar, daß in diesen Alaghezbergen sich öfter fromme Pil= r aus hindoftan zur Wohnung auf bortigen schönen Wiefen d kräuterreichen Unhöhen niederzulaffen pflegten, welche von da ben benachbarten Felsspalten und Söhlen ihre Undacht ver= gteten. Schwefel und Salpeker schwitze ba in Gestalt von Gis= fen aus ben Bergen, frische Wasser burchrauschten sie, und bef= e kalte Winde wehten von ihren Höhen. Wahrscheinlich, daß die wostanischen Bilger in jungern Zeiten burch bas Kriegsgetummel nglich aus jenen Gegenden zuruckgescheucht find, zu benen fie einft nach Baku und anderwärts bin gewallfahrtet sein mögen, won wir aber in jungerer Zeit keine Spur wieder haben entbecken men. In die Einfamkeiten 82) biefes Alrafadz = Gebirges batte foon febr frubzeitig ber geblendete, ungludliche König Diran ber Mitte bes 4ten Jahrhunderts nach Chr. G. guruckgezogen, d in die Grufte des Ortes Aghts, am Fuße des Berges, hatten armenifden Bringen bie geretteten Gebeine ihrer alte-

<sup>78)</sup> Fr. Dubois Voy. T. III. pag.412-433 et pag.445-465.
79) Brosset, Notice im Catalogue de la bibliothèque d'Edschmiadzin, Petersb. 1840. S. p. 15.
80) Dubois Voy. III. p. 412.
81) W. Ouseley Trav. III. p. 414.
82) Nouv. journal Asiat. 1829. T.IV. p. 407, 409, 446.

sten armenischen Könige niedergelegt, als diese durch die verbrecher schen Räuberhände des Empörers Mehrussan, vom Stamme d Ardzrunier, ihrer Ruhestätte in der westlichen Feste Ani am Erphrat, wo die antiken Grüste waren, entrissen wurden, um na Versien übertragen zu werden, wohin man dadurch auch de Glück Armenien & zu bannen hosste.

Un biesen seinen Subabhängen bat, nach Dubois, ber Ala ghez keine Quellen, wie er bies auch mit andern plutonische Gebirgsbildungen gemein hat. Denn feine Baffer verlier fich in seinen Spalten und Löchern und kommen erft am Ende e nes Lavastroms, auf halbem Wege zwischen Etfhmiadzin ur Agbja Arth, in bem Baffin bes fleinen Sees, ber Aligher Ghi heißt (f. oben S. 399), zum Vorschein, ber wie in porosen lan maffen eingemauert erscheint, ohne Abfluß, aber voll flaren tiefe Wassers ift, bas im Winter gefriert. Sein alter Name war Ra lod (v. h. voll Wölfe); 83) ein Fluß, Arhun, foll bamals ve ihm ausgefloffen und bei einer fleinen Stadt, Dadea, vorüber gu Araxes gefloffen sein; boch ift biefe Angabe wel nicht gang fiche Seut zu Tage treten erft in geringer Ferne von diesem See, 15 fu unter seinem Wasserspiegel und unter Laven, die gahlreichen Quelle eines Fluffes hervor, die über eine halbe Werft im Umfreis am einander liegen, alle in einem nicht fernen Sumpfe (Sewtibu ber Urmenier) fich vereinen und einem Schwarzbache (Rara ft seinen Ursprung geben. Diese Duellen hatten am 13. März ein Temperatur von 13º Reaum.; fie frieren im Winter nie zu un sind ungemein fischreich. Dieser Kara su, mahrscheinlich ber obe gemeinte Arhun, bewässert und befruchtet heut zu Tage bie anli gende Landschaft am Norduser bes Araxes ungemein; seine Quel waffer erhält er unftreitig erft aus untern Ausläufen bes Gen Reine 2 Stunden von diesem kleinen See abwarts bemerkt man b Ruinen jener fleinen Stadt Dabe a, bei bem heutigen Dorfe Sei dabab gelegen, die im zweiten Jahrhundert nach Chr. Geb. vo einem armenischen Könige an einen Perfer geschenkt ward. Nid fern von da wurde zu Agdja Arth in bes gaftlichen Pringe Djalil-Beg Winterhütte, eines alten Urtillerie = Commandeurs (ein Topschibaschi) bes Sarbar von Erivan, Nachtquartier genomme wo der Empfang unter persischem Pomp nicht wenig mit tem !! cale, wo dies geschah, worin auch bas Abendeffen in koftbarem Ge

<sup>813)</sup> J. St. Martin Mém. I. p. 63.

genommen ward, nämlich dem Pferbestalle, contrastirte, darin fenthalt der Menschen von dem des Viehes nur durch kost-

ppiche geschieden war.

r zweite Tagemarsch (14. März) führte, unter guter , zwischen ben Orten Curugubon (Gurbugli bei Baad) 83) und Chagriar (ber eine Vorstadt ber alten Argewesen sein foll) in die Mitte eines ebenen Feldes, am nes Hügels von rother Lava vorüber, der ganz ifolirt und baliegt, Topabebi beißt, an 300 Fuß hoch über bie aufsteigt, und gleich einer Acropole mit einer Ruine und auer umfront ift. Dies, fagt Dubois, fei ber Ueberantifen Feste Armavir ('Appaoviaça ober 'Aquaovoia alat. bei Ptolem. V. 13. fol. 135 in Armenia major), im bes Araxes auf einem Sügel gelegen, 84) bie nach Mos. ens. (I. 12. fol. 36) gleichzeitig mit Ninive, also schon abre, erbaut gewesen und über anderthalbtausend Jahre bie ber ältesten armenischen Könige am Subostfuße bes Gerakadz (Alaghez) gewesen sein soll. Der Sügel von Ar= wird ausdrücklich von Mof. Khor. einerfeits als Charakteriftik biefer alten Capitale bezeichnet, welche ein Enkel Armenacs, pir, auf bemselhen anlegte (Mos. Khor. I. 11. fol. 32); ibererseits neben ihm gegen ben Araxes öfter von einem Sumpfe die Rebe ift, ber auch bas Meer ober ber See nia heißt (ebb. II. 4. fol. 87 u. III. 46. f. 287) und offenber Ueberreft eines Sees in ber Araxedebene in ältester beint. Daß er sehr groß war, ergibt sich baraus, daß er h am Araxes abwärts bei Artaxata, wo er Medza= st (siehe oben Seite 400), genannt wird, wo er sich mit Strome vereint (Moses Khoren. II. 46. fol. 161). Ar= ward erst verlaffen, als burch Hannibal Artaxata zur gegründet war. Ende bes ersten driftlichen Jahrhunderts nur furze Zeit bes Erovant II. Restbeng (f. oben G. 449), weil sie nicht hinreichend Wasser hatte, also wol nicht bicht red liegen konnte, balb verließ, um fich seinen neuen Rönigs. weiter in West, zu Erovantashab, am mafferreichen

émoire de Jean Ouoskherdjan, prêtre Arménien de Wagarbad in Klaproth Mém. relatifs à l'Asie. Paris. T. I. 1826. 31, Not. 4. p. 297.

14) J. St. Martin Mém. s. l'Arm.

Arares zu grunden, die wir oben fennen gelernt. Die Lage b Armavir war zuvor felbst St. Martin unbefannt geblieben; S bois hat ihr zuerst ihre Stelle bei biesen Ruinen anzuweisen fucht; Ker Porter hatte Armavir in Kara Kala 85) aufzufil geglaubt. Eine ber schönften claffischen Stellen bei Mos. Kho ift es, wo er die Lage biefer Urmavir, vollkommen jener Si tion auf bem Topabebi gemäß, auf eine grandiose Weise befcht und genau durch die erfte, unverkennbare Charakteriftik bes je bei ihm namenlos gebliebenen Ararat, wie burch bie poet Schilberung bes Araxeslaufes, feine Darftellungsgabe wie feine calfenntniß so fund gibt, daß es nur auffallen muß, daß eben ! intereffante Stelle bei seinen geographischen Commentatoren uachtet bleiben fonnte. Wir können fle hier leider nur nach ber teinischen Uebersetzung Whiftons, aber nicht nach bem armenisc Original wiedergeben, von welchem eine revidirte, fritische beut llebersetzung ein sehr erwünschtes Geschenk sein möchte. Moses I. c. 11. fol. 31 ed. Whiston:

"Nach Saiks, bes armenischen Stammvaters, Tobe zog "Entel Urmenac mit seinem gangen Gefchlechte aus bem be "Armenien (von ben Euphratquellen) gegen Nordoft, und flieg 1 "ab in bie Chene einer tiefen Ginfenfung, welche auf allen Co "von hohen Gebirgen umgeben war, burch welche von ber 1 "feite her Ströme mit ftarkem Gemurmel herabflossen. Das d "ber Ebene zog fich aber in großer Weite gegen G.D., und "bem Fuße ber Berge eilten ihr viele klare Quellen, in Fluffen "eint, in die Senkung herbei, lieblich wie Jünglinge mit Jungfru "felbander einhermandeln. Aber ein füdlicher Berg gegen die En "geftellt, mit ichneeweißem, glänzenbem Scheitel, rot "gerade aus dem Boben empor, von foldem Umfang w "es, nad bes Urmeniers Ausfage, dreier Tage zu feiner Umu "berung bedurfte. Diefer Berg nun, bis gur Regelf "fich erhebend, raget wie ein Altvater zwischen Jin "lingen über ben andern, die ihn umgeben, hervor? "biefer Thalebene ließ fich nun Urmenac in ihrer nördlichen "gend nieder, baute bort feine Wohnung am Berge, ben er al , feinem Sohne Uragaz (Maghez) nannte, indeß sein Sohn !! "maeus fich auf einem Bugel anbaute, ben er Armavilla

<sup>\* 8</sup> Forter Tray. II. p. 640.

inem Sohne nannte, und beffen Sohn Eraft bem Fluffe Era= bes (Araxes) feinen Ramen gab."

Es ift bekannt, baß Armavir zuvor bie Götterstadt ber mischen Armenier gewesen (f. oben S. 449), die ihren ganzen muck von Statuen an bas jungere Pantheon, Bakaran, reten nußte. Vom alt=einheimischen Göttercultus gibt Moses Chorene einen Fingerzeig in ber Armavirschen Platane, an die Dobonaische Eiche bes griechischen Alterthums erin= t. "Der Entel Arai bes Schönen, ber im Rampfe gegen Sche= iram fiel, (flebe oben S. 359), fagt er, wurde S'os genannt: nn er war bem Cultus gemäß in ben Platanen bes Armeac geweiht worden, die in Armavir 85) waren. Denn bas efflüster ber Blätter berfelben (Mos. Khoren. I. 19. fol. 54, wo Ihiston irrig Cupressus übersett), je nachdem ruhig oder heftig Wehen des Windes war, woher auch immer die Bewegung mmen mochte, beobachtete man unter ben Zaubereien bes Lan= 2 Armenien, und das viele Jahre hindurch." Da biefe Refibenzt Armavir schon zu Zeiten Arschaks II., Königs von Arme-1, (reg. 363 — 381 n. Chr. G.) ganz in Trümmern lag und ift vorher verlaffen war, auch wol burch die Einführung bes iftenthums ihre ganze frühere Bedeutung verlieren mochte, so ift begreiflich, daß von ihr felbst so wenig übrig blieb und ihre Blage sogar aus bem Gedächtniß verschwand. Um ben Kuß je-Alfropole mit ben Mauertrummern lag die Stadt, nach Dubois, bort außer ben Trümmerhaufen einiger einft großartigen Bede boch keine anderen Denkmale fand, und baraus schließt, baß hier die Wohnhäuser der alten Armenier, wie die aller dortigen wtorte, nur aus Erdwänden bestanden, die spurlos verschwinfonnten, wie noch die heutigen Gutten gebaut find. Die Ur= ier 86) felbst find über die Lage diefer antiken Stadt verschie= r Meinung, und Inbschiofchean verlegt fie nach bem heutigen ebeutenden Dorfe Surmali (Sturmeli), auf bem Sübufer bes axes, ber allerdings nicht sehr fern von jenen Ruinen des To= bi vorüberstießt. Sein Bette 87) liegt hier 300' — 400' tief r bem Niveau ber Araxesebene, ift ausgewaschen in einem engen le von gelblichgrunem Schieferthon. Ein großer Lavaftrom fich über biefen bin ergoffen, und ift größtentheils auf bem

<sup>(5)</sup> C. A. Herrmann, das russische Armenien. S. 18. Not. 36) Ebeneas. S. 18. 37) Fr. Dubois Voy. III. p. 420, 445.

Ruden bes linken Ufers erftarrend fteben geblieben. Dier bild biefes linte Ufer aufwärts bis Sabji Bairamlu eine brobent fenkrechte Steilmand. Der Lavastrom wird heutzutage vom Arari unterbrochen, fleigt aber an beffen Gudufer wieder machtig empo wo bie Drie Gurmali und Rarafala auf seinen Rlippen e baut find. Der Thalfpalt bes Arares scheint bemnach erft ein quer burch ben Lavastrom bindurchgebrochenen Lud feine Entstehung zu verdanken. Diese Laven zeigen mehrere Un einanderfolgen von Eruptionen, Die von verschiedenartiger Natu auch etagenweise von einander geschieden find und bald aus eigen lichen Laven, bald aus Tuffen, Bulcanafchen, Traf u.f. Dubois flieg zum linken Uferrande bes Arared m feiner Begleitung binab und zog an benifelben thalaufwärts bis gt Stelle, bie bem Orte Turebi gegenüberliegt, mo ber Araxes gluc lich burchritten werben konnte.

An Diefer Stelle trennt fich der Arares in mehrere Arme, zei einen fehr reißenden Strom, wie ber Rur, malzt fich von eine Ufer zum andern und wirft überall Sandmaffen aus. Go ve fcmand ein ganges Dorf, bem Turebi benachbart lag, vom linke Ufer mit feinen Garten und Felbern, wo gegenwärtig kaum no Raum genug für einen Fußpfad geblieben, ber vorüberführt. Au fallend ift hier, in so einformiger Fläche, boch ein so tiefes Flu bette, babingegen beffen Wafferspiegel weiter abwärts, im unter Laufe, gang im gleichen Niveau mit ber Plaine liegt. Diese mi alfo von Weften gegen Often eine noch weit ftartere Senkung b ben, als ber Fluglauf Gefälle, und beider Entstehen möchte bar wol nicht einerlei Urfache sein Dasein verdanken. Der Reisen' fab biefe Differeng fur einen Beleg bagu an, bag fich bas Stein falz mit bem Schieferthon biefer Ebene an ihrem Weftenbe ; einer Zeit in einem großen Baffin niederschlug, bas bamals icho von Weft ber, feinen Arareslauf hatte, ber fich aber noch i einen See ergoß, und nun, bie Schiefertheile mit fortreißenb, fl feinen Weg erft bahnen mußte burch mit Sand und Thon ve mischten Boben. Auf jeden Fall ift bas bobe Niveau biefer Blair bier die Ursache ihrer Sterilität und der völligen Vernachlässigun ihres Unbaues. Mus bem tiefliegenden Araxes ift es unmöglic Bemäfferunge = Ranale gu ihr abzuleiten; ber lette vom Arares al gezapfte Canal zweigt hinter Chagriar von ihm ab; alles weite in 26. und N.W. gelegene Feld ift ode und verlaffen. Die Sag erzählt: por alten Zeiten habe man auf einer Ginfattlung bes Lave

## uphratsustem; obere Araxesebene; Takhal Tau. 469

omes, ber die westlichere Thalebene des Akhurean abscheidet, einen mal abgeleitet; ja man erzählt sogar, daß der Araxes selbst erst rch Kunstarbeit seinen Durchschnitt durch benselben erhalten haben hier nur da, wo das Wasser hindringt, auch Fruchtbarkeit sich vereitet, so liegt die ganze Strecke wüste. Den Schieferthon sand ubois gemischt mit Lagern einer großen Molasse, darin sehr trümmerte Muschelreste von Tertiärbildungen zerstreut; einige der hichten wurden jedoch ganz muschelreich, blos aus einer einen kleinen Muschelbrut (Melania Bebutovii Dub.) bestehend.

In geringer Entfernung fudwärts vom Arares beginnt eine ve verschiedene Formation; ein bunkelrother Thon stellt seine bichtenben zu Tage gegen ben Strom; er ift gemengt mit grauem, undären Sandstein, voll Gypsgänge; ber Sandstein gewinnt zuilen bie rothe Färbung bes Thons und sieht bann gang rofen= h aus. Der Thon wird Thonmergel und geht schichtenweise ins äuliche, Grauliche, Grünliche über. Aufwärts fleigend verlieren biefe hichten ihre intenfive rothe ober blaue Farbe, werden einförmig u und gehen in einen Mergel voll Gypscriftalle über, ber chaus ohne Petrefacten, bem Waffer seine Entstehung nicht verifen fann. Beide Formationen, Mergel wie Sandstein, falin bie Direction eines füdlichen, fich emporhebenden Bergkegels, Takhal Tau, 88) und zichen sich in einer Krummung, bis sie, marts 2 Werst vom Araxes, im Angesicht jenes Berges wieder thar hervortreten. Hier zeigt sich die Succession ihrer Schichten lständiger. Man sieht, wie unter bem rothen Mergel ber aue Mergel viel häufiger wird. Sandsteinschichten treten und da hervor, 1 bis 2 und 3 Fuß mächtig. Vom Fuß bes thal Tau bis zu seinem Gipfel hat man 1,000 Fuß hohe jichten über dem Niveau des Araxes erstiegen. Hier fangen nun ger von vulfanischen Gebirgstrümmern an, die aus der fien Gffe bes Takhal Tau kamen, und fich über die Mergel-Sandsteinlager ausbreiten. Noch höher aufsteigend, nahmen e Trümmer zu; die Schichten sind mehr und mehr gebrochen; n sieht kleine Porphyrkeile hervortreiben. Die Hebung der Dlasse t fich entschieden und auch mit Feuereinwirkung verbunden. Die lkanischen Trümmer find eigner Art; Umbildungen bes ergel und Sand, ohne ben Ort zu verändern; gleichsam ge= ten. Die reihen, blauen und grünen Mergel in eine braune,

<sup>\*\*)</sup> Fr. Dubois, l. c. III. p. 422.

grünliche, blutrothe und auch bläulichcompacte Masse verwandelt, i aber nur von weißen Kalkspathgängen durchschwärmt wird. Au hat die hebende Gewalt, Dämpse oder selbst ein Vulkan, aus groß Tiese enorme Massen von Marmor mit emporgerissen, der se umgeändert ist. Es sind große Marmorblöcke vom schönsten Bewenig geadert, grünlich oder bläulich, indeß viele andere Tauser: grauer Marmortrümmer wieder durch Kalkspath cementirte Blöund Massen bilden, die, viele in Durchmessern von 10 und 12 kinganzen Hausen die Berghänge abwärts zerstreut liegen. Auslie diesem tritt nun der Takhal Tau selbst hervor als eine estige unisorme Masse, schwarz, voll zackiger Klippen und Felsti, ein sprechendes Zeugniß seiner durch plutonische Gewalt isolira Erhebung, in der er die ihm aufgelagerte Schicht der Erdrinde, zum Theil und nach oben hin immer mehr und mehr umgstalt end, in Fragmenten mit sich emporriß.

Dieser isolirte Takhal Tau ist nur ein gegen Mord vorzest foßenes Glieb 39) bes großen, vom Ararat gegen West ib Arzerum fortstreichenden Höhenzuges, ber unter bem Namen 3

Alabagh zusammengefaßt wird.

Die Steinsalzbank von Rulpi ruht am Nordfuße bie Bulkanberges, dem fle wol ihre Bilbung verdanken mag. Sie m in der Mergeleinsenkung, die 2 bis 3 Werft breit ben Grund w Bergkeffels einnimmt und von dem Sügelfranze bes rothen Med von allen Seiten beherricht wird. Gegen Weft und Gud zeigt ses Steinsalzlager einen Steilabfall von mehr als 500 11 fenfrechter Sohe. Gegen diese gang nachte Wand ift bas in Rulpi oder Rulpe (Goghp der Armenier, die bas & durch eil zu erseten pflegen) 90) angebaut, wie ein Amphitheater auf Schin thonboden, ben ber Bach Berte marg tshai, vom Takhal Tau her fommend, burchriffen hat. In ber Mitte bes Dorfs unterfder man kaum die kleine Kirche mit platten Lehmbach von ben übze Bäufern, die in gang engen Gaffen fo bicht aneinander gebaut m baß man in ber schlechten Jahredzeit bei fothigen Wegen lieben ben Erddächern, die engen Gaffen überschreitend, von einem m bes Ortes zum andern zu geben pflegt. Sie und bar erhebenn noch runde Wachtthurme auf den Dachern, um bas Unnahen u bifcher Raubüberfälle bei Zeiten zu erspähen. Die Benugun

<sup>1</sup>V. p. 141. p. 433. (10) cbend. III. p. 23.

efigen Salzstocks mag uralt fein, wenn auch nicht eben Noah, ie die Armenier behaupten, ihn felbst schon zu bearbeiten anfing, wol fie sogar die Stelle, wo bies geschehen sei, noch zu kennen rgeben. Es ift wol gewiß, daß ber Ort nicht immer fo unbedeuid war, wie er es heutzutage ift. Rulpi war die Heimath 91) eier Schüler bes großen Literators ber Armenier, bes Patriarchen iedrob, nämlich von Joseph und seinem Bruder Jednif, lae einst in die sprische Landschaft nach der hohen Schule zu deisa gesandt wurden, als Interpreten, um aus der sprischen prache die Werke der Heiligen Bäter in das Armenische zu übersen. Nachdem fle bort ihre Aufträge vollführt hatten, gingen fle d Griechenland und wurden hier Uebersetzer griechischer clasder Werke, durch welche die altarmenische Litteratur im goldenen italter ihres Aufblühens, b. i. im V. und VI. Jahrhundert nach r., fich mit so vielen Schäpen ber classischen Zeit bereichert hat. ifer heraclius gab den Ort und die bamaligen Salinen, eine Schenkung an ben Patriarden Esbras, 92) ber von 628 640 n. Chr. G. ber armenischen Kirche vorstand. Ruinen von i einst bedeutenden Kirchen und viele Grabmäler voll reicher ulptur mit vielen Inscriptionen (eine vom Jahr 951, eine andre 1570) wurden durch Dubois copirt und entziffert. ten sich Ruinen vom ältesten armenischen Architectursthl in elben Art anderer Monumente, wie der der Kirche St. Fripsime Etschmiadzin war. Die Kirchentrummer zu Kulpe find so selt= gerftört, daß sie, wie bie zu Uni, auf ein furchtbares Erd= en zurückschließen laffen, bas hier einst in diesem Lande so vie-Erobeben (wo noch im Jahr 1819 eines folden, das einen Theil Salzberge zerriß, erwähnt wird) 93) gewüthet haben muß. Die rialbeschreibung bes Salzberges, beffen allgemeine Verhältniffe ichon oben auführten, ist bei Dubois nachzusehen; 94) ber rieb ift, wie sich hier erwarten läßt, gang roh und ber Vertrieb Urmenien und Georgien nicht unbedeutend, obwol wegen bes ig möglichen Landtransports durch Ochsen und Kameele sehr beerlich und ber Gewinn baber gering.

Bei ben Ereurstonen, Die von Kulpe aus über ben Araxes Arpatihai und ben bortigen Ruinenstädten gemacht wurden,

<sup>1)</sup> C. Fr. Meumann üb. armenische Sprache u. Litteratur, in Hermes Jahrb. ver Litteratur. Bb. 33. 1829. S. 195 2c. 22) J. St. Martin Mém. I. p. 78. 23) Dubois Voy. III. p. 431. 24) ebenb. III. S. 429 — 433.

von denen schon oben die Rede war (f. ob. S. 451), kehrte i Reisende mit der Erfahrung zurück, daß der milde Arares weg seines Kiesbettes, im Gegensatze des wilden Klippenbettes im Art tshai, eher fünsmal als dieser nur einmal zu durchsetzen sei; Brück fehlen heutzutage ganz.

Von Kulpé, bem äußersten Westenbe, bis zu welchem bist bie Beobachtung in ber Araxe sebene fortschritt, nahm auch D bois ben Rückweg an ihrem Südsaume vorüber, zum Bergbe Arghuri, am Fuße bes Ararat, wohin wir unsern lehrreick Führer, burch jene Einöben ben einzigen, nun auch zurückegleite

Der günstigen Gelegenheit, welche unser Freund gefunden, d dort commandirenden ungemein wohlwollenden General Beboute auf einer Inspectionsreise zu begleiten, wodurch er selbst vor jet Gefahr räuberischer Ueberfälle gesichert war, welche früheren Neisend fast überall die genauere Beobachtung und das längere Verweil unmöglich machte, verdanken wir den seltenen Neichthum der M theilungen dieses vielseitig gebildeten, gewissenhaften, vortresslich Beobachters, dem wir insbesondere noch persönlich für viele let reiche geographische und ethnographische, auf Autopsie gegründ anderweitige Mittheilungen hier gelegentlich, aber recht herzlich un Verpslichtungen öffentlich auszusprechen die Gelegenheit ergreisen.

Der Weg ging auf bem rechten Ufer bes Araxes, t Strom anfangs entlang, abwärts auf ber Ebene bin, bis man, b. Rulpe-Thal verlaffend, in das Tidinidiavat = Thal95) eintrat, ba gang in rothem und blauen Mergel gelegen, vom gleichnamigen 3 bache burchzogen wird. Die Abhänge sind großentheils mit Ne blöcken von Lavamaffen bedeckt, die oft mächtige Unhäufungen bi ben. Am genannten Fluffe im Thale etwa eine Stunde abwar reitend, mußte man bann wieder einen Lavastrom erklettern, b 200 bis 300 Fuß über ben Araresipiegel emporfteigt. Er ift üb eine Unterlage von Schieferthon ober Bulkantuff hingeflossen ut schließt mit fenfrechten Felswänden zu beiden Seiten ben Arare von der Einmundung bes Tidbintichavat eine balbe Stunde al marts bis Rarafala ein, bas Araxegufer felbft mit feinen Trun mern bebedend. Durch gewaltige Spalten in biefem breiten Law ftrom, ber nur als abgeseites Glied ber fteilen Lavamauer an be gegenüberliegenden linken Ufer anzugehören scheint, entstehen will Seitenfchluchten gegen ben Strom bes Arares, auf beren Felswir

<sup>408)</sup> Dubois Voy. III. p. 445.

In die beiden schon oben genannten Orte Surmali und Karaila erbaut sind. Die schwarze Lava mit länglichen Zellen,
elche die Direction des Lavastromes anzeigen, wird in ihren Maueränden hier durch senkrechte Colonnen so bestimmt getheilt,
sisse dem Aussehen nach ganz den senkrechtstehenden Basaltsäulen
eichen.

Karakala 96) liegt von Natur fester als Surmali; benn ein valtenzweig im Lavastrom isolirte es auf seiner hoben Felsecke Mig. Zwei Seiten waren burch einen fehr tiefen Graben naturh vertheidigt; die britte Seite durch den vorüberströmenden Arares. 8 blieb nur ber Ifthmus ber Salbinsel übrig, auf beffen Rucken an einst Mauern und Thurme aufhäufte. Selbst die Laveninder, obwol an sich schon unersteiglich, wurden hier boch noch it Mauern gefrönt, und die Citabelle wurde auf ber vereng= ften Stelle bes Isthmus erbaut. Der Felsenrest bebeckte bie bohe stadt, wo man aber nur noch Steinhaufen und schwarze Mauern ahrnimmt; beibe Thurme, welche einst bas Stadtthor vertheibigten, id kaum noch erkennbar. Aber die Citadelle diente, als auch die tabt schon zerstört mar, bald ben einheimischen Urmeniern, balb n Persern zur Vertheibigung. Go sind in die altesten Mauern r Citabelle Karakala's so mandje Refte von Mauern und hüren übrig geblieben, die mit den modernen Zubauten malerisch ntraftiren. Das alte Mauerwerk ift von großer Trefflichkeit, bie hore find mit prächtigen Quadern bekleidet; schwarze Lavaschichten echseln mit Quadern von rothem Bimssteinporphyr. An efen sieht man mehrere antike, in Stein ausgehauene Kreuze. Die enbauten find meift von ich warzen Lavastücken aufgeführt, as ihnen auch den modernen Namen Karakala, b. i. Schwarz= urg, gegeben hat. Der alterthumliche Rame scheint bis fest ollig unbekannt zu sein: benn die berühmte Tigranocerta, mo= w es Dubois gehalten, wahrscheinlich es mit Karakala ober Kara mib, andern Schwarzburgen, verwechselnd, kann es nicht fein, ba ese an einem Tigrisarme lag (f. ob. S. 76 und 87). W. Dulen, 97) einer ber wenigen früheren Reisenden, ber biese Felsen= ibt besuchte und von den grandiosen Bauwerken wie von ben jonen Aussichten überrascht wurde, hatte fie für die alte Armavir 5 Ptolemaus gehalten. Er lernte brei Thore in ben funf Fuß

of) Fr. Dubois Voy. III. p. 446.
p. 450; Ker Porter Trav. II. p. 640.

bicken Stadtmauern kennen, fand in den Nuinen aber nur ein geringes Dorf, im Besth eines Grenzhäuptlings, Kastim Beg, der
mit den Kurden im Bunde stand. Ker Porter, der dieselbe Bewunderung der kräftigen antiken Architectur dieses Ortes mit seinem Landsmann theilt, nimmt sie ebenfalls für das Armavir der Alten, das es aber wegen des Wassermangels nicht sein konnte, den Moses Khoren. in Armavir anführt, weshalb es als Nessdenz verlassen wurde, da ja an diesen Nuinen der wasserreiche Ararek vorüberrauscht. Dubois scheint nach Duseleh und Ker Porter der erste zu sein, der diese Kara Kala wieder besucht hat wir sinden wenigstens sonst bei keinem ältern armenischen oder andern neueren Autor eine Spur von Hindeutung auf sie.

Gegenwärtig hauseten dort seit der letzten persischen Verheerung nur wenige armenische Familien, die den Neisenden in einem stehen gebliebenen persischen Prachtsaale ein Mittagsessen von Milchspeiser bereiteten. Vor der Sitadelle bemerkte man einen Gottesacker, vol Grabmäler verschiedener Nationen, darunter auch persische und tatarische Inscriptionen mit Sculpturen von Widdersiguren, di man früher blos für Bezeichnungen armenischer Grabstätten gehalten hatte. Doch könnten diese freilich auch Armeniern angehört haben, die in Persten gelebt und hier nur begraben waren. Ein kleines Mausoleum, ein Zehneck von trefflicher Construction und einen andern Grabstein, in Gestalt eines gesattelten Pfer des, hat Dubois als Proben 98) dieser Denkmale abgebildet mit getheilt.

Am Nordfuß dieses Lavastroms, der die Citadelle und die hole Stadt trägt, sließt der Araxes vorüber, an dessen Süduser jedor eine Userebene vorliegt, auf welcher einst die untere Stadt mihren Gärten lag, die aber gegenwärtig ganz verlassen ist. Rest einer alten Brücke, die auch von Ker Porter wahrgenommen wurden, zeigen die chemalige Verbindung mit dem Norduser des Araxesstroms. Mur eine halbe Stunde von diesem Lavastrome, den Araxesstroms. Mur eine halbe Stunde von diesem Lavastrome, den Araxestroms hinabsteigend, hat man dessen uiedere Horizontal Ebene erreicht; die Ostwand des schwarzen Lavastroms, auf dara Kala erbaut ist, hört hier piöglich auf; die Schiesershon- od Tuff= oder Traßhügel, über die er sich hingos, ziehen sich gan vom Strom und seiner anliegenden Ebene gegen S.D. in groß

et pl. 28. fig. 8.

Bogen zuruck zu bem Fuß ber Berge, die sich an ben Zug bes lladagh ober ber Ararat=Kette anreihen. Diesen Bogen ent= ing wurde nun die Rudreise nach Arghuri angetreten. Die Ara= edebene hat nun hier die ebene Oberfläche angenommen, die fich, ie weite Strecke abwärts, gleich bleibt. Sie ift kaum um einige uß über bem Spiegel bes Arares erhaben, fie ift gang obne Steine; ablreiche Canale nach allen Directionen hin bewässern fie. Durch ptische Täuschung scheint die Plaine fogar noch niedriger als ber lraxed zu liegen, der seinen Lauf unstreitig in ihr sehr veränderte. Es eird hier sehr begreiflich, wie das alte Artaxata einst am Araxes iegen mochte, während die jetige Arbachar an derfelben Localität eut zu Tage 6 Werft oder anderthalb Stunden bavon entfernt liegen ann, und wie sich baher so verschiedene Meinungen über ihre einstige age erzeugt haben. Der weite, reichlich bewässerte Lehmboben diefer Raine ift durch die Canale auch befruchtet, wo er bebaut wird, und rägt einige Dörfer, bie, aus Lehmwänden mit Erddächern aufgebaut. vischen sehr einträglichen Gärten und Feldern zerftreut umberlies en. Das zahlreiche Reitergefolge 99) ber Karawane im Dienste bes denerals fand auf diesem Blachfelde fortwährend einen Tummel= lat für seine kunftgeübten Wettrennen, Kriegespiele und für bas anzenwerfen, das beliebte Djerid, wobei die größte Gewandtheit er hiefigen Berittenen bem Beschauer fortwährende Lust gewährte. In den Ortschaften gingen Wechsel alter und neuer Escorten, oft i sehr zahlreicher Begleitung junger, schöner, gewandter Mannschaft nationaler Parade vor fich; in den Dorfschaften war überall ein evoter Empfang ihres Gouverneurs vorbereitet. Ochsen wurden vor im jedesmal beim Empfang von der versammelten Gemeinde mit billfe ber Stricke als Opfer niedergestürzt, beren Leben aber jeesmal burch bas frühzeitige Abwehren bes Generals gerettet ward. Bei ben ärmeren Hütten mar es ein Hammel, ber zum Schlachten ereit stand. So ging es von Erivan bis Rulpe und von Aulpe vieder bis zum Ararat, nach altem herkömmlichen Gebrauch mahend ber langen perfischen Oberhoheit. Die Regfamkeit ber gangen Bevölkerung, die zahlreichen Reiter = Escorten, stets 70 bis 80 Ca= alleriften, ihre Manveuvers und Scheingefechte gehörten in biefem äuberischen Kurbenlande zur Sicherheit. Denn auf den nahen Bergöhen der Aladagh= und Ararai=Rette lauerten fie überall, auch heute wech, wie in altester Tabelgeit am Mafis (Moses Khoren. II, 58.

<sup>2°)</sup> Dubois Voy. III. p. 450.

fol. 177), zu schnellen Ueberfällen im Blachselbe. Seit ber Russelle Zeit und ber bort eingeführten Disciplin hatten die meisten Kurdenhorden das russischenarmenische Territorium zwar geräumt, doc waren immer noch einige Raubhorden in ihren schwerzugänglich sten Schlupfwinkeln zurückgeblieben.

Bon Karafala waren über die Dörser Arabferlu un Akhmanmat etwa 5 Stunden (20 Werst) zurückgelegt, bis man Amarat, das Nachtquartier, erreichte. Es war früher der Sie eines Kurdenhäuptlings, der nach dem persisch zurückzog. Späterhis seinem Anhange sich auf türkisches Gebiet zurückzog. Späterhis suchte er, um zurücksehren zu können, zwar um Amnestie bei den Russen nach; diese wurde ihm aber verweigert, weil er sich dan nur wieder an die Spihe seiner kurdischen Raubhorden gestellt haben würde. Da diese ihren Käuberhauptmann verloren, sind die Zurückgekliebenen selbst zu einem ruhigen Lebenswandel übergegangen

Sier ift es, wo man am folgenden Tage, 19. Dlarg, von Umarat nach Djanat = abab an 6 Stunden Weges (25 Werft) gegen G.D. auf gleiche Weise fortichreitenb, an bem Ginaf unt Reuroglu bagh vorüberzog (f. ob. S. 383). Rer Porter, 900 ber benselben Namen Rurd Dugly nennt, scheint ihn von ber fungeren Gigen bortiger Aurbenräuber herzuleiten. Man blieb aber auf vollfommener, gang einförmiger Cbene, 1) bie fruchtbar mit Beigen und Baumwollfelbern bebedt, von Arares. canalen burchschnitten mar. Ihr Unterhalt kostet viel Urbeit, meil ber Boden, meift Bulcanfant, fein Baffer balt. Der Unerfahrne ber alle biefe Canale gum Urares geben ficht, halt fie fur Bache bie von ben Bergen kommen, und jo find fie meift auf ben Karten, felbft auf Rhatof's Rarte, eingetragen. Aber bie umberliegen, ben vulcanischen Berge find insgesammt mafferarm, und bie gange Plaine erhalt ihre Baffer bier nur aus bem Urared. Der erfte biefer abgeleiteten Canale, ber bem Juge ber Berge ent lang giebt, beginnt etwas unterhalb Rarafala, macht einen großen Bogen, ber fich 7 Stunden (30 Werft) vom Fluffe fuowarts ents fernt, nimmt einige ber Duellen mit auf, Die vom Fuße ber Berge ibm gufommen, und weiter bin bem füdlichen Schwarzbache ober Kara Gu, ber fich bier entwickelt, feinen Urfprung geben. 3m Begenfat biefer verichiebenen Rara Gu oder Gem tibur ber Urmenier nennt man bier Diefe Canale mit bem Damen Rulu Gu.

<sup>200)</sup> Ker Porter Trav. II. p. 639. 1) Dubois Voy. III. p. 457.

# iphraisustem; obere Araxesebene; Djanatabad. 477

Igbir mit seiner Duarantaine gegen die türkische Grenze, nach warde Verritorium zu, blieb rechter Hand liegen; mehreren ren Dörfer zog man ganz nahe, links ober rechts am Wege, vorze; die Dorsschaften Tokhanshalu, Kadjar (Namen der perzen Dynastie, Erdk. VIII. S. 604), Baiat (ein armenischer bus), wurde passirt, und Djanat abad zur Nachtherberge genmen. Das ist eins der größten Dörfer der Plaine, kaum anschalb Stunden (5—6 Werst) vom Arares entfernt, von Muselsmern bewohnt, dessen Gärten mit Psirsich= und Aprikosenbäumen einzige Vorzug sein möchte, der seinen stolzen Namen, Ort des radieses, einigermaßen entschuldigen könnte.

Das Clima war für die Jahrszeit ganz mild; in Kulpe am ergen des 18. März die Temperatur + 10° R. mit warmen gen; in Amarat am 19. eben so; in Djanatabab am 20.

710 R. mit Regen.

Der 20ste März führte von Djanat = abab nach Arghuri 5tunden Wegs (29 Werst). Nach den ersten zwei guten Stun= (10 Werft) wurde bas Dorf Saffan abab paffirt, bas ein ber bes Sardar Huffein erbaut hatte, nach bem es auch ge= nt ward. Dann umzog man ben Fuß bes Tafh burun, großen gezackten Vorgebirges voll schwarzer Lavablöcke, aus aftrömen bestehend, bie allem Unschein nach von bem Uraige sich herab zur Plaine am Arares ergossen hatten. In glei= Diftang von 2 guten Stunden (10 Werft) von Saffan abab as Ufer bes Kara su (Schwarzbach) erreicht, ber für ein alzugedämmtes Bette bes Araxes, als diefer noch weiter arts näher am Fuß ber Araratberge hinfloß, gehalten wird. e Breite beträgt von einer viertel zu einer halben Werft, gu= en ift fein Bette 10 Fuß tief eingeriffen unter bem Miveau Plaine. Gegenwärtig bilbete er einen ganz unwegsamen Moin bem alle Quellen vom Fuß bes Ararat, vom Bulaf hi (b. i. Kopf ber Quelle) an, zusammenlaufen. Es ist sehr tenswerth, baß sowol der im Morden gegenüberliegende hohe Thez, als auch der noch weit höhere und schneereiche Ara= im Guben, Dieser Erhabenheit ungeachtet, doch feinen Fluß ugen, weil ste eben vulcanische oder doch plutonische ilde find, benen überall diefer Mangel ber Quellen= und bildung vorherrschend eigen zu sein scheint. Alle Regen bletscherwaffer, die fle empfangen, verlieren fich unter ihren n= und Bulcan = Trummern, und treten erft an ihrem Fuße

auf bem Schieferboben hervor. Die bes Ararat sammeln fich i ben Moraften biefes Rara fu, bie voll undurchdringlicher Schil waldungen find. Die Sauptstelle, wo man ihn auf einer schlechti Brude überseten kann, ift 2 Stunden (10 Werft) von Saffe abab; bis zu ihr ift die Ebene ohne alle Steine; die Sauptgraf art auf diesem Boben ift bie Dactylis litoralis, an beren Wur: bie Nefter ber Purpurmurmchen (Coccus, f. ob. S. 458) sich best ben. Diefelbe Grasart ift bie vorherrichenbe Beerdenpflan: ber Gramineen, auf vielen, ja ben meiften ber armenischen Soc ebenen. Ihre Verbreitung gedeiht vorzugsweise auf bem fal reichen Boben, ber auch bie bobe Araredebene character firt, und wol nicht blos ben Berschwemmungen falziger Beftan theile aus bem Salzgebirg von Rulpe, ben Ararat abwärts, zugeschrieb werben fann, fondern bem gangen ebenen, aus Bulfantrummer Ufche, Trag, Tuff und Schlacken beftehenden Boben urfprungli angehört.

Bon bem Oftufer bes Kara Su 2) hatte man noch ei fleine Stunde (4 Werft) bis zum Fuß bes Ararat, immer a Bulcanfande, fdwarz und roth, barin ein niedres Geffripp Cal gonum (Polygonoides or, Tournefort) 3) verherrschend wuche bas ichon Tournefort bier zuerft beobachtete. Den ichmalen gefchu teren Uferrand bes Rara fu benutten vorzüglich bie Rurben ge zu ihren Winterstationen. Schon verließen fle (20. März) ihre Gi butten, um ihre schwarzen Filgzelte, bie fie auch in Gruppen o Flußufer aufgeschlagen hatten, zu bewohnen, bie freilich weit an nehmer find wie jene bunkeln Soblen. Ihr Reichthum besteht ihren Beerben: Rinder, Pferbe, Schaafe, in Butter, Milch u Rafe, mogegen fle als Gang-Nomaden ihr Korn, bas fie ni bauen, und andre Bedürfniffe von den Armeniern einhandeln. & Die Site biefen niedern Weibeboben ausgetrochnet und versengt, verlaffen fie ihn und ziehen auf die benachbarten Gebirge imn: boher und höher, bis auch ba ber Frost fie wieder hinab in Ebenen treibt. Diefelben Greng = Rurben, bier ein Mifchling volk von Kurden mit Perfern und Armeniern, nicht mit ber r nen furbischen Sprache, sondern mit einem Rauberwelfch, ein ? fammengelaufnes Raubgefindel, nach Urt ber einftigen Zaporogi Rosaken, gang abgewichen von bem achten unvermischten Aurde fchlage ift, wo es in jeder Hinficht, burch eignen Gebrauch wie but

Dubois Voy. III. p. 463. 2) f. Tournef. l. c. T. II. Tab. p.1.

# Euphratsustem; Mordfuß des Ararat, Arghuri. 479

Dbergewalt, ungezügelt bleibt, wie unter perfischer Bermaltung, vie Weiber 4) nicht ausgenommen, furchtbar. Alber hier, unter uffischer Herrschaft ohne Säuptlinge, find sie zu friedlichen Noma= en geworden, wie am Südufer des Ban-Sees unter türkischer Bucht ur festen Anfiedlung und zum Acker= und Gartenbau fortgeschritten. Unfer jenen Kurden find, abgesehen von mehrern angesehenen ar= nenischen Klöstern und Dörfern, größtentheils Muselmänner, tartaifcher Abkunft, die halbnomadischen Bewohner 5) ber Uraxedebene, die, voll haß gegen die Chriften, in Dörfern ange= Tevelt, Feld= und Gartenbau und babei Bieh= und Pferdezucht reiben. Doch auch sie verlassen in brückender Sommerhitze bie Ibene, und emigriren in die Umgebung der Feste Maku, beren Rhanen sle bisher zinsbar waren; diese Ueberwanderung aus der russischen auf die perfische Grenze geschieht auch heute noch. Die Weiber folcher Dörfer, beren Männer abmefend auf Arbeit waren, mpfingen die Fremdlinge wie Furien, und schleuberten auf fie, die ur Lebensmittel für sich und die Pferde für Geld forderten, von en Dachern ihrer Häuser Mift und Steine herab. So mar es m Dorfe Shrbaghan, das im Nordost bes Ararat liegt, wo ber bie Manner, nachbem fie aus Maku gurudgekehrt, fich viel mgängiger zeigten. Doch bleiben sie in ihrer großen Armuth un= emein wild und roh, zumal bie hirten vom fogenannten Tfhuankerah Tribus, welche zu ben robeften gehören follen, bie voll Bigotterie und mit Saß gegen die Chriften erfüllt find.

Das Dorf Arghuri oder Agorri, am Nordfuße des Ararat, und das St. Jakobs Kloster.

Am Fuße des Ararat, durch scharfe Sebung von der Ebene interschieden, und durch die immer wachsende Menge und Größe er Lavablöcke characteristrt, ist sehr bald das Dorf Arghuri oder Irkhuri erreicht, das gewöhnlich von Etschmiadzin aus von en Araratbesuchern direct als das einzige zu dortigem Unterkommen ind Verweilen aufgesucht wird. Agorri nennt Indshidshean 6) v. Budbergs russische Schreibart Earkellra in dem sehr fabelsaften Aussige eines vielgelesenen Tagblattes ist also ganz zu verseren), 7) dasselbe Dorf am Nordsuße des Mass, d. i. des Arae

<sup>4)</sup> Dubois Voy. III. p. 464. 5) Parret Reise I. S. 195, 202, 213.
6) E. A. Herrmann, das ensstische Armenien a. a. D. S. 17.
7) Mag. für die Lit. des Auslandes. 1834. Ar. 38.

rat, bessen Kirche nach ihm ben Namen bes heiligen Jacob Nisibenus, eines Patriarchen, führt, zu ber 200 Saufer eingepfarrt fein follen. Dubois nennt barin an 1000 Einwohner, Parrot gibt nur 175 Familien als Bewohner an. Alle Saufer waren von Stein, mit platten Erbbachern, die nur Luftlocher statt ber Fenster hatten. Sie liegen am linken Ufer eines Baches, im Grunde am offenen flachen Ausgange 8) einer tiefen machtigen Spalte, bie aus bem Eingeweibe bes Ararat an feinem Nordoftabhange aufbrach, burch welche ein magres Flugchen von ber Solze zur Tiefe läuft, bas nur im Frühjahr, zur Zeit ber Schneeschmelze, zum tobenden Wildbach wird, ber Steine und Felsen mit fich fortwälzt, aber in ber heißen Sommerzeit kaum fein trübes Schneemaffer zur Befruchtung ber Garten bis zur Chene bringen fann, und hoher auf nicht einmal wafferreich genug zur Biehtrante ift. Diefes Flufchen ift bas einzige am Nordgehänge bes Ararat; boch auch eine Quelle guten Trinkmaffers tritt einige hundert Schritt oberhalb des Dorfes aus bem Felsgrunde bes Spaltes hervor, wo Troge und Röhren für bie Beerden angelegt find, ber Sammelplat für bie Bafferschöpfenden, und zumal an ben Abenden für bie Schaar ber frohliden Jugend, und für bas burftende Dieh. Dieh= und Pferbezucht ift bas Saupterwerbe ber Dorfbewohner, auch Alderbau haben fie, boch find die nächsten Felder zu fteinig, die bessern geben ihnen reichlichen Weizen. Die Obstgarten liefern Upfel, Birnen, Pflaumen, Rirfden, Uprifofen, Pfirfich, Ballnuffe, aber noch feine Feigen. Solche Obstgarten, mit reichlichen Fruchten gefegnet und einigen Glacagnus=Baumen (Pfhat ber Armenier), 9) kommen auch weiter oftwärts in ber Araresebene vor; bas Blatt der lettern konnte vielleicht unter bem Olivenblatt der Moah-Taube gemeint fein (f. v. S. 344). Bon Boblhabenbern find einige Weingärten beim Dorfe angelegt, boch wol mehr um ber Trabition von Moahs-Reben zu genugen, auf bie fie ftolg find, als um bes Weins willen, ber hier nicht gewonnen wird; aber bie Trauben 10) waren, nach Parrots Erfahrung, schon Mitte September reif und fehr gut; bie Meinung, daß bie biefigen Reben in Folge ber Sunde keine Trauben mehr tragen sollen, habe also feinen mahren Sintergrund. Die Kirche foll an der Stelle bes von Moah aufgerichteten Altars fteben, und ber Ort bem von ihm an-

<sup>\*°°°)</sup> Parrot Reise I. S. 108; Dubois Voy. III. p. 465. °) Parrot Reise I. S. 206, 219. 10) Ebend. S. 111.

### hratshstem; Nordfuß des Ararat, Arghuri. 481

ten Weinberge feinen Namen verbanken (von Argh-anel im enischen: segen ober pflanzen, nämlich "arg" b.i. "er hat gengt" und "urri" bie Rebe; baher Arghurri, ober in gemeinen Rebe Aghurri, bei ben Tataren Achuri, ober rri ber armenischen Schrift). Diese Rebenpflanzungen ziehen is 4 Werst vom Dorf zur Chene hin. Um Arghuri ift viel ere Luft als im untern Thale um den Arares; benn obwol wenig boher gelegen, so wird bie Hitze und Dürre doch schon gemilbert burch die größere Rahe bes schnecreichen Ararat= 18, von bem bie fältere Luftströmung fortwährend berabbrückt in der heißen Sommerzeit wohlthätig abkühlt. Deshalb wird uri öfter von ben Vornehmen aus Erivan zum Sommeraufalt erwählt, und ber vormals persische Sarbar Suffein Chan fich nach ber Lieblingsweise seines Bolfs, bem Dorfe Arghuri über, auf einer fühlen Unhöhe einen anständigen Sommersis t, mit allen Bequemlichkeiten und gahlreichen Gemächern für Sofftaat versehen, aber auch mit Mauern und Thurmen gur rheit gegen Kurdenüberfälle umgeben, der seit der Abtretung ußland unbenutt und unbewohnt blieb.

Die kleine Kirche 11) an der rechten Uferseite des Baches gewo auch bie meiften Säufer fteben, ift gang hubich, im Rreug dwarzer Lava erbaut, aus dem 8. oder 9. Jahrhundert, 54' 30' breit, der Durchmeffer ihres Doms 15'. Seit ihrer Grünhat fich ber Boben umber fo fehr angehäuft, bag bie Seitenn bis zum Querbalken unter ber Bobenanhäufung fteben. Grabsteine umber bestätigen ihr hohes Allter. Einer berfelt vom Jahr 955 n. Chr. Geb., von einem gewiffen Ifaak geund wahrscheinlich wol eben so alt ist die Mauer, der er eint ift. Im Innern ber Rirche, auf einem Pfeiler bes Doms Inschrift von Kakig I., genannt Chahorcha, Sohn Achad III., n Jahr 989 König von Armenien ward, und bem Dorfe Arg-Befreiung von Abgaben gab, ein Vorrecht das die Dörfler vergessen haben, die, unter einem Stephan Aga stehend, ber en Titel Melik beilegt, ihre Abgaben zahlen wie alle andern jaften. Alls Tournefort im 3. 1700 biefen Ort, ben er 'lu 12) nennt, besuchte, führte er baselbst, wie auch schon bin, das Rlofter bes Apostels Araxilvanc an, weil man

Fr. Dubois Voy. III. p. 465. 13) P. de Tournefort Relation un voyage du Levant etc. Amsterd. 1718. 4. p. 146.

bafelbft Reliquien bon St. Unbreas und St. Matthacus gefun haben wollte; die Kirche scheint Tournefort zur Gerberge gebi zu haben.

Seiner boben Lage ungeachtet, war boch im Gerbft 18 als Parrot 13) hier ankam, bie Peft auch bis in biefes Dorf " gedrungen; er zog es aus biefen und andern Grunden baber i feine Station in einem 3 Werft oder breiviertel Stunden in Schlucht aufwärts gelegenen fleinen Klofter St. Jacob auf fchlagen, wo er auch bei bem bortigen Archimanbriten, Barta (b. i. Doctor) Rarapet, eine gutige Aufnahme fand. Gin mu ger Greis in schwarzer Kapuzinerkappe auf dem greifen Sau in abgeschabtem Gemande von blauem Beuge, in wollnen perfise Strumpfen und Pantoffeln, mit bem Rosenfrang in ber Sand, aus ber niedrigen, einsamen Klostermauer heraus und empfing mohlwollend. Die Schlucht, in welcher dies Rlofter in einer febr beutenben Sohe liegt, fleigt mit ihren Steilmanden zu beiden G ten 14) an 1,000 F. über ihre Thalsole empor, findet aber in e Entfernung von 2,000 Toisen, gegen bas Innere bes Berges scheinbar ibr Ende, mo die geschlossene Wand bes Ararat=Re ungerriffen fentrecht emporftarrt. Diefer Ginfchnitt, ber an Norvoftseite auch schon aus weiter Ferne sichtbar ift, beginnt at bings schon am Gipfel, aber nur mit einer flachen mulbenare Bertiefung, die erst in größerer Tiefe sich zur Schlucht gester mit schroffen Banben, Die burch Debenschluchten zu beiben Gi gerklüftet ift. Erft in ihrem untern Theile, in ber Rlofterger erweitert fie fich und wird abwechselnd von Steilftufen begrenzt i fie fich 2 bis 3,000 Fuß unterhalb bes Klofters wieder zu flac mulbenartigen Bertiefungen umbilbet, bie gulet in die Araredin übergeben. Sie liegt überall voll mächtiger Felstrummer; bei en fünftigen miffenschaftlichen Besuch wurde eine genauere Erforsan bes innern Theiles biefer Schlucht, Die freilich beschwerlich gut fein mag, boch recht wunschenswerth fein. Bon Behaghel ennt bei einer Excurfion in diefelbe in ihrer Tiefe einen Gleifcheras und war geneigt, ihn, wenn irgend wie bem Ararat ein Ru angehörte, für den leberreft beffelben zu halten.

Dubois, ber in viel zu ungunftiger Jahrszeit, noch ver 21. Marz, 15) in Arghuri mar, fonnte aufwärts in ber Schol

<sup>13)</sup> Parrot R. I. S. 116. 14) v. Behaghel b. Parrot Reif ©. 183. 15) Fr. Dubois Voy. III. p. 468.

pratf.; Mordfuß des Urarat, Kloster St. Jakob. 483

des gewaltigen Schneewassers kaum bis zu diesem Kloster ngen, obwol ihn an den von Schnee entblößten Stellen doch die frühzeitige Blüthe einer Colchicum=Art (Merendera Cauchreute. Er fand in St. Jacob nur eine kleine Kapelle am einer natürlichen Terrasse von ein paar Hütten umgeben, in ein paar Mönche wohnten, welche die Kirche bedienten, und ein paar schattige Bäume, von Arghuri aus das einzige Grün, alte Krüppelweide am Wege über dem Dorfe ausgenommen, ier aus einem Brette von Noahs Arche Wurzel geschlagen soll, und diesem Umstande ihre Erhaltung als unantastbar verson.

Mauerwände die Schneewasser durchrieselten, fanden sich mehermenische Inscriptionen, eine von Jahr 1271, eine andere vom 1274, die aber bei der Dunkelheit und Entstellung durch viele rte roh von Pilgern darin eingekratter Kreuze zu schwer zu ern waren. Nicht vom Apostel Jacobus, sondern von einem ze des Namens, erzählt die Legende, 16) der den Ararat verzu ersteigen sich abgemüht, sei die Kirche erbaut. Nämlich an den Stelle, zu welcher er jede Nacht wieder zurückrutschte, wenn a Tage zur Ararathöhe hinaufzuklettern versucht hatte. Er aber durch einen Engel schon für sein eifriges Streben nach Inerreichbaren mit einem Fragmente der Arche belohnt, mit Bedeuten, daß es keinem Sterblichen vergönnt sei, die Stelle rche zu erreichen.

für diese Reliquie wurde eine Felsgrotte zu Kieghart als le ausgehaueu, wo ste bis heute gezeigt wird, obgleich sie auch shwiadzin zu den dortigen Reliquien gehören soll. Durch diese et ist der Wahn der Unersteiglichkeit des Ararat so sehr unde sanctionirt, daß aller Beweise ungeachtet die wirkliche eigung von keinem Armenier geglaubt, und selbst von dem jan Aga oder Vorsteher des Dorses Arghuri, der wenigstens wise Theilnehmer an derselben Ersteigung war, abgeleugnet

Er bemerkte ironisch, seine Ziegen könnten 17) eher dort hin=

nmen als die Menschen.

Dubois konnte am 20. März nicht einmal bie breiviertel ben über bem Kloster gelegne Duelle mit einer kleinen Kapelle

Pit. de Tournefort Relat. II. p. 143; Parrot Reise, I. S. 135.

erreichen, weil bie Schneemaffer bafelbft noch zu tief ben Bo' bebeckten. Reine freie Felswände maren anftehend, nur in ben malzten Trummern bemerkte er 10 bis 15 Fuß im Durchme mächtige Melaphyrfelfen, in rothen und schwarzen vulcanischen & und Rapilli vergraben, und verschiedne Fragmente porphyrarii Gefteine. Die Gebirgeschlucht, in beren Schutz sowol bas I Arghuri wie bas Rlofter St. Jacob liegt, theilt fich wieder obert in zwei Arme. Die eine Spalte fest tiefer in bas Berg bes Be ein, bie andere wendet fich mehr zur rechten Geite, und zeigt il einige Refte ganglich vergeffener Wohnungen. Tournefort gahlt, daß er hier Tig er 19) gefehen, die im burren Sommer Durft zur Tranke treibe (wol Tigerkagen ober Luchse? benn mi schon nordwärts, Erdf. II. S. 1125, 118, 653, so ift und if fonft keine Berbreitung bes mahren Tigers aus feiner affatif Beimath fo weit gegen ben Weften bekannt geworben). Auf I bois Nachfrage kennt man ihr Vorkommen gegenwärtig bort 11 mehr, wol aber werden milbe Ziegen (Capra aegagrus Li.) und milde Schaafe (Ovis musimon), 20) als Bewohner ber tigen Felsklippen genannt, von lettern gab berselbe Reisende ichones Exemplar der daselbst erhaltnen Hörner in das Berlie Museum. Parrot spricht mährend seines Aufenthaltes baselbst a Bolfen, 21) beren zu seiner Zeit einmal 5 Stuck ein Kalb m ber übrigen Seerbe erjagten; in ber anliegenden Araxesebene a von sehr gahlreichen und ungemein großen wilden Schweinen, in zur Erntezeit großen Schaben in ben dortigen Kornfeldern an ten, und beshalb durch Sundehauen erjagt werben. Gie find esit in jenen Schilfwaldungen die breiten Wege treten und sie so go bar machen. Ein foldher erlegter Eber 22) von außerorbentle Größe wog 280 Pub (1 Pub = 40 Pfund); ein Ochse kilo unter dieser Last zusammen; nur 2 Ochsen konnten die Ladung 11bringen. Der Eckel ber Mohamedaner vor diesem Thiere läßt bail zu foldem Gebeihen gelangen.

Das kleine St. Jacob Kloster, das beinahe 6,000 F. Müber dem Meere (5,982 F. Par. nach Messung, 23) also doch on 3,283 F. relativ über der Ebene des Araxes) erhaben liegt, har rechten, 25 Fuß hohen User des Arghuribachs, zwischen felsigen n

<sup>213)</sup> P. de Tournefort. Rel. II. p. 147.

p. 473. 31) Parrot R. I. S. 206. 33) ebend. S. 202.

<sup>20)</sup> Dubois Voy[]] 32) ebend. II. Sal

isten Ubhangen ber Schlucht, die hier an 600 bis 700 Kuß bat, wurde nun die Herberge der Academiker, 24) und in dem legte man bas Observatorium für ben Uftronomen an. Die Afchaft dieser ersten wissenschaftlichen Expedition am Argrat beaus 17 Mann und 11 Pferben; 5 Gelehrte, ein Geiftlicher, felbjäger, 6 Kosacken, 4 Solbaten, beren einer ben Roch machte. Felbjäger besorgte die Nahrung aus Erivan; bas Pferbefutter Gerfte, ba fein Safer in ber Nahe gebaut wirb. Schaafe n die Becrden, die Schilfmorafte an den Schwarzbachen wilbe veine und Wild, die Fluffe gedörrte Fische, und ber Goktschai Erivan-See mobischmeckenbe Lachsforellen. Das Dorf Urghlieferte Gier, Suhner, Milch. Borrathe aus ber Ferne murperbeigeschafft, als Linsen, Grüte, geborrte Aprikosen, Kishmist Rosinen ohne Kern), Reis, Zwieback, Salz, Pfeffer, Thee, r und Rum; ber gute erivansche Wein mußte für bas fchlechte wasser entschädigen, da gutes Quellwasser überall jenen vul= hen Gebirgen fehlt. Losch ift bas allgemein bort übliche Brob, unne Pappe in ellenlangen Studen, aus schwach gegohrnem gefnetet, an heißes Eisenblech gedrückt und so gebacken, baß gleich als Tischlaken ober Serviette bient, in bas man, wie in dorweger Brod, allerlei Fisch, Fleisch, Gemüßstengel u. f. w. felt, und bann hinterschluckt. Der Archimandrit nannte bas r St. Gregor, und jene fleinere, etwa 1,000 Fuß hoher auf Nande der Schlucht angeklebte Kapelle, neben ber auch von pis genannten Duelle, die St. Jacobs Kapelle. Erft gegen von Parrots 21) Aufenthalt wurde er von dem mehr unteten armenischen Diaconen Abowian auf einen Stein in ber ber Rlofterkirche aufmerksam gemacht, ber ben wahren Naenthält, deffen armenische Inscription folgendes aussagte: Gottes Gnaben gelobe ich Mechitar und meine Frau Tamar 1 Klofter St. Jacob all unfer Geld und die heiligen Bucher bas Bersprechen, zu unsrer und unfrer Nachkommen Geiff viermal im Jahre unser in ber Messe zu gebenken." Die efügte Jahrszahl 737 nach ber armenischen Aera, die erst 551 Ehr. Geb. beginnt, zeigt, daß dies Document dem Jahr 1288 rig ift. Der alte Archimandrit hatte, wie sich hieraus ergab, daten sich irrig ausgelegt.

Barrot I. S. 147. 25) ebend. S. 205,

## 486 Weft=Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 3.

4) Der große Ararat und seine breimal wiederholderfteigung.

Ein längerer Aufenthalt von Mitte September bis Ersten De to ber, mährend bessen mehrere Ersteigungsversuche der höchn Gipfelhöhen versucht und ausgeführt, und viele Beobachtungen in die Natur des Gebirgs und seiner physicalischen Verhälmisse, uaftronomische und trigonometrische Messungen zu Stande gebrewurden, bereicherte die Erdfunde mit vielen neuen Thatsachen, besauptergebniß wir in folgender Monographie zusammenfassen.

Schon aus weiter Ferne erkannte Parrot 26) an bem No abhange bes 16,254 Fuß absolut hoben, und 13,530 Fuß rele über ber Araresebene aufsteigenden großen Araratkegels tiefe finftre Schlucht von Arghuri, bie ihm einer Spill gleich schien, in welche ber Berg bei feiner Erhebung aufgebor indeffen Andere fie mol fur einen ausgebrannten Krater gebe: hatten. Reineggs wollte barin einen Schlund feben, ber im In 1783 im Januar und Februar Rauch und Feuer ausgeworfen be was ihm ohne weiteres Zeugniß bamals nicht geglaubt wen fonnte, 27) mas aber eine lehrreiche Bestätigung erhalten for .. wenn ber im vorigen Sahre angefündigte furchtbare Erdbebeneinia im Ararat wirklich ftatt gefunden hatte, worüber wir mit Gehnill ben wissenschaftlichlichen Berichten ber Petersburger Academie er gensehen. Der Norbabhang bes Regels, Die fteilfte Scite, nim eine Strecke von nicht vollen 41 Stunden (20 Werft) Länge 1. ber Nordwest=Abhang eine Strecke von etwas mehr als 6 Er (30 Werft). Bom Gipfel abwärts, eine gute Diertelftunde (1 Wil) fenkrecht, ober in schräger Richtung fast eine Stunde (4 Wil weit abwarts, hat er ewige Schneebede und Gis, beffen u rer Rand nach ber Erhöhung und Bertiefung bes Bodens auf gadt erscheint. Aber an ber gangen nördlichen Galfte bes Bu gieht biefer Schnee als eine ftarre von wenig Feldzacken unterbrem Rrufte hinauf zum Gipfel, und über diefen hinweg auf ber lichen Seite wieder bis zu einer etwas geringern Tiefe hinab. '6 ift bas Gilberhaupt bes Ararat.

Der kleine Ararat, keine volle 4,000 F. niedriger als in erhabner Nachbar, noch immer 12,284 Fuß über dem Diecre, tom

lichen Beränderungen ber Erdeberstäche. Th. II. S. 111; .... Porter Trav. Vol. I. p. 185.

## phratsust.; Großer Ararat, Ersteigungsversuche. 487

nicht von des Montblanc und Montrosa, doch immer von des weler Riesen, des Örtles, Höhe, trägt dennoch keinen ewigen enee (unter 39° 39' Nördl. Br.), sondern im September und ober, wahrscheinlich auch schon im August, und in warmen ren noch früher, ist er ganz frei von Schnee. Seine Abhänge viel steiler als die seines größern Nachbars, fast rein ke gelemig ausstelend, voll seiner Furchen, die sich vom Gipselhlig herabziehen, und seiner Ansicht einen eigenen anziehenden wacter geben.

Beide großartige, selbstständige isolirte Gipfel stud jedoch nicht ohne Verbindung mit anderen Bergumgebungen gediseben, wie schon oben gezeigt haben, wenn auch dieselben nur untergenete genannt werden müssen, von denen die gegen West und werst die zahlreichsten stud, unter benen auch einzelne sehr steile elsormen auffallend hervortreten.

Statt ber frühern nur unvollsommnen, meist burch optliche schung in Spike wie Höhe übertriebenen Abbildungen bei Chars, Tournefort, Morier, Ker Porter, 28) haben wir in rer Zeit einige genauere brauchbarere Umrisse erhalten, die jedoch en ihrer meist einseitigen Aussassung und wegen des kleinern Naaßes 29) noch keineswegs für einen so großen und bedeutenden Natursassung der des kleineswegs für einen sogroßen und bedeutenden Natursassung der gezeichneten Ansichten sind die von Dubois 30) von Erwan und die 4 von Parrot gegebenen: 1) der kleine und großestat, südlich vom Kloster Etschmiadzin 31) von Hagen; 2) die sicht derselben von der N.N.D. Seite, von dem Dorse Syrbagsaus gezeichnet; 3) die nahe Ansicht vom Kloster St. Jacob in unt inta, sehr schön, aus der großen Schlucht selbst genommen, 4) die Ansicht beider Gipfel von der Nordseite von Kanakir, Erivan, gezeichnet.

11) Barret Reife, I. f. gu E. 87, 125, 126, 234. Taf. 1 - 4.

<sup>)</sup> Chardin Voy. Amsterd. 1735. 4. T. I. p. 210, cine Ansicht von Erivan aus; Tournesort I. c. H. p. 139, Ansicht von Etschmiadzin aus; Ker Porter Trav. II. p. 623. Tab. 84, Ansicht von Erivan aus; J. Morier Second. journ. Lond. 1818. 4. p. 335. Tab. XII. von Erivan aus. 29) W. Ouseley Trav. III. Plate LXXIX. 1) Ansicht von Nashschivan, 2) von Sharur, 3) von Erivan. 30) Dubois Voy. Atlas pittor. Serie. II. Planche 34.

Erfter Erfteigungeberfuch (ben 12. - 14. Gept. 1829). 3 Gleich nach ihrer Unkunft versuchte Parrot am 12ten Septemb 1829 bie erfte Erfteigung bes Ararat. Seine Begleiter mar ber Stud. medic. Schiemann, ein Rosad und ein Jagbbauer at Arghuri. Es ging vom St. Jakob-Rlofter in ber Thalfole an wärts bis zu der kleinen Rapelle, die häufig von Bayaged aus f wallfahrtet wird und die ihre Errichtung wol der klaren Quel verdankt, die neben ihr fpringt, der einzigen unter allen a: ben gahlreichen Excursionen Parrots, die er auf be Ararat gefunden, ber eben fo quellenarm wie ber Allagbez i ein Charafter ber Bulfanberge überhaupt. Sie gilt ben Urm niern beshalb als Wunderguell. Von der Kapelle an wurde ei begrasete Unböhe überstiegen, welche bas rechte ober öftliche Gehan ber Kluft ausmachte; ber großen Site erlag zunächft ber Rofad, b zuruckbleiben mußte. Abends 6 Uhr wurden, nach großer Erm bung, zwischen Felstrummern bei 11,675' die unterften Schnecfled an ichattigen Stellen erreicht. Die Racht brach ein, bas Therm meter fiel auf ben Gefrierpunft und ber athletische Jager aus Il ghuri, Sahaf (b. i. Ifaat), ward in feiner Commerfleibung gar muthlos.

Um 13. September mit ber Dammerung murbe weiter bie & liche Seite bes Bergs emporgestiegen; man war balb bicht am I hange, ber fich unmittelbar vom Gipfel herabzieht. Hinter de rundlichen Rasenhügeln, die auf der Aquatinta-Unficht Mr. 3 lin au feben, hinter benen gadige Felskämme berabseben, mar man einer Region voll Klufte angefommen, zwischen welden fich Gletsche maffen einsenken. Der erfte Felstamm murbe glücklich übe fdritten und bann auch ber barauf folgende fcone Gletiche Auf der Sohe des zweiten Velstamme angelangt, verlor au Sahaf, ber noch von ber falten Nacht erstarrt mar, ben Duth, we ter zu fteigen. Ihn bielt der Frost wie jenen bie Site gurud. Di Schiemann blieb bei ber machsenden Beschwerde noch Parret einziger Gefährte. Der zweite Gletscher wurde glücklich übe stiegen und ber britte Felskamm erreicht. Dieser murbe ichrag au maris überflettert, und hinter bemfelben, bei 13,180 Tug Bobe, t untere Rand der Eistinde erreicht, die von hier nun oh Unterbrechung zum Gipfel hinanzieht. Dun ging es ben ewige Schneekegel felbit binan. Obwol er nur unter einem Winkel vi

<sup>932)</sup> Parrot Reifen, I. S. 128-138.

o über ben Horizont sich erhob, so mar sein Aufstieg in graber ichtung boch für nur zwei Menschen unmöglich. Also ging's bräg aufwärts zu einem langen Felskamm, ber fich febr boch an n Gipfel hinanzieht, bavon man auf beiden genannten Zeichnunn Mr. 2 und 3, zur linken Seite bes Berges, eine fleine Spur igegeben findet. Man hieb sich Tritte mit ben Gisstöcken ein, erichte ben Felskamm und zog neben ihm, wo fich ber frifche Schncell etwas tiefer als auf bem Gife angehäuft hatte, gerade aufwärts ım Gipfel. Die Anstrengung war groß, die Zeit schon bis 3 Uhr orgerückt. Fast das oberfte Ende des Felskammes war bei 14,550 K. jo auf Montblanc-Sohe, erreicht. Doch lag ber Gipfel noch fern, och und flar vor bem Auge. Die wenigen noch übrigen Stunden leten bei fortgesetztem Unfteigen bort nur mit bem Dunkel angummen geftattet; Felsschutz für bie Nacht und Lebensmittel fehlten. er Berg war von biefer Seite nicht unersteiglich, fo viel zeigte h mit Sicherheit. Die Umkehr ward beschlossen. Aber bas steile inabgleiten brachte zu Falle und zu unwillfürlichen Sinabschurren. dieman riß Parrot mit um und beibe schurrten schon befinnungs-3 hinab, bis sie am untern Rande bes Gletschers blutrünftig, gerellt und zerstaucht noch von den Lavatrummern aufgehalten wurn. Barometer, Chronometer u. f. w. waren zerschmettert, alle achen aus ben Taschen geschleubert, boch kamen sie glücklich genug d) mit dem blogen Schrecken bavon. Ziemlich gesammelt fletterten nun die Klippen hinab bis zur Gradregion, mo Sahat fie erurtete und von gesammeltem Gestripp bas Nachtfeuer loberte. Am lorgen des britten Tages nahm man um 10 Uhr die Rückkehr m Klofter, wo ein gutes Frühftuck und vollsaftige Pfirsten nach icher Strapaze labten. Das erlebte Unglück wurde als Geheimf bewahrt, benn es würde nur als gerechte Strafe Gottes für ben evel, ben Berg ersteigen zu wollen, gebeutet worden sein und jeden meren Versuch unmöglich gemacht haben.

Wirklich waren alle frühern Bersuche mißglückt. Tourne fort ang am ersten Tage nur bis zu der Station 33) der Hirten vor, dort noch ihre Schaase weideten und um keinen Preis zu bezigen waren, ihn weiter aufwärts zu begleiten. Nach zwei Stunzu Wegs höher hinauf, bis zu einer Schneestelle, wurde ihm das ehen zu beschwerlich, der gänzliche Duellenmangel versetzte in ößte Sorge und die Ausbeute der Kräuter war dem mit der

<sup>12)</sup> Tournefort Relat. I. c. II. p. 148 etc.

Söhenflora noch wenig vertrauten Naturforscher zu gering, um noch mehr Rrafte aufzubieten. Statt fich zu freuen, ben Gefeten ber Climatik gemäß, auf größeren Sohen die Pflangen ber fühleren Beimath wieder zu finden, war es ihm ärgerlich, daß so gemeine Gewächse, wie Cotoneaster, Hieratium fruticosum, Jacobaea, Fragaria, Euphrasia u. a. fich hier zwischen so wenigen neuen, unter benen er Lychnis oriental. max., Geum orientale, und einige anbere nennt, vorfanden. Geine Ausbeute war in ber That nur gering zu nennen, Andere hatten es gar nicht versucht, ben Berg zu erfteigen, fondern immer nur nach ber Bolksmeinung ber Armenier wiederholt, daß bieß ganz unmöglich fei.

Parrot erfuhr, daß jedoch ber Pascha von Bahazed, ber Dater Behlul Baicha's, die Absicht gehabt, ben Berg zu ersteigen. Dies war aber migglückt; er kam nur jo weit, als fein Pferd ihn tragen konnte, also nicht einmal an ben untern Rand ber Schneegrenze. Der Schach von Perften follte einen Preis auf die Erfteigung bes Gipfels gefett haben, ben aber Niemand gewonnen hatte.

3 weiter Ersteigungsversuch (ben 18. - 20. Sept.) 34) Mit mehr Begleitern und Lastthieren, mit Proviant, einer Bleiplatte und einem schwarz angestrichenen Kreuz von Tannenholz, 102 Juß hoch, versehen, das vom Priester eingesegnet war, wurde ber zweite Berjudy am 18. September begonnen. Die herren Parrot, von Behaghel, Schiemann, ein armenischer Diacon Abowian bildeten die Gesellschaft; vier armenische Bauern aus Arghuri, brei ruffliche Soldaten, vier Laftochsen mit einem Treiber begleiteten fie, und ber Dorfälteste Stephan Aga Melik. Alls bester Führer rieth bieser, biesmal ben Gipfel von ber N.W. = Seite zu ersteigen, weil biefer Abhang zwar länger, aber weniger fteil fei als ber öftliche. Man zog bie erfte Werft am linken Thalgebange bin, ffieg bann an ihm hinan, überschritt quer ben nördlichen Abhang in weftlicher Nichtung ohne große Schwierigkeiten. Bis babin geben noch Biebpfade; anfangs fand man zwar den Boden noch mit verdorrtem Grafe und wenigen blübenden Kräutern bedeckt, bann aber fam man zu einer mit vulkanischem Sande und bimsfteinartigem Gerölle bedeckten Gegend, unstreitig bieselbe, welche auch Tournefort erreichte und die er wegen bes jo befdwerlichen Ganbes und ber ichmachtenben Durre mit einer afrikanischen Sprie ver-

<sup>934)</sup> Parrot Reifen, I. E. 138 - 146.

### inphratsyst.; Großer Ararat, Ersteigungsversuche. 491

eicht. 35) Parrot, ber geubtere Sohenbefteiger, fand biefe Bewerden übertrieben, er ging in öftlicher, immer steigender Sohe eiter, bis er die steinige Region erreichte, die unterhalb ber renge bes ewigen Schnees rings um ben Berg berum eine reite Zone einnimmt und aus lauter eckigen (also nicht gewälzten) ofen und fleinen Trummern bunkelfarbigen, vulkanischen efteins besteht, das chavtisch wild bald rauhe Mauern bildet. ilb zackige Kämme mit zwischenliegenden engen kalten Schluchten, e mit Gleischereis gefüllt find. Sier führte nur noch ein schmaler liehpfad der Seerden, die im Hochsommer bis hieher ihr Futter ichen, zu einer großen, mit Gras bewachsenen, fast horizontalen ammetwiese, also einer wahren Schweizeralpe, zwischen x wildesten Trümmergegend auf ber Mordwestseite ausgebreitet. Beiter konnten die Pferde nicht kommen, sie wurden mit den Ros den zurückgeschickt, bis auf einen persischen Rlepper, ber ben Stephan delik noch zu viel steilern Söhen hinan trug. Die erreichte Albe ift Rip=Ghioll, d. i. Rip=Quelle, in Folge eines früher n bem perfischen Gouvernement beabsichtigten Canals, ber bagu enen sollte, die Schneewasser zu sammeln und einem Bache zuzu= hren, an bem vor Zeiten ein Dorf, Gorgan, am Wege nach ahazed lag, das aber verlassen wurde, weil der Bach biefes Bettes B einem unbekannt gebliebenen Grunde versiegte. Man war hier ch fünf Stunden Steigens um 11 Uhr auf einer Söhe von ,862 Juß Par. angelangt und konnte eine ftarkende Suppe kochen, eil Viehdunger hinreichendes Brennmaterial gab. Gleich über die= : Grasebene hebt sich der Ararat sehr steil empor, boch ist er gut ersteigen, weil er mit etwas Dammerbe bedeckt ist und noch rasmuchs hat. Aber bald tritt man wieder in die obe Fels= gion ein, die bis an die Eisregion reicht. Auf biesem Wege m man, unfern bem Kip Ghioll, an einen bedeutenden Gletscher, n ber Berg mit Trümmern und Lavafand überdeckt hat, fo ß man schon heutzutage bas Eis nur noch in ben tiefen Spalten ahrnimmt. Bleibt baffelbe Verhältniß ber Ueberschüttung wie ther bauernd, so wird der schon halb verborgene Gletscher m Aluge bald ganz verschwinden und gleich jenem von Eschholz 36) id v. Chamiffo beobachteten Polargleischer im Kohebues Sunde, nseit der Behringsstraße, dem Auge bald gänzlich verschwin=

Neisen in die Subsec. Weimar, 1821. Th. 1. S. 146.

ben. Parrot ichien biefer Gleticher feine Fortfetung bes Eishauptes felbst zu fein, vielmehr gefondert für fich zu bestehen; boch könnte er vielleicht unter ber Steindecke mit bem Sipfelgleischer zusammenhängen.

Der untere Unfang einer Schneebant, bie fich unmittelbar von ber Schneeregion bes Ararat herzog, murbe auf absoluter Sohe = 11,844 F. Par. über bem Deere beobachtet. Um Abend um 6 Uhr war bie Sohe von = 12,346 F. über bem Meere, nicht weit mehr von ber Schneegrenge, erreicht. Bis bahin hatten Ochsen ben Holzvorrath geschleppt, selbst des Meliks Klepper fam bis hieher, wo man das Nachtquartier nahm.

Das Nachtlager bei geringem Feuer mar kalt. Um Morgen bes 19. Sept., bei 120 unter bem Gefrierpunkt, feste man fich um balb 7 Uhr wieber in Marsch. Rach zwei Stunden Zeit mar ber emige Schnee und bas Gis erreicht, b. h. wo bie gufammenhängende Eismasse beginnt und ihre Grenze nach unten findet. Bei = 13,448 F. über bem Meere beginnt bie ununterbrochene Gisfläche. Der Weg bis dahin, voll fehr fteiler Feldgebänge, mar burch bie aufgeftapelten Blode mit icharfen Kanten nicht mehr gehbar, fondern nur mit Sand und Tuß zu überklettern; zumal ber Transport bes Rreuges hatte feine Schwierigkeit, bie jeboch ber beilige Gifer eines ber armenischen Bauern übermand.

Mit heiligen Schauber betrat man nun erft, nach folden Unftrengungen, die mächtige ewige Schneephramide. Anfänglich war ziemlich leichtes Fortkommen, weil bie Steilheit mäßig mar, und eine Lage frischen Schnees bas Geben erleichterte. Die menigen Querfpalten im Gife waren fdmal und leicht zu überfdreiten. Alber icon nach wenigen hundert Schritten murbe co febr fteil. Run mußten Stufen in bas Gis gehauen werben, in ben veraletscherten Schnee, b. h. in ben mit Baffer getränften und mieber gefrornen Schnee. Dies verzögerte nothwendig ben Fortschrin; in einer Stunde hatte man fich in ber Feleregion etwa 1000 Juf fenfrecht erheben können, bier konnte man es nicht bis zu 600 guß bringen. Dben auf bem Gisbuckel traf man auf eine 5 Fuß breite Gisipalte, Die jeboch an einer Stelle noch hinreichend mit Schnee gefüllt mar, um binuber gelangen gu fonnen. Bon ba führte ein nur mäßig anftelgender Abhang auf eine faft magrechte Schneeflache, bie einen Sauptabfat an diefer Seite bes Ararat bilbet, bie auch in allen Beidnungen als die Borigontalfläche gunächst bem Gipfel zu erfennen ift. Bis babin gelangt, erhob fich ein furchtrer Wind. Noch brei Stunden waren, allem Anscheine nach, zu rreichung bes Gipfels nothwendig, aber Schneegestöber zu er= arten. hier follte das mitgebrachte schwarze Kreuz aufgerichtet erben, auf einer etwas gegen ben Often gerückten und fo ausge= ihlten Stelle, daß es, durch die bahinterliegende weiße Schnee= und gehoben, vom Kloster Etschmiadzin oder von Erivan aus gejen werden konnte. In ein in das Eis zwei Fuß tief eingehaues 8 Loch wurde baffelbe eingepflanzt, mit Gisftiiden befestigt, mit chnee ummauert, so daß es die Fläche gen Erivan richtete. Die ran befestigte Bleiplatte enthält die Inschrift: "Auf Raiser Nicous Befehl errichtet 1829." Die Barometerhöhe gab für bie Stelle 8 Areuzed = 15,138 F. Par. üb. d. M., also viertehalbhundert Fuß ier Montblanc=Höhe. Die Mittagestunde war indeg vorübergegan= n, ber Simmel verbufterte fich, mit Gulfe ber Gieftufen kam man üklich hinab zu ber Kip Ghioll, die nun wie ein Paradies erien. Der feuchte, reichlich fallende Schnee wurde im Nachtlager i wärmenden Feuer leicht ertragen, und am britten Tage, 20. Sepnber, Morgens um 10 Uhr hatte man bas Kloster St. Jakob icklich wieder erreicht.

Dritter Bersuch und wirkliche Ersteigung bes Gis els (26. — 28. Sept.). 37) Das Wetter heiterte fich wieder auf, wurde ruhige Luft; das Getofe herabsturzender Gis= und Felsffen ward feltener. Der Plan zu einem neuen Erfteigungs=Ver= he wurde in Ausführung gebracht. Der Dorfälteste hatte sich ch nicht von den Strapazen erholt, er schlug die wiederholte Be= itung aus, fandte aber boch 5 Bauern und 3 Laftochsen; zu bicgesellten sich noch 2 Solbaten. Der Diacon Abowian ging mit rrot, und ber Studiosus Sehn folgte, um die Begetation in grön Sohen kennen zu lernen, body nicht um bie Begetationsgrenze überschreiten. Alles fam nun barauf an, gleich am erften Tage 1 Sipfel so nahe als möglich zu kommen, um ihn am Morgen zweiten fo fruh als möglich erreichen zu fonnen. Man ritt ben ersten Tag, ben 26. September, bis in die Mahe ber Brasne Rip Ghioll, und schickte von da die Pferde mit dem Kosacken ück. Schon vor 12 Uhr war bieser Punkt erreicht; bann flieg n mit ben Laftochsen weiter bis zu ben letten Felswänden; bann man auch biese zuruck und belud sich selbst mit ben Kleibern bem Holz. Halb 6 Uhr Abends war man ber Schneegrenze,

<sup>17)</sup> Parrot Reifen, I. S. 153-178.

bei = 13,036 F. P., schon gang nabe, also schon so weit, wie bei ber letten Ersteigung am zweiten Morgen erft nach 9 Uhr. Sier wurde das Nachtquartier wegen ber größern schützenden Felsmassen gewählt; das wärmende Feuer und eine ftarkende Zwiehelsund fraftigte die ermudeten Glieder; ber Abend mar ungemein icon, bei 410 R. Wärme, bie Unternehmung begunftigenb. Mit ber Morgenbämmerung, am 27. Sept., war der lette Trummerabhang in einer halben Stunde überftiegen, bie Schneeregion erreicht. Der frijdgefallene und ichon vergletscherte Schnee nöthigte, gleich von Anfang an Stufen einzuhauen, mas nicht ohne Ermudung geschehen konnte. Schon hier blieben 3 Bauern gang erschöpft zuruck, Die andern rückten über den großen Spalt hinweg. Um 10 Uhr war man (alfo zwei Stunden früher als zuvor) auf ber großen Schneefläche; bas schwarze Kreuz wurde in ber Entfernung einer Werft gur Seite erblickt. Dur ein furgerer, aber auch fteilerer Abhana als ber zurückgelegte war zu überwinden, und zwischen ihm und ber äußersten Ruppe ichien nur noch ein kleinerer Anberg zu liegen. Aber nichts täuscht das Auge mehr als die scheinbare Rabe in atherischer Luftregion. Mit Gulfe von Stufen überftieg man ben ersten fteilften Abhang und die nächste Erhöhung. Nun aber, ftatt nabe am Biel zu fein, hatte fich bem Blicke eine ganze Reihe von Sügeln entwickelt, die fogar ben Gipfel felbst verbeckten. Doch wurden fogleich auch einige biefer Sügel ohne Aufenthalt über fdritten. Da wehte Gipfelluft; ich trat, fagt ber unermubete Parrot, hinter einem ber Schneebuckel des Abhangs hervor und - ber au-Berfte Regel lag vor mir. Nur noch eine Gisfläche war mittels ber Stufen zu ersteigen und wir ftanden, eine Biertelftunde nach 3 Uhr, wirklich auf bem Gipfel bes Ararat. Rurge Rube auf bem Mantel war nothwendig oben auf der schwach gewöllbten, fast freise förmigen Fläche, von etwa 200 Schritt im Umkreis, Die am Rande nach allen Seiten ziemlich fteil abfällt, zumal aber gegen Gub und Nordoft. Dies ift das ftarre, vom ewigen Gife (b. b. wie mit einer Eistrufte überzogene Schneckuppe) gebilbete Silber= haupt bes Ararat, von feinem Felsftude unterbrochen. Gegen Oft lief biefer Gipfel am fanftesten aus und ftand bier mit einem zweiten, etwas niedrigeren Gipfel durch eine Chene in Berbindung, feiner gangen Werft Lange (187 Toifen nach Beborows Meffung), bie von ber Chene des Arares aus wie eine fattelformige Bertiefung erscheint. Die aus ber Araresebene von N.D. ausgehende Meffung Fedorows gab viefelbe vordere

# iphratf.; Großer Ararat, wirkliche Ersteigung. 495

söhung um 7 Fuß niedriger an als den rückwärts ober wester gelegenen Hauptgipfel, ein Unterschied, der Parrot auf der

he felbst viel bedeutenber zu fein schien.

Gin weites Panorama eroffnete fich hier bem erstaunten Blide, r in fo ungeheuern Abständen, daß nur die größern Maffen gu terscheiben waren. Das ganze Thal bes Arares beckte ein grauer beloust, durch welchen hindurch gegen Rorden Erivan und ardarabad nur als dunkle, handgroße Flecke erschienen. Deut= er fah man im Guden die Hügel, hinter benen Bahazed liegen lie. Jm N.W. prangte das zackige Saupt bes Alaghez, mit voutenden Schneemaffen in seinen Bertiefungen, eine, meint Bar= t, mahrscheinlich unerreichbare Felsenkrone. Zunächst um u Ararat, zumal in Subost und weit entfernt auch gegen West, man eine Menge fleiner Berge, meift mit fegelformi= n Bufpitzungen und Bertiefungen in ihrer Mitte. maligen kleinen Vulkanen nicht unähnlich; bann aber ganz achbart gegen D.S.D. ben kleinen Ararat, hier nicht mehr einsache Spitze, sondern wie die Fläche einer abgestutten Phra= ce, auf ben Eden und in ber Mitte mit kleinern und größern fenerhöhungen verschen. Aber auch ein großes Stud bes Gof't= ai=Sees hinter Erivan erblickte man, eine schöne dunkelblau mmernde Fläche im Nordost hinter ber hohen Bergkette sehr deut= herüber, die den See von Süd her unmittelbar umschließt und fo hoch ift, baß man kaum hätte glauben können, über fie hinnoch ben Seespiegel zu erspähen. Das Barometer ftand nur Boll & Linien hoch bei - 3°,7 Cent. unter bem Gefrierpunkt. borows gleichzeitige Beobachtung im Rlofter St. Jakob benmte die relative Sohe des Gipfels über demfelben zu = 10,272', absolute Sohe über bem Meere = 16,254 F. Par. Nachdem rch ben Diaconus Abowian auch ein kleines Kreuz am nord= lichen Gipfelrande so eingefügt war, bag man hoffen konnte, es me von Arghuri und von St. Jakob aus erfpäht werden, wurde ch keiner vollen Stunde Verweilens auf bem Gipfel der muhfame idweg angetreten und um halb 7 Uhr bas Nachtlager erreicht. n folgenden Tage, den 28. Sept., schon um halb 9 Uhr traf man f bem Kip Ghioll bei ben Lastthieren und zur Mittagstunde im ofter St. Jakob ein.

5) Refultate über bie Gebirgebeschaffenheit bes gro Ben Ararat; über feine Flora, feine emige Schneegrenze und seine Seitenattraction.

Gebirge = Beschaffenheit. 38) Diefe wiederholte Beffeigungen zeigten nach Parrot's Urtheil eine im Gange einformige vulcanifche Gebirge=Beichaffenheit (viel leicht richtiger und allgemeiner plutonische zu nennen, ba eigen: liche zusammenhängende Lavaströme und ein eigentlicher auswerfer ber Krater nicht gefunden wurden). Bald fah man allerdings ge schmolzene Lavamaffen, bald Schladen, bald tradytifche Geftein in vielerlei Abstufungen ber Farbe und Dichtigkeit, i nachbem bie Site mehr ober weniger auf fie eingewirkt und fi umgewandelt zu haben ichien. Faft burchgängig tritt an biefen Fele maffen die Natur bes Porphyrs hervor, bald mehr, bald wenige beutlich, der ja auch als ein plutonisches Product anerkannt if Dft zeigten bie Felsarten eine überraschenbe Alehnlichkeit mit be von bem Academiter Rupfer am fautafifchen Elburs befdriebene Gebirgsarten. Da fast überall nur Trummer auf Trummer geham liegen, bie freilich in fo gewaltigen Daffen bis tief binab fast al anstehendes Gestein gelten können, fo bleibt boch bie Ratur ber Un terlage ober bes Bergkegels felbit unbekannt.

Alls Sauptarten bes Vorkommens gablt Parrot folgende auf 1) schwärzliche Porphyr-Lava mit glafigem Felbspath, bem Arara eigenthümlich; 2) schwärzliche, schlackenartige Lava mit länglich ge zogenen großen Löchern voll Gisenoryd (eigenthümlich); 3) schwär: liche, pechsteinartige Lava, fehr bicht und schwer, in ungeheuern Blot fen in ben höchsten Regionen; 4) Pechsteinporphyr; 5) Porphyr Lava; 6) ein icones, mittelgraues, vulcanisches Geftein mit gla figem Feldspath, fehr häufig vorkommend: es ift eine burch Feue veränderte Porphyrmaffe, die eine Politur annimmt und zu Schmud fteinen bient; ein Rreug murbe baraus fur bie Raiferin gefertigt 7) ein stahlgruner Thonporphyr mit ichwächern Derkmalen vulca nischer Einwirkung, 9-10,000 Fuß boch am Ararat in Platte anstehend; 8) Traf in fugligen Maffen, ber in vulcanischen Schut und Sand übergeht; 9) eine ichmarge, leichte, bimsfteinartige Lave mit erbsengroßen Poren, icheinbar anftebend; in abgerundeten fugli gen Studen auch nordwärts weithin verbreitet, bis gum Pambaf gebirge; 10) Dbfibianporphyr, in ben obern und mittlern Re gionen fehr häufig; 11) wirklicher Obsibian, in größeren un

<sup>932)</sup> Parrot Reife, I. G. 178.

n Maffen, zumal an ber westlichen Seite bes Bergs; 12) eine alz in ber finstern Schlucht am Fuße bes Gletschers auf bem uit. hieraus ergibt fich von felbft, baß unsere frühere byde Unficht von einigen hier vor Zeiten gefundenen Gefteins= vie auch schon durch v. Hoff berichtigt 39) wurde, irrig war. Ararat=Flora. 40) Reichere Ausbeute fehlte megen des Felsbobens und ber harten nicht leicht verwitternden Lava= , auf benen keine Vegetation, nicht einmal von Flechten und t, haften fann, aber auch, weil es in ber Jahreszeit schon zu ar zum herborifiren. Doch zeigten fich noch überall die Spu= in er hohen Gebirgsvegetation, mit auffallenden Berngen im Bau im Allgemeinen, wie bei einzelnen Gebilden. abre Alpenvegetation zeigte fich bas Beftreben ber Gewächse, ht bech über ben Erdboden zu erheben, sondern einen kurzen urfen ober gefrümmten und niederliegenden Stamm ober Sten= bilben, an welchem Aeste, Blätter und Blüthen ungemein it stehen. Die Pflanze, die ein gewisses Maaß der Kälte iehr vertragen kann, bleibt näher am Boden zuruck, weil sie ebeihen mehr in ben obern Schichten ber Atmosphäre findet; lle Wärme folcher Söhen geht vom Boben aus, ben die direct ober durch Reverberation erwärmt. Da aber auch ber ber Sohe stärker durch die Atmosphäre abgekühlt wird, so ich daraus, wie dieselbe Pflanze, die in der Tiefe fußhoch auf ber Sohe schon bei ein paar Boll über bem Boben bie e ihres Wachsthums und Lebens finden wird. Daschwinden Bäume zuerft, bann Sträucher, und so die Gewächse nach Maaggabe ihrer gewöhnlichen Größe und bhärtungsvermögens.

te Wurzel hat eine Tendenz, stark und groß zu werben, weer Nahrung vorhanden ist, die Blüthen sind sehr vollständig
angend mit den schönsten Farben im reineren Sonnenlicht.

d keineswegs etwa wegen der Söhe kleiner oder unvollsommdem Płaaße, wie es die übrige Pflanze ist, niemals verkrüpt Gegentheil oft viel reichlicher entwickelt, selbst ihre Frucht:
r Hauptgeschäft, das Aushauchen lust= und dunstartiger Beile, wird durch die Verdünnung der Atmosphäre eher beförs gehemmt, und auf die Erhaltung und Fortpslanzung ist

<sup>(</sup>l. v. Hoff, Gesch. der natürl. Beränderungen der Erdoberstäche. 1ha 1824. 8. Th. II. S. 112. (a) Parrot R. I. S. 181—185. Erdsunde. X.

bas Biel ber Naturfraft gestellt. Aber Die Blatter, Die Saut, Grun an ben Pflangen verfummert mit ter Erhebung bes Gi orted; obwol biefe Theile viel beffer ber Kälte miderfteben fom unterliegen fie boch einer Schmalerung ihres Lebenspro fes. Un Grafern und schmalblättrigen Pflangen zeigt fich bies niger als an ben breitblättrigen, bie fogar ihre natürliche & verändern muffen. Sie erlangen nur nech bas Ansehn einer i nen Membrane ohne Grun, werden aus grun lichtgelb; unverf bare Wirkungen, gleichsam Erfrankungen, ber verdunnten 21 fphäre, aus welcher die Blätter ihre Nahrungsftoffe faugen fo

Durch feine Beobachtungen mit andern Sohenfloren, 41) auf Raufasus, in ben Schweiger Allpen und auf ten Phrenaen, ! Parrot fich ben Maagstab zu Diesen lehrreichen Vergleichungen der Ararat=Flora gewonnen, über die er Folgendes mittl

Manche Pflangen find Diesen verschiedenen Sobenfloren geme fam und zeigen bann vollständigfte Uebereinftimmung, mahren mit benfelben Pflangen der niedern Regionen beffelben Och oft kaum noch fo viel Hehnlichkeit beibehalten, bag man fie fer für dieselben erklären möchte. Go g. B. bas merkwürdige Ceras Kasbek, bas Parrot felbft noch hoch über ber Schneegrenge bem Rasbef-Gipfel Des Rautafus mit fo eigenthumlichen Abmen gen auffand. Daffelbe Cerastium traf ber Botanifer Deper ben Göhen bes Elbrus, und auch bier auf bem Urarat far Parrot wieder, als die boch fte bortiger Pflangen. Und mit folder Uebereinftimmung in ihrer gangen Beschaffenbeit, zwischen den verschiedenen Eremplaren des herbariums feine terscheidung zwischen bem Gipfelbewohner bes Mel Serges und bes Brometheusberges zu finden mar.

Diefes Cerastium gehort ber hochften alpinen Bema zone von 12,000 - 13,000 Fuß über bem Meere an. Che zeigte fich Saxifraga muscoides mit gablreichen Bluthen, aberd fleinen, gegen die Wurgel gang gusammengedrängten membra Blättern, mahrend die Eremplare eines niedrigeren Standes gang gewöhnlicher Beschaffenheit waren. Aster alpinus bien auch in ben helvetischen Sochalpen eine ber lieblichsten Bierbe

<sup>941)</sup> Dl. v. Engelhardt und Fr. Parrot Reisen in Die Rrom un Kaufajus. Berlin 1815, 8. Th. I. S. 213; über die Flora am bef; über die Flora des Mont Rosa berf. in Schweiggers 3u Bo. XIX. S. 4; über die Flora ber Phrenaen berf. in naturmil Abhandlungen. Dorpat. Bb. I. C. 257.

en Felsgegenden; hier, wie auf ber kaufasischen Rasbek-Sohe. bie Blätter gang flein, ber Stengel faum einen halben Boll ber die radförmigen Blüthen ganz frisch, groß, mit dem schön= oletten Blüthenstrahl. Dazwischen Draba incompta, zum ur noch in Bluthe, meist schon mit Saamen; Arenaria re-Aster pulchellus, ungemein zierlich, mit ber Bluthenfrone rzeftem Stengel, mit fleinen Blattern, ber Gisregion gang iber doch nichts von seiner schönen Lilafarbe verlierend. An mula saxifraga sehr characteristrende Climaeinstüsse, wie auch mp. rupestris im Kaufasus und Camp. caespitosa in ben ien. Eben solche bei Pyrethrum caucasicum im Ararat, wie r. alpinum in den Phrenäen. Desgleichen bei Trapogon pumit vollfräftigen Bluthen, und bei Saxifraga hirculus, von mehrere Verwandte auf dem Kaukasus vorkommen. alus mollis fanden sich keine Blüthen mehr, wol aber sehr Saamencapfeln, die gegen die gang flein zusammengezogenen ten Blätter ungemein contrastirten. Dann eine Potentilla ie Potentilla grandiflora am Kaufasus.

de geringere, zweite alpine Zone, die Mittelzone, —12,000 Fuß absolute Höhe, abwärts, zeigt auf ähnliche, hon minder auffallend veränderte Weise außer den vorigen idere minder hoch aufsteigende alpine Pflanzen: Anthecescens, hier als Stellvertreter von Anth. montana auf den en Gipfeln, und Anth. rudolphiana auf den Kaufasus =Hösen so Ziziphora media, Scorzonera coronopisolia, Vetelephiisolia, Dianthus petraeus, Statice echinus, Hedycaucasicum, Trisolium trichocephalum mit auffallend groedetten Blüthenknöpsen gegen die überaus kleinen Blätter. Verlaufasus albana β, Centaurea pulcherrima und ochroganz so, wie sie Parrot auf dem Kaufasus = Hochgebirge n.

de dritte, untere Negion der Vorhöhen, von 7000 de Fuß über dem Meere, abwärts, zeigte an Sträuchern dei Arten: Juniperus oxycedrus und Cotoneaster unissoraten Früchten. Wo die Baumvegetation am Araratere Grenze sindet, ist nicht gut zu bestimmen, da so bese driliche Sindernisse anderer Art (durch die Plateausbedingte und noch andere), als blos elimatische, vorhand, die in der ganzen Umgebung des Ararat weit reit dem dortigen Fortsommen von Bäumen entgegen stehen.

Bei dem Kloster St. Jakob, 6000 Fuß über dem Meere, wo Dammerde war, konnten verschiedene Baumarten noch recht gut kommen; hier stehen noch in der geschützten Thalschlucht bochst mige Wallnußbäume und Aprikosenbäume, auch Wei (Salix alba) und italienische Pappeln, die aber von klei Wuchse bleiben. Virken kommen dis 7800 Fuß über dem Dinicht mehr recht gerade und hechstämmig vor, können aber doch nicht vom Clima verdrängt werden, wie dies ein Virkenwächen am Kuß des kleinen Ararat zeigt. Auch im Kauksteigt die Birkengrenze bis zu 6700 Fuß über dem Meere.

C) Ewige Schneegrenze am Ararat. 42) Da bem Soberfteigen ber Berge die Erdmarme wie die Luftwi abnimmt, in einem ungefähren Berhältniß, fo bag man auf 600 Rug fenfrechte Bobe einen Grad Warmeabnahme : nen fann, fo wird in gewiffer Sohe eine Region eintreten, welcher ber mahrend bes Winters gefallene Schnee burch bie pere Commermarme nicht wieder ganglich meggeschmolzen me fann. Der untere Rand Diefer Region, Die fogenannte en Schneegrenge wird von örtlichen und zeitlichen Berhaltniffen abhängig und alfo auch veranderlich fein; nach ber Richtung: Bergabhanges gegen bie Nord= ober Gutfeite, nach ber Seil bes Bodens, nach Schluchten, Chenen, nach größerer ober gering Site eines Commers vor bem anbern, u. f. w. Dennoch, Mangel burdraus conftanter Linien im mathematischen Ginn, body eine phyficalische Linie für fie ftatifinden, b. h. eine: nerhalb gemiffer genau zu bestimmenber Grenn Die Bestimmungszeit berfelben fann allein ber Spatherbit fein, ber Winter neuen Schnee gebracht, Die Berbstmarme aber bom ten Schnee nachträglich mit ber Sommermarme noch vollende les, mas fie vermochte, hinweggefdmolzen bat. Mur Auguft September find zu folder Bestimmungszeit auf Gebirgen mittleren Breiten, wie bei Raufajus, Alpen, Byrenaen Mrarat, geeignet. Dann erft fest ber mirflich eintretende Di bem Schmelgprogeffe feine Grengen. Beim Ararat berricht im in ber gangen Umgegend noch gang ungewöhnliche Sipe, meilt Strablen ber Mittagssonne die Gubseite bes Berges birect bei nen, auf feiner Morbfeite aber, von ben hohen Bergmanden ber

<sup>°42)</sup> Parrot Reife, I. S. 185-188.

e Cis= und Schneehülle sendet von ihrem untern Nande usläuser abwärts, als sich unterhalb derselben Felsenthäler at herabziehen; sie geben der Schneegrenze im Vernblick hn eines schönen gezackten Kragens von blendend weißem bunklem Grunde. Ihr uneigentlich, sagt Parrot, könne Uusläuser Gletscherarme nennen. Ihr unteres Ende der Ostseite bei 11,675 Fuß, an der Nordwestseite 11,844 Fuß Par. als bleibende Schneemassen einen Theil regrenze dar. Die tiesslen Sis= und Schneemassen bleiben glich in der sinstern St. Jakobs-Schlucht zurück. Bon bemerkt jedoch v. Behaghet, raß in ihren Klüssen einstemassen, 30 bis 40 Auß mächtig, in Spalten zurück-

sagen, welche sich ber benachbarten Schneegrenze des

Ararat mittheilen muß.

blieben, die ihn bort vom Dasein eines Gletschers überg hatten, ber fich ohne bemerkbare Unterbrechung 43) von Schneeregion an bis etwa 1000 Toisen (6000 Fuß) oberhalb Klosters herabziehe. Wo schroffe Wände die Schlucht begrei füllt er fie gang aus; wo die Seiten weiter auseinander rucken, er fich nur an der Westseite bin. Das untere Ende dieses Gleife ist mit einer mächtigen Trummerlage von mannichfa Größe, also was in den Savoyer Alpen die Moraine heißt, bedt. Diese mird burch fortmährendes Nachstürzen in den Soh gen und Veränderungen der Gismaffen mahrend bes Abschmei der Schneemassen gebildet, wodurch das fortwährende Krachen Getofe aus ben Felswinkeln ber Schlucht entsteht, bas man im fter wahrnimmt. Manche Dieser Morainetrummer waren Trad gestein, mit Glasopal und gemeinem Opal überzogen; der Ararat einen Rrater gehabt, meint v. Behaghel, fo feien junachft die Reste deffelben nach seinem Ginfturze zu suche

Die Dit-, Gud= und Nordwest-, wie die Gudwestseite bes Ben Ararat seien jedoch ebenfalls von vielen Schluchten durcht einige davon fangen ichon in der Nähe des Gipfels an, andere abmarts; fie vereinigen fich bann ofter zu einer großen Geund munden ebenfalls als flache Vertiefungen am Tufe aus. ber Nord= und Nordwestseite bes Berges beobachtete v. Beha bamals gewiffe "verdorrte Grasflächen," die zuweilen Werft und mehr im Durchmeffer hatten, meift jedoch fleiner 19 und fast immer nach dem Tufe bes Berges zu von wallartiger und mehr Tuß hohen Mlippen, Trummern und Gebirgsichutt li obigen Morainen) umgrenzt waren. Lehnliche Trummermaffe noch mächtigere, ziehen vom Nordweft= und Gudoftfuße bes Ararat weit in die denfelben begrenzende Gbene binein. Gin nen dem Beobachter gerfallene Lavaftrome gu fein. Dach in bas Geftein des Ararat überhaupt durchweg gertrumme. Maffen von 10 und mehr Jug Dlächtigkeit. Er nennt es pl schend Trachyt, grau ober röthlich, bicht ober poros, mit vi weniger glasigem Feldspark. Also große Analogie m Bonner Siebengebirgoftein. Mur auf ber Mordfeite zeigte fich ! ftein, boch fehr gertrummert und verwittert (wie im Gar Araresebene). An der Showestseite fand sich viel Dbsidia einzige Stelle, mo in ber Umgebung bes Ararat ein

<sup>\*43)</sup> v. Behaghel bei Parret R. II. S. 184, 185.

als einer zu ben plutonischen Bilbungen zu rechnenben Geart erwähnt wird, ift erst an der Südwestseite des gro= Ararat, jenseit bes Alfas-Fluffes, auf dem Wege, ben v. Beel nach Bayazed nahm, wo er bes bortigen, vom Ararat schon often und von ihm unterschiedenen Vorberges gedenkt, den er mit bem Namen Agridagh belegt und von bem er fagt: er : fich schroff aus ber Ebene, von Schluchten zerklüftet, mit gak-Velskämmen, an welchem er nur bichten Kalkstein 44) von r und rothbrauner Farbe anstehen fah.

Aus Pendelversuchen, von Parrot am Ararat ange= geht nach bes Uftronomen W. Struve 45) deshalb gemach= Berechnungen hervor, daß das Resultat berselben eine ziemlich fe Seitenattraction ber Bergmasse bes Ararat ergibt, welche nnahme von großen Söhlungen widerfpricht, welche gewöhnlich als unter Bulcanbergen vorhanden voraussett. ich die tiefen Sitheerde begreiflich zu machen, aus benen bie inbildungen durch die Dampfgewalt emporgetrieben wurden. Dasein findet burch biese starke Seitenattraction keineswegs im emeinen eine Wiberlegung, sonbern nur in ber Localität bes it, dem daher nicht die Natur und Entstehungsweise einer en Bulcanbildung zuzuschreiben sein möchte. Die Angand folgende:

Die Basis bes Ararat hat einen Durchmesser von etwa 40 = 22,000 Toifen; biefe liegt 456 Toifen (2736 Fuß) über Spiegel bes Meeres. Das St. Jakob = Kloster liegt 541 1 (3246 Fuß) über bieser Basis; ber Gipfel bes Ararat Toisen (13,518F.) über ber Basis. Der gange über bie Basis hebende Theil des Berges hat die Form eines Regels, beffen re Dichtigfeit Parrot zu 2,3 schätt. (Rach ben mittleren gfeiten von 19 verschiedenen vulcanischen Dlassen des Ararat.) lichtung ber Gesammtanziehung findet Struve gegen Punct S bin, ber 563 Toifen (3178 Fug) über ber Bafie, 1019 Toisen (6114 Fuß) über dem Meere liegt, also fast ge= n gleicher Sohe mit bem Kloster St. Jakob. Daraus ergibt daß durch ben über ber Basis erhabenen Theil dis Berges die ber Schwere in St. Jafob nabezu gar nicht geanbert mer= un, während die Richtung der Schwere vafeibst eine vielleicht

v. Bohaghel bei Parrot M. Il. S. 197. Barret R. Th. 11. G. 142.

<sup>18) 2</sup>B. Struve in

nicht unerhebliche Aenberung erleibet. Also ist die durch 6,10 Per belschwingungen beobachtete Zunahme der Schwere vorzugsweider Einwirfung der Schichte von 456 Toisen Dicke zwischen de Niveau der Mecressläche und der Basis des Kegels zuzuschreibe Nach Parrot würde die vulcanische Natur der Gebirgsarten a Ararat nachgewiesen und der Ararat ein Bulcan gewesen sein. Sin unter den Bulcanen große Höhlen, so muß die Schwere an ihm eine Beränderung erleiden. Die von Parrot beobachtete Zinahme der Schwere für St. Jakob widerspricht aber die Annahme großer Höhlungen unter dem Ararat.

Erst bei einer der letten Besteigungen der Berghöhe, 894 & über dem St. Jakob-Kloster, im Süden desselben, bemerkte Parriquerst das Vorhandensein dortiger magnetischer Felsen. Edarrot nennt ihn einen schwärzlichen Porphyr mit ziemlisein eingesprengten glasigem Feldspath und Zeichen vulcanischer Sit Die Massen sind ungemein hart und zähe, reich an Eisengehal dort ein Metall, das vermuthlich in einem der Orydationsgrade dar enthalten ist.

#### 6) Der kleine Ararat und feine Erfteigung.

Den Beschluß der missenschaftlichen Expedition, der wir t früher mitgetheilten Schatz so neuer als wichtiger geographischer u physicalischer Thatsachen verdanken, machte ein Ausstug auf t kleinen Ararat, der bis dahin noch nie von Europäern besucht w. Steintafeln, sagte man, mit unlesbaren Inschriften, sollten auf seine Gipfel stehen.

Fünf Reitpferde und 2 armenische Führer standen zum Dien bereit.

Man ritt halb 4 Uhr am Morgen bes 26sten Octobers von Arghuri weg, und passire gegen S.D. über 6 Bergrücken bi weg, che man zum Tuße des kleinen Ararat kam. Diese Ber rücken ziehen sich vom großen Ararat herab; es sind Lavamasstheils ansiehend, theils in Trümmern, die aber von den wenig compacten Gattungen eine Grundlage haben. An vielen Stellsthof schrösse Wände, die alle Aussicht hemmen und dem Ansich nach wie in den Ansang eines ausgedehnten Gebirgs versehen. Dalles ist nach, ohne Baumwuchs. Doch um halb 7 Uhr ausbend erreichte man am nörblichen Fuße des kleinen Ararat

<sup>944)</sup> Parrot Reife, I. S. 229. 47) cbend. I. S. 219.

nzige Waldgruppe, ein Birkenwäldchen, an 3 Werst in Umseis, von nur bis 10 Fuß hohen Bäumen von ziemlich unregelschöfigen Wuchse. Das Wäldchen liegt auf einer Höhe von 7,788' ber bem Meere.

Sier nahm man sein Nachtlager im Freien; boch wurden zuvor ie Gewehre geladen: denn hier war der gefährliche Uebergangspaß er Kurdenräuber, der aus Bersien herüber an den flachen begrase= en Bergrücken zwischen dem großen und kleinen Ararat liegt. Die lacht war sehr kalt.

Der 27ste October. Auch ber fleine Argrat, gang vulca= ischen Ursprungs, zeigte vom Fuß bis zum Gipfel nichts als vulanische Felsmaffen, aber in fehr verschiedenen Graben ber Festigeit, der Farbe und der außern Beschaffenheit. Hier schienen die eichtern zerreiblichern Lavagattungen bie Oberhand zu haben. Unten eigte fich jener leichte grobe Lavafand; die vom Gipfel berablaufen= en, aus ber Ferne gefehenen Striche find in ber Rabe wirkliche furchen, in den lockern Boden gezogen, die wol vom Schmelzen es Schnees im Frühjahr entstehen, sich erweitern und verändern. der nordwestliche Abhang des Bergs, an dem man empor= deg, war an seiner obern Hälfte weniger steil als ber öftliche, boch eil genug, um das Fortkommen recht schwer zu machen, zumal auf oderm fandigem Grunde. Doch ift er ohne Eis. Gegen ben dipfel zu waren die Sandmassen mehr nur in ben Vertiefungen u finden; es starrten daselbst überall rauhe schroffe Felsen hervor. In einem berselben zog man entlang, und kam zu einem gewalti= en Felshern, das 40' bis 50' über den Boden hervorragte, obwol 5 in geringer Ferne nur einem Steine mittler Größe gleichgesehen. Bon da führt eine ziemlich gerad fortlaufende Gräte, mit fehr schrof= en Abhängen zu beiben Seiten, bis zum Gipfel. Diefer, gang fcharf und schmal, war schnell zu erklettern. Um 11 Uhr war er erreicht, ber eine Wolfe deckte die Aussicht zu. Der Gipfel ist das abge= tugte Ende einer vierkantigen Phramide, eine fast quadratische fläche von 150 Schritt im Gewiert, aber mit einzelnen fehr hohen kelberhöhungen, zumal nach den Rändern zu, bis 50 Fuß hoch, luf bem höchsten stand bas Barometer = 172 Boll bei 60,4 Cent. tälte.

Feberows gleichzeitige Beobachtung zu St. Jacob gab bem bipfel des kleinen Ararat eine Höhe von = 12,284 Fuß Par, der 6,302 Fuß Par. über dem St. Jacob Kloster.

Un ben bröcklichen, gelblichsbraunen Lavamaffen fand Parrot

vulcanisches Glas, theils im Geftein felbft, theils an ibm in Tropfen herabgefloffen, vollkommen glangend, burchscheinend, von braun=gruner Farbe, gang wie gemeines Bouteillenglas, nur weniger fest. Die demische Analyse bes Professor Gobel zeigte, baß bies größtentheils aus Felospathgestein geschmolzen wurde. Bei einem fich aufhellenden Blick gegen ben großen Urarat fah man an beffen Gudoftseite bieselben kegelformigen Berge wieber, wie am 27ften, Gipfel an Gipfel, mit zugespitten Regelformen. Un zweien berfelben erkannte Parrot gang beutlich gerade oben auf ber Spite eine Bertiefung, wie ben Ueberreft eines Kraters, bie aber gegenwärtig mit Kräutern bewachsen war.

Man hatte von Grabern auf dem fleinen Ararat gesprochen; fle fanden fich auf bem Gipfel an mehreren Stellen, ba, mo gwi= fchen ben bobern Feldmaffen ber Boben ebener und lodrer ift. Gie hatten, im Rreise ftehend, gang bas äußere Aussehen mahomedanischer Grabstätten. Un einem der Kreise fah man auch 2 schräg aufgerichtete Steinplatten, 2½ Tug lang 1 Fuß breit, roh behauen von Lavageftein, barauf tatarische Inschriften in arabischen Schriftzeichen fehr flüchtig eingehauen; aber feine Berftorung mar baran bemertbar, nicht burch bie Zeit, nicht burch Bemoosung ober Flechten. Thre genaue Ropie war von ben Ginsichtigen nur theilweise möglich wegen Unleserlichkeit. Un einer ber Inschriften endeckte man gleich im Unfang ben Mamen Urfalan, ber einer einft im 6. Jahrhundert in Berften herrschenden Familie angehört. Weiter abwäris ftand: Mahmut von Dafu hat's geschrieben. Un einer zweiten Inschrift war vieles unleserlich, boch begann sie mit: "Mein Gen "beine Gnade fei über Mahomed. Der Grunder Diefes Grabes, De-"man, hat's geschrieben im Dionat Schewal bes Jahres 650 (nach "furdischer Zeitrechnung; 1292 n. Chr. Geb.)." Dennoch haben Diefe Steine burchaus nicht bas Aussehen eines jo boben Alters.

Der Dorfälteste von Arghuri, Stephan Melik, war der Meinung, ber lette perfifche Garbar babe fich über bie Fremben nur luftig machen wollen, Die bort Alterthumer gesucht, und erft vor acht Jahren habe er biefe Steine binaufbringen laffen, woran er fich noch recht wohl erinnere. Das schlechte Wetter zwang letter gum eiligsten Rückmarsch. Um 2 Uhr war sebon bas Birkenwälden erreicht. Dann führte ber Weg über ein fpater angeflebeltes perne iches Dorfchen, Welibichan. Die Begerationeftufen maren wie am großen Ararat. Abende 7 Uhr mar man ichen wieder nach

St. Jacob zurückgekehrt.

v. Behaghel, <sup>48</sup>) ber dieser Excursion beiwohnte, wiederholt es, daß der kleine Ararat das äußerste Oftende des Aladagh bilbe, 12,284 Fuß hoch, aber durch einen graßbedeckten Hügelrücken, etwa 8000 Fuß hoch, mit dem großen Ararat zusammenhänge. Die Velsmasse erklärt derselbe auch für Trach htgestein, einiges zum Theil zu grünem Glase geschmolzen, und durchgängig zertrümmert. Auf dem Gipfel ist die Größe der Trümmer bedeutend, an den Seiten bilben sie einen groben Sand.

Anmerkung. Das Erbbeben und ber Ginfturg am Ararat, 1840.

Ungeachtet im Borhergehenden fast überall von vulcanischen Producztionen in den Umgebungen des Ararat die Nede war, so ist doch zu keizner Zeit ein historisches Zeugniß von einer vulcanischen Thätigkeit am Ararat ausbewahrt worden. Bon einem großen Erdbeben an diesem Berge spricht zwar Mos. Khor. schon zu Asinges Zeiten, obwol in sehr unbestimmten Ausdrücken, und auch von der obengenannten großen St. Jacobsschlucht, in deren fürchterlichem Abgrunde er den frevelnden König Artawast II. von Armenien (reg. 129—136 n. Chr. Gieb.) einen grausamen Tod sinden läßt, die vielleicht auf eine große Katastrophe der Borzeit hindeuten mag. Nach den Bolksliedern wurde hier Artawast von der Erde verschlungen, als rächende Strase der beleidigten Manen seines Baters.

Der sehr unbestimmten Angabe des prahlerischen modernen Kankasus Meisenden Reineg gs, der am 13. Jan. und 22. Februar 1783 von den höhern Gegenden des Kankasus den schanerlichen Andlick eines an 30 geographische Meilen von ihm entsernten, im Ararat sich aufthuenden Schlundes erwähnt, aus dem er Rauch und sogar Flammen will haben aussteigen sehen, hat schon Ker Porter widersprochen, 50) der in den Chrenisen der Mönche zu Etschmiadzin keine Spur einer Auszeichnung eines so merkwürdigen vulcanischen Ausbruches sinden konnte, auch Niemand, der daven etwas gesehen. Den heftigen Erdbeben ist Hocharmenien in früheren Zeiten wie in neueren so wenig verschont geblieben, wie andre Theile dieses Orients. So wird schon vom Jahr 341 n. Chr. Geb. angesührt, daß damals ein Erdbeben die Berge Armeniens anseinandergerissen und dann wieder heftig zusammengesteßen habe, mit surchtbarem Getöse, Flammen und Nauch, daß sie sich aber dann doch

<sup>\*\*)</sup> v. Behaghel bei Parret Reisen II. E. 185. \*\*) E. A. Herrs mann, bas russische Armen. a. a. D. S. 15. \*\* Ker Porter Trav. I. p. 185; vergl. v. Hoff, Gesch. der naturlichen Berandes rungen der Erboberstäche. Th. II. S. 112.

wieder an ihre Stelle gesetht hatten (nach St. Ephrem Diacen von Edessa). 51)

Eins der furchtbarsten zerstörte im S. Jahrbundert nach dem Tede Stephans, des 22sten Bischofs von Siunis, ganz Baiatsor in Hocharme, nien; nachdem es 40 Tage dunkel gewesen, ward ein ganzes Thal umzgekehrt, und damit alle seine Vewohner, an 10,000 Menschen, unter dessen Trümmern begraben. Dies, meint Dubeis, sei nur in Verbindung mit dem Ausbruche eines Bulcans (?) tenkbar, und für einen solchen wellte er den Nal Topa anerkennen. Auch das Jahr 1319 wird als ein solches Erdbeben jahr <sup>52</sup>) in den armenischen Annalen aufgeführt, und viele plötlich umgekehrte Städte, wie ganz Ani, die Kirchen von Erovanstagerd, Erevantashad, Külpe und andere, viele offendar durch Erdbeben umgestürzte Prachtbauten, wie z. D. der Thron des Tiridates, bestätigen das Furchtbare selcher öfter wiederhelten Naturerscheinungen in Hochkarmenien.

Noch im November 1827, bemerkt Dubois, ward die schöne Ruppel der Kirche von Ketscharusse nebst sehr vielen andern Kirchen um den Goktschai See auf diese Weise zerstört, wo auch der Hauptsitz des Erdbebens im 8. Jahrhundert war. Und dennoch blieben die beiden Kirchen zunächst auf dem Ararat, zu St. Jacob und Arghuri, aus so frühen Jahrhunderten ganz unversehrt, sa selbst die antisen Architecturen der Patriarchalkirche zu Etschmiadzin aus dem 4., 5. u. 6. Jahrbunderte überdauerten alle Catasirophen, obwel sie in der Ebene direct in der wahrscheinlichsten Erschütterungslinie zwischen Ararat und Alaghez gelegen sind.

Das Jahr 1840 ist aber leiber nicht so friedlich für jene hehe Landschaft vorüber gegangen, da sie wirklich von einem so surchtbaren Erdebeben heimgesucht worden ist, das mit einem entseylichen Einsturze in der Schlucht des Ararat nicht nur das St. Jacobsklosier und das Dorf Arghuri, oder nach Brosset richtiger Aghuri, bas mit allen Bewohnern vernichtet wurden, sondern daß auch durch dessen weitzle, hende, hestigste, wiederholte Erschütterungen sehr viele Ortschaften vom Arpa tishai bis zum kaspischen Meere hin zertrümmerten, hunderte von Menschen das Leben verloren und an vielen Stellen die Obersäche des Bodens wie der Lauf der Gewässer selbst die sellen die Obersäche des Bodens wie der Lauf der Gewässer selbst die seltsamsien Berändeunz gen erlitten hat. Zur Anstellung einer genauesten Uebersicht des Ersolgs dieser schrecklichen Begebenheit wurde vom Genverneur Transfausassen, dem General Golowin I., der Major der Berg-Jugenieure Bestebeintstew beaustragt, so wie der berühmte Academiter Parret (Pater des

<sup>Fr. Dubois Voy. III. p. 475.
Bulletin scientifiq. de l'Acad. d. Sc. de St. Petersbourg. 1841. 4. T. VIII. p. 43.</sup> 

aratersteigers) in der kaiserlichen Academie der Wissenschaften in Petersburg einen Bortrag hielt, dessen Erfolg der Beschluß des hohen reins war, eine Expedition zur wissenschaftlichen genauesten Ersorschung ses großartigen Naturereignisses an Ort und Stelle zu senden. Bon terer ist uns noch seine Kunde zu Theil geworden. Des Majors Kapset ist aber in dem Journal des Ministeriums des Innern veröffentlicht, dem wir hier zur Bervollständigung des Vorherigen noch das Westlichste zu berichten haben.

Am 20. Juni 1840 bei Connenuntergang fand bas Erbbeben tt, burch welches das Dorf Aghuri mit allen Bewohnern, so wie bas ofter St. Jacob und bas Sommerschloß bes Sarbar, burdy bie vom arat berabsturzenden Felfen, Erbe, Steine und Gistlumpen verschüttet rb; bas zugleich herabstürzende Schnecwaffer mit seinen Schlammströmen fte alles zu, und verheerte alle Gärten und Felber bis auf einen um von 10 Werft. An bemfelben Tage um 7 Uhr Abends wurden Diffricte Scharur, am Arares im Dft bes Ararat, burch baffelbe 3137 ohnhäuser mit Nebengebäuden zerstört, wobei 33 Menschen und 253 ud Bieh umkamen, und ein Verlust erlitten ward, den man auf 43,929 berrubel geschätzt hat. Zu gleicher Zeit hatte noch weiter in N.D., zwi= n Arares und Kur, in der Provinz Karabagh, wo die Festung huscha, bas Erdbeben eine Minute lang gewüthet. Eine Rirche 169 Säuser waren zerftort, die öftliche Mauer des alten Tativschen fters zerspalten, und Felsen nahe bem Dorfe Schingar niebergeworfen. ch weiter füdostwärts, das Araresthal abwärts am kaspischen Scenfer Lenforan und im Rhanat Talyshin (Erdf. VIII. 656, 660), hatten eftige Stöße flatt gefunden, die über eine Minute gedauert, aber keibesonbern Schaben brachten. Gleichzeitig war auch außerhalb ber ection des Araxesthales gegen den Norden, zu Alexandropol imri) und Tiflis, das Erdbeben gespürt, doch ohne Schaden zu brin-. Die 6 folgenden Tage, bis zum 26sten Juni, spurte man im ganshurmalinischen Arcise, und zumal in ben Dörfern näher bem Ararat, lich ein, jedoch schwaches, Erdbeben, das nicht über 2 bis 3 Minuten ielt.

Am 24sten Juni erfolgte wieder ein Bergsturz am Ararat, ganze Feldmassen, ungeheure Eisschollen und Wasserstöme mit getigem Tosen und rasender Schnelligkeit herabsandte, alles vernichtete, we Spur von Gärten und Saaten übrig ließ, und einen Naum von Werst überdeckte, wobei die Bewohner der Dörser Araläch, Ssirbogan, etan und Ofhortluf, am Fuße des Ararat, viele Häuser verleren, und wol der Bergsturz dieselben nicht erreichte, doch die Schlamms und sserktöme ihre Fluren verheerte.

Die genauere Untersuchung des Majer Bestoboinisew ergab Tolgendes.

## 510 Beft=Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 35.

Das Erdbeben begann am 20. Juni um 6 Uhr 45 Min. am Araz rat, und dauerte mit abwechselnden unterirdischen Stößen und wellenartizgen Schwankungen der Erde an 2 Minuten. Die 4 ersten ftärksten Stöße, mit unterirdischem Tosen, gingen vom Verg Ararat gegen D.M.D. und hinterließen auf ihrem Wege Spuren schrecklicher Zerstörung, zumal in den Kreisen von Erivan und Nakhitshewan, die in dieser Richtung liegen.

Die Araxesebene gunachst auswärts bis gum Rara fu (f. oben S.457) und zur Einmundung bes Arpa tihai in ben Arares (f. ob. S.451) war bis auf eine Werft vom Flugbett fern in Reihen von Spalten aufgeriffen, die parallel mit den Flufläufen an einigen Stellen bis zu 2 Faden Breite fich öffneten und wieder fchloffen. Zugleich zeigten fich dafelbst häufige Sprengungen bes Bobens, aus bem Strome fugen Waffers, öftere wie ungeheure Springbrunnen, aus den Riffen ber porbrachen, die eine Menge Fluffand und Brande (?) bis 2 Arichine hoch auswarsen. Selbst aus bem Grunde des Araresbettes brachen ber: gleichen hervor, beffen Gewässer badurch in fo heftige Bewegung fam, baß es an einigen Stellen auf bas Ufer herausgesprütt ober emporge: hoben wurde, und in der Mitte des Flugbettes eine rinnenformige Bertiefung zurückließ. Un andern Stellen wurde bagegen bas Flußbett gang trocken mahrend bes Erdbebens ober füllte fich mit beffen Waffer über ben gewöhnlichen Stand an, indem es wie fochendes Waffer aufwallte. Bei Nachforschung bieser Aussagen fah man Ende August wirklich noch viele Deffnungen im Flugbette bes Araxes, burch welche Waffer ausgeworfen wurden, so wie Riffe in demselben, durch welche feine Waffer fich eine Beit lang unter ber Erde verbargen. Auch bie Subfeite bes Araral ift nicht unerschüttert geblieben; in Matu (f. oben G. 337) fürzte ber größere Theil ber Webande ein; in Bayaged viele Saufer, Die Feftung fammt bem Prachtschlosse (f. ob. S. 341) ward zerftort. Auch in Tau ris, also auf ber Dfiseite bes Urmia-Seed, ift baffelbe Erdbeben verfpur worden. Am meisten litten bie Bewohner Armeniens; von ben 1006 Bewohnern Aghuris mard feiner gerettet, die Städte Rakhitshemat und Erivan wurden ungemein beschädigt, jo wie fast alle ihnen guge hörigen Dorfichaften. Im Sharur: Diffrict öffneten fich bie Erdfpal ten mit Baffer: und Schlammftromen, in Fontainen, auf bem linfen Ufe bes Arares; bie Dorfer Rartshalu, Alisher, Rargaffanlu litten am mei ften. Auf bem Lande gahlte man 6578 gerftorte Wohnhauser, 92 Duf ten, mehrere Rirchen; in der Stadt Mathitschewan 779 Wohnhause: 2 Rirchen, 5 Moscheen; in Ordubah 466 Wohnhäuser, Die zerffert ww ben. Roch ward bas Ungluck baburch gemilbert, bag bie Erschütterun in die Abendzeit traf, welche bas Bolf, nach ber bortigen Candesfitte, at Berhalb ber Wohnhäuser im Freien zuzubringen pflegt, baher in aller roch nur etwa an 50 Menschen burch die Trümmern ihrer Wehnunge

jener Gegend ben Tob fanden, obwol sehr viele verletzt wurden und s ganzen Eigenthums in Wohnungen und Saatfeldern verluftig gin-. Im Areise Nakhitsheman versiegten einige 50 Quellen auf einige t, während andere ein trübes, milchiges Wasser mehrere Tage nach inder auswarfen, und noch andere viel reichlicher als zuvor flossen; h ganz neue Quellen wurden gebildet; aus einer Spalte bes Berges hindila trat eine solche hervor, und um Sardaraf verdoppelten 2 Quels ihre Wafferfülle.

Am Berein bes Arpa tshai und Arares bei bem Dorfe Rara: ifantu, in der Schlucht des Athureans Thales (f. ob. S. 451), ren Wirkungen ber Erschütterung mit am furchtbarsten und verderbfien, eben da; wo wir im Obigen die Ruinen der durch Erdbeben ackehrten Städte Talufh und Ani angaben. Zuerft wurden bie Bebner bes Dorfes, bei bem Stoß und bem Schwanken bes Bobens, ch furchtbare Donnerschläge befänbt, die von der Sohe der umliegen: Berge herzufommen schienen. Man fah Felsen und Steine von ben rfeln herabstürzen, als mit dem zweiten Stoß alle Erdwohnungen fraid in Trümmer zerfielen und vor den Augen der Ueberlebenden in ei= bichten Staubwolfe verschwanden. Dann fprang bie Erbe in Riffe Spalten auf und goß Waffer, Sand und Feuerbrande (?) hervor. er Jammergeheul suchten die noch Lebenden die Flucht zu den höher genen Feldern zu ergreifen; aber überall burch Erdriffe, Wafferströme gerftorte Wohnungen gehemmt, geriethen fie in die größte Bergweifg, in der sie jeden Augenblick den Untergang der Welt erwarteten. m Derfe Aghuri sind gar keine lebendigen Zeugen übrig geblieben. ich bei bem ersten Stoße wurden von den Steilwanden ber ungehenern lucht gange Felsen niedergeschmettert, die mit furchtbarem Gekrach mit gewaltigen Schneemaffen in die 6000 Fuß tiefe Schlucht berabe gten, mit Bligesschnelle langft ber Senkung hinflogen und fie augenflich 7 Werst weit verschütteten. Unter ungeheueren Gis- und Schneeffen sah man anfänglich feine Spur mehr vom Dorf und dem Rlosier; nahlig aber fingen bie Gisftude an aufzuthauen, baturd lofie fin Bindungemittel ber Gesteine, und am 24. Juni, Morgens 9 Uhr, jte die gleichsam über bem Thale nur hangende Maffe von Begetrummern mit unglaublicher Schnelligfeit lange bem Thale bem p Rara su entgegen, so bag in 2 Minuten Feleguide und Gismaffen, bunden mit verheerenden Schlammfromen, in Bewegung, an 20 rft weit fortgeriffen, Die anliegende Araresebene verwüsteten. Diefer h, ans ber leicht zersetharen Masse bes felbspathigen Trachyt im Bulschlunde bes Ararat (f. ob. S. 502) gebildet, ber, bas Waffer se fcmell augend, fich augenblicklich in blautichen fluffigen Theuschlamm lefte, warf unterhalb bes Dorfes und bes Sommerschlosses bes Sardar bis 20 Mafter hohe Thenftrome auf, und in einer Breite von 12

Werst alles mit seinem Schlammbette zu. Der Kara su wurde theilweise verdämmt, seine Wasser badurch an Stellen oberhalb zu leberschwemmungen genöthigt, wodurch baselbst siehende Rosakenposten in große Gesabr famen. Die Schlammstrome trugen fortwährend eine fo große Menge von zerriffenen Leichen und Cadavern von Menschen und Bieb mit zur Tiefe, daß die Baffer bes Rara fu lange Zeit unbenuthar geblieben find. Erft am 5. Juli hörten bie Schlammftrome auf und vertrockneten endlich gang. Der Ramm im Innern ber gewaltigen Aghuri-Schlucht hatte um das Doppelte an Breite gewonnen und an Höhe bedeutend zugenommen, zumal an ber öftlichen Seite. Die Schneemaffe bes Araratgipfele hatte fich viel tiefer, als sie zuvor war, herabgesenkt; von bem Kloster ist tein Stein mehr zu feben; die benachbarte Wiefe, auf ber 30 bort campirente Rurbenfamilien umfamen, ift mit einer Thonfchlammichicht überzogen. Auf der Strecke vom ehemaligen Rloster zum Dorfe Aghuri erhebt fic eine Reihe tegelformiger Bergtuppen aus Tels: und Gisftuden, bie bei folgendem Aufthauen und Abwaschungen burch bie Vitriolwasser, bie fic in ben Spalten gefammelt haben, einem britten Ginfturze folgen werben. Die Trümmer ber Dorfwohnungen, die wieder von den Schlammströmen befreit wurden, haben fich fichtbar erhalten; aber ihr Inneres ift mit Schutt und Steinmaffen gefüllt; viele wurden alebalb von raubgieriger Rurben, die hier nach Beute suchten, aufgegraben. Das Stehenbleiber ihrer Mauern, auf benen die Dachbalfen von oben her eingebrochen ma ren, und ihre innere Ausfüllung beweist, bag nicht von ber Seite, fen bern fentrecht von oben herabstürzende Massen den Unglücksort plöglich vernichteten.

Nach dem Erbbeben vom 20. Juni dauerten die Erterschütterunger über einen Monat, bis zum 28. Juli, fühlbar fort; aber von da bis zun 1. September waren es nur noch geringe Schwankungen mit schwachen unterirdischen Getofe, bie man im Charur=Diffricte am Arares mahr nahm. Bom 21. bis 28. Juni tauerten im Mafhitsheman : Rreif bie Schwankungen täglich fo ftart fort, daß alle fcon beschädigien Ge baude baburch völlig zertrummert wurden. Im Diftrict Sfurmali frurt man am 23. Juli noch brei Stöße, am Morgen um 10 Uhr, Radmittag um 3 und Abends um 5 Uhr; ber Stoß Rachmittage um 3 Uhr wurd zugleich auch in ber Umgegend ber Quarantaine 3gbir (f. ob. C. 384 wahrgenommen. Das Erdbeben zeigte bemnach feineswegs gleichmäßig Wirfungen in Armenien; in dem Gebirgeftriche Orduba, Nathitfhemai . Sfurmali mar es heftiger als in den Chenen; Die Felsmaffen ber Ber gipfel wurden gewaltiger bewegt, als bie locteren Then: und Canbmaffe Die Dörfer auf ben Berghohen vom Alaghez bis jum Ag-Manla (nahe bem Gottfhai Sec) hatten zwar viele Stefe, aber fie maren ichm cher als im Araresthale. In biefem blieben aber auf gang naben Ra men, boch bicht neben beftig erbebenten, andre gang unerichntte

Stffmiatzin ift gar feine Spur ber Erschütterung im Rapport be-. Selbst gang bicht am Fuße bes Ararat und am Karafu liegenbe find bem Berberben völlig entgangen, mahrend viele entferntere lit: Die Einwirfung elaftischer Dampfe, welche burch bie horizontals ten ihre wellenförmigen Bewegungen fortpflanzten, möge, meint Berichterstatter, aus gewissen Spalten unter benfelben ursprünglich röfferer Gewalt hervorgebrochen sein und eben an folden Lokalitäten arüber Stehenbe heftiger zertrummert worden fein. ürse bes Arares erklärt er sich, weil sein Bett in einem mit jun: Schuttmaffen aus gefüllten Erbfturge (Erbfpalte) zwifchen ben tigen Bulfanen bes großen und fleinen Ararat (?) im Guben und bes Alaghez und Ag Mangan im Norden liege, benen man wol unterirdische Communication zuschreiben muffe. Das Araxesbette, er, sei einst ein tiefes Seethal gewesen (f. ob. S. 390, 406, 458. beffen Oberfläche burch Abfat folder Thonschichten, mit vulfanischen n vermischt, erft aufgefüllt fei. Diefer Seekeffel fei einft an ber Ofte bei Urtabab (f. ob. S. 368) sichtbar geschlossen gewesen, und nach Durchbruch bortiger Retten burch ben Ablauf erft bas Araresthal gelegt worden.

Seit diesen letten Bergfturzen, bemerkt Maj. Woßkoboinikow, nun das Herz des Araratvulkans geoffnet da; es bestehe da= die Schlucht aus einer Art weißen und gelblichen Felbspaths rübem Aussehen, mit Eristallen und Schweselkiefen, hin und wieder lasartigem Feldspath, welcher entweder in ganzen großen Rin= eter in Nissen, in gewöhnlichen Thon und zum Theil in schwefelfaure egar wafferlose Thonarten übergehe. Diese Maffe sei entstanden aus festen grauen Trachyt, ber den übrigen Theil des Berges bilde . S. 496 und zumal S. 502) und ebenfalls Criftalle von glafigem eath und Schwefelfies enthalte, durch Einwirkung heißer Dampfe. w und Schwefelfaure. Der genannte Thon fei aber fein eigent: Thon, sondern gleiche am meisten bem Cimolit; flebe an ber e, fei fett, erdig von Bruch, sauge begierig bas Waffer ein, quelle tig auf, werbe bann zu einer flebrigen, elastischen Masse. In Waseraucht, zerfalle sie zischend in Stücke und lose sich in einen klin: n, gart anzufühlenben Teig auf.

Elndere Beränderungen sind am Ararat nicht bemerkt; also ist auch Vipsel seineswegs eingestürzt, wovon anfänglich die Nede war. Der zie scheint keine Beränderung erlitten zu haben, den schon Parrot inen Bulkankegel hielt. Einen dritten, der bisher noch weniger geswar, den AgsMangan, führt der Major an, der an der Quelle Karpi isselasse (f. ob. S. 398), also über Etschmiadzin liege, an Söhe Mlaghez sast gleiche und einen deutlichen Krater von etwa 300 Klassmunderise habe. Von ihm ziehe, sagt er, gegen S.D. längs dem itter Erdkunde X.

### 514 West-Assen, III. Abtheilung. I. Abschnitt, &.

bem östlichen User bes Gottschais Sees eine Gebirgskette auf 50 M weit, auf beren Kamme sich in gerader Linie 12 Bulkanke gel erhe beren Schlünde von 10 bis 15, zu 100 bis 200 Klaster in Umkreis ben, von Lavamassen verschüttet, hie und da kleine Bergsen enthalt Der Gottscha See selbst sei nur der tiese Einsturz zur Seite dieser in der Mitte zwischen anderen, die ihn noch weiterhin umgeben. Sauf dieses Locale, das offenbar zu dem großen plutonischen Ararat biete in nächster Beziehung sieht und in dem Gottscha See das Beseiner noch nicht trockengelegten Araresebene darbietet, werden wir wan einem andern Orte zurücksehren. Hier nur, daß es dem Stillschwigun Folge scheint, daß diesesmal wenigstens der Friede dieses Bur Gebietes, der, wie wir oben sahen, noch im Jahre 1827 gestört gewan der Nordseite des Erivan-Sees nicht durch das Erdbeben am Ararat in dem Araresthale gestört ward.

#### \$. 36.

### 4. Erläuterung.

Etshmiadzin, der Patriarchalsitz der Armenier. ? Literatur und Sprache; ihre Colonien und Verbreitungen in der alten Welt.

1. Etshmiadzin, oder Utsch Kiliseh, d. i. Dreikirchen, der et triarchensitz Armeniens, an der Stelle der alten Capita Bagharschabad.

Den historischen Mittelpunkt bes bisher betrachteten Land Ararat, bas durch ein altes, schon 200 Jahre v. Ehr. Geb. im Balarsaces, den Gründer der Arsaciden-Dynastie, gegebenes is sein ausschließlich 54) für den Sig der Könige und der Erbprist Armeniens bestimmt, allen andern Brinzen des königlichen Hose aber als Wohnsitz versagt war, nimmt der bis heute durchtlußechsel erhaltene Patriarchensitz der Armenier ein, der in dem Namen Etshmiadzin allgemein bekannt, doch nur eine Im der frühern glänzenden Periode geblieben ist. Vagharschaba

des révolutions de l'Arménie. p. 433.

L'Arm. T. I. p. 107, 115.

b. Bagharfh Ummaurung), an beffen Stelle gelegen, war t die berühmte Sauptstadt ber altarmenischen Proving Gobait r Godafh, einer ber 16 Diffricte ber alten Proving Araratia, n Name auch im Cotacene bei Ptolem. (V. 13. fol. 134), vol nur als Gloffe, aufbewahrt zu sein scheint. Sie lag drei unden in West von Erivan, am Ufer des Rhasagh, oder Kharh (Rhafal bei Mof. Khor.), d. i. ber heutige Fluß von Etfb. din, ber zur Befruchtung ber dortigen Klostergüter in ber gro-Ebene, Chrez 56) bei ben Armeniern (Chregh bei Whifton), melder die Stadt lag, verbraucht wird (f. ob. S. 463), und bei ffen und Turfen Abaran, oder Fluß Rarpi, oder Garpi, . Karpitshai heißt. Ihr vorchriftlicher Name bei Armeniern r Ardimet=Rhaghath, d.i. Stadt der Artemis, ober ter ana; fie foll schon 600 Jahr vor unserer Zeitrechnung als Feste einem armenischen König Vardsche erbaut gewesen und baber rbiches=Uvan genannt worden fein. König Tigranes II. e bort nach Mos. Khor. (Hist. Arm. II. 15 u. 62. p. 111, ), wo schon ein bebeutender Marktort war, um bas Jahr 100 Thr. G., eine Juden=Colonie an, welche, vermuthlich als Gegene von den Medischen, am Chaboras, aus Nabuchodonoffors t bahin geführt, bedeutenden Sandel treiben mochte. Ende bes eiten Jahrhunderts umgab ste König Bagharsh (Valarsaces Mos. Khor.) mit Mauern, nahm baselbst seine Winter=Residenz nannte sie Mor K'haghat'h, d. i. Neue Stadt, baber fie o Cassius durch den Ausbruck ή καινή πόλις bezeichnet hat st. Rom. Lib. LXXI. M. Anton. Phil. Fragm. R. 1201, 45. Sturz. Vol. IV. p. 452). Gie blieb bie Refibeng ber Könige jum Jahr 354, wo fle unter Arfacee III. Regierung mit ihren 000 Häusern, die Faustus Byzantin. ihr gibt, und mit vielen herliegenden Festen 57) durch die Wuth des Sassaniden Sapor II. glich zerftort ward und ihre Einwohner in bie Gefangenschaft ührt wurden. Die Patriarchen residirten baselbst jedoch noch ein prhundert länger, bis 452. Obwol die Stadt gegenwärtig als he gänzlich verschwunden ift, so hat boch bas gleichnamige Dorf gharschabab sich in ber Nähe ber Sauptfirche unter bem iten Namen erhalten, welche unter bem eigenthumlichen Ramen

<sup>6)</sup> Brosset Notice sur Edchmiadzin in Catalogue de la bibliothèque d'Edchmiadzin. St. Petersbourg. 1840. 8. p. 7.

Stibmiabzin, ber nur ihr volksmäßig beigelegt wirb, als eingiger, ehrmurbiger leberreft jener antifen Große übrig blieb, als beren Begründer ber große Apostel Armeniens, Gregorius 31-Inminator, angesehen werden muß. Er hatte ichon hier, nach feinen vielen überftanbenen Martern, feinen Git als Patriard acnommen, und beshalb ift bier in ber fogenannten "Mutter ber Rirden," Die er ebenfalls erbaute, und von welcher alle anderen Gründungen armenischer Rirchen ausgegangen find, berfelbe Patriardenfit, mit einzelnen Unterbrechungen, bis in bie neueste Begenwart auch geblieben. Denn gleich von Anfang an war mit biefer Rirche ausschließlich die Wurde bes Ratholikos, oder Oberhirten, verbunden, welche burch eine bedeutende Reihe großer Danner von hober Geburt, von Tugerd, Frommigkeit und Wiffenschaft bochgeehrt ward. Nach ber Legende hatte Gregor an derfelben Sielle mo beutzutage die Kirche steht, Die Erscheinung bes einigen Sobne im herabkommenden Lichtstrahl gehabt, weshalb bas baselbst erbaum Beiligthum ben Namen Etfhmiabzin (Descensus), und ber Sauptaltar in bemfelben noch heure ben Ramen 3ofchmanbeabi, 58) d. i. "Ort ber Berabkunft bes Gingebornen," erhielt, von bem das angebaute Klofter, und nach biefem aud ber gange Begirk genannt worden ift (nach Indshidshean). Dabe wurde eben die hiefige für die Mutterfirche gang Armeniens an gesehen. Im Jahr 618 wurde bas Gebäude vom Patriarchen Go midas restaurirt, die armenischen Concile murden bier gebalten und feit 1441 haben bie Batriarchen bort ohne Unterbrechun: bis heute ihren Sit behauptet. Aber erft feit 1629 59) ift nad ben Berftorungen bes Sanctuariums burch Shah Abbas I. unte bem Patriarden Moses III. Die damalige Ruine von Kirch und Klofter wieber zur Bewohnung für Monche bergeftell und mit Mauern umgeben worden. In ber türkischen Geographi beint ber Ort Utsch Riliseh (Sütsch Rilissa bei herrmann von ben brei Rirchen Etschmiadzin, Gripfime und Ra jiane, baber auch bei Europäern ber bekannter gewordene Dam Dreikirden. Bon ber Sypothese, Die Parrot vorbringt, al fomme diefer Rame von ber Dreieinigkeit ber, miffen die Armenie gar nichts. 60)

<sup>\*\*)</sup> E. A. Herrmann, das russische Armenien. S. 18 — 23.
\*\*) Brosset I. c. p. 13.
\*\*) Parrot, Reisen. I. S. 82.

Schon Tavernier, 1655, Charbin, 1672, Tournefort, 700,61) haben durch ihren Besuch die Ausmerksamkeit auf diesen rt zu einer Zeit gelenkt, da er noch in größerm Flor stand als utzutage. Große Handels=Rarawanen zogen bamals noch biese Bege, welche auch dem Lande Wohlstand brachten und zahlreiche ilger zuführten, viele reiche armenische Raufleute, beren Opferben die Kirche und bas Kloster zur Zeit ungemein bereichert ha= n. Lavernier mar erstaunt über die Rirchenschäte, bie er bort och von Mohamedanern unangetastet vorfand. Die Kirchen ma= n mit dem höchsten Luxus ausgestattet. Als er das Kloster, in m er mit Gastlichkeit aufgenommen gewesen, verlassen wollte, urde ihm und feinen Mitgefährten, den driftlichen Raufleuten ber arawanen, zu Ehren vom Patriarchen zuvor noch ein Stierefect angestellt, in bem 8 Buffel zum Kampfe gereizt wurden, n benen zwei auf bem Plate blieben, und bieses Fest murde mit ier besonderen kirchlichen Geremonie von Seiten des Patriarchen d der Geistlichkeit beschlossen.

Chardin gibt schon eine Abbildung von Kirche und Rlofter, t Grundriß und umftändlicher Beschreibung, und die gewöhnlich rt befindliche Zahl ber Mönche auf 12 bis 15 an, obwol die nrichtung für 80 getroffen sei. Er wirft ben bort residirenden itriarchen Reid, Ehrgeiz, Habsucht vor, die mit ihren 20 Episcopen ter ihnen sich in allen Theilen bes perfischen und türkischen Reichs Die Sandel ber Welt mit einmischten; er rühmt aber bei ber oßen Armuth und Unwissenheit der Armenier, mitten unter den chamedanern und niedergedrückt von ihnen, ihr treues Ausharren bem Glauben ihrer Bater. Dies ift um fo mehr anzuerkennen, gu jener Beit die lebhafteften Beftrebungen der fatholischen Rirche hin gingen, bie freien, nichtunirten Armenier auf bie pabitliche nte herüber zu ziehen. Tournefort, ber, von der Fruchtbarkeit d dem herrlichen Anbau der nächsten Umgebung bes Kloffers ng entzudt, es ein mahres Bild bes Paravieses nennt, von ben umenparterren voll Melfen und Amaranthen im Roftergarten t Bergnugen fpricht und von bem Schmud ber Rirche, bemerkt och, daß die bortigen geistlichen Gerren fich nur über tie bama= in Propositionen ber ketholischen Kirche, welche fle Schismatiker

Parernier, Six voy. 1. c. I. pag. 30 - 37; Chardin, Voy. en Perse. Amsterd. 1735. 4. I. p. 214 - 220; Tournefort, Relat. 1. c. II. p. 139, 151.

ober Abtrünnige nennt, die Union mit ihr einzugehen, lustig macheten und nicht baran bächten, zu ihr überzutreten, aber die kostbaren Geschenke, die ihr von berselben und wiederholt von ben Pabsten zugesandt würden, ganz vergnüglich einstrichen.

Der armenische Siftorifer Indichi bid de an gibt bie umftand lichfte Nachricht in feiner armenischen Geographie von bem gegen. wartigen Buftante biefes Ortes, aus ber wir nur bas Bedeutenofte hervorheben. Etihmiadgin ift ber Git bes Patriarden von Ur menien, welcher ben Titel bes Ratholifos führt; bas Rlofter ift mit einer Mauer umgeben, Die 4 Thore hat und welche noch Ende bes vorigen Jahrhunderts (1763 - 80 durch ben Katholifet Simeon) neu hergestellt ift. Drei Sauptgebaube: bas Rlofter bas Pilgerhaus und bas Waarenhaus nebst ber Patriardal. Rirche machen, nebst einigen untergeordneten Gebäuden, bas Gang aus. Im Dierfeit des Rlofters nimmt ber Ratholifes bie gang Westseite zu seiner Residenz ein; auf ber Gudseite find die gme Refectorien mit ben Wirthschaftsfammern; die beiden andern Seiter enthalten die Bellen ber Bartabede (Doctoren), oder Beiftlichen Im großen Speisezimmer für die Sommerzeit find Tische und Sibe alle aus Stein gehauen, und am Gingange bes Saales ift unter einer Ruppel ber Gip bes Ratholifos, wenn er mit allen gemein fchaftlich fpeiset. Das Winterrefectorium ift fleiner. Dieses Rlofter Bierseit hat 5 Pforten. Auch bas baran ftogende Pilgerhaus bas zur Gerberge ber Wallfahrer dient und Ghafarapad beift, if ein Bierfeit, mit einem Wafferbaffin in ber Mitte, bas fein Brun nenwaffer aus bem Garten bes Ratholifos erhalt und burch feiner Ausflug theils bie Baffermuhle bes Rlofters treibt, theils in Cana len geleitet, die Bellen der Monde mit Waffer verfieht. Das Waarenhaus heißt Kerman ferai, als Sammelplat und Waaren lager zum täglichen Tauschhandel für die Lebensmittel, Kleidung un andere Bedürfniffe von Etschmiadzin; daran flogen eine Wachsfabri für die Kerzen, Ställe, Beufcheunen u. a. m.

Die Kirche steht im ersten Vierseit des Alosters, sie beißischoghagath asdudsadeni (d. i. Strahlenwurf der Mutter) und ist im Arenz gebaut, 50 Kas (eine russische Elle lang, 48 breit, 35 hoch; Mauern, Fußboden und Dach, alles vor Stein, mit 3 Pforten, davon 2 nach N. und S., die Hautpfort aber nach West geht und die Pforte des Erleuchters heißt Ueber den Hauptaltar, in der Witte der Kirche, der zugleich ir der Mitte der alten Capitale Vagharschaba (auch Balarschaba

<sup>2)</sup> Reumann, Berfuch a. a. D. S. 296.

beiben ift ein viertes Gebaube, ein gang unbedeutenbes Rlof Schoghafalhi mant (d. h. Ausguß bes Lichts, Want D. Rlofter) neben bem Relterhauschen, barin bas Grab einer G fährtin ber Sancta Bripfime verehrt wird. Außer biefen Sam punften trugen auch noch in ber Diabe ber alten Bagharschabad" eine Rapelle, auf einem Telfen erbaut und Gurb Grigor Arhaperi b. i. St. Gregor vom Vels, genannt, fo wie bie St. Metre! Rapelle im Dorf Dichakon, die von G. Gergis, bem General : Ufchi, am Fuße bes Arafatz, und bas Grab S. Anania, nid wenig gur Seiligkeit bes Ortes bei. Mur eine Biertelftunte it Westen des Klosters gieht das Bette des Chasagh, oder Karpi iff vorüber, beffen Waffer meiftens burch bie Rlofterfelder vertheilt ti felben befruchten. Co weit die Beidreibung Indichibide and wozu uns die Beobachtungen der jungeren europäischen Auge: zeugen noch folgende charafteriftische Ungaben und Beurtheilunge barbieten.

Alls W. Dufeley auf feiner Rudreife aus Verfien nad Rien Affen im Juli 1812 feine Berberge 64) in Etschmiadgin fand, tra er dort ben Pabre Gerafino, ber in Rom erzogen mar und i Bagdad mit 3. Rich nabern Umgang gehabt batte. Die gaftliche Monche fetten ihm ein Diner auf dinefifdem Borgellan vor, mi trefflicher Creme, gutem Brot, Butter, Rafe, Raviar und reid lichem Bein. Der sehr alte und schwache Katholikos, ber, ob wol er in Rugland und Indien gewesen war, nur Urmenisa verstand, hatte bei ber Audieng, Die er bem Briten gab, 3 Bifcot zur Bedienung an feiner Seite. Bum Atendeffen gab es felbi Leckereien, wie Confituren und Gingemachtes aus Saleb und Bagdad Wein aus Georgien und weißen Wein aus armenischen Trauber gekeltert. Die Rirche, auf ber Grenze breifacher feinbseliger Plationer gelegen, batte ihren Befft nur ibrer Beilighaltung bei ben bigetter Turten wie bei ben toleranten Perfern zu banten. Chah Abba! felbft nahm ihr zwar einen Theil ihrer Beliguien, boch nur um fi ber armenischen Colonie zu Dibulfa in Ispahan (Erbf. IX. S. 47) quaumenden; boch beschütte er bie Monche von Enshmiadgin, schentt ihrer Stiftung große Belofummen und brobte jedem feiner Dach folger mit Fluch, ber biefeibe beläftigen wollte. Doch bat biefes til Perfer von ungahligen Plunderungen biefes Beiligibums feineswege

<sup>263)</sup> Brosset Notice in Catalogue de la bibliothèque d'Edchmiadzin. St. Petersb. 8. p. 7. (4) W. Ouseley Trav. III. p. 444.

rudgehalten. 65) Der perfifche Carbar gab zu Dufelen's Zeit bem Tofter eine Sicherheitsgarde von 200 Mann, und Abbas Mirza, er einsichtsvolle Kronpring von Persien, war beffen Beschützer. Der veitägige Aufenthalt an diesem Orte, fagt W. Dufelen, der Jahre Berfien verlebt hatte, verfette ihn zum erftenmal wieder nach uropa. Micht ohne einen gewissen Pomp murde einige Jahre spä= r (1816) baselbst ber britische Geschäftsträger am persischen Sofe nd fein Begleiter, J. Morier, empfangen, als er auf feiner Seimrise in Etschmiadzin einkehrte. 66) Der Katholikos, erzählt berselbe, iit ber gangen Reihe feiner langbartigen, in schwarze Ordenstracht nd Mondskutten gehüllten Guite empfing ihn auf das feierlichfte; er Natriarch hatte 3 Handpferde mit Sammt und Goldaeschirr ach turfifder Urt behängt gur Geite, 3 Läufer gingen nebst einem abnenträger voran und einer ber Monche mit einem großen Stab it Silberknopf in ber Hand, alle von großer Dienerschaar umgem. Der Patriard, ber am ruffischen Sofe gelebt, mar mit bem tern bes St. Unnenordens geschmückt, voll angenehmer Sitten 10 voll Würde. Beim Besuche ber Kirche murde ber hohe Gaft en langen Reihen von Monden, Prieftern, Bischöfen, Diakonen id von Sängerchören empfangen, die fich mit ihren Fahnen, Kreuzen, rucifiren, mit Wachsterzen in volle Procession setzten. Mit bent mbaffadeur und bem Patriarchen brang ber ganze versammelte ause von Weibern und Kindern, von armenischen Männern, wie n Engländern, Türken, Persern und andern, die eben versammelt aren, unter vollem Geläute der Glocken und bem Chorgesange ber lonche mit hinein. Nach furgem Gottesvienst erhielt der Gast mit m goldnen Kreuz die Benediction und hierauf den Butritt gur esichtigung ber Reliquien, zu benen auch die heilige Lanze, welche Peft aufhält (f. ob. G. 351) gebort, Die erft in fpateren Zeiten eit Chardins Zeit, Tavernier sah sie noch im Rieghart= Kloster n Crivan-See) hierher gebracht ward. Mitte Juni war bie Sige hr groß. Rer Porter, der bei seinem ersten Besuche gegen Ente ovember in Etifmiadzin einkehrte (1817), fand bie Luft 67) un= mein mild wie im Frühling, und bemerft, bag erft im Januar, fo fehr ipat, bier ber Winter eintrete; aber bann bei wenig Schnee ch ftarke trodine Ralte, bei 16° bis 18° Bleaum., verherrichend rebe. In Mary und April fallen Die Regenmonate. (Dubols

<sup>08)</sup> Barrot Reisen, I. S. 78. 66) J. Morier Second journ. l. c. p. 324. 67) Ker Porter Trav. I. p. 186.

fing seine Reise von Etschmiadzin auf der Araxesebene am 1. März 1834 an, als der Schnee von den Araxessturen geschwunden war, und die Lerche ihr Lied über Steinseldern emporwirbelte.) <sup>68</sup>) Unmittelbar nach dem ersten Negen tritt die Sommerluft ein, dustig, heiter, bald aber wird die Sitze drückend. Vom Kaukasus hersommend, sah er hier die erste große Karawane mit Kameelen über die Araxesebene ziehen, und den Büffel im allgemeinen, sast aussschließlichen Gebrauche des Landvolks. Bei seinem zweiten Aussenthalte, auf der Rückstehr von Persien, in Ershmiadzin (1819) beschäftigte sich Ker Porter nur mit Hypothesen GD, über den Sig der Arche Moah, die er zwischen den beiden Gipseln in der tiesen Einsenkung wie in einem Fasen gelandet sich einbildete.

Darrot, ver 1829 vor seiner Araratbesteigung im Kloster tes Patriarchen verweilte, bestätigt die große Sitze und Türre, welche vie Umgebungen besselben drücke und fast nur in sorgfältig bewässerten Pstanzungen der Klosterbezirke Bäume gedeihen lasse, und auch ta nur gewisse Arten, wie schmalblättrige Weiden, Pappeln und Wallnußbäume am häusigsten; dann auch Maulbeers und Aprikosenbäume, die hier sehr reichliche und tressliche Früchte geben, und der traurige Oleaster (Klaeagnus), 70) ver Pshat bei Armeniern, Igda bei Tataren heißt, und mit seinen starren, langen blattarmen Aesten und sastlosen dattelähnlichen Früchten nichts zur Verschönerung der Landschaft beiträgt.

Auf ben Klostersturen baut man Baum wolle, Nicinus zu Brennöl, Melonen, Kürbiß, Arbusen, Taback, und zumal an den sumpsigen, niedern Usern des Kara su Reis; sonst auch Weizen und Gerste, die Rebe nur an den Berggehängen, nicht in der Ebene. Ein Kraut, Kundschut, wird bei den Armeniern als ein sehr berliebtes genannt, weil es ihnen während der Fastenzeit den Gebrauch der Butter völlig ersehen soll. Mehrere Futterkräuter für das Lieb sind hier vorzüglich, zumal das sogenannte Jondscha, das perennirend mehrere Jahre hindurch nur abgemäht zu werden braucht, ohne weitere Sorgsalt. Die Klosterdörser haben keinen Vorzug in ihrer Bauart vor den übrigen Erdhütten der Armenier.

Parrot's Beichnung von Eissemagins Girnation 71) ift bankenswerth, obwol fie in Ginficht der Lage zum Ararat blos fin-

p. 636 etc. 7°) Parrot, Reise I. S. 80. 71) Parrot, Zelch, nung, I. S. 87.

t ist. Nach ihm glei. It die 30 Fuß hohe Klostermauer mehr ei= Beftungsmauer; sie ift aus blos getrochneten Lehmbacfteinen geführt, mit Schieficharten und Thurmen an ben Ecken, an er Seite mit 3 kleinen Gingangen, im Umfang von 2 Werft. ber Offfeite find die Bieh- und Pferdeftalle angebaut; im Inn find außer den schon genannten Sauptgebäuden auch sehr viele dere für die Backerei, das Bad, für Werkstätten, für den Bagar u. a. m. arrot wohnte einem feierlichen Hochamte in größtem Pompe bei, die gange Pracht ber Ornate von Seiten ber Pralaten zum erichein kam; ber Kirchengefang schien ihm ein gang seelenloser fein. Derfelbe Patriard Jephrem, d. i. Ephraim, ber ichon r Porter empfangen hatte, fag noch am Ruder, vom beften Ruf, er ein 93jähriger Greis voll kalter Förmlichkeit und Miftraun, wie die meisten seiner Mönche nur Armenisch konnte, kein Griechisch, n Wort Latein verftand. Die Unwissenheit feiner Mönche ift ch größer als die seine, da er doch in Indien unter ben bortigen nenischen Gemeinden gereift war und auch die in Rufland kaunte. en den Mönchen follen manche seit dem halben Jahrhundert die ostermauern kaum verlassen haben; ihr Blick hat sich sehr ver= it, fein Studium tootet die Langeweile, fie scheinen eher lebendig= t und nur noch als ausgetrocknete Mumien umher zu mandeln. r tiefe Verfall ber armenischen Kirche zeigt fich hier in ihrer rften Spite, eine Regeneration bes gangen Priefterftanbes, ber Die gröbste Unwissenheit versunken, ift nothwendig; bas Dondis= fen ift obenein vom verberblichften Ginfluffe. Jeder Laic, ber nur n der Gemeinde erwählt worden und seine 40 Tage unter Fasten d firchlichen Uebungen in irgend einer Kirche burchgemacht hat, in burch ben Bischof zum Priefter geweiht, und zur Taufe, melung, Trauung, letten Delung und zur Vergebung der Günden gelaffen werben.

Benauere Rachrichten über Die Rirchenarchitectur gu Etihmigin verdanten mir Dubois Mittheilungen, 72) der feine Be= reibungen mit lehrreichen Zeichnungen begleitet hat. Schon in iter Ferne, bemerkt er, steigen die 3 Kirchendome wie aegyptische namiden aus weiter unabsehbarer Cbene empor, an benen erft, je her und näher man kommt, die geringern ober niedrigern Unngjel sichtbar werden. Sie allein find von der alten fehr weit

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Fr. Dubois Voy. III. p. 359.

verbreiteten Bagharichabad fteben geblieben, mahrend bie gang Plaine nivellirt ward, ba fast alle Mauern und Wohnungen vieset Landes, nur aus Lehm aufgeführt, mit ber Zeit in fich felbft obn guructbleibenbe Trummer als bloge Erbhaufen gerfallen, welche ti Regen auseinander schwemmen. Der einzige bemerkbare antit Ueberreft außer ben Kirden ift nach Dubois ein Saufen behau ner Quabern, welche bie alte Porta ter Statt und bie einft unge mein weite Austehnung ber Capitale bezeidenen follen, aus bera Mitte Die 3 Rirchen allein übriggeblieben. Denn bas Dorf Bagbar ichabad, bas etwa 200 Schritt nerdwärts vom Rlofter anfängt fit auszubreiten, ift boch nur aus jungerer Beit. Das Rlofter von außen fieht mit feiner Ummauerung und ben überragenden Thurma eber einer Seftung gleich. Dubois traf beim Absteigen und Gin tritt im Junern bes Sauptibors felr viele Raufleute und Sant merker, tie aber mit ber Nacht in bas Dorf fich gurudziehen. Sein Beschreibung ber Kloftergebäude stimmt mit ber des Indshibsbear überein.

Seine Aufnahme war ungemein wohlwollend, ber Bischof Lu cas wies ihm die Belle eines abwesenden Bischofs als Quartier ar Der 60 Jahr alte Patriarch Johannes, ber Stellvertreter be weit altern, bamals (1834) noch lebenben Katholifos Jephren aab ibm im einfachen Wintersaale von feinem Throne, auf bem et mit ber Tiara geschmückt, von 12 Ergbischöfen und Bischöfen um geben faß, Audienz, und ließ ibn zum Sandfuß zu. Dann ertheilt er ihm seinen Segen, ließ ihn Plat nehmen, fich ben Empfehlung? brief seines Gaftes vom General Beboutoff durch einen feiner Leu: vorlesen, worauf von ber Dienerschaft, welche rothe Strumpfe trug ber Thee umbergereicht murde und die Conversation begann. Coin größte Bermunderung 73) mar, taß der Grembe nicht einmal ter Babft in Rom gefeben, und body fo weit bergefommen fei, bei Patriarchen von Urmenien gu feben, mabricheinlich ein ftario narer Begenftand ber Unterhaltung bes nichtunirten, von ber romi fden Kirde als Edikmatiker angesehenen Rirdenbirten, ber fich ta burch in feiner Wurde gefdmeidelt fühlt, benn gang baffelbe ma por 150 Jahren bie Unterhaltung mir Tournesort und zu ander Beiten mit andern Reisenden gewesen.

Der große Sommerfaal war mit Bradgt im perfifchen Still

<sup>673)</sup> Dubois I. c. III. p. 362.

phratsustem; Etshmiadzin, Tiridats Bekehrung. 525

erirt, mit Schildereien und Arabesken, zu benen der Patriarch en Gast selbst hinführte, zur Bewunderung.

Die armenische driftliche Geschichte concentrirt fich auf ihmiabgin, die aber mit ber Legende St. Gregors genau bunden und von einheimischen Annalen nicht geschieden, von sifchen Beitgenoffen unberührt bleibt, baher fie in ber Chronologie nche Schwierigkeiten varbietet, aber überall ihre locale Unwen= ig und Fortvauer im Andenken gefunden hat, sowol bier am ares, mo St. Gregor besonders im Leben mirfte, wie am iphrat um Argingan, wo er fein Greisenalter in Ginfamkeit brachte, feinen Tod und feine Grabstätte fand, Localitäten welche ourch classischer Boben für die Armenier geworden. Bur Zeit bes rfinkens ber Parthermacht, als ein neues Geschlecht ben perfischen ron usurpirt hatte, brach aus Armenien, welches bas Alin's und Buftuchtsort vieler aus dem weiten Partherreiche verdrängten sacidengeschlechter geworden war, einer der in Armenien herrenden Arfaciden=Prinzen, Khobrov, gegen Ardeschir Babe= n, ben Stifter ber Saffaniben los, murbe aber burch beffen stiftung von einem andern Arsaciden=Prinzen, Anag, ben er Schügling bei sich aufgenommen, meuchelmorderisch aus bem ege geschafft. 74) Das ganze Arfacidenhaus wurde nun durch beidir vertilgt, und nur Rhosrovs zwei unmundige Rin= , die in Uni waren, Tiribat und seine Schwester Rhosrovi fht, wurden von Parteigängern gerettet, die mit ihnen unter römi= m Schutz sich nach Rom begaben, wo ber Anabe Derdat, den Römer Tiribates nannten, seine Erziehung erhielt. Rach Berf von beinahe 30 Jahren kehrte Tiridat mit romischem Beistand bas Erbe feines Saufes nach Urmenien flegreich guruck, und vereb die saffanidischen Usurpatoren. Es wird in die Zeit des drit-Jahrhunderts verlegt, in welcher bas königliche Geschlecht ber amigonier aus bem fernen Nordoften (Zenensis regio b. i. henestan bei Mos. Khor. II. c. 78, fol. 205), welche St. Mar-175) für Bewohner Schinas oder Chinefen, womit auch S. be Sach ereinstimmt, angesprochen hat, burch Familienzwist vertrieben,

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) St. Martin Mém. sur l'Arm. I. p. 303 ff. <sup>76</sup>) St. Martin Dissertation sur l'origine de la famille des Orpelians et de plusieurs autres colonies Chinoises établies en Arménie et en Georgie, in Mém. sur l'Arm. T. II. p. 15 etc. Bergl. S. de Sacy im Journ. d. Sayans 1820. p. 203.

bei dem ersten sassanidischen Könige, Ardeschir, ein Asyl suchte, un bann auch in Armenien einzog, und hier seitdem durch politisch Parteinahme bald eine wichtige Rolle spielte.

Dertad Meda, b. i. Tiridates II., ber Große genann wird, als Konig vom Jahr 259 bis 314 n. Chr. Geb. regierend, i ber armenischen Geschichte hochgeseiert. Während seiner wiederholte Abwesenheit in Rom follen Ginbruche nordischer Bolfer vom Rau fafus ber, jo wie ber Beitritt ber machtigen Familie ber Segbu nier aus bem fudlichen Armenien, ben faffanibischen Shabpu zur temporaren Wiederbesetzung Urmeniens verholfen haben. Tiri bats zweite Rudfehr aus Rom, von romifchen Seeresabtheilun gen begleitet, ließ ihn bald nach flegreichen Schlachten bie norbifche Ueberzügler über ben Raufasus guruckbrangen, und burch ben Bei tritt ber Manigonier die treulosen Abtrunnigen ber Seahunie (ober Silghunier bei Mos. Khor. II. 81. fol. 210) zuruckichlager beren Länderbesit er den Mamigoniern übertrug. Alls tapfrer un flegreicher Eroberer drang Tiribat, ber nun ben Beinamen be Großen erhielt, auch in das Perfergebiet ber Saffaniden ein, un burch tapfre Thaten auch gegen die einfallenden nördlichen kaukaft ichen Wölker verherrlicht, durch gewaltige Beute bereichert, durch ein gludliche Regierungszeit von 56 Jahren begunfligt, erreichte er bei Gipfel bes Ruhms in ber profanen Geschichte Armeniens. Abe noch war er leidenschaftlicher Diener ber einheimischen und ber rö mischen Götter, und verfolgte nach Romerart als blinder Beibe bat Christenthum burch Marter und Tobesqual.

Aber indeß war mit ihm Gregor, sein Zeitgenosse, der Sohr seines Todseindes Unag, des Mörders seines Baters, herangewachsen, und sollte sein Bekehrer werden. Des verrätherischen Unag's ganzes Geschlecht war ebenfalls unmittelbar nach der verruchter That niedergehauen; nur sein Knabe Gregor gerettet und nack Caesarea in Cappadocien geslüchtet, wo der prinzliche Sprößling unter Christen seine Ausbildung erhielt.

In Armenien frühzeitig das Evangelium verfündend und von Tiridat predigend, ward er von diesem zelotischen heiden zum Tode verdammt und in den tiefsten Brunnen versenft, der aber trocken lag. Da, erzählt seine Legende, lebte der fromme Martyrer Gregor 13 Jahre lang in surchtbarer Eingeschlossenheit unter Gebet unt Flehen für die Erleuchtung seines Verfolgers. (Der Brunnen wird

## Zuphrats.; Etshmiadzin; St. Gregorius Illuminat. 527

10ch heute als Pilgerort zu Khorvirab, d. h. "trockner Brun1en," gezeigt in der Alraresebene). 76)

Much eine königliche Jungfrau, Gripfime 77) genannt, eine Spriftin aus dem Gebiete bes römischen Reichs, mit ihrer Wärterin Jaiane (Kaiane) und noch 50 andern Gefährtinnen bei ber Chris tenverfolgung unter Diocletian vor ber ste bedrohenden Schändung lebend (nach Moses Khor. Homilie ber Scta Ripsime), suchte in lemenien ein Uhl, in der großen Residenzstadt bes Tiridates, celdie eben die damals noch heidnische Dagharschabab (auch lfal=fhalaki oder Ror-Rhaghakh genannt) war, wo sie aber en Auforderungen bes noch beidnischen Königs, den sie zur Beebrung ermahnte, widerstehend, mit ihren Gefährtinnen burch Steiigung ben Marthr = Tob erlitt, morauf fpater erft Tiridat fein beidenibum verläßt und zum zelotischen Chriftenthum übergeht. Er uft Gregor aus seinem Brunnen hervor, nimmt von ihm die Taufe n, ziehr eine große Angahl Priester aus Syrien und Alein=Aften ir Bekehrung seines Bolks nach Armenien, bas auch von ben ürftenföhnen bis zum gemeinen Mann fich zum Kreuze brangt, id auf immer ihm treu ergeben bleibt. Go die Erzählung, nach elder Khosrovs Ermordung in das Jahr 232 n. Chr. fällt, sein ohn Tiridat nach 27jährigen Aufenthalt in Rom im jugendlichen lannesalter nach Armenien zurückfehrt, im Jahr 259 78) n. Chr. eb., wo seine Regierungszeit an 56 Jahr dauert, bis 314. Greor, erft 257 geboren, erhielt seinen Unterricht in Caefarea, foll on 279 in Armenien mit Berbreitung ber neuen Lehre begonnen, er Tiridat erft furz vor bem Jahre 302 getauft haben. Die ruse geschah am Ufer bes Euphrat (Murab) im alten Pakreint, nabe bem heutigen Orte Meleggird (Menaggerd).

Nahe Utsch Kilissa (s. ob. S. 351, 355) soll König Tirida=6, nach Bartam, <sup>79</sup>) dem Sanct Gregor entgegengekommen sein de baselbst am Fuß des Berges Nbav oder Nebad (s. oben 77) mit seinem ganzen Heere die Tause angenommen haben, omit die heutige Volkssage im Kloster Utsch Kilissa ganz überschimmt Die dortigen Mönche sagten, daß der König ihre Kirche rauf habe erbauen lassen, und gaben das Jahr 306 als deren Grünsng an. <sup>80</sup>) Gregor ward mit großem Geleit von Tiridat (Der-

ber armenischen Literatur. S. 54. 78) Reumann Bersuch einer Gesch. 54. 78) St. Martin Tables chronologiq. in Mém. I. p. 412. 436 etc. 79) Vartam Geogr. b. St. Martin in Mém. sur l'Arm. II. p. 427. 79) Eli Smith Missionary Res. Lond. 1834. p. 417.

bat ber Armenier) nach Cafarea in Cappadocien gefandt, um com bortigen Bifchof St. Leontius feine Weihe als Bifchof ber neuen armenischen Rirche zu empfangen, baber Mafhat, b. i. Cafarea, in ben erften Sahrhunderten bei ben Armeniern als bie Metropolis Urmeniens galt, in der alle ibre Bifcofe geweibt wurden, bis auf Sahat oder Ifaat I. (390 bis 428 als Patriard).

Allsbald murben über ben Grabstätten jener beicen Martorinnen Rirden und Rlofter (?) errichtet, Gregor als Erleuchter (Qua farovitsh ber Armenier, b. b. Erleuchter) seines Bolkes wird ber erfte Batriarch ber Armenier, und an berfelben Stelle, mo in Tigranes Residenz, Bagbaribabad, guvor neben seinem Königeval-Tafte ber Saupttempel ber Ariemid gestanden, und wo dem Patriarden "der Gingeborne im Sonnenftrabl" ericbienen mar, mard die Sauptfirche Etibmiadgin (d.b. Descensus) erbaut, mozu, nach bem P. Tichamitich, 81) St. Gregor felbst ichon im Jahre 302 nach ber Befehrung von Afbbibab (ber Stabt ber Opfer, f. unten) ben Grundstein gelegt haben foll.

Die Tempel und vielen beibnischen Seiligthumer bes Lantet, mo zuvor ein Gemisch verberbter Boroafterlebre 82) galt, mit griedifchem und romifdem Gottercult, jumal bes Aramagb (Dr. mugb), ber Unabib (Unaitis, Artemis, Benus), bes Mibr ober Mithra (Mitras), nebst ungabligen andern, meift von norbischen Stythen und Raufasiern berframmenben Gögen (wie Sbantarad, Dahach, Baridam, Mane u. a., aber auch indifche, wie Refane, Demeter u. f. m.), murben in gabllofe Rirden, Rapellen und Ribfter umgewandelt, beren wol fein Land verhaltnigmäßig mehr ale Urmenien aufzuweisen bat, und bagu wurden noch viele neue angelegt. Schon im Jahr 344 borte Bagbarfhabad auf, Ronigefig gu fein: Die Patriarchen, als Nachfolger St. Gregorius Illuminator, blieben aber baselbst noch ein Sahrhundert länger (bis 452), von mo ab sie fich nach Tovin (nerdlich von Artaxata) 83) begaben, wo auch bie Könige fich niebergelaffen batten. Das Alofter bei ber Batriarchalfirche zu Etihmiabzin, Surena genannt, foll icon im Jahre 524, gu Batriard Merfes II. Beit, nach andern erft unter Merfes III. gegrundet gemejen, und Lagar von Pharb, ber Beidictidreiber,

Prosset, Notice sur Edchmiadzin im Catalogue de la bibliothèque d'Edchmiadzin. St. Petersb. 1840. 8. p. 9, 11. 12) St. Martin, Mém. s. l'Arm. I. p.306. capitale de l'Arménie, bei St. Martin Mém. II. p. 393-397.

n Abt gewesen sein. Im Jahr 618 lag bie Patriarcalfirche duinen, als ber Patriarch Gomibas sie von neuem aufbauen bas Holzbach als Steinkuppel wolben ließ, aus beffen Zeit noch rreste bessen eigenthümlichen Baufthl documentiren. 84) Nerses III. bann eine Reparatur zugeschrieben. Seitbem erlitt ffe viele selnde Schicksale, bavon nur zum Theil noch einzelne Docu= e in der gemischten Architectur ihrer oft restaurirten Gebäulich= i sich mögen auffinden laffen. Die früheften dronologischen aben find freilich keineswegs über allen Zweifel sicher gestellt. im Jahre 1441 fehrten die Patriarchen Urmeniens, bie gum Jahre 726 in Tovin bleiben konnten, aber bann oft bie Zeitumstände genöthigt ihren Sit wechseln mußten (mit mont, Tzoroi Bant, Aghthamer, f. ob. S. 291, See, Dzamendav, Uni, Dzovk, und endlich zu Gromela, Rumfala, am Euphrat), 85) in biefe ihre urfprüngliche beng, nach ber Urfirche Etihmiabgin, gurud, und haviese seitbem bis heute nicht wieber mit einem anbern Sipe ischt.

Alls einer ber merkwürdigsten Architecturen im armenischen I hat Dubois bem Gebaude feine gange Aufmerksamkeit geet, und nach Chardin's unbefriedigendem Aufriß 86) bie erfte iche Zeichnung und Grundriß von demfelben felbst aufgenom= auf welche wir hier verweisen fonnen, 87) wie auf beffen na-Auseinandersetzungen und Beschreibungen bes reichgeschmückten 8. Sie nimmt ein vollständiges Quadrat ein und ift als Anfreuz mit überall gleich langen Armen gebaut, so daß 4 Pfeis 1 der Mitte bes Kreuzes stehend, ben Dom tragen, ber auch der Mitte der Kirche fich erhebt. Unter biesem ficht der Haupt= mit ben Alabasterfäulen von Tauris (Erbf. IX. S. 846); bas rial ber Kirche ift rothes Porphyrgestein. Das Innere bersel= ft erst, wie oben gesagt, in neuerer Zeit (1736) von einem arden Maler im perfischen bunten Blumenstyl ausgemalt; eier Tenster find zugemauert. Die Façaden ber primitiven Kirche

Eug. Boré Corresp. II. p. 39. Brosset Notice in Cadogue de la bibliothèque d'Edchmiadzin. St. Petersb. 1840. S. ag. 19. (a) Chardin Voy. 1. c. I. p. 214 planche IX. et X. rofil de l'église d'Edch-miadzin. (b) Fr. Dubois Voy. III. p. 71-375 Atlas Serie III. planche VI., VII. et VIII.; f. aud ntifitespeans genaue Beschreibung bei herrmann, bas ruffische Arenien a. a. D. S. 19.

waren gan; andere als bie gegenwärtigen, welche burch mehrfe wiederholten fpäteren Umbau, durch Borfprunge, durch hallen, dur aufgesette Glockenthurme und burch viele Ornamentirungen reid gefchmudt wurden, und alfo Combinationen fehr verschiedener St arten barbieren, obwol biefelben immer nur ben verschiedenen Ber ben ber eigenthumlich einheimischen Architectur bes ungem bauluftigen armenischen Volkes angehören. Jedoch zeichnet Dubo viese Kirche als die einzige ber vielen armenischen Kirchen, die zu untersuchen Gelegenheit hatte, baburch aus, bag in ihr no Spuren eines griechtichen Bauftyle vorhanden find, well allen andern fehlen. Er findet barin ben Beweis bes boben Alte ihrer ursprünglichen Grundlage, bas er bis auf Tiribat Urbau zurückführt, ber als baulustiger Monarch fo fehr bemi war, die griechische Architectur in Armenien einzuführen. D Beweis bafür findet fich in bem jonischen Brachtpallafte, b er für feine Schwester zu Rharni (am Rharni tihai bei Riegha im Dft von Erivan) im schönsten griechischen Styl aufführte, m der unter bem Mamen Tatht Terbat (Thron Tiribats) no beute in seinen burch ein Erdbeben gerrütteten, aber fonft vollfor men erhaltenen Ruinen 98) wohlbekannt ift. In keiner ber ande armenischen Kirchenbauten findet man, daß armenische Baumeif Die griechischen nachgeahmt hatten; die Rirche zu Etschmiadzin mir bie einzige Ausnahme bavon sein, wenn nicht eben biefer Typi ihrer ältesten Grundanlage zuzurechnen mare.

Nach Chardin's Zeit hat die Kirche in Thürmen und ande einzelnen Theilen große Umbauten erlebt, der Grundbau bleibt ehrwürdiges Denkmal des höchsten christlichen Alterthums. Diüngsten Neubau führt Dubois vom Jahr 1816 an, nach ein Inschrift, die auf dem Dache angebracht ist; denn überall bring die schreiblustigen Armenier ihre Inscriptionen an, mit denen at diese Kirche bedeckt ist. Selbst die Glocken, deren sehr wiele du alle Räume des Gebäudes vertheilt sind, haben die ihrigen, und a einer derselben entveckte Dubois sogar eine tübetanische mit der srühmten buddhistischen Gebetsormel "om mani" etc. (s. Erds. 167, 364, VI. 594 u. a. D.), deren Hertunft sedoch hier unbesart war. Unter den vielen Inschriften, mit denen einige Gräber Batriarchen und die meisten Wände bedeckt sind, sollen sich sedo

Dubois Voy. III. p. 387. Atlas Serie III. Architect. pl. 387. bessen état primitis.

antifen vorfinden, wegen ber häufigen Berftorungen und Umen; boch bemerkte Dubois an ber äußern Mordseite ber Kirnauer eine griechische, Gebete enthaltend, mit ber Unterschrift riel Tirer Garifinis, 89) aus ber fidy biefem Namen nach, Garin, das alte Arzerum, bezeichnet, auf ein sehr hohes Alter fichließen ließ. Bon ber Außenseite bes Chors, fagt E. Boré. er 2 griechische Inschriften 90) copirt, beren Schreibart bie erften Jahrhunderte ber driftlichen Beitrechnung guruck-, auf Fragmenten von Grabsteinen, bie man aus einer frühern obe vorgefunden, und nach Art ber Armenier als Mauersteine in bie Kirchenwand einmauerte. Da fle chriftliche Gebete mit Namen Paulus und Thecla enthalten, so schließt er baraus, bağ Iter als Gregorius Illuminator feien, daß also vor diesem bas Kreuz in Armenien gepredigt wurde, daß er nur die bor-Bekehrung vollendete, und daß vor der allgemeinen, Ende des Jahrhunderts geschehenen, Einführung bes neuen, burch rob (Mos. Khoren. III. 47. fol. 288) gebildeten armeen Alphabets schon einmal griechische Schrift in ber gie Armeniens nebst sprischer Sprache im Gebrauch gewesen, bann wieder verdrängt worden fei. Dies ift jedoch keineswegs Boré's Entdeckung: benn schon Neumann bemerkte, 91) bag Itefte armenische Geschichtschreiber, ber Geheimschreiber Tiribats, bem Aufblühen ber armenischen Literatur, ber fo berühmte thangelos, welcher bon seinen Landsleuten ber mahrhafte n ber Geschichte genannt wird, sein Wert, aus welchem Do on Rhorene so reichlich seine armenisch geschriebene Historia niaca schöpfte, aller Wahrscheinlichfeit nach in griechisch er che geschrieben hatte, und baß bie griechischen Schulen zu en und Ebeffa, wo vorzüglich grammatisches Studium blühte, armenischen Jünglingen besucht wurden, wie auch Alexandrien, ng und Untiodien, fo bag Mofes Khor. selbst Griechenland Rutter und Caugamme ber Wiffenschaften auch für bie Urmenannte. Erfahren zu fein in griechischer Wiffenschaft mar hier bas größte Lob, und baber griechische Schrift bem Lande mogs fremd geblieben.

Dubois Voy. III. p. 376; f. Brosset Notice im Catalogue de a bibliothèque d'Edchmiadzin p.45. °°) E. Boré Corresp. I. p. 40. °1) E. F. Meumann, armen. Spr. u. Lit. a. a. D. 3b. 33. 1829. S. 159, 194.

Bu Tubois Beit, 1834, mobnten im Rofter gu Gifbmiad 50 Monche, 13 Bijdboje und Ergbijdbofe und 2 Patriarden, ni lich noch immer berfelbe Ratholitos Cphrem (82 Jahr alt, t Barret 93 gibt), welcher fast blind und taub und bennech senft Befit feiner geistigen Arafte mar, aber einen Stellvertreter im ? triarden Johannes fich erbeten hatte. Roch immer schwebte Geheinmiß um die Bibliothet des Klofters, von der n große Erwartungen begte, beren Catalog zu erhalten bas rufff Gouvernement felbft alle möglichen Schritte gethan, ohne gum 3 gelangt zu fein, unftreitig weil es ben Monchen nicht an mißtra ichen Vorurtheilen, wol aber selbst an wissenschaftlicher Kennt fehlte, einen folchen auszuarbeiten. Gin neuer Bibliothefsbau n indeß im Sof des Patriarden mit einer Colonnade im europäisch Stole begonnen. Eine halbe Stunde vom Rlofter, im G.D., fü ein Weg über den Kirchhof voll langer Grabsteine und 2 bis Fuß hoher Sarkophage, mit Inschriften auf den langen Seiten, g iden benen bald auch bas Grabmonument 3. Dacd. Kinneit ven europäischer Künftlerhand stehen wird, ber in Sauris ftarb Grof. IN. S. 880), aber hier beigefett fein wollte, gur Rin Sancta Galane, 92) Die aus Tiridats Beit fammen foll. ist gewiß manches Sahrhundert junger, aber sehr einfach, mit leeren Gruft ber Beiligen, ohne alle Mertwurdigfeit. In dem P ticus ber Kirche, gu ber ein Mond als Briefter gebort, werben Patriarchen beigesett. Die britte Rirche, ber Sancta Bripfit und ihrer 32 Gefährtinnen, liegt nur gehn Minuten im R.D. Rlofters; fie ift viel größer als jene, im Kreug gebaut, mit ein Kuppel in der Mitte, ein sehr allgemeiner Typus bei den Am niern. Auch fie follte aus Tiribats Zeit fein, und wenn bies, ichien jie einer ber erften, robesten Verfuche ber Kreuzform : ver Ruppel in der Mitte zu sein. Das Gewölbe ift noch georn Die Außenseite bemerkenswerth durch große Nijden, Die an and Rirdren, wie z. B. in Autais, eine jo vollendete Ausbildung erb ten haben. Agathangelus, ber Bater ber armenischen Geichic fchreiber, ergählt, daß unter Kaifer Conftantinus beim Rirdent St Ruppeln eingestürzt seien, bevor man bas richtige Gefen Construction ber Strebepfeiler gefunden habe, welche die Ruppel tragen haben. Bon ben Reliquien, Die Tiridat in das Grab Sancta Gripfime einlegte, ift feine Spur mehr übrig (anderwät

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup>) Dubois Voy. III. p. 379.

## hratsust.; Etshmiadzin, gegenwärtiger Zustand. 533

Baraf Dag beim Ban = Sce, wird ber Ort bes Martvrthums rt, f. Erdf. IX. E. 975). Dubois fand bas Kloster zur Zeit Carnevals, wie Savernier, fehr belebt; ber Klosterhof und Imgebungen waren voll Gruppen Erwachsener und Kinder: l war die Plattform an der Dstfeite ber Kirche, die mit gro = Lavaplatten belegt und mit Kreugen und Arabesten in eturen verziert ift, der Lieblingsspielplat zahlreicher Gruppen Fröhlichen. Diese schöne Täfelung, überall mit bem Mamen deber verseben, ift ein Denkmal antiker Pietät berer, die bem er ihre Verehrung und Dankbarkeit bezeitgten. Der stellvertre= Batriarch Johannes entließ beim Abschied ben Fremdling mit Segen, den er ihm auch mit Gold= und Silber=Lettern aut r gedruckt für ihn und feine gange Familie mitgab. Der schof Simon, ber ber gefällige Begleiter Dubois gemesen. hte beim Abschiede in seinem Buche schriftlich aufgezeichnet zu 11.

Dem jüngsten ber wissenschaftlichen Pilger, E. Boré, Ende zu jenen armenischen Sanctuarien schien es endlich gelungenschleier von der vielbesprochenen Klosterbibliothek am Fusie des t zu lüsten, wenigstens den ersten Blick zu ihrem Inhalt zu m. Als einem von der Académie des Inscriptions zu Paris unten Sprachgelehrten des Armenischen, war ihm außer dem nde der katholischen Kirche im Orient auch der von als dem beklagenswerthen Schisma angehörig angesehene Zuster armenischen Kirche und ihrer Literatur ein Hauptstand der Ersorschung. Von seinen Ansichten und Ergebnissen, ergänzung zu dem schon durch den gelehrten St. Martin nten, und zu dem was aus dem Obigem hervorgeht, vorläusigsiolgendes, ehe wir in das Genauere eingehen.

Boll Erwartungen wichtiger literarischer Entbeckungen, von alen Untipathien geskachelt, und voll enthussassischer Hospinunsir vie nach seiner Ueberzeugung allein seligmachende römische, und ihre nothwendig wieder zu gewinnende Oberherret im Trient betrat E. Boré den armenischen Boden, wospeine Mittheilungen auf demselben, wie hieraus allerdings sich ihr ergibt, eine eigenthümsiche Färbung erhielten, welche dem Lichte oft einen salzehen Schein gibt, und die Gegenstände vol ganz entstellt hat.

son ver Wallfahrt zum Grabe Gregorius Illuminators bei jun, veren glückliche Vollbringung durch vie Mitte ver Kur-

benräuber er allein ber Fürbitte Dieses Heiligen, 93) an ben fich gewendet hatte, guidreibt, fam er nach Etihmiadgin, bas n ibm das einzige armenische Rlofter sein foll, welches nicht bloge Meierei fei, fonbern noch ben Schatten von einem fatho Schen Kloster habe. Daber beflagt er ce, bag jene armenise Monche in ihren Bellen zu Etshmiadzin sich feiner abfolus Ginfamfeit hingaben, und fein Beto bes Sprechens hatten. Di Wunder ber Poniteng, ruft er aus, find allein e Prarogative bes Ratholicismus. 94)

Dennoch gibt er gu, daß mit der raumlichen Entfern ber fatholischen Gemeinden von dem Mittelpuncte ihres Leber principo (la papauté qui est le principe vital et régulat du catholicisme), nämlich vom Babite, also von Rom, als gemeinsamen Centrum, ebenfalls auch beren Berfall immer n zunehme; daß aber boch die große Wohlthat des Coe bats 95) noch bei ber Beiftlichkeit der mit der römischen Ri unirten Armenier im Drient sich sichtbar erweise, ba bingegen Verheirathung ber Geiftlichen der schismatischen oder nicht par ichen zu ihrem immer tiefern Berfinten fuhren muffe. Denn ibre Bartabeds (Doctoren) und Mönche leben im Coelibace. Erhebung ber jo tief gesunknen und als untergeordnete Sclavin behandelten Frauen im Drient erwartet er vorzüglich vom 2 riencultus, 96) ber feinen wohlthätigen Ginfluß bei ben tatt ichen Armeniern auf ihr haustiches Berhaltnif verbreite, mab bie ichismatischen Armenier, die feine Dadonnenanbetung feinen Bilderdienst haben, badurch weit hinter jenen gurudft follen. Diefe und andre wortliche Ausfagen, wie feine Beurtheil evangelischer Diffionen am Beispiele bes frommen S. Dar (Erdf. VIII. S. 855, IX. S. 876), beffen Grabstätte er in I besucht, 97) beffen eignes bemuthiges Befenntnig von bem gerin Erfolg mahrhaft durch ihn Betehrter im Drient, Boré, tri phirend durch die Millionen ber einstigen fathelischen Namencht in China, Japan und beiden Amerikas, durch einen Franc. Lavi und Andere, mit ber Thrane bes Beloten im Auge, über bie ! merlichkeit solcher Wirfung des Protestantismus und Mati lismus, wie er es nennt, bei Armeniern und Reftorianern (

67) cbent. G. 337.

<sup>\*\*\*)</sup> Eug. Boré Corresp. T. H. p. 6, 27, 33. \*\*) chent. & Eug. Boré l. c. T. I. p. 375, 377. \*\*\*) chent. & <sup>95</sup>) Eug. Boré l. c. T. I. p. 375, 377.

6. 925, 943, 962-972, 1029) unwürdig belächelt, verbunden grober Unwiffenheit auf bem Saatfelbe evangelischer Diifionen, 98) n uns ben Maafftab, in wie weit mir ben nachrichten Des uffastischen, aber geiftreichen und im Armenischen wohl bemanen Sendlings ber Afabemie überhaupt nur zu folgen haben.

Er fam aus der Quarantaine von Gumri nach langerm Aufpalte zu Uni, am Sudfuße des Alaghez (b. i. Arakadz, daher bas D Arakabzoden), zu den geringen Ueberresten ber kleinen ot Garpi, 99) wo einst berühmte Rlöfter lagen, wie Sagomos, Angelus, St. Johan, Tegherav und andere, in biefem fo floreichen Theile Armeniens, von benen nach ihm gegenwärtig noch ein einziges, Mougni mit Namen, übrig, in welchem ber ngigjährige Patriarch Johannes, von Etihmiadzin, feinen Somaufenthalt zu nehmen pflegte. Er hatte biefen Sip im Spat= it schon eine Woche zuvor vertauscht mit einem andern Wohnin bem Dorfe Ufhetarag, bas nur eine Stunde fern fehr lieblig den Obsthainen gelegen war, wo E. Boré von ihm die bis in unerhörte Erlaubniß erhielt, die Rlofterbibliothet zu Etadzin näher erforschen zu bürfen. Die imponirende Empfehlung Parifer Alademie, als erftes europäisches miffenschaftliches unal für bas Ausland, hatte hiezu wol bas meifte beigetragen, ie der fördernde Unterricht seines Führers.

Mach ber Audieng zu Etschmiadzin, bei welcher vom Frangofen Batrlarchen vergolbeter Thronsessel nur barum als merkwürdig tet wurde, weil er "mit dem schwarzen faiserlichen Abler beschattet , ber ominos seine Vittige noch über bem Dberhaupte ber enischen Schismatifer ausbreitete," wurde er fogleich burch ben abed, Pater Johann, ben einzigen Gelehrten des Kloin die Bibliothef eingeführt, neben der auch eine verfallne feret mit schlechten Typen zu bemerken mar. Dieser Bartabe b gerühmt, weil er diese Druderei in neues Leben gu rufen gee, und als der einzige literarisch Gebildete beiguter Kennter Beschichte, ber armenischen Patriarchen und ber einheimischen ve, eine fritische Bearbeitung ber Geschichte von Etabzin herauszugeben gebenke, was allerdings ungemein erbt sein wurde. Wirklich waren aber bamals schon, wie ber g lehrte, auf Beranlaffung ber ruffischen Regierung die Bor-

Eug. Boré I. p. 344. °°) cbenb. II. p. 39.

bereitungen zu einer Catalogistrung ber Bibliothek angefangen, 1000 wovon jedoch Boré nichts fagt.

Welche Erwartungen konnte eine feit ben hiftorischen Zeite Gregors begründete Sammlung literarischer Schätze am Jufe de Ararat erregen, ba, nach armenischen Annalen, von Babylon bire Die altefte Cultur bier herauf flieg, ichon zu Dinus und Semiram Beiten mit bactrifd-mebischen Schriftbenkmalen, die ben Felsmand des fo benachbarten Van unveräußerlich eingegraben wurden; t bis hierher der directe Einflug der Meder, Perfer, und wenn au nicht ber Macedonier, boch ber Syrer, Römer, Byzantiner fia fand, und hier dem der Araber, Georgier und Mengolischer Ber fcher in ben glänzenoften Berioden ihrer literarischen Thätigkeit b gegnete, in beren Mitte das Seiligthum am Ararat fich zu erhalte wußte, und alfo, vorausgesett bei einer fortdauernben Pflege b Wiffenschaften, in Diesem Ajul der driftlichen Lehre, mitten im G tummel ber Bolfer bes Drients, fich bie Unnaten ber gange Weltgeschichte leicht hatten wie an feinem andern aufsamme tonnen. Sier hatte ber Enthufiaft benten konnen ben Schluff zur Reilfchrift, zur Lehre Boroafters, zu ben vorberafiatischen antike Sprachen und Schreibweisen zu finden, hier die Refte ber Bibliothe die einst zu Ninive und Edessa von Mar Ibas von Catina scho vor Christi Zeiten benutt murbe (Mos. Khor. I. 7. fol. 21), bi Die Unnalen der fyrischen und nestorianischen Rirche, ber Kreugzu im Mittelalter u. f. w.

Die ältesten Beherrscher Armeniens, wie die Arsaciden, ließihre Annalen durch Fremdlinge, nämlich Griechen und Spreaufschreiben; erst mit dem Christenthum erwachte mit der einheim schrift die einheimische Literatur, die sich durch die Bebindung mit dem Abendlande bereicherte. Seit der Trennung ab der armenischen von der abendländischen Kirche, seit dem Kirche concil zu Chalcedon (im Jahr 451), wurden mit dem Schisnallerdings ihre wissenschaftlichen Beziehungen zu dem Abendlan geringer und hörten bei ihrer fortschreitenden religiösen und polischen Isolirung, bei der dauernden Umstürmung von Muhamedane endlich ganz auf. Dagegen erwachte im Innern eine eigne theel gische und eine sehr reiche lie bersehungsliteratur, wie sie ke andres bekanntes Volk gleichzeitig aufzuweisen im Stande ist.

<sup>1000)</sup> Brosset, Catalogue de la bibliothèque d'Edchmiadzin. St. Petersbourg 1840.

Jedoch fehr frühzeitig find es auch literarische Berfterungen he leider hiesige Sammlungen trafen, wie benn, nach Mos. Khor. st. Arm. 1. c. 13. fol. 40), schon Ninus selbst in seiner stolzen geblasenheit bamit angefangen haben soll, alle Bucher und riften ber alten Zeit vor ihm verbrennen zu laffen, bamit seine en Thaten besto glänzender hervorstrahlten.

Dann trat ein Apostat, ein zum Magier gewordner Berfolger bes iftenthums, Mahruchan oder Mehrujan (nach Faustus Byz. Venet. 1832. fol. 140) auf, und bewirfte im Jahr 381 nach ifti Geburt einen Befehl von ben saffanibischen Feinden, von por II., alle Bücher und Handschriften des armenischen Landes Brande zu überliefern, 1) eine Verheerung, die im Jahr 439 burch dedjerd II. wiederholt wurde.

Bei der Zerftörung von Uni, ber Capitale Armeniens, burch Urelan im Jahr 1064 (f. oben S. 441) gingen vollends alle arischen Sauptschätze der Kirchen, Klöfter und Bibliothefen des bes gang unter, und nur Weniges konnte bamals aus biefer emeinen Berwüstung in den Kellern und Grüften der Kirchen Klöster gerettet werden, mo es wol eben so großem Verberben h die Feuchtigkeit, die Unwissenheit und Gleichgültigkeit der foloen Jahrhunderte, wie durch die Zeit felbst ausgesetzt gewesen . Dennoch hatte bei einer Nachlese in bem feit Jahrhunderten biefer Seite geschützten Sauptsite ber armenischen Patriarchen nicht unbedeutenber literarischer Schatz erwartet werden können, bas Geheimnigvolle seiner Bewahrung nur einen um fo gro-Werth zu liefern schien, zumal da eine unter ähnlichen Um= den zu Ardebil erhaltne Manuscripten=Sammlung der ori= lischen Literatur eine so reiche Ausbeute bargeboten hatte (siehe f. IX. S. 794).

Wirklich schien ber Tund ber Zahl nach wol nicht fo groß, man nte früher an 30,000 Manuscripte, und es zeigten sich nach J. Voré nur etwa 5 bis 6000, body war er nicht unbedeutend; perbreitete sich ihr Wehalt nicht über ein so weites Telb bes ern Alterthums allgemeiner Bolkergeschichten und ihrer Gulturen, doch zeigte fich, meint Boré, ihr Inhalt nicht unwichtig für einheimische armenische Literatur, und badurch für ben gen zugehörigen Gulturfreis, mit welchem einst bie armes

St. Martin Hist. des révolutions de l'Arménie in Nouv. journ. Asiat. Paris 1830. T. V. p. 344.

nifche Civilifation in Berfehr gestanden und bis beute nod fortbesteht. Aber erft burch M. Broffet, 2) ben Academifer, ba ben wir fürzlich ben gedruckten Catalog ber Bibliothef in Etibmiabgin wirklich mitgetheilt erhalten, ber jenen sanguinischen Boffnungen feineswegs entspricht, aber boch ein wichtiges Beschent gur genaueren Runde ber armenischen Siftorien ift. Die mahre Bebeutung bieses Fundes kann jedoch erft aus einem allgemeinen Ueberblick ber armenischen Literatur und ber Berbreitung ber Armenier aus ihrer Beimath durch einen meiten Erdfreis ber alten Welt, fo wie aus bem Ginfluß ber Rudwirkung von Diefer durch Colonisationen auf die Verhältniffe ber armenischen Populationen aufgefaßt werben, worauf wir in bem nadift folgen ben hinweisen.

2) Fortschritt ber Kunde bes armenischen Landes unt Volks durch die Wiedererweckung der altearmenischer Literatur und durch bas wieder erwachte Studium bei armenischen Sprache seit bem Anfange bes 18ten Jahrhunderis.

Die erft feit Aurzem wieder erwedte Runde bes armenischer Landes und Bolfes fieht in fo genauer Beziehung mit ber Befcichte und Literatur ber Armenier, die und erft feit ein vaar Jahrzehenden burch bie Sprachforschung und ben Drud armenischer Quellenschriftsteller zugänglicher geworben, bag es bier nothwendig wird, um zu grundlicher Betrachtung jener zu gelangen, wenigstens auf bie lehrreichen Resultate fchon gewonnener eber angebahnter Forschungen hinzuweisen, burch welche auch ber Gee. graphie und Ethnographie ein fehr reicher Schatz vieler That fachen zugeführt murde, über ben fie bis babin völlig im Dunfe geblieben war. Erst aus dem großen Zusammenhange mit ber Weltgeschichte, burch alle Jahrtausende, geht auch bas Eigenthümliche ber geographischen Weltstellung von Land und Bolf von bem man früher kaum eine Abnung gehabt hatte, bervor.

Die europäische Renntniß ber armenischen Sprache unt Literatur ift noch fehr jung. 3) Der große Orientalift und Literat Gichhorn fennt in seiner Literairgeschichte, Die zu Göttinger

<sup>3)</sup> Brosset, Académicien extraordinaire, Catalogue de la biblio thèque d'Edchmiadzin. St. Petersb. 1840. S. 3) J. St. Martin Mem. sur l'Arm. T. I. Avant-propos p. 1-16; E. Fr. Reumann

312 erschien, 4) nur die armenischen Bibelübersetzer und Moses hor. als die einzigen bemerkenswerthen Autoren. Es wird baber ol an ber Stelle sein, hier, wenn auch nur im Umrif, auf ihre ößere Bedeutung hinzuweisen. Nach dem Wiederaufleben ber Biffenschaften im 16ten Sahrhundert in Europa war ber Blick ber elehrten zunächst auch auf das Sebräische, Chaldische, Sprische richtet, 5) das Armenische blieb aber noch lange unbeachtet. pater erft erfuhr man bas Dafein einer armenischen Bibelüber= bung, mit manchen Apokryphen und Bufagen gum neuen Teftaiente, Die in ben kanonischen Schriften fehlten und auf keterische (unichten der Kirche 6) fich bezogen. Dies und einige gedruckte driften ber Urmenier, welche in einzelnen ihrer burch Euepa und Affen verbreiteten Colonien erschienen, wie zu Djulfa ei Ispahan, zu Madras in Indien, zu Constantinopel, Umerbam, Marfeille, Benedig, in Paris unter bem Echute es Cardinal Nichelieu, in der Propagande zu Nom, und zu Leip= g in ber Druckerei eines Breslauer Magisters, Andreas Acoluth, it armenischen Typen, erregten zuerft die Aufmerksamkeit auf biefe prache. 3. 3. Schröber (er flirbt 1756) gab in Deutschland ben hesaurus linguae Armeniacae, d. i. die erste armenische Gramatif, heraus; das armenisch = lateinische Lexicon, an welchem ber zu iner Zeit bewunderte Linguist La Croze (Bibliothekar und Profor in Berlin, flirbt im 3. 1739) gearbeitet, erichien nicht, aber mar es, ber vorzüglich bie Gebrüder Whiston in England zur erausgabe der Historia Armeniaca 7) des Mojes von Rhorene

1) Mosis Khorenensis Historiae Armeniacae Libri III., ed. Guil. et Georg. Whiston. Londini 1736. 4.

armenische Sprache und Literatur, Rec. in hermes Jahrb. ber Literatur. Leipz. 1829. XXXIII. G. 177-204; vergl. beffelben Berfuch einer Geschichte ber armenischen Literatur, nach den Werken der Diechitaristen svei bearbeitet, Leipzig 1836, 8.; zumal nach: Quadro della storia letteraria di Armenia estesa da Mons. Placido Sukias Somal, arcivescovo di Siunia ed abbate generale della congregazione dei monaci Armeni Mechitaristi di St. Lazaro, Venezia 1829. 8. und Quadro delle opere di vari autori anti-camente tradotte in Armeno. Venezia 1825. 8.; f. aud, Brosset, Catalogue de la bibliothèque d'Edchmiadzin. St. Petersbourg 1840. 8.

<sup>4) 3.</sup> W. Cichhorn, Literargeschichte. Gettingen 1812. 8. 1. C.268. \*) Neumann, Bersuch a. a. D. E. 240. 

) Appendix lit. Armen. quae continet duas epistolas etc. in Mos. Khoren. Hist. Arm. ed. Whiston, p.371-384; f. Chahan de Cirbied et F. Martin, Recherches curieuses etc., chap. XXI. p. 271-288; Menmann, Berjuch einer Geschichte ber armenischen Lit. Leing, 1836. S. 35.

in ber Uriprache unterftutte, welche nun mit bem Beginn bes 3abrhunderts nebst bem Appendir, dem unter dem Namen Mosis Khorenensis Geographia (von p. 335 - 368) befannten Compendium, für lange Zeit bie Grundlage und Sauptquelle für bie allgemeinere hiftorische Kenntniß Armeniens blieb. Indeg tereicherte fich Frankreich zu gleicher Beit burch feine prientalischen gelehrten Meisenden (Sevin, Fourmont) auf tem Buchermarkt, zumal in Constantinopel, mit armenischen Manuscripten, und so wurde Baris ber Sauptfit ber armenischen Sprachsenntniß, gumal seitbem bort Cirbied (1811) 8) armenische Vorlegungen begann, und 3. St. Martin fich mit besonderm Gifer um bas Studium ber armeniichen Sprache, Literatur, Geschichte und Geographie 9) große Ber-Dienste ermarb. Doch konnte eben Dieser lettere Gelehrte noch im Sahr 1818 fast mit vollem Rechte 10) jagen: noch ift bie armenische Sprache in Europa unbefannt geblieben; keine Lexica, teine Grammatit, fein Intereffe besteht für ihre Literatur; ihre Unterjechung unter die Turten führte ihren eignen Berfall, wie ben noch größern Berfall ihrer Literatur berbei. Aber man verwechselte biefen fpatern Buftand mit den frühern, man verband mit Urmeniern nur ben Beariff von Sandelsleuten im Sinn von Schacherjuden. Man kannte ibre gelehrte Sprache nicht, und fah das Qulgair = armenisch, bas neuere Gemisch mit turfischen, perfischen, arabischen Bufüten, für bie armenische Sprache an, und die europäischen Gelehrten faßten nur bie Meinungen der fatholijden Miffionare und die theologiichen Bankereien ber Urmenier als den mesentlichen Bestandtheil ibrer Literatur auf.

Alber mehr als alle jene Borarbeiter, fagt Doumann, wirfte ber Armenier Meditar, geboren zu Schafte (Simas) im 3.1676, von 2 Nonnen erzogen, ber in Armenien und auch zu Enstmiadzin ftudirt batte, burch feine Stiftung ber armenischen Congregation auf St. Lagaro. Machbem er fich lange mit bem Ge-Danken berselben beschäftigt hatte, 11) eröffnete er im 3. 1200 an

1819. 8. Voll. II. 10) St. Martin ibid. I. p. 17. 11) New mann, Berjud a. a. D. S. 262.

<sup>3)</sup> J. M. Chahan de Cirbied et F. Martin, Recherches curieuses sur l'histoire ancienne de l'Asie, puisée des mscr. orientaux de la bibl. imperiale. Paris 1806. 8., und besselben Mscr. Arm. de l'histoire p. Matthieu Eretz in Notic. et extr. des mscr. du Roy. 1813. T. IX. p, 280 etc. und Mém. sur le gouvernement et la réligion des anciens Arméniens in Mém. de la société des antiquaires de France, Paris 1820. T. II. pag. 262-311. 2) J. St. Martin, Mem. historiq. et géogr. sur l'Arménie. Paris

un seiner Schüler seinen Plan, einen Orden zu stiften, bessen eck sein sollte, die armenische Nation durch Religion und Wissichaft (wie der Araber Nisaa zu Basra, s. oben S. 178) der ben Unwissenheit und politischen Sclaverei, unter der sie seufzte, entreißen. Bald darauf traten alle Theilhaber an der Kirche des senischen Apostels St. Gregorius Illuminator zu Constantinopel unmen und constituirten sich als den Orden. Mechitar, von ser Thätigseit, entwarf die Statuten, darin ein glücklicher Verein ereligiösen und wissenschaftlichen Vorschristen, der Ordensregel St. Benedictiner, welche sich ebenfalls so große Verdienste um Bissenschaft erwarben, am verwandtesten. Schon im J. 1712 ätigte Pabst Clemens XI. die Congregation <sup>12</sup>) der Mestaristen nach dieser den Benedictinern nachgeahmten Ordensres

Mechitar arbeitete die Lehrbücher aus, die zum Unterricht in igion und Wiffenschaft nöthig waren, und schickte Miffionen in verschiedenen Provinzen Armeniens aus. Diefer Gifer ber ka= isch = unirten mit ber abendländischen Kirche verbundenen Arme= migfiel dem Patriarden ber nicht=unirten fogenannten fcis= ischen Armenier, der zu Etschmiadzin seinen Sitz hat. Durch fei= Ginfluß bei ber ottomanischen Pforte, welche immer ben katho= -unirten Armeniern abhold war, wußte er es bahin zu bringen. bie Ordensgesellschaft das türkische Reich verlassen mußte, und thigt war, Frankreich und Benedig um Schutz und Aufnahme bitten. Die Benetianer, burch Sandelsverkehr feit langen Zeiten Urmeniern in Verbindung, nahmen fle freundlich auf, unterten fle, erbauten ihnen zu Mobon in Morea, ihrer bamaligen jung, ein Klofter. Alls sie aber im Jahr 1715 und 1716 alle Besitzungen in Griechenland an die Türken verloren, zogen bie ditariften mit ihnen nach Benedig, und erhielten von ber ublik bie früher zu einem Krankenhospital verwendete Insel n Lazaro 13) zum Geschenke, im Jahre 1717. Gier blühte Sauptanftalt auf. Dechitar, Bartabed, b. i. Doctor (ftirbt Jahr alt im 3. 1749), heißt als Stifter bei den Mechitari= ber Abbas Bater, beffen Stiftung in Rirde, Rlefter, iderei u. f. w. scittem bie gelehrte Schule fur bie Wieerwedung bes Studiums ber armenischen Sprache

<sup>)</sup> Neumann, Versuch a. a. D. S. 264. 13) Nachricht von ber Ginrichtung bes Collegiums und den Verdiensten der Mechitaristen, s. Neumann, Versuch a. a. D. Schluß S. 278—308.

und Literatur burch bie gelehrte Bearbeitung und Berausgal im Druck ber vorzuglichften claffifden Schriften biefer Ratio geworden ift, die früher so gut wie unbekannt geblieben waren. 3 bieser haben in neuester Beit auch bie beutschen Sprachgelehrten, D Neumann und Dr. Petermann, ihre armenischen Studien g macht, und haben burch ihre Gelehrsamkeit und Pietat gegen b bortigen Bater von San Lagaro bem Orben ber Meditariften be ehrenwertheste Denkmal 14) gesett. De chitar selbst gab ichon be große Wörterbuch ber Literar= und Bulgair=Sprache be Armenischen in 2 Duartbanden 1749 und 1769 (durch fein Schüler) heraus, welches die Grundlage aller andern wurde, b fpater ein Borterbuch ber haifanischen Sprache in 5 Folis banden burch ben Mechitaristen Unghier zu Stande fam. Sie burch und burch die folgenden Ausgaben armenischer Drigina! werke, welche, wenn auch von einzelnen Bartabeds bearbeitet, bo in ben Plenarsitungen ber Congregation, die nur aus Bartabel besteht, revidirt und bann erst edirt werden, hierdurch erst wurde au andern ber Zugang zu ben Schähen ber armenischen Literatur ut feitbem erft eine genauere Einsicht in ihrer Sprache, Geschichte un Beimath möglich; benn mas bis babin etwa Reisende gethan b ben, mar blod fragmentarisch und unbedeutend, ihre Angaben g winnen großentheils felbst erft ibren Berth burch bie Drientirur in der einheimischen Geschichte.

Die armenische Literatur fängt erst mit der Bekehrung zu Christenthum an; vor derselben scheint es in Armenien wenigster keine ein heimische Literatur im eigentlichen Sinne gegeben zhaben. Die Armenier waren außerhalb des römischen Neichs na Kaiser Constantinus, nebst den Aethiopen, die erste ganze Natiowelche das Christenthum annahm. Vor den Spaltungen der nest rianischen und katholischen Kirche bestanden vielsache Verbindungszwischen den Christen in Asien und Europa; wie zwischen de Provinzen des morgenländischen und abendländischen römischen Neich so auch zwischen den Beherrschern des parthischen Neichs, den Ameniern und dem byzantinischen Neiche in Constantinopel. Auf di sem Wege waren wol einzelne Lichtstrahlen abendländischer, zum griechischer, Bildung auf einzelne der begünstigteren Armenier g fallen, ohne das Bolk zu erleuchten, wie denn z. B. von dem Brit

<sup>14)</sup> H. Petermann, Grammatica linguae Armeniacae. Berolii 1837. 8. Dedic.

Artavazt, <sup>15</sup>) bem Sohn des Tigranes M., der durch M. Anus Verrath in Alexandria getödtet wurde, bekannt ist, daß er
echische Tragödien geschrieben, und daß die ältern armenier Königsmünzen griechische Legenben hatten. Als aber die
deligen, dem Christenthum auffässigen Sassaniden in Armenien
türmten, und dort dem Arsacidenhause alles verloren schien,
te man die beiden letzten Sprossen der Zweige desselben auf den
den des römischen Reichs, um sowol dem Tiridates (eigentDerdat der Armenier, der jenen Namen von den Kömern er=
i) in Rom, wie dem Sohne Anags, Gregor, eine ihres hohen

nges würdige Erziehung zu geben.

Tiridates, im Wiederbefige feines Erbreides, nahm einen echen aus Rom, Agathangelus (286 bis 342 lebend) mit nen, ber fehr bewandert in der Geschichte feiner Zeit (unter cletian, Constantin und Pabst Sylvester I.) war, zu seinem Canr an, und gab, als er felbst burch St. Gregor gur driftlichen he bekehrt war, und diese durch ganz Armenien zur herrschenden ben hatte, biesem feinem Geheimfecretair ben Befehl, die Unen ber armenischen Geschichte 16) zu schreiben, vom ersten all Urbeshir Babekan's an bis zum Triumph bes Chriftenthums r seiner, bes Tiribates, Herrschaft in Armenien. Hierburch wurde thangelus Werk bas älteste driftliche Denkmal einheimischer renischer Geschichte und Literatur (in griechischer und arischer Sprache, in Mic. in Paris; zuerst gedruckt in Constanpel 1709, und 1835 in Benedig). Gleich antike Quelle hiemit in greßer Theil ber Acta St. Gregorii, bei ben Bollandisten a Sanctorum, 30 Sept.), welche oft wörtliche Wiederholung armenischen Agathangelus enthalten, barin aber bie Vehler ber rsetzung (also nicht Driginal, mofur man fie früher hielt) erbar, wie Tehler geographischer Unwiffenheit, und bie spätern ite, die Mirakel und anderes erft fritisch zu sondern find, wie auch Agathangelus Werk selbst burch die vielen Interpolationen rer großer Reinigung bedürftig bleibt. Die biefe Lebensbeibung des armenischen Apostels, so citiren auch viele der spätern nischen Siftorifer ben Text des Agathangelus fehr oft wortlich.

<sup>)</sup> St. Martin Mém. sur l'Arm. I. p. 7.

sur la vie et les ouvrages de David, philosophe Arménien du V. siècle. Paris 1829. p. 1; bessen Rec. in Hermes Jahrbücher a. a. D. S. 189 u. st.; besselben Bersuch a. a. D. S. 17.

Chafar Barbezi, ein späterer Geschichtschreiber im 5. Jahrhur bert, nennt Agathangelus den mahrhaften Mann von tiese Wissenschaft, Gelehrsamkeit, Wahrhaftigkeit in der historischen Er zählung, dem niemals in der Darstellung der passende Ausdrufehlte.

Agathangelus war ein Schüler ber Rethoren, voll Wer und künftlicher Reden, wie andre seiner Zeitgenoffen. Wahrscheinlie ichrieb er feine Unnalen in griechischer Sprache, obwol fei Werk in der armenischen Sprache auch für original gilt, gewi wol schrieb er es noch nicht mit armenischen Buchstaben, den bieje waren zu feiner Beit noch nicht gebildet; vber wie ber Barra bed Bartan in seiner Vita Scti Mesrop 17) fich ausdruckt St. Megrop habe feine gottlichen Eingebungen über bie Form be armenischen Buchstaben, beren Alphabet er erfand, bamals noc nicht bekannt gemacht gehabt. Damals schrieb man in Armenie mit ben Schriftzeichen ber alten Perfer (was die gefundnen Reil inschriften auf den Felsmänden von Ban = See bis Most und Ma lating beweisen, f. ob. 303, 318, und Erdf. IX. S. 989), ober m ben Schriftzugen ber Shrer, ba Ebeffa bie nachste Schule be Armenier war; oder der Griechen, wie Agathangelus, wovon bi alten griechischen Grabinschriften in Etschmiadzin ein frühestes Beug niß geben. Doch auch längere Zeit nach ber Composition bes at menischen Alphabets, die etwa um bas Jahr 406 n. Chr. G. fall brauchte man jene fremden Schriften noch immer in ben öffentliche Berhandlungen, zumal in Dörfern, Flecken und auf bem Land mohin die neue Erfindung nicht so schnell vordringen konnte.

Ein Schüler St. Isaacs und St. Mesrobs, Gorioun, mi bem Beinamen Admirabilis bei den Armeniern, den man wege seines lieblichen Styls den Xenophon der Armenier genannt ha schrieb eine armenische Geschichte, die bis jetzt nur im Manuscrit auf der Pariscr Bibliothef sich besindet. Er erzählt darin, do Mesrop, ebenfalls königlicher Geheimschreiber, der Sohn Vartane in Haiegaz (Hazegaz oder Hazig), einem kleinen Flecken in der District Daron, der zu beiden Uferseiten am obern Muradfluss (in der armenischen Provinz Duruperan) lag, gehoren und hier i der griechischen Sprache gut unterrichtet gewesen sei. Hazig, gegenwärtig Chasig, 18) besteht noch heute, nach Indshidsean (Alli

<sup>17)</sup> Neumann a. a. D. S. 8. S. 30. Not. 2.

<sup>18)</sup> Neumann Versuch a. a. S

en 104, Neuarmenien 191), als geringer Ort, gehört zu und hat in seiner Kirche das Grabmal Mesrops, das selbst urden so heilig gehalten wird, daß sie bei ihm zu schwören . Diesem Mesrop gelang es, für die an Rehl= und Bisch= fo reiche Sprache eines Bergvolfes erft nach vielen Unftrenn das neue armenische Alphabet zu schaffen (Moses III. c. 52. fol. 296 sqq.), das bis auf die Gegenwart ohne re Beranderung die Schrift ber armenischen Literatur geblieben Babrend seiner vielen Reisen 19) hatte ber fromme Mann gar Gelegenheit, sowol die ftudirende Jugend als das ganze ar= he Bolf zu bemitleiden, benn die Gebete und alle übrige gunt Sdienst gehörige Schriften waren nicht allein mit sprischen cacteren (benen ber Perserschrift wol sehr nahe verwandt) ieben, sondern auch in sprischer Sprache abgefaßt, wovon rmenischen Gemeinden nichts verstanden. Alle griechischen ften waren den Armeniern aber verbrannt, und das Erlernen iriechischen durch Mahrushan verboten, um sie von dem Ver= nit ben Griechen abzuschneiben. Dies trieb ihn zur Erfinbes Alphabets für die eigne Muttersprache an (etwa um ahr 406 n. Chr. Geb.) Den ursprünglich 36 Buchstaben murpäterhin zur Zeit der Kreuzzüge nur noch 2 neue hinzuge= so daß sie in allem 38 Schriftzeichen hat. Mehrere alte he in Armenien bekannte Zeichen wurden mit veränderter und anderm Werth zu Grunde gelegt, besondre Zeichen für usbruck ber bem Armenischen eigenthümlichen Laute mit ber Syl= rift, mit ben Zahlzeichen nach bem griechischen Gebrauch hin= igt. Dieser Erfindung, fagt St. Martin, verdankt man die iltung ber Sprache und Literatur ber Armenier; fie wurde dieses Volk sich höchst wahrscheinlich mit ben Perund Sprern vermischt haben, und gänzlich als selbstständige n aus der Weltgeschichte verschwunden fein, wie fo viele Bil-3 alten Usiens, benen folcher Vorzug fehlte, schon verschwunden Denn mit ber Sprache und Literatur konnte fich auch erft eine ländige geistige Bildung für die Nation erwarten laffen, und die nische Kirche sich feststellen; bie Religion und Politik , obwol feit mehr als einem Jahrtausend ftete von außen ber rworfen gebliebenen Bolls hat fich bennoch baburch bis auf

Neumann ebend. S. 32.

vie Gegenwart erhalten. Dieselbe Wohlthat erzeigte Mesrop ven nördlichen Nachbarn, den christlichen Georgiern, denen er eignes für ihre Sprache vassendes Alphabet geschaffen, in dem noch heutiges Tages schreiben. 20) Auch den Albaniern (hovans b. Mos. Khor. III. 54. fol. 300. ed. Whist.) ersan ein gleiches Alphabet, das aber wie das Bolk selbst bisher aus Geschichte verschwunden zu sein schien. Von diesem Alpabet will E. Boré 21) ein sehr antikes Manuscript in der Bibliozu Etshmiadzin wieder entdeckt haben.

Was von einheimischer Literatur vor dieser Periode etwa handen gewesen, fann nur im uneigentlichen Ginne fo gen werben, benn mas nach Dbigem Minus gerftort haben foll, fon nicht armenische Documente fein, und der berühmtefte aller arn fchen Geschichtschreiber, Dojes, von Rhorene gebürtig ( Rhoren oder Rhorni, einer Statt nur 2 Stunden von D nahe bem Murad im Diffrict Daron, also bes Medrop Landsma und baher Moses Khorenasti genannt, 22) sonst auch mit ruhmvollen Titel Kerrhogh, v. i. Grammatiker oder Poet zeichnet, beflagt um bas Jahr 370 n. Chr. Geb. (er lebte 116! lang, also wol bis in bas 5. Jahrhundert hinein) bie Träghei Armenier als Geschichtschreiber. Er felbst, ber unendlich th Mann, fand bei seinem Bolle nur Bolls = und Selbengefa die er theils als solche, theils als historische Monumente (Arme rum carmina historica, Mos. Khor. II. 45. fol. 160, wo e bes Olypius anführt, eines Priefters von Uni, als Ganger bei Tempel) benutt, und auch einzelne Stellen berselben wörtlich führt, bie um fo millfommner find, ba fonft feine Sammlu berselben übrig geblieben find (3. B. II. 47. fol. 163, 164; II. 183).

Eine jene armenische Vorzeit betreffende Stelle bei Moses! (I. c. 21. fol. 74), welche von den Herausgebern, Gebrüder! ston, falsch verstanden war, hat Neumann berichtigt so wiede geben: 23) "Einige, heißt es bei Moses, mögen sagen, de "diesen bisherigen Zeiten der Armenier (vor ihm) wenig Winschaften noch Buchstaben vorhanden, dagegen aber viele Kries

<sup>2°)</sup> Neumann Berf. S. 31.

p. 49. etc.

2°) St. Martin Mém. I. p. 102; Neumann is ur la vie de David. p. 11.

3°) Neumann Rec. in Prahrb. a. a. D. S. 186.

be maren; boch haben biese sicher nicht bie richtige Ansicht: n es gab Intervallen zwischen ben Kriegen; es gab perfische griedische Buchstaben, von welchen wir gegenwärtig, von fen wie vom Lande und einzelnen Weilern, sowol über alle Ihnlichen Gerichtsverhandlungen, als im besondern auch von uracien, ungahlige Bande Relationen in Sanben haben; por= lich aber von benjenigen Orten, an benen die Gerrschaft in ebler iheit sich behauptet hat:"

Gind ber von ihm aufbewahrten wild = poetischen Fragmente rijder Lieber oder epischer Gefänge, die Geburt bes Wahagn gend, lautet also: "In Geburtoschmerzen lag ber Simmel, in burisschmerzen die Erde; in Geburtsschmerzen lag das purpurne er und in Geburtsschmerzen lag das röthliche Schilfrohr im cre. Aus des Rohres Munde kam Rauch empor, aus des fres Munde kam Flamme empor, und aus der Flamme entstieg ids der blonde Jungling; Feuer hatte er in ben Haaren und umen hatte er an dem Barte, und die Augen und die Ohren en Sonnen."

Solche Lieder nennt Mofes selbst Fabeln, und fagt, er habe eichen von alten Urmeniern auswendig zur Castagnette (bei ton ad cymbala) recitiren horen, nach verschiednen Gefang= n (Mos. Khor. I. 5, fol. 19; 23, fol. 62). Die mit ihrer ath sehr vertrauten Mechitaristen in San Lazaro behaupten Runde von Sandschriften bergleichen alter Helbenlieber Arme= zu haben, ja daß noch heute die Thaten ihrer Vorfahren burch Befänge von den Ginwohnern gewiffer Gebirgegegenden Urens (ob erwa auch Feste wie Bohats=Todtenfeier am Demawend, of. VIII. S. 561) geseiert werden. Da diese lleberreste ber m Urmenierzeit Dieselben Selden und felbst dieselben ten besingen, welche den größten Theil bes perfifden Sel= uchs im Firduse, das Chahnameh, ausfüllen 24) (nämlich Rustam, s. Erdf. VIII. S. 183, 289), so hat man darin einen igen Beweis auf die älteste Stammesverwandtschaft rmenischen mit ber persischen Ration zu finden geglaubt. t nach Indshioshean dieser District Kolthen oder Kolthan traxes ganz insbesondere, in der Provinz Baspuragan, also in lähe bes heutigen Erivan, wo folche Gefänge, bie Dofes mit-

Reumann Berfudy einer Gefchichte sc. Ginl. 1.

theilt, gefungen wurden, 25) in berfelben Gebirgseinfamkeit, wohin Mesrop in die Ginfiedelei gurudzog, als er mit ber Erfindung nes Alphabets umging, und eben bier bie Unhanger ber Boroafi lehre gum Chriftenthum befehrte.

Die frühere Behauptung Wahls, baf ben Armeniern Po ganglich gefehlt habe, wird baber von Deumann 26) als irrig a badurch miderlegt, daß das armenifde Gefangbud, Scharagn genannt, die vortrefflichften Lieber voll Erhabenheit befige, bag t nicht burch die Quantitat, nicht burch ben Reim gehunden find, a burch ben Parallelismus große Alchnlichkeit mit ben Pfalmen bat Die mehrsten Lieder in bemfelben find Nachahmungen ber Pfalm es wird dieses kanonische Gesangbudy von ber Nation außerorde lich geachtet, und zu den claffifchen Werten ihrer Literatur gerech auch geboren viele barin enthaltne Gefange zu ben alteften Dr malen ber Nation, und einige berfelben werden fogar bem Mo v. Rhorene zugeschrieben, wie g. B. ber berühmte Gefang vom ben Johannes bes Täufers, ber fo beginnt:

"Glänzender Stern des Morgenroths! "Borleuchtend bem Sonnenaufgang ber Gerechtigkeit, "Borläufer ber Menschwerdung des göttlichen Sohnes."

Solchen Einfluß konnte erft bas driftliche Element auf bie menische Literatur gewinnen, er zeigte fich auch im Rirchengefar ber Armenier wie in ihrer heiligen Poesie; mahrend bas t fane Element fie mit ber Gultur ber Griechen verschwiftert, t ce dieses religiose mit ben Jeraeliten; boch icheint auch die at bifche Poesie seit bem 7. Jahrhundert auf bie armenische n ohne Ginfluß geblieben zu fein. In ben maß = und reimlofen, hebräischen analogen, Gefängen (wie noch heute in ben türkis ber Moscheen) nahm man nur Rudficht auf die Modulationen Stimme und auf die verschiedenen Tone ber Mufit, Die noch b in ben Kirchengefangen ber Armenier burch bestimmte Zeichen ar beutet find. Daß die Araber Die Bermittlung bilbeten, bi welche die Armenier erft beren Metra und Reime nachahmten burch zwei berühmte Autoren, einen Juden und einen Armen thatfächlich befannt. Nämlich durch den Rabbi Jehudah & Tevn, ber um bas Jahr 1140 n. Chr. Geb. blubt, in feinem

<sup>25)</sup> Meumann ebend., und im Mem. sur la vie de David p. 16. 26) Reumann Bersuch a. a. D. G. 31.

ibmten Liber Cosri (ed. J. Buxtorf Basil. 1660. fol. p. 133, 37, 407), und burch ben parthischen Pringen Gregor Magi= ros, von ber Arfaciben Raffe, Statthalter von Mesopotamien unter onstantin Monomachos, einen ber größten armenischen Gelehrten ber Mitte bes 11. Jahrhunderts (blüht um bas Jahr 1040 nach br. Geb.), welcher selbst Militair, aber babei lebersetzer mehrer iechischer Mathematiker ins Armenische 27) mar, und ein sehr ge= andter Dichter, ber bie Geschichte bes alten und neuen Testaments 3 Tagen in ein Gedicht von 1000 Berfen brachte, bas einen abischen Dichter Menushah, einen seiner Freunde, fo fehr ansprach d Form und Inhalt, daß dieser sich taufen ließ. Von ihm be= aben fich Gedichte in ber Bibliothek zu Etschmiadzin. 28) Diefer fagt, nd Neumanns Ucbersetzung aus beffen Schriften, bag bas De= um und ber Reim in ben armenischen Poeffen von ben Arabern berkommen sei; er nennt Sahloum, Sohn Shahpu bes Chalers, und Aharon, ben Sohn Kahans, als bie erften, welche Verfe d Art ber Ismaelier (b. i. Araber bei ben Armeniern) ge= acht, darin, fett ber Pring, feine eigenen Landsleute lobend, bin= , sich eben so wie in der Nachahmung griechischer Historiker und rchenväter Urmenier vorzüglich ausgezeichnet hätten. Dies war mal späterhin ber Fall mit bem Patriarden Merses Claietsi, i. Rlajenfer, nämlich von Romfla, b. i. Rumfalah, ber Romerte am Euphrat so genannt, ber an ber Spige ber Dichter im 12. hrhundert fteht. Bon diesem Merses befindet fich eine historische egie über den Untergang der Stadt Edeffa im Jahr 1144, zerrt burch ben Gultan von Alegypten, in ber Bibliothet zu Ctniatzin. 29) Jene Stelle bes Gregor. Magiffres ift von Neumann s bem armenischen Manuscript bes 3. Ezngazy aus ben Schriften Magistred über bie Grammatik übersett, welches sich auf ber migl. Bibliothet zu Paris befindet. Mr. 127. S. 84 ff.

Erft mit bes Geheimschreibers und spätern Sanctus Mestrop findung der armenischen Schrift begann eine nationale armeiche Literatur. Was von einer frühern bort schon einheimisch vordnen etwa vorhanden war, wovon einzelne merkwürdige ftrisch=medische und babylonisch=fyrische Fragmente und

a. a. D. G. 153.

<sup>17)</sup> J. St. Martin Mem. sur l'Arm. I. p. 9. 28) Brosset Catalogue de la bibliothèque d'Edchmiadzin. Petersb. 1840. p. 75. Nr. 118. not. 11; Meumann Berfuch a. a. D. S. 139.
24) Brosset Catalogue 1. c. p. 91. Nr. 227; Neumann Berfuch

Undeutungen fich bei bem Unnaliften Moses Rhor, erhalten bal wurde burch die Ginführung des Christenthums, als eine beid fche von bem blinden Gifer Der Neubekehrten felbft, sammt all was auch in ber Architectur und der Plastik geschehen mochte, zerftort. Dag bied lettere nicht unbedeutend war, er fich aus der häufigen Angabe von heidnischen Tempelgebau und von Bötterftatuen, melde feit bes altern Tigranes (f S. 113) Eroberung Mejopotamiens, Syriens und Palaftinas, ben gangen Götterschmarm ber Römer und Griechen in Statuen Tempeln nach Armenien verpflanzte (Mos. Khor. II. 13. fol. 1 nad Mojes und anderen Geschichtschreibern vor ber Ginführung Chriftentbums burch gang Armenien gerftreut maren, Deshalb nur an die oben schon angeführten in bem Pantheon zu Urm und zu Pakaran, wie an den Thron des Tiridates und an a Brachtbauten des hohen Alterthums um und zu Artaxata (! Khor. II. 46. fol. 161), mo Gratuen ber Bereen ber Arfaci Idole von Sol und Lung, und im Pyräum ein heiliges Teuer gezündet war (Mos. Khor. II. 74 fol. 195), auch an die des ! Ralefi zu Schemiram ober bei Ban erinnern.

Auch das westlichere hohe Armenien war mit Tempelar tecturen und Ibolen der bort verehrten Götter, ber Une und bes Aramagt, gefüllt, wie bie zu Argen (f. oben 270) bem benachbarten Uni (jpater Gamach) 30) am Cuphrat, welche let im Jahre 302 mit allen zugehörigen literarischen Monumenter foniglichen Tempelardive, wo nach Art jener Beit viele Gor und Geschichtewerke aufbewahrt waren, auf St. Gregors zu eift Befehl felbst gerftort und alles ten Flammen preisgegeben mi Der Gebirgsgau ber Stadt Urgen oder Argendjan (G. ob. G.: am Euphrat, bei ben Armeniern Egegheats ober Egeghete genannt, und megen ber vielen bort ben altern Göttern Landes errichteten Tempel berühmt, bie Acilisene bei Str und Ptolemaus (f. oben S. 73), icheint jogar nach Plin Angabe ihren Namen Anaitis (f. oben G. 81 und 82) gahlreichen Seiligthumern der Unaitis ober Diana zu verda ber einheimischen Jagogottin, welcher nach Strabe die gange & schaft geweiht mar. Bieles muß auch ba gerftort fein.

Die Türften und Könige Der Armenier find vom Anfang

<sup>39)</sup> St. Martin Mem. 1. p. 73. 31) Chent. E. 44,

sidtegründer und baulustige Architecten gewesen; die Art ihres älsem Baustyls kennen wir nicht. Aus den gegenwärtig, wie zu nephons Zeiten noch in gleicher Art fortbestehenden halb subtersern Erd = und Steinhütten, als Wohnungen des gemeinen Manz, die schlecht genug sind, ergiebt sich freilich nur, daß diese eigensmlicher Art sind, aber die von Dubois untersuchten Ruinen Tiridat=Throns zu Kharni (s. c. S.508) geben den Beweistzer Vollendung der Architectur im griechischen Styl zu Tiridatsit, so wie die ältesten armenischen Kirchen zu Etschmiadzin nach schois, zu Ani nach Hamilton, und andrer Orten Beweise er sehr frühzeitig hochausgebildeten kunstreichen Sculptur und 1es einheimischen eigenthümlichen Architecturstyls abgeben.

Als nun das Christenthum durch St. Gregor, von dem heisge Reden, Kirchensatzungen und Gebete 32) sich in der menischen Kirche erhalten haben sollen, unter Tiridats mächtigem chutz Gingang in Armenien gesunden hatte, und als Landesresion mit großer Energie durch das ganze Gebiet armenischer wölkerung verbreitet war, mußte der Einfluß shrischer und iechischer Glaubensgenossen auf Armeniens Culturgang ch viel bedeutender werden, als deren höherstehende Entwicklung on zuvor auf dieses Volk durch blos räumlich nachbarliche und litische Verhältnisse hätte einwirken können.

Nicht gering war dort der Kampf des Christenthums mit dem identhum, das mit großer Gewalt, wie zu Bonifacius Zeiten unschernanen, so auch hier unter Armeniern zu Gregors des Erschters Zeit, und später unter der Uebermacht der Sassaniden, der dessen Ginführung sich erhob. Um so theuerer aber der Sieg, i so größer der Cifer für die neue Lehre, und um so unveräußerzer die Anhänglichkeit an den gewonnenen Besth, der zu einem den Bölkerleben führte, das, ungeachtet der tausend Zerwürsnisse Innern, durch ihn im fortdauernden Kampfe der nachsolgenden hehunderte doch seine Selbstständigkeit sich zu erhalten wußte. de Bonifacius die heiligen Sichen Germaniens fällen ließ, so egor mehrere Jahrhunderte früher die Tempel und Götterbilder Armenier.

Mur mit bem Schwert in ber Sand fonnte, theilweis wenig-

<sup>2)</sup> Meumann, Bersuch einer armenischen Literatur, nach ben Werten ber Mechitaristen. Leipzig 1836. S. 14.

ftens, in Socharmenien bas Chriftenthum zur herrschenden Religie erhoben werden; ben Beweis bafur gibt ein Beitgenoffe und Cd ler Gregors, der Sprer Zenob, 33) in seiner Geschichte Daron aus beffen i. 3. 1832 edirten Werten einige Daten über bas, mas Daron fich gutrug, Erläuterung geben, benn mas in ben Stadt und Landschaften, mo Tiribates felbst die Uebermacht hatte, gefcha ift aus ben Annalen bes Moses Khor. schon allgemein befannt.

Daron, bas Bebirgsthal zu beiden Seiten bes obern Di rab=Fluffes oder des südlichen Cuphratarmes, von Dinadin (f. c C. 335) abwarts, der berühmtefte Gau ber hohen Proving Duri peran, das Geburtsland ber beiden großen Manner, Desrop m Mojes, mar bamals im Befitz einer Colonie von Sindus, t als eingewurzelte Idolanbeter auch am beftigften gegen bas Ch stenthum' auftraten.

Benob ergablt nun: Alls Gregor nach ber Taufe bes In bates (mahrscheinlich gegen bas Jahr 302 n. Chr. Geb.) von Ca farea zuruckgekehrt mar, blieb er einige Zeit in Gebafte (b. i. C was, späterhin die Metropolis von Armenia prima), und rief eini Doctoren (Bartabeds) von Allexandria, ber hohen Schule in Alegypte herbei, vortreffliche Manner, von benen einer, Tiglarios genam von ihm zum Bischof über bas Land Tuin (Tovin 34) im No von Artarata) geweiht mar. Daffelbe geschah auch mit andern a Uffgrien berufenen Mannern. Auch mich, Benob, fagt ber Um felbit, ber fpater vom Rlofter Rlag, bem er vorstand, auch ben B namen Klag erhielt, ließ er nicht nach Niftra (ob Myfa in Ra pabocien? ob Nifibin?) 35) zuruckfehren, fo bag ich biefes meine Bruder Cleagar übergeben habe. Bon Gebafte gingen wir nach The tan, und ließen ba ben Surdinos aus Ephejus ale Lehrer ! Diffrictes gurud (Thortan, am Cuphratarme, benachbart Argeru berühmt bis beute bei Armeniern, weil bafelbit fpater bie Grabitat Gregorius Illuminators, St. Bartapes und Bustans bepilgert mi ben). Damals ichon mar ter Drt durch ben Tempel eines Land gottes Parfham 36) berühmt, der aber burch St. Gregor 3

<sup>33)</sup> Nach Neumanns lebersepung aus Zenob; f. Uebernicht ber ne sten Erscheinungen der armenischen Literatur, eine Zeitschrift für Kunde des Morgenlandes. Göttingen 1837. 8. Band I. S. 25 Storia di Taronia scritta da Zenobio Clagh autore del IV. s , e continuata da Giov. Mamigonense, autore del. VII. Sec. 1832. S. Lazaro. 34) St. Martin Mem. 1. p. 119. 36) M mann Bersuch a. a. D. S. 20. Mot. 2. 36) St. Martin Me I. p. 74.

#### fuphratsustem; Armenier, und Hindu-Bekehrung. 553

ört ward. Bon ba brachen wir (im Jahr 301) wiederum auf, m uns nach Charin oder Garin (d. i. Arzerum in Hochermenien, s. oben S. 81), und nach Hark, die älteste Ansiedlung Stammvaters der Armenier, (von Hair, Bater, der Plural dark, d. h. "Väter") im Nordost von Daron am Murad, zu egeben. Als aber einige der Landesfürsten dem Gregorius anzeigem, daß im District Daron noch 2 Tempel übrig geblieben wären, vo den Gözen geopfert würde, so wollte er auch dahin gehen, um lie zu zerstören.

Alls er aus bem Lande ber Palunier, wol wo heute noch ie Stadt Palu am Murad (f. ob. G. 97 und 106), in dem groien Orte nahe bei ber Stadt Guarhs, beren Lage unbefannt, aber m Daron angrenzend sein mußte, ankam, um bort mit einigen geibnischen Priestern zusantmenzutreffen, und diese von dem fürsten Saschbeank erfuhren, bag ihre großen Götter Rifane und Demeter alsbald zerftort werden follten, gingen ste während ver Nacht an den Ort, wo ihre Götter waren, und verbargen die Schäue in Höhlen. Sie sandten alsbald zu den Priestern nach Ushbishad 37) (b. i. die Stadt ber Gebete oder ber Opfer, regen ber vielen bortigen Tempel so genannt, welche alten Göttern eweihr waren) nach Hülfe. Dies war die Capitale von Daron, ie noch lange Zeit in ber driftlichen Periode fortbestand, in beren Rähe das berühmte Kloster Surp Garabied, d. i. St. Gara= vied oder Johannes des Täufers (verschieden von dem am Urares f. ob. S. 350), liegt, welches bis in die neueste Zeit einer ver Sauptwallfahrtsorte der Armenier, nach Eishmiadzin der Beiligkeit nach der zweite, im alten Gebiete bes einst heidnischen Daron geblieben ift, und mahrscheinlich aus ben Trummern jener beidnischen Sanctuarien, beren Aberglaube in ben Legenden bes Sanctus daselbst im heutigen Bolksmahn noch fortbesteht, 38) in der riften Zeit ber Bekehrung bes Landes hervorging. Dieses Mofter, son den 9 Quellen Innagnean Bant genannt, auch Klag Bank, von seinem ersten Abt Klag (Bank im Armenischen ift Kloster), jest aber Changeri genannt, in größtem Berfall, wurde m Jahr 1838 von 3. Brant besucht. 39) Es liegt zwei fleine

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) St. Martin Mém. I. p. 101.

Surdistan, Vol. I. App. p. 376.

Soc. of Lendon, 1541. Vol. X. P. III. p. 373.

Tagreisen in N.W. ber Stadt Mush im Gebirgslande, in geringe Entsernung vom dortigen Murad, wodurch also auch die Lage de alten Stadt der Gebete (nach Elisäus) oder Ashdischad in Daron, welche Audall 40) hinsichtlich ihrer Idole mit Jagan nath oder Kali Ghat in Indien vergleicht, näher bestimmt ist.

Diefem Alfhoishad mard Die Botschaft gebracht: "Sammel "ftreitfertige Manner und fommt morgen gu uns, benn ber groß "Rifane wird in Streit ausziehen gegen die abtrunnigen (b. "driftlich gewordnen) Fürften." Gie flifteten auch Manner au Guarhs an, um bei bem Baun ber Beinberge einen Sinter balt zu legen. Die Gultur ber Weinrebe ift noch beute im Thal bes Murad um Mush ausgezeichnet durch foitliche Trauben, 41 wenn ichen über 4000 Fuß über bem Meere gelegen. Undere be Streiter verbargen fich in bem Balbe. Der Dberpriefter Urgar (d. h. im Armenischen 3001), und fein Cohn Demeter nahmer aus ber Landschaft Guarhs (Guarhsaban; bie Stadt Guarh war, nach Zenob, bon einem ber Gobne ber indischen Fürften Rif ane und Demeter gegrundet) 400 Mann Krieger mit fich, un besetzten den Berg, bem Fleden Guahrs gegenüber, und blieben fi lange da, bis andere Truppen zu Gulfe kamen. Dann fliegen fl an ben Tug bes Bergs binab zu Streifzugen. Gregorius bageger fam mit den Fürsten der Ardgrunier, der Angewagier, dem vor Unfech und mit einem geringen Saufen von 300 Mann gum Berge wo es erft zur Schlacht, bann gum Zweifampf fam, in dem Urgar ber Oberpriefter burch ben Fürsten bes Saufes Untech erlegt mart In einer zweiten Schlacht im Lande Daron, mobei mit ben beionischen Prieftern 6946, mit ben driftlichen 5080 Mann fampften fiegten bieje letteren von neuem. Mun erft fam es gum Frieden ben Beidnifden murde gestattet, ihre Tooten gu begraben mit Dentma Jern, barauf man in affyrischer, griechischer und is maelischer Schrift (d. i. arabischer, also verkufischer, also mel bimjantischer Schrift, welche burch Sandelsverbindungen bis hieher vordringen mochte) bie Worte eingrub: "bie erfte Schlacht, wo man tapfet "fampfre; ber Unführer bes Campfes mar Argan, ber Briefterschaft Saupt, welcher bier im Grabe liegt und mit ibm 1038 Dlanner.

o) Joh. Andall Memoir of a Hindu colony in ancient Armenia, in Jam. Prinsep Journal of the Asiatic Society of Bengal. Calcutta 1836. S. Vol. V. p. 332, not. 41) J. Brant Not. I. c. Journ. N. P. III, p. 352, 360; v. life afoif Gran. tee Relainse 1. S. 104.

Ind biefe Schlacht schlugen wir wegen ber Gottheit Rifane und jegen Christus."

Dodie ties auch etwa späterhin zugefügte Gloffe fein, fo ift 3 Inschriftenwesen doch im Character ber Alrmenier, welche alle rabmale ramit bedecken. Die Priefter ber Ivole baten mit Thrän in ben Mugen die Gieger, 42) fie felbst lieber gu todten, als re Jooie zu zerflören; ba bies aber geschehen mußte, murden sechs r Priefter auf der Stelle erschlagen wegen ihrer Widersetlichkeit. ann aber gelang es bem Fürften ber Sinnier, Die Bemobner von buarhs (Kuard bei Audall) dazu zu bringen, die Joolanbetung zu erlassen und die Taufe anzunehmen; ihre Zahl war ohne die Wei= er 5050.

Die flegende Partei ber driftlichen Fürften, fahrt Benob ert, blieb auf bem Schlachtfelde, schlug ba ihr Lager auf und ließ bregor herbeirufen; die anderen aber, die Idolanbeter, schlugen re Belte in der Chene bei ber foonen Quelle (Innagnean, b. i. e 9 Duellen, bei Audall) am Walde auf. Diese Joslanbeter, gt Benob, waren hochst merkwürdig anzuschen, benn sie waren hwarz, trugen lange Saare und waren häßlich von Ungedt. Ihrer Abstammung nach, fagt Benob, maren fie indu. (Conderbar, daß auch heute noch in jenen benachbarten begenden solche von Hindu=Einwanderung vielleicht herstammende streiflinge, nämlich zigennerartige, in zerstreuten aufen angetroffen werden, die in ihrem Ausschen, langen Saar, eimlichen Idolencultus und ihrer gangen Fremdartigkeit für Vorder= sien als ein dahin verschlagenes Geschlecht erscheinen; f. oben 5. 352 u. a. D.) Huch Eli Smith 43) bemerkt auf seiner Reise n obern Pafin auf dem Wege von Deli Baba gur Tiboban töpri (f. eb. S. 333 u. 400), daß daselbst außer ben milden Kurben, ach Ausfage feines Kurdenführers, um Mufh eine Gruppe von 00 Familien lebe, Die Bugijes (ob Defivi? ein Schimpfname fur bolanbeter) feien, und eine eigene besondere Sprache batten, Die uch er zu reben verftebe. Gie follten Gunny fein; ob Gunniten? - es icheinen bieselben Wagabunden gu fein, die Samilton als ligeunerbande, Thinganen im Saghanlu traf (f. ob. S. 410), en bemielben Edlage berer, Die Brant und Berlind anführen.

Much nady ber Taufe hingen jene Sindu body noch ihren beib-

<sup>42)</sup> J. Audall I. c. V. p. 339. 48) Eli Smith Missionary Researches in Koordistan etc. London 1834. 8. p. 439.

nischen Gebräuchen fortwährend an. Die väterlichen Ermahnung Gregors machten keinen Eindruck auf sie. Zu den armenischen Füften sagten sie: last ihr und leben, so wollen wir euch dasur Da bringen, sterben wir aber, so werden die Götter über euch komme Hierauf ließ einer der Fürsten sie nach Phaitakaran (zwisch Kur und Arares gelegen, wo. später Bahlakan von Tamerlan at gebaut ward) 44) bringen, wo sie gesangen gehalten und ihr Haut haar geschoren wurde. Die Zahl dieser Gesangenen war 400.

Die eigentliche Entstehungsursache 45) ter bier angeführten 3be faat Benob, war folgende: Demeter und Rifane waren indisc Würsten und Bruder, Die gegen ihren König Tinaskeh (Dinest bei Aluball, der vergeblich sich bemüht hat, diesen Ramen unter d indischen Dynastien aufzufinden) 46) eine Berschwörung angezedbe welcher derfetbe burch ein Geer zuvorkam, bas fie tobten ober at bem Lande vertreiben follte. Mit genauer Moth ber Verfolgur entgangen famen fie zu Baharfhat (b. i. Balarfaces, regie 149 bis 127 vor Chr. G.), ver zur Zeit bes Arfaciden= und Pa therfonigs Arfaces Dlagnus von biefem, feinem Bruder, bie Ber schaft von Urmenien überkommen hatte und in Difibis refidir (Mos. Khoren. I. 7. fol. 21). Diefer gab ben Flüchtlingen bi Land Daron zum Leben. Gie erbauten bier eine Stadt, bie i Wishab, b. i. Dradenstadt, nannten (Dishabadsor bie noch fpat, nach Medrops Beit, bas Drachenthal in jener & gend, 47) wo von bes Misrops Schüler Thathul bas Kloster & Thathul erbaut mard; auch murbe biefelbe Wegend Raganadgagt b. i. die Sohle ber wilden Beftien, genannt. (leber Schlar genkultus in Indien f. Erok. III. 1086, 1093, 1162 und IV. 69 Dann errichteten fie die andere Gradt ber Webete, Aribbifhat beren Itolen fie Dicfelben Damen gaben, wie biefe Idole in Inbie beißen, die sie bort anbeteten. Dach 15 Jahren ließ aber der Koni beide Bruder toten, gab aber ihr Leben an beren 3 Gobne: Buar Mech delis und Horchean, deren jeder eine gleichnamige Stat Laute; ber lettere die feine in ber Proving ber Palunier (f. obe 6.553). Rach einiger Zeit verabredeten fich die 3 Bruder, ginge auf ben Berg Rarfeh, nahe ber Ctabt ber Gebete liegend, w Neberstuß an Jago und Weideplätzen, viel Wiese und Wald ma

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) St. Martin, Mém. s. l'Arm. I. p. 155; Journ. des Savans, 1829 p. 542. <sup>46</sup>) Meumann a. a. D. I. p. 383. <sup>46</sup>) J. Auda l. c. V. p. 331. <sup>47</sup>) St. Martin, Mém. s. l'Arm. II. p. 457 not. 17 und p. 283, not. 11.

uten ba Baufer und errichteten 2 Ibole, Die fle Rifane und emeter nannten, und bestellten Diener aus ihrem Geschlechte, selben zu verehren (das Idol von Kisane mar 15 Fuß boch, das bere 12 Fuß, beibe von Erg). Rifane mard es genannt megen langen Saupthaares, und auch feine Unbeter ließen bas Saupt= ar machsen, was späterhin ber Fürft ber Urmenier jedoch gu ceren befahl. (Ris heißt im Urmenischen wie in andern medo= rsischen Sprachen das Haupthaar, es sind also feine eigentlich bijden Ramen, obwol diese übrige Befdyreibung bem Sabitus t heutigen hindus nach 3. Auball vollkommen entspricht.) 2018 efes Bolf, fest Zenob hinzu, sich zum Christenthum befannte, hielt es feineswegs in Wahrheit an bem Glauben; fie magten nur nicht, öffentlich nach ben väterlichen Sitten zu leben, und nnen auf Trug. Sie ließen das Haupthaar ihrer Rinder wach= n, damit fie fich ber Anbetung biefer Scheuflichkeit erinnern möch-1. — Co weit Zenobs Fragment. Weiter unten werden wir fe= n, bag bieje Leute nicht die einzigen Colonisationen von fernen emben im Innern Armeniens blieben. Der mit ber indischen elt so vertraute Laffen 48) hat keinen Zweifel gegen diese antike gahlung, nur halt er es fur faum richtig, bag ben beiben Brinn nachher gleichnamige Idole und Verehrung geweiht worden en, viel wahrscheinlicher ist es nach ihm, daß die Idole und der Mtus ichon fertig aus Indien mitgefommen, und bag bie Götter, rch beren Schut die Colonie sich geleitet glaubte, von ben Armeern in Prinzen verwandelt worden sind. Der Name des Kifie oder Keisanen, so wie, daß er mit lang herabwallenden den abgebildet wurde, beutet auf Kris'na hin (vialectisch) is'an, Resen), ber ja auch Recava, ber Lockige, heißt. Ist biese ermuthung gegründet, fagt berfelbe Sprachgelehrte, so ist Demeter te an das Griechische anklingende Verstümmelung des Namens nes Bruders, ber freilich gewöhnlich ganz anders, nämlich Sa= id'ara ober Balerama heißt. Dinasteh (Tinastel,) ußte ber bofe Konig Ranfa fein. Es fei bem, wie ihm wolle, gt er hinzu, es ift eine ähnliche Wanderung gewesen, wie bieje= ge, die später die Zigeuner nach Europa brachte.

In dieser Zeit ber großen Religionskämpfe, und zumal unmitbar nach der Unnahme und Verbreitung von Medrops einheimis em Alphabet, begann die brennende Begier für die Literatur

<sup>40)</sup> Laften in Zeitschr. 1. b. Munte bes Morgenlandes, Bo. I. p. 288.

bei ben Armeniern, die man nicht uneben, wenn schon im Heine Magfitabe, und nur als parrielle, nicht allgemeine Erscheinung, ber Beriode bes Aufblühens ber Kunfte und Wiffenschaften n bem Mittelalter feit Unfang bes 15ten Jahrhunderts in Mittel-C roba verglichen hat. 49) Eine neue Welt bes Wiffens ging ihr baburch auf, ihre Studien fingen an, fich über alle Wiffenschaf über alle Bölker zu verbreiten, eine große Reihe ausgezeichn Manner und Schriftfteller, eine gange Reihe von Gefdichticht bern trat unter ihnen auf, beren Werte, obwol bisber menig fannt, boch von größter Wichtigkeit fur die Ergangung bes Sab ber allgemeinen Welt= und Culturgeschichte für die alte Welt. für die Specialgeschichte bes Bolfes und Landes, dem fie angehör bleiben mußten. Gine überraschende Analogie mit jener mittelen päischen Zeit mar in Urmenien allerdings bie Entwicklung ei Periode der armenischen Literatur, in welcher der Neb fetungefleiß ben vorherrschenden Character abgibt, nicht bie gene, von innen nach außen gestaltgebende Production, bie ursprünglich classische bei Griechen; bazu war die Ration n harmonisch vorbereitet genug, und auch nach jener llebersetzungs riobe trat feine bergleichen, wie die moderne Literaturperic bei ben mitteleuropäischen Bölfern, ein, weil zu große Bemmu gen, vor allem religiöse Meinungsverschiedenheiten und daher if logische Zänkereien und Mangel freier, nationaler Entwicklu und dazu fortwährende Verlufte der politischen Freiheit durch Kar und Unterjochungen von Außen ftorend (fiche die ruhrende Lam tatio bei Mojes Abor. am Schluß feines Werkes III. 68. fol. 3 bis 331) und das Wejen derselben erstarren machend, so febr ( wirften, daß sie nur noch eine todte, nicht mehr nationale blei mußte, deren Wiederhelebung und Berjungung eben die Idee D chitars wieder anstrebte. Es geschah hier, nach Degerando's T schung, einmal, mas allen barbarischen Bolfern geschieht, bie pl lich ohne vorhergegangene Regjamteit bes Geiftes und ohne vor reitende Erziehung von einer fremden Literatur ergriffen wert Eine schon fertige überkommene Wiffenschaft ober Literatur, nicht als freies, nationales Gemächs bem Innern entsproffen, n für die Seele ber Bolfer viel mehr zur Feffel, als ein Stad zum Fortschritt; und je weiter Diese Wissenschaft selbst fortgeschrit war, besto mehr nimmt ste biejenigen gefangen, welche ste in

<sup>49)</sup> Neumann, Mém. sur la vie de David etc. p. 12.

litte bes Dunfels ber Ignorang überrafcht. Diefe tiefgebachte Babrnt bes eblen Denkers wisset ber armenischen Literatur als eine na= onale nur ihre fecundaire Bedeutung zu, aber eben aus biefer igenthumlichkeit mußte bem gangen übrigen Rreise hifterischer Bifnschaften ein besonderer literarischer Gewinn zu Theil werden. Sie urve nicht so reich als andere, wie z. B. die hindostanische, ara= iche, persische, dinefische, doch inhaltsreicher als die byzantinische, nd beffer geschrieben als die arabische; aber sie murde burch ihre hronisten gleichzeitiger Sistorien bes Drients und Dcidents, zumal durch ihre Vermittlung wichtig, von den Uningen der driftlichen Jahrhunderte bis in die Zeiten ber Kreuzige und ber Mongholenreiche. Die hemmungen brachten die po= tischen Schicksale bes Reichs nach Tiribats Tobe, 314, und ber ersatile Character von Herrscher und Volk. Sein Sohn Abos= WII., mit Römer Beiftand durch Conftantin und Licinius auf ben bron gesett, gablte Tribut an die Saffaniben; aber biefe himpfliche Unterwerfung brachte ihm keine Ruhe, ba die Alanen, Lassa geten und andere barbarische Bölker auf Unstiften ber Berr Armenien, vom Kaukasus herabkommend, zu überfallen begin= n und eine fortwährende Landplage bleiben, gegen die Byzanz um euen Beistand angesteht wird. Nach Khodrovs Tobe folgt sein ohn Diran, feit 322, beffen Schwäche, zu gleicher Beit boppel= n Tribut, an die Römer wie an die Saffaniden, zu gaha und Meutralität behaupten zu wollen, ihn selbst fürzt und n Volk in Parteiungen zerreißt. Der Erfolg ber burch Sapor II. ich unfäglichen Kämpfen in ben Kriegen gegen Arfaces II. und ab (Bara b. Amm. Marcell.) verübten Greuelthaten gegen die ristliche Bevölkerung war die endliche graufame erfte Thei= ung Armeniens im J. 387 nach Chr. Geb. in ein öftliches ersisches und westliches byzantinisches Gebiet, burch elche ber größte und fruchtbarfte Theil in die Saffanivengewalt un, in welchem ber Magiercultus bas Chriftenthum zu entwurzeln chte, mahrend bem driftlich bleibenden westlichen, burch Byzanti= r beherrschten Theile auch die Gelechen, ihre Gewalthaber, nur erhafit werden mußten. Die byzantinischen Kalfer wie bie Safniden-Könige ließen nur eine Zeit lang einheimische Königsfa-

ilien ben Scepter fortführen, die aber bald fortgeschickt oder aus= rettet wurden; bagegen fetten jene militairische Magistrate, efe Markgrafen (Marzban) ein; ein Zustand, ber erst burch Ginfalle ber Araber verändert, aber nicht verbeffert wurde.

Da die Armenier dem Koran widerstrebten, wurde ihr Loos unter den zelotischen Nachfolgern des Propheten nur noch schlimmer al unter den Sapors, so daß mit wenigen Unterbrechungen bis zu Osmanen Zeit und auch dann noch Druck und Sclavere vorherrschend ihr Loos blieb.

Das Chriftenthum zeigte jedoch auch hier auf bie bis gu erften Ginführung beffelben gang roh gebliebene Daffe feinen befell genden Ginflug, wie auch, trot vielfacher Berderbung, burch al folgenden Wechsel ber armenischen Geschichten, burch die Kraft se nes Zusammenhalts. Der durch Gregorius bekehrte Tiribate befahl, nach Agathangelus, alle Anaben in ben Provinzen be armenischen Reichs in ben Wiffenschaften zu unterrichten, zumal ti Sohne ber heidnischen Priefter in driftlichen Schulen zu versam meln, in Rlaffen zu theilen und gute Lehrer einzuseten. Daburt ward gegen Ende des 4ten Jahrhunderts das goldene Zeitalter be armenischen Literatur im 5ten und 6ten vorbereitet. Die vorzug lichsten der heidnisch = armenischen Priefter, welche die Taufe ange nommen, ließ Gregor in ihren Wurden und Rechten, moburch e fie für die neue Rirche gewann. Biele ber Glaubensgenoffen jene Periode, vor bem später eintretenden Schisma, aus bem gebilbeter und burch Schulen ausgezeichneten Sprien und Griechenlan berufen, ließen sich in Armenien nieder und nahmen Antheil a bem Fortschritt ber Ausbildung ber Rirche und ber Wiffenschaf Auf Rosten ber Herrscher (fagt Eusebius Chron. ed. Venet. 1818 Vol. I. XII.) wurden viele armenische Jünglinge bagegen in bie Schu Ien von Ebeffa, Alexandrien, Athen, Conftantinopel ge ichidt, um fich in ber griechischen und fprischen Spraches vervollkommnen, zugleich aber auch Philosophie und Sifteri zu studiren, ba nach dem Ausspruch jener Armenier zu guten lieber setzungen sowol die Kenntniß ber Sprache wie ber Sache gebor In Uthen waren feit langem Studirende aus allen Theilen Uffen versammelt; bei Julianus maren Schüler aus Arabien, Sprie und Armenien zusammengekommen, zu Unfang bes 4ten Jahrhun berts waren biefelben bort ichon in Landsmannschaften getreten, m die von Bithynien, vom Pontus und so auch die von Urmenier Urmenier besuchten im 4ten und 5ten Jahrhundert jene Gige bi Wiffenschaften, wie im 15ten und 16ten Jahrhundert bie Deutsche die italienischen Universitäten, um bort ihre claffische Bilbung 3 holen. So konnten neue Schulen entstehen, und fo bilbete fich aus die große Ueberseterschule für Armenien aus. Sahag (b.

# phratspftem; armenische Literatur; Classifer. 561

af) ber Große, vom Arfacibenftamme, ein Schuler bes Ba= rchen Rerfes, ber bedeutenofte Patriarch zu Anfang bes 5ten rhunderts, von großer Gelehrsamkeit und Weisheit, forberte biefe jede Weise, und Mesrob machte sie burch bie Anwendung fei= Alphabets erft zu einer nationalen. Dies geht insbesondere einer Rote bes gelehrten Mechitariften Avgier zur Borrebe es armenischen Eusebius hervor, wo er aus ber noch ungebrud-Vita Sct. Mesrop von Gorium, 49) beffen Schüler, mit en Worten bas eigenthümliche, aus Uebersetzungen hervorgegane miffenschaftliche Leben Armeniens beutlich schilbert. hien fich biese beiben Männer, fagt Gorium, ihre Nation nicht in in ben Wiffenschaften zu unterrichten, sondern auch gewandt machen. Batriarch Ifaat legte felbst Sand an bas Ueberseten an bie Ausarbeitung eigner Werke, nach alter Gewohnheit. ben schien es geeignet, bie Bruber Joseph und Jesnick fur literarischen Zwecke auszusenden (f. oben S. 471). Rach eini-Beit wanberten aber noch andere Priefter von Armenien nach echenland, wie Leont und ein zweiter Gorium (ber Verfaffer). beiber, bes Patriarchen wie Mesrops, Schule find die Männer vorgegangen, die in allen Zweigen bes menschlichen Wissens fich Ueberfeter und felbständige Schriftsteller hervorgethan haben fogenannten "beiligen Ueberfeger," zu benen einige 40 gezählt ben). So Moses Khor., David, Jesnick (ober Essnig), mbre, Elisa, Joseph, Leont, Gorium u. a. (Mos. or. III. 60. fol. 310.)

Diese Uebersetzer wurden zugleich die Elassiker der Nation; Uebersetzungen selbst wurden, wie bei der heiligen Schrift, wegen reinen, ungeschmückten Sprache als die classischen Mustersder haikanischer Rede gepriesen. Das heiligste gab die oste, sreieste, schönste Sprache. Gleiche Ursachen brachten gleiche kungen in der Literaturgeschichte anderer Bölker, wie bei den tschen, hervor. Die armenische Uebersetzung der 22 kanonischen her des alten, wie der Evangelien des neuen Testaments (vies re wird Mesrop zugeschrieben), der Episteln u. a. durch Isaak ihag), den Patriarchen, wurde nach der Septuaginta im Jahr n. Chr. Geb. vollendet; La Croze, in einem Schreiben, nannte die Königin aller Uebersetzungen überhaupt, wie sie denn auch

<sup>)</sup> Neumann, Nec. in Hermes Jahrb. a. a. D. S. 196. litter Erbkunde. X. Rn

von ben Mechitariften 50) für bas Mufter ber reinen haikanif Sprache gehalten wird. Gorium galt wegen feines liebli Style für ben Renophon ber Urmenier; Jesnick, ber als Bij von Pafremant (f. oben S. 361) im hoben Alter ftarb, beffen g ftanbige Werke 1833 in San Lagaro gebruckt worden, ift b Feinheit ber Diction, bes Sibls unter ben Armeniern ausgezeid Moses zu Khorene (Choruni) im Gau Daron, um bas 370 n. Chr. Geb. geboren, lebte nach Thomas Urderuni's Um 120 Jahre, und fdrieb erft nach feinen Studien in Defopotan Alexandria, Rom, Athen und Constantinopel seine gehaltrei Werte. Alfo erft in ber zweiten Balfte feines Lebens, gegen Mitte bes 5ten Jahrhunderts: benn ber Chronift Samuel Uni setzt seinen Tod in bas Jahr 489 n. Chr. G. Wie bie g ten Männer ihrer Beit ift auch Mofes Rhor, von den critifi ben Klüglingen und Nachfolgern, wie einft ein Berodot, Put Marco Polo u. 21., nicht over migverstanden, ber lebertreit gen und Lugen beschuldigt und angeklagt worden. Wir we ftatt aller andern in geographischer Beziehung nur auf eine fe glangenoften Rechtfertigungen, auf bie Wieberentbedung bes Dre baues bes Semiramichloffes am Ban-See burch Schul; bin (f. S. 302-319 und Erdf. IX. S. 982-993). Dieje Rechtfertig halten wir fest, und bei unserer großen literarischen Unwiffer über jo vieles bereits Berichmundene aus ber fo inhaltre aftatischen Bölker= und Menschen = Geschichte, bas bemungen von Beit zu Beit immer mehr aus bem Dunkel ber Bergangen bie nur fur und bunkel geworben, hervortauchen wird, vertre wir bemnach in geziemender Art den Heberlieferungen bewäl Männer ber Vorzeit zur unausgesetzten Erforschung ihres Inf für fünftig mögliche tiefer eindringende Betrachtung ber ma Entwicklungsweise bes Menschengeschlechts.

Der gelehrte Meditarift S. Somal, Ergbischof von Gi nennt in feiner Literaturgeschichte Armeniens 51) mit Riccht 1 fes ben Fürst haikanischer Gelehrsamkeit, ben Ba ber armenischen Literatur, ber bis an bas Enbe feines bens bie verschiebenartigsten Werke aus verschiedenen Literati

mal, arcivescovo di Siunia ed abbate di S. Lazaro, Qui della storia letteraria di Armenia. Venezia 1829; vergt. Concemann, Bersuch einer (Beschichte ber armenischen Literatur, ben Werten ber Meditarifien bearbeitet. Leipzig 1536. 8. S. 4

### suphratspftem; armen. Literatur; Mos. v. Khorene. 563

mal aus bem Griechischen, übersette, und beinahe in allen Faern bes menschlichen Wiffens auch als felbständiger Schriftsteller iftrat. Ihm werden die schönsten Lieber im armenischen Gefang= iche (im Charagnoz, b. h. Symnensammlung) 52) zugeschrieben, e bis heute an bestimmten Tagen in ber Kirche gesungen werben; in ihm foll bie nach griechischen Muftern, zumal bes Germogenes, arbeitete Metorik herrühren, die auch heute noch febr lebrreich ift. uch die armenische Uebersetzung ber Chronif bes Gufebius. e als wichtigster Fund ber armenischen Literatur feit Rurgem aus en Bibliotheken Jerufalems nach Conftantinopel kam, und von Mechitaristen wie von Zohrab, in doppelter Ausgabe, ebirt 53) urbe, wird von den einheimisch-armenischen Kritikern bem Dofes igeschrieben. Seine auf Berlangen bes Fürften I faat aus bem vause ber Bagratiden geschriebene armenische Geschichte 54) ift as bekannteste seiner übriggebliebenen Werke, das für die Ge= bichte überhaupt auch durch Aufnahme früherer gänzlich verloren gangener hiftorischer Quellen bes Auslandes unschätzbar ift, aus ren Gesammtinhalt ber armenische Geschichtschreiber freilich nur B aufzunehmen beabsichtigen konnte, was zur Geschichte feines i historischen Thatsachen armen Volkes gehörte, daher ihr Werth ir beschränkt bleibt, aber wichtig ift zur Ausfüllung ber Lucken anrer Geschichten. Moses schöpfte die Anfänge der patriarcha= ichen Geschichten seines Bolfes, nachdem er in ber Ginleitung n mosaischen Schriften, wie den Chaldaern Berosus und Abyde= 18 gefolgt ift, nämlich bie Einwanderung ber Geschlechte fei= 6 Stammvaters Saif aus bem Chaldaerlande, beren Unfiebe= ing, Verbreitung in Armenien u. f. w., theils aus einhel= ischen lleberlieferungen, vorzüglich aber aus ben Geschichtsbüchern 8 Sprees Mar Abas oder Ibas von Catina (nicht Maribas, Erdf. IX. S. 984), welcher anderthalbhundert Jahre vor der riftlichen Zeitrechnung seine Annalen zusammentrug. 2118 ber artidische Herrscher bes großen Partherreiches, Arfhag over Ar= ces ber Große (reg. 173 - 136 vor Chr.), jagt Moses, seinen cuber Valarsaces (ober Waharshag ber Armenier, reg. 149 127), den ersten der Arfaciben, zu Risibis als erblichen

Chronic. ed. Ang. Majus et J. Zohrabus, Mediol. 1818. 4; berf. edit. Aucher, Venet. II. Voll. 4; vergl. Niebuhr, steine Schrifzten. 68) Meumann, Bersuch a. a. D. S. 46.

Statthalter ober Feudalkönig über Armenien und bie Nor westbrovingen seines Reichs einsette, wollte diefer, ein Beschüter b Runfte und Wiffenschaften, sich eine genauere Runde ber That feiner Borfahren und ber Begebenheiten erwerben. Die frube fogenannten Könige von Armenien aus bem Saufe Saits war wol nur Statthalter Frans und Unirans, wie nach bem Untergan ber Chrus = Monarchie unter Alexander M. bort nur Statthali Die Bewalt hatten (f. Erbf. IX. S. 768). Balarfaces fandte be halb ben in chaldäischer und griechischer Gelehrsamkeit fehr erfah nen Sprer Mar Ibas (b. h. Dominus Ibas, 55) vergl. ob. S. 16 mit Geschenken und Empfehlungsschreiben an Arfaces (Mo Khor. I. 7 et 8, fol. 20-25) in Rinive, bamit ihm ber 3 gang zu ben berühmten Archiven dieses Ortes gestattet wurde. De fand er eine Sandichrift, die, wie er berichtet, gu Alexander be Großen Zeit aus bem Chalbäifchen in bie griechifd Sprache überset marb, von ber er einen getreuen Abrig in gr discher und fprifcher Sprache mit nach Nifibis zum Ronig V larfaces zuruckbrachte, weil er in ihr bie mahren Anfänge ! Gefchichten, bie er suchte, aufgefunden hatte. Der Konig Bale faces hielt diese Schrift in seiner Burg in größten Ehren und li einen Theil berfelben auf eine Saule eingraben. Aus biefer Schri bie leiber verloren gegangen, wurden bie alteften Gintheilungen ! Berrschaften und Landschaften und die Unfänge ber wirklich a menischen Geschichten genommen, welche aber ber Syrer M Ibas nicht weiter führt, als bis auf Ronig Arfhag I., ben Go und Nachfolger Valarsaces. Diefer reg. von 127 bis 114 vor C Beb., und die Einfälle bulgarischer Sorben in Armeni unter biefem Könige find bas lette Factum, bas Dofes von if für seine armenische Geschichte benuten konnte (Mos. Khor. II. fol. 160). 218 Fortsetzung seiner Geschichten gibt Dofes zur Du nun bas fünfte Buch ber Geschichtsbücher bes Julius Ufr canus (Mos. Khoren. II. 9, fol. 101) an, ber feine Nachrich von armenischen herrschern aus ben Schriften ber Bibliothef Ebeffa (Orfa, f. oben S. 117, 138, 166, 243) gezogen, bie il Geschichtstafeln der Tempel wiederum aus Disibis und Sino bom Bontus zugeführt erhalten hatten. Auch Eufebius, fi Moses, bezeuge ben historischen Schatz ber Bibliothet

D. a C

#### uphratsuftem; armen. Literatur; Moses v. Khorene. 565

oeffa, aus dem er seine Geschichten des Abgarus und Sana1g, nach dem Zeitschriftsteller Lexubnas (oder Cherubnas) 56) ge1mmen, die sich ebenfalls in dem königlichen Archive dieser Stadt
anden. Moses Khor. versichert noch obenein, daß er hier in
ahrheit von Edessa selbst als Augenzeuge rede, und daß diese
1chrichten über Armenien, die in der genannten Bibliothek ausbe1hrt seien, bis auf König Eruand herabreichten (s. oben S. 453).

Die folgenden Nachrichten gibt er aus des Olypius, eines bnischen Priesters zu Ani, Tempelgeschichten (II. 45. fol. 160), e gegen Ende des ersten Jahrhunderts unter Artaxerres, König in Armenien, lebte, aus Barbesanes von Edessa, syrischeriter ins Griechische übersetzten Geschichte, der gegen das Jahr 211 ter Kaiser Anton. Caracella lebte, die er durch die Tempelarchive Ani vervollständigte (II. 63. fol. 185); dann aus Arditheos, web heldnischen Priesters, Leben des Gregor Ruminator, der sich heldnischen Priesters, Leben des Gregor Ruminator, der sich eichnischen Briesters, Leben des Gregor Ruminator, der sich Eligenstenthum bekehrt hatte und im Jahr 300 vom St. Gregor Wischen Geweiht war, vorzüglich aber dann aus des Agathan-lus Zeitgeschichte Dirdats und Gregors, die jedoch Moses Iständiger als sein Vorgänger aussichte (II. 64. fol. 187). Mit a Ansange des dritten Buchs (III. 1. fol. 231) spricht er als itgenosse.

Diese Angaben mögen unsere häusigen Sinweisungen auf die schichten dieses Autors als Grundlage zu unsern Fingerzeigen die alte Runde des Landes und Volkes von Armenien rechtsertis, obwol hier zugleich zu bemerken ist, daß die Ueberreste der armischen Literatur aus den Stürmen der Zeit keineswegs so rein d unverfälscht sich erhalten haben, wie die der griechischen und nischen Classifer, denn noch größere Unwissenheit ihrer Abschreiber bei jenen und Nationaleitelkeit ihrer Commentatoren hatte sie

erpolirt.

Bie die Geschichte des Moses Khor., von welcher übrigens die echitaristen so eben eine neue kritische Ausgabe veranstaltet haben, hatte dasselbe Loos auch die sogenannte Geographia desselben utors (ed. Whist. 1736. fol. 335—368) getrossen, welche eine ech ihn freie Bearbeitung der verloren gegangenen Χωρογραφία τουμενική, oder der allgemeinen Geographie des Pappus n Alexandria, der gegen Ende des 4. Jahrhunderts unter

<sup>1 \*)</sup> Neumann Versuch u. f. w. S. 3.

# 566 West-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. &.

Theodofius Magnus lebte, zu sein scheint. St. Martin, dieselbe Ansicht hegte, sah bei seinen armenischen Studien 57) ein, daß das Compendium dieser armenischen Geographie Arben und Namen enthalte, die dem Moses selbst zu seiner Zeit möglich bekannt sein konnten, es waren ihrer so viele, daß er gedaß Zeugniß aller armenischen Literatoren (wie einst Schlözer geden Ptolemäus zu Felde ziehend) behauptete, dasselbe könne unw lich in seiner gegenwärtigen Gestalt von jenem Moses Khon ensis herrühren. Er schloß auß jenen Interpolationen, das erst gegen das Jahr 950 nach Ehr. Geb. versaßt sein könne. Ler Versaßt sein könne. Aber Pariser Gelehrte hatte damals keine Handschriften zum Gebrauer konnte nur den von Whiston uncritisch edirten Text benutzen.

Schaffarik, ber große Forscher slawischer Sprachen, 58) the nach Angabe des gelehrten Mechitaristen Pat. Arfen. Anthin sian, aus einem alten armenischen Manuscript besselben Combiums dieselbe wichtige Stelle über die erste Erwähnung Slawen mit, welche aber ganz anders lautet als bei Whiston (Gep. 347); und Anthimostan zeigte, daß die meisten jener dem Morgeworsnen Irrthümer gleich grundloß sind, da sie den gu Manuscripten des Compendiums sehlten, also nur der Whiston's Ausgabe zur Last fallen. Auch Indshidshean bestätigt es, die von St. Martin angegebnen Widersprüche meist in den äd Miser. sehlen.

Diese Schrift scheint eine freie Bearbeitung der We des Mathematisers und Geographen Pappus, aus der zwei Hälfte des 4. Jahrhunderts zu sein; sie wird dem Moses i dieirt und kann auch sehr gut von Moses herrühren, der was scheinlich nicht vor dem Jahre 480 n. Chr. gestorben ist. Neuma hat gezeigt, 59) daß auch bei dieser Arbeit Moses nicht blos Ueb seher war, daß er, wie er dies selbst verstchert (Geogr. fol. 3-einen Auszug des Wichtigsten mit Zuziehung des Ptolemä des Theodoros von Samos und Constantin von Antiochias bei der Beschreibung seiner Heimath Armenien aber und umliegenden Landschaften wirtlich dieselbe in erweitertem Umf

<sup>51)</sup> St. Martin Mémoire sur l'époque 'de la composition de géographie attribuée à Moyse de Khoren, in Mém. II. p.30-377. 51) P. I. Schaffarif, über die Abfunft der Slawen 1 Lov. Surowiccfi. Ofen 1828. 8. S. 139 u. ff. 59) Neumin in der Zeitsch. sürvie Kunde des Morgenlandes. 1837. Vd. I. S. 44:445.

#### iphratsustem; armen. Literatur; Mof. v. Khorene. 567

Bführte, alfo felbstthätig und felbstständig verfuhr. Nach einer zen Einleitung in die mathematische Geographie geht er in die gemeine Beschreibung ber Erotheile über, fügt aber zu Armenien Specialbeschreibung (fol. 358-362) ber 15 großen Provin= n mit der Nomenclatur aller ihrer Unterabtheilungen in Gaue r Cantone hingu, die schon Plinius Präfecturen ober trategien nannte, beren barbarische Namen ihm aber auf= bemahren unnug schien (H. N. VI. 10: Dividitur, quod certum , in praefecturas, quas στρατηγίας vocant, quasdam ex iis l singula regna quondam barbaris nominibus CXX.). St. Marnennt nur 193, aber Dofes Rhor. führt bergleichen 240 al= bings als armenische, barbarisch klingende Ramen auf, die jedoch rch die Abschreiber noch in der Whiston'schen Ausgabe fast zum ibrauchbaren entstellt und erft burch bie Vergleichung mit ben fern Sandschriften und Lesarten in des gelehrten Indshidshean graphischen Werken zu ihrer ursprünglichen Gestalt zurückge= ert sind. Außer dem eigentlichen Armenien wurde auch die Geophie ber benachbarten Landschaften am Pontus, in Gilicen, ia minor u. a. aus einheimischer Kenntniß vervollständigt, und h diese von Indshidsbean berichtigt. Aus einer folden Erwei= rung bei Mos. Khor. ergibt sich die sehr interessante Thatsache, armenische Raufleute, die seit altester Zeit einen bedeuten= Bwischenhandel zwischen Nord=, Mittel= und West = Aften be= ben, damals ichon das kaspische Meer umgangen hatten, so viel früher als die Mongholen, von benen bies als ben erften 13. Jahrh. gerähmt wird), und zwar zu einer Zeit als Strabo, ining, Arrian, obwol ichon Berodot ben gefchloffenen Land= tannte, bas hyrkanische Meer noch für einen Ginfluß bes cans hielten, Ptol. V. 9. aber über beffen Ausbehnung noch lecht unterrichtet war. Denn Moses sagt wörtlich: "Da es sich un triffe, daß sowol das griechische als das kaspische Meer on einigen unserer Leute umgangen murbe, so glaube h nun, daß bas indische in bemselben Falle ift, und daß nicht, ie Ginige jagen, ber Ocean Alles umfließe" (St. Martin l. c. 326 überfest biefe Stelle nicht genau genug). Fällt er auch in en andern Irrthum über bas entferntere indische Meer, so fieht n boch an der Bergleichung ben bentenden Autor. Daß aber die menier ichen in fehr frühen Zeiten ben Sandel nach biefen genden, nördlich vom schmarzen und faspischen Meere, betrieben ben, sieht man aus Strabo XI. 506, wo es heißt, daß bie De=

# 568 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 3

ber und Armenier ben Aorsen, die an dem nördlichen Ka kasus wohnten und die ganze Küste der Kaspier beherrschten, it dische und babylonische Waaren zusührten, welche jene, i ihres Reichthums wegen Goldschmuck trugen, dann auf ihren K meelen weiter im Lande umher vertrieben.

Schon aus dem Genannten ergibt sich, daß die armenische Leteratur keineswegs, wie man früher dafür hielt, sich blos n Uebersezung 60) theologischer Werke, zumal der alten Kirchenvätt beschäftigt habe, von denen allerdings wol wenige unübersett bliebe zumal im 5. und 6. Jahrhundert, wo Severianus und die Wer Philo's, welche neuerlich von den Mechitaristen edirt 61) worde im 7. aber die Kirchengeschichte des Sokrates armenisch bearbitet wurde. Auch die Dichter, die Philosophen, wie die Historiker w Philosogen, wurden in das Armenische übersetz; man kann anne men, daß ein Drittheil der griechischen Literatur, und darunter vie später verloren gegangene Werke im Armenischen ausbewah wurden.

Nach vorhandnen Spuren hofft man, und nicht 62) ohne Wah fdeinlichkeit, ben gangen Diobor von Sicilien, ben gangen Poly und Quint. Curtius, 63) die Chronif bes Syncellus, bes Juliu Africanus, unter den armenischen Manuscripten wieder aufzufinde: wie man die Chronif bes Eusebius, die Grammatif bes Dic nufius Thrax, Werke bes Plato und Ariftoteles in Davit Bearbeitungen wiedergefunden hat, und Stellen von vielen ander Hiftorifern. Die fonft verlornen historischen Werke bes Chaldaers Be rofus (f. ob. S. 356), die medicinischen Schriften von Sipporta tes, von Galenus, bie Gebichte von Somer, werden hauf wie im Armenischen existirend von Moses und andern citirt; ve Berofus, ben Dof. Khor. benutte, scheinen noch im 12. Jahl hundert die Werke vorhanden gewesen zu fein. Bon ber gange hiftorischen Bibliothek bes Diobor von Sicilien, von ben Ber ken bes Philosophen Olympiodor, bes Andronicus au Rhobus, von ben Gedichten bes Kallimachos, waren me

Armeno. Venezia 1825. 8. Catalogo dei libri stampati rella ti pografia Armena dell isola di S. Lazza o presso Venezia.

1) Nebersehungen im 5. Jahrhundert, s. Neumann Bersuch a. a. S. (2-90. 62) Brosset Catalogue de la bibliothèque d'Ed chmiadzin. Petersb. 1840. p. 85. N. 181, gibt eine armenisch Nebersehung des D. Eurtius in der dortigen Bibliothef als verhander an. 62) Moses Khor. III. 1. fol. 231. Not. 1.

### Euphratsustem; armenische Literatur; David. 569

ligstens armenische Uebersetzungen vorhanden. Von dem schon ben genannten gelehrten Arsacidischen Prinzen Gregor Magi=tros, im 11. Jahrhundert, einem Militair, sind Briefe vorhanden, n Avgier des Jüngern armenischer Grammatik<sup>64</sup>) mitgetheilt, aus enen hervorgeht, daß dieser Gregor unter andern auch mathematische Werke in die armenische Literatur eingeführt hat.

Es sagt Gregor Magistros in seinem Briese: Wir haben nicht aufgehört mehrere Werke, die nicht in unstere Sprache vorhanden waren', zu übersetzen, nämlich 2 Abhandlungen Platos, die Dialoge Timäos und Phädon überschrieben; unter diesen vielen Tractaten besindet sich auch der über die Vorsehung und vieles ansere der Philosophen. Iedes dieser Bücher ist für sich größer als unser Hymnenbuch. Auch haben wir die Bücher Olympiodors in haifanischer Sprache von unsern Uebersetzern geschrieben gefunden, welche David als die herrlichsten und vortresslichsten Werke preiset, und sie über jedes Product derselben Gattung erhebt. Auch habe ch die Werke des Kallimachus und Andronicus in haifanischer Sprache gefunden, aber die Geometrie des Euslides habe ich selbst ungefangen zu übersetzen, und wenn der Herr meine Tage noch versängern will, so werde ich Sorge tragen, alles dasjenige zu übersetzen, was von griechischen und syrischen Autoren übrig ist. —

Der hier zuletzt als hohe Autorität angeführte David <sup>65</sup>) gestet zu ben großen Classifern der Armenier der ersten Uebersetzeriote; er war Schüler Sahags und Meskrops, Zeitgenoß und Nesse des Mos. Khor.; als Philosoph ist er das Haupt der Armezier, <sup>66</sup>) und wird daher als solcher vorzugsweise bei ihnen Imaszas af er titulirt. Das heutzutage nur von den unwissendsten armenischen Bauern, von fanatischen Türken und räuberischen Kurzen durchstreiste obere Thal des Murabslusses, von Dihadin bis Mush, nämlich Duroperan, war die gemeinsame Heimath, in der die großen Männer Mesrop, Moses und David das Licht der Welt erblickten, ihre jugendliche Bildung erhielten und als Erleuchzer ihres Volks heranreisten, das hier so ties wieder versunken erscheint.

Im Dorfe Berthan ober Bercan (auch Merten) im Gau Bart,

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) Paschal Aucher a grammar Armenian and English. Venice. 1829.
Paris 1829. p. 18 etc. und bessen Mersuch u. s. w. S. 59.

60) s. Werke edict Benedig. 1823.

bem Urfige Saifs, bes armenischen Stammvaters, war Davib acboren. Bon feinen Lehrern zum Studium ber griechifchen Literatur nach Alexandria, Athen und Conftantinopel gesendet, widmete er fich porzugsweise der Philosophie, und blühte um das Jahr 490 nach Chr. Geb. Er foll in Alexandria und Athen ein Schüler bes Syrianus und beffen Schülers Proclus bes Neuplatonifers gewesen fein, beffen berühmteftes Wert "bom Glauben" (nepi niorews; in Conftantinopel im Jahr 435 n. Chr. Geb. geschrieben) an bie Urmenier gerichtet war. David felbst wurde burch feine Rebe über bas Kreuz ber Meftorianer (wol gegen Ende bes 5. Jahrhunderts in Constantinovel geschrieben; er farb in Armenien erft zu Anfang bes 6. Jahrh.) am berühmtesten; er mar orthodoxer Chrift, und seine meiften Schriften find gegen bie Schüler bes Deforius gerichtet. Außer einer Grammatit und ben theologischen Schriften find auch philosophische, in benen er nach Art ber Deu-Platonifer den Plato mit Aristoteles zu versöhnen fuchte, weil es boch nur Eine Wahrheit gebe, von ihm verfaßt, unter benen bas Sauptwerk ben Titel Fundamenta philosophiae führt. Seine michtigfte Arbeit maren aber seine vollständigen Ueberfetungen ber Berke bes Ariftoteles ins Armenische, bie fich auf ber Barifer Bibliothet in Micr. befinden, auf beren große Bedeutung zuerft Deumann hingewiesen zu haben bas Berbienst hat.

Es sino die Werke dieses großen benkenden Geistes auch in die sprische und wahrscheinlich aus dieser in die arabische, persische und censonische Sprache übertragen; aus dem arabischen sind die hebräischen Ueberschungen gemacht, und Sagen von Ueberstragungen derselben, die allmählig wol freisich immer unverständlicher werden mußten, selbst in tatarische und chinesische Sprache sind vorhanden. So bemerkt sehr tröstlich ein seiner gedankenreicher Necensent 67) der Ankündigungen vos armenischen Philosophen: "Die armenischen Uebersehungen, die hier zum erstenmale näher bekannt werden, geben ein neues Beispiel, wie der Aristotelische Geist nicht blos im Abendland wirkte. Die Schwingungen, die von ihm ausgingen, drangen in den Orient hinüber, und wie weit sieht noch nicht einmal mit Sicherheit bestimmen. Wenn man in der Geschichte sand, daß die Kultur immer mit der Sonne

<sup>67)</sup> Trendelnburg in Jahrb. f. wiff. Krit. Nov. 1829. Nr. 100. S. 798.

# Euphratsuftem; armen. Literatur; Shrereinfluß. 571

von Oft nach West zog, so ist boch hier, freilich nur in einzelnem Kreise, die schöne Ausnahme einer bleibenden Rückwirtung. Wenn das zu Tage erscheint, was den Geist in seinem eigensten Wesen begreift: so sindet es auch allmählig den Geist in jedem Volke. Es bleibt ein Sieg des tiesen besonnenen Geistes, daß er, der nüchterne, bilderlose, selbst die seurigen und bilderreichen Morgenländer ergriffen."

Das große Verdienst der Mechitaristen, jener gelehrten und frommen, für ihre Nation patriotisch begeisterten Mönche, ist es, ihr unermüdetes Forschen auf Wiederauffindung solcher nationasten verloren gegangener Literaturwerke und auf die critische Her=ausgabe ihrer classischen Autoren ihre ganze Kraft zu verwenden, worin ste schon so Großes und Ueberraschendes erst seit einem halben Jahrhundert geleistet haben, und künstig noch vieles leisten werden.

Wie die Ruckwirkung ber Griechen auf die Armenier, eben jo ift bie ihrer nachsten füdlichen Nachbarn, ber fprifchen Litera= tur, auf biefelben, obwol noch wenig erforscht, boch feineswegs unbedeutend zu nennen, wie aus obiger Sinweifung auf Mar 3bas, ben Sprer von Catina, sich von felbft ergibt. Bu bes gelehrteften ber Sprer, zu Affemani, Zeit wußte man noch nicht einmal, baß die Armenier im 4ten und 5ten Jahrhundert ihren erften Unter = richt in ben fprifchen Schulen erhalten hatten. Alffemani ipricht nur von ihren Einwirtungen auf Berfer und Inder. Biele ber inrischen Chriften (Erbf. II. 285 und oben S. 118, 166) tamen in ber fruheften Beit nach Armenien, ba bie neue Lehre gu predigen, 68) und ftifteten bafelbit Alofter und Bischofesige; jo ward bas berühmte Rlofter Surp Garabied (b. i. St. Johannes Praecursor) in Daron auf den Ruinen jenes alten Indier = Tempelhei= ligthums burch ben Sprer Zenob aufgebaut, ben Junger St. Gregors (f. oben G. 552). Deffen Rachfolger in Diefem feinem Bijchofefige waren indgesammt bis Enbe bes Gien Jahrbunderts (bis auf Tholig im 3. 600) Syrer, und bei ihnen war es nach Johan= nes tes Mamigoniers Zeugniß bis babin regelmäßig geschehen, baß Die fprifchen Bater biefes Klofters von Benobs Beit an alle Ereig= niffe ber Beit deronicalisch verzeichneten, jo bag biefe Schriften ben Ramen ber Geschichte ber Affprier erhalten hatten. 69)

<sup>63)</sup> St. Martin, Mém. I. p. 10. 69) Neumann, Berjuch a. a. D. 2. 22.

Ganz Subweft=Armenien, zwischen Tigris und Cuphrat, Amil Miafarekin mit ihren Umgebungen und ganz Sophene (f. ol S. 78, 93, 136) wurden von Sprern abhängig in religibser un literarischer Beziehung. Alle bortigen Episcopen waren Sprer, ur ter bem Patriarchen von Antiochia, fle fungirten und schrieben i fhrischer Sprache; ja bie sprischen Priefter waren zu Anfang be 5ten Jahrh. in Armenien so mächtig geworben, daß fle bort foga nach bem armenischen Patriarchate ftrebten. Bon ben Berfern ge schützt wußten fle bei ben bortigen politischen Wirren (f. ob. S. 559 bie legitimen Patriarchen zu exiliren und fich felbst auf ben Stuh St. Gregors zu feben. Daber ber fruhe Sag ber Armenier geger bie Sprer, obwol fle ihnen in Glaubensfachen gar nicht fo feri standen. Vor Medrop gab es in Armenien nur fprifche Bibeln man übersette zu Mesrops Zeiten bie Werke St. Ephraime von Cbeffa, die Predigten St. Jakobus von Nifibe und anderer Shrer ins Armenische; Enbe bes 6ten Jahrhunderts die haretischer Schriften von Manes (f. oben S. 168), Theodorus von Mop. fuefte, Paul von Samofata, bie Apofrhyhen bes alten unt neuen Testaments, die Apocalypse von St. Betrus, die Poniten 2 Ubams und anderer aus Sprien verjagter Baretifer, bie in Armenien ein Ufpl suchten. Ja felbft noch aus bem 13ten Jahrhundert, vom Jahr 1245, befitt die Königliche Bibliothek in Paris, nach St. Martin, die Handschrift einer Historia universalis vom Jakobiten=Patriarch Michael von Untiochia, ber Ende bes 12ten Jahrhunderts ftarb, die oft von Abulfarabsch gerühmt wird, beren fprifches Driginal verloren gegangen ift, von bem bie armenifche Uebersetung fich aber in jenem Manuscripte erhalten hat.

Auch die Saffaniben, die Lehren Zoroasters und der Magier blieben nicht ohne Einfluß auf die armenische Literatur, und badurch ist bei dem Untergange der persischen Schriften jener Zeiten (f. ob. S. 122, 173) in den Handschriften der Armenier auch wol noch Manches zur Aufklärung jener Periode und Literatur für die Nachwelt aufgehoben. Nach der Vernichtung des mehr selbständigen arsacidischen Königreichs Armenien, und als immer wieder arsacidische, aus persischen Gebieten verjagte Prinzen in Armenien ein Usul suchten, um von da aus ihre glücklicheren Nebenbuhler vom geraubten Thron zu stoßen, begünstigten die Sassanden unter den Magiern einen neuen zelotisch=bekehrenden Ausschwung, der ein gefährliches Vorbild zur Nachfolge ihres Gegensayes, der mushamedanischen Araber, werden mußte. Damals suchten diese ihre

### fuphratsuftem; armenische Lireratur, Perfereinfluß. 573

Ragie ober bas Befet Mazbegants (von Mazdei esnan, b.i. Inbeter bes Aramago, b. i. Drmugb) mit Gewalt bes Schwertes ber ibabpure in Armenien einzuführen. Gie machten bort viele Bro-Inten, 70) ungeachtet bie driftlichen Autoren ftarfe polemische Werke egen die Magier ausgehen ließen; so die gelehrten armenischen deiftlichen Eznig, Ardfan, Ardzruni und andere. In der Hiftorie er Kriege bes General Vartan gegen bie Perfer, von bem Arrenier Elisa gegen die Mitte bes 5ten Jahrhunderts geschrieben, velche bie heroischen Rämpfe und die Standhaftigkeit ber Armenier nthält, bie mit Gewalt bazu gezwungen werben follten, bie Lehre sesu mit bem Feuercultus Zoroafters zu vertauschen, 71) ift ein Be= ehl bes persischen Statthalters von Armenien, Beh Mihir Nerseb. ufbewahrt, ber bie armenischen Chriften zur Annahme ber Religion Boroafters bringen foll, barin eine Auseinandersetzung von beffen lebrfäten 72) entwickelt ift. Und nur zu verführerisch war die Verockung für Viele, da oft große politische Vortheile mit ber Entsa= ung verbunden waren, wie aus ben furchtbaren Rriegsgeschichten Sapors II. gegen Arfaces, Mitte bes 4ten Jahrhunderts, hervor= eht, mo felbft bie angesehenften Fürftengeschlechter Armeniens, burch ie Apostaten 73) Mehrushan die Ardzrunier, und burch Ba= an die Mamigonier, zur Abschwörung des Chriftenthums ge= racht und bafür mit Statthalterschaften bes öftlichen Urmeniens elohnt und zu fünftigen Beherrschern gang Armeniens unter er Saffaniben Obergewalt bestimmt wurden. Der erftere erhielt Jasburagan, die große Provinz im Güben bes Ban=Sees is zum Arares und Averbidschan am Urmia=See, ber zweite vurbe Sbarabied ober Generaliffimus von Armenien (f. ob. S. 454). Damals bewirfte ber burch Baß gegen bas Chriftenthum und bie rmenische Nation entflammte Dehrufhan ein Berbot bes Berfer= önigs für Armenien, kein in armenischer ober griechischer Sprache eschriebenes Buch zu lefen, und um noch schneller seine Zwecke zu rreichen, ließ er im Jahr 381 alle biese Bucher, beren er habhaft verben konnte, ben Flammen 74) übergeben.

Dies ift ber Buftand Armeniens, ben ber Beitgenoffe Am-

<sup>70)</sup> St. Martin Mém. I. p. 14. 71) Neumann, Versuch a. a. D. E. 64. 72) St. Martin, Mém. ordonnance de Mihr-Nersêh in dessen Mém. s. l'Arm. Vol. II. p. 472—478. 73) St. Martin, Histoire des révolutions de l'Arménie sous le règne d'Arsace II. pendant le IV. siècle im Nouv. journ. Asiat. Dec. 1829. Paris. T. IV. p. 180, T. V. p. 343. 74) Neumann, Versuch S. 7.

mian im Auge hat, wenn er von bem größern Theile Armenien bem Grenglande gegen Debien fpricht, ber, Artaxata m eingeschlossen, durch den schimpflichen Frieden Jovians am Tiar begunftigt (f. ob. S. 158), balb nachher in die Gewalt ber Saff. niben, die er aber Parther nennt, gelangt fei (Amm. Marc. XXI 7, 12: Unde postea contigit, ut vivus caperetur Arsaces, et'Ar meniae maximum latus Medis conterminans, et Artaxata inte dissensiones et turbamenta raperent Parthi). Bon bieser bur Gewalt eroberten größern Salfte gang Armeniens, Dfl Armeniens, welches bei ben Geschichtschreibern auch Perfar menia beißt, ift nach Indschidscheans Bemerkung die weit kleiner Proving Dieses Ramens zu unterscheiben, welche noch bis beu ebenfalls febr häufig Perfarmenien beißt, weil fie unter biefe Namen in Moses Khor, geographischem Compendium als die 9 Proving Armenia Persica, (l. c. ed. Whiston fol. 359), zwifthe Rard und Aderbiojan liegend, genannt wird. Bei St. Martin i fte zulett, 75) als die 15te, aufgezählt, und mit jenem allgemeiner Dft=Urmenien irrig als identisch zusammengestellt, was Indsbiosbea berichtigt hat. Her und Sareman (Zarovand in Geogr. Arm.) fir bie beiden Sauptdiftricte, in benen Saghamas ober Saghamas die heutige Salmas ober Selmas, die Hauptstadt mar (f. Ert IX. S. 913, 966).

Weit entfernt, hier eine vollständige Aufzählung des literar schen Reichthums der armenischen Literatur geben zu wollen, der man in den oben angesührten Werken zu suchen hat, lag es hinur daran, die Ausmerksamkeit auf den Fortschritt der et hnographischen und geographischen Wissenschaft durch so reicklich sließende, dieher undenutzt gebliebene Quellen hinzulenken. Zwiesen gehören auch noch die großen armenischen Geschichtschreiben Elisä, 76) Verfasser sener Geschichte der Verfolgungen der christichen Religion unter Vartan, welcher im Jahr 480 stirbt; das Faustus von Byzanz, 77) den schon St. Martin benutzt das Von Klag, dessen wir oben (S. 552) gedachten, wie Lazar von Pharb, Abt des Klosters Surena, d. i. Etshmiadzin der Fortseher der Geschichte des Moses von Khorene vom Jahr

and the battle of the Armenians by Elisaeus, bish. of the Amadunians, transl. by Neumann. Lond. 1830. 4. 77) Reumann. Berjud. S. 25, und bessen Nec. in Wiener Jahrb. 1833. Bb. 63.

# Euphratsustem; armen. Literatur; Indshidshean. 575

188 bis 485, welcher mit der Beschreibung der Provinz Ararat besinnt, die in ihrer Art als ein Meisterstück genannt wird (sein Werk edirt von den Mechitaristen im I. 1793). 78) Dazu gehören uch die spätern Geographen: der durch St. Martins Bearbeitung vekannte Vartan 79) aus dem 13ten Jahrhundert (von dessen Dandschrift sich jedoch noch verschiedene unverglichene Codices vorsinden), 80) welcher die alten und neuen Benennungen Armeniens verzleichend gibt, und Thomas aus Cilicien, der nur einen Auszug aus Moses Geographie gibt, jedoch über sein Vaterland Neues meldet. Auch Vahram, der Geschichtschreiber der Chronik des armenischen Königreichs in Cilicien 81) aus dem 12ten Jahrhundert, gehört hieher, da wir aus seiner von Neumann übersetzen Sistorie manche geographische Zuthat zu der geringen Specialkenntniß dieser kleinassatischen Gebirgslandschaft erhalten haben.

Endlich ift hier noch ber nach jenem gesammten einheimi= iden Literaturschatze bearbeiteten neuesten Geographien bes alten wie des neuen Armeniens von St. Martin und Indshidshean zu rmähnen, die außerhalb jenes Landes das Werk modern=europäi= den Fleises find, beren Titel wir schon oben angegeben haben. Bon bem gelehrten Dechitariften Pater Lucas Inbibibfhean, ver erst vor wenigen Jahren ftarb, ift zu bemerken, daß wie sein relehrter Mitbruder Mikhail Tshamtshian um die Geschichte ld durch fein großes Geschichtswerk von Armenien, bis zum Jahr 1784 in 3 Banden reichend, eben so er fich um die Geographie iberhaupt, wie um die feines Baterlandes insbefondere, die größten Berdienste erworben hat; benn kein anderes Wolf Affens hat ein solches umfassendes, bem Standpuncte 82) der europäischen Wissen= schaft sich näherndes, gelehrtes und fleißig gearbeitetes Werk, wie seine Beschreibung ber gangen Erbe, aufzuweisen (jett in 12 Ban= den), von denen für uns vorzüglich die fehr vollständige Geogra= phie Armeniens zu nennen ift: benn leiber ift fein Manuscript ber noch wichtigern Beschreibung Klein=Ufiens bei ber lebersen=

Vartabied Vartan avec notes in Mém. Vol. II. p.407-471, nach bem in Constantinopel im Jabre 1728 erschienenen Original.

p. 91. Nr. 241.

81) Neumann, Vahrams chronicle of the Armenian kingdom in Cilicia during the time of the Crusades.

Translat. from the Armenian. Lond. 5. Translat. fund. 1831.

12) Neumann in Zeitidrijt j. die Kunde des Morgenlandes. 1837.

Bd. I. ©. 241.

bung nach Constantinopel auf immer verloren gegangen, und bei Aufforberungen unfers verehrten Freundes Dr. Betermann un geachtet hatte fich ber hochverdiente Greis nicht entschließen konnen Diefelbe Arbeit zu wiederholen. Sein Baterland Baijasban (vor Saift) ift ibm aus eigner Anschauung, wie aus munblichen unt fdriftlichen Nachrichten feiner Beitgenoffen genau befannt; er berei chert beffen Beschreibung burch ben gangen, oft ben Guropaern nod unbekannt gebliebenen Schat ber alt-armenischen Literatur, aber au-Ber Groß= und Klein=Armenien geht er auch in die Specialbeschreibung aller einst von Armeniern beherrschter ober in Maffe bewohn ter, ben Europäern fehr wenig naber bekannten Gegenden ein, wie von Mesopotamien, Cilicien, ben Guphratgegenden, Rlein-Affen, ber Pontus, Albanien (jest Shirman), Aberbiofhan u. a. m. Vor Groß = Armenien erschien ein Band über 500 Seiten ftart, 1822 in San Lazaro gebruckt, von bem St. Martin 83) eine Angeige gab gegen die fich ber Armenier wegen barin gemachter Borwurfe fpaterbin vertheibigt hat. Erft nach feinem Tobe kamen feine Alterthumer bes armenischen Sandes beraus, und andere babin einschlagende Schriften, die bei ben Fortichritten europäischer philologischer, historischer, literarischer Wiffenschaften allerdings von geringerem Werthe find, und nicht frei und ungetrübt von Nationaleitelfeit. Der Berfaffer fangt feine Befdreibung mit Socharmes nien, wo Argerum, an, geht in einer Spirale meiter, fubmarte gum Euphrat, bann von West nach Oft, um Armenien herum, bis zum Berein bes Arares und Rur, fehrt bann an ber Morbgrenze von Oft zum Weft zurud, bis zur Proving Ararat im Centro; boch läßt er felbst am Schluß ein Berzeichniß noch nicht ermittelter Localitäten in Alt= Armenien zuruck. Er berichtigt Stellen bes Strabo, bem er Namenverftummelung vorwirft, weil er bie armenischen Benennungen, z. B. Djophf Σωφηνή (j. ob. S. 74), Egecheaz 'Azilionvý (f. ob. S. 73), Artashad in 'Aprázara verwandele und andere anders wiedergebe; shad wie gerd bedeute nur Stadt, bas Erbaute, wie abad ber Perfer. Much Ptolemaus wird, lehrreich fur funftige Editoren biefes mighandelten Autors, zurechtgewiesen, wo öfter Verschiebungen ber nordlichen und fubliden Diffricte vom Araxes zum Euphrat u. f. w. vorkommen. Die armenischen Namen ichon find oft lehrreich burch natürliche Bebeutsamfeit, baber viele mit dsor, b. i. Thal (fo hieß Ararat ur-

<sup>53)</sup> Journ. d. Savans, Sept. 1828. p. 532-542.

funglich Crasthabsor, 84) b. i. Thal bes Arares, baber ε Strabo's 'Αραζηνον πεδίον, Strabo XI. 527 Araxenus apus), mit phor, b. i. Sohlung, hovid, b. i. Ginfen= ng, enden, und bergleichen Localitäten bezeichnen, wovon auch trabo schon eine, jedoch unbestimmte, Vorstellung hatte, ba er Tigranes fpricht, ber, in feiner Jugend von ben Barthern udgehalten, feine Freiheit nur burch ein Löfegelb von fieben= 3 Thalern Urmeniens erhalten fonnte (Strabo XI. 532: βόντα μισθόν εβδομήκοντα αὐλωνας της 'Αρμενίας). Die bischen, persischen, turkischen Geographen werden wegen ihrer fenntniß über Armenien getabelt, und St. Martin, ber ihren bgraphischen Angaben, die zugleich alle aus sehr später Beit ba= en, nur zu häufig gefolgt fei, vorgeworfen, bag er baburch, bie :heimischen alt-armenischen durch arabische neuere Angaben zu bebtigen wähnend, erft gar manche Irrthumer eingeführt habe, ba= : biese zu vermeiden Indschidschean jene orientalen Quellen meift beachtet ließ.

Sprachverwandtschaft der Armenier; eingewanderte vlonien der Fremdlinge in Armenien; Auswande= rungen der Armenier und ihre Verbreitung über die alte Welt.

#### A) Die Sprache ber Armenier.

Die alten Volksgesänge Armeniens schließen sich, wie wir oben een, aus gleichartiger Stammesverwandtschaft an die ältestbekannet der Persezeit in Firdusi's Shahnameh an (s. ob. S. 547); eben scheint die alte Sprache der Söhne Haik's, die ihr Land aiasdan, sich selbst fast nie mit dem ihnen fremden 85) Namen emenier (Erminier bei Arabern und Türken) belegen, der sich est über die ganze Welt verbreitet hat, als ein Glied der großen it verbreiteten indo=germanischen und insbesondere der westliem Sanskrit-Familie Asiens, der arischen nach Lassen's Ausen sich (f. Erdk. VIII. S. 18, 39, 81), anzugehören, obwol ein groschrachsorscher 86) es noch immer für sehr bedenklich hält, stertlich berselben unterzuordnen, da ste ihrem ganzen Totaleindruck

Morgenlandes. 1837. Bd. I. S. 248.

Worgemanischen Sprachstamm, Encyclop. S. 59.

Mitter Erbfunde X.

Alehnliches hatte frühere Sprachforscher, obwol bei ber is größten Untenntniß biefer Sprache, jumal Schröber Abelung im Mithridates bewogen, ihr alle Sprachverwandist mit andern Sprachen ber Bolfer überhaupt abzusprechen, b. halb fie Balbi 87) auch wieder zu einer isolirten Gruppe gem ! bat, ter ihr einen blos geographischen Mamen, ben ber faufaffie Sprache, fehr unpaffend beilegt. Doch frühere, wie Acoluth Tromler, wollten fie ber alten agpptisch-foptischen, bie ihnen 1 gang unbefannt mar, anreihen. Schon Stephan v. Bhga unter bem Worte Armenia, fagt, bag bie Armenier fich fil von ben Phrygiern ableiteten, und ihre Sprache ber phis gischen sehr ähnlich sei (xal ty gwry nodda govylzove, eine Angabe, die fich Betermann baraus erflärt, bag ber Uret in ben sibyalinischen Buchern burch ein Verseben nach Phry verfett war. Da aber bas Phrhgifde eben fo unbekannt ift, bas ihm verwandt fein follende Altthrakische, 88) mit bem ti jene ebenfalls in Verwandtschaft hat seten wollen, so läßt fich eben fo wenig weiter rechtfertigen, als Strabo's allgemeine hauptung (I. 41. XVI. 784), daß bie Armenier (bie fich gui: Ien allerdings auch einmal Aramier, was mit Aramäern let gu verwechseln, nennen) in Sprache, Sitte und Rorperbildung ! nabe Vermandtichaft zeigten mit Arabern ober Aramäern und Gyn, wozu er an ber zweiten Stelle auch noch bie Arianen binfügt, als unter fich und mit ben Armeniern übereinstimme Strabo ift fcon im Irrthum, ba Sprer und Aramaer gang 1"

Paris 1826. 8. p. 110. 33) Atelung, Mithribates Th. II. S. 1

ebene Bolfer find. Allerdings zeigt es fich mol, bag man im menischen Analogien mit ben 3 bekannten Sprachftammen ber in Welt, bem indisch-europäischen, bem tatarischen und s semitischen findet; ba aber biese Alehnlichkeit solcher im nenifden in nicht geringer Bahl aufgenommener fremben Ausde boch mit bem femitischen wenigstens zu verftedt ift: nte Strabo's Urtheil fich nicht wol barauf gegründet haben, bern auf jener blos außerlich in ber Bermischung ber 3 Bolfer= ume fich zeigenben Uebereinstimmung berfelben beruhen, bie gleich barauf an berfelben Stelle feines erften Buchs anführt. er fie in Mesopotamien felbst beobachtet hatte. Mit ben tarischen Sprachen hat Pallas 89) bie armenische in Verbin= ng bringen wollen, ber ihr in feinem vergleichenben Sprachworbuche die Stelle zwischen den türkischen Dialecten und ben fafifchen Sprachen anwies, weil er bas Rein-armenische ber iffischen Literatur nicht kannte, und bas Bulgair=arme= de bamit verwechfelte, bas allerdings auch viele turfifche Borin sich aufnahm, und selbst mit bem Finnischen Berührungen t. La Croze hielt fie zu seiner Zeit für die eigentliche alta bische Sprache, ba fie in ihren Wurzeln mit bem Mebo= Ischen vieles gemein hat, und war der Wahrheit wol schon weit er gerudt, ba nach Neumanns Berficherung 90) bie meiften Berodot erhaltnen medischen Wörter fich aus bem Armenischen aren laffen. Rein Wunder baber, wenn eine Sprache, fo oberglid gekannt, in einer Zeit, wo man, wie felbst ein Klaproth, n aus bloger Wörtersammlung ein Urtheil zu gewinnen bachte, B erft aus bem gangen grammatischen erwachsenen Bau einer rache bervorgeben fann, auf bie entgegengefesteften Erflärungen eth, bis burch Petermanns Forschungen, nach bes fcharf= iigen Linguisten &. A. Potts Anerkennung, querft bie tiefer enden Verwandtschaften bes Armenischen mit bem indo=ger= nischen Sprachstamme nachgewiesen 91) wurden. Auch Deunn nahm bies als eine ausgemachte Thatfache an, und bemerkt,

vergl. Hamaker Bibliotheca critic. nova, Lugd. Batavor. 1825. Vol. I. p. 181. (20) Meumann Bersuch a. a. D. S. 9.

Vardapet, b. i. Dr. Theol. P. Eduard Venez. 1833; in Jahrb. f. Wiff. Kritif. 1836. Nr. 13 und 14; und H. Petermann Grammatica linguae Armeniacae. Berol. 1837.

ber Kundige murbe felbft mit leichter Muhe bie ursprünglichen T griffe altbeutschen Rechts, altbeutscher Verfassung an mehrern beutig Tags noch lebendig und fraftig baftehenden Wörtern ber armenife: Sprache 92) nicht ohne Nugen für die beutsche Sprache und Recht funde nachweisen können. Das Wort Mark (Marz im P. fischen, wie in Marg-ban, b. i. Markgrafen, f. Erde. VI S. 491, beren König Arfaces von Armenien auch 4 verschiede an den 4 Grenzen feines Reichs einsette) 93) werbe z. B. ni heute von dem haikanischen Volke in seiner ursprünglichen Bed tung von Grund und Boben, zumal von einem fruchtbar gebraucht; Gau beige Lage, Landstrich, zumal ein bewohnter; D heiße Di oor, eine feuchte sumpfige Gegend (f. ob. G. 400, Debi mor) u. f. w. Nach Pr. Petermanns Untersuchungen, Die r bessen gütigen handschriftlichen Mittheilungen verdanken, und v benen wir hier leiber, hinsichtlich ethnographischer Charakteris. boch nur wenig anführen fonnen, ift bie Bahl ber armenisch Buchftaben (f. ob. S. 545) größer als in ben meiften betanten Sprachen; wie in ben semitischen Dialecten befindet sich beunter ein großer Reichthum an Guttural= und Zischlaute Doch sprechen bie heutigen Armenier mehrere Buchstaben and aus als ihre Vorfahren; in ber Aussprache ber mutae ift e' vollständige Lautverschiebung eingetreten, indem die ursprünglid: tenues jett wie mediae, und umgekehrt bie eigentlichen mediae je wie tenues gesprochen werden. Ursprünglich fehlte ihnen, wie b: Bend, ber Budiftabe 1; bafur bas Beiden li, ausgesprochen 11 bas spanische II; baber sie bei fremden in ihre Sprache aufgeno. menen Wörtern bafur einen andern Buchstaben einschoben, ber je gutturalisch gh ausgesprochen wird. (Der Salzberg Kulpi z. bei Armeniern Goghp geschrieben, f. oben S. 470; Dichul beißt fo bei Armeniern Dichugha ober Dichugh u. a. m. D. zeigt, wie schwierig hiedurch öfter die vergleichende Geographie bie Landes wird, fo daß felbst St. Martin in lettern armenisch Mamen bie erftere bort bei Türken und Berfern allgemeine 2 nennung nicht wiedererkannte). 94) Eben fo fehlte ihnen, obwol ti armenische Alphabet ein einfaches und ein boppeltes r hat, bil biefer Buchstab im Unfange, und kein acht armenisches Wort fait

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Zeitschr. für die Kunde des Morgensandes. 1837. B. I. S. 44. <sup>93</sup>) St. Martin Hist. des révolutions de l'Arm. in Nou. J. Asiat. 1829. T. IV. p. 412. <sup>94</sup>) St. Martin Mém. I. p. 7

it einem r an, worin es mit ben tatarifchen Sprachen übereinnunt. Deshalb ift auch in St. Martins geographischem Borterde Armeniens ber Buchstab r fast ganz ausgefallen, und ber ame bes Flusses Ithah (f. ob. S. 397) und Rakhfi (S. 389) nn boch wol kein eigentlich armenisches, sondern nur ein vom orden von ber Wolga her übertragenes frembes Wort fein. In ben Vocalen zeigt fich bie auffallende Analogie mit bem emitischen, daß fein Wort mit einem Bocale beginnt, und zwei ocale nicht unmittelbar auf einander folgen können, obwol bies Armenischen nicht so durchgreifend ist wie dort, wie dies schon is den Namen Armenac, Ararad, Araxes (Grasth, f. ob. S. 389) rvorgeht. Durch seine nur einfilbigen Wurzeln unterscheidet h das Armenische streng von dem Semitismus, welcher fast nur beifilbige Wurzeln kennt, schließt sich badurch aber dem in disch= ropäischen Sprachstamme an. Die zu unterscheidenden Prominal= und Verbal=Wurzeln find weber fo ftarr für fich bestehend e im Tatarischen, noch so biegsam wie in ben femitischen Dia= ten. Um Romen wird bas Genus gewöhnlich nicht bezeichnet, aber ein Unterschied nothwendig, ift biefer, wie im Persischen d Tatarifchen, burch beigesetzte Wörter, welche "Mann" ober frau" ausdrücken, angebeutet; boch hat es auch eine weibliche ibung uhi. Der Plural wird vom Singular auf doppelte Weise rd Anhängung der Silbe ner oder er, wie im Tatarischen, oder rch Anfügung eines kh gebildet, das mit der Pluralendung 3 ndo=germanischen aufs (im Glavischen umgekehrt baskins) ereinstimmt, bas und kh auch fonst häufig in einander übergeben, as dem Armenischen eine characteristische Eigenthümlichkeit in der ildung ber Haupt = wie ber Zeitwörter gibt. — Alls fehr characte= tisch mag hier noch, um jenen allgemeinen Ausspruch ber Berundischaft mit bem Indo=germanischen und doch zugleich bes Gigen= imlichen zu belegen, Pr. Petermanns Bemerkung über die ihlwörter 95) beachtet werden. Die Cardinalia find unver= mbar, aber boch höchft eigenthümlich, mit bem Indo=germanischen wandt. Eins, jez, ez, im Armenischen (els, unus) erinnert bas sansfritische eka; bie Form mi, men, mu aber an bas echische ula. Die Zwei, jerku, ist ohne Analogie aus bem omen jer, mit der Dualendung ku gebildet, welche lettere sich

p. 150-166. Petermann Grammatica ling. Arm.

nur allein in biefem Bablworte erhalten hat. Die Drei, jerje jerr (ter), ift aus bemselben Nomen mit ber Pluralendung bervo gegangen; fo bag bies "mehrere Giner," eine unbestimmte Ange von Ginheiten bezeichnet. Die Bier, tschorkh (quatuor), entspris bem sansfritischen tschatur. Die Fünf, hing (quinque), b. fansfritischen pantscha; Gedis, wjetz, bem fansfritischen schase; Sieben, jerthu, euthu, bem fansfr. saptau (septem); At, uth (octo), bem fanetr. aschtau; Reun, inn, bem griechifde erréa, und ist ber beutschen Form am nächsten stehend. Beh. tasn, ift bas fanstr. dacan. Die folgenben Bahlwörter bis 90 mben burch Verbindung ber Giner mit ber Bahl Behn gebildet. Subert, hariur, ober jeriur, scheint auf gleiche Weise, wie die 3. Drei, burch Anfügung ber Pluralenbung entftanben zu fein. Lafend, hazor, ftimmt mit bem Reupersischen hezar, bem fane. sahasra überein, und 10,000, biur, entspricht bem griechijd: μέριοι. Die Ordinalia werden durch Anfügung ber Abjectivendu ord, word (b. h. ursprünglich "Sohn") an die Form ber Cardina: gebildet, und nur bas Zahlwort primus wird burch ein Abjec arradschin, b. i. "was zur Rechten ift, was vorliegt," ausgebru. Huch bie Pronomina bestätigen die genannte Sauptverwandtiche, wie auch die Vildung bes Tempus und Modus bes Zeitmo! bie größte Analogie mit bem Sansfrit zeigt.

Das Bulgair=armenische ift bem Wesen nach 96) bur: aus nicht verschieben von ber armenischen Schriftsprache, aber bit eben burch bie spätere Beit verberbt und verbunkelt; ftatt ber all Biegungen am Worte hat bie moberne Sprache Partikeln bagte fchen geschoben, wodurch ste eben so unkenntlich wird, wie but Die vielen neu aufgenommenen perfifchen und türkischen Wört, für welche fich aber im alten Saikanischen meift auch ich Benennungen vorfinden. Mit bem ganglichen Berfalle ber arme. fchen Literatur feit bem 13. Jahrhundert, 97) mahrend beständig Kämpfe und Unterdrückungen burch Seldjuken, Griechen, Doman verbunden mit Vernachläffigung bes Studiums ber Claffifer, fom fich die reine Schriftsprache nur noch hie und ba vielleicht in ti einsamen, geschütten Möftern Urmeniens erhalten, obwol auch biefen bas Treiben ber fprischen und griechischen Studien, wie gult auch ber lateinischen Sprache, nicht ohne Ginfluß auf biese bli. Die Bolkssprache versank, zumal auch burch viele Auswanderung!

<sup>\*\*)</sup> Meumann Berfuch a. a. D. S. 11. \*7) Gbend. G. 178.

ib Berftreuung in bas Austand, in verfchiebnen Diale cten in bie n ben alten fehr abweichende Bulgairfprachen. 3m 14. Jahr= inbert fingen bie armenischen Schriftsteller an in bem verberbten. menischen Ibiom zu schreiben, wozu auch bas Barbarenlatein bes littelalters fam, bas auch hier nicht ohne Ginflug blieb. Johann en Erzinga 98) (genannt Bluz), vor 1326, ift ber lente Autor. r in ber classischen Sprache von Moses Khor. und Elisäus prieb und ein Werk über die Sakramente des Thomas von Nauino berfette. Einzelne Dialecte erhielten fich, wie nabe am Argrat. och ziemlich rein, der Sprache im 5. und 6. Jahrhundert am achiten stehend, wo auch sich eben noch Volkslieder aus jener Zeit balten haben follen. Dieser Dialect ift zugleich berfelbe, welcher ch am meisten gegen Often 99) ausbreitete, und vorzüglich im uffischen und perfischen Armenien im Munde bes Volkes bt; bagegen ber zweite Hauptbialect, ber weftliche, ber von onstantinopel, ift berjenige, welcher burch ganz Kleinasten vor= rricht, und auch noch in Argerum, mit vielen türkischen Wörtern rmischt, gesprochen wird.

Der Dialect, welcher für den schönsten gehalten wird, der sich er Schriftsprache am meisten nähern soll, wird, nach Mina's Reise ch Lehastan (d. i. Polen), gegenwärtig in Ustrachan gesprochen. er verderbteste, ein wahres Kauberwelsch, 100) das völlig unversindlich geworden, soll, nach Indshidshean, im Norden des Araxes cht fern von Nachitshewan in Shorsoth und Atulis gesprochen urden.

Schon die vielen einwandernden Colonien seit ältester eit in die armenischen Landschaften mußten frühzeitig Einsluß auf ren Sprache und Bevölkerung außüben, dis die spätern Eroberer ser Landstriche, wie die Nömer, Griechen, Parther, Sassaniden, caber, Seldjukiden, Mongholen, Osmanen, jenen Einsluß vorherrend machten und die Zerstreuung des armenischen Volksberhalb ihrer Heimath herbeisührten, in der sie nur durch die arbeitung des über die ganze Welt zerstreuten jüdischen Volkeserboten werden.

Neumann Vahrams chronicle of the Armenian kingdom in Cilicia during the time of the Crusades, translat. from the original. Lond. 1831. p. XVI.

100 Pili Smith and Dwight Missionary researches etc. Lond. 1834. p. 194.

100 Meumann Derfuch a. a. D. S. 233.

Vom Euphrat bis zum Indus und Drus, vom schwarze und kaspischen Meere bis zum perfischen und indischen, woh ten feit bem Anfange ber Menschengeschichte verschiebene, ab nach Sprache und Religion innig verwandte Stamme, von bem balb ber eine balb ber andere fich zur herrschaft emporschwang, m die Freiheit und Gelbstftanbigfeit ber übrigen mehr ober wenige auf längere ober furzere Beit, in Gefahr brachte ober gang unte brudte; fo bie Uffprier, Chalbaer, Meber, Berfer, Barther, Saff. niben nur als verschiebene Glieber ber einen großen mebo-verfische Bolksfamilie erscheinen. Diefen glückte es eine Zeitlang, fich : Berrichaft, Ruhm und Glück emporzuschwingen, und einen Dame in der Geschichte zu erhalten; andern neben ihnen, die nur i Abhängigkeit blieben, nämlich zweierlei Stämmen, Urmenier w Rurben, zwischen iene gestellt, gelang es aber nicht, auf eigentlid Weise herrschend zu werben über andere. Doch wußten fie fich se ben altesten Zeiten, in welche bie Geschichte guruckgeht, in ihre Beimathsigen (bie Armenier nach Berodot, f. ob. S. 7, b Rurben nach Xenophon, f. ob. S. 23) bis heute felbftftanbig : erhalten und unter allen Sturmen, feit Chrus Beit, ihre Nation lität zu bewahren. So lange ber Druck nicht zu unerträglich war und man die Urmenier wie Rurden nach eignen Gesethen und Glau ben in ihren hohen Gebirgelanden leben ließ, gehorchten fie ihrer jebesmaligen Oberherrn und gahlten Tribut; aber mit bem Gin griff in beibes und in ihre burgerlichen Ginrichtungen traten fi auch tapfer und fubn ben Angreifenden entgegen. Go bie Rurbe zu allen Zeiten, fo die Armenier, zumal in ihrem Glaubenseife als Selben in ben Religionstriegen ber fle mit Bertilgung bebro benden Magier unter ben Saffaniden, wie gegen die Ucberfälle be Muhamedaner.

#### B) Die Einwanderungen ber Fremben nach Armenien

Bu allen Zeiten konnte das durch die Natur so eigenthümlid gestellte und natürlich geschützte Land Armenien, in seinen hundert Hochtisälern ein Asyl für viele Verdrängte und Verspflanzte darbieten, die theils freiwillig dort Schutz und Aufnahmssuchten, theils an die Stelle der durch Gewalt Verdrängten wieder mit Gewalt durch die Gewalthaber, nach der Sitte des Morgenslandes, seit urältester Zeit (s. ob. S. 7, 147, 171, 248, 339 u. a. D.) selbst als Gesangne, aus andern Gebieten daselbst angesiedelt wur-

# uphratsustem; Einwanderungen in Armenien. 585

1. So steht eine ganze Reihe von Einwanderungen ben uswanderungen entgegen, deren Uebersicht hier vorzuführen um ben so eigenthümlichen Zustand des armenischen Volzin ber Gegenwart zu begreifen.

# Chronologische Reihe ber Einwanderungen in Armenien. 101)

- 1) Die Bevolkerung von Saiasban felbft beginnt mit mythischen Einwanderung Saiks und seines Geschlechts (die aigafan, d. i. Abkömmlinge Saiks), an 300 gigantische pfere Männer (Mos. Khor. I. 9. fol. 25), die aus Mesopotamien b dem Joche des Belus, Königs von Babylon, zu entziehen, zuerst Daron, bann am Arakabz, am Araxes und Masis im Lande rarat, sich festsiedeln, und von da burch ganz Armenien sich vereiten, beren Nachkommen sich auch noch weiter burch andre Genden Affens ausgebehnt, und mehrere Reiche gestiftet haben sollen. a wo sie sich in Daron zuerst niederließen, sagt Moses Khor., tten vor ihnen nur wenige andre Menschen gerftreut gelebt, bie ait sich unterworfen. Die erste Niederlassung in Daron soll aigaschen (b. i. Saiksbau) genannt worden sein, der District ger Stadt aber Hark, 102) ber armenische Plural von hair "Vater," o das "Land ber Bäter." Nach Indshidsheans Neu=Arm. . 145 foll es hier noch viele Ruinen und Denkmäler geben, unter nen auch "bas Grab bes Satanas" genannt wirb. Db etwa r Grabhügel der bestegten Hindu = Göpendiener?
- 2) Aus Kanaan. Zur Zeit als Josua bas Land Kanaan ingenommen hatte, slüchteten sich mehrere ber Kananiter nach xmenien, zur Zeit da ein Machkomme Haiks, mit Namen Sur, inführer der Armenier war. Bon diesen Kananitern stammt der cmenische Stamm der Kenthunier, welchem bis zur Zeit des sassaniden Shahpur (Sapor I.) jener Gau Daron, an beiden sern des obern Murad, in der Provinz Duroperan gehörte (f. ob. 552).
- 3) Aus Affyrien. Die Söhne des Affyrier Königs Sanerib zu Ninive, Abra Melech und Sar-Ezer, nachdem fle ren Later erschlagen hatten, flüchteten nach Armenien (2 B. der ön. 19, 37). Von Sar Ezer (San-asar) sollen die Saffunier

Meumann Zeitschr. f. d. Kunde bes Morgenlandes, 1837. B. I. 2. 250. 3) Meumann Geschichte ber flebersiebelung, a. a. D. S. 13.

in ber Proving Achanif (an ben öftlichen Tigrisquellen 3) i Urzen, f. ob. S. 92), und von Abra Melech ber Stamm ber Arb grunier und Renunier entsprungen fein, welche, von ben arme nischen Berrschern freundlich empfangen, die fübliche Grenzprovin Armeniens (Basburagan) vom Ban - Gee bis zu ben westliche Tigrisquellen bevölkerten, wo auch einer ihrer fpatern Nachkomme um Amid, als Marzban (Markgraf ober Dekeshkh) eingesett, Lan besfürst blieb. Der Eigenname Sancherib war gang allgemei unter ben Ardzruniern gebräuchlich. Im 10. Jahrh. besagen fi schon als Landesfürsten auch einen Theil der Festen von Darc und Van; fie waren bie Großwürdenträger, welche bem armenische Könige ben Abler (Ardziv) als Königsinsignien vortrugen, baht fie ben Titel Ardgrunier, Die Ablerträger, führten. Unter be Arabern zu großer Burbe und herrschaft gelangt, restbirten fie m bem Titel Könige in Ban, ber alten Semiramisrefibeng, und be fagen bas Land vom Julamerk, mit Urmia, Ban und Nachi fbewan, bis zum Arares (von 953-1080). Aus ihrem Sauf wurde fogar einer ihrer Sprößlinge auf den Thron von Conftan tinopel erhoben, Leo der Armenier oder Leo V. (reg. 813 — 820) beffen Geschlecht auch als halb affyrisch, halb armenisch von be Geschichtschreibern anerkannt ift (Genesius ex rec. C. Lachmanni Bonn, 1834. p. 28: ἢν δὲ τῷ γένει κατὰ συζυγίαν ἐξ ᾿Ασσυ olwe xal 'Aqueriwe avaqueis). Auch Bafilius I., ber Art grunier, und sein Entel Constantinus Porphyrogeneta 4 find aus biefem Geschlichte, an zehn byzantinische Raifer von bem felben armenischen Stamme.

4) Von den Sebräern. Nebukadnezar sandte einen be gefangenen Hebräer von edler Geburt, Schambab oder Sambat nach Armenien; von diesem foll der berühmte Stamm der Bazra dunier abstammen, die später als die Könige Georgiens berühm sind, deren prinzliche Nachkommen sich dis heute Bangration oder Bangration nennen. Gleich ansangs wurden sie mit den Hofamte belehnt, den König Armeniens zu krönen, und seit den Ersten christlichen Jahrhundert ist die Provinz Sber (Hispiratië s. ob. S. 411) das Erbe ihres Hauses gewesen, das späterhin seit Besitzthum auch nach Daron, zur Quelle des Murad, nach Pakrevant und durch Pasen am Araxes (s. oben S. 339, 361, 389) ausbreitete, bis Mesopotamien gegen Süd und Georgien gegen

<sup>102)</sup> St. Martin Mém. II. p. 361. 4) Neumann Bersuch a. a. C S. 125. 5) St. Martin Mém. I. p. 418 etc.

# Euphratsustem; Einwanderungen in Armenien. 587

Nord. Ihre Macht wuchs vorzüglich unter ber Begunftigung ber Khalifen zu Bagdad, bie zu Bagdad fle erft im Jahre 859 zu Emir al Omras machten, und feit 888 bie Konigefrone an Alfchod II, verlieben, mahrend bie byzantinischen Raifer ihnen nur ben Titel ber Archonten zugeftanden, und fie als Befreundete ber Araber nicht felten verfolgten. Sie waren es, welche die pracht= volle Stadt Uni erbauten, und dabin ihre Refideng verlegten (f. ob. S. 440), mahrend ein anberer Zweig (962-1080) in Rars feinen Sof hielt. In Armenien felbst verloren biefe Bangratiben mit Könia Kafias II. Uebersiedlung nach Rappadocien, 1029, ihre Berrfcbaft. 6) Aber burch bie Vermählung mit einer Pringeffin bes alten Koniasbaufes von Georgien gehoben, fdwang fich einer ihrer Nachkommen auf ben Thron von Georgien. Durch bedeutende Groberungen im Norden bes Arares bis zum Kaukasus, zwischen bem kaspischen und schwarzen Deere, theilte fich zu Anfang bes 15ten Jahrhunderts bas Ronigreich Georgien, unter 3 Zweigen ber Bangratiden, in verschiedene Königreiche: in Kartheli ober bas eigentliche Georgien, in Kakheti und Immareti. Anfangs bes 18. Jahrhunderts wurden die beiden erftern vereint, und von David, bem Erben bes lettern georgischen Konigs Georg XIII., bekanntlich ganz Georgien an Kaiser Alexander (im Jahr 1802) übergeben, indeß vom britten Zweige verschiedne Bringen als turfifche Bafallen in ihren Brovingen vom Bangratidengeschlechte gurudblieben.

Auch andere Colonisationen der Hebraer sind in Armenien in großer Bahl eingezogen, und daher vielleicht manche der Ueberzeinstimmungen, die man gelegentlich in dem Menschenschlage beider wahrzunehmen glaubte. Tigranes, der Zeitgenosse des Pompezius M. (f. ob. S. 113), hatte eine bedeutende Bahl Hebräer aus Palästina zu wiederholten malen (Mos. Khor. II. 15. fol. 111. II. 18. fol. 114) nach Armenien geführt, und unter andern auch in Vagharschabad (Etschmiadzin s. ob. S. 515) am Marktort angestebelt, wie Samarier in der Stadt der Semiranis (Mos. Khor. II. 18. fol. 118), die später theils Christen wurden, theils Juden bliezben, und als solche schon von Shahpur II. nach Persien überzgesiedelt wurden. Die zahlreiche Juden bevölfer ung in Armenien, welche zu des letzern Zeit, bei Gelegenheit seiner Verheerungskriege in Armenien zur Vertilgung des Christenthums, von den Geschichtz

<sup>6)</sup> Neumann Vahrams chronicle I. c. p. XI.

fcreibern Mitte bes 4ten Sahrhunderts angeführt werben, fann nu als die Folge folder fortgesetten Ansiedlungen berselben angeseber werben. Denn wenn ber Geschichtschreiber Fauftus v. Bngang 7 auch die Bahlenangaben febr übertreibt, fo bleibt es immer merf würdig, daß er in Zarehavan bamals 8000 jadische Familien an gibt (f. ob. S. 336), in Bagharshabab, (Etshmiadzin f. ob S. 515), wohin Tigranes jene Juden am Marktorte angesiebelt hatte bergleichen; bag er zu Erovantashab 30,000 jubische Saufe nennt, als diese Stadt gerftort murde (f. ob. S. 455), gu Dan ber Semiranisstadt, 10,000, zu Dakhitshewan 16,000, im Sal; thale Allihovid (nabe Barehavan) in Duruperan 14,000, in Ar taxata 9000. Bährend alle Chriften erschlagen wurden, sag Fauftus, ließ man bagegen an 71,000 jubifche Familien am Le ben, die man aber in Nathitsbewan zusammentrieb, um fie bann ale Anfiedler nach Berfien zu verpflangen; wie Dofes fagt, nach Gu fiana und Aspahan 8) (Mos. Khor. III. 35. fol. 271), b. i Ispahan; was also bamals erft in ber Mitte bes 4ten Jahrhun berts feinen Namen Dehubia erhalten haben wird, von bem fruher die Rede war (Erdf. IX. S. 42).

- 5) Bon den Medern. Ein Dikran oder Tigranes I. aus frühester Zeit, derselbe welchen Kenophon als Bundesgenosses Chrus an die Spitze der Armenier stellt (Kenoph. Cyri institut. III. cap. I. etc.), brachte nach dem Siege über Ashtahal (Ashvages) eine Menge Meder als Gefangene zurück nach Armenien darunter selbst dessen crste Gemahlin Anuisch, die von ihm in der Gegend von Nakhitschewan, am Araxesuser, angestedelt ward (Mos. Khor. I. 29. fol. 71), wo er der neuen Colonie ein weites Gebies zum Andau preisgab. Die Plätze, welche die Nachkommen dieser Gefangenen bewohnten, werden von Leont, einem Geschichtschreiber des 10. Jahrhunderts, noch die "Städte der Meder" genannt.
- 6) Von den Kappadociern. Zur Zeit da Tigranes, der Zeitgenosse des Pompejus, noch auf dem Gipfel seines Glücks als Eroberer Palästinas Bewohner nach Armenien verpstanzte, hatte er auch Kappadocien bei seiner Eroberung menschenleer gemacht, und nach dem Prachtbau seiner Tigranocerta (f. ob. S. 87) eine große Colonie derselben gewaltsam verseht (Strabo XII. 539; Mos. Khor.

d'Arsace II. in Nouv. journ. Asiat. T. IV. p. 203, 252.
Nouv. journ. Asiat. T. V. p. 341.

I. 29. fol. 71), von wo jeboch nach Lucullus Eroberung, wie Strabo fagt, von ben Kappadofen zurückfehrte, wer konnte und wollte.

7) Von den Hindu. Bon ihrer Anstedlung in Daron ift schon oben die Nebe gewesen, wie von ihrer Bestegung und Verspstanzung zur Zeit der Bekehrung Armeniens zum Christenthum, nach Phaitakaran, zwischen Kur und Araxes (f. ob. S. 552—557).

8) Bon ben Bulgaren. Die Bulgaren, welche bei Neftor und ben byzantinischen Schriftstellern erft im 7ten Jahrbundert vorkommen, 9) werden von Moses Khor. (II. 6. fol. 90. und 8. fol. 100) icon zweimal, nach Mar Ibas Siftorien, gegen Ende bes zweiten Jahrhunderts vor Chrifto genannt. Dar= aus hatte La Croze ben Schluß gezogen, Dofes Rhor. fei erft aus späterer Zeit bes Sten Jahrhunderts, obwol bagegen alle andern neuern Zeugniffe bes Mutors ftreiten. Wenn fcon bie Uebergange ber Bulgaren über ben Iftros nach Thracien von ben byzantini= iden Geichichtschreibern erft um bas Jahr 678, unter Conftantin IV., angegeben 10) werben, boch aber ichon andre ihnen verwandte Stämme bis Dalmatien im Jahr 449 vorgebrungen maren, 11) fo fann, ba bas Alterthum auf gar keine Siftorie ber farmatischen Bolker audging, in biefem Nichtanführen12) berfelben burchaus fein Grund liegen, früheres Vorhandensein berfelben, wie felbft ihre Fortschreitungen zu bezweifeln, wie bies früher von Schlöger 13) und Anberen geschah. Wir haben baber gar feinen Grund, bie Ginman= berung ber Bulgaren = Colonie zu bezweifeln, bie Mofes von Chorene nach ber Proving Ararat in Armenien, unter Regie= aung Arschag I., bem Sohne Wacharschags (Valarsaces), des Stifters ber Arfaciben (Arfchag ober Arfaces I. reg. 127-114) nach bem Bericht bes Zeitgenoffen Mar Ibas angibt (f. ob. S. 563). Dieje Bulgaren, aus ben faufasischen Gegenden fommend, ließen fich zuerst im Districte Roch ober Kol, im Norben Armeniens, in ber Proving Daif 14) nieber. Dann aber (gegen 120 v. Chr.) zogen fie in einen holzleeren Diftrict ber Proving Ararat, in bas obere

<sup>2)</sup> L. A. Gebhardi Geschichte ber Slawen und Wenden, in Allg-W. G. Forts. XXXIII. 1789. I. Ş. 29. S. 305 etc. 10) G. Cedreni Histor. compend ed. Bekkeri. Bonn. 1835. I. p. 766, 10; Constant. Porphyrog. de thematibus ib. 1840. p. 44. 11) Constantin. Porphyrog. de administrando imper. ib. c. 29. p. 126. 12) P. J. Shaffarif, über die Abfunst ver Slawen. Dsen 1828. S. 134 1c. 12) A. L. Schlözer Nerd. Gesch. S. 373.

Pasin (f. cb. S. 389), ber früher Anapaid geheißen, welches nad bem Anführer ber Bulgaren-Colonie seitbem Wunt (Went) obe Wanant 15) (Vanand bei St. Martin) genannt wurde, besseuptstadt Kars ift. Der Name bes Ansührers selbst, ber an bi allgemeine Benennung slavischer Bölkerschaften, an die Veneden Wenden, Winden erinnert, spricht schon burch sich selbst für di Wahrheit ber sehr alten Erzählung.

9) Bon den Alanen. König Ardasches II., nach eine siegreichen Schlacht über nordische Ueberläuser, vermählte sich gege das J. 90 n. Chr. G. mit einer Prinzessin des Fürsten der Alanen (Mos. Khor. II. 47. fol. 163). Schon im Gefolge dieser königlichen Tochter Sathinik mögen manche Alanen mit nach Armenien gekommen sein, aber die große Anstedlung derselben geschaerst später, nach wiederholter Bestegung derselben, worauf Ardasche viele dieser Alanen als Gefangene nach Artaxata führte und arber Ostseite des Masis (Ararat) ansiedelte (Mos. Khor. II. 48 fol. 166).

10) Von ben Kaspiern. Auch von biesem Volke ver pflanzte berselbe Ardasches II., nachdem er einen glücklichen Krie gegen biese Abtrünnigen geführt hatte, eine große Menge nehst it rem Könige als Gefangne nach Armenien (Mos. Khor. II. 56 fol. 167).

11) Von Dichenasban (Tichin), bem Lande Sin (China), <sup>16</sup>) die Orpelier, die Mamigonier. Zur Zeit Arde schir Babegans (Artaxerres I.), des Stifters der Saffaniden Ohnastie (er starb im J. 239 n. Chr. G.), der seinem Sohn Shapur (Sapor I. reg. 240—271) das neupersische Königreit hinterließ, erzählte man (Mos. Khor. II. 75. fol. 205), daß de Stammvater des Geschlechtes der Mamigonier von angesehen Herfunft aus Nordost, und aus einem tresslichen Lande, dem von züglichsten der nördlichsten Völker, nämlich aus Dschenasban nac Armenien gesommen sei, von Nordost, sagt Moses, ossenbar, we man nur auf solchem Wege zu ihrem Lande am Nordwesteingang zu Shenst, (s. Erdf. II. S. 365 u. a. D., und VII. S. 403 u. 53 u. a. D.), gelangen konnte. Es seien zwei Nessen, Bechtoch un Mamkon mit Namen, die bei ihrem Oheim, dem Landeskönig Arpag Pagur (was Massubi Kaksur, Procop. Persic. 1—

<sup>116)</sup> Neumann Zeitschr. a. a. D. I. S. 383; bessen Versuch einer Li Gesch. S. 48; St. Martin in Nouv. journ. Asiat. T. V. p. 181 10) Neumann in Zeitschr. a. a. D. S. 395.

# Euphratsustem; Einwanderung in Urmenien. 591

Maxovoios nennt, f. v. a. Himmelsfohn), verläumbet maren, zum Jobe bestimmt gewesen. Mamkon entfloh mit ben Seinen gu Urbaidir. Alls diefer ftarb, lieferte auch Shahpur, beffen Nach= olger in ber Herrschaft, ben Flüchtling Mamkon nicht aus, obwol pies ber König ber Difen von ihm verlangte. Doch gestattete er bm auch feinen Aufenthalt, fonbern ichickte ihn mit allen ben Seiien, gleich einem Berbannten, bin zum Statthalter (Bafallfurften) nach Armenia. Dem Könige ber Diben schickte er aber die Antwort: Es moge bich nicht verbrießen, bag ich ben Mamfon beinen Sanben nicht übergeben fonnte, benn mein Bater hatte ibm beint Sonnenlichte ben Schutz geschworen. Damit bu bich aber beruhigen mogest, habe ich ihn aus meinem Lande verbannt, bin an ben Rand ber Erbe, wo bie Sonne untergeht, und mo ihm ber Tob ficher ift. Die Chinefen jener Beit erhielten alfo ihre abenteuerlichen Mahr= ben und die entstellte Wahrheit über ben Occident absichtlich burch vie Berfer mitgetheilt).

So kamen also auch Bewohner aus Dshenasdan nach Armenien; mögen dies nun wirkliche Sinen (Chinesen), oder nur Einwohrer aus den westlichsten ihnen bis zum Drus hin unterworfnen Proinzen gewesen sein, die ihr Aspl eben so gut auf Sassanidischer Vrenze suchen konnten, wie, nur weniges später, der letzte der von den Urabern versolgte Sassaniden König Vezdedserd auf chinesischer Seite (Erdf. II. S. 209, III. S. 647).

Gegen die Erzählung als Thatsache ist wol kein Zweifel: benn Mos. Khor. ist sehr vortresslich über die damaligen Oshen (das aranenische kurze e in Oshen hat einen dumpfen Ton und eine zwischen e und i schwebende Aussprache, ganz dem persischen und insischen Oshin entsprechend), die er als ein sehr friedlichendes schilzert, unterrichtet, obwol er ste von den östlichern, dem indischen Meer mwohnenden Sinern unterscheidet, und es ist dieses, wie Neumann semerkt, 17) auch nicht zu verwundern, da sein unmittelbarer Vorsänzer und Zeitgenoß, der Nömer Ammian Marcellin (XXIII. 6), Inde des IV. Jahrhunderts nicht weniger gut, wie er, über jenes nerkwürdige Volf unterrichtet ist, und sehon seit Ptolemäus Zeit er Seidenhandel, durch das Land der Seren geführt, mit demselben n Verdindung gesetzt hatte. Noch vor Woses hatte schon der erste Vorsieher des Klosters Klag, aus einer griechisch geschriebenen Geschichte der Oshen, die in Evessas Bibliothet bewahrt wurde, Ausschiede bei Oshen, die in Evessas Bibliothet bewahrt wurde, Ausschiede

<sup>17)</sup> Neumann a. a. O. S. 386—393.

# 592 Weft=Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 36

züge gegeben, und Agathangelos hatte noch früher ber Diben er wähnt.

Es ist die Flucht ber Mamigonier auch nicht die einzige Co Ionisation aus Dibenasban, bie fich in Urmenien einfand. Sche por ihr ift von einer viel frubern Einwanderung einer Coloni aus Dibenasban bei armenischen Autoren bie Rebe, nämli ber Orvelier, die schon einige Megentenwechsel vor Alexan bers M. Einfall im Drient (in ber Regierungszeit Kaikaous od Rai Rhodru), unter ber anfänglichen Benennung ber Dibena: in Georgien angekommen fein follen, später aber nach ihrem Er fürsten Orpeth bie Orpethier ober Orpelier 18) genannt murbe Ameige diefer Orpelier ließen fich später in Armenien nieder, mo i burch Verheirathungen mit den Bagratiden verwandt wurden, dab fle auch in ihrer Geschichte öfter mit diesem Namen belegt werbe inden manche ihrer ursprünglichen Geschlechtsnamen, wie Lipari Eligum, Buirthel u. a., ihnen aus ber Dihenasban=Seimath bliebe Sie zeichneten fich in Georgien als die Unführer ber Krieg aus, wie die Damigonier in Armenien, erlitten aber, zumal i 12ten Jahrhundert, baselbit, ungeachtet ihres bedeutend geworden Ginfluffes, boch große Verfolgungen. Die Geschichte ber Orpell ift von einem ihrer illuftren Nachkommen, von Stephan19), Gr bischof von Siunit, gegen Ende bes 13ten Jahrh. geschrieben m von St. Martin herausgegeben, beren Authenticität gang neuerli burch Broffets Mittheilung bes Driginals gang außer Zweifel gefe ift. 20) Die Anfänge biefer ältesten Colonie sind deronologisch nic naber zu bestimmen; ber Saupteinwurf, ben St. Martin felbft g gen ihr hohes Alter machte, und bem De Sach 21) beistimmte, mi baß ber Mame China's (Dibenasban, Tfina, Sina, Thina) ; jener Epoche, vor Mexanders Zeit, noch nicht existirte; ba er et burch ben Begründer ber großen Ohnastie ber Thin (reg. 249-206 vor Chr. Geb., berichtigt gegen Erdf. II. S. 199) in Umla gekommen sei. Aber biesen Ginwurf bat Deumann 22) burch ! Bemerkung beseitigt, baß ichon seit bem Anfange bes 9ten Jahr por Christo Tsin der Name eines bedeutenden Keudalreichs

p. 57—300. 19) De la vie et des écrits d'Etienne Orpelic archevêque de Siounic, in St. Martin Mém. II. p. 1—5120) Brosset in Bulletin scientif. de l'acad. des sc. de St. Peter bourg. 1841. T. VIII. p. 180. 21) De Sacy Journ. des s vans. 1820. p. 209. 22) Meumann Zeitschr. a. a. D. S. 38

## Euphratsustem; Einwanderung in Alrmenien. 593

inft war (feit beffen erften Regenten Feitse, seit bem 3. 897 vor Geb.), und daß gerade durch biefes westlichste Vorland von ber einzige Berkehr Chinas mit ben Geren und ben baktrifch= iden Karavanen offen war; bag also immerhin eine Runde von masban, unter biefem Mamen, auf biefem Wege, auch nach gien gelangen fonnte. Doch find barum die andern Ginwurfe Sach's 123) gegen ein fo hohes Alter ber Orpelier Ginwandrung swaes erledigt. Co wenig wie jene Hindu ber fechsten Colojus bem eigentlichen füdlichen Sindoftan herzukommen brauch= sondern wol eben nur von hohem Rordhindoftan zu bem hohen genien vordringen mochten (etwa aus bem Lande ber Darbi. rot. III. S. 660), eben jo, meint De Sach, brauchten auch nicht eigentliche Chinesen gewesen zu fein, zumal ba ihre Na= teine dinestiche sind, und sie bei Bakhtang in ben georgischen vien nur Turanier, b. i. von jenseit bes Oxus ber, genannt en. Alle jene westlichen Königreiche der Chinesen bis zum 13 maren ja ihre Vafallenstaaten, und biefe standen in steter Be= ung mit Berfern, Parthern, Saffaniben und Arabern. Gin fol= Turanier mochte auch ber König ber Dihen, ein dinesticher thalter in Mittelasten sein, von bem bei Benob von Klag, 24) inen Siftorien, angeführt wird, bag er im Namen bes Simmels= 3 fich bemüht habe, obwol vergeblich, einen Frieden zu vermitteln ben bem Könige Urmeniens, bem Arfaciben Khosro (reg. 214 (259) und bem Arbashir Babegan, bem Stifter bes Saufes ber aniben.

Jene Mamigonier, benen unstreitig ein nicht unbedeutender Anihres Fürstenhauses gefolgt war, da bei chinesischen Versolzen eines Individuums auch zugleich immer die Ausrottung des
zen Geschlechtes beabsichtigt wird, gewannen den größten Einstuß
die Entwickelung des armenischen Volks. Alls Tiridates II.
dat s. ob. 543) durch Nömerhülse die Sassaniden aus Aren vertrieben und den Thron seiner Väter wieder bestiegen hatte
3. 259 v. Chr. Geb.), kam ihm Mamkon mit den Seinigen
eich entgegen. Unzufrieden mit der Vehandlung der Sassaniden
er sich in die Arme ihres Feindes, des Königs der Haif, der
und die Seinen auch zu Ehren annahm. Ansangs zogen sie

De Sacy ebend. p. 210. 24) Neumann in Zeitschrift a. a. D. 392.

burch feine Verdienste fich ben erblichen Befitz bes Diftrictes In in Duroperan, mo er die Landesverräther, die es mit dem Eniden hielten, die Seghunier (oder Gilghunier), schlug und : Lohn bas Gebiet von Daron als Leben erhielt, zu bem fein schlecht späterhin noch andere erbliche Leben erwarb (Mos. Khal 81. fol. 210). Seitdem blieben die Mamigonier die mid Stüte ber armenischen Könige, ber Gelbständigkeit ber Arne und ihres Chriftenthums gegen die Berfolgungen ber Magier " furzbauernder, obwol verderblicher Apostafie des Mamige Bahan, f. ob. S. 573). Ihr Begrabniffort fcheint, nach Inin sheans armenischen Untiquitäten, jenes berühmte Kloster Al: Daron gewesen zu fein. Die Mamigonier waren jo ausgezein baß fie lange Beit die erblichen Kriegsherzoge Urmen (Sbaraped von Spah ober Span, heute Sipah im Berfin jo viel als Krieger, und Pab d. i. Oberhaupt, was im & nischen Zorawor heißt) waren, und auch nach bem Sturg ber ciben dies noch unter ben Saffaniden blieben. Sie erhielter als bedeutendes Geschlecht in Armenien bis in das 9. Jahrh. ein Zweig von ihnen foll in das Kurdengeschlecht ber Mane übergegangen sein, die heutzutag ihre Abstammung von den Dm goniern herleiten; nach Inofh. armen. Antiquitaten. Die Da nier find häufig von den byzantinischen Geschichtschreibern erm

Die spätern Colonien sind in Armenien immer mit den woen Beherrschern, ben Seldjukiden, Osmanen, Türken, Perfern,

fen eingezogen.

# C) Die Auswanderungen der Armenier in die Fromund ihre Zerstreuung.

Co mannichfaltig die Verbindung der Armenier mit de lingen war, die ste in ihrer Heimath in sich verwandelnd aus men, eben so mannichfaltig ist ihre eigne, jedoch selbständig to bende Uebersiedlung in fremde Länder und unter die volledensten Völker des Orients und Occidents gewesen, die in Allegerstreuung des armenischen Volks in die weitesten Fernsalten Welt übergegangen ist, und nur etwa an die der Judinnert, die aber nicht einmal in ihrer Heimath als ein schwach wieden Kern zurückblieben, oder an die Araber, welche aus ihrer Halbinsel viel zahlreicher wurden als innerhalb, aber bochwein gemeinsames Band der Sprache wie der Meligion, gleic Mrmeniern, ihre Nationalität behauptet haben. In der Heimath

## Euphratsuftem; Urmenier = Auswanderungen. 595

Armenier Sirten und Ackerbauer geblieben, in ber Fremde aber ibeläleute und Gewerbtreibende aller Art geworden, und eben hat sowol zu ihrer Zerstreuung, wie zu ihrer Gruppirung in Zerstreuung zu compacten Gemeinden beigetragen.

Mis weitreifende Sandelsleute bis Babylon werben fte r von hero bot aufgeführt (f. ob. G. 7), noch früher von Propheten Ezechiel bis zu bem Weltmarkte von Enrus ob. S. 358). Gegen ben Norben führen sie in fehr frühen en, mit ben Mebern, die indischen und babylonischen Waaren Morfen am Mordufer bes faspischen Gees zu, und umwan-(f. ob. S. 568), wie es scheint, unter allen Bolfern bie er= biefen Binnenfee. Frühzeitig mit ber driftlichen Bekehrung armenischen Bolfs sind beffen Priefter und Lehrer in ihren bien auf bie Sochschulen in Cbeffa, in Alexandrien, Athen Constantinopel angewiesen, und die große Bahl ihrer im ind 5. Jahrhundert im Auslande gebildeten Geiftlichen, vom ilichen Stande bis zum gemeinen Mann, mußte auch ben Blick gangen Volkes mit bem Auslande vertrauter machen, als bies wol in ber Regel bei den orientalen Völkern ber Fall marin im 4. und 5. Jahrhundert, hören wir, wanderten viele enier nach Constantinopel 25) aus; so auch bas Geschlecht ber arhunier, von bem Fauftus von Bygang, ber Gefchichtschreirabstammte. Durch die vielen politischen Kämpfe und Eingriffe tlomer, Saffaniben, Byzantiner und Muhamebaner wurden burch Jahrhunderte ftets bie in Armenien unterbrückten Parteion gegt, in ber Fremde ihr Leben zu friften, ba fie fo häufig in ber rath bem politischen wie religiösen Barteihaß als Opfer fielen; famen die Religionskampfe. Beibes mochte vorzüglich mahber Saffaniben Periode viele Armenier aus ihrer Seimath in Die be vertreiben. Biele ber Unglücklichen armenischen Chriften, belbenmuthige Tapferkeit bamals ber llebermacht unterliegen 12, benn nur fehr wenige wurden Alpostaten, entstohen zu ben then nach Byzang, 26) viele in ben Raukasus und in die Kurberge, viele zu bem Bolke ber Rhalbier (Chalbaer) im g im Guden von Trapezunt,27) in die unzugängliche Sispeaber fehr viele wurden als Gefangene abgeführt in die per= i: Landschaften.

<sup>)</sup> Neumann Berjudy a. a. D. S. 26. 26) St. Martin Précis e l'histoire de l'Arménie in Mém. I. p. 327. 27) Constantin. orphyrog, de thematibus od. Bekker. p. 30, 10.

2116 die mahomedanisch gewordenen Turkstämme gegen Wer vorrückten, Berfien und die Länder am Euphrat verheerten, braie fle auch im J. 1042 in Armenien ein. Sier murde ihr Jodi. bart, ihr Druck fo unerträglich, baf bie Urmenier, fagt Bafe es vorzogen, Fremde im fremden Lande zu fein, als Sclaver eignen. Sie verließen bas Land ihrer Vorfahren und entflobe nördliche und westliche Regionen; Rafig II. ber König ... Bangratide in Uni) überließ, fagt ber armenische Chronist, sein 'bem Schutze bes Raifers von Bygang (f ob. S. 441) im Austiff gegen bie große und berühmte Stadt 28) Caefarea und andere m in Rappadocien im Jahr 1045 (wol eine blos beschönie Nebertreibung bes Chroniften), um dort als Ausgewanderen leben. Die Rappadofen hatten aber die frühern Diffhandlum Die ste burch die Urmenier (3. B. unter Tigranes, Strabo XII., erlitten, nicht vergeffen, und ber Sag der bortigen Griechen Die Urmenier erzeugte ihnen bald blutige Verfolgung. Ratil der ausgewanderte, der lette der Bangratiden Könige mard (19 felbst erschlagen, und die armenischen Führer bes Beeres, in Sa fen gesetzt, zerftreuten fich nun mit ben Ihrigen in Die weite De Einem Theile von ihnen gelang es, unter bes Ruben Unfüh bie Retten des Taurus füdwärts zu überfteigen und bas arme Königreich Cilicien zu begründen, bas mahrend ber Da ber Kreuzzüge durch feinen tapfern Kampf gegen die Gultane Um tens und feine Befreundung mit ben Babften und ben driff. Rreugfahren, zumal unter den Leonen und Saithon's, bir gen Ende des 13ten Jahrhunderts (Leo III, ward noch im 3. als König von Gilicien gefront, und Leo VI., der lette der Au von Armenia Cilicia, ward 1375 von den Mamelufen Aegyw zum Gefangnen gemacht) eine wichtige vermittelnde Rolle zwischen Drient und Deeident. 30) Sierdurch wurde bie armit Bevölkerung auch burch Cilicien, Isaurien und burch 1 großen Theil Kleinafiens mehr und mehr ausgebreitet. durch die Seldjufen wird dort ihre Bewalt gebrochen, und m? ren Fall werden fie dort, wie in ihrer Seimath, die Anechte del manen. Geit jener Zeit wanderten wiederum viele um des bels willen nach Constantinopel, wo sich nach und nach bie ihrer Gemeinden im Auslande gebildet bat.

<sup>123)</sup> Reumann Vahrams chronicle l. c. p. 25. 29) Va chronicle l. c. p. 27. 30) reffen Geschichte s. in Vahrame 10.

Mis Ani, von feinen Königen verlaffen, in die Gewalt ber By= iner, und bann mit Allp Arslans Eroberung (1064) in bie alt ber perfischen Oberheren gekommen war, wurde von letterem leberreft ber noch zuruckgebliebenen Urmenier in beffen perfische pungen zur Anffedlung abgeführt (f. ob. S. 441). Aber ber te Theil berfelben hatte fich schon mit ihren Stammgenoffen dem schwarzen Meere und auf die europäische Seite, nach ang, nach der Moldau und bis Lehaftan (Bolen) verbrei= Diesen folgten andere in den nachsten Sabrhunderten nach. als Uni die lette, fechste Eroberung durch die Mongholen im 1239 erdulden 31) mußte, mandten sich die Säupter ber noch iggebliebenen auch nach der damals mongholischen Tatarei, ließen fich zumal an der Wolga in der Gegend von Aftra= i am schwarzen Meere nieder, während andere in ben nähern iden Vegenden von Dihulfa (Dihugh, Sjulhfa) am Arares, Dan, von Gis in Rleinaffen und anderwärts ein Afpl fan= Die an der Wolga fortwährend von tatarischen und mongho= n herrschern gedrückten und verfolgten Unienser wandten fich Da an die damals noch in Raffa auf der Krimm herrschen= Benuesen, und erhielten vom Oberhaupte berfelben die Erlaub= ifich in Raffa niederzulaffen. Geit biefer Zeit begann bort Die dnung (im 13. und 14. Jahrh.) ber oben schon genannten nia maritima. Alls Uni nun gang zerftort war, zogen fich esten ihrer Bewohner burch Baspuragan (am Ban Gee und rinsheman) in die Umgebung von Aftrakhan, wo sie sich bis die gute armenische Sprache bewahrt haben. Andere zogen Trapezunt, wo ihnen der griechische Kaiser Rir Alexius inungen anwies und Gelegenheit zum Bau von Kirchen und ern gab, wo fie nun mit den früher dabin Begangenen fich · Vischof erwählten und als Urmenier am Pontus in richen Gemeinden auch durch bas Land verbreiteten.

Solche zahlreichen Flüchtlinge über das schwarze Meer zur zu, Moldau und Wallachai machten, daß Armenier sich seitdem ober Anzahl durch jene untern Donaugegenden, durch Südno, Polen und Gallizien verbreiteten, wo sie bis heute eine reutende Population ausmachen. Nach Minas Angabe war

P. Minas, des Meshitaristen, Meise nach Lehastan. Benedig. 8. 830, nach Petermann a. a. D. Mag. f. Lit. des Ausl. 1835. fr. 22. S. 87—38.

es Theodor, Sohn des Dux (Brafect) Demetrius von Noth = 9 land, ber in ber Zeit ber Zerftorung Uni's (im 3. 1060) in Gl zien herrschte und die durch ihre Tapferkeit berühmten Urmenie feine Kriegsbienste, mit zugesicherten großen Vorrechten, aufnit Die auch noch ein halbes Sahrtausend später vom Polen=Ri Wladislaus IV. in beffen Schreiben an die Armenier 3. 1641 n. Chr. Geb.) zu Ilwow (oder Lwow, b. i. Lemb anerkannt wurden. Go flebelten sich in jener Beit ichon tan Armenier in der Nessdenz des Dux zu Kiew an, wo noch steinerne Kirche ber Urmenier stehen, aber kein Armenier mehr 1 nen foll. Aber mit dem fortbauernben Unglück ber Proving # rag (f. ob. S. 439) wuchs die Zahl der Auswanderer nach Ma Angabe bis zu 40,000 Familien an, die burch Tapferkeit fich Wohlstand und Unterkunft an ben Ufern bes Duepr zu Kiem, Dniefter zu Kaminieg, in ber Molbau und Wallachei, vorgin aber in Galligien zu Lemberg (Lwow oder Leopol), zu Banit Jaslowicz, 32) und anderwärts erwarben, felbft, zumal burd : Sandel, ben fie in Polen faft gang an fich riffen und ba auch ben Städtebau erft in Aufnahme brachten, nicht unbebeuten Reichthum. Auch in Litthauen erwarben ste Güter, auf im ihre Abkömmlinge noch bis heute ihre armenischen Familiennum in ihren neuen Colonien bewahrt haben (wie die Grigoronia Malchasovski, Nuridschan) und sich bis zu ben höchsten Wiim trägern, nächst bem Könige, emporschwangen. In biefen Unfiem gen, beren eine in einer ber großen polnischen Chenen bis von ihnen ben Namen Ormiani (von Urmiah) bewahrt erhielten bie armenischen Colonien ihre Sprache, ihre Relign ihre eigenen Institutionen bei, die ihnen auch, wie ihre ?! beiten, 3. B. eigene Gerichtshoft unter einem Stammobe Woith, Richter, Gemeinde = Deputirte, in allen Städten, in & ut ninez noch im Jahr 1344, in Lemberg im 3. 1356, burch ik Rönig Kasimirs bestätigt wurden. 3a, fie hatten ben Borgug : fle fich babei lange Zeit ihrer einheimischen Gesche bes Ri Johann (Hovhannes oder Sempad IV. im J. 1020), aus der Dyf ber Bangratiben, bedienen konnten, die fle in bas Lateinische ut it ten, wie fle noch heute vorhanden find. Diefes gunftige ber Urmenier in ben polnischen Gebieten zog späterhin, gege

Asiat. 1823. T. II. p. 24.

# phratsustem; armen. Auswandr. im Occident. 599

r 1500, eine fehr große Masse berfelben aus ben tatarischen Ge= . in, wo fie bem harteften Druck faft erlagen, nach Polen. Das rir fich aus ihren in tatarifcher Sprache gefchriebenen Buchern, ile dort ihre Muttersprache verlernt hatten, und durch ihre Mehr= und ihr Uebergewicht auch bei ben polnischen Armeniern von an in Gerichtshöfen und fogar in Rirchen Die tata= he Sprache Eingang fand. Denn es bemerkt ber armenische Verer der Reise nach Lehaftan, der bort felbst die Soren und lilmen in tatarische Sprache überfett fand : "es sei seiner Nation nthumlich, das Eigne zu verachten und das Fremde zu umfaffen." nas fand ein Buch von Rechtsfpruchen, angefangen im Jahre 3, welches armenisch bis zum 12. März bes Jahres 1521 fort= ihrt mar; bann begann es mit bem 26. Mug. beffelben Jahres tatarischer Sprache bis zum Jahr 1564. Das Defretalienbuch Lemberg fängt mit bem Jahre 1630 tatarifch an, und geht bis zum Jahre 1641. Bon ber Zeit an werden viele latei= de und polnische Ausbrücke mit eingemischt, und bie eache ber bortigen Armenier ift feitbem ganz in die polnische zewandelt. Erst späterhin, durch neu hinzukommende jungere zenische Colonien aus verschiedenen andern affatischen Gegenden, man hie und da wieder an armenisch zu sprechen. Auch nach jarn breiteten sich, von Polen, armenische Colonien aus, die i) da ihre eignen Gerichtshöfe, Richter und Sprache beibehielten. e Aussprache, bemerkt Minas, der jene Colonie bereiset, sei nicht e verschieden von der der Armenier in Trapezunt, die 1leber= bsel von ihnen find; nur sei ihre Articulation ftarker und ihre lage schwerer.

Fast in allen bebeutenden Theilen Polens, bemerkt Minas weist, sinde man königliche Näthe aus dem Geschlechte der Anienser, b ihre Geistlichen seien angesehen. Dennoch haben viele ihren us verändert und den polnischen angenommen, und wenn nicht Lemberg ein erzbischöstlicher Stuhl der Armenier wäre, so würswahrscheinlich alle Anienser ihren Gottesdienst umgeändert haben. Es Grzbisthum der Armenier in Lemberg, früher in Kiew, werst später zur Zeit der tatarischen Uebersälle, gegen den Westellt, dehnte sich früher über die Colonien bis nach Ungarn, Wosbau und selbst der Tataret aus, wie aus der auf Pergatat geschriebenen Bulle des Erzbischoss Johannes zu sehen ist.

<sup>3)</sup> St. Martin in Journ. Asiat. II. p. 25.

Aber es behielt nicht mehr ben erften Titel feines Episcopus pa archalis, ber bie Abhängigfeit vom armenischen Batriarchen a Ararat bezeugte, bei; im Jahr 1624 trennte fich erfterer gang m ber armenischen Kirche und schloß sich ber römischen an. Gi wärtig umfaßt jenes Episcopat aber nur den beutschen Un Polens und ift in 16 Parodien getheilt, beren fammiliche Gein von bem Erzbischof in Lemberg gemählt werben und unter fteben. In frubern Zeiten erfannte Diefer Ergbischof ber Gole aber ftets ben Patriarchen von Etihmiadzin als einzig rechtmäße geiftliches Oberhaupt ber armenischen Rirche an. 3m Jahr 11 als der perfische König Chah Abbas die Armenier aus Pen vertrieb, Die feine Borfabren babin verpflangt hatten, fuchten ! berselben auch in ber Tatarei und in Polen ihr Ujul, wo sie boutende Kirchen und andere Bauten aufführten. Doch, benn Minas, ba fle im Unfange Durch Uneinigkeit ihres ichonen me lichen Erbes beraubt waren, fo mar es ihnen, ihres Beftre ungeachtet, in fernen Landen und unter fremben Nationen wa mächtig zu werden, bennoch unmöglich, fich eines ungefiorten nuffes ihrer Freiheit zu erfreuen. Denn als im Jahr 1795, 11 ber letten Theilung Polens, tiefes Konigreich als ein felbstitant aufborte, verloren auch Die Unienfer aller Orten ihre Freiheit. Co bem, bemerkt berfelbe, beginnt ihre Berminderung, ihre Berarm

Nicht minder merknürdig wie im Occident ist die 18
Berstreuung der Armenier im Orient. Die Araber hatten armenischen Landschaften mehr, oder doch zuweilen auch durch heimische Statthalter, Ostikunen, 34) Emirn oder Fürsten, verwer lassen, und ihnen dadurch ein besseres Loos bereitet, daß sie wie holt (wie z. B. Harun al Nashio), die Bangratiden in ihrem Antbegünstigten. Wie aber Armenien durch die Nebenbuhlerschaft arabischen und byzantinischen Weltherrschaft unsägle Elend, als Zwischen provinz, bereiter war, von dem sie uin den kurzen Zwischen Bangratiden (von 859 bis 1045 un 9 Königen bis auf Kalig II.) in Ani, und der einheimischen Von einigermaßen erlöset werden konnten: so hatten später, seit der Tenherrschaft, die Bewohner Armeniens wieder alle Leiden in

<sup>124)</sup> J. H. Petermann de Ostikanis Arabicis, Armeniae guberneribus. Berol. 1840.

#### Enphratsustem; Urmenier= Muswan. im Drient. 601

ibhängigen Grenzlandschaft zwischen zwei großen rivalistrenden Weltreichen zu erleiden. Denn die neupersische Politik der Sophis (Sesiden) setzte die Menschenpländerungen, die Gesanzienschaften und gewaltsamen Verpstanzungen von Colonien aus Urmenien nach den persischen Provinz a fort, die unter den Sassatioen begonnen hatten, durch welche sehr frühzeitig schon Isahan eine Zudencolonie (Nehudia, s. Erd. IX. S. 42) erhalten zute. Zumal als Shah Albas I. sich überzeugte, 35) daß er die Provinz Urmenien nicht mehr gegen die Türkenübermacht werde schaupten können, beschloß er seinen Feinden nur das I eere Land zu Iberlassen. Un 24,000 armenische Familien wurden mit Gewalt entzührt und in die verschiedenen Provinzen des Persereiches versetzt, wo die meisten mit Mahomedanern vermischt wurden, und ihre Sprache, ihre Religion, ihre Abstammung in Vergessenheit kam.

Shah Abbas I. zerftorte die damals blühende Stadt Arme= niens Dihulfa (Esti Julfa, b. i. das alte J.) am Arares, nahe Ralhitshewan, die bis jest noch ein Bild der Armuth und Zertörung geblieben ift, 36) um auf das graufamste im Jahre 1605 reffen gange Bevölkerung als Colonie, Degni Dibulfa, b. i. Neu-Dibulfa 37) genannt, nach Ispahan, feiner aufblühenden Brachtresidenz, zu verpflangen, die von jener ben gleichen Ramen bis heute behielt (f. Erdf. IX. S. 47). Um die übrigen Armenier ju schrecken, wurden zwei ber bamals am meisten widerstrebenden Burger dieser Stadt enthauptet, andern die Rasen und Ohren abgeschnitten; viele der 24,000 Familien, 38) welche das traurigste Loos traf, famen auf bem Transporte um (nach Arafel Bartap. arm. Bejd. Umfterd. 1669). Alber ihre compactere Dlaffe, die hier beifammen blieb, erhielt fich ihre Nationalität, ergab fich bem Sandel und gedieh. In Ispahan, zu Kämpfers Zeit (1650), war jene l'solonie Neu-Dibulfa unter einem eigenen armenischen Oberbaupte, Sooge Keler genannt, bis zu 30,000 Seelen herangewachsen. Sie hatten fich ven Umftanben gefügt und, wie die Gobne Abrahams, ben Sandel ergriffen, und ber Meichthum Perflens brachte ihrer In-

Lond. 1823. 4. Vol. III. p. 32. 3.6) W. Ouseley Trav. Lond. 1823. 4. Vol. III. p. 429—432. 3. Hanway Reisen in Perssien. Hamburg 1754. Th. II. S. 92, 373. 3.7) De la Croix La Turquie chrétienne etc. Paris 1695. S. p. 196. 3.9) Mensmann Geschichte der Ueberstedelung von 40,000 Armeniern, die im Jahre 1828 aus der persischen Provinz Moerbaieshan nach Rußland andwanderten, Leipzig 1834. 8. S. 4.

buftrie balb großen Gewinn. In wichtige Sanbelsverbindungen m bem gangen Drient und Occident eingetreten, hatten fie bedeutenbe Reichthum zu erwerben Gelegenheit gefunden. Bon ba mogen i fich weiter durch den Drient, zumal nach Indien verbreitet haber aber auch wol ichon fruhzeitiger auf andern Wegen, über weld Die Geschichte feine nähere Ausfunft gibt. Ihr Glück mar ab bort nicht von Dauer, benn wie burch Gewalt berufen, murben f auch mit Gewalt, burch Nabir Shah und Ahmed Shah, wi ber niedergebrückt und verdrängt. Ber Nadir Chahs Zeit rechne man in verschiedenen Städten Perfiens noch 12,000 armenisch Familien, Die durch Sandel und Induftrie überall fich zu Wohlftar erhoben hatten, Die jest aber in Dibulfa, nach ben Bafeler Diffioni berichten, auf etwa 500 verarmte Familien zurudgefunten find. De jungste Berichterstatter, E. Boré, gibt 1800 armenische Ginmobn von Dihulfa an. 39) Ihr Reichthum war vom Unfang an, und bem bespotischen Regiment, Die Urfache vieler Erpressungen m Qualen für fie geworden, bie fie Berftellung, Betrug, Ueberliftur lehrte.

In Indien find armenische Raufleute in großem Wohlstand i vielen Unfiedlungen zu Bombay, Dabras (Erbf. VI. G. 331 Ralbutta einheimisch geworden, beren Zahl Neumann auf 20,00 anschlägt, obwol bies nach andern Daten zu viel zu fein fcheit Frühzeitig troten fle in Perfien 40) bem beginnenben Sandel b Englander überall entgegen, wahrend fie ber engl. offindijdu Compagnie von größtem Bortheil in ber Leitung bes Sandels i Innern Sindoftans wurden. Daß fle feit ihrer Berpflanzung na Persien nicht blos in Persien, sondern auch durch Indien und al Länder ber Türkei, bis nach Alegypten, ja im gangen Drient, t Kinangiers, bie Banguiers, bie Gefchaftsführer, bie Secretai aller Fürsten, Sultane und herren find, ift befannt, jo wie, baß ! auch burch alle Länder ber Ruffen, Polen, von Aftrachan, burch t Rrimm, die Wallachei und die untern Donauländer die Grof bändler und Geschäftsführer wurden.

Sie haben in Indien einen großen Untheil am auswärtig Sanbel mit ben Königreichen jenseit bes Ganges in Giam, Barn und ben englischen Befigungen unter ben inbo = dinefischen Natione

<sup>120)</sup> E. Boré Corresp. II. p. 462. 40) Hanway I. c. I. p. 32 Bruce Annals of the east Ind. comp. III. 88; St. Mart Mém.Vol. I. p. 2.

# Euphratsustem; armenische Auswandr. im Orient. 603

Bon Singapore aus, wo sie die reichsten Kausseute sind, besuchen le nach Neumann, <sup>41</sup>) der hier auf seiner Geise nach Kanton als Ingenzeuge sprechen kann, des Handels wegen den öftlichen Urchipel, zava, Sumatra, Borneo und Kanton. Forbes sagte schon Ende des S. Jahrhunderts, daß er sehr viele achtungswerthe armenische Kausmannsfamilien in Bombah und in andern indo-britischen Solonien kennen lernte, die dort den Großhandel <sup>42</sup>) betrieben, ind in Freiheit ihres Religionscultus lebten. Gben so sollen ste auf häungen Neisen den Handel in den Khanaten und Fürstenthümern Nittelassens betreiben, dis Bochara, Kokand, Chiva, die Gebiete der Sikhs dis Kashmir durchstreisen, und in Afghanistan nicht unsthätig sein.

Bon einer Colonisation mehrerer hundert Armenier, welche einst durch Shah Nadir und Ahmed Shah aus Dshulfa und Meshed nach Kabul gewaltsam versetzt war, fand Al. Burnes, im Mai 1832, in der Stadt Kabul nur noch 21 Armenier vor. Aber armenische Gradinschriften zeigten, daß dort einst mehrere ihres Stammes ansässig gewesen, die unter der Durani-Herrschaft (Erdf. VIII. S. 202) bis zum Tode Timur Shahs hohe Aemter bekleideten, aber sich während der Erbfolgestreitigkeiten mit ihren Familien in andre Länder zurückzogen. Bis an die Grenze von China, auf der großen Handelsstraße von Tangut nach Peking, waren schon zu Ansang des 18ten Jahrhunderts Armenier bis auf den Marktort Sining vorgedrungen, wo Pater Negis einen armenis chen Kausmann angestedelt fand, der das schönste Pelzwerk führte (Erdf. II.

Daß sie durch ganz Vorderasten, Sprien, Constantinopel, Aleghpten u. s. w. als Handelsleute angestebelt sind, ist bekannt: in Cairo und Alexandria sind sie die wohlhabendsten Kausseute, (an 2000 gegenwärtig in Aleghpten, nach Lane); auch nach Alethiopien drangen sie vor; der erste Gesandte, der von Abhssinien nach Portugal geschickt wurde, war ein Armenier, und das Haupt der Kirche von Abhssinien war 1834 ein armenischer Priester. Ein Autor hat sogar die Vermuthung ausgestellt, daß die indischen Christen, welche schon Vasco de Gama in Melinde vorsand, die ihm einen Sindu-Piloten verschafften, Armenier 43) gewesen seien, obwol man doch eher dabei an sprische Christen von Malabar denken möchte.

Orient mem. T. 1, p. 122.

Asiatic journ. 1827. Vol. XXIII. Jan. p. 44.

## 604 West-Alsien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 36

Ginen wiederholten Abzugscanal für armenische Colonisation hat in neuester Zeit Rußland eröffnet, und dadurch einer Theil der alten armenischen Seimath ungemein entwölfert, in welcher das Bolk immersort, mährend des Bohlstandes seiner ihn entsremdeten Brüder, durch dauernden härtesten Druck der beider großen Nachbarstaaten, und durch den fortwährenden Stacke in ihrer Seite in die größte Armuth an leiblichem und geistigem Besitzt um versinken mußte, nämlich durch die dort vorherrschend gewordnen raubgierigen Kurden, die Armenien immer meh und mehr überschwemmt haben, so wie dies mehr und mehr in Innern in Ohnmacht versank.

Man kann Armenien seiner Ausdehnung nach von D. nach W. zwischen Euphrat und Urmia-See, von S. nach M. von Mar din bis zur Grenze von Trebisond und Georgien, dem Areale nach ganz wol mit der größern Hälfte von Deutschland, in runder Summ an 5000 bis 6000 Duadratmeilen, vergleichen; im weitern Sinne mit der armenischen Vevölkerung des obern Mesopotamiens, Ciliciens u. a., zwischen dem schwarzen und kaspischen See, und von Sprien bis Albanien, umfaßt es weit mehr. Gine bloße, abe vielleicht noch zu hohe, Schägung ist es, ihm 3 Millionen Vewehner zu geben, was immer noch 600 Einw. auf die Duadratmeil gibt, zwar wenig genug, aber doch immer noch viel zu viel für di vielen veröveten menschenleeren Landstriche Armeniens, auf diman im Durchschnitt wol kaum die Hälfte dieser Bevölkerung rechnen dark.

Schon frühzeitig hatte man in Rußland den Bortheil armenischer Unstedlungen kennen lernen. Noch ehe die Krimm zu Rußland gehörte, hatte Kaiserin Katharina II. im Jahr 1780 armenische Bewehner jener damals noch türkischen Halbinsel zu einer Un siedlung am untern Don, abwärts Tiherkask, bewogen, und diese ben anziehenden Namen Neu-Nachitshewan 44) (zusammenge zogen Nachtshewan) gegeven, wo die Ansiedlung, nach Whittingtons Besuch im Jahr 1816, von 6000 männlichen Bewohnern in 4600 Häusern, unter eignem armenischen Magistrate, in Ausschwungund Wohlstand war. Sie hat gegenwärtig über 11,000 Einw. meist Armenier, und ist die bedeutendste Handelsstadt am Don. Eben so sind andre Localisäten Anziehungspuncte auf russischem Boder

Whittington Journ. in Rob. Walpole Trav. in various countries of the east, etc. Lond, 1820. p. 457-461,

# Euphratsuft.; Urmenier-Unswan. nach Kaukasien. 605

ür armenische Unftebelung geworben. Ein großer Theil ber alten Seimath der Armenier ward nach und nach von ben Ruffen in viederholten Grengfriegen mit ben Berfern und Turfen erobert. Der röffere Theil bes armenischen Bolks, ber nichtunirte, ber eigent= ich nationale Armenier, ber unter bem fcmeren Joch ber Turen und Berfer feufzte, betrachtete feit einiger Beit fcon bas ruffi= de Kaiferreich als fein neues Vaterland. Seit ben letten Jahrzebenben ichon manberten beshalb nicht felten bie Urmenier in Maffen ms den ehemals perfischen und türkischen Provinzen, aus Ghilan, Moerbaidsban, Erzerum und anderen, auf die ruffifch gewordenen Untheile Urmeniens hinüber, und ließen fich auch in anderen Theilen Des rufffichen Reichs nieder. Die Urmenier behaupteten ben Glauben ihrer Bater; ihre Daffen widerftrebten ber Bereinigung mit ber griechischen wie mit ber lateinischen Rirche, und nur felten er= ignete fich bei ihnen ein lebertritt zum Koran, baber bas chriftliche Bolt ber Urmenier von seinen mohamedanischen Gerren fortwährend m Buftande ber Belagerung gehalten murbe. In ben Friedenschluffen mit feinen füdlichen Rachbarn ward baber von Rufland mmer (auch mit ben Turten 1830, f. ob. S. 423, 436) die freie Smigration ber Chriften mitbedungen, wodurch Berffen in er That mehr geschwächt wurde, als burch Abtretung ganger Broingen.

Die Armenier, welche es vorzogen, unter russischem Schutze zu oben, brauchten nicht zur Neberstedelung gezwungen zu werden, vie dies den Russen, als hätten sie diesen Iwang ausgeübt, öfter vorgeworfen ist. Aber freilich seit den letzten Begebenheiten dieser Art sind die Erwartungen der Armenier vielleicht zu hoch gespannt zewesen, die Zustcherungen der Fürsorge für sie auf russischem Geziete ist nicht in der erwarteten Art in Erfüllung gegangen, und riele der ärmsten zuletzt lieberstedelten mögen getäuscht worden sein. Zelbst mehr als die Hälfte der Emigranten, ging das Gerücht, sollen in den Provinzen von Eriwan und Rakhitshewan vor Hunger imgekommen sein. <sup>45</sup>) Kein Wunder, daß nun die Blicke vieler Betäuschten und Mißvergnügten, die noch ärmer, als sie früher gezesen, in ihre verlassene Heimath zurückzuwandern genöthigt wazen, im haß gegen die Russen sich nach neuer Gülse in der Fremde imsahen, und nun ihre trügerische Kossnung auf England setzten,

<sup>16)</sup> Neumann, Gejdy. ber Uebersievelung E. 6, 72, 73, 74, 96, 103, 104 u. f.

bas burch feinen temporairen Ginflug in Berfien (Erbf. IX. G. 86 u. f.) eine folde Soffnung bei Unmiffenden auf eine vorübergebent Beit auch nahren mochte, ohne fie befriedigen zu fonnen. Die fri ber unbeftimmt gebliebenen Grenzverhaltniffe gmifden Rugland un Berfien (Erdf. IX. S. 869) batten 1827 gu neuen Ueberfällen be ruffifden Truppen nach Perfifd: Urmenien geführt, wobei Etihmiai gin und Eriwan, Makhitiheman und Abbasabad einge nommen, ber Araxes überschritten und felbst Arbebil von Ruffe befett murbe (Erbf. IX. S. 794). Der Beiftand ber Armenier hat ben Ruffen bie Thore von Eriman geoffnet, bas fie ohne Schwer ftreich besetzen konnten; sie hatten ihnen bie Wege burch bie Ararei ebene gebahnt und bie Lebensmittel zugeführt. Das Rlofter gu & ibmiadzin war im Marg 1827 zum Sauptquartier bes Gener. Bendenborf, und bann burch die Pflege ber Geiftlichkeit zum Lag reth bes ruffischen Beeres geworden. Die Armenier jubelten be Raifer Nicolaus als ihrem Retter entgegen, und fchloffen fich übera als Führer und Rampfgenoffen ben fiegreichen Ariegern an. D Ruffen zogen in Tauris ein (19. Oct. 1827), Obrift Lagarem, vo altarmenischer fürfilicher Familie aus Mostau, welche bort zu be großartigen Wohlthätern ihrer Nation gehörte, wurde Comman bant ber Stadt, und mit ihm erhielt ber Erzbischof Rerfes vo Tiflis die provisorische Verwaltung von Perfarmenien. Armenier fuchten nun bei ihnen ihr Seil. Der Raifer erfann bie Unhänglichkeit und Ergebenheit ber armenischen Nation bur einen Gnadenbrief an, burch ben ihnen, gur Belohnung ihr geleisteteten Dienste, Borrechte bewilligt murben; er ließ fie au fordern, sich in Rußland niederzulassen, und sicherte ihnen, a Glaubenegenoffen und Burgern feines Reiche, Schut und Schi mung zu. 46) Der Besetzung von Arbebil folgte ber Friedenstract zu Turkmentschai am Araxes (Erdf. IX. S. 880, wo Beile 25 w oben 1828 ftatt 1826 gu lefen), in welchem alles Land im Gi bes mittleren Arageslaufes, aufwarts bis gum Ararat, mit b Gebieten von Arvebil, Tauris, Rhoi bis Mafu und Bajaged . Berfien gurudfiel, mogegen es 20 Millionen Gilberrubel in gem fen Terminen zu gahlen hatte. Der Ararat felbst und bie Ar reschene mit Etschmiadzin als Enclave ward ruffische Gren proving. Die Urmenier konnten nun jene persijchen Khanate w laffen und fich über ben Arares auf ruffifches Gebiet guruckiehe

<sup>144)</sup> Neumann a. a. D. S. 25, 40, 41.

#### Euphratsustem; armen. Auswandr. n. Kaukasien. 607

n 15ten Artikel bes Friedenstractates ward allen armenischen Einschnern und Beamten von Averbioschan gestattet, binnen Jahresist aus dem persischen ins russische Gebiet überzuziehen, mit Ausahr oder Verkauf ihres beweglichen Vermögens; für die Entäußeung des unbeweglichen wurde eine Frist von 5 Jahren sestgestellt. Alle
iurückbleibenden sollten die Amnestie des Schachs von Persien eralten; aber sehr wenige blieben.

Die Ueberstebelung nach dem Friedensschluß sollte unter Obrist azarew's Leitung geschehen. Man hatte gehosst, auch die Restorianer, die man ganz irrig, weil ste einen Theil des alten Irmeniens bewohnen, für einen andern Stamm der Armenier gealten, was sie aber offendar bei ihrer sprischen Sprache nicht ind (s. Erok. IX. S. 663—687, 791 u. a. D.), wenn schon einestne Armenier unter ihnen heimisch geworden sein mögen, auch seise (an Bahl die Armenier übertreffend) würden mit auszuwandern eneigt sein. Dies geschah aber nicht; ob auf Einslüsterungen der derser, wie es hieß, oder aus Eigennut oder aus sonstigen Grünen, genug, sie schrieben den russischen Behörden Bedingungen vor, uf welche diese nicht eingehen konnten, die auch nur aufrichtig ansingliche neue Unterthanen aufzunehmen sich bereit erklärten, und ineswegs solche, denen es mit knechtischer Hinterlist blos um res eigenen Gewinnes willen darum zu thun sei.

In den 19 Artikeln der von rufsischer Seite verbreiteten Prosamationen hieß es: 1) daß Nicmand sollte zur Auswanderung gewungen werden. 2) Diejenigen, welche auswandern wollten, sollsmauf rusulschem Gebiet freien Handel treiben können, fruchtbares lærland für ihre Familie angewiesen erhalten, und auf 3 Jahre reiheit von allen Abgaben, dann erst den Zehnten zahlen. Die nbewittelten sollten einregistrirt und ihnen Hülse dargeboten wersm. Gile wurde ihnen empsehlen, um dem Druck der Perser zu itgehen. Lazarew sah es für das glücklichste Loos seiner Stamsesbrüder und Glaubensgenossen an, wenn sie unter den Schutz der Missen Fahne träten.

Mitte März 1828 wurde von den russischen Truppen Tauris räumt; die Auswanderung ganzer armenischer Dorsschaften bemun; sie wurde gegen die russische Grenzprovinz Karabagh auf m Norduser des Araxes dirigirt, in deren Mitte Schuscha die züßende Feste ist. Schrecken ergriss die Perserbehörden, die nun, gen ihre Erwartung, ganze Districte sich entvölkern sahen. La-rew ward von den Armeniern als Netter seiner Stammes und

Glaubenagenoffen gepriesen, man nannte bie Ueberfiedlung eine ein gige Erscheinung in ber Weltgeschichte, eine Bereinigung ber Seele und der Herzen. Abbas Mirza, ber Kronpring von Versien, be feine habgierigen und blutdurftigen Beamten immer bas Glud fe ner Unterthanen unter perfifchem Scepter vorgespiegelt batten, a rieth außer sich. Biele Umtriebe 47) geschahen, um ben Auswar berern Sinderniffe in ben Weg zu legen. Den Ruffen warfen b Perfer Bestedjungen und Verführungen vor, ben armenischen Pri ftern Migbrauch ihrer geiftlichen Gewalt, bem Ratholitos von G fhmiadzin, daß er bie guruckbleibenden Priefter mit Entfetung ve ihren Würden bestrafe, die Gemeinden aus der Reibe der Gläuk gen zu verstoßen brobe, u. bgl. m. Das schlimmite mar, bag t persische Regierung es ihren Unterthanen verbot, von den auswabernden Armeniern Güter zu kaufen. Dadurch wurden viele t Grundbefiger genöthigt, gurudgubleiben. Undere opferten ihren gagen Wohlstand auf, im Bertrauen zu bem neuen Schutherrn. Al bie Maffe ber Auswanderer mußte bald Roth erzeugen. Bi Salmas, Urmia, Maragha, felbft von Kaswin ber, famen bie En granten gezogen; sie trafen bei Maragha mit anderen Schaaren ; fammen, Die aus ben Gebirgen Kurviftans berbeigogen; aber ich Diele wurden in den Gebirgsichluchten von ben Rurden erichlage bie wie Raubwild ben wehrlosen Geerden folgten. Die Zahl t ruffifchen Beamten mar viel zu gering, fie zu ichuten. Die De nahm mit dem Uebergang über den Araxes nicht ab; die vom R. fer, wie vom Gouvernement, und endlich aus ben Privatmitteln L garems jo großmuthig bestimmten Summen gum Abhelfen ber bri genoften Noth waren völlig ungureichend; es fehlte an Mitteln t Transports, an Duartieren, an Brot icon beim erften leberga von 5000 Kamilien über ben Arares am 28. April. Die Arn nier verließen das paradiesische, fruchtbare, reich bebaute Uferland t Urmia-Sees und bas Abanat Aboi, um in ein erft wirthbar machendes Karabagh einzuziehen, wo ihnen alle Mittel des Erwa fehlten, wo, wie es icheint, durchaus feine Fürsorge zu einer 2 nahme so zahlreicher Ueberstedler getroffen mar. Mehr als 80 Familien hatten in Beit von 3. Monat ben Uraxes überfest, beren Unterstützung 48) 14,000 Ducaten verwendet maren. (T Missionar Gli Smith ließ fich vom Bijdof von Aberbidfban erze

<sup>147)</sup> j. Eli Smith Missionary researches in Armenia p. 324.
48) Neumann a. a. D. S. 75.

## sphratsustem; armen. Auswandr. n. Kaukasien. 609

1, es seien 9000 armenische Familien ausgewandert, an 2500 zuschseben, und an 50 bis 60 nach ihrer Emigration wieder heimsphrt.) 49) Das neu zu organisstrende Armenierskand auf der Irhseite des Araxes ward in allem mit nahe an 40,000 neuen, sänglichen, eistigen Unterthanen bereichert, die dem Grenzlande iggen waren und die beste Vorhut für das Reich werden konns

Der edle Lazare w mußte aber nach ber besorgten Auswansing dies neue Feld der Ansiedelung, wo erst durch fortgesetzte ätigkeit das Glück der Colonie zu Stande kommen konnte, weil Krieg gegen die Türken im West bei Kars (s. ob. S. 414) besim, verlassen. Seitdem wurde nichts weiter über das Schicksal selben bekannt; ein furchtbares Schweigen, dem jenes sinstere rücht der Verunglückung vieler der Uebergesiedelten durch Huntod vorangeeilt war, schien dasselbe zu bestänigen; offenbar, wie aus folgenden officiellen Daten der gegenwärtigen Zustände erst, wenigstens eine große Uebertreibung.

Mus des Finanzbeamten v. Chopin, der sich 10 Jahr in instantasien aushielt, genauesten Listen, welche v. Köppen der serlichen Academie der Wissenschaften 50) mitgetheilt hat, ist der genwärtige Zustand der Volksmenge des seit 1828 ch den Friedensschlüssen mit den Persern und Türken, in welt lettern dieselbe Freizügigkeit der Armenier aus dem Türkengebiet ungen war) zu Rußland gehörigen Armeniens zu erset, obwol nur theilweis die Zunahme der neuen Volksmenge zur iheren, so wie das Verhältniß der neuen zur alten Bevölkerung ibeurtheilen. Mehr specialisirte Angaben wären höchst wünschenserth gewesen. Indeß auch diese enthalten dankenswerthe Hauptstate:

Die Gesammtbevölkerung der 3 von West gegen Ost in am Norduser des Arares hinziehenden neuen Provinzen: Eriwan, 2) Nachitschewan und 3) Ordubad, beträgt zenwärtig (1841) 164,450 Individuen, davon die erste bei weist die Mehrzahl, 122,968, die letzte die Minderzahl, 10,975, die weite die Mittelzahl, 30,507 Individuen, besitzt. Der Religion nach Fallen sie in die beiden, sich fast das Gleichgewicht haltenden Abstungen: der Christen, 82,377, der Muhamedaner, 81,749;

des peuples habitant la province d'Arménie im Bulletin scientif. de l'Acad. Imp. d. Sc. St. Petersb. 1841. T. VIII. p. 17-20.

Pa

#### 610 Weft = Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. &. 30

bie britte Abtheilung besteht aus Jesiben, nur 824; von Judy bie einst hier so zahlreich waren, ist heutzutage keine Nebe. Desiben sind nur Momaden, in 67 Familien umherziehend, ur ben Muhamedanern sind noch 1344 Nomadensamilien, 14,78 Familien sind ansässig. Die Christen scheinen ohne Ausnale ansässig zu sein; es sind die Armenier.

Die Zahl dieser armenischen Christen vor der Uebersislung war 4428 Familien mit 25,151 Individuen. Die neun Ankömmlinge aus Persien (1828 und 1829) betrugen 8036 s milien mit 35,560 Individuen. Die Zahl der neuen Ankömmlise aus der türkischen Gränze Armeniens ward auf 3682 Famisangegeben, mit 21,666 Individuen; also zusammen eine Vermehrsp von 57,226 Individuen, wodurch die frühere Volkszahl (25,1) um das Dreisache, wenn nicht wieder anderer Verlust eingetrn wäre, erhöht sein würde.

Won diesen sind 20,377 Individuen Bewohner ber 3 Sais flabte: Eriwan, die bedeutenbfte, hat 11,463 Ginm., Dachitf. wan 2599, Ordubad, bie erft entstandene, 3444. Die Bahl acerbauenden Familien ift 24,906 in ben 3 Provingen; bie t Nomaben, welche früher 2684 Familien mit 15,000 Individu betrug, ift auf 847 Familien herabgefunten. In biefem fehr bet tenben Maage hat also ber Ackerbau bas Nomabenwesen : brangt, ein außerordentlich fegensreicher Fortschritt und Burge er fortschreitenden Civilisation für bas armenische Land. Denn bie 1" mabifirenden Rurben ber frühern Beriode auf biefem Gel wichen nach Perften aus. Statt ihrer find jene 67 Jefibenfamin eingewandert. Da nun aber biefe auswandernden Nomaden für Land einen Verluft von etwa 15,000 Individuen gaben, fo ib biese von ben 57,226 eingewanderten Individuen abzuziehen, und : Befammtzunahme ber Bevölferung nach Chopin in allem f etwa 46,000 Individuen anzuschlagen.

Die ältern Einwohner waren Kurden 10,413, Kasact 8445, Ajrumli 6807, Tataren 1935 Individuen; an D Vamillen Muganli und andere Trümmer größerer Bölserreste, benen auch Kjangarli in der Provinz Nachitshewan zu recht, 6473 Individuen, die durch blaue Augen und blondes Har (vergl. Usun, Erdf. II. S. 193, 434; VII. S. 612, 623) sich as zeichnen. An Zigeunern, die theils Christen (hier Boscha anannt), theils Muhamedaner sind, zählte man von erstern 50 fe

illen mit 212, von ben letztern 107 Familien mit 306 Individuen, io in allem 157 Familien und 518 Zigeuner-Individuen.

Die national=armenische Kirche und die mit der rörschen unirte; die schismatischen Armenier; die paistischen Armenier; ihre Patriarchen; ihr Katholikos
id dessen Residenzen. Das armenische Klosterwesen,
die Schulen, die Druckereien und die Bibliothek
zu Etschmiadzin.

Was die Armenier in allen diesen vielkachen Wechseln der Inge national zusammenhielt, war nicht sowol das Baterland, is sie zwar immer als die Seimath hoch ehren und preisen, das i aber oft genug verlassen mußten; auch nicht die armenische Eprache, von deren Reinheit ste seit dem 13. Jahrhundert so genltig durch das sich immer mehr verunreinigende Qulgär=armesch abwichen, ja, die sie endlich ganz, wie im flavischen Europa, wie sich zum Polnischen wandten, und im muhamedanischen Shussa, wo sie das Persische reden, verließen, sondern die armesche Kirche, und in so sern ihre Neligion, die sie durch ihr tchstes Oberhaupt, den Katholikos zu Etshmiadzin, auch wiesen ihre Ararat=Heimath band, wie ihre theologischen Studien id ihre einheimische Literatur sie zu der altarmenischen Mut=

In biefer hinsicht ift es von ber bochften Wichtigkeit fur bas iffiche Urmenien geworben, daß bem anerkannten Dberhaupte ber ngen armenischen Kirdje, bem Ratholifos, wie bem Patriardjen= e zu Etshmiadzin am Fuße bes Ararat, ber sichre Schutz bes ffifchen Scepter zu Theil warb, und hierin ein Mittel ber Reornifation für bie felbständig gebliebene armenische Rirche und Bol-Schaft bargeboten ift. Aber freilich bestehen in ihr noch große überwundne Spaltungen, welche in ber Gegenwart, vielfacher An= engungen ungeachtet, die Nation in ihrer Erniedrigung erhalten, d nur begunftigteren Individuen unter ihnen die Mittel zu höherm afschwunge verleihen, von bem die gange Nation noch sehr weit tfernt ift. Die innern Spaltungen ber Kirche haben auch hier 8 große Berberben herbeigeführt, zu beffen gründlicher Seilung d nur ber Berein von fortschreitender nationaler Erziehung, von ihrhafter religiöfer Erweckung, von Entfnechtung, von bürgerber Freiheit, von classisch=nationaler Ausbildung und Befreiung n hindernden Nationaleitelkeiten und Menschensatzungen, in bie

fie auf bas feffelnbfie verftrict find, fuhren kann. Die einfl Gründung eines eignen Mittelpunkts ber armenischen Kirce durch bas Patriarchat bes Gregorius Illuminator zu Eishmiad und die ernfte Abwendung berfelben, in ben bogmatifchen Gu tiakeiten ber Rirchenconcilien, von ber abenblandifden Rirc wie von ber fprischen, gaben ihr unftreitig gu jener Beit inre Kräfte und Einheit. Alls bamals orthodoxe Rirde hielten fie fich if ben Berführungen Bardsumas und ber Neftorianer im 50 und 6ten Jahrhundert 51) frei, die ihnen unter ber anfänglichen !gunftigung ber Saffaniben (f. ob. S. 166) feinbfelig entgegentra und arge Verfolgungen zuzogen, bis auch biefe fyrifch=neftor nische Kirche von ben Magiern, wie die armenische, ihre grou Leiden erbulden mußte und nun weiter gegen ben Often entri: ward. Wir haben schon oben die Kriegsgeschichte König Barta! mit ben Religionskämpfen gegen bie Magier angeführt, welche A: triardy Elisa (diefer starb im 3. 480) beschrieben, einer ber me gen Autoren ber Armenier, welcher eine hinneigung zu ben Rei rianern zeigte, weshalb bie babin einschlagenden Rapitel seines 20 fes von bem orthodoxen armenischen Rlerus ber fpatern Beit in ! Abschriften ausgelaffen worden. Denn bie armenische Kirche fol in ben Streitigkeiten über bie boppelte gottliche Ratur Jefu Chr ber Lehre bes Eutychius in Conftantinopel im 5ten Jahrhunde ber, als heftiger Gegner ber neftorianischen Lehre, felbst ein eigr Dogma aufstellte, das von Theodofius bem Jungern angenomm aber unter beffen Rachfolger Raifer Marcian im Rirchencon zu Chalcebon, 451, von der katholischen Kirche als keberisch v bammt wurde, von ber sich auch die griechische Rirche erft fpa trennte. Seitbem ftand nun Die armenische Rirde als eine a gespaltne für fich ba, die ber abendlandischen als eine fci matische galt; Batriarch und Pabst alfo im Gegensab. bie häufigen politischen Gemaltübergriffe ber griechisch = byzantinisch Raifer wurde ben Urmeniern, der vielen Berbindungen mit Co ftantinopel ungeachtet, bie griechische Ration und die griechisch Rirche ungemein verhaßt;52) boch fehlte es nicht an Berfuchen b gegenseitigen Annaherung beiber Rirchen, und ihre in Glauben sachen angebahnte Vereinigung 53) war fogar zur Zeit bes Kaif Manuel bes Comnenen und bes Patriarden Merfes von Lampri

Chronicle l. c. p. 26. 58) Meumann Bersuch a. a. D. 6. 66. 52) Vahran Chronicle l. c. p. 26. 58) Meumann Bersuch a. a. D. 5. 16

Gillicien auf ber Synobe zu Romflah (Rumfala) im 3. 1179 me nabe, fam jeboch burch leiber bagwischentretenbe Rriegsunruben bt gur Ausführung. Mit ber romischen Rirche und mit ben teinern traten fie auch querft burch bas armenisch=cilicische eich, mabrend ber Kreugguge birect mit ben Babften in eine nare Berbindung, welche (zumal Pabft Cocleftinus III.) es nie fgaben, Die ichismatischen Urmenier zur fatholischen Rirche rud zu bringen. 64) Buerft foll Maximinian, ein Patriarch beiber rmenien, ber auf bem Concil zu Jerusalem im 3. 1036 erschien, b bem Labft Eugen III. unterworfen haben, im 3. 1045. Auch abst Innoceng II. trat mit bem vormaligen Patriarden ber rmenier, Gregor III. (er fteht von 1113 bis 1166, 53 3abre ng, fehr würdig ber armenischen Kirche als Patriarch vor), zur eit König Leon's von Armenia = Cilicien in gleicher hoffnung in genseitige freundschaftliche Beziehungen, und Otto von Freingen, ber bes lettern Gefandtichaft am pabstlichen Sofe fab, ill von einer bamaligen gegenseitigen Unnaherung berfelben wiffen. as Jahr 1145 wird fogar als bas Jahr einer folden Bereinigung r cilicifch = armenischen mit ber romischen Rirche angegeben, beren inverständniß aber sich bei bem Rirdjenconcil zu Florenz, 1439, ieder förmlich gelöft haben foll. 55) Gine folche Ruckfehr in ben doof ber romischen Kirche wird ohne weiteres von ben andern utoren als bestätigt angenommen. 56) Bieberholte Versuche 57) im 1. Jahrhundert unter Pabst Johannes XXII., burdy feinen endling (1316) ben Dominifaner Bartholomaus von ologna nach Armenien, ber vorzüglich für die Bereinigung ber menischen und lateinischen Rirche im Glauben und Ritus fich beubte, und eine nicht unbedeutende Bahl von armenischen Weift= den, unter feinen Schulern, zur Bereinigung mit ben Dominifanern rachte (fie nannten fich bie Gefellichaft ber vereinigten Bru= er), erwedten nur um fo heftiger ben Saf bes armenischen, seinem bregorius Illuminator als Dberhaupt blind und ausschließlich aningenden Bolfes, ber nur in bem Ratholifos feine geheime Rraft on Geschlecht zu Geschlecht vererben konnte, gegen eine folche . nion. Doch verbreiteten fich bes Bartholomans Unhanger 18 Dominifaner Monche burch gang Armenien, Georgien und

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Vahrams Chronicle p. 44, not. 52. p. 85; Neumann Versuch a. a. D. S. 150. <sup>85</sup>) De la Croix, la Turquie chrétienne etc. l. c. p. 217. <sup>86</sup>) E. Boré Corresp. II. p. 79. <sup>87</sup>) Versuch a. a. D. S. 201.

#### 614 West-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 3.

bie Krimm, wo sie in Theodosia (Raffa), bas bamals noch un genueflicher Botmäßigkeit ftand, ihre Klöfter gründeten; als al Diese Besitzungen verloren gingen, mit ihren Beschirmern nach 6 nua zogen. Doch behielten biefe vereinigten Bruber, bie m auch Franken = Armenier 58) im Gegensat ichismatisch Urmenier nannte, noch in 12 Ortschaften Armeniens ihre Dieb laffungen, obwol bie Partei ihrer Gegner, an beren Spihe Grege ein Abt bes Klofters Cuftathins (ober Dathev; er ftarb im 3. 1410)! gestanden, ihren Sag gegen jene auf alle ihre Schuler und vi armenische Monche vererbten. Wieberholte Bestrebungen jener D minifaner Miffionare, benen auch Theatiner folgten (wie P. I romalli, geboren 1633, K. Galanus, flirbt 1666), gingen bara aus, bie armenische Sprache und Literatur burch Eindrängung t Lateinischen und ber scholastischen Terminologie zu verdunkeln u zu verwirren. 60) Dieselben Bestrebungen bes Stuhles zu Rom, 1 armenische Rirche zur Anerkennung bes Supremates bes Pabst in Rom zu bringen, oder, nach beren Ausbruck, die schismatisch Armenier in ben Schoof ber alleinseligmachenden Rirche gurud; führen, haben feitdem bis heute fortgebauert, ohne bag bie Mitt welche dabei benutt worden find, weder zum beabsichtigten Bi geführt hatten, noch auch nur im geringften ben Buftand bes a menischen Volks verbesserten; die vielmehr viele traurige Fehden m Migverständnisse erzeugten, und niemals auf die Veredlung b Bolfe gerichtet maren, sondern nur auf die leberliftung ihrer De ftanbe, mit beren Geminn man icon hoffte, bag bie Beerde be Birten bald nachfolgen wurde. Dies ergibt fich aus ben eignen b richten ber Jesuiten Mission, 61) die Ende bes 17. Jahrhunder unter bem Schut Louis XIV, dieses Unternehmen planmäßig w folgte, welches neuerlich, wie wir aus E. Borés Corresponde ersehen, wieder aufgenommen ist, und so oft als eine beilvolle Pr tection Frankreichs fur bie driftliche Rirche im Drient angepriese ja sogar im alten Sinne Louis XIV. als ber Grund bes ausschlie lichen Anrechts ber Frangosen 62) auf die Protection ber Kirche i Drient geltend gemacht wirb.

<sup>168)</sup> De la Croix, la Turquie chrétienne l. c. p. 225.

a. a. D. S. 215.

60) Chenh. a. a. D. S. 239.

61) Le tres édifiantes des missions étrangères. Mémoires du Levan Paris 1780. T. III. De la mission d'Erivan p. 321—477.

62) De la Croix, ci-devant sécrétaire de l'ambassade de S. Ma à la Porte, la Turquie chrétienne sous la puissante protectic

Der erfte gelungene Berfuch geschah, nach St., Martine 63) ngabe, bei ben Armeniern in Galligien. Um bas Jahr 1624 hatte r Grabischof Nicolas Toroscewicz fich, ungeachtet bes Wiberftanbes r armenischen Geiftlichkeit, bes armenischen Bolts und feiner Maiffate, bes Episcopates von Lemberg (Leopol) bemächtigt und flärte feinen Plan, fich ber romisch = fatholischen Rirche anzuschließen, n die Protection bes polnischen Gouvernements und ber Geiftlichit zu erhalten, fo wie eine Stupe an Rom. Seine nachften Uninger folgten feinem Beifpiele; aber es entstand ein Schisma unter er bortigen armenischen Bevolkerung. Jene Rirchen ber Ballachei. er Rrimm und Ruglands, die bis babin jenen Erzbischof als Borand anerkannt, fagten fich von bemfelben los, und erklärten, baß te mit ihrem Patriarchen vereint blieben. Das Benehmen bes Erzifchofe hatte lange Streitigkeiten unter ben Armeniern in Bolen ur Folge; nach langen heftigen Oppositionen ftimmte ein Theil on ihnen erft im 3. 1652 in die Bereinigung mit ber katholischen tirche; boch blieben immer noch viele Gegner übrig. Bur Bollenung ber Bereinigung und zur Ausbreitung bes Unterrichts unter en unirten Armeniern befchloß bie Congregation ber Propaganda n Leopol, welche ein Zweig ber von Babft Urban VIII. im 3. 1623 u Rom gestifteten Propaganda mar, ein Collegium zur Erziehung unger Armenier, bas auch 1664 zu Stande fam, und jenen Rl. Baanus, ben Theatiner Mond, zum Director erhielt, ber aber ichon rubzeitig ftarb. Ginem ber Schuler biefer Anftalt, beren Sauptbestreben es war, bie armenischen Gemeinden in gang Polen (auch in Raminiec, 64) war bamals ichon ein armenischer Geiftlicher, ber fich Batriarch ber Armenier titulirte) unter bas Supremat bes romischen Stuhles zu bringen und ganglich von ber heimathlichen Rirde abzuwenben, gelang bies endlich auch. Bartan Sounanian, Erzbischof von Lemberg und Nachfolger bes Nicol. Toroscewicz, berief am 20. Oft. 1689 zu Leopol eine Provinzialfynobe, worin mit ihm der Nuntius Apostolicus in Polen prästoirte. In dieser erklärte sich ber Erzbischof mit seinem Anhange als völlig unabhängig vom Patriarchen Groß-Armeniens, und vollenbete baburch bie Bereinigung mit ber römisch=fatholischen Kirche.

<sup>42</sup>) St. Martin in Journ. Asiatiq. 1823. II. p. 25. <sup>44</sup>) De la Croix, la Turquie chrétienne l. c. p. 227.

de Louis le Grand, protecteur unique du christianisme en Orient. Paris. 8, 1695. Ternaux Compans in Nouv. Annal. de Voy. 1842. Mars.

Dieselben Machinationen wurden von der katholischen Diffi in Armenien bei bem Ratholifos zu Etshmiadzin unmittelbar t. auf wiederholt, wobei man burchaus nicht von dem Gedanken an ! Seil bes Bolks und ber Belehrung ausging, fondern blos von ti fclau = politischen, ben Batriarchen herüberzuziehen zum romife, Stubl, weil diefem an der Spite das Bolf schon wie eine blie Beerbe nachfolgen werde, bas in allem nach biefem feinem Db. haupte, im Leiblichen und Geiftigen, wie nach ben Regeln bes R. fters, dem er vorstebe, sich richte (Comme les églises Arménien se conforment en matière de religion au sentiment de leur p triarche et de son monastère, nos missionaires furent persuad que leur conversion à la foi catholique dépendait principal ment de celle du patriarche).65) Deshalb follte in Erivan el Katholische Mission burch die Jesuiten eingerichtet werd weil von diesem Puncte aus dieses außere Biel am leichteften zu reichen schien (c'est dans cette vue que les pères Jesuites ont tr prudemment établi une mission à Erivan), 66) und auch schon ber benachbarten Proving Rachtshivan eine Anzahl von Dorfschaft fich erhalten hatte, beren Bewohner feit ber Beit ber Dominifane Bekehrung bei ber fatholisch = armenischen Rirche geblieben mare aber über manche Bedrückungen fich zu beschweren hatten. Bu fo der Mission war aber die Erlaubnif bes Chahs ber Perfer unen behrlich, und diese konnte nur durch directe Bermendung des Könio von Frankreich erlangt werden. Der damalige Bischof von Cafare polis, Franc. Biquet, Vicarius Apostolicus in Bagbab und Bre tector ber Frangosen im Drient, brachte burch ben Beichtvater Per la Chaise es bei Louis XIV. babin, daß eine Gesandtschaft mi Briefen von ihm und großen Gefchenken nach Ispahan an bei Schach ging, an beren Spige Die 2 Jesuiten=Paters B. Longear und P. Potier ftanden. In ber Audienz zu Ispahan, im 3. 1683 erhielten fie bie Erlaubniß ber Miffion zu Erivan und ben königlichen Schut fur die fatholisch = unirten Armenier in der Proving Machitshevan.

Der Katholikos von Etschmiadzin, erbittert über das Benehmen vieser Patres, die ohne seine Erlaubniß sich in seiner Diöcese ansiebelten, um sein Ansehn zu untergraben, verbot ihnen, unter Anstrohung der Excommunication, weiter vorzuschreiten und seinen Ars

Croix, la Turquie chrétienne I. c. p. 242.

ieniern, Diefelben zu unterftuten. Der Rhan von Erivan ichuste e zwar; aber Pater Longeau ftarb fo ploglich, bag man ihn für ergiftet hielt; feinen Armeniern verbot ber Batriarch, beffen Leiche 1 beerbigen. Pater Noux, ein anderer Jesuitengeiftlicher aus 38= aban, erfette bald feinen Bormann: es gelang ibm, in einer Muienz beim Batriarchen zu Etihmiadzin beffen Berfohnung mit ber Riffion zu gewinnen und die Erlaubniß, im Klofter Meffe zu lefen. ther auch er ftarb balb barauf im 3. 1786. Sein Rachfolger, Bater Dupuis, fette bie begonnene Berbindung mit bem Batriar= ben fort, und hoffte burch vielfältiges Drängen von ihm endlich in Schreiben an ben Babft zu erhalten, barin er als öffentliches Beugniß erfläre, bag er in Union und Communion mit bem beiligen Stuble zu leben und zu fterben muniche. Durch eine feiner fo murbige Sandlung, ftellte man ihm vor, murbe bann bas beflagens= verthe Schisma ber armenischen Rirche aufhören. Biele Bischofe, vie alle Armenier, wurden feinem Beispiele folgen, ba ihrer fcon o viele zu ben Ratholisch = unirten gehörten. Aber ber Patriarch Rababiet, ungemein wohlwollend gegen bie Jefuiten, beren Dif= ion er, wie fie felbst gestehen, fcutte, auch mit Dant bas Portrait es boben Mäcens Louis XIV. annehmend, bas über einer ber Rir= benpforten feine ehrenvolle Stelle erhielt, blieb bei feiner einmal ge= gebnen Ausfage, fich nicht in Gingelnes einlaffenb: baß feine ar= nenische Rirche im Glauben nicht von ber romischen Rirde abweiche." Der Muth, fagen bie Jefuiten, bie ihn schon für ihren Convertiten hielten, habe ihm gefehlt, um fich auch öffentlich darüber zu erflären, weil er bann feine Ubsetzung burch bie feindlichen Armenier gefürchtet habe. 67) Die Differeng ber fchis= matischen Urmenier von der fatholischen Rirche bestand aber, nach dem Berichte bes von Pabst Sixtus V., Ende des 16. Jahrh., gur Betreibung ber Union ausgefanbten Legaten 68) gu ben Secten Des Drients, barin, bag biefe Urmenier in Chrifto bem Berrn nur Gine Ratur anerkennen, nur Ginen Willen, Gine Wirfung, und nur bie 3 ersten Kirchenconcilien, die andern aber nicht. feben fie bem hymnus: "Dreimal heilig" die Worte: ber fur uns ift gefreuziget worben, bei; fie reichen ungemischten Wein, glauben nicht an bas Fegefeuer, verfeten bas Weburtofeft Chrifti vom 25ften Dezember auf ben 6ten Januar, bringen an biefem Tefte fowohl als

<sup>67)</sup> Lettres édifiantes 1. c. III. p. 438. Beschichte ber Demanen, Bb. IV. S. 163,

<sup>(1) &</sup>amp;. v. Hammer,

an anbern in bie Rirche Stiere und Ralber, beren Borner mit Rran gen umwunden, mit Lichtern beftedt find, und ichlachten biefelbe nach übergeworfenem Pluviale mit allen Geremonien bes Mithras opfers, wider welchen beidnischen Gebrauch ichon ber Rirchenvate Marfes in einem Sirtenbriefe vergebens geeifert habe. Etwas abn liches von heibnischen Ceremonien wird auch noch im 3. 1759 von einem fatholischen Armenier 69) bem Cultus ber schismati fchen Armenier in Constantinopel vorgeworfen, beren Batriard ben Bittfteller, ber fich zu feiner Rechtfertigung bamals an ben bol nischen Gesandten, Grafen Potocky, bei der Pforte wandte, hatt zur Unnahme von 7 Puncten zwingen wollen, als welche: 1) Berfälfoung einiger Schrifttexte, 2) Berbammung bes chalcebonifden Conciliums, 3) Berwerfung bes Fegefeuers, 4) ber Glaube, baf Gott neun mal bes Tages fterbe, 5) Gesegmäßigkeit bes Buchers, 6) Feier bes Geburtsfestes Chrifti im Januar und 7) Anerkennung ber Stier opfer aufgeführt werden. In wiefern hier mahre und falsche Beschuldigungen burcheinander laufen, mochte felbft noch heutzutage schwer zu unterscheiden sein, ba bis jest meift nur bie Parteisuch ihre Fahne erhoben hat.

Mus einem Briefe bes Pater Nicard vom 3. 1697 ergibt fich baß ben Patriarden Nahabiet bennoch bas gefürchtete Loos, wenn auch nur vorübergebend, traf. Ein bittrer Feind ber Ratholifen, ber Bischof ber Armenier zu Ispahan, wußte vom Perfer Schach bie Entthronung bes Patriarchen Nahabiet zu bewirken; er brangte fich felbft, als unbeflecttes Saupt ber Schismatifer, in ben Batriarchalfin von Etshmiadzin ein, und wurde nun ein Verfolger ber Katholisch-Aber feine Beit war nur vorübergehend, benn ber Datriarch Mahabiet, ber fein Leben gerettet hatte und große Achtung bei ben Armeniern wie beim perfischen Gouvernement befaß, und auch ben Jesuiten noch Soffnung zur Erreichung ihrer 3mede ließ, wurde burch Bermittlung des Pater Ricard, ber einen Berfer-Bringen burch seine medicinischen Ruren vom Tobe gerettet hatte, wieder auf feinen Patriarchen = Thron als Ratholikos eingesett. Che ber ftanbhafte Patriard jeboch in bes Jefuiten Plane einging, ftarb Bater Ricard, und auch bie bamals erbetne Mitmirkung bes Rönigs Joh. Sobiesty, 70) benfelben Patriarchen burch Miffionen und Chrenbezeugungen zur Union zu bringen, miflang burch beffen frühzeitigen Tod. Go blieben alle jene Projecte vergeblich,

<sup>160)</sup> v. Hammer Gesch. b. Dom. Bb. IV. S. 632. 70) Lettres édifiantes 1. c. III. p. 449.

b bie Armenier behielten ihre Nationalfirche. Wie von perther Seite, eben fo hatten die Jesuiten zu gleicher Beit von turifer Seite aus, bie Armenier von Erger um71) auf gleiche Weise i:geblich bearbeitet. Doch fielen die Erfolge hier noch ungunftiger Der Minifter Louis XIV. an ber hohen Pforte, M. de filleragues, erhielt ben Firman fur bie Errichtung einer Miffion Erzerum, wo im Jahr 1688 bie Patres Roche und Beauvoilier bei ben bortigen fatholischen Chriften große Freube erregten; ich gewannen fie, beißt es, ben gutmuthigen armenischen Bischof id feine Bartabeds für fich. Aber als ber Tod ben einen weggeifft, bie Best ben andern fliehen gemacht hatte, und bas Unterehmen erneuert warb. und fich weiter verbreiten follte, erhoben fich je Anhänger ber national=armenischen Rirche von neuem mit Nacht wider fie, verjagten fie, und schwärzten fle verläumderisch als Spione ber Moscowiter bei ben Beamten ber Pforte an, woraus nen viele Berfolgungen erwuchsen, wenn fcon jene fpaterbin rieber burch die höchste Behörde gerechtfertigt wurden. Eben fo ing es bei ähnlichen Versuchen bem Pater Monier im Lande Ruriftan, wie bem Bater Ricard, ber wegen vieler Berfolgungen biefer Irt sich im Jahr 1711 nach Trapezunt zurudzog, wo er mit nehr Glud unter ben bortigen Armeniern 22 Priefter und 875 Geneine zur katholischen Kirche herüber zog. Er fungirte zugleich 18 Argt, mahrend Monier bes Nachts in bie Saufer ber Bekehrten ur Lehre berfelben ging, um bas Auffehen am Tage zu vermeiben. Der Brief bes Pater Nicard an feinen Jesuiten = General 72) aus ener Zeit erwähnt 2 Abtheilungen ihrer bamaligen Mission in Urmenien, deren erste er die St. Gregor Illuminator=Miffion nennt, zu welcher er die Orte Torzon, Haffankala, Kars, Beagit, Urabfir und 20 Dörfer ber Katholisch = unirten rechnet. Bur zweien, ber St. Ignaz=Miffion, zählt er bie Stabte Isbir, Baiburt, Ukaska, Trapezunt, Gumishkhane und 27 Dorfschaften. Städten gibt er an, baß 1500 in ben Schoof ber katholischen Kirche urudgekehrt feien. Die Arbeiter in biefer Miffion zogen fich nach o vielen fruchtlosen Berfuchen meift nach Persien, nach Dihulfa, em Saupt=Operationspuncte orientalischer Missionen, zurud; wo eitbem fortwährend von beiben Seiten parteiffch geleitete Rampfe ur Erreichung gleicher äußerlicher Zwecke, benen bas Wohl ber

<sup>11)</sup> Mission d'Erzerum in Lettres édif. I. c. III. p. 450. 13) Lettres édif. l. c. III. p. 458.

Nationen selbst ganz fremd geblieben, bis in die Gegenwart so bauerten. Mögen die jüngsten Versuche daselbst, die sich auf edl Weise ankündigen, <sup>73</sup>) von dem mahren Wohl dieser Völker dur drungen sein, so wird jede Verzweigung der Kirche nicht fehlen, i nen, die dessen so bedürftig sind, wahren Segen zuzuwenden.

Diese fortwährend äußern Angriffe der allgemein herrschend se wordenen Kirche find unstreitig mit eine natürliche Folge des inne Berwürfnisses und Versalles der armenischen Kirche gewesen. Nie geographische Seite dieser Erscheinung haben wir hier zu berühre

Die entsprechende Dankbarkeit bes armenischen Bolks gegen fi nen großen Wohlthater, ben Erleuchter Gregorius, ber zugleich t Sauptfirche und den Patriarchalfit an bas antife Bagba shabad und an den Ort der Herabkunft des Erlösers im Sonner ftrahl (j. ob. S. 528), an Etshmiadzin, local gebunden hatt ging in bem bald mondpifch erftarrten beiligen Gifer fo weit, be Beil ber armenischen Rirche nicht sowol an die beseligenden Wah: beiten bes Evangeliums, fondern an ben Befit ber Reliquie bes Apostels zu knüpfen, und an ben Gig felbst feines Pa triarchats, wie an Die Person seines burch priefterliche Nach folge bestimmten Stellvertreters und Vermalters, bes Batriarche von Etihmiadzin, der vom Ansang an als bas eine Ober haupt, ber Ratholikos, ber gangen armenischen Kirch anerkannt war. Denn foldhe Ginfegnung als Ratholifos mar ben Gregor felbst bei seiner Weihe zu Cafarea zu Theil geworden. Di Einheit ber armenischen Rirde war mit ber Berbrängung bet ursprünglichen Patriardensitzes in ben Perioden ber burgerlicher Berwirrungen (f. oben S. 529) nach Tovin und anderwärts bir anfänglich, wenige Intervallen abgerechnet, nur wenig gefährbet Doch entstanden burch Bervielfachung ber Rachfolge bes geiftlichen Oberhauptes natürlich bald bauernde Spaltungen, welche bie Sauptmacht bes Einen nothwendig ichwächen mußten, fo bag gulegt ber gegenwärtig anerkannte Ratholitos von Etibmiabgin, ale Dberhaupt aller Urmenier vom Ganges bis zur Donau, allerdinge der Idee und Burbe nach einer der erhabenften und größten Pralaten ber Erbe ift, aber zugleich ber ohnmächtigfte und armfte von allen.

Schon im 6ten Jahrhundert, zur Beit Kaifer Mauritius, bat-

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup>) Eug. Boré, Lettre de Djulfa, 29. Avril 1840, in beff. Corresp. l. c. T. II. p. 458-463.

1 Berfisch= und Griechisch=Armenien ihre zwei momentan geschies nen Batriarchen, 74) gleich ben spätern Gegenpabsten in Rom und vianon. Im 11ten Jahrhundert gab es 4 von einander inbeben= nie Batriarden, bann 6, bann 3; burch politische Umffande und ich ben Chraciz ber Individuen zu folden Spaltungen gebracht. icfe Trennungen wurden jeboch mehr ober weniger vorübergebend er dauernd, und bie armenische Nation wie ihre Nationalfirche burd gesondert, gespalten, geschwächt. Im 12ten Jahrhundert. id bem Patriarchate jenes Gregor III. im cilicifch = armenischen onigreiche, aus bem illuftren Gefchlechte ber Pahlavuni, weler zu Sie seinen Sitz genommen (1113-1166) und mit ber Ig= inischen Kirche und ben Babften in Verkehr getreten war, bilbete d ein neuer bauernderer Patriarchenfit auf ber Infel bes Banfeed zu Aghthamar, 75) ber, wie es scheint, in bamaliger Beit röfere Sicherheit vor ploplichen Ueberfallen und Verfolgungen geabrie, und auch wirklich bis in die Gegenwart, obwol in tieffter rniedrigung, fortbauert (f. ob. S. 291). 76) Gin armenischer Pricer, David, 77) benutte bamals bie Abneigung ber Unhanger ber ationalen armenischen Kirche gegen die Vereinigung mit der latei= fcen; er bemächtigte fich burch feine Partei ber Reliquien St. bregors, an welche bie Suprematie bes Patriarchats geknüpft mar, ämlich ber rechten Sand beffelben, und brachte biefe auf bie nfel zur Beftätigung feiner Burbe, Die ihm auch nicht ftreitig ge= acht zu fein fdeint, obgleich fein Ginflug von feiner Bebeutung urde. Es war ein Irrthum St. Martins, Dieses Patriarchat gur riechischen Kirche zu gablen. 78) Die fernere Geschichte ber borti= en Batriarden, welche jedoch auch ben Titel bes Ratholifos ihrten, ift übrigens gang unbefannt; ihre Wirtfamkeit icheint nur uf ihre Klofterinfel beschränft geblieben gu fein. Dort ift auch on einer bagu gehörigen Schule Die Debe, Die fich im 16ten Jahr= undert auf ber Infel Lim, bei ber Infel Alghthamar, auszeich= ete, in welcher bamals Die Poeffe mit Erfolg betrieben warb. Der= 65 von Mog wird in ber Literaturgeschichte, im Jahr 1622, als iner ber Dichter biefer Schule aufgeführt. 79)

<sup>74)</sup> Brosset, Notice sur Edchmiadzin im Catalogue de la bibliothèque d'Edchin. l. c. p. 20. 76) ebent. p. 21. 76) Eug. Boré Corresp. II. p. 92. 77) cbent. p. 58; Brosset, Notice sur Edchiniadzin l. c. p. 27; Chamieh, Hist. of Armenia etc. Transl. by Audall, Calcutta 1827. Vol. II. p. 182. 76) E. Boré, Corresp. II. p. 98. 70) Menmann Berf. C. 236.

Ein anderes Dberhaupt 80) ber armenischen Kirche entstat nachbem bas cilicisch = armenische Königreich im 3. 1374 burch i Sultane Aegyptens zerftort und ber bortige temporaire Patriardie fit nach Etshmiabgin gurudverlegt war, auf ben Trummern nes eilicischen Reichs. Bon ber schwachen bort gurudgeblieben armenischen Partei ward ein Gregor IX. zum Patriarchen im 1441 erwählt. Da er die Zustimmung ber Bischöfe Oft=Armenier nicht erhalten konnte, und auch im eigentlichen Armenien unter ihn nicht wohnen wollte, fo zog er fich in bie Trummerftabt Gis, 8 bie alte Residenz ber cilicischen Könige (im Nordost von Abana un Tarfus), zurud, wo er die Burbe bes Patriarden und felbst bi Titel eines Ratholikos, feit bem Jahr 1697, wenigstens auf fein Nachfolger bei den dortigen Gemeinden vererbte. Dieses ufurpir Patriarchat, beffen Gefchichte ebenfalls wenig bekannt ift, hatte, na bem Gesandtschaftsberichte Pabst Sixtus V. im J. 1583, 82) i ben orientalischen Kirchen 36 Bischöfe, 20 Klöfter und 20,000 &: milien in seiner Diocese, in Cilicien und Sprien, und ber ba malige Patriarch foll bereit gewesen sein, fich bem Pabste anzu fchließen, wozu es jedoch nicht fam. Derfelbe Patriarchalfit gabli am Ende best 16ten Jahrhunderts in feiner Dibcefe 50 Bifcof wozu man auch die von Jerufalem und Aleppo rechnete; un nach letterem Orte hat fich auch biefer Titular=Patriarch übergeffe belt. In Berufalem hatte fich ebenfalls ichon im 3. 1311 eine ber armenischen Bischöfe ben Titel eines armenischen Patriar ch en beigelegt, gegenwärtig aber scheint ber Borfteber bes armen schen Klosters 83) bafelbst auf bem Berge Bion, bes reichsten unte ben bortigen Klöftern, feine Ansprüche mehr auf biesen Titel gi machen.

Seitbem Constantinopel in Besitz ber Muselmänner gekommen war, hatte sich die Zahl der dortigen Armenier außerordentlich vermehrt, die sich der Handelsgeschäfte wegen dorthit
überstedelten; bei ihnen entstand seit dem Jahre 1461 eine dritte oder vielmehr vierte Patriarchenlinie, die seitdem bis heute ohne Unterbrechung sortgedauert hat, und in vielsachen Widerstreit mit der des Katholikos der alten Heimath getreten ist. Die Zahl der armenischen Ueberssedler hatte während der beständigen Revolutionen in Kleinassen im Ansange des 17ten Jahrhunderts unter

<sup>180)</sup> Brosset, Notice I. c. p. 21. 1) St. Martin, Mém. T. I. p. 200. 1829 v. Hammer, Gesch. des roman. Neichs. Pesth 1829. Th. IV. S. 161. 183) E. Nobinson, Palästina, Th. II. S. 299.

ultan Murad IV. fo fehr überhand genommen, bag biefe auf ffen Befehl 84) insgefammt wieder (im 3. 1635) in ihre Beimath rudtransportirt werben follten, was fich jeboch nicht bewertstelli= in ließ, ba jene viel zu wohlhabend und schlau geworben, um sich ibt burd Bestechung in ihren neuen Wohnsiten zu erhalten. Ihr Sachsthum und ihr Reichthum hatte ben armenischen Erzbischöfen lifer Sultanresidenz, die vom Ratholikos vor Zeiten eingesett murin, fcon längst bie Mittel angewiesen, nach bem Borgange ber iechischen Raifer, bie ben bortigen Erzbischof zum Patriarchen erben, fich burch die Gunft ber Pforte ebenfalls zu Patriarchen beben zu laffen. Das türkische Gouvernement unterfagte 85) aber igleich bemfelben jeben freien Berkehr mit Etihmiadzin, woburch rfelbe um fo mehr veranlagt ward, fich diefelben Privilegien, wie r Ratholitos ber Nationalfirche fle befaß, zuzuschreiben. Ihre 2luritat für bie armenische Nationalfirche war baburch nicht geftiein, ihre Selbständigkeit und ihr Ginflug blieben nur auf ihre iöcefe 86) beschränft, bie aber vom Bosporus fübmarts burch sia minor bis Tofat, nordwärts bis zur Donau reicht, obol nicht bis Polen hinein gegen West, ba bort die Armenier sich 8 Unirte an Rom anschloffen. Indeß kann bie Bahl ber zugehöri= n Armenier nicht gering fein, ba nach ben neuern Berichten amefanischer Missionare 87) in ber kappadocischen Landschaft allein i,000 Armenier, in ber Stadt Cafarea beren allein an 8000 mohn follen. Conftantinopel felbst gablte Ende bes 17ten Jahrhun= rts nach De la Croix 88) über 8000 armenische Säufer mit 50,000 menischen Bewohnern und 5 Kirchen. Auch in Dibulfa in erfien hatte eine Beit lang bie bort machtig und reich geworbene menische Colonie in ihrem Bischofe ben Chrgeiz nach bem Pa= iarchate erregt, und burch Lift und Gewalt, unter ben Perferchahe begunftigt, fich in Befit ber rechten Sand Gregorius Iluminators als Zeichen ber Suprematie gesest, bie in neuer Beit, nach bem Verfall jener Colonie, erft wieder mit großer luhe, burd Lift und Gelbsummen, burd Bermittelung bes Raolifos Philippos 89) an ben Batriardenfit in Etshmiadzin guidgebracht warb.

Corresp. II. p. 84.

16) De la Croix, la Turquie chrétienne l. c. p. 241.

17) Missionary Herald Vol. XXIV. Bost. pag. 111, 260.

18) De la Croix, la Turquie chrétienne l. c. pag. 213.

18) Brosset, Notice l. c. p. 28.

Der vielen politischen, religiosen und personlich aus Chra entstandenen Spaltungen ber armenischen Ration, ibrer vielfach Berftrenung und ihrer fo mannigfach gerftorenden Schichfale ung achtet, bat boch bas allgemein anerkannte Oberhaupt bes Rath, lifos die Suprematie in seinem Urfine zu Etschmiadzin e halten. Nach ber Verlegung biefer Gipe in Folge jener Wechse fchicffale feit bem 4. Jahrhundert (f. ob. G. 515) nach Tovir nach Ani, nach Sis, nach Nomfla, nach Aghthamar, ift b Ratholifos feit bem Jahre 1441 bauernd nach Etihmiaby gurudgefehrt, feitdem Ciracos Biraptfi gu biefer Burbe ermah worden mar. Sier bildete fich wieder ber hierarchische Mittel punct für bie armenische Rationalkirche, von ber bie m ber fatholischen unirte abgefallen blieb, und die von ber grie dischen wie von ber Pforte in manderlei Abhangigkeit gerathn auch nicht mehr die Investitur von dem Ursitze begehrend, mehr od weniger entgegenstrebend sich zeigte, wie bies bei bem Patrarchia in Constantinopel und Jerusalem ber Fall mar. Diese beiben na Selbständigkeit ftrebenden Würdenträger konnten unter bem Gir fluß ber Dsmanen ihre Stellen eben fo leicht gewinnen wie wiede verlieren. Da ste von dem Grogvezier ftets durch eine Gelosumm von Biaftern erft erfauft werben mußten, fo wechselten fle burch ih auch so häufig als möglich. Bom Jahr 1650 bis 1705 gab es i Conftantinopel 90) (also in 55 Jahren) allein 36 Patriarch en wechfel; in Berufalem beren nur 14. Dafür erhielt ber jede malige Patriard, auch die bespotische Gewalt, wol schon in einer Jahre, feiner Dibcefe, ohne weitere Rechenschaft, an Geld abzupreffer was feine Ernennung getoftet batte. Go ging es in ber Turfe In bem unter Berfien stehenden Armenien fehlte es auch nicht a Rabalen und Gewaliftreichen der Schahs gegen ben Ratholifos; tod war hier mehr Beftand und mehr Wurde. In benfelben 55 3ab ren fanden nur 5 Patriarchenwechfel ftatt, fo daß bie mittler Dauer jedes Batriarchats boch 11 Jahr mar. Die Unabhängigkei ibrer religiojen Berbaltniffe mar alfo offenbar größer in Berfie als in der Türkei. Das perfische Gouvernement befümmerte fid weniger um fie, die Verwaltung, Die Jurisdiction des Ratholifos fonnte ohne despotische Mittel mehr leiften und fich behaupten Dag biefe recht eigentlich bei bem armenischen Bolfe, ber Rational

P. 22. Prosset Notice im Catalogue de la bibl. d'Edchmiadzin l. c

### Euphratsustem; armenischer Culturzustand. 625

re, auf bem Befigthum von St. Gregors Erbichaft und zumal Reliquie seiner "rechten Sand" beruhe, ift schon oben ange= t, obwol auch barüber viele Streitigkeiten 91) ftatt fanben, ba bessen Legende frühzeitig schon bie verschiebensten Meinungen ichten. Der Sanctus foll fich 4 Jahre vor feinem Tobe in abtene Ginfamkeit zuruckgezogen haben, um fein Leben in Buffe Gebet zuzubringen. Sein Todesjahr wird verschieden angegeben nach St. Martin, 332 nach P. Tshamitsh). Ein Schäfer ben Beiligen, ohne ihn zu kennen, beerdigt, ein Geiftlicher, hnic, burch Offenbarung fein Grab wieder aufgefunden haben s. Khor. II. 88. fol. 226). Seine Glieber follten nach bama= Bebrauch in viele Kirchen zerftreut, zum Theil gewalt= gu Raiser Zenons Zeit, auch nach Constantinopel entführt sein; undrer Theil nach Neapel; die rechte Sand nach Eishmiadzin, ta aber nach Aghthamar, von wo ste wieder, entwendet, nach nfla und Sis, bann mit ben Rriegszerftörungen in Cilicien Meghpten, endlich im 15. Jahrhundert abermals nach Gifhmiadzin. f nach Aghthamar gekommen, und durch Schah Abbas Gewalt wär für seine Colonie Dshulfa zu Ispahan entwendet worden roll, bis fie burch Philippus wieder nach Etshmiadzin guruckfam. bem Berluft jener Sauptreliquie suchten die Pralaten zu Ct= idzin, natürlich ben ihnen noch zurückgebliebenen andern Reli= 1. 92) einen befto höhern Werth beizulegen, wie St. Gregors gürtel, seinem Schleier, den Sandalen u. a. m. Mit allen biesen quien und ihren Translationen sind aber auch die kleinen Feh= und Kämpfe ber innern Parteiungen ber national=armenischen te, und keinestwegs zu ihrem oder ihrer Borftande und Gemeinde= er geistigen Gewinn, stets Sand in Sand gegangen. Go baß der beseligenden Lehre bes Evangeliums, für bas verirrte Polf Gur seine Hirten, fast nichts als bas burre, hinfällige Gerüfte Rirche und ber ignorantesten Hierarchie übrig geblieben ift.

Siervon gibt nun auch, sener literarischen Ausbildung der arichen Nation in den frühern Jahrhunderten, die wir oben herhoben haben, ungeachtet, ihr gegenwärtiger Gulturind die traurigsten Belege, den wir nur an ihrer höher geis sein sollenden Priesterschaft, an ihren Schulen, Klöstern, Bicelen abzumessen im Stande sind. Die tiese Bersunkenheit,

Brosset I. c. p. 27. 22) E. Boré, Corresp. II. p. 88.

bie grobe Unwiffenheit, bie Verbauerung ber schismatischen Urm und ihrer Briefterschaft vom Saupt bis zu ben Gliebern, ift in armenischen Beimath fast allgemein, und fie steht barin, me ihrer völligen Sfolirung, unftreitig unter bem Buftanbe ber farbol Priefterschaft, bie boch noch einigen Berkehr mit abendländischen Rirche bat, schon burch bie Studien berje welche von ihren Prieftern zuweilen wenigstens in Rom gen! werben. Die ungluchselige Verstoßung und Exilirung ber M tariften aus ber armenischen Seimath hat Diese leiber aller vorhandenen Vortheile einer möglichen Regeneration und einbe mischen Resormation, mit Bewahrung ihrer Gelbständigkeit, raubt. Die gange Ausbildung ber Armenier beruht feit ber fr. ften Zeit auf ber Ausbildung ber Priefterschaft burch die Ri Der einstige Uebertritt ber gangen heibnischen Nation ber Armer zur Kirche war zu gewaltsam, zu plötlich, zu leidenschaftlich, daß fle von dem wahren Evangelium gleich schnell hatte burchte gen werben können; zu roh, ohne alle Vorbereitung, in Sum: von Thalern, Bergfeiten und Gaulanbichaften gerfpalten, bie eben jo vielen Sunderten gesonberter Sauptlinge und Fürstenmilien (vie 200 Stratagien f. oben S. 567) in scheinbarer wirklicher Basallenschaft, nach eigner Laune ober altem Gerkomit ober fremdaufgebrungenen Weisen ber verschiedenften Urt bebert wurden, konnte nicht Einheit eine schnelle Erzeugniß folder 2 artigkeit fein. Es blieb bie Berspaltung des Bolks, und biof scheinbare Einheit der Kirche mar bas Ergebniß ter theologis Schulen, ber zahllosen Klosterstiftungen und ber anfänglich gru Macht ber Hierarchie, weil die einheimischen Fürsten und Prin felbst um die hochsten Würden in ber Kirche buhlten, und bad Die politische mit der geistlichen Gewalt fich vereinte. Bebe be Alusbildung nahm baber bier ausschließlich ben firchlichen, ben tie logischen Character an.

Wir haben oben schon angeführt, daß nach einem alten seize Valarsaces, des Gründers der Arsaciden-Dynastie in Armere die Provinz Ararat ausschließlich 93) als Sig dem Könhause und dem Erbprinzen zur Wohnung vorbehalten blieb, halb auch nur ein geblendeter König, wie Diran, sich am &

<sup>193)</sup> St. Martin, Journ. Asiat. 1829. T. IV. p. 433.

Arakady niederlaffen konnte (ob. S. 463); ben übrigen Arfacibi= Brinzen war bagegen anfänglich bie Proving Safhtian stanitis b. Btol. V. 3) 94) ober Safhbeant, gegen bie Quelpes Tigris hin, als Appanage angewiesen. Mit ihrer Vermehverlangten diese natürlich, wie Moses Rhor. (II. 59. fol. 178) angibt, bald Erweiterung ihres Besiththums. Neben ihnen n zahllose andre fürstliche, einheimische ober eingewanderte, Fa= n, die mit Grafschaften ober herrschaften, wie g. B. bie Banten (f. ob. S. 454) mit Sber, die Mamigonier mit Daron (f. 3. 594), andre mit andern Gauen belehnt wurden. htbsidreiber bes Patriarchen Merfes I. im gehnten Jahrhuns versichert, daß in der Mitte bes 5. Jahrhunderts bie Bahl folfouveraner herrschaftlicher Familien in Armenien sich auf 170 lifen habe, 95) deren Namen er auch aufzählt; und aus Mos. : ift es gewiß, daß fie alle als Dynaften Armeniens, nur : bem Vorstande bes königlichen Oberhauptes, mehr ober wenis rinen activen Antheil an ber Verwaltung des Landes hatten, auch unter fich in fortwährender gegenseiziger Fehbe bas Fauft= lübten, wie bies schon von Moses Khoren. bejammert wird Khor. III. 2 fol. 232). Hiemit stimmt die Angabe der 240 andschaften, in welche nach Mos. Abor. Armenien zertheilt war, e schon Blinius, wie wir oben fahen, mit bem Ramen ber 120 regien ober gesonderter Berrichaften bezeichnete. Gin folder ind der Dinge unter einem noch barbarischen, gang roben frieben Bolt in einem alpinen Feudalreiche, beffen Lehnsherr bald ne ober andere Ujurpator, bald ber Saffanidenkönig, ber by= rische Kaiser, ber Khalif oder ein anderer war, zeigt es wol; mun nach der einmal durch Gewalt und Ueberredung (darin tates gerühmt wird; Mos. Khor. II. fol. 224) bei Bolt und iften geschehenen Bekehrung zum Kreuze bessen Gebirgsland mit seinen hundert Hochthälern in fo vielerlei gesonderte Klo= terrichaften, wie zuvor nur politische Gewalten, zerfallen , benen ebenfalls nur ein gemeinsamer Ratholifos, sie faum ben Privatintereffen und Berwürfniffen gufammenhaltend, vort wie zuvor nur eine ohnmächtige politische Gewalt, so nun auch eiftliche Macht, und wie es bemnach mit biefer beschaffen sein

St. Martin, Mem. I. p. 92. 95) St. Martin, Hist. des révolute l'Arménie etc. in Journ. Asiat. 1829. Tom. IV. p. 411. not; leamann a. a. D. S. 27.

# 628 West-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. ...

mochte. Die Ginfamkeiten ber Sochthäler Armeniens waren ftets geringer Bolkomenge, wie in ben ihrer Ratur und Lebenst ! nach so verwandten tübetischen und abyffinischen Socht bern, ben einzigen in benen bas Mondswesen zum darach ftijd vorherrichenben Bolfsleben ganger Rationen ger ben ift, recht eigentlich zur Anlage von Kloftergemeinden geeich Wenn bie Könige und herrn Städte bauten, fo waren es bod mer nur wenige vorübergebende ummauerte Werke bes Ehrge ber Brunfsucht, ber Despotie, die mit ihren eigenen fo oft wechseln Schicksalen wieder fielen, und mit bem Sturg ihrer Dynaftien ber in Schutt versanken, wovon bas armenische Land überall Ben gibt. Die Rirchen, Die Ginfiedeleien, Die Rlöfter bagegen nun in allen Gaulandschaften zu Mittelpuncten ber Unfie lungen wurden, und beren Vorftand zu fein ein Sauptbefter bes frommen Chrgeizes von Fürsten und Bolf mar, gewannen be bie Grabstätten ihrer Seiligen, burch beren Berehrung von G ber Nation, durch die Schulen, die in ihrer Mitte unter Monund Priefterschaften erblüheten, eine längere Dauer. Richt in fer Reinheit war das Chriftenthum über Caefarea in Armenien ei führt, sondern mit Gewalt und schon getrüht mit vielen Mense. fahungen. Gregorius, ber 400 Episcopen auf einmal confact ganze Schaaren zu Prieftern machte, zahllose Convente und Mon! flöster fliftete, zog es selbst vor, die letten Sahre aus der Well gang gurudguziehen, um in ascetischer Ginfiedelei einer Berghi zu leben, obwol sein Bolt erft in Daffe die Saufe empfait hatte. Schon 50 Jahre nach seinem Tobe wurde mit seinen Gi nen abgöttischer Götzendienst getrieben (Mos. Khor. II. 88. fol.2) Das Mönchsleben war schon so tief mit ber Nation verwachsen, vom Patriard Nerfes, von pringlichem Geblute, bem funt Machfolger St. Gregors, in des Thamish armenischer & rie 96) gerühmt wird, er allein habe mahrend feines Regiment Armenien 2000 Convente gegründet, viele Alfple für Wittwen Waisen, Lenodochien und Hospize für Fremde, Hospitäler und menhäufer geftiftet, beren Erhaltung ben Städten und Dorficha übertragen war, und daß sein Diacon alle biesem verstand. habe das große Verdienst, zu den älteren einheimischen Kirch

the origin. Arm. by J. Audall. Calcutta 1827. Vol. I. p.

monien bes Landes auch noch aus Bngang, feinem frühern morte, bie bortigen Rirdengebrauche und Ceremonien i herübergebracht zu haben nach Armenien, die er nach dem Aus= nie bes Kirchenvaters, "wie neue Edelsteine in altes Gold rift" habe. Co also wurde bas Unkraut mit bem Weizen aus= eleben hat ber gangen Entwicklung bes armenischen Bolfs ben rlichen Stempel um fo mehr aufgedrückt, da bas politische Leben ch fortwährende Unterjochung gang in ben Sintergrund treten ite. Alle großen Männer ber Nation, von Thatfraft wie von Genschaft in der Blütheperiode ihrer Literatur, im 4., 5. und 6ten rhundert, waren Monche, Priefter, Aebte, Patriarchen. Drei itheile ihrer eigenen classischen Literatur, 97) abgesehen von ihren ersehungen, sind theologische Schriften; ihre Meister ber Geschicht= Fibung geben Kirchenhistorien und Lebensbeschreibungen ihrer Liarchen und Seiligen. Den Angaben ber Welthandel, ftatt ber richungen ber Urfachen und Folgen, find fromme Germone, Lita= n, Predigten, Trauerelegien angehängt. Ihre Poeffe ift nur Dich= geistlicher Lieder, ihre Philosophie nur bogmatische Disputation chen, ihre Arbeiten felbst über die Sphära, die Chronologie, den inder betreffen nur die Feststellung ber Kirchenseste, zumal ihrer iglichen. Der Standpunkt, auf bem fie fteben blieben burch alle Inde Jahrhunderte, ist nur berselbe, ein kirchlich und national ester; wenn schon mancherlei Gaben fich barin tund thun, so ne er body eben baburch unfruchtbar bleiben für bie eigne re allgemeinere Ausbildung, wie für bie bes Menschengeschlechts. oft als im 10. bis 12. Jahrhundert sich die Literatur wieder zu a schien, war es vorzüglich burch bie Gelehrfamkeit ber Klöfter der Regel St. Bastlis, von denen ihr verjungter Ruhm aus-1. Die zwei berühmtesten dieser Klöster im 10. Jahrhundert Gamarfosch im Thale (30x,) 98) im District Arscharunif in Proving Ararat, baber Gamardschazor genannt, bas unter m britten Abte, Samuel, um bas Jahr 93-4 nicht weniger als Menche gahlte. Das zweite, zu Mareg in bem Diffrict It hefch= tif, der Provinz Basburagan (wo Nachitsbewan), war durch umigfeit und Gelehrsamkeit seiner Dlonche berühmt. Die Klöfter tabin und Bochpab, nur eine Ctunbe aus einander, brei

<sup>)</sup> Brosset, Catalogue de la bibl. d'Edchmiadzin. p. 29. 22) Mcus mann a. a. D. S. 126.

Stunden von Tiflis gelegen, mo fie noch heute bestehen, batiren aus jener Zeit, wurden aber erft, fo wie ein brittes Rlofter, In bab, im 11. Jahrhundert berühmt als Pflangichulen ber in fenichaften. Eben fo bie Rlofter Sewan, Chnab und an zumal bas Rlofter St. Lazaro, 99) ober ber Apostel in Daron, schon von Gregor gestiftet war, nun aber folden Ruhm erlan baß alle, welche die Gabe ber Wohlredenheit erlangen mot bort ihre Studien machen mußten. In allen biefen murbe bar neben der armenischen auch noch die griechische und bie rifde Sprache, mas fpater wegfiel, getrieben, es wurden lie setzungen und Poessen gefertigt. Im 12. Jahrhundert wurden Pflangichulen für die Wiffenschaften berühmt bas Garmir De b. i. das rothe Kloster, zwischen Sis und Marasch in Ellis gelegen, eben fo Sgemrha ober Sewlearn, b. i. Schmarg . berg, unweit Lampron in Cilicien, wo fich die berühmteften toren bilbeten. In Großarmenien wurden außer ben obanannten Sanahim und Halpad auch noch die Alofter Rabig berühmt, das in der Proping Kukark nicht weit von Halpad so wie das Kloster Kanzagor bei Kanzag (jest Gendsche in Dahe bes Rur, wo Glifabethpol). Alle diese grundeten Bibl: theken von Sandichriften, die zu ihren Uebersetjungsfabriten me wendig waren, bis in das 12. Jahrhundert, wo die neuen Aler Sepuh, 1) ber Sohle ber St. Dane, ber St. Gregoriiberg, auch ber Berg Taranali, alle um die Ginfiebelei St. 6 gors gelegen, das Kloster Choronashab, b. i. ber vielen All. in der Proving Arzach, das Kloster St. Thaddaus und Dforbfor=Vank und andere noch zu ben alten hinzukamen.

Wie in andern Ländern mahrend der Periode des Mittelaliwird diesen Asplen der Wissenschaft in jener Zeit das meiste ri bankt; aber dabei blieb es auch in Armenien, wo keine andre A telpuncte der Ausbildung sich erhoben, und die Despotie mu männischer Bölker, nach einer Neihe von Jahrhunderten unter r sischer und türkischer Zuchtruthe, das Bolk erdrückte, das Möne wesen zur Mumienexistenz und zur crassesten Ignoranz heraboru. Die eignen Handschriften ihrer Vorfahren blieben ihnen todte, 1 verständliche Schätze, deren Goldkörner erst durch das Ausland wie geläutert, durch die Buchtruckerei und das erneuerte Sprachstudi

<sup>199)</sup> Neumann Nerfuch a. a. D. S. 136. 200) (Gbend. C. 1) Chend. S. 178.

erer flüssig gemacht, und als brauchbare Münze in lebendigen Biehr mit den indeß fortgewachsenen Zweigen der Wissenschaften it werden mußten.

Die Bekanntmachung bes Catalogs ber Bibliothef zu bmiadzin, welche, nun unter ruffifche Oberhobeit gefommen. alles Gute förbernden Gifer bes in Transfaufasien fo bochge= en Baron von Sahn und bem Drientaliften Broffet ver= ift wird, gab bem Berausgeber beffelben Beranlaffung zu einem Lerschlage bes gangen, noch aus ben vielen Schiffbrüchen ber elücklichen Armenier geretteten Schapes ihrer Nationalliteratur. beren wichtigster einheimischer Sammlung er eben jenen Catane raisonné gegeben hat. Danach wird nun diefes Feld immer er und mehr ein übersehbares. Die Königliche Parifer Biblio= besitht nur etwa 160 armenische Manuscripte; 2) ber Ca= ig ber Vaticana in Nom gibt nur 13 an, die Bibliothek ber opaganda baselbst foll beren mehrere haben; auch in griechi= In Klöstern, zumal auf bem Berge Athos, beffen Bibliotheks= alog nun endlich auch befannt werden wird, 3) mag bavon ein trath sein. Die reichste Sammlung ber armenischen Sanbschrifhat die Congregation zu San Lagaro zusammengebracht, boch on bisher nur einiges im Druck herausgegeben. Bon ber Lite= ur überhaupt find die früher genannten Werke nachzusehen. Un ucken der armenischen Literatur soll der gedruckte Catalog bes neniers Ithoudabachef 4) am vollständigsten sein, der 233 mmern enthält, und barin die Gbitionen aus ben armenischen uck = Officinen von Amsterdam, Marseille, Constantinopel, Peterd= g, Moskau, Tiflis, Schuscha und Nachitschewan, wozu noch 10 ndichriften kommen.

Bu dieser bisher bekannten Summe des Worraths armeni= er Literatur kommt nun die Bibliothek des Patriarchats Etshmiadzin, die früher vom Wartabed Iohannes Sure= am (Surena ist der Name des zugehörigen Klosters), dem Se= tair des Katholikos Ephrem, mit gewaltiger Unwissenheit auf 000 Bände angegeben 5) wurde, obwol er sie selbst so wenig e einer seiner Mitmönche oder Bartabeds kannte: denn ste lag in mubten Hausen in dunklem Loche, um — nicht die Habgier der

Brosset, Catalogue de la bibliothèque d'Edchmiadzin p. 33.

2) ébend. Not. p. 121.

4) Im Département Asiatique du ministère des affaires étrang. St. Petersb. 1530.

6) Eli Smith, Missionary researches in Armenia. Lond. 1834. p. 310.

Blünderer zu erregen. Erft feit ben letten Jahren murbe ihr ein Bibliothefszimmer eingeräumt, ba unter ruffischem Schus Plunderung mehr zu fürchten war, und auch ein Catalog in 1 fischer Sprache (vielleicht vom Bartabed Pater Jean?) bie Academie der Wiffenschaften nach Betersburg gefandt. I enthält nun boch nicht mehr als 635 Nummern, bavon nur armenische, die andern in fremden Sprachen. Er zerfällt in 11 theilungen: 7) 1) Beilige Schrift und Commentare bergi-83 Nummern; 2) Theologie 20; 3) Poefie 8; 4) Kirchenbücher: 5) Beschichte und Geographie 86; 6) Klaffiker 34; 7) Predigten 8) Kirchenväter u. a. 105; 9) Orbenssachen 4; 10) Dogmatif 11) Gebetbücher 22. - Unter bem Neuen ber 5ten Abtheilung findet fich eine Geschichte vom Ursprung ber Aghvar-Mr. 163, aus bem 9ten Jahrh.; eine Uebersetzung bes Quint. ( tius Geschichte Allexanders, Dr. 181, eine Siftorie von Palan Mr. 202, mehrere Geschichten von Armenien, eine Geographie meniens vom Bischof Mathusala, aus bem 7ten Sahrh., Dr. ! u. a. m.

Bei bem völligen Erstarren ber Alusbildung und ber geift: Berarmung 8) in Urmenien felbst (benn obwol auch in Eisem gin einmal eine Druckerei war, Die wol nichts als Geberbucher liefert haben mag, ift biefe boch langft eingegangen) fam ber at nischen Nation die größere Strebsamkeit ihrer wohlhabenderen ( tonisation en im Austande zu ftatten. Dies zeigt fich zumalt 17ten Jahrhundert in den damals durch fie angelegten armeniji Druckereien, und im 18ten burch Grundung von Sochicul. aus benen eine gebildetere Jugend und Priefterschaft fur bie funft bervorgeben fann. Die erften Drudereien 9) famen! Rom und Benedig zu Stande; 1616 die in Lemberg, 11 in Mailand, 1640 in Paris, in Livorno und in Dibuil bei Japahan in Berfien, 1660 in Umfterbam burch einen Biil Dagan, ber 10 Jahre fpater in Marfeille eine gleiche Drud anlegte. Da er aber zur armenischen Nationalfirche gehörte, ger er bei ber herausgabe ber Werke mit ben unirten Armeniern Propaganda zu Rom in Streit und mußte ber Jesuitenpartei a: weichen, worauf er nach Umfterbam gurudfehrte, gur Officin, mil

<sup>&</sup>lt;sup>306</sup>) E. Boré, Corresp. II. p. 42. <sup>7</sup>) Brosset, Catalogue I. o) E. Bore, Corresp. II. p. 42. p. 62—121; vergl. E. Boré, Corresp. II. p. 46—57. Berfuch S. 234.

e correctesten und schönsten Ausgaben armenischer Autoren zu age förderte. 1677 wurden Druckereien in Constantinopel, 380 in Leipzig, 1690 in Pabua angelegt.

Bu ben Sochschulen für armenische Studien geborten bie r Propaganda 1623 zu Rom; eine andere in Constanti= opel; eine britte 1629 in Eriwan errichtet, bie 1631 nach Etmiab gin verlegt wurde, wo fie aber nach einiger Thatigkeit ein= eichlafen zu fein scheint. Bu gleicher Beit kamen bie Collegien gu 5 borboth, auf der Nordseite bes Araxes, nahe bei Rachitsbewan elegen, und zu Afulis, eine Tagereife fern von ba, zu Stanbe, esgleichen 1662 bas armenische Collegium zu Lemberg, als ein Seitenzweig ber römischen Propaganda. 1706 wurde die Schule Meditars zu Mobon errichtet, bie 1717 nach Benedig fam; und biefer ging 1773 ein Mechitariften = Collegium in Trieft ber= bor, bas 1810 nach Wien verpflanzt wurde. 10) Bu gleicher Zeit vurben 2 armenische Klöfter auf bem Berge Libanon begrunet von Antonianer Monchen, einer geiftlich = gelehrten Gefellschaft. ie fich ebenfalls die Rultur ber haikanischen Sprache angelegen fein äßt und die armenische Jugend in Runften und Wiffenschaften un= errichtet. Das Libanonklofter, auf bem Berggipfel gelegen, er= pielt später ben Ramen bes patriarchatischen, weil im 3. 1750 Ubraham, gebürtig aus Antheb over Aintheb (Antiochia ad Taurum bei Ptol.), zum Patriarchen von Gis in Cilicien erhoben. sabin feine Residenz verlegte.

Im Jahr 1770 wurde in Kintahieh in Anaboli eine armenische Schule gegründet, ebenfalls in Paris ein armenisches Institut durch Jesuiten, zur Ausbildung 12 armenischer Knaben in Sprachen und Wissenschaften zum Dienste Frankreichs als Dolmetscher
in Constantinopel und als Wissionare im Orient. Das erhöhte Interesse für die armenische Literatur gründete neue oder erweiterte frühere Druckereien ihrer Werke in London (wo Moses Khor.
von Whiston erschien), Smyrna, Madras, Etshmiadzin 1774,
Triest, Petersburg, Neu-Nachitshewan am Don 1790,
Astrachan 1796. Die Druckerei, von Venedig im I. 1788 nach
San Lazaro übertragen, erwarb sich den Borrang vor allen, und
durch ihre Editionen, herausgegeben von der Asaemie der Mechitaristen, den größten Ruhm. 11) Auch in Moskau ist durch bie

<sup>10)</sup> Meumann, Bersuch S. 259. 11) Ueber Mechitar und bie Bertienste ber Mechitaristen f. Neumann, Bersuch S. 258—290.

armenische Familie der Lazarews im Jahr 1816 in großartige Styl eine Hochschule <sup>12</sup>) für die Ausbildung ihrer Landsleute e russischem Boden organisirt, wie durch Bischof Sebers Beranksung im Bischofs-Collège zu Calcutta in Ostindien eine höhere B dungsanstalt für Armenier und eine Druckerei mit in dieses Insiin aufgenommen wurde.

5) Fragmentarische Schilderungen ber Armenier ur ihrer gegenwärtigen Zustände nach verschiedenen Al genzeugen und von verschiedenen Standpuncten.

Gine Characterifirung ganzer Bölkerschaften bleibt, genau g nommen, stets eine Anmaßung, und ein Unding, ein unendlich Manigfaltiges in ein Einförmiges zusammenkassen zu wollen, von de eben so viele Ausnahmen außerhalb, wie Erscheinungen innerha der angegebenen Negel sind. Gibt aber die sogenannte Character strung die tiesere Bedeutung auf, und will sie nur eine Schilde rung gewisser allgemeiner Erscheinungen sein, so ist ihr ihre rech Stelle zur Veranschaulichung auch ethnographischer Verhältnisse fe neswegs abzusprechen, sobald sie nur die relative Wahrheit in sie trägt, und als solche sügen wir einige Schilderungen von Augen zeugen und treuen Verbachtern, obwol von ganz verschiedenen Stand puncten, zum Schluß des Bisherigen herbei.

Bor hundert Jahren schilderte der treffliche Kenner des Oriem De la Croix die Armenier, vorzüglich diezenigen, die er is Constantinopel und Vorderassen kennen gekernt, mit folgenden Worten. <sup>13</sup>) Die Armenier sind sehr verständig, maaßhaltend, friedlichend, Feinde des Streites, mildthätig gegen Fremdlinge, sehr arbeit sam, sparsam, enthaltsam und unermüdlich; im Handel und Wandel sind sie so klug, daß sie die Juden darin übertressen. Obwolsie von keinem starken Schlage, sondern eher zart gebaut sind, st sind sie doch fortwährend auf der Wanderschaft von Indien durch Persien bis in alle Provinzen des türkischen Neichs, zumal aber nach Smyrna und Constantinopel, wie auch bis in die äußersten Länder Westeuropas, wohin sie überall ihre kostbarsten Urtikel zum Handel mit sich führen, die sie mit solcher Schlauheit anzubringen wissen, daß es fast unmöglich ist, von ihnen nicht überlistet und betrogen zu werden. Aber diesen zu rühmenden Gaben stehen ansetzogen zu werden.

<sup>&</sup>lt;sup>312</sup>) f. Neumann a. a. D. S. 291, 303, Turquie chrétienne l. c. p. 195.

<sup>13)</sup> De la Croix, La

re Eigenschaften als Gegengewicht entgegen, die sie vorzüglich zu m Laster des Trunks, des Wuchers, der Simonie, des Geizes und bem größten Mißtrauen verleiten.

Ein Jahrhundert später werden die Armenier in ConstantinoI auf ähnliche Weise von einem berühmten Kenner des Orientes
schildert. Sie erlernen nach ihm die türkische Sprache <sup>14</sup>) weit
Alkommner als jede andere Bölkerschaft. Fleiß, Ausdauer, Ererbsamkeit, Mäßigkeit sind die Iobenswerthen Züge des armenischen
haractergemäldes, das aber auf der andern Seite durch unvertilgare Schatten von Grobheit, Unverschämtheit, Geschmacklosigkeit
ntstellt wird. Aehnliche Beurtheilungen sind die bei Chardin und
nderen ältern Autoren, unter denen wir vorzüglich auch die gealtreicheren und umständlichen des Père Monier <sup>15</sup>) in 8 Kapiteln
n den Père Fleuriau als Frucht der Resultate der Mission de la
compagnie de Jesus verweisen. Schon oben haben wir die Schilerung der Armenier nach russischen Berichterstattern mitgetheilt (s.
ben S. 349).

Bu den einsichtsvollsten und unbefangensten Beobachtern der egenwärtigen Zuftände der in dem persischen und türkischen Alrmezien sein seit der Russenceupation zurückgebliebenen Armenier gehört instreitig der von ächt christlicher Liebe gegen dieselben erfüllte tressiche Nordamerikaner Eli Smith, dessen Schilderung freilich keine rfreuliche ist. Wir heben einzelne characteristische Züge aus seinen Bemerkungen hervor.

In Bajazed, wo vordem sehr viele Armenier ansässig waren (f. oben S. 348), sind nur sehr wenige übrig geblieben; die in der Stadt haben seine Schule mehr und doch 5 Priester. 16) In Ia=malava (Erds. IX. S. 948) waren nur 15 bis 20 armenische Familien seit dem Abmarsch der Russen zurückgeblieben. Im Orte Salmaß (ebend. S. 913 u. a. D.) waren von 200 nur 20 armenische Familien zurückgeblieben, und im ganzen Districte nicht über 400, die weder vor der Emigration noch nachher eine Schule geschabt. 17) Ueberall gränzenlose Unwissenheit und Verarmung durch ganz persisch Aberbidschan unter den ungemein verstündten Armeniern, deren Character unter dem Ioch der Perser zur Riederträchtigkeit herabsinken mußte. Die armenischen Priester wie

<sup>14)</sup> v. Hammer, Conflantinepolis und ber Dospores. Penh 1822. Th. II. S. 391.

15) Lettres édifiantes, Mém. du Levant. 1780. S.
T. III. p. 1—150.

16) Eti Smith, Missionary researches 1. c.
p. 415.

17) chenb. p. 385.

ber gemeine Mann sind den niedrigsten Lastern ergeben, Trunken bolde, Verräther und Spione gegen die Perfer, was erklärlich is aus deren Druck, aber auch gegen die dortigen Engländer, die ihr Wohlthäter waren und sie vor Mord und Todtschlag sichernd is ihre Dienste nahmen, wofür sie dann an ihnen beim Einrücken der Russen in Tauriz zu Verräthern wurden.

Armenische Diener 18) wurden vort allgemein für Betrüger ge halten; armenische Eltern in Tauriz, Eriwan und Arzerum sim allgemein durch schändlichsten Handel mit ihren Töchtern an Fremd bekannt, und galten dabei im Lande doch für gute Christen; ihr Priester segneten sür Geld selbst eine polygamische Ehe ein; verkäuslich ist alles, selbst der Bischosssss und das Patriarchat. Die Priester können gewöhnlich eben so wenig lesen wie ihre Gemeindeglieder; heidnische Gebräuche sind mit ihren Kirchensesten verbunden, z. B. Anzündung von Scheiterhausen mit der Purisicationsseier der Jungsrau Maria. Die Kreuzanbetung vertritt ihnen sehr ost die Stelle der Anbetung Christi. Die Versammlung bei der Messe in der Kirche geht zur gemeinsten Conversation, zu Prügeleien, zu Theerrinken über während der Gebete u. s. w. Nur Cerremon ien und zumal Fasten sind die einzigen sür den armenischen Nationalchristen verdienstlichen Handlungen.

Wie bas perfische, so ist auch bas türkische Armenien in bem letten Ruffenfriege bes größten Theils feiner armenischen Einwohner beraubt; hier scheinen sie mehr mit Lift ober Bewalt entführt zu fein, wenn man ben Ausfagen ber zurückgebliebenen papistischen oder unirten Armenier glauben barf. Auf bem Wege vom Muradthale über Topra kalch (f. oben S. 401) nach Argerum kehrte Eli Smith am Weftende ber bortigen Thalebene in bem Dorfe Mollah Soleiman 20) ein (f. ob. S. 351), das aus 25 papistischen Armenier = Familien besteht, bei beren Bricfter er fein Quartier erhielt, wie gewöhnlich nur im Stall mit ben Ruben in einer Flur. Deffen Grofvater hatte gur Beit ber Jefuitenmission Rom besucht; er war mehr als gewöhnlich unterrichtet, mittheilend, babei gegen seine schismatischen Glaubensgenoffen im bochften Grade unduldfam. Plur 2 Familien folcher nicht=unirten Armenier, welche größtentheils auf ruffifches Gebiet hinübergezogen waren, hatten ihren Sig im Dorfe behalten. Sie waren baber nun

<sup>218)</sup> Eli Smith I. c. p. 325. 19) ebend. p. 329 u. f. 20) ebend. p. 429.

weit schwächeren geworden. Der papistische Priefter hatte 2 ge zuvor einigen burchreifenben Rurden zugemuthet, biefe in fei= in Dorfe noch übrigen Schismatiker mit Gewalt zum Papis= us zu bringen, weil es feinem Ausbrucke nach unmöglich fei, baß wiften mit folden Regern fich vertragen konnten. Der flugere urbendjef hatte ihm aber fein Gehor gegeben. Rach biefes Priere Aussage sollte außer feiner Gemeinde auch noch eine Angahl nirter Urmenier in ber Stadt Duft und ben umliegenden örfern Norshin (f. Erdf. IX. S. 989), Aring und Oghunk, an 30 Familien, fich befinden. Ferner follten im Diftrict Allashgerd, effer ben 25 Familien seines Dorfes, noch im Dorfe Rhaftor und Dorfe Britfu = fegh fich 10 andere befinden. Huch in Rhanus thinis) und in Pafin, nämlich in Haffankaleh (f. oben G. 389) 10 Mebihingerd, waren einige andere, aber alle biefe follten, nach usfage bes Priefters, von ben Ruffen zur Auswanderung, 21) über elde wir aus ben turkischen Provingen keine fo betaillirten Beibte, wie über bie aus ben perfischen befigen, mit Gewalt ge= vungen worden sein. Sett seien in Rhorasan (f. ob. G. 405) ich 15, in Aljaraf 12, in Bafhfegh 10, also zusammen nur Wamilien, und mit biefen noch einige wenige in Argerum guruckblieben, zu benen fich wenige andere feit bem Ruffenruckzuge ge= Ut hatten. In der letten Station im Often von Arzerum, zu amatsor, einem armenischen Dorfe nicht fern vom Dorfe Rho= ifan, waren von ehemals 45 armenischen Familien nur 15 gurud= blieben, und ber armenische Wirth schätzte bie Summe feiner Glauinsgenoffen, die überhaupt in gang Pafin guruckgeblieben, nur noch uf 500 bis 600 Familien. 22) Das fei, wobei jedoch die von Ka= ratfor nicht mitgerechnet find, Die gange Summe ber papifti= den Armenier, von ber jener Briefter zu Mollah Goleiman ne Kenntnig hatte, und mehr lernte auch Eli Smith nicht fen= en. Der Priefter versicherte zugleich, bag ihre Gemeinden früher inreichende Bahl von Prieftern gehabt, feit ber Berfolgung ber ar= renisch = papistischen Priefter aus Constantinopel (? f. oben S. 619) ber feien an 50 verfolgt und verbannt, und er allein und noch ei= er zu Dufh feien zuruckgeblieben, und einer in Erzerum. Bon ächsten Prieftern seines Glaubens feien ihm nur ber in Rhofrova f. Grof. IX. G. 963) und in Conftantinopel befannt; bei jener Berfolgung (?) habe er fich verborgen gehalten und babe 3 Dorfer

<sup>21)</sup> ebenb. p. 430. 22) ebenb. p. 440.

beforgt, in keinem berfelben fei eine Schule. Seitbem feien wied tolerantere Zeiten eingetreten. Doch gabe es allerbings auch ne papale Armenier in Tiflis, Gor, Rutais und eine fehr gerin Bahl in Afhaltfithe, fo wie außerbem auch noch welche im Dite bei Tokat und in Trapezunt, 23) wo ihre Bahl boch nur 80 H 90 Familien betrüge, die eine Kirche haben, beren Geiftliche in D nedig, ober auf bem Libanon, oder in Marbin ftubirt haben. D Armenier ber Nationalkirche find ber Bahl nach bafelbit 25 Familien, in 4 Kirchfpiele vertheilt, mit einem Bischof, ber au Gumisbkhane (f. oben S. 272) bedient. Aber im J. 1831 war i Trapegunt fein katholisch = unirter armenischer Priefter und fein de Unirten geboriges Convent. In Gumifhthane follte 24) es, nat Aussage eines papalen Armeniers, 70 armenische Säufer ber Nich unirten und 10 der Unirten geben, nach einer andern Ausfage folle aber die Bahl beider 500 armenische Familien betragen; fo fet wechseln alle folche Daten im Drient.

Dies wäre ber Zustand der katholisch-unirten Armenie: in der Gegenwart im türkischen Gebiete Armeniens, welches wie es scheint, von den schismatischen oder nationalen Armeniern fast gänzlich durch den russischen Einstuß verlassen ward. Wenigstens sehlen uns varüber alle andere genauere Nachweise: dem die von E. Boré gegebene größere Zahl betrifft nur die Katholisch-unirten, von denen nachher noch die Nede sein wird.

Buvor ist noch von einer fleinen Gruppe mit der griechischen Kirche unirter Armenier die Rede, deren näheres Verhältnik zum griechischen Patriarchen in Constantinopel und jedoch unbekannt ist. Aber derselbe Missionar, Eli Smith, führt ste an und bemerkt selbst, daß auch ihm sonst keine andre Spur griechische vorzekommen sei, als diese. Es ist dies nur eine kleine Gemeinde, die zu Agn oder Aguntsied) (Egin, Akin, eine Stunde vom Westusch bin) wohnt, 30 Stunden von Siwas, 30 von Diabetr und 16 von Maax den. Sinen Bewohner von Agn, einen Banquier, traf Eli Smith in Etschmiadzin, der ihm darüber Anskunst gab und sagte, daß nech 5 Dörfer in der Nähe lägen, dessen Einwohner Armenier seien, und armenisch sprächen, aber der griechischen Kirche angehörten und

<sup>&</sup>lt;sup>223</sup>) Eli Smith I. c. p. 455. <sup>24</sup>) Chendas. p. 448. <sup>25</sup>) Chendas. p. 419. <sup>26</sup>) St. Martin, Mém. s. l'Arm. I. p. 189.

en eignen Bifchof hatten, ber unter bem griechischen Batriarchen : Constantinopel stehe. Sie follen vordem viele Vortheile von bem flichen Gouvernement genoffen haben. Aber als die Ruffen in gerum maren, verleiteten fie diefelben gur Emporung, und feitbem eiten fie viel Berfolgung. Rach einer andern Aussage follen ibre Irdenbucher armenisch sein; wenn fie als Bilger nach Jerusalem inmen, follen fie bort, gegen bie Bunfche ber griechischen Briefter, vorziehen, bem Cultus ber armenischen Kirche beizuwohnen, weil bicfen verfteben, ben griechischen aber nicht. Diese Gemeinbeleber von Aguntsi, d. h. Armenier von Agu, find bei ben rmeniern febr gerühmt als Banquiers; einige von ihnen be= sen in Constantinopel die größten Reichthumer. Giner ihrer urtabeds befag mehr als gewöhnliche Kenntnig in ber Rirchen= fdichte. 3. Brant, ber Egin im Jahr 1835 befucht bat. unt daselbst neben ben 2000 Türken nur noch 700 armenische mwohner. 27)

Mit besonderer Aufmerksamkeit hat jüngst E. Boré, nebst seism Begleiter M. Scafi (im J. 1838), bei seiner Durchwanderung tmeniens von West nach Ost, insbesondre den gedrückten Verhältzisen der katholischen Armenier nachgespürt, in der sehr riswürdigen Absicht, den traurigen Zustand ihrer Kirche zu heben; is er durch seinen Eiser zu scharfen Urtheilen und Ungerechtigkeiten gen Andersgläubige, die nur nicht von seiner Consession sind, gezelen ist, haben wir oben schon bemerkt. Seine dankenswerthen achrichten über die dortigen armenischen Bewohner bestehen dem Gesentlichen nach in Folgendem, wodurch die bisher so fragentarische Kenntniß von der Ausbreitung dieser merkzürdigen Nation immer mehr und nicht Vervollständigung erhält.

Die starke armenische Bevölkerung ist, wie sich aus m Vorigen ergibt, aus ben östlichen Provinzen des perschen und türtischen Armeniens völlig verschwunden, ib auf das russische Gebiet im Norden des Arares hinsvergewandert. Der Zustand der vereinzelt zurückgebliebenen un tein andrer als nur ein verarmter, alles nationalen Zusammenstens entbehrender sein, der sehr wahrscheinlich bald als solcher richwunden sein, und mit den muselmännischen dachbarn b vermischen wird, wie dies auch schon mit vielen der seu Schach

the Roy. G. Soc. VI. 1836. p. 201.

Albbas Zeit burch Perfien zerftreuten Colonisationen gescheber Erft weiter im Weften finden fich noch ftartere armenische Gemein ben vor, boch können fie keineswegs in folden Bahlen bervortreger wie Bore fle angibt. Bu biefen gehört im außersten Westen, iche über die Grenze Armeniens hingus, die einst blübenbe turkifd Handels = und Fabrifftadt Tokat, in welcher E. Boré 28) ein Gemeinde von 12,000 Armeniern angibt, von benen ein Bebnthei fatholische Armenier fein sollen. Diese rühmt er als ein enge compacte Gemeinde, die fich streng von den andern fonder nur Verheirathungen unter ihren gegenseitigen Gliebern gestatte insgefammt Chrenwerthe und bie Reichften im Lande, beren Boll stand auf ihrer Orthodoxie beruhe; benn fie ftudirten in Rom, Iern ten Latein, Italienisch, Rirchengeschichte, und nannten sich Franken bagegen bie fchismatisch en Armenier baselbst in ihrer Igne rang verharrten und ihrer Apathie gegen die katholischen Armenier 3. Brant29) bestätigt ben Wohlstand ber Urmenier und Katholifer in Tokat, gibt baselbst aber nur 1500 armenische Einwohner um 30 katholische an, obwol er nur 3 Jahre früher ba war, und be Diceconsul S. Suter 30) von Trebizond, ber in bemselben Jahre wi C. Bore Tokat besuchte, gibt ebenfalls nur Diefelbe Bahl ver 1560 armenischen Familien in Tokat an. Beibe bemerken, wie febr ber Sandel und die Industrie in Tokar gefunken, jo bag Boré offenbar fich leicht phantaftischen llebertreibungen bingibt, und früber gang unbegründete Relationen oft als Facten feinen Raifonnement gum Grunde legt. Ihm liegt baran, mit ben glangenbften Reden bie Sache ber Unirten auf Roften aller übrigen zu beben. Bier in Tokat, fagt er baber, ermache die orthodoxe Kirche von neuem;31) Die politische Ohnmacht ber Türkenherrschaft fordere Dies. Emancipation murben ffe nicht von ber Pforte erhalten haben, ohne bie Abschwächung burch Griechenland und ohne Ruflands Siege, weshalb die Pforte ben Declamationen Frankreichs fur die Katholisch = unirten nicht länger zu widersteben gewagt. Deshalb verstand sich die Aforte für diese zu neuen Concessionen; sie gab Fir mans, burch bes Reis Effendi Reichid Bafcha Bermittlung, zu neuen Rirdenbauten, und, was früher unerhört war, Die Ratholifen au Tokat erhielten unentgeltlich die Erlaubniß, ihre Kapelle zu bauen.

31) E. Boré I. c. p. 383.

<sup>&</sup>lt;sup>228</sup>) E. Boré, Correspondance l. c. 1. p. 379.

1. c VI. p. 219.

<sup>20</sup>) H. Suter, Notes etc. in Journ. of the Roy. G. Soc. London 1841. Vol. X. P. III. p. 440.

Der Bischof Michael von Cafarea (Raifarich), ber Saupt= ot Rappadociens, wo nur sehr wenige katholische Gläubige, hatte ch in Tokat seinen Sitz genormen, wo er zugleich als Delegat Batriarchen vom Libanon fungirte, für Tokat, Sebafte, Umiba d andere Städte im Pontus, die von dem Patriarchen in Con= ntinopel abhängig find. Bon diesen wird also wol auch die Ge= inde der Armenier zu Agn abhängig sein, von der zuvor die Rede r. Berarmt, nur von brei Kirchendienern umgeben, bewohnte ichof Michael mit biesen gemeinschaftlich einen Saal, ber ihner gleich als Kirche diente, und auch ihm war ber Wunsch zur Er= ung einer neuen Rapelle entstanden. Die Nichtenirten, Ra= mal=Armenier, berichtet Boré, bieson Je Abtrunnigen int, follen 4 schöne Kirchen haben: af ganze Zustand von buffrie und Sandel, gibt auch er gu, millierrch bas Türkenjoch gemein zerftort, burch bie Beft gang berabefunten. Die Bertten einheimischer (armenischer) Fabrikanten ständen leer, während Bazare mit europäischen (er meint englischen) Waaren überevemmt wurden, wodurch auch die Verarmung der fonst wohl= enden katholischen Urmenier entstehe. Doch rühmt er eben bei len die Achtung der weiblichen Würde, eine Folge des Jungfrauriendienstes, mahrend bie schismatischen Urmenier bie Gefangen= iung ber Beiber nach türkischer Sitte im Borem angenommen, bol fie Polygamie verwerfen. Bei ben Katholisch = unirten fei e weibliche Geschlecht bagegen nicht so ausgeschlossen wie bei jenen, mit in die Gefellschaft ber Danner gezogen. Bei feinem ber tern Beobachter haben wir hierüber nahere Auffchluffe gefunden. Die nadifte Stadt, Sebafte (Siwas), gegen Kappadocien hat 1 1200 armenische Familien zu Bewohnern, 32) barunter aber nur mig Katholiten: in dem benachbarten Dorfe Perknick aber waren a 60 fatholische Familien, die, nach der Meinung bes Bischofs hael, Rachtemmen vom Geschlechte ber Bangratiden fein follen, im 11. Jahrhundert nach Kappadocien auswandern mußten. Mrzingan im Pajchalit Arzerum (f. ob. G. 270), und in ber iften Umgebung bes Sebuhbergs, wo St. Gregers Grab, fand Bore wol einen claffischen Boden ber Armenier, 33) aber feine btenswerthe armenische Gemeinde; 3. Brant gibt nur 800 ar-" ische Familien 34) in ber Stadt an, bas Land ift ganz von Rur=

<sup>12)</sup> J. Brant I. c. VI. p. 214; H. Suter I. c. X. P. III. p. 439.
21) E. Boré, Corresp. I. p. 393.
24) J. Brant I. c. VI. p. 202.
25 itter (Teliunde X.

ben erbrückt, und bie Stadt felbst vor ihnen nicht sicher. Bon 21: gerum, ber erften Stadt bes turfischen Reichs, bie vor ber Inv fion ber Ruffen, nach J. Brant, 35) bem als britischen Conful b felbft wol eine genauere Renntniß fiefer Berhaltniffe zuzumuthen i im Jahr 1827 noch 130,000 Einwohner gehabt, find nach berfelb nur 15,000 übrig geblieben, und and biefe find burch bie Beft ? cimirt; nur das Ankommen und Abgeben ber Karavanen gibt be Orte eine größere Bedeutung, obwol viese Capitale Urmeniens eb fo in Verfall gerathen ift, wie bas gange armenische Land. 2 Eli Smith den Ort im 3. 1831 166,36) waren die sonft geffi ten Bagare leer, ber Sandel gang acfunfen. Bon ber frühern dri lichen Population , King nur 120 armenische schlematische und papale unirte Fam , King ber Stadt zurückgeblieben, und die leteren erst von ande hreen hiehergezogen. Von den frühern 60 Läden war die Hälf noch geschlossen. Der Wirth, Zohrab, unirter Armenier, war Sandelsagent bes englischen Confuls in I pezunt; 2 ihrer Priester waren in ber Stadt, die einen Firman Fortsetzung bes Ausbaues einer katholischen Kirche erwarteten. unter ruffischer Oberhoheit zu grunden geftattet war, die aber vollendet blieb, weil der armenische Bischof selbst mit zu den Nu hinübergewandert, und noch kein neuer erwählt war. Der schien dem amerikanischen Missionar fo herabgefunken, bag er it unter ben gedrückten Umftanden nicht einmal zu einer paffen! Missionsstation geeignet schien, wozu er boch zur Zeit eines Wielaufschwunges feiner Population fich gang vorzüglich qualificiren mit

E. Boré, der 7 Jahr später als Eli Smith durch Asrum<sup>37</sup>) kam, gibt es auch zu, daß die meisten armenischen Famis dieser Stadt den Russen gesolgt seien, so daß von 450 Familien to zurückblieben; ganze Duartiere wären dadurch in Ruinen versen und verödet. Seit der Jesuiten Mission daselbst, und in Berfolgung durch Türken seien die Katholisch unirten aburch die Moscoviten versolgt, die sie als politische Conspirate verläumdeten, und durch Geldbestechung sich von den Türken en Firman verschafften, der jeden Religions wechsel im Lande kot. Dennoch, versichert Boré, seien die Zustände des Kathol unirten daselbst besser, als die protestantischen Missionaresse gleich machen wollten. Zum Beweise führt er eine möglichst is

<sup>&</sup>lt;sup>235</sup>) J. Brant l. c. VI. p. 200. <sup>26</sup>) Eli Smith, Miss. res. p. 11 <sup>37</sup>) E. Boré, Corresp. I. p. 396.

dige, bis in das Detail gehende Lifte der Zahl ihrer Familien deren Richtigkeit in Namen wie in Zahlen wir nicht zu ermitzim Stande sind. Hier ihr Hauptinhalt, der, die statistische hrheit voraussehend, allerdings weite, dünne Zerstreuung beurzen würde. In Arzerum 38) sind 36 kathol. unirte Fasen unter der Leitung des Priesters Silviani, die gegenwärtig eine he dauen, was selbst die Iesuitenmissson zu ihrer Zeit nicht erzen fonnte. Mund umher wohnen Unirte: in der Ebene von erum zu Touandje sind von 36 Familien, die mit den Russen, zurückgeblieben; in Ardzati von 110 nur 2; in Inns 18 K., einer Kirche und einem Priester. In Nabat sind alle bis 5 Familien emigrirt. In Norachem von Tortoum 37 ohne ester und Kirche.

In Gumifhkhane find von 43 Familien nur 7 geblieben; pezunt hat 70 Familien mit einer Kirche und 2 Prieftern. Artuin, wo fie mit großer Anftrengung eine Kirche bauen, 2500 en. In Hordzril 21 Familien und 1 Kirche, in Ardanoutche Jam. und 1 K.; in Satlel 70 Fam. und 1 R.; in Pephigour Jam., in Devlet 8, in Mamanelis 5, in Tondzout 10, obne pe und Priefter. In ber Proving Ristim find 5 Dörfer mit Ratholisch = unirten, mit Rirche und Priefter. In Rars find im., und nahe babei im alten Shiragh mehrere verlaffene Fa= In. Im Diftrict Alashgerd (f. ob. 351) 3 katholische Dor= nit 2000 Familien und 1 Kirche. In Bedlis 1 Familie, Die and 50 Personen besteht, wo es immer an 400 Ratholisch= e geben foll, die als Sandelsleute bort paffiren ober ihren Sanlieschäften nachgeben. Der bortige Priefter, Gregor Aboroian, Un der lettern Zeit mit Gewalt von den schismatischen Urme= e in ihr Kloster St. Garabied abgeführt worden sein, um ihn tägliche am Morgen und Abend wiederholte Baftonnade zur rigung ber Union zu bringen, wobei er aber unter gewaltigen wien ftandhaft blieb, bis er burch einen Kurdenchef von ben Bar= r befreit wurde.

In Mush werden noch 7 Familien angegeben, zu Oghounk, habei, 18; das Dorf Nordachan, auf russischem Gebiete liegend, mz katholisch zunirt. Zu Akhaltzike, der neuen Feste, soll es inkatholische Armenier geben, und in der Umgegend 1400, mit Ichen u. 5 Priestern. Zu Athirkaleh 1000 mit 3 Priestern;

E. Boré Corresp. I. p. 398.

gu Loron 500 mit 3, gu Rarackliffe 30 Familien mit 2 Prieffe In Reftarlon 50 Famil. mit 1 Rirche und 1 Priefter. Nabe tal 3 Dörfer mit etwa 1000 Seelen. Zu Tiflis 60 katholisch = un Familien unter ber Gorge ber Pater Rapuginer. Diefer grei Babl ift freilich mol eine gang andre Geeljorge als die bisberige ! Bedürfniß: benn fie find obne Schulen und der katholische A. rus felbst ift baselbst hochst unwissend. Die Ruffen neunt C. B! ibre Todfeinde, welche alles baran feten, um die ausgewande Ratholisch = unirten gu Unirten ber griechischen Rirche gu 1 den, und beshalb dem Priefter den Unterricht verbieten, fein fremben fatholischen Briefter ben Butritt auf ruffifdes menisches Gebiet 40) gestatten (f. ob. S. 352). Da es ihnen te nach an katholischen Bischöfen fehlt, fo können nach bem Tode porbandenen die Gemeinden keine neuen erhalten, und die Sent bleiben ohne hirten, ein beflagenswerther Buftant, ber fie bann lich zur ichismatischen armenischen Rirche gurudführen ober mit griechischen uniren wird.

Der große Ginfluß bes ruffischen Gouvernements auf bie tholisch=unirten geht hieraus von selbst hervor; eben so feble nicht bei ber national=armenischen Kirche. Unter Persern und !fen war die Burde des Katholikos von Etshmiadzin, Alles, verkäuflich, wodurch Simonie erzeugt wurde. Gegenni ift bies nicht ber Fall, bagegen ift bie wirkliche Befehung von Bestätigung bes Czar, als unumschränktes geiftliches Dberhaurt nes Reiches, abhängig. Nach bem Tove bes Katholifos werten 15 feinem Sipe zugehörigen Bralaten aus Berfien, Rufland ben übrigen Reichen gur Synobe berufen, fo mie bie Grofien armenischen Nation, Die Ishefans, und die Deputirten ber Com tionen, um die neue Wahl zu vollziehen. Die erste Wahl fällt al Die zweite auf 2 von biesen Candidaten, zwischen benen guleht is Lood entscheibet, worauf bann die kaiserliche Bestätigung erft ele gen muß. Daburch, fagt E. Boré, fei biefelbe Rirche, weldte Supremat bes Pabstes perhorrescirte, ber fpirituellen Depend eines Militärchefs unterworsen; boch ift hiermit fein Gingriff in Berfaffung ihrer Kirche verbunden. Die auf ruffifches Gebiet in gewanderten unirten Urmenier nennt ihr frangofifder Wortfile getäuscht, weil fie nach ein paar Generationen als folde ausst

<sup>&</sup>lt;sup>239</sup>) E. Boré, Corresp. I. c. p. 401. I. p. 401, II. p. 85.

<sup>40)</sup> Ebendas. a. 16

## Cuphratsuftem; Quellarme, Murad, Frat. 645

ten. Die schismatischen Armenier auf rufflichem Bebiet feien feben, reich, fanden in Staatswürden, verfolgten ihre fatholischen abensbruder; mahrend fle g. B in Gumri, d. i. Alexandropol, fich ftolge Rirche erbauten, mußten dieje fich in ihren feuchten 20= i, in benen fie ihren Gottesbienft halten konnten, begnugen. elbe Schicksal treffe noch in Georgien viele andere der Unirten, Die bigen noch nicht angeführt waren, und beren Zahl in katholischen fern auf 4000 Seelen angegeben wird. Es ift allerdings zu n, daß nach so großen Wechseln, die mit der in so verschiedne ltungen gerathnen armenischen Kirche unter so verschiedenen liden Bechseln vorgegangen sind, endlich auch auf das mahre I und den burgerlichen Frieden dieses fo begabten Vol= von oben her mohlwollend, gerecht und fordernd, erhebend ein= ett werde, da sie bisher nur, dem härtesten Druck selbstsüchtiger riftlicher Despoten und ihrer eignen eigennütigen, unwiffenden fer hingegeben, ein Spielball ber Lift und ber Bewalten ge= en waren, und von biesen Schlägen bes Schickfals die Narben in fich tragen.

#### §. 37.

#### Drittes Kapitel.

obere Lauf des Euphrat, oder seiner beiden Liellarme, des Murad und Frat, bis zu ihrer Bereinigung.

Nach ben frühern Untersuchungen schon im Allgemeinen mit nlesprung der beiden großen Quellarme des Euphrat, echten und linken, bekannt, über deren Herkommen den alsie den neuern Geographen manches Dunkel geblieben (f. ob. 3, 71, 75, 76, 79—83, 85, 98—107, 335, 338, 385, 388), ir aber gegenwärtig als Frat im Nordwest und Murad. D., als Längenbegleiter des Binghol Tagh von D. W., der zwischen beiden gelegen sie durch Zustüsse nach beiden in nährt, mit Sicherheit unterscheiden, und deren Lauf wir auch von beiderseitigen Quellen bis zu ihrem Vereine kartograssent wit ziemlicher Bestimmtheit verfolgen können, gehen wir sos zur Darlegung ihrer speciellen Verhältnisse über, wie sie die seit nicht kannte, und auch auf der Karte nicht darzustellen achte. Die wahre Wassersche zwischen dem Frat und

bem Araxed haben wir schon genau im sanften, relativ nur 8 Rug boben Bergruden Deveh Boyunu und der Plateaube im West ber Sochebene Pafin, zwischen Urgerum und Saff Raleh fennen lernen (f. ob. S. 388); ebenfo bie mabre Due bes Murab, bes um einige 30 geographische Meilen weiter Often entspringenden linken Euphratarmes am hoben Ma Ta (f. ob. S. 335), von wo wir ebenfalls die Waffericheibe a ichen Euphrat = und Araxesinftem, auf bem Bege von Die bin zum Gernamut bis Bajaged überfliegen, ohne, fo wenig 1 am Deveh Boyunu, ein hohes Scheidegebirge zu finden (f. S. 337 u. f.). Beide Thaler ber obern Stromlaufe bes Fr wie bes Murab, von ihren Quellen an, find auf ber Plate. landschaft Hocharmeniens relativ fehr flache Thäler, gleich t bes Araxes, weil sie eben bier Plateauftrome find, Die be in ber Mormalbirection ber großen gegen Dft ftreiche ben Taurustetten ihre fehr allmälige Senfung gegen W. winnen. Sie fließen durch Längenthäler des nördlichen Taur fostems, bis fie, um ben Berein ihrer Baffer erft bie Rorm richtung gegen Guden nach vielen furzen Querdurchbrüchen 1 Bidgadläufen plöglich andernd, bie großen Durch brüche burch füdlichen Taurustetten in Querthälern gewinnen (f. S. 73 u. f.), mit benen ihr Stromdparakter völlig fich anbert, 1 von wo fie nach bem ebenen Mejopotamien übergeben.

### 1. Erläuterung.

Des Cuphrats suboftlichster Quellarm, der Murad (Mora

### 1. Gein Quellland, vom Ala Dagh bis Utiffilif

Aus obigen Untersuchungen wissen wir, daß dieser öftlich Hauptarm des Euphrat in seinem obern Laufe nur allein dem nophon im höhern Alterthume bekannt war (s. ob. S. 23 u. 2) und daß er erst neuerlich (1809) durch 3. Morier zuerst dast wieder entdeckt, durch 3. Brant bis an seine äußersten Due am Nordostabhange des Ala Dagh, bis Diyadin (s. ob. S. denauer verfolgt ward; auch haben wir es sehr wahrscheinlich machen gesucht, daß sein nächster, südlicher Hauptzusluß, der Kisch weiter Musch, der Arsanias bei Plinius und Tacitus, und sen mit dem Murad (Omiras bei Plinius) weiter abwärts und halb Pal zum Euphrat strömender Hauptzusluß, der Arsines

locop gewesen sei (j. ob. S. 98 und 99). Sieraus ergibt fich mittelbar, daß wir bei ben Alten keinen genauern Aufschluß über Stromgebiet dieses Murab finden können, und uns hinsichtlich der Topographie nur allein an die jungern Reisenden halten iffen. Denn auch ben größten orientalischen Geographen, einem lafudi, 41) Edrifi, Abulfeda, ift er ganglich unbefannt ge= ben, welche nur beffen nordweftlichen Quellftrom, ben Frat, an= Tren; felbst noch die türkische Geographie, welcher v. Sammer 42) zugsweise folgte, hat zu einer ganz verwirrten Vorstellung ber phratquellen verleitet, in der vielfache Verwechslungen des Nord= o Sudarmes vorkamen, die sich aus Folgendem von felbst berich= en laffen. Des Reisenden Otters Bericht, ber jedoch auch dem tifchen Geographen folgt, stimmt mehr mit ber neuern Entbetig überein. Er nennt 43) die zwei Quellftrome Euphrat und lurad. Dieser Murad, sagt er, habe auch zwei Duellen; eine im Berge Ala (Tibir Geduf ber ruffischen Berichte, f. ob. 346, ber Ala Dagh bei Brant), welche aus mehreren Stellen Erbe hervorbreche und einen großen Fluß bilde (gang überein= imend mit J. Brant, f. ob. S. 335), ben man bei Tscharmur h durchreiten könne, wo er sich in 4 Arme theile, vielleicht wo Brant ihn durchsette (f. a. a. D.), bann aber führe eine leinbrucke über ihn, Dihudaminshah genannt (von biefer en wir keine Rachricht, daß fte noch bestehe; fte mußte benn unter= 6 Dinabin zu suchen sein). Die andre Quelle besselben Diurads, it ber türkische Geograph bei Otter, entspringe auf bem Dailack, i. ber Sommerstation, bes Bingheul (Binghöl, b. b. ben afend Quellen, f. ob. G. 345), von beffen Gudoftgehange Flug von Melezgherd ober Melazgherd zum Murad gegen d abfließe, ber erfte Bufluß unterhalb ber genannten Steinbrude hudaminshah. (Der Binghöl Fluß ift es, ber ihm gegenüber im rdoft zum Urares abfließt.) Diefer Fluß Melazg herd aber, ber en Namen von einer früher befanntern Stadt, nahe an feinem lifluß zum Murad gelegen, erhielt, die jedoch in neuerer Zeit nur hulz (f. Erdf. IX. S. 989) und Jaubert 44) heruhrt haben, ift

<sup>41)</sup> El Masudi, Hist. encycl. ed. A. Sprenger I. p. 245. Edrisi bei Jomard II. p. 137; Abulfedae Tabul. de fluv. bei Wüstenfeld p. 64.

42) v. Sammer. bie affat. Türfei. Wien. Jahrb. 1821. Bb. XIV. S. 35.

42) Otter, Voyage en Turquie etc. (1737) ed. Paris. 1748. 8. T. I. p. 103. etc.

44) A. Jaubert, Voy. p. 121, 123.

ber Kaleh Su ober ber Fluß von Khinis bei J. Brant u Pollington (f. ob. S. 385. Aber verschieden vom gleichnamige nordöstlich sließenden Kaleh Su, ber zum Araxesgebiete gehö s. o. S. 387) nimmt ber Murad, weiter gegen West strömer den Kara Su (Schwarzwasser) des Thales von Mush auf, wergießt sich, nachdem er an Gendseh, Tshaktshur (Tshabatsh bei v. Hammer) und Palu vorübergezogen ist, bei Nishwan in d Frat oder Nordarm des Euphrat. So weit die frühern sehr um reichenden Daten, denen wir die jüngste Beobachtung als Ergänzus solgen lassen, die keineswegs uns vollkommen befriedigen kann, at uns doch topographisch über den Lauf des Murad orientirt, des genauere Erforschung in geographischer, naturbistorischer und an quarischer Hinsicht sehr wünschenswerth sein möchte.

Ueber bicfe Quellen bes Murab in Guoweft von Dibat auf bem 21a, bie nach Moriers früherer Angabe 45) auch n von den dort Einheimischen mit bem Namen Frat belegt werb follen, ift und außer bem, mas ichon oben (S. 335) mitgetheilt ! nichts Näheres befannt. Obwol auf ruffischen Rarten 46) in be felben Strecke oberhalb Dinabin beigeschrieben fteht, bag bier ? Euphrat 4 Stunden weit einen unterirdifchen Lauf habe: fo gm feln wir boch nach bem oben Gefagten (f. ob. S. 337, 338) ber Richtigkeit diefer Bemerkung, zumal ba wol bem 3. Brat auf feinem Marfche im Gebirgsthale bes Stromes entlang ei folde Thatfache ichwerlich batte verborgen bleiben tonnen. Au von Dipadin (f. oben G. 335) und von ber Mordoftwendung b Murad bon ba gegen Nordweft abwarts, 3 Wegftunden weit a Rlugufer bin, wo das Rlofter Utfb Rilifa (b. i. brei Rirder Johannes bes Täufers oder Gurp Dhannes, am obn Murad (nicht am Axaxes, wie durch einen Schreihfehler ob. S. 5: Beile 11 von unten angegeben ift), ein besuchter Bilgerort in b Ebene Alifhgert an ber großen Karamanenftrage nach Erzerum g legen ift, so wie von bieser nicht so gar lange ber noch von Urmenien ftark bevölkerten und bebauten Chene, Die erft burch bie Rurbi verodet marb, und jeht berumftreifende Deziden und Bigeuner St bus herbergt, ift oben (S. 351, 352, 355, 357) in fo weit b Rede gewesen, als uns genauere Berichte barüber zugekommen fin

und bas Hochtand Armenien, als Ueberbifd ber Kriegs: Operation unter Pastewitich: Erivansty. München, Cottaische Anft. 1829.

Bir haben hinfichtlich bes gangen obern Murabthales oben wieberilt auf bie große bisher unbeachtet gebliebene hiftorische Wich= akeit dieses in ben letten Jahrhunderten fo verwilderten De= rasthales, bas einft bis Malazgherd (Melesgird, Menas= erd, Deleggherd) bin zu ben altarmenischen Provingen Du= ober an und Pafre vant gehörte, wovon in ber alteften Periode 18 Land im Thale zu beiden Seiten bes Murabfluffes ben Namen daron führte, aufmerksam gemacht (f. ob. S. 527, 544, 552), wo uerft bas Chriftenthum in Urmenien Gingang fand, wo Tiridat in Buffe bes Debabberges mit feinem Becre die Taufe empfing, mo 5t. Gregor die altesten Rirden grundete, mo Desrop, ber Er= inder der armenischen Schrift, geboren und begraben mard, wo ber rößte Annalist ber Armenier, Moses von Khorene, nur 2 Stunden ion Mush entfernt, zu Rhoren (Rhorni) bas Licht ber Welt erlidte (f. ob. S. 546), und wo die Beimath Davide des Philoso= ben, bes Uriftotelischen Schulers, mar (f. ob. S. 569).

Wir erinnern hier noch einmal taran, wie militärisch wichtig ieses einzig von Süden, von dem Duellengebiete des Tigris her, ür seindliche heere gen Armenien zugängige Thal schon den Rözern, nach Tacitus, erschien (f. ob. S. 99), und wie eben dieses brenzverhältniß unstreitig die Ursache war, warum Tiridates einen treuesten Anhängern, den tapfern Mamigoniern, jenes Dason im Muradthale als Erblehen zur Vertheidigung anvertraute, is sie dessen uns sonst unbekannte Urbewohner, die rebellischen, en Persern ergebenen Silghunier (nach Mos. Khor. II. S. 97 von einem gewissen rohen Ahnherrn Slachus oder Slucus abstamznend) bestegt hatten.

Es ist nicht uninteressant, bei dieser strategisch so eigenthümlichen dage und Localbildung eines Hochgebirgthales am Eingang zu hocharmenien daran zu erinnern, daß Tacitus eben diese Localität auf dem Durchmarsche des Römerheeres unter Corbulo, nordwärts eon Tigranocerta 47) gegen Artaxata hin, mit dem sonst ganz unbekannt gebliebenen Namen Taurantium (oder Tauranitium, Tacitus Annal. XIV. 24) belegt, was genau dem dort seit öltester Beit (seit Lisuthrus Beit, nach Wos. Rhor. I. 5) einheimisch en Ramen Daron entspricht, und nichts anders als "das Land des Taurus-Einganges" nach Armenien zu bezeichnen scheint, eine wörtliche Uebersegung des Duroperan, der dortigen Provinz, 48)

<sup>47)</sup> Mannert, Geogr. b. Gr. und Nom. Th. V. 2. S. 228. 44) Neus mann in Zeitschr. f. b. Kunde bes Morgenlandes. B. I. S. 396.

bie aus 16 Diftricten bestand, beren einer, ber wichtigste im Ena thale bes Murab, eben biefes Daron war. Demnach murber wir zugleich bier an ber Wurgel ber Bezeichnung bes eigentlicher Namens "Taurus" ber Alten (eine Berftummlung bes einhei mischen Daron) fteben, von beffen weiten Bergweigungen nach ben Sprachgebrauche ber alten Claffifer (f. Erot. VIII. S. 551 u. f. fcon anderwärts umftändlicher die Rede war. Taurus oder Taur Tur, Tor (baber Giebel Tor, ber Sinai mit ber Abamspif au Cenlon, ber Tabor, Taurien u. a.) foll nach Castelli Lexic. I S. 488 wirklich im Chalväischen, womit 21. Jaubert ber Drientaliff übereinftimmt,49) fo viel als Berg beißen, wir konnen alfo bier mit Recht geographisch wie linguistisch an der Burgel Dieser Benennung fteben. Rach Indshidsbean, Neuarmenien 192, follen noch beute bie bortigen Ruinen Dachon von ben Gingebornen, bie wir nicht näher kennen, nach ihrer verderbten Aussprache bie Ueberrefte des alten Daron bezeichnen.

Folgt man vom genannten Kloster Utsh Kilisa dem Lause bes Murad gegen N.B. abwärts, so hat man eine gute Tagreise (24 Mil. Engl.) zurückzulegen, bis man Kara Kilisa (Schwarzstrede) erreicht. Eli Smith wie J. Brant haben beide zu versschiedenen Jahrszeiten, im April und September, in den Jahren 1831 und 1838 denselben Weg zurückgelegt.

Eli Smith 50) hielt in 11tfh Rilifa, bas er auch St. Garabieb (Sanctus Praecursor) nennt, einen Rafttag; man zeigte ihm im Rlofter eine Reliquie, die man Johannes dem Täufer zuschrieb, beffen Grabmal in Duib fein und ftark bepilgert werden follte (mabrscheinlich bas bei Mufh gelegne Rlofter Surp Garabied ober Changeri, auch Rlag Bant genannt, f. ob. S. 553). Er fand, wie fpaterhin Brant, in Kara Kilifa eine im guten Styl gebaute maffive Rirche, fehr alt, boch gut erhalten, an der Bafis eines ifolirten Bergs, und von einer hohen Mauer umgeben, aber fammt bem Rlofter im Innern gang verarmt und Icer. Un ber Außenseite ift eine Urt Raramanferei angelehnt, in bem ber machhabende Offi= gier, ein rober Rurde, Die Reisenden ftatt in ein Quartier in ben Stall verwies. Roch zu Unfang bes 19. Jahrhunderts foll bier ein Ratholitos ber Armenier feine Refldeng gehabt haben, ber ein verderblicher Nebenbuhler seines Collegen in Eishmiadzin mar; 1831 war nicht einmal mehr ein Bifchof baselbst zuruckgeblieben; E. Smith

<sup>&</sup>lt;sup>249</sup>) A. Jaubert, Voy. p. 20. <sup>60</sup>) E. Smith, Miss. res. p. 417.

and nur 5 Bartabeds und einige Diaconen im armlichften Butanbe vor. Die Ruffen hatten ihnen Bieh und Leute entführt, uch ben Superior hatten fle gewaltsam zur Auswanderung ge= wungen, weil fonft bie andern ihnen nicht gefolgt fein wurden. So gerieth bas Rlofter fammt feiner Schule gang in Berfall.

Bei ber Beiterreife vom Klofter, auf ber großen Seerftrage ge= gen Weft, paffirte G. Smith nach einer halben Stunde eine Stein= brude über ben Murab, blieb aber bann immer an beffen rechtem ober nördlichen Ufer, mo er gabllofe heerden milder Enten 51) und Banje bemertte, bie bier wol auf ihrem Durchzuge fein mochten. Rechts breitete fich nicht nur ein weites malblofes, fondern vollia baumleeres 52) Weideland aus, bis an die begrenzenden Berge; links ein ahnliches; überall zogen fich zur Geite, am 18. April, noch Schneefelder hin. Man fah nur hie und ba verfallne Sutten, aller Unbau fehlte; in 2 ober 3 noch bewohnten Dörfern hauften Kurden, bier zumal im Sommer als Räuber ge= fürchtet, wo ihre schwarzen Belte, zerftreut auf ben Gohen ber Dai= lats, ihnen mehr Schlupfwinkel gewähren, während fie in ihren Winterborfern leicht zu controlliren und zu bestrafen find. Mehreren ber Schäfer begegnete man bier mit ihren Seerden und mit frisch: gebornen Lämmern, die fie, weil fie noch zu fchwach zum Laufen waren, in ihrem Bufen trugen, ein Bild bes Propheten, fagt ber Miffionar, im antiten Styl. Alle Beerben, ja jedes Stud Bieb. muß hier im Lande ber allgemeinen Raubsucht und Dieberei wegen feinen Bachter haben, um vor Menschen urd Raubbeftien wie Syanen, Wölfen u. a., die nicht weniger als jene überall auf Beute ausgeben, gefichert zu fein; beshalb man auch bes Dachts bie Beer= ben nie im Freien schlafen laffen fann. Diefe unermeflichen Beibelander Urmeniens und Rurbeftans bieten burch ihre gahlreichen Beerden ben Bewohnern bas Sauptmittel bes Erwerbes bar, und verseben fast alle großen Martte ber Turfei, zumal aber Constantinopel mit Schlachtvich, welche Capitale nach Jaubert 53) allein von hier aus jährlich ihre anberthalb Millionen Schaafe zugetrieben erhalten foll. Biele von biefen fommen freilich icon auf ber Wanderung babin um. Jebe biefer Seerden, 1500 bis 2000 Stud, wird von ein paar Sirten geleitet, die auf ben hobern Ruden ber Beibelander, bie großen heerstraßen vermeibend, gegen Weft

<sup>62)</sup> A. Jaubert, Voy. p. 19. 11) E. Smith, Miss. res. p. 423. (3) Cbenb. G. 77.

gieben, und an 17 bis 18 Monate Zeit brauchen, ebe fie ben Bosporus erreichen. Cben jo liefern fie in Rriegszeiten ben Urmeen ben Hauptproviant, und berfelbe erfahrne Beobachter versichert, bag felbst in Sprien und Aleappten Die turfischen Beere, Die mit ben Franken in Krieg ftanden, meift burch die Biebheerden biefer furdifchen Sirtenftamme ernahrt murben. Aleppo, Damastus, felbft Beirut, erhalten von bier aus regelmäßig ihr Sammelfleift; überall ift es bas Schaaf mit bem Fertichmang, bas nur allein hier bis Trebisond von Eli Smith gegeben wurde. Sein perfischer Reise= begleiter bis zu diesem Safenorte mar verwundert, bort die erften Schaafe von der europäischen Urt obne Fettschmange zu feben, fo wenig fommen diese im Drient vor. Durch dieses Beerden= und Birten = Leben bat fich auch ber Birtenbund 54) bier zu einer fehr großen Angahl vermehrt; er ift von enormer Größe, ungemein wild von Ausselen, und fast eben so wie ber Wolf bem Reisenden gefährlich.

3. Brant, ber Mitte September benfelben Weg von Utib= nach Rara=Rilisa zurücklegte, 55) fand alle Zwischendörser von Terefehmes (f. oben G. 352) bewohnt, bei benen zu vermeilen er nicht für rathsam hielt. Bor Sonnenaufgang mar es schon febr falt; auf halbem Wege erreichte er das Dorf Allegbur, wo er einen Bufluß des Murad, von Mordoft berabtommend, paffiren mußte, ber bei bem Dorfe einmundet. hier raftete eine große Karamane von georgischen Raufleuten, Die nach Tauris bestimmt maren, um englijche Fabrifate babin gu führen. Gie maren Die Dacht bindurch marschirt, weil ihre Maulthiertreiber Berfer maren, die den Racht= marich ftets bem am Tage, felbst zur Winterzeit, vorziehen. Benfeit bes Dorfes macht ber Murabstrom eine Biegung; zu feinem Ufer binabsteigend fließ man auf einen großen Trupp Reiterei von Rars, bie einen Bug von Bibelli Rurden, aus 15 Familien mit Bei= bern, Rindern, Bieh und Belten bestehend, zum verfischen Gebiete escortirte. Brant's Weg ging immer auf ber rechten Uferfeite gwi= ichen boben Gradebenen bin, benen gegenüber am linken Ufer ber Ort Kalasur lag. Dann bog fich der Murab, ber von Ryatib Afhelebi im Dibihannuma, nach Indibiofheans Angabe, 56) bier auch ben Ramen Tsharmur, b. i. Flug Dlur, tragen foll, zur Linken im

of the G. Soc. of London. X. P. 3. p. 426. 56) Indshipshean, Reu-Armenien. Th. I. Mfc. v. Betermann.

Thale gegen Gub hinab, indeß an feiner rechten Uferfeite bas hobe Tafelland mit fruchtbarem Boben überftiegen werben mußte, an bef= fen Abfalle zum Strome die Dorfer Biro und Dunyahli paffirt murben, Die auch von Terefemehs bewohnt find. Bei lettern endete bas bobe Tafellan's burch einen ploglichen Ubfturg, ben ein paar rechte Bubache (einer bavon wol ber von G. Smith genannte Rortibai) zum Murad umfliegen. Bon bier aus erblicht man am fürlichen Borigont ben Sipan Dagh (f. ob. G. 328), ber tief berab mit Schnee bedeckt war, und auch die Grenzberge ber Thal= ebene gegen Norden trugen ichon ihren Schnecüberzug. Rurg bar= auf wurde am Ende bes Tafellandes bas armliche Dorf Rara Rillifa erreicht, bas nach ben schwarzen Mauern einer verfallenen Rirche feinen Ramen erhalten haben foll. G. Smith 57) fand bort nur Perfer, mostemische Shiiten, als Bewohner, die bei ber Erobe= rung Erivans von ba vor ben Ruffen entflohen maren; barunter nur ein armenischer Wirth, ber ihn beherbergte, ber gange Ort in größter Urmuth, und bie gange Gegend feit bem letten Durchzuge ber Ruffen von Erzerum bis Bahazed voll Sungerenoth. Sieben Jahre fpater, bei J. Brants Durchzuge, hatten fich ichon wieder 35 armenische Familien bier eingefunden.

Bon hier an wendet fich der Muradtschai nun für immer, und plöglich einen verengteren Thalburchbruch bildend, gegen G.B. zum Thale von Deelaggherd, wohin er feinen Ausgang erft burch eine Maffe bamale, Ende April, noch weißbeschneiter Berge findet. Die hohe Tafelfläche, welche fein rechtes Ufer bisber bis gur Wendung begleitete, fandte an berfelben noch ein halbes Dutend vom Schneemaffer angeschwollener Bache zu ihm, die in biefer Jahrezeit gefahrvoll zu burchsehen waren; bann aber zieht fie fich eben= falls, wie ber Strom, fubweftwarts, und bleibt beffen Beglei= ter, ba fle eigentlich bie Fortsetzung bes Sobenzuges vom Mrarat und Ala Tagh (f. ob. S. 382, 383, 470, 483) ift, welcher fich westwarts an den hohen Binghol Tag (f. ob. G. 386) an= schließt, und als erhabne Wasserscheide 58) zwischen Frat und Murad (Capotes ber Alten, f. ob. G. 81, jest Dujit Taa nach Brant) gegen Gudweft bis zur Bereinigung beider Guphrat= arme fortstreicht.

Won einer begangenen Karawanenstraße, die biefer Wendung bes Stromthales gegen S.B. nach Melazgherd folgte, ift uns kaum

<sup>67)</sup> E. Smith I. c. p. 426. 68) (Gbend. S. 428.

etwas bekannt, bagegen ist die große Hauptstraße zwischen Tauris und Erzerum berühmt, welche aber bei Kara Kilisa bak Murad = Thal verläßt, und, wie wir schon früher anführten über Topra kaleh und ben Kussabagh = Paß nach Deli Baba (s. ob. S. 401) burch die Landschaft Pasin nach Hassan kalak (s. ob. S. 388) zurücksehrt. Hier also wird der Ort sein, wo wir über diese Route gegen N.W. und orientiren, ehe wir den Lauf det Murad selbst gegen S.W. weiter begleiten.

Die große Karawanenroute aus dem Muradthale von Kara Kilisa gegen N.W. nach Erzerum zum Fratthale.

Diese muß aus dem Murabthal den in N.B. vorüberziehenden Söhenzug übersteigen, der hier zunächst aber nur eine Sochplaine bildet, die, als E. Smith sie am 19. April überschritt, noch
mit 2 Fuß hohem Schnee bedeckt war, dessen schnelzender Zustand
eine höchst beschwerliche Passage verursachte und viele reißende Bergwasser bildete. Der Weg selbst war nur zu einem ganz eng hindurchziehenden ausgetretenen und von vereistem Schnee gebildeten
erhöhten Fußpfade zusammengezogen, der ein beständiges Stolpern
und Fallen der Lastthiere und Reitpferde veranlaßte, bis man Toprakaleh nahe kam.

Dieser Ort wird noch zuweilen von den Armeniern mit seinem antiken Districtsnamen Bagharshagerd 59) genannt, dem der District von Pakrevant benachbart liegt. Die Moslemen nennen ihn Alashgerd (Arishkerd bei J. Brant), aber die gewöhnsliche Benennung ist von dem festen Schloß Toprakaleh auf dem Agri Dagh hergenommen, das sür uneinnehmbar (s. cb. S. 349) gehalten wird, und der Karawanenstraße gegen Norden etwas zur Seite auf der Anhöhe liegen bleibt, indeß der Flecken an ihrem Fuse passirt wird. Dieses Toprakaleh ist der Hauptort des Gaues, und war 1838 60) die Restdenz des Beg, Sohns von Behlul Passcha (s. oben S. 341). Nur eine starke Meile weiter gegen West liegt das Dorf Molla Suleiman, das 7 Stunden, eine Karawanenstation, von Utsh Kilisa entsernt liegt. Diese Straße wird sehr häusig von großen Karawanen durchzogen; Brant begegnete hier einem Zuge von 1500 Saumthieren mit europäischen Waaren

<sup>&</sup>lt;sup>269</sup>) St. Martin, Mém. sur l'Arm. I. p. 124; Eli Smith, Miss, res. p. 428.

<sup>60</sup>) J. Brant l. c. p. 428.

# Euphratsustem; Murad, Toprafaleh = Strafe. 655

fir Perften belaben. Der Weg geht an einem Bufluffe, bem She= inan Gu (Cherrian bei Indfhidschean), aufwärte, ber, vom Cheipan Tagh fommend, gegen G.D. zwischen niebern Plateauboven berabfließt, und noch oberhalb bes vorhergenannten Durad= Durchbruches fich zu beffen Strome einmundet. Die gange Thalbene von Allashgerd (f. oben S. 345) reicht noch weiter gegen Beft über Topra kaleh hinaus, und wird von Brant auf eine Länge on 8 und eine Breite von 3 bis 34 beutschen Meilen geschätt; ber Boen ift nach ihm fehr fruchtbar, trefflich bewässert, und etwa mit 30 Dörfern befett, bavon jeboch nur 3 armenische Bewohner haben; Lara Rilifa und Molla Suleiman nehmen fie ausschließlich in, von ben 200 Saufern Topra faleh's ift über bie Salfte von Urmeniern bewohnt. Alle übrigen Ortichaften hatten zu Brants Zeit nur Terefemehs und Rurben zu Bewohnern. Molla Gu= eiman hat nur 35 Familien, alle andern Dorfer find fleiner, und ber schöne Gau könnte sehr wohl die boppelte Population ernähren.

Bon Mulla Suleiman beginnt erft bie Gebirgspaffage iber die erhabene Wafferscheidehöhe zwischen bem obern Mu= ab und obern Araxes, die bort unter bem Ramen bes Ruffa= ragh bekannt ift, und ben Gau Alashgerd vom Pafin=Gau cheidet. Sie ift fo beschwerlich, bag feine Uraba (3weiraderkarren, . oben S. 386) fle paffiren kann. Zwei verschiedene Baffe füh= en 61) hinüber. Der eine burch bas Dorf Dahar, ber vorzuge= reise von ben Karamanen besucht ift, wie von einzelnen Reisenden, veil er im Winter wie im Commer gangbar ift. Der andere rindet fich unter bem hohen Ruffabagh (Rofeh Tag b. Brant, vel richtiger Ruffeh Dagh nach Al. Jaubert, 62) b. h. Berg ihne Bart, b. i. malblofer Regel; Rus Dag im Dibihan= uma, fonst auch Diebet genannt) bin, unter beffen Bif am Tufe ad Dorf Mulla Suleiman liegt; aber vieser Weg wird selbst im Sommer nur felten von Bleifenben genommen, aber nie von Rara= vanen, weil er im Winter gang mit Schnee verrennt und auch im Sommer beschwerlicher ift. Doch ift er ber fürzeste, und barum vurbe er von 3. Brant in ber noch guten Jahredzeit vorgezogen. Der Conful begann von Mulla Suleiman um 6 Uhr bas Aufleigen, bicht unter bem nachten Regel bin, beffen Westalt ber bes Urarat verglichen wird. Da feine Bafts schon fehr hoch liegt, fo richeint er relativ niedrig, zeigt aber, vom Gipan Dagh aus gefe=

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) J. Brant I. c. p. 428. <sup>62</sup>) A. Jaubert, Voy. p. 18.

ben, bağ er gegen 8500 bis 9000 Fuß absolute Sohe erreichen man Der Schnee bleibt jedoch im Sommer nicht auf ihm liegen, un am 17. September war er aud, von frijdigefallenem noch gang frei Sober auf wurbe ein Bergthal Chat Derebfi mit einigen Dorf ruinen paffirt, von benen man aber nur noch Steinhaufen bemerft zwijchen zusammenlaufenden Bergichluchten, welche ber Sammelplat furdischer Raubhorven vor bem Jahre 1833 waren. Geit biefer Bei murben fie beffer in Bucht gehalten. Bon Chat hat man vor neuem emporzusteigen in enger Schlucht an einem Bergftrome, bef sen Ufer mit Unterholz dicht bewachsen find, bis man die Cul mination bes Paffes, eine gang nachte Sobe, erreicht, von mel der bas Absteigen beginnt, burch schöne Weibethäler, boch obn Dorfer. Dieje, vermuthet Brant, winden fich mahrscheinlich gu Station Deli Baba; er felbst aber verließ fie, um einem birecten Wege über einen zweiten Bergrucken zu folgen, auf beffen Soh ein Rurdendorf, Saji Khalil, passirt wurde, che man wieder zun Sinabsteigen zu dem Dorfe Deli Baba gelangte, bas erft un 3 Uhr Nachmittags nach 9 Stunden Marsches erreicht ward; nad Schätzung eine Diftang von 5 1 geogr. Meilen (26 - 28 Mil. engl.) Die Bagage konnte erft 2 Stunden fpater benfelben Marich wollenden

Deli Baba 63) hat nur 35 armenische Familien zu Bemob nern, die ftarten Uckerbau trieben, aber unter fo großem Druck ftan ben, daß fie es beflagten, nicht mit den Ruffen nach Georgien aus gewandert zu fein. Der Grundherr bes Dorfes, ein Officier be Sipahis in Erzerum, erhielt als Abgabe 100 Somar Baigen (= 1100 Buihel), die E. Smith im Werthbetrag zu 80 bis 85 Pfum Sterling anschlägt. Der Arares fließt nur 2 Stunden im Norde bes Dorfes vorüber, bas feinen Damen Deli Baba (b. i. ver rückter Baba oder Bater) mahrscheinlich von einem beilig ge haltenen Türkengrabe erhalten hat. Das Dorf liegt icon in Pafin nur wenige Stunden fern von Khorajan (j. ob. S. 405) und ein Tagereife fern von Saffankalah (f. ob. S. 391). E. Smith, be gu Mulla Suleiman in ber naffalten Jahredzeit bei zwei arme nischen Matronen zwar eine freundliche Aufnahme, aber boch nu Schmut und Armuth fand, und nur in einem Stalle mit 40 Ru ben fein Dadytquartier angewiesen erhalten fonnte, folgte ber lan gern, aber minder fteilen Gebirgspaffage über Dahar, 64) eber

ches p. 437.

64) Eli Smith, Missionary resear

## uphratinft.; oberer Murad; Toprakaleh=Strafe. 657

wie früher 3. Morier, 65) bessen Beschreibung dieser sehr ma= ifchen und romantischen Bassage auf bas erfreulichste mit ber von mith übereinstimmt. Er fand am 20. April jedoch auch ba eii bochft beschwerlichen Schneeberg unter Sturm und Sagel, ch Did und Dunn von Schlamm und Schneewegen, und nicht ne Gefahr zu überfteigen, worauf 6 Stunden bis zur Erreichung Dorfes zu verwenden waren, doch ohne die Bagage: benn bie lulthiertreiber konnten erst um 9 Uhr Abends ihr Quartier er= ben. Mur mahrend einem ober hochftens 2 Monaten im Jahre bier ber Schnee gang wegichmelgen; ben übrigen Jahrestheil bt auch tiefe Paffage immer furchtbar burch bie vielen Riffe und trurge, die ihr beshalb ben ominojen Ramen Gebut=Dagh i. der gespaltene Berg) gegeben haben. Ein großer Theil Bagage, die man hatte im Schnee stecken laffen muffen, nothigte minem Rafttage in Dahar, auch hatte fich ein Laftpferb unterauf ber Stelle tobt gefturgt, und bies mußte erfett werben. Birth, ber Uga (b. i. Dorfichulz), war ein höchft habgieriger be; nur gefäuerte Milch (Dughurt), mit Waffer gemischt und Brotfrumen, mar die einzige Speise, die er vorzuseten hatte. in 21. Jaubert fand bei feiner Baffage über diefen Bag, ben Djebet (b. i. Gebuf) nennt, freilich mitten im Winter, am Februar 1806, große Noth; 66) es war sehr kalt, alles mit inee bedeckt, und in ben Schluchten lagen die Radaver einer vor ngen Tagen von einem Orfan überfallenen und im Schnee ermen Raramane. Auf bemfelben Bag, ben wol einft Xenophon useinen zehntausend Griechen überstieg, als er in bas Land ber sifianen eindrang (Xenoph. Anab. lib. IV. 6, 5), mußte fich er, wie jener, die Augen mit schwarzen Schleiern gegen bie ejechlengung verhüllen. Derfelbe Bag ift bis heute Grenzgebirg Diebener Bolfer und Territorien geblieben.

Bei diesem Dahar hatte Schulz noch eine prachtvolle inschrift, die westlichste von allen, die er ausgesunden, entachseift, die Westlichste von allen, die er ausgesunden, entachseift. Ik. IX. S. 989, obwol keineswegs die absolut westlichsten Dorfe, im Baschalik Bayazed gehört, sah G. Smith die letzten den, und von da an über Erzerum die Trapezunt keine mehr. I wenig verschieden die Zustände der Cultur seit jener antiken rzeit die heute in diesem Gebirgslocale! Weiter westwärts

J. Morier, Journ. l. c. p. 315. °°) A. Jaubert, Voy. p. 90. Iter Erbfunde. X.

fann bas eigentliche Land ber Kurben nicht ausgedehnt werb obwol sie sich von ba an auch schon weiter nordwärts über R bis Alfhalzife in neueren Zeiten burch einzelne Ueberfälle verbre haben. Aber weder ihr Land noch ihre Sprache reicht me märts über biese Berge hinaus. Die moslemische Popution, von bier an oftwäres, unterscheibet fich boch eben fo febr Sitte, Character und Sprache von den Kurden, wie die ber Turi westwärts von benen ber Rlein= Uffaten. Alle Rurben fprect türkifch und meift auch armenisch; bech die furdische Sprie ift bier auch bei ben Mostemen gang allgemein geworben, und fet bei ben bort wohnenden Chriften. Der westlichfte Rurbeng: ift das Sandshaf Mush, das noch zum türkischen Rur fan gebort, welches in 8 Sandihate zerfällt (in Bana; Mufh, Ban, Julamert, Amadia, Sulimanich, Ratsholan und Baku). 67) lleberall in Horden und Tribus . theilt, fid feineswege als turfische Unterthanen betrachtent, bot sie weber ben Caouc (b. i. den Turban), noch bas ottoma iche Kleid als Tracht angenommen, und behalten ihre erblich Aristofratien bei, aus benen sie bem Gouvernement ibre ichas und Bege zur Ginsehung vorschlagen. Bis an biefe Gr reicht ihr Momaden= und Birtenleben, wie ihre Sospitalität und ewige Räuberei, burch welche alle ihre Gauen fo unficher und fahrvoll zu bereifen find. Dlur erft in neueren Beiten haben einzelne ihrer Maubparteien auch noch weiter gegen ben Wein vorgeschoben, mo vordem Turkomannen ausschließlich Wegelagerer und Nomabenbirten waren.

Erst am dritten Tage konnte Eli Smith von Dahai aus seinen Weg gen Erzerum sortsehen, der ihn nach 4 Simmebenfalls zur Station Deli Baba führte. Der Weg ging nahwärts von der Berghöbe, und sehr schnell war der Nebergia aus der kalten Winterregion in den lieblichen Krühllt der sich in dem Pasin=Gau, welcher nun betreten wurde, swerbreitete. 3. Morier tras bei seinem Uebergange am 13. In hier den ersten Frühlingsanfang, der sich ihm durch das in Laub einzelner Weidenbäume und Platanen kund that ging nun an einem Bergabfalle mit einem wilden Sturzbache über, und dann durch einen Engyaß, Kara derbend, d. i. Ichwarze Thor, genannt, zwischen enormen senkrechten Feleklim

<sup>&</sup>lt;sup>267</sup>) A. Jaubert, Voy. p. 79. <sup>68</sup>) E. Smith, Miss. res. p. 4.

ndurch, die wie Vorposten den Eingang in das mehr fanft welge Pasin mit schwelligem Hügellande auf seiner Plaauhöhe bezeichnen, wo überall pflugbares Land und sehr fruchtrer Boden solgt, obwol er keineswegs überall bebaut wird. Das
orf Deli Baba blieb rechter Hand liegen, so wie das große Dorf
horasan am nördlichen Araresuser, woraus, nach 9 Stunden
leges von Dahar, das Nachtquartier in Kamatsor genommen
urde, von wo aus die große Karamanenstraße über die
schüban köpri in 11 Wegstunden Marsches nach Erzerum führt
oben G. 394).

Wir fehren nun zum Thalgebiete bes obern Murab zurud.

2) Der Murablauf von Utfh Rilifa bis Mufh.

Bon Utsh Kilisa, wo der Murad nach Indshidshean die de Brücke, aber nur von einem Bogen hat, und von dem Shespan Tagh an gegen Südwest, über Melazgherd bis Mush, itet sich eine jener Landschaften aus, die wir gegenwärtig noch gänzlich zu der Terra incognita rechnen müssen; wir wissen saster, daß der Murad dieselbe durchzieht, aber auf welche Weise ist if sast ganz unbekannt; denn dies kurdische Räubergebiet hat sast weisende von seinen Grenzen zurückgeschreckt, große Handelsstraßen isen nicht hindurch, und einzelne Reisende können von Glück sasten, wenn sie beim Durchsluge mit dem Leben oder sonst ungeplünst davon kommen. Von Beobachtung in einem solchen Gebiete in daher gar nicht die Rede sein. Wir haben nur Namen und Ermuthungen anzusühren.

Die Entsernung vom Sherihan Tagh bis Melazgherb sitt 3. Brant auf 36 engl. Miles (7 bis 8 beutsche Mellen), 1 ba bis Khinis auf 24 (5 beutsche Meilen); ben Zwischensum ließ er sich als eine hochgelegene wellige Plateaufläche pheiben, 60) aber nur die Strecke von Khinis nach Mush Kalah Su und von da am Kara Su aufwärts, von Mush mh Bitlis, ist von ihm bereiset worden; er lernte baher nur die Itenthäler kennen, das Hauptthal bes Murad aber nicht. In Prof. Schulz, der diese Gegenden durchsorscht zu haben wint (1827), da er nach Keilschriften in Ghunus (Khinis bei Brant, s. ob. S. 386), in Mush, Melazgherd und Bitlisteblich suchte, 70) aber dagegen dergleichen zu Dahar, nördlich und

<sup>&#</sup>x27;) J. Brant l. c. p. 427. Asiat. 1840. p. 259.

nicht sehr fern von Melazgherb, fand (f. Erbk. IX. S. 309 un 989), ist leider sein Tagebuch noch nicht öffentlich erschienen, be bereinst wol diese Lucke in geographischer Sinsicht ausfüllen möcht

Bor ihm hatte, so viel wir wissen, nur allein A. Jaubert an seiner abenteuerlichen Expedition nach Bayazed (f. oben S. 340 mehrmals hin und zurück, um auf seinem Wege die Hauptstraße zu vermeiden, dieses gesahrvolle Hochland im Norden von Muiquer durch von West nach Ost, über Melazzherd, durchschnitte und von der Bulkanität der dortigen Felsmassen gesprochen; wer darüber berichtet und was sonst von diesem Orte bekannt war ist schon früher gelegentlich mitgetheilt (f. Erd. Th. IX. S. 91 und 994), so wie seine Vermuthung über die Etymologie der N men des Omiras und Murad (f. ob. S. 83).

Seine Stationen auf bem Sinwege von Erzerum über Khin gum Murab, mo er die Brucke bei Melaggberd paffirte (es Die zweite, fie foll nach Inbshidstean 71) unterhalb ber Em Melazgherd über ben Murad von Stein erbaut fein), um bann bur bas Defile Tadeoum (Tafhkent nach Monteith, f. Grof. Tb. I S. 994) in die Gewalt der Meziden am Sipan = Dagh zu gelange werben nur genannt. Auf bem eiligsten Ruchwege aus Berfien ! August bes Jahres 1807, wo er vom Ban - See aus fast biefd Direction verfolgte, gibt er nur folgende Ungaben mit wenigen ? merfungen. Bon Ardjig am Ban=Gee (f. ob. S. 322) ritt er a erften Tage bis Sordum, im Defile Tadeoum (iprid Jaj fum) gelegen; am zweiten legte er von ba die Begitrede bis : Brude am Muradfuffe bei Melazgherd gurud, und erreichte, ne weiter bem Stromufer abwarts folgend, Gultanieh, 72) ein ele des Dorf, in einer Ebene gelegen. Bon einer Sohe berab crolic er einen weitziehenden Feuerstrom, einen Wiesenbrand, ben bie Ri ben absichtlich an ben schon burren Rräutern angezunder, um? burch ben Boben zu bungen.

Am dritten Tage setzte er über einen rechten Nebenfluß d Murad, den er Tuzla nennt, an dessen User eine Salzgru sich befindet, von der dieser den Namen erhalten soll. Dieser Z fluß ist noch nicht auf den Karten eingetragen, er muß aber p von N. W. herabkommen, und kann nicht ganz unbedeutend se da er selbst im hohen Sommer nicht surthbar war, sendern

<sup>271)</sup> Indshibshean, Men-Arm., n. Petermanns Msc. 72) A. Jaube Voy. p. 367.

inem Floose von Schläuchen übersett werden mußte, das er un= equem und nur langfam binuberbrachte; die Pferde ließ man neben= er ichmimmen. (Sollte Dies vielleicht der Avi Mafi, d. b. Fifch = luß, fein, ber jo groß wie ber Bab fein, und zwischen Shofit nd Rhamoor fliegen, nahe bem Ban Gee entspringen und in en Murad, nahe Melasgherd, fich ergießen, wie von 3. Gl. Rich exable wurde, und reich an Forellen sein soll?) 73) Das Nachtquar= er ward in Rara tichoban (Schwarzer Schäfer) genommen. lm vierten Tage, ben 17. August, murbe ber Bag über ben le Dagh (Beißer Berg) zuruckgelegt, und bas Rachtquartier m obern Araxes im Dorfe Kulli genommen. Dies ist identisch it bem oben genannten Rolli, 5,539 F. üb. b. Dt. gelegen (f. ob. 5. 387). Hier trifft also Jauberts Route mit J. Brants Route en Erzerum, über Koili und Khinis, nach Mush zusammen, as bisher unbeachtet geblieben, aber topographisch lehrreich für bie rtigen Communicationen ist. Noch 3 Tagemärsche waren von ba i nothwendig, um Erzerum zu erreichen. Der erfte am 18. Aug., jo in ber gunftigften Jahreszeit, führte nach Tatu (? wol auf tem nabern Wege als über Gipler); ber 19. Alug. über ben Gipfel 3 hohen Tet Dagh (ein Name, ben auch schon Kinneir 1814 i seiner Passage 74) hier nennen horte), von welchem herab ber id über alles Land bis zum Ban See, und gegen S.B. fogar 3 zu ben Ebenen von Digarbetr reichen foll; ein Bangrama bas ju bert für viel imposanter ausgibt, als alle Umfichte in ben Allven, brenaen, Apenninen und auf bem Samus. Itings umber waren d viele der niedriger als der Tek liegenden weitverbreiteten Soben it Schneefeldern überzogen, in benen ber Araxes, die beiben 'uphrate und ber Tigris ihre Quellen haben. Bon Melaz = ere an bis hieher, fagt Jaubert, reichte jenes mubfam gu überjigende gewaltige Plateauland, von dem er nur hinabzufigen hatte in die Ebene von Erzerum, bas er am Schluffe Boritten Tages nach einem sehr ftarten Mariche höchst er= ibet erreichte. Der große Schneereichthum gibt biefen Begen= ti auch Bafferreichthum, ber bei bem fpaten Schmelzen bes Inees in diesen Gegenden, felten vor Mitte Des Uprile,75) ber Somshipe ungeachtet, bas Land trefflich burchmäffern und befruchten

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) J. Cl. Rich, Narrative I. c. L. App. 3. p. 377. <sup>74</sup>) J. Macd. Kinneir, Journey trough Asia minor. Lond. 1818. p. 368. <sup>78</sup>) A. Jaubert, Voy. p. 128.

kann. Zuweilen bebecken sich auch mitten im Sommer die kalte Höhen noch mit neuem Schnee, wie denn Jaubert noch am 2 Juni in Erzerum schneien sah. Auf vielen Söhen bleibt der Schn fast das ganze Jahr liegen.

Das Pafchalit Mufh nach ruffischen Berichten.

Bei folder Sparfamteit von genauern Beobachtungen üb bas antife Daron und bie gange zugehörige Landschaft, die gege wärtig zu bem Paschalif Dufh gerechnet wird, muffen wir un außer ben weiter unten mitzutheilenden Routiers ber Brite mit bem fatiftifden Berichte über biefes Bafchalit begnüge welcher ben Erkundigungen der Ruffen mahrend ihres lett Relbzuges verdankt wird, beren Routiers nach Duft foon fruit mitgetheilt find (f. ob. G. 355). Alls fie herren von Bayaged u Erzerum geworden waren, ftand ihnen auch ber Weg nach Mu offen. Die Ginwohner bes Bergortes Rhinis überbrachten ihn fogar freiwillig Die Schluffel zu ihrem Caftell und baten gugle um Schonung und Schutz gegen bie Rurben. 76) Da auf jen Bergruden das trefflichfte Pferdefutter und ein Ueberfluß von Pfe ben ift, fo mar ben Ruffen diefer Befitz von Wichtigkeit; Die & von Rhinis auf ber Strage nach Mufh bot ihnen Gelegenbe auch beffen Bascha in ihr Intereffe zu ziehen, boch bielten bie f ichleunigten Friedenstractaten die Ruffen für biesmal noch von eine förmlichen Besuche im bortigen Muradthale ab, wohin nur einzel Streifcorps vordrangen, die aber nicht plunderten, fonbern alles ! gablten, um fich bort einen beliebten Ramen zu verschaffen.

Das Paschalik Mush??) grenzt gegen Oft an die Paschali Ban, gegen N. an Bahazed, gegen B. an Erzerum, geg S. an Diarbekr. Der Pascha, meist vom kurdischen Stamm aus erblicher Famisie, ist bald Ban, bald Erzerum untergebe aber meist independent durch seine Lage. Drei ziemlich gro Districte oder Kreise nehmen das Paschalik ein: Mush, Sassund und Sussan. Die Gebirge Binghol und Kessir Dagh ( Kusseh?) begrenzen den Kreis Mush; ein schneebebecktes G birg, über welches nur 4 Fußpfade sühren, durchschneidet die 2 a bern Districte, deren Lage uns nicht näher bezeichnet wird.

Der bei Diabin entspringende Murab, ben Inbshibshe auch Ticharmur, b. i. Fluß Mur, oder Chamur nennt, u

<sup>5. 163. 77)</sup> Ebendaf. S. 103—106.

18 4 großen Quellen hervortreten läßt, bie fich auf ber Chene von avaged, nach bem Bihannuma, auf 4 Stunden verlieren follen. fbet nach langem Laufe burch bas gange Pafchalif an beffen Weftjenge bei bem Dorfe Gurgur, bas 6 Stunden in Beft unter-16 ber Stadt Mufh liegt, einen bedeutenben Bafferfall. ies bestätigt Indshidshean,78) ber bie Lage 2 Stunden von ury Garabied angibt, und nicht ben Drt, fondern ben Baffer= urg von 6 Ellen in die Tiefe felbft Kurkuor nennt, wegen & Gerofes fo von ben Unwohnern genannt. Unterhalb biefes Jafferfalls breitet fich, nach Indfhibfhean, biefer Durah ber weitern Ebene von Tshabaghbihur aus, und zieht inn in ber verengten Thalkluft an bem uns wieder bekannten Balu brüber. Der Urm eines Tigriszufluffes, Shallach genannt, fagt r ruffice Bericht weiter, entipringt an ber Grenge (wol ber Gub= renze; aber welcher ber oben G. 87 u. f. angeführten Tigrisquell= rme, bleibt uns unbefannt). Ein dritter Flug, Degradet, ift venn nicht ber Rara fu damit gemeint wird) und eben fo unfannt; er foll auf bem Rerbur (?) bei bem Dorfe Dor= an entspringen, nach 15 Werft Lauf einen Gee, 30 Berft 1 Umfang, bilben, bann in fein Bette gurudfehren und fich bei m Dorfe Megatom (nach ber ruffifchen Rarte Mitchakom, vifchen Duft und Khinis gelegen) in ben Murab fallen. Die mpfigen Ufer Dieses Fluffes, fagt ber Bericht, gieben eine Menge aren, Wölfe, Cher und Sochwild herbei, auf die niemals Jagb geacht wird. Noch ein andrer Flug, Tibarbuchur, wird genannt, r fid braufend zum Murad fturgt (viefen nennt auch J. Brant, bar Bufur Gu, ein linker aus bem Binghol von R.B. berabmmender Bergstrom, ber fich oberhalb des Rara fu, bei einer harfen Sudwendung des Murad, bei dem Kurdendorfe Kerba fu, t benfelben ergient). 79) Indibibibeans Deu-Armenien 30) ihrt hier 6 Bufluffe zum Murad auf, mit meift andern Ramen, in nen jene fcmer wieder zu erkennen find. Erftlich ber Scherrian : Chamur, alfo ber oberfte ber Buftuffe in Dft, ben auch Brant, herigan Su im obigen nannte; 2) ber Tshar Malasterti, f. ber Flug von Melaggherd; 3) der Tihar Chnufa, wol weiter unten vorfommenbe Blug von Rhanus oder Rhinis; ) bann ber Tihar buhur; 5) ber Megratet in Mujh, mahr=

<sup>7°)</sup> Indit,, Neu: Arm., nach Petermanns Mic. 7°) J. Brant, Not. 1. c. p. 346.

icheinlich ibentisch mit obigem Megrabet, und mit bem von Brat genannten Rara Su bei Mush, obwol Indihibshean bagear förmlich protestirt, bag ein folder Name Rara Gu bei Duib Gebrauch fei, worin er bod wol irren mag, gegen bie Ausjage verschiedner europäischer Augenzeugen. Seinen 6ten Buffuß zu Murad nennt er Tihar, ober Dihur Geghu, im Canton Tib. bagbofbur, ber uns fonft gang unbefannt ift, aber bem Baffe fall Rurfuor nabe fein muß.

Noch wird bas Waffer Gert (b. i. ber Bitlis Fluf, f. e S. 89), ber bem Saffunichen Rreife entspringt und gum Tigri fließt, genannt, wodurch wir die Lage diefes Kreifes wenigstens fer nen lernen. Das Clima des Paschalifs, heißt es weiter, ift ein ber beften nicht nur in Uffen, sondern der gangen Welt; bier schein bas Eben ber Alten zu liegen, zwischen Tigris und Guphrat. D Bewohner find ferngefund, ber Boben ergiebig, bas Doft vortrefflie zumal ift bie Weintraube burch Größe und Wohlgeschmad au gezeichnet; ihr Wein gilt fur ein febr gefundes Getrant. Die gibt 110,000 Einwohner beiderlei Geschlechts im Baschalik an, b von die Urmenier ihre festen Wohnsitze haben, die Kurben m Turtomannen als Momaden umberschweifen. Gie find insa fammt fraftig von Korperbau, abgehartet, voll Kriegslift. Ber und Aeltefte fteben ihnen vor, welche bie Lehnsmänner bes Pafcha find. Sie gahlen Naturabgaben. Jagd, Biehzucht, Fischerei, 21 nengucht, Ackerbau find ihre Sauptbeschäftigung. Gie konnen ub 8000 Mann Fugwolf und Reiterei ins Feld ftellen.

Die Stadt Mush, die im Arabischen, Türkischen und Sprifche ihre einheimische Benennung beibehalten hat, mar einft bie Capita von Daron, 81) die Restvenz ber Mamigonier, wie ste noch hen bie Sauptstadt bes gangen Baschalits ift, die Resideng bes Baid Sie enthält viele Rlofterreliquien. Gie liegt am Fuß eines Berg am Eingange einer weiten Chene. Die Refibeng bes Pafcha ift vo Graben umgeben und von Thurmen gefdjutt; eine fleiner Blu läuft burch die Stadt, treibt 10 Mublen, und ergießt fich ban burch den Megradet (ber also wol identisch mit bem Rarasu sei muß) zum Euphrat. Die Stadt hat 8000 Einwohner, viele Schmitt werkstätten, Teppichfabriten, Strumpfwirkerei und Leinwandwebert einige Bazare, öffentliche Bäber, Karavanserais. Das Schloß b

<sup>321)</sup> St. Martin, Mém. sur l'Arm. I. p. 102; II. p. 429.

Pascha ift ein großes, schönes Gebäude, die Umgegend ist malerisch, purch wohlbebaute Felder und Weinberge geschmückt.

3wei befonders geheiligte armenische R!ofter werden hier ge= nannt, bas eine Gurp Barabiet ober Tibangly Rilifa (b. i. Changeri, f. ob. G. 553), bas am Tupe eines Bergs anmuthig, 8 Stunden von Mufh entfernt gelegen, mit einer Mauer und eifernen Thoren umgeben burch Große und Alterthum merkwürdig fein foll (ben neueften Buftand hat 3. Brant geschilbert, f. unten); bas andere Surp Dhannes (von bem ichon früher unter bem Namen Utib Rilifa, f. ob. S. 350, die Rebe mar), bas in gleicher Ferne von Must, als das vorige, angegeben wird (aber wol weiter gegen Mordoft entfernt liegt) und Marmorbruche haben foll. Saffun und Suffan find von ben Familien ber regierenden Bege bewohnte Schlöffer. Bitlis (f. ob. S. 88 und Ih. IX. S. 1003-1006), Rulp, Lift (Liza), Bullanlyt, Sindfh, Tihabat follen andern Begs gleiches Damens angehörige, ziemlich gut bevölferte Städtichen fein, beren Lage uns jedoch meift unbekannt ift. Rur Lish (Lusa ber Ruffen, Leese bei Kinneir) ift bie einzige, die uns burch einen Augenzeugen befannt geworden, nämlich burch Mach. Rinneir, 82) auf seiner Querreise von Erzerum über Rhints und bas und unbefannte Daman und Raragul zum Murab, ben er auf einem Holzflooß von aufgeblasenen Schläuchen an einer Stelle übersette, wo er febr tief und reigend, und fast fo breit als ver Tigris bei Mosul war, an welcher das Dorf Morad lag, von bem biefer wol auch ben Ramen tragen fonnte. Richt weit von biefem Uebergange fam Rinneir nach Lift (Leefe), bas nach ihm 8 Standen in Dft ber Stadt Dufh liegen foll, mas gang gut mit den ruffifchen Generalftabstarten übereinftimmt. Bon Leefe fand Rinneir einen guten gangbaren Weg bis Bitlis, ber ihn über Alti Bayaged führte, bas Monteith auf feiner Rarte eingetragen bat, worüber wir aber meiter feine Runde erhalten haben. Delag gherb (Monas = ghird oder Manavaggbert, die einstige Refibeng ber Manavag Pringen (f. Th. IX. S. 994) fteht auf einer Sochebene, 2 Berft öftlich entfernt vom Murab, und ift mit hoher Steinmauer und Thurmen umgeben. Die Citabelle, ein uraltes, ichr boch gelegenes Gebäube, von Granitfels (von ichwarzem aulkanischen Geftein nach Jaubert) erbaut, ift nur burch große

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) J. Macd. Kinneir, Journ. thr. Asia minor l. c. p. 378, 395; wergl. Col. Monteith, Map of Georgia and Armenia, Lond. 1833.

Artillerie einnehmbar und liegt im Often ber Stadt vor. Sie fann eine ftarke Garnison berbergen, aber eben fo wol von einer Eleinen Truppengahl vertheidigt werden; ein Brunnen im Innern der Citabelle versteht sie reichlich mit Wasser. Die Schanze Kaleh=radik liegt im Gebirg an ber Strafe zwischen Melazgherd und Duft Bon ben historisch fo intereffanten Ortschaften Rhoren ober Cho. runi, ber Beimath bes Mojes Rhor., wie von Bercan ober Mer: can, ber Beimath bes Philosophen David (f. ob. S. 562, 569) haben wir leider in ber neuern Topographie dieses Landes noch feine Spur wiedergefunden, um ihre Lage genauer identificiren zu fonnen Nach ber armenischen Geographie lag Rhoren in ber Nähe bei berühmten Rlofters am Fluß Madnevanth, bei Afhdishad (f. ob S. 554), 2 Stunden Wegs (offenbar meftwärts) von Duft. Ge bieß Ghazaron Danth, b. i. Lagarus Klofter, auch Egbia zaron Bankh (Eleazars Kl.), auch Arhak helots Bankh, d. i Apostel=Rloster; im Anfang des 4ten Jahrh. hatte Khoren 1900 Bäufer und konnte 700 Mann Reiterei und 1700 M. Fugvolt fteller (nach Zenob. Hist. de Daron p. 70, 71).83)

Zwei Hauptstraßen verbinden Mush mit Banazer Die eine geht von Mush über Kaleh = radsh, Melazghert und das Dorf Tshelkan dahin, in Summa 204 Werst (an 2 g. Meilen) meist durch sehr fruchtbares Land, nicht sehr beschwerlich, aber an einzelnen Stellen sür Heeresmärsche der Ausbesserung sehr bedürftig. Die andere geht mehr nordwärts, von Muslüber Khinis (Khniss), Melazgherd und Topra kaleh, und beträgt 300 Werst (an 43 g. Meil.), sie ist nicht weniger unbequem. Bon Melazgherd, das 10 Stunden Wegs von Arojist entsernt sein soll, gibt E. Niebuhr, nach Hörensagen, ein armenisches Routier, 84) das von erstgenanntem Orte in 9 Stunden nach Bostandibi, in 8 nach Zesidfoi, in 11 nach Melliksoi une in 8 nach Khinis (Khanis) sühren soll.

3. Brant und Viscount Pollingtons Reiserouten (1838) burch bas Paschalik Mush; mit Zusägen aus Capt Wilbrahams und H. Southgates Berichten (1837).

Bon Erzerum über Saffan talah bis Koili, an ben obern Duellfluffen des Arares, haben wir ben britischen Generalconful

beschreib. nach Arabien, Th. II. S. 422.

# Inphrats.; oberer Muradlauf; J. Brants Routier. 667

Brant zu Trapezunt schon früher begleitet (s. ob. 386 u. f.). den da an setzte er seine sehrreichen Beobachtungen und Wandeungen, welche durch ein genaues Routier, durch astronomische Ortsetsimmungen, Höhenmessungen und Winkelaufnahmen für Kartoeraphie einen besondern Werth erhalten haben, auch durch einige seitenthäler oberer Quellzuflüsse des Murad weiter fort, urch Wush ostwärts bis Vitlis, westwärts bis Palu und Kharut, wohin wir ihn demnach jetzt, zur genauern Kenntniß von eren zugehörigen Landschaften, zu begleiten haben, ehe wir zu den lördlichern Thälern des Frat übergehen.

Um 23. Juni 1838 verließ J. Brant bas geringe Kurbenderf toili86) auf alpiner Sohe, fechftehalbtaufend Bug über ber Meeredläche gelegen, um einen fleinen Tagmarich von nicht vollen 4 Stun= en (9 Mil. E.) weiter nach Guben, bis Khinis (Rhnis bei Ruffen, Rhenus im Dibihanuma, Rhenes nach Jaubert) gurud= ulegen. Der Beg führt über eine Sochebene, von tiefen, ichmalen ind breiten Schluchten burchschnitten, an beren Seiten bie Felsen neift senkrecht emporstarren. Die Sochfläche hat gute Biehweiden, uch bebautes, von Ochsen durchpflügtes Feld, bas Beigen mit fleiiem, aber fehr meifiem Rorn trägt. Bei einem Dorfchen Barmat ig (b. h. fingerlos), bas in einer biefer Schluchten gelegen, wird in Bergftrom burchfest, ber im Berge bei Aghveran entspringt, ınd Kara fana (Schwarzfels) beißt. Nicht weit bavon folgt ine breitere Schlucht, beren Fluß Kilisa fu von einer baselbst erftorten driftlichen Kirche feinen Damen erhielt, an ber er vor= ibergieht. Diese Ruine liegt nach Dict fon & Barometermeffung, 86) bem wir auch alle folgenden Sohenangaben verbanken, = 5058 par. Buß (5391 engl.) über bem Meere; weiter oberhalb beißt derfelbe Muß nach einem Dorfe Beig fu. Beide Gebirgswaffer ftromen ichen bem Murad entgegen; hier ift man also schon aus bem Mrares = in das Durad = Thalgebiet eingetreten. Dieje Berg = land ich aft ift es, beren bochften benachbarten, immer ichneebebed= ten Gipfel A. Jaubert, bei feiner Durchreife, ben Alf baggs?) (b. i. Monthlanc) nennen borte. Rinneir bat gur Bezeichnung ciefer Soch eben en .88) bie er burchfeste, ben bort einheimischen Da-

J. Brant, Notes of a journ. etc. in Journ. of Geogr. Soc. of Lond. 1841. Vol. X. P. 3. p. 344.

\*\*) f. Glascott, Map of Kurdistan in Journ. l. c. Vol. X. P. 3. p. 431—434.

\*\*) A. Jaubert, Voy. p. 117.

\*\*) J. M. Kinneir l. c. p. 375; Col. Monteith, Journ. of a tour etc. in Journ. R. Geogr. Soc.

## 668 West-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 5.37

men Doman gebraucht, ber an keine bestimmte Localität gebunde zu sein scheint; Colonel Monteith gebraucht ihn auch, und be merkt, daß mit Doman die dortigen hohen Plateaufläche bezeichnet würden, wegen des anhaltenden Rebels, der sie z bedecken pslege; er hält diesen für die Ursache der Berirrung de Kenophon und seiner zehntausend Griechen, die genöthigt geweit seien, diese Hochstächen, von Bitlis aus über den Murad bis zu Phasis, zu passiren.

Rhinis (unter 390 21' 42" D. Br. gelegen, 5355 Par. & 5686 engl. F. über dem Meere) ift nur eine fleine, ichlechte, it Grunde einer tiefen Schlucht gelegne Stadt, Die ein Bergftrom m vielen Windungen, Der Raleh fu, gegen G.D. 89) burchftrom über ben zwei fleine Steinbruden, jede mit einem Bogen, führ Derfelbe Fluß beißt, weiter abwärts, nach einem anliegenden Derf Mrug fu; feine Duelle liegt gegen R.B. im Binghol Dagh, Der halb er von Rinneir, 90) ber gu allererft im 3. 1814 biefen Ge birgepaß als europäischer Reisender gurudlegte, ber Bingbol Tlu genannt ward. Die Stadt foll fehr alt fein, was auch ihr noch be ftebendes, febr alterthumliches Caftell bestätigt. Die armenische Geo graphie 91) nennt fie Rhnous oder Rhnoun, und den zugeben gen Gau Dovaradgabaph, in Duroperans Mordgrenge geger Bafin und Pavrefant. Die Stadt mar ber Aufenhalt ber in ter ar menischen Siftorie bekannten Sectirer, ber Arevorti (b. b. Rinde: ber Sonne). Die Türken machten fle gum Git bes Sandibakail Rhenus; und obwol febr verarmt, faum mit 130 Saufern, daver nur 30 armenische, Die andern turfische find, ift fie boch noch de Refidenz eines Beg geblieben. Der Miffionar Couthgate, 22 ber bier im 3. 1837 durchkam, fagt, bag unter biefem Beg vor Rhinis (er schreibt Rheunneus) 28 Dörfer fteben, bavon 12 at menijche, die andern furdische fein jollen. Das Caftell fieht auf ber fenfrechten Telsmänden einer Salbinfel, Die in Die Schlucht vorspringt Die gange Stadt beberricht und über die umgebende Placeauebene hervorragt. Eine jest verfallne Mauer burchfest ben engen Sale

of Gr. Br. Vol. III. p. 51 und ressen Map of Georgia and Armenia, Lond. 1833.
289) J. Brant I. c. X. 3. p. 345; j. Pollington cheus. p. 446.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup>) J. M. Kinneir, Journ. thr. As. min. I. c. p. 372. <sup>91</sup>) St. Martin, Mém. s. l'Arm. I. p. 103. <sup>92</sup>) Rev. Hor. Southgate, Narrative of a tour through Armenia etc. London 1840. Vol. I. p. 184.

r Salbinfel, und befchütte einft ben Gingang in bie Fefte. Un iben Enden biefer Mauer fteben Augenwerke mit Thurmen, welche is Castell mit ber Stadt verbinden. Alles ift im Berfall; bie lagare liefern nur Lebensmittel für die Bauern, und einige 30 ramladen find noch verfeben mit einigen roben Baaren, wie leppotucher, Die zu Turbanen bienen, mit Schuhen und Stiefeln en Ergerum, Baumwollenzeugen vom Lande, Tabat, Pfeifenfopfen i. w. Das Ginkommen bes Beg besteht in Behenden von ben derproducten, bie an 150 Pfo. Sterling beiragen. Statt bes Sa= ibaneb (ber Taxe an ben Bafcha) muffen die Ginwohner die Reinben unterhalten, was ihnen febr gur Laft fällt, ba bier eine tur= fcbe Boilftation ift, die Pferbe zu ftellen hat. Der Boben wird icht als Privateigenthum betrachtet, und weber gefauft noch ver= auft; wer ihn bebaut und bem Beg feinen Behenden entrichtet. inn ihn in Besty nehmen, ba es an Ackerfeld nicht fehlt. aber ben Acker nicht, fo gefahrt er ihn zu verlieren, meil er es dt hindern fann, bag ein Underer ihn beackert. Doch geschieht es nur felten. Der Winter ift ftreng und lang, ber Sommer ift if und folgt bald auf bie Schnecschmelze. Um von ber Stadt te ben Gipfel bes Binghol Dagh (wol Jauberts Af Dagh) gu reichen, auf bem, nach ber Führer = Aussage, fich bie Refte eines aftells befinden follen, woran jedoch zu zweifeln ift, gebraucht man Stunden Zeit. Mur 7 Stunden fern, gegen D. D., foll ber ichon ven genannte Diftrict Tugla liegen, beffen Steinfalglager bas inge Baschalif mit Salz versieht. Db biefes etwa bie armenische roving Aghiovid ober Alihovid, b. h. Salzthal in Duroran fein mag, wo einft bie alte Stadt Borifhab lag, bie im 4ten abrhundert Die Königliche bieg, und unter Diefem Titel auch bis eute fortbauern foll, magen wir nicht zu bestimmen. 93) 3m binis fonnie man 15 Pfo. Galg fur ben Werth von 2 Bence lufon. Der Riaya war fehr höflich gegen ben britischen Reisenben. i ber Beg (ein Bruber bes Bafcha von Duft) gerabe abwefend ar; er verjah ihn mit Lammern und Milch. Der Biscount Bol= ngton traf bier mehrere ruffifche Deferteurs, Die fich, ftatt ber hoffien Wohlfahrt, bitter über ihr gegenwartig trauriges Loos beagten. Dies ift basjenige Rhanus, bas Hennell (Rhanoes) 94)

Asiat. T. V. 1830. p. 203. (benterf. in Nouv. journ. Asiat. T. V. 1830. p. 203. (c) J. Rennell, Illustrat. of the history of the expedit. of Cyrus etc. Lond. 1816. 4. p. 212; vergl. Mannert (Sefch. b. Gr. u. R. Th. VI. 2. S. 407 n. f.

3 Tagemärsche im Süben von Erzerum sür das Gebiet der Char und Phasian en (Xúwr zud Oussarwe Diod. Sic. XIV. 29 hält, die aber bei Xenophon richtiger Taochi (Táozot ze Oussarod Xenoph. Anab. IV. 6, 5) heißen, welche zu seiner Ze den tapfern freiheitsliebenden Chalybern (Xádvßez Xenopl Anab. IV. 4, 18) am obern Arares zur Seite wohnten.

Diese Landschaft, bemerkt Jaubert, sei burch eine tresslid Pferbera se ausgezeichnet; er übernachtete bei seinem ersten Durch marsche füdwärts von Khinis in einem armenischen Dorfe, bas e Couzli nennt, wo er aber schlechte Aufnahme fand, weil die im kische Autorität daselbst wenig respectirt ward, und die Einwohntapfre Vertheidiger ihres Vestythums gegen die kurdischen Ueberfälle waren, die durch sie und andre dortige rüstige Gebirgsbewohnt damals in Respect gehalten wurden. Das jenseitige Land zeigte wunger Ackerbau, und schien nur zu Heuernten benutzt zu werden.

25. Juni. Muf ber beften und gewöhnlichen Route von Rbi nis nach Mush, erfuhr 3. Brant, wurde er in biefer Jahreid feine Ginmohner finden, weil diefe auf ten Bergen in ben Dailaf ibre Beerden weideten; es murbe feiner Raramane beshalb auf bie fer an Nahrung gesehlt baben; auch war auf bieser birecten Rou ein großer Fluß zu paffiren, der gefahrvoll zu burchreiten war bagegen führte ber Um weg über eine Brücke. Diefer lettere murd baber biesmal gemählt. Man ritt von Rhinis gegen Gud übe mehrere enge Grasthäler und Schluchten; nach 3 fleinen Stunder an einen Aurdendörschen Mal-afulafh, 5,058 F. Par. (5566 engl Fuß) hochgelegen, vorüber, und bann gegen G.B. über Berge um Nebenpfade burch Beideboden, mabre Alpen, auf benen eine unend liche Kulle ber berrlichften alpinen, buftenbften Blumen berver sproßte. Roch bat leider fein Botanifer biefe Boben besucht. Ein lange westliche Abbachung herabsteigend, erreichte man nach 95 Et Begs, wobei aber oftmals Salt gemacht murve, bas eben 4 geogr. Meilen entfernt liegende Dorf Gumgum, 4,538 F. Bar. (4836& engl.) über dem Meere, wo ein Donnerwetter, jedoch ohne Regen schauer, obichon ein wildes Naturphanomen, die Reisenden zur Ein fehr brachte.

Das Dorf liegt in einem schönen Thale im Suben bes Binghol Dagh, den man von Khinis aus an seiner Oftseite hatte umgeben muffen. Man kann von diesem Orte in einer directen Richtung quer über den Binghöl die Stadt Erzerum in 20 Poststunden erreichen. Wahrscheinlich ist es viese mehr nordwestliche

## inphratsuft.; oberer Murad; J. Brants Routier. 671

doute, in welche Jaubert eintrat, als er auf seiner Rückreise von nzla über den hohen Akdagh (Montblanc) und Tekdagh Southgate nennt ihn Terktob), 95) mit dem grandiosen Banosama, direct nach Erzerum in so wenig Tagemärschen (s. oben 5. 661) wordrang. Disc. Pollington nahm wol mit seinen ihr guten Pserden von Khinis aus die directe, mehr östliche Noute, uf welcher er schon in 8 Stunden, obwol auf sehr steilen Psaden, eradezu die kleine Steinbrücke des Tshar Buhur erreichte, und ann nach 5 Stunden gegen S.S.W. das armenische Dorf Sikasah mit einem Fort, an einem merkwürdigen Kegelberge gelegen, m westlichen User des Muradslusses. Von da vom Fort erreichter in 2 Stunden den Murad mit seiner Steinbrücke 96) von 4 Vogen, da wo ihm dieser Fluß die Breite der Themse bei Naidenhead zu haben schien.

3. Brant fand in Gumgum nur 30 furdische und 15 arienische Familien, deren Häuptling, von der Secte der Dervisse,
ch Sheikh tituliren ließ; die Einkunste des Dorfs gehören dauernd
ner frommen, zur Moschee gehörigen Stistung (Vakuf genannt).
der Ackerban war auf dem ganzen Wege hieher, seitdem man den
dau Pasin verlassen hatte, sehr vernachlässist; nur im Thale sah
ian Ackerselder, die 12 sachen Ertrag geben sollen in guten Jahren.
die Saat sproßte eben erst, also sehr spät im Jahre, hervor.

26. Juni. Bon Gumgun nach Kirawi. 97) Die erste tunde Wegs gegen Ost führt am Kurdendorse Kerba kuh vorber, an einem Berge gelegen, an dessen Fuße der Tsharbuhur, om Binghöl herabstürzend, dicht vorüber rauscht. Nach 1½ Stunde lösteigen gelangte man zur Steinbrücke, jenseit welcher nach 1½ stunden Wegs dieser Strom mit dem Muradtshai zusammen lest. Der eine kommt direct vom West; der Murad, täuschend wäre er, aus der Ferne gesehen, nur die directe Verlängerung on jenem, von Ost, beide in gerader Linie gegen einander lausend, wrauf sie im rechten Winkel am Verein sich gegen Süb wensen. Dieser Zusammensluß liegt 3883 F. P. (4138 e. F.) über em Meere, 11 engl. Mil. sern von Gumgum. Die directe traße trist gerade von den Bergen herabsteigend auf diesen Versu, von wo an sich der Strom sein erweitertes Thal (seine Wassern, von wo an sich der Strom sein erweitertes Thal (seine Wassern, von wo an sich der Strom sein erweitertes Thal (seine Wassern,

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup>) Southgate, Narr. l. c. p. 184. p. 446. \*\*7) J. Brant l. c. p. 847.

breite beträgt hier nach J. Brant 70 Schritt) balo zur Plat von Mush eröffnet, wo auch seine Wafferbreite fehr gunimmt.

Underthalb Meilen vom Berein liegt das Dorf Sikamab der Chene, und eine Stunde (3 engl. Mil.) weiter bas Dorf R rawi, wo nach 8 Stunden Mitt bas Beltlager aufgeschlagen mur Rirawi, unter 38° 53' 16" Di. Br. gelegen, hat nur armen iche Bewohner, und die gange Gbene Dust hat, als ach armenische Gaulandschaft (Daron), feine Moslemen mit 2 meniern gemischt zu Bewohnern. Die Belt=Rurben find nur Ueb zügler, und die stationairen Rurden famen erft als Romaden bieb gingen bann erft zum Alderban über. Rirami gehört bem D rad Beg von Khinis, hat nur 20 Familien, bie an 300 Gri Rindvieh, eben fo viel Schafe, und wenig Pferde befitsen; i Alderboden ift fandig, unbemäffert, gibt in trodinen Jahren nur bis 5faches, in naffen 10 bis 12faches Korn als Ertrag. 36 Schaafwolle dient ihnen gum Gelbstverbrauch. Der Winter ift fu ger von Dauer mie in Ergerum, ber Schnee fällt febr tief, ber Th bepangert fich jedes Jahr mit Gis und trägt Wagenlaften. D Rijhlaf, b. i. bas Winterquartier, bas bie Bauern ben Rurben a ben muffen, ift ihnen ein harter Druck. Alls bie ruffischen Strei corps bis hieher vorgedrungen waren, wurde den Armenier nicht gestattet, ihnen als Auswanderer zu folgen, die Rurden ab faben fie als Berrather an, und ergriffen jebe Belegenheit, fie auf zuplündern und zu ermorden (f. ob. S. 608).

Seit ber ftrengern Bucht Reshio und noch mehr Safig Ba fcas, und feit ber Biloung ber turfifchen Landmilig im Bafchal (vergl. ob. S. 292, 297, 333, 427 u. a. D.), obwol diese sich nu auf wenige hundert Mann beläuft, wagen bie Rurden wenigsten nicht mehr mit berfelben Frechheit und Deffentlichkeit zu rauben wi guvor, und felbft bie beimlichen Diebereien find feltner geworder Nabe Sikawah ift ber, auch von Pollington bemerfte Regel berg, Dep-polur genannt, ber einft, etwa vor 100 Jahren, vo einem rebellischen Rurdenhauptling, Alaneddin Beg, welcher be Begründer ber Familie bes Emin Bafba von Muft wurde, fleg reich, trop vieler Angriffe ber Turfen, vertheidigt und behaupte wurde, wodurch er historische Bedeutung erhalten hat. Nur in Thale am Busammenfluffe bes Tiharbuhur und Murab fal 3. Brant feit ber lebermanderung des völlig holgleeren ho hen Tafellandes der Urmenier von Ergerum aus die erftet Bäume wieder; es waren jedoch nur Weiden und 3werg

# iuphratsustem; oberer Murad; Zufluß Kalehsu. 673

n Reisenden, der won den Menschen, von der Jahrszeit und dem letter begünstigt ist, und die Strapazen der Reise mit gesundem irper und frohem Muthe überwinden kann, so manchen andern reien Genuß dar. Capt. Wilbraham, der im Jahr 1837 unter ichen Umständen fast dieselbe Route nahm, aber flüchtig reiste ud meist andre Quartiere fand, und andre oft schwer zu bestimpende Namen der Ortschaften nennt, die zwischen jene oben angebene Stationen fallen (daher wir ihn nicht im einzelnen begleien können), ist hingerissen von der großartigen, wie er sie nennt, die adischen Natur dieses welligen Tafellandes mit seinen Upenwiesen, und von dem patriarchalischen Leben seiner ieien, kräftigen Natursöhne. 98)

1 | Schon am britten Tage, nachbem er von Erzerum ausgeritten nr, erreichte er die hohen schneereichen Quellberge des Ralebsu er Fluffes von Khinis, ben er aber von jenem Dorfe Aruz ( ob. S. 668, er schreibt Aroos) ben Aroos=Flug nennt, bei in herrlichsten Septemberwetter bas fürdlichere weidenreiche Sirten= tlid, auf bem noch die Gruppen von Schäfern mit ihren gahlreichen erben fich zwischen frisch sproffenden Gräfern an ben warmen i nigen Abhängen lagerten. Ein Dailak ber Flihat (b. i. Wan= blirten, f. Erdf. VIII. S. 375 ff.), hier wol Rurden, auf einem rb bemäfferten Weidegefilde bot bie reigenoften arcabifchen Scenen 3. Auf ihren freien Gigen in frischeften Luften, an Klippen, Ergen und platschernden Bachen und Fluffen, verachten fie bie Dorfiber, wie Wilbraham meint, mit vollem Recht. Frische Dir= m, nicht eben schön, aber ruftig und gewandt, voll Sumor, unverfeciert, in buntefte fröhliche Farben gefleibet, beforgen die Milcheen auf ber Ulpe, ober in ber luftigen Butte ben Webstuhl; bie figen Manner bagegen treiben die Beerten und Wilbjagd. Den aber genießen otium cum dignitate, vor ben Thuren ber icvargen Zelte figend, bie Fremolinge gaftlich empfangend, und In Willfommen mit ihnen die Pfeije rauchend. Die malerischiften Sappen bieten überall diese Lager im Grunen, unter Felsen, an umenden Baffern bar. S. Southgate, ber im genannten irf Aroos einen Conntag 59) raftete, wo ihm nur ein Stall

<sup>°)</sup> Capt. Wilbraham, Tray. in Transcaucas. etc. London 1839. 8. p. 324. °°) H. Southgate, Narr. I. c. p. 187. Ritter Erblunde X.

zum Quartier angewiesen werben konnte, fand, daß die Dorfbewol ner, der Gesichtsbildung nach, Armenier waren, die aber kurdische gekleidet gingen und auch kurdisch sprachen. Sie waren seh arm, verdienten wenig, waren sehr roh, unwissend, hatten kein Kirche, aber doch einen Priester; ihr Gottestienst war bloßes Cermonienwesen.

Dom Aroos-Flusse rückten beibe Neisende, Wilbraham we Southgate, südwärts zum Kizil Tshai (b. i. rother Flus vor, der von den rothen Felsen seinen Namen haben soll, und kei andrer sein wird, als der von andern genannte Tshar Buhur denn 4 Stunden weiter abwärts ergoß er sich zum Murad, un fließt mit ihm aus einem engen Thale alsbald in die weite Eber von Mush ein. An dem Ufer dieses Flusses kam Southgat ein sehr muntrer kurdischer Hochzeitszug entgegen. Auch fande beibe Reisende hier wieder, nach langer Entbehrung, den erste Baumwuchs.

Den 27. Juni, von Kirawi nach Duft. 300) 3. Brant Weg führte ihn vom Dorfe Rirawi auf ber Chene weiter; be Murad=Fluß blieb anfänglich zur Linken, und erft nach eine halben Stunde wurde bie große antife Steinbrude über te Murab, bie aus 14 Bogen besteht, aber fehr verfallen ift, über fest. Ihre Lange, welche bie Breite bes Stromes an biefer Git bezeichnet, betrug 208 Schritt; ber Bafferfpiegel liegt bie 3,868 F. Par. (4,123 engl. F.) über bem Meere, also nur 15 C. fälle hat ber Murad vom obengenannten Bereine bis hieber. I Brude ift febr boch, wie alle turkischen Bruden, und ohne Brui wehr. 1) Southgate, ber bier die Flugvereine am genaucht beobachtet zu haben icheint, berichtet, bag ber Diurab, 2) nach fe nem rafden Thallaufe in ber Engipalte von D.D., in ber Plain eine Wendung mache, und zuvor noch einen andern Rluß, te Chabur, von Beft ber aufnähme, bann noch einmal eine Ber spalte gegen S.W. burchfließe, bie anfänglich gang unmerkbar ar fange. Un biefer Stelle bes Bereins fei ber Durab 100 an breit, ber Chabur nur 50 Fuß, und an feiner Danbung, w man ihn durchreiten muffe, nur 4 Juft tief (Ende Juni). De Arus bis hieher seien 20 Mil. engl.

Southgate ritt nun am Beftufer bes Murabfluffes bi

<sup>&</sup>lt;sup>300</sup>) J. Brant l. c. p. 349. <sup>1</sup>) Capt. Wilbraham l. c. p. 83. <sup>2</sup>) H. Southgate l. c. p. 191.

z einem lieblichen Thale, faum breiter als bas Flugbett felbft, bas ier bfter nur einem Canale gleicht, beffen Baffer aber gumeilen ber Welsgrund bahin ftrubelt, balb faft ftillftebend wie ein Geeden erscheint. Erft nach 2 Stunden Wegs wird wirklich bie roffe Chene von Dufh erreicht, die vorher burch jenen ichon ben ermähnten Regelberg Dop-polur verbedt blieb, ber ifolirt an r Ginmundung gum Thale liegt, beffen Bipfelfefte aber, nach outhgate, bei ben Anwohnern Gultan Mahmud Ralefi de= unnt wird (b. i. Mahmuds Schloß). Der Murad macht um ihn ne große Bindung gegen Dft, und gieht bann erft wieder gegent und D., nimmt in ber Chene ben Rara fu von G.D. auf. Angt bann wieber burch eine Deffnung ber Berge, bie ben Gibrand ber Chene bilben, und nimmt bann feinen fernern Lauf gen S.B. An einer feiner Windungen in ber Chene vor Dufb ihm Southgate fein Quartier in einem armenischen Dorfe, bem gweites größeres, Ated genannt, gegenüber liegt. Der Mu= ro mar bamals, Mitte bes Commers, an mehren Stellen zu burch= ren; er war fischreich, zumal an einer Urt Stor; aber bie Ans rhner fangen biefe nicht. Bon bier aus gog man auf einem when schwarzen Boden, ber nur bie und ba bebaut ift, über einen ifien Rafenteppich bin, und gelangte nach zwei Stunden an bert Strand bee Thalgrundes, in bem bie Chene fich von D. nach B. udebnt. Sier nun erreicht man bie obengenannte, von 3. Brant geffene Steinbrude über ben Murab, bie Southgate auf M Buß Länge ichatt. Gie mar einft von 14 Schwibbogen ge= ir en, von benen aber nur noch 6 unverfehrt geblieben waren. Bige berfelben hatten romifche Rundgewölbe, anbre faracenische Egbogen, aber alles von gehauenen Quabern, einft ein Pracht=

<sup>3.</sup> Brant fagt, bie Stadt Mufh 3 ) liege im Guben biefer dide, bleibe aber fern von biefem Strome, ber fich an ihr gegen it vorüberziehe. Gleich jenseit berfolben verließ er ihren Strom, ugegen bas Dorf Guluf, von Da über Wiesen, wo eben Beum war, und erreichte nach 2 Stunden ben linken Bufluß gum Pab, ber aus Guboft bemfelben mit feinem tragen, trugerion Waffer entgegenzieht, und beshalb wol eben Rarafu warzfluß) heißt. Dbwol bafelbft eine zweite große Steinbile erbaut war, bie aber gang in Verfall gerieth, von ber zwar

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> J. Brant, l. c. p. 349.

noch 8 Bogen fteben, aber zu gefährlich, um barüber hingureiter fo muß man boch gegenwärtig burch ben Rarafu hindurch reiter Brant fand ihn Ende Juni nur knietief und 25 Schritt brei Erst 2 Stunden unterhalb diefer Furth vereinigt er sich mit ber Murab. Gine halbe Stunde jenfeit der Furth ritt Brant na Chevermeh, nur in geringer Ferne im Weft ber Stadt Mui ein Dorf, das, 9 Mil. engl. von Kirawi entfernt, die Ruinen ein frühern Reffdenz bes Bafdia von Mush zeigt, bas alte Serai g nannt, wo ber Conful fein Lager für biesmal aufschlug. Gben weit von ber Brucke, wie dieses Dorf, liegt die Stadt Dufh fell entfernt, in welche er am folgenden Tage nach bem Ritt einer be ben Stunde eintrat, und in bem Saufe eines Armeniers fein Dun tier nahm. Mit ber Unnaberung zur Stadt nimmt ber Unbau t Begend gu, fle felbft ift mit Barten und Weinbergen umgebe Bisc. Pollington legte ben Weg von Khinis nach Duft, Poststunden, in 171 Stunden Beit gurud.

3) Die Stadt Mush (das alte Serai nach Glascott unter 3: 46''30" N.Br. und 41° 29' 30" D.L. v. Gr.). 4)

Die Stadt liegt in einer Schlucht so ganz verborgen, daß m fie nur durch die Mündung dieses Erospaltes erst gewahr wir Bon dieser Nordseite zeigt sie sich ganz romanzisch, auf allen Sm von Bergen umgeben, deren Göhen nackt, auch wol noch mit Schn slecken bedeckt waren, deren rothe Abhänge aber, an deren Fusie Stadt erbaut ist, von weitläusigen Weinbergen begrünt sind.

Auf einer der Anhöhen liegt die Festungsruine über der Sta deren Inneres, wie gewöhnlich bei türkischen Ortschaften, ganz ir gulair, eng, sehr schmuzig ist, ohne bedeutende Bazare; die Hünstende Gütten und kothige Ställe. Ein geringes Ber wasser windet sich durch die Straßen in den Karasu, und zwisch den elenden Hütten an dessen liser schweist die rohe Gassenbrut Lumpen oder ganz nackt, Mädchen wie Jungen, umher: denn Bewohner von Mush sind alle dürstig. Um wohlhabendsten stand die dortigen armenischen Christen. Southgate gibt 50 Cinwohner an; darunter 600 Familien der Moslemen, 250 annische und 50 armenische katholische; Brants Schäzung ist bis er gibt 700 mohamedanische und 500 armenische Kamilien an.

<sup>304)</sup> J. Brant I. c. p. 350-353; Southgate I. c. p. 194-199; Co. Wilbraham I. c. p. 332; Visc. Pollington I. c. p. 446.

en Chriften laftet allein ber Druck bes Salinanah, ber jährlichen Bablung einer Tare, im Werthe von 2,000 Bf. Sterl. Bon bieer find bie Moslemen frei; bie Armenier fonnen fich bei folchent Druck nicht aus ihrer Urmuth erheben. Die allgemeine Sprache ift ier bie turkifche, beren Dialect aber bem von Tauris naber ftebt, 16 bem von Conftantinopel; boch finden fich die Einwohner nur urd die Benennung "Turken" geehrt, redinen fich nicht zu ben Domanlis. Gie haben 5 Mofcheen, 10 Medreffen, 3 Schulen; eine er Moideen war ehebem eine driftliche Rirde, wurde aber im 3. 179 der Seg. (b. i. 1571 n. Chr. Geb.) nach einer Ueberschrift, Die iber ber Bforte angebracht ift, in eine Dofchee verwandelt. Die Saupimojdee ift ein gang hubsches Gebäude. Ihre Rirdenbucher ind grabifd, bas hier fur die Gemeindeglieder erft ins Turfifche ind Aurdische übertragen werden muß. Bei biefen Turfen in Die= em abgelegenen Winkel bes Reiches fand Southgate bie größte leugier nach Neuigkeiten aus Stambul.

Die Armenier haben 5 Rirden und 14 Priefter; eine ber Riren, die 1300 Jahre alt fein follte, heißt Reuh Bedavend, b. i. tirche der 40 Stufen, die von ihrem hohen Standpuncte, gu er viele Stufen hinaufführen, ben Ramen erhielt. Southgate ind bei ihr 4 Priefter, Die eben mit 25 Knaben, Die auf ben Grabeinen vor ber Rirche umber fagen, ihre Lectionen bielten. Das que Testament, ein iconer, armenischer, auf Bergament geschriebener over war in viele Lumpen forgfältig eingewickelt, aber zu lefen bien ihn niemand. Bei ber Erbauung ter Rirche foll man baf= the fcon vorgefunden, und bamit feitdem viele Miratel gewirft, viele trante gefund gemacht haben. Auf folder Stufe fteht dort bas fhristenthum ber Armenier. Doch ift es nicht hierher, sondern 6 Stunden weiter im B. von Duft, nach bem Rlofter St. Garabieb bas Southgate Thangeurei fchreibt, bei 3. Brant Changeri, oben G. 351, 553), wohin die größten fogenannten Mirafel dem Bollsmahne zu den meiften Bilgerfahrten Die Beranlaffung zu gen pflegen. Auch fatholische, b. i. mit bem Babft unirte Ur= enier, die man bier wegen ihrer Berbindung mit dem Weften rauten nannte, hatten einen Briefter in Duft im 3. 1837, ale jouthgate bort mar; ihre Rirche mar aber burch die ihnen feindse= gen nichtunirten Armenier zerflort worben. In ber Rabe ber tabt follen noch 3 Dörfer von papalen Armentern bevölfert fein vergl. ob. G. 643). Rurden bewohnen nicht felbft bie Stadt, aber e brangen fich gewaltsam in Die Straffen berein. Sie tommen

aus dem Paschalik von Diarbekir, schweisen in der warmen Jahredzeit im Lande umher, und ziehen sich nur im Winter, wie in die Dorsschaften, so auch nach der Stadt; da sie immer bewassnet geschen, mit Schwert und rundem Schild, wild und brutal jedem entgegentreten, so sind sie überall schlimme Gäste; ihre Weiher tragen ihnen die größten Lasten nach. Die Kishlak parahs, d. i. die Taxe, welche die Kurdentribus für ihr Winterquartier nicht an die armen armenischen Bauern, sondern an den Seraskier zu Erzerum zu zahlen haben, ist eine ganz willkührlich ausgelegte Summe, die auch nicht einmal dem Pascha von Mush zu Gute kommt.

Die Refiden; bes Emin Pafcha, beffen Bater, Selim Pafcha, vor 30 Jahren von bem Pascha zu Erzerum enthauptet worden war, fein Scrai genannt, liegt nicht in ber Stabt, fonbern eine Biertelftunde im Often berfelben, in bem Dorfe Moginunt. Die fen großen quabratischen Bau, mit einem irregulairen Thurm an jedweber Cate, hat fich Emin Pafcha, ber zur Beit, ba fein Dater gefturzt ward, erft 15 Jahr alt war, felbst aufgeführt, gang im Style bes altern Serai, bei beffen Ruinen 3. Brant zuerft fin Lager aufschlug. Gin frei auf einer Terraffe liegender Riost bietet eine weite Umficht bar, und nahe babei ift bas Schlog feines Bruberd. Emin und biefer jungere Bruder, Rhurschib Bey, ein schönes tapferes Geschlecht von furbischem Stamme, bas feit eina hundert Jahren bas Paschalif burch Erbschaft in seiner Bewalt gehabt, wußten fich auch nach jenem Unglud wieder zur Dberherte schaft emporzuschwingen. Emin Pascha hat sich mit Rhurschie und feinen 2 andern Brüdern gemeinschaftlich in jüngfter Beit 5) in sein subordinirtes politisches Berhaltniß zu Bafig Bafcha, bem Serasfier zu Erzerum, zu ftellen gewußt. Er empfing wieder holentlich die Europäer fehr gaftlich bei fich, und gab ihnen Gecerten nach allen Seiten burch fein Territorium, bas in ben Bergge genden immer unficher blieb. Sein Sanbihaf ober Pajdalif foll 600 Dörfer enthalten, bavon 75 bis 80 zu bem Diftrict ber Stadt Mush gehören; bie Bahl ber Rurben gibt man auf 5000 Familien an. Der Rharaj oder bie Bolltaxe 6) bes gangen Paschaliks, welche die Ranahs zu zahlen haben, soll sich auf 460 Beutel, b. i. 2300 Pfund Sterling, belaufen, wonach fich aber feine Schätzung ber Rayahpopulation machen läßt, weil es verschiebene Steuerclaffen unter biefen gibt. Brant fchatte bie Bahl ber

<sup>205)</sup> J. Brant I. c. p. 375. ) cbent. p. 377.

lanahs auf 12,000 Individuen über 14 Jahr, welche diesen Kharaj u zahlen haben. Der Kinderzahl nach müßte die Population wit größer sein, aber durch Hunger, Schmutz und Noth aller Art, wzu wegraffende Epidemie ohne ärztliche Hülse gehört, geht ein roßer Theil derselben jährlich zu Grunde.

Die Chene von Musch, an 16 Stunden (40 Mil. engl.) ing und 5 bis 6 Stunden breit, von Fluffen gut bemaffert, fonft ber fteinig und burr, foll über hundert Dorfer, jebes mit 20 bis O Familien, haben. Die ftarke Population in ben hier gahlreich tabe aneinander liegenden Ortichaften brachte South gate auf ben Bedanken, bag bier wol ein geeigneter Plat zur Errichtung einer Miffion unter ben nicht unirten armenischen Dorfbewohnern fein nöchte. Die mehr als anderthalbtaufend Jug geringere bfolute Sohe diefer Chene gegen die hohe Plateauebene von Erzeum gibt ihr, bei gleich vielem Schneefall, boch viel milbere Winter roch bauert berfelbe 5 Monat), aber auch viel heißere Sommer, mo baber ift bier ein febr gebeihliches Clima für Trauben, Deonen und Dbft. Doch findet man Obstgarten nur bicht um bie Stadt und einige Dorfer angepflangt. Eigentliche Waldung fehlt uch bier, boch gibt es in ber mehr bergigen Nachbarfchaft im Guen ber Stadt Gichenwälber aus ftets niebrig bleibenben Bauien. 3. Brant bemerkte bie beiben Arten von Quercus, beren ine bie trefflichen Gallapfel liefert, indeg bie andere, bie Danna= Fiche, eine zuckerfuße Materie ausschwitt, Die, ohne officinelle Gi= enschaften, von Blättern und 3weigen abgeschüttelt eine Urt Manna u Confituren barbietet, bas aber nicht in allen, fonbern nur in beonders trodnen Jahren erzeugt zu werben pflegt. Diefe Gall= ipfel, etwas Gummi, etwas Taback, ber am Rarafu gebaut viro, aber von geringer Qualitat ift, Doft in Menge, boch feine juten Corten von Alepfeln, Birnen, Rirfchen, bagegen febr gute Erauben, auch etwas Bein, von ben Chriften gubereitet, einheis nifdies Baumwollengewebe, bann aber vorzüglich Pferde, Schaafe, Minder, find die einzigen Producte bes Landes, bie in Berfauf gestellt werben. Das Bieb wird bier auf bem Martt fur Enrien und Conftantinopel aufgefauft. Der Sandel ift baber ihr gering, und wird nur mit Bitlis, Ergerum, Diarbetir jeführe, welches lettere birect an 4 Tagemariche fern liegt, aber wejen der Unficherheit der baselbit zu durchsegenden wilden Webirgeraffe auf Umwegen von 10 Tagereifen, bas rechte Ufer bes Dlurad entlang, über Balu und Rharput befucht ju werben pflegt.

Man rechnet, daß etwa 500 Saumpferde zum Transport auf dieser Karawanenwegen in der Stadt bereit stehen, in der aber nur ein einziger Rhan zur Aufnahme der Bassanten sich vorsindet. Zum Absatz für europäische Fabrikate, die I. Brant dort einzusühren versuchte, ist der Ort noch zu arm; nur etwa von Aleppo aus werden einige Zeuge dahin eingeführt, die bei der höchsten Classallein Absatz sinden. Der Handel ist ausschließlich in den Händen armenischer Kaussente.

Auf den genannten Handelsstraßen nach Bitlis, Palu und Diarbefir, die früherhin für Europäer gänzlich unzugänglich geblieben waren, ist in neuester Zeit durch kühne Neisende die sernere Kenntniß des Stromgebietes des Murad um vieles erweitert worden. Wir solgen diesen Routiers erst am Nebenslusse, dem Karasu, von Mush an auswärts gegen Often bis zu dem uns schon bekannten Bitlis, zu den östlichsten Quellarmen des Tigris, und gehen dann auf der andern Karawanenstraße abwärts, längs dem Muradthale gegen West, bis Palu und zu seinem Vereine mit dem Frat oder nördlichen Euphratarme.

4) Reiseroute von Mush, den Karasu, Nebenfluß bes Murad, aufwärts bis zu seinen Quellen und bis Bitlis.

In 3 Tagereisen hat 3. Brant, und in noch fürzerer Zeit hat Southgate biesen Weg zurückgelegt, beide in der Mitte bes Sommers.

7. Aug. Erster Tagemarsch von Mush nach Khass foi. 3. Brant verließ Mush am 7. Aug. und nahm seine Richtung ostwärts, immer entlang am Südrande der Mush = Ebene, rücke am ersten kleinen Tagemarsche nur 4 Stunden (10 Wil. engl.) weit vor, bis zum Dorse Khass foi (Hass keui bei Southsgate), 8) gegen Südost gen Ost gelegen. Der Weg führt über öden, flachen Boden; gegen den Fuß der Berge liegt öder Kieß; die User am Karasu=Fluß sind dagegen sehr fruchtbar. Die gegen den Süden vorliegenden Huß eins bergen bedeckt; auf den hie und da dazwischen liegenden Kornseldern war, ungeachtet der trocknen Sommerhise, alle Frucht noch nicht

Journ. of R. Geogr. Soc. Vol. X. P. 3. pag. 375—378; Southgate, Narr. 1, c. p. 201—203.

### Euphratsustem; oberer Murad; Kara su. 681

creift. Jenfeit ber Weinberge anberte fich aber bie Lanbichaft, und je Abbange waren nur noch begrunt und bewalbet. Rhafe foi at 3 armenische Rirchen und gilt als eins ber blübenbften Dorfer i ber Turfei. Die ftarte Bevölkerung ber Mufb-Cbene fonnte bier och noch weit bedeutender fein, ba noch fehr große Landstrecken nbebaut liegen, und auch für gahlreichere Biehberben wurde noch eberfluß an Beibeland fein. Im Dorfe wohnen 150 armenifche amilien, und an 50 furdische nehmen ba ihr Rifblat, b. h. muffen 1 von ben Bauern in die Winterquartiere aufgenommen werden. ur fie und ihre Beerben, die im Commer auf ben Berghöhen mei= en, fab man zu Wintervorrathen bie größten Seumaffen aufgeäuft, in gewaltigen pyramidalischen Diemen. Diefer Druck ber urdeneinquartierung laftet schwer auf bem Bauer, und erhalt ibn ets in ber Armuth. Im vorhergebenden Jahr hatten fle allein in eiem Dorfe 80 Pfund Sterling für Biebfutter ber Rurdenheerben blen muffen, weil ihre eigenen Borrathe an Futter bei bem lange thaltenden Winter nicht ausreichten. Zwei Brüder bes Riana er Dorfichulzen waren von ihrer roben Ginquartierung erschlagen orben. Die Berbrecher wurden zur Bestrafung nach Erzerum por n Serastier geführt, aber bie Sinrichtung magte biefer nicht, weil ren Blut bann über ben noch lebenden Riaga gefommen, und efer wiederum von den furdischen Verwandten megen ber Blut= jbe feinen Tob gefunden haben murbe. Drei Stunden fudwarts efes Dorfes jenseit bes Bergzuges, welcher hier bie Guogrenze der lufh- Chene bildet, breitet fich eine andere Chene aus, bie bem eg von Rhargan gehört, ber aber nicht bier, fondern 26 Dein entfernt (unftreitig gegen West im Rarfann ober Rhargan agh, f. oben G. 91, 99) reftoiren foll, obwol ber Rhargan agh bie gange hohe Bebirgefette im Guben von Dluft und bes arafu bezeichnet, eine Localitat, Die 3. Brant nicht naber bennt war, obwol er die Rharganli=Rurben fennt, über bie aber n ber Gudfeite her wir burch v. Moltke ale Augenzeugen be= het worden find (f. oben G. 91 u. f.). Bordem war jeder Reis 'ide hier in Lebensgefahr, che es Safig Baich a gelang, Die borien Rharganli=Rurben, nach ben vergeblichen Berfuchen Refchib 'ifdas, wirklich zu besiegen. Nur die Bewohner bes Godgebirges mpften gegen ben Bafcha, von benen aber go ' Prittheile ber Be-Iferung, nämlich bie Armenier, feinen Untheil an ver Wegenwehr ihmen. Alle vereinigt wurde auch Sang Bafcha nicht haben beigen fonnen.

Ilm Khass koi bemerkte J. Brant (unter 38° 43' 12" P Br. und 41° 38' 0" D.L. v. Gr. nach Glascotts Beobachtung g legen) noch viel Kornbau; die Erntewagen mit Korn beladen weren Arabahs, d. i. Karren, deren zwei Räder meist so gebaut sim daß sich die Are noch mit den Rädern herumdreht. Nur wenig andere, bei denen die Are feststand und nur die Räder roumte schienen jedoch einen Vortschritt der Civilisation zu bezeichnen. Ab jene, sagte man, seien zwar theurer, aber dauerten 20 Jahre, wäl rend diese nur 2 bis 3 Jahre aushielten, dasür aber freilich woh seiler und nur bei den Armeniern im Gebrauch wären. Die gute Räder konnte man nur in Erzerum zum Kauf bekommen, das hier gänzlich an Eisenschmieden sehlt, und nur das Gestel ganz aus Holz, wurde hier an Ort und Stelle dazu gefügt.

8. Mug. Zweiter Tagemarich. Bon Rhais foi nat Mushakshir. Doch bei Mondschein brach die Karamane Brants auf, 9) burchzog bas Dorf Irishbir und feste ban burch ben Rarafu, ber hier fnietief und nur 15 Schritt breit man unftreitig biefelbe Stelle, wo ihn auch Southgate paffirte, be fein schmutiges Maffer nur 4 Fuß tief fand, bas viel Gerpentine macht, und häufig an feinen Ufern bas Erdreich einreißt. Senfe kommt man am Rlofter Abkevant (Arkavant bei Wilbra ham) vorüber, wo ein tleiner Bufluß zum Rarafu fällt, an beffe Ulfer man nach einer halben Stunde Wegs zum Dorfe Doth ge langt, und eine halbe Stunde weiter zum letten ber armenifche Dörfer, Marnif, gegen Bitlis bin: benn jenseit trifft man nu noch furbische an. hier murbe also eine Grenze ber arme nifden Bevolkerung gegen bie furbifde, bes eigentliche Rurdiftan, zu feten fein, und fo weit reichen benn auch die jo ei genthumlichen unterirbifden, mehr ben Bohlen gleichen armeni fchen Stallwohnungen für Menschen und ihr zahlreiches Die bie bier beim Gintritt vom Centrites ber, nordlich ber öftlichen 3 grisquelle (f. ob. C. 23, 86), vom fleinen Teleboas=Flugden an, bas effenbar nur biefer Rara fu fein fann, bis gum Mura (Xenoph. Anab. IV. 4, 3) bem Lenophon eben fo auffielen, w bie behagliche Warme und Sicherung gegen ben Schnee im Winte die barin aufgehäuften Borrathe von Lebensmitteln und bas berau

Wilbraham I. c. pag. 332.

10) J. Rennell, Illustrations I. c. pag. 207—212.

jende treffliche Gerstenbier (olvos xoldivos, Xenoph. Anab. 7. 5, 26), das in den Krateren bei den Gelagen damals nicht ilte, aber gegenwärtig bei den Armeniern ganz in Vergessen- it 11) gerathen ist. Hier in derselben Localität war es, wo heirisophus und Xenophon auf ihre eigene Anfrage durch ihren rsisch redenden Volmetscher vom Vorsschulzen (xwudoxys, bei noph.) es selbst ersuhren, daß dies Land Armenia heiße, in 16 sie aus Karduchia eingetreten waren.

Jenseit Marnif, fagt Southgate, ritt er bald burch ben ara fu, und weiterhin an die Quelle biefes Fluffes, die aus nem fleinen, freisrunden, unergrundlich tiefen Teiche bes flarften Baffers hervortritt, ber am Ende ber Ebene, nahe bem Rurbendorfe oshem, in einer fehr lieblichen Gegend liegt, die auch burch jaume geschmudt ift. Bon ba an, bemerkt berfelbe, wendete fich n Weg von der Direction gegen Oft mehr und mehr ab gegen ind, und führte zwifchen ichlanken Bergkegeln, ber von Weft nach ft gehenden füdlichen Grengkette ber Doshusebene, in ein ebirgothal hinab. Dies entspricht ber Kartenzeichnung, welche 1. Monteith bem Rara fu auf feiner Rarte von Armenien it, die aber hier blos hypothetischen Werth hat. 3. Brant mnt aber benfelben Fluß nicht Rara ju, fondern fagt, daß es nur a fleiner Bufluß zum Rara fu fei, ber aus einem Gumpfe gu inselben (natürlich gegen Nord) burch flache Wiesen, Kornfelber, felonenader abfließe; bag er nachher wieder bei bem Dorfe Mu= atibir ben Rara fu Fluß erreicht habe. Gein Weg muß alfo ol etwas nördlicher von bem verigen abgewichen sein, weil auf ifem bes Dorfes Mufhaffhir feine Erwähnung geschicht, und outhgate auf feinem früher gegen Gut abliegenden Wege feine rmenier mehr traf, und schneller burch bas Rurbengebirg nach litlis gelangte, als fein Nachfolger.

Das Dorf Mushafshir hatte, obwol es schon Cigenthum 3 Sherif Beg von Bitlis war, doch noch 50 armenische Tamilien ; Bewohnern. Lon Khasstoi nach Marnit waren 9, von Marf gegen D.S.D. bis Mushafshir nur 6 engl. Miles Weg.
tegenüber, d. i. in N.D., lag die Kette des Nimrud Dagh (j. v.
288) und mehr gegen Süden, an der andern Seite der Sumpfme, das Kurdendorf Nurshin (Norshin, vielleicht identisch mit

<sup>11)</sup> Col. Monteith, Journ. in Journ. of R. Geogr. Soc. III. p. 832; A. Jaubert, Voy. p. 368.

obigem Rosbem bei Southgate), das, so viel wir wissen, unter de Europäern bis babin nur allein von Prof. Schulg befucht mi (f. Erbf. Ih. IX. S. 989). Die Nimrud = Rette, bemerkt 3. Bran gieht fast birect von Mord gegen Gud, aber an ihrem Guden wurde fie von ber Querkette des Rerku Dagh (f. ob. G. 288 von B. nach D. burchschnitten, Die, von bufchigem Unterholz gar begrünt, abgeftumpfte Gipfel wie erloschne Bulcanforme zeige, die vielleicht von bier ichon fich bem plutonischen Gebiet bes Ban Sees und Ararats anreihen (f. ob. S. 289, 33: 343 u. f. w.).

9. Aug. Dritter Tagmarfc. Bon Dufhafhfir nat Bitlis. Bon Dlufhaffbir murde bald die Ebene von bier i einer Stunde bis Rurfbin durchritten; ichon nach ber erfte halben Stunde murbe ber Rarafu burchfest, ber bier von R. nac S. fließt, aber nicht fern berab vom Gubabhange bes Nimru fommt, beffen Thaler er entwaffert. Das weitlauftig gwifchen fie bern und Garten ausgebreitete Rurbendorf Ruribin gemabri einen fehr lieblichen Unblid. Bon ba an begann ein fanftes Un fteigen zwischen 2 Bergfetten, an einem Dorfchen mit einem ruinir ten Rhane und, am Rafir Borg ober Bori (d. i. unglan biger Thurm) vorüber, ber aber von Mostemen bewohnt win Ginige Jefiben, die von ihren Bergzelten auf bem Rimrub hemb famen, zogen hier vorüber nach Bitlis. Giner von ihnen, te turfifch fprach, fagte, fie feien feine Dloblemen; er trant Brann wein und gründete barauf feine Glaubensgemeinschaft und Ramerat schaft mit ben europäischen Chriften, weil die Meinung unter ter bortigen Turfen allgemein, bas Chriftenthum bestehe nur barin, be rauschende Getrante zu geftatten; baber bie Dagigfeit ber Guropac im Driente in Diefem Buncte nicht felten Die Turfen in Vermun brung fest.

Erst 2 Stunden jenfeit Rurshin, bem Oftende bes Roth Dagh gegenüber, mandte fich 3. Brante Raravane gegen Gu in ein enges Thal, bas zwifchen bobem Bergrande mit fenfrechter bafaltgleichen Felfen, über die fich fparliche Bafferfalle fturgen hinabwarts führte, nach Bitlis. Dan gog bier an mehreren gro Ben Rhans (4 nach Southgate), von folider Architectur, in fel altem Saracenenftyl aus gehauenen Steinen aufgeführt, mit abge rundeten Thurmen an ben Cefen ber Bebaude, und mit in Gien gefaßten Brunnen vor ihnen, 12) vorüber, die gegenwärtig zwar it

<sup>313)</sup> J. Brant l. c. p. 379; Southgate l. c. p. 207.

lerfall, boch als Zeichen einst bedeutenden Karawanenverkehrs geln könnten, wo es allerdings, auf der Grenze des warmen Clias von Bitlis zum falten Plateau = Clima Hocharmeniens,
on Wichtigkeit für die zahlreichen Wanderer sein mußte, hier für
e schneereiche und langdauernde Winterzeit Usple vorzusinden.

Die Thalsohle der Engschlucht war so weich, daß die Pferdezase sich darin sehr tiefe Reitpfade außgetreten, und die Erde so icht, daß man sie für Bimsstein halten konnte; alles deutete auf dulcanboden hin. Un einer Stelle war der Felspaß nur 20 K. reit künstlich durchgehauen. Die Nacktheit und Wiloheit dieser elsschlucht erhöhte die Ueberraschung, als man plöglich, durch sie indurch, am Eingange des schönen und reizenden Thales von ditlis stand, das in seiner grünen Umgebung von reichen Walzungen, Gärten und Obsthainen einer ganz andern Natur anzugesören schien als der baumleeren Einöde des welligen einzören schwendung zu Noute brauchte man 2 Stunden 20 Minuten Zeit, um Bitlist erreichen; die ganze Strecke von Mushakshir bis Bitlist erreichen; die ganze Strecke von Mushakshir bis Bitlist

#### Die Stadt Bitlis und bas Beglif. 13)

3war liegt die Stadt nicht mehr im Murabgebiete, auch ift hon fruber von Bitlis (Erbf. Ih. IX. S. 1003 -- 1006) einmal ie Dede gewesen; feitdem haben aber J. Brant und Southgate tanche ber frubern, nur bei einem erften Durchfluge gemachten Be= terfungen von Kinneir, Ghiel und Wilbraham fpaterbin urch längern Aufenthalt mehrfach berichtigt und erweitert, was am wedmäßigsten bier nachzutragen sein wird, ba wir ja auch fruer iden genothigt waren, bas Berhaltniß bes Bitlistfhai gu es Tigris Quellarmen zu berühren (f. ob. G. 88 u. f.). Die stronomische Lage ber Stadt ift burch Glascotts Observation abin berichtigt, daß fle unter 38° 23' 54" N.Br. und 42° 4' 45" 2.4. in feine Rartenftigge eingetragen murbe, und bie abfolute bbe bes Cherif Begs Ballaftes über bem Dleere beträgt 5,137 &. P. 5,475 %. engl.), jo bag die weit tiefer gelegne Stadt etwa auf ,000 Bar. &. Sohe über bem Deere, nach runder Cumme, gelegen nzunehmen fein wirb.

<sup>12)</sup> J. Brant I. c. p. 379-384; Southgate I. c. p. 212-224.

Seltsam hineingehaut in 3 tiefe Thalschluchten, bie von D S.D. und Weft zusammenftogen, mit 3 fleinen Stromen, bie i einen, ben Bitlistifai, gusammenfliegen, ber nach 24 Stunder Lauf zum Tigris fallt, hat biefe Bergftabt eine romantische Lage welche burch ben Terraffenbau ber Straffen und Saufer noch erhob wird, bie, aus ber Thaltiefe aufwarts gefeben, öfter bem Befdaue über bem Ropfe zu ichweben icheinen. Die meiften biefer Baufe find von Garten umgeben, bie bem Gangen ein parablefisches In feben, zumal inmitten ber umgebenben Buften, verleihen. Dat Pflafter ift schlecht, aber bie Steinhäuser, alle mit platten Dad terraffen, find aus einem fconen Quaderfandftein erbaut; die Da gare find groß, oft überwölbt, reich mit Waaren gefüllt. In ba Mitte bes Bereins ber verschiedenen Thalschluchten, beren Bergmante bis zu 2000 Fuß emporragen, erhebt fich ein Steilfels, auf beffen Gipfel bie imponirenden Ruinen bes fehr alten Caftells, mit vielen grabischen Inscriptionen, liegen, bas vor Zeiten bie Residen ber einft unabhängigen Bege von Bitlie mar, aber gegenwärtig nur von einigen armen Familien bewohnt wird, weil ber heutige Sherif Beg von Bitlis, ber Vafall bes Pafcha ven Mufh, fich einen modernen Pallaft auf einem andern, mehr füblichen Bergvorsprunge erbaut hat, ber, an 300 Fuß höher als bie Statt, biefe bominirt, und über beren oft erstickend beigen Thalengen fich in eine fühlere Luftregion erhebt. In biefem lettern wurde 3. Brant von bem gaftlichen Cherif Beg fehr freundschaftlich beherbergt. Er ift fehr weitläuftig, aber von rober Bauart, mit großen Seiräumen, mit einer reichen Fontaine, mit Ställen in ben untern Mäumen, mit Wohnungen und Gallerien in ben obern, die auf brei Seiten für bie Dlanner, auf ber vierten fur bas Barem bestimmt find, und aus ihren weiten geräumigen Fenftern, Balkonen und Terraffen die fchonften Aussichten in die Umgegend geftatten. Dennoch war es auch hier im Sommer unerträglich beiß, voll Fliegen, und nur bie flaren Nachte gestatteten auf ben freien Terraffen erquickliche Ruhe und Schlaf. Den Winter hindurch ift dagegen Die Kalte hier burchdringend, ber tiefe Schnee aus ben Schluchten, burch Stürme noch bober aufgeweht, bemmt nicht felten gang bie Communication zwischen dieser Restdenz und ber Stadt mit ihren geschütteren obstreichen Thälern.

Die frühere Angabe Kinneirs von 12,000 Einwehnern ber Stadt ist von Brant und Southgate auf 3,000 Familien, und also wahrscheinlich auf 12,000 Individuen bestätigt; nämlich 2,000

eslemische und 1000 armenische, wogu noch 50 jakobitische Familien it einer Rirche und 2 Brieftern fommen, die Couthgate fur bie ingigen jafobitifchen Chriften im nordlichen Rurbiftan anfleht. i ber burch ihre Thalschluchten und viele Garten ungemein weit-Liftig ausgebreiteten Stadt treiben bie fliegenben Baffer 32 Dingu; viele einbogige Steinbruden find über biefelben binweggebaut; un gahlt hier 32 Moscheen, 8 Mebreffen und an 12 Tefinehs ter Convente ber Dreber = Dervifbe, die hier ihren Sauptfis then follen. Die Moscheen find unansehnlich; nur eine ift aus terer Beit in bemfelben faracenischen Architectursthl wie jene vier hane; auch find einige andre Ruinen in gleicher Art mit Cculy= iren vorhanden. Bei einer berfelben bemerkte Southgate zwei i Stein gehauene Löwen in liegenber Stellung. Aus berfelben bit mag auch wol bas Kaftell auf bem 50 bis 60 Fuß hohen infrechten Wels mit feinen 30 Fuß hohen, im Rreife febr folibe pauten Mingmauern batiren, bas, burch enge Steilwege und mehre Thore vertheidigt, einft uneinnehmbar gewesen sein mag, aber genwärtig nur aus einem Saufen von Ruinen besteht.

Die Armenier in Bitlis sind wohlhabend, sehr geachtet, einststeld, einsichtsvoll; sie haben 8 Kirchen und 4 Priester. Iebe Irche ist eine Art Kloster, barin viele Mönche; aber ihre Kirchen so so bunkel im Innern, daß man barin nichts zu erkennen im sande ist. An 2 bis 3 sind ziemlich groß, von Steinen aufgebut, gewölbt und mit Malcreien geziert: Mit einer derselben ist einzige armenische Schule der Stadt verbunden, in der Southeate 200 Schüler zählte. Der armenische Bischof, den derselbe hier buchte, war 120 Jahre alt; in seiner Kirche befand sich eine Glocke, word in allen andern türkischen Orten den Christen entzogen zu

ift pflegen.

Die Stadt hat 7 Khane, von benen 2 große nur zur Aufnome für Kausteute bestimmt sind; man rechnet für den Gebrauch
karawanentransports nur 200 Saumpferde in der Stadt.
ie Gemüse und das Obst von Bitlis sind gut. Das lettere
is wehlseil und im Ueberstuß; man zieht hier Aepfel, Birnen,
kaulbeeren, Kirschen, Duitten, Aprikosen, Melonen,
kauben, Feigen, Pomgranaten, Lambertsnüsse, Walle
ssise. Das Clima dem Obste so günstig, obwol doch eigentlich
nh nichts aus dem heißen Elima hier vorkommt, ist es auch für den
kaußten, der hier von schlage, sehr gesund ist, und ein
des Alter erreicht. Die Bewohner von Bitlis sind freier und geser als in andern Türkenstädten; sie lieben Gesang und Musik;

ste haben Ractestillationen in der Stadt, aus denen täglich 150 Pf (60 Offas) consumirt wird. Die gesalznen Fische erhält sie aus de Ban=Sec. Baumwollenwebereien, Färbereien und Gerbereien sin der Stadt.

Rurden kommen nur als Bafte, ohne ba zu wohnen, boi in geringerer Bahl als nach Dlufh; in ber Stadt nennen fie fie Mufelmanner, im Gebirg befennen fie fich zu feiner Religion; f fteben unter fich immer in Blutfebbe, und rauben wo es geht; al Städter haffen fle; alle Ortichaften von Bitlis bis Ban, Salme und weiter find ihren Ueberfällen und Plünderungen ausgeset Doch ist der Sherif Beg von Bitlis selbst ein Kurde; es mar (1838 ber Bruder des Emin Bafcha von Mush, beffen Bater fich erft be Beg von Tiflis unterwürfig gemacht, und baburch fein Bafchal um ein ganges Drittheil vergrößert hatte; benn 80 Dorfer ftebe unter ibm. Vor Zeiten war der Beg von Bitlis gang independen ichlug feine eigne Munge, und fummerte fich auch um ben Gulta von Constantinopel als Oberherrn gar nicht. Von ber Sage be hoben Alters von Bitlis, und feiner Grundung durch einen Seiber fonig, ben fie 38=fender 14) oder Dulkarneien nennen (f. Edrifi Geog: b. Jaubert II. 315), ift früher die Rebe gemefen.

Borzüglich um des Handelsinteresses willen wurde Bit lis von J. Brant, dem britischen Generalconsul in Trapezun besucht, weil dieser Ort hinsichtlich des Verkehrs eine der bedeutent sten dortigen Handelsstädte ist, auf der Grenze des türkischen Neich und des perstschen, wie auf dem Durchgangspuncte von Armenien und Georgien nach Bagdad, Diarbekr, Shrien und den Cuphratlande. Daher ist seinem folgenden Berichte wol etwas meh Wertrauen als den gewöhnlichen Angaben der Reisenden über solch Gegenstände zu schenken.

Bon einem großartigen Handelsverkehr kann jevoch hier nicht die Rede sein, obwol die Lage ganz vortheilhast dazt wäre. Nach Mosul sind 15 Tagreisen (80 Stunden) gesährlichen Weges, Bagdad ist 220 Ston., Bassora 300 Ston. sern nach der Schätzung der Eingebornen; Diarbefr soll 48 Ston. und Jesireh al Omra eben so viele von der Stadt Bitlis entsern sein. Mit Erzerum, Mosul, Bagdad und Ban wird de Hauptwerkehr getrieben. Der Kaffee wird nur allein aus Moch über Bagdad eingeführt. Den Indigo aus Ostindien zur Färbe

<sup>314)</sup> Otter, Voy. I. p. 126.

## uphratsustem; Murad, oberer Lauf bis Palu. 689

i erhält man burch Perfien über Erzerum. Die einzigen von Gupaern einzuführenden Fremdwaaren find hier: ungebleichte engli= e Calicos und englische Shawls, die fehr wohlfeil find; etwas ellenzeuge, gebruckte Calicos, gelbe Seiben und Sating, und etwas ifinirter Bucker. Der Sauptverbrauch befteht in Manufactur= haren von Damaskus, Aleppo, Diharbekr, und in groben ir einheimisch gewebten Wollenwaaren. Bieles Garn und viele offe werden hier roth gefärbt, da die brillante rothe Farbe von Ilis berühmt ift; die hier gefärbten bunten Stoffe werden zumal ib Georgien exportirt. Nur wenige europäische Calicos werden e gefärbt gegen die Ungahl ber einheimischen. Die bazu benutte Jumwolle wird zu Shirman in Gud, zu Kharzan in Weft ge= t, und von Rhoi in Perfien aus bem Dft eingeführt. net, daß hier jährlich mehrere 100,000 Stud Calicos auf biefe I producirt werden. Der rothe Farbstoff wird in Shirvan wonnen. Galläpfel tommen aus Parbeftans Gebirgen bierber " Berkauf. Der Gummi=Tragacanth wird in ben Bergen maweierlei Pflanzen in unfäglicher Menge gesammelt (Astragalus acantha); von einer weißblühenden, die ein helles, und von blagrothen, bie ein braunes Gummi von geringerm Werthe it, das nur von ben Einheimischen verbraucht wird. Von Leun bie jährlich sehr zahlreich burch die Berggegenden streifen, wird Wummi eingesammelt; fie befreien die Wurzeln der Pflanze ber Erbe, machen in bieselbe Ginschnitte und erhalten baburch ausschwitzenden Saft, der schon im ersten Tage trocknet. Beiber und Kinder Diefe Ginfammlung beforgen können, fo ift ahren ber Nachfrage die Zahl der einfammelnden Arbeiter fehr - are fo wie die Quanitaten, die von der fehr gemeinen Gebirgege an biefen Gummiarten gesammelt werben, ungeheuer groß Couthgate gibt die Menge biefes Gummi (das er auch) cum, obwol irriger Weise nennt), welches jahrlich ben Transito Bitlis nach Armenien macht, auf 15,000 Offas an.

Reiseroute, den Murabsluß abwärts, von Mush über Palu.

Jas Murabthal selbst, von ber Nush=Chene bis Palu,
uauf einer Strecke von wenigstens 40 geogr. Meilen von Ost
Best dem größten Theile nach noch ein gänzlich unbekannter
segau, und nur die Gebirgsketten, die den Strom zu
eseiten im Norden und Süden begleiten, und wahrschein=
Ner Erbkunde X.

\*\*X

lich seine höchst wilde, felfige und barum unwegsame wie unber ichiffvare Thalfpalte eng begrenzen, find und bie und ba burdet nige Gebirgepaffe, bie über die Gudfette zu bem Tigrisgebiete ren, wie durch ein einziges Montier 3. Brante übereit Uferberge ber Nordkette, ber Dujik-Rette (Paryadres : Allten, f. ob. G. 75), von Palu über Changeri bis wieber u-Mofhusebene gurud, bekannt geworben. Bon Palu an abnit aber, bis zum Berein mit bem Frat, verbanken wir ber fuhnen Beschiffung biefes Stromes burch bie preußischen Office von Moltke und von Muhlbach, feit ben Beiten bes 11 nius, die erfte Wiederentdeckung biefes Stromlaufs für die Wir fchaft. Wir werben auch bier, wie im bisberigen überall, im gensatz ber in ber Compendien=Geographie herkommlichen Meit in ber von uns befolgten, um zugleich mit bem Wiffen aud Michtmiffen in ber Wiffenschaft an bas Tageslicht zu gie wiederum die fragmentarisch gewonnene Kenntniß nach ben na verhältniffen an einander reihen, fo bag wir zuerft bie fub! Gebirgefette auf bem linken, bann bie nordliche auf bem me Ufer beachten, und bann von Palu an abwärts auf bem Die felbft und einschiffen bis zum Frat.

A) Uebersteigung der südlichen Gebirgskette am lieber bes Murad; der Kharzan Dagh, Kolb Di Darkush Dagh und ihre Paßübergänge zum Tiggebiet, von Nord nach Süb.

Mur eine sehr kurze Strecke dieser Gebirgszüge lernen an wenigstens von der Seite ihres Nordgehänges gegen das radthal hin kennen durch I. Brant und Visc. Pollingen die beide, demselben Wege ansänglich folgend, von Mushmegegen S.B. diese Kette im Darkush = Paß überstiegen kruon da an drang Pollington weiter südwärts vor; die I. Brants Noute senkte sich, dem Murad parallel bleiln nur zum Südabhange dieser den Murad begleitenden Kette sie über die obern Thalschluchten der Tigriszussüssessüssen von Kolb su (s. ob. S. 93) oberhalb Nerzist, die der Neute wieder in die Umgebung von Kharput (s. ob. S. 104), alst. Süduser des Murad zurücksehrte. Obwol nun diese Route zum koscher des Murad zurücksehrte. Obwol nun diese Route zum koschen in das Grenzgebiet der Tigrisssüsse und Muradgebiet, dadurch aller Wasselferscheidezugzwischen Tigrist und Muradgebiet, die Mittellen Berge, der Massus, der Nebad, der Niphates der In

f. ob. S. 75—78), seine einzige nähere Erläuterung erhält, benn in anderer Augenzeuge gibt hier nach ihm vollständigern Ausspluß, und da wir auch aus obigem Paragraph (3. Plinius über e Tigrisquellen S.84—107) auf diesem Gebiete schon hinreichend wgraphisch orientirt sind: so werden wir um des bessern Zusamenhanges willen zunächst J. Brant von Mush bis in die Nähem Kharput begleiten, um durch ihn eine lebendige Anschauung eses Ländergebietes zu gewinnen, auf die wir dann nur später u der Kürze willen bei der Orientirung im Tigrisgebiete zurückeweisen brauchen.

2. Juli. Erfter Tagemarich, von Mufh bis Rigil abaj, 4 Stunden. Beibe Beobachter 15) verliegen bie Stadt ufb, um ben erften Tagemarich nur bis Rizil Aghai (b. i. ther Baum) vorzubringen, 4 ftarke Stunden weit zu bem Dorfe fes Namens, bas am Weftenbe ber Mushebene unmittelbar am Erbfuße ber bortigen Gebirgstette liegt, bie überfliegen werben if, um aus bem Cuphrat= in bas Tigrisgebiet überzugeben, fomol i Eingang zur Karawanenstraße nach Diparbefr am Tiaris. nach Rharput am Euphrat. Die große Beschwerbe biefer Route. wie die bisherige Unsicherheit burch bas wildeste Kurbengebiet, ift 11 bie Urfache, daß erft im Jahre 1838 nach Bezähmung vieler siger Rurbenftamme eine folde fuhne Entbedungsreife gewagt nden und gelingen konnte. Der Weg geht immer am Nordfuß Subfette in ber Gbene bin, burch welche ber Murab rechter Eid zieht, in ben ber Rara fu fich einmundet; man überfest halbn 8 einen klaren Bergftrom, ber ebenfalls wie letterer, von Gub n) Nord, fich nach einem Lauf von 2 guten Stunden gum Muif schlängelnd ergießt. Die Chene ift hier noch überall auf gleiche Ufe, wie weiter oberhalb, mit vielen armenischen Dorfern besett. In mehrern Kurbenzeltlagern ift Rigit Aghat ein folches febr armenisches Dorf von nur 30 armenischen Familien, 4214 F. P. 1411 F. engl.) über bem Meere. Das befte Baus bes Riana, iem Brant logirte, war boch voll Schmutz und Ungeziefer Di halten 30 Familien vom Tribus ber El manli Rurben, imter einem Sherif Mga fteben, gur großen Laft ber Urmenter Binterstation, bie aber im Commer mit ihren gahlreichen wen (300 Rinder, 600 Schafe), auf bem benachbarten Gebirge ain. Der gange Tribus foll aber 180 Familien gablen, und

J. Brant I. c. p. 353; Visc. Pollington I. c. p. 447.

# 692 Weft-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 37

erst seit hundert Jahren, nur 7 Familien stark, aus Orfah unt dem Schutze der Vorfahren Emin Pascha's als Colonie hier ein gewandert sein, und seitdem sich so vermehrt haben. Sie sind ni Hirten und bauen kein Uckerfeld.

Der Sherif bilbete mit 9 Kurden Brants Geleit. Der Bobe umher fehr durr und fteinig, kann nach Brant keinen hinreicher ben Ertrag von Weizen oder Gerste, sondern nur von Sir geben.

3. Juli. Zweiter Tagemarfch. 3. Brants Weg ve Rizil Aghaj nach ber Rurbenstation Shin Darfu Dagh; Koshm Dagh; Antogh Dagh. 16) 2. Pollin. tons Pferdetreiber verfagten ihm ben Dienft, von hier weiter geben, aus Ungst vor ber blutburftigen Race ber Deziden, die b im Gebirge hausen und feinen Mostemen paffiren laffen folle Pollington aber brang boch vorwärts und wurde schon nach t erften 4 Stunden Wegs in Ersteigung bes Sochgebirgs reicht belohnt burch die herrliche Luft und den balfamischen Duft Alpenblumen, die in größter buntefter Farbenpracht die Gebirrücken überziehend alles übertrafen, was er bis dabin in dieser 🕯 gesehen. Mit der oberflächlichen Angabe von Anemonen, Tulipan großen carmofinrothen Paonien und ben frischeften Allmen, die Reisende mit den schönsten grunen perstschen Teppichen in Vergdung bringt, muffen wir uns begnugen, bis ein Botanifer dortige unstreitig neue Allvenflora den Europäern bekannt mach wird; bis bahin wird es auch wol problematisch bleiben, ob die tigen aromatischen Sprößlinge des Gewächses, womit hier die Frer ihr Brot würzten, wie Pollington fagt, wirklich ber of nelle Rhabarber war (vergl. Erdf. II. 1033, III. 373, IV. 0 u. a. D.), für ben er ihn hielt, ben er zu Must in großen 2 rathen gesehen haben will, und ber auch in ben Gebirgen Turkei, nad ihm, in Menge von feinfter Qualität eingefamili werden foll. Wir vermuthen, daß diese blumenreiche Allpe, dien ber Grenze bes falten nördlichen Sochlandes und ber mildern lichen Berghöhen schon ben Ginfluß ber warmen sprischen & 10 lufte empfinden mag, bei den Armeniern der Berg Dzaghgill Mabab ber Alten war (f. ob. S. 77), oder ber Dzaghate leain b. i. ber Berg ber Blumen, ber wegen ber großen Scholin

<sup>216)</sup> J. Brant l. c. p. 354; Pollington l. c. p. 448.

fier Gebirgethaler biefen Namen führte. 17) Nun trat ber Reiide zwischen zwei fehr hohen Bergen, beren einen zur rech= . b. i. gegen Weft, er Dartufh Dagh nennt, ben andern boch= i aber Rhandush Dagh zur linken ober gegen Dft in ben fuptpag ein, in welchem auf einer Strecke von brittehalb funden mehre Bergwaffer gegen Often, wahrscheinlich noch jum Jurad gehörig, floffen, an benen auch Rurben Jailaks lagerten. feiber mit langen, groben, schwarzen, fliegenden Saaren, wilben irien gleich von Unfehn, und häßlich, ba bie Schönheit bes weib= ten Gefchlechts unter ber Lebenslaft bier fehr fchnell mit ber erften igend verfliegt, zeigten fich, boch, wie ihre Manner, gaftlich; es Iten Deziden fein. Gewiß waren fie von den bisherigen Rurben richieben. Sie brachten frisch gebackne noch heiße Brotkuchen un), frischen Kafe, saure Milch (shir, die sie nicht mit bem rfifch bekannten Namen Doghurt, f. ob. S. 334 u. a. D., nann= 1) und Waffer (av), und belegten diese mit Namen, die schon ien perfischen Dialect verriethen. Dit bem Gebirgepag wechfelt er die Volkssprache wie die Natur. Sier übernachtete ber Vis= unt; er hatte auch am folgenden Marschtage noch 11 Stunden ver fehr beschwerliche Gebirgswege zu reiten und Paghöhen zu verfteigen, bis er gum Dorfe Rherun (Rhems ber Rurben) m), zu einem prachtvollen Wallnußbaum, unter bem er fein veites Nachtlager auf bem Gebirgewege nahm, bis er am Mor= in bes britten Tagmarfches fcon nach 2 Stunden Absteigens vom ebirg im Thale ben Rolb fu erreichte.

3. Brant reifte langsamer, und erreichte erst am Abend bes ierten Tages benfelben Kolb su, weshalb seine Tagemärsche, benen ir hier folgen, auch fürzer und seine Beobachtungen betaillirter ind. Er erreichte an diesem zweiten Tage nur die Kurdenstation m Gebirgsthale Shin.

Von Kizil Aghaj nämlich umritt er noch eine halbe Stunde veit die äußerste Südwestgrenze der Plaine, und wandte sich dann jegen Süd, zur Ersteigung der Gebirgskette. Vom Gipfel der rsten Vorkette, die man ihm Koshm Dagh nannte, und welshe an 1515 F. relativ sich über die Mushebene erhebt (der Gipfel jab 5398 F. Par., d. i. 5753 F. engl., absolut über dem Meere), erblickte man gegen Süd 2 andre Ketten, davon die höchste, der Antogh Dagh, noch viel Schnee, doch keinen ewigen Schnee

<sup>17)</sup> St. Martin, Mém. sur l'Arm. I. p. 50.

trug. Er ichien ben Mittelpunct ber umgebenden Gruppe zu bilber bie nach allen Seiten fich niebriger umberlagert. Seine Paffag batte 6379 F. Bar. (6799 F. engl.) über b. M. 3 mergeichen welche bas armenische Plateau ganglich gefloben hatten, finger hier wieder an sich an ben Abhängen (mahrscheinlich ben süblichen) be Berge zu zeigen, boch ohne bie mahre Baumhohe zu erreichen Nach mehrerem Auf= und Absteigen wurde bas Gebirgsthal Shir mit einem Bergftrome erreicht, an bem eine Rurbenftation, berei Belte aber gang leer waren, weil bie Familien mit ihren Seerben bo here Alpen besuchten. An 50 F. follten dies Thal, bas nach Bare metermeffung 4482 F. Par. (4777 F. engl.) über bem Meere lieg bewohnen, die zum Babifanli= Tribus gehören, ber, aus 550 Familien bestehend, seinen Saupisig weiter im Guben hat, wo e auch am Tigriszufluffe überwintert, und nur im Sommer hieber au bie Alpenweiden sich verbreitet. hier waren einige Felder bebau aber bie Saat noch fehr zurud. Diefer Tribus hatte fich auch ben türkischen Reschib Pascha rebellisch entgegengestellt, war aber nad vielem verlornen Blute beffegt, feiner Waffen, feines Eigenthum beraubt, und mußte 300 Recruten zur Armee ftellen. Früher be faß er biefen gangen Gebirgoftrich in gesethloser Independeng, un gestattete keinem Reisenden, keiner Karamane ben Durchzug obn brudende Erpreffungen. Go bie jetigen Buftanbe ber bortigen Ge birgler; ber Sherif Aga wußte nichts von Deziben, vor benen fid Pollingtons Leute geangstigt hatten. Er kannte wol bie Secte be Lampenlöscher (Tsheragh Sonderan, f. Erdf. Th. IX. S. 753 218, 493, 545, 758), und meinte, die Dujif = Rurben, bie in Norden bes Murad im armenischen Gebirge wohnen (f. ob. S. 75) feien von folder Secte, welche bie Muhamedaner Rigilbafh (Rothfopfe) nennten; von ben Kurben felen viele Muhamedaner, viele Dezidis, aber nur wenige Tiberag Sonderans.

4. Juli. Dritter Tagemarsch. Bon Shin über ber Darkush Dagh zum Kolb su nach Nexitsi. 18) Gleich am frühen Morgen sing das Bergsteigen zum Darkush Dags an; zur Erreichung seines Culminationspunctes waren anderthalt Stunden nöthig; die zu übersteigende Paßhöhe betrug 6090 Fuß Par. (6490 F. engl.) über d. M. Dann begann unmittelbar ein ungemein beschwerlicher Abstieg, furchtbare Abstürze in fast senktem Zickzack hinab, auf dem die Pserde über Steiltiesen von mehr

<sup>311)</sup> J. Brant 1. c. p. 355.

3 taufend Fuß nicht felten glitten. Auch für ben Kufganger war Ahalfdlucht gefahrvoll über bem tief raufchenben Strome, ber lett gegen Weft rund um ben Berg abstromt, beffen Facabe man n S.S.W. erflettert hatte. Bahllose Quellen, Die am Wege gum bale binabriefeln, waren bier forgfältig in Canalen gur Bemaffema vertheilt, und einzelne Butten neben ihnen errichtet. Go fteil ar ber Pfab bergab gestiegen, bag man nach 2 Stunden Beit von er abstutigen Feldwand faum eine Biertelftunde in horizontaler liftang fortgerudt mar. Erft nach 2% Stunden fam man zu bem Strome, ben man ichon längst im Thale erblickt hatte, gum Rolb u, ber ziemlich tief mar und ben Pferben bis zum Bauchgurtel eichte. Rach 2 Stunden erreichte man bas Dorf Agharun ber (emenier (Rhangir, b. h. Cber, bei ben Rurben genannt), bas for icon, von prachtvollen Wallnugbaumen eingefaßt, am Gin= ange ber Bergichlucht zur Thalebene liegt, in welche fich ein Pracht= lick eröffnet. Erft am Abend um 7 lihr wurde nach zehnftunbiem Marsche bas Dorf Nerjifi, ber Sig bes Kurbenhäuptlings Saji Bilal Agha, erreicht, ber bie Reisenden fehr gaftlich aufiahm. Brant versichert, daß bies ber gefahrvollste Weg gewesen, en er in feinem Leben gemacht babe'; nicht nur fur Artillerie fei r gangunmöglich zu paffiren, fondern auch jedes Truppencorps könne vier burch wenige Mann völlig abgefchnitten und unbrauchbar genacht werben. Doch foll bie Paffage über ben mehr öftlich liegenben Khargan Dagh noch beschwerlicher und von keinem belabenen Saumroß zu begehen fein, wo nur Maulthiere gum Fortfontmen zu gebrauchen find. Wahrscheinlich ift es biefer gange Strich, ber in jeder Sinficht fo gefahrvollen Berge, ben 3. Cl. Rich in Mojul bie Saffanberge nennen borte, zwischen Dinarbefr, Palu und Dufh, wo fein Durchgang möglich sei, beffen wilbes unabhängiges Kurbenvoll mit bem Schimpfnamen Baga, b. h. Stotterer, wegen ihrer roben Sprache belegt murben. 19)

5. Juli. Nasttag in Nerjifi. Die Bagage konnte erst an diesem Tage ben Reitern folgen, weshalb man hier bei bem gastlichen Zilal Ugha ruhen mußte, ba auch am vorigen Tage von ben Rossen viele gestürzt und verletzt waren. Der Kurbe titulirte sich Habi von seinem Großvater, der durch eine Wallfahrt nach Mecca diesen Ehrentitel erlangt hatte. Er war 60 Jahr alt, blind, arm und verlassen; benn in der Rebellion gegen die türki-

<sup>1°)</sup> J. Cl. Rich, Narrative, Vol. I. App. III. p. 376.

ichen Paschas war er fehr heruntergekommen. Seine Frau batte allen Scharmubeln ihm die Flinten gelaben, bie er abgefchoffe Nerjifi liegt fehr romantisch unter rauben flippigen Telswänd von Kalkstein (?), und überschaut das tiefe Thal des Kolbsu, b schon zu ben nördlichen Buftuffen ber Tigrid = Quellarme gebo Das Land ift reichlich bewässert, hat nur wenig anbaufähiges Lar bas aber überall benutt ift. Das Elima ift mild, weniger Schn frühere Schmelze, Obstreichthum im milden Tiefthale, bas n noch 3331 Fuß Par. (3550 F. engl. nach Dicksons Barometerme fung) über bem Deere liegt. Doch reifen Melonen und Trau ben auf biefer Gebirgshöhe noch nicht, mas um fo merkwürdig ift, ba auf ben Bugeln bes noch höhern armenischen Plateaulande zu Mufh, 3868 Fuß Par. (4123 Fuß engl.) über bem M., bo gute Melonen und gang vorzügliche Trauben reifen, alfo bi biefelben Berhältniffe ber Temperaturdiffereng zwischen Bla teauland und Gebirgsabhang einzutreten icheinen, wie b Tübet und bem füblichen Simalahaabhange (Erbf. Th. III. S. 69 VI. S. 433).

B) Gebirgsmarsch von Ost nach West, Fortsetzung, vo 3. Brant; von Nerjist am Kolbsu über Darakol, Ili jeh, Khini, Piran, zu den Tigris=Quellen bei Arghan Waaden und bis zum Bokydere=Zuflüschen (s. oben S. 105, 107) zum Murad bei Kharput.

6. Juli. Erster Tagemarfc. Bon Nerjiki nad Darakol. Steigt man von Nerjiki noch weiter bas Thal binal so übersett man den gegen Südost strömenden Kolbsu, und wen bet fich nun gegen Sudweft, niedrige Berghoben, mit 3wergbau men ber Gallapfet-Ciche wie ber Manna-Ciche bewachsen übersteigend, bis man zum Thale eines zweiten, bem Kolbsu paral lel gegen Gud ftromenben Tigrisquellarmes gelangt, ben 3. Bran Dat fu nennt. Das Clima fand berjelbe bier ichon weit milder als zuvor, denn die orientalische Platane und Vitex agnucastus beschatteten ftatt ber bisherigen Beivenbäume bie Ufer bei Fluffes, die Baumwollenstaude und Waffermelone wurde auf ben Felbern gebaut. Die absolute Sohe bes Dorfes Darafol, bas um 10 Uhr am Morgen im Thale eines britten noch bedeutenberen Parallelfluffes, bes Sarumfu, erreicht mard, liegt ichon um ein halbes Taufend Jug tiefer, nämlich nur 2808 Fuß Par. (2993 Fuß engl.) über bem Meere. Der mafferreiche Fluß, maht-

# Euphratsuft.; oberer Murad; Pollingtons Routier. 697

icheinlich mit mehrern seiner nächsten Zustüsse, wie der Dak su, Kolb su und der Fluß von dem westlichern Ilijeh, bildet weiter abwärts vereinigt einen der Hauptzuflüsse des Tigris, densselben, den wir früher Habru (Khazero) genannt haben (f. oben S. 89, 96 u. f.), und welcher sich im Dshesireh = District (Jezirch ben Dmar, s. oben S. 87, 252 u. a.), der dem Generalconsul Tagereisen fern von Darakol angegeben ward, zum eigentlichen Tigris ergießen soll.

Bisc. Pollington verfolgte diefelbe Route vom Rolb fu bis bieber nach Darakol 20) am 13. Juni, aber er hörte andere Ramen Der Orte und Fluffe, Die nicht leicht zu identificiren find; wie benn bier bie furbischen, persischen, turfischen und andere Benennungen gar vielfach burcheinandergeben und bie topographische Kenntniß ungemein erschweren. Er berichtet, bag er von bem oben von ihm gulett genannten Orte Rherun, wo er ben erften prachtvollen Ball= nußbaum wahrnahm, vom Kolb fu über fandige mit Zwergeichen und Weidenbäumen bedectte Sügel in zwei Stunden burch ben Aluf Bofreb ritt, ber gegen G.G.D. fliege (vielleicht ber Daf fu bei Brant); bag er bann nach brittehalb Stunden gum Rurbenborfe Saji Unna, und nach einer Stunde gum armenifden Dorfe Teltafi fam, obwol auf ber Gudfeite bes überftiegenen Bebirge= auges nirgenbs mehr bie subterrane armenische Bauart ber Butten fich zeige, fonbern bie überall in biefen turfifden Gebieten gewöhn= liche, mit platten Dachern; woraus wir schließen möchten, bag bie sparfamen, an biefen Subgehangen zwischen ben furbischen erwähn= ten armenischen Dorfer nur fpatere, aus ihrer eigentlichen Beimath verdrängte armenische Colonien sein werden. Unter ben vie= len Obstbäumen, die auch Pollington hier ichon mit Vergnügen wahrnahm, bemerfte er fogar einen Carrubenbaum (Ceratonia siliqua), ber boch fonft nur im warmen Elima gedeiht. Um nachften Tage, ben 14. Juni, burdritt er ben Bluf Gem dy Garun, ber gegen D.S.D. floß, und wol kein anderer fein kann, als ber von Brant genannte Garumfu: benn von bier trat ber Biscount nach einer Stunde Weges burch ben letten Engpag ber Borfetten hinaus in bie flache Cbene bes Tigris (bier Gibbefel genannt), wo fein Weg nun völlig von 3. Brante Route gegen Gud abzweigte, und ihn über bas nachfte Stadtchen Rha= jero (b. i. Sadru, am gleichnamigen Flug, f. ob. G. 96), im Lanbe

<sup>120)</sup> Visc. Pollington I. c. p. 449.

ber Maulbeerbäume und ber sich wieder zeigenden tombardischen Pappeln, die für ganz Shrien einen so characteristischen Baumwuchs abgeben, in einem langen Tagemarsche nach Diyarbefr führte.

Wir bleiben aber mit I. Brant auf unserm Westmarsche immer nördlicher innerhalb ber Vorketten, durch welche ber Karawanenweg im niedern Hügellande, in minder heißem Clima, und wo die noch nicht angeschwollnen Ströme leichter zu durchseigen sind, hindurchführt.

Darafol hat unter seinen 60 Familien nur 11 armenische, bie arm und blos Knechte ber Moslemen sind, die sie auch mit Gewalt zum Widerstande gegen Reschid Pascha nöthigten. Der Ort gehört zum District des Beg von Ilizeh. Der Boden, eine weißeliche Kreide, ist sehr dürr, aber durch Wasserreichthum gut zu befruchten; die Häuser sind aus Thonschiefer aufgebaut. Die Lust war hier schon schwül und entlud sich in Regenschauern und hestlegen Stürmen.

7. Juli. Zweiter Tagemarfc. Bon Darafol nach Mijeh. 21) Durch obstreiche Thaler gelangt man auf bequemem Wege von 4 Stunden Diftang gur Stadt Mijeh, b. h. warme Quelle, wo flare Felsquellen zwischen Obsthainen hervorsprudeln, auf einer Sobe von 3545 Fuß Par. (3779 Fuß engl.) über b. D. Der Ort hat 750 mohamebanische und 213 armenische Fami= lien zu Bewohnern; bie lettern haben fein Landeigenthum, fonbern find Weber, welche bie einheimisch gebaute Baumwolle, ober bie von Dft und Weft aus Khoi (in Perfien) und Abana (über Rharput) eingeführte frembe, zu groben Baumwollenzeugen verarbeiten. Diese Stadt mit 2 Moscheen und 4 lauwarmen Quel-Ien, mit elenden Bagaren, zu benen noch feine europäischen Fabrifate Bugang fanden, liegt unter einer hoben Ralksteinklippe, in einer Schlucht voll Obstbaumen, aus ber eine weite, grandiose Alussicht fich in die tiefer liegende Ebene eroffnet. Die Lage ber Stabt ift gut gemablt, aber biefe verfant in Ruinen; felbft ber einft große und glänzende Pallaft bes Beg, ber hier feine Refibenz hatte, ift eine Brandstätte geworden feit der letten Budtigung ber brei rebellischen Beas von Mijeh, von Bagero und von Khini burch Reschib Bafchas Truppen. Diefe brei Bege bes Sanbfhat von Tirifi waren unter fich verbundet und fanden gemeinschaftlich gegen ben

<sup>221)</sup> J. Brant I. c. p. 359.

tarken-Pascha auf, wofür sie selbst, wie ihr Land, büßen mußten, nbeß sich bie andern dortigen Gebirgschefs bemselben unterwarsen. Jorher herrschte dort Raub und Mord, gegenwärtig Zucht, Ordung, Sicherheit auf ber Landstraße; dafür mußten die Landesbe-rohner aber stärkere Taxen als zuvor an den Pascha zahlen.

Das Beglik Sagero, von Rejeb Beg beherrscht, enthielt io Dorfer, batte 600 Mann regulair besolbete und gut armirte Caallerie, konnte aber zur Fehbezeit noch 700 Reiter und 3000 bis 1000 Fufiganger, mit Schwertern bewaffnet, auf die Beine bringen: r galt für ben reichsten ber 3 Bege, weil er 3 bis 4 Pafchas von Diparbefr und manche reiche Rarawane ausgeplündert hatte. Doch vurbe ihm mit Unrecht noch manche andere Raubthat zugeschrie ien. Er wurde von Reschid Pascha besiegt, gefangen nach Abriahopel ins Exil geschicft, mo er feinen fleinen Jahrgehalt aus feinen großen Revenuen wol nicht lange genoffen haben wirb. Der Beg von Blijeh, Sufein Agha, mit jenem verbundet, ward auch beflegt, und fein altefter Sohn und Nachfolger, Beiram Beg, eben= falls gefangen nach Abrianopel exilirt. Diefer Beg fonnte aus fei= nen 70 Dörfern 300 Mann Cavallerie und 4000 bis 5000 zu Buß ftellen; feine Ginfunfte waren bedeutend, wurden aber mit Freigebigkeit wieber verschwendet, fo bag ihm felbit wenig im Schate übrig blieb. Der Beg von Rhini, Temir Beg, hatte mit ben rorigen gleiches Schickfal; er konnte aus 60 Dörfern nur 200 Deis ter und 2000 bis 3000 Mann Fugvolf ftellen.

8. Juli. Dritter Tagemarsch. Bon Ilijeh nach Khini. 22) Erst über klippigen Boben, dann durch wohlbebauten und mit Obstgärten bepflanzten eines großen armenischen Dorses, wo man schon mit der Kornernte begann, kam man nach 5 Stunden Mitt zur Kassabah Khini oder Hineh nach v. Moltke (eine Strecke von etwa 4 geogr. Meilen, 18 bis 20 Mil. engl.), ein Ort, der nach 3 angestellten Barometerobservationen 2744 F. Par. (2924 F. engl.) über d. M. liegt. Dies Städtchen hat 300 moslemische und 150 armenische Familien zu Bewohnern, die ungemein gedrückt sind durch eine schwere Taxe von etwa 300 Pfund Sterl., die sie sährlich an den Pascha zu zahlen gezwungen werden. Sie rebellizten gegen den Pascha nicht, die Erpressungen wurden aber stärker als zuvor. Keiner bebaut hier einen Acker, wol aber We inderge und Gärten, deren Ertrag sie an die Stadt Dinarbetr abseyen,

<sup>23)</sup> J. Brant 1. c. p. 361,

bie 12 Stunden Wegs gegen S.W. entfernt liegt. Die Urmeni find Spinner und Weber, bie auf 120 Webstühlen an 30,00 Stud grobe Zeuge zu Stande bringen, die nach Diparbefr, na Mush und in die umliegenden Dorfschaften ihren Absat finder Ihre Baum wolle beziehen sie von Kharput und Erzerum. 3 ber Stadt fpringt eine fehr reichhaltige Quelle, Unbar fu obe Ambar fu (b. i. Korn=Flug) genannt, die mit einer Temperati von 11° 11' H. (57° Fabrh.) unmittelbar aus bem Ralffteinfel bervortritt. Jene Barme wurde von Brant für bie mittlet Erbtemperatur gehalten, weil bie unferne Quelle gu Ilije aus Kalksteinfels bervorbrechend, dieselben Temperaturgrade zeigt Da man diefe Quelle im Sommer fuhl fand, im Winter aber al warm angab: fo scheint fie dieselbe gleiche Temperatur auch zu b mahren. 3. Brant wurde zu Rhini vom Mutsellim Sherif Be aus Diparbetr fehr gaftlich aufgenommen, und erfuhr von ihm, be Bafiz Bafcha auf feiner Rudtehr vom Rharzangebirg auch bie Gi fenminen von Sivan Maaben, auf dem Wege nach Palu ge legen, besuchen murbe, die berfelbe von Europäern bearbeiten lief.

10. Juli. Vierter Tagemarich. Von Khini nad Biran, 23) In bemfelben Thale von Rhini brachten bie erfte 11 Stunden gum Ende ber wohlbebauten Chene, und burch eine Bebirgepaß in eine andere ebenfalls gut angebaute Cbene, i welcher man nach 31 Stunde Wegs zum Ufer eines Fluffes ge langte, ber vom Norden berab burch einen Bergsvalt in biefelbe ein tritt. Diefer Fluß windet fich erft eine fleine Stunde gegen W bann gegen G., am armenischen Dorfe Bibeneh vorüber, von bei er ber Zibeneh=Fluß (Sibeneh) genannt wird. Seine Quell follte weit im Norben, gang bicht am Muradfluffe, also auf be engsten Stelle ber Bafferscheibe zwischen Tigris und Du rad liegen, was auch durch v. Moltke bestätigt ift (f. ob. S. 98 Man steigt vom hohen Ufer burch bie Engschlucht bes flaren, rei Benden Stroms binab, beffen Uferfelfen faum 50 Fuß Breite ; feinem Durchbruche gestatten, und eben bier, auf ihrer Begenseit an ber man vorüber fteigen muß, eine Menge Excavationen zeiger bie aber zu hoch über bem Baffer lagen, um fie naber unterfuche ober erreichen zu können. Die nachftfolgende aus Diesem Thale ; überfteigende Berghohe mit breitem Ruden hatte Kornfelder, au benen ichon bie Schnitter mit ber Ernte beschäftigt waren. Auc

<sup>\*2\*)</sup> J. Brant I. c. p. 363.

Mais wurde hier bei einem Dorfe gebaut, an bem man vorüber vieber ein enges Thal, nun schon das britte, burchsette und an befen Weftenbe, nach 64 Stunde Marsches (etwa 16 bis 18 engl. M. Beabistang), bas Dorf Piran erreichte. Dieses liegt 2861 F. Bar. (3049 F. engl.) über b. M., hat 90 mohamebanische und 80 ar= nenische Familien zu Bewohnern, und ift eins ber 50 gum Beglif Sail gehörigen Dorfer (bie Lage ber Fefte Egil in M.D. von Dinarbefr, f. ob. S. 98), beren Beg, ftete bem Gouverneur bes benachbarten Urghana Maaben am Tigris (bei bem Rupferberg= wert, f. ob. G. 105) unterwürfig, nie Raub geubt hatte wie feine bitliden Nachbarn. Daher war in feinem Gebiete Sicherheit und Boblitand eingekehrt, ber aber feit ber verstärften Betreibung jener Rupferwerte burch übermäßige Anforderungen fehr untergraben wurde. Ihnen war die Lieferung von 5000 Ladungen Solzfob= ten für jene Suttenwerke auferlegt, was biefem Dorfe allein eine Muslage von 250 Bfb. Sterl. fostete. Die Balber an ber Norb= feite des Dorfs mußten fie baber nieberhauen, und bas Land von Solz völlig entblößen, um bem Gebote nachzukommen. Das Dorf liegt an der Mundung einer Schlucht, wie viele der hiefigen Dorf= ichaften, aus ber man eine weite Plaine überschaut. In der Mähe bemerkte J. Brant die Ruine einer armenischen Kirche, von ber nur noch ein einziger Bogen von rober Construction fteht. jubifder Sandelsmann mar bier, ber gegen Fabricate fur fein Saus in Alleppo bei ben Bauern Galläufel eintauschte. Der Ahmed Mga erhielt hier die Nachricht, daß Safig Bascha schon von seiner Reise nach Rharput in seine Reffdenz guruckgekehrt fei, wohin 3. Brant nun eilte, um ihn aufzusuchen. Dag ber Fluß, ber bei Biran flieft, wie ber Gibeneh fu, fich mit bem Unbar fu in einen großen Sauptarm gum Sauptstrome bes Tigris er= gießt, ift schon fruber bemerkt (f. ob. G. 97), auch baß eben bas Thal eines biefer nordlichften Quellfluffe, bicht am Murad entsprin= gend, zum Gifenhüttenwerf Givan Maaden führt, bas nicht fern von der Uferstadt Palu liegt (f. ob. S. 97). Nicht burch 3. Brant ift biefe Localität besucht, Die unmittelbar in Norben von Biran wol nur 2 Tagereifen entfernt liegen mag, weil er gegen Beften nach Scharput eilte, wol aber von den preußischen Offi= gieren, worüber wir weiter unten, bei Balu, berichten werben.

11. Juli. Fünfter Tagmarsch. Bon Piran nach Arsghana Maaben, eine Distanz von 5 geogr. Dl. (25 Dl. engl.), voll wegloser, gebirgiger Bassagen ohne ein einziges Dorf, zu beren

Burucklegung 12 Stunden Zeit nothwendig waren. Ein paar bebeutende, gegen Süd ziehende Bergströme, unstreitig Zustüsse zur Tigris, mußten durchsetzt werden, bis man eine steile Bergwan über dem eigentlichen Tigrisstrome, dem von Diharbetz erreichte, an dessen westlicher Uferseite das Kupfergebirg Arghana Maaden, wo die Berg= und Hüttenwerke liegen, in da Auge fällt. Die Bergwand hinabgestiegen, ward der Tigrisstrom auf einer sehr verfallnen Brücke übersetzt, und die Bergwand zu Mine emporgestiegen, die 3419 F. Par. (3644 F. engl.) üb. d. Nisiegt. Bei einem der Bergwerksbeamten wurde eine gastliche her berge gefunden. Die gleichnamige Stadt, welche weiter abwärt am Strome liegt, wurde nicht berührt.

12. Juli. Gediter Tagmarid, jum Rurbenborf Rizin (Ridjan). Von der Rupfermine wurde nordwärts ein Schlucht burchritten und barauf bie von Reshib Pafcha be -Samfun angefangene bequemere Militarftrage gum Beiter fommen benutt, bie jeboch erft von Safiz Pafcha bis Rharput zu Stande gebracht (f. ob. S. 106). Wie von hier aus noch ein mal ber obere fich so vielfach windende Sauptarm des Tigris, gan: bicht an seiner Quelle und nahe bem Gölenbschik See, burchseit werden mußte, um über bas Rurbenborfchen Rigin oder Ribjan, 4,286 F. Par. (4,568 F. engl.) üb. b. M., zur Sochebene von Rharput, bem damaligen Standlager ber türkischen Urmee unter Bafig Bafcha zu gelangen, ift schon früher berichtet (f. ob. S. 104). Diefe Sochebene, eine ber schönften und am beften cultivirten in ber ganzen Türkei, war eben voll wehender Kornfluren, und es begann bie Erntezeit. Ein Bug niedriger Berge, von benen ausgehend, auf beren einem, mit schroffen Felsmänden, bie Stadt Rharput, mit einer alten Citabelle und einigen Minarebs, fich erhebt, 4,534 F. Par. (4,832 F. engl.) üb. b. M., zieht gegen Oft und scheibet die Chene in zwei Theile. Das Oftende biefes Sugelzuges wird vom Murabftrome befpult, ber hier, von Palu berabgetome men, diese Sochebene gleich einer Salbinfel umftromt, aber guver fich mit dem Frat zum Euphrat vereint, ehe beiber Bewäffer diese Cuphrat=Salbinsel, die wir oben für die Elegosine bet Alten angesprochen, fast gang, bis zum nur noch engen übrigbleibenden Ifthmus, nun wirklich umfluthet (f. ob. G. 103 u. f.).

#### Euphratsustem; Murad; Changeri=Kloster. 703

C) Gebirgsmarsch am Norduser bes Murab, von Must, über die Vorberge der Dujik Kette bis Palu.

Auf diesem Wege ist J. Brant der Entdecker<sup>24</sup>) und ber einzige Führer; fein andrer Reisender, so viel uns bekannt, hat je diese höchst beschwerliche Gebirgsstraße begangen, welche fortwäherend am Südgehänge und über die füdlichen Vorketten der alpinen bis 10,000 Fuß hohen, oft schneereichen Dujik = Kette (Paryadres) hinzieht. Obwol er diesen Weg auf seiner Rückreise von Kharput über Palu nach Mush, von Palu an, in 6 Tagen (Anfang August) von West nach Ost gehend zurücklegte, so können wir doch, seinen Angaben folgend, bei unsern herkömlichen Gebrauche, den Stromlauf abwärts zu begleiten, diese von Ost nach W. für unstre Wanderung aneinander reihen.

Erfter Tagmarich. Bon Mufh zum Klofter Changeri, ober Gurp Dhannes, bem großen Wallfahrtsorte (6 bis 7 Stunden fern). Der Weg führt von Dufh aber bas und icon befannte Dorf Rigil Aghai zu bem Dorfe Shefiran mit 60 armenifden Familien, bie 30 furbifden bas Winterquartier zu geben Dberhalb beffelben fpaltet fich ber Murab Fluß in zwei Urme, beren füdlicher foultertief, ber norbliche fnietief, nur allein in ber trodenften Sahrezeit furthbar ift, in ben mafferreichern Monaten aber nicht, fo wie noch weniger fein Strom etwas weiter abwarts, wo bie beiben Urme, wieder vereinigt, eine Breite von 100 bis 120 Schritt gewonnen haben, und bas Flugbett febr fchlammig erfcheint. Dur eine ftarte Stunde von ber Furth, etwa 5 Stunden fern von Dluft, liegt bicht am Jug bort aufsteigenber Berge, am Rande ber Cbene, bas Dorf Ziharet (b. h. Pilgerort), mit 40 Urmeniern, bie ebenfalls burch bie Winterstationen ber Rurben nicht wenig geplagt werben. Bon ba find noch 2 Stunden Bege jum Rlofter. Dies wird bei 3. Brant Changeri genannt (fprich) Thangert, baber es auch Tichangeuret bei Couthgate gefdrieben wirb). Die Armenier tituliren bies Beiligthum Gury Dhannes (Cct. Johannes), ober Gurp Garabieb (Sanctus Praecursor, b. i. Johannes ber Täufer). (58 ift nicht mit bem Surp Dhannes am obern Murab zu verwechseln, bas auch Utfh Kilifa, Dreikirchen beifit, (f. ob. G. 350), bas mit bem Utfh Kilisa am Ararat, ober mit Etschmiadzin einft rivalistrte. Bon feiner urfprünglichen Begründung, nach bem Siege bes Chriftenthums

<sup>&</sup>lt;sup>624</sup>) J. Brant l. c. p. 368-375.

über bas Gögenthum, als Rlag Bant, ift fcon oben bie Rebe gewesen (f. ob. S. 553), und Benob, ber Rachfolger jenes Abtes Rlag in biefem Bank ober Alofter, und ber erfte Bischof baselbit. nachheriger Patriarch, ergablt in feiner Rlofterchronit, Die er auf Sct. Gregors Befehl ichrieb, allerdings bie Translation ber beiligen Reliquien Johannes bes Täufers aus Caefarea, jur Beit Gregorius Illuminator, nach Daron, wodurch biefes Rlofter fo fehr frühzeitig zu bem berühmteften Wallfahrt Borte in Armenien erhoben ward. Auch ber 35fte Nachfolger bes Benob, als Bischof biefes Rlofters, Johann ber Mamigonier, beftätigt daffelbe 25) (vergl. ob. S. 571). Dies Klofter hörte J. Cl. Rich zu Mosul auch Tihengedeh und Tihengelli26) nennen, 6 Stunden von Duft, eine Station von Sillugh (?) entfernt, am Meagha Rial, einem Fluffe, gelegen, ber zum Murad fliege (?) Die Pilger, fagte man ihm, pflegten zuerft nach Raiferiah (Caesarea), wo ein berühmtes Rlofter ben Schadel Johannes bes Taufers als Reliquie bewahre, zu wallfahrten; bann erft zogen fie nach Tibengebeh, mo es mehrere Convente geben follte, und von da erft nach Etihmiadzin. Bon biefem Tshengebeh murden viele Legenben ergablt, g. B. bag ber Sanctus im Sauptflofter selbst Gesang und Musit lehre, auch die Kaufmannschaft; daß aber megen ber Berodias feinem Weibe gestattet fei, sich ihm zu naben; aus einem tiefen Brunnen follen öfters bie Stimmen gefangener Damone hervorstoßen, auch öfter eine Lichtglorie fich um biefe Stelle, und zumal nach Regen, seben laffen, was vielleicht in einem besondern Naturphanomen feine Begrundung haben mag. Mirafel, die Bunderfuren werden weit und breit gepriesen. Rirde, ein großer maffiver Bau, ohne alle Bierbe, mit febr fleinen Fensteröffnungen, im Innern gang bufter, foll im 3. 304 n. Chr. G. aufgeführt fein. Rings um die Rirche läuft ein fehr geräumiger Sof, mit einer fehr großen Menge von Ställen und Buden fur Bilger und Kranke, und bas Bange umgieht eine ichugende hohe Bertheidigungsmauer, gegen jeden feindlichen Angriff ausreichend. Dennoch wurde mahrend bes ruffischen Kriege bies Klofter von ben Rurden beseit, ber nicht unansehnliche Rirchenschatz geraubt, bas Klofter ausgeplundert, alle feine Rirchenbucher, Bergamente und Manuscripte murben in bas Waffer und bas Feuer geworfen.

<sup>&</sup>lt;sup>3 26</sup>) Neumann, Bersuch e. armen. Literatur a. a. D. S. 21, 23.
<sup>26</sup>) J. Cl. Rich, Narrative of Kurdistan Vol. I. App. III. p. 376.

em Tractat von Abrianopel gemäß gab ber Sultan zwar einen irman gur Wiebererftattung bes Geftohlnen, aber nur wenig bavon ar zu retten. Dehrere Bifchofe, bie 3. Brant hier feghaft vornd, gehörten zu ber großen Bahl gang unwiffenber armenischer riefter, bie nichts als Klagen über bie Abnahme ber Bilgerfahrten rbrachten. Gie besitzen von zwei Dorfern als Grundeigenthum ir febr wenig Gintunfte, und muffen vorzuglich von Bilgeralmoa leben. Die Ausfagen vom Reichthum und ber Gaftlichkeit bes fefters fand ber britifche Generalconful fehr übertrieben. Gelbft p beste Stube, bie man ihm zu feinem Quartiere anwies, mar verufter. Doch waren viele Mauerleute eben mit ber Ausbefferung ir Gebäude beschäftigt. Das Sauptfeft bes Rlofters, ber Johan stag, zieht große Saufen von Pilgern aus ber ganzen Umgegenb irbei, wobei es auf ber bann fich bilbenben ftarfen Deffe nie an treitigkeiten zwischen ben Rurben und ben Monchsteuten fehlt, ib bie rohesten Prügeleien entstehen.

Zweiter Tagmarich. Bom Klofter Changeri nach bfareh, ober Dber=Bakengog. Bom Rlofter 2 Stunden ifteigen gum Ruden einer Berghohe, von ber ein letter Rudblid if die weite Chene von Mush und in die Tiefe auf den fich gegen tib burch bie Berge hindurch windenden Murab fällt, von beffen ler fich ber Weg immer mehr gegen Nord zu ben Berghöhen erlit. Dann wieber Abflieg zum Dorfe Boghlan, beffen 60 Rurben= inilien ein Mutsellim vorsteht. Bon ba beginnt eine Plaine, it mehreren fleinen Dorfern und rechts am Wege, unter ben niein Borhöhen, erhebt fich ein Dit, beffen Form einem Bulcantgel gleich fab. Der Boben ber Ebene ift febr fruchtbar; ein inf, ber Tathtah Roprifu, b.i. Flug ber Solzbrude, fommt in M. nach S., und fällt nach einem Laufe von 3 Stunden in t'em, bewaldeten Felsspalte, reifend, gurteltief, 30 Schritt breit, i warts in ben Murab. Dann führt ein klippiger walbiger Aufng zu einem hohen Bergruden, ber mit bunkelrother Erbe über= ; en ift, und oben fehr viele und große Obfibian=Blode zeigte. Ich Dreiviertelstunden Abstieg gegen R.B., burch geringe Giden= Moung, wird über rauhe Wege bas Dorf Dofareh ober Dber-Afengog erreicht.

Dritter Tagmarsch. Dom Dokareh nach Chevli. Ikareh liegt 4,883 F. P. (5204 F. engl.) üb. d. M., dennoch burkte I. Brant hier noch einen Wallnußbaum (ber am Larat sogar noch auf einer Söhe von 6000 F. wächst, s. o. S. 500, Kitter Erbkunde X.

obwol er in Europa bie ftrenge Ralte gar febr icheut) von beio berer Pracht, und schlug unter ihm fein Beltlager auf: benn ben bortigen wilden, roben, ungaftlichen hirtenbewohnern mar fei Unterkunft zu finden. Dokareh liegt 2 gute Stunden fern w Afhagah ober Unter= Bakengog, zu bem man fehr fteil bm Giden malbung binabsteigen muß. Gegen Gut bleibt zur lint, Seite eine bobere Rette zwischen bem Wege und bem Diurad fleg bie ben gangen Sommer die Schneebecke bewahren foll, und v 3. Brant auf 10,000 Fuß hoch gefchatt wird. Das Dorf, bi 50 bis 60 Rurdenfamilien bewohnt, die fortwährend mit ihren Da barn und Stammesgenoffen zu Dofareh, auf ber Berghobe, in Re: fteben, bat eine ungemein fcone Lage, Die faftigften Wiefen, 11 fühlen Quellen bemäffert und von Bäumen umschattet. Bon führt ein langer Abstieg zum schönen Thale bes Gunluf fu, von N.D. herab ftromt aus einem gleichnamigen Diftricte und 3: Murad eilt. Jenseit waren Berge zu ersteigen, bann folgte it fteinige mit Unterholz bewachsene Ebene, die von verschiedenen, vi Morben strömenden Fluffen burchzogen wird, und aus biefer, bu eine Bergichlucht empor, gelangt man nach langem beschwerker Tagmarsche nach Chevli.

Bierter Tagmarfch. Bon Chevli nach Megir Chevli liegt, nach Glascotts und Dichfons Beobachtungen, ut 38° 53' 20" N.Br., 40° 27' 40" D.L. v. Gr. und auf 3,545 g. (3,778 F. engl.) ub. b. Dl. Gin fleiner Strom gieht burch e Schlucht, in ber 150 Familien, halb Rurden, halb Armenier, et beibe gleich arm, leben, und ergießt fich nach brittehalb Stunden 91 gegen Sub in ben Murad=Fluß, ber hier zur Sommerzeit an n. rern Stellen burchreitbar ift. Die Urmenier bauen bier end Rorn und Gerfte, boch feinesmeges hinreichend; Golg gur Feur und hen zur Fütterung für bie Beerben, von eima 1000 Gf Bieb, ift in Ueberfluß. Die ärmften unter ben Ginwohnern fi. fen burch bie Berge und sammeln Gummi Tragacanth Gallapfel, auch Manne ein, die fie an bie Auffäufer von 14 und Dinarbefr, Die hieher kommen, verhandeln. Doch nur al. Jahre, meinte man bier, gebe es ein ertragreiches Manna-It Much Ziegenwolle ift ihnen ein einträglicher Sandelsartikel in außen. Sier ift bie Mefideng bes Beg von Jahafjur (ober Gie bafdur), beffen Diftrict gur Stadt Dinarbefr gebort, bie 24 610 ben fern von bier liegen foll; unter ibm ftehn gmar an 50 Di fchaften, die aber alle nur gering find, mit 5 bis 10 Familien, it

dit niehr als 100 Mann Reiterei und 1000 Mann Fugvolt ins ib ftellen können, die jeboch felten Widerftand leiften, fondern bei n öfrern Raub=lleberfällen ber viel mächtigern Nachbarn, bes afcha von Mufh, wie bes Beg ber Rhilji, ihre Rettung

'rd Flucht in bas Gebirge fuchen.

Der Weg von Chevli nach Mezirah beträgt 4 geogralifde Meilen; man fteigt almälig burch Walbung bergan. bt bann auf und ab, oft fteil burch hohe Waldregion, eil burd Cichenwalb, ber Gallapfel wie Manna gibt. ter wegen bes zwerghaften Buchfes fein eigentliches Bimmerholz: is einem engen Thale, in bem nur Zelte ber Birten von Chepli iben, bie bis hieber ihre Seerben auf die Weibe treiben, fteigt man geber bergan, und erreicht erft nach 35 Stunden über raube Bergae, vie von schönen Weiben und Quellen unterbrochen werben. ib mit ungahligen großen Felsblocken bebeckt find, bas Dorf Detab, bas auf einer Berghöhe, unter 38° 49'0" N.Br., 40° 10' J' D.L. v. Gr., und auf absoluter Sohe von 4,931 F. P. (5,245 Bengl.) üb. b. Dt. erhaben liegt.

Fünfter Tagmarfch. Von Mezirah nach Palu. 18 Dorf von 50 bis 60 muselmännischen Familien bewohnt, bie ablgekleidet find, beren Wohnungen aber, felbft in diefer reinen legluft, in welcher die Fieberkranken sich leicht erholten, boch wie irall hier voll von Ungeziefer find, liegt ungemein lieblich. Die fte fonnten im Schatten von Dbftbaumen aufgeschlagen werben. Ir Blick über bas Thal in W. und zu ben fernen hohen, mit Emec bebeckten Gipfeln ber Dujik-Rette ift febr angiebenb. Ich einer Stunde bergab von biefer Sohe beginnt die ungemein ndibare Chene, in ber man 2 Stunden Wegs zurudzulegen 5, ehe man bas armenische Dorf Hoshmat erreicht, bei bem ein Arawanenweg gegen D.D. nach Erzerum abzweigt. Ge-" Nord ift biefe Chene burch eine niebre Bergreihe begrenzt, jenfeit telben ber Perez Su, ein großer boch im Commer furthbarer Bu, feinen Lauf hat, ber weiter nordwarts im Sandfhat Rhiji apringt, bas zu Erzerum gehört und, gegen S.W. ftromend, nach 3 tunben Lauf unterhalb Balu in ben Murab, als rechter Buflug, ergießt. Gegen A.B. von Sofhmat liegt in biefer Chene, bei Dorfe Sabab, ein großes armenisches Klofter, von bem aber teine nahere Machricht erhalten. Mur 11 Stunden von hmat fern, gegen S.S.B. burch eine weite cultivirte Plaine Bahlreicher Dorfer, umgeben von Baumgarten und Weinbergen,

# 708 West-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 37

ziehend, hat man noch eine saufte Anhöhe zur Gebirgskette zu ersteige auf welcher die Stadt Palu dicht am Muraduser liegt, über b noch höher das Castell hervorragt.

6) Der Murablauf von Palu abwärts und seine ers Beschiffung bis zum Verein mit bem Frat bei Kjeban Maaben.

Palu, 27) Palo bei Niebuhr, Palo bei v. Duhlbach, P Inde bei Baul Lucas, bas früher ben europäischen Geograpt faum bem Namen nach befannt mar, liegt, nach Glascotts I fervation, 38° 42' 50" N.Br. und 39° 58' 15" D.L. v. Gr., einer absoluten Sohe von 3089 Fuß Par. (3292 F. engl.) über ti Meere; ber Spiegel bes Murabfluffes baselbst an ber Brude a nur 2645 F. Bar. (2819 F. engl.), alfo Balu relativ 444 F. Bar. ii bem Murabfluffe, auf einer nicht unbedeutenden Anhöhe. Die Deffe. ift in bes Sarrafs, b. i. Banquiers, Sause gemacht, bei bem Brant einguartirt war, welches auf einer fehr luftigen Sobe ft. eine schöne, freie Aussicht hat; aber boch noch von einem lufit Spisberge überragt wird, ber mit bem Caftell gefront ift. 31 ift eine prachtvolle Ruine einer alten Burg, die von ten Diberd (b. i. Dichinnen, Genien, Dämonen) erbaut fein foll. Die & zeigt fich rings von Garten und Baumpflanzungen eingeschlote Der Murab, bis hieher zwischen wenig befannten, aber boben waldeten Bergufern fortströmend, und bei Chun prachtvolle f rechte Felsmände über zahllose Felstrummer burchbrausend, tritt " Palu an in eine offenere Gegend, biefe glatt und eben zunät, aber boch fehr schnell burchgleitend. Sier steht eine elende De brude über bem Strom, die lette überhaupt, welche ihn ober Bagbab überfchreitet, feitdem bie Brucken ber beiben obern Beng und die bei Thapfacus (f. oben G. 12) gerftort find. Gie ifil. welche die Verbindung von Palu, das am Nordufer liegt, mit m Südufer herstellt, auf welchem die gewöhnliche Beerstraße 15 & 10 ben Weges weit gegen West nach Rharput führt. Rur bei ni gem Wafferstande gibt es einen furgern Weg babin, wenn nat ber Murad weiter abwärts eine burchreitbare Furth barbiciet wobel man 3 Stunden Umwege ersparen fann. Diese fruhill maffive Bogenbrucke über ben Murad war im Februar 1839 v. Mühlbach fie paffirte, mit Golgern auf ben, wie es schien, alten Steinpfeilern überlegt. Auch 3. Brant paffirte fie auf

<sup>327)</sup> J. Brant l. c. p.366. 28) p. Muhlbach Mfcr.

üdwege von Kharput über Alifhan nach Balu. Das Dorf lifban 29) liegt nur 2 Stunden fubwarts vom Murab, in ber in = und weibereichen Ebene, bie fich von Rharput öftlich nur se halbe Stunde von Alishan über mehrere Ortschaften und auch ier bas armenische Dorf Sogafur bis gegen Palu bingieht. Bo un von biefer hoben Ebene zum Gudufer bes Murab hinabsteigt, lat bas Dorf Tilfeh, von bem, ben Strom aufwarts, noch 4 Stunin Wegs bis Balu zurudzulegen find. Man trifft hier am Guder ebenfalls bergige Borfprunge, mit Dbft = und andern Baumen Schattet, bie man überfteigen muß bis zur Brude, welche nun erft am Norbufer nach ber genannten Stadt hinüber führt. Bon ber Ruf boben Brude fprangen, als J. Brant fie paffirte, brei dwimmer, gleich ben Salloren an ber Saale, hinab, tauchten uni und ichwammen bann an bas Ufer, um fich einen Bakifhifh zu rbienen; bie Breite bes Murad fchatte Brant hier auf 100 writt. Der Sarraf ober Banquier bes Beg von Palu, ber en abwefend war, und von bem Bruber feines Gebieters gur Beindlimentirung bem Fremben bis an bie Brude entgegengeschickt ir, empfing ihn bei berfelben, und bot ihm bas Quartier in fei= :: Behaufung an.

Der Beg war auf einer Excursion zu bem für den türkischen sient so höchst werthvollen und fast einzigen Eisen hüttenerke, Sivan Maaden, abwesend, das 8 bis 10 Stunden am turad auswärts, nahe an dessen Süduser, auf der dort sehr smalen Wasserscheide zwischen Murad und dem Tigriszuisse liegt, einer hydrographisch-merkwürdigen Localität, von der gelentlich schon früher einmal die Rede war (s. oben S. 97). Daß
Moltke von Illidsha (Ilidje), d. i. von Ost herkommend,
isselbe besuchte, ist eben daselbst bemerkt. Kaum kann es, sagt dertbe, 30) eine reichere Eisenmine geben, die leichter zu benutzen wäre,
ist diese: man braucht gar nicht unter die Erddecke hinabzugehen,
im Berge und Thäler sind hier weit und breit mit kleinen und
tohen sehr eisen haltigen schwarzen Stein blöcken besäet,

auf hunderte von Jahren Material zum Schmelzwerk darbieten.

Durch v. Mühlbach, 31) ber an bem Baue bes bortigen Hütmwerks practischen Antheil nahm und von Palu bahin ging, erpren wir Folgendes. Das Ufer bes Cuphrat besteht hier aus

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) J. Brant 1. c. p. 366. <sup>30</sup>) v. Moltke, Briefe über Zuftanbe und Begebenheiten in ber Thrfei zc. Berlin 1841. 8. S. 289.

<sup>1)</sup> v. Mühlbach Difer.; vergl. J. Brant l. c. p. 369.

Lehm, Hornblende, Thonschiefer, etwas Kalkstein, Grütstein, Sandstein und einem Conglomerat. Die Fels= und Ber wände zeigten an den im Februar von Schnee schon entblößten St Ien violette, grünrothe Färbung. Zu Sheich Ismaelan, in t Mähe von Sivan Maaden, zeigen sich Kalkstein und Eiselerze, die zum Einschmelzen dienen. Die kugeligen, schwarze Eisensteinblöcke, oft von 3 bis 4 Tuß Durchwesser, liegen tin großer Wenge zu Tage und halten 75 Procent Roheisen.

Von Palu aus nahm v. Mühlbach auf bem Wege na Sivan Maaben am 18. Februar, nach einem Mariche von 6 Stu ben, fein Nachtlager im bicht am Gubufer bes Murad gelegen Rurbendorfe Afrafli. Der Saumweg babin läuft zum Theil ben Abhängen bes Murabufers bin, und mar megen ber noch o frornen Stellen, wegen bes Schnees, ber Wildbache, bie von b füdlichen Berg= und Felswänden berabstürzten, gefährlich zu paffire Am 19. Februar konnte er nur zu Fuß bie Bafferscheibe gn fchen bem Murab und Tigriszufluffe zum Dorfe Shei Ismaelan erklimmen, um von ba Sivan Maaben zu erreiche wozu bei bem noch tiefen Schnee, ohne Wegspur auf den Bergh hen, 8 Stunden Zeit verwendet werden mußten, obwol die Diffai nur halb so groß ift. Das hüttenwerk war noch unvollende und burch die Krankheit des frangofischen Ingenieurs de Chati 10n, ber es angelegt hatte, aber auf feiner Rückreise nach Conftai tinopel gestorben war, in Stillftand gerathen. Die Beranlaffur zu gegenwärtiger Besichtigung bieses Werks war die Ankunft bi schottischen Bergwerk-Ingenieurs Robertson, ber burch bie ungu ftigen politischen Berhältniffe feine zu Abar bei Tauris für be perfifche Gouvernement im größten Styl angelegten Gifenwert (f. Erbf. Th. IX. S. 799) als englischer Unterthan mit allen feine Berg= und Guttenarbeitern verlaffen mußte, zugleich mit 12 engl fchen Officieren und 30 Unterofficieren, welche bie perfischen Trut Dieje fchifften fich über Bagdab und b pen einexercirt hatten. Infel Rarraf nach Oftindien ein; jener war auf feiner Rudrei nach Conftantinopel begriffen, als er für ben Bafcha mit v. Dubl bach die Inspectionsreise nach Sivan Maaben unternahm. Da Suttenwerf, bemerkte unfer Landsmann, fei im boben Ofen un ben andern Räumen gang lobenswerth aufgebaut, an Baumateric auch so viel vorhanden, daß es vom Dai deffelben Jahres an in bis 4 Monaten vollendet fein konne, um dem türkischen Armeecerp bes Safig Bafcha am Cuphrut eine gute Gifenmunition, bie ro

mftantinopel nur viel zu unvollkommen und beschwerlich babin bracht werden fonnte, zu gießen, auch bemnächst Schmiebeifen machen, und baburch bie Ginfuhr biefes englischen und ruffischen igterials zu erseben. Dit ber Zeit murbe es ein großer Geminn mejen fein, von bier aus ber Tefte Diarbefr am Tigris, bie 3 babin ohne alle brauchbare Bertheidigung geblieben, ihre gange rmirung zu liefern, bem einzigen feften Buncte zwischen loful und bem ichwarzen Meere, zwischen Samfun und Conftaniovel, amischen Erzerum und Aleppo; also bem Communica= onscentrum zwischen Rugland und Syrien und bem Schlus-I ber Strafe über ben Taurus, ein ficherer Uebergang über n Tigris, wie eine freile Behr gegen Rurbiftan und Berffen. eber bie fpatere Fortbildung biefer Buttenwerke ift uns nichts fannt.

Der Rudweg nach 2 Wegftunden ging über den Wafferscheibeiden nordwärts über bas Dorf Sheich Ismaelan zum Murab irud, wo ein bort vorhandenes Floof mit aufgeblafenen Schaafplauchen (Rellek) benutt wurde, um nach Palu, eine birecte Entrnung von etwa 8 Stunden, zurudzukehren, bei welcher Fahrt ber inbende Fluflauf burch v. Mühlbach mit der Bouffole aufgenomen 32) wurde. Bei einer Schäferei (Kum), die bicht am linken fer bes Murad liegt, wo eine Ueberfahrt, ift biefer Strom nur 0 bis 90 Schritt breit; Felswände und Gipfel von 1000 bis 300 F. relative Sobe über bem Wafferspiegel begleiten 1 Stunde seit seine Gubufer bis zur Stromverengung bei bem genannm Dorfe Afrafli am Gubufer, bie nur noch 20 Schritt Breite beträgt. Oberhalb bes Dorfes theilt fich ber Strom burch ine Klippe in 2 Arme von 25 und 40 Schritt Breite; unterhalb effelben bewirkt bie 300 F. hobe fenkrechte Felsmand, Shah Daandashi, einen gefährlichen Strubel, so bag ber am gewaltigften jegen Gud anprallende und gepreßte Wafferfpiegel im Maxinum ber Verengung 40 F. Breite, vom linken gum rechten Ufer sinuber eine Reigung von 2 Juf erhalt. Unterhalb biefer Wildnge gewinnt ber Murab wieber 65 bis 70 Schritt Breite, bis nach einer halben Stunde Wegs ihn wieder mehrfache Strudel und jefährliche Bergfturze am Gudufer, hobe Bergwande am Nordufer, son neuem einengen. Un ben Bergfturgen, Die aus Breccien- ober

<sup>232)</sup> Rarte von einem Theile bes Guphrats bei Palu, mit einigen Duellen des Tigris. Mfc. von Capt. Muhlbach.

Nagelstue=Rlippen bestehen, mußten die Reisenden auf Drängen de kurdischen Schiffer aussteigen, zur Entlastung des Flooses, un bessen Umschlagen zu verhüten. Ueber die Trümmer des Felsstur zes am User klettert man dann dis wieder zum Einsteigen sort Eine quer den Strom von S. nach N. durchschneidende Gebirgskette, 2500 bis 3000 Fuß über dem Muradspiegel erhoben, bring oberhalb dem Dorfe Hunn neue gefahrvolle Passage; dann solger durchstreichende Felsbänke auf Felsbänke, und wechselnde Stromengen von 100 Schritt zu 25 und 80 bis 90 Schritt dis zur Brück von Palu, über der sich das Castell hoch emporthürmt. Ersunt erhalb der Stadt wird der Strom wieder 100 bis 150 Schrit breit, und theilt sich in der Niederung bei Koi, 1½ Stunder unterhalb, sogar in mehrere Arme. Ueberall wird auf dieser ganzer Strecke das Norduser des Stromes von 1000 bis 3000 F. hoher zackigen, kahlen Gebirgs= und Felsketten begleitet.

Bu biefer topographischen Darftellung gibt von Dublbad noch folgende briefliche Mittheilung. Der Murab hat auf biefe Flufftrede eine Geschwindigkeit von 8 bis 10 preuß. Fuß in be Secunde; feine Waffertiefe wechselt von 1 auf 2, 3 und 8, ja meh Buß. Nach ben Wassermarken am Ufer schwillt er gewöhnlich 11 bis 18 Fuß an, bei plöglichen Schneeschmelzen und Regenguffer aber weit mehr. Im allgemeinen hat fein Flugufer fein Vorland und baber auch keine Bewohner. Die Bergwände geben mit 30 40 bis 80° Bofdung bis in ben Strom, und fleigen oft gu Fels wänden und Felsspigen empor. Wegen ber vielen Untiefen, Fel fen, Steine, Berolle, welches bie Biegbache, wenn fle ichon in Sommer meift mafferleer find, zuführen, ift ber Murad nich für Rahne ichiffbar. Dur die Rellets, bunne mit Stricken gu fammen gebundene Stangen, von aufgeblasenen Schläuchen getra gen, geben bas einzige Transportmittel. Auf 6 folden zusammen gebundenen Schaafhäuten fahren ichon 4 Uferbewohner (Rurben zum Fischfang auf weite Streden aus. Mit großer Sicherhei schießt man fo über Strubel, Untiefen, Anstauungen und wild Wellen bahin, wo weber Kähne noch andere Floogen hindurchen fommen vermöchten. Dit hölzernen Schaufeln wird bas Rellet be wegt und regiert. Mur an wenigen Stellen, zwischen Arafli ab warts bis Beridgif, ift ber Strom zur beffern Beschiffung auf geräumt worden. Im Winter 1839 war ber Murad nicht gu. gefroren ober vielmehr burch bie ichwimmenben Gisichollen, welch überall Velfen und Infeln zu Saltpuncten finden, nicht zugeschoen. Es geschieht vies sedoch innerhalb des Taurus bis 2 Ston. interhalb Roglu (bei Malatia) sehr oft, und in solcher Festigeit, daß Menschen und Lastthiere die Eisbahn passiren können. So 837 zu Roglu. Im Winter 1839 gab es hier nicht über 12° R. tälte, und nur im December und Januar; meist abwechselnd zwichen 2, 4, 6° R. Kälte, dazwischen aber Sonnenschein. Am Isten März 1839 waren alle Berghöhen um dieses Muradthal noch mit Schnee bedeckt.

Wenn unter allen diesen Verhältnissen, oberhalb Palu, ber Murad noch ben Character eines zwischen Felswänden eingeengten, in sich sehr ungleichen, fast stürzenden Gebirgsstromes zeigt: so haben wir schon an einem andern Orte (f. ob. S. 106—107) von seiner wenn auch nur temporären Erweiterung unterhalb Palu bis Rharput, und von der neuen Verengung seiner Felswände bei Archur, jenseit des Mostar Dagh gesprochen, so wie von der verschiedenartigen Erhebung seiner linken und rechten (plateauartigen) Userseite.

Die Stadt Balu, in welcher sich J. Brant 33) 3 Tage aufhalten mußte, soll nach ihm 1000 Familien, nämlich 600 muselmännische und 400 armenische, zu Bewohnern haben. Die letzteren sind allein die Besitzer von Gärten und Ackerland; die Armenier sind meist Handelsleute oder Handwerker, Gerber, Färber und Baumwollenweber, die auf etwa 200 Webstühlen nur grobe Zeuge liesern. Auch besitzen ste Weinberge, deren Wein gerühmt wird.

Wir haben oben die Vermuthung ber Identität von Palu mit der byzantinischen Feste Kitharizum angegeben (s. ob. S. 97), weil das Eigenthümliche der Lage beider dies wahrscheinlich macht. Die armenische Geographie nennt diese Veste Palu, am Morduser des Murad, in dem Gau Khozan von Armenia quarta gelegen, 3 Tagreisen von Umid (Diarbetr) und nahe Vischsusstragan, 34) später wird ste zu den independenten kurdischen Serrschaften im Paschalit von Diarbetr gezählt, und als solche lernen wir ste zum erstenmale etwas genauer durch einen tresslichen Augenzeugen, Paul Lucas, auf seiner ersten Reise in die Levante (im J. 1700) kennen. Auf seiner Karawanenreise von Malatia am Euphrat, nordwärts bis Arzerum, ist er einer der sehr wenigen Reisenden, welche ein paar Tage in Palu verweilten. Der Benetianer Fosssapha Barbaro (im J. 1471) spricht zwar auch vom Velscastell

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup>) J. Brant I. c. p. 368. <sup>24</sup>) St. Martin, Mém. I. p. 95, 166.

Pallu, 35) mit 300 Gaufern, an einem großen Strome, nenn biefen jedoch nicht einmal mit Ramen, und fügt seiner Wanderung bie er von Trebisond über Baiburt, Erzingan, Kharput nach Balli nimmt, nur noch bingu, daß er von ba immer gegen ben Dften 4 Tagemärsche weiter, zum Castell Amus (wahrscheinlich im ober Thale bes Murad, aber uns unbekannt geblieben) vorgeruckt fei und an allen Diefen Orten guten Wein gefunden babe, ben mai aus ben Trauben bereite, beren Reben bier ohne Stuten bie Baum empor ranken. Paul Lucas Angabe 36) bagegen ift genauer; e braucht von Malatia 3 Tagmärsche bis zur Fähre über ben En phrat; bann 2 Tagmärsche burch wilde Berge und Balber, un wieder durch schöne borfreiche Chenen unter alten Bergruinen bin bis er am britten mit feinen Maulthiertreibern Rafttag halt, wei biefe einen Boten zum Pringen von Palube fchicken mußten, un von biesem die Erlaubniß zum Durchzug ber Karawane burd fein Territorium zu erhalten, und mit ihm wegen bes zu gablender Rolls zu verhandeln. Der Durchzug murbe gegen bie Abgabe von einem halben Biafter fur die Saumthierlaft zugeftanden. Die Rara wane bewegte fich also am 8. September bes genannten Jahrei weiter fort am Murabstrom (ber bier aber Cuphrat genannt wird und nachdem fie ihn zweimal durchfest hatte, mußte ein fleiner Ber überstiegen werden, um bas Lager an seinem Ufer in einer Chem aufzuschlagen, die voll wildes Geflügel war, fo daß Paul Lucat in Beit von 3 Stunden an hundert Stud Enten, Schnepfen Becaffinen u. a. m. erlegen fonnte. Bierauf führte ber folgende Tagmarsch, am 9. September, bald zur Stadt Palube, vor bei man in ber Thalweite auf einer Wiefe bas Lager aufschlug. Diefe Stadt, fagt er, liegt auf einem von allen Seiten fehr fteilen Berge ihre Lehmhäuser, in fehr enge Gaffen zusammengerückt, find febr ftark bevölkert. Der Pring von Palude fei fehr bulbfam gegen Chriften wie Moslemen; beibe trinfen bier Wein; co fei ber befte Wein ber Welt, ben er hier getrunfen, von bem er fich eine gutt Provision zu seiner Weiterreise mitgenommen. Auch fand B. Lucas hier Gelegenheit, antike Müngen und Gemmen für die königl Parifer Sammlungen einzuhandeln. Das Schloß nennt er bewunbernswerth und uneinnehmbar; vergeblich fei es wiederholt von

Voyage an Levant. A la Haye 1705. 8. Tom. I. p. 204

farfen türkischen Truppencorps ber Großfultane belagert worden bod führt bie Gefchichte an, bag einmal im Sahre 1515, unter Bultan Gelim I., in bem bamaligen Rriege gegen Rurbiftan aller= imas die Fahne der Domanen auf der Feste von Balu aufgepflanzt vard), 37). Nur ein fehr schmaler Pfat führt zu bem fehr fteilen Felsen hinauf, burdy ein kunftlich ausgehauenes Felsthor in bas Schloß von febr antiter (ob byzantinischer?) Bauart. Sier reffbirt ber Bring von Balube, ber in Dichts ben Groffultan anerkenne, bm auch feinen Tribut gable, obwol er in ber Mitte bes turfifden Reichs site. Dben auf bem Gipfel bes Schlogberges find Necker. von beren Ertrag eine mäßige Besatzung leben fann; tief unten umipult ber Durad bie eine Seite bes Felsichloffes, auf beren indrer Seite die Stadt liegt. Sier hörte Paul Lucas in ber Stadt bie Sage, bag bie armenische Schrift oben bier erfunden fei; ind nicht ohne Interesse ift es, wiederholt baran qu erinnern, baß don burch St. Gregor von biefem Palu aus (f. ob. S. 553) rft das Chriftenthum in Daron und Armenien ausgebreitet warb. ind bag Mesrop, ber Erfinder bes Alphabets, bier wirklich ein= jelmisch war (f. ob. S. 544). Der Bartabed Bartan (er ftirbt m Jahre 1271 n. Chr. G.) bestätigt in feiner armenischen Geopraphie jene Sage, benn er fagt: "Athath und Seni find bie Drie Terbshan und Palu, wo Megrop bie armenische .Edrift erfand." 38)

D'Unville hat Balou irrig an ben Ursprung bes Arfanias jefest, ben er Arfen nennt, und hat es mit Balisbiga, einer Stadt n Armenia major, identificirt. 39) Mannert hat es gar nicht geannt; Bufding 40) hat es in feine Befdreibung bes Pafchalif von Diarbefr eingetragen, und es ichon gang richtig für iventisch mit Riebuhrs 41) Balugarpub gehalten, wie berfelbe ein Sanbfhak von Diarbefr nennen borte, nämlich Rharput, barin Palu liege. Beauchamp ift ber erfte, 42) ber Die Lage von Balu richtig in seine Karte eintrug, und es Palis nennt. Reichard 43) erfannte auch

<sup>17)</sup> v. Sammer, Gefchichte bes vomanischen Reiche. Th. II. S. 434. 7) v. Dammer, Geschichte bes esmanischen Reichs. 24. II. S. 454.

13) Géogr. de Vart. Varthan b. St. Martin, Mém. sur l'Arm.

T. II. p. 435 u. not. I. p. 455.

1. Abtheil. Asia. 3te Aust. 1792. S. 251.

1. Abtheil. Asia. 3te Aust. 1792. S. 251.

21) C. Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabien u. s. w. Kopenhagen 1778. Th. II.

3. 405.

22) Beauchamp, Karte eines Theiles von Persien, in r. 3ach menatl. Corresp. April 1801. S. 383.

23) Chr. Th.

in bem Routier, das Niebuhr von Diarbeft nach Arzerum mit theilt, sehr richtig dieses Palu als Mittelstation, und trug es ale solche, wie dies auch I. Rennell in seinen Atlas von Bestassen \*\*) gethan hat, in seine Karte ein, doch dieser gegen Nordwest, und Reichard gegen Nordost, und zu nahe bei dem Zusammensluß von Murad und Frat.

3. Brant schätte bie Entfernung Palu's von Rharput auf 5 geogr. Meilen (26 Mil. engl.) birecte Diftang gegen Beft; von Mühlbach legte ben Weg von Kharput nach Palu in einem Tagmariche zurud, und gibt ihm 12 Stunden Entfernung; von Rharput nach Malatia war auch nur ein ftarker TageBritt. Den directen Karawanenweg 45) aber von Palu nach Erzerum, ber fich bei bem Dorfe Hoshmat gegen Norben abzweigt (f. oben S. 707), hörte J. Brant, betrage 42 Poftstunden, wozu 8 Rarawanentage nöthig find; bie Namen ber Stationen theilt er leiber nicht mit; aber 3 Monate im Jahre sei biese Route wegen vieles Schnees unwegfam. Dies stimmt nicht gang mit Riebuhre Erfundigung zu Diparbefr, 46) wonach von diefer Stadt 5 Tagmärsche (30 Stunden Wegs) nach Palu find, nämlich von Diharbefr 6 Stunden nach Sherbettin Khan, 6 Stunden nach Burbenifh, 6 Stunden nach Orta Chan, 4 Stunden nach Bufh Chan, 8 Ston. nach Palo. Bon Palo an nach Erzes rum find aber nach Niebuhrs Routier weit mehr, nämlich 64 Stunden Wege, alfo fast & mehr Diftang von Erzerum; eine Strede, die auch nur in 9 Karamanentagen gurudgelegt werben kann. Die Stationen sind folgende: Von Palo 8 Stunden nach Töppe, 8 Stunden nach Tshun, 8 Stunden nach Horhor, 7 nach Roi (Roismuir bei Rennell), 8 Stunden nach Melikan (Melifent bei Rennell), 6 Stunden nach Bufhfoi, 7 Stunden nach Dusle, 6 Stunden nach Chanedfie und 6 Stunden nach Erzerum. Leiber fehlt jede weitere Beschreibung burch biese Terra incognita.

Mus Baul Lucas Reise erhalten wir nun einige Erläuterung

Reichard, Geographica delineatio Asiae minoris etc. Norimb. 1820.

Western Asia. P. I. Jan. 1811, und Map of Western Asia. 1831.

46) J. Brant l. c. p. 368.

46) G. Miebuhr a. a. D. I. S. 421.

# Euphratsustem; Routier von Palu nach Erzerum. 717

ju biefem Routier, benn nicht nur bie Bahl ber Raramanen= age ift mit feinem Wege gang biefelbe, fonbern auch mit bem 5ten Mariditage, wo er erst Stationen zu nennen anfängt, werben auch je ibentischen Ramen: Melican, Bachecou, Douche angeführt. Nach Baul Lucas Ungabe wird aber schon am zweiten Raravanentage, alfo bei Ifhun, die Mahe bes Fratftromes er= ceicht, und nun geht die Route meift in beffen Thale aufwärts. bis nach Ergerum. Dies muß aber ein großer Umweg fein; bie von Brant erfragte birecte Route wird wol ale bie weit furgere über bie hohe Rette ber Dujif-Berge führen, und eben barum im Winter ungangbar werben. Bielleicht ift biefe nur für Poftpferbe gangbar und gar nicht für Karamanen. Gine folde bi= recte Route hat auch Rennell 47) in seine Map of Western Asia eingetragen, bod ohne bag und ber Reifende, ber fie guruckaelegt, bekannt mare. Er nennt bie Ortschaften von Balu (Baloo) an: Palooforby, Simavhe, bann folgt bas Gebirge Roh Ghi= lan (wol bie Dujit-Rette), bann ein Bag, Derbend; bann bie Stationen Atfhefal, Jebel Samrin, Rafirtoi (ein Ungläubi= gen = Dorf), Argana und Erzerum, also auch 8 Stationen.

Wir wollen Paul Lucas Routier von Valu durch jene Terra incognita hier beifügen, weil diese kast vergessene Nachricht uns auf eine lehrreiche und anschauliche Weise, als die einzige dieser Art, von Süben her in das Gebiet des nördlichen Euphratarms oder Frat

einführt, in bem wir bemnachft uns zu orientiren haben.

Paul Lucas Routier von Palu nach Erzerum, vom 11. bis 19. September im J. 1700.

11. Sept. Erster Tagmarsch. Bon Palu an wurden nun die zu durchwandernden Berge gegen die von Malatia her durchzogenen weit öder, nackter als bisher; sie waren alle mit runsen Steinblöcken übersäet, welche den Pferden jeden Augenblick Fehlstritte verursachten (dies ist der Character des hier beginnenden hoshen Plateaulandes von Groß-Armenien). Nach Abstieg von hohem Berge erreichte man in schöner Plaine ein Dorf (vielleicht Töppe?) und schlug hier das Lager auf.

12. Sept. Zweiter Tagmarich. We galt 12 Stunden angestrengten Mariches über bobe Berge voll Zwergbaume und

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Rennell, Map of the comparative geography of Western Asia. 1831. b. Jane Rodd.

Eichen, beren lange herabhängende Blätter sägenartig gezähnt waren, die aber sehr große Eicheln trugen (ob Quercus aegilops ober bellote?). Die hohe Bergpassage bezeichnet unstreitig die westlichen Ausläufer der Dujik-Kette. Um Fuße eines Berges dicht am Gusphrat, b. i. der Frat, wurde gelagert.

- 13. Sept. Dritter Tagmarsch. Ein bergiger Weg ging ben Fluß entlang; man stieg auf engem in Fels gehauenem Pfate hinab, über dem oben auf Felsgipfeln Adler in ihren Nestern haussten. Man mußte ungeheure abgestürzte Felslager und Trümmer umgehen, bis zum Nachtquartier an einer kleinen Holzbrücke (wolüber einen sublichen ober linken Zufluß zum Frat).
- 14. Sept. Vierter Tagmarich. Bahrenb 6 Stunden Mariches, immer ben Euphrat entlang, mußte Diefer viermal bin und ber beirchset werden, wegen feiner baufigen Windungen (gleich feinem' Behenstrome, bem Uraves, f. ob. S. 402). Dann führte ber Dea burch unglaublich furchtbare Abgrunde, wo bie Mauern und Relathurme bod, wie Notre Dame in Paris, uber bem Cuphratfpiegel emporftarrten, indeß nur ein gang schmaler Fugpfad bed oben an ihrem Absturge vorüber führte, ber meift noch burch Rollblöcke balb zugedeckt und also boppelt gefahrvoll war, ba ber geringste Tehltritt Pferd wie Reiter unwiederbringlich in die Tiefe fturgte. Ein mahres Wunder, daß hier Pferde und Maulthiere noch fortkamen. Man fest bier wiederum über ben Cuphrat auf einer Brucke von 2 Bogen; er mag alfo wel nicht fehr breit fein. Dann folgt ein Aufstieg auf einen febr boben Berg, auf bem man bas Lager nahm, von einem noch bobern Umphitheater von Gebirgegipfeln umgeben. Bier war ein besonderer Bafferfall, berrliche Duellen, und bas Gebirg voll Gifenminen und Schmiebemerfftätten.
- 15. Sept. Fünfter Tagmarsch, nach Melican. Man hat 5 Stunden hinabzusteigen in die Tiese zum Euphrat; dieser wurde noch einmal von der Karawaste durchritten, was sehr leicht war, da er nur noch die Größe eines Baches hatte. Ja an andern Stellen war er so sehr mit herabgestürzten Felstrümmern bedeckt, daß man trocknen Fußes, von Stein zu Stein springend, hätte hinsüberkommen können. Nur eine halbe Stunde von da nahm man das Lager bei dem armenischen Dorse Melican, wo auch eine zweite Karawane ihre Rast hielt, die auf den Sclavenkauf nach Grezerum ausging.

# Euphratsustem; Routier von Palu nach Erzerum. 719

16. Sept. Sechster Tagmarsch, nach Bashkoi (Vacheson bei P. Lucas). Nach Ersteigung eines sehr hohen Bergs auf fr schönen Wegen zog man über eine große, von einem Fluß urchschnittene Plaine, die rings von Bergen umstellt war. Um inde derselben wurde bei dem Dorse Bachecou gelagert, wo in der tacht der Karawane durch Diebe ein sehr schönes Pferd abhanen kam.

17. Sept. Siebenter Tagmarsch, nach Dusle (Douche ei P. Lucas). Der Weg, dem schönsten Spaziergange gleich, führte wischen Hügeln zum Dorfe Dusle, das halb von Armeniern, salb von Türken bewohnt wird und zum Lagerplatz diente. Eine Eruppe kurdischer Sackpfeiser und Tambourinspieler nahete dem Lasier als Kundschafter einer Raubbande.

18. Sept. Achter Tagmarsch. Man war kaum an ben chwarzen Zelten eines Kurdenlagers vorüber, als ein Raubübersall u einer blutigen Vertheidigung führte, bei der mehrere der Räuber urch Paul Lucas Unerschrockenheit ihren Tod sänden. Der Austahlt machte, daß man in einem kleinen Dorfe, noch 5 Stunden ern von Erzerum, sein Quartier nehmen mußte, dis von dieser stadt ein Uga, mit Escorte gegen die nachfolgenden Räuber, der tarawane entgegenkam.

19. Sept. Der neunte Tagmarfch führte nach vielen lüdlich überstandenen Gefahren nach Erzerum. —

Rehren wir nun nach Palu zuruck, um von ba den Murab is zu seinem Berein mit dem Frat hinabzuschwimmen. I. Brant agt uns, daß er während seines dreitägigen Aufenthaltes an diesem Orte (Ende Juli) 4 Kelleks oder Flooße auf Schaasschläuchen, nit holzkohlen belastet, jedes von nur einem Steuter geführt, abe hinabschiffen sehen. Große Fahrzeuge kann der Strom bis ierher noch nicht tragen; ob er nicht weiter abwärts es könnte, dau sehlten bis dahin die Erfahrungen.

Das neu eingerichtete Eisenwerk mit seinen Güttenerzeugifsen, die Borräthe der Holzkohlen, die hier gewonnen werden dinnten, selbst der Kornsegen, der in den fruchtbaren Ebenen vn Balu und Kharput gewonnen ward, so wie andre militäische Zwede machten es, nachdem der Euphratlauf seit Jahrtauenden von seinen Unwohnern unbenutt geblieben war, höchst rünschenswerth, denselben bis in die mesopotamische Fläche

binab als Transportstrom 48) benuten zu konnen. Diese Be nubung als Wafferstrafe für bie Verschiffung folder Product burch bisher felbst ben Unwohnern ganz unbekannte Gegenden ma Niemand eingefallen. Reine Land = und Strom = Rarte gab barube Auffcluß; ber Stromlauf war nur fabelhaft eingetragen, eine omi noje Stelle zwifchen wildeften Taurusketten, mit bem ichreichafte Namen "Bafferfall von Ruchar" 49) beschrieben; aber Die mand im Lande felbst fannte diese Benennung, und Niemand ma im Stromthale bes Euphrat, aus bem obern in ben unter Lauf, als Augenzeuge vorgebrungen. Auch europäische Beobachte haben biefe pfablose Wildniß niemals burchdringen können, bie vo ben feinblichst gefinnten Rurdenstämmen bewohnt wird. Um Ufe biefes Cuphrat fortzukommen ift gang unmöglich; nur auf bei Fluffe felbit wurde bies zu bewerkstelligen fein. Gegen ben Stro aber murbe auch bas ftartfte und flachfte Gifen = Dampfichiff nid anarbeiten fonnen, felbft abgefeben von ben Untiefen und bem Bid zacklaufe. Nur abwärts, und auch ba für kein anderes Fahrzeug al nur für bas Floof auf lebernen Schläuchen, ein Rellef wäre eine folche Fahrt möglich. Diefes biegt fich wie ein Fisc fagt ber erfahrne Augenzeuge, nimmt bie Geftalt ber Welle an, au ber es schwimmt, indem es fich aufwärts und abwarts frummt es schabet ihm nichts, wenn es, mit Waffer überschüttet, momenta untergeht; die aufgeblasenen Sammelfchläuche arbeiten fich imme wieber empor. Das gewaltfamfte Anrennen gegen Rlippen un Felsspigen gerbricht bochftens ein paar feiner Stangen, ober reif einen ober ein paar Schläuche ab, auch platt wol ber eine obe ber andere, aber das Ganze kann nicht untergehen. Alm oberi Strome ift bies Floof leicht und schnell zusammengebunden, an untern, in jeder holzarmen Begend, ift es vortheilhaft verkauft; ein Pferd ober ein Efel genügt, um fammtliche Schlauchhäute übe Land nach bem Orte ber Abfahrt gurudzutragen. Ja ber einzeln Schlauch ift bem Uferbewohner gar oft schon hinreichend, um, au ihm reitend, furchtlos bie reißenden Stromwellen bes Cuphrat obe Tigris zu burchseten. Zweimal hatte Bafig Pafcha, ber bama lige kommandirende General ber türkischen Armee, beren Sauptlage in Rharput ftand, ichon Berfuche gemacht, mit folden Rellets bei Euphrat binabzuschiffen; beibe Male waren migglückt und Menscher

smith, Map between Constantinople and Delhi.

#### Euphratinstem; oberer Murad; Beschiffung. 721

wi ertrunken. Seitbem hatte er einige, wenn fchon fehr unbebeu= ec, Steinsprengungen im Guphratbette ausgeführt; er faßte bie je Wichtigkeit bes Stroms als Wafferstraße auf. ntlere Wafferstand war Mitte Juli 1838 einer neuen Probeat auf bemfelben Guphrat gunftig; ein preußischer Offizier im niichen Lager, v. Moltke, 50) übernahm es, auf bringenbes Be= elen bes Bascha; einen neuen Bersuch zu wagen, ob es überhaupt aubrbar fei, ben Euphrat in Diefer Strecke abwarts fur militari= 1 3wede als Bafferftrage zu benuten. Der Bau eines foli= m Flooges aus 80 Schaafichläuchen wurde zu Palu zu Stande eacht, wohl verproviantirt und mit 4 ruftigen Ruberern bemannt; . Noltke beftieg es mit zweien seiner Leute und einem Uga bes Ma, alle gut bewaffnet; mit Inftrumenten und Bouffole verfeben, an er von Ort zu Ort einen bes Fluffes kundigen Steuermann nil Die Abfahrt geschah von Balu am 10. Juli bes genannten lales; ber Murad eilte vorüber am Jug ber schönen Gebirgs= sipe bes Moftar Dagh (ob. S. 106), bann breitete fich auf ruften Ufer die weite, gesegnete Fruchtebene von Rharput aus. Floog umschifft sie, wendet sich aber mit bem Strome wieber on berfelben; biefer tritt noch einmal in hohe Gebirgsmanbe n'und erreicht ben Gubrand berselben Chene erft wieder bei Te= 1 nachdem er einen gewaltigen Bogen von etwa 40 geographi= Meilen gegen West (Die beiden obern Epistrophen f. o. S. 73) refgelegt hat. Unfänglich wird die Schifffahrt von Palu ab-3, einiger hemmungen und Strudel ungeachtet, die jedoch gut sierwinden find, leicht gurudgelegt, bis in die Rabe von Rhar= ihm Sudufer, bem am Nordufer, benachbart gegenüber, Die Ruis ndes alten Bergichloffes Berteck Raleffi liegen, Die fich auf In Felskegel bes rechten Ufers erheben. Auf bem bier noch " bequem Schiffbaren Deurab fonnte man felbft in ber Racht i: schiffen; gegen den Morgen ward nun die Stelle erreicht, wo Rurad fich mit bem fast eben fo großen Frat vereinigt, ron der rechten Seite vom Morden von Erzerum herabkommt. vi Stunden weiter abwärts, auf dem nun icon vereinten une, bem eigentlichen Euphrat, ber aber bier überall von A Sinheimischen noch Murad genannt wird, landete man zu wan oder Kjeban Maaden, bem Gilberbergwert, von m nun erst bicht abwärts baranftoßend die milbe Ber-

Deffen Briefe a. a. D. G. 290.

Vier Erbfunde X.

engung der Taurusfetten und die gefahrvolle Euphratbeig fung in der Mitte ihrer Zusammenschnürung beginnt. Doch wir diese weiter zum Tieflande verfolgen, müssen wir zuvor einmal zum armenischen Hoch lande zurückkehren, zur Die des zweiten Hauptarmes, des Frat, in der Nähe von rum, und zu dessen Verlaufe bis Kjeban Maaden.

§. 38.

#### 2. Erläuterung.

Des Euphrats nordlichster Quellarm, der Frat, il

- 1. Die Euphratquellen und der obere Lauf der erst Quellarme.
- 1) Die Frat= Onellen nach den Classikern, nach den selmännischen Geographen und nach den Armenia zumal nach Indshidshean.

Was die Griechen und Römer von dem Ursprunge biefe phratarmes erfahren batten, haben wir oben bei Belegenhei Strabos und Plipius Aussagen (f. ob. S. 71, 73, 80) scho gegeben; die Byzantiner find hier eben fo wenig genau unter wie ihre Vorgänger: denn Procopius, der doch durch die I berichte hier topographisch orientirt sein sollte, gibt mit dem großer Sicherheit doch gang faliche Rachrichten (Procop. Bell. I. 17), die noch dazu mit seiner eignen Angabe vom Arfines ( 6. 99) unvereinhar find, wenn er behauptet: in Armenia ftarte Stunden (42 Stadien) in Morden von Theodoffopolis S. 271, das heutige Erzerum), entsprängen aus einem nich steilen Berge zwei Quellen, davon die eine, zur Rechten, ber Er die andre, zur Linken, ber Tiglist fei. - Hiebei scheint Pro nur eine schlechte Karte vor Augen gehabt zu haben, nicht bes Agathodaemon Blatt zu Ptolemans, Asiae Tab. III., t sehr weit auseinander liegenden Nordquellen bet phrat und die Quelle des Tigrisstroms für jene Zeit vort barlegt.

Bei ben muselmännischen Geographen ift in ber früher.

ibe feine genauere Nachricht zu finden, ba gu El Dafubi's Beit 150 n. Chr. G.) ber Cuphrat, wie er felbft bemerkt, 51) feinen tern Lauf noch im Gebiet ber byzantinischen Serrichaft babe. fagt, der Euphrat habe feine Quelle an ber Grenze Armemid, auf ben Ufrabohod Bergen eine Tagereife von Rali ila, unter welcher Fefte bei ben Arabern 52) Argenruma, bas mitige Ergerum, verftanden wird. Diefer Bergname ift uns not naber befannt; er icheint von einem Drte, Afredthemefb, bem die Quelle fein foll, genannt zu fein. Wahrscheinlich ift eiber Rali fala Dagh, mit welchem Namen bie ruffifche Bemalftabefarte bie Bergzüge im Norden von Erzerum bezeichnet. Diterhin, fagt El Majudi, fliege ber Euphrat durch bas Land Byzantiner bis Malatinah; was derselbe aber bis bahin noch feier angibt, hat er nur, wie er felbft fagt, von einem Doslemen wirt, der ein Gefangner in driftlichen Landern mar; beffen Unift auch bloge Fabel. Aus Mafudi hat aber Edrifi 53) It Weisheit geschöpft; er weiß nicht mehr barüber zu fagen, als die Quelle liege im Innern von Rum (Asia minor), nicht n Kemfh (Kameth) vorüber, dann nach Malatia und Samo= alwo er schiffbar zu werden anfange. Mehr weiß auch Abul= be nicht, ber fich noch furger faßt, und nur noch die Lage von lener Rum, 54) die lette der byzantinischen Städte, wie er fie int, unter 64° oder 69° Long. und 421 Lat. angibt (was von fir Eddins viel richtigerer Breitenangabe ungemein abweicht: beffen Tabul. long. 55) fagt, Argan Alrum liege 770 Long. 211 390 40' Lat., um feine volle 15 Minuten von der Bahrheit Deihieden, ba Erzerum nach Gladcotts Observ. unter 39° 55' 40" Al.r. liegt). Bon Ergerum fpringt aber Abulfeda in feiner raphie fogleich nach Malatia und Somaifat (Samosata) über, Dvir feine Ungaben erft weiter unten zu verfolgen haben.

Run follte man benken, bei ben türkischen Geographen genaue= Mufschluß zu finden; aber auch sie bleiben nur beim allge= Men stehen, 56) oder geben noch Beranlassung zu Berwir=

<sup>1)</sup> El Masudi, Hist. encycl. ed. Al. Sprenger, 1841. Vol. I. p. 245.
St. Martin, Mém. s. l'Arm. I. p. 69, 46. vergl. Greg. Abul
harag. Hist. Dynastar. p. 250.
137.
137.
141 Abulfedae Tabul. etc. ed. Wüstenfeld l. c. p. 64.
151 Nassir Eddin, Tab. geogr. Ed. Joh. Graevii. Oxon. 1711.
152.
153 Otter, Voy. I. p. 103.

rung;57) den Irrthum bes Kjatib Tihelebi im Dibihannun ber zwei Murads nennt, von benen er einen im Ma Dagh, andern irrig im Binghiol entspringen und fubmarts gum Gi von Diabin fliegen läßt, ftatt bag ber von ihm gemeinte Flug nordwärts gum Frat ergießt, hat Indfhidihean in feiner G graphie von Neu-Armenien vollkommen berichtigt. Am über stimmendften mit ben wirklichen Daten find bie boch immer dürstigen Angaben bei Otter. Der Guphrat, sagt er, entspris im Thale Chougni (Schughni Dfor bei Indshioshean) zwisc: ben Bergen von Rali fala (Erzerum); er fliege bann über Te = jan, Ergendjan, Riemath und von ba über Ruru tid Efin, Richevan zum Berein mit bem Murab; was fich ni ber Wahrheit gemäß fo verhält. Wir muffen uns baher nach n's ren europäischen Beobachtungen umsehen, und da find die Verdigt bes großen Botanifers Tournefort zu feiner Zeit (im 3. 1.) um die erste genauere Erforschung der Euphratquellen t bankenswerth, bis diese Forschung, jedoch erft anderthalb Jahrle berte später, von jungern Beobachtern wieder aufgenommen vervollständigt, jedoch noch keineswegs erschöpft mart. Die Bet mung der Euphratquellen follte aber boch, ichon um ber Sage # Paradiese willen (1. B. Mos. 2, 14), wenigstens ein eben fo gut Interesse erregen, wie die der Nilguellen, der Jordanguellen und 11berer Sauptstrome ber Erde, die einen fo großen Ginfluß auf Schickfale ber Bolfer ausübten. Diefer Ginflug eines jo reifen mächtig auschwellenden, alle Grenzen überfluthenden Stromes dem Kenner des Euphrat, dem Propheten Jefaias flar vor 2112 als er mit beffen Gewalt, in dem herrlichen Bilde, bas um greifende affyrische Reich<sup>58</sup>) verglich (Jefaias 8. 7: 19 darum wird der herr über fle bie wilden und großen Baffei Euphrats fürzen laffen, ben König von Uffprien und feine Macht. Der Strom wird allenthalben über feine Damme fil und allenthalben über seine Ufer treten. Er richtet bann auch i Lauf gen Juda, er überschwemmt und burchströmt es; bis a Rehle wird fein Baffer reichen, und wird mit ausgespannter ! men bein ganges, breites Baterland umschließen, o Immanuel 1

Diese seine Bedeutung hat ihm schon im 1. B. Mos. 1 1 und im B. Josua 1, 4 ben Namen "des großen Stron

<sup>367)</sup> v. Hammer, Affat. Türfei in W. J. XIV. 1821. S. 35.
58) Jesaias in Gesenius Commentar Th. I. S. 333.

geben, bis zu welchem, vom Libanon ber, bas Land ber Berbeinia ausgebehnt mar; ober auch nur bes "Stroms", bis zu melan bom Schilfmeer an die Grenze fur Israel gefet mar (2. B. Daher brauchte er nur bei bem Bropheten jener aife Strom genannt zu werden (Jesaias 11, 15; 27, 12), und ermann mußte, daß bamit bie Baffer Babylons gemeint reen, an benen bie Weinenben fagen, wenn fie Bions gebachten Malm 137, 1). Die Ethmologie bes für diefen Strom bei Griechen 2) Romern gebräuchlichen Namens Euphrat ift unbefannt, mal bie Vorsetsinlbe eu; nach Gunther Wahl 59) von 216 Fragt, er Av-fraat, d. i. Baffer Frat, boch nur febr zweifelhaft; ab ift biefe Benennung niemals bei ben Drientalen im Gebrauch abesen. Phrat, Berath und Fraat, Forat bagegen, ber mologie nach von einer hebräischen Wurzel farrah, b. i. frucht= W machen, ist schon burch Flav. Josephus also von ber "ruchtbarkeit" ober ber Berftreuung hergeleitet (Flav. Joseph. Aig. I. c. 1. §. 3.: καλείται δε δ μέν Εὐφράτης φορά, σηwiret de hoot onedaoudr h' avgos). Diefer fehr hypothetischen Harung pflegt man in Ermangelung einer beffern gewöhnlich gu men, 60) auf jeden Fall könnte eine folche appellative Bedeutung n von bem untern fruchtbar machenden Laufe auf den obern ur gerftorenben Lauf bes Gebirgoftroms übertragen fein. Diefe Flarung wird schon burch Philo von Alexandrien badurch moict und in Schutz genommen, daß er fagt: ber Tigris fei ber weste und schablichste von allen Fluffen, welche bie Babylonier u Berfer fennen, ber Cuphrat bagegen fehr milbe, belebend, be= ritend, beshalb ihn bie affprischen und hebraischen Weisen ben Bucht: und Schmud=erzeugenden Strom nannten. (Indib. Marm. 40. Beneb. 1822). Der perfifche Dichter Firdufi nennt, nsehr früher Zeit, ihn Ab i Forat, 61) in seiner Erzählung von Ronigin Sumai, und eben jo nennen ihn die heutigen Urmenier n Türken, gang jo wie er auch im arabijchen Frat, Forat, weilen Forad geschrieben wird. Da aber das f bei ihnen auch vit felten in m und v verwandelt wird, fo beißt er auch Devo= 11, woraus fich ber Drientalift QB. Oufelen Die Entstehung 11 Damens Durab (bag er gewöhnlich von Omiras, oder vom

<sup>&#</sup>x27;) G. Wahl, Borber: und Mittelassen S. 699. '') Resemüller, Handb. der bibl. Alterthumssunde Bd. I. Th. 1. S. 189, Not. 33. S. 201; 37. S. 202. '') W. Ouseley on Euphrates in Roy. Soc. of literat. 4. Febr. 1824; s. dessen Travels III. p. 470.

Sultannamen hergeleitet ist, s. oben S. 83) zu erklären sucht, r welchem die heutigen Türken ganz gewöhnlich den Euphratlauf v terhalb seines Vereins mit dem Murad=Urme, der von Dinat kommt, zu benennen pslegen. Doch wollen wir hier noch einn an dem bisher ganz übersehenen sehr wahrscheinlichen Urspruz dieses Namens an der Quelle erinnern, den wir oben nach Irshioshean ansührten, der behauptet, der Fluß von Dinadin werbei den Anwohnern (nicht ein Ort, wie Andere sagten) mit dem Imen Tsharmur, d. i. Fluß Mur, belegt, wovon Murad i Omiras leicht abzuleiten sind.

Die alte armenische Beschichte nennt ben Strom immer Ephrat; an ber Stelle, mo Mofes Rhor. von ber Erbauung bes beutig Erzerums oder von Theodosiopolis burch Unatolius im Jahr 4 nach Chr. Geb. in ber Proving Garin spricht (f. ob. S. 81 u. 27 ift es allein, wo er auch ber Quellen biefes Stroms erwät und feine Befchreibung wiederholt wortlich Inbibibibean, b wie es fcheint, feine beffere Runde zu Theil marb. Deofes Rt fagt aber (Hist. Armen. III. 59. fol. 309): bem Feldheren Una lius gefiel nach Durchmanderung Armeniens bie Proving Gar (Caranitis), die reich an fruchtbaren Alectern ift und in ber M ber Landichaft liegt, um ba eine neue Stadt zu erbauen, nicht f von ber Begend, mo einige Quellen bes Ephrat entspring. Diefe fließen fanft und mild ab zu einer Urt Gee ober grof. Teich, ber eine große Menge von Fifchen enthält und wildem baren Geflügel, von deren Giern Die Unmohner fich zu nah pflegen. Um das Seeufer madift fehr viel Rohr und Schi wald, viel Gras und Ackerfrucht; viele heerden und Wild ! trefflichem Schlage halten da ihr Lager. Um Fuß bes Berges al wo in lieblicher Gegend einige Quellen fprangen, erbaute er Burg, die er mit Graben, ftarfen Mauern und Thurmen umg und fie Theodofia nannte. In ihrer Mitte errichtete er Da gine, Augustiana, die Umgebung versah er mit herzuführen' Wafferleitungen, und gab bem Gangen, jum emigen Undenfen i feinen Raifer, ben Namen Theodofiopolis. Ueber die warn! Duellen, die eben bafelbft waren, errichtete er maffive Baumerfe.

Diese Ungabe führt uns bem mahren Quellgebiete bes git schon näher, über bas wir nun zunächst ben größten armenisch

<sup>362)</sup> Inbshibshean, Alt: Arm. 1820. 4. Bb. I. n. Petermanns Mfcr

Jographen 63) zu vernehmen haben, ber bieber von allen Geogra= en außer Acht gelaffen war. Dbwol auch er ben Frat von Er= jum gleich ben Turfen mit bem Mamen Durad belegt, fo blei= i wir boch bei bem Gebrauche ber Occidentalen fteben, und nen= it ibn, um jedes Digverftandniß zu meiden, nur mit dem Namen fat oder Cuphrat. Diefer Frat nun ift, nad Indibidibean, Der Proving Ergerum (Ergirrum bei Indib. nach Beter= unns Schreibart) aus fleineren Fluffen gebildet. Der erfte ber= iben beift Sardihamu bibur, d. i. Fluß Gardibamu Sarifbeme fu der ruff. Rarte, mahrscheinlich Caman fui bei A. jubert), 64) ber im Webirge von Sper (Jepir, Sispiratie, ob. 6. 272), b. i. im Rorden von Erzerum, entspringt. Es ift h geringeres rechtes Buflugchen bes Frat ober Karafu, bas von ueren Reifenden faum erwähnt wird. Der gweite, ober Saupt= m, ben ber Urmenier mit bem fonft unbefannten Ramen Gur bur belegt, ift ber eigentliche, allgemein befannte Erzeruma ibur, b. i. Flug von Erzerum, bei ben Turten Rara fu, i. Schwarzfluß, der in der Proving Erzerum entspringt, und the bei ber Stadt Ergerum in Schilfmaldern feine Waffer mmelt (wol der Schilffee voll Fifche und Geflügel bei Dofes bor.) Dieje laufen meftmaris nach Shughani bfur, b.i. gum bale Chughan (Chougni bei Otter, mol Giogan=derefi if der ruff-fchen Rarte), und vereinigen fich zu Damachathun Mamathotun), etma 16 Stunden weit im G.B. von Erzerum. Sier egen auch andere Bergwaffer bingu, von Dit, aus dem Gehirg inghöl (oder Bingheul, f. ob. G. 75, 79, 81, 385 u. f.), beffen ette faft allen Fluffen Urmeniens Waffer gufendet, und fo bilben e querft ben zweiten Sauptarm, ber vorzugeweise Phrat ber Phurat Guji (Forat-Fluß) genannt wird. Diefer wen= et fich von Rorden nach Gudweft, geht burch Terdfban Derrene, f. ob. G. 73, 81), Gamach (Remaft), Gfin (Ggbin), trapter (Urabgir), und vereinigt fich an ben golohaltigen Ber= en von Gaben Daden (Riebban Dlaaden) mit bem fudoftlichen rauptarme von Dinabin, nämlich bem Murab.

Da dieser Euphratarm, sagt Indshirshean, nur kurzen Lauf abe (nämlich nur von Mamakhotun an), so nehme er auch nur cenig Zustüffe auf. 1) Den Kail (v. h. Wolf, Lycus der Al-

bert, Voy. p. 115.

ten), der bei Ezuga (? vielleicht Eriza?) vorbeisließt; 2) ben fritscha in der gleichnamigen Gegend (wol bei Karichi, auf der 1essischen Karte, von Ost her, von der Linken); 3) den Kurrma Keumar bei Brant?) in Eghin; 4) den Aske kedak (d. Goldbach) in Arabghir, und andere kleine Bäche. Dieser Hautarm des Euphrat, fügt Indshidsche an hinzu, habe 4 Brücke die erste in der Mitte jenes Schilfwaldes (Sazlech), von Sumit vielen Bogen; sie wird Twiniki Gamurdsch genannt; t dieselbe, aller Wahrscheinlichkeit nach, welche noch heute bei Eliin 6 Bogen über den dortigen Fluß führt, s. unten). Die weiter unterhalb Sazlech, von Stein. Die 3te zu Gome (Kemkh), von Holz; die 4te zu Eghin, vor dem Dorse Pengevon Holz. — Die weitere Beschreibung des vereinigten großen Ephrats solzt weiter unten.

#### 2) Die Frat= Quellen nach Tournefort, im 3. 1700.

Bei der großen Zahl von Bergwaffern, aus welchen i Frat in seinem oberen Laufe von allen Seiten zufan men fließt, ist es, wie bei den meisten Ursprüngen großer Flüfschwer, die eigentliche Hauptquelle anzugeben, weil darübselbst bei den Einheimischen verschiedene Anstichten bestehen, we noch in solchen Localitäten, wie hier, die durch verschiedene Zahhunderte und bei verschiedenen Bevölkerungen verschiedene Benennu gen dieser Quellbäche kommen, und die schwierige, meist vernachlissigte Orientierung ihres Laufs auf den Karten.

So weichen gleich Tourneforts Beschreibungen ber Euphratquellen von denen bei Indschidsschan ab, weil ihm offer bar auch östliche und südlichere Zuslüsse als solche von den de tigen Armeniern und Kurden gezeigt wurden, die der armenisch Gelehrte nicht mit in seine Beschreibung aufnahm, in der er m von zwei Hauptarmen, dem nordwestlichsten, Sardsham (Sertsheme Su der russischen Karte), und dem nordöstlicherei Karasu, den er auch Erzerum=Fluß nennt, spricht. Wenn von diesem sagt, daß er nahe bei der Stadt Erzerum seine neu von anderswo hinzusommenden Wasser sammle, so sind es ebe die se vorzüglich von Süden und Ost zussließenden. Derg wasser, die von Tournefort, dem einzigen Reisenden, de es eigentlich darauf angelegt hat, die Euphratquellen beschrieben werden Dies ergibt sich aus folgenden Angaben.

Erzerum, fagt berfelbe, 65) liegt nicht am Euphrat, fonbern uf einer Salbinfel, bie von ben Quellen bes Cupbrat um= offen wird. Die erfte Quelle liegt eine Tagereife fern von Er= erum, bie gweite anderthalb Tagereifen fern, beibe im Often, in en hoben Alpen, Die bas gange Jahr voll Schnee find (bem Binbol Dagh, ober beffen nordweftlichen Borfetten). Die Chene von Erzerum ift zwischen biesen zwei Strömen eingeschlossen. Der rite fliefit von Dit gegen Gub (wol von M.D. gegen G.B.), und war hinter ben Bergen (b. i. im Morben berfelben), an beren Fuße b. i. am Gubfuße) bie Stadt Ergerum liegt, und biefer ergießt ich gegen Gud, bei Damakhotun. Dies ift offenbar ber Rarafu bei Indibibibean und bei ben heutigen Turfen. Der zweite fliefit ine Strede von Gub gegen Morb, bann unter ber Brude von Elija burch (bie im West ber Stadt Ergerum liegt), bann weiter jegen Weft in ber Nichtung gen Tokat, wendet fich aber bann ge= gen Gub, nahe Mamakhotun, mo er mit bem andern ftarkern fluffe (nämlich bem von Karafu) zusammenfließt. Jene beiben jaben einzeln benselben Ramen Frat, eben fo wie ihre Bereini= jung benfelben beibehält. Erft von biefer Bereinigung an, bie 3 Tagereifen im Weft von Erzerum ftattfindet, fann, fagt Tour= refort, der Euphratstrom fleine Nachen (Tihaiten) tragen; aber ein Bette ift zu flippig, um es weiter abwärts wirklich zu beschif= en. Diefe beiden genannten Cuphratquellen find es nun, die Tour= nefort zur Bereicherung feiner Berbarien befuchen wollte. Er ver= ließ 66) bie Stadt Ergerum am 19. Juni und ritt eine Tagereife, an 8 Stunden weit, gegen Dft zu ben Bergen, auf benen ber Schnee jwar ichon geschmolzen war, ber Rafen aber faum zu fproffen be= gann, und in ber Nacht bas Gis noch bis auf 2 Linien bid gefror. Um 20. Juni war es auch noch zu falt zum herborifiren, deshalb febrte ber große Botanifer, voll Bermunberung über bie Trägheit bes Bobens in ber Production ber Gemächfe, vie er bamals noch auf ben Salpetergehalt der Groe fchob, ba ihm Die abfolute Sohe bes bortigen Plateaus unbefannt war, auf einem an bern Wege (ben er nicht naber bezeichnet, wol einem mehr nördlichen) über bas Rlofter St. Gregors gurud, bas ebenfalls eine Tagereise von Ergerum entfernt liege. Wir ver= muthen, in ben norböftlichen Bergen ber Stadt, in bem fogenannten

Tom. II. p. 114. (a) Tournefort l. c. II. p. 115.

Ralikala Dagh, bas er nicht näher characterisitet. Das Rloste fand er zwar wohlhabend, aber in sehr kaltem Berglande gelegen obwol die Berge seiner Unsicht nach nicht höher (d. h. relatit über der Erzerum-Chene) seien, als der Mont Valerien bei Paris

Moch am Abend wurde von da ein zweites Convent, das ro: the Rlofter, zum Nachtquartier erreicht, bas nur 3 Stunden vor ber Stadt Ergerum entfernt liegt. Deffen Bifcof, einer ber ge Tehrteften feiner Beit, ftand bamals in gutem Bernchmen mit ber wilden Rurden, die an ben Quellen bes Euphrat, auf ber benach barten Soben, ihre Beerden weibeten. Daber fonnten bi Reisenden am Morgen bes britten Tages, ben 22. Juni, Dief. unter beffen Schutze befuchen. Tournefort und fein Befährte hatten als Mediciner im Kloster ihre Arzneien gespendet, und murben baber zum Danf vom Bifchof felbft mit breien feiner Leute gr Pferbe begleitet, zu benen fich nach bem Mariche einer halber Stunde noch ein Greis gefellte, ber hier an bemjenigen Urme bes Euphrat mohnte, ber bei Elija vorübergeht. Daburch er fahren wir erft, baß die zu besuchenden Cuphratquellen eben biefenigen bes Elija = Urmes 67) find, ber von andern Reisenden nicht befonders hervorgehoben wird: benn ausdrücklich fagt Tournefort, bag er nun vom Rlofter bemfelben Urme bis zu beffen Quellen gefolgt fei. Die von bem Greife im Strome frisch gefangenen Forellen waren von der fostlichsten Urt. Man flieg nun in ben fconen Thalern bes Guphrat aufwarts, ber bier feine Windungen burch die schönsten Blumenparterre nimmt; ber Fund einer schönen rothen wilden Pimpinelle, Die bieber nur von Canada aus bie Garten von Paris als Bierpflange fcmudte, entzudte ben Botanifer. Aber bald nahm ber Schnee mit dem Unfteigen überband; bie Soben, gang nadt wie bas gange Land, für Jahrhunderte jeber Urt von Solgwuchs beraubt, zeigten nur noch eine unends liche Menge von Quellen, Die unmittelbar abfloffen, ober in fleinen Wafferbicken, von Rafen umgeben, hervorfprudelten. Dies maren die Euphratquellen des Glija : Urmes, eben fo forels Ienreich wie jener, und noch von schönen Allpenpflangen unmachjen, bie an die der Alpen und Phrenaen erinnerten. Die umberschweis fenden Rurben schienen nur durch die Gegenwart bes Bifchofe, ih res Bertrauten, bem fie ein Geschent von Rafe brachten, und burch Branntmein, den ihnen die Reifenden fpendeten, in Respect gehalten

<sup>867)</sup> Tournefort I. c. p. 116.

i werben. Als Tournefort aber, nach Besichtigung bieser Queln, nun auch die des andern Euphratarmes, der bei Mamavotun einfließe (des Karu Su?), zu sehen begehrte, wurde er vom
ischof zurückgewiesen, der sich damit entschuldigte, daß er die Kurn an jenen Quellen nicht näher kenne. Bei einem zweiten Beiche, am 28. August, zu dem rothen Kloster und zu denselben
iuphratquellen 68) hatten die Kurden sich schon von den dorgen Alpenweiden zurückgezogen, und statt der Blüthen konnte man
ur Saamen einsammeln, die in Paris dem Jardin du Roi zu
dute kamen, denn der Herbst war da schon eingetreten.

Als nun Tournefort die Stadt Erzerum am 12. Septh. leffelben Jahres mit einer großen Rarawane der Seidenhandler berließ, jog er über bie marnien Bader von Elija, über trocen jemordne, ode, gang pflanzenleere Flachen, immer am rechten der nördlichen Ufer beffelben Cuphratarmes bin, ber unter ber Brude von Elija durchgeht. Diefer blieb zur linken Sand; feine Aferfelsen nothigten ihn, seinen Lauf gegen Weft zu nehmen. Roch im britten Tagmarich, bem 16. Septemb., feste biefer Euphrat einen Beftlauf mit großen Windungen fort, in einem großen Thale, mit nur einem Rarawanserai, das bamals voll Räuber mar, beren Unfällen man burch Beränderungen ber Route auszuweichen fuchte, indem man zweimal bas Baffer bes Stromes burchfette. Jegen Mittag verengte fich fein Bett zu einem Defile, und nachdem viejes burchjett mar, begann er im großen Rniebogen feine erfte füdliche Wendung, um fich bem andern Euphratzweige (alfo einem füblichern ?), ber bei Damathotun vorübergieht, zu nabern. Der Raramanenweg über Lori nad Tofat ging aber gegen C.W. meiter, und verließ alfo hier ben Gurhratlauf. Das Abendlager wurde nämlich (etwa in 18 Stunden Abftand von Erzerum) an bem rauben Auffliege eines Bergthales genommen, ber ane nadiften vierten Tagemariche (17. Sept.) aus ber boben Dla= teauebene Erzerums als erfter Gebirgspaß überftiegen werben mußte, und nach Rarafulat (Caracoulac b. Tournef. führte.) -Go weit Tournefort.

3. Morier, dem wir die Entdeckung des Marad-Quellftromes, und die Berichtigung ber Araxesquellen verdanken, hat über die

<sup>3)</sup> Der Weg am Südufer bes obern Fratlaufes von Er= zerum nach Mamathotun, nach 3. Morier und 3. Brant.

<sup>\*\*)</sup> Chenb. II. G. 156.

Fratquellen vieles dunkel gelassen, obwol er, hundert Jahr nad Tournefort, wieder der erste war, der diesem Gegenstande besonder Ausmerksamkeit zuwendete. Er sagt nur: auch vom Euphrat bericht man, er quelle aus dem Binghöl 5 Stunden in Süden 69) vor Elija, doch steht er den Karasu oder den Nordarm als desser Hauptquelle an, den er bei Elija vorüberziehen läßt.

Der einzige Augenzeuge, von dem wir erfahren, daß er dieje füblichen 70) Duellen bes Cuphrat, von benen Tournefort, 3. Do. rier und Undere nur nach Sorenfagen gesprochen haben, wirflid fah, ift Sor. Southgate, auf feiner Bebirgspaffage von Erzerun über bie nördlichen Vorberge bes ichneereichen Binghöl Dagl nach Khinis und Dufh, im Jahr 1837. Er ging nämlich nicht wie Tournefort, Brant, Pollington und bie meiften feiner Borganger, von Erzerum auf ber großen Seerstraße von Boyunu nad Haffan faleh (f. ob. S. 388), fondern er mandte fich von Erze: rum gleich gegen Suboft, am Grabmal bes Sheich vorüber, das häufig von Bilgern bewandert wird, und von wo er gleich am erften Tagmariche (23. Juni) bie erften hoben noch mit Schneeflecken bebeckten Berge erreichte, zwischen benen fein Dorf, fein Ackerfeld lag, aber grune reiche Albenweiben, von gablreichen Bieb heerden und Sirten belebt. Gegen N.D. erblickte man in weiter Ferne bie Lage von Saffan faleh, und von den langen Schneebergen gegen Guben sah man das Land ber Taufend Quellen (Binghöl), aus bem auch bem Euphrat feine mafferreichen Gutfluffe zueilen. Die beschwerliche Gebirgspaffage ließ man linke, b. i. gegen M.D., liegen, und folgte mehr ebenem Weibeboden gum Rurbendorfe Denigli, von welchem aus bann ber Weg birect zur Sauptquelle bes Arares führte (f. ob. G. 385).

Bon Erzerum ging J. Morier über die warmen Quellen von Elija, aber dann direct, <sup>71</sup>) nicht wie Tournefort dem West- lause des Euphrat folgend, sondern gegen S.B. quer über die mit zahlreichen Dörfern und Saatseldern reich bedeckte Ebene Elijas, und dann durch ein überaus reiches, reizendes Thal voll Grasung, Wasserfülle, Felsbildung und Baumwuchs, direct nach Mama- khotun, der Station des dritten Tagemarsches (am 23. Juni 1809). Hier sah er viele Grabsteine mit kufischen Inschriften, ein sara-

Narrative of a tour thr. Armenia etc. Lond. 1840. 8. Vol. I. p. 182. 71) J. Morier event. ©. 325—330.

nisches Grabmal und andre sonderbare Neste von Gebäuben, die 2ch nicht näher untersucht sind; den Boden sand er sehr hart; den ies ig en Fluß nannte man ihm nicht mehr, weder Karasu noch rat (obgleich er dies, wie I. Morier ausdrücklich versichert, doch och sei), sondern Fluß Mamakhotun, 72) womit man den reiterströmenden Euphrat meinte. (Morier versäumt es jedoch zu emerken, daß eben hier bei Mamakhotun ein östlicher Zustuß vom dingheul her zum Karasu tritt, der ebensalls diesen Namen Maaakhotun trägt, und den I. Brant ausdrücklich nennt, wie ihn nuch die Karten verzeichnen).

Bon Mamathotun nahm Morier feinen Marich immer jegen S.W., wo er ben Strom bei Mofe 73) wieber traf, ber oon Nordweft fam, und ben er fur ben eigentlichen Sauptarm bes Cuphrat (original parent) hielt. Dies ift aber offenbar berfelbe Rara fu, von bem er bisher auf feinem linken ober Guba ifer fich nur entfernt hatte, als er in Mamakhotun lagerte, und em er nun hier wieder in gang entgegengefester Direction. tämlich von M.B. her fliegend, begegnen mußte, weil berfelbe eben pier, wie Tournefort icon bemerkte, feine große Kniebeugung ber erfte Gubwenbung erhalt. Gine Brude führt bier (mahr= deinlich Ruttur fupri auf J. Brants Rarte) über bie pittoresten Ufer bes Cuphrat nach Dofs gegen West, wo viele Grabsteine bie inflige Bevölkerung bes Thales bezeugen, bas jest von Rurben verbeert war. Auf dem Oftufer biefes Frat bemerkte bier 3. Do = rier die Lage eines Berges und bes Ortes Pefefibge, ber auch auf ber ruffischen Karte angegeben ift (Beferit, Beferioge), von Unbern aber ungenannt bleibt.

Im Westen von Moss verließ nun auch 3. Moriers Karawane bas Euphratthal, nur etwas süblicher als Tourne=
fort; denn hier führte ein Gebirgspaß (der Almali dagh über Lori), der von Kurden beherrscht ward, zur großen all=
gemeinen Geerstraße nach Constantinopel zurück, durch
höchst reizende malerische Bergwälder und Desiles hinüber in das
Thal von Sadat und Chiflit, das der Brite einem kleinen
Eden vergleicht, und von wo die Hauptroute vielsach begangen ist,
die sowol westwärts über Totat nach Constantinopel führt,

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) J. Morier 1. c. p. 329. <sup>78</sup>) a. a. D. S. 330.

734 West-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6.38

wie birect nordwärts über Gümishkhane nach Trapezun (in 22 Stunden). 74)

I. Brant ist einer der wenigen Reisenden, welcher, wie I. Mo rier, die directe Querroute durch die Ebene nach Mamasho tun genommen, während die gewöhnliche große Postroute geger West im Kara su Thale hingeht. Durch die Bereisung beide ausmerksamer Beobachter der jüngsten Periode hat nun die Topo graphie dieses obern Euphratthales gegen die frühere Unkennmi vieles gewonnen, wie sich aus Folgendem ergibt.

Die directe Ouerroute von Erzerum gegen S.W., nad Mamakhotun und Karghan; von J. Brant (1835). 75)

Brant freugte burch bie Chene fuoweftwarts von Erzerum. Nachdem er 4 geogr. Meilen (20 Mil. engl.) weit bem Laufe bei Rara fu gefolgt mar, mandte er fich von ber großen Beerftrafie nach Conftantinopel, Die bicht am Strome fortzieht, ab, gegen Gut, und erhob fich über einen erhöhteren Landftrich mit weniger Cultur, ber bei feiner trodnern Lage in gewöhnlichen Jahren nur fparfame Ernten gibt, in naffen Jahren aber fehr reichlichen Ertrag. Don biefem höhern Landstrich stieg er nun fudwarts binab in bie Chene von Terdjan (Terdshan), in welcher der Damaf: hotun=Fluß (von Dit fommend) fich mit dem Rara fu vereint; eine weite gut bemäfferte Cbene mit 40 Dorffchaften, meift von Türken bewohnt, dagwischen nur wenig Urmenier, die aber auf ihrem jest mufte liegenden, jedoch ungemein fruchtbaren Lande weit mehr Bewohner ernähren fonnte. Das Bolt beflagte fich über die Raubzüge der Rurden, Die in den füdlich die Ebene begrenzenden Bergen der Dujif=Rette mobnen. Ihnen ichreiben fie Die Verheerung des Lances zu, in dem fein geschnittenes Korn die Dacht burch auf dem Felde fteben bleibt, in dem man feine Biebheerde Nachts auf der Beide laffen darf, weil Alles am nachften Morgen geraubt fein murbe. Die größere Milde des Climas gegen bas raubere Plateau von Erzerum zeigt fich in diefer Cbene darin, daß bas Korn, bas um Erzerum noch nicht einmal in Alehren ftand, bier fcon gelb und gur Ernte reif war. Der Beigen gibt biet gehnfaches Rorn, und die Winterfalte foll nicht zu ftreng fein, um

J. Morier I. c. p. 332; J. Brant, Journey through part of Armenia 1835; in Journal of the Roy. Geogr. Soc. of Lond. 1836. Vol. VI. p. 221.
 J. Brant I. c. VI. p. 201.

Bieh noch ins Freie zu schicken. Der Kara su, nach bem erein mit dem Mamakhotun, wird nun als Frat schon ein teutender Strom, der selbst in der trockensten Jahrszeit nur nocht wenig Stellen die Durchsurth gestattet. Der nächst anliegende rt an diesem Frat ist Karghan, 12 geogr. Meil. (60 Mil. 191.) W.S.W. von Erzerum. I. Brant ist der einzige neuere weisende, der von hier an dem Laufe des Frat bis zu seinem ereine mit dem Murad gefolgt ist, ein Weg, auf dem wir in späterhin begleiten werden, wenn wir uns erst noch mehr in en verschiedensten Richtungen an den Euphratquellen, in der mgebung von Erzerum, orientirt haben werden.

) Große Poststraße nach Constantinopel von Erzerum, m rechten User des Kara su oder Frat hin, bis Ashkalah und zum Shaitani Deresi.

H. Suter, Viceconsul von Trapezunt, sagt uns, baß diese ürkische Postroute 76) (für Reitpost) von Erzerum nach ist kara kulak 16 Ston., 1 welcher Tourneforts Karawane 4 Tage brauchte, von ihm in 2 agemärschen zurückgelegt wurde. Die Einrichtung der türkischen Iserdepost im ganzen Reiche ist bei der fortgeschrittnen Sicherung er Wege von großen Gewinn für den einzelnen Reisenden und die Beobachtung, da man sich früherhin nur mit den schwerfälligen karawanen fortzubewegen im Stande war.

Die Entsernung von Erzerum gegen West, nach dem Dorfe ilija, ist 2 sehr starte Stunden (6 Mil. engl.); von da ritt Zuter aus welligem Boden über niedre Berge mit Spuren von Inbau, 2½ geogr. Meilen (12 Mil. engl.) weit. Man steigt dann urch eine Schlucht zum Thale hinab, das der Kara su oder Frat urchstießt, und durchsetzt ihn, um zur Poststation Usbkalah (früser ungenannt) zu gelangen, die zwischen Weiden und Buschwerk m Norduser des Frat sehr angenehm unter einem Felsen liegt, no 15 Familien zu Bewohnern hat (30 nach Southgate, die armeeischen Familien waren mit den Russen nach ihrer Invaston 77) migrirt).

Bon Abhfalah geht es gegen Weft auf eine Gobe über ben

Henry Suter, Notes on a journ. from Erz Rum to Trebisond im Journ. of Roy. G. Soc. of Lond. 1811. Vol. X. P.3. p. 434.
 H. Southgate Narr. I. p. 165; vergl. Eli Smith, Miss. r. p. 449.

Frat, bessen Laufe man jedoch, ihn zur Linken behaltend, paralle bleibt, bis man wieder zum User des Stroms hinabsteigt, wo er at 100 Schritt breit ist. Hier folgt nun seine, auch von Tourneson besprochne, Südwendung, bis man ihn verläßt und nun die obgenannte wilde Berg= und Felsschlucht passirt, welche Shaitan Deresi (Satans Ort) oder Satanas Thal heißt.

Bon da führt der Weg dann über eine Culturebene nach Kar: fulaf, ein Dorf von 50 mufelmännischen Familien bewohnt.

Auch W. Dufeley hatte (am 29. Juli 1812) ganz dieselh Route genommen. In Elija, wo die warmen Quellen sind (f ob. S. 271), badete er sich im Euphrat, <sup>78</sup>) der hier sehr seicht war, aber doch ein sehr breites Bette hatte; ein Beweis, daß er obwol seine Quellen hier sehr nahe, doch zu andern Jahrszeiten viel bedeutender sein muß. Dieß scheint sich aus H. Southgate's <sup>79</sup>) Bemerkung jedoch auch dadurch zu erklären, daß eben der Karasussich in mehrere Arme vertheilt, wodurch er eben so seicht wird; auch klagt derselbe Neisende über den so sehr schlammigen Beg, der von Ilija nach Erzerum sühre, wahrscheinlich in einem sehr nassen Jahre. Es scheint, daß in dieser Gegend die einst größere Bersumpfung der Ebene, mit den Schilswäldern gesucht werden muß, von der Moses Khor. wie Indshidshean sprechen, welche dem vielleicht nur in der nassen Jahrszeit merkbar sein mag.

Der Autor einer seltnen orientalischen Handschrift des Shejret Mustaseveh, die W. Duselen anführt, sagt: Arzen ar rum sei eine berühmte Stadt mit einer Quelle Alin al Forat, d. i. Duelle des Frat. Wer im Frühjahr sich in derselben babe und wasche, werde frei von Krankheiten. Auch sei in der Nähe der Stadt eine Quelle, die mit hestigem Getöse hervorbreche, in der die Thiere, wenn sie sich ihr nur näherten, schon des Todes seien, daher ein Wächter ste hüte. Welche Quellen aber heut zu Tage mit diessen gemeint sind, bleibt ungewiß.

Bei der Erbauung von Theodosiopolis (Erzerum) und ihe rer warmen Bäder, wie bei Trajans leichtem Triumph über Parthamasiris (f. ob. S. 271 und 116), haben wir schon zweimal die ser merkwürdigen Localität von Elegia der Alten, dem heutigen Elija (oder Ilijah, sprich Ilidsha), und seiner warmen Bäsder gedenken müssen. Eben hier in der Elegia Armeniae ift es,

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) W. Ouseley Trav. T. III. p. 470. <sup>79</sup>) Hor. Southgate, Narrative etc. Vol. I. p. 169.

(nach Dio Cass. lib. LXXI, in M. Anton. Phil. R. 1177.

1, ed. Sturz. IV. p. 402), im Jahr 162 n. Chr. Seb. ein Imerheer bes Severianus, Statthalters von Kappadocien, gänzem burch die Parther, unter Bologeses, geschlagen und vernichtet ree. Es ist dasselbe Elegia trans Euphratem des Steph. Byz. Léyeua xwolov neoáv Eùpoátov, s. v.), das darum so heißt, il das bei Dio Cass. l. LXVIII. 1135 genannte Satala Cappociens, wohin Trajan zuerst ging, in Armenia minor auf dem enten User des Euphrat lag, 80) Elegia aber auf dem linken in menia major. Plinius (V. 20. apud Elegiam occurrit ei Tauris mons, nec resistit) scheint allerdings von einer andern Elegia Malatia zu sprechen (vergl. ob. S. 100), die aber sonst keiner Alleh Ptol. (V. c. 13. sol. 135) kennt nur die eine armenische Elegia, 73° 20' Long., 42° 45' Lat., nahe den Liellen des Euphrat, und keine andere.

Elijas (fprich Ilibsha; b. h. bei Turken warme Quelle), 81) urme Baber und Schwefelquelle, hatte zu Tourneforts It ein ftattliches octogones Babegeban mit burchbrochnem Gewölbbh; Jaubert nennt es ein octogones Baffin, 80 Fuß im Umfig, 12 bis 15 Tug tief, mit Marmorfigen umber. Neuere Reiide fprechen nur von beutigen elenben Erbhütten. Bon biefen Idern, die in ben jungern Jahrhunderten ftets von den burchzijenden Karamanen, aber auch von ben Bewohnern Erzerums fost febr häufig benutt wurden, erreichte W. Dufelen auch nach Sgeogr. Deil. (26 Mil. engl.) Wegs bie Station Afhkalab, bin aber verließ er nach einiger Zeit ben nun ichon bedeutenb azewachsnen Cuphratftrom bei einem noch an ihm liegenden Rarvanscrei, bas wegen ber vielen bort vorkommenben Plagen von Mangen, Fliegen, Scorpionen bas Shaitan Derefi, 82) bas Bufelshaus, genannt warb, wovon erft bie baranftofenbe Eng= tit und Paffage ben Mamen bes Satanas = Thales erhalten ben wird. Dufelen, ber fich bier noch im Strome babete, konnte il quer überschwimmen, obwol biefer schon sehr breit und reifend ur, bod) in feiner Mitte nur 5 bis 6 Fuß tief (Ende Juli), trube un warm, dabei voll Fische, zumal voll Forellen, bie eine Länge

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) J. A. Cramer, Geographical and historical description of Asia minor. Oxford 1832. S. Vol. II. p. 150.

Relat. 1. c. II. p. 111; Jaubert, Voy. p. 368.

1. c. III. p. 472.

bis zu 2 Jug erreichten, und bei fehr heißer Luft in hoben Spra gen aus bem Baffer nach Fliegen febnappten. Bon biefer Stel bis zu welcher nach Oufeley's Berficherung burch gang Armenie von Kars bis hieher, ber Weg so gut über bie Gochebene 21 meniens befunden ward, daß man ihn wol mit einer vierrabrig europäischen Karoffe hatte gurucklegen konnen, wenn man ftatt t blogen Zweiräderkarren (Arabahs) fich bort bergleichen bedien wollte, mas bie Plateaunatur im Gegensatz ber angrengend Gebirgsfetten recht charafteriftisch bezeichnet, beginnt nun bas An Reigen burch bie wilden Tauruspässe nach Kara Rulaf u Lori, die wir weiter unten zu verfolgen haben. Sier war es, e Shaitan Derefi, wo ber Miffienar E. Smith an ben bernia Berggehängen ein paar krüpplige Cebern 83) wahrnahm, 1 ersten in ihrer Wildnig machjenden Baume, welche bem Au fo wohl thaten. In ber gangen Strede von 300 engl. Miles v Tauris, von D. gen D., burch bie gange Breite Armenien versichert er feinen Waldbaum gefunden zu haben, taum e wildes Gebusch am Ufer des Murad, boch mit Ausnahme ein fleinen Waldgruppe von Pinus an der Tiboban fopri (f. ob S. 393), welche man als ben außerften gegen Weft vorgefde benen Poften ber Tidhtenwalbungen bes Gaghan lu Das ansehen fann (f. ob. S. 407). Und auch bieje Baumlosigfe ift eine zweite Charafteriftif bes armenischen Plateat lanbes.

Ker Porter, der auf seiner Ruckreise, im Mov. 1819, m Erzerum im allgemeinen dieselbe Richtung nahm, gibt boch ub biesen so vielfach betretenen Weg (leiber mit fehr verftummele Namen) noch einige erganzenbe Bufage zur Kenntniß bes Giron gebietes, bas noch weit davon entfernt ift, in allen seinen Theile topographisch genan aufgeklärt zu sein. Gein Weg von Erzern war in ber Richtung N. 70° D., und senkte fich allmälig gegen ? Mitte bes fruchtbaren fehr gut bemäfferten Thales, in milde Elija liegt. Die Berge (Kalikala) im Morben biefes Thab schienen ihm ein trefflicher Schut für bie an ihrem Guofuße lieger ben Dorfer. Erft bei Elija entbedte er, bag man fich bem Lan bes Rara su nun erft näherte, 84) ber bis babin im Derbe hinter ben genannten Bergen feinen Lauf gehabt (in Dem Eba

<sup>33)</sup> Eli Smith, Mission. res. p. 444. Trav. II. p. 673.

<sup>84)</sup> R. Ker Porte

Mothen Klofters, bas Tournefort besuchte). Dieser fei einer ber atlicen Quellfluffe bes Frat, aber, obgleich feiner Quelle noch inabe, doch schon ein großer Fluß, über ben eine Brucke von 8 Ben führen muffe. Die Duelle diefes Rara fu liege an 12 Riben (30 engl. Mil.) entfernt von biefer Brucke, gegen Norde in dem Zweige ber Tichiller Berge (?), welche Auggi. abler beißen; und die Landschaft um die Quelle felbst beiße oir (bamit waren wol bie von Tournefort besuchten Localie bezeichnet, die dieser namenlos ließ; aber Ker Porters Namen nmeist sehr verstümmelt). Dies ware bemnach die fernfte Morde mille 85) bes Frat; bagegen liege, fagt Ker Porter, eine zweite "Me bes Frat an 12 Stunden in Guben von Erzerum, und erritte im Nordost bei Bayazed (nämlich der Murad). ande Statistif bes Paschalifs Erzerums6) und die Generalftabs= gibt für dieselbe fernste Mordquelle des Frat wieder andre ergebenennungen. Nämlich Dummli Dagh und Giaur b, an beren innerftem Winfel (bem Schughni Dfor bei ahioshean, f. ob. G. 727) bei Rigil Kilissa (Rothe Kirche, ruthlich identisch mit Tourneforts Rothem Klofter, bas Mamen, nach ihm, nur von einem roth angestrichnen Thurmhaben foll) die Duelle des Karafu entspringe. anfangs fübmarts im Thale Dwa gegen Erzerum gu, aber a im Ruden ber Soben, nordlich von ber Stadt Ergerum, wende h erft gegen Weft, bis fie bei Glija aus ben Bergen heraus in egbene von Elija und Erzerum eintrete.

Dlach der Orientirung der russtschen Karte würden diese Kara su illen nicht in N.D., sondern direct im Nord der Stadt Erzeui liegen. Daß sie im Dümmli Dagh liegen, wird auch von Samiltons<sup>37</sup>) bestätigt, der sie daselbst (er schreibt Domli) ihen wollte, aber leider durch zu schlechtes Wetter davon abgelt wurde.

Bon Elija aus legte Ker Porter am Unken oder füdli., feliner begangenen Ufer des Frat seinen Weg, jedoch ohne upesendre Merkwürdigkeiten zu stoßen (er nennt ein Dorf Alaja, ubgezeichnetes Grabmal und einen Khan Gennis) fort, bis er bei stala den Strom von dem Süduser zum Norduser durchsetzen ne, um diese Station zu erreichen, deren Lage wir nun schon kennen,

<sup>(3)</sup> Gbene. II. p. 403. (50) Ufchafeff, Gesch. ter Belezüge zc. 1. (2. 93. (67) W. Hamilton, Asia minor I. p. 178.

und wo mit ber Gubwendung bes Frat auch bie große Ergeru Chene, ja gang Groß=Armenien gegen Weft feine Ratigrenge in ben gunachft aufsteigenden Retten ber Tauruszuge fin Wir haben hier noch zu bemerten, bag A. Jaubert bie Ctat : Afhkala auch mit bem Namen Djennes 21ch Caleh88) wier. bolt belegt, und ihn, gegen Kinneirs und Rennells Meinung für Gymnias bes Zenophon halt, bas, feiner Erflarung n nicht in bem fernen, öftlichen Rhinis am Tef Dagh (f. ob. S. 6t. fondern mit D'Unville bier zu fuchen fei, weil ber heilige Thed! Berg (Xenoph. Anab. IV. 7, 21) eben bier fich in ber Rabe . finde, und seinen Namen noch im bortigen Rlofter Tefieh bema babe. Heber biefe Berichiebenheit ber Erklärung ber Marschlinie gehntausend Griechen fann jedoch erft weiter unten vollständig Rebe fein. Nur bemerken wir, bag außer Jaubert und Rer Por fein anderer ber neuern Reisenden bei Ufbkala biefen Namen Diem gebort zu baben icheint.

5) Oftzugang zu bem Thale bes Frat bei Erzerun Huch von ben andern Seiten ber find und bie Bugange bem obern Euphratlaufe und zur Erzerum=Chene naber befau geworden. Rer Porter erftieg von Saffan falah bie oftma gehende Senkung bes Raleh fu aufwärts gegen Weft gur m unbebeutenden Erhebung bes bortigen Baffericheiberude Deveh Boyunu (f. ob. S. 389), welcher auf ber ruffifden In Karatschly Dagh 89) genannt wird. Von ihm zuruchlich gegen Often (Gub 65° g. Oft) 90) zeigte fich, bei einem gang fre wolfenlofen Simmel, zum lettenmale ber erhabene Gipfel bes Ar rat, von bem man hier, gegen Sonnenuntergang gehend, auf i mer Abschied nehmen muß. Die felfigen Sohen biefes Uebi gangspasses, an fich nicht absolut boch, find boch rauh t fteil, und scheinen erft burch Menschenhand bequem gangbar gema Auf ber Culmination fällt nun bas Auge gegen Weft auf so berühmte Sochebene Grofarmeniens, und auf die nur eine a Stunde (3 Mil. engl.) von ba noch fern liegende, weitlauft Stadt Ergerum, bie, aus ber Ferne wenigstens, mit ihren Dir rets und Moscheen und ihren vielen Baumerken einen viel ansprech beren Unblid barbietet, als bie meiften perfifchen Stabte, beren ? fterer Bauftyl, mit allem mas perfifch beißt, bier feine Grenge f

<sup>389)</sup> A. Jaubert, Voy. p. 115, 372. 89) v. Uschafoff a. a. D. 90) Ker Porter, Trav. II. p. 666 - 667.

sein Zufluß zum Euphrat wird bei diesem Uebergange beiert, er selbst gar noch nicht erblickt; benn seine Domaine fängt weiter im Westen an.

Jugang vom Mord her, vom Pontus am Thoruk auf= parts über den Kop Dagh (Skydises), zum Thale des obern Frat bei Erzerum.

Moch ein andrer Eintritt zur Chene von Ergerum, welche Frat von Dit nach Weft burchzieht, ift vom Norden ber, wenn mi vom Gestade bes fcmarzen Meeres, von Trapezunt 1, zur Stadt Erzerum von Nord gegen S.D. vorrudt. ifter Weg, ben auch Tournefort zuerst wissenschaftlich gebahnt bi; nur find feine Befchreibungen nicht topographisch genau, oft ofe Namen ber Orte, Fluffe und Berge, fo daß es schwierig ift, ben kartographisch zu folgen. Auch ift er feiner Zeit mit einer Mamane bes Pascha burch viele Umwege, und mit Zwischenaufent= the, erft in 11 Tagmärschen bas Sochland von Armenien emporniegen, mahrend boch schon die Salfte ber Zeit auf ben birecteren Tagen bazu hinreicht. Doch feben wir, bag er von Trapezunt, n' alle feine Nachfolger, über Baibort (f. ob. S. 272, 391) am ilm Tiboruf-Fluffe (f. ob. S. 411) emporfteigt, 91) um von nun bie eigentliche Sochgebirgefette bes nördlichen Turus = Buges, welche bier bie Nordbegrenzung bes armenhen Plateaulandes bilbet, zu überfteigen, an beren Gubfuß Warat von Erzerum bis Afbkalab, als Längenbegleiter, irfeinem flachen Längenthale von Dit nach Weft fortzieht, bis gur Cibwenbung, wo er bie geglieberten Langenzuge biefes Taurus-Blimertes zu burchbrechen beginnt. Es mar am 12. bis 14. Ini, wo Tournefort biefe bochften, rauben Gebirgstetten 2 Tagvien im Guben von Baibort überflieg, und bann bald bie milbe Ebene bes Fratthales erreichte.

Was bei dem gebildetsten Reisenden am Ende des 17ten Jahrfenderts nur unsicher und verworren für die Nachfolge angedeutet rrd, ist im 19. Jahrhundert schon in helleres Licht getreten und einiger Sicherheit gelangt.

M. Kinneir erreichte im J. 1813 von Trapezunt aus am Tagemarsche, ben 13. Juni, die Stadt Baibort 92) am Tsho-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Tournefort, Relat. d'un voy. etc. II. p. 107-112. <sup>23</sup>) Macd. Kinneir, Journ. through Asia minor. Lond. 1818. p. 356.

ruf (Bhaboot ober Booboordh und Thorah bei Rinn geschrieben), bie nach ihm in ber Mitte zwischen Trapezunt Erzingban (f. ob. C. 270) liegt. Don ba aus brang er in mil Thalern nach einem Marsch von 5 starken geogr. Meilen (26 11 engl.) zum Merdfuße bes Rop Dagh vor, ben er mit vieler Wischeinlichkeit für bas milbe und rauhe Gebirge bes nördlichen 3. russnftems halt, bas Strabo Skybises (6 Zzoidions, Strabo 527 u. XII. 548) neben bem Parhabres nannte, bie fich, be Retten, am Strombette bes Euphrates, welches Urmenia von Ra dokien und Kommagene icheide, von ber Wefffeite bis Armei minor ziehen, von ber andern Seite aber, über bem Lande Trapezus, Pharnafia, ber Tibarener, Chaldaier (f. S. 595) und Sanner, welche früher Dafronen hießen, an Meibischen Berge gegen Roldis bin anschlöffen. Den Ramen & Dagh, beffen Lage fonft unbefannter war, finden wir auf ber t flichen Generalstabsfarte eingezeichnet; offenbar verdankt er ber seinem Rordabhange gelegenen Station Rop 93) seinen Ramen, glücklicherweise ebenfalls eingetragen ift. Zwar ift Rinneirs Aug noch nicht erwiesen, daß biefer Berg, wie man ihm bort fagte, bochfte Berg in gang Armenien, felbst ben Ararat nicht ausgene men, sein solle; sehr bedeutend muß er aber wol sein, ba a W. Samilton beffen Wafferscheibe auf 10,000 Tug üb. b. ichant. Nach 51 g. Meilen (28 Mil. engl.) beständigen Uniteig war die Eulmination des Bergpasses erreicht, von der eine A sidyt, die auch Southgate, 94) obwol von Donnersturm und ( witter baselbst überrascht (Mitte Juni 1837), bewundern mu auf eine ungeheure Daffe ber fühnften, hinter einant aufsteigenden Bergketten fich aufthat, jo weit bas Au reichte, mit grunen Thalern, braunen gadigen Bifs und weißen n gen Schnechöhen. Dier95) mit einander parallel, von Il. gegen S. W., ftreichenbe Gobenguge ftellen fich bier als g sonderte Massen bem Auge als eben so viel Glieberungen i nördlichen Taurussystemes bar: 1) die Kette links be Gintritt in Baibort; es ift bie pontische Rette, die nachfte Meeresgestabe; 2) bie bochfte, auf der Kinneir stand; es ift

A

<sup>23)</sup> S. Mahlmanns sehr bankenswerthe Karte bes Kankasu nach ben neuesten Aufnahmen bes faisert. rust. Generalstabs. Ber b. Schropp. 1842.

24) H. Southgate, Narr. Vol. I. p. 16

25) Macd. Kinneir 1. c. p. 358.

pp Dagh (Stydifes), die wir die nordliche Greng fette bes ateaus von Erzerum nennen fonnen; 3) ber Rebban agh (Repan Dagh ber ruffischen Karten, wo auch ber Gipfel Mantu fen genannt wird), welcher bie Plateau-Chene von Erzeim gegen G.D. begrenzt, bie Dorhohen bes Binghol bilbet, und ren Weft fich an beffen Berlängerung, nämlich an bie Dufititte anreiht. Wir konnen biefe bie fübliche Grengkette bes Mateaus von Ergerum nennen, die zugleich bie Mittel-Rette 13 Plateaus von Groß-Armenien bilbet, welche biefes letre in eine nördliche und füdliche Sälfte theilt, und Frat von Muib icheibet. Der 4te von Rinneir erblickte Sobenzug mar ber och weiter im G.D. giebenbe, im Guben bes Murab, ben wir & Darfush Dagh, Khargan Dagh, bis zum Mimrub laab und Siban Dagh, zum Morbufer bes Ban Sees in obi= m hinreichend kennen lernten. 11m jene Kinneirsche vortreffliche berfichtliche Betrachtung aber zu vervollständigen, muffen wir bin= fügen, bag bie gange Breite bes Plateaulandes von Arenien erft burch biefen vierten Sohengug in feiner fub= eftlichen Richtung als Quellgebirg ber Tigriszufluffe Liphates und Mafins, f. ob. S. 77) befchloffen erscheint; fo if biefes Plateau wirklich zwischen bem nördlichen und fub= den Taurussysteme sich als ein Sochland erhob, bas fo charafriftisch vom tiefen pontischen Gestadelande, wie vom fprisch = meso= tamifden Tieflande fich unterscheibet. Die bem Plateau aufgesten Gebirgsfetten besigen insgesammt großen Quellenreichthum; on der erften Kette ergießen fich alle Waffer nördlich zum Ponis, von ber Gubjeite ber zweiten alle zum Cuphrat. ritten fallen zum Frat ober Murab, und bie ber nierten, bes tiphates ber Mten, eilen füb warts bem Tigris gu. Dies ift ie hybrographische Bertheilung.

Bon der Eulmination des Kop Dagh, auf welchem selbst einen im Juni noch sehr kalte Mächte vorherrschen, erblickte Kinzeir schon unter sich im Thale den Strom des Euphrat gegen Lesten ziehend, und nur ein Tagmarsch abwärts reichte hin, um te Station Ashkalah am Karasu zu erreichen, die nur noch 9 Trunden Wegs fern von Grzerum liegt, am Ansang der, im Gegenats des zurückgelegten Gebirgslandes, selbst gut angebauten und bewilterten großen Ebene, die, wie alle zwischen den Taurustetten zelegenen, doch nur ein erweitertes slaches Längenthal bildet, von weit geringerer Breite von N. nach S. als Länge von D. nach W.

Diese vrographische Uebersicht bes charakteristischen Ge birgsbaues von Armenia magna erhält noch durch den jüngster trefflichen Beobachter, W. I. Hamilton, einige nähere Erläute rungen. Auch von Baibort aus dem obern Tshorukthal dasselbe Gebirge, wie Kinneir, übersteigend, folgte er wahrscheinlic derselben oder vielleicht etwas öftlichern Gebirgspassage der heutigen türkischen Postroute; dem Bergpasse legt er keine besondern Namen bei, auch hat er nur sonst unbekanntere Orischaften benannt, daher beider Wege schwer zu vergleichen sind. Ebeschreibt aber genauer, als sein Borgänger, die Ersteigung die ser Passage, wodurch wir ihre rauhe Natur auf der Nordseit und ihre mildere auf dem südlichen Abstieg gegen das Tasellan kennen Iernen.

Bon Baibort erreichte er nämlich 96) nach einem Tagmarfd (ein Weg von 6 Stunden Zeit) im Tfhorufthale bas armenifd Dorf Maffat, beffen Wohnungen ichon acht armenischer Art, Ställ (f. ob. S. 432) voll Ungeziefer find, beshalb es ichon an folgen ben Morgen (29. Mai) um 2 Uhr zur Weitereife im Tshorut thale verlaffen wurde. Um halb 7 Uhr ließ man den Fluß Tihc ruk eine Stunde zur Linken liegen, und flieg in einem Seitenthal auf bem Wege, ben auch eine große Berfer= Rarawane mit fcone Maulthieren verfolgte, an einer ftablhaltigen Schwefelquelle vorüber bie gleich andern in biefen Bergen große Tuffconcretionen zu weite Soben anhäuft. Um 7 Uhr, mit einer Oftwendung burch eine Bergftrom, ging es über einen welligen, ungemein herrlichen gri nen Alpenboden, von hohen Bergen umgeben, wo mehrere Kara wanen gelagert hatten, und bann um 8 Uhr über einen fehr rei Benden gegen N.N.B. zum Tihoruf fturzenden Bergitrom, wenn ei wie Samilton bemerkt, nicht etwa ber Sauptarm bes Tiho rut felbst war. Bon bier manbte man fich plöglich gegen S.S.D erstieg ein enges Thal, zu welchem ber genannte Bergstrom zwifche wilben, zu beiden Seiten bis 500 Ruß hoben Klippen fortzieh Diefe etwa eine gute halbe Stunde (1 engl. Dt.) lange, aber fein 300 Fuß breite, alfo fehr enge Rluft wird burch ben harten Schie fer, Sandstein und Ralkmergel merkwürdig, beren Schich ten hier gang fenfrecht emporgerichtet fteben, fo baf fic 2B. Samilton ihre Entstehung nur burch gewaltsame unter irbifche Gebung benten konnte, Da fie in rechten Winkeln ba

<sup>200)</sup> W. Hamilton, Asia minor l. p. 174.

Streichen ber bortigen Schichten von D.N.D. nach W.S.W. burch= setzen. Nach 9 Uhr mußte man wieber öfter ben Bickzacklauf bes Beraftroms burchseben, bann folgte man feinen Winbungen im Marschboben, bis man ihn in feiner Wendung gegen Oft verließ. und wieder, an Sirtenzelten vorüber, burch grünen Albenhoben fich gegen S.S.D. in ein andred Seitenthal wandte. Aus biefem end= lich erreicht man nach einem lang fich windenden Aufflieg ben Gipfel einer febr hoben Rette nachter Gebirge, auf benen noch Schnee lag, beren Sohe wenigstens 9,000 bis 10,000 Fuß über bem Spiegel bes schwarzen Meeres betragen muß. Sier war nun die Baffer = fdeibe zwischen bem Pontusgestabe und bem Euphratsustem. Bon biefem engen Rucken flieg Samilton nun burch wilbe Landschaft binab in ein Felsenthal gegen S.S.D. zu bem elenden Bergdorfe Gu= rula (ober Rebhur), das auch auf Brants Karte von Asia minor 97) (so wie auch Massat) als Station eingetragen ift, aber auf ben ruffichen Karten fehlt, wo jedoch diese Paffage wahrscheinlich mit bem Ramen Riobshapun Dagh, 98) oberhalb Ghuf Daghi, bezeichnet ift, ber auch die Schwefelquelle zur Seite angegeben ift. Man erreichte ben Ort um 1 Uhr; also nach 11 Stunden Wegs. Ein fehr heftiges Gewitter entlud fich bier; umber mar fein Grun, fein Baum zu feben. Gurula war ein noch schlechteres Dorf als Massat; von 11 Familien vor ber ruffischen Invasion waren nur noch 5 übrig, insgesammt Mahomedaner. Man war fehr hoch berabgestiegen, bemerkt Samilton, und boch war man noch immer fehr hoch über ber Ebene von Erzerum erhaben, die man in ber Verne gegen Gub erspähen zu können glaubte.

2

n.

1 1

1

Der dritte Marschtag (30 Mai) <sup>99</sup>) führte endlich, also in ähnlicher Zeit wie 'etwa die Gotthard = oder St. Bernhard =, Mont Cenis = und andre Alpenpassagen in diese Ebene hinein, jedoch unter so ungünstiger Witterung, daß sich weniger Gelegenheit zu genaues ver Beobachtung, als erwünscht gewesen wäre, darbot. Vlan brach um 4 11hr am Morgen von Gurula auf, stieg gegen Ost in einem Thale hinab, das von einem reißenden Strome, wahrscheinlich der Sartschem der russischen Karte, bewässert wird, der sich nun schon zur Ebene in den Frat hinabstürzt. Ein glatt behauener Baum=

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Asia minor and Armenia to illustrate routes of Mr. Ainsworth, Mr. Brant, Mr. Suter and Lord Pollington. 1840. by Giascott and Arrowsmith.

<sup>96</sup>) Georgien und das Hochland Armenien, als Neberblick der Kriegseperationen te. München b. Cotta. 1829.

<sup>29</sup>) W. Hamilton 1. c. p. 176.

Stamm, aber ohne Geländer, war bie Brude, auf ben ibn felbit bie Pferbe paffiren mußten, die aber hier ungemein vorsichtig ihre Tritte mählten. Dann Sinabflieg eine fleine Stunde in ein Thal, bann an niedern Bergen, zur Linken, mubfames Borüberklettern, bis man um 6 Uhr, also nach 2 Stunden beschwerlicheren Weges, Die fanft= welligen Voralpen mit ihren Weidepläten betritt, welche bie große Chene bes Erzerum=Thales gegen Rorben begrengen. hier an waren noch 8 Stunden Wegs (20 Mil. engl.) bis Erze-Die Gegend bes Eintritts entspricht also etwa ber Diftang Alfhkalahs von Erzerum, liegt aber wahrscheinlich mehr norböftlich. Von ben vielen armenischen, febr armlichen Dorfichaften, meift nur einzelne Gruppen elender Erdhütten, Die hier liegen follen und in größter Gile burdritten wurden, wird feins genannt. Der heftige Regen hatte die Ebene mit einem tiefen Schlammboben über-Die fleingestalteten, breiten, plump und häßlich gebildeten Weiber biefer Dorfichaften machten mit ihren boben Schultern, wilden verzerrten Physiognomien und mit großen Mäulern einen fehr schlechten Eindruck auf den flüchtig Sindurcheilenden. Rurg nach 8 Uhr, alfo in 2 Stunden, wurde bas Ufer bes Karafu ober Frat erreicht, und fein Wafferspiegel, ber bier schon als ein ansehnlicher, reißender Strom sich zeigte (durch den geschmolzenen Schnee und die Regenwaffer, Ende Dai's), auf jener hubschen, mehrbogigen Brude (bei Glija?) überfett, um bie Stadt Erzerum felbst zu erreichen.

## 2. Die Ebene, das Paschalik und die Stadt Erzerum. 1) Die Ebene Erzerum.

Moch ist die Ebene des obern Frat, in welcher Erzerum liegt, ihrer häusigen Durchwanderung ungeachtet, in ihren Sinzeln-heiten und Naturverhältnissen noch sehr wenig bekannt. Die Terrainverhältnisse, die Flora und Fauna eines so eigenthümlich gestellten hohen Tafellandes auf der großen Heerstraße von Ost- nach West-Asien, eine natürlich durch Bollwerke ringsum gesicherte Böllerburg, und doch zugleich ein Land der Passage durch die engen Gebirgspforten und wenigen Hochpässe, die nur auf bestimmt gewiesenen Wegen hinein und heraus führen, und die so schwer zu erobern wie leicht zu vertheidigen sind, ferner die Weltstellung zwischen dreisachen Oleeren und Ländern, wie Böltern der mannichsaltigsten Art nach allen Umgebungen, mit dem Ursprunge des größten und reichsten Stromsystems in gan:

Borberafien, alles biefes mare wol eines eigenen genaueren Stubiums für Natur=, Bolfer = und Menschengeschichte werth. Wir fonnen es nur bebauern, bag uns bie wichtigsten Borarbeiten bagu noch fehlen, und möchten zur Husfüllung fo wesentlicher Lücken ber Biffenschaft wol fungere Krafte zur Beobachtung jener vermitteln= ben Berhältniffe an Ort und Stelle zwischen ber Natur von Berflen, Kaukasien, Rleinasten und Sprien aufforbern. Doch wir wollen uns für jett auch mit ben fehr mühfam errungenen pofltiven, wenn auch nur noch fehr wenigen Daten begnügen, bie wir ben jungften Beobachtern verdanken. Erft feit furgem ift bie aftronomische Drientirung einiger hauptpuncte Dieses hochlandes möglich gemesen, über welche man zu Anfang bes Jahrhunderts noch in völliger Verwirrung war, als ber um Geographie unfterblich verbiente Aftronom von Bach feine erfte fritisch berichtigte Rarten= ifizze vom schwarzen Meer und von Kleinasten, wie er selbst er= flärte, nur als vorläufige Geripbe zum Dienste fünftig herauszu= gebenber Karten ausgehen laffen konnte. Seit hundert Jahren, fagt er. 400) beschäftigten sich bie Geographen mit ber wahren Lage und Geffalt bes faspischen Meeres; Die Länder zwischen ihm und bem mittelländischen Meere hatten sich baburch fo jehr verändert, bag man zwischen altern und neueren Karten Unterschiede von 6 bis 7 Graben berfelben Derter fand, ober folde Ungewißheiten, wie wenn man in Deutschland in Zweifel mare, ob man die öftlichen Ufer bes Meins nach Coln ober nach Dresben zu versegen habe. Noch weit mehr war bies am Tigris und Euphrat, am Dan-See und am Pontus ber Fall, und bem gemäß war auch bas gange armenifche Binnenland fartographifch verzerrt und verschoben. Das ichwarze Meer war um ein volles Viertheil seiner gangen Länge vergrößert worben, und nahm die Stelle ein, welche jest auf ben besten Karten Georgien einnimmt. Daburch war bas faspische Deer aus feinem mahren Plage verbrängt, und alle baffelbe umgebenbe Länder und Ortschaften mit ihm.

3

Gin Niebuhr mar nicht burch Armenien gefommen; biefer ftreifte nur an beffen fprischen Grengen im mittlern Guphratlande, in Defopotamien, vorüber. Die aftronomische Lage von Ergerum, bis babin nur nach Berechnungen ziemlich unficher gestellt, murbe nach Observation bes faifert. ruff. Generalftabe bestimmt auf

<sup>500)</sup> v. Jod, Menatliche Gerrefponbeng 1801. Bb. III. S. 394, 567.

748 West-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 38.

39° 55′ 20″ N.Br. (39° 58′ N.Br. n. Kinneir) und 38° 58′ 6″ D.L. v. P. (nach I. Brant auf 41° 18′ 30″ D.L. v. Gr.). 401)

Die absolute Meereshohe von Erzerum, welche früher felbst einem Tournefort unbekannt gewesen, und von allen Geographen und Beobachtern ber folgenden Beit unbeachtet geblieben, von bem unternehmenden W. G. Brown aber zuerft burch Beobachtung (auf Tennants Dath mit fodjendem Baffer) 2) an Ort und Stelle auf 7000 Fuß engl. ermittelt fchien, eine Angabe, bie 3. Rennell, bem fie zu feiner Erklärung bes Ruckzugs ber Bebntaufend fehr erwunscht kam, zuerst veröffentlichen 3) konnte, ift burch 60 fortlaufende Beobachtungen Dickfons im April 1838 auf ihr wahrscheinlicheres Maaß von 5735 Fuß Par. (6114 F. engl.), ober nach fortlaufenden früheren Beobachtungen 3. Brants 4) im December 1830, die mit correspondirenden im Trapezunt verglichen wurden, boch wenigstens auf 5000 Fuß reducirt. Diese fehr bedeutende Plateauhöhe, welche bie bes Urferen-Thales auf bem Sanct Gotthard noch um 1000 Fuß übersteigt, und nahe an deffen Bagbobe mit bem Sofpig reicht, ift ein wichtiger Unhaltpunct gur Erläuterung ber bortigen Climatif geworben, und zur Beurtheilung ber vielen, bas gange Groß = Armenien überragenden, relativ nur geringen und boch ewigen Schneehohen. Die Chene bes Rarafu felbst ober bes Frat ift nur 3 bis 4 Stunden breit, und etwa in boppelter Ferne auf beiben Morb = und Gudseiten mit boben abstützigen Bergen umgeben; nahe am Strome aber ift ber Boben naß und marichig, meift bestehend aus einem reichen Muvial=Lehm. Unftreitig mar die gange Plaine, fagt Samilton, 5) einst ein See, che ber Cuphrat Die Bergketten weiter unten burch= brach. Der völlige Waldmangel ber Gebirge, ja ber Mangel felbft einzelner Baume in biefer weiten, gang nachten Chene nimmt biefer Landschaft gar viel von ihrer natürlichen Schönheit. Die nächsten Sügelreihen im Suben ber Stadt Erzerum, welche Samilton wiederholt besuchte, bestehen nach ihm 6) aus tradytischen ober Feuerbildungen (auch W. G. Brown sprach fcon von ben vielen Laven Erzerums) 7), beren Trummer gewaltige

Browne, Journey trough Asia minor, 1802; f. in Rob. Walpole, Travels in var. countries. Lond. 1820. 4. p. 178. not.

J. Rennell, Illustrat. of the history etc. I. c. preface p. XXI.
J. Brant, Journ. of R. G. Soc. of Lond. 1836. VI. p.222.
W. Hamilton, Asia minor I. p.176.

<sup>7)</sup> Rob. Walpole, Travels I. c.

Böschungen bilben, die sich gegen eine Stunde in die Ebene nach der Stadt zu außbreiten. Es zeigt sich in ihnen, in der genannten Entfernung etwa, eine amphitheatralische Vertiefung, die man für einen einst außwersenden Krater während jener trachytischen Operationen zu halten geneigt sein dürste. Darauf weisen wenigstens die senkrechten Wände, die Umwandlungen der stratissieirten Gebirgsschichten und die Variationen in den plutonischen Gebilden hin. Jeht sind diese friedlich gewordenen Jügel mit vielen Schaaren von Rebhühnern (Attagen oder Bagrakala) belebt.

In biefer Ungabe Samiltons von einem fruhern Buftanbe möchte vielleicht ber Aufschluß über obige Stellen bei Moses Khor. vom Schilfmalbe (bem Saglech bei Inbih.) und bem schlammis gen See ober Sumpf um bie bogenreiche Brude von Elija liegen, welche Gegend in früheren Zeiten eine andere Geftalt haben mochte, wenn man bes Procop sonft unverständlicher Erzählung Diefer fagt nämlich vom Cuphrat, er beginne mit trauen barf. Engthälern und entziehe fich bann, mo er hervorbreche, bem Auge nicht unterirbifch, fondern burch Wafferfturge. Ueber feiner Wafferflache fteige ber Schlamm in einer Strecke von zwei ftarken Stunben (50 Stabien) Länge und einer Stunde (20 Stabien) Breite in folder Menge auf, daß viel Schilfrohr barauf wachse, ja felbst Reiter und Raberkarren barüber wegfeten konnten. Jährlich brenne man ben Schilfwald nieber, bann trete bas Waffer wieber bie und ba hervor; ber Schlamm (anlos) machfe aber wieder zu, wie zu-Bon ba fließe ber Euphrat weiter burch Acilisene (Procop. Bell. Pers. I. 17. p. 82). Sollten bies bamalige Auswürfe von Schlammströmen etwa bewirft haben? Mur Untersuchung an Ort und Stelle fann barüber Auskunft geben, ob biefer Schlamm plutonischer Entstehung sein mag.

Von der Beschassenheit der benachbarten Gebirgsketten erfahren wir noch gar nichts, doch scheinen sie reich an mineralischen Quellen und Metallschäßen zu sein; nur ihr Reichthum an Alpenweiden und an zahlreichen Geerden ist bekannt, und hie und da sinden sich auch in den geschützten Theilen ihrer Thäler Waldgruppen, jedoch meist, wie es scheint, von Zwergbäumen, zumal Nadelholz und Sichenarten. Tournefort sagt, die nächsten Fichtenbäume ständen 3 Tagereifen von Erzerum entsernt; Holz sei dort die größte Kostbarkeit und Kuhmist bleibe das einzige Brennmaterial, wenn man nicht, wie er hosse, einst daselbst Steinkohlenlager entdecken werde, nach desnen aber zu seiner Zeit wenigstens noch Niemand suchte. Die cens

trale Sochebene, obwol wenig angebaut, wird boch als fruchtbares Kornland gerühmt. 8) Bwifden bem temperirten Gestadelande bes Bontus und bem brennend beigen Boben Defopotamiens und Spriens, mit bem Tigris = und mittleren Cuphratlande, liegt bas fehr falte Plateauland Groß= Urmeniens mitten inne. Der Winter ift fehr hart; die Kornsaat sproßt erft mit Unfang Juni; noch am erften Juni fah Tournefort 9) bort Schnee fallen; bei Sonnenaufgang war noch empfindliche Kalte, babei aber um 10 Uhr fcon empfindliche Sige burch ben Connenftrahl. Der Commer aber, wie auf allen Plateauftachen ber Erbe (Erdf. III. S. 697), ift gesteigert und fo brennend beiß, daß man bem Berfengen bes Rorns por feiner Reife burch Bemafferung zuvorkommen muß, und baß fich ber iconite grune Rafenboden boch in eine barte, braunrothe verbrannte Erbrinde verwandelt. Die Ernte fällt erft in ben Monat September, ber Winter fällt ungemein fruh ein. Rein Bunber, baf ber romische Feldberr in Armenien gegen Tigranes und Die thribates, Queullus, bei feiner bortigen Ankunft jenfeit bes Taurus (f. oben G. 88, 99) febr überrafcht war, obwol ichon mitten im Sommer, fatt einer reiden Kornernte bie Ackerfelber noch alle grun zu finden (Plutarch, Vit. Lucull, 31), und daß bie Legionen ichon zur Beit ber Berbitnachtgleiche am Arares und Gupbrat in ihrem Lager burch Schneefall ihnen unbefannte Beschwerden gu erbulden hatten, die Pferbe ber Reiterei im Gis ber gefrornen Ströme einbrachen und im Trunk bes kalten Waffers fich ben Tod Auch Alexander Severus joll nach Zonaras Grzählung noch viel schlimmeres von ber bortigen Winterfalte erbuldet haben.

Die Wege auf diesem Voden sind nur Strecken, die erst durch constante Passage der Karawanen zu Heerstraßen werden, und sich als solche von selbst, ohne alle Zuthat von Menschenhand, hinreischend markiren. In den Vergen bleiben sie immer dieselben, aber in den Plainen wechseln ihre Directionen sortwährend nach dem stels wechselnden Andau der Ländereien oder ihrer Verödung. Die einzige Ausnahme hiervon macht eine einzige, jedoch Groß-Armenien kaum berührende Via militaris, die von Reschid Mohamed Pascha in der jüngsten Zeit behufs des Transportes der Artilleriestücke von Samsun am Pontus über Kharput (s. ob. S. 104, 702) nach Disharbelr, eine Strecke von ziemlich 100 geogr. Meilen, wegbar gemacht

<sup>405)</sup> J. Brant; I. c. Journ. R. G. S. VI. 1836. p. 221.
P. Tournefort, Relat. I. c. II. p. 111.

vard. Die Wege sind in der Sommerzeit auf dem welligen Plazeaulande so, daß ste keiner Kunstnachhülse bedürfen; im Winter agegen oft nicht zu passiren wegen hohen Schneesalls, zumal aber hwierig bei Thauwetter.

Mit einiger Genauigkeit den Russen, während ihrer Besitznahme es Paschaliks Erzerum, bekannt gewordene Wege, die wir zur weisen Benutzung nach ihren Daten anführen, 100) sind nur 5 nach erschiedenen Directionen, deren mehrere jedoch noch weit genauer u ersorschen sein werden.

- 1) Die große Karamanenstraße nach Constantinopel u Lande geht von Erzerum über Afhkalah, Rilfi Tfhiftlif, Giras u. f. w. Sie foll für Fuhren (Arabahs) fehr beschwerlich fein. Beim Dorfe Andreyas (Enderez), 120 Werft von Siwas, kann man ber das 130 Werft entfernte Tokat einen Umweg nehmen. Diese straße ist aber steinig und beschwerlich. Don Siwas nach Tokat nd 60 Werst. Bon Tokat zum nächsten Hafen bes schwarzen Recres, Sameyn (es ift Samun), sind 170 W. Dahin können, nit einiger Mühe, belabene Fuhrwerke gebracht werden. toute gibt ber Biceconsul S. Suter, ber fie 1838 zurucklegte, in ren Diftanzen von 153 Stunden Wegs, 45 Tagmärschen alfo an:11) ) von Erzrum nach Afhkalah 9 St. guter Weg; 2) n. Karakulak 6 St.; 3) n. Gemeri 12 St.; 4) n. Uleh Sheivan 6 St., bergig, ber gut; 5) n. Shebb Khanah Kara Hiffar 18 St.; 6) n. Endez 3 6 St., schlechter Weg; 7) n. Zara 12 St.; 8) n. Sivas 2 St.; 9) n. Arklan Togmish 10 St.; 10) n. Tokat 8 St.; 1) n. Zileh 12 St. Diese lepten 4 Tage haben treffliche Wege nd Pferde. 12) Von Zileh n. Amastyah 8 St.; 13) n. Kavsah St.; 14) n. Ravaf & St.; 15) nach Samfun & St.; beide leg. re Wege über Gebirg mit trefflichen Pferben. In Gumma 153 itunden Wegs.
- 2) Eine andre Landstraße nach Constantinopel kann auch idwärts über Ersingan nach Siwaß gehen, ober nördlich über aiburt und Trapezunt zum Poutus, und dann zu Wasser dahin, ear an Meilen die längere, aber seit der Dampsschiffahrt die vielsch besuchtere Noute.
- 3) Die große Straße über Hassan kaleh, Deli baba, Topra leb nach Bahazed, 160 Werst, Die wir oben (S. 654) kennen

<sup>16)</sup> v. Ujmafejj a. a. C. I. C. 102. 11) H. Suter, Notes I. c.; Journ. R. G. S. Vol. X. P. 3. p. 444.

gelernt, und welche die gewöhnliche Route nach Tauris und Tehes ran, ift, für Karawanen und auch für Geeresmärsche brauchbar.

4) Die große Straße nach Georgien über Saffan kaleh und ben Saghanlu nach Kars, die uns aus der ruffischen Kriegegesschichte ebenfalls bekannt ist (f. ob. S. 415).

5) Endlich die directe Mordstraße nach Imereti, von Erzerum über Olti, Ardaghan nach Akhalyike, 278 Werst, nur von den Russen zurückgelegt; bei den Gebirgen Karatshly Dag und Ulgar ist ste etwas schwer zu passiren, sonst aber auch für Heeres märsche brauchbar, da es ihr nicht an Holz und Wasser sehlt. Bor Olti kann man ostwärts, ebenfalls durch einen Seitenzweig über Perthes, Wartonet und Keketsh (97 Werst) auf die über der Saghanlu sührende Straße nach Kars gelangen, der im J. 1821 von einem russischen Corps gewählt ward; eine Strecke von 173 Werst.

## 2) Das Paschalif Erzerum.

Erzerum ift ber Mittelpunkt ber Proving, bie feit ben Be ten ber Erbauung von Theodossopolis, unter den Griechen als Pra fectur für bie Raifer von Byzang, und eben fo feit ber Berricha ber Domanen für ben Groffultan als Pafchalit, ein Sauptichut land beiber politischen Berrichaften gegen Parther, Saffaniben un Berfer, von größter Bebeutung gemejen. Dan und Erzerum mare unter Sultan Selim (1567) 412) die Hauptgrenzfesten seines Reid gegen ben perfischen Dften. Deshalb ift auch in neuerer Beit bi Baichalif von Erzerum gegen ben boppelten Jeind, die Ruffen w Perfer, zum Sauptpafchalit bes Reichs in Affen geworben, m nur bem Range und ber Ausbehnung nach benen von Aleghpte und Bagbad nachstehend, zumal seitbem bie Dacht bes bortig Pafchas burch bie Bernichtung bes früher fo gewaltigen Jani fchareneinfluffes ungeschwächt bleiben fonnte. Rein befferer Samme plat 13) für ein großes affatisches Geer, bei einem Einfalle geg Raufasten, Berfien ober Indien, als auf ben gesunden, beerbenreich Sochebenen von Erzerum, wo Waffer und Futter im leberfluß i

Schon zur Zeit Tourneforts, 14) zu Anfang bes 18. Jat hunberts, war ber Bascha von Erzerum ein Begler Beg (Fü

<sup>12)</sup> v. Sammer, Geschichte ber Osmanen. Th. III. S. 530.
12) M. Kinneir, Journ. l. c. p. 368.
14) Tournesort, Rekt l. c. II. p. 113.

ver Fürsten, ober Pascha von brei Roßschweifen), weil er die unter im ftehenden Paschas beherrschte; er gablte dem Großsultan 300 Beutel im Jahr (jeder Beutel zu 500 écus, alfo 150,000 Thaler). er nahm ben Waarengoll ein, ber auf 3 Prozent bestimmt mar, ber ofter zum Doppelten gesteigert wurde; alle fremde Reisende, ie burch Erzerum nach Berfien gehen wollten, mußten, wenn auch hne Waaren, boch 5 Thir. Abgabe und oft weit mehr gablen; amal an ben bamaligen Mifficnaren und den Jefuiten wurden arte Erpreffungen gemacht. Ueberbem hatte ber Pafcha bas ausbliefliche Borrecht ber Berfteigerung aller Transportthiere für bie aramanenreisenben. Seine Einfunfte konnten alfo ins außeror= intliche machfen. Die gange Proving Erzerum brachte bem ultan noch 600 Beutel ein, und außer biefen noch 300 Beutel aradsh von Armeniern und Griechen, wozu noch 6 Procent von len Waaren, fo bag bie Waaren überhaupt 9 Procent Boll gu hlen hatten, und bennoch war ber Sandel bedeutend. Außerdem uten die Spahis als Grundeigenthumer noch eine Grundsteuer Belbargi) für bie Ländereien, bie ihnen von ber Pforte als Ziamet ver Timar (Lehen) 15) verliehen waren, mit ber Berpflichtung, in riegszeiten eine Angahl Reiter zu ftellen, und in Berfon felbft ge= n ben Feind zu ziehen. Die Dtacht bes Bajcha, ber nur in einem inden Serai wohnte, war aber durch die Gewalt bes Janit= haren = Alga fehr beschränkt, ber 1200 inscribirte Janitscharen in r Stadt und 50,000 in ber Proving gablte, die ihm insgefammt 16 Abgabe entrichteten, bafür fie unter feinem Schute, fagt Tourefort, die Erlaubniß im Lande hatten, alle Art Spigbubereien treiben. Huch die honetsten Ginmohner mußten fich unter bie mitscharenrotte enrolliren laffen, um ben Chicanen bes Aga nicht Bgefett zu fein und ohne Juftig zu bleiben. Die geringe vom roffultan ausgehende Befoldung ber Janitscharen gog ber Aga i; er refibirte auf ber Unbobe ber Stadt in einer Art Fefte, beren jore bie Großen bes Landes nur bann paffirten, wenn fie ihre öpfe barin verlieren follten.

Zu Armenia rechnete man 16) die türkischen Paschaliks von rzerum, Akiska, Kars, Bayazed, Mush und Diarbekr; m Paschalik oder der Statthalterschaft Erzerum aber roen im Dshihannuma oder der türkischen Geographie 13, im

ac) A. Jaubart, Voy. p. 117.

empire. p. 321.

Ritter Erbkunde X.

Rannunname 17) nur 10, bei Dt. Kinneir 12 Sanbihafate a rechnet; nach v. Sammers Schreibmeife beigen fie: Ergerun Baffin, Tortum, Chonos, Rarabiffar, Damreman, Tet man, Reifi, Melasterd, Medidneterd, Aleichford, 3ape Nach ber Statistit biefes Pafchalits, welche aus ben neuesten Date bes ruffischen Generalftabs mahrend ber letten Decupation gufar mengestellt ift, find es gegenmartig nur 9 Candibatate, 18) nai lich 1) Dwa oder Erzerum (Dwa heißt die Ebene); 2) Dbe Passin; 3) Unter=Passin; 4) Angi (mol Khinis); 5) Ter iban; 6) Erfingan; 7) Bayburt; 8) Ispir; 9) Tortu: Amangia Jahre guvor geborten noch dagu Die Sandshafate Tibe tibanis, Rurmtibat, Riamad und Rilfit (eber Rerfit Tibiftlif, bavon aber bie brei erften zum Baschalif Maydan, b vierte, nämlich Tibiftlif, zu Gumifh thane, bem Gilberbergme geschlagen wurde. Dies lettere geschah erft im Jahre 1831, m Erfundigung Gl. Smithe 19) auf feiner Rudreife gum Bontus, 1 ibm ein Einnehmer im Dienste bes Bascha von Erzerum faate, b in ben jegigen 9 Sanbibats fich 3,800 Dorfer befanden.

Wir führen biese politischen Abtheilungen nur auf, um i beständigen Wechsel, den Mangel ber Stabilität folder Berbaltn auch bier zu bezeichnen, weshalb wir es eben absichtlich vermeit. 2. B. bier an Diefer Stelle von jedem Diefer einzelnen Sandibafate reden, die gwar eine, freilich mit ben Beitverhaltniffen febr oft i umwandelnde blos politifch gufammengefügte Gruppe " Länderräumen bilben, aber feine natürliche mit innerm Bujamenhang. Es wurde eine bloge Taufchung fein, gu mabnen, b man burch eine vollständige Aufzählung und Beschreibung ri jenen willführlichen Theilungen wol auch zu einer vollstänkis Renntnig eines Gangen gelangen fonnte. Dazu fann nur bie B. folgung nach einem erganischen Bufammenhange führen, bem u bier nachgeben, in welchem alle wesentlichen Berhältniffe mirt! vollständig ericbopfend fich von felbst bervorbeben, sobald ibre Ken. niß nur vorangegangen ift. Wir bleiben alfo trog bes großen litischen Umfangs des Paschaliks Erzerum bier doch nur im ( phratgebiete zuruck, und nehmen nur die Fingerzeige auf bas 21 gemeinere gelegentlich mit auf, weil diefes meift auf febr unfiche

<sup>\*17)</sup> v. Hammer, affat. Turfel. Wiener Jahrbucher 1821. B. X. S. 29—37.

18) v. Ufchakoff a. a. D. Th. I. S. 93—1.

19) El. Smith, Mission. res. p. 445.

runde ruht. So z. B. hier bas zunächst folgende zum Paschalik lerhaupt gehörige Statistische.

Die Bevölkerungsverhältniffe des Pafchalifs zu ermit= n, war felbst ber ruffische Generalstab unter General Baste = itsch, bem boch febr viel baran liegen mußte fie zu wiffen, nicht Stande. Rady bortigen Angaben 19) hatte jebes Sandshakat ne 200 von je 10 bis 50 Familien bewohnten Dörfer; nur von ber abt Erzerum konnte man bestimmtere Daten erhalten. Die Un= ben ber armenischen Geographen über bie Zahl ber Armenier d zu fabelhaft übertrieben, um fte bier auch nur zu ermähnen, 3 Indibibihean, 20) obwol er fle anführt, felbit zugefteht. Die fon ein fünfte waren bedeutend, wurden aber keineswegs fufte= ntifch eingefordert. Die Ropffteuer, ber Rarabih, ber Salihan ob. S. 669, 677) wurden von den Individuen aller Glaubens= tenntniffe erhoben; auf ben Chriften lafteten wieder andere Steuern; Inopole, Boll, Domainen, Hornviehverkäufe, Gewerbsteuern, Rur= rabgaben brachten noch anderes ein, was fich gar nicht berechnen 1i. Die Bergwerte follten 61,000 Kurush liefern. Aber bie Ginbung ber Steuern für bie Rrone nimmt ber Serastier von ihr Bacht, und gibt fie wieder in Bacht an feine Geschäftsführer und leafs (Banquiers), fo daß bie Mittel aller ftatiftischen Ruckfchluffe & Land und Leute eigentlich fehlen. Die meiften Mufelmanner in vem Bereiche find feine Domanlis, 21) obwol fle fich fo titu= in, sondern Turfs. Die mahren Domanlis feben es für eine Ifdimpfung an, ihre noblere Rage Turks zu nennen, weil fie en Ramen nur auf die Barbaren auf ber Oftseite bes kaspischen 4:3 beschränkt wiffen wollen; bie meiften Turts find bier Goldaten, filbeamte, Sandwerfer, Kaufleute, Acferbauer; biefe lettern find :, wie jene ihre Stammgenoffen. Ihre Pflugschaar geht nur auge Boll tief in ben Boben; ber Pflug ift gang von Golg, fein inger wird gebraucht; ihre Gutten find voll Ungeziefer; fle felbft d schmutig und unwissend. Die noch vorhandenen Reste ber er= 1 Groberer bes Landes, bie Turkmannen, giehen als hirten um-. und haben vieles mit ben Kurden = Tribus gemeinsam. Die Arden führen bier wie anderwarts ihr rauberisches Girtenleben, independent vom Gouvernement. Ge war erft bas Geschäft hio Bafchas, fie zur völligen Unterwerfung zu bringen. Gie

21) Southgate 1. c. I. p. 169.

<sup>9)</sup> v. Uschaloff a. a. D. 20) Inoshivshean, Nen-Armenien, in Geogr. v. Affen, Bb. I. Abschn. 1. S. 13. n. Petermanns Mfc.

maren Jebermann gur Baft. Die Urmenier, bie Driginalbemobn bevolkern vorzüglich bie Stadte, und find die Sandelsleute ot Aderbauer, durfen aber feine Baffen tragen, und merden met als Solvaten noch als Civilbeamte angestellt, weil fie Chriften fir Ihre Bahl fduagt 3. Brant 22) auf & ber Turkgahl und } 1 gangen Population Urmeniens.

Ueber die Landesproducte wird von den Reuern nur ziemlich miederholt, mas mir feit Tourneforts Zeiten icon ti benselben wußten. Dlämlich alle Kornarten seien um Erzert von vorzüglicher Gute; Beigen und Gerfte merde aber am ne ften gebaut, und in ben Rreifen Dwa (b. b. Gbene), Banbu Terdiban, Ersingan und beiden Paffin foll man vom 30= ! zum 50fachen Ertrag 23) des Korns ernten (?). Dies wird burch Brant wol berichtigt, indem er fagt: in ben hundert einft le henden Dörfern des Erzerum = Thales, das feit der ruffifchen Infion aber febr entvolfert und verfallen ift, fei ber Boden febr . gleich; die Weigenäcker ber bobern Lagen gegen Erzerum gen nur ein 5= bis bfaches, die in ber Tiefe am Fluß gelegnen aber 12 = bis 15faches Korn. 24) Obit gedeiht beffer in ben Than von Ispir, Tortum und bem fudlichen Erfingan; aber beste fommt, wie zu Tourneforts Beit, aus Georgien dabin. Tree ben fehlen im falten Erzerum gang, die schon in Dusch so ri lich find, baber auch ichon Tournefort ben ichlechten Vin de B. feiner Beimath gegen ben ichlechten Wein, ben er in Erzerum trinfen befam, fur Mectartrant erflarte. Das Bauholg muß " Rop Dagh oder Saghanlu berbeigeführt merden; Gichenholz gu b brennen murde fur ben größten Frevel angeseben merben, guma's bie Galläpfel ber Eichenwälder ein Sauptproduct des Landes ben Sandel abgeben. Pferce, Mauler, Rinder, Schaafe von vie güglicher Bucht, und nach Kinneirs Bemerkung 25) viel g per von Gestalt (jo auch die Sunde) wie in andern Landern, . mal auf ben fetten Alpen des Binghöl, und bei bem Reichthun trefflichsten Waffer zu Erunt und Rahrung, gibt es in leber Baffin und Terdiban find besonders reich an Beerden; Bienen! ist eben baselbst sehr in Aufnahme; Salz liefert Tortum und It ihan. Ueber das Vorkommen von Metallen geben auch die the ichen Berichte gar keinen neuen Aufschluß, obgleich bod eber

<sup>22)</sup> J. Brant I. c. p. 200. 23) v. Ufchafoff a. a. D. 24) t'u. S. 221. 26) M. Kinneir, Journ. I. c. p. 368.

ietallarbeit ein Hauptgewerbe der Hauptstadt ausmacht, von in wir noch heute nicht wissen, woher es sein Material erhält, 1rch bessen Verarbeitung schon die ältesten Armenier (s. oben S. 18) bekannt waren. To urnefort 27) hörte schon, 3 bis 4 Tagzisen von der Stadt solle es sehr gute Kupferminen geben, ren Ertrag in großer Menge in Erzerum verarbeitet werde von ir dortigen Griechen. Auch Silberminen sollte es hier geben, ren Besuch aber die Islousse der Eingebornen nicht rathsam machte. wischen diesen Minen sollte auch Lapis Lazuli vorkommen, doch ir sparsam und zu sehr mit Marmor vermengt, um brauchbar sein, wie dersenige der Provence, meint Tournesort, den man bei dulon im Mont Carqueirano sinde.

Ge bleibt uns nur noch einiges von der Sauptstadt bes Lan-

Die Stadt Erzerum, Arzerum, das Arzen-er-Rum,

Bon ihrer Entstehung ift früher bie Rebe gewesen (f. ob. S. D); ihre heutige Benennung gegen die frubere kam erft burch bie aber in Gang, die auch ben Namen ber Teffung Ralifaia 28) Init ibentificirten. Rum 29) bezeichnet noch beute in Armenien B Land ber Romanen im Westen, und die erste Frage ift bort an b Fremben: ob er aus Iran ober Rum fomme. In Perfien ist noch heute das ottomanische Reich Memletet Rum, b. i. Iperium Romanum, und am rothen Meere beißt ber Groß= jtan immer Sultan von Rum. 30) Schon Mitte bes 11. Jahr-Inderte ift biefe Stadt nach dem angeführten Bericht bes Cebres 18 (Hist. Comp. II. 577, 7) ein febr reiches und großes Em= trium, fowol von eingebornen Raufleuten bewohnt, als auch it fehr vielen fprifchen und andern armenischen Sandelsleuten. se Babl feiner Rirchen foll in bie Sunderte gegangen fein, und I feiner Belagerung und Berftorung follen 140,000 feiner Bewoh= : ben Tob gefunden haben.

Bu Tourneforts Beit 31) foll die Stadt 18,000 türfifche, 100 armenische, 400 griechische Familien zu Ginwohnern gehabt,

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Tournefort, Relat. I. c. II. p. 118. <sup>22</sup>) St. Martin, Mém. sur l'Arm. I. p. 67; Tournefort I. c. II. p. 317. <sup>20</sup>) J. Brant I. c. p. 200. <sup>20</sup>) A. Jaubert, Voy. p. 17; Valentia, Voy. III. p. 303. <sup>21</sup>) Tournefort, Relat. II. p. 112.

und an 12,000 Janiticharen gegahlt haben, mas etma biefelbe Sei Tenzahl geben möchte. Die Urmenier hatten 2 Kirchen und einie Rlöfter, die ben Patriarchen, ber bamals in Erivan refidirte, aner fannten. Die griechischen Bewohner waren fehr arm, hatten nu eine Rirche und einen Bischof, und durften nur die Vorstadt bi wohnen, wo fie vorzüglich bas Schmiebehandwerk trieben i Rupfer und Erz. Bon Reffelfchmieben und Reffelflicer fagt Tournefort, war ein unaufhörliches Behämmer. Rupfergeschirr ging burch bie gange Turkei, burch Perften, und be fab felbst ben Sof bes Groß Moghul in Indien.

Ein anderes einheimisches Sauptgewerbe mar ber Belghar del, zumal mit dem Felle einer Marderart, Jardava od Berbava genannt (bei Tournefort), bie ungemein beliebt ware

zumal die bunkelschwarzen.

Auch ber Sandel mit Galläpfeln, die von ben Gichbaum im Gebirgelande eingefammelt wurden, war fehr bedeutend. 2 allem war aber Ergerum ichon damals die große Niederlag für die indischen Baaren der Großhandler, ber Araber, Ale pinen und Bagbaber; bann für perfifche Seide. Baumwoll Droguerien, bunte Beuge, Rhabarber, Boia (Rrapp) a: Perfien, Tabad und Caviar, der aber damals dem europäisch Gefchmack noch nicht zusagte. Tournefort nennt ihn noch e ragoût détestable, womit man, nach bem Sprichworte, nebst Tab und Raffee ohne Bucker, nur ben Teufel gum Frubstuck regalir fonne.

Biele biefer Waaren wurden bamals auch nach Trapezu und von da nach Constantinopel gebracht. Erzerum mar in jer Beit noch für Paul Lucas 32) ein guter Dri, wo er icone a tife Mungen in Gilber und Broncen, geschnittne Steine, Bemmi fcone Rubine, Ragenaugen und allerlei merkwürdige Unticagli für bas fonigliche Mufeum in Baris einzuhandeln im Stan mar. -

Den Rhabarber handelte man, nach Tournefort, dami von den Usbeck = Sataren ein, gemiffe Droguen von den De Baumwollfärberei und die Maulthiertreiber waren einheimische einträgliche Gewerbe; der Transport ber Dr guerien auf Laftthieren mar das ausschließliche Geschäft einer ! sonderen Kafte, die baffelbe vom Bater auf ben Sohn verer!

<sup>432)</sup> Voyage au Levant, A la Haye 1705. T. I. p. 217-223.

nb sich entehrt geglaubt hätte, wenn ihr ber Transport einer ndern Waare wäre zugemuthet worden. Wöchentlich gingen mals Karawanen nach Tiflis, Tauris, Trapezunt, Tocat, leppo u. s. w., trop der Wegelagerer auf allen Seiten, der Jesen, Kurden, Turkmanen und anderer Naubhorden, und ungeachtet r schlechtesten Landwege, welche nie von Gesahren gesäubert, e verbessert wurden, da, wie Tournefort bemerkt, die Türken die delt überall, lassen wie sie ist, nur daß, nach ihrem eignen prichworte, 33) da kein Grashalm wieder wächst, mo einsal ein Osmanli seinen Fuß hingesetzt.

Die vollständigsten Nachrichten von biefer burch ihre Lage und dictfale jo merkwürdigen Stadt zu Anfange bes gegenwärtigen ahrhunderts, vor ihrem Berfall burch die ruffische Invasion, bei m noch zu wenig beachteten armenischen Geographen Indibib= jean (f. ob. S. 576) find, nach Brof. Neumanns Angabe, 34) Igende: Die von Unatolius erbaute und von Anastafius befestigte heodofiopolis blieb auch fpaterhin, als die Berfer und Grieen fich in Armenia theilten, in ber lettern Befit. 3mar eroberte r persische König Kamad I. burch die Berrätherei des Befehlsibers Conftantins, im 3. 502, die Stadt, boch vor bem Ablaufe nes Jahres fiel fie an die Griechen gurud. Gie behielt, ungench= t ihres jungern griechischen Namens, bei ben einheimischen armeichen Bewohnern ftets ben alteften, mit ber Proving, in ber fie g, gleichen Damen, Garin ober Karin (Kaparitis f. ob. S. 81, 71) bei, wurde aber gewöhnlich von ihnen Karnu Ralhafh, 6. bie Stadt Rarins, genannt. Ende bes 6ten Jahrhunderts urbe fie noch einmal von Saffaniden eingenommen, die einen grom Theil ihrer Einwohner nach Samadan (Erdf. Th. IX. S. 115) upflanzten. Im Jahr 647 ward Karin eine Beute ber Araber; berging mehr als ein Jahrhundert, che die Griechen, unter Kai= r Conftantin Ropronymus (755), fich ihrer wieder bemach= gen fonnten. Diefer Raifer ließ die Balle Schleifen und alle mufelrannischen Ginwohner mit ihrer Sabe in andre griechische Provinn überfiedeln. Balv darauf ward jedoch die Stadt von den Araern wieder aufgebaut und bewohnt. Die griechischen Becre erfturmn fle noch einigemale (im 3. 950, 1019), tonnten aber ben Ort i die Lange nicht gegen die Uebermacht ber Doslemen behaupten.

Ottter, Voy. II., p. 315. 34) C. F. Neumann in Allgem. Pr. Staatzeitung 1829. Sept. Nr. 254. Beil.

Wahrscheinlich mard in biefer Zeit bie arabische Benennung ber Stadt Urta= oder Urga=rum allgemein. Die Uraber nannten fie nämlich beshalb bas Land Rums (t. i. ber Romanen oder Griechen), weil fie lange Zeit hindurch ber Grengdiftrict mat zwischen ben arabischen Besitzern und der griechischen Provinz Asia (Natolia). Die Urmenier blieben aber bei ber alten einheimischen Benennung; fo fagt 3. B. noch ber armenische Beschichteschreiber Rhriatos aus dem 13ten Jahrhundert, bag zwei Große ber Ur: menier bem Gultan Der Stadt Rarin tributpflichtig feien. Unter diefem Ramen ift wol ber Gultan von Iconium zu verstehen in beffen Sanden die Stadt in ber erften Balfte bes 13ten Jahr hunderts 35) fich befunden batte. Im Jahr 1247 ruckten die Mon. golen vor die Stadt und verlangten Unterwerfung; ber Ber weigerung folgte Erffürmung und Blünderung mit einem Brande furchtbar zerftorend für Chriften wie für Dlufelmanner, burd welchen auch viele Manuscripte zu Grunde gegangen fein follen Doch nach einiger Zeit ließen biefelben Mongolen die Stadt wieben aufbauen, und festen, ihrer Tolerang gegen Chriften gemäß (f. Erdf Th. IX. S. 837), einen Bifchof in derfelben ein (er hieß Sarfis) ber die Erbauung des Ortes vollendete und die lange gerftreuter Bewohner berfelben wieder um fich versammelte. Rady Auflösung ber Mongolenherrschaft famen Stadt und Tefte in Befit Der Türken benen fie auch feitdem, und felbft feit Rabir Chabs (1735) 36) um ber Ruffen beftigen Ueberfällen und Berheerungen, verblieben.

Die Stadt, die unter dem herrschend gewordenen Namen Erzerum am bekanntesten, in einer Ebene gelegen und theils vor Bergen, theils von Graben und Verschanzungen umgeben ist, bestehnach Indshidshean auß 3 Theilen: der Festung, der eigentlichen Stadt und den Borstädten.

Die Festung wird von den Modlemen Itsh Kalah, d. h die Feste Itsh, genannt, sie ist auf hohem Berge erbaut, hat 12 Thürme (?), die höher sein sollen, als die der Feste von Constanti nopel (?). Aber sie kann leicht von einem andern, gleich hoher Berge beschossen und in Brand gesteckt werden, der Top dazt (Kanonenberg), oder bei den Christen das "heilige Anzeichen" genannt wird, weil auf ihm noch Nuinen einer alten Kirch stehen. (Im Jahr 1828 hatten die Türken auf ihm, der nur 856 Sashen von dem Itsh Kala absteht, Batterien errichtet). 37) Dies

<sup>\*\*\*)</sup> v. Hammer, Gesch. ber Demanen. Th. I. S. 24 u. f.
\*\*) Ebend. Th. VII. S. 466.
\*\*) v. Uschafoss a.a.D. I. S. 99

sefte hat nur ein Thor zum Eingang von außen, Holzgebäube ur Magazinen, und im Innern eine Mtunze bes Sultans, die Gold usprägt.

Die Stadt ift mit einem breifachen (?) Steinwall um= eben; ben innern, ber Fefte zunächst liegenden und fehr boben. rennt man ben erften Wall (Nachaborisb); den außerften febr iebrigen, aber mit einem tiefen Graben umgebenen, ben Doppel= vall (Rrfeneboriab); der mittlere, ber vom lettern eine veite Strecke absteht, wird vom Bolfe Sifarbifben genannt. Die Breite biefer Walle beträgt 10 Fuß. In Rriegszeiten rettet ich bas Landwolf in bas Innere diefer umwallten Gradt, in welcher aber zwischen ben Wohnhäusern ftets große leere Räume für folche fälle refervirt bleiben. Jeder (?) Wall hat 4 Thore, Die fich gegen= itig ichief gegenüber liegen; von jedem Thore läuft eine Brucke u ber Berschanzung bes andern Walles; bie Bahl ber fammtlichen thurme ift 72(?). Turfen und Armenier, ber Bahl nach 100,000 on jenen und 13,000 von Diefen, machen bie Bevölkerung ber Stadt us, barunter fehr viele fremde Raufleute, Die fich um ihrer Ge= hafte willen bier aufhalten, Stadt und Borftadt haben treffliches Baffer. In ben Borftabten, ziemlich nabe beifammen, fteben : armenische Kirchen; beide, wie überhaupt viele bergleichen, find Meduadibin, b. i. gum Gottessohne, genannt; es ift eine bere und eine untere. Ihre Gebaude find fehr alt; nur ber innere, em Altar am nachsten gelegene Theil ift von Stein, ber außere iur von Solz. In ber obern Rirche ift ber Begrabnigplat ber ar= nenischen Gemeinde; Die Grabstätten vieler ausgezeichneter Manner iegen hier. Der Griechen, die hier wohnen, find nur wenige Fanilien; fie sprechen alle armenisch, und haben eine einzige, febr bau= ällige Kirche, St. Theodorus genannt. In der Stadt follen iber 200 Do ich een (?) fein, bavon bie meiften in frubern Beiten Rirchen gewesen. Die berühmteste und größte von allen bat 7 Thore, und liegt in ber Mitte ber Gradt; fie wird Ulgofhamin Ulu Dihami, f. unten) genannt und war fruberhin ebenfalls ine Rirche, gu St. Stephanus genannt. Dabe ber Stadt find nehrere armenische Klöfter; in ber Stadt ein Pallaft bes Se= abliere und ein Rarawanferei, bas für eine ber erften (nam= ich bas Bollhaus, f. unten) in Uffen gilt. Jahr aus Jahr ein ft bier Markt für einen großen Theil von Weft= und Mittelaffen. Die Karawanen von Tiflis brauchen hieher 15 Tage. Der Land= jandel mit Indien war einft bedeutend; nur aus Gigennus ichildern

die englischen Kausseute ben Landhandel durch Armenia so abensteuerlich (fagt Indshidshean, dem die Bereisung seiner Heimath freilich minder beschwerlich erscheinen mochte). Die Gegend um Erzerum ist metallreich, daher sich viel Golds und Silbers Arbeiter daselbst sinden. Diese Gewerbe werden meist von Armeniern betrieben, so wie auch der Handel fast ganz in den Händen dieses sparsamsten und betriebsamsten Bolks von ganz Asten ist. Ganz besonders starker Handel wird mit der Provinz Kerman getrieben (nämlich auf dem Landwege nach Indien, s. Erds. Ih. VIII. S. 725 u. f.). Alle Waaren zahlen Zoll; über andre Abgaben hat man Tarise, die Indshidsshe an vom Iahre 1806 vollständig aufsührt. Der Zoll betrug damals von Waaren aus dem osmanischen Reiche und aus Russland 4 Proc., von den persischen Probucten aber, wie dies auch in Persien bei fremden Waaren der Fallist, 11 Proc.

Die Ebene, in welcher Erzerum liegt, ist von allen Seiten mit hohen Bergen umgeben, diejenigen, welche im Süden sich bis an die Stadt ziehen, heißen Tshochalan, und ihre höchste Spite bei den Armeniern Kohanan, eine Benennung im Bulgair=ar=menischen, die vielen über andere hervorragenden Bergen beigelegt wird (vielleicht weil Kohan den ersten Priester, etwa wie Haupt, bezeichnet). Die östliche Bergkette ist der Deve poinou (Deveh Bohunu, s. ob. S. 388); die nördliche und westliche der Dumly und Bahlan deosen. Diese beiden letztern muß man auf dem Wege nach Trapezunt übersteigen, wo kein größerer Ort und keine bedeutende Festung Widerstand leisten kann, sondern nur mehrere Dörfer, von Armeniern und Türken bewohnt, liegen. — So weit Indschibshean. —

Die russische Statistik vom Jahr 1830 vervollständigt die Beschreibung dieses militärisch so wichtigen Punctes, der für die kaukasische Seite allerdings als der Schlüssel zur ganzen askatischen Türkei angesehen werden kann, und daher die genauere Ausmerksamkeit der Russen auf sich zog, auf folgende Weise. Sie unterscheidet 38) auch die IKaupttheile, 1) die Citadelle, welche sie Ikkala (oder Kalakala, Kalikala der Araber) nennt; 2) die Festung, nämlich die besessigte Stadt, und 3) die Vorstädte.

Die Citabelle, auf einer Unbobe erbaut, beherricht bie gange

<sup>\*23)</sup> v. Uschatoff a. a. D. I. S. 97.

Stabt; fie besteht aus einem mit 8 Thurmen befetten langlichen Biereck von 50 Safben Länge und 20 S. Breite. Die Mauern find 2 Arshinen bick, und 3 bis 5 Sashen boch. Sie enthielt nur eine Raferne für 500 Mann, Die Commandantur und 2 Mofdeen, Die man aber zu Bulvermagaginen verbrauchte; sonft kein anderes Bebaube. Um Gingangsthor fprubelte eine Fontaine, und im Innern hatte fie einen Brunnen. Deftlich baranftogend liegt bie Festung (mit ber Stadt), mit boppelten burch 62 Thurme verftarften Ringmauern, fo mächtig und boch wie in ber Citabelle, im Umfang von 2 Werft, mit Graben. Bon ihren 4 Thoren (Rapi) führt nach Tauris bas Tauris Rapi, nach Gruffen bas Giurdichi Rapi, nach Erfingan bas Erfingan Rapi und nach Tortum vas Riska Kapi. Das Schloß des Seraskiers ist durch Neubauten verschönert, angenehm, weitläuftig; boch brannte ein Theil beffelben ab, als die Ruffen im 3. 1829 dort im Winterquartier In diesem Theile ber Stadt find die Wohnungen vieler reichen Türken, 15 Mojden mit Minarets, einige Rarawanserais und reiche Raufläven; alles aus Stein, aber fehr bicht aneinander gebaut. Beim Tauris=Thore ift ein altes von den Türken gum Beughaufe gebrauchtes Gebäude (bas Tfhifteh Minareh, f. unten) merkwürdig, bas nach ber Sage gur Beit ber Romer (b. i. ber Byzantiner) erbaut fein foll; 2 romische Wappen (Abler, f. unten) waren an ben Gingangen : fie follen von ben Ruffen auf kaiserlichen Befehl nach Sct. Petersburg transportirt worben sein. Die vier Vorstädte (Moglehs) biefer Festungsstadt find meift von Griechen und Armeniern bewohnt, die Sandel und Gewerbe treiben; fie haben große und ichone Gebäube. Die Wohnungen ber Reichen haben hier, in Erzerum, bie im Drient im Innern ber Gemächer gebräuchliche Bergoloung ber Bande, und an Thurpfoften und Fenfterrahmen artige Schnitzarbeiten; bagu aber bier noch bie wunderliche Einrichtung verborgener Bemächer. 3m Saufe, das General Gillenschmidt bei ber Einquartierung baselbst bewohnte, entdectte man fpat erft an 20 Zimmer von ziemlicher Größe, die gang verftedt geblieben waren, bavon ein Theil zum Sarem bestimmt war, in bem orientalische Bracht herrschte. In jedem ber dazu ge= hörigen Zimmer fpielten Springbrunnen in Marmorbeden und bie Bande waren mit erotischen Schildereien verglert. Ginige Karaman= jerais, 24 Mojdeen und einige driftliche Kirchen verschönern bie Borftabte; auch bie Bagare und bie öffentlichen Baber, zumal bas marmorne Serastierbab; neben jedem berfelben ift ein Raffeehand. Das Karamanenwesen gibt der Stadt großen Umsatz und Transtto. In den Karamanserais sleht man die sevantischen Stosse, Juwelen, kostdares Pelzwerk, persische und indische Shawls, bunte Indiennes, Taback aus Shiras, persische Pseisenröhre, europäische Waaren aller Art, die meist über Astrachan und Restt (s. Ciok. Th. VIII. S. 648) hieher gelangen. Auf die Pserdemärkte werden durch die Handelsleure von Mekka die schönsten arabischen Pserde mitgebracht. Obst wird aus Erstingan eingeführt. Sis ist allgemeiner Luxus.

Die Cinwohnerzahl wurde von den Russen auf 80 bis 100,000 mannlichen Geschlichts ermittelt, davon ein Fünstheil Armenier sein sollen. Diese Angaben bleiben immer unsicher und wechseln sehr. Unreinlichkeit hat Erzerum mit allen türkischen Städen gemein; das Aas bleibt auf den Straßen liegen, und wird von den Hunden, die in zahllosen Schaaren umberschweisen, und hier freisich nöthiger sind als in den übrigen Städen Kleinasiens, wo im Sommer Tausende von Geiern umberschwärmen und ihre Stelle vertreten, zerrissen und aufgezehrt. Für Sünde würde es gelten, ste todt zu schlagen. Die Umgegend ist ganz waldlos, der Gartenbau unbedeutend, die Umgebung kahl und einförmig; das Grün der Wiesen muß für Alles entschädigen. Das tresslichste Seu kommt vom Berge Palantuken 39) im Süden der Stadt, der sie auch, die an keinem größern Flusse liegt, durch Wasserleitungen mit dem gesundesten Wasser reichlich versieht.

Nach dem Nückzuge der Russen muß Erzerum in großen Werfall gerathen sein, wenn es, wie im Jahre 1835 bei J. Brants Besuch daselbst, nach dessen Aussage, statt früherer starken Boltsmenge nur noch 15,000 Einwohner 40) hatte (vergl. ob. S. 642); aber es erholte sich auch schnell wieder, denn schon im J. 1837, als der erste Gensus in der astatischen Türkei zu Stande gesommen war, betrug die Einwohnerzahl von Erzerum 41) wieder 35,000. Das degiment des Pascha war energischer geworden, mit Buyurultus, d. i. ausgesertigten Pässen, konnte man sicher reisen; die Moslemen waren in ihrem Benehmen gegen die Christen mehr gezügelt als zuvor; und diesen wurde es gestattet, die Moschen in Erzerum selbst zu besuchen, da es Ker Porter im J. 1819 sogar noch verweigert war 42), nur das Innere der Stadt zu betreten. Eli

<sup>42°)</sup> v. llíchafoff a. a. D. I. S. 96, 99.

1. c. VI. p. 200.

\*1) Southgate I. c. I. p. 174.

52) Ker Porter, Trav. II. p. 668 etc.

Smith fand jedoch nichts Bemerkenswerthes in den Moscheen, nur geschmacklosen Prunk, mit Candelabern von Glas und Straußeneiern, mit Sentenzen aus dem Koran wie gewöhnlich, u. a. m. Selbst die moderne Moschee Ulu ditami, 43) die größte, ist nur durch diese Größe (66 Schritt lang, 41 Schritt breit, nach Eli Smiths Messung) und ihre Düsterheit ausgezeichnet, und ohne alle Schönheit. Hier wurde übrigens die einzige neue Moschee gebaut, welche der Missionar Southgate überhaupt im ganzen türkischen Afien (in Constantinopel ist es anders) im Werden beswerkte. Freilich sind sie hier kein Bedürsniß, wo die Population so sehr im Abnehmen ist; aber auch einen Beweis des Verfalls der muhamedanischen Neligion glaubte er darin zu erblicken, die nicht einmal im Stande ist, die alten Moscheen zu erhalten, welche überzall, bis Bagdad hin, zu vielen Hunderten in Nuinen zerfallen, ohne daß neue hinzukommen.

Das Tibifteh Minareh (b. h. bas Paar ber Minarets ober die Doppelthurme) 44) im D.B. ber Citabelle wird ale bas einzig bemerkenswerthe antite Gebaude ber Stadt genannt, bas frubere Meisende gar nicht anführen, bas aber jett in Ruinen liegt. Es hat feinen Namen von den 2 hoben Minarehs, die zu beiden Seiten des Saupteingangs fich erheben. Ihr Bauftyl ift von bem bes Gebaubes felbft gang verschieden, aus fleinen gefarbten Bactfteinen und glaffrten, tief cannellirten, bunten, zumal blauen Biegeln, gleich perfijchen Baumerten aufgeführt. Eli Smith erinner= ten fie an ähnliche Thurme in Shamkor und Salmas (Erok. Ih. IX. S. 913 u.f.). Samilton fand Analogie zwischen biesem Bau und bem einer Rirche in Uni (f. ob. S. 447), und balt fie fur eine altere armenische Kirche, noch vor bem 11 Jahrhundert erbaut, als in Uni und Erzerum durch bie Plunderungen Allp Arslans nicht weniger als 300 Rirden gerftort fein follen (f. ob. S. 441). Die beiden Minarets im perfifden Styl wurden nie gang ausgebaut. Die Rreugesform bes Sauptbaues und die Rebengebaude mit vielen Zellen fprechen nach Southgate und Gli Smith noch mehr bafür, bag er einft ein driftliches Klofter war, che er in eine Moschee verwandelt wurde, was wol zur Zeit ber Bufugung ber Minareho geschah. Die Architectur, bemerkt 28. Samilton, fei eine Mobification bes byzantinischen und faracenischen Style.

<sup>43)</sup> Eli Smith, Miss. res. p. 441. 44) Eli Smith I. c. p. 442; Southgate I. p. 173; W. Hamilton, Asia min. I. p. 178.

Der Saupteingang ift gegen Rord, und biefem gegenüber eine Ravelle mit bem Grabmale eines Sultans (Rhatoninah?) von Iran, ber, ber Sage nach, vor 570 Jahren, alfo in ber Mitte bes 13ten Jahrhunderts, fie erbaut haben foll. Die Rapelle, ein Cylinderbau, 20 Kuß im Diameter und 40 Fuß boch, mit einem Regeldom, gleich alten armenischen Rirchen, fand Eli Smith über und über mit bem ichonen Maragha = Alabafter (f. Erof. Ib. IX. S. 845) befleibet. Un einem Pfeiler bes Portales am Saupteingange fab man zuvor die Sculptur eines boppelfopfigen Ablers, ber wol ichwerlich muselmännisch fein konnte und ben G. Smith noch für einen Reft byzantinischer Raiserzeit bielt. Das Gebäude biente feit langen ben Turken gum Beughause; Die Ruffen mublten gierig in biefem Baue, in ber hoffnung, Schape barin gu finden, und entführten bie Thur bes Grabmals, um eine Rirche in Georgien bamit zu schmücken. Die fogenannten Wappen ber Doppelabler scheinen bem ruffifchen Berichte zu Folge nach Betersburg abgeführt zu fein. Nahe diesem Gebau fab Southgate noch andere Ruinen, Gewöllreihen um einen weitläuftigen Sof, an beren einer Seite ein anderer, bem Tshifteh Minareh abnlicher Bau, mit ber Steinsculptur eines Ablers und einer kufischen Inscription auf einem Portal. Unter einem großen Dom im Innern ließ bamals (1837) ber Pafcha einen Dfen zum Kanonengiegen aufbauen. Derfelbe Reisende bemerkt, daß der große Thurm der Citadelle, den er um der weiten Aussicht willen bestieg, zuvor eine große Glocke gehabt, welche gum Schlagen ber Uhr biente, Die aber als Beute von den Ruffen entführt ward, wie benn überhaupt auch bie gange Citabelle in Ruinen zerfiel und von bem vielen Geschütz nur ein paar Kanonenrobre gurudblieben, die noch gur Bertundigung ber Feier bes Mamaganfestes bienen. Un bem Sauptthore ber Stadt gegen Guben, bas nach Erzinghan führt, entdeckte W. Samilton noch eine robe griechische Inscription aus ber Bygantiner Beit, in febr ichlechten Schriftzugen und fo boch geftellt und überiuncht, baß er nur weniges bavon zu entziffern im Stande mar. Es fcheint bie einzige zu fein, die fich hier erhalten bat; mochte fie boch voll= ftandig entziffert werden; vielleicht, daß fie über Theodoffopolis Aufschluß gäbe.

Im Jahre 1837 hatte Erzerum nicht weniger als 36 Khane; bas Bollhaus, 45) von Indshidshean auch Karawanserai ge-

<sup>445)</sup> Southgate 1. c. I. p. 147.

iannt, foll wirklich eins ber größten im gangen türkischen Reiche ein. Bum Bortheile bes europäischen Sandels find feit ber ruffi= ben Invafton bier ein ruffifches und ein englisches Confuat errichtet, die nicht wenig zu beffen Sicherung wie ber Reisenben eitragen. Das Gebränge ber verschiedenften Nationen in ben Straen, Rhanen und Karawanserais von Perfern, Georgiern, Urmeiern, Türken, Rurben u. f. w. hatte fich wieder wie foust eingefun= en. Es erregt aber größere Ideen vom Berkehr ber Stadt, als iefer factisch besteht, wegen ber unansehnlichen, frummen, fehr enen Straffen, die noch immer ungepflaftert und baber febr fcmutia no. Doch macht die Stadt einen beffern Gindruck, wenn man us perflichen Städten zu ihr zuruckfehrt, als wenn man von euro= äischen zu ihr kommt. Denn fie hat boch wenigstens auch Säufer on Stein, wenn auch nur fehr wenig zweiftocfige; manche find boch on einem foliben und netten Unsehen. Wenn ichon bie meiften, bloge erbhütten mit Plattbachern und Terraffenbauten, und viele in Berill, nur einen fehr ärmlichen Unblick gewähren, fo find boch auch ie und ba Fensterverbrämungen nach europäischer Art gegen bie Strafenseiten gerichtet, obwol mit Gitterwert versteckt, und laffen thinter gemächliche Wohnungen ahnen. Die feitbem in Gang ge= mmene regelmäßige Dampfichiffahrt nach Trapezunt hat ben Tranto von diefem Emporium ungemein belebt. Perfien fendet feit em Frieden durch Erzerum 46) fehr bedeutende Quantitäten von beibe und Kafhmirwolle, roh wie verarbeitet, über Trapezunt ad Europa. Dagegen geben Baumwollen = Manufactur = und Co= mial = Waaren bahin ebenfalls burch Erzerum gurud. 28. Sa = tilton, im britischen Consulate zu Erzerum wohnend, mar felbst n ber Quelle, um zu erfahren, baß gegenmartig jahrlich an 900 Ballen britischer Waaren burch biefen Markt bindurch= ehen, die, jeder im Durchschnitt an 50 Pfund Sterl. Werth, einen mfat von jährlich 300,000 Pfund Sterl, ober gegen 2 Millionen haler geben; mit den Exporten, etwa von gleichem Werth, aber e doppelte Summe, was fchon die Koften zu jolchen Confulate = ifen abwirft, wie bie von 3. Brant, S. Guter und Anderen, e uns zugleich fo wichtige geographische Belehrungen gebracht han. Biele biefer Waaren follen, aller Grenzbewachung ungeachtet, d über Georgien auch nach Rufland eingeschmuggelt werben. amilton wiederholt es, bag bie Gifen = und Rupfer = Gomiebe

<sup>46)</sup> W. Hamilton, Asia minor I. p. 181.

in Erzerum besonders gahlreich find, und daß ihre Arbeit burch bi ganze Türkei berühmt sei. In Erz arbeiten fle vorzüglich Trinkbe der, Lampen und allerlei Sausgerath; in Gifen vorzüglich Suf eifen, mit benen fie gang Perften verfeben, und Baffen, juma Schwerter, von vorzüglicher Bute. Auf eine Schmiedefamilie bie fogenannten Debi Rardafh, b. h. bie 7 Brüber, ift vorzüg lich ber größte Runftlerruhm vererbt. Man kann nicht umbin in diesem Lande Japhets und Thubal Kains, des ersten Mei ftere in allerlei Erg und Gifenwerf (1. B. Mof. 4, 22 un' 10, 2), auch bes Gilberreichthums der Albber am Bontus (lia II. 856), wie ber friegerischen Chalpber (Χάλυβες) neben bei Chalodern bei Lenophon (Anab. VII. 8, 14) zu gedenken, bie eber ba mohnen, wo die Gifen und Stahl bearbeitenden Cha Inber bei Strabo an der Mordgrenze der Armenier (Strabo XI. 528 XII. 549), am Pontus, figen, von benen bie Griechen bem Stabl ben Namen gaben (Zálvy), und beren eifenreiche Thaler an Pontus gestade (am Cap Jasonium zwischen Kerasun und Sam fun, bis zum Thermodon), wie deren dort bis heute noch fortbe ftehendes "Volf der Schmiede" burch W. Samilton 183. wieder aufgefunden ift, 47) von benen ihre altausgeübte Runft fid unstreitig zu ihrer Nachbarstadt schon in fehr früher Zeit auf ba Hochland verbreiten mußte (f. unten Chalyber und oben S. 718).

## N. 39. 3. Erläuterung.

Der Lauf bes Frat aus der Ebene Erzerums bis zu seine Bereinigung mit dem Murad.

Wir kennen nächst Paul Lucas, beffen wir schon oben er wähnten, nur einen einzigen genauer beobachtenden Reisenber bem es gelungen ift, das Thal bes Frat entlang aus be Erzerum=Ebene abwärts zu reifen bis zum Berein mi bem Murab; es ift 3. Brant, burch ben wir hier biese groß Lucke in ber bisherigen Geographie des Cuphratlaufes auszufülle im Stande find: benn burch die getreuen Ungaben biefes Augenzen gen können wir nun auch die bisher ichon bekannten fragmentari schen, wenn auch wenigen Notizen über Diefen Theil des armenische Hochlandes einigermaßen verstehen und räumlich ordnen.

<sup>447)</sup> W. Hamilton, Asia minor I. p.271-282.

Die Chene Terbshan und die Kette der Dujikberge.

Von Erzerum bis zum Verein bes Mamabthotun=Fluf= mit bem Karafu ober bem Frat bei Karghan, 12 geogr. feilen in W.S.B. von ber Sauptstadt, wo die Chene von erbshan ihren Anfang nimmt, find wir oben ichon vorgebrunin (f. ob. G. 735). Der Mame Terdfhan, 48) Derxene (f. ob. 181, ober Xerxene bei Strabo), bezeichnet einen alten Gau in ocharmenien, ber im W. von Garin lag, und wegen feiner Frucht= irfeit öfter von Moses Abor. und andern genannt wird. Der farbibamu ift es, ber noch oberhalb Mamakhotun gum Rarafu nfällt (f. ob. b. Indibibibean S. 727); weiter abwärts ift es ber ail=Fluß, welcher ebenfalls vom Morden, aus der Kette Trave= ints ber, ihm zusließt, ben St. Martin für ben Lycus bei Plin. 20 halt, da Rail auch im Armenischen einen déxos ober Bolf bezeichnet, und Plinius ausbrucklich biefen Lycos, verschieben m cilicischen und pontischen, bem Cuphrat zufliegen läßt. Dann it flieft ber verftartte Frat an Erzingan voraber.

Zwischen ber Plaine von Terbshan und Erzingan tritt ver westliche Auslaufer ber Dujik-Rette 49) mit vielen far= in Baffen hervor, welche von Rurben bewohnt und leicht gu etheidigen find (ber Antitaurus). Der Frat macht hier große nschweife um die Berge, und fein Bette foll voll Klippen und tromschnellen fein; erft in ber Plaine von Erzingan fehrt ber fab bes Reisenden zu seinem Ufer gurud. Das Dujit-Gebirge nur von Rurben bewohnt, die ben Winter in Dorfern gubrin= n, wo fie auch Ackerfeld haben. Gie sollen fehr wohlhabend fein," blen teine Abgabe an ben Sultan, forbern aber als bie Berren er Baffe, wie einft ihre Stammesgenoffen felbit von ben mach ften Königen Berfiens (f. Erof. IX. S. 138), fo noch heute von webem Reisenden ihren Tribut ein. Es find 2 machtige Tri= is: bie Schah Sufein und bie Balabanli, beren jeder 4000 3 5000 Mann zu Tuß ins Veld stellen kann. Much noch andere ibus wohnen in biefen Gebirgen, von benen jeboch 3. Brant ne besondere Nachrichten erhalten konnte, ba fie in ben füdlichen jeilen biefer Ketten wohnen.

Journey through a part of Armenia im Journ. of R. G. Soc. 1836. Vol. VI. p. 202.

Mitter Erbfunde X.

#### 2) Erzingan.

Erzingan (Greg, Eriga, Argenta ber Armenier, pul gair, Erg-Inghian geschrieben nach Jaubert, 50) Erfenb fban gesprochen bei ben Turken nach von Sammer), an 6 geo graph. Meilen (30 engl. M.) im S.B. von Rarghan gelegen, fol 3000 Familien zu Bewohnern haben, bavon 800 armenische, bi übrigen Turk-Familien; ihr Ben ift abhängig von Erzerum. A bie fruhere Bedeutung biefer einstigen Sauptstadt Soch=Urmenien (Barter= Saif, d. i. bas hohe Saifland, weil es Mofes Rho für das bochfte der gangen Erde bielt) ift schon oben vorläufig e innert worden (f. ob. S. 270). Bur Beit Josafa Barbaro's, 51 ber im Jahr 1471 von Trapezunt über Baiburt burch Erzinga nach Rharput reifte, war, wie er bemerkt, diese einst große Stat, fchon bem größten Theile nach zerftort. Bur Beit Timurs mi Erzingan die Reffdenz Kara Jufufs, bes Fürften ber Dynaft Kara = Rojunli, gemefen, ber mit Ahmed Dihelair von Bagdad : Sultan Bayaged vor Timur flüchtete. Schon im Jahr 52) 124 war Erzingan bei dem ersten Ueberfall ber Mongolen von Grur aus zerstört worden; unter Tamerlan wurde es im Jahr 1387 e halten, und fein Dynast Tabartan, ber fich ihm unterwarf, ale La besfürst baselbst bestätigt. Rach Emlia foll bier ein großes turt fches Kloster der Mewlewi fein, mo ber Mesnewi, von der Sai Dihelalebbin Rumis geschrieben, gezeigt wurde.

Nach I. Brant bilden die Dujik=Berge die südliche Gren ber 8 Stunden langen und 3 Stunden breiten, schönen, reichen Eben, an deren Westende, wo der Karasu oder Frat ihren Fuß unspült, die Stadt liegt, die, wie die umliegenden Dörfer, schon daru einen viel freundlicheren Eindruck machen, weil ihre häuser micht mehr, wie in den nördlichen Gegenden, bloß unter die Ergebaut sind. Diesen Winterschuß brauchen sie in dem weit milder Clima dieser gesegneten Ebene nicht mehr, deren Kornselder, der die maligen etwas verspäteten Jahreszeit ungeachtet, schon am 6. In für die Sichel reif waren. Die Winter haben bier ihre große Stren verloren, die Sommer sind schon sehr warm. An der Nordseite verloren, die Sommer sind schon sehr warm. An der Nordseite verloren, die Sommer sind schon sehr warm. An der Nordseite verloren ist der Südsuß der begrenzenden Berge mit Dörfern bedes

baro nella Persia bei Ramusio Raccolta, ed. Venet. 1583. Vol. fol. 108. 52) Deguignes, Gesch. ber Dunnen 2c., übers. v. Dinert, Th. II. 367; IV. 27.

i von weitläuftigen Gärten umgeben sind, die mit ihrem trefflichen mireichthum bie Bagare ber nördlicheren Orifchaften bis Ergerum, riburt, Gumufbihane verfeben. Trauben und Delonen find Ir vortrefflich, und berühmt find nach Ewlia 53) bie Birnen. ich wie getrochnet, und die fdmarge, weiße und gelbe Maul= ere von Erzingan. Der Kornfegen ift fehr groß, bas Baigenim ungemein ichmer, ber Ertrag zwölffach, bas Strob weit langer a um Erzerum. Nirgends, bemerft Brant, habe er mehr Fleiß " ben Ackerbau verwendet gesehen, als in dieser Cbene. Mir Mitte fei fie etwas sumpfig und zeige Spuren von Salz; bie L'ge umber geben bie trefflichste Beibe fur bie gablreichen Beerben of Stuten, Rinder, Schafe. Dhne die Plunderungen ber benachbiten Berg-Rurden wurden die hundert Dorfer, welche biefe Chene Ennicen, im hochsten Wohlstande sein; fo aber verringert fich fo= noch ihre Bevölkerung durch bie baburch bewirkte Roth. In im Dorfe, das früher 100 Familien zu Ginwohnern gehabt, fand Brant bei seinem Durchmariche keine 30 mehr. Doch ift noch it anderes lebel, das fehr zerftorend auf die Gegend von Erzin-1 eingewirkt hat; es find bie ofter fich wiederholenden Erbbe= 11. Die furchtbarfte Berftorung, 54) welche bie Geschichte aufbemirt hat, fand im Jahr 1667 am 28. Juli ftatt, wobei die Salfte m Stadt Erzingan mit ihren Bewohnern verschlungen wurde, ugleicher Zeit, als in Mesopotamien daffelbe Erdbeben wude und ber Stadt Mosul am Tigris großen Schaben brachte. I vom Erdbeben zerfförten Mauern von Erzingan wurden vom Soschufiben Alaeddin Raifobad wieder aufgebaut.

J. Brant durchritt die ganze Plaine Erzingans in fübier Richtung, bis er nach 1½ Stunden von der Stadt ein enges
Dfilé erreichte, das der Karasu (Frat) durchströmen muß, um
eim Lauf weiter zur Tiese nach Kemash zu gewinnen. Dieser Ippaß ist in seiner ganzen Entwicklung ungemein sest von Nau und zeigt unzählige gut zu vertheidigende Positionen, die einem
die den Durchmarsch sehr erschweren würden. Der Weg ging am
rien Ufer dicht unter ganz senkrecht abstürzenden Felswänden hin;
in Linken bespülte der Strom den Fuß der Dujis-Verge; nur an
paar Stellen ist der Frat hier während der trochnen Jahreszeit

<sup>&#</sup>x27;) v. Hammer, asiat. Türkei in W. J. 1821. Bd. XIV. S. 32.

14) J. v. Hammer, osmanische Geschichte, Th. VI. S. 190; bers. in asiat, Türkei, W. Jahrb. 1821. Bb. XIV. S. 31.

furthbar. Rurz vor Kemath, 55) bas von Erzingan in 10 Stut ben Beit (an 5 geogr. Meilen) zu erreichen war, kam Brant : einer Brude von Golg, bie über einen tiefen Bergipalt geworft mar, in welchem ber wilbe Frat fich feine Bahn burchbricht. Ru vor diefer Brude und bem Bergipalt hat fich, von ber rechten od Westseite ber, ber Reumar Su mit bem Frat vereinigt. Diese Bufluß kommt vom Gebirg, bas im Best aufsteigt, wo bie bortige Taurusthäler wieder malbreich fein muffen; benn auf ihnen mi bas Solz abwärts zum Frat eingeflößt, ber nun von ba die Sta Egin und bas Bergwert Rjeban Maaden mit Bimmerbe versieht. A. Jaubert, der im April 1806 auf seiner Irrfahrt r biefer Nordwestseite 56) nach Erzingan durch unwegsame & birgsgegenden ber bortigen Taurustetten fam, ermähnt bier wirfl bes Walbes von Chatakli, ben er ben letten nennt be Austritt aus bem alten Rappadocien und beim Eintritt Groß = Urmenien. Er bezeichne heut zu Tage noch t Grenze zwischen bem Beglif Sinas und Erz-Inghian. mußte mitten burch diese Wildniß voll Rankengewächse, welche bortigen Bauern nur durchziehen, um ben Sichten ihr Barg : zugewinnen und Rienfackeln zu reißen, mit benen fie ihre Dt nungen erleuchten, zumal in ben Winterabenden, wobei fie ihr Ge fpinnen und ihre Leinwand weben.

In Erzingan sind wir auf einem classischen Boben dalten Armeniens, dessen Lieblichkeit und Milde auch von Jabert bewundert wurde, wo der Pfirsich, die Maulbeere v die Feige ihre nördlichste Grenze gegen das kältere Hochlissen. 57) In der Stadt wohnten nach Jaubert nur Muselmer, aber in den Dörsern umher viele christliche Handelsleute. Ihier aus schien ihm der Tauruszug sich in zwei Hauptsett zwischen Erzingan und Erzerum zu theilen; die eine ziehe gen S.D. und stoße zu den Bergen an den Tigrisquellen (er midie Dujik-Rette, die sich gegen den Kharzan Dagh verzweigt), id die andere ziehe gegen N.D. zum Kautasus hin (er meint die Kop Dagh, Schwisch, s. oben S. 743). Aber diese seine Meinu, so relativ richtig sie sich auch in Beziehung auf den Standput des Neisenden im Thale, der von einer bloß particulairen Lisch auung ausgeht, zeigen mag, so ist sie voch nur von einem

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) J. Brant I. c. p. 202. <sup>66</sup>) A. Jaubert, Voy. p. 113. <sup>67</sup>) v. Sammer, affat. Türfei, in W. Jahrb. 1821. Vo. XIV. S. I.

rankten Gesichtspuncte aufgefaßt, und aus dem oben schon bei elegenheit der Kinneirschen Uebersicht angedeuteten höher en Stand=
mete aus zu berücksichtigen: denn hier sind est nicht blos Gebirgs=
ten, sondern est ist eine andere Plastif, ein System von Pla=
taubildung mit Gebirgsketten, welches erst den richtigeren
lick über das Ganze zu geben vermag.

Der Frat fängt hier schon den Durch bruch der einzelnen kurusglieder des südlichen Tauruszuges an, zu deren Ueberwinzing er aber vielfacher Wiederholung und einer langen Wegsiede bedarf, ehe er in die tieser liegenden Thalstusen eintreten kann. in Erzingan (Erez, auch Arriuz; vielleicht Aziris bei Ptol. 7, fol. 127) in der ältesten vorchristlichen Zeit die berühmzie Stadt Armeniens durch ihren Tempelcultus der Anahid war Strabo XI. 532), den Gregor Illuminator dort gleich ansangsstörte, ist schon früher gesagt (s. ob. S. 270). Wir lernen diese is Bedeutung aber erst durch die christlich-armenischen Schriftstell kennen: denn die älteren Griechen und Nömer nennen sie noch schriftsteinlich kommt sie zuerst als Aziris bei Ptolemäns, sie wenigstens ganz an die Stelle des heutigen Hoch = Urmestens in seine Taseln einträgt.

Wahrscheinlich ift es biese Stadt, welche erft spat von Conftant. irphyrogen. (de administr. imp. 44. 8. p. 197, ed. Bekk) mit in Ramen Urges belegt wird, Die er ftets mit ben uns unbe= finten Veften Chliat und Bercri gufammen nennt, von benen er ist, daß, wenn fie im Besit bes Raifers blieben, das romische Reich r ben Ueberfällen ber Perferheere gefichert fei, ba fie zwischen Ur= mien und ber Romergrenze gelegen find; fle beherrschen die Gin= inge zu Iberien, wie zum Pontus und nach Syrien. Danert 58) hielt anfänglich bafür, bag biefes Alrzes ober Argen vielthr bas Argenrum gewesen sei. Da aber hier ber Gultus ber nahid von Gregor zerftort ward, jo wird es nach Procopius Rählung auch muhrscheinlich, daß, verschieden von den beiden beunteren Comana's in Pontus und in Rappadocien, bier in Meiifene seine Aurea Comana (ή χουση Κόμανα, Procop. bell. rs. I. 17, 7. p. 82) lag, wo ein Tempel ber taurifden Diana 'rtemis) ftand, ber aber zu seiner Beit in eine driftliche Rirche rwandelt war. Bon biefem ergahlt er bie Legende ( biefelbe,

<sup>\*\*)</sup> Mannert, Geogr. t. Gr., u. R. Eh. V. 2, S. 242; vergl. Th. VI. 2, S. 309.

# 774 Best-Affien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 39

die Strabo XII. 535 von der Komana in Kappadocien erzählt), is welcher Orestes und Iphigenie als die Gründer dieses Heilig thums, neben dem auch noch ein Tempel der Iphigenia errichte war, genannt werden. Wahrscheinlich ist es derselbe seltsame Cultus der Anaitis oder Diana, Artemis, der in ganz Acilisene nach Strabo (XI. 532) durch die Hierodulen geseiert ward, der auch sie im Gange war, wie überhaupt auf der Ostseite des Euphrat wo dem Lucullus bei dem Uebergange über den Strom, als er i Armenien gegen Tigranocerta marschirte, an dessen rechtem Use die der persischen Diana geweihte Heerde wilder Kühe begegnet denen als Zeichen die Fackel der Diana aufgebrannt wo (Plutarch. im Lucullus c. 24).

3) Parter Haik, Hocharmenien mit seinen antiken Sanctuarien: dem Taranaghi, dem Berg Sepuh; die Pilgerfahrt nach dem Kloster Lusavoritsh.

Parter Saif ober Hocharmenien in bes Mof. Rho Geographie (ed. Whiston fol. 358) hat 9 Baue oder Diftrict. Die, nach einer durch Betermann berichtigten leberfetung bes a menischen Driginals, folgende Ramen führen: 1) Taranagl (Auguriooa bei Ptol. V. 13. fol. 135); 2) Arriuz ('Aziois b Ptol.); 3) Mengur; 4) Jefieghag; 5) Mananagh 6) Terefban (Derxene b. Plinius, Esolhun b. Strab. XI. 528 7) Sper (Hispiratis, Yoniquitic bei Strab. XI. 529); 8) Scho gha Ramth und 9) Garin (Kapyvītis, Strab. XI. 528 Indibibibean in feinem Alt= Armenien fagt: bie Landichaft To ranaghi fei das beutige Gamach ober Remath (fdwerli Comagene, vielleicht Gumathene b. Amm. Marc. XVIII. 9. 2 es grange (gegen R.B.) an die Landichaft Jekieghag. Den Gru jener Benennung gibt Erangatzi in feiner Lobrede auf Grea Bhotiftes, indem er fagt: diefe Landichaft fei auf den Bergen m Blumen gefchmudt, in ben Thalern an Waffern reich, w nehme bie aus Eden fliegende Quelle bes Cuphrat, bes reich Stromes, auf. "Auch in ben Schluchten beiner Berge, fahrt t "ichwülstige Lobredner fort, haft bu im Innern ber Erbe ve "borgen (taranatzial im Armenischen) Quellen von Ga "(agh), und aus ber Tiefe, emporgekommen burch Sonnenhi "faugt die Gewalt des Feuers das gemengte Waffer ohne Sa "Dies Calz aber wird gereinigt und geflart als eine mobiriecher

### luphratsustem; Frat; Taranaghi, Gepuh Berg. 775

Burge; barum wirft bu aud Taranaghi, b. i. Salzgrube, enannt." Er fügt bie Merkwürdigkeit biefer Landschaft bingu, 13 gur Sommerzeit, in febr beiger Stunde, wenn ber Schnee imelze, die Waffertropfen, die fich in den Sohlen anbaufen, zu is gefrieren, bas man fruher zum Gebrauch ber Ronige, wegen ier beilenden Rraft, in entfernte Gegenden Grachte, babingegen im finter, wenn andre Bemaffer gefrieren, diefes erwarmt fich er= riche. Die frühern Bewohner Diefes Landes feien leidenschaftliche brehrer ber beidnischen Dagie gewesen, aber fie gelangten gur Er= immiß der Wahrheit durch die großen Wunder und Verfündigung tt. Gregore, der in Dieje Proving Taranaghi fam, und mit 3 Könige Tirivates Gulfe Sand anlegte, um Alle aus bem von in Vorfahren ererbten fatanischen Dienste ber Gogen gu befreien. brachte fie zum Gehorfam ber Anechtschaft Christi. zichen wurden den Bewohnern bes Landes fichtbar, und verschieine Gestalten ber Damonen flohen in die Gegenden von Chaghdi (?). feje Taranaghi hat einen Berg Damens Sepuh, fo genannt igen ber furchtbar ichroffen (sepaziat im Urmen.), felfigen bhange, aber Erengatzi, im Befangbuche, icheint die Ableitung 'n bem Worte sephagan (nobilis), bem Sct. Gregor gu Ebren, rzuziehen. Es hieß derselbe auch Mania airth (d. i. Soble r Dane), weil in einer ber Felsenhöhlen biefes Berge bie Sancta lane (eine Gefährtin Sct. Gregors, f. ob. S. 527) verweilte los. Khor. II. 88. fol. 224 etc.), in welche sich später auch regorius in die Ginfamfeit zurudzog. Deshalb beißt er auch ben Saismaburs (b. i. ben Biographien ber Beiligen, nach m Kalender zum 5. October): Berg von Taranaghi, und Die ifchofe Avetis und Gartis beißen Bifchofe bes taranaghischen erges bes Sanct Gregorius.

Die Lage dieses Bergs bestimmt Eröngatzi "auf der trenze zwischen beiden Provinzen Jekieghiah und Taanaghi": denn da der Berg noch über kleinen Bergen sich ersibt, so breitet sich seine Lage über zwei Provinzen aus, und rum schreibt der genannte Autor auch von ihm: "bei vielen Bersmund Thälern vorbeigegangen stieg er (St. Gregor nämlich) ausch (Sepuh)." Da aber Mos. Khor. II. 88, und Asolich. III. 5 ihn i die Provinz Taranaghi sehen, so ist ossenbar, daß der eigentliche derg in dieser Provinz lag. Heilige Orte sind aus diesem Berge von en frühesten Zeiten: 1) vie süsse schmackhaste Duelle Aghpiur varcham, so zenannt, weil, nach Ersngatzi, durch den Segen

Sct. Gregors bas salzige Wasser berselben einen guten Geschmad erhielt. Es ward geehrt (sagt ber Lobgesang auf Sct. Gregor) ber Berg Sepuh, gleich bem Berge Hermon, aus dem floß die Duelle bes Lichts, das süße (parcham im Armenischen) Wasser u. s. w. Aus dieser Duelle trank zuweilen unser heiliger Bater (nämlich Sct. Gregor), wie Johannes Cathol., der Pilger, sagt: "Ich ging zu ber kleinen Duelle Parcham . . . welche mit harten Felsen umgeben und, ste zu ehren, mit Thüren verschlossen ist, und aus welcher die heiligen und reinen Hände Gregors sein Getränk holten. Das zweite Sanctuarium ist Tarag, wo von den Hirten ber heilige Vater beerdigt wurde (s. ob. S. 625); auch von ihm spricht Johannes Cathol.

Um Juge bes Bergs maren zur Zeit Johannes Cathol., b. i. im 9ten Jahrhundert, eine Menge ftrenger Ginfiedler in Sof-Ien und Grotten bie und ba gerftreut, beren Leben berfelbe Autor furz beschreibt. Darunter mar auch feine eigne, bie er einige Beit bewohnte. Dieje nennt der Autor Ajolich aber Karnu Banth (Garrnu Wanth, b. i. Barnus = Rlofter), weil jener Ginfiebler in Karni heimisch mar, oder nach einem andern Unachoreten Karrnuf Ersngatzi, ber auch in ber Dachbarichaft zu Sause war, wenter alle Rraft ber Beredtfamfeit an, Diefen Berg zu ruhmen, und Bartabed Bartan, ber Geograph (ob. G. 575), gleichsam zur Erffa: rung bes Gedichtes, " die Berge" betitelt, fagt: Auf bem Berge Sepuh ift bas Schwert Terbats, welches ihm Conftantinus, ba Berricher, gab. Denn als Terbat auf ben Berg Sepuh ging, ber beiligen Gregor zu fuchen, fagte biefer viele prophetische Worte gt ibm, nahm bas Schwert, ftellte es auf mit bem gottlichen Born und fagte: "Wenn die tapfere Nation ausgehen wird, bann wirt biefes Beichen erscheinen." - 2018 nun Johannes Erengatz mit feinem leiblichen Auge auf bem Gipfel bes Berges riefes Beider fah, fprach er jenes Gebicht "die Berge". So weit Bartan; " bei andern Schriftstellern der Urmenier wird biervon nichts ermähnt

In diesen Gebirgsgau Taranaghi wird, nach Indshidshean, 60) auch ber Ort Turban (Thortan bei St. Marin,
verlegt, der vor St. Gregord Zeit nur ein Dorf (Kiugh), später
ein Markisseken (Avan) genannt wird, an welchem in älterer Zei

Mönche Zufähe hiezu s. b. St. Martin, Mém. s. l'Arm. II. p. 433
°°) Nach Betermanns Mfc.; vergl. St. Martin in Nouv. journ Asiat. T. V. p. 359.

as Bild bes fyrifchen Iboles Barichamin ftand (Baricham, ei St. Martin I. 74), von Piurel und Phlosfer (?), b. i. on Elfenbein und Ernstall in Silber geformt, welches Tigranes II. rft aus Mesopotamien hichergebracht. Dieses Barichamin halt J. Boré61) für bas chaldäische Wort bar schemsche, Sohn er Sonne, ober har schemaia, Sohn bes himmels, und ias Idol felbst für das göttliche Symbol der Chaldaer, welches Ligranes nur in bas ältefte Land ber Chalbaer, bie auch Rerophon noch in Hocharmenien vorfand (Anabas. IV. 3, 4 etc.), urudgebracht habe. Bur Beit ber Ginführung bes Chriften= hums fam biefer Ort in Befit ber Rirche, und wurde burch Sct. Gregor berühmt, ber ihn zu feinem Bergnugungsaufenthalte nachte. Dahin wurden fpaterhin auch beffen Gebeine vom Berge Sepuh gebracht, und nebst benen von andern Seiligen beigesett. Much feine Sohne und Enkel follen bafelbft ihre Begräbniffe er= jalten haben. Roch heute heißt biefer Ort Turban, und wird bon Bilgern bewallfahrtet.

Bon einer solchen Pilgerfahrt in dieses bis dahin für euroväische Neisende ganz unzugänglich gebliebene wildeste Sanctuarium
ver Armenier haben wir von dem feurigen E. Boré ganz kürzlich
inen ersten Bericht erhalten, der leider nicht genau geographisch
vientirt ist, aber doch, eng verbunden mit obigem Bericht des Armeniers im dortigen Legendensthyl, einen damit harmonirenden
Totaleindruck des Ganzen zurückläßt, der vielleicht von spätern Beobachtern berichtigt, wie die Localität selbst noch besser erläutert
werden wird.

Nach ber Karte Armeniens, die zui Tshamtsheans Geschichts= werke gehört, ist die Lage Taranaghis, die auf allen andern sehlt, in N.B. von Erzingan angegeben, und eben daselbst der Berg Se= puh, auf der Westseite des Frat=Users, zwischen dessen rechten Zu=flüssen Kail und Keumar su eingetragen. Von Erzingan pilgerten wir, erzählt E. Voré, 62) durch große Gesahren zum Berge Sebouh (Sepuh), um am Grabe Set. Gregors niederzuknien. Dieser Berg gehört zu der langen Kette des Dassim Dagh, der den ganzen Horizont mit Schneeketten einnimmt, eine Schuywand sür die independenten Kurden, die in Empörung stehen gegen Hasse Pascha, so daß der Mutsellim in Erzingan selbst in seiner eigenen Stadt keineswegs sicher war. Daher der Schrecken aller Pilger,

et) E. Boré, Correspondance et mémoires etc. Paris 1840. T. II. p. 13. (5) (Sbenb. T. I. p. 394)

bie nur im Bertrauen auf die militärische Saltung ber Franken fich ihrem Pilgerzuge anschlossen. Sechs Personen zogen mit einem furbischen Führer ab gegen bas Aloster Avaf, bas bis auf St. Thaddäus zurückgeht; zuerst nach Thortan, ber antiken Grabstätte ber Patriarchen und armenischen Könige, wo die enorme Grotte ibre Wölbungen ausbreitet, die einft Sct. Gregor zum Afpl diente, bann zum Klofter Avak, von Tiridat erbaut, wie viele andre hiesigen Orts auf frühern Tempelstätten der Anahid. Die wildeften Felsschluchten der Schweiz und Tyrols, die boeften Felsklippen von Unadoli haben nichts fo grauenvolles wie diefes Bergland, fagt E. Boré. Der gange Boben von Erzingans Gauen ift zehnmal von Erdbeben umgekehrt, und gleicht einem primitiven Chaos. Mur bie und ba auf Klippen ein paar Fichtenbaume, fonft nur nie= briges Geftripp; vom Gefchrei hungriger Beier wird bas Tofen ber Berafturge noch überboten, Die von allen Seiten aus ben fchmelgenben Schneefeldern fich entspinnen. Auf den Plateauflachen trifft man nur felten die ichmargen Belte eines Rurbenlagers, mit ihren Rindern und Ziegen in der Sommerstation. Grausiger wie die Thebais fand Boré die Thäler von Thortan und die Abstürze bes Sebouh-Berges. Bier, meinte er, tonne man gang in Gott versinken. Um 20. Juli verließ er Erzingan 63); mit einigen treuen armenischen Begleitern, 2 Reitern als Coforte, einem Rurben und bem Gerkis, einem Bachter ber Rirche Sct. Gregors, ber ein erfahrner tapfrer Streiter wider die Rurben war. Es ging über trockne Klippen und das leere Bette des im Sommer verstegten Rail=Fluffes, beffen Quellen an bie eines andern antifen, befannteren Lycus anftogen follen, ber nicht bieber gum Frat, fonbern in entgegengesetter nordweftlicher Richtung nach Nikfar (Neo-Caesarea) und über Magnopolis zum Iris fliefit (Strabo XII. 556; Plin. VI. 3). In einiger Entfernung, auf bem füblichen Ufer biefes Rail (b. h. Wolf; eben ber Lycus, ben Plinius V. 20 gum Euphrat fliegen läßt, ber Mannert unbefannt blieb), 64) blieben Ruinen von zwei Rapellen liegen, die an ber Stelle bes antiten Tiln (Oakwa bei Ptol. V. 13. fol. 135) erbaut wurden, wo einst ein berühmter heidnischer Tempel ber Rane 65) (mahr icheinlich eine Unabib ober Unaitis; baber v. Sammer bie

<sup>\*6°3)</sup> E. Boré l. c. T. II. p. 4. °4) Mannert, Geogr. r. Gr. u. R. Th. V. S. 203. °5) St. Martin, Mém. s. l'Arm. I. p. 72 u. II. p. 433. not. 104. p. 467.

Sancta Mana für bieselbe heibnische Gottheit hielt) 66) burch Sanct Bregor zerftort ward, wo bie Patriarden Berthanes und Aris= ages, beffen Sohne, und fein Rachfomme, Sct. Merfes I., ihre Brabftätten fanben, bie im 13ten Jahrhundert (im Jahr 1288) wieper aufgedeckt murben. Doch fchien bas einstige Städlchen (bas uch Thiln-avan bieg) weiter im Beft ber Rapellen gelegen gu jaben, nach ben Reihen ber Ruinenrefte und ber Felberabtheilungen u urtheilen, die man bei bem Rlofter ber virgo Mariae mahrneh= nen konnte. Bei den armen, aber gaftlichen, nur gu oft von Rur= ben beraubten Monden murde ein Mahl von Brot, Milch, Giern und weißen, zuderjugen Maulbeeren eingenommen. Dann ging es am 11 Uhr weiter, in bas Klippengebirg, und nach einer Stunde Aufsteigens ward bas Plateau erreicht, von bem man in bas ovale Thal von Erzingan zuruchblicken konnte. Der Cuphrat windet fich wie eine Schlange durch die gelben Felder; alle hohen Bits gegen Rorden stiegen weiß von Schnee, ober braun in den blauen himmel. Sinter ben Wanderern erhob fich bas grune Umphitheater ber Sepuh = Berge, ftufenweise mit ihren Alben auffteigend bis jur Schneeregion. Um Juß 67) biefes gefeierten Berges, ber fruber Taranaghi bieg, aber burch Sct. Gregor erft feinen Abel erhielt und Sepuh genannt (i. e. nobilis) warb, lag bas nächfte Biel der Pilgerschaft. Man ftieg gegen West bis zur großen Tafelfläche auf, von der man im nahen Thale furbifde Belte erblickte und zwergige Sichtenbaume, ein Blick wie in eine neue Welt, an ber Brenge Taranaghi's. Gin fanfter Weg führte zu ein paar Rurben= zelten; im einfamen Thale vor ben Fugen zeigten fich bie weißen Rloftermauern bes Uvaf Bank, von einigen Beiben, Birken und Maulbeerbaumen umgeben. Steil ging es ben wilden, quellenreichen Abhang hinab zum Borbau bes Klosters, ben ber basige Priefter für ben altesten in Armenien bielt, in ber Beit Get. Thabbaus (von beffen Sohne, fagt Bartam) 68) aufgeführt. Reine Manu= feriptensammlung, wie man gehofft, auch teine Bibliothet fand fich vor; ber Briefter fonnte nicht lefen, er wohnte im Biebstall; niedrige und enge Bforten, leicht zu verrammeln, follten gegen bie baufigen Rurbenüberfälle zur Sicherung bienen. Bom Grabe bes Apostels war hier feine Spur mehr zu finden, auch von ben Thurflu-

<sup>66)</sup> Bien. Jahrb. 1821. B. XIV. S. 31. 67) E. Boré 1. c. I. p. 13. 68) Variabled Varian, Géographie b. St. Martin, Mém. s. l'Arm. T. II. p. 433.

geln69) ber Kirche nichts, die Thaddaus felbst eingerichtet baben foll, nach Indfhibshean, ber in ber Rabe auch noch einen Rele Taghtapu, b. h. Gegengift, nennt, auf welchem die vier Evangeliften eingegraben fteben follen, ein Fels, ben St. Splveffer bem Sct. Gregor verehrt hatte. Bielleicht ein Infcriptionsfels, nad) bem fünstige Reisende boch weiter nachzufragen haben möchten. Man ritt von da fogleich weiter, um noch bas Rlofter Thortan zu erreichen. Es ging burd, wilde Felsspalten, mit armlichen, fruppligen Zwergfichten bie und ba bemachsen, an duftern Räuberminfeln vorüber; bann über Berghöhen an weitläuftigen Grottenbildungen bin. Es folgte ein fleines Dorfchen (mabricheinlich Garrni, ein foldes nennt nämlich Indshibshean, 70) nur eine halbe Stunde vom Thabbaus = Rlofter entfernt), wo einige Schnitter mit ber Kornernte beschäftigt maren; babinter eine grüne Ulpenweide mit schönstem Blumenteppiche, bann einige noch grune Gerften = und Waizenfelder, und zulett ein wild gerriffener Lehmberg, ber Thortan=Berg, ber erklettert merden mußte, um bei einigen Baumen bas berühmte Klofter zu erreichen, bas im Angesichte bes Schneeberge Daffim liegt. Gine Berberge mar aber nicht zu finden; bie einst von König Tiribat so reich botirte Kirche mit den Grabftatten berühmter Zeitgenoffen ift jest nur ein buftrer Steinbau mit engem Eingang, beffen Licht burch bie Dachöffnung einfällt; ber Priefter, voll grober Unwissenheit, ber ben Stein mit ber Infchrift für das Grab St. Berthanes ausgab, auf bem aber nichts als das Wort Garabed stand, das er nicht einmal lefen konnte. Von diesem Orte Thortan oder Turdan sagt auch Indshidfbean, 71) daß er wenig befannt fei; fein Rlofter liege nicht fern an ber Weftseite bes Frat. In ber Kirche seien die Graber St. Gregors, St. Verthanes, St. Huscon, bann ber Königin Ufhchem, ber Chasrovi=bucht, d. i. die Schwester des König Tiridats, und bes Ronigs Tiridat selbst. Doch nur eine Zeit lang blieben die Bebeine hier, fagt Inoshidsbean; benn später wurden fte in bas Rlofter Sancti Spiritus nach ber Proving Ban gebracht. Biels leicht, sett er hinzu, wurden fle auch zum Theil anderswohin zerftreut (f. ob. S. 625).

<sup>\*\*\*)</sup> E. Boré I. c. II. p. 14. S. 101, n. Petermanns Mfc.

<sup>70)</sup> Indshidshean, Ren : Arm. 71) Chenbaselbst.

## Euphratinstem; Frat; St. Gregors Eremus. 781

Der zweite Tag (21. Juli) führte über eine breifache Bergfette zum Klofter Lufavoritib. 72) Dach ber erften Ueberfteigung bes Berges belegte man ein paar baselbft obe und leerstehenbe Gutten im Brun unter wenigen Fichten mit dem Ramen bes Klofters Girope rach einer Legende aus ben Zeiten St. Gregore. Gin ichaumenber Bergstrom, ber gum Eupbrat fturzt, mußte hier paffirt werben, um Die erfte Stufe bes Cepuh=Berges zu erreichen. Das fehr fteile Bebirg voll lofen Schiefergerolles nothigte zum Absteigen vom Pferbe, bis man nach 11 Stunden Wegs brei Belte eines Rurben-Sailats traf, beffen Bewohner in Lumpen umberzogen. Bon ba gings zum Rlofter Lufavoritib, bas ein Rurben=Beg mit brei Dienern zu feiner Behaufung gemacht, ber bier einen Tribut von ben Pilgern einfordert. Das Rlofter liegt in St. Gregors Ere= mus. Es ift blos eine Butte, bie Rirche ift einer Scheune gleich, in ber fich nur die Altarfteine unterscheiben laffen. Sier foll ber Beilige burch Engel in eine Gruft gelegt fein, aus ber ihn bie Biffon eines Anachoreten Arnoug (ober Garbnic, f. ob. S. 625) jervorzog. Sier fiel Bore in Unbetung nieder vor bem Seiligen, nit dem Ausruf: welcher Philosoph, wie er, wandelte eine gange Nation um, und erfüllte fie mit Liebe zu Gott! Wir ehren biefe Begeifterung, aber bie Unbetung gehörte bem Beiland, ber bies Bun= ber that, und nicht feinem Boten. Rur wenige Schritte fern von bier zeigte man bie Quellen bes ichmachaften Waffers Barcham tibur, f. ob. G. 776), die jest fostlichen Labetrunf hatte, aber zuvor bitter und falzig gewesen sein foll, ehe Gregor fie fuß machte; fie foll heute noch Mirafel thun. Etwas bergab zeigte man Die hohe Grotte, in der St. Gregor als Anachoret gelebt haben 'ell; ihr hoher Eingang ift gegen Guben geoffnet, tiefer find die en= gern Grotten und Bange, in benen er bie fterbende Jungfrau, bie St. Mane fand, die eine Gefährtin der Gt. Gripfime (f. oben 3. 527) und auch ber Scta Runia gewesen sein foll, welche ettere bas Evangelium querft unter ben Iberern verbreitete. Er elbft foll in Diefen Gistellern feine Bugubungen gehalten haben, und Das Tropfen ber Stalactiten ein Zeichen feiner Thränen geblieben fein. Obwol bier weber Denkmal noch Inschrift bas Undenken an ben Apostel Armeniens erhalt, und überall bie bitterfte Armuth vorherricht, fo ift diefes Kloster Lufavoritih boch fortwährend be= rilgert feit bem 9. Jahrhundert, wo gur Beit bes Batriarden 30=

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) E. Boré, Corresp. l. c. II. p. 22.

hann VI. diese Gegend voll Eremiten und Büßer war, weshalb berselbe auch damals eine Kapelle über ber Gruft des Sanctus erbauen ließ.

Hier wurde Nachmittags um 3 Uhr Abschied vom Kloster genommen, und der Kückweg über die Schneefelder des Bergs Schuh, der auch Kuhanan, 73) d. h. hervorragender Gipfel, genannt wird, angetreten, den der Führer für den wahren Masis oder Ararat, das Aspl zur Zeit der Sündstuth, erklärte. Man stieg gegen N.D. durch schöne Thäler hinab in das Thal, in welchem ein St. Jakobs = Kloster zur Nachtherberge erreicht wurde. Auch dieses soll zu Tiridates Zeiten gestiftet sein. Die Kirche ist in einem antiken Style erbaut, dessen schönere Formen in den Kirchen zu Uni weiter ausgebildet zu sein scheinen. Das Schiss der Kirche wird von 4 Säulen getragen, dazwischen Grabinschriften angebracht sind.

Dies Rloster 74) liegt nur 3 Stunden (wahrscheinlich im Norben) von der Stadt Erzingan entsernt, die also am Morgen der britten Tages (22. Juli) bei guter Zeit wieder erreicht werden konnte.

— Weiter gegen Süden ist E. Boré nicht vorgedrungen.

4) Die Feste Uni oder Remath, Gamach, der alte Tempelort, das Schathaus, die Stätte der Arsacidischen Königsgräber.

Die Feste Ani oder Kemakh 75) (Kumach, Kamach) oder Gamach, das Kámaxa b. Const. Porph.). Schon längst war der Name dieses merkwürdigen Ortes in der Geschichte befannt, aber Miemand wußte ihn geographisch zu orientiren. I. Brant ist der erste, der ihn nach seinem Routier 10 Stunden Wegs im Süden von Erzingan in seine Karte eintragen konnte. Es ist ein seltsam gebauter Ort, sagt er; ein erhabner Theil der Stadt liegt innerhalb eines Walles von sehr alter Structur, aber beherrscht von Bergen, die hinter ihm emporsteigen. Der übrige Theil liegt am Abhange zwischen Gärten, die vom User des Flusses Frat emporsteigen. Der Gouverneur ist einer der noch übrig gebliebenen Dereh=Behs (d. i. Thal=Häuptlinge, vergl. ob. S. 627), deren Familien noch im erblichen Besitze ihrer Würde und großer umliegender Ländereien waren. Die Stadt hat 400 türkische und 30 arz menische Familien; von Handel und Manusacturen sah I. Brant

<sup>1.</sup> c. II. p. 33. 75) J. Brant, Journ. 1. c. VI. p. 203.

ine Spur. Die Bewohner lebten vom Anbau ihrer Nachbarjäler und vom Holztran sport zum Bergwerk von Kjeban Maaen. Es muß also in der Nähe wol auch wieder Waldung vormmen, die dem Plateaulande bis dahin sehlte. Der Frat-Fluß
itte wol an den meisten Stellen Wasser genug, um ihn mit Kähen besahren zu können, aber doch zeigen sich darin Stromschnellen,
elsbänke und Sandbänke zu häusig, als daß man hossen könnte,
n unter den jetigen Verhältnissen des Landes wirklich schissfbar zu
achen. Doch hörte I. Brant von Iemand, der mit dem Holzansport von Kemash dis Egin bekannt war, die Meinung ausrechen, daß die dortigen Hemmungen doch wol zu überwinden sein
öchten.

Bon Remath nach Egin reifend, feste 3. Brant auf ber= iben Solzbrucke, bie er hinmarts paffirt hatte, wieber gum rechten fer bes Frat gurud, und mandte fich mehr meftwärts von trome, ziemliche Berge überfteigend, die deffen rechtes Ufer beberr= jen. Die Poststation, wo ber Pferdewechsel, war fruher nahe bei m Fluffe gewesen; man hatte fie aber mehre Stunden weftwarts n beffen Ufer entfernt verlegt. Daburch war ein Umweg noth= endig geworben. Diefe Poftstation Gerhemeh ift nur ein fleines orf, bas nach einem Ritt von 10 Stunden (etwa 25 Dil. engl.) reicht wurde. Der nächste Tagmarsch führt von ba wieder gegen .D. jum Frat=Fluffe zurud, ber über bas Dorf Safan vah (Safans Cbene), in einem ungemein fruchtbaren Thale legen, nach 4 Stunden Wegs (12 Dtil. engl.) erreicht wurde ier mußte er auf ber Fahre Rhostu überfest werben. rat, ben man bier noch immer Rara fu nannte, war an ber ihre fehr reißend, breit und feinesmege furthbar. Um linten ier fah man Beiber mit ber Kornernte beschäftigt, benen aber r Seite bewaffnete Bachter ftanden, um die Rurven von lleber= 'llen gurudgufdreden.

Auf dem linken Frat = Ufer waren hier 3 engl. Mil. zurückzu=
zen bis zu einem Dorfe, unterhalb welchem der Strom wieder in
ten gewaltigen Gebirgsspalt eintritt, dessen Steilwände zu
ver Seite an 1000 bis 1500 Fuß fenkrecht aufsteigen. Hier ver=
ß der Reisende den Fluß, um über eine Gebirgskette den Weg
zukurzen. Der Strom durchsett bald darauf den Spalt, und
acht eine Viegung gegen Südost; der Nitt über das sehr steile
ebirg schnitt diese Ecke ab. Man sagte zwar, es gebe einen bessern,
ver freilich auch längern Weg, wenn man am rechten Ufer des

Flusses bleibe; aber auch dieser Weg konnte bei der Rauheit der Thalschlucht nur verhältnismäßig etwas weniger schlecht, doch nie gut sein. Die Entsernung von Serhemeh gegen S.W. schätzte 3. Brant auf 6 geogr. Meilen (30 Mil. engl.) bis Egin, ein Weg der gleich schlecht für Pferd und Neiter war, so daß 13 Ston. Zeit darüber hingingen.

Bamach ober Remach, fagt Inbihibihean, 76) hieß im 211terthume auch bie Fefte Uni (verschieden von bem Uni in Shirag f. ob. G. 439); und bie Berrichaft hieß Taran aghi. Gie gebort noch heute bem berühmten Stamme Saghr=Dghlu, inden ber Sohn immer an die Stelle bes Batere, als Ben von Gamad eintritt; boch fteht er einigermaßen unter Erzingan, beshalb ber Be auch mit ber bortigen Behörde in Freundschaft zu bleiben fucht Die Proving ift reich an Wohnplägen, an alten und neuen Dorf schaften, von Armeniern, zumal aber von Türken bewohnt. 360 Alecken fteben unter ber Herrschaft bes Bens. In ber zugehörige Landichaft Tusla befinden fich in Geen, beren Baffer aus ben Gebirge kommt, Salzquellen, auch habe von bem Borkomme bes Steinfalzes in Gruben und Soblen die Proving den Namm Taran aghi (f. oben bie Erymologie) erhalten. Ihre Biehweiten liefern vortrefflichen Rafe; berühmt ift bort ber Bogelfane Der Bogel Tut fushi, groß wie eine Wachtel, von weißer un fchwarzer Farbe, ift ein Liebhaber ber Maulbeeren (Tut), von bene er auch ben Ramen erhalten. Alljährlich zur Reifezeit verbreiten fie biefe Bogel in ungeheuren Schaaren, zumal in ben an Maulbeere fo reichen Umgebungen ber Stadt. Das Fleisch Diefer jungen Dog ift febr schmackhaft und bient den Bewohnern zur Rahrun Otter 77) macht biefe Bogel zu Bachteln und vergleicht fie mit b Bachteln ber Israeliten und benen, die im Roran Gelva beife Die türkifchen Geographen 78) ftellen biefen Wachtelflug, b in Wolfen bie Sonne verfinftre, als ein alljährlich im Frühlich unter Regenguffen fich erneuerndes Bunder bar; v. Samm meint, es konnten vielleicht bie nur von Chpern aus befannt Baccafiquen fein: benn die Bogel werden als große Delicateffe rühmt, die suß wie Honig ichmecken; sie werden auch eingema und als Sandelswaare verschickt.

<sup>47°)</sup> Indshibsschan, Neu-Armenien S. 101. Mfc. Uebers. v. Petermal 77) Otter, Voy. I. p. 103. 7°) Oshihannuma 423, Seabh din IV. 6. 662. b. v. Hammer, osmanische Geschichte. Th. S. 425.

## Euphratspftem; Frat, Kemath, Feste Uni. 785

Die Festung Uni mit der Stadt, gewöhnlich Gamach geart, ist am Gipsel und Abhange eines Berges gelegen und mit
m Mauer umgeben, welche halb durch die Natur, halb durch die
alt erbaut ist. Es hat dieselbe nur ein Eingangsthor. Sie ist
kahrheit unnahbar, sagt Indshidshean, und nur die Ostseite
klergs und der Feste ist nicht jäh abgeschnitten, sondern steigt
kublig hinab. Sie hat Wasser in Uebersluß durch lange zu ihr
kete Nöhren. Außer diesen geht aber auch noch ein langer
ml von der Feste bis zu dem nahen Bach Tanabr tish ai, mit
burch denselben gebildeten Teich, der sie sortwährend mit Wasersehen kann, wenn der Feind bei einer Blockade auch jene
idenleitung unterbrochen haben sollte.

Der Einwohner find 1500 meift turfische Familien, und nur orize armenische; dem Umfange nach könnte der Ort aber 4000 milien herbergen. Roch stehen 6 steinerne Kirchen innerhalb efeftung. Um Bupe bes Berge ift bie Chene, welche ber Frat Alt, fast gang in Garten verwandelt. Außerhalb, nur wenig unt von der Feste, ift ein Engpaß, durch Runft in ben Felfen iten, fo baß eine Felsmaffe auch noch beffen Decke bildet (alfo " unnel), unter welcher ber Reisende seinen Weg nimmt. Um vange biefes Engpaffes fieht man die Geftalt eines figenden den, gleich einem Siegel in ben Felfen eingebrückt, von bem sage geht, daß Alli dafelbst geseffen und diesen Eindruck guruck= ken. Die türkische Geographie 79) nennt biefen Berg Repan, Moiefen Felsen Ali Riafi oder Rirli Ria, weil hier Ali austit haben foll. Rabe babei ragt ein bider Maft an 2 Glen hervor, beffen Ende tief im Felfen ftedt; es foll bie Lange Mi's nbie er mit gewaltiger Kraft in ben Felsen hineingestoßen. Unfern Di ficht ein fehr alt erbauter, fteinerner, fpiger Thurm am Wege, bicht babei steht man nahe ber Holzbrücke im Telfen 2 Roß= telen eingedrückt, doppelt so groß wie die gewöhnlicher Pferde.er britische Conful 3. Brant sogleich ben Rudweg über biese brie auf die Weftseite bes Frat zur Gebirgspaffage nahm, fo hat ber biefe Merkmurbigfeiten nicht gesehen, von benen es uns Milhaft bleibt, ob fie blos Täufdjungen zu Liebe des Legenden= 18 find, oder ob fie vielleicht als Sculpturen aus einer älteren Stifur funftige Wanderer einige Aufmertfamfeit verdienen.

<sup>)</sup> v. Sammer, affatische Turtei, Wiener Jahrb. 1821. Bb. XIV. 3. 31.

liter Erbfunde X.

Sobald man die Holzbrücke über den Frat, deren al Brant erwähnt, passirt hat, so, erzählt Indschiedse an weit bemerkt man drei Türpe oder Gräber, Sheitler meze bei den Eingebornen genannt; sie sind gewölbt aus gehauenen u aus Ziegelsteinen, haben aber verschlossene Thüren, so daß man zweien derselben nur durch die Fenster eine Menge steinerner Säwahrnehmen kann, im dritten ist aber außen auf einen Kasten schwarzer Leichnam gesetzt, mit einem grünen Kleide bedeckt, röthlichen Malen von Bunden auf der Brust. Dieser ist gee von den Türken, die ihn Ag gojun Padishah nennen, d. König des türkischen Stammes Ag gojunli. Der Wächter dase verwehrt sedem Christen den Eingang (man könnte hiebei an in Märtyrer Hussein der Secte Alli's denken).

Bei ben Grabern, an berfelben Seite bes Flugufers, sieht n eingehauene gewölbte Felsgrotten, anscheinend Wohnungen : Anachoreten.

In seiner Nachricht von Alt=Armenien kommt Indschibste auf dasselbe Gamach unter dem Namen Ani zuruck: denn diest der älteste Name der Feste mit einem daneben liegenden Sted deren Erbauer aber unbekannt geblieben. Schon zu den Bei Artases, des Tigranes Bater (s. ob. S. 113), wird diese sie genannt, als dieser kriegerische Fürst seinen westlichen Nachbarn ter anderer Beute auch die Götterstatüen der Griechen is sührte, die er für Armavir (s. oben S. 449, 467) bestimmt be Da aber indeß bei der Nücksehr seines Heeres eine Empörung istand, in der er selbst sein Leben verlor, erzählt Mos. Khor. (IL. fol. 104), so seien die Statuen des Zeus, der Diana, Miner des Vulcan und der Venus nur erst bis zum mittlern Arnien vorgerückt gewesen, wo sie dann in das Castell Ani gesmen. In diesem hätten dann auch die griechischen Priester ihr Elgefunden.

Alls nun Tigranes ben Thron bestieg, sorgte er (nach ) Khor. Il. 13. sol. 108) vor allem für die dortige Erbauung Tempeln für die Götter: benn die mitgebrachten griechischen Prieten, daß hier zu Ani der Sig ihrer Götter sein wollten, ert ten, daß hier zu Ani der Sig ihrer Götter sei. Tigranes (wieden, daß hier zu Ani der Sig ihrer Götter sei. Tigranes (wieden, der 3550) willsahrte ihnen, und erbaute in der Festung Ani volympischen Zeus einen Tempel, der Athene einen zu Ihder Artemis (Anahid) zu Eriza (Erzingan), dem Bulcan Bagarinz. Die Statue der Benus, als der Geliebten des

## Sphratsuft.; Frat, Uni, Königssiß der Arsaciden. 787

ales, ftellte er neben beffen Standbilbe in ber Stadt Aftifat Bugleich ließ er nun die Befehle an alle Optimaten des Lan-Lausgeben, daselbst ihre Opfer zu bringen, gegen Unbrohung mr Bestrafungen. Go ber Tyrann, der auf abnliche Weise wie fein ion bie Tigranocerta (f. oben S. 87, 113) fchnell empor= nien wollte. Unter bem fpatern Ufurpator Erovand vom Ar= abifden Stamme (f. ob. S. 449, 465), erfahren mir (Mos. Ir. II. 50. fol. 168), wurde biefes Uni auch der Git bes rugbbienftes, benn biefer Ronig fette bafelbft ben Dber= tifter bes Ormuzdeultus ein; zu gleicher Zeit biente ihm Uni als ategefängniß. Aber Uni ift auch die Refidenz ber Traciben=Ronige, wo ihr Schathaus war und bie Grabden ber Könige Armeniens. Dag bier auch Tempel= recive waren, kann nicht überraschen, und wir haben schon oben 3565) bes Prieftere Dlypius zu Uni erwähnt, aus beffen arichten Mos. Khor. schöpfte, welcher ihn baselbst einen Scriba erum nennt (Mos. Khor. II. 45. p. 160: Olypius Anii saers fanorum historicorum scriptor). Noch mehr geht dies aus r 5telle über Bardefanes 80) bei Moses Rhor. (II. 63. fol. bervor, bem Zeitgenoffen Raifer Unt. Caracalla (f. ob. S. 565). 18 Gelehrter seiner Beit vieles gegen die Berehrung bes Fa= r und ber falfchen Götter fdrieb, und beshalb auch nach Ar= um fam, fcon vor St. Gregor, um die blinden Seiden zu be= in. Da ihm bies nicht glückte, fagt Dofes, ging er in bie ani, ftubirte bafelbft bie Tempelgeschichte, barin auch bie Thaten ber Könige berichtet mard (alfo Tempel-Brifen, gang wie Herodot von ihnen fprach, wie Mar 3bas fie siteilte u. a.). Dann gab er, fahrt Mofes Rhor. fort, von bem eigen bingu, was er nur immer hatte, und überfehte dies alles mbonrifche (fpaterhin mare bieje Befchichte ins Briechische über= mui). Das heut zu Tage so gang versuntene und vergessene In wohl zu unterscheiben von ihrer fpaterbin glanzvoll fich erbena Namensschwester in Shiragh, ift also in jener frühesten Beit Irmeniens Culturgeschichte von großer Bebeutung. Durch St. Bor wurde bie Statue bes olympifden Beus und ber t pel bes Drmugb gerftort und gur Rirche geweiht; fpater=

<sup>4)</sup> Bardesanes, gnosticus Syrorum primus hymnologus, ed. Ialin. Lips. 1819. vergl. Meumann Jahrb. für wiff. Kritif. 830. S. 446.

tucht und des General Doa Amaduni, nach dem Tode des a menischen Königs Khosrov I., den Sassaniden unter Ardeshir no einmal tapsern Widerstand leistete, so war doch sein Glanz offe bar dahin, und seine literarischen Schäße gingen mit andern al armenischen oder altsvrischen gewaltsam zu Grunde (siebe ob

S. 573).

Die folgenden byzantinischen Kaiser legten in die Teste, die mihres antiken Namens Ani verlustig geworden, und von ihn Kamach genannt wird (Kámaza b. Constantin. Porphyrog. administr. imp. c. 50,22. ed. Imm.Bekker, Bonn. 1840. Vol. I p. 226; u. Bar. Hebr. in Chron. Syr. p. 128), zu verschieden Zeiten sehr starke Garnisonen ein, zum Schutz der Ostgrenze i res Reichs gegen den Andrang der Muselmänner. Bei i Schriststellern des 12. und 13. Jahrhunderts, bei Samuel u Vartan, 82) wird der Ort Gamach genannt, und damit dann at die ganze Provinz bezeichnet. Auch die Griechen nannten ihn schim 7. Jahrh. so, da der Episcopus von Taxanaghi, auch wom ach genannt, bei dem 7. vekumenischen Concil zu Constannopel zugegen war. Der lateinische Interpret sügt hinzu Anaplensis Episcopus, als ob Taxanaghi und Analiba sun alipla (bei Ptol. V. 7. sol. 127) gleichbedeutend wären.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) St. Martin, Mém. sur l'Arm. 1. p. 72. <sup>82</sup>) Vartabled Yart Geogr. B. St. Martin, Mém. II. p. 433.

chiftean hält dafür, ber Name Gamach sei von der benachbarten isschen Provinz Comagene (f. ob. S. 73) erst entlehnt, und aus Gamach=Uni entstanden. Er führt zwei Eroberungen des Des, vom Kaiser Les, dem Armenier, im J. 814, und die der Imanen im Jahr 1520, an. In der osmanischen Geschichte wird ut das Jahr 1515 als das Jahr der Wiedereroberung Sultan Ilims 83) angegeben, der einen eignen Kriegszug dahin von Lasia und Siwas aus für eine Ehrensache hielt.

Die türkischen Geographen 84) des letten Jahrhunderts nennen Drt noch einen ber fefteften Blate im turfifchen Reiche, ber einft E Bahaged erobert mart, aber unter Timur wieder verloren ging. Hift nad Ewlia berühmt durch bas Fabrifat feiner Leinmand uBelten, wie es Erfenofhan durch feine Schaafe und Bai= t burd feine ichonen Dabdhen ift; baber bas turfifche Sprichmit: "Rumachun befi, Erfendshanun fufi, Baiburdun ii." Derfelbe Autor fagt, daß nicht weit von Gamach int Price: Urla Berggruben, ergiebig an Gold, Gilber und Rupfer, befinden follen, und baf diefes Maaden, b.i. die Fundgrube Smach's, zu den vorzüglichften gleichnamigen Bergftabten bes sanischen Reichs gehören foll. Auch wird in der Nahe von bmach ein Ort Rirefelifa, 85) b. h. 40 Rirchen, genannt, siest gerftort ift, aber von den vielen Rirchen, Die einft bafelbft woen, feinen Ramen erhielt. Rachdem Indibibibe an in feiner Phreibung von Gamach noch über 30 Ramen von türkischen Sichaften angeführt bat, ichließt er mit Aufgablung zweier turti= d: zu Gamach geboriger Diftricte, Gertsbanis und Ruritiba, i unter eignen Bege fteben, und ihren Tribut fur Erzerum an . Bouverneur von Gamach zu entrichten haben. Kuritsha, fagt rhabe ben Damen von einem trodnen Fluffe, der es durch= deibe, aber 6 Stunden fern vom (Suphrat fich im Sandboden Tiere, im Frühjahr aber anwachsend gum Guphrat falle. Bei im fluffe fei ein Berg, wo man fo durchfichtigen Marmor al Alabafter, wie bei Maragba (Srof. IX. G. 845) finde, daß die Ben des Ortes beffen Tafeln ftatt bes Glafes in Die Tenfter ein= un. Der Groboben fei baselbst nicht febr fruchtbar ( bies möchte eicht noch eher auf Gypoboden und Marienglas hindeu-

<sup>1)</sup> v. Hammer, osmanische Geschichte. Th. II. S. 425.
14) v, Hammer, affat. Türser, W. Jahrd. (821. Bb. XIV. S. 31; ben. in esmanische Gesch. V. I. S. 245. II. 425.
15 san, Neu-Arm. a. a. D.

### 790 Best-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §.3

ten). Ein Marktflecken an diesem Kuritsha, Sasan ova nannt, werbe von Armeniern und Türken bewohnt.

5) Egin, Afin, Agn Aguntfi, ein Afhl ber Armeni

Agn der Armenier, auch Aguntsi, Akin der Türken, wöhnlich Egin (Eguin bei Otter), hat seinen Namen von et Agn 86) oder Quelle, die in der Nähe liegt; die Stadt wurde im 11. Jahrhundert durch eine Colonie Armenier gegründet, mit Senek'harim, König von Basburagan, aus Asia mit kommend, sich hier niederließ. Sie gehörte früher zu Siwas, gegenwärtig zum Sandshakat Arabkir. Sie liegt in der Abil lung von Armenia secunda in der Armenia minor. Erst du Brants Besuch 1835 und durch v. Moltke's, der 1839 im Abis hieher gegen den Norden vordrang, sind wir über diesen mwürdigen Ort durch Augenzeugen belehrt, da er zuvor kadem Namen nach gekannt war. Bon seiner armenischen der griechischen Kirche unirten Gemeinde ist schon stülsen haben.

Egin, fagt 3. Brant, liegt 88) in einem fehr tiefen Ih auf dem rechten oder westlichen Ufer bes Frat; es ift von allen & ten fehr schwer, dem Orte zu naben. Wir festen auf einer lan Holzbrucke über den Strom, um zu ihr zu gelangen, ba unfer f weg auf der linken Seite lag. Sehr viele Dörfer im Thale! fast eben jo start bevölkert wie die Stadt. Die Berge erheben am Flugufer fehr fteilstutig empor, die gange Rette erreicht 4000 Fuß Höhe. Das Thal ift so eng und baher von ihnen bedroht; die Berggehange find mit Garten bedeckt, mit bichten Bai gruppen, Terraffen über Terraffen, und die Baufer lagen bat und barin wie in einem Balbe. Der Contraft zwischen dem bern Theile bes Thales und ben steilen hohen Kalksteinabsturgen, es begrengen, ift auffallend; ich fab, fagt 3. Brant, nie ein? feltfames Thal. Das Elima ift fehr milo, angenehm, fil im Sommer fühl, durch die vielen Baume und die Baffer, wie bi ben Luftzug im Thale. Im Winter liegt nur felten einmal Gd auf dem Thalboden, aber die höheren Berge werden burch ihn unge

<sup>486)</sup> St. Martin, Mém. sur l'Arm. I. p. 189.

afiat. Türfei, W. Jahrb. 1821. Bd. XIV. S. 43.

30 J. Br l.

Journ. l. c. VI. p. 204.

und wochenlang ift bann nicht felten alle Berbindung zwischen Thal und ben Landschaften jenseit ber Berge abgeschnitten. Die bot hat 2700 Saufer, bavon 2000 von türkischen, 700 von ar= mischen Familien bewohnt werden. Biele ber benachbarten Dörfer an 400 bis 500 Baufer, aber fehr wenig Aderbau, weil es an fine fehlt, bagegen find fie gang von Barten eingehüllt. Maul= erbaume, beffen weiße Frucht bier eine Sauptnahrung ausit, find bas Sauptgewächs ber Garten. Ihre Beere wird auch amochnet und Branntwein barüber abgezogen; gefocht wird fie zu meg ober einer Art Sprup verbraucht, ben man bier auch Beintrauben (richtiger Befmez, b. i. verdichteter Trau= faft) bereitet. Wein wird nur wenig gemacht. Gemeines Dbft sigt bier in großer Menge. Der Kropf ift hier ein allgemeines Brant, bag biefe Krantheit 3. Brant, bag biefe Krantheit lefeiner Familie erblich fei; alle feine Rinder maren bamit behaftet, egen bie Kinder seines Baters von einer zweiten Frau bavon seihont geblieben.

Mit Diefer Beschreibung von Egin ftimmt auch v. Doltke's Icht überein, der noch mehr von der Lage überrascht war, ba er at vom Thale aus der Tiefe, fondern von den wilden Gebirgs= en ber Weftseite fich gegen Norboft bem Fratthale naherte, und d'er kaum den schroffen Bergkamm erreicht hatte, bas Thal bes bhrat vor fich fah, und tief unten im Spalt die Stadt (gain. 89) Dife Stadt und Amafia, jagt v. Moltke, feien bas Schönfte, es er in Alfien gefehen habe: Amafia ift noch feltfamer " merfwurdiger, aber Egin ift großartiger und ich oner, bie Ige find gewaltiger, ber Strom bebeutenber. Egin besteht nach a que einer Gruppe aneinander ftogender Dorfer; benn alle Sauellegen mitten in Garten, von Ruß= und Daulbecrbaumen, Bappeln und Blatanen überschattet; fie nehmen einen gro-Tlächenraum ein. Bon oben herab gesehen scheint ber Drt gang Thale brin zu liegen; unten am Fuße angekommen erblickt man in Theil beffelben boch über ben Köpfen, auf allerlei feltfamen Topen und Felskuppen; bie fteilen Bande bes Thales find bis 140 Tup empor gang mit Obstgarten und Weinbergen betleibet. Blreiche fleine Gebirgemaffer raufchen berab; an einem berjelben Ite v. Mottee 5 Mublen, von benen ber Jug ber einen immer

<sup>19)</sup> v. Moltte, Briefe über Zuftande und Begebenheiten in ber Turlei, 1835—1839. Berlin 1841. 8. S. 359.

auf bem Dache ber andern fteht, jo bag bas Waffer von Rad ; Rad fiel. Welchen Unblid muß biefes Thal in ber Bluthezeit al geben. Egin ift eine Sauptstadt fur Armenier; hieher, fagt vo Moltke, flüchtet fich ber armenische Saraf (Banquier) mit feine erwucherten Schabe, wenn ber Pafcha, fein Principal, ihm eine ob zwei Millionen Piafter schuldig geblieben, und er fich bann etwa m cben fo viel Ermerb aus bem Sandel zu gieben weiß; benn er 6 ihn um 2 bis 4 Millionen übertheuert. Dahin gieht fich ber Ral ober armenische Baumeifter, ber Bafal, oder Egwaarenhandler, n ber Samal, ober Lafttrager, gurud: benn feit langem ift es @ brauch, baf aus Egin alle junge Männer (wie aus Ban, f. of S. 300) auf 10 Jahr in die Sauptstadt bes Reiches ziehen, bort : ber Beft zu fterben, ober mobihabend in ihre Welsthaler (wie t Savohards) zuruckzufehren. Bu diesen Leuten gehörte unftreitig au jener Banquier, ber Eli Smith die Nachricht von Ugn (f. ob S. 638) gab.

Bier haben die Säufer ftatt ber flachen Erdterraffe ordentlid Dacher; jedes Saus hat eine fteinerne Substruction, in ber Miemar wohnt, auf der aber 2 bis 3 Stockwerke ruben, von benen bi obere ftete bas untere überragt. Oberhalb ber großen Fenfter ben Säufern zeigt fich eine Reihe fleiner runder Fenfter. Dies ut vieles andre erinnert täuschend an das Innere von Constantinop in dem so viele der Bewohner ihren Erwerh fanden.

Der hohe Schnee (am 9. April) hinderte ben Offizier, weit am Guphrat gegen Norden aufwärts zu gehen. Er fehrte a einem andern als bem hinwege, nämlich in ber Richtung geg Suboft, ben Frat überschreitend, gum Murab bei Bertef, m fo nach Rharput gurud. Auf viesem Mariche burch ein fruf ganglich unbesuchtes Landergebiet fam er etwa halbmege ub Tibimifhgefet, eine beträchtliche Stadt, Die bis babin noch a feiner Karte eingetragen war. Gie liegt feltfam zwischen Feldzad an einem ichonen Gebirgeftrome, an beffen gegenüberliegender Gei eine fenkrechte Telswand von weichem Sandftein eine Menge au gehauener Söhlungen zeigte, die früher Troglodyten zu Wohnung dienen mußten. Da aber ein großer Theil ber außern Feldschie herabgestürzt war, so fiel ber Blick boch oben, ohne allen Zugan nur noch in den Aufrig bes Innern biefer Behaufungen hinei Rahe ber Stadt fah man einen prächtigen Bafferfall, ber, ähnli der Biffevache, über den Vorsprung einer senkrechten Felswal fich in einem Schuffe 60 Juß tief herabsturzte, aber unten nur

Tropfen aufgelöft ankam. Diese Schönheit ist jedoch wahrscheinlich nur mit der Zeit der Schneeschmelze vorübergehend. Die armenische Veographie 90) schreibt diese Stadt Ishemeshgadzak, und sagt, vaß sie vordem Hierapolis, die heilige Stadt, geheißen. Erst eit der Geburiszeit des nachherigen Raisers Iohann Tzimisces, ver hier das Licht der Welt erblickte, ward sie Stadt des Tzi=misces genannt, und daher der Name, der bei den Syrern in Shumushty noch unkenntlicher geworden. Sie lag in Armenia quarta, im Gau Khozan (Xózav b. Constant. Porphyr. de administr. imp. c. 50. p. 226, 3. ed. Bekk. Vol. III. 1840), gehörte aber später zum Sandshaf Amid. Von dieser Stadt wird der Winkel zwischen dem Zusammensluß beider Ströme vollends gegen S.D. durchschnitten, und unter einem alten, sehr hohen Castell bei Pertek der Murad überschritten, dem Kharput gegenüber am Süduser vorliegt.

- 6) Arabgir (Arabfer bei Indshioshean, Arebfir bei Otter); Excursion nach Divrig (Tephrike, Nicopolis?).
- 3. Brant nahm feinen Weg in ber Mitte bes Commers von Egin, am Weftufer bee Frat, gegen Gud nach Arabgir; je= boch ohne ben Windungen biefes Stromes zu folgen fette, er mehr= male über fteile Berge und tiefe Thaler auf minder beschwerlichen Bege als ber zuvor nach Egin genommene. Der Lauf bes Frat91) ift hier mehr oder weniger, burch Untiefen und Klippen gehemmt, unterbrochen; fein Strom fann nur gum Flogen bes Solges be= nutt werben, bas fur bas Suttenwerf und bie Gruben von Rie= ban Maaben verwendet wird, nicht zur Beschiffung. Rach 6 Stunden Bege (15 bis 16 Mil. engl.), am Fluffe entlang, verließ man ihn gegen Beft, überfette eine Gebirgefette, die nach fanftem Abflieg zu bem erhabenen Plateau führte, auf bem Arabgir liegt, in einem Abstande von eima 12 Stunden Wege (30 D. engl.) von Egin, gegen G. und G.B. Brant horte, es gebe von Morden noch einen beffern Weg nach Urabgir als ben gurudge= legten, nämlich ben über Safan Dvah (Safans = Thal), wobei man aber Egin vermeibe, und fortwährend weftwarte in einiger Entfernung vom Fratthale entfernt bleibe. v. Deoltte, ber ben= felben Weg, aber noch zur Schneegeit, Anfange April, und zwar

von Arabgir nach Egin gurudlegte, gibt burch feine Befdreibung ein anschauliches Bild vom Lande. Arabgir, 92) fagt er, ift eine bedeutende Stadt mit Dbftgarten, in einer tiefen Schlucht; fle liege nicht am Frat, fonbern an einem feiner rechten Bufluffe, bem Urabgirfui, ber aber fast eben fo beträchtlich an Waffer wie jener (gur Beit ber Frühlingefchmelze) mar. Bon ba ging es nordlich, immer gegen ben vom Euphrat durchbrochenen icharfen Gebirgeruden bed Munfur Dagh, ein weftlicher Auslaufer ber Dujit-Rette, bin. Die burchsette Gegend ift ein Plateau, auf dem noch Schnee lag, tief eingeriffene Schluchten werden barin von vielen Bächen burch= sett. Die Blendung durch den Sonnenstrahl auf den Schneeflächen war bei bem ichublosen Feg, ber allgemeinen türfischen Ropftracht, faft unerträglich, und nur durch ben Gebrauch ber Tataren, Schiefpulver unter bie Alugen einzureiben, etwas Milderung bes empfindlichen Reizes zu geminnen. Buweilen erblickte man zwei Dorfer, bie beifammen zu liegen ichienen, bis man, ihnen naber gefommen, Die Schlucht erft fah, die fie ftundenweit auseinander hielt. Wegen ben Frat hin wurde die Landschaft abwechselnder. Eben so bod wie bie gadigen Gipfel bes Munfur, die bis in ben Sommer binein ihren Schnee tragen, über bie Sochebene fich erheben, auf ber bisher ber Pfad hinlief, eben so tief senkte fich ber Abgrund an ihren Ruß unter fie binab. In biefer Schlucht fließt ber nordliche Euphratarm tief unten, ber braufende Strom eingeschloffen von Steilmanden, Die fich in fteter Unfteigung 3000 bis 4000 Tuf erheben. Unten ift bas Thal jo eng, baß ber Fluß es gang ausfüllt und ber Weg in ben Fels eingehauen und eingesprengt werben mußte. Dieser Steinpfab, ber oft sehr boch aufsteigt, bildet im Winter Die einzige gangbare Strafe von bem armenischen Sochlande nach Rurdiftan, recht für Maulesel, um am äußersten Rande bee Abgrundes bin gu traben. Den fteilen Windungen folgend trugen Die Thiere in einigen Minuten unter Die Schneeregion binab, in eine behagliche Temperatur. Die Nacht überraschte die Reiter. Sie mußten zur Sobe hinauftlimmen in bas nahe ichone Dorf Sabu= nos. Es war beller Monbichein, unten glangte ber Frat, oben ichloffen die Schnergipfel ihren Kreis. Bon Sabunos murbe nun auf dem Fugwege lange ber Thalwand, 1500 bis 2000 Juf fentrecht über bem Fluß erhoben, hingeritten, zu bem man fich allmablich hinabjenkt. Die Felfen traten nun immer naber gusammen,

<sup>193)</sup> v. Moltfe, Briefe ac. a. a. D. G. 357.

ie nöthigten an einer scharfen Wendung des Stroms den Thalweg u verlassen und in endlosen Zickzacks eine sehr bedeutende Söhe zu rsteigen, von deren scharfen Kamme man nun den Euphrat unter ich liegen hatte, aus dessen Tiefe die Stadt Egin heraufsteigt, von eren Lage schon oben die Rede war.

Egins amphitheatralischen Bau über bem Euphrat hat auch er frangoffiche Reisende und Alfademiter Dtter bewundert, der int Jahr 1740 bis dabin vordrang und bann auf einem von ihm als urchtbar, und wegen ber Aurdenräuber gefahrvoll beschriebenen, vilden Gebirgewege in 2 Tagen westwarts bis nach Divrigui93) vordrang. Diefer Ort und biefer Gebirgsweg ift, wie es icheint, nach ihm von feinem Europäer wieber besucht worden. Er hatte en Weg nach Egin (bas er Eguin fchreibt) von Arabgir Arebfir bei Otter) in einem Tagritt gurudgelegt. Auch Urab= gir foll nach ihm nur zwei Tagmärsche in Dft von Divrigui iegen (nach Ainsworth 7 geogr. Meilen), ein Drt ber in D.B. tuf der Strafe nach Simas, 3 Tagmariche von biefer Stadt ntfernt, und nur wenig gefannt ift. Divrigui liegt, 94) nach Otter, 2 Tagreifen in Dft von Gimas, aber auf ber Weftfeite bes Berges Tfhitfhet bagh, b. h. Blumenberg (was v. Sam= ner 95) für eine türkijche Berftummelung ber alten Benennung Stydifes halt, in beffen weftlicher Berlangerung er allerdings iegt; f. ob. S. 742). Divrigui liegt auf ber Rordseite bes Sa= an Daghe gegen Gud an ben Diftrict von Malatia ftogend. Sier liegt bie Stadt am Ende eines von zwei unfruchtbaren Felfen gebildeten Thales, mit einem Fort, auf hobem Berge erbaut. Das Thal giebt zwei Stunden weit, ift voll Garten, trefflich bewäffert. Der Bluß flieft am Safan=Berge vorüber und fällt in einen an= bern fluß in Rord von Egin; beide aber geben, bald unter bem Ramen Keumar fu ober Khmyr fu vereinigt, unter einer Golgbrude, Ramath gegenüber, zum Cuphrat. In jenem Thale ift es aud, wohin Nicopolis, die Giegesftadt, verlegt wird, die Bompejus an der Stelle erbaute, mo er bas erftemal den Mithridates beflegte. Gie beißt bei ben Armeniern Divrig, 96) daber fie bie Byzantiner Tephrife nannten. Bei Procopius (de aedif. III. 4.

<sup>\*\*)</sup> Otter, Voy. II. p. 295, 300. 
\*\*) v. Sammer, Demanische Gesch. II. p. 306.

\*\*) v. Sammer, Demanische Gesch. II. S. 245. 
\*\*) St. Martin, Mém. s. l'Arm. l. p. 188; Mannert, Geogr. d. Gr. n. R. Th. VI.

2. S. 318; J. A. Cramer, Geogr. and historic. description of Asia minor. Oxford, 1832, Vol. II. p. 150.

p. 253, 18. ed. Dind. Vol. III.) wird fie aus alter Beit noch Mis copolis genannt, als Raifer Justinian diesem verfallnen Orte 212= meniens eine neue Teftung erbaute, ju gleicher Beit wie ju Gebafte (b. i. Gimas). Aber Conftantinus Borphyr. (de thematibus Lib. I. ed. Bekker. Bonn. 1840. Vol. III. p. 31, 16. μέχοι Νιχοπόλεως και της καλουμένης Τεφοικής) ftells den armenischen Namen ichon mit den romischen des Bompejus zusammen, welcher lettere aber bei ben jolgenden Bygantinern (g. B. Cedrenns, Hist. comp. Vol. II. ed. Bekk. p. 154, 21; 206, 11 u. a. D.) gang vergeffen wird, wo denn nur noch der Rame Tephrife übrig bleibt. Dio Caffine (36, 6. S. 47.) fagt, daß Bompefus ben Sieg gegen Mithridates an ber Grenge gegen Armenien auf einer rings von nicht gar zu hoben Bergen eingeschloffenen Cbene erfochten habe, und eben bier feine Siegesftadt fur die unbrauchbar gewordnen Solvaten erbaute, ju benen sich aber fehr bald barauf gar viele Einwohner ber Umgegend ebenfalls niederließen. Mithridates entschlüpfte nur fo eben feiner bamaligen Niederlage und entfloh von ba, die armenische Grenze bes ihm feindfelig gewordenen Tigranes meidend, über die Gebirge nach Kolchis und zum Bosporus.

Strabo (XII. 555), ber biefe Gegenden genau fennt, ichildert fie gang fo, wie mir in obigen Berichten ihre milde Ratur auch heute noch fennen lernen. Der gange Barhabres (die gegen W. fortgesette Dujif = Rette, f. ob. S. 734), fagt er, bat bei feinen Waffern und Balbern, bei feinen gablreichen Tiefthalern und wildgerriffenen Felsichluchten febr viele Raturfeften, beren fich auch Mithribates zur Unlegung febr vieler fünftlicher Schlöffer (nicht weniger als 75 gibt Strabo an, von denen er Die wichtigften, die ihm auch als Schatbaufer bienten, mit Namen belegt, wie bies mit Uni bei ben Arfaciden der Fall war) bediente. In der außerften Noth, von Bompejus an die Grenge feines pontifden Reichs verfolgt, nahm er feine Buflucht zu einem diefer Berge, ber mit Waffervorrath verfeben mar, und bei Daftira (Austeiga) Afilifene's nicht fehr fern vom Euphrat (bier offenbar auf beffen Beftfeite) lag, ber Rlein=Urmenia von Afilifene trennt. Bier verweilte er jevoch nur furze Beit, weil er von Pompejus gur Flucht genöthigt war, die er nach Roldis ergriff. Un berfelben Stelle aber in Rlein=Urmenia erbaute Pompejus die Dicopolie, die auch zu Strabos Zeit ein angenehmer Wohnort mar. Mit dieser Unnahme der Ibentität von Divrig ftimmen auch die

eiften Angaben ber Alten und Neuern 97) überein, nur ber Autor r Acta Martyr. bei Beffeling 98) fagt, bag Nicopolis nur 6 m. Meilen fern vom Fluffe Lycus gelegen fei, mas benn jener ige von Divrig widerspräche und eher auf die eiwas nordlichere inderes, die im Guden von Ruleh Siffar, und auf der Gudfeite & Defhil Irmaf (Lycus) gelegene Stadt, paffen murde, mo nach Borés Entredung 99) auch Inscriptionen ber Ungabe bes Procop joersprechen follen (f. unten). Bon Mingworth 500) haben wir lett eine Nachricht über Divrig (Diwrifi b. Minsw.) erhalten. r nahm ben birecten Weg von Arabgir babin, und brauchte gu 11 Stunden Beit; Die Diftang gibt er gu 7 geogr. Meilen 38 Mil. engl.) an. Von Arabgir erftieg er gegen D.B. fogleich le fühleren Berghöhen von Arab Baba, burchfette einen 30 dritt breiten und 1 Fuß tiefen Gebirgoftrom, ber vom Sarit= bitibet = Webirg (d. h. höchfter Bif) berabtommt, und mit bie= m gleichen Namen trägt, weiter abwärts gegen G.D. aber fich it bem Arabgir fu vereint und zum Guphrat ergießt. Der itrom fommt von bem Gebirgsthal des Dorfes Beraftif berab. insworth folgte biefem aber nicht, fondern überftieg gerade aus is maloreiche Ralksteingebirg, fam dann in grafige Gbenen eines Jafaltftrichs, ber die bftliche Forifegung jenes Gebirgszuges ildet, auf dem die Kurden vom Alfjah Tagh bis hieher ihre Beer= en auf die Weide trieben. Jenseit wurde ein tiefer Bag burch rachutfelfen durchfett, und über ben Erumbet Tagh bie Stadt Divrig, an einem Bubach bes Kymyr fu, erreicht. Die Stadt at einen Bet und 10,000 Einwohner, barunter 2000 Chriften, ach Uinsworth (im Jahr 1839). Die Lage foll noch ichoner le die von Arabgir fein, offener und freier, im Rorden vom hoben Dumbugh Tagh begrengt, im Guren vom Grumbet, gegen W. vom Damur Tagh, im Dit von Telswänden. Das Strombette liegt voll on großen Bloden von Magneteifenftein. Der Feld über ber Stadt trägt eine große Castellruine mit Doppelmauern und farace= lidem Bauwerk. Das Portal der Mesjid zu Divrig halt Mins = sorth für eins ber iconften, im blubenoften Styl faracenifcher Arditeftur in gang 2Beft = Affen. Auch ift barin ein Dibrab, b. i. ine Kangel, in trefflichfter Arbeit nur bem bes 21 Towelah in Do =

Asia minor II. p. 150.

Wesseling, Itin. Antonin. in Hieroclis synecdemus p. 703 not.

P. 367, 393.

\*\*O Ainsworth, Travels and res. II. p. 6.

ful zu vergleichen. Die Fefte von Divrig blieb im Mittelalter unter ben Byzantinern ein wunder Fleck ihrer herrschaft, ba fic fortmährend emporerische Sectirer (Manichaer, Baulicier u. a.), die an ben arabifden Eroberern eine Stute fanden, fich bort behaupteten. Sie wurde von ben Seloshuten besett, und biefen im Jahr 1243 von ben Mongolen entriffen. Später fam fie an bas Sandshafat von Siwas. Bu Otters Zeit (1740) ftand ihr ein Rurben = Mga vor. Er horte, bag in Often ber Stadt, in einem ber bortigen Berge bei bem driftlichen Dorfe Riesme, fich reiche Eifenminen vorfinden follten, und ihnen in R.B. gegenüber trefflicher Magnet ftein. Bwei Tagreifen in Guben bavon, gegen Die Grenze bes Diftrictes von Malatia, liege Derende 1) (Daranta ber Armenier, Turanda ber Sprer), mit einem ftarken Fort und einem hoben Felfen, ber wie burch Menschenhand gefpalten erscheine, um dem Fluffe Akfu (Ak' Isu bei v. Sammer) einen Canal zu eröffnen, ber auch wirklich hindurchfließe in ben Ort. Sievon wird weiter unten, nach Minsworths Besuche, 2) bie Rebe fein, ba ber Affu fein andrer als ber Tokma fu fein kann.

Bon dieser Abschweisung nach dem benachbarten historisch so merkwürdigen und doch früherhin so wenig ersorschten Divrig kehren wir nach Arabgir zurück, das weniger berühmt war, bei Armeniern schon frühzeitig Arapger hieß, bei Byzantinern, aber unter dem Namen Arabrake (την 'Αραβρακηνῶν πόλιν, Const. Porphyr. de thematib. I. 31, 13. ed. Bekk.) verstanzben wird.

Bon diesem Arabgix, hörte J. Brant, 3) seien 14 Karawanen-Tage nach Aleppo (270 engl. Mil.) und 11 dergleichen nach Trebizond. Das Clima daselbst sei streng wegen seiner hohen Lage; im Sommer fühl, im Winter kalt mit vielem Schnee. Die Erntezeit Mitte Juli, also 2 Monat später als z. B. die Gerstenernte in Smyrna, das nur wenige Meilen südlicher liegt. Doch ist der Boden um Arabgir fruchtbar, der Baizen gibt zwölssaches Korn, die Quantität ist wegen der vielen Klippen nur gering, und blos für einheimische Consumtion hinreichend. Dbstwald umgibt die ganze Stadt; weiße Maulbeeren sind auch hier eine Hauptnahrung wie in Egin. Der Ort zählte 6,000 Häuser mit 4,800

<sup>201)</sup> Otter, Voy. II. p. 306; v. Hammer, Affat. Türfei, B. J. 1821. B. XIV. S. 44.
2) W. Ainsworth, Notes on a journ. in J. of Roy. Geogr. Soc. 1841. Vol. X. P. 3. p. 317.
3) J. Brant 1. c. VI. p. 205.

### Euphratsustem; Frat= und Murad = Verein. 799

modlemischen und 1,200 armenischen Familien. Diese lettern follen meift Kabrifanten von Baumwollenzeugen aus englischem Garn fein, bas erft feit furgem bier eingeführt ift. Diefe Manufactur hat sich daselbst ungemein schnell ausgebreitet; es sollten eben ichon an 1,000 Webstühle in Sang sein. Ueberhaupt ift ber Ort im Aufblühen; nach 3. Brant eine ber intereffanteften Städte im Innern ber armenischen Landschaften. Uinsworth, 4) ber ben Ort im 3. 1839 fab, bestätigt die Angabe von beffen Barten, bem ichonen Clima, ber gefunden Luft, von dem Geschick feiner Bewohner und von ihrer Induftrie; er fagt, daß fie häufig als die beften Diener nach Aleppo auf Erwerb ausgeten; gibt aber boch ber Stabt 8,000 Seelen zu Bewohnern, bavon 6,000 Armenier fein follen. Das enge tiefe Thal, in welchem Arabgir, bas auch Arab fail genannt werbe, liegt, habe von ben ichwargen Bafaltmaffen, Die feinen Eingang bilben, ben Namen Gol Tagh und Rara Baba erhalten.

-

1

1

2

i

1

r

7

. .

100

ĕ

Im District Divrig, gegen Norden, auf dem Wege von Hasan Ovah hörte Brant von Eisenminen, die aber jett nicht regelmäßig bearbeitet würden; wer wolle, könne Erz zum Verschmelzen haben, was auch Ainsworths Nachricht vom dortigen Magneteisenstein bestätigt. Es sei aber keine größere Arbeit im Gange. Bei einem Orie Zeïtun, am Wege der nach Alepposührt, sollen andere Eisengruben liegen, die dagegen regelmäßig bearbeitet wurden, und welche das umgebende Land mit einem Metall von trefflicher Qualität versehen.

#### 7) Weg von Arabgir zum Euphratverein bei Kjeban Maaben.-

Der Weg von Arabgir südwärts, nur ein Tagmarsch nach Kjeban Maaben, geht, nach J. Brant, 5) über eine wellige, offene, unbehaute öde Landschaft, die nur sparsame Futterkräuter für Ninder und Schaase trägt. Ehe man auf diesem Wege, an 4 geogr. Meilen (20 Mil. engl.) weit, wieder das rechte User des Frat ereicht, passtrt man nur durch ein einziges Dorf mit etwas Cultur umher (ob etwa Nishevan? wie Otter 6) dort am Verein einen Ort nannte, der von keinem neuern Reisenden gesehen worden ist;

<sup>4)</sup> W. Ainsworth, Travels and researches in Asia minor etc. Lond. 1842. Vol. II. p. 5.
5) J. Brant, Journ. I. c. p. 206.
6) Otter, Voy. II. p. 104, und v. Hammer, Affat. Türfei, in W. J. 1821. Bb. XIV. S. 36.

fo bag wir vermuthen muffen, ber Ort habe gar nicht eriftirt, fon= bern es fei nur ber Rame eines Rurdenstammes, Rifbman, ber mit dem ber Refbi aud anderwarts, am obern Cupbrat, genannt wird). 7) Sier ftogt man auf die einzige ichon oben genannte große Militärftraße (f. ob. S. 106, 702), bie von Samfun aus, alfo vom Bontus füdwärts, auf Reschid Mohammed Bafcha's Befehl nach Rharput gebaut marb. Die Gile, mit ber fie gemacht mar, ichien ihr, nach Brants Urtheil, feine große Dauer zu verfpreden. Sier endlich vereinigen fich beide Sauptarme. Der Weftarm, Frat, ober Rara fu ber Türken, und ber Oftarm Muradtshai ber Turfen; boch behalt ber vereinte Strom bei ben beutigen Unwohnern noch immer den Namen Muradtfhai, bis abwarts bei Bir biefe moderne turfische Benennung allgemach ber alteften Benennung Frat weichen muß, an die fo viele chrwurdige Erinnerungen gefnüpft find. Zwei Stunden unterhalb bes Bereins ift bie Fahre, ein plumpes Boot, über ben Strom, ber bier 120 Schr. breit, tief und reifent ift, welche nach bem Städtchen Richan Maaben am öftlichen Guphratufer hinüberführt.

Dieser Ort liegt eine halbe Stunde von ber Fähre in einer Schlucht, welche ein Bergftrom burcheilt, ber nur eine geringe Strecke unterhalb ber Fahre zum Cuphrat fällt. Die Stadt verbankt ihr Entstehen offenbar erft ber naben Gilbergrube: benn ein andrer Grund in einem völlig oden, baum = und ftrauchlosen Bergwinkel ohne alle Spur von Begetation fei, meint Brant, für ihre Entstehung gar nicht vorhanden. Die Zeit ihrer Erbauung und der erften Aufnahme ihrer Metallgruben ift uns unbefannt. Un ber rechten Geite bes Frat = Fluffes, ihr gegenüber, icheint, nach allen Stinerarien bis zur Tabula Peuting., die Lage bes alten Dascuta gemesen zu sein (Ptol. V. 7. fol. 127), bas nach Plin. VI. 20, LXXV. M. pass. von Zimara in Armenia minor, b. i. an 15 geogr. Meilen von Zimara abwärts am Euphrat lag, wonach biefes Zimara zwischen bie beutigen Egin und Remath, alfe etwa 36 geogr. Meilen abwärts ber Fratquellen im R.D. von Gr= gerum, zu liegen fommen murde. Bir erinnern jeboch fogleich bier baran, daß wir biefes Bimara ber zweiten Ermabnung bei Plinius feineswegs, wie Dannert 8) und alle frubern Geographen, für identisch mit dem einige Zeilen vorher vom Romer er-

<sup>\*)</sup> v. Hammer, Affatische Türkei, in W. J. 1821. B. XIV. S. 48.
\*) Mannert, G. b. Gr. u. R. Th. V. 2. S. 201.

ihnten Bimara in Armenia magna halten konnen, bas nach cinius Mucianus nur XII. M. pass. unterhalb bes Capotes= erges (f. ob. S. 81), b. i: nur 21 geogr. Meilen, alfo gang nabe m Urfprung bes Euphrat liegen follte, wovon auch in e folgenden Unmerkung bie Rebe fein wird (f. unten). juft, in ber Rjeban Maaden liegt, wird burch ben Busammenftuß eier Bergfetten, die fich im fpigen Binfel treffen, gebildet. Go of es auch hier im Sommer fein mag, so gewaltig ift boch im linter ber Schneefall, ber bie Gegend deift. Die Bewohner bes Sabtchens, an 400 bis 500 Familien, find in Arbeit ober mit Afficht ber Dine beschäftigt; ber größern Bahl nach follen es Setechen fein, Gebirgler, zwischen Trebizond und Gumifbfane (ob. S. 272) zu Saufe, aber auch Urmenier und Türken. Beje lettern find bie Directoren, die Armenier die Sandwerfer, die Giechen find bie eigentlichen Grubenarbeiter. Sandel fehlt gang. Dine hat filberhaltiges Blei, schien aber, nach bem briti= ien Reisenden, bem Gouvernement febr wenig einzubringen. Son in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, als Dtter 9) biese Gend besuchte, fand er diese Minen noch schlechter in Stand, als mau Arghana am Tigris (f. ob. S. 101). Nur 8 bis 10 Emelgofen waren in Arbeit, fein Solg, fein Proviant bier. Das Ohl zum Brot wurde mit Sand gemengt; bie Dite war furchtbar, "Ertrag bes gewonnenen Golbes und Silbers unbedeutend, ba= ms wie auch heute. Diese Silberminen find auch jett 10) noch uelendeften Buftande. Die Turken beschönigen bies mit ber Musi, bas Solz, welches zum Schmelzen auf die Mine verwendet wi, tofte ihr nichts, benn ber Wald gehore in ber gangen Tur-Miemand, oder Jebermann. Aber das hiefige Golz muß noch a viele Tagmäriche weit hergebracht oder bergeftoft werden. 16 bas tofte nichts, fagen fie, benn bas fei Frohndienft. Aber re gewonnenen Gilbers fei jo wenig? Das fei aber boch reiner dinn! -- Wollte man jedoch, bemerft v. Doltke, ben Werth bes immaterials und ber Sandarbeit in Rechnung bringen, fo murbe wol zu bem Refultate fommen, daß bie Koften ber Bearbei= ag diefer Dlinen den Ertrag berfelben um das 3 bis 4fache überfteige.

Ditwärts von dem Städtchen steigt man gegen 4 Stun-Bege bie Bergichlucht aufwarts, ehe man aus ihr beraustritt ne zwar noch immer bergige, aber doch mehr offene und weit

Otter, Voy. II. p. 283. 10) v. Moltte, Briefe a. a. D. G. 291. Itter Erbfunde X.

fruchtbarere Landschaft, aus der man nach einer gleichen Wegstreimmer gegen Osten, in die reiche, prachtwolle Culturebene von Doschaften eintritt, in deren Mitte sich der scheidende Bergzug erhe der in einer Ferne von 6 geogr. Meilen (30 Mil. engl. im Süd von jener Silbermine) mit der Festungsstadt Kharput gekrönt die alle ihre Umgebung weit beherrscht.

Baul Lucas, der im Jahr 1700, von Malatia kommend, derselben Fähre auf einem sehr schlechten, masserschöpfenden Boote üben Euphrat schiffte, muß wol denselben Landweg genommen hab wie er sagt, über Berge, Wald und Quellen. Es ging an ei guten Festung vorüber, die, auf einem Fels über dem Fluß, in gu Stande zu sein schien, aber ohne Einwohner war. Er nennt nicht; es kann wol keine andre als Kharput gewesen sein. Lichren dies nur an, weil er bemerkt, daß er außerhalb der Coung dieser Berge zu einem antiken Tempel 11) gekommen der sehr schön war, obwol er in Nuinen lag. Die Türken haihn in eine Moschee verwandelt. Von da blickte man auf den zu 30 Schritt verengten Euphrat. Nach ihm scheint Niemetwas von diesem Tempel wieder wahrgenommen zu haben, die Localität von solgenden Reisenden beachtet zu werden verdiente.

Kömmt man auf bem Wege von Simas, b. i. von N. 4 Tagmariche fern, zu Diesem Euphratvereine, fo hat man erft große Taurustette, Die im Westen des Frat gegen die 211 nus = Retten fud weft warts fortftreicht, zu überwinden, ebe bas Euphratgebiet felbit erreichen fann, bem nun alle Baffer ber Gud= und Gudoftseite diefes Querzuges zufallen. In ift bie Fortsetzung bes bei ben Turfen genannten Tibitil Dagh (f. ob. S. 797) oder Sari Tfhitfhet, gegen Dir bin, wie des hoben Mufu Jaila, 12) Leilek Dagh, All Dagb und anderer Glieberungen beffelben Rettenzuges m E.W. gegen M.D., von benen die am weitesten gegen West u. rudte, ber Delifty Tafh, b. h. ber burchbrochene Stein, m Tagreise im Often von Simas, zugleich die Bafferfcheibe 121 gwischen dem Rigil Irmat (Salve), ber gum Bontus giebt, un Euphratzuftuffe, zumal der Buftuffe zum füdlichen Tolma u. ber unterhalb bes Bereins bei Malatinah zum Euphrat I Ginen Tagmarich im Often von Simas erreicht man, nach beim

a. a. D. S. 357.

## Euphratsustem; Wasserscheide Delikly Tash. 803

ilgem Steigen über Sochebenen, ichon jenen Delikly Tafh; es geht n einer ichonen, ichroffen Felstlippe vorüber, und man hat die Wafericheibe zwischen bem ichwarzen und mittelländischen Reere erreicht; die hochste Stufe bieses Untitaurus ber Alten, ach v. Moltke, wo am Derbent 13) ober bem Pagthore ein leines Dorfchen beffelben Damens, fruher ein Raubneft, 8 Dlo= at Winter haben foll, 5000, ober nach o. Mühlbach felbft 000 Fuß und vielleicht mehr, über bem Deeresspiegel erhaben. Pan fab bas Fundament eines feften Schloffes gur Behauptung Baffes, ber einft von einem Dere Ben, ober Thalfürften, herricht warb. Aber Refchib Pafcha hatte neuerlich bort einen van, eine Art Markgraf, eingeseht, um bie Sicherheit ber Strage : bemachen; bei ihm fanden die preußischen Officiere gaftliche Aufihme, ein erwärmendes Raminfeuer unter einem platten Dach mit rbbede über Sichtenstämme gebreitet, und von Solgfäulen in ber "itte getragen; bas Innere burch faubere Teppiche, Polfter und Lenbeffen gang wohnlich gemacht. Als Dupre im Jahr 1808, 1 27. September, 14) bier burchpaffirte, war eben erft bie Ernte i Gange und das Korn ftand noch auf bem Salm; fo fpat fällt Ir bie Berbstgeit.

Der folgende Tagmarich brachte nur 10 Stunden weit über te fanft gegen Gut geneigte, aber an fich fehr hochliegenbe Cone, die, fo weit bas Auge reichte, Mitte März nichts als blenub weiße Schneeflächen in der Nähe und Schneegipfel in der Ferne te; feine Spur von Begetation war hier noch erwacht, und was n bavon zeigte, waren nur bie und ba in Felsspalten geschütte, früppelte Fichten. Der Schnee, aus bem fich hier die nördlich= u Quellen bes Rafyfli fu entspinnen, bes von Rord herabkom-Ithen Sauptzustuffes zum Tokma fu (f. unten), lag überall 4 be bod, boch durch die herannahende Frühlingoluft ichen aufgeleert und um fo schwieriger zu passiren, ba er faum noch ben Siganger trug. Babrend bes Binters hatten bie Caumibiere ei-Bufpfad gebahnt und festgetreten, jest bie einzige, etwa 2 Suf Mte, festere Brude, auf welcher fich bie Meiter in einer langen Linie ichen bem Schneefelbe fortbewegen fonnten. Gine gum Unglud nignende andere Karamane auf biefer engen Dammipur brachte ben größten Aufenthalt und mahre Doth. Denn bie auswei-

ette.

<sup>\*)</sup> v. Moltse, Briese, a. a. S. S. 209; v. Mühlbachs Mser.

14) Dupré, Voy. en Perse. Paris 1819. S. T. I. p. 50.

Um folgenden Tage, den 14. März, wurde von den preußich Offizieren der Nitt über dieselbe einförmige öde Ebene, die noch dem sicher 4000 bis 5000 Fuß hohen Plateau 16) des mittl ren Kleinasiens gehört, 6 Stunden weit, doch meist schon i Senkung eines Euphratzustusses abwärts solgend, fortgesett haffan Tsheleby. 17) Den Zustuß, nennt Dupré Kutshai, d. h. trockner Fluß, und sagt, er sei der Grenzstrezwischen der Provinz Sivas und Kjeban Maaden. Die tütische Geographie läßt ihn vom Kan tagh entspringen, unennt ihn Kirkgös, d. h. die ein und vierzig Onellen. Dies türksische Dorf am Abhange eines engen Thales dieses Klitshai, mit seinen Hütten in die Erde hineingebaut, zeigte nur stat

<sup>515)</sup> Dupré, Voy. l. c. I. p. 51. 10) v. Moltke a. a. D. S. 312 17) ebent. S. 212; n. v. Mühlbachs Mfcr. 118) v. Hammer, al Türkei in B. J. 1821. Bb. XIV. S. 48.

Abstufungen von Erbterraffen, über bie man hinwegzog, ohne zu ihnen, baß man über die Dacher ber Saufer reitend in Gefahr var, durch den Rauchfang ober einen Einbruch in ihre Mitte hinab= ufturgen. Diefe Bauart, bie wir an ber Dit= und Rorb= und Gub= renze Urmeniens ichon hinreichend befchrieben (f. ob. S. 432, 682, 197, 770), beginnt also bier schon auf ber Weftseite bes Gu= hrate. Bon ba führte ber Weg aus ber öben Ginformigfeit, bie jur burch wenige Weiben und Pappelbaume am Flugufer unterrochen wird, wieder durch das tiefe Felsthal eines ichaumenden Ge= irgebache zwischen ben ichweizerischen Winterhöhen bes Orbehan Daghs und bes Surbchan Daghs hindurch, wo nun ftatt ber bien Schneetreppenwege in der größeren Tiefe eine gemächlichere Strafe folgte. Diefe Berge bes Engyaffes befteben nach Dupré us Kalkstein, barin auch Kohlenschichten 19) sich zeigen sollen. Roch lagerten zu beiden Seiten machtige Schneeberge, aber es wehte con milbere, italifche Luft aus ber Cuphrattiefe entgegen; beim urpurfarbigen Untergange ber Abendsonne erreichte man ben Fleten Sefimban mit einer Balante ober Fefte, wo man eine Ber= erge beim Mutsellim fand. Der Sof des Sans ober Rhans ift on einer Mauer umschloffen, und ichutt einige Dutend Butten mit mer Mofchee und einem Babe gegen ploplichen Raububerfall. Bur Sommerzeit ein lieblicher Aufenthalt, aber boch auch schon wieder n Berbft 20) einformig und obe. Alls v. Moltte zur Berbftzeit, m 3. October, biefelbe Sochebene von Sefimban nach Delifly Tafb affirte, ftanb bas Korn noch auf bem Salme, die Leute fchickten d erft zur Ernte an, und icon war einige Tage guvor Schnee efallen. Das Fruhjahr fängt bier fehr fpat an, und die Ernte ieht fich bis in ben Winter binein. Bei Sefimban fpaltet fich ie Gubftrage nach Malatia von der Dftftrage nach Riean Maaben, die v. Moltte verfolgte. Jene nahm Dupre, en wir weiter unten begleiten werben, fo wie 3. Brant im Sahre 835, ber hieher von Malatia (nach ihm 7 geogr. Meilen ober 16 Dil. engl. fern) fam, aber in Sefimban gegen Weft nach Burun zu ben Quellen bes Tofma fu abbog. 21) Er gibt biefem ermen Fleden 250 türkische und 35 armenische Familien zu Bewohtern. Das Caftell foll alt, im perflichen Styl, von einem Doctor

Dupré, Voy. I. p. 53.
 Dupré, Voy. I. p. 53.
 J. Brant, Journey 1835, im Journ. of R. G. Soc. of London 1836. Vol. VI. p. 212.

(b. i. Hakim) erbaut sein, daher sein Name. Auf bem nackten Kalksteinboden umher werden nur wenig Früchte und Taback gebaut. Die Weintraube hat hier aber schon wegen der strengen Winterkalte ihre Grenze gefunden. Der Weizen giebt 6 bis 8 sachen Ertrag. Der Kuru ishai war hier gürteltief.

Um folgenden Tage, ben 15. März, ging es burch tiefe Feleichluchten und baumlofe nachte Ginoden gu ber Gohe bes Ugu= rula Dglu, von bem über die niedern Borboben, gleich ben Boralpen ber Schweig, fich bie weißen Gochfetten bes Taurus unb Anti=Taurus mit ihren zackigen Formationen im Rorben und Weften erhoben, indeg ber Blid gegen Dften, am Fuße eines flei-Ien Berges, in ber Tiefe auf ben breiten Spiegel bes Euphrat fiel, ber von hier aus zum erften Male erblicht wirb. Gin ftarfer Ritt von 16 Stunden, oftwärts von Befimban, batte nämlich bis bicht an den Euphrat zum Kurdendorfe Sarai Dibit geführt, wo schlechtes Quartier, aber von wo bas nächfte Ziel balo erreicht war. Kurdische Frauen fah man hier im Freien gwis schen zwei kleinen senkrecht in die Erde gesteckten Pfählchen, bem einfachften Webstuhl, gang hubsche wollene Teppiche fertigen. Bwar verhüllten fle bas Ungeficht, als aber bie Rinder mit ein paar Müngen beschenft wurden, ließen fie ihr schwärzlich = braunes, nicht übles Ungeficht sehen, beffen Reiz fie burch einen filbernen Ring in dem rechten Nafenflügel gar febr erhöht wähnten. Ge lag noch ber Schnee im Orte, wie an ben Winterseiten ber benach= barten Sügel und Klippen, ein Zeichen ber noch immer großen absoluten Sohe ber nur fcheinbaren Diederung, bie ein ganger meilenweiter Arang von Schneehoben ber Taurustetten umgab.

Um 16. März, also am fünften Morgen des Abmarsches von Siwas, senkte man sich von der bisherigen Hochebene, auf der auch Sarai dihit noch liegt, hinab in die tief eingerissene Thalsschlucht, zu der man wol 2000 bis 3000 Fuß hinabzusteigen hat. 22) Die Gegend nahm einen viel wilderen Character an; die Berge glichen den Wogen eines stürmischen Meeres. Keine Vegetation, kin Busch, nicht einmal Gras oder Moos bekleivete die nachten Abhänge, deren natürliche Färbung aber auf das überraschendste abwechselte. Unter den sch warzen, zinnoberrothen und braunen Felswänden sah man die Schuttkegel und Böschungen aus grünen und blauen Letten angelehnt; oben die weißen Schneedecken und

v. Moltfe, Briefe, a. a. D. S. 213; v. Mählbachs Mfc.

ier den Gipfeln den lichten blauen Himmel; in der tiefen, zwischen in Felsen sich hinwindenden Thalschlucht den Euphrates der Alst, die Naturgrenze des römischen Weltreiches, den nur wenige großen Imperatoren gegen den Osten überschritten. Alles war fr öde, wild, weglos, ohne Spur von Anbau, wie an einem Ende Welt.

Erft gang in der Tiefe, nachdem ber Abendlander ein paar funden in diesen Unblick einer neuen Welt des Drients verfentt ! trabgeftiegen mar, erblichte er bie Butten bes Flechens Rieban laaden, der Gilbergruben, auf dem gegenüberliegenden hoben der ber ichmalen Reihe gadiger Berge, Die ben Strom zu weiten Aindungen nöthigen. Der Euphrat oder Murad, wie er auch fr noch unter dem Zusammenfluß von den Domanen zur Erin= rung an den Gultan Murad, 23) fagt man, von dem zahllofe Te= in und Unlagen an ihm herruhren, genannt mird, erinnerte feiner Größe und Urt nach ungemein an ben vaterländischen Strom ber Tofel. 24) Gang eben so ift er hier, wie jener, zwischen schroffen, then Bergen eingeschloffen; nur ift die Mofellandschaft überall weit iblider und angehauter: benn hier ift alles baumlos und mahr= feinlich zu jeder Jahreszeit ohne Grun. In ben feltsamften Winingen ftromt er reißend babin, und tritt von hier an erft nach onftundigem Laufe aus biefem Wildgebirge, wo er unfern Ma= Itia ben Tokma fu (Melas ber Alten) aufnimmt.

Nach Kjeban Maaden mußte man den Strom vom Westim Ostuser, wo er an 120 Schritt Breite haben mag, in seltsam
formten Fähren, schwerfälligen Bontons, überschiffen; an einem vorringenden Felsenkopf oberhalb ist er nur 80 bis 90 Schritt breit,
he unterhalb der Uebersahrt an 150. Er ist ungemein reißend,
id hier, etwa eine Stunde Weges unterhalb des Zusammenstusses
m Frat und Murad, auch im Sommer bei niedrigstem Wasserinde niemals zu durchreiten oder zu durchwaten. In der Mitte Euphrat angekommen gleitet die Fähre, mit Menschen und
serden angefüllt, pfeilschnell abwärts, als könne sie das andere User
u nicht erreichen, aber ein Gegenstrom erfaßt sie und führt sie gein zur Landungsstelle des linken Users zurück.

Bon dem Bergwerksbetrieb des Kjeban Maaden haben wir hon oben gesprochen; neuere Untersuchungen fehlen; die preußi-

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) v. Moltke, Briefe, a. a. D. S. 223, <sup>34</sup>) ebb. S. 224; v. Mühle bachs Mfcr.

ichen Officiere waren bier burch ihr Dienftverhaltniß von genque Untersuchungen abgehalten; fie eilten zum Sauptlager Safit Bafchas nach Rharput, beffen Lage wir im Allgemeinen at obigem ichon fennen (f. ob. S. 104, 702, 721), wozu noch Folger Des zum Schluffe biefes Rapitels hinzuzufugen fein wird.

Bon Kjeban Maaden steigt man 25) durch ein tiefes trant verfales Gebirgthal mabrend 3 Stunden (Brant brauchte 4) g gen Dften aufwarts, dann erreicht man ein flaches, aber bobe Sugelland, auf welchem einzelne Rurbendorfer gerftreut liege Um 19. Marg 1838 bedeckte noch Schnee die Gipfel umber, ur einzelne Strecken bes Wegs bas Schneegeftöber bes vorigen Tage Je weiter man vorrückte, besto bidter war bas Land mit Bafali ftuden überftreut, wie ein aufgeriffenes Strafenpflafter, und be war Korn gwischen Diese Trummer gefaet. Der verwitterte Bafal gibt den trefflichsten Kornboden. Gegen Abend, erft nach 10 Stbi Wegs, eröffnete fich bie weite Chene (von ber auch 3. Bran entzudt mar, f. ob. G. 702), mit Dorfern und Beingarten be bedt, von Bachen und Wegen burchschnitten, burch Pappeln un Nußbäume (freilich damals noch ohne junges Laub) verschöner So wurde bas Muge nach ber bisberigen Ginobe erquickt, und fu ben Unblick ber nachten Bergboben entschäbigt. Die Dörfer fale stattlich genug aus, Die Baufer find boch, aus an ber Sonne ge trockneten Bacffeinen erbaut, mit Lehm überzogen, mit Balfen un Erbterraffen überdecht und reinlich. Mitten in ber Ebene erhebt fich be Bugel mit idroffen Telsmanden; auf ihm glangte bie Stadt Rhar put mit einer alten Citabelle und einigen Minarehs in ber Abend sonne: aber rings umber in weiter Ferne ichlossen noch imme schneebebectte gactige Bergreiben Die Ausficht. Gine halbe Stund por ber Stadt, im Dorfe Deffre (Megirah bei Brant, ficher nad allen übereinstimmenden Maagen der Alten die Dagara bei Ptol V. 13. fol. 135, wie nicht Mahara, fondern Magarah ber Tab Peuting. XVIII. M. p., b. i. 31 geogr. Meil. von Coldis, b. i. im W vom Goljik= ober Thospites = See entfernt; f. ob. S. 103), war bal Sauptquartier. Diefer Drt liegt nach Diffons und Glascotte Beobachtungen 3,395 F. Par. (3,618 F. engl.) 26) üb. b. Meere und unter 38° 40' 32" N. Br., 39° 16' 15" D. L. v. Gr.

<sup>\*25)</sup> v. Moltfe, Briefe, a. a. D. S. 214; v. Muhlbache Mic. Journ. of the Geogr. Soc. of Lond. 1841. Vol. X. P. 3. p. 431 etc.

Ein weitläuftiges Gebäude aus Lehm mit flachem Dache, früher ber Sitz eines rebellischen Pascha, war die Wohnung des obersten Commandirenden, Hafisz Paschas; eine kleine Wache, zahlreiche Dienerschaft, Kavasse, Tataren und Hausossscianten aller Urt,
erfüllten den Hof. Eine halbe Stunde fern von da, am Fuß des
hügels von Kharput, war durch Reshid Pascha eine neue Kaierne für 6000 Mann Truppen erbaut worden, von Lehm und
Bappelholz: denn bis auf weite Ferne ist kein andres Bauholz hier
u sinden; ein großes Viereck mit Hof von mehrern hundert
Schritt Durchschnitt. Hier wurden unter Hasisz Pascha die Solpaten wie die Landwehr (Nedis) auf europäische Weise dreffirt.
Da es bei dem unedenen Boden und schlechten Wegen an bequemen
käumen sehlte, exercirten die Rekruten in Kharput, wie in den umiegenden Dörfern, auch auf den sacher Dachterrassen der Häuser.

Hafisz, als geborner Tscherkesse zum Sclaven für das Serail zekauft, gut unterrichtet, nachmals kühner Vertheidiger der Festung skutari (Scodra) in Albanien, begleitete den Serasker an den Hofach St. Petersburg, ward Pascha, und erhielt, als Neshio Pascha Diarbekr starb, vom Großherrn das Commando über die Armee, ie damals mit den Kurden im Kriege stand, mit dem Hauptzustrage der Beobachtung der aeghptisch=syrischen Armee Rehmed Ali's. 27) Unter ihm und durch seine Begünstigung er preußischen Officiere, die er als seine Musassirs oder Gäste aufzahm, wurde auch für uns die Geographie dieser Landschaften aufzehellt.

...

Die Lage ber Stadt Kharput auf der hohen Felsklippe, tehr als ein tausend Fuß (s. ob. S. 104) über der Ebene von Resser erhaben, läßt von da den Ueberblick über die Dörser, Bege, Bäche, Baumwollenfelder, Weingärten, Maulbeerwälder, Lornsturen und über die verschiedenen Lager der Truppen gewinsen, kurz über ein weites gesegnetes Gebiet wie über eine Landzitte. Ungeachtet der auf der Höhe fühlern Lage 28) und der streisenden erfrischenden Winde wird doch die Sonnenhise auch da Litte August krennend heiß; und doch sieht man auf den sernen lergen Armeniens immer noch mit den Augen den Schnee, und agt erst nach Sonnenuntergang sich in das Freie.

<sup>37)</sup> v. Molife a. a. D. S. 215. 38) chent. S. 304,

3. Brant, 29) ber zu miederholten Dlalen Rharput besucht bat, gibt ber Stadt, im Jahre 1835, 1720 Familien gu Ginmohnern, bavon 1400 türkifche, 300 armenische, 20 fatholische, also etwa gufammen an 9000 Individuen; boch mar die Bahl megen des bortbin verlegten Sauptquartiere im Zunehmen. Die von ihr beherrichte Chene ift von ungleicher Fruchtbarkeit, bennoch im Gangen ein febr reiches Kornland, in ihrer Mitte von vielen fleinen Fluffen gut bemäffert, näher am Rug ber Berge und an den Bergabhangen aber troden und fleinig. Der Beigen gibt 16faltigen Ertrag. Das Clima ift gemäßigt, weder zu beiß im Sommer noch zu falt im Binter; Sauptproducte find Korn, Beigen, Trauben, trefflicher Bein, Del und Baummolle. Ginige Fluffe ber Chene ergiegen fic M.D. zum Murad, ber bie öftliche Chene gegen D.B. umfreifet, bis er eine Stunde oberhalb der Rabre von Rieban Dlaaden den Frat aufnimmt. Unter allen Cbenen nächft Erzingan, Die 3. Brant im türfischen Reiche gesehen, geborte die Plaine von Rharput ju benen, die im bochften Aufschwunge maren. Sie follte fogar, mas in diefem Lande gu ben größten Seltenheiten gehört, übervolfert fein. In bem armenischen Dorfe, bas er in dieser Chene bewohnte. lebten 80 Familien, von denen aber nur 16 Grundeigenthum batten bie andern waren Tagelöhner. Wenn es an Arbeit fehlte, manderten fie aus zu irgend einer Sauptstadt, und liegen ihre Familien als Beigel in Urmuth gurud, und gur Laft ber Reichern im Drie: benn biefen Familien ift es nicht erlaubt, mit auszumandern auf anbere Schollen, zumal ben driftlichen nicht, damit Die Bolltare, Die fte zu gablen haben, im Orte nicht vermindert werde, wenn fchen größerer Erwerb anderswo zu suchen ift. Die Kopffteuer ift immer ba zu entrichten, wo bas Domicil ift. Brant gibt eine fpeciellt Nachweisung über bas Bewirthschaftungespftem feines Wirthes, bes armenischen Badtere, bei bem er mohnte, beffen Sauptertrag in Beigen und Baumwolle bestand; ber Geminn von ber legtern. nad Abgabe ber Pacht an ben Grundheren, betrug gerade fo viel. um noch die Tare an den Bafcha abzahlen zu konnen. Dies und bie Laft der Pflege durchreisender Fremden verzehrte zwei Drit. theile der gangen Production feines Pachtgutes; bas leste Drittheil blieb ibm gur Erhaltung feiner Familie übrig.

VI. p. 207; berselb. Notes in demselb. Journ. Vol. X. P. 3. p. 365.

Von Kharput führt, wie schon früher bemerkt ift, die neuerunte Militärstraße südwärts über die Ebene, und dann an einem
ilen Aufstieg zur Bergeshöhe 2 Stunden, dann nach einer Stunde
inabsteigens zum Golzik (sprich Goldshik), d. i. kleinen See,
er nach französischer Schreibart Gueuktscheh, d. i. blauen
e e 3") (oder Gölendshik f. ob. S. 105), der überall von hoben
ergen umgeben ist. In dessen Mitte lag eine Insel mit der Feste
zovk'h, die Ende des 11. Jahrhunderts von Prinzen aus dent
rsacidengeschlechte beherrscht ward, wo der armenische Patriarch
regor III., ein Arsacide, seine Residenz im Jahre 1125 genommen
tte. Die Ruinen sollen, nach dem Gihannuma und nach Sestini,
och heute vorhanden sein. Neueste Nachrichten darüber sehlen uns.

Rharput, nur die vulgaire ichon von den Byzantinern verimmelte Benennung, hieß bei Strabo Rarkathioferta, Die önigeftadt Sophene's (XI. 527: Buoikeiov de the Zwηνης Καρχαθιόκερτα; vergl. ob. S. 78), bei ben Armeniern harpert ober Garperd, 31) eine Stadt im alien Sophene, it bem Gipe eines Erzbischofs und 4 Bischöfen auf ber Berghöhe ier dem genannten See, ber von ihr auch benfelben Namen führte. 3 ift bas fefte Caftell, bas Cedrenus Xagnore nennt (Hist. mp. II. 419. ed. J. Bekk.), welches Mesopotamia bominire; ward von einem Turkomanen-Pringen Balak, dem Sohne Bah= ms ber Ortofiden beseffen, als die franklichen Rreuzfahrer es im ihre 1123 n. Chr. Geb. eroberten. Bei ben Syrern murde es ortbert (daher Chartbirt b. D'Unville, Rhartabert b. Ber= lot,! Saretbaret b. Affemani) und Sisna bi Band (Tefte ber and) oder Sien Benad (Schlof der Benad)32) genannt. 3m ihr 1392 diente die Festung Kharput noch als legtes Ufpl bem driftgelehrten Rafi Burhaneddin, der fich zum Fürsten von imas und mehrerer bortiger mongolischer Berrichaften im Gebirgende des Euphrat emporgeschwungen hatte, aber vom Gultan Bayabeffegt warb, und auch fpater wird fie zu ben hauptfeften bes rigen Landergebiets von den orientalijden Gefdichtichreibern ge= blt. Bu ben Beiten bes Benetianers Jof. Barbaro fcheint felbft fogar eine glangende Reftveng gemefen gu fein, benn er erbit, bağ zu Carpurth, 33) 5 Tagereifen fern von Erzingan,

.

<sup>\*\*\*)</sup> St. Martin, Mém. I. p. 64. \*\*\*) cbent. &. 95. \*\*\*) v. Sam: mer, Gefch. der Domanen. I. &. 226. II. 345. \*\*\*) Josafa Barbaro, Viaggio b. Ramusio. I. c. Vol. II. fol. 108.

### 812 West-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 3

einem fehr feften Drie, bes Saffanbej Gemahlin Despina Cati bie Prinzeffin=Tochter bes Kaifers von Trapezunt, ihre Sofhaltu gehabt, daß viele Caloper, geiftliche Geren, diefer Dame dafelbst ! fellschaft geleistet, und biefe Stadt meistens Griechen zu Ginmohne gehabt habe. In der Umgebung führte berfelbe noch viele an fefte Caftelle an, die am großen Strome lagen, ben man nur 1 Fähren übersegen fonne; er nennt Moschont, Salla und Thene, e fest ummauert, jedes von 500 Feuerstellen. Die Einwohner, unter ber Jurisbiction biefer Caftelle ftanben, beißen Cainari, n im Ita'ienischen burch Mandrieri wiederzugeben sei. Die tu iche Geographie 34) nennt ben Ort Rharput, und rechnet ibn : Statthalterschaft Diarbefr; ben benachbarten See nennt fle Köt Thef (baber Gueuktscheh b. St. Martin). Kinneir, ber bie Che von Kharput durchzog, hat doch keine Beobachtung über die Bed tung biefes Ortes 35) aufgezeichnet, aber er erkannte im benachbar See den Colchis der Alten (f. ob. S. 102).

Anmerfung. Nachtrag und Berichtigung zum 3. Kapite (Dies diem docet).

Im Begriff in das mittlere Stufenland bes Euphrat ein treten, kommt uns zur glücklichen Stunde noch der lette Theil von i sers verehrten Freundes W. Ainsworth aussührlichern Reiseberichten Hand, aus denen früher nur Bruchstücke im Journal der Londner Gee Societät mitgetheilt waren. Der Schluß verfelben enthält nun in Rückreise von Bitlis nach Erzerum einen ungemein belehrenden Duffug durch das so eben von uns durchwanderte Hochland Armenie zwischen dem obern Murab (ber oben S. 389 nur aus Versehen Cetrites genannt ist), und Frat, nebst einigen Kartenberichtigungen. Wirst dadurch zu solgenden Verbesserungen und Erweiterungen des Vorheris in Stand geseht.

Bon Bitlis aus zieht Ainsworth 26) dieselbe Straße am Kifu entlang bis Mush, die wir oben (S. 680—685) beschrieben habi Er nennt die S. 684 angeführten Rhane mit Namen: der erste, ei

<sup>\*\*)</sup> w. Sammer, affat. Türfci, D. 3. 1821. B. XIII. ©. 251.

\*\*) Macd. Kinneir, Geogr. mem. of the Persian empire. Lar
1813. 4. p. 335. u. ff.

\*\*) W. Ainsworth, Travels and 1
searches in Asia minor etc. Lond. 1842. Vol. II. p. 373.

funde im R. von Bitlis, am gleichnamigen Gebirgeftrom aufwarts, ift Rhan Babfhin; er ift hubich gebaut aus fchmarger Lava. i einem Bad, ber fich über einen Damm von bafaltischer Lava ergießt. nem gleichnamigen Dorfe benachbart. Gine Stunde Bege weiter liegt er zweite Rhan von ähnlicher Bauart; eine Stunde weiter der britte. laib than (b. i. Rhan am Quell: Saupt) genannt, an bem Ur: runge bes letten, freilich febr geringen Quellzufluffes gum Diris: benn nordwarts von ba hort jebe Abbachung fudmarts auf, ba in Bafh than an bis gum Jug bes Rimend Rhand und gum Ban: See. d nur eine horizontale Soch: Chene verbreitet. Strabo XI. 528 lat ichen vortrefflich, unfern obigen Ausspruch G. 773 bestätigenb: αὐτη δὲ τη Αρμενία πολλά μεν ὄρη, πολλά δὲ ὁροπέδια. begen je großartige und characteriftische Raturverhältniffe find auch le Drientalen, bemerft D. Minsworth, feineswegs gang gleichgültig. enn auf ber Bafferscheibe zwischen bem großen Bab und ben perfis ben Gluffen liegt bort ein Castell, Bafh faleh, wie hier auf ber Baffericheibe zwischen Tigris und Guphrat ein Bafh fhan, welche eide ihre Ramen von der hydrographischen Lage auf Bafferscheiben ihren. Die Thermometerbestimmung burd fochendes Waffer gab biefem than eine abfolute Sohe von = 5,339 F. Par. (5,690 F. engl.), enach Betlis etwa 4,692 F. Par. über bem Meere liegen wurde, alfo imas niedriger als die oben S. 685 von Ditson gegebne Sohe. Dies immt auch beffer gur abfoluten Sohe bes Ban : Seefpiegels von ,139 g. Bar. über bem Meere (f. ob. S. 287), ba man nach Mind: vorthe Bemerkung von Betlie bie zum Bafh than fortwährend im Infleigen bleibt (etwa 447 F. Par. nach jener Rechnung), von wo aber ann bis Tadvan am See fortbauernd Chene fich ausbreitet.

11

1.

4-5

...

1

ì.

100

Ueber biefer Gbene ift es nun, bag ber Rimrub Dagh (f. oben 3. 298 und 683) emporfieigt, beffen Gubfronte von Baff than aus eine Bruppe fast fegelartiger Berge mit 6 gefonderten Bipfeln zeigt, ie alle achtvulcanischen Urfprunge zu sein scheinen, an ihren untern Ab= rangen mit Unterholz von Eichengebusch befleidet find. Links ab über ie genannte Chene von Tacht Ali (b. h. Thron Ali's) hinweg bejinnt erft bas Absteigen gegen die Quellen bes Rara fu und bie Senfung zur großen Ebene von Mufh. Bisher fah man ben Mim= ub Dagh ale bie öftliche Fortfegung ber großen Saurnes Rette Miphates) Gut Armeniens an (wie noch oben S. 743 angegeben ift, veil er nach ben frühern Angaben in berfelben Direction, und burch ben Kerlu Dagh, f. ob. C. 258, 684, mit bem Ahargan Dagh in Berbinpung gu fteben schien, und nur durch bie Spalte bes Rara fu Paffes baven geschieben). Dies ift aber nach Ainsworthe Berichtigung nicht ber dall. Jene große Caurus Rette, fagt Mineworth, beiße Ali Dagh, nordwarts von ihr breite fich bie genannte Soch: Cbene aus

und ber Nimrud Dagh sei nur eine locale 27) Bulcangruppe die aus dieser Plateaufläche emporgehoben wurde. Die großer Ströme, wie in Kurdistan und Asia minor zum Pontusgestade, sauch in Armenia zum Euphrat und Tigris, seien Durchbrecher der Hauptgebirgstetten. Diese sei hier der Alt Dagh (Ala Dagh sob. S. 79), dessen Zug südwärts von Betlis vorüberstreiche (alse Betlis liegt noch innerhalb des Plateaulandes, und keineswegs am Südabhange seines südlichen Nandgebirges, wie dies die bisherige Ansicht sein mußte), und keineswegs nordwärts zur isolirten Bulcangruppe des Nimrud Dagh. Dies war wiederum einer der Irrthümer, deren so un zählige aus der Verwechslung und aus der noch immer so mangelhasten Kartenzeichnung der himmelweit von einander verschiednen Hochlander und Gebirgsfetten und der mit diesen letzern sur zusammenfallene gehaltnen Wasserschieden hervorgeht.

Beim Abstieg vom Tacht Ali passirte Ainsworth bas Dorf Gr wan (b. h. Bestie), bas erfte, an bem er bie armenische Bauart ber Erbhütten wahrnahm, wie Couthgate nach obigem am Dorfe Marnif (f. ob. 3. 682), das von biefem nicht weit entfernt fein fann. Dann fam er auch an dem großen Rurbendorfe Murfhin (f. ob. Norfhin und Rofhem, G. 683) vorüber, und zu ber Quelle bes Rara ju. über bie er bestimmtere Beobachtung mittheilt als feine Borganger South gate und Brant. Rabe bem Dorfe Rurfbin bemertte er auf einer ife liet liegenden Grabstärte (selbst wol ein Grabmal) ein nettes Gebäude mit einem halbfreisrunden Dom mit Spigbogen und Tenftern, auf einer untern Mauer ruhend von ich marger Lava, mabrend bie obere Maner von rother Lava aufgeführt war (im bunten Styl, wie gu Grovanta gerd am Arares, f. ob. G. 452). Bang nabe babei lag bie Quelle bes Rara fu; wie Ninsworth 38) fagt, ein natürlicher artenicher Brunnen, ber aus einem freisrunden loch im Bulcanfels hervortritt. Das Waffer bricht fogleich in zwei febr reichen Bachen, jeber über 30 faß breit, hervor, über benen die Rander bes Kraters emporfteigen, ber an 220 Fuß im Unfang hat, und beilhufig 4260 F. Bar. (4540 F. engl.) über dem Meere liegt. Brant, ber dort nur von einem Sumpfe ipricht, war biefer Arfprung bei feiner Durchreife gang entgangen, und Couth gate erzählte ber Rurde von einer unergrundlich tiefen Quelle auf bem Mimrub Dagh, die mit bem Quellfee des Rara fu in Berbindung fichen solle (f. ob. S. 288), eine locale Hypothese, die auf einer wirklichen Maturmerkwürdigfeit beruhte. Das Waffer beim Ausbruch biefer Kara su-Quellen ift ungemein flar und rein, da es nich aber nachber in

<sup>537)</sup> W. Ainsworth I. c. II. p. 374. 28) ebend. II. p. 376.

inen weiten Sumpf verbreitet, so nimmt es die dunkle Farbe an, die hm den Namen Kara su (Schwarzwasser) zu Wege gebracht.

Auf den Berghöhen über dem Dorfe Murshin bemerkte Ainsworth ie Ruinen eines alten Caftelle, und auf einem Bergebirge im Norben es Kurbenborfes Rotni, wo er fein Bivouac am 7. Cept. 1839 hielt. iber ber Sumpfebene bes Rara fu eine fehr einfache armenische Steinirde ohne Fenfier, ein quabratisches Gebau, nach Art ber meiften nun olgenden armenisch : driftlichen Kirchen. Ueber bas Borgebirg hinmea ührte ber Weg zur Mufh : Cbene, über bie Ainsworth jedoch nichts eues zu bem ichon oben S. 681 Wefagten hinzufügt, als bag im Jahre 839 Safist Pafcha ben Bebanten gefaßt habe, bas Schickfal ber un: ludlichen Armenier bafelbft burch Aufhebung ber Berpflichtung, bie turbenhorden in ihren Dörfern alljährlich zu überwintern (ber Rifhlat . cb. E. 672) zu verbeffern. 39) Die Armenier im Gebiet von Mufh varen bieber nicht blos einer vom Gouvernement autorifirten Plage bieer Wintereinquartirung (f. ob. S. 681) unterworfen, fonbern wurden ioch bagu im Sommer, und gumal gur Berbftzeit, von ihren Raubhorden berfallen, geplundert, ihre Felder abgemaht, ihre Beerden weggetrieben. Die Unmöglichkeit bes Demanli-Gouvernements, fie zu schützen, hatte fie ar Emigration auf ruffisches Grenzgebiet gebracht, wo biefe ihnen in inem Jahre schon wieder an 80 ihrer fleinen Kirchen neu aufgebaut aben follen (was manche ber übelwollenden Infinuationen Anderer, f. ob. 5.644, wiederlegen wurde). Die Ruffen, verficherte ein achtungswerther Rann von Mufh, schickten Emiffare in ihr Land, unter ber Daste reis nder Satims (Doctoren der Medicin), um die Emigration zu verfarn, und in biesen lettern Sahren seien über 1000 armenische Familien on hier ausgewandert. Die Domanli's ftellten zwar Wachen an bie frenzen, um die Auswanderung zu verhüten; um ihren 3weck zu ers ichen wurden aber vollständige Grenzcorbens nothwendig fein, und Iche Kräfte konnten bann beffer bagu bienen, Die armenischen Bauern vor en Plunderungen ber Kurden gu fchützen.

Daß biese hier tros ber versuchten Banvigung ber Kurdentribus durch basis Pascha dennoch surchtbar fortwüthen, ergibt sich aus Uin sworths bericht vom 8. Sept., der sagt, daß das Gouvernement von Mush nicht icter als bis 3 Stunden Entsernung von der Stadt einen Schuß für werden und Saaten der Armenier zu gewähren im Stande sei; daher ur einiger Behlstand im Landvoll ganz nahe der Stadt. Am Derse Narnit vorüber fam er nach Nosh (s. eb. S. 642), dem Kurdendorse, as eben vom Pascha zur Strase für Nändereien in Brand gesetzt war, iebei der Unschuldige mit dem Schuldigen leiden mußte, ein Bersahren,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) W. Ainsworth II. p. 379.

bas nur immer größere Erbitterung zwischen Kurben und Demali's er zeugen muß. Das armenische Dorf Abkevank war erst vor weniger Tagen ausgeplündert, eben so Tersemer; überall war Elend verbreitet auch jenseit des nun zu durchsehenden Kara su in den Dörsern Irishdin und Hafsekenn. Die Residenz des Pascha in einem Thalwinkel unte einem malerisch auf der Berghöhe gelegenen Castell nennt Ainswortt mit Namen Mogispunk, von der er noch am Abend desselben Tage die Stadt Mush erreichen konnte.

Mit Ainsworth können wir dieses Mush nicht für das Moten bei Ptol. (V. 13. fol. 134) halten, weil dies zwischen den Cyrus un Arares gestellt ift, wie dies ichon Mannert 40) gezeigt hat. Aber auc eben so wenig für die Dtene bei Plinius (Hist. N. VI. 16), weil die Lanbschaft mit Artarata am Araxes zusammenfällt. 41) Aber auch nich für Moroëne, das nicht bei Moses Khoren. vorkommt, sondern be Ammian Marc. (XXIII. 3, 5), wo es D'Anville 42) in bem Rame Mush wieder zu finden glaubte. Wir waren biefer gewöhnlich gewort nen Ansicht ebenfalls gefolgt (f. oben S. 75 u. ff.), indem wir auch bi Montes Moschici (Strabo XI. 521) für die Taurnsfetten bei Mufh an sprachen, die und südliche Berzweigungen bes Parnadres zu sein schienen Fortgeschrittne Bergleichung ber Naturverhältniffe mit ben Stelle ber Autoren (f. auch Ptolem. V. 13. fol. 134; und Plin. V. 27; VI 11) lehrt und jedoch nun entschieden, daß die Montes Moschici be Strabo, wie wir auch oben S. 742 ichon anführten, viel weiter norb öftlich in der Richtung des Stydises nach Rolchis und bem Raufasu. zu gesucht werben muffen (Strabo XI. 521, 527, 548, 492, 497). Tei ner, so muß auch bas baven verschiebene Moroëne bei Ammia (XXIII. 3, 5: cumque eo per Corduenam et Moxoënam, Chiliocom uberi Mediae tractu etc.) viel weiter ëstlich als die Stadt Mush lie gen, wie bies aus ber genannten Aneinanderreihung ber angeführte Landschaften hervorgeht, beren lettere zu Uffprien 43) am Zabfluffe ge hörte, die erstere Rurdistan ift, Moroëne aber zwischen beiden lag Aus Kaiser Julians Befehl an seine zwei Feldherrn (f. ob. S. 135 burch jene beiden Provinzen Corduene und Morvene nach Chiliocome, b Morben bes heutigen Amabia (Erbf. IX. S. 705, 717), bamals in Abis bene gelegen, einzuziehen, ift jene öftlichere Lage biefer Proving entichi ben. Rur war bisher ihre genauere Lage nach hentigen Zeugniffen und fannt. Im Diten ber obern Tigrisquellen mußte fie liegen, und bier nannt bie armenische Geographie auch eine Landschaft Mog oder Mogf'h 44) eine Stadt Metes, an bem Ufer bes Rhabur, bie von Ban abhangi

<sup>540)</sup> Mannert, G. &. Gr. u. R. Th. V. 2. S. 216.

3. 217.

42) D'Anville, l'Euphrate et le Tigre pag. 7.

43) Mannert, G. &. Gr. u. R. Th. V. 2. S. 226, 439.

<sup>44)</sup> St. Martin, Mém. s. l'Arm. I. p. 174.

### Euphratspftem; Nachtrag; Berichtigung. 817

wurde vom türkischen Geographen im Gihannuma daselbst auch gesint, was dem Namen nach dem Moxoëne des Ammian auch genanspricht. Da aber jene Gegend dem wenig bekannten Gediete des Pascilik von Amadia unterworfen war, so blieb diese Angabe immer unges, obwol sie auch schon von St. Martin der D'Anvilleschen Hypose entgegengesetzt wurde. Zum Glück ist aber nach obiger Mittheilung Richs (s. ob. S. 86 und 87) die Noute des Kurden durch dasselbeitell Miks (Mukush, nach Brant, im Süden der Arjerosh Berge, s. S. 292, oder Mukush, nach v. Moltke, im Osten von Bitlis, arder Quelle des Böhtan Tshai, oder des alleröstlichsten Tigrissunes), 11 Stunden in N.W. von Julamerk, bekannt worden, wosch denn höchst wahrscheinlich die Lage des Moxoëne im 4ten Jahrschlert bestimmt ist.

Sehen wir uns nach ber altesten Benennung von Mufh, ber Bot, um, fo finden wir nur, wie ichon oben gefagt (f. ob. S. 649), Ramen der Landschaft Duroperan und Daron bei Armeniern, Thrantium bei Tacitus, wozu noch bas Strabonische Tamonites Tuweltys, wofür wol richtiger Tagweltys, b. i. bas Land Daron, zu ; ware, Strabo IX. 528, obwol feine ber Sandichriften hier eine verane Lesart barbietet) hinzuzufügen soin wird. Die Stadt Mush aber scheint mit ber Periode der Mamigonier : Herrschaft als ihre Capitale 46) , weblüht zu fein und baber feinen antiten Ramen bei Griechen . Römern gehabt zu haben, fonft wurde er wol auf Lucullus und mulos Zügen mitgetheilt worden fein. Zuerst finden wir ihn als if (Moca b. Mos. Khor. Geogr. ed. Whiston. p. 359) zwischen Deperan in N.W. und Corgala in Subost eingetragen, als die fünfte Ding Großarmeniens im Süben bes Ban Sees. Hier nun scheint es : Mosczia ber Tabul. Peut., 151 M. p. b. i. an 30 geogr. Meilen won Tigranocerta gelegen, zu sein, wenn nicht Isumbus.

Moch wollen wir bei biefer Gelegenheit bemerken, daß heute die mo-Benennung eines Musher Dagh, nach v. Moltke's Euphrats a., sehr weit im Westen von der Stadt Mush vorkommt, wo das Beinselverland in der änßersten Westkrümmung des Euphrat, zwischen an Naaden und Malatia, eine merkwürdige Gestaltung darbietet.

Ueber bie Stadt Mush erfahren wir nichts Neues durch Nins= th, boch hörte er den Bach, der ihre Thalschlucht durchzieht, Affu, Beiswasser, neunen, und bestätigt Southgate's statistische Angaüber die Stadt und die Ebene (f. ob. S. 680).

Um 10. Cept. wanderte er 46) ven Duft nordwärts, die beiben ten Sage auf Branto Route, die er jedoch am Abend des zweiten

<sup>)</sup> St. Martin, Mem. s. l'Arm. I. p. 102.

11. e. II. p. 383.

itter Erblunde X.

8ff

### 818 West-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6.3!

Tagmarsches verließ. Der Weg von ber Stadt über die dorfreiche Che führte ihn nach ber erften Stunde gur Brude von 7 Bogen über b ichlammigen Rara fu, ben er bennoch burchreiten mußte, weil beffen La gegenwärtig weit von der Brucke weggewandert ift, was wol auf i höheres Alter gurudichließen läßt. Das Ufer mar voll Schaaren weibe Bu Suluf (f. ob. S. 675), 8 Stunden fern v ber Kraniche. Mush, fam er zur zweiten Steinbrucke, beren Maage er wie J. Bra angibt. Die Zwifdenraume ber eingeffürzten Bogen gwifden ben ni stehenden Pfeilern waren mit Blanken bebrückt, und diese mit Ralkstei platten belegt, auf benen er bie Ginbrude von Fußtapfen ! Rraniche und zahllose Anobonten, berselben Muschelart, wie sie ne heute im Murad = Kluffe lebend vorkommen, versteinert vorfand. Er v glich beibe genau mit bem heutigen Borkommen berfelben Thiere und fa fie einander gegenseitig entsprechend; also wol eine jungere Ralftuffbildur Das Nachtlager bei Rirawi (f. ob. S. 672, 674) war am faft tro nen Murad, umschwärmt von gahllofen Schaaren ber Rraniche, Gani Enten und anderer Wasservögel, die wol auf ihrem Durchzuge si mochten.

Um 11. Sept. paffirte er bas Thal mit ben Caftellruinen, ben Name Dep Bolur, b. h. Linfenberg (f. ob. S. 672, 675), bie a menische Benennung ift. Die Bewohner bes Dorfs Sifawa, ober I wus, waren fürzlich zu ben Ruffen ausgewandert. Der Weg ging imn nordwärts, das Thal verengte fich zu beiden Seiten durch ber Rrei bilbung aufgelagerte Ralkstein= und Sandsteinwände, in Horizonta schichten. Nach 4 Stunden Wegs fam Ainsworth zum Zusamm fluß bes Tfhar buhur (f. ob. S. 674), hier 40 F. breit und 20 tief, von N.B. vom Binghöl fommend, zum Murad, ber hier 150 breit und fehr tief ift. Wo er feinen Lauf von Dft gegen Gub abwent verließ Ainsworth die von Brant verfolgte Route, und erstieg mehr öftlichem Wege, näher am Murad bleibend, gegen N.D. einen f hohen Gebirgspaß, auf beffen Ruden er bei 5,504 F. P. (5,866 F. eng bes Nachts fein Lager im Freien halten mußte. Auf bem erften erftie nen Ruden fand er einen groben Sandstein, emporgerichtet bu Bafaltfelfen, und große Ablagerungen bei biefer Erhebung ums wandelter Mergellager. Der Deg führte bann mehrere Stund über 5,000 bis 6,000 Fuß hohe Bergruden gleicher Befchaffenheit, benen nur wenige Rrauter, wie Astragalus, Gnaphalium und andere ten ben Elima : Extremen auf biefen Sohen, welche eine Berlängern des Binghöl = Dagh bilden, zu widerstehen vermochten und noch in Blu waren. Die Einobe biefer Bergrucken war ohne alle Solzung, die Nachtfeuer zur Erwärmung hatte bienen konnen. Der heftige Nachtfi war ungemein empfindlich.

Um 12. Sept. wurde ein zweiter Bergrucken überfett, und bo

### Euphratsustem; Nachtrag; Berichtigung.

Rizil Tshai (f. ob. S. 674) hinabgestiegen, ber aus ben öftlichen Mingen bes Binghöl Dagh fein Waffer erhalt, bie er birect gum Dumbet; er fann also nicht, wie oben S. 674 irrig vermuthet wurde, refch fein mit bem Thar buhur, ber ein ihm fublicher Parailelfluß . Murab ift. Der Rifil Tshai, wie fich aus Ainsworthe Reifefarte fließt zwischen jenem im Guben und bem Arus fu im R., alle ai echte Buffuffe zum Murab. Die Ufer aller biefer Webirgeffuffe bes candes vom Murad bis gegen Erzerum find mit Unterholz becen, bas einen angenehmen Contrast gegen bie nachte Ginobe ber Dilbet, und wie in grunen Rrangen ben Fuß ber Berge umlagert. Inlufeinanderfolge ber Gebirgsarten 47) ift hier von unten doben: Glimmer : und Thonschiefer, bann eifenreicher affein, Conglomerate falghaltigen rothen Sanbfteins. m bunte Sandsteine, endlich Sand, Mergel und Inps. Die den Theile biefer Lager find biefelben, burch welche bie lette große rition der augitischen Feldspath = Reihe hindurchbrach, ober über welche ne d in großen Accumulationen ergoffen hat, bie Thaler mit machti= ger Maffen ausfüllend als an ben Bergseiten, die fruhern Formationen in ele Wacken umwandelnd. Späterhin wurde diefes Gebilbe öfter wier von ben strömenden Waffern in Engschluchten und tiefen Tobeln ... langehäufter Bertrummerungen burchschnitten und burchriffen. thein Stunden vom Rizil Tshai wurde bas Dorf Arug am Raleh fu 11. 1. S. 673) erreicht, und bald barauf bas merkwürdige Rhinis, ber ibes Gouverneurs mit feinem Caftell (f. ob. S. 668 - 670), auf m Bafaltfele gelegen, von bem feine Baftionen in wilder, male: wier Berwirrung emporftarren. Die geringen Sutten an beffen Juge Mineworth unr 4,916 F. Par. (5,239 F. engl.) nach fochenber ertemperatur, also um mehr als 400 Fuß niedriger liegend, als Dikfon Barometermeffung angegeben hatte.

Die characteristische Physiognomie bes armenischen Soch = mes, bemerkt Ainsworth, 48) werde wefentlich insbesondre durch Dechfel in ben Schichten ber aufgelagerten Gebirge= ern bedingt, die, auf Schieferunterlage ruhend, burch einmalige ober emalige vulfanische ober vielmehr plutonische Eruptionen verat und verschoben wurden. Der Tert tob (auf ber Gubseite bes Mhôl fu, wie ihn auch Southgate nennt; oben E. 661, 671 wol irrig mimengestellt mit bem im Morden bes Binghöl fu liegenden Tef Dagh) ther Barmafhiz Dagh gibt bas Beispiel einfach emporgehob: aber ruhig gebliebner horizontaler Ablagerungen; ber telmah Dagh bagegen auf ber Westseite bes Wege gegen ben hhel Dagh, in N.B. von Rhinis, bas Beispiel eines aus ber Tiefe

<sup>7)</sup> W. Ainsworth II. p. 355. 48) ebend. II p. 386.

erhobnen Gebirgs, bas in Gangen bie Glimmerichiefer burcht bis zu ben Gipfelrücken, indef an ben Abhängen emporger tete und um gewandelte (wie ob. S. 744) Ralfficinwante aufin Der Binghöl Dagh ift eine weitverbreitete Daffe plutent Gebilde mit alterirten Formationen (zu biefen mogen auch ... Sugel mit Kratervertiefung in ber Nabe von Erzerum gehoren, i S. 749). Bon diesem "Berge ber taufend Quellen" (f. S. 81, 385), bem Binghol ober Bingheul, von welchem viele beln bei Armeniern und Turfen im Gange find, ift, nach Minswo gu bemerten, bag er feineswegs ein gesenderter Berg ift, sonbern mehr ber langgezogene Bergrücken eines hohen Tafellan baher er, obwol absolut sehr boch, doch relativ, also scheinbar, nur brig (f. ob. S. 386), und nicht burch Gipfel, sondern burch pralle neigende Mauern und Klippenguge plutonischer Gebirgebildungen at zeichnet ift. Dadurch ift er geeigneter als fielle Regelhöhen, wie der hobere Siran Tagb, f. ob. C. 328, auf feinen breiten &l. mächtige ewige Schneefelber und Gismaffen zu bewahren (i. 3. 732), baber fein Wafferreichthum gabllofer Schneebache, und Stromablaufe, benen er feinen Namen verdankt, die in feinen a Schnee: und Gisfellern Jahr aus Jahr ein ihre Rahrung finden, seine Höhe nur unterhalb ber bortigen ewigen Schneegn isoliristebender Berge gurudbleibt, bis gu beren unterfier Grenge bagegen der Sipan Tagh fo eben erhebt (f. oben S. 331).

Bon Khinis brauchte W. Ainsworth an 4 Tage, um Exam Morgen bes fünften zu erreichen, obwol er auf bem birecte: Wege bahin ging, ber also nicht bles von Senthgate, wie wir S. 732 meinten, begangen wurde, benn ihn zwang bie Kranthelt Begleiter zu sehr furzen Statienen und zu Bivonakirung auf den wirthbaren Berghöhen, die durch ihn auf seiner Karte im Renach seinen astronomischen Beobachtungen und Höhenmessungen ger Uebergänge, genauer bestimmt sind, als dies zuvor der Fall Denn er ließ I. Brants Route, die über Hassan talah ging, öftlich is

Der 13. Sept. 4°) brachte im N. von Khinis zu mehrsaden sammenfließenden Bergströmen, die bis zur Bergsette des Tibe! Dagh noch zum Murad füdwärts abstließen. Um 14. Sept wom Nachtquartier an dessen Südsuße der Aufüleg zu ihm an Kette gegen West sich ziehender, schwarzer Basaltselsen (dahe Name Kara kana auf Brants Karte an dieser Stelle) begennen; der vostwärts sich sortziehende Gipfel des Tibelmah Dagh ist barter Kitein auf Glimmerschieser. Hier stand, wie auch am Sudjust Grabmal (Kumbet, vielleicht das bevilgerte des Sheilbs, bei Sont

<sup>549)</sup> W. Ainsworth II. p. 388-391.

in Ort in der Nähe war. Der Abstieg ging durch ein offenes in Ort in der Nähe war. Der Abstieg ging durch ein offenes uches That zu einem Bergwasser, über dem der Gipfel eines Basaltzerin zerstörtes Castell trug, Der Haltplatz liegt unter 39° 29' 40" und 5,046 F. Par. (5,380 F. engl.) üb. d. M. Der heftige rest erschütterte die Glieder der Neisenden, die kaum erst die größe treme mesopotamischer Hige überstanden hatten.

3. Sept. Im Often des Tshesmah breitet sich der At Dagh and; weben desselben lag der Khan Dagh vor, der aus Kalfstein bezieher so reich an Eisenstein ist, daß sich der Reisende für verpstichtit, seinen Gönner Hasis Pascha auf diesen Schatz seines Paschaliks misam zu machen. Um Nordsuße des Khan Dagh zieht der Binzin, der wasserreichere Quellfluß des Arares, gegen N.D. vorüber S. 385); viele andre Bergwasser eilen ihm zu. Er ist sischreich; einer zweiten Berghöhe gesellte sich ein zweiter reicher Wasserstrom in, au dessen Ufer bei einer Khanrnine und einer Salzquelle tremacht wurde, unter 39° 37′ 30″ N.Br. auf 5,188 F. P. (5530 F. Labsoluter Höhe.

er 16. Sept. sührte am Bache entlang zu mehreren Salzquelsus denen auch durch Berdampsung Salz gewonnen wird. Der Weg
weber einen steilen Berg empor, an einem centralen Bache hinan,
ischen zwei Zustüssen von der Nechten und Linken seinen Lauf hat.
358 F. Par. (6350 F. engl.) Meereshöhe, unter 39° 44′ 50″ N.
öthigte die Krantheit zum Stillstand. Der 17. Sept. führte endver gleichartige Kerten von Euphotiden, Diallage und Tremotitgeumit Serpentinen, welche ausgelagerte Schichten der Kreibesormauporstülpten, in 7½ Stunden Marsches nach Erzerum.

iuch über diese Gegend erhalten wir, mit Bestätigung der wichtigt bigen Angaben (s. ob. S. 757—768), während Ainswort his kurzt usenthalt daselbst, dech auch einige Berichtigung. Die Stadt war ross 1839 60) der Sis einiger Engländer geworden, die mit geothischen Untersuchungen über diese Gegend beschäftigt waren. Lant seste die seinigen sort: Colonel Shiel und Thomson (zwei aute, um asiatische Geographie schon sehr verdiente Männer, s. Erds. C. S. 962, 973 ss. und Th. VIII. S. 563), von der persischen Emete, waren mit Ansnahme einer Karte der Umgegend von Erzerum stigt, deren Berössentlichung um so wünschenswerther ist, da wir, ens Obigem hervorgeht (s. oben S. 723—752), durchaus noch seine trigende Topegraphie der Enphratquellen und ihres Stromgebietes in. Dadurch würden wol manche Misverständnisse aus den elassischen termenischen Berichten der stücksten Jahrhunderte berichtigt werden.

SCHEDIST STILL

<sup>4)</sup> W. Ainsworth I. c. II. p. 391-394.

Stabon, trad. francaise. Paris 1814. 4. The IV. p. 324. not. 3. (S. ) Mannert, Geogr. 5. Gr. μ. A. Th. (S. 307.

mnen bei Plinius (V. 20) von Dascufa bis zum zweiten (in ber: un Stelle) genannten Bimara, von welchem feine Malatia beginben Euphrat abwärts, über Dascusa, Pastona bis Malatia (f. oben 202), portrefflich zusammen; aber burchaus nicht mit bes Licinius Du= lus Angabe von ber Lage bes zuerft genannten Zimara (Plin. V. "Licinius Mucianus sub radicibus montis quem Capoten appela, supra Zimaram, XII. M. passuum initio Pyxirates nominatus). Des erfte Zimara heißt in andern Codicibus Simyra und ift bei Iduin ed. Franzius, Lips. 1778, Vol. II. pag. 396 erst in Zimara a gefdrieben. Seine Lage ift aber, XII. M. P., b. i. 21 geogr. Bilen, genau die von Simara ber Tab. Pent. im Norden bes Schilf: wbes (Lacus Basaro). Es find also zwei gang verschiedene Sabte; die zweite in Armenia minor, die wirkliche Zimara, auch bei Holem.; und die erste in Armenia major, nämlich die Simpra ober Imara ber Tabula Peut., nicht weit vom rothen Rlofter an ben Tiellen bes Rara su (f. oben S. 730, 739), und Plinius also von in groben Borwurfe der gewaltigsten Unwiffenheit und Nachläffigkeit ( Mannert, Geogr. 5. Gr. u. R., Th. V. 2. S. 201) befreit (vergl. ob. ( 81. 801).

Diese Zimara oder richtiger Simyra wäre demnach ziemlich ge11 im Norden nur ein paar Stunden von Erzerum (Garin, Theodo14 polis) bestimmt, nahe der ersten Brücke über den Euphrat gelegen,
15 demselben Auftiege zum Arares über den Deveh Boyunu (s. oben
16. 740), an dem Westabsall der Wassersche und der großen Ge17 rgspassage von West nach Oft, nur weniges südwärts des von
17 vurnesort besuchten rothen Klosters (s. ob. S. 730, 739), der aber
17 chts von Ruinen einer früheren, wol nicht unbedeutenden Stadt wahr18 nommen, die wahrscheinlich durch die ausblühende benachbarte Theodo18 polis ganz in Vergessenseit gerieth.

In der Stadt Erzern m selbst hebt W. Ainsworth nur einen einen Gegenstand zur Beachtung hervor, der früher unerwähnt blieb, es t ein Pfeiler, 63) ganz im Styl der merkwürdigen Keli Shin (d. h. lauer Pseiler) der Shemiram, von denen wir früher in Aderbidjan dericht gaben (Erd. Th. IX. S. 1023—1026), nur daß dieser hier, geenwärtig wenigstens, seine Spur von Keilinschrift mehr zeigt, wie jene. Den Bau der Tshisteh Minarch (f. oben S. 763) erklärt er für ein anzänglich griechisches Kloster, das in eine armenische Kirche verwandelt wurde, iher auch zu andern Zwecken dienen mußte: denn die Nussen zegen wähzend ihrer letzten Besignahme der Stadt aus dem Schutt dieser Zellen illerlei alte Helme, Schilde, Bogen, Pseile, Schwerter, chaldäsische und prische Inschriften hervor, von denen leider nichts genaues besannt worz

<sup>13)</sup> W. Ainsworth 1. c. II. p. 392.

vel über den elenden Zustand der armenischen Kirche daselbst hatten t Armenier einen neuen Kirchenbau angesangen; die wieder beginnen Aufnahme der Stadt veranlaßte, nach Eli Smiths tranriger Schilderur derselben (s. eben S. 642), auch den amerikanischen Misstenar Jackse sich daselbst niederzulassen, um die große und blühende Missten Urmi (s. Erdf. Th. IX. S. 1029) in sieter Berbindung mit derjenigen zu Trapezunt zu erhalten, welche damals ein Mr. Johnson leitete.

hinsichtlich bes Nordweges von Erzerum nach Trapezunt, re beffen Wechseln in Dbigem (S. 741-746) die Rebe gewesen, bemer Alinsworth, 84) daß es dahin verschiedene Routen gebe. Di Winterroute, die längste, passire Gumish Rhane und verfolge ben lar geren Thalzug; alle andern fegen aber über bie Bergfette an verschie bonen Stellen, insgesammt im Often jenes Weges zu ben Minen. Abe abgesehen von jener Route durch bas Thal wie über bie Bergkette i gen die Maulthiertreiber auch oft westwärts bis Ash faleh (bem bas obn genannte Djennes, S. 1740, ober Didunis, nach ber ruffifchen Ge neralstabs-Rarte, auf bem Südufer bes Rarasu gegenüber liegt), indes fie ju andern Zeiten auch wieder ben Weg über bie Dörfer Ben Manin und Rodja Bunar vorzögen und bann erft in die Gebirge eintraten. Gire ähnliche Bewandniß hat es auch wol nach ben Jahreszeiten und Um: ftanden mit den verschiedenen Paffagen über ben Saghan lu (f. chen S. 405 - 413), wol am richtigften Soghanlu, wo fich aus Rieperis sorgfältiger Kartenconstruction der verschiedenen Routen im Bergleich mit ber ruffifchen Generalftabefarte ergibt, daß Samiltons Reiferoute bafelbit über Bartes (Varutha bei Ptolem. V. 13. fol. 134) wirklich im Ce biete des nordwestlaufenden Zustromes zum Tshoruk die nördlichste von allen ift, noch nördlich von der Strafe über Sewin (f. eb. S. 420), we nach alfo obige Angabe zu berichtigen fein wird.

Ainsworths Weg ging von Erzerum den ersten Tag über die waldlose, aber gut angebaute Plaine voll Dörser, an den warmen Quelten von Ilija vorüber, ohne diese zu berühren, zum Dorse Bey Mantsur, das am Juße von Bergen nicht sern von einem Kegel erbaut ist, der 59° N.B. von Erzerum liegt, wo ein Jusinß zum Euphrat von größerer Bedentung als der Frat selbst (unstreitig der Sartshamu, s. vb. S. 727, 745) aus den Bergen zu ihm hervortritt, wonach der Karasu oder Frat von Erzerum nicht einmal als der entsernteste, größte oder im physikalischen Sinn eigentliche Quellarm des Frat zu betrachten sein würde. Der zweite Tagmarsch sührte über Berge, die aus den jüngern der Kreidesormation übergelagerten Kalkstein: und Sandsteins bildungen bestehen, welche durch die Gabbros (Eupholidens) und

<sup>454)</sup> W. Ainsworth 1. c. II. p. 394.

# Euphratshstem; Nachtrag; Berichtigung. 825

erpentinfelsen emporgerichtet wurden (wie oben nach Samilton . 744). Bon da ficiler Abstieg zum Gol Beran, d. i. trockner ce (Golweran auch auf ber ruffischen Karte; baber bie Berbrehung in ieloran und Gulura, welche oben G. 745 gu berichtigen ift), und wie r Auffteigen zum Dorfe Rodja Bunar (alten Mannes Quell). Bon erft findet der Hinabmeg zum Thale bes Ispera = ober Tfhoruf = luffes ftatt (an beffen Rebenfluffe Thortan, jest Tortum, alfo tht mit bem andern geheiligteren Thortan ober Turdan in Taralabi, im N.B. von Erzingan am Frat, zu verwechseln, wovon oben .777 und S. 552 die Rede war, wobei alfo ber Jufat der Worte "beichbart Argerum" als Schreibsehler zu ftreichen ift). Der Tfhorut-Fluß urde bis jum Dorf Mafat ober Marrat (Maffat, f. oben G. 744) kfolgt. Die übersette Gebirgsfette zwischen ben Thalern bes Rara su to Thoruk nennt auch Ainsworth Rop Dagh, ihn mit Paryadres 16 Skydises identificirend (f. oben S. 742). Der Ritt burch bas Thal in Mafat westwarts, bas von nachten Kalksteinklippen, die aber reich Metallatern fint, eingeschloffen erscheint, führte nach Baiburt (f. oben 1744) und von da erst nordwärts über ben sogenannten Tefieh agh (von Tefieh im Türkischen, b. f. Klofter), ben man beshalb it bem Tscheches bes Lenophon ibentificirt hat (f. oben S. 740); aber th wol mit Unrecht, ba er nichts anderes, als gang allgemein nur Rlos frberg bedeutet, biefe Benennung ihm alfo wenigstens keinen Anspruch if ein höheres claffisches Alterthum gibt, wenn nicht andere Umftande tjutommen. Doch wir fehren von diefen Angaben gum Guphrat gu= if, und fügen nur noch zu obigen Berichtigungen bingu, daß, wenn ber iprüngliche Name jenes Cheitan Derefi (f. ob. S. 736 und 737) utlich in Derefi bie türfische Benennung eines Thales, nicht eines Ites ober Wohnplates, enthält, jene Station ihren Ramen cher vom ale erhalten haben wird, als umgefehrt, wie Duscley meinte, bas Thal in Saufe. Leider ift die Posteinrichtung, beren wir oben G. 735 ruhm: 1 erwähnten, im türkischen Reiche wegen zu großer Roften, die fie verracht haben foll, nach Rieperts Erfahrung in Kleinaffen im Jahr 142 schon wieder aufgehoben worden.

§. 40.

Biertes Rapitel.

Der mittlere Lauf des Euphrat von dem Zusammen: fluß des Frat und Murad durch Mesopotamien zum Lande der Canale im alten Babylonien.

#### 1. Erläuterung.

Der vereinte Euphratlauf durch die Taurusketten bis zu seinem Eintritt in die Ebene Mesopotamiens.

1. Erste Beschiffung bes Cuphrat von Kjeban Maaber bis Samosat.

Wir setzen hier sogleich in dem von uns oben im allge meinen bezeichneten, wenig erforschten Stromgebiete bie bi Rieban Maaden ichon begonnene erfte Entbedungsfahrt au bem wilostürmenden Cuphrat fort (f. ob. S. 722), um in die be fannieren mefopotamischen Gebiete einzutreten, benen bisher felbft noch zur Zeit ber Cuphrat = Dampfichiffahrt = Expedition, geger ben Morben oberhalb Samofat eine undurchfeste Gebirgs mauer mit einer völligen Terra incognita vorlag. Dicht unie Rjeban Maaben wird ber Euphrat von rauben Bergen einge fcoffen;55) er macht, einige Stunden weit birect füb wärts fire mend, im Querburchbruch burch ein Glied ber Taurusfette bi gewaltigsten wiederholten Windungen, bis er von Sinecli bi Tihernif ber Richtung eines Langenthales, in ber Streichungelini ber Taurusfetten gegen Weft, auf einige Stunden folgt. flacht fich bas rechte Ufer auf biefer Strecke mehr und mehr at und hier nimmt der Strom vom Morden und M.B. ber brei Bu fluffe auf, die von den Plateauhöhen von Gefinhan herab fommen: ben Sögüblu fu, ben Tfhamurlu fu, ber bei Tfher nit fich eingießt, und ben Rurutshai (auch Soglu fu), ber ba schäumende Bergwaffer aus dem Ordehan Dagh felbst ift, beffe wir oben (f. ob. S. 805) erwähnten. Der Enphrat wird bie offenbar burch eine gegen Dt. W. ftreichenbe, untergeordnete Rette be Taurus, ben Mufhar Dagh, ben v. Moltke auch ben eirunde Berg nennt, auf turze Zeit zu einem großen Bogenlaufe g gen ben Beften bin gezwungen; bie badurch gebildete Salbinf

<sup>\*\*\*)</sup> v. Moltke, Briefe, a. a. D. S. 291.

### Euphratsustem; Beschiffung der Euphrat=Cataracten. 827

nennt Ainsworth die Abbul Wahhabs 56) Beninful, mit welchem Recht, wiffen wir nicht. Sat er ben Weftfuß Diefes Mufbar Dagh, auf beffen Ruden fich bie Ruinen einer weit fichtbaren, alten Rirde erheben, Die einen trefflichen trigonometrischen Bunct gu Observationen abgibt, umspult, jo gelangt ber Schiffende wieder gu ber auf ber rechten, b. i. ber Beftfeite fich ausweitenben Chene von Malatia ober Malatinah. Sier, noch oberhalb ber gleichnamigen Stadt, ergießt fich ein vierter Rebenfluß, ber Tokma fu ber biefe Chene befruchtet, bei bem Drte Sheich Saffan oberhalb Malhassan zu bem Euphrat. Sier nun wendet ber große Strom fich wieder gegen ben Often gurud, und nimmt auf eine ziemliche Strecke entlang eine füboftliche Richtung. So zieht er zunächst noch burch bie weite Niederung am Ifoglu (ir= ria Rez Dalu auf Ainsworths Map) vorüber, 2 Stunden weit bis abwärts Rumurhan (Reumur Khan b. Ainsworth), bas in S.D. von Malatia auf ber Strafe von da nach Rharput wie nach Diarbefr liegt, und burch bie Rabe ber Reilinscription in bem benachbarten Kalksteinfels so merkwürdig geworden ift. halb biefes Perferbentmals wird ber Euphratstrom in eine gang merkwürdig enge Felsspalte57) zusammengeschnürt, welcher zu beiben Seiten bie wilbeften Gebirgemaffen 2000 bis 3000 F. hoch emporftarren. Ainsworth 58) nennt biefe Bergmande Baghli Rhanli und Beg Tagh, weiter abwärts aber bie furchtbarften Sarim cham ober Da wah Boghaz. Der Strom ift nicht mehr floofbar, er braufet über Steinblocke und zwischen schroffen, schwar= gen Felswänden bin und bildet, mas man auf alteren Karten 59) bie Wafferfalle von Ruchar, nach ber Angabe ber Türken und bei D'Unville, hieß, ober bie Baffer Rirkguetfhib, b. i. ber vierzig Baffe, 60) obwol nach Andern 61) ber Ueberfahri bei Malatia ber Name Nufbar beigelegt ward (ben aber gegenwärtig bort, nach v. Moltke's Erfundigung, Riemand fennt). Auch bem Kluffe von Malatia felbit, nämlich bem Totma fu, ward ber Dame Rirkgetibib beigelegt, mas v. Sammer burch bie vier=

Plan der Umgegend von Küműrhan bei Isoglu, Taf. Kig. 1. u. 2. im Monatsberichte über die Verhandt. der Gesellschaft sur Erdfunde in Berlin. 1840. Jahrg. I. 1839—40.

Journ. of R. G. Soc. X. 3. p. 331.

Journ. of R. G. Soc. X. 3. p. 331.

between Constantinopel and Delhi; vergl. v. Meltic, Vicse, a. a. D. S. 229, 290.

o) Otter, Voy. I. p. 104.

s1) v. Hammer, Asiat. Türsei, in W. J. 1821. B. XIV. S. 36.

gig Furthen wiedergibt. 3. Brant nennt eine Brude, bie über ben Tokma ju führt, Rirkgenz, welches bie vierzig Augen, wol wegen ber vielen Bruckenbogen, bedeute (f. unten).

Un jenem Ifoglu war v. Moltke auf feiner erften Fahrt, im Juli 1838, auf bem Relleck glücklich vorübergeschifft; nun aber glitt bas Fahrzeng mit entseplicher Schnelle 62) in ben um die Salfte verengten Stromlauf hinein; bald borte man fernes Brausen, von dem die Feldmande wiederhallten, und nicht lange, se war man ben ominofen Jilan Degermeni, b. i. ber Schlan = genmühle, nahe gekommen, eine Flugftelle, bie ihren Ramen recht mit ber That trägt. Vorsichtig legte man an, und erspähte an einer vorspringenden Klippe die Gelegenheit, ehe man sich wieder in den Wirbel hineinmagte. Golde Stromfdnellen, wie biefe, liegen ftets an folden Buncten, wo bas jabe Bett auch eines geringern Giegbachs in ben Strom mundet. Hus feiner Bergichludt find im Laufe ber Beit eine Menge größerer und fleinerer Fels: trummer herabgefturgt; fie haben vor ber Munbung bes an fich geringen, aber bennoch, wenn angeschwollen, muthenden Tobels eine Landzunge angesett, welche die Breite bes Stroms gar febr vermindert (3. B. ber Parihian ju von Rumurhan, ber bier durch fein Vorland oberhalb bes Engspaltes die Breite des Guphrat bis zu nur 25 Schritten verengt bat). 63) Oft find auch gewaltige Steinblode in bas Bette gerollt, Die bei niederm Bafferftanbe hervorragen, bei boberem aber von ber Tlut überfpult fine, ber fle einen unbesiegbaren Wiverstand entgegen seben. Der reißende Strom, verengt und aus feiner Richtung geworfen, braufet gegen bie Unebenheiten an, bildet über benfelben bobe Baffergarben und jenseit eine gewaltige wirbelnde Stromung, wie wenn man bas Baffer aus einem breiren Gefafe in eine enge Rinne goffe. Die weniger ichlimmen, oberhalb ichon paffirten Stellen gaben Bertrauen zum Floof; faum vom Ufer abgestoßen, wurde es von bem allgemeinen Bafferzuge erfaßt, und ebe fich Die Schiffenben nur befinnen konnten, waren fie ichon glücklich hindurch, boch von Ropf bie gu Fuß burchnäßt: benn von allen Seiten ichlugen bie Wafferwellen über fle zusammen; bei 40° Reaumur eine angenehme Abfühlung. Der Niveau=Unterschied des Fluffpiegels dicht oberhalb und unterhalb der Stromichnelle, auf eine Engernung von 200 Schritt, konnte nicht weniger als etwa 15 Fuß Gefalle be

<sup>562)</sup> v. Moltte a. a. D. S. 292. 43) f. v. Muhlbache Plan ber Umgegend von Kümürhan a. a. D.

# Euphratsustem; Beschiffung der Euphrat-Cataracten. 829

tragen. Solcher Stromschnellen, bie mehrsten zwar von geringerer Bedeutung, aber mol breihundert an ber Bahl, eine binter ber anbern, bilben auf einer Strede von etwa 20 geogr. Meilen zwischen ben wildeften schwer zugänglichsten Felsgebirgen die sogenannten Cataracten bes Euphrates (Plin. V. 20). Raum ift man burch bie eine hindurch, fo hort man icon bas nahe Braufen ber andern. Das Rellet dreht fich beständig berum; ohne feinen Sit zu anbern auf bem mogenden Strome, fann ber faunende Schiffer, fagt v. Moltke, Die wildromantische Gegend von allen Seiten betrachten. Soch oben fleben einzelne Rurbendor= fer, unter ichattigen Dugbaumen verstecht, und Bafferfalle ichaumen Die fteilen Berggehänge berab. Die fchlimmften Stellen find bei bent Städten Schiro, und bann brei Cataracten, eine unmittelbar binter ber andern, bicht oberhalb Telek, mo heiße Schwefel= quellen bampfend aus bem Geftein bringen (bie Elegia bei Plinius, X. Mill. pass. b. i. 4 Stunden unterhalb Melitene. II. N. V. 20), in beren Benennung noch ber antike Name, nur etwas verhärtet, unverfennbar geblieben, wodurch beffen bis babin unbekannt gebliebne Lage (f. ob. S. 116, 737), wodurch auch bie Benennung der anliegenden Landschaft Elegofine (f. ob. S. 100) ihre Mechtfertigung erhalt. In ber gactigen Felespalte, nabe unter= halb bes Dorfs Telek wird ber oberhalb 200 bis 300 Schritt breit gewosene Strom burch einen Erbfturg auf 35 Schritte verengt. Dieje Stelle heißt Beiflafh, b. i. ber Sirichefprung; ber Gu= phrat hat hier durch feine feltsamften Windungen durch die Taurustetten feine außerfte Nordoftwendung im icharfen Winkel erreicht und ben größten Theil ber Salbinfel von Rharput (D.i. Glegofine) umfluthet. Auf bem fcmalen Ifthmus biefer Salbinfel breitet fich nun eben jener Golofbit Gee (Goldis, Thospitis, i. ob. S. 101 -- 103) aus, und bicht in Norbost von Telet (Gle= gia), vielleicht feine Stunde vom Euphratstrome entfernt, liegen auch Die mahren Quellen bes Tigris, von benen früher ichon Die Rede war. Da wir nun eben hier in biefer Localität, Die marmen Schwefelquellen fennen lernten, beren Bortommen früher unbefannt war, und biefe mit Plinius Angabe von Glegia (fo beißen überhaupt die warmen Quellen noch heute Ilijeh, Ilivie, j. ob. 6. 698) bem Raume noch völlig zusammenfällt: fo bezwei= feln wir nicht mehr, wie zuvor, ein doppeltes Elegia (f. ob. 3. 100); halten aber boch immer jenes obere Glegia am Frat (f. ob. G. 116 und 736) fur basjenige, wo Barthamafiris ent=

thront ward (weshalb bie Stelle S. 101, 3. 2 von oben gu berichtigen). Diese Meinung ift dadurch begrundet, bag mir jest bie früher ebenfalls unbefannte Lage von Satala (f. ob. S. 116 ; über welche Trajan burch Rlein = Armeniens Baffe nach Elegia vorbrana) burch die Itinerarien in der Situation von Lori (f. ob. S. 731) wiedererkennen muffen, ba Satala nicht fo bicht am Euphrat lag. wie Cramer 64) annahm, fondern eine Station bavon entfernt, in Deften ienseit bes Gebirgspaffes vom heutigen Rarafulat (Itinerar. Anton. ed. Wessel. p. 207, 217, 703, und Rieperts Rarten vom obern Tigrislauf), womit Ptolem. V. 7. fol. 127 übereinstimmt. ber biefe bamals bedeutende Stadt ausbrücklich erros de etc., b. i. interius autem juxta montana, b. i. nicht in bas Stromthal, jonbern gegen bas Gebirgeland fest. Run zweifeln mir auch nicht mehr baran, bag bie merkwurdige Euphrat = Salb= infel felbft von biefer, fo eigenthumlich gelegenen, unteren Glegia ben Ramen Clegofine erhalten habe (f. ob. S. 100); und auf biefe Elegia pagt bann auch vollkommen Plin. V. 20: Apud Elegiam occurrit ei (i. e. Euphrati) mons Taurus, quamquam XII. M. pass. latitudine praevalens, bus mure 5 Stunden Wege bis Geraer, wo der Euphrat wieder ichiffbar wird, wie Plin. ebenbaf. fagt: a cataractis iterum Euphrates navigatur.

Unter bem Geiflash bei Telet wendet fich nun ber Euphratstrom gang gegen S.W., und führt nach einigem Laufe abwarts unter einer Rreibefelsmand gu einer febr miglichen Stelle, bicht oberhalb des Bergichloffes Gerger (Rharkar bei Rennell, ober Gurgur, mol mie oben G. 663, b. i. bas Betofe, wie bas Gefaus an ber Ens in Stepermark bei Admont); von ba an verandert fich ber gange Character bes Strombettes. Denn mit febr verminderter Gefdmindigkeit fließt nun ber Cuphrat gmar noch immer amifchen ben boben, fentrechten Banden bin, aber bie Gebirge treten icon auf beiden Seiten gurud, und die Debenthaler, alle nur furg, find von niedrigen, mauerartigen Bafaltgangen einge= icolonien. Das rothliche Geftein, bas fenfrecht gum Glug abfturgt, erhebt fich noch zu 300 bis 400 Fuß Sohe, und zeigt bie groteste= ften Formen ber Sandfteinbildung und viele Sohlen. Ginige ber letteren enthalten bie Trummer uralter Rlofter, bie nur auf einem fcmalen, fdwindelnden Pfade lange ben Felsmauern gu er= reichen find, und feltsame Bartthurme fleben an ben fühnen

<sup>564)</sup> Cramer, Asia minor. Oxford. Vol. II. p. 152.

### uphratsustem; Beschiffung der Euphrat=Cataracten. 831

ilsvorsprüngen. Un welchen von biefen Localitäten etwa bie Festen larzala und Laubias im großen Bogen bes Stromes (nach nmian. Marc. XVIII. 7, 10), ober bas Barfalium und Clau= 1a8 nach Tabul. Theodos., in späterer Beit, wie D'Unville fagt, jerfel und Clubieh65) genannt, liegen mogen, bleibt fpatern Er= isschungen an Ort und Stelle, die vorzüglich von ben Lanbreifen a Stromufer entlang ausgeben muffen, überlaffen. ufige Unnäherungen nach Diftanzberechnungen ber Itinerarien ene bie Angabe verbefferter Kartenzeichnung, wonach Claubias amittelbar unterhalb ber obengenannten Jilan Degermini ober r Schlangenmuhle liegen wurde; Juliopolis unterhalb Telek, wo st bas Dorf Ibolfbiler, Bargalo aber an ber Stelle bes heutigen erger. Eben fo verbleibt ihnen die genauere Bestimmung ber von 1. Blolemaus in Armenia minor an biefem Stromufer, oberhalb Matia (Μελιτένη), genannten Uferorte Dascuta, von bem ichon oben e Rebe mar, und Sinis Colonia, wie unterhalb Melitene letita (Méteira), mol in der Gegend best heutigen Isoglu; un bie zwischen seiner Claubia (Khavdias) und Bargalo Βαρζάλω) nur von ihm genannte Juliopolis (Ptol. V. 7. 1. 128), abwärts feine Cholmabara, mahrscheinlich insgefammt ferfesten, und andere, auf welche bann erft noch weiter abwärts m ihm die erfte Stadt Spriens, nämlich Samofata Σαμόσατα, f. Ptol. V. 15. fol. 138) genannt wird.

3

i

1

..

Unterhalb jener Klosterruinen und Wartthürme, die sher noch ganz ununtersucht geblieben, und vielleicht durch Institutionen und Sculpturen manchen Aufschluß über jene frühere eriode der Geschichte an diesen Euphrat = Cataracten im Anti=aurus (s. ob. S. 74) geben möchten, schisste v. Moltse's Flooß i dem alten Castell von Choroso auf dem rechten User vorser, wo der Strom, nun in immer westlicher Nichtung, zwei cose Serpentinen macht, aus dem Felsgebiete in ein offenes ügelland eintritt und, in der seichten Sommersahrszeit etwar schlessischen Oder bei Frankfurt an Größe und Bedeutung versleichbar, an der berühmten Samosata vorüber, nun in die Steinsüste von Syrien übergeht. Hier war das Ende der ersten Basserfahrt.

Micht fo glücklich war eine zweite, in einer andern 3ab-

of) D'Anville, Mém. l'Euphrat et le Tigre. 1779. 4. p. 6, 15. of) v. Molife, Briefe, S. 294, 224.

reszeit, Mitte Upril, um bei hohem Wafferstande noch ein mal zu untersuchen, ob bei Wafferfülle vielleicht ber Strom boch noch zu einer Wafferverbindung und zum Transpor ber Kriegsbedurfnisse aus Armenien nach Shrien und Mesopo iamien dienen fonnte. Nicht sowol die unbedeutenden Felsen sprengungen, welche hie und ba indeg im Cuphratlaufe auf Befel Safisz Bafchas gemacht waren, gaben bagu einige Soffnung, ale vielmehr die damalige Stellung ber türkischen Urmee bagu brangte auch bas Meugerste in biefer Sinstdyt zu versuchen, zu beffen Durch führung ein weises Gouvernement lange vorher bie Vorbereitunger getroffen haben wurde, mas aber hier im Moment ber Roth (namlich vor ber Schlacht bei Difib, im Juli 1839) wo möglich durch gesett werden follte. Aber die Unmöglichkeit der Befiegung ber wilden Waffergewalt bes fo machtig gewordnen Strome (Euphrates cunctis excellens Ammian. Marc. XXIII. 6, 25, u. bei Pomp. Mela III. 8: Euphrates non exit tantum unde oritur, sed et vaste quoque decidit etc.) ergab fich and ber Probe mit Lebensgefahr.

Der Euphrat ist eben jest, wo wir ihn brauchen, (sagt v. Mele ke's Brief, 67) datirt: Malatia vom 12. April 1839) um 15 Fuß gestiegen, und ber Pascha war sehr in Sorge, ob es möglich fein werde, ihn jett zu befahren, und wen er mit dem etwas migliden Bersuche beauftragen jollte. Die erfahrensten ber Relettshi, oder Ruderer, erflärten ce für gang unmöglich, die Stromichnellen binalzufommen, da fcon bei gunftigem Bafferstande von 3 Berfuchen zwei verunglückt waren. Beim Abendeffen fchlug ber Pajcha mir bie Bartie vor. 3ch ritt noch benselben Abend nach Ecebeh am Cuphrat (zunächst bei Malatia, unterhalb des Ginftuffes des Tof ma fu), wo mein Kelef oder Floof bei Tackelschein schnell gebau wurde, und war bald nach Mitternacht flott. Gegen Sonnenaufe gang fam ich nach Kumurhan, wo die fcmierigen Stellen anfan gen. Es war febr arg; mas früher nur Strom ichnelle gemeien, war jest wirflich Bafferfall, und vor ber Schlangenmühle (Jilan Degermeni) mußte ich meine Arche in ihre integrirenden Theile zerlegen, Stangen, Schläuche, Gepact über Land tragen und unterhalb diefes Cataractes wieber gufammenfegen laffen, worüber 3 Stunden vergingen. Dann fiel bei ber Beiterfahrt Regen ein, ber uns aber nicht näßte, benn ichon bie Wellen bes Stromes über-

<sup>1 (1)</sup> v. Moltte, Briefe, a. a. D. S. 361 — 364.

# Ephratsuft.; Beschiff. der Euphrat=Cataracten. 833

idtteten und. Dberhalb Telef (bei ber Schwefelquelle Elegia) nite bas Floof nochmals auseinander genommen werben: benn Awar gar nicht baran zu benten, burch bie bortigen Wafferfälle Brandungen hindurchzufommen. In ftocffinfterer Nacht lande= mwir in Telet, wo wir blieben, um und zu troifnen. Wir hat= min 6 Stunden eine Strecke auf bem Strome gurudgelegt, zu ber anachber 24 Stunden Zeit auf bem Landwege gebrauchte. Meine Bleiter, ein Ingenieur = Dbrift bes Pafcha und Andere, verliegen mi bier; ein Mga bes Bascha und 4 Reletsbi (Ruderer) blieben m am Bord, bagu nahm ich noch einen funften aus bem Dorfe m; aber beim Ginschiffen am andern Morgen gog fich auch mein Taufb (Sergeant) jurud; er mußte gur Fortsetzung ber Fahrt gevungen werden. Wir stießen vom Ufer ab; pfeilschnell ging es neon, und in 10 bis 15 Minuten ichoffen wir eine gange Stunde Mge burch ben Cuphrat, ber, oberhalb 250 Schritte breit, fich hier 1100, bann zu 80 Schritten und noch weniger verengt hat. D gange gewaltige Baffermaffe fturzt burch Diefen Trichter und üle Feldblode fteil hinab, wodurch jo gewaltige Strubel und Welte entftehen, bag an einigen Stellen die Waffergarben von 5 Fuß Die fich emporrichteten, mahrend zu beiben Seiten bie Flut ichnell w flebend bahinfchoß. Die Wogen fchlugen auf unfre Röpfe niea, bas Floog war zuweilen gang unter Baffer; aber bie Sam= michläuche arbeiteten sich beständig wieder empor, und nur bei bi fteilen Auf= und Absteigen über bie hohen und furgen Bellen ne Gefahr umzuschlagen. Un ein Rubern war gar nicht zu fen. Zwei ber Reletibi fielen über Bord, fle hatten fich aber n Striden festgebunden. Der Schrecken blieb nicht aus, benn bas Jet trieb wol eine Drittel=Stunde "istedi gibi", b. i. nach Gut= onten, fo fort, bie Allah uns in einen Strudel feitwarts führte m bort ein bugendmal im Wirbel umdrehte. Sier erft fam man Befinnung; bie Ruber wurden wieder ergriffen, bod blieb es grifelhaft, ob wir bas Ufer erreichen ober einem neuen Bafferfall geführt wurben. Schon waren brei ber Floofftangen mitten :: chbrochen, 4 Schläuche geplatt, 2 weggeschwommen: doch fa= un wir glücklich ans Ufer. In ber Angft retteten fich bie Turfen inell auf die Klippen und fielen nieder, um ber Raaba in Deffa ie Belübbe fur bie Rettung zu bringen. Leicht hatte man, bereft v. Moltke, an Diesem Tage, bei ber außerorbentlichen Inelligfeit bes Stroms, noch ben Schlogberg von Gerger, va 30 Stunden unterhalb Malatia, erreichen fonnen; aber Rei= Ritter Erbfunbe X. Saa

1

в

E

.

11

-

6

ø

Ň

-

.

A

itie

10

to

te

81

.

10

81)

energy.

COUNT

04

1

16

-

ķ,

ь

1

ner war zum Weiterschiffen zu bringen. Auch hatte bies fein Frucht gebracht: benn bag feine Doglichfeit vorhanden fei auf bem Euphrat abwärts Guter zu verschiffen, war nun ichor entschieben. Mun galt es nur, ben Weg zur Rudfehr zu finden Wir mußten aus diesem wilden Rlippenufer eine fast fentrecht Feldwand, in der Schlucht eines Bergwaffers, an 1000 Fuß hoc emporklimmen über Schutt und Felstrummer, um gum nachftei Dorfe auf ber Sohe zu gelangen, wo man Maulthiere zum Rud marich beitreiben konnte. In Telek hatte man die fühnen Schiffe fcon fur verloren gegeben; nach brei Tagen fehrte aber v. Moltf nach Malatia zum Lager bes Pafcha zurud. Es blieben zum Auf bruch des Taurus = Seeres von Malatia bemnach, ba ber Waf ferweg unmöglich war, nur noch zwei Landwege burch be Taurus, nach Samfat und Beridfhif in Syrien, zu nehme übrig, bavon ber eine fur bie Artillerie geräumt werden mußte, be andre für die Infanterie noch mit hohem, leider schon schmelzender Schnee bedeckt war. -

Doch ehe wir zu der nähern Kenntniß dieser Lan'd wege im ber bem Taurus vorliegenden Gbene fortschreiten, mussen wir zuve noch einmal innerhalb jenes Taurusketten zurückehren, zu den un bekannter gewordnen Localitäten, die zu beiden Uferseiten des Euphratstromes gelegen sind, dessen Wasserader selbst uns dur diese kühnen Fahrten zum ersten Male in ihrer wahren Naturbschaffenheit geographisch an das Licht getreten ist.

2. Westliche Zuflüsse bes Euphrat, zumal des Tokmasi Melas der Alten, bis zur Stadt Malatia (Malatiyal in der Landschaft Meliten e.

Erst nachdem wir uns durch die Wasserreise mit dem Lau des Stromes in seinen seltsamen großen Wendungen ur Durchbrüchen, die allen frühern geographischen Beschreibungs theilweis oder gänzlich unbekannt geblieben waren, und daher ar einer Stromstrecke von 40 bis 60 geographischen Meilen Irrthum a Irrthum gehäuft hatten, im allgemeinen bekannt gemacht habe wird es uns nun erst möglich, auch auf einer Landreise die be den Uferseiten des Stromgebietes zu begleiten, und Zuflüsse zum Euphrat mit ihren Thälern und Ortschaft richtiger wenigstens als bisher zu beschreiben, wenn auch noch sineswegs auf eine vollkommne Weise alle ihre Verhältnisse zu is Brtern. Das westliche Ufer des Euphrat, nach der Seite w

# Euphratsuft.; Westzufluffe zum mittl. Euphratlauf. 835

1.

.

16

11

13

TIT (

7.1

111

1 3:1

1 100

111

MILL

"d'unel more for

11111

1 HI

im pay

i mi

11 1

Loto

11:11

: M2

ungil

- Langt

11:

Jailmit

tiel

15

 Rleinasien zu, ift hier zunächst vorzugeweise burch feine bebeuten= bern Bufluffe und cultivirteren Landschaften zu beachten, weil bas öffliche Ufer nur geringe Zufluffe erhalt, ba bier, ihm gang benachbart, bie Bilbung bes Tigrislaufes bie meifte Bemafferung an fic reift, und beffen Quellfluffe überall, fudwarts bis zum Rha= bur = Fluffe bei Orfah, nur in geringer Ferne von wenigen Stun= ben bes linken ober öftlichen Ufers bes Euphrat entspringen. bann bie Bufte Desopotamiens jedem ferneren Bufluffe gu bemfelben auf lange Streden bin ein Ende macht. Vom Weften ber eilen aber viele und bedeutende Strome burch weitläuftige Thalsenfungen und Landschaften bem Euphrat in mehr ober weniger unter fich parallelem Laufe gu, die insgesammt ben Gebirgs= fetten bes füblichen Taurusfhftems auf ber Grenze Rlein= affens, in Rappa bocien, Klein= Urmenien, Melitene, Coma= gene und bem nördlichen Sprien entspringen, und so zugleich bie Uebergange und Eingange zu jener westlichsten flein=afiati= iden Salbinfel Borberafiens bilben, bie bisher gang hypothetifch in unfre Landfarten eingetragen waren, aber in ben letteren Jahren ungemein lehrreiche Ortsbeftimmungen, Aufnahmen und Erläute= rungen erhalten haben, nach benen man fich früher vergeblich umfah.

Wir feten von ben und nun schon bekannten Puncien vom Norben nach Guben unfre Manderungen fort, um die wirklichen Anschauungen bes Landes felbst zu gewinnen, ohne von vorn berein und in die gabllosen politischen Abtheilungen und Berftuckelun= gen feiner ganbichaften einzulaffen, Die feit ben Beiten ber Romer= friege unter Lucull und Pompejus gegen Mithridat und bie armenischen, bann die parthischen Könige beginnen, und mit jedem folgenden Kriege= und Eroberungezuge ber Byzantiner wider bie Saffaniben, ber Armenier gegen bie fleinasiatischen Könige, ber Griechen gegen die Araber, ber Gilicier gegen die Araber und Dameluden, ber Griechen gegen die Domanen, Mongolen, Türken und Berfer, und wiederum ber Turfen gegen bie Rurben, fortwährend wechseln. Dieser politische Wechsel, der durch alle Jahrhunderte hindurch die Territorialgrengen ber vielen fleinen Dynastien, Brafecturen, Themate, Konigreiche, Statthalterschaften, Sandichakate, Bafchalife, in welche die vielen Gebirgsgaue der Taurusgebiete im Weften bes Euphrat burch ihre Maturgerriffenheit zerfallen mußten, fortwährend verschiebt, ift oft gar nicht local nachzuweisen, bleibt meiftentheils hypothetisch, und ift für ben Gang ber Unfich=

Ggg2

ten, in sofern bies von dem Gelehrten auf dem Papiere geschehen konnte, schon hinreichend erläutert worden, worauf wir hier nur zu verweisen haben. 68) Dagegen ist die Configuration des Landes, von der solche Verhältnisse doch mehr oder weniger abhängig wurden, nur zu sehr vernachlässigt gewesen, deshalb wir für diese hier die wichtigsten Thatsachen, wie sie der Fortschritt der Forschung darbietet, vorzugsweise ins Auge fassen.

Hier ift nun zunächst an der großen obern Kniewen: dung des Euphrat gegen West, unterhalb Kjebban Maaden der erste bedeutende Zusluß, der Tokma su, und die Landschaft

Melitene besonders zu beachten:

Berläßt man von Setim ban (f. ob. S. 805) auf ber Rara: wanenstraße von Siwas den Weg oftwärts nach Kjebban Maaden und folgt der großen Karawanenstraße von Constantinopel nach Bagdad gegen Gud, fo führt biefe in einem Tagmariche nad Malatia zum Tokma fu. Der Weg geht erft den Lauf bes Kuru tfhai eine Strecke 69) entlang, über ben hier eine turkische Brude von 3 Bogen und 27 F. Sobe führt, die fo verfallen, daß man ben Strom neben ihr durchreiten muß. Man ftreift burch Sügel mit Eichengebufch bewachsen, bann an einer trefflichen Quelle M pungar vorbei, burch ein Defile über bbe Strecken bis Saffan babrif (b. h. Patriarch Saffan), ein Dorfchen, bas in 6 St erreicht wird. Sier fängt die große Chene von Melitene an welche der Tokma fu durchzieht. 3. Brant 70) bemerkte an bie fem Orte die Ruine einer ichonen Moschec aus Quaderftein, im persischen Architecturstyl gearbeitet. Nach ihm ift bieser Ort, an 4 geogr. Meil. (18—20 engl. Mil.) fern von Sakim than, und 3 geogr. Meil (15 Mil. engl.) fern von Malatia; ben Fluß Ruru tihai hörn 3. Brant hier Tsham ur lu fu (Charmurlu fu, b. i. schlammigei Wasser) nennen, wie auch ein anderer nördlicher Zufluß genann wird.

.

11

2 2

+1

11

11 1

16

1.4

911

\*\*\*

Sier zieht der Kuru tschai gegen S.D. zum Thale des Euphrat, in dessen westlicher Curve er sich zu ihm einmündet; di Straße nach Malatia geht aber in direct südlicher Richtung sort über eine ungemein ausgebreitete Ebene, bis zum Tokma su, det zu durchreiten ist, um an seiner südlichen Seite in einer Ferne vor

Blinius, Ammian Marcellin, und bei ben Erklärern zu Strabe Plinius, Ammian Marcellin, und bei ben spätern Historiographen (\*\*) Dupré, Voy. l. c. I. p. 53—55; vergl. v. Moltke, Briefe (\*\*) J. Brant, Journey I. c. VI. p. 212.

2 Stunden die Stadt Malatia zu erreichen. Diese Stadt liegt an einem südlichen Zustusse desselben Tokma su, welcher letztere sich nur in geringer Entsernung von ihr, ostwärts zwischen Malhasan und Ecebeh, zum Euphrat ergießt.

-:)

er 9

mel .

idie

iß.

to the

199

行作

5:

in .

tir

2 ..

1

14;

Der Tokma su, Melas (Mélas bei Strabo und Ptolem.). Diefer Strom, ber von einem wenig befannten Gebirgsorte Tofma feinen Namen trägt, ber bie boppelte Länge bes Kuru tibai bat und aus weiter Ferne, in Weften aus bem alten Rappadocien, herbeiströmend, viele andre Zufluffe aufnimmt, ift feit kurgem erft genauer bis zu seinen Quellen bekannt worden. Ueber biese war bisher fo viel Dunkel verbreitet, weil ber Rame Delas ber Grieden, b. h. Schwarzwaffer, eben fo wie ber heutige Name Rara fu, ber baffelbe, nämlich buntele, trage Waffer bezeichnet (f. ob. S. 457, 460, 464 u. a. D.), sich öfter im Allterthum wiederholte, und daher schon bem Strabo und Ptolemäus zu Verwechslun= gen Veranlaffung gab, die von ben neuern Geographen wieder= holt wurden, fo lange fein Augenzeuge ben Irrthum berichtigen tonnte. Beibe Autoren legten zwei verfchiebenen, aber nabe beifammen entspringenden Duellfluffen, die fogar nach entgegen ge= fetten Seiten, zum Bontus und zum Guphrat, wirklich abfließen, venfeben Ramen Delas bei, von dem fle fagten, bag er bei Caefarea, dem alten Mazaca, bas' am Fuße bes Argaeus in Tillicien liegt, entspringe, und daß er zum Euphrat fließe. ruch bie Zeichnung biefes Melas auf ber Tafel bes Agathobaemon u Btolem. (Asia, Tab. I. Asia minor) eingetragen.

Strabo fagt ausdrudlich, daß biefe Stadt gang bicht unter vem Argaeus liege (Strabo XII. 538: κείται γάο υπό το Άοvalw όρει κ. τ. λ.), und baß ber Delas nur 40 Stadien, b. h. 2 St. son biefer Stadt feine Quellen in einer niedrigern Gegend habe, aber fle nicht bemäffere, sondern in Gumpfen stagnire. Melas (Schwarzwaffer) habe aber ber Ronig Ariarethes feiien Enghaß, burch den er zu bem Euphrates fließe, verftopft, ind daburch Ueberschwemmungen veranlagt (ebend. rov Melavos ιατά τινα στενά έχοντος την είς τον Ευφράτην διέξοδον κ. τ. λ.), vodurch ben Galatern, die Phrygien bewohnten, großer Schaden Ptolemäus fagt noch bestimmter, ohne biefe Dejugefügt fei. benumftanbe bingugufügen, bag ber Argaeus in Cappadocia ber bebeutenofte Berg fei, von welchem die Quelle bes Delas gum Euphrat fließe (Ptolm. V. 6: 69er & Mélas καλούμενος ποταμός συμβάλλει τῷ Εὐφράτη ποταμῷ κ.τ.λ.). Den Urgacus

fest er unter 66° Long. 39° 40' Lat., Die Stadt Magaca unter 66° 30' Long. 39° 30' Lat.; bie Einmundung bes Delas aber gum Euphrat unter 71° Long. und 39° 20' Lat., woraus fich er= gibt, daß er feinen Lauf auf 4 Langengrade ober an 60 geogr. Meilen, und zwar in fast gerader Direction von 28. nach D., wol fannte. Db nun zwar Plinius (H. N. V. 22) in bem sublich angrenzenden Gilicien auch einen Delas zum mittellandifchen Meere, im nordlichen (VI. 4) noch einen andern Delas zum Bontus fliegen läßt, ben obigen großen weftlichen Buflug zum Guphrat in feiner Aufzählung ber Fluffe (H. N. V. 20) aber nicht einmal anführt, alfo auch bier von keinem Delas fpricht, fo kounte man bei ibm feinen Aufschluß über jene mahre Quelle bes Melas finden. Denn man erfuhr burch W. G. Browne's Reiserouten in Rappadocien (1813), bei feinem Befuche in Raifarieh 71) (Caefarea), zuerft, bag ber baselbft, nämlich 12 Stunden (30 Dil. engl.) im Suboft jener Stadt, entspringende Flug nicht gegen D. burch Armenia minor und Melitene gum Euphrat, jondern gegen M.W. zum Rigil Irmark (Salys) fliege, und dieje Zeichnung trug 3. Rennell zuerft nach Browne's Ungaben in feiner Rarte von Klein = Uffen ein. Da Browne bei feiner weitern öftlichen Reise von ba gegen Boftan, noch ebe er Cataonien verließ, nabe im Often ber bortigen Taurusfetten einen anbern Quellfluß überfette (mabricheinlich, nach Rennell, in ber Nabe ber Lage bes antifen Lariffa), der gegen D.D. stromte: jo hielt er diesen mit großter Wahrscheinlichkeit fur Die Duellen des Delas, ber gum Guphrat fällt, und fo zeichnete ibn auch Rennell 72) febr richtig auf feiner Karte ein. Aus Sullivans und Baughans Reiferouten erfuhr nun Rennell, daß biefer Fluß burch Melitene wirflich gum Euphrat fliege; er murbe biefen Reifenben an Drt und Stelle Rara fu, b. i. ichwarzer Fluß, genannt. Strabo, fagte ichen Itennell, muß fich also geirrt haben, jene Ueberschwemmung, ble wol ftatt gefunden haben mag, ber Berftopfung die fes Melas gu= zuschreiben, ba zwischen bem Tluffe von Raisarieh und bemt von Lariffa boch eine große Laurustette gelegen ift.

Durch Macd. Kinneirs Reise durch Rlein- Ufien, Die vor

<sup>4.</sup> in Biograph. mém. of Mr. Browne. p. 178.

12) J. Rennell, Treatise on the comparative geography of

Western Asia, accompanied with an atlas etc. Lond. 1831. Vol. II. p. 165. n. I. p. 261, Not.

# tuphratsustem; Quelle des Melas oder Tokma su. 839

ennells icharffichtiger Berichtigung erschien, murbe, obgleich ber= the bie Breitenbestimmung von Raifarieh 38° 41' D. Br. machte, nberbar genug der alte Irrthum wiederholt, benn er fagte: "Die bene 73) von Caefarea werde bewäffert burch ben Flug Rara 1, Melas ber Alten; Diefer fliege von 2B. nach D. und er= ege fich bei Malatia in ben Euphrat." So fchwer find öfter alte amal festgewurzelte geographische Fehler auszurotten. Diefelben 3rr= imer über bie Quelle bes Melitenflichen Melas, als entspringe er a foneeigen Argaeus, bem höchften Berge von Rlein= Uften, fcbie= in burch die gelehrten Forschungen eines Mannert 74) und Camer 75) gang festgestellt; und Mannert fügte burch fehr breifte hauptungen, in bem er Strabo grobe Unwiffenheit und ichlechte Indestenntnig vorwarf, wenigstens neue, noch unerwiesene Sypo= tien hinzu: nämlich als habe Strabo unter bem von ihm an Stellen genannten Karmalus (Kaqualos, Strabo XII. 537), ieboch wol nicht von jeder Berderbniß frei find, und fich auf en cilicifden Strom, einen Bufluß jum Phramus, und auf einen taonischen beziehen, auch nichts anderes als benfelben Delas i Melitene bezeichnen wollen. 76) Daß Strabo ben einen biefer frome richtiger in bas cilicifche Meer gegen Guben einfließen ti, ichien, nach Cramer,77) ber beutige Rermel fu, wie ihn D'An= ule nennt, ber noch benfelben Ramen trage, zu beftätigen; aber nb ber Karte ber preußischen Officiere in Gilicien beifit biefer lif nicht Rermel (von Rarmelas), fondern Chorma fu, was ! Türkifchen Dattelfluß beißt, also einer gang andern Etymologie gehört. Aber auch Mannerts Behauptung, bag ber Delas von Elitene auch barum ichon ber Karmelas von Cataonien fei, weil Jolemaus nahe Melitene an ben Melas eine Stadt Karmalas fe, und er felbft auch Roremos beiße, was er für ibentifch halt, iht auf ichwachen Fugen, ba ftatt Karmalas bie beffere Lebart (i Ptol. V. 7. fol. 128) Marcala gibt (fiche unten bei Gili-1). Jene vorläufig aufgestellte Sypothese Rennells nach Brow= "'s Routier, über bie A. Zeune 1838 noch zweifelhaft war to beshalb Fragen 78) zur wiederholten Untersuchung aufstellte, imlich die Sypothefe vom Dafein zweier entgegengefest

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) M. Kinneir, Journ. thr. Asia minor. Lond. 1818. p. 104.

<sup>74</sup>) Mannert, Geogr. der Gr. und Röm. Th. VI. 2. S. 254, 287.

<sup>75</sup>) J. A. Cramer, Asia minor. Oxford. 1832. 8.

<sup>76</sup>) Wannert a. a. D. S. 287. 288.

<sup>77</sup>) J. A. Cramer, Asia minor. II. p. 141.

<sup>78</sup>) Prof. Zeune,

laufenber Strome gegen N.W. und Oft, bie im Texte be Strabo als zu einem Melas gehörig bargeftellt werben, ift nu vollständig an Ort und Stelle burch zwei Augenzeugen bestätig burch 28. Samilton, ber die Quellen bes nordweftlaufen ben Stromes zum Rigil Irmat bei Raifarieh befuchte, un burch W. Ainsworth, ber die weiter im S.D. liegenden Quelle bes Stromes von Melitene zum Cuphrat entbeckte, und be Lauf des Melas oder des heutigen Tokma fu bis zum Euphra verfolgt hat, womit auch die Rartenaufnahme ber preußischen Off ciere übereinstimmt.

Strabo's Beschreibung vom Strome bei Cafarea fand Sa milton mahrend feines achttägigen Aufenthaltes (1837) bafelb volltommen richtig, auch bie ftagnirenben Baffer und ben Bergfpal ber burch Berftopfung Ueberschwemmung bervorbringen murbe, un felbit ben Namen Rara fu, ben berfelbe heute trägt; nur fließt e nicht zum Euphrat, was auch wegen ber Berge im Often gan unmöglich ware, sondern gegen Rordwest zum Rigil Irmal Also ist nichts wahrscheinlicher, 79) als daß nicht Strabo, ber Au genzeuge, diesen Fehler im Texte beging, sondern feine Abschreibet bie fatt bes Salys ben Namen Cuphrates einschoben, bag abe fcon Ptolemaus zu feiner Beit burch jene irre geführt warb. Gi Bluß Rarmalas fommt aber bei Ptolemaus gar nicht vor, nat welchem man über bie Strabonischen Stellen vielleicht Aufschlu erhielte.

Nach biefer Berichtigung eines wichtigen Sauptpunctes inner fleinaffatischer Geographie, mit bem viele andere Berwirrungen au fammenhängen, auf die wir an einem andern Orte gurudfomme werben, fonnen wir nun erft zu ben Quellen und ber Befdrei bung bes Stromlaufes felbst und seines Bebietes übergeben.

Unferm verehrten Freunde, bem unermudlichen W. Ainswort! gebührt, neben ungähligen andern für die geographische Wiffenschal höchft bedeutenden, auch das Verdienft, die Quellen bes mah ren Melas entbeckt, und badurch ben Grundirrthum und feir zahlreichen Verzweigungen für immer aus biefem geographischen Ge biete verbrängt zu haben.

len, 3te Reihe. 1839. Bb. VIII. Seft 3. S. 209-212.

7. W. Hamilton, Researches in Asia minor. London 1842. Vol. II. p. 259 sq.

gur Renntnig von Rleinaffen, mit einer Rarte vom Delas ober Ri rafu; nach Ptolemaus, Rennell und Samilton, in Berghaus Unni

Gurun (Garnace bei Btol. ?), nach Ainsworth 8 80) Beob= ichtung unter 38° 42' 10" N.Br. auf einer Sohe von 3664 Fuß Bar. (3906 F. engl.) über bem Meere, obwol in einer 400 bis 500 juß tiefen, engen Kalksteinschlucht gelegen, ift bie nachfte an ben Quellen bes Tokma fu (Tokhmah=Su) bekannt geworbene Stadt: benn beffen Quellen liegen nur etwa 3 geogr. Meilen (15 Ril. engl.) ihr gegen Weften. Im Norden von Gurun (Ghu= un bei Brant, Gorun bei v. Moltke) erhebt fich eine mäßig obe Bergkette (Gorun Dag bei w. Moltke), bie in bem abgeschies enen Diffricte Baghran liegt, und die Waffer bes Manjulit-Flufes von bem Tokma fu fcheibet. Es ift eine Ralkfteinkette, bie an er Nordseite beim Ueberfteigen noch Schneeflece trug, indeß an ber sonnenseite bie frischefte Frühlingsvegetation fle überzog, mit ber eizenoften Alpen flora (am 15. Mai), füß duftenden Syacinthen, lauen Unemonen, weißen und gelben Liliaceen, Ranunkeln, Tuli= anen und anderen Blumen, die zuweilen als heerdenpflanzen tep= ichartig mit ber einen ober andern Farbe ausschließlich ben Felsen on ber einen Seite bedeckten, indeg bie andere bbe und nacht war. ben fo groß war ber Contrast bes brillantesten Sonnenscheins an r einen, und bes tief-bunkeln Schattens an ber anbern Seite. Rur vei Stunden Absteigens gegen Suden burch splittrige Ralkftein=, euerstein = und Schieferklippen ohne organische Reste, führten von efen Sohen zum Thale bes Tokma fu, in welchem die Stadt alerisch zwischen Garten gerftreut liegt. Die wilden Kalksteinklip= n umber find voll zahllofer Löcher und Sohlen, die durch fplit= ige Abstürze unbewohnbar wurden. Auf ihrem Gipfel liegen bie lefte eines irregulairen Caftells, beffen Façabe mit ber vorbern elswand abgestürzt ift, in beffen flebengebliebenen Mauern fich ich einige runde und vierecige Thurme erheben. Doch fand Mins= orth feine Spur von höherem Alterthum, wenn schon die Lage h recht fehr zu einer ber 75 feften Burgen eignete, bie Mithri= ites in seinem pontischen Königreiche als Afple und Schatzfam= ern erbauen ließ (Strabo XII. 555). Die Stadt mit fleinen, aber eiß getunchten reinlichen Saufern zeigte viel Bohlftand; ihre Raufute ftanben in vielem Berfehr mit Aleppo, Marafh, Givas, Conintinopel. Gurun batte mit bem öftlicher liegenden Derenbah

W. Ainsworth, Notes in journ. of the Roy. Geogr. Soc. Lond. 8. Vol. X. 3. p. 315; beffen Travels and researches in Asia minor, Mesopotamia, Chaldaea and Armenia. London 1842. 8. Vol. I. p. 241.

die früherhin bedeutendere Stadt Bostan (wahrscheinlich die alte Comana), bie von ba gegen Gud am Sarres fu (Sarus ber Alten) liegt, ersett, da diese durch ihre große Unftcherheit zwischen ben Bergzügen vieler Raubhorben zu einem bloßen Dorfe berabfank. Die Abgaben von Gurun gehoren an die Baramein, b. h. ben beiben heiligen Moscheen zu Mecca und Medina. — Auch J. Brant hatte schon im Jahre 1835 biefe Stadt Gurun auf einem Duerwege 81) von Sakim than babinwarts besucht (9 geogr. Meilen ober 45 M. engl. entfernt), und so bas Land zwischen bem Ruru ishai und bem Tofma fu burchftreift. Es geht über Berge, Thaler und Strome, ohne allen Pfad. Man machte einen Umweg, um bie Berge zu vermeiden, die auf dieser Strecke, im Norden bes Tokma fu wie im Guben beffelben, die Agbit Dagh (oder ob Sabihi Dagh?) genannt wurden, und erreichte ben Tokma fu 2 Stunden abwärts. Gurun hat nach Brant 850 turfifde, 860 armenifde und 63 armenisch = katholische Familien zu Einwohnern, und ift nach ihm die einzige Stadt im Innern des Landes, in welcher die driftliche Bevolkerung die muhamedanische der Bahl nach überfteigt. Der wenig ertragreiche Boben, ber furze Sommer, ber lange und ftrenge Winter hat die Bewohner auf die Sandelschaft angewiesen. Fast alle Bewohner sind Sandelsleute mit ben Wanderstämmen der Turfomannen und Rurden in ihren weiten, den Umgebungen. Diefe breiten fich im Sommer bis Angora aus, überwintern aber in ber Umgebung von Gurun in Abständen von 6 bis 18 Stunden. Die Rrämer von Gurun hauftren mit ihrer Rleinwaare unter ihren Belten gegen Rinder und Schaafe und beren Producte, Die fie bann weiter verarbeiten oder verkaufen. Zumal ift hier ber Wollmarkt von Bedeutung.

Von diesem Orte aus suchte Uinsworth die Quellen bes Tokma 82) ober bes Melas auf. Er tritt in einer nördlichen Curve in Gurun ein burch eine tiefe Kalksteinschlucht, Toprak Biran (o.h. öber Boden) genannt, oberhalb derselben ber Fluß Injehfu, d. h. enger Fluß, genannt wird, ober Schmalwaffer, wie es benn viele Injehfu's 83) bei ben Türken, wie Ra= rafu's und Rizil Irmat's, b. i. Nothwaffer, und ähnliche Benennungen gibt, die allerdings leicht, wie ber Rame Melas, gu

<sup>881)</sup> J. Brant, Journ. I. c. VI. p. 212. 82) W. Ainsworth I. c. X. 3. p.316; deff. Travels and res. Vol. I. p.242. p. Moltfe, Briefe S. 315. 83) j. B.

Bwechslungen Beranlaffung geben. Da biefe Schlucht undurchmar ift, so mußte B. Ainsworth über die hier Khurkhun ge= ninten Felsberge hinmegfteigen, um zu ben Quellen gelangen gu Bien. Gin fteiniger Pfad führte ihn zwischen Schneeflecken und meren Strecken ichon grunender Alpen hinauf zur bominirenden ie, von der man das Thal des Injehsu gegen S.W. fich zur Die ber Got Dilli = Berge hinziehen fah, beren nördlichster in erRichtung gegen R. 80° W. liegt. Zwischen ihnen und ben mehr wöftlich gelegenen Bagharan = Bergen, die am Tage porher biftiegen maren, streicht die niedere Kalffette bes Sungerlu Igh in 2 Stunden Ferne von S. 70° W. gegen N. 80° Oft. Drt Kara Bunar an einem Zufluffe bes Kizil Irmak won ba aus gesehen, hinter biefen Bergzügen in N.W., in ber Htung, wo Sungerlu und Gof Dilli fich vereinen. Aus diesen Bgthälern nimmt nun ber Injeh fu viele Bergwaffer in feine Sischlucht auf; burch ein Revier von basaltischen Bergen ritt Arsworth an einigen Rurden=Zelten, Kizil Viran, wieder zum 1: des Stromes hinab, ber hier an einer Brucke, die über ihn üt, nur noch 6 Schritt breit und 2 Fuß tief, also sehr nahe an dem Ursprunge war. Dann wurde die Anhöhe von Injeh su Li erstiegen, wo eine Meierei an einem Seitenbache bes Injeh su it, ber ihm wol die Salfte feiner Waffer zuführt. Der Saupt= n, ber immer noch ein starkes Wasser in seinem Felsbett fließen ke, kommt noch eine Stunde weiter aus der Ferne von dent Dife Ropek Viran (b. h. Sunbswüste) ber, wo ihn noch 2 nere kleinere Zubäche mit ihren Waffern nähren, beren einer vom gheterah (b. i. Bergwand) kommt, die im W. von Ropek Can liegt, ber andere vom Bel Bunar in den Gof Dilli=Ber= h hier waren die Quellen des Tokma fu oder euphra= fiften Melas erforscht.

Bon Gurun abwärts begleitete W. Ainsworth 84) ben Lauf Tokma fu am 18. Mai einen Tagmarsch weit bis Deren= (Daranta ber Armenier, f. oben S. 798). Anfänglich find 2300 Fuß hohe Kreideklippen, die sein Mordufer begleiten bis ein jes Stündchen weit zum Dorf Khuzin, von 600 mostemischen milien bewohnt. Die Gärten an seinen Ufern werden öfter burch plöglichen Anschwellungen zerftört; auf ben Klippenhöhen ift al-

<sup>14)</sup> W. Ainsworth 1. c. X. 3. p. 317; beff. Trav. and res. I. p. 243.

les voll Grotten. Eine halbe Stunde abwärts bilbet ber Strom = nen fleinen Wafferfall über einen burchfegenden Bafaltgang, nimmt bann noch weiter abwarts einen Buflug auf, ber von Gin ber nur eine gute Stunde weit aus Ralffteinfluften hervorftre beshalb er als unterirdischer Strom Gof Bunar ober bla 1 Fluß, d. i. Simmelequell, genannt wird, ber burch einen 1 Alli heiligen Fisch im Lande berühmt ift, welcher nur einen e = gigen Knochen haben foll. Ainsworth bekam ihn, vielleicht i Art Proteus, nicht zu sehen. Oberhalb im Thale liegt Tanil, Dorf, und gleich unterhalb bemfelben bricht ber Tokma fu Gewalt seinen Weg burch einen fteilen, flippigen Pag von Bafageftein. Ueber demfelben erhebt fich eine feltsam geformte ifo Bafaltmaffe, die wie ein altes Caftell ausfieht, Tanil = Fels nannt. Jenseit des Tanil-Dorfes von 60 bis 70 Säufern, zu '! Alinsworth hinabstieg, weitet sich bas Thal bes Tokma fu, biefer erhalt als Zufluß ben Sach Aghz, ber burch hohe Kalfft klippen ihm nordwärts zufällt. Sier liegt nun am rechten Ufer, Fuß eines überragenden Berges, das Dorf Tokma (Tokhma, von bem ber Strom feinen Namen erhält. Gine Biertelftunde terhalb führt eine Brücke über ihn hin, wo er mit ben Fluffen & Bunar und Sach Aghz vereint fcon bie Breite von 16 Sat (Dard) und von 18 Boll Tiefe hatte. Im Sommer ift er jel viel seichter. Er durchstürzt eine enge Schlucht von Kalkstein bie ber Weg umgehen muß, aber bei bem Dorfe Ortah foi ! wieder trifft, an einem Vorsprung bes Nordufers, Sari kaba, ! ber gelbe Fels, genannt, vorüber. Jenseit verliert fich ber St! zwischen hohen, unzugänglichen, senkrechten Kalksteinklippen, De jif, b. i. fleines Thal, genannt, in beffen Mitte eine ifo? Feldinsel aus dem Waffer hervorragt; der Weg muß über R= fteinberge gegen S.S.D. abzweigen, zum Thal Derendah mit " gleichnamigen Stadt, von beren Mauern ber Tokma fu nur en obern Theil befpult, wo wenig Garten liegen, aber von zwei ich ! fen Minarehs überragt. Dann wühlt fich ber Strom wiedel !! einen engen, dunkeln Bergspalt ein, ifolirt ben Caftell=Fel " von ben ihm entgegenstehenden Felswänden, und tritt nun gen fam ftrudelnd aus feiner Klemme hinaus in ein erweitertes II, um hier die vielen Garten und Landhäuser anmuthig zu bemäf welche die Sommerste ber Städter Derendahs find.

Dem höheren Alterthum war biefer Ort nicht bekannt, na es nicht vielleicht das Dalanda ober Tanadaris bei Ptolem. in

# Euphratsustem; ber Tokma su, Derendah. 845

mia minor ist. Die armenische Geographie 85) nennt sie in ber Ogairsprache Derende, im Sprischen Turanda, und setzt ste und Armenia secunda, 2 Tagereisen im Süden von Divrig; sie is aber nicht, wie dieselbe sagt, im Norden von Malatia, son= w dieser Stadt einige Tagereisen fern direct im Westen.

Der Fels des Castells, von 100 bis zu 300 Fuß hoch über en Fluffpiegel emporragend, besteht nach Ainsworth aus Num= ilitenkalk. Rur in einer Richtung ift er zu ersteigen, und auf iem Pfade burch ein modernes Thor vertheibigt. Das Caftell. mSaracenen=Styl aufgebaut, hat eine Inscription, die aber fo o angebracht mar, bag Minsworthe Begleiter, ber GprachfeneiRaffam, fie nicht lefen konnte. Von ihr 223 Fuß höher auf fin zweites Portal in gleichem Styl, und bei 261 Fuß Sohe ift Bipfel bes Felfen mit einer fteinernen Baftion umzogen. Seine I bfeite ift von 2 Mauern vertheidigt, wo eine Treppe zum Fluß= if hinabführt, die noch von einer britten Mauer geschütt ift. Be Cifternen find zur Aufbewahrung ber Baffervorrathe in bie jen eingehauen. Die Subseite vertheibigt eine Courtine, 30 Jug r, mit 2 Seitenthoren. Jenseit ift ein fleiner quabratischer Thurm weiner engen Stelle bes Felsen. Der vielen Vertheibigungsmauern erfte ber überall steilklippige Fels faum, ber von der nördlichen n füdlichen Dauer eine Länge von 662 Schritt (Bard) maß, in wechselnden Breite nicht über 150 Schritt hat. Auf seiner Bitform ftehen einige 40 Gutten, Die Ainsworth erft fur Dlach= vi der Türken halt. Spuren alterer Conftructionen waren gar it zu entbecken, ungeachtet bie gange Localität recht geeignet ge= en ware, eine der festesten romischen, byzantinischen oder selbst da älteren mithridatischen Burgen Kappadociens oder Melitenes wilden. Bielleicht, meint Ainsworth, 86) die alte Tavadagis bei 1. V. 7. fol. 128, in der Präsectur Cataonien von Armenia miu ober Tandarum bes Itin. Anton., Singa, Drega ober Drenga u ber Tab. Peuting., falls es nicht Dalanda ware, wofür nach tierts Rarte die Maage der Alten zu fprechen scheinen.

Derendah, wie Gurun und Malatia, alle drei bedeuesste Städte im Thale des Tofma su, werden zur Sommerzeit von In Bewohnern verlassen, die sich bann in ihre Gartenwohnungen ubas Land begeben, etwa wie die Marseiller auf ihre Bastiben

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) St. Martin, Mém. s. l'Arm. I. pag. 189.

Tray. and res. Vol. I. p. 244.

und andre in ähnlichen Climaten. Die Einwohner von Guri nur 918 Fuß relativ höher gelegen als Derendah, hatten ihre St noch nicht verlassen; die von Derendah waren schon 14 Tage si her aus ihrer Stadt gezogen, die nun, bei Erössnung aller Clos zur Reinigung, zu einem stinkenden, verödeten Orte geworden. Swarmen Thale Derendahs sammelte Linsworth (am 19. Mann 200 Species schon in Blüthe stehender Blumen, jedoch meist r bekannten Gattungen, wie von Thlaspi, Cynoglossum, Sinap Papaver, Ranunculus u. a. für das Herbarium ein. Der Tokma sließt hier sehr reißend unter 38°33' N. Breite.

Von Derendah an verließ Ainsworth zwar, während :
ner 3 Tagemärsche 87) (von 20. bis 22. Mai) ostwärts n
Malatiah, unmittelbar das User des Tokma su, doch blieb er il
an dessen Südseite im Gebirgswege, wo er seine rechten Zustl
passiren mußte, immer nahe genug, um dessen ungefähren Ke
noch zu verzeichnen, den wir vollständig auf der Karte der preu
schen Officiere ziemlich von West nach Ost, wie auch bei Ptolemä

eingetragen finden.

Erster Tagmarsch (20. Mai). Gegen S.S.D. von D rendah über ben erften Berg hinabgeftiegen, gelangt man p Afhit Derch=fi, b. i. zum Liebhaber=Thale, voll Gart häuser, bas, noch schöner bewalbet wie bas vorhergenannte, v einem reißenden Bache bemäffert wird, ber an ber Brucke 5 Schi breit, 2 Jug tief ift. Man fteigt wieber einen Berg aus Gr hinan, bem Dorfe Shabut entlang, und behalt links, b. i. geg Norden, das Thal des Tokma fu immer im Auge. Bu ihm tre bald ber Baliflu fu (Bolof lu fu, b. h. Fifchfluß bei Uit worth), vereinigt mit dem Fluß von Manjulik (Mandjelik v. Moltke), beffen am weitesten vom Norden ber kommen Buffuß beffelben. Nach v. Moltke's Kartenzeichnung ift es b felbe, welcher aus den Schneefeldern ber oden Sochfläche im Si west von Deliks Tash berabkommt (f. ob. S. 802), ber aber por noch zwei linke Seitenarme von Nord und Nordost aufnint nämlich ben Rafikly fu, am Sudgehänge des Delikly Tajh=Paj felbst entspringend, und ben Bal pflama fu, ber noch weiter i lich gegen Allabsha San entspringt, die fich alle brei nabe Saufaln ichon zu einem Sauptstrome vereinigt haben, bie jeb! erft weiter abwärts, öftlicher als Alinsworth anzubeuten ichei.

<sup>&</sup>lt;sup>587</sup>) W. Ainsworth I. c. X. 3. p. 318-320.

d von Norben ber mit bem Tokma fu vereinen. Den Namen Lanjulik hat biefer nordweftlichfte Bufluß bes Tokma fu erhaln von einem gleichnamigen Dorfe, an bem er in einer weiten indbe, die weit und breit gang borfleer ift, vorübergieht. Brant 88) m burch diesen Ort, als er eine sonft wenig besuchte Querroute in Gurun über Delikly Tafh und U'lafh nach Simas nahm uf ber gangen Strecke von Gurun bis U'laft, 11 geogr. Meilen 5 Mil. engl.) ift Manjulif ber einzige Ort, ber ein Quartier ben kann. Im Winter wurde ohne biefen Ort die gange Route Ilig ungangbar fein, beshalb ber Ort von ben turfifden Bebor= in milder behandelt wird, um feine Bewohner nicht gang aus bem= iben zu vertreiben. Denn fie haben ichon genug von ben Blunfrungen ber ungezügelten Rurben gu leiden, bie jene unbewohn= n Beidelander umher mit ihren Seerden durchftreifen. Bon Gu= n nordwärts mußte Brant einen Gebirgeftrich voll von Thal-Muchten mit trefflichem Weibeland überfteigen, Die fich westwärts 13 Kaifarieh ausdehnen und im Frühling den schönsten Luxus ber legetation barbieten. Fruhzeitig werden sie von den Rinder= und haafherben ber Rurden abgeweidet. Im Berbst fand er fie gang irr, und über ihnen ragten nur nachte Kalfsteinklippen empor. fanjulik liegt 5 geogr. Dt. (25 Mil. engl. von Gurun entfernt, 1b 6 geogr. M. (30 M. engl.) von U'lash, wohin gegen N.W. Melbe Weideland fortset, ohne allen Anbau, ber nur burch die tububerfälle ber Kurden gehindert wird. Das Dorf ift nur flein; Sanjulik hatte vordem 100 türkische Familien, Die aber, ber Iberfälle ber Rurben mube, von ba wegzogen. Etwa 15 arme= iche Familien blieben zuruck, weil eine febr alte Rirche, St. Tho= 18 genannt, ein Bilgerort von besonderer Seiligkeit, fle baselbit rudhielt. Bei bem größten Heberfluß von Ländereien wird von ien nur bas befte Land bebaut, bas wohlbemäffert bicht an ihren eitten liegt. Der Waigen gibt zwölffachen Ertrag. Das Clima ift i Winter fehr ftreng, mit tiefem Schnee; ber Sommer ift furz und 16. Das Rorn ift, wie die Butter von ihren Ruben, trefflich, die Chaafe tragen reichliche Wolle. Ihre Vorrathe werden aber mei= fis von Gaften aufgezehrt, die nichts bezahlen, wie alle turfischen Shorden, und die Kurben plündern sie aus; so bleiben fie boch on und find oft in Noth.

searches. London 1842. 8. Vol. I. p. 239.

# 848 West-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 40.

Von Shabuk mandte Ainsworth fich auf ber Bergstraße mehr vom Stromlaufe ab gegen G.D. über niedriges, welliges Ghpe = und Mergelland, bas theilweife bebaut und im Guben burd hobe Kalksteinberge begrenzt wird. Um Dorf Denijah, beffer Bauern ichon ihre Sommerstation bezogen hatten, wurden rothe uni braune Sandftein = Berge überftiegen, benen Dergel und Muichelfalf folgte. Sier ließen fich reiche Sammlungen von Dufchel versteinerungen machen, zumal von Turritellen, Conus u. a Jenseit ber Thaler ftarrten große Regelberge mit fteilen Plattformer von bafaltischen und Trappgebirgen empor. Beim Dorf Setre fing ber Aufstieg zu biefer Gruppe, bie Bel-li Bebif genannt an; jeber ber einzelnen, wie alte Caftelle geftalteten, Gipfel hat feiner besondern Namen, wie Chichaf=li, Kara fanik, Kilisa kal'ahst, Sa richi chak und andere. Rach zweiftundigem Aufsteigen war be Rücken, 5278 F. Par. üb. b. M. (5625 F. engl.) erreicht un bot eine herrliche Aussicht gegen Gub über alle Berge Boftani (ber alten Comana in Cataonien) und ber cilicifchen Grengfette, die ber Jaihun, fprich Dibibun, (Pyramus-Flug be Alten) durchströmt, bar. Der Sinabweg von biefer Sobe führt am Abend bes erften Tagmariches von Derendah jum Lager bei Rurbenftammes Befr -ll'fhaghi, unter beffen Schute bi Belte aufgeschlagen wurden.

Der zweite Tagmarich (21. Mai) führte gegen Dften abermals über Trappgebirge zu Kalksteinbergen voll Petrefacter jum Dörfchen Jafali, bas am Anfange bes Thales jum Agh jah Tagh (Agbje Dagh bei v. Moltke, ober Afjah Dagh liegt, von bem ein langer Aufftieg über biefe Bergkette beginn Diese zieht fich von S.W. gegen N.D. als ein Taurusglie vorüber, und trennt bier die öftliche Chene von Malatia, i welcher ber Sultan fu, ber größte fübliche Bufluß bes Tofma fi beren Dftabhang von Guben nach Norden begleitend, bem Tofm felbit nordwärts zueilt. Durch bie Thaler Diefes Gebirgs zieht füt marts die Strafe nach Boftan, auf ber eben ein Kurden=Chef m Befolge babin ritt; feine zwei Beiber vor ibm, fette Geftalten, m verfchleiert, aber voll ftolger Saltung ale Gebieterinnen im Sarem; b Diener hinterher. Oft wart & überfette man ben Rucken biefes Ugl jah Tagh, um bei Arfa (Arga bei v. Deoltke, etwa Arca ob Areca des Ptol.) die große Euphratebene von Melitene zu erreiche Bon Jafali folgt auf ben Berghöhen noch hie und ba bebaut Land, barauf Kalksteingebirg mit einer fehr großen Grotte.

igt man an ber Ruine eines gerftorten Schans hinab zu einem eiten, malerischen Thale, das von steilen Kalksteinwänden begrenzt . Dies ift ber außerfte Bunct, ber gum Gebiete ber Aghjah= urben gehört, die noch vor wenigen Jahren diefe Gebirgswege rch ihre Räubereien völlig unzugänglich machten. Erft durch afisz Pascha murben fie von allen Seiten attafirt, in ihrem iuptcastell Kurnaf, 89) bas zwei fleine Stunden im Norden von Rhanruine liegt, bestegt und gezüchtigt, boch nur temporär ge= ibigt, ba fie nach ber bald eintretenden Schlacht von Mifib fich neuem zu Rachefehden erhoben. Bon ber Rhanruine ging es inlich fteilflippig empor, boch nur über geringere Soben, und ib fiel von diefen schon ber Blick in das weite Blachfeld von Mittene. Ein kurzer Abstieg zwischen Zwergeichen mit blüben= Epipactis, zumal ber Orchis, welche ben Salep gibt (Orch. moula), führte hinab nach Urfa, bas gleich ben meiften Orten Allterthums (vielleicht Apyos, die hohe Bergveste am Taurus nRappadocien, bei Strabo XII. 537) in diesem Lande als Fefte immer noch auf einer Anhöhe erbaut ift.

Dritter Tagmarsch (22. Mai). Von Arka bis Mala= i und felbst zum Euphrat ift eine zusammenhängente Ine, allmählig abfallend gegen ben Tokma fu nach bem Morben. vostwärts gegen ben Euphrat; Die tieffte Are ber Blaine ift na= ich gegen S.D. unterhalb bes Bereins beider Strome von Ma hafan bis Ifoglu. In ber Mitte ber Ebene liegt Malatia istadt, die Landschaft ift die Melitene ber Alten. Mur eine " Stunde in Dft von Arka, auf bem Wege nach Malatia, muß Sultan fu, ber von Guden nach Rordoft die Ebene bemäffert, ber fich zum Tofma su ergießt, durchsetzt werden. Er hatte bier 1122 Mai nur 5 Schritt Breite und 5 Fuß Tiefe; er durch= hngelt die gange Chene, die Ralkstein conglomerat zu ihrem Den hat ber mit den Riefeln ber verschiedensten Größe überftreut ind bagmifchen in diefer Zeit mit blubenden Gemächsen bedeckt ein ungemein lieblicher Unblick. Auf ben Goben fand Mins = with dieselben Blumen wieder wie in England; die Individuen Wielleicht dieselben Species schienen ihm über bemselben Areal miltnismäßig reicher vertheilt zu fein, als auf den blühendften miden Wiesen; auch zeigten fich locale Berfchiedenheiten, wie Bflangen, die an schattigen Seden fteben, g. B. bei Vinca mi-

<sup>1)</sup> Ainsworth, Trav. and res. I. p. 251.

Itter Erbfunde X.

nor, und die Pflanzen fteiniger, warmer Gehänge fah man bentermischt mit reinen Wiesenkräutern u. bergl. m.

Der Gultan fu, b. i. ber Gultans=Fluß, ber zwei fli Tagereisen im Guden von Malatia entspringt, erhalt feine Bie aus mehrern Quellbächen, bie zwischen ben Quellen bes nach (1 cien gegen S.W. abfliegenden Dibiban (Jaihan, Pyramus) bes gegen S.D. zum Euphrat abfliegenden Gof=fu hervortrn aber insgefammt ichon oberhalb Arfa in ber großen Cbene 'n Melitene vereinigt find und diese reichlich bewässern. In Strom Scheidet bie weftliche Taurustette bes Aghjah Di (Afgah Dagh, b. h. fleiner weißer Berg, ober Agbie Tagh), welcher ber linke mestlichste Quellarm bes Sultan fu bei Font entspringt, von den öftlichen, dem Euphrat näher gelegenen 21 gugen, bie Rurd Dufuf Dagh und Baghli Rhanli Di (d. i. Berg bes Garten=Rhan, nach Alinsworth, 90) na ber anliegenden Sommerstationen) ober, bulgar gesprochen, BI Dagbleri heißen, von denen der öftlichfte Quellarm bei bem In Gogenah (Gofene bei v. Moltke), verderbt von Gog Rhu (b. i. Rhan am Urfprung ber Quelle) entspringt, bas, Minsworths Observation, in einer Schlucht bes Baghli Ra unter 38° 11' M.Br. liegt. Zwischen biefen beiben Seitenaim, meiter subwärts, ift ber Ursprung bes mittlern Armes, bes (11 tan fu, ber durch eine tiefe, mit Eichen bewaldete Ralksteinsch bes Rurd Dujuf Dagh, beffen Geftein auf feinkörnigem Si aufliegt, herabrauscht, von einer noch füdlicher gelegenen, an lich hervortretenden Quellen 91) ungemein reichen Plateauhöhe nach Ainsworth 3456 F. Par. (3688 F. engl.) über b. Do haben liegt. Auf ihr entstehen, 8 Stunden in Guben von DI gelegen, die Quellen ber beiden nach entgegengefeit Richtungen abfließenden, Gof fu gegen Gub, bei Gui vorüber, und des Sultan su bei Biran Shehr (b. h. zein Stadt) vorüber gegen ben Norden. Un biefem letten Orte w der Plateauhöhe, entdeckte W. Alinsworth die Ruinen einer a bisher unbekannten Stadt. 92) Sie war von zwei Mauern auf It Seiten, gegen ben Suden ausgenommen, umgeben, die sehrt find und von Thurmen flanfirt. Im Innern ber Stadt fab in eine sehr einfache Rapelle ohne Drnamente, 28 F. lang, 18

<sup>91)</sup> v. Moltfe, Briefe, a. a. D. S. 219.
1. c. X. 3. p. 324; bess. Travels and res. Vol. I. p. 24

# Cuphratsustem; Ebene Malatia, Usbufu. 851

git, mit einem Salbkreisbogen von 20 Fuß; und eine Akropole if einem Berge in ber Mitte berfelben, Die zu einem Rhan um= wandelt ist. Alinsworth hielt ste für die Lacotena auf dem jege von Melitene nach Samofata (Itin. Anton. Augusti ed. Wesding. p. 210, 215), bie auch Um mian nennt (Amm. Marc. XXI. 1) und für die Lavinianesine, die Ptolemaus als Prafectur ben Euphrat (Ptol. V. c. 7. fol. 128) fest, in Guben von Lelitene; alfo, wie Renne II angibt, auf ben Taurus, ber biefe Indschaft in Guben zuschloß. 93) Sieher fällt die Unterabthei= ing der alten kappadocischen Landschaft, die auch Strabo mit Ra= In Laviniasene ober Laviasene (Strabo XII. 534) als eine H fappadocischen Präfecturen anführt.

Außer ben brei Quellarmen, welche ben vereinten Sultan fu ben, ber fich burch die große Chene in R.B. von Malatia gum Ema su ergießt, ift noch ein zweiter, mehr öftlicher, am Weftbe bes Baghli Rhanli Tagh hinziehender, jedoch fürgerer, st bem unteren Gultan su aber parallel gegen Nord laufender MB, nämlich ber Shaf ma fu, 94) zu bemerfen, ber, ber Stadt Allatia noch benachbarter, sich etwa 2 Stunden fern von jenem i Itan su ebenfalls zum rechten Ufer bes Tokma su eingießt, und fein Irrigations Spftem die bortige Gegend, zumal um bufu, ber Sommerstation, in eine paradiefische Landschaft um= belt. Eine Brude mit einem elliptischen Bogen von feltner Im überdeckt ihn. Noch ein dritter Zubach zum Tokma fu ist ber öftlicher und fürzeren Laufes, burch die Stadt Malatia hindurch, zum Tokma fu fich ergießt. Die türkische Geo-Dhie 95) nennt biefe beiden Baffer Deir Defih, b. i. Rlofter Messias, und Bunarbafbi, b. i. Quellenhaupt; Jaubert gibe den lettern Fluß, ber die Stadt Malatia felbst bewässert, 3 gob nennen. 96) Bom Guben ber zu biefem Chafma fu, Albdul harab kommend, hat man Stunden lang ein ftei= 5 13, nacttes Thal aufwärts bis zur Gohe bes Ben Daghs, bes Fürstenberge, 97) zu erflimmen, um dann wieder arts zu fteigen. Bei gewaltiger Site, fagt v. Moltte, bom Guben herkam, hoffte er hinter jeder Felsecke endlich ben

\*\*

<sup>)</sup> J. Rennell, Western Asia II. 162.

p. 320, 321; bess. Trav. and res. I. p. 252.

Assumer, Asia II. 162.

p. 320, 321; bess. Trav. and res. I. p. 252.

St. v. Hammer, wergs. J. Brant, Journ. I. c. VI. p. 211.

10 N. Moltse, Briese, S. 298.

Blick in die weite nördliche Ebene von Malatia zu gewinne Blöplich ftand er neben ben gewaltigften Quellen; Das ernftallbe Waffer fprudelte armesbick an 20 bis 30 Stellen aus ben Ra fteinflüften hervor, und ftromte als raufchender Bach unter fcon Platanen zwischen grunen Ufern über Felstrummer und Geft Sabin. Gine Gruppe großer Maulbeerbaume gab Schatten und quickende Beeren. Bon hier an beginnt bas paradiefifche Th bes Sultan fu, beffen Gindruck unvergeglich durch ben Sec ber Bemässerung. Dicht an bem Ursprunge bes Stromes hat m feine Waffer ichon gefaßt, und ihn zu beiden Seiten bes Thal wol 200 Jug über ber natürlichen Thalfole, an ben Berglebi und auf Bruckenbogen über die Querthaler hingeführt. Die Ih wände entfernen fich mehr und mehr, bis zur Breite von wol tausend Schritt. Dieser gange Zwischenraum ift angefüllt 1 einer forilaufenden, 8 Stunden langen Reihe von Ortschaften, 1 ben Dörfern Syndebeg, Tfhirmigly, Bargafu und Asbuf (Uspufi nach bem Dihihannuma),98) die fich bis auf eine Stu nahe an die Stadt Malatia heranziehen. Alles was unterhe jenes Wafferfaden & liegt, ift burch die hunderte von filberflat befruchtenden Waffercanalen ein Barabies; mas nur wenige ? oberhalb beffelben, ift eine Bufte. Das tiefe, ichattige Grun Thales, unter welchem an 20,000 Menschen wohnen, contraf: wunderbar mit dem röthlichen Geftein ber nachten Sobe, glub von Sonnenhitze, wo fein Bufch, fein Grashalm gedeiht. Dage : unterhalb überdecken die breiten Kronen ber Ruß= und Maulb= baume die Wohnungen jo, daß nur felten einmal ein flaches D! ober ein Minarch fur bas Auge zum Vorschein fommt. De Tausende der schlanken Pappeln erheben sich mit ihren weit Stämmen und lichterem Laube aus ber bunkelgrunen Daffe Obstwaldes und der Gemüsefelder, welche die fostlichste Nahrt liefern, hervor. Laufende von Säufern, Straffen, Bruden find ter bemfelben Laubdache versteckt, ein feltnes, ja ein einziges 11= fommen in ber Levante. Bier in biefen Schatten von 28611 liegt bie Commerstadt der Malatienfer, ein Lagerplat wenige in der Welt. Wo man bier nur Waffer haben will, fil man sogleich fußbicke Wasserstrahlen bes flarsten Cryftalls erhall und überall binleiten.

v. Moltke fiel es auf, bag man in einer bem Buchse b Maulbeerbaums so günstigen Localität noch keinen Versuch

<sup>\*\*\*)</sup> v. Hammer a. a. D.

# liphratsystem; Stadt Malatia, Sommerfrische. 853

Eibenbau=Eultur gemacht hatte; er machte Hafisz Pascha auf aufmerksam, wie vortheilhaft es sein würde, aus Amasta pr Brusa eine Anzahl Seidenbauer deshalb in Asbusu anzu-An, wo wol an 20,000 bis 30,000 Maulbeerbäume stehen, von en bis dahin nur die Beeren geerntet wurden.

Malatia (Malatihah gespr.), die Stadt, steht im Som= 6 bis 7 Monate unbewohnt. Alles zieht nach Asbusu ??) Die Sommerfrische, bas mit seinen 5000 fleinen Sauschen in im 2 Stunden langen Dbftmalde wie verftectt liegt, von Ririch=, Nulbeer =, Apfel =, Ruß =, Aprifosen = und Feigenbaumen um= on, die das foftlichfte Obst liefern. Alle Strafen werden von jee cryftallhellen Bachen burchrauscht und gefühlt. In der Bluthe= imuß diese Landschaft ben prachtvollften Unblick gewähren. Aber ie Begetation fing erft gegen Ende Darg faum an fich zu regen; peif die Sonne auch am Tage brannte, fo fror es bes Nachts e noch. Dies ift es, was hier die Ratur fo fpat fich entwickeln unt. Bielleicht auch, daß in diefen Contraften die Ungefundheit eivortigen Climas zu fuchen fein muß. Daß bem fo mar, zeigte mSommer 1838 Das Lager ber türkischen Urmee, welches Safisk dha nahe Malatia 6110) verlegt hatte: über tausend Kranke lagen nhofpital; die Fieber waren im Berbft allgemein. Man ichob ieSchuld auf "Sameh" b. i. auf die Luft. Aber andre Ur= uen kamen zu biefer hingu. Durch v. Moltke, ber vier Sommonate im Lager zu Asbusu zubrachte, werden wir auf bas biftefte und belehrenofte in die Mitte ber bortigen Buftanbe und disweisen versett. Wir heben das Characteristische aus feinem ceiben, vom 2. Sept. 1838, hervor. 1)

Fast, sagt er, könnte man sich hier einbilden, in der Iomnschen Ebene zu sein; so viel frisches Grün der Maulbeerine und Weingärten, so zahllose kleine Canäle mit klaren rauwen Wassern. Sein Konak (Wohnung) war klein, aber reizend.
4 Monaten hatte man hier keinen Regen, kaum ein Wölkchen
nöimmel gesehen. Seine Wohnung hatte ein flaches Dach mit
Wänden, und diese auch nur des Schattens wegen; dies ganze
hatte er seinen Leuten eingeräumt; er selbst wohnte auf einer
ernen Estrade, die der Kühle wegen über dem darunter hinthenden klaren Gebirgsbache erbaut war, der dieses Paradies ge-

of London. VI. p. 211. (300) ebend. S. 300. (1) v. Multfe, Briefe, S. 304.

schaffen. Die Stelle ward von mehren Nuß= und Mastirbäum beschattet. Sein Dach war ein Traubengeländer, zur Seite des & raums eine Wand von himmelhohen Pappeln, dicht zusammer drängt. Ringsum wurden die Gärten bedeckt mit riesenhaften Kabissen, von Melonen, Pasteken, Mais, Gurken, Bohnen, überschot von Uprikosen=, Nuß=, Pflaumen=, Birn=, Upsel= und Misbeerbäumen.

Am 2. Sept. hatte sich bie Witterung schon etwas abgefit boch stand bas Thermometer Mittags, an dem schattigen Sipe in bem Bache, noch auf 250 R.; Machts wurde es bedeutend fühler, am Morgen fiel jenes in ber Regel auf 11° bis 12°. Diefer : beutende Temperaturwechsel, so wie der Genuß des vielen Db mag wol eine Saupturfache ber häufigen Krankheiten fein, w bamals bas Lagareth füllten. Den Belg legte man ben gan Sommer hindurch nicht ab, benn hatte man den Tag über 280 . 1 ertragen, so fand man es Abends bei 14 ober 15° boch empfin's falt. Sier begreift man es, fagt v. Moltte, wie die Turten is kommen, das gange Jahr hindurch Belge zu tragen; viele ber 1: gebornen tragen felbst 2 bis 3 Belge übereinander, Mittage " Nachts, da fie meift angefleidet schlafen; auch behaupten fle, Menge der Kleider schütze eben so gegen die Sitze wie gegen Ralte. Unerträglich ift die Sige hier auch bem Europäer it nur macht sie ihn trage. Alls Tracht im Saufe Diente ein gin weißer Mantel von dunnem wollnen Zeuge, wie er bei Rurden gemein üblich ift (der Antari, f. Erdf. IX. S. 624), und wie m bie Maltheserritter einft aus diesen Ländern nach Europa geb haben. Er ift fehr einfach, in der Mitte nach Art eines Sacks geschlitt, zum Durchstecken bes Ropfes; er drappirt aber febr ! und die irreguläre Cavallerie mit folden Mänteln, bunten II nen und langen Flinten nimmt fich gang malerisch aus. In felben Tracht, in welcher er schläft, steigt ber Turke ohne Spi riemen und Sporn auch zu Pferd, und macht die Bisite bei fon Dberen. — So spät wie ber Frühling hierhergekommen, so trat die Kälte ein. Am 3. October 2) war es bier pli Winter geworden; am Morgen fiel das Thermometer in ber ul auf 3°, das Waffer hatte noch 9° Warme; die Sohen ber ar 11 schen Gebirge im Norden und Oft waren schon mit Schnee W lagert, und ihre niedrigen Vorberge auf der Strafe nach K 🏴

<sup>\*\*\*</sup> v. Moltke, Briefe, a. a. D. S. 31 .

cien waren weiß; hier unter 38° N. Br., wie v. Moltke berft, so frühzeitig vielleicht nur ein Aequinoctialscherz, aber, wenn ion nur vorübergehend, doch immer ernster Art.

Bom 1sten Januar 1839 schrieb v. Mühlbach aus bem iger bei Malatia: 3) ber Schnee liegt seit 14 Tagen hier einen ilben Fuß hoch auf bem Gebirg und den Dächern unserer Konaki, i nicht für einen so strengen Winter eingerichtet sind, wie ich ihn uter 38 N. Br. auch nicht vermuthete. Die Kälte wechselte zwisen 6° bis 12° Neaum., die Wärme stieg nicht über 7° R. in niner Stube; obwol am Kaminseuer, ist man daher doch immer in ize gehüllt. Bei vollkommen heitern Himmel weht kein Lüstchen und die Kälte ist daher im Freien durchaus nicht empsindlich.

Minsworth, ber in bemfelben Sommer zu Asbufi m Malatia 4) verweilte, bestätigt die obige Angabe von bem ie mertwürdigen Irrigationssyfteme biefer Landichaft, uches eine nactte Plaine in einen paradiesischen Garten vermandelt Die, und meint wol nicht mit Unrecht, bag bie erfte Anlage bie= : wol bem hohen Alterthume angehöre; von ben Türken gebt ficherlich nicht aus. Wir vermuthen, bag biefes Syftem ben ften ber Semiramis angehörig ift, wie die ahnlichen Unlagen paradiefe bei Etbatana am Drontes, die des Taf i Bo= fin am Bifutun bei Rermanfhah (Erbf. IX. S. 110, 368, 375), behemiranfu bei Urtemit, und bes Ghourab bei ber Stabt In am Ban=See, f. oben S. 294,303 u. ff., und wie fo manche dere. Dag es hier in ber Mabe nicht an Denkmalen aus jenen Iten fehlt, wird fich weiter unten zeigen. Die Phantafie hat fich alteften Zeiten bes Eindrucks folder Paradiese auf das uppi-3: Boltsleben und felbst der Boltsansicht bis auf die Gegenwart Stächtigt. Die Türken von Malatia gehören sprichwörtlich zu uppigsten ihres Sta mes, die in bunter Kleiderpracht ihr Le= a genießen, und body, wie ber alte Gouverneur von Arka fich ausudte, "wenig Gelo haben und noch weniger Sorge, ihre Pfeifen fifen und bampfen an ben fablen Bafferquellen unter ben Dbfthien zu Usbufi." Safisz Pafcha meinte, "bort lagen Die Weiunter ben Maulbeerbäumen und ließen fich bie Beeren in ben Imb fallen."

Des geringen relativen Sohenunterschiedes wegen zwi=

<sup>)</sup> v. Mühlbachs Mfcr. 4) Ainsworth, Notes I. c. X. 3. p. 320—322; beff. Travels and res. Vol. I. p. 252—257.

Durch die Verlegung ber türkischen Armee in das Lager w Asbufu hatte biefer Ort an Anbauten, Bagaren und allen Do theilen einer farfen Unfiedlung in furger Beit febr gewonnen, wa rend die Stadt Malatia 5) in Verfall gerieth, bde und einfam war Dicht bei diefer Stadt fteht fein Baum, Die nachte Cbene ift ga bem brennenden Sonnenstrahle ausgesetzt, baber fie eben im Soma verlaffen wird. Alte Refte von frühern Stadtmauern und Thon aber alles im Berfall, umgeben fie; Die Thurme find eingestür Die Citadelle liegt in Ruinen; boch hat ein Kaimakan bes Pafe seine Restornz in ihr. Nach v. Moltke hat sie nur aus Lehm baute Saufer, mit Terraffen ftatt der Dacher; felbft die Rupp ber Moscheen wie der Baver sind mit Lehm überzogen; alle D find mit Lehmmauern umgeben, fo bag bie gange Stadt biefelbe ei förmige graue Farbe trägt. Die Saufer haben noch teine Fenft fcheiben, im Sommer find fie unbewohnt; etwas anziehendes fa fle baber nicht haben.

<sup>605)</sup> v. Moltfe, Briese, S. 218; Ainsworth 1. c. p. 320; bei

Ainsworth gibt ihr 500 Häuser, und bemerkt, daß Hafisz Pascha zwei Winter hindurch in sie sein Hauptquartier verlegte und badurch die unglücklichen mohamedanischen wie christlichen Bewohner nöthigte, auch die Winterzeit in Usbusu zuzubringen, worauf das Lager auch Einsluß gewinnen mußte.

Die altefte Geschichte ber Stadt Malatia ift bunkel; Strabo nennt nur die Landschaft Melitene (ή Μελιτηνή), Die er mit Ratgonien zu ben gehn Strategien oder Provingen des Rei= des Rappadofiens gablt, bem gu feiner Beit Archelaus mab= rend einer funfsigjahrigen Berrichaft als König vorftand. Dach beffen Tobe murde von Tiberius Deffen Ronigreich aber gur romifchen Proving gefchlagen (Strabo XII, 533). Strabo fagt ferner, daß Melitene neben Kataonien und Rommagene, und zwischen Rataonien und dem Euphrat liege, wodurch ihre Lage genau beftimmt wird. Er rühmt fie unter fappadofischen Landschaften, nebft ber füdlichern Kommagene, als die einzige, welche mit Fruchtbaumen bepflanzt fei, und fowol Del (Dlivenbaume fcheinen gegenwärtig gang zu fehlen) als auch Wein liefere, ben fonft unbefannten Do= narites (rov Moragirny oivov, XII. 535), ber mit bem hellenis fchen Weine wetteifere. Ulfo ichon bamals genoß fie als Cultur= landschaft einer besondern Pflege. Aber zugleich bemerkt er ausbrudlich, bag weder bie Ebene Rataonien, noch bie von Melitene eine Stadt befite, fondern nur fefte Burgen auf den Bergen (XII. 537). Roch fügt er hinzu, daß diefer Landschaft gegenüber, auf dem an= bern Ufer bes Cuphrat, bie beträchtliche Bergvefte Tomifa (za Tomoa, Strabo XII. 535) liège, welche Lucullus nach ber Be= flegung bes Tigranes Diefem von beffen armenischem Reiche in Sophene abrif und zu Rappadofien fclug. Un einer andern Stelle (XIV. 663) führte er, nach bem Geographen Urte miborus von Ephefus (er blüht 100 Jahr vor Chr. Geb.), Die alte Sanbels= ftrage ber Karamanen in ben Drient, und nach Indien (fagt Polybius XXXIV. 13) an, die von Ephefus burch bie Mitte Rleinaftens über Dagaca (Caefarea), bie Sauptftabt ber Rappado= fen, zum Euphrates bis nach jenem Tomifa führe, mobei noch feiner Stadt in Melitene erwähnt wird, woraus aber bas hohe Alter des Sandelsverfehrs burch diefe ichon nach Strabo fo ausgezeichnet angebaute Landschaft hindurch offenbar bervorgeht, bis zur gegenüberliegenden Uferftadt Tomifa, auf ber Seite nach Babylonien gu, wohin biefe Sandelsftrage führte. Der Rame Tomifa verschwindet aber in ber fratern Beit. Um fo

auffallender ift es nun, bag Plinius (H. N. V. 20) ichon von einer Befchiffung bes Cuphrats von Dascufa an, b. i. etwas unterhalb bes Bereins bes Frat und Murad, bis Bimara 18 bis 19 geogr. Meilen (LXXV. M. pass.) spricht, von ba bis Paftona 12 geogr. Meilen (L. M. pass.), bis Melitene in Rappavocien 6 geogr. Meilen (XXIV. M. p.), bis Elegia nur 21 geogr. Meil-(X. M. pass.) angibt, also bort ziemlich genau orientirt zu fein fcheint, zugleich ber Delita, bie er unter ben Städten Rappado= fiens aufzählt, offenbar ein fehr hohes Alter gufchreibt. Denn er fagt: Melita, nicht fern vom Euphrat gelegen, ift von ber Semiramis gegrundet (Hist. N. VI. 3: Cappadociae pars praetenta Armeniae Melitene vocatur .... reliqua sui parte Melitam a Semiramide conditam haud procul Euphrate. -Much von ber kappadokischen Stadt Thana, die noch meiter im Weften liegt, fagt Strabo XII, 537, fle fei auf einem Steindamme ber Semiramis aufgebaut). Rach biefer Melita ward unftreitig erft die Landschaft felbft Melitene genannt, wie benn fpaterhin Ptol. (V. 7. fol. 127) auch die Stadt felbft nennt. In eine altere Beit geht unfre Kenntnig von Diefer Unlage nicht guruck; um fo merkwürdiger aber ift es, bag, wenn auch nicht an ber Stelle von Melita (ober bem heutigen Malatia) felbft, boch gang in feiner Nähe und zwar an der Hauptstation, zu welcher die alte Karava= nenftrage über ben Euphrat fette, in ber Nahe bes antifen To= mifa, beffen genaueste Lage und jedoch unbekannt bleibt, ein Sculp= turfels mit ber großen Reilinschrift bei Rumurhan fich befindet, der wol das höhere Allterthum Diefer Culturlandschaft beftätigen mag, von welchem weiter unten die Rede fein wird. Roch erinnern wir baran, bag ber antife Rame Melita, ben Plinius anführt, derselbe der affyrischen 6) Mility oder Mulyra ift, ber jo berühmten babylonischen Göttin Mylitta (Mvlitta Herod. I. 199), welche, ber Aphrodite verglichen, bas Prinzip ber aus ber Feuchtigkeit zeugenden Naturkraft, ober als bas Gebärenmachen ber Natur verehrt ward. Dag nach einer folden jene burch fünftliche Bewäfferung in ein Barabies umgeschaffne, von wilden Gebirgen umschloffene liebliche Thallandschaft (wie eine andere Melitene am Tigris in Suffang, nach Ptol. VI. 3. 129) ihren Namen in ältester Zeit erhalten mochte, liegt wol fehr nabe,

<sup>606)</sup> Movers, die Phönizier. Bonn 1841. S. S. 587.

so wie, daß ihr Eultus jener Landschaft, auf der besuchtesten Handelsstraße von Babylon durch Assprien und die sprisch=armenische Grenzprovinz nach Vorderassen zu vielen ihrer Tempelstätten, erst durch einen großen Marktverkehr, der daselbst nicht ausebleiben konnte, zu ihrer Söhe des Andaus durch ein kunstreiches Irrigationssystem verhalf. Daß dieses an so vielen andern Orten auch denselben Umständen sein Dasein verdankte und der Se=miramis zugeschrieben ward, haben wir schon anderwärts berührt; diese Semiramis 7) ist aber dieselbe Mylitta=Tanais, die Tanit, Anaitis, Anahid, Astarte und Artemis Persica, deren Gultus aller Orten in Vorderassen und dem Guphratlande erst durch den der griechischen vom Westen eingeführten Götter wie unter Tigranes oder später durch das Christenthum unter Tiridates verdrängt werden mußte.

Hieraus erflärt fich nun auch Plinius Radricht, bag De= lita von ber Semiramis ursprünglich gegründet fei. Es ift moalich, daß hier einst ber Ort, wie Thana und andere, nach Mannerts Meinung, 8) auf einem fünftlichen Unterbau ober einem Eromalle angelegt mard, ba diefe, gewöhnlich mit folden Unlagen verbunden. wol zugleich Opferftätten fein mochten; aber meber Blinius, noch Strabo und Tacitus (Ann. XV. 26) fagen bies. Bor Trajans Beiten ift von keinem bortigen Bau diefer Urt bie Rede, obwol Corbulo bort feine Truppen über den Cuphrat feten läßt. Durch Procopius, ber Melitene zuerft als die Capitale von Armenia minor und als eine fehr bedeutende Stadt (Meletnen) λόγου πολλοῦ ἀξία κ. τ. λ., Proc. bell. Pers. I. 85, 3) anführt, gibt zugleich die Geschichte ihrer Entstehung zur Beit Raifer Trajans an, und ihre glanzvolle Musbildung unter Raifer Jufti= nian. Bu Melitene, fagt er, murden gur Beit biefes letteren bie Reliquien von 40 Marigrern aufgefunden, die einst römische Solbaten ber 12. Legion gewesen, bie in Melitene ihr Standquar= tier hatten (Procop. de aedific. I. 7. p. 195). Diese Legionare erbauten bafelbst ein vierfeitig verschanztes, für ihren Aufent= halt gang bequemes Castrum (Proc. de aedific. III. 4. p. 254): burch Trajans Edict war bas Castrum zur Urbs erhoben und zu einer Metropolis des Landes. Aus Dio Caffins Erzählung (Hist. Rom. lib. LXXI.; Marc. Anton. Philos. XVII., ed. Sturz.

<sup>7)</sup> Movers a. a. D. S. 625, 635, 676. \*) Mannert, Geogr. b. Gr. u. Römer, Th. VI. 2. S. 290.

### 860 Best-Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 40.

Vol. IV. Exc. Xiph. pag. 415) wiffen wir, baß jene Legion unter Raifer Marc Aurels Regierung aus lauter Chriften bestand, welche um eines Wunders willen, da ber Feind auf ihr Gebet burch ben Blit getroffen worden mar, von dem erstaunten Raifer ben Chrennamen der Legio fulminatrix 9) erhalten hatte. Darauf muchsen nun die Stadt und zumal ihre Vorstädte durch die Menge der Unfiedler; Wohnungen aller Art, Tempel, Gouvernementegebaude, eine Agora, eine Stoa, Baber, Theater und andere Architecturen mur= ben aufgeführt. Raifer Unaftafius fing an, ihre Ringmauern gu erweitern, ftarb aber barüber bin; Raifer Juftinian vollendete biefe und gab der Broving Armenien (Armenia minor) in Delitene ihre glangende Capitale. Alle folde erhielt fie fich auch die folgenden Sahrhunderte hindurch, in denen fie auch Melitina (Amm. Marc. XIX, S. 12; XX. 11. 4) ober Melentenis (Tab. Peuting.) ober Melitena (Itin. Anton. ed. Wessel, p. 209) genannt wird. Im 6. Jahrhundert fam fie in den Rriegen Rhoeroes und ber byzantinischen Raifer am Euphrat fehr herunter, zumal nach der blutigen Schlacht, welche der Saffanide in der Ebene De= litenes auf feinem Buge gegen Cafarea, Die Capitale Rappadofiens, im Jahre 572 n. Chr. Geb. verlor. Auf feiner Flucht vom Schlacht= felde verbrannte Rhosroes Mufbirvan Die ichon verodete Ctaot vollende, und fdmamm von ba, unbefummert um bas Schicffal feiner gurudgelaffenen Truppen, auf feinem Glephanten burch ben Gu= phrat. 10)

Aber Melitene erholte sich und wurde bedeutender als zuvor unter der Bhzantiner Serrschaft (Const. Porphyrog. de themat. 18, 19; de administr. imp. 227, 12. ed. Bekk. Vol. III.). Cherillus nennt es im 11. Jahrhundert (Vita Eutychii) die glänsende Metropole der Armenter, die bedeutenoste Stadt der Diöcese des Patriarchen von Antiochia, in der sich 56 christliche Kirchen befanden, und 60,000 wehrhafte Männer ihr Gebiet bewohnen sollten. 11) Edrist (1150) nennt den Ort Malatia 12) als eine Feste und noch bedeutende Stadt, deren Wohlstand aber geschwunsten sei; er wiederholt ihren Namen als Durchgangsstation, den er

biese Erzählung schöpfte, welche bem Dio Cassins beigegeben ift.

Bibbon, Gesch. bes Berf. XLVI. Th. XII. S. 57. Uebers.

<sup>11)</sup> Wesseling im Itinerario Antonini Augusti. Amstelod. 1735.
4. pag. 209, not.
12) Edrisi, ed. Jaubert, II. pag. 137, 138, 139, 309.

# Euphratsustem; Stadt Malatia, ihre Geschichte. 861

auch Mulateni und Moluteni schreibt, und fagt, fie liege 2 Millien vom Euphrat, 51 Millien von Samofat entfernt, in einem Thale, bas Meberfluß an Sommer = und Winterobft, zumal an Rugbaumen und Weinreben habe, die aber ohne Gigenthumer feien und ber Benutung Jedermanns freiftanden, was auch icon Ebn Saufal (im 10. Jahrhundert), nach Abulfeda's 13) Bericht, als eine Mert= würdigkeit bes Ortes angegeben hatte. Alfo icheint bamals bas fruchtbare Thal von Asbusi verwildert gewesen zu fein. Bu Abulfeba's Beit gehörte ber Ort noch ben griechischen Raisern, war eine Grenzfeste, hatte einen Aquaduct, ber ihr bas Waffer zuführte, war aber oft Schauplat von Rriegefehden gewesen, wodurch bie Landschaft wol von ihrer früheren Bluthe immer mehr und mehr berabfant. Gleich anfangs war fle unter ben fturmifchen Siegen ber erften Zeiten bes aufblühenden Rhalifates von ben Arabern erobert worden, und in dieser Periode blufte ber ritterliche Beld, in Malatia 14) geboren, genannt Sid oder Seid al Battal, d. i. ber Beld, ber Rampe, ber erfte arabifche Cid, beffen Thaten in ben arabischen Ritterromanen besungen wurden, nach bem fast ein halbes Jahrtausend fpater erft ber große fpanifche Ritter, ber Cid el Campeador, von ben bewundernden Arabern biefen Beinamen nach bem größten ihrer Rampen erhalten haben foll, ber im 3. 739 n. Chr. Geb. ben Martyrtod im beiligen Rriege ge= gen die Chriften gefunden hatte. Unter bem Rhalifate Al Man= furs im 3. 755 n. Chr. Geb. ging jedoch Malatia, bas Abulfeba Malathija ichreibt, wieder an die Griechen verloren, Raifer Conftantin Ropronymos nahm fle ein, gerftorte fle und ent= führte ihre armenischen und georgischen Bewohner nach Constanti= nopel. Als aber berfelbe Rhalif Al Manfur 2 Jahre barauf, im 3. 757, burch ein Beer von 70,000 Mann unter Unführung feines Reffen Abberrahman wieder bavon Befit genommen hatte, ließ er fle von neuem aufbauen, mas in einem halben Jahre in fo weit geschehen war, um daselbst eine Garnison 15) von 4000 Mann Truppen zu herbergen, die er mit Baffen und Schägen aller Urt verfah. Spater fiel es in die Gewalt der Gelofcufiden, benen es aber um das Jahr 1068 burch ben griechischen Raifer Momanus Dioge=

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Abulfedae Geogr. Tab. XVII. b. Büsching Th. V. S. 304.

<sup>14</sup>) v. Hummer, asiat. Türsei, in B. Jahrb. 1821. Bb. XIV. S. 47; bers. in osmanische Geschichte I. S. 45, Note, S. 572, III. S. 147.

<sup>15</sup>) Greg. Abul Pharag. Hist. dynast., ed. E. Pocock. Oxon. 1663. pag. 140.

nes 16) wieder entriffen ward. Bur Zeit ber Rreuzzuge, als bie Franken die Länder des Sultans Kilidge Arklan von Ikonium überschwemmten und diefer mit ber Wegenwehr gegen fle zu thun hatte, brachte der Turkoman Kumtsh=teghin, Sohn Thiln's, mit bem Beinamen Ben el Danishmend (b. i. Cohn bes Gelehrten), Truppen in Melitene gusammen, mit beren Gulfe er baselbst einen eignen Turkomanenstaat errichtete. Er belagerte vie Stadt Malatia, beren Commandant ber Armenier Gabriel war; er nahm ben Boemund, ber biefem zum Entfat zu Gulfe eilte, gefangen (im 3. 1099), und erhob die Stadt zur Residenz ber fo berühmt gewordenen fappabofifden Dynaftie ber Danifh= men de 17) während des 12. Jahrhunderts (bis gegen 1200). Damals ward die Stadt, zur Zeit Balduins von Eveffa (1190) und Raifer Friedrichs in Ifonium (1191), wie burch bie Giege Galabins allbefannt, und fam mit ihrem Gebiete als eine ber gehn Ronigreiche 18) an beffen Nachfolger, die Atabeten, in Sprien und Alegypten. Im Jahr 1235 wurde Malatia burch ben Mongholenüberfall unter Oftai Rhan 19) und Sulagu aller Schäpe fei= ner gahlreichen Rirchen beraubt, aus benen fie die vielen Rreuze, die goldenen und filbernen Weihgefäße und alle Ornamente entführten, wie als Augenzeuge Gregorius Abulpharag, ber berühmte Urzt und Geschichtschreiber, ber felbft in Malatia geberen war und dies erlebte, in feiner Chronif 20) verzeichnete (er ftarb im Jahre 1286). Damals und auch fernerhin unter barbarifden mongolischen Commandanten, benen Dtalatia übergeben warb, zerstörten diese auch die Garten und Weinberge der Nachbarlandschaft, und mighandelten deren Bewohner auf bas grausamfte; entsetliche Sungerenoth und Pestkrankheiten folgten biefen ungludlichen Ereigniffen, von benen fich wol der dauernde Berfall biefer Stadt und Landschaft herschreibt. Der Gewalt bes Gultan Ba= jage de, bes Donners, ber zur Erweiterung feiner herrschaft gegen ben Often erst ben Prinzen von Simas gestürzt und sich durch sei= nen Feldherrn Timurtasch auch ber Stadt Malatia im Jahre 1396 bemächtigt hatte, 21) wurde biese bald wieder mit Sturm burch Ta=

C16) Deguignes, Gesch. ber Hunnen, II. S. 221.

S. 306; v. Hammer, osmanische Gesch. I. 21.

a. a. D. IV. S. 266.

19) ebend. III. S. 113.

20) Greg. Abulfaradj, Hist. dynastiarum p. 318, 333.

21) v. Hammer, osmanische Gesch. I. S. 248, 297; Deguignes, Gesch. ber Hunnen IV. S. 67.

merlan, ben Blit, im Jahr 1400 entrissen und von neuem zerstört. Denn die Berauhung und Ermordung einiger seiner mongoslischen Krieger durch turkomanische Räuber in dem Gebiet von Masatia erregte den Zorn des Gewaltigen, dem diese Vernichtung Masatia und der Sturz Bajazeds auf dem Fuße folgte. So war denn Malatia schon längst seines früheren Glanzes beraubt, als es mit Haleb und anderen benachbarten sprischen Grenzsesten, wie Divrig, Behesni, Aintab u. a. m., in die Gewalt des Sultan Selims I. kam, im J. 1516, 22) und seitdem dem türksischen Reiche auch verblieb. Zur Zeit Paul Lucas, d. i. im J. 1700, war Malatia 23) nur eine geringe Stadt, aber voll Christen, die Branntwein seil hatten, mit dem sich der Reisende bei ihnen versah. Seitdem ist sie die neueste Zeit wenig von Europäern besucht worden.

J. Brant gibt die ganze gegenwärtige Population (1835) von Malatia und Asbusi auf 3923 Familien an (also an 19,000 bis 20,000 Seelen), davon 2800 türkische, 1123 armenische<sup>24</sup>) sind. Doch hatte sie in der letten Zeit, durch Cholera, Pest und andere Uebel heimgesucht, eher an Bewohnern abgenommen. In der Sommerzeit, wo Brant die Stadt leer sah, nur mit wenigen Bächtern in den Häusern, machte sie mit ihrem Graswuchs in den Vassen einen sehr jammervollen Eindruck, da auch die oft in Ruisten zusammengefallenen Häuser eher Kothställen als Menschenwohlungen glichen. Nur 2 Moscheen und 2 Karawanserais, in besserm versischen Zaustyl aufgeführt, machten davon eine Ausnahme.

Brant zog von der Stadt nordwestwärts durch die Ebene, auf der Straße nach Sasan Batrik, und fand hier über den Tokma su eine Brücke, Kirk genz genannt (d. h. die 40 Ausgen, nach dem Gihannuma), 2 kleine Stunden oberhalb seiner Einmündung zum Euphrat. Un beide Seiten dieser Brücke über den alten Melas, den die Armenier Meghos 25) oder Melos nannten, den auch St. Martin für identisch mit dem Kurch maz hielt, daher Koremoz, schließt sich ein fortlausend auf Bogen erhöhter Kunstweg an, der zeigt, wie groß die Ueberschwemmung der Ebene durch seine Wasser zu Zeiten sein muß. Nur etwa 3 Stunsten (7 Mil. engl.) von diesem Tokma su (Grenzwasser nennt es

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) v. Hammer, osmanische Gesch. Th. II. S. 476.

cas, Voyage au Levant. A la Haye 1705. S. T. I. pag. 204.

<sup>24</sup>) J. Brant, Journ. l. c. VI. p. 211.

<sup>25</sup>) St. Martin, Mém. sur l'Arm. I. p. 183.

Brant) nordwärts, traf er ben Tshamurlu (nicht ber weiter nördlich fließende gleichnamige, sondern wol ein südlicher Arm des Kuru tshai, an welchem Hasan batrif liegt. In dieser Ebene, in der Nähe eines ruinirten Khans, steht eine Steinsäule, 26) welche anzeigt, daß hier die Hälfte des Wegs zwischen Constantinopel und Bagdad sei, wie einst in des Artemidore Routier von Ephesus, an der Uebersahrt über den Euphrat, Tomisa, Malatia gegenüber, als ein solcher Punct, dis zu dem gezählt wurde, gelten mochte. Leider sehlt uns jede nähere bestimmte Angabe dieser Stelle, um sie heutzutage wieder nachweisen zu können.

- 3. Das Land des Euphrat = Durchbruchs durch die Ca= taracten=Rette bis Samofat und die Uebergänge der füdlichsten Gliederungen des füdlichen Taurussystems aus Melitene zum euphratensischen Passageland.
- 1) Die Ueberfahrt über ben Euphrat bei Isoglu, und ber Fels mit der Reilinschrift bei Rümurkhan, am Parshiam su; Tomisa.

Durch ben Aufenthalt Safisz Pafchas in ben Kriegslagern zu Malatia und Mezirah (Mazara in Armenia bei Ptolem. V. 13. f. 135), bei Rharput (Χάρποτε b. Cedren. f. ob. S. 811), wahrscheinlich bas Rarkathioferta, die Ronigestadt ber einft glänzenden Sophene (bei Strabo XI. 527 und Plin. H. N. VI. 10), welche zugleich die Tigris = wie die Euphratübergange bomis nirt, 27) murde tie Route zwischen beiben Orten und die bortige leberfahrt über ben Cuphrat auf biefem Quermege bekannter, als fle zuvor es gewesen war. Bur Erleichterung ber Truppenburchmärsche maren bei Malatia Versuche gemacht, um ben noch ungebandigten Strom mittelft fliegender Bruden28) von Saut= floogen, sowol bier bei Isoglu (mabricheinlich bem Metita bei Btolem.) wie bei Samfat und Beridfhif zu paffiren, die aber bamale (1838) nicht zur Ausführung gelangten. Es fehlte an eisernen Untern (Die man erft aus Sivan Maaden, f. o. S. 710, erwarten fonnte), und ber bon bem Obriften Emin Bey, einem frühern Fischer an der Donau, angefertigte hölzerne Unter wollte an ber Stelle bes 140 Schritt breiten Euphratstroms, mit 6 Fuß Geschwindigkeit in der Secunde, auf fleinigem Grunde nicht Stich

<sup>626)</sup> J. Brant l. c. VI. p. 212. 27) Ainsworth, Trav. and res. Vol. I. p. 289. 28) v. Mühlbachs Msc.

# Euphratsustem; Ueberfahrt bei 33 Oglu. 865

ilten. Es fehlte an Material, an Pfählen zum Einrammen, an rbeitern. Die Holznoth am Cuphrat ist daselbst vielen Unterhmungen hinderlich; vom Tokma su hätte man erst das Gestripp Faschinen und Schanzkörben kommen lassen müssen, um nur die er zu Brückenköpfen bei Isoglu oder Beridshik zu befestigen. olche Anlagen würden hier nicht nur die Kriegsoperationen unsmein erleichtert haben, sondern auch für die Friedenszeiten dem krawanenverkehr ein wesentlicher Gewinn gewesen sein.

Malatia liegt nicht unmittelbar am rechten Ufer bes Euphraf, ie dies noch Rennells, Reichards und alle frühern Karten gaben, sondern einige Stunden bavon ab. Jaubert brauchte 29) in 1 Uhr Morgens 5 Stunden Zeit, um von ber Stadt bas Ver bes Cuphrat an ber Ueberfahrt, beffen Breite er auf 70 Detres fat, zu erreichen. Die Fahre führte ihn hinüber, nach Ig Dglu, ce damals bedeutende Aurdenstadt, die einen Flintenschuß vom Ifen Ufer entfernt lag, und ihr zur Seite ein Dorf, bas von Juif Pascha in Besitz genommen war (im J. 1808), ber sich verolich abmuhte, auch jene Kurbenftadt zu unterjochen. Die wilden filichen Rurbenweiber, die hier umberftreiften, erinnerten I Saubert an die Beschreibung ihrer mahrscheinlich einstigen fammesverwandten, die Mardi, bei D. Curtius (V. 21. 17. 1 457 . . . . ventum est in Mardorum gentem bellicosam et Iltum a ceteris Persis cultu vitae abhorrentem. Intibus fodiunt in quos seque ac conjuges et liberos condunt: porum aut ferarum carne vescuntur. Ne feminis quidem pro Ilurae habitu molliora ingenia sunt: comae prominent hirtae, utis super genua est: funda vinciunt frontem, hoc et orna-Intum capitis et telum est etc. vergl. Erdf. Ih. VIII. S. 91 10 95, wo icon von ber Stammesverwandschaft ber Marber n: ben Rarbuchen, b. i. Aurden, die Rede war). Ihr Ropf= th war freilich nicht mehr, wie bamals, die Schleuber, fondern eine berfischen ähnliche, häßliche runde Müte, mit Blech und Geld= iden behängt, über wilbem, ftruppig umberhangenben Saar, un-'Schleiert; mit Deffingketten um ben Sals, Dafenring, zuweilen th einem Ring burch bie Lefze zu besonderem Bute, Ringen an in Fingern, nadten tatowirten Urmen und Jupen, bie nur bis in Anie herabhangen. Bon biefem Ig Dglu (ober Gig Dghlu, has Dahlu, Tuz Dglu bei Rennell, En Dgli bei Anbern) gog

A. Jaubert, Voy. p. 55.

Ritter Erbfunde X.

ber Weg anderthalb Stunden am Flugufer (abwärts?) bin, bis e burch eine Bergschlucht (wol die des Parshian su, s. ob. S. 828 vom Eurhrat gegen Mordoft, an einem Bache vorüber, ber Gold fand malgen follte, und bei einem Rarawanferai (wol bei Ri mur than?) abzweigte gegen Rharput bin, bas an bemfelber Tage von Jaubert beguem erreicht ward. Auf biefem Wege paf firte Jaubert einen Berg mit Ergabern von Gifen und Rupfer beffen feiner ber folgenden Reisenden ermähnt. Die bier zu erftei genden Berghöhen, um zu der Plateauebene Rharputs zu gelanger hatten für ben frangoftichen Reifenden ein ichredhaftes Unfeber Dorfschaften lagen nur weit ab von dem Wege in der Wildnif.

3. Brant, ber benfelben Weg von Rharput zum Cuphea nach Malatia binabstieg, bemerkt, bag an ber Gudgrenze ber Rhar put= Chene eine hohe Gebirgsfette, 30) mit Zwergeichen be machfen, voll Galläpfel, zu überfteigen ift, um zum Ufer bes Euphra gu gelangen, wo bie Ruinen einer Mofchee neben einem große Rarawanserat lagen; eine Entfernung von Rharput bis bahin von 12 Stunden (30 Mil. engl.). Gine Biertelftunde unterhalb be Rarawanserai (offenbar also bas zu Rumur than) fängt be Durchschnitt bes Stroms durch die Feldengen bes Taurus an, in benen er völlig unbeschiffbar fei. Bon bem gerfiorten Rara manserai zog Brant feine zwei Stunden (4 Mil. engl.) gegen bei Strom, an beffen öftlicher Uferfeite aufmarts bis gur Fahre vor Gig Dghlu, von wo die früher als bedeutend genannte Rurben ftadt aber verschwunden sein muß; benn Brant (1835) fagt: a jeder Uferseite liege bier ein Dorf, die beide gusammen nur 10 Rurdenfamilien zu Bewohnern haben, die arm find, und feine Le bensmittel mittheilen konnten, wenn ichon einige ihrer Rinderheerbe an ben Uferseiten bes Euphrats weibeten.

Auch v. Moltke kam beffelben Wegs von Rharvut un flieg am 24. Marz, noch vor Sonnenaufgang, Die fteilen Berghohe zum Tiefthale des Euphrat hinab, der fich hier, von 250 bis 30 Schritt Breite so plötlich auf 80 Schritt und mehr verengt, un jenen Felfentrichter wuthenb durchschießt, von dem oben bie Rede mat

Eine alte gang verfallne Burg 31) flebt über bem linke Ufer bes Euphrat an ber 300 Fuß hohen Felsklippe, welche be Weg nach Dinarbekr dominirt; darunter liegt am Wildbache Par

<sup>620)</sup> J. Brant, Journ. I. c. VI. p.210. 21) v. Moltke, Brief a. a. D. S. 218.

# Euphratsustem; die Reilinschrift bei Rumurhan. 867

shiam su, der zum Euphrat stürzt, ein vom Sultan Murad erbauter Khan mit einer Moschee, der aber auch in Trümmer versank, wo jetzt eine Poststation ist. Etwas auswärts am Stromuser von da, am Westende des Usergebirgszuges, der 500 bis 1500 Fuß hoch über den Spiegel des Euphrat sich erhebt und dis zur Kähre von Isoglu sortstreicht, bemerkte v. Moltke, an der dortigen Felswand (½ Stunde oberhalb Kümürhan und 1½ Stunden unterhalb Isoglu, nach v. Mühlbachs Angabe) eine große Tafel mit Tausenden von kleinen Keilchen, die bei genaurer Untersuchung v. Mühlbachs von ihm als eine Keilinscription erfannt und mit großer Mühe und Sorgfalt copirt ward, 32) für deren Mittheilung wir ihm den innigsten Dank schuldig sind. Gleich oberhalb derselben erweitert sich das Euphratthal zu der jruchtbaren Ebene von Malatia.

Der Wichtigkeit biefes alteften am obern Cuphratlauf ent= bedten Denkmales aus ben höhern Alterthum an biefer Stelle bes Stromüberganges, auf einer antifen Sanbels= trafe von Cphejus nach Babylon, haben wir ichon oben für de Culturperiode biefes gefegneten Cuphratthales, bes erften und ingigen oberhalb feiner Cataracten, innerhalb ber Taurus= fetten, auf ber Grenze ber alten armenischen und mesopotamischen Eandschaften erwähnt. Wir bemerkten, daß es bis in die Semira= nibifchen Beiten gurudführe, nämlich bis zu benjenigen, benen uch bie Reilinscriptionen um Muft, um ben Ban Gee, um Etbatana u. a. m. ihr Dafein verbanken. Diese Inschrift liegt icht an ber großen Route, welche von ber kappadocischen Caesarea jum oberen Tigris nach Minive führte, welche Chrus Berferheer und Medien zum Salys (Rigil Irmat) nehmen mußte, als er gegen Erojus lydisches Königreich im Nordwest gog, ober auch Berres auf einem Wege zum Bosporus. Der fleine Situationsplan zeigt bie Lage bes Schriftfelsen, nur 200 Schritt vom Ufer bes Euphrat intfernt. Un einer fenfrechten, fogar etwas überhangenben Fels= wand aus Kalkstein, 150 Fuß hoch, ift die vierseitige, nicht gang im Rechteck, fonbern etwas verscheben eingehauene Schrifttafel 40

<sup>32)</sup> E. Nitter, Mittheilung ber von dem Königl. Prenß. Ingenieurs Hauptmann Hrn. v. Mühlbach am obern Guphrat gemachten Entsbeckung einer KeilsInseription, im Monatoberichte über die Berhandslungen der Gesellschaft für Erbfunde zu Berlin. 1840. 1. Jahrg. S. 70—75; nebst Plan der Umgegend von Kümürhan und Tasel der Keilinschrift.

Kuß über beffen Wafferspiegel angebracht. Sie ift 6 Fuß 4 Boll hoch, 4 Fuß 9 Boll breit, mit 40 horizontal laufenben Schrift= geilen beschrieben, und die gange Tafel um einen Fuß und 4 Boll von oben nach vorn überhängend eingehauen, fo daß fle, bei ihrer ohnehin fublichen Wendung, gegen die Witterung feit Sahrtaufenben gut gefcutt mar und nur burch herunterträufelnbes Waffer in ber linfen Cde einiges auf ihr unleferlich murbe. Die Schrifttafel liegt von dem vorüberziehenden Wege nur 50 Schritt fern. und boch wurde fie früherhin von Niemand erwähnt. Ihr gur Seite ift im Fels ein großes Loch, welches vielleicht einft gur Saltung andrer Sculpturen biente. Gin Wildbach ergießt fich fubwarts beffelben zum Euphrat. Die einzelnen Reile ber Schrift find mit aroffer technischer Vertigkeit & bis & Boll tief in ben Stein eingebauen. Bei bem möglichst forgfältigen Copiren ber Inschrift mar, wegen feften Ralffinters, fleiner Steinabern, Riffe und nicht fortzuburftender fremder Erdtheile, bennoch mitunter bie Richtung ber Reilspiten nicht mehr genau zu feben. Im Gangen ift sie jeboch fehr mohl und leferlich erhalten. Dun erwartet fie noch ihres gludliden Entzifferers. Möge ein Laffen, Bournouf, Mohl ober Grotefend ihr fo lange verwahrtes Geheimnig entschleiern und Austunft geben über ihr gegen alle übrigen Reilinschriften am meisten gegen den Weften vorgerücktes Vorkommen, und über bas Eigenthümliche ihrer Schriftart, bas von ben bisher befannten auf perfischem Boden befindlichen boch in Etwas, binficht lich einzelner Beichen, abweicht. Auch fcheint es uns nicht gufällig gu fein, daß ber Wildbach unter jener verfallenen Burg (vielleicht jene alte Tomoa bes Artemidorus f. ob. S. 857, bie in biefer Gegend liegen mußte: weshalb bie Erfteigung biefes Ca= ftells burch fünftige forschende Reisende munichenswerth mare), ben Namen des Parshiam fu führt, barin ber chalduische Name Bar fhemfhe (Sohn ber Sonne) ober Bar fhemain (Sohn bes Simmels) fich aus ber Semiramibifchen Beit erhalten gu haben fceint, ber gang identisch mit bem Baal Samin ober Baal Chamman ber Babylonier und Baal Seme & 33) ber Palmyrenischen Inschrift (bes Zeus, Jupiter, Sol, Melicartes, Berfules), hier mit bem ber Milita, am großen Emporium, gewiß nicht ohne Bedeutung war. Schon oben war von ihm im ältesten Lande ber Chaldaer einmal bei Erzingan die Rebe, f. ob. S. 777.

<sup>\*\*\*)</sup> Movers, die Phonizier, B. I. S. 174 u. f.

Wahrscheinlich war es von diesem Parshiam su, daß A. Jaubert ie Sage hörte, die er für Thatsache nahm, daß er nämlich Goldzand führe (f. ob. S. 866).

Nahe oberhalb der Felfeninschrift ift im Euphrat ein Felfenriff eine Steinbant), welches bei bem bamaligen mittlern Bafferstanbe nit ber Spipe 3 - 4 Fuß über beffen Niveau hervorragte, in fei= ter Mitte aber flach überfluthet wurde. Nicht alle Steine ichieren son Natur bort hingelagert zu fein, fondern gar manche wie burch Menschenhand bahingebracht. Rach ber freilich nur traditionellen Musfage ber Bewohner von Joglu foll ber Guphrat vordem bis u diesem Feldriff Schiffbar gewesen sein, wie Plinius bies in ber chon angeführten Stelle bestätigt hat. Durch die Anordnungen bes Pafcha maren im vergangenen Jahre, eben auf jener Strecke bes Durchbruchs, einige Felfen im Fluffe abgesprengt und fortgeräumt, ind badurch erft die Borüberfahrt felbst nur auf Rellets bei nieverm Wafferstande weniger gefahrvoll als zuvor geworden. Eine indre Sage gibt an, es feien hinter ber Inschrift große Bewölbe: J. Muhlbach fand auch wirklich auf ber nördlichen Geite bes Jelfen, auf mehr als halber Sohe beffelben, einen Gingang zu einer Sohle, die ihm aber natürlich zu sein schien; jedoch durch 4 Treppen= tufen und eine in Stein ausgehauene Banf mar ihr burch Mendenhand nachgeholfen. Die Söhlung geht mit einer Krümmung son 20 Schritt tief in ben Felfen hinein, ift 8 bis 10 Fuß breit, eben fo boch, und biente jett einem Wolfe zum Raublager. der Feldwand bezeichnen Quadersteine eine türkische Grabstätte.

2) Der Euphratdurchbruch unterhalb der Kette ber Cataracten von Gerger, Kakhtah über Choros bis zur Thalweitung von Samosat und der Südwendung bes Stromes.

Weiter abwärts am Euphratufer als bis zu diesem Denkmale und nach Kümürhan ist kein Beobachter zu Lande vorgedrungen; und erst weiter abwärts der 300 Cataracten des Euphrat, zu Gerger, fängt wieder die Specialkenntniß der Userorte am Euphrat an. Gerger wurde wiederholt durch v. Moltke besucht, und Uins worth konnte am Euphrat von Samosat oder Samsat aufwärts nur bis dahin vordringen. Seine Absicht war es gewesen, 34)

<sup>34)</sup> W. Ainsworth, Trav. and res. Vol. I. p. 253; beffen Journ. in R. G. S. X. 3. p. 323.

von Malatia über Elegia entlang bem Laufe bes Cuphrat abmarts zu folgen; aber ber Aufruhr ber Rurben (Ende Mai 1839) machte bies unmöglich. Gie waren zwar fürzlich erft in ihren Gebirgefesten dieser Reviere attakirt worden, wie zu Rakhtah (Riachta auf v. Moltfe's Rarte) und füdlich babei zu Gerger Ralefi burch Safies Pafchas Truppen; aber bei ber Uebermacht bes Gebirgevolfe hatte biefe Campagne wenig Erfolg gehabt; Rathtab war noch in offener Rebellion, und ber Raimakan verfagte baber Pferbe und Geleit. Deshalb mußte fich Minsworth bamit begnugen, ben birecten Landweg burch bie Gebirgeftrage uber ben Bag Erkenet fudwarts nach Samofat einzuschlagen, und von ba aus versuchte er am Strom aufwarts zu geben, ben er nicht abwärts hatte verfolgen können; konnte aber, wie gesagt, nicht weiter als bis Gerger vordringen. v. Moltke fam von Abija= man, alfo von Beft ber, nach einem Ritt von 20 Stunden nach Berger, 35 ) beffen altes Schloß auf einer Felsspite über bem Guphrat thront. Der Weg dahin mar halsbrechend über Gebirge und angeschwollne Gebirgoftrome. Das Caftell (vielleicht Bargalo; Alinsworth hielt es fur Juliopolis) fchien felbft in feinen Ruinen uneinnehmbar zu fein, obwol fich in diefer Ginode Miemand barum abmuben murbe, und es nur in den Fehden ber Rurben eine bebeutenbere Rolle spielen konnte. Die Grundmauern schienen v. Moltke von bobem Alter zu fein; auch bemerkte er eine Felstafel mit einer so großen griechischen Inscription, daß ihm leider bie Beit fehlte, eine Abschrift von ihr zu nehmen. In einer Felewand bemerkte er 4 Fenfter, Die in Felskammern führten, aber gegenwärtig gang unerreichbar find.

Ainsworth näherte sich von S.W. her (am 4. Juni), vom District Tokariz (Tchoros auf v. Moltkes Karte) diesem Orte Gerger, 36) der am Austritt des Euphrat aus dem Taurusgebirge liegt. Kakhtah (Gakthy der Syrer), 37) nur 3 Stunden weiter in Norden, hätte er gern besucht, weil es früher eine bedeutende Rolle gespielt, als es dem Sultan Bayazed von Timur in seinem sprischen Kriege 38) entrissen war, zu Abulfedas Zeit für eine unsüberwindliche Feste galt, und weil die Kurden die eisernen Thore

<sup>\*5)</sup> v. Moltfe, Briefe, a. a. D. S. 223.

Travels and res. I. p. 270; berf. in Journ. of Roy. G. Soc. X. 3. p. 328.

Thereffeddin, Hist. de Timur Bec. ed. P. De la Croix. Delf. 1723. T.III. p.278; Abulfedae Tabul. Syriae ed. Koehler p.141.

vier Feste noch heute rühmten. Aber sie war noch in voller mellion; schon in Tokarig waren feine Führer mehr zu bekom= in; man ritt daher von Dorf zu Dorf, und paffirte Tornebah ireiner Schlucht, ber zu beiben Seiten zwei fleine, aber fifchreiche Affe bem Euphrat zueilen. Bon ba murbe balo ber Riesboden 36 Euphratthales erreicht, ber jedoch von ben Bewohnern mehrerer Erfer noch gang gut bebaut wirb. Es folgte bann auch ein ba= itifcher Bergbiftrict, von bem man binabftieg in ein tiefes bem Sphrat gang nahe liegendes Thal, Chamuni genannt, von bem um über Kalksteinfelsen nach Dlbifh fam, einem Dorfe von 80 Sufern mit Obstgarten umgeben, von Armeniern und Rurben Shohnt, die in ihrem malerischen Nationalcoftum hier als freiere Reger, nicht mehr als bezwungene Vafallen, nie ohne Waffen rijergingen. Bon ba ritt man auf robem Pfab am Abhange ber Altfteinzachen auf einer Scite und merkwürdig gebognen hichten berfelben auf ber andern. Diefer Enghaß zwischen 300 1 400 Fuß hohen Kalkstein = Velsmänden führte von der füdmeft= fen Landseite erft in bas Euphratthal von Gerger, wo man Ite eines quabratischen Baues und einer Mauer wahrnahm, Avor Zeiten diesen Bag vertheidigte. Nach bem Ritt einer Biertel= Tibe burch ben bewaldeten Pag fiel ber Blick auf die Fels= brg, bie von einem weit hoheren Riefen, bem Ufbur Tagh. ärragt wurde, und am Fuße ber überhängenden Felsflippe mit be Caftell murbe bas Städtchen Gerger erreicht.

Dieser Ort Gargar 39) ber Sprer, einst lange Zeit in Besitz ber menier, ift gegenwärtig nur flein, hat 150 Saufer; ihm fteht d Mutsellim vor; er ist meist burch Kurden von ben Gebirgstribus Julerli, Durganli und Murdesli bewohnt, bamals alle n Rebellion; boch waren auch einige ruhige, bevote Türken bort, u) 25 Häuser ber Armenier in ber Stadt, und 5 im Caftell, Rirche und Briefter haben. Der Mutsellim war bei ber Armee e Serasters; fein Stellvertreter geftand, daß er nicht im Stande i, die Kurben im Zaume zu halten; auch entstanden bald Sandel ischen ben Franken und ihnen, welche ber ruhigen Beobachtung fis nachtheilig fein muffen. Doch bestieg Ainsworth am 9ten ini mit bem frühesten Morgen bas Castell 40) von Gerger,

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Abul Pharag. Hist. Dynast. p. 314; St. Martin, Mém. sur l'Arm. I. p. 193. <sup>40</sup>) Ainsworth, Trav. and res. I. p. 278; berf. in Journ. X. 3. p. 329.

eine intereffante antife Ruine, Die Abulfeba41) noch als ungemei feste Burg rühmt, von beren Sohe ber Euphrat nur wie ein flein Bach aussehe. Der Castell berg ift von den anliegenden Klippe geschieben burch einen 21 Fuß tiefen und 41 Fuß breit aus Te gehauenen Weg, über ben eine Solzbrude führt, Die auf einem qu bratischen Pfeiler in beffen Mitte aufliegt. Das Thor ift icho im faracenischen Styl mit einer arabischen Inschrift über be Portal; es führt in einen bededten Gang mit brei Bogen, ber 2 Buß lang, und bann auf einem offenen Bange, bie Felsfeite 10 Schritt entlang, zu einem zweiten Thore. Sier ift ber Durchgan burch ben Fels gehauen, mit einer Art Rifche zur Seite, bati vielleicht einft eine Statue ftand, ober fonft eine Sculptur, un rund um ben Rand befindet fich jene ichon v. Moltke angeführ fehr lange griechische Inscription aus ber mittlern Zeit, wo welcher jeboch nur hie und da einige Worte lesbar maren. Jense biefes Felsburchganges tritt man erft in ben Theil bes innern, feb gerftorten Caftelle, in welchem etwa 30 Saufer und einige alte Ra nonen, scheinbar noch aus ber Zeit ber arabischen Berrschaft, ftanben vielleicht aus Timurs Periode, der bei feiner Kriegführung gegei Sultan Bahazeb 42), ber Sage nach, hier über ben Cuphrat gefeh haben foll.

Die Aussicht von biefer Caftellhöhe ift von grandiofer Schon beit und nach ber einen bermesopotamischen Seite, gegen G. über Suvere & hinaus, ungemein ausgebehnt; nur ber Karabih Dagh, ber birect gegen Dft nach Mardin zieht, begrenzt fie, gegei ben Guben aber ift die mesopotamische Cbene, gleich einem Meer unbegrenzt. Die große Senkung bes kurdischen Diftrictes Tofari zum Euphrat, gegen S.W., ift bem größern Theile nach noch bin ter ben nähern Kalksteinklippen verborgen. Gegen R., N.D. un M.W. erhebt fich die Gebirgslandschaft bes Taurus in ben man nigfaltigsten Formen, barunter ber felfige Pag von Kathtal (Riachta), ber hohe Regelberg Ufhur, bie fühnen Kaltsteinkettel von Rizil Dabun, Sara bun, Saferan und noch mehr be merkwürdige Regel Ura Baba die Hauptmasse bilden. Am lieb lichsten find die anstoßenden grunen Thäler und die reichen Sugel fenkungen in ben nahern Gauen, die fast gang unbewohnt erschei nen, in benen jeboch Dorfer und Cultur eben fo verbreitet finb

<sup>&</sup>lt;sup>641</sup>) Abulfedae Tabul. Syriae. ed. Koehler p. 142. <sup>42</sup>) Chereffeddin, Histoire de Timur Bec. l. c. T. III. p. 269, ch. XVI. etc

ie nach allen andern Richtungen. Der noch wilbe Euphrat 43) indet fich einige Miles oberhalb ber Fahre Deristo rund um e Taurustetten, die ihn hier noch vorher, ehe er sie übermun= n hat, gegen ben Often zuruchwerfen; er fturzt fich oberhalb jenes eristo über bie letten Stromschnellen, wendet fich bann unter ber lippe bes Caftells von Gerger noch einmal, an 400 Tuf weit, irch eine fehr enge Felsschlucht, die meift von fenkrechten Klippen berragt wird, und tritt bann aus ben meift ben, nackten Gipfeln it schattigen, gut bewaldeten Tiefschluchten ber Taurus = Bor= etten, die hier noch ben Eindruck einer fubalpinen Land= haft machen, unterhalb bes Chamuni = Thales, in erweitertem trombette hervor, beffen Uferlandschaft ertragreich, felbst hie und mit luxuriofer Begetation und reicher Weincultur ausgestattet scheint. Das Thal Gerger, weiter und cultivirter als bas von hamuni, prangt außer ber Stadt noch mit zwei Dorfern, jenem biristo und Panduri; ber Sauptflug, ber es mit Waffern vereht, fommt vom felfigen Rakifbur Riebban, inden ein andrer itrom in der Ferne fich wie ein Silberband herabrollt, über die ibhänge bes Sara bun.

Im Thale bestehen die niedern Gebirgeschichten ans rothem iandstein und Sandstein = Conglomerat, welche Muschel= altstein tragen, mit Bectiniten, Conus und Mabreporiten. Die ichichten fallen nach entgegengesetten Richtungen gegen die zwei Seiten bes Thales, das, ausgenommen gegen Rord, nur einen ein= igen Ausgang gegen Gub hat, nämlich bie schon oben genannte talfsteinschlucht, die Sabro heißt, durch welche man nach Gerger fam, nd durch bie man von da eben so zurückfehrte. Nach Uinsworth egt bas Caftell Gerger unter 37° 56' 30" R.Br. und auf einer iobe von 2156 F. B. (2724 F. engl.) üb. b. M. 44) Die ganze leit seines Aufenthalts zu Gerger ging fast nur bamit bin, bie ufrührerischen Kurben bes Ortes, beren Weiber fich in ben ärgften öchimpfreben gegen die Fremdlinge ergoffen, mahrend die wenigen Irmenier ihnen tapfer zur Seite ftanden, in gutem Sumor zu balen, um es nicht zu Thätlichkeiten und blutigen Sändeln kommen u laffen, bie jene suchten. Nach manchem Streit und Bank ge= ang es Minsworth, für fich und feine Begleiter glücklicher Beife 10th Pferbe zum Weiterkommen nach Bir zu erhalten, wohin er

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) W. Ainsworth, Trav. and res. I. p. 279; bers. in J. X. 3. 330. <sup>44</sup>) ebend. I. p. 281; bessen Journ. l. c. X. 3. p. 332.

einige Gefchäfteleute, Die bort zu thun hatten, zu fichern Gefährter erhielt, und fo einer gefahrvollen Lage noch für diesmal entschlüpfte Der Weg führte von Berger, über bem rechten ober meftlicher Cuphratufer entlang, burch bie Engichlucht Sabro, bann abe über fehr fteile Feloftufen binab zur Fähre über ben Guphrat, ur auf beffen linke Uferfeite überzuseben nach bem Oldisch gegenüber liegenden Dorfe Magro (mo Genfin, auf v. Moltte's Rarte Da es nur eine elende Fähre auf Schläuchen war, fo ging faft be gange Nachmittag auf dieser Operation bin, und erft am folgende: Tage, ben 11. Juni, legte Uinsworth seine Wanderung auf ber linken Ufer bis nach Samosat und Biredgshik zuruck. Da rechte Ufer, von ihm früher bewandert, führt zunächst nach ben fcon oben genannten Tofarig, einem fleinen Kurdendorfe von 60 Baufern, ber Gis eines furdischen Beg, mo es megen ber Rebellion zu unficher mar, um lange zu verweilen. Doch machte Uins worth 45) in ber quadratischen Erdumwallung, die den Ort umgibt feine Beobachtung und fand 37° 46' 20" N.Br. und 1895 F. Par (2015 F. engl.) absolute Sohe.

Micht weit abwärts fließt der Euphrat in weiten, doppelm Schlangenwindungen an dem alten Castell Choros 46) vorüber, un nimmt unmittelbar unterhalb desselben den, vom Norden von de Feste Kakhtah oder Kiachta herabkommenden, gleichnamigen Ge birgsstrom von der rechten Seite auf, bessen Wasser vor alter Zei auf Uquäducten zur antiken Capitale Kommagenes, nach Samosata dem Euphrat parallel, geleitet wurden, wie dies von Alak köprinahe an der Mündung des Kiachta, 5 Stunden von Samosat, di Ueberreste zeigen, da ihre weiten Bogen noch heute über alle dikleinen Nebenthäler, die zum Euphrat gehen, sich quer überspannen Gegenwärtig in mehrere Arme getheilt, ließ sich in der Mitte de Sommers dieser Kiachtastrom leicht durchsegen; Obstgärten mi Pommgranaten und Maulbeerbäumen wurden von ihm reichlich be wässert; Spazenschwärme in Menge waren hier so dreist wie is Europa.

Geht man von der Ueberfahrt bei Gerger auf dem linkel Ufer des Euphrat zum-rechten Ufer, vom Dorfe Masro, in den nur Ackerbauer, friedliche Syrer, 47) im angenehmen Gegensatz de wilden Kurden des Westufers für den Reisenden, wohnen, füb

W. Ainsworth, Trav. and res. I. p. 269; berf. in J. R. G. S. X
 p. 328.
 v. Moltfe, Briefe, S. 224.
 W. Ainsworth Trav. and res. I. p. 282; berf. in Journ. X. 3. p. 332.

# Euphratsuftem; linkes Ufer, lette Cataracten. 875

its ben Strom entlang, so kommt man burch niedre Berge von pgeftein in einigen Stunden zum Dorfe Sabro, bas mit den und Wäldchen freundlich umgeben ift. Nicht fern bavon lein geringes, linkes, aber fehr fischreiches Nebenflüßchen Cuphrat ein, bas Süngüt ober Sengibar tshai (Zengibar, degerfluß) genannt wird; es fließt von ben weftlichen Vorhöhen Raradsha Daghlar (bes Maffus = Bergs, zwischen Marbin Miniba ziehend, f. ob. S. 77), ber Bafferscheide zwischen is und Cuphrat, ab; feine Quelle liegt nicht fern im Weft ber it Diarbefr (Umida), wo der Ort Karabaghtshe liegt, bem der Flußlauf birect westwärts zum Euphrat zieht. sworth fand ihn voll Fische; er ergoß sich vor seinem Ein= zum Euphrat in große Gumpfe, voll von Schildkröten onix Euphratica, Ainsw.), beren Berbreitung nicht blos bis bieser Nordgrenze ihres Vorkommens zu reichen scheint, Mühlbach 48) auch noch sehr viele Schild froten in einem 'e der Ebene von Mesireh fand, der ganz nahe der Tigrisquelle , aber boch noch zum Gebiete bes Murad gehört. Gine Stunde chalb zeigten sich mehrere Inseln und doch auch noch einige omschnellen im Euphrat bei ber Ueberfahrt, die Misibin , etwas oberhalb bes elenden Kurdendorfes Rantarah. Diefe Minsworth für die eigentlich letten Cataracten, von t Plinius oberhalb Samofata fpricht, von mo an der Euphrat 1. p., b. i. 8 geogr. Meilen weit, bis Samofata, wieder bet werbe (Plin. H. N. V. 20: a catarractis iterum navigatur; M. passuum inde Commagenes caput Samosata; f. oben 30). Nach zweistündigem Ritt von ba hatte man einen an= etwas größern, linken Zufluß zum Euphrat zu burchseben, tham thai (Cham chai, Fichtenfluß, Thimtshaib. v. Moltke), hier nur schleichend durch eine tiefe Kreideschlucht zum Euphrat . Er kommt von demselben an 5000 Fuß hohen, aber von ungemein allmählig aufsteigenden Rücken bes Rarabiha ihlar von Oft gegen Weften berat, an ben Stationen Dag = a und Fig vorüber und tritt in einer ber Windungen, bem Castell Choros gegenüber, in ben Hauptstrom. Der Karabiha Ihlar, ober die schwarzen Berge, steigen von Südwest her auft aus ber ichon beginnenden Ebene Mesopotamiens auf, mehr als in einem Winkel von 2 bis 5 Grad, daß man ein

<sup>)</sup> v. Mühlbachs Mser.

paar Tagereifen zu ihnen aufsteigen fann, ohne zu merten, bag in auf einem Bebirge ift, und erstaunt bann, wie es v. Moltte gr auf ihrer boch nicht unbedeutenden Sohe (bis 5000 Fuß) im 21 noch Schnee zu finden. Wahrscheinlich hat er von den Baf. trummern, mit benen er überftreut ift, ben Ramen bes fcmare Bergs erhalten; zwischen biefen ftehen noch in Sommerzeit schwarzen Zelte ber Turkmanen, die sich hieher mit ihren Seen gurudziehen. Zwifchen ihm und bem zuvor genannten Gengi -Fluß liegt in ber Mitte, einige Stunden oftwärts bes Euphrat Stadt Suvereh ober Soveret (Suveret bei v. Moltke), Station auf der großen Karawanenstraße zwischen Diarbetr ! Orfa nach Saleb. Niebuhr, 49) ber fie auf feiner Ruckreife : Diarbefr nach Orfa paffirte, hat ihre Breite unter 37° 46' beffin t und fagt, daß sie im Thale, 10% geogr. Meile in West von Dia t entfernt liege, das fehr waizenreich und voll schöner Fruchtge fei. Sie hatte an 2000 Säufer, bavon 150 von Armeniern wohnt, einige Moscheen und Baber, feine Festungswerke; abit bemerkte in der Stadt einen von Erbe aufgeworfenen Sügel, ! er sie in Kerkuk und Erbil (Arbela, f. Erbk. Th. IX. S. gesehen, und zugleich, daß der hiefige ebenfalls noch die Gru mauer eines Caftells, wahrscheinlich eines fehr alten, ta D'Unville hielt den Ort für Saura, wo ein Jacobitisches ! thum war, Bufding 50) für Sibabareh, beffen Lage Uffer " nicht bestimmen konnte, weil jenes Saura zwischen Diarbetr 10 Mardin liegen follte; beider Namen erwähnt jedoch keiner ber : ren Reisenden und auch schon Niebuhr nicht, obwol er 🖰 Wege von Mardin nach Diarbefr, und von da nach Soveref zu !legte. v. Moltke 51) machte ben Weg von Orfa nach Diarbe in 40 Stunden, fab aber auf biefer gangen verwüfteten Strede Steinhaufen, auf ber bie Araberstämme im Winter fich einn # außer der Stadt Süveref nur noch 4 Dörfer, wenige Bru ! und die meisten Thäler ohne Spur von Waffern. Nur von & zu Strecke zeigten Airats, b. h. überwölbte Cifterner in benen zur Winterzeit die Waffer zusammentrafen, daß die Gim für welche diese frommen Stiftungen gemacht find, einft ber m war, und auch gegenwärtig nicht ganz unbevölfert ift. Die bi fand hier auf biesem Wege im Monat Mai bie schönften (at

<sup>(</sup>Trobeschreib. Th. XI. 1792. S. 250. 61) v. Moltke, Briefe, E

## Euphratsyftem; linkes Ufer, Holenbildung. 877

ugen für die Saumthiere seiner Karawane, und v. Moltke au, daß im Sommer zuweilen die Turkmanenhorden und die wier mit hunderttausend Stück Vieh um diese Cisternen lagern, sedadurch aber freilich im Monat Juni schon meistens erschöpft is, wenn sie nicht sehr tief liegen. Des Nachts sind sie der Aufzielt zahlreicher Schaaren wildslatternder Tauben.

Sudwarts von Kantarah, bas auch Niebuhr zwischen so er zerftörten Ortschaften als eine ber noch fortbestehenden in im Routier, Tafel I., eintrug, fam Alinsworth nach 2 Stun= nRitt zu einer Schlucht, voll von zahllosen, weit ausgehöhlten Buften, beren einige von fehr großen Dimenfionen waren; naber mrsucht wurden diese Sohlen, in benen viele wilde Tauben ihre Ber bauten, nicht. Es fangt übrigens bier auf bem Boben ber ribeformation bas Land folder Göhlen gu beiben Seiinges Cuphratftromes an, und bauert bis weit unterhalb Bir r so weit die weichen Kreide= und Kalksteinklippen bis nEbene Mesopotamiens die User überragen, und die Anmer unftreitig einst zum Troglodytenleben einluden. Um Ur= rig ber Schlucht liegt bas Dorf Soshun mit 50 Gutten auf int fünftlichen Erbhügel, nach Observation unter 37° 37' 20" NBr. folgende Tag, der 12. Juni, führte über wenig angebautes an zu bem nahen, linken Euphratufer, wo unterhalb bes genann= endorfes, auf ber entgegengesetzten Seite bes Stromes, ber oben= mante Kakhtah-Fluß in brei Armen sich in ben Haupistrom mun= wind ein fleines ebenes Deltaland bildet. Die Refte bes einfti= urllquäductes 52) nach Samosat zeigen sich von da an auch u noch hie und ba, in hoben Bogen von ftarken Mauern ober fern getragen ; einst ein großartiger Bau.

Von Hoshun immer am Westuser bes Euphrat entlang, über la: Laga, wo ein Hain von Maulbeerbäumen und Pommgranaten Wanderer erquickte, und dann durch sortlausende Gärten, wurde allbend des Tagemarsches mit dem Einfall der Dunkelheit das Ledar, nur 2 engl. Miles von Samosat sern, erreicht, das Observation unter 37° 34' Nr. Br. liegt. Die Fähre bei arah führt zur gegenüberliegenden Stadt Samosat; diese ute aber wegen der damaligen Kriegsunruhen keinen günstigen unthalt zu Beobachtungen darbieten. Uinsworth besuchte sie

<sup>)</sup> W. Ainsworth, Tray, and. res. I. p. 283; derf. in Journ. X. 3. p. 333.

## 878 West-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt, f.

daher diesmal nicht. Wir sind daher über sie auch in neu Zeit nur wenig unterrichtet geblieben. Rich. Pococke, der August 1837 bis Bir vordrang, konnte noch nicht einmal die Lag bes Ortes Samosat durch Erkundigung erfahren.

v. Moltke fagt, bas beutige Samfat54) fulle nicht ben gu zigsten Theil des weiten Umfanges bes antiken Samosata; sel jei es, mitten in Ackerfelbern und Garten antike Thurbogen Säulenschäfte noch fteben zu feben. Er fand bafelbft ein Mari fries von jo ichoner Sculptur, wie er zuvor nie gesehen, mit & werkornamenten und Thierfiguren von Stieren, Bogeln erhalten ware es noch gang neu. Auf einem fünftlich erhöhten Berge, m scheinlich einst die Acropole, ftanden noch die Ruinen eines ich vieredigen Baues, ber nicht weiter befannt ift. Die Stadt liegt bem rechten Cuphratufer, hat aber aus antiker Beit feine Bi mehr wie zu Strabo's Beit; alles mas ihr geblieben, fagt Mi worth, sei jener fünftliche Sügel mit den Castellruinen. Gin vifcher Bonah Beg commandire gegenwärtig die Stadt mit i 400, meist von Turkmanen und Kurben, aber wenigen Dama bewohnten Saufern. Bu Strabo's Beit (Strabo XIV. 664 XVI. 749) war Somajata, ra Saudoura, in dem wohlbefe ten Konigsfin bes fleinen Reidjes Rommagene, zu einer G: halterschaft ber Hömer geworden. Gie war in einer ungemein fegneten Landichaft gelegen, nabe bem Beugma, b. i. ber Brit über bem Euphrat, an welcher auf bem linken Ufer am Bruden von Bombejus das Caftell Seleucia erbaut mar. Doch wie mifa in abnlicher Lage zu Melitene, fo wurde auch biefes als ! posten noch zu Kommagene hinzugefügt. Diese Samosata eine altere Stadt gemejen fein, ba icon Artemidorus fie bei fen Meffungen anführte. Ihre Entfernung von Tomifa gab er purch die Breite bes Taurus auf 450 Stabien, b. i. 22 bis 23 an, was bem birecten Abstande ziemlich entsprechen mag. Diefer Seleucia, fagt Strabo, habe Ronig Tigranes die aus Sim vertriebene Rleopatra, die Selene genannt, nachdem er fie e ? Beit gefangen gehalten, hinrichten laffen.

Um Samofat ift bas nachfte Land 55) meift angebaut, Dorfer, in Westen von nun ichon mehr gerundeten Bergen u

<sup>32)</sup> D. Nich. Pococie's Beschreibung bes Morgenlandes; Uebers. Brever. 2. Aust. Erlangen 1771. 4. Th. II. S. 228. 34) v. M. Briese, S. 224. 35) Ainsworth, Researches on Assyria Lond. 1838. 8. p. 53.

i, die ziemlich parallel ben Strom begleiten, ber von N.D. gegen 21. zieht. Gegen Rord und Oft umfranzt ihn ein langgezoge= n Tafelland, mit gerundeten Sohen und gewölbten, zu benen b jene Karabiha Daghlar gehören, die fich von ba an über 5 Ston. weit, auch gegen Gud und fudwestwarts über Orfa, wie af der Westseite des Stroms füdwärts über Rumkalah bis Ma= (b) 56) ziehen.

Auf ber Oftseite bes Euphrat sind die vordern Bugel biefes then Plateaurudens, welche bie Baffericheide zwischen bem itlern Cuphrat und dem Tigris von Diarbefr abwärts bilben. nd bie furzen linken Zustüffe zum Euphrat in tiefen Schluchten iheriffen, und zu einigen gang isolirten Regelpifs umgestaltet. Bie größten Sohen fleigen nach Lieutn. Lynd in G.B. von Samat nicht über 1200 Fuß empor; ifolirte Berge biefer Art bicht ufer machen schon mit 800 Fuß Sohe Effect. Ihre Boschun= im allgemeinen, mit fehr fanft gerundeten Contouren, haben regulaire Senkungen; es find überall Rreidelager, weiß ober wlich, überdeckt mit Rollfiefeln von Diallage =, Hornblend = und Carzgesteinen. Auch auf dem rechten oder westlichen Euphrat= ift diefelbe Bodenbeschaffenheit den höhern Taurusfetten voriend, nur daß hier die Thaleinriffe viel tiefer und gewaltiger find. I bie Fortsetzungen aus den hohen Taurustetten. Diefer gange Bich, bemerkt v. Moltke, fei von Erde fast ganglich entblößter Bboden (auch wol Rreide und Gups), aber fo fehr mit Stein= rinnern wild überschüttet, daß man fich außerhalb einiger weniger nyfam gebahnter Saumwege faum nur zu Fuß, zu Pferde aber nicht, fortbewegen könne.

Bei Samojat felbst stromt ber Euphrat, aus bem Bebirg= de bes Taurus und aus biefem vorgelagerten Tafellande beraud= ceten, burch eine etwa 4 Stunden breit gewordne Thalebene n verschiedenen Stufen, die in den verschiedenen Perioden vom Some verlaffen zu fein scheinen, jo wie fein Bette in bem Arci= ben sich mehr und mehr vertiefte.

Diefe Thalweitung schließt sich unterhalb Samofat wieder, n ber Euphrat bleibt nun zwischen engern, obwol nur wenige ubert Buß hohen, gleichartigen Uferbergen eingeschlossen, bie er in ir nun fast blos westlich (unter bem Parallel 37° 24' N. Br.) porbnen Richtung burchzieht, als wollte er feinen Lauf birect zum

<sup>)</sup> v. Moltte, Briefe, G. 224.

Golf von Alexandrette nehmen, ber vom 38° bis 36° Dft. L. v. Greenwich, also feine 30 geograph. Meilen mehr abwärts ent fernt liegt. Nur auf biefes Maturverhaltnig unftreitig, unt nicht auf jene obere Westwendung im Norben von Malatia wie Ainsworth meint, 57) bei ber boch wol noch Niemand au ben Gebanken fommen konnte, daß ber Euphrat fich bort ichon ben Mittelmeere zuwenden möchte, ift es, auf weldjes eber Plin. V. 24 apud Elegiam occurrit illi Taurus mons, pagt. - Auf biefelt Localität spielt auch die Stelle bei Pompon. Mela an (III. 8, 35 celer et fremens, scil. Euphrates, per Armenios et Cappadoce occidentem petit; ni Taurus obstet, in nostra maria venturus Inde ad meridiem avertitur, et primum Syros tum Arabes ingressus etc.) Freilich ift es eigentlich erft nach bem Taurue burchbruche und ber Cataracten, daß ber Cuphrat eine gan westliche Richtung annimmt, wo ihm nun nicht mehr bie Sau rustette felbft ben Weg gum mittellandifchen Meere verfperrt, fon bern beffen südlicher vorgelagerte Plateaulandichaft mit ihre breiten, aber zusammenhängenben Sochflächen. Denn bi zum rechten Winkel ber Guowendung bei Rumkalah, fagt vo Moltke, 58) fliegt ber Euphrat immerfort nur burch ebene Plate au, obwol fein Bette tief eingeschnitten und von fentred ten Sandsteinwänden jo eingefaßt ift, daß diefe nur an menige Stellen bas Sinabsteigen gum Strome gestatten. Rur in folde tief eingeriffenen Flußthälern ift es, bag bann biefe Plateaufläch: als Berge erscheinen, auf beren flachen Ruden bie Städte Die rafh, Alintab, Killies, Aleppo immer noch in bedeutende absoluten Jöhen liegen, aber nur von relativ geringen Sobengug überragt, Die, zwischen ben Taurustetten im Morben, und ber & ftenkette des Almanus im Best gegen Gilicien, noch weniger e Gegenstand genauerer Erforschung gewesen find, aber keineswes mehr in der allgemeinen Streichungslinie von N.D. gegen G.L bem Shiteme bes südlichen Taurus, als beffen Gliederungen f ner Sochketten, beigezählt werben fonnen.

Sobald aber ber noch sehr enge Euphrat in seinem birect Westlaufe, etwa 8 geogr. Meilen, abwärts Samosat, d Meridian von 38° Ostl. L. v. Gr. erreicht hat (nach Lieut. Lync Observat. 1836), wendet er sich unterhalb des Dorfes Zekteri

<sup>\*57)</sup> W. Ainsworth im Journ. X. 3. p. 331. 58) v. Meltfe, Brie S. 294.

## Euphratsustem; Sud= und Oft=Wendung. 881

einer Rellekfähre, wo Lynch noch eine Stein brücke über ben ihrat gesehen hatte, plöglich birect gegen ben Süben. Alle erigen Karten, feit D'Un ville's Vorgang, bem bie andern nun lat find, ließen den Euphrat bei Samofat ploplich eine füd= ober süböstliche Wendung nehmen, selbst bis auf Rennell nosata stands at that remarkable bend in the course of Euphrates etc.), 59) die durchaus nicht vorhanden ift und zu vielen Irrthumern in den folgenden Posttionen veranlassen te, und nur allein Reichards Karte von Asia minor suchte em offenbaren Schler burch eine etwas gegen ben Subwest gezo= Bergerrung bes Cuphratlaufes zu entgehen. In berfelben malrichtung, obwol in ungahligen Bickzachwendungen, n Aufnahme wir erst der Euphratexpedition verdanken, vom 24' Nr. Br., an Rumkalah und Beridshik vorüber, un= Ige untergeordnete Sohenzuge ber Kalfftein= und Rreibeformationen inbrechend, verharrt der füdwärts strömende Euphrat un= r 60 M. Br., also nach einer direct durchlaufnen Diftanz von Jeogr. Meilen oder 46 Ston., welche wir das Maximum der näherung feines Laufes zum fhrischen Meere genannt ili, bis er nahe bei Balis seine Oftwendung beginnt (f. ob. 0), in ber er bann abwärts bis zum Persergolfe verbleibt.

Dieses eigenthümliche Verhältniß seiner Strommen= agen von seinen Urquellen, so nabe am Ban = See und Pon= mit ber hier gewärts Samofat entschiednen Reigung gum nachbarten Mittelmeere, wie seiner nachherigen Abwen= 13 zum perfisch=indischen, hat ihn von Anfang an zu dem wah= anbrographischen Vermittlungsgliede bes Occidentes ibem Driente gestempelt. Deshalb feine große Bedeutung ren Berkehr zwischen Europa und Indien, nicht blos fur Poillund Handel der neuesten Zeit, wodurch die Aufmerksamkeit Begenwart burch die Dampfschiffahrtsexpedition, die von ber umten Localität ausging, allerdings noch erhöhet ward, sondern Tile Beiten: benn eben baffeibe Maturverhaltniß allein ift es, eit Alexanders und der Seleuciden Zeiten nun auch die That= ber Nömer und Byzantiner so viele Jahrhunderte hindurch Abiefer Localität hinzog, weil eben hier die einzige Brucke bes Mgangs für große Eroberungsheere zu ben Reichen ber Parther,

J. Rennell, Comparative geogr. of Western Asia. Lond. 1831, 3. Vol. II. p. 205.

Iter Erbkunde X.

ver Sassaniben und ber übrigen oftastatischen Herrschaften sich bi-

Die Länge des Fratlaufes bis Samosat berechnete ( Chesney 60) auf 90 geographische Meilen, die des längern Muzaber auf 116; abwärts aber den übrigen Lauf des Euphrat zu seiner Mündung auf 240, die ganze Länge also auf etwat runder Summe 350 geogr. Meilen, was so ziemlich der Länge r Donau durch ganz Mittel= und Osteuropa gleichkommen mag. se von nimmt der Lauf von Samosat dis Valis nahe an 30 gei. Meilen ein, und diese Useistrecke ist es zwischen den genannten ten, und für die älteste Zeit auch noch dis nach Thapsacus abwähdie wir das Land der Zeugma's (der Vrückenübergäng oben S. 11—14), oder das euphratensische Passagelasseiner Weltstellung nach, nennen müssen.

3) Gebirgspassagen durch den Taurus, aus Melice nach Commagene, mit den drei Euphratzuslüssen, ti Kakhtah (Kiachta), dem Fluß von Adiaman und ti Gök su.

Ehe wir zu der Untersuchung von dessen speciellen geogra. Verhältnissen fortschreiten, haben wir jedoch zuvor noch die is birgswege und Zugänge aus Melitene oder von Metia zu diesem Euphratuser von Samosat und der plöhlen Südwendung nachzuweisen, deren Berichtigung wir fast nur ihr den dortigen jüngsten Kriegsgeschichten verdanken.

Von Samosat abwärts bleiben die Windungen des Eutunoch immer kurz und abgebrochen, zwischen zwar nur niedern, noch steilen Userbergen, die an der rechten Userseite von Enschluchten durchschnitten werden, welche die dasigen Zustüsse auf füblichsten Taurusketten durchsehen. Seitdem Plinius hier weinfallenden Marshas nannte (V. 21: a Samosatis autem Inversiedenden Marsyas amnis influit, Cingilla Commagenem Umme civitas incipit), hat Niemand dieser Flüsse wieder namele gedacht, obwol Abulseda bei Komkalah einen Fluß Marzebe nannte, der unter der Feste dieser Stadt zum Euphrat falle, wechen Mannert der Namenähnlichkeit wegen mit dem Med des Plinius identificirt. Wirklich hat der Zubach zum Er

ler. Lips. 1764. 4. p. 126; vergl. Mannert, Geogr. b. & Röm. Th. VI. I. S. 507.

erbwärts unterhalb der Feste Romkalah bis heute ben Namen darsifan 62) bewahrt.

In neuerer Beit lernen wir hier jeboch zwischen Samofat ib Romfalah noch brei andre rechte Bufluffe zum Guphrat imen, von benen zumal bie beiben erfteren als Tauruspaffagen ichtig find; auch find fie insgesammt bedeutender als die aus ber genüberliegenden Bufte fommenben linken Buflügehen gum Guirat. Da ber erfte abwärts Samofat nach feinen Bergweiengen febr verschiedne Namen trägt, fo wollen wir ihn nach ber Jauptpaffage, bie er bilbet, ben Flug von Abiaman nennen; ir zweite, weiter westwärts, ift ber Got fu; ber britte ber Jara fu (ad flumen Cappadocem ber Tab. Peut.), auf welchen inn weiter abwärts ber fleine Flug von Romfalah, ber Marifan, erft folgt. Auf ber Tab. Peut. fieht man, was auch fcon Diennell hinreichend auseinandergesett hat, 63) welche Bedeuing zur Zeit ihrer Abfaffung Camofata als Grengfefte bes rmifchen Reichs gehabt haben muß, weil dahin fo viele romife Straffen mit beren Stationen von 2B. und N.W. zusammen= Ifen. Es find ihrer viere im Rorden bes Rara fu, und im liben beffelben mit bem Zeugma (bei Bir) hören nun mit ber Isten bortigen Via Romana auch alle fernern Römer = Stationen af, weil hier die Desenta an der Grenze des Römerreichs anfangen. nun feine Legionen mehr ftationirten, und fein Berfehr, wie es belbft beißt, mehr mit ben Barbaren ftatt fanb.

A. Die öftlichfte Strafe am Rathtah=Fluffe.

Eine öftlichste, in der Tabula angegebene, Querroute brch die sen Taurus zieht, jedoch noch im Osten von Sampsata, direct gegen den Norden nach Melita immer in geringer Etsernung vom westlichen User des Euphrat hin. Wir haben sie hr östlich der genannten drei Zuslüsse der Vollständigkeit wegen we kurz zu berühren. Es kann keine andre sein als eine solche, riche durch das schon oben angeführte Stromthal des Kakhtah (iachta) und über den Kakhtah = Paß führt, eine Straße, die Abulseda's Zeit 64) noch gangbar war: denn er gibt an, daß

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) v. Moltfe, Briefe, S. 225, 370.

tive geography of Western Asia. London 1831. 8. Vol. I. p.284. und II. p. 205.

Koehler. p. 141.

von Kakhtah nach Malatia zwei Tagereisen (also wol sehr stark seien. Die Tab. Peut. gibt von Melentenis, d. i. Malatia, na Samosata solgende Stationen an: Corne 14, Metita 1: Claudia 16, Barsalum 9, Iteba 30, Charmodara 12 Mill also in Summa  $18\frac{1}{2}$  geogr. Meilen, was freilich auch um er Drittheil mehr als die von Artemidor angegebene Distanz der Stunden von Tomisa beträgt. Dieser letztere Ort mußte aber Smosata auch um ein bedeutendes näher liegen als Malatia.

Auf v. Moltke's Karte ist von Gerger eine solche mit be Westuser ves Euphrat parallele Route über Kiachta over Kakht wirklich bis nach Malatia eingetragen, die wir jedoch nicht näh kennen. Uinsworth hält dafür, 65) daß diese Straße über Claudia was er für das heutige Kakhtah hält, in der Nähe von Tokar zum Euphrat nach Samosata eingeleukt habe, weil er das De Bersel, eine halbe Stunde von Tokariz (s. ob. S. 834), für di alte Barsalum hält. Wo sollten dann aber Iteba und Charm dara zu liegen kommen?

An einem Zubache des Kiachta-Flusses ist aber eben delbst bei v. Molike die Stelle einer römischen Brücke, m neben ihr zweier Säulen angegeben. Hier würde also wol m Recht jene östliche Route zu suchen sein. Nach der verlornen Schlac von Nizib am 23. Juni 1839 entsich Hasisz Pascha 66) auf di ser Noute, der nächsten nach Malatia, zurück, doch nicht ohne weben aussässigen Kurden von Kakhtah und Gerger rachevoll versolzu werden.

### B. Die mittlere Strafe über ben Fluß von Abiama

Die erste Tauruspassage im West von Samosata, üb Abiaman, ist nicht in der Tab. Peut. angegeben, wir sernen saber durch v. Moltke's Karte und durch seine Beschreibung kenne Es sind mehrere Bergwasser von kurzem Lause, den südlichen Boketten des Taurus entquellend, die sich einige Stunden unterha Samosat unter verschiedenen Namen, wie Harburtschi, Siare Ehet=tschai, erst ganz nahe am Cuphratuser zu einem Hautstrome vereinen, der sich bei dem Dorse Hajas, gegenüber dem abem östlichen User liegenden Dorse Tut, in den Cuphrat einmüdet. Am mittleren dieser Zustüsse auswärts liegt Abiama

ainsworth, Tray, and res. I. p. 263. 66) ebend. II. S.

Moltke war bem elenben Rurbennefte Samofata's, ber einstigen hachtstadt, aus ber ihn bas Ungeziefer feiner Gerberge vertrieb, ion um Mitternacht entflohen, fo bag er nach 6 Stunden mit onnenaufgang icon Abiaman,67) Saffn manna ber Rurben, pl nach bem türkischen Safan Manfur verftummelt, erreicht hatte. Ich liegt biefer Ort in ber Ebene, boch am Gubfufie bes Taurus ib an ber Duelle jenes mittleren Flugdens, von Weinbergen und bftgarten umgeben, ein reizender Anblick. Die Trummer eines racastells und eine große Anzahl Minarehs lassen aus ber Ferne e gan; ansehnliche volfreiche Stadt erwarten; aber enttäuscht, wie i allen Türkenftabten, betritt man ihr armfeliges Innere, voll hutt und Trümmerhaufen. Auch Ainsworth 68) paffirte am 3 Juni 1839, auf einer Duerftrage von Weften aus bem Thale Bof fu kommend, biefen Ort Abiaman (Abigamen), um von r oftwärts nach Gerger zu geben. Er durchseite also nur bas ind am Subfuße bes Paffes, ohne biefen felbft nordwarts bes tes zu überfteigen; benn er war ben weiter westlichen Pag von talatia über Perre am Gof fu herabgeftiegen, von bem es alfo ne Strafe gegen Often auch hieher gibt. Er fand bie Lage von biaman unter 37° 46' N.Br. auf einer Sobe von 2533 F. Par. (700 F. engl.) über b. M., mit 800 Säufern von Moslemen und 0 von Chriften bewohnt. Auf einer naben Anhöhe werden die taber zweier muhamedanischen Seiligen verehrt, bes Mahmub Unfari und Ibn Bair Anfari. Bon Garten und Sainen ngeben, zeigten sich nur noch wenige Refte eines früheren Bohl= inbes, ben ber Ort wol feiner Lage als wichtige Gebirgsftation uft verbankte. Aus noch bestehender Tradition hielt Alinsworth ifes Abiaman für ibentisch mit bem Syen Manfur ber Gh= r, auch Safan Manfur ober ber Fefte Manfurs bei Con Sau= 11, 69) bie, von Merwan, bem letten Khalifen ber Ommajaben, Saut, nach biesem Autor eine Tagreise von Samosat und zwei von talatia entfernt lag, Moscheen und Dratorien besaß, und mit Remwasser ihre Umgebung reichlich bewässerte. Auch Ebrifi nennt ; gibt aber andere Stationen an, die zu ihr von Behesni führen. insworth vergleicht biefes Abiaman mit Carbanum ber Tab. euting.; Cholmabara fonnte es aber nicht fein, ba biefes eine

bert, II. p. 313; St. Martin, Mém. s. l'Arm. I. p. 141.

or) v. Moltke, Briefe, S. 222, 296—298.

and res. I. p. 264, 267; berf. im Journ. X. 3. pag. 327.

Station auf ber öftlichen Noute (Charmobara, s. oben) ist. Vo. Abiaman versolgte Ainsworth 70) seinen Weg weiter ostwärt über den Kara Uhaf oder Schwarzberg, dann über die obere Thäler der verschiedenen Zubäche des Adiaman-Flusses, wo zwische Aprikosengärten viele Kurdendörfer liegen, die von da ihre Heerde auf die Taurusweide treiben. Eins dieser Dörfer, Kerkunah ode Kerkun Bozuk (wol Körkenek auf v. Moltke's Karte), lag nat Observation unter 37° 42′ 20″ N.Br. Von diesem Nachtquartiging der Weg weiter gegen N.D. über die Dörfer Karajura (Karadjören bei v. Moltke), Kharik, und führte dann nach eine Abstieg durch wilde Sandskeinschlucht mit aufgelagerten Kreideschichten in das Thal des Kakhtah=Flusses, schon nahe dem Euphra oberhalb Samosat, wo wilde Veigenbäume, Maulbeerbäum und der erfrischende Judasbaum (Cercis siliquastrum) die gebere Wärme des tieser liegenden Thales verkündeten.

Erft eine Stunde weiter nordwärts von ber Stadt Abiama wurde durch v. Moltke ber fteilste Tuf bes Taurus erftiegen, be Pagvon Ubiaman empor. Die Sonne brannte schrecklich, die nad ten Feldwände glühten wie geheizte Dfen, ber Marich war mühielh Vier tiefe Thäler mußten durchschnitten werden, zu benen man fich w 2000 Fuß hinabwindet, um jenseit eben so hoch wieder emporzukle tern. Während best gangen Tagmarsches war keine menschliche Wol Nur zuweilen hatte man von ben Gipfeln ber & nung zu feben. hen und im Grunde ber Thäler einen etwas erquicklicheren Anbil So 3. B. in ber Schlucht, welche Chabibaly beißt, in welcher e mächtiger Bach aus einer röthlichen Sandsteinwand hervorbricht ur fich 60 bis 80 Fuß tief schäumend hinabsturzt und bann unter brei schattigen Platanen forteilt. Huf ber größten Sobe bes Gebirge wol der Af Daghleri (b.i. ber weiße Berg, den auch Mini worth hier, als Schneeberg, ben bochsten Gipfel biefer Tauruste nennt, ben man felbst weit im Guben noch von Balis 71) aus, oben S. 10, ale einen Gipfel an ber Mordgrenze Syriens fenne) fah v. Moltke tief unter sich ein reizendes Thal, eine gru völlig magerechte Chene, wol eine Deile im Durchmeffer, gang r Saaten und Felbern geschmudt, von vier fich schlängelnben Bad mit erhstallhellen Wassern burchzogen und ringsum von himmell ben Bergen umgeben, an beren Fuß mehrere Dörfer lagen.

p. 328. 71) Ainsworth, Trav. and res. I. pag. 268; berf. im Journ. N. p. 328. 71) Ainsworth, Trav. and res. I. p. 267.

uifam konnte man zu ihnen hinabklettern. Rach achtzehnstündi= 21. Ritt wurde eins diefer Dorfer erreicht, beffen Saufer unter ben inhaftesten Wallnußbäumen wie versteckt lagen. Reine Seele cobnte fie; ihre Eigenthumer, bie Rurden, maren ausgezogen und mer Sommerfrische. So wie ber Schnee in biefen Thalern Milgt und bie grunen Alpenweiben fich entblogen, fteigen fie mit in heerben zu ihnen empor. Die Reisenden erklimmten aus bem Ale noch eine Bergmand, über welcher ein aufsteigender Rauch bas beige Kurbenlager verfündete. Sier ftanden bie schmarzen Filz= in einem weiten Rreife umber; Die Weiber waren mit ben seben beschäftigt, bie Manner lagerten auf Teppichen an ber Erde im schmauchten ihre Pfeife. Die Schaaren ber Kinder frielten um e erum. Der Ichtjar, ober Häuptling, eilte berbei, bob ben Fremd= In ben Gast bes Pascha, vom Pferde; bie Kurdin ließ sicht nicht enen, nach alt - orientalischem Brauche ihrem Gafte Die Fuße gu wehen. Dann wurde die Pfeife gereicht, aber ber Kaffee fehlte; on so weit war dieser Luxusartitel noch nicht vorgebrungen. Eine me Ziege und ein Pillav von Bulgur (b. i. Gerstengrütze) ward Mbendeffen bereitet. Die Ziege ward vor bas Zelt gezerrt und bem Sandshar als ein Kurban, b. i. als ein Opfer, geschlachtet. Di Rurbinnen gingen unverschleiert, felten find hubsche Gefichter mr ihnen; die Ringe in ber Rafe entstellen fle nur; was an Geldtigen im Lager vorhanden mar, trugen fle als Ropfput an ben Nien angereiht ober im Saar. Auf diefen Sohen war man auch itzu ben nordweftlichften Quellbächen bes Rathtah = Stroms verückt; bann am anbern Morgen, nach zeitigem Aufbruch, fam m bald zum Dorfe Abdul=harab, mit Ruinen eines alten Ca= old, mitten in einem weiten Schilffee (Saglech) gelegen, ber gemSuboft seine auslaufenden Waffer in einem Bache zum Kakhtah= He fendet. Nordwärts biefes Caftells, beffen altere Benennung n unbefannt ift, mußten nun wieber mehrere Stunden lang bie Afteilen, nackten, fteinigen Bergftufen bis zur Sohe bes Bey-Ih ober Fürftenbergs erstiegen werben, von bem fich bann ifber Saumpfad anhaltend hinabsenkt zur Ebene von Malainach Asbusi, wovon schon oben die Rede mar (f. ob. S. 851).

Sier bie Schilderung v. Moltke's von bem lebergang türki= d Truppen über diese Straffe.

Da biefe Paffage burchaus nicht fahrbar für Artillerie ift, vurbe fle später bei bem llebergange ber türkischen Armee von Matia über ben Taurus zum Euphrat nach Nizib zum Ueber=

gange bes Fußvolks und der leichten Reiterei unter dem Commais Muftapha Paschas bestimmt, ben v. Moitte 72) begleitete. Este Mitte April 1839; Strome von Regen goffen berab, ein ftare Südwind hatte den noch 3 bis 6 Ellen hohen Schnee (in ! Schluchten wol) fo aufgelockert, bag bie Pferbe, am Bugel geful, nur faum noch mit burchzubringen waren. Alles Gepack mu: umtehren und einer zweiten Colonne folgen. Um erften Tage be: man ein paar Todte, doch wurden die Etappen erreicht und to ben brei Dörfern Abbul=harab, Bölem und Khmyrbit, t etma 20 Säufern, jedes mit einem Regimente belegt. Am folg ven Tage ging v. Moltke mit Mustapha Pascha voraus, um feben, ob es bei bem eingetretenen Wetter überhaupt möglich fei, nen Ausweg gegen Sud zu finden. Die Truppen mußten Raft halten. Die Berge waren mit fo hohem, lockerem Schnee bebe daß an ein Ueberschreiten gar nicht zu benten war. Man wo alfo eine Brude über ben Bolem fu fchlagen, bann biefem Wal abwärts folgen bis Karifjan, wohin v. Moltke voraus gi um eine zweite Brude über ben Chabshaly fu zu schlagen. D fer Bach war 50 bis 60 Schritt breit, angeschwollen, reißenb, u ließ nur an einer 16 Arschin breiten Stelle aus hohen Pappelbi men, die an ihm standen, in 24 Stunden eine Brude über schlagen. Von da ging v. Moltke über halsbrechende Fußke am Siaret tihai hinab nach Adiaman, um von bort Lebensmit ben Truppen entgegen zu fenden. Nun eilte er ber zweiten 6 lonne entgegen, die über Gürghü und Tut, also burch den G fu=Baß, hieher nachrücken follte. Die Chene von Adiaman n ein Moraft; die Pferde sanken bis an den Gürtel ein. I Shember fu mar taum fur Pferbe gu burchfurthen. Sier feb jeder Baum, um eine Brude zu schlagen. Soch im Gebirge mu ten erft 40 Mann zusammengerafft werden, bie 2 Saufer einreif mußten, um 3 Balfen von nothdurftiger Lange zu erhalten, zu ! nen eine vierte Pappel drei Viertelstunden weit von 25 Mann a ben Bergen herbeigetragen wurde, um auf Felsblöcken im rasch a schwellenden Strome eine leidliche Brücke über ihn hinwegzuscht gen. Alls nun die zweite Colonne in verzögerten Märschen ang langt war, mußte noch die britte aus Artillerie und zwei Cavalleri Regimentern nachruden. Sie ftanden unter Sherif Bafcha und 3 gen auch über Surghu, Erkenek, Belvere und Beheet

<sup>672)</sup> v. Moltte, Briefe, G. 366 - 369.

beran; aber ihnen traten nun noch größere Schwierigkeiten entgejen. Rur bas glückliche Auffinden einer alteren gebahnten Romer= trage im Thale bes Got fu ficherte ihren Fortmarfch.

C. Die westliche Paffage am Göt fu über ben Erkenet= Pag, über Pelvereh (Perre) und Behesni zum Euphrat.

Die zweite Tauruspaffage im West von Samofata ift n ber Tabul. Peut. unter bem Namen Berre, aber unvollständig. lingetragen; fie führt auch nach Malatia, burchzieht aber bie Thaler bes Got fu, ber weit größer und bedeutender ift, als ber zuvor ge= nannte Adiaman=Fluß. Im Itiner. Antonin. 73) ist biese Route mit olgenden Stationen angegeben: von Melitena nach Meffena 12, Lacotena 28, Perre 27, Samofata 24 Mill., zusammen 18 geogr. Meilen. Meffena halt Ainsworth 74) für bas heutige Tfhirmiftah. Bon Lacotena, an ber Stelle bes heutigen Bi= an Shehr, beren Ruinen Minsworth auf ber Blateauhobe in der Gudgrenze ber kappadokifchen Landschaft Laviniasene bei ben Duellen bes Sultan su auffand, so wie von der dortigen Quell= jobe bes Gof su bei Gürghü gegen Gub, war schon oben bie Rebe (f. ob. S. 850), wo eben biefer Pag am Gof fu aus ber ilten Commagene im Suben nordwärts über bie Tauruskette nach Melitene binüberführt. Wir haben biefe Strafe alfo nur noch von ver Got fu= Duelle an fubwarts bis zum Euphrat zu verfolgen, iuf Wegen, die sowol burch Ainsworth als v. Moltke erst reuerlich bekannt geworden sind.

Nach einem Ritt von 8 Stunden gegen S.S.W. von Malatia, agt v. Moltke, 75) erreichte er am Ende eines breiten Thales, bas ich mehr und mehr schloß, bas Dorf Gurghu, zwischen hoben ineebedeckten Bergen liegend (am 25. Marg). Er erstaunte nicht venig, auf einer fteinernen Brude über einen raufchenben Bach zu eiten, ber unmittelbar aus ber Felswand zu kommen ichien. Gin= andzwanzig 6 bis 15 Boll ftarte Quellen fprubelten unter eis nem Kaltfelfen hervor; fie bilben ein weites Baffin und fliegen bann vereinigt als ein beträchtlicher Bach hervor, aus beffen ficher icon früherhin gebildeten unterirdischem Laufe. Anderthalb Stunden weiter oberhalb liegen noch 40 eben folche Duellen bei-

<sup>78)</sup> Jtin. Antonin. ed. Wessel. p. 210, 215. 74) Ainsworth Trav. and res. I. p. 263. 75) v. Moltfe, Briefe, S. 219, 222.

sammen, und alle diese vereinigt bilden den Göf su, d. i. das himmelswafser, einen rauschenden Fluß wie die Isse am harzegebirge, mit gleich köstlichen Forellen, der aber zur Zeit der ansschwellenden Schneewasser zu einem gefahrvollen Wildbacke werden kann. Nur wenige Tage nach dem ersten llebergange (am 30. März) war er so gefüllt, sagt v. Moltke, daß 20 Männer aus dem Dorfe seiner Gesellschaft zu hülfe eilen mußten; sie schwammen ibm entgegen durch den eiskalten Strom; vier Männer nahmen beim Durchsegen die Reitpferde des Reisenden in ihre Mitte, andre trugen dessen Siecten auf dem Kopfe, und nun ging es mit ausmunterndem Rusen und Geschrei, für Thiere und Menschen nicht ohne Gesahr, durch den reißenden Strom hindurch.

Minsworth, ber Diefelben Quellen 76) auf ber Bobe und im Thale fah, bemerft, baß fie eine Stunde im Mordoften bes Dorfes entspringen, bas er Sarabi idreibt, beffen absolute Bobe er auf 3781 F. P. (4030 F. engl.) bestimmte; Die Berggruppe, an beren füdlichem Bufe bas Dorf liegt, nennt er Ruru Dagb (trodner Berg), und fagt, baf er eine Fortfegung bes Rurd- Dufuf-Dagb id. Der Got fu fliege nach feinem Berein abmarts gegen Gubweft jum Diftrict Birum Shebr, ben bie Berge von Tojit Gogiten und Marfo (im Gut) begrengen; nordwärts ift ce. nad Mineworth, ber Mur Gal't Dagh, Die fubweftlichfte Berlängerung bes Agbjab Dagb, ber vom Tokma fu bier berüber ftreicht (f. ob. S. 848) und ibn gegen Subwest nothigt, bagegen Die fühne Gruppe bes Alifbebr Dagb, Die bochfte in Diesem Saurusbiffricte, ibn wieder gegen ben Diten gurudwirft. Birfild nimmt er auf v. Doltke's Rarte erft einen, wie es jedoch icheim, meglosen weiten westlichen Lauf, ebe er fich ploglich im Bogen gang gegen Gud und Gudoft wendet, wo ibm vom Beff ber ein greiter Urm, auch Got fu genannt, queilt, mit bem er vereint ein großes Waffer bilbet, über welches gang nabe unterhalb bes Bereins eine moderne Brude geschlagen ift, Die vom noroliden jum füdlichen Ufer nach Pelvereb binüber führt. Unterhalb biefer Brude fließt ibm von Often ber ein britter mafferreicher Bergftrem gu, ber auch gang nabe, füdlich bes genannten quellreichen Derfic Surgbu, feinen Urfpring nimmt, am Gebirgspaß von Erfenet, und erft fübmarts abfturgt, bann aber fich weftwarts gum

e16) Ainsworth Trav. and res. I. p. 259; derf. im Journal X. 3. p. 324.

hale bes Gof fu wendet und biefen von neuem mit Waffer beichert. Go ift es nun biefer furgere Bag von Ertenet nach telvereh, und nicht jener westliche Umschweif am Gof fu, ilder bie Sauptpaffage zwischen Melitene und Commagene, ger über bie Sauptfette bes Taurus, bilbet. 11m ihn zu überinden, fagt v. Moltte, mußte er (am 26. Marg) in Gurghu faulthiere nehmen, um bie fehr fteile Bergmanb bis zum Imme bes hohen Taurus empor zusteigen, und nach mancherlei iegen, auf und ab, auf halbbrechenben Pfaben über wilbes Stein= ebll gegen Gut wieber hinab zu fommen, wo an fteiler Berg-Ine ber wilbesten Felstluft bas Dürfchen Erkeneh an ber Wand tht, indeß in ber Tiefe ber Wildbady von Klippe zu Klippe babin faumt. Beim Ruckblick fchien es unmöglich, Die fchwarzen Kels= unde herabgefommen zu fein. Dur ein paar Stunden abwarts an siem Strome gegen S.W. wird jenfeit ber Brucke jenes Dorf Miveren erreicht, bas auf bem flachen Rucken ber Waffer-Teibe liegt, ber fich bier zwischen ben Bufluffen bes Euphrat or bes perfifden und bes mittellan bifden Meeres (nam= In bes Dibibun ober Byramus ber Alten, in Cilicien, ober vielihr feines linken Bufluffes bes Akfu), von Morben gegen G.B. ngieht, und burchaus burch feine hohe Gipfellette reprafentirt ift. Rifes Belvereh ift verschieden von einem andern weiter westwarts thenben Belveren, einem großen Dorfe ber Sinimini=Rurben in Larbshik ovassi, an einem Zuflusse bes Dshihun. Belveren hat 2) Säufer, Die unter einem Dache ober vielmehr einer einzigen Eraffe liegen, bie nur von wenigen Strafen unterbrochen ift, über b man wie über schmale Graben gemächlich auf ben Sausbächern vi einem Ende bes Dorfs zum andern fortschreitet. Bon ba ge= ligt man auf ber fonst gang borflosen Strafe im Stromgebiete jees Alffu und Dibibun nach einem Tagmarsche in die weite votvolle Thalebene von Maraib.

Auch Ainsworth 78) hat venselben Paß überstiegen, den er Efenek schreibt, und seine Söhe gemessen. Bom Dorse Sürghüsse er am 1. Juni 1839 quer über das Thal des Gök su, und vieg die steile Kalksteinwand des Gök Tenah, die mit dem nh höhern Marso gegen West zusammenhängt, dessen nackte Absücze und Felsgipfel mit langem Grate und Schneelehnen noch im

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) v. Molife, Bricfe, S. 220, 222. <sup>78</sup>) Ainsworth, Travels and res. I. p. 260—267; berf. in Journ. X. 3. p. 323—327.

Juni ihm einen wahren albinen Character barboten. Bon b Felshöhe ging es anfänglich hinab zu einer marschigen, aber frud baren Thalebene, die sich am Fuße des Tajif Dagh und 2 Dagh ausbreitet, und einen Bufluß zum Gof fu schickt. Bon waren noch einige andre, niedrige Berge zu übersteigen, um erft ben Bag von Erkenet zu gelangen. Diefer liegt in bem gri Ben Grengzuge zwischen Melitene im Rorben und Comm gene im Guben, im Streichen ber Taurusfette, bie, bi Gerger an, bem Rordufer bes Euphrat bis zur Gu wendung bei Rumkalah von N.D. gegen S.W. parallel streid beren füdlicher Längenbegleiter bier ber Cuphrat ift. Die Bug beginnt mit bem Alfhur Dagh im Oft oberhalb Rathia fest im Uf Dagh und Tojit Dagh gegen West fort, und wur sich ohne den Durchbruch bes Göf ju = Thales noch weiter nor westwärts von Pelvereh ben hohen Ketten bes vom Tokma su hera ftreichenden hoben Ughjah Dagh, gegen Cilicien, oberhalb M. rafh anschließen. In bem Centrum biefes Taurudzuges liegt nu dieser Pag von Erfenet, die Unterbrechung der colossale Kalksteinklippen von Erkenek und Pelvereh, welche die Gok su Wasser burchseten. Uin sworth trat in ihn ein auf einer ch maligen alten Straße an einem Wafferlauf burch klippige Kal fteinschlucht; aber bald emporfteigend ließ er ben Wafferlauf in b Tiefe zurud, bis die Stelle erreicht ward, wo er feinen Bufluß vo Alf Dagh erhält, und wo einige malerische Mühlen die wilde Son beleben. Bon hier wandte er sich zu dem Dorfe Erkenek, di früher nur ein Wachtposten im Passe war, ber aber schnell zu eine Dorfe heranwuchs. Es liegt romantisch an ber Nordseite b Schlucht; unter ihm fturzt ber fortwährend burch Felfen und Rol blocke gebemmte Strom ichaumend und tofend babin. Das Do auf einer Sohe von 3592 F. Par. (3828 F. engl.) über b. I ift boch noch von Garten und Baumen umgeben, und jedes cultu fähige Plätchen zum Anbau benutt. Un bemfelben Abend wur ber Weg noch abwärts im Thale gegen S.W., entlang bem G: fenet = Tluffe, fortgesett, ber hier einen pracht vollen Waffet fall, rechts am Wege, über Kalkfteinklippen bilbet. erft tritt er in bas Schieferfelsgebilbe ein, welches bie 21 ber Tauruskette bildet, bier aber mit ichlechtem Boben kaum einige Cypreffenbaumen hinreichenbe Nahrung gibt. Erft im Dunkel, a: Abend des starken Tagmarsches, wurde die Stelle erreicht, wo b Erkenef-Fluß zum Gof fu fällt, von wo an nun beibe vereinig ren Lauf gegen Oft nehmen, burch ein felfiges, alpines Vorland.
o eng war an diesem Verein der Raum und so klippig, daß kaum
u Plätichen sich fand, wo man das Zelt bequem aufschlagen konnte.

Am folgenden Tage (2. Juni) setzte Ains worth eine Viertelunde oberhalb des Zusammenflusses über jene, oben schon genannte,
wderne Brücke von 2 ungleichen Bogen zum Süduser des Göf su,
welchem hier die Ruinen eines viel älteren Baues liegen. Von
er begann der Aussteig durch die Nuinen eines antiken Aquäuctes, der als Zeichen seines höhern Alters einen dicken Ueberg von Travertino trägt. Auf der Höhe angelangt, sand man
es warmem Kreidesteinboden Weinberge, die zum Dorse Pelreh gehören, das gegenwärtig verlassen war, um dem Druck der
traziehenden Armee Hasisz Pascha's auszuweichen.

Diefes Belvereh, oder richtiger Parverah, wie es Rennell innte, ift nach Alinsworth entschieden bas antife Perre ber ibul. Peut. und Itin. Anton., nicht nur wegen ber unverkenn= fren Identität bes Namens, sondern auch weil es, wie bieses, n mahren Berknüpfungspunct ber antiken Romerftra= n zwischen Rappabocien und Mesopotamien, Armenia inor und Syria, wie noch heute ben Kreugweg zwischen ben buten von Aleppo und Al Boftan, von Bir und Samofat ich Malatia und bem armenischen und pontischen Norben bil= 1. Dieser Umstand hatte J. Rennells Scharffinn veranlaßt, zu erre beshalb, obwol ihm noch kein Tauruspaß bafelbft fannt fein konnte, boch einen folden zu conjecturiren, ber nun siterhin erft als wirklich vorhanden durch v. Moltke und Ains= torth nachgewiesen wurde. Es ist berfelbe, burch welchen im letti sprifchen Kriege, ba ber Euphrat von Malatia abwärts nicht fiffbar befunden mar, ber Weg für bie Artillerie Safisz Pafcha's wahnt 80) werden mußte, durch welchen nur mit größter Anstren= ing die Kanonen über ben Taurus zu schleppen waren, um von i über Behesni bann in Sprien in ber Schlacht von Rigib gegen ehmed Ali zu bienen. Dies ift ber einzige Taurus = Gebirgspaß, t fo frühzeitig im Jahre noch in Zeit von ein paar Monaten rch die Arbeit von ein paar tausend Menschen möglichst fabr= ir zu machen war: benn bie öftlichere Strafe, über Abbul barab ib Abiaman, konnte nur von Fugvolf und leichter Reiterei ac=

<sup>1831.</sup> Vol. I. p. 284; Vol. II. p. 204—205. 10) Ainsworth, Trav. and res. I. p. 263, 301.

nommen werden, <sup>81</sup>) und auch diesem Uebergange traten, wie ir oben sagen, fast unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen; dah es nicht wahrscheinlich sein möchte, daß etwa Adiaman das anti Perre wäre, wenn schon auf directerer Route gegen Samosat g legen, und nur diese beiden Bässe waren die einzig möglichbnutharen, <sup>82</sup>) da die Wasserstraße auf dem Euphrat von Mal tia aus versagt war. Die größten Hindernisse stellten die gewalt angeschwollnen Ströme des Gök su entgegen.

Pelvereh ober Parverah, das alte Perre, nach dem Hie rocles im Gebiete Euphratesias liegend, war eine sehr alte Stad welche nach Affemanni bet den Shrern Parin oder Pharin 83 hieß. Als Sitz eines Episcopus kommt sie in den Unterzeichnunge des Conciliums zu Chalcedon ('A Pavásios, knioxonos Nédône und in andern vor. Ein Weg soll von da gegen S.D. im Thales des Gök su nach Tut, und abwärts über den kleinen Zustu Shembker su, der aber im Frühjahr kaum surthbar ist, nach Adie man führen, von wo dann der Göksu direct süd wärts, dem Lage platz Karakaik gegenüber, zum Euphrat fällt, vorher aber noch wo West her zwei bedeutende Zustüsse, den Akdereh, von Tshilbogas, un den Degerman su, von Behesni herkommend, ausgenommen ha

Jene Gök su=Straße über Tut lernen wir nicht näher ker nen, obwol ein Theil ber türkischen Armes diesen Weg verfolgt bagegen ist uns von Pelvereh die kürzere Querpassage südwärl

über Behesni zum Euphrat näher bekannt geworden.

Alnsworth fand in Pelvereh keine frischen Pferde, 1 mußte die seinigen bis Behesni (Besni) beibehalten. Er bemerk jedoch hier, in S.W. von Pelvereh, 85) verschiedene Quellen, b von der Südseite des Bergrückens, auf dem es liegt, abslossen um in einer geringen Einsenkung einen kleinen See bildeten. Diese folgte ein zweiter See, und diesem wieder ein dritter, ur diese insgesammt ergießen sich gegen S.W. in den Akfu, den öflichen Arm des Dshihun (Pyramus), den früher schon Colon Chesneh weniges im Süd der Stadt Marash zum Hauptstrop des Dshihun hatte sließen sehen, bevor dieser die tiesen Enschluchten der cilicischen Pässe (Durdun Dagh) durchbricht. D kleinen Seen heißen, nach v. Moltke's Karte, Göl Bash

<sup>\*\*1)</sup> v. Moltfe, Briefe, S. 300, 366 — 367.

\*\*3) Wesseling, Itin. Anton. p. 210. not.

S. 367; Ainsworth, Trav. and res. p. 324.

Trav. and res. I. p. 264.

Raben Gol und Dibenari Gol. Berlägt man Belvereb uf bem Wege gegen ben Guben, fo wird hier ber Boben weniger ebirgig und die Begetation immer mannigfaltiger, zumal um ben fuß bes Rhurthun Dagh, ber hier fast umgangen werben mußte. is ift ein aus Ophiolit und Talkichiefer bestehender, fast ifoliter tegel. Von ba flieg man binab zum Thale bes genannten Deben= uffes Af bereh (b. i. Beiß=Thal), 86) ber am Gubfuge bes If Dagh vorüber zum Göf fu (nicht birect zum Euphrat) fließt. fin langer Aufflieg aus biefem Thale, immer birect gegen Gub, ber bie plateauartigen Saminaban Berge, und wieber fanfteres Ibsteigen gegen Suben führt zu einer engen Schlucht, an beren Singang bie fleine Stadt Behesni mit ihrer Caftellruine liegt. ie einst von Balbuin von Ebessa, im Jahr 1116, erobert warb, ann wieder an die Atabeken Spriens zuruckfiel und im Sprihen ben Ramen Beit hesna87) führte.

Behesni ber Türken 88) (Bahasna bei Abulfeba) unter bem lücken bes Haminayan, ber 2965 F. Par. (3160 F. engl.) absolut och ift, liegt über 700 Fuß niedriger, nach Meffung 2196 F. Bar. 2340 F. engl.) üb. b. M. und unter 370 42' M.Br. Das enge thal zwischen Kalksteinbergen, ohne Barten, ohne Baum und Strauch ibt ihm ein fehr heißes und ungefundes Clima, zumal in ber Sommerzeit, wo fich dann die Bewohner bes Orts auf die Soben n ihre Weinberge und Sommerwohnungen zurückziehen. Das Catell, das noch Abulfeda 89) als ein fehr festes ungemein rühmt, as zu ben un besiegbaren gerechnet werde und 2 Tagreisen von Mintab, 6 von Simas entfernt fei, liegt jest auf bem Gipfel einer folirten Klippe, ben bie Stadt umgibt, in Trummern. Allerdings vurbe Bahasna in ben fruhern Zeiten häufig als Feste mit Daash genannt, und war selbst noch, als Shah Roth und Tamerlan te im Jahre 1400 auf bem Zuge nach Aintab belagerten, nicht nit Gewalt zu gewinnen, sondern ging nur durch Bergleich über. Die Stadt ift auch heute noch, wie zu Abulfeba's Beit, keineswegs inbedeutend zu nennen: benn fie hat 2500 Saufer ber Dohamme= baner und 250 armenische, guten Bagar, Moscheen und Baber.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Ainsworth, Tray. and res. I. p. 264; berf. im Journ. X. 3. p. 326. <sup>27</sup>) St. Martin, Mém. s. l'Arménie I. p. 195.

p. 326. \*7) St. Martin, Mém. s. l'Armenie 1. p. 133. \*\*) v. Hammer, affat. Türfei, in W. Jahrb. 1821. Bb. XIV. S. 47. \*\*2) Abulfedae, Tab. Syriae ed. Koehler p. 142; s. die Zeichnung b. bei Ainsworth 1. c. I. p. 260; Deguignes Gefch. ber hunnen b. Dahnert II. S. 536; IV. S. 303.

Ein Theil der Vorstadt ist vorzüglich von Webern bewohnt, und gegen Osten über einen Bergrücken breiten sich ihre Weinberge und Sommerwohnungen aus. Nach der unglücklichen Schlacht bei Nizib, den 23. Juni 1839, in welcher Hasisz Pascha von Ibrahim Pascha geschlagen ward, zog das slichende Heer der Türken größtentheils über Behesni, <sup>90</sup>) den allgemeinen Sammelpunkt der Zersprengten, wieder über den schützenden Taurus nach Malatia zurück.

Nach ben Angaben <sup>91</sup>) des Itin. Anton. scheint Behesni als Mittelstation zwischen Germanicia, östlich bes heutigen Marash und Samosat, unter der Benennung des sonst unbekannten Nisus verstanden werden zu müssen. Mannert hielt es für die Antiochia ad Taurum bei Ptolem. V. 15. fol. 138, eine Stadt, die außer ihm vielleicht nur noch Plinius (V. 21. Oppida alluuntur Epiphania et Antiochia, quae ad Euphraten vocantur) kannte, obwol dieser sie an den Euphrates setzte, wo sonst keine Stadt dieses Namens den Alten bekannt war. <sup>92</sup>)

Nach Mebersteigung bes Berges aus Muschelkalkstein, mit ben Sommermohnungen, trat Minsworth, nach 3 Stunden Wegs gegen Often, in das Thal des Afdereh-Fluffes ein, das fehr gut bebaut, voll Dorfichaften ift und fich weiter abwärts vom Dorf Terbefak gegen S.D. zum untern Gok fu und zum Cuphrat wenbet. Im Guben bes Afdereh, parallel mit ihm, zieht gegen G.D. bas Thal von Sisn Anas-si, wol am Degermen su; und noch weiter füdwärts die Arabah Dvah=fi, Arabah=Cbene, welche ber Kara fu burchzieht. Beim Sinabsteigen zum Akbereh = Thale auf flippigen Pfaden berührte Minsworth das Kurdendorf MI manli, zu bem, abmarts im Thale, grunende Beinberge gehoren. Die Commernacht wurde in einem Saine, nahe bem Dorfe Cham bulak, zugebracht, ber voll Bogel war mit ichallenbem Gefang, in bem jedoch die Nachtigall, die am späten Abend und die Racht hindurch wie in Europa sang, den Sieg davon trug. Mur eine Stunde von Shambulaf93) theilt fich der Gof fu in brei Urme, bie, tief und reigend, ichwer zu burchseten waren. Aluf dem linken Ufer liegt hier bas Dorf Bur Konak mit einer Ruine, bie ein zer= fallener Rhan fein foll. Muf ber grasreichen, gut bemäfferten Chene hatte hier ber Tribus ber Rochanli=Rurben seine Belte aufge=

od. Wess. p. 186. o2) Mannert, G. ter Gr. u. R. Th. VI. 1. s. 497. o2) Ainsworth, Tray. and res. I. p. 266; ters. in Journ. X., 3. p. 327.

Hlagen, ber seine Heerden auf ben Borhöhen weibet, die sich am südfuße des Af Dagh und Togik Dagh bis zum Cuphrat mit legelformen fortziehen. Von da wurde aus dem Thale des Gök su ber Querketten das Thal von Adiaman (in 7 Stunden Wegs in Shambulek) erreicht, von dem schon oben die Rede war.

#### D. Der Kara fu,

n geringerer Bedeutung, fommt icon birect von Westen, lechbricht also keineswegs gleich bem vorher genannten bie Tau= iskette felbst, sondern scheint wol nur dem Südabhange 94) bes= iben anzugehören, baher auch wol weniger wafferreich einem bern Längenthale beffelben gegen Oft abzufließen, wo er bei ügurbufh (Suburgut ber Rarte bei v. Moltke), in Nordoft Rumfalah, nur wenig unterhalb bes Got fu in ben Guphrat ergießt. Er entfpringt zwischen Marafh und Aintab auf bem Cheidegebirge, aus förniger Kreide und Augit=Feldspath bestehend, nches das Thal Sinjar am Fuße des Taurus von dem des Arafu Befir scheibet. Es ift mahrscheinlich ber Singas bei M. (V. 15. fol. 138). Das lettere Thal ift 14 bis 15 Stunden in und 3 Stunden breit, am Weftende burch Augit=Feldsvath= tein gefchloffen, bas eine bestimmte Schicht am Subfuß ber norbien Taurusfette bilbet. Es sind, nach Ainsworth, Dolerite, Ge= ime von Hornblende und Augite mit Olivincriftallen und Bafaltgein mit Augiteristallen. Das Thal bes Kara fu ift mit Alluin bebeckt, fruchtbar, gut bebaut, ftark bevölkert. Der Flug ver= diefes Thal balo, in welchem ber altere Ruckzug ber Waffer niche Vertiefungen und Regelhügel zurückgelaffen, beren einer un Dafh heißt, b. i. das Caftell des Goldfelfen. Dann bubfließt er einen Aippigen Boben zwischen hohen Mauerwänden i bis er zum Euphrat fällt, an einer Stelle, wo biefer eben= wischen hohen Felswänden eingeengt ift. Bon biefer Gin= ubung an begleiten blättrige Kreibefelsen beibe Seiten bes Stroin, bie ber Landschaft einen fehr verodeten Character geben: benn win schon hie und ba bas Westuser bes Cuphrat mit einigen e Genwäldern bedeckt ift, fo find fie boch bunn und verkummert, Der Spiegel bes Eu= alat liegt in feinem tiefen Ginschnitte in biefem Boben meift Buß unter bem Niveau der anliegenden Landschaft. Go giebt is Rumfalah, zum Romerfchloß, beffen antites Caftell

<sup>)</sup> Ainsworth, Researches on Assyria etc. Lond. 1838. 8. p. 50. ltter Erbfunde X.

auf dem Westuser den Culminationspunct jener Userhöhen stattle frönt, und in solcher Einöde angenehm überrascht. 95) Mur ein flener, jedoch nicht unbedeutender Zusluß, der Marsisan, aus kliptigem Lande kommend, ist es, der hier an der Mordseite des Vorsbirgs von horizontal geschichteten Kreidebänken, auf denen das Cestell erbaut ist, zum Hauptstrome tritt. Diese Kreidelager, nach old weich, nach unten hart, sind in Steilabstürzen von den sie fast ustreisenden Wassern umstossen. Von beiden genannten Flußthälz ist uns sonst nichts genaueres bekannt. Aber Rumkalah, 10 geo. Meilen unterhalb Samosat, dem Stromlause nach, oder 8 in direct Distanz, gegen W.S.W., ist nun der Ort, welcher der einen der eten Zeugma's oder der Römerübergänge wenigstens nahel.

### §. 41. 2. Erläuterung.

Die sprische Vorstufe des Taurus gegen Mesopotamien, t Samosat bis zur Sudwendung des Euphrat bei Balis v Thapsakus.

Mit ber Südwest = und Südwendung des Euphrat un: halb Samofat und Rumfalah tritt nun diefer Strom gang dem Shifteme ber Taurustetten heraus, er hat schon frit das hohe Plateauland Armeniens verlaffen, aber hier erft lagt auch alle die noch ungezählten Hochketten bes Taurus, die so vielfach seine Bahn ganglich zu versperren drohten, hinter zurud, und nur noch ein fubalpines Borland umlagert Südfuß dieses südlichen Taurus=Systemes, das in niedere Be züge, in untergeordnete Bergrücken und ein niedriges, wol immer noch vielfach durchrifnes Tafelland übergeht, fo 'bie Sudwendung bes Euphratlaufes mit Saleb in Weft und D& in Oft und beren Umgebungen reicht, bis er fudwärts bes Bas lels von Saleb mit seiner Sudostwendung um Balis Racca, in ben Chenen bes alten Thapfacus, feinen Eintritt in weite, tiefe, einformige, flache Blachfeld Mesopomiens auf bas bestimmtefte bezeichnet.

In Samosat, Rumkalah und Bir stehen wir also u ber mittlern dieser breierlei Regionen, auf bem Ueberge

via p. 52; Colonel Chesney's Mscr.

r brei Stufen landschaften des Euphratlaufes, die eben sehr durch ihre verschiedenen Erhebungen über dem Meere als och gebirgs land, Borterrasse und Niederung sich von nander unterscheiden, wie durch Gebirgsbeschaffenheit ihrer berstächen, ihre ganze Elimatif, Bekleidung und Belebung lich Flora, Fauna und Menschenleben. Hier also, ehe wir zu den individualitäten dieses Euphratlauses ab wärts weiter schreiten, ird es zweckmäßig sein, da wir nun das hohe Gebirgsland versisen, einen Rückblick auf dasselbe in seinem ganzen Zusammensinge zu wersen, um in seiner characteristischen Structur den Geschatz zu der ganz verschiedenen Natur seiner Vorstusen, und dastrch schon, ehe wir noch in das Detail derselben eingehen, einen träussigen Ueberblick über deren Eigenthümlichkeiten zu gewinnen.

Früher war ein solcher Rückblick ganz unmöglich, da die Landsaften des Taurus zwar wie ein antiquarisch mit vielen Namen asstafsirtes, aber für die gegenwärtige Wiedererkenntniß völlig versileiertes oder ganz dunkles Chaos vor uns lagen. Auch genwärtig sind es nur einzelne lichter gewordne Puncte, die in nun wenigstens kartographisch einigermaßen geordneten Tosuns nun auch hypsometrisch und geognostisch bestimmter kvortreten; und diese letzteren zwar vorzüglich durch Ainsworthsuhsame, verdienstvolle Arbeiten, denen wir hier vorzüglich folgen, iht sowol weil sie überall etwa unumstößliche Wahrheiten enthals, sondern weil sie die einzigen Beobachtungen sind, die hier mit wissenhafter Treue von unserm Freunde gemacht sind, dem nur koigst andre tieser ersahrne und ausgebildetere Geognosten auf mühsamen Pfaden der Taurusgebiete solgen mögen, die bisher ih von keinem Andern berührt wurden.

### 1) Sypfometrifche Berhältniffe.

Die Berhältniffe ber absoluten Söhen in diesen dreier1. Abstufungen sind allerdings nur erst hie und da genauer enittelt worden, und noch viele Lücken zu füllen übrig; doch ist, te wir aus Obigem gesehen, auch hierin gegen frühere Zeit viel inkenswerthes geschehen, wenn schon die meisten Messungen mit krometer, wie die Höhenbestimmungen nach den Temperaturgraden is sochenden Wassers, durchaus nur als Annäherungen zu irklichen Vermessungen ber Hohen zu betrachten sind, denen ist meistens noch Berichtigungen mehrerer hundert Fuß auf oder wärts zu Theil werden müssen. Aber auch als solche haben sie

## 900 West-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt, &. 41.

hier schon für die comparative Gesammtbetrachtung einen entschiedenen Werth.

Wie wir oben (S. 367—372) aus dem Tiflisthale Georgiens durch das Stufenland des nördlichen Taurussystems emporstiegen zu der Hochebene des Araxesspiegels bei Etshmiadzin über welche der Araxat sich relativ noch 13,530 V. höher, bis z 16,254 V. Bar., erhebt, oben so können wir nun auch von dieser Plateaulande Hoch Armeniens über das Stusenland de südlichen Taurussystems wieder hinabsteigen zur mesopo tamischen Ebene, und dieses kann in zweierlei Prosilen gichehen, längs dem Tigris und dem Euphratlause. Folger des sind die größtentheils durch Parrot, Brant, Ainswort mitgerheilten Hauptpuncte, deren Localitäten uns nun schon näh bekannt sind.

#### I. Am Arares.

|     | 8                                                 | uß Par. üf | er dem Meer |
|-----|---------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1   | Der große Ararat                                  | 16,254     | nach Parret |
| 2   | Etschmiadzin                                      | 2,866      | 111         |
| 3   | ) Arares = Ebene des Plateaus                     | 2,740      |             |
| 4   | ) Allaghez (Arrakhadz)=Gebirgsgruppe .            | 12,800     | -           |
| 5   | ) Hassankaleh an der Tshöban Köpri am             |            |             |
|     | obern Araxes                                      | 5,140      | nach Brant  |
| 6   | ) Pafin-Chene am obern Araxes                     | 5,000      | mia         |
| 7   | ) Uraxees=Duellen in S.D. von Erzerum             | 6,350.     | ginared     |
| 8   | Bingheul = Duellgebirge (Paryabres),              |            |             |
|     | (Schähung)                                        | 10,000     | -           |
| 9   | Dujik-Rette, beffen westliche Fortsetzung,        |            |             |
|     | (Schätzung) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10,000     |             |
|     | II. Am Frat.                                      |            |             |
| 10  |                                                   |            |             |
| 10  | ) Wasserscheidehöhe zwischen Urares und           | E 000      | -14.600     |
| 44  | Frat, am Deveh Bohunu                             | 5,637      |             |
| 11  | Wasserscheidehöhe zwischen Arares, Frat           |            |             |
|     | und Murad, oberhalb nordwestlich Topra            |            | 5           |
| 40  | kaleh, auf dem Kusse Dagh (Schätzung)             | 9,000      |             |
|     | Grzerum, die Stadt                                | 5,735      | E-propriett |
| 12  | Frat-Chene, Plateau Hocharmeniens, mit            | 5,000      |             |
| 16  | den warmen Duellen von Midje                      | 5,000      | i           |
| 14, | Kop Dagh (Skydifes), (Schähung)                   | 10,000 11  | . Hamiltor  |
|     |                                                   |            |             |

# Euphratsustem; Taurus, Hohenmessungen. 901

|    |     | Tuf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Par. über bem Meere.     |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    |     | Engthal von Arabgir am Frat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|    |     | Berge im Norden von Arabgir am West=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · 0,010 ii. Mittalphtty. |
|    | 0   | ufer bed Frat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,511                    |
| 1  | 7)  | Ebene Kirtshu im Guben von Arabgir,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,011                    |
| ŀ  | 1)  | ebend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,142 -                  |
| I. | 8)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,142 -                  |
| ľ  | 0)  | Arabgir gegen Divrigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,050                    |
| U, | 9)  | The state of the s | 2,924                    |
| _  | -   | Dorf Yarbaffan am Südabhang der Kara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ly Jat                   |
| 1  | 0)  | Bel-Berge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,959                    |
| -  | 11  | Die Kara Bel-Berge in N.W. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,909                    |
|    | 1 ) | Divrigi, die nordöftliche Fortsetzung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|    |     | mafferscheidenden Taurusfette des Deliffs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|    |     | Tash (f. ob. S. 802), zwischen Halps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|    |     | und Cuphrat, bem Buge der dortigen Walb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 1  |     | berge bes Turus gegen die Seite von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|    |     | Asia minor angehörig, indeß alle andern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|    |     | öftlichern ben nachten Ketten des baumlosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|    |     | Plateaulandes Hocharmeniens angehören;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,432 —                  |
| į  | ,   | L.M. VAVM. MIVE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,370                    |
|    | 2)  | Delikly Tash, der durchbrochne Stein, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,010                    |
|    | .,  | Wafferscheibe am Bag Derbent (Schätzung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,000 bis                |
|    |     | Zonfferfreier uni Dub Zetterin (Odjugung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,000 n. von Moltke.     |
| •  |     | III. Am Murab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , 1,000 11. 2211 2211111 |
|    | 3)  | Spiegelfläche bes Ban-Sees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,129 nach Brant.        |
|    | -   | Sipan Dagh = Gipfel (nach Messung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,000                   |
|    |     | Mimrud Dagh = Gipfel (Schätzung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,000                   |
|    |     | Ala = Dagh, Quellgebirge des Murad,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|    | 1   | (Shägung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,000                   |
|    | 7)  | Bayazed, Stadt, (Schätzung) 5,000 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,000                    |
|    |     | Murad-Wafferspiegel oberhalb Mush .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,883                    |
|    |     | Mush-Chene des Murad-Plateaus (Duro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TO DESCRIPTION OF        |
|    |     | peran), wo Melonen, Weinberge, Obst=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|    | 1 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,500                    |
|    | 0)  | Doppel=Quelle des Karafu, linker Bufluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | White bottle of          |
|    |     | zum Murab, bei Norshin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,260 n. Ainsworth.      |
|    | 1)  | Khinis, am rechten Zufluß bes Kalehtshai,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | THE R. P. LEWIS CO.      |
|    |     | bes rechten Bufluffes zum Murab, am Gud-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | THE RESIDENCE OF         |
|    | 1   | abhang bes Bingheul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,355 nach Brant         |
|    | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |

# 902 West-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 41

|     | Fu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Par. ü | ber dem Mee |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 32) | Gumgum am Tibar Buhurfu, rechter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,      | 7           |
| ,   | Zuffuß zum Murab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,538  | nach Brant  |
| 33) | Oberes Pakengog, am rechten Ufer bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,      |             |
| ,   | Murab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,883  | -           |
| 34) | Mezira, am rechten Ufer bee Murab .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,931  | d'          |
|     | Palu, bas Caftell, ebenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,098  | -           |
|     | Murab=Spiegel, an ber Brude bei Palu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | - 1         |
|     | mo Dbst und Weinbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,645  | Wasters.    |
|     | TY Of the state of |        |             |
|     | IV. Am vereinigten Euphra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |
| -   | Verein von Frat u. Murab (Schätzung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,500  | CHICA       |
| 38) | Unliegende Chene am Euphrat, zwischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |             |
|     | Kjeban Maaden und dem Gul Dagh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •      |             |
|     | in N.W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,139  | n. Ainswor  |
| 39) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |
|     | bergwerk, in N.W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,741  | Batterior   |
| 10) | Tafelfläche ber fruchtbaren Ebene Meffre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,395  | nach Bran   |
| 40) | Suleiliarde per leurdtouten speue mellies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,345  | n. Ainsw.   |
| 41) | Fruchtbare Chene am Bakybere-Bufluß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |
|     | nordwärts zum Murab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,059  | Guestates   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 530  | nach Bran   |
| 42) | Kharput, die Stadt, auf ber Berghöbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | n. Ainsw.   |
| 421 | Marite Cultural Constitution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |
|     | Goljik-Spiegel des Sees (Thospites).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,327  | -           |
| 44) | Kalksteingebirg Kosh, in N.D. von der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.042  |             |
| 45) | Kharput-Ebene gegen ben Murad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,913  | digital-see |
| -   | Khutel=Berge, in N.W. von Kharput                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,170  | Casponer    |
| 40) | Malatia, die fruchtreiche Chene am Tok-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,608  | ,           |
| 47) | Gorun am obern Tokmasu (Melas), nahe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,000  |             |
| 31) | bessen Duellgebirge Gok=Dill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,664  |             |
| 48) | Trappgebirg Bel li Gedik, am Südufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,004  | tologa-or   |
| 20) | bes Tokmasu, Gebirgspaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,278  |             |
| 49) | Duelle des Sultansu auf der Hochebene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,210  |             |
| ,   | bei Biran Shehr, bes rechten Bufluffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |
|     | zum Tokmasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,460  | case        |
| 50) | Surghu, an der Quelle des Goffu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,781  |             |
|     | Erfenef-Pag über die füdl. Taurustette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,592  |             |
|     | . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , .    |             |

# Euphratsustem; Laurus, Hohenmessungen. 903

|                                            | 11 3                 |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Fuß                                        | Par. über dem Meere. |
| !) Behesni, Stadt, an bem Kreuzwege der    |                      |
| Straffen                                   | 2,196 n. Ainsworth.  |
| 1) Hamiyayan=Berge ber vorbern Taurus=     | The second section   |
| fette, zwischen bem Akbereh und bem De=    |                      |
| girmenfu; Culmination bes Paffes .         | 2,965 —              |
| i) Adiaman (Hafan Mansur) am Sub-          |                      |
| fuße bes Erkenek = Passes                  | 2,533                |
| i) Tofarig (Tihoros bei Berfel, ob Bar=    |                      |
| falum?) zwischen dem Riachtr=Fluß und      |                      |
| bem Euphrat in Nord von Choros, auf        |                      |
| ben Vorhöhen bes Taurus                    | 1,895 —              |
| 3) Gerger, Caftell am Cuphrat, unterhalb   | ·                    |
| ber Cataracten=Rette                       | 2,156 —              |
| 1) Samofat am Euphrat, wo wilbe Fei=       |                      |
| genbäume, Bomgranaten, (Schätzung)         | 1,000 ? —            |
| 3) Bir (Beredfbif, Birtha), Cuphratspiegel |                      |
| nach Murphy's und Thomfons Nivelle=        |                      |
| ment vom mittelländischen Meere bei Un=    |                      |
| tiochia bis bahin                          | 589 n. Thompson.     |
|                                            |                      |
| V. Am Tigris.                              |                      |
| 1) Bitlis, nahe ber Quelle eines ber oft=  |                      |
| lichften Tigrisarme, bes Bitlis fu         | 5,137 nach Brant.    |
| berichtigt                                 | 4,692 n. Ainsworth.  |
| 2) Rharzan Dagh (Niphates), Schneehöhe,    |                      |
| Schätzung                                  | 10,000 nach Brant.   |
| 3) Koshm Daghin S.W. von Mush, 1515 F.     |                      |
| über ber Mush=Chene                        | 5,398 —              |
| 4) Koshm Dagh, höchster Pag                | 6,379 —              |
| 5) Derf., Rurbenwohnungen bis              | 4,482 —              |
| 6) Der Dharkufh Dagh, füdliche Taurus=     | martin 3 mil         |
| fette in N.W. über Nerbshifi, hochfter     |                      |
| Pag                                        | 6,090                |
| 7) Merbfhifi (Merjifi) am Relbfu, einem    | 1-1-11-1             |
| obern Arme bes Batmanfu, eines Ti-         |                      |
| griszustusses, wo Melonen und Trauben      | 3,331                |
| 8) Darafol, in ben füdlichen Borbergen ber | . 10 7 - 0           |
| Taurusfetten, am Sarumfu, einem Bu=        |                      |
| fluß zum Batmanfu, wo Waffermelonen,       |                      |
|                                            |                      |

# 904 West=Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §.41.

|             | · Fine                                       | Mar ü   | ber bem Meere.    |
|-------------|----------------------------------------------|---------|-------------------|
|             | Baumwollenftauben, Carruben (Cercis          |         | oce bette weeker. |
|             | siliq.) gebeihen                             |         | nach Brant.       |
| 9)          | Ilioshe su, ein Zufluß zum Batmansu,         | .,,     | one, c.           |
| 3)          | in den Taurus-Vorbergen, wo warme            |         |                   |
|             | Quellen                                      | 3,545   |                   |
| 10)         |                                              | -/      |                   |
| 20)         | phine=Zustuß)                                | 2,744   | -                 |
| 11)         | Piran am Khansu zum Sebbenehsu               | 2,      |                   |
| ,           | (Mymphius)                                   | 2,861   |                   |
| 12)         | Chenevon Dinarbekr, zwischen Maa=            |         |                   |
| <i>u</i> ~) | ben Kapur bei Arghana am Tigris und          |         |                   |
|             | bem Maffus, mittlere Sohe                    | 2.346   | n. Ainsworth.     |
| 13)         | Quelle bes eigentlichen Tigris               | 7-7-    |                   |
|             | (Shat) oberhalb Maaden=Kapur, nahe           |         | 1.                |
|             | bem Goliik-See                               | 4,738   |                   |
| 14)         |                                              | 3,190   |                   |
| ,           | Daffelbe                                     | ,       | nach Brant.       |
| 15)         | Die Urghana-Berge über Maaben-Kapur          |         | n. Ainsworth.     |
|             | Dieselben                                    | 4,222   |                   |
| 16)         | Der Kalat Dagh und Ali Dagh über             |         |                   |
|             | Arghana                                      | 3,285   | -                 |
|             | Höhere Schneegipfel, wie der Dugh Bos=       | 0.100   |                   |
|             | mah gegen W.                                 |         |                   |
| 17)         | Thal des Tigris, 750 Fuß tief unter          |         |                   |
|             | dem Rupferbergwerk Maaden-Kapur ge=          | 11 1940 | Y = 0-18 ()*      |
|             | legen                                        | 2,440   | nach Brant.       |
| 18)         | Goljik = See, im Nordost ber Tigris=         | 1       | 1 0 10            |
|             | quelle auf der Wasserscheide gelegen, zwi= . |         |                   |
|             | schen Tigris und Murad, mit nur ge=          |         |                   |
|             | ringem Ablauf zu letterm                     | 3,327   | n. Ainsworth.     |
| 19)         | Wasserscheidehöhe zwischen Tigris            |         | 1/ = - 11         |
|             | und Murad, oder dessen Zuflüßchen Boky=      |         |                   |
|             | bere im Morden des Sees, genannt Deveh       |         |                   |
|             | Bohunu, wahrscheinlich am Uebergangs=        |         |                   |
|             | pag                                          | 3,984   |                   |
| 00)         | Derselbe an einer höhern Stelle              | 4,178   | 1 1               |
| 20)         | Der Uzarah Dagh gegen N.W. von Kje-          | 1       |                   |
|             | ban Maaden hin, 938 F. über bem See          | 4,265   |                   |
|             |                                              |         |                   |

# Euphratsustem; Tigristhal, Hohenmessungen. 905

| Fuß Par. über dem Meere.                    |                              |  |
|---------------------------------------------|------------------------------|--|
| 21) Die Stabt Arghana am Kalat Dagh,        | Lawrence William             |  |
| über bem Tiefthale bes Tigris gelegen       | 2,884 nach Brant.            |  |
| 22) Diparbefr (Amida, Kara Amid)            |                              |  |
|                                             | 2,400 n. Ainsworth.          |  |
| (Schätung)                                  | $z_1 = 00$ ii. Alligibility. |  |
| 23) Die Karadsha Daghleri (nordwestlicher   |                              |  |
| Massus) in Süven von Diarbetr, auf          |                              |  |
| bem rechten Tigrisufer, Gebirgsübergang     | military and an              |  |
| (Schägung)                                  | 5,000                        |  |
| 24) Marbin, die Stadt, auf bem südlichen    |                              |  |
| Vorberge des Massus in N.W. von Ni=         |                              |  |
| fibin (Schätzung)                           | 2,805 (2,815)                |  |
| 25) Jebel Tur oder Mardin Dagh (östliche    |                              |  |
| Fortsetzung des Masius) in N.D. von         |                              |  |
| Mardin (Schätzung)                          | 2,000?                       |  |
| 26) Nisibin (Schätzung)                     | 1,220                        |  |
| 27) Der Baarem Dagh, füboftliche Fort=      |                              |  |
| fetung ber Jebel Tur bis zum rech=          |                              |  |
| ten Tigris = Ufer oberhalb Jezireh al       | a shallon all made           |  |
| Omar                                        | 1,541.                       |  |
| 28) Die Tigris-Chene im Morben von Je-      | ~,0 Z2.                      |  |
| zireh al Omar, am Nordeingang von Me-       |                              |  |
| sopotamien (Schätzung) 1,446, 1408 bis      | 1,700                        |  |
| 19) Sezireh al Omar, Tigrisspiegel nach     | 1,700                        |  |
| Barometermeffung (Erdf. IX. S. 711)         | 842                          |  |
| 10) Buhtan=Kette (Jebel Judi) auf dem       | U-12.60                      |  |
|                                             |                              |  |
| östlichen oder linken Ufer des Tigris       | 9 500                        |  |
| (Schähung)                                  | 3,500 —                      |  |
| il) Zakho=Kette (Sachu) süblich ber vo=     | 0.500                        |  |
| rigen, wo Xenophons Passage                 | 2,500                        |  |
| (2) Mosul, die Stadt                        | 331                          |  |
| 13) Tigris-Spiegel bei Mosul, Blach-        |                              |  |
| feld Mesopotamiens                          | 328                          |  |
| 14) Am Khabur, linker Zufluß zum Tigris     |                              |  |
| oberhalb Mosul, auswärts. Amadia            |                              |  |
| auf ben Vorbergen Kurbistans                | 4,002                        |  |
| 15) Eingangspaß Matineh über Umadia nach    | ele solution consider        |  |
| Sakkari, nach Julamerk im Aurdistan-        |                              |  |
| Gebirge                                     | 5,480                        |  |
| 16) Kanda Kilissa in Julamerk, am obern Jab | 6,380                        |  |
|                                             |                              |  |

## 906 West-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6.41.

Fuß Par. über bem Meere.

37) Alpengebirg Kurdistans, Pick von Rowandiz in N.D. von Mosul . . 9,916 n. Ainsworth.

38) Jamur Dagh über Julamert, ebenb.

Mus biefen Göhenangaben ergibt es fich, wie die Riefenhobe ber Taurustetten bis zu 10,000 Fuß und vielleicht mehr nur erft mit ber Oftseite bes Frat= und Murab=Bereines und ben eigentlichen Tigrisquellen beginnt; wie fie mit bem Urarat nur allein Montblanc = Sohe überfteigt, in ber Gruppe ber Allaghez und Jamur im Norden bes Arares und am obern Bab nur die Sobe ber hochsten Berner Alpen erreicht, im Gipan und Rimrud Dagh um ben Ban=See, im Rop Dagh ber Mord=Lau= rustette, im Bingheul und Dujif ber mittlern, im Ala und Rhargan Dagh ber füdlichen Taurusfette nur etwa bis gu 10,000 F. fich erhebt, und alle andern Gliederungen berfelben in untergeordneter Sohe gurudbleiben. Dicht fowol die übermäßige Sohe, als vielmehr die Steilheit, Nachtheit, Berriffenheit ber Retten und ihre vielfachen Verzweigunng, vorzüglich aber bie zwischen ib ren Parallelzugen aufsteigenden hoben und weitverbreiteten Stufen= und verhältnißmäßigen Plateaulander machen bas Eigen: thumliche bes Taurussyftems aus, welches burch bas Vor: herrichen hober Tafellandichaften gegen bas benachbart Raufasussy ftem einen gang verschiedenartigen Character har Das ausgebehnte Plateau von Erzerum in Soch=Armenier bildet in fofern ben Rern ber Maffenanbaufung, 5000 Ful hoch, und eben fo bas Plateau Aberbibfhans am Ban = See bas Araxesplateau, die nordöstliche Vorstufe 2700 bis 2800 im West bes Frat die Plateaufläche von Divrigi 2900; ba Plateau der Mush=Ebene am Murad 3500; die Arabgir Stufe 3300; die judlich baran ftogende Abstufung ber Rirtshu Ebene oberhalb bes Guphratvereins 2500; bas Tafelland Defft um Kharput 3400; die Hochebene von Malatia am Tokmas 2600; bie Thalebene von Samofat 1000; bie bei Birebfbif at Euphrat icon unter 600 F. Gben fo abstufend am Tigris b Plateaustufe von Dinarbetr 2350; bie Chene von Risi bin 1220, am Chaboras ober Mygdonius; die Tigrisftufe obe halb Jezire al Omar 1500; bas Tigristhal bei Jezii 850; das Blachfeld Mesopotamiens bei Mosul 330.

Diefes characteriftifche Borberrichen ber Plateau= und Stufenlanbichaften hat biefes Erbgebiet zwischen bem Ban-See, bem Pontus und bem fprifd-cilicifden Ruftenmeere bis um eilieischen Taurus mit ben öftlich anliegenden Bilbungen bes Fran = Plateaus gemein, bie wir in den fruhern Abtheilungen jenauer nachgewiesen haben, aber ebenfalls mit ber Matur ber meft= ich anliegenden fleinaffatischen Salbinfel, wie bies ichon aus Minsworths vergleichenden Sohenbestimmungen ber anadolischen Blateaulanbschaften hervorgeht. Was aber bas Gebiet unfrer ge= genwärtigen Betrachtung, bas armenisch=taurifche, von jenen ranischen und anabolischen und cilicischen völlig unterdeidet, find bie großen Stromburchbrüche in Tiefthälern ind Engspalten aus ber Mitte bahinterliegenber Tafellanber urch alle Sauptfetten, Neben = und Borfetten nach allen ntgegengesetten Directionen und Weltgegenden. Daburch entfteht as Shitem ber reichen plaftifden Glieberung, bie Durch= ehungefähigkeit und bie große Mannigfaltigkeit ber Bu= ange burch die ummauernden Bollwerke boppelter Taurus= pfteme, zu ber großen Naturvefte und Bolferburg bes ar= renifden Sochlandes, mit ihren faufafifchen, pontifden, nabolischen, iranischen, fprischen und mesopotamischen Stufenlanbichaften.

Daher bei größter Zugänglichkeit ber Eingange boch zugleich hitgegebne natürliche Bertheidigungsfähigkeit ber Land= haften, unzählige Thäler, Spalten, Klüfte, Felfen, Rlippen und Berge, aber nirgenos von ber Ratur zur Bufte beftimmte Land= haft; feine weiten Schnee= und Eisgefilbe und body nach allen Seiten reiche Bewäfferung und bamit Culturfahigfeit. nüberfteiglichen Schneeketten und coloffale Riefenbarrieren, wie beim simalaha, Rautasus u. f. w., sondern überall Baffe von nur mit= ern abfoluten, oft bei ben Randgebirgen nur einseitig beschwer= chen, wenn schon fteilen und klippigen, body kurzen, eintägig zu berwindenden und meift relativ niedrigen Culminationen, und bie Baffagen in ungähliger Menge nach allen Richtungen in ben Murfahigen und bewohnbaren milbern Regionen, die weber ganghe hemmungen der Communicationen bilben, noch gange Jahresiten hindurch, felbst ohne Nachhulfe burch Runft, Die Bevolferun= en ausschließen, vielmehr bas ganze Jahr hindurch ben Zugang ind Durchgang gestatten. Eine größere Angahl in ben obern und

untern Stufen gurudgebliebener Alpen=Seen, Die vielleicht it ben jest trocken liegenden Baffins einft ftanden, aber bei fo vieler heftigen Erobeben-Erschütterungen biefer Gegenden durch die Engfralter ihren Ablauf erhalten mochten, wurden diefem Gebiete noch gro pere Mannigfaltigkeit ber Erscheinungen und neue Reize für ba Malerische ber Landschaft wie für die Ansiedelung bargeboten haber zumal wurden die füdlichen Stufen in ben lieblichsten Climaten ba burch die größten Reize erlangt haben, wahrend gegenwärtig bi bochften Plateauftufen in den fältern waldlosen Regionen nur noch burch wenige einzelne, aber coloffale Seen geschmückt erscheinen. Di meiften Gebirgepaffe liegen zwischen ben mäßigen absoluten Go ben von 3000 bis 5000 Fuß; wenige steigen höher auf; bas Ma rimum der Einsenkungen der Bergrucken ift durch die Gefammter hebung ber vorherrichenden Plateaubildung limitirt; boch fehler noch zu viele specielle Meffungen, um ihr mahres Verhältniß zu Gefammterhebung ber Bafis, wie zur Particularerhebung ber ifolie ten Gipfel und Joche, genauer im Bergleich mit andern Alpenin ftemen und Sochgebirgelandern zu bestimmen.

Die Paffe im Morden bes Araxes über bie Ketten des nord lichen Taurusspftemes hinab zum Tiefthale bes Rur, zu 5000, 600 und 7000 Fuß aufsteigend (f. oben S. 370), find absolut höher al bie sudwärts des südlichen Taurusspftems zum Euphrat hinabge henden; ber vom Murad über ben Kofhm Dagh zum öftlichste Tigrisarme, unter ben gemeffenen, ift noch ber bochfte von allen, un boch nur 6379 Fuß üb. d. M.; der Matineh=Pag im A. vo Amabia zum Kurdengebirge von Hakkari nur 5379; ber vom Mu radzufluß Karafu am Bashkhan vorüber zum Thal von Bitli 5339. In ähnlicher Höhe, die durchaus nicht den hohen Schweizer Alpenpaffen vergleichbar ift, bleiben alle bie andern gemeffene Sauruspäffe zurud, wie ber Deveh Bohunu zwischen Arare und Frat 5637; ber Deveh Bohunu zwischen Murad, Tigri und Euphrat am Goliif=See 3984; ber Pag von Karabel 543. im N.W. von Divrigi; ber Pag Derbent am Delikly Saf wol schwerlich 5000.

Die Pässe der vordern Taurusketten sinken noch tiese herab, wie der Erkenek-Paß 3592, der Hamihahan-Pa 2965, der Behesni-Paß 2196. Noch rechnet Ainsworth zu den Cols und Einsenkungen der Rücken und mittleven Erhe bungen des inneren Taurusberglandes, die jedoch nicht übe zentliche Hauptketten zu führen scheinen, die Pforten 96) von zebban Maaden oder Maaden Gomüsh (Silbergrube bei rghana) auf 4741, von Khutel 3170, von Ghul Dagh im W. von Rjebban Maaden 4511, von Apeli im N. von Araber 5301, von Seliski 3988 u. a. m.

Den Uebergang vom Bergland in das vorliegende Nieders ind Mesopotamiens bildet jene niedere Plateaustuse, die nter sast gleichem Breitenparallel (von etwa 37° N.Br.) in den Zeitungen der Flußthäler bei Samosat zu etwa 1000, bei Lisibis zu 1220, oberhalb Jezire al Omar zu 1400 Fuß absluter höhe herabssust, über deren Flächen die Userberge mit Lateaurücken nur etwa noch 400 bis 600 Fuß emporsteigen. um eigentlichen Niederlande Mesopotamiens sinkt das Eushratthal, durch den cilicischen Taurus und Amanus vom mitsländischen Meere zurückgeschreckt, nach dem Engthale bei Vir, 89 F. üb. d. M., erst mit der Ostwendung bei Thapsacus erab, und das Tigristhal erst unterhalb Jezire al Omar, 42 F. üb. d. M., mit dem Blachselde bei Mosul, 330 F. üb. d. M.

### 2) Gebirgsarten, geognoftische Berhältniffe.

Das Streichen der Tauruskette des füdlichen Taurus= nstems von S.D. gegen N.W. ist nur die gleichartige Fort= etung biefes großartigen normalen Streichens in ber Entwicke= ing des ganzen Syftems, von dem füdöstlichen Persien an bis ur südwestlichen lycischen Spitze von Asia minor. Mit der Süd= endung bes Cuphrat bei Bir beginnen weiter westwärts bie ge= en Sud ftreichenden niedern Amanus = Retten dem Taurusfy= eme fich anzuschaaren, und bieten fo die Erfcheinung einer gro= en Gebirg beurve bar, welche Cuphrat und Tigris, wie Pfeile en Bogen, beide gegen ben Guden, durchbrechen muffen, um in bie Riederung vordringen zu konnen. Diefe Curve gieht fich in 5.W. und N.W. vom Giaur Dagh über Marash als Waffer= deibe ber Bufluffe zum eilicischen Dibibun (Bhramus), nämlich vier des Uffu und der Euphratzufluffe, über die Gebirgepaffe on Behesni, Erfenet und Kathtah, dann oberhalb Samo= at bei Gerger als Cataractenfette auf bas Oftufer bes Gu= phrat hinüber, und von da, im Guden von Diarbefr, an der rech = en Uferseite bes Tigris südostwärts über ben Bug bes

<sup>• 6)</sup> Ainsworth, Researches on Assyria etc. p. 20.

Masius der Alten, nämlich über die Kette von Mardin oder den Karadsha Dagh, über den Jebel Tur nördlich von Nissbis bis zu den Bergen von Jezire al Omar, um in den Jebel Judi (der Buhtan=Kette), auf dem Ostuser des Tigris, von neuem zu Kurdistans Hochgebirgen emporzusteigen.

So entstehen burch biefes Gebirgeverhältniß auf biefer Greng bes Hochlandes im Norden und bes Nieberlandes im Gu: den dreierlei Naturabtheilungen, die nicht blos hppfo: metrifch, fondern auch geognoftisch und climatisch eben fo verschiedenartige Bonen bilben. Die nördliche bes Sochlandes ift die Zone des Urgebirges oder, ber Gebungstheorie gemäß, wie fle Ainsworth bezeichnet, die Bone ber plutonischen und metamorphischen Gebirgsarten; die mittlere, die Bone-ber Flötbildung, mit vorherrschenden Kalfsteinmaffen, mit bem Alluvium, wo trochner Thon und Sandebenen mit Rlippenbildung und niederen Plattformen vorherrschen. Characteriftisch ift es in geognostischer Hinsicht nach Taylor Thomsons 97) Bemerkung, baß sowol hier im Amanus und Taurus, wie in allen andern von ihm weiter oftwärts in Kurdiftan und ben persischen Alpenninen (b. i. Bakhtipari und Curiftan) bevbachteten Gebirgen, Die Reibe ber Secundairgebirge fehlt; daß also ber völlige Mangel jedes Gliedes von Uebergangsgebirge zwischen Urgebirg und jungern Kalksteinformationen bier fehlen, eine ber merkwurdigften Erscheinungen in der Bildung ber Erdrinde im Gegensate mit ber geognoftischen Conftruction Mitteleuropas, die fich nach beffelben Beobachters Erfahrung auch am Demavent, ber nördlichen Taurustette im faspischen Berfien (f. Erdf. VIII. S. 568), gu wiederholen scheint. Die füdliche Bone ber Miederung ift nun die britte mit aufgeschwemmtem Lande im weiten Blachfelde.

In der ersten Zone 98) tritt das hohe Gebirgsland mit den waldlosen, aber weidereichen, alpinen Tafelflächen und nacte ten Gebirgsgipfeln hervor, die dis gegen die Schneegrenze reichen, zwischen deren Einsenfungen in den geschützten Gebirgsthälern jedoch Wald, Obstgärten, Weinberge, Kornbau trefslich gebeihen. In der zweiten Zone auch noch nachte Gipfel von geringerer Höhe, weniger Alpenweide, in den heißeren Thälern aber

p. 113. \*\*) W. Ainsworth, Researches in Assyria, Babylonia, Chaldaea etc. Lond. 1836. 8. p. 17.

hon mehr die Cultur der Maulbeere, der Olive, des Mais, sesam, Taback und der Baumwolle, mit vorherrschenden kkanzen aus der Familie der Labiaten und der Compositae. In er dritten heißeren Zone der Niederung, wo Wasserfülle mit teis cultur und Palmenpflanzungen, wo Steppenboden und lieselwüste vorherrscht, trockner Anger, holzige, stachlige Wüstenstäuter, Salzpslanzen, Schilfe, Riedgräser und niederes Buschwerk on Tamarisken, dustende Abschnth, Liquiritia (Glycyrrhiza), Aftrasalen, Mimosen und andere Papilionaceen.

So verschieden bie Streichungslinien ber Taurustetten und ber Imanustetten, fo verschieden 99) find auch ihre Gebirgsbe= tandtheile. Der fudliche Taurus, welcher vom Amanus aus bei linsworth nur als ein einfacherer, obgleich in fich nicht we= ig gegliederter Gebirgszug angesehen wird und als solcher mit ber Sataractenfette die alte Kommagene (bas Gebiet von Ain= ab und Samosat) von ber alten Melitene und Sophene (Ma= atia und Rharput) scheibet , gliedert fich nach Alinsworthe An= cht, die wir aber gleich wie die Strabonische, ber Aline= borth mehr ober weniger folgt (f. ob. S. 74 u. 75), nach obigem 6. 772, 743) für eine blos relativ mahre ansehen muffen, in ie brei Sauptzüge, welche er 1) bie nordliche hoch fte Rette, en Riphates oder Afikur, nennt, die wir oben als vierte tette im Plateausysteme (f. ob. S. 743) und fonst als die Saupt= ette (Niphates) ober das Quellgebirg ber Tigriszu= luffe (Rolb = Dartufh, Rhargan = Dagh) genannt haben; 2) vie Sentralfette bei Minsworth, die er Agarah Dagh nennt, ind barunter bie Gebirgefette im Morden von Melitene verftebt. rämlich bas vom Euphrat umftromte peninfulare erzreiche Taurusgebirge mit ben Gilbergruben von Rjeban Maaben (ober Mag= ien Gomufh) und den Rupfergruben von Maaden Kapur ober Urabana an ben Tigriequellen. Wir fonnten baber biefe auch as Erzgebirge bes Taurus nennen, ba bie Benennung eines Centralgebirges nur auf einen localen Standpunct fich bezieht. und baffelbe in Sinficht auf bas gange Taurusfpftem, megen feiner Durchschnittenheit nach allen Richtungen bin, am wenigsten eine folde Benennung, die am erften die Joee eines Gebirgefnotene ober einer größten Daffenanhäufung in fich trägt, verbienen möchte.

<sup>39)</sup> Ainsworth l. c. p. 18.

Der britte Sauptzug ift endlich, nach ihm, ber große Mafin !-Bug, ber aber freilich erft auf ber Ditfeite bes Cuphrat beginnt und aus dem Karabsha Daghli (d. i. Schwarzberg), ben Berge von Mardin, dann aus dem Jibel Tur, der wol schwer lich eine antike Benennung ift, besteht, und daher auch wol nicht wie Ainsworth meint, als die urfprüngliche Wurgel be Benennung von Tur, Turan, Taurus u. f. w. überhaupt angeseher werben kann, welche wir im Obigen schon ber Localität bes wei älteren Duroperan, Taurantium und Taronitis (f. ob. 649, 817 vindicirt zu haben glauben. Aber noch ein brittes öftlicherei Glied reiht fich bem Jibel=Tur an, nämlich ber Baarem Dagh ber sich bis Jezire el Omar ausdehnt, und benen nur erft viel wei ter im Guben wieder, mitten im Blachfeide, hie und ba Sohen, g. B vie Berge von Sinjar (Erof. Th. IX. S. 759), sich aus der unendlicher Fläche einsam emporheben. Durch die uns genauer, wenigstens ih rem Durchbruche nach, zur Erkenntniß gefommene Cataracten: Rette bes Taurus, welche Minsworth in feiner dreifachen Gliebe rung fast ganglid, außer Udit gelaffen zu haben icheint, weil fle ihren innern Naturwildniß nach ihm wirklich unbekannt geblieben mar können wir jedoch eben in dieser nichts anderes als die mahr Berknüpfung ber Sübkette bes füdlichen Taurussystems au ber Weftfeite des Cuphrat mit der auf ber Oftseite beffelben wahrnehmen, weil die Weftuferhöhen gang gleichartig ben Oftufer boben des Stromes entsprechen. Unferm Dafürhalten nach ses also biefer Taurus, auf bem Oftufer bes Cuphrat gelegen, im Deb= rab Dagh (zwischen Gerger, ber Tigrisquelle und Diarbefr) gegen Sudoften, zwar im Raradiha Dagh auf bem Gubufer bes Ti gris burch ben Massung bis Jezirch el Dmar fort, aber bod nur als füdliche Vorkette. Die eigentliche Sauptkette bei Sud = Taurusspftems ift ber mehr nordliche Bug gwischen bem Subufer des Murad und den Quellhöhen aller obern Tigriszufluffe, im Nord ber Diarbefr=Cbene, welcher im N. von Egil. Miafarefin (f. ob. S. 93), Tigrano certa, Sort und Bitlis, bis zum Rolb Dagh, Darfufh Dagh, Rhargan Dagh, ben eigentlichen Niphates bildet, oder das Quellgebirge der Tigrisftrome, von der Hauptquelle des Tigris bis nach Bitlis und Sort.

In ben folgenden Angaben Alinsworths über die Gebirgsarten behalten wir dessen oben angegebne Gebirgsbenennungen bei, um, da jede Controlle derselben von Seiten geognostischer Kenner bis jest noch gänzlich sehlt, jeder Localverwechslung zu begegnen.

# Cuphratsustem; Gebirgsarten des Zaitrus. 913

Die Centralkette des Taurus 700) (das Erzgebirge des nurus) zeigt einen Kern von Granit, Gneuß, Glimmerspiefer, verbunden mit Kalkstein, Dioriten (Grünstein, wie i Maaden Gomüsh) und Diallagegestein (wie im Dumbu 19h); diesen Kern umgeben Seitenformationen von Diallagegestein, erpentin, Acthnolit, Talks und Thon-Schiefern, mit anliegendem unds und Kalkstein. Hier sind es die Neviere der Erzgruben, riche die meiste Detailkenntniß darbieten.

Die Gebirgearten von Maaden Rapur 1 ) bei Arghana, er bie Rupfergruben find nach Alinsworth: 1) Actunolit nt Duarg, mit Sornblenbe, Diallage, Serpentine, Guphotite u. g. f find alle magnessahaltig, bie Sornblende ift tremolitisch, ber Quare nchsartig, die Diallage asbestartig. Damit fommen falfige Schie= il Steatite u. f. w. vor. In bem Grubenberge Dagbarat ( h. ber Göhlenberg; bei Ainsworth), diefer Rupferminen b Arghana, find über 14 Stollen (Gallerien) in ben Berg geiben, um bas Rupfererg zu gewinnen, bas gewonnene Erzge-In foll 2,250,000 Mounds, b. i. 150,000 Pfund, betragen, bavon bin Schmelzen 25 bis 35 Procent verloren gehn, und boch geben 121 Mound (115 Bfd.), also etwa ein Gentner, Erz hier in Sütte an 154 Mound ober etwas über 10 Afd. Rupfermetall. 28 bemfelben Geftein besteben bie nordweftlichen Berge bes Azarab Sah um ben Golgif=See und die Wafferscheibehöhe bes Deveb Dunu. Die anliegende fruchtbare Ebene hat Kalfsteinberge, ber 33, auf bem bie Stadt Rharput fteht, ift Gornblendgestein, Talkidefer, talkiger Quarzfels und trägt fast horizontale Schichten von Atftein. Mit ahnlicher Beschaffenheit gegen N.W. fteigen um keban Maaben 2) etwa 1000 Fuß hohe Berge über biefer fue auf, die von S.W. gegen MiD. gieben, aus zweierlei Ralf-Grarten bestehend, die auf Glimmerschiefer aufliegen, und sich auch i auf eine Biertelftunde von ber Stadt jenes Namens hinzichen. Uf ber Berührungsgrenze ber Kalksteine mit ben Glimmerschiefern umen bie beften Minen bes bortigen Erzgebirges vor. Die Stabt figl. ob. S. 801) ift auf Granit gebaut, ber auch bei ben Ergben vorkommt, und sich hinabwärts bis zum Cuphratufer fortit, wo er bann audy nordwärts jenseit bes Stromes in bie borin Maffenberge aufsteigt. Nahe Kjebban Maaben, zumal gegen

oo) Ainsworth, Researches in Assyria etc. p. 19.
p. 274.
2) chend. p. 278.

Ritter Erbfunde X.

# 914 Best-Assen. III. Abtheilung. I. Abschnitt. &. 41

Guben, treten fehr mancherlei Formationen hervor; bas Grunde stein ift Quarz, Felospat und Glimmer; auch Felospate und Uneu fels, mit Chloritschiefer überbeckt, wogwischen Felbspatgange einsehe Die Gilberminen (Maaben Gomufh) follen einen Bengin geben von 195,000 Mounds, b. i. 13,000 Pfb. Blei, 400 Dfa b. i. 1000 Pfd. Silber, und 1950 Mound, b. i. 130 Pfd. Galm Die ersten Berge im Norden von Kjeban Maaben am weftlich Fratufer, im Rirtibu = Diftrict, 3) befteben an ber Baffe a Granit mit aufgelagertem Gneuß und Chloritschiefer, an t Nordseite mit Ralkstein. Auf Diese erfte Granitkette folgt die Cu turebene von Madali, jenseit berselben zeigen fich Ralkfteir von Bafaltgängen durchbrochen. Bei Kirtshu selbst, 2142 üb. d. M., ift alles Kalkstein; bas Thal, fehr tief von Wafferabe burchriffen, wird in N.W. von Bergen begrenzt, die aus wechsel ben Lagen von Rreibe und augitischem Feldspatgestein besteht Noch weiter nörblich werben Dolerite und Spilitesfelsen vorha schend, sie nehmen die Sohe des Tafellandes ein, das bis pu Gil Dagh in N.B. fich fortzieht. Aehnliche Berbindungen Mieberschlägen (Kreibe) und plutonischem Geftein (Dolerit) zeig sich auf dem dortigen Oftufer des Frat. Die Kreide wird im M ben von Kirtschu burch Kalkstein ersett; aber ein tiefes Thal sch bet noch biese Berge vom Göl Dagh (b. h. See=Berg), einem hohr fast conischen Berge, bessen Gipfel sehr hoch aus augitischt Felbspatgestein besteht, aus Bafalten und Augitfels; Kreidelag aber in fehr alterirtem Zustande (wol burch die Emporhebung von jenen), nimmt ben Fuß bes Berges ein. Arabgir, im En thal bes Frat, zeigt am Buß ber Berge Glimmerschiefer, auf Bohe mächtige Kreibelager, bie mit Augit-Felbspat wechseln; wei gegen Nordoft fteigen in ben nächften Retten wilbe Kalksteinfell empor; gegen Nord dieselben Gesteine mit fast fenkrecht empor richteten Schichten zu höchst pittoresten Geftalten. Der Arabgi Fluß scheibet biese Berge von dem nördlicher gelegenen, bot Abeli = Dagh, zu bem fehr reguläre, horizontal übereinander lagerte 3 bis 10 Fuß mächtige Banke von Trappgestein emporst gen, beren oberfte Schichten mit Rreidebanken enden, die fehr ma nigfache Beränderungen erlitten haben. Der Abeli felbft, a platonischem Gestein, steigt in 2 geschiednen Gipfeln empor; ber S.B. ift abgerundet, ber in N.D. hat oben einen ifolirten Fel

<sup>701)</sup> Ainsworth 1. c. 279.

ipfel; ber gange Berg ift wie feine Gipfel in viele Spalten ib Rlippen gerriffen. Daffelbe Geftein fest mehrere Miles gegen 193. gum Berastit-Thale fort, wo wieder Ralf auftritt, ber mit inem Bitumengehalt wol zur obern Kreibeformation gehoren mag. beiterhin wird er wieber mit augitischen Feldspatmaffen überbeckt, ub fleigt so bis zum höchsten Gipfel im Norden bes Berastifhales zu 4050 Fuß empor. Weiter nordwärts tritt wieber bieibe obere Kalksteinformation hervor; ber Diftrict ift burch bas hal von Karfi mit einem Bergwaffer von einem nördlichern webern Bergzuge gefchieben, ber bie Sochebene von Divrigt i Guben begrenzt und von G.B. gegen R.D. zieht. Dies ift ein allfteingebiet, von Bafaltgangen burchzogen. Der geringe Blug, ulder bie Ebene von Divrigi gegen D.D. burchftromt und gum gumar fu (f. ob. G. 795) fallt, heißt Efmah Tihai; 4) er fegt zwischen bem Erumbat Dagh an feinem Gudufer, und bem jumbu Dagh (Dumbugh) an feinem Nordufer bin, und bricht pifchen ben Klippen bes Caftells (f. ob. S. 797) hindurch. Die-B Thal erschien Ainsworth wegen bes bortigen Magnetifenfteins, ber in Blocken barüber gerftreut liegt, besonders merkürbig; er fagt, baß große Daffen gebiegenes Gifen (native on) fich bort befänden, beren er einige von 3 Fuß Länge und Fuß Dide mahrnahm; wahrscheinlich jene von Chn Batuta. litte bes 14. Jahrhunderts, von einer fonft unbefannten armenischen tabt Birki (vielleicht Tephrifi ?) genannten, vom Simmel geillenen Steine, 5) bie ber bortige Lanbesfürft bem Reifenben 8 ein Bunber zeigte. Der auf feinen Befehl herbeigebrachte Stein ar schwarz, bicht, glangend und ungemein hart, hatte wol über n Talent an Gewicht; vier Steinmegen, mit ihren eifernen Sammerblagen von größter Gewalt, konnten bem Steine nicht bas geringfte nhaben, worüber ber gelehrte Cbn Batuta nicht wenig erstaunte.

Weiter gegen N.W. folgen Kalksteine, Serpentine, Granite; efe letzteren bilben 2 gesonderte Berge, die von S.D. gegen N.W. ehen, und kreisrunde Precipice bilden, gegen Nord abstürzend zum divrigi-Fluß. Sier wird der Granit spenitisch. Eine Brücke fährt ber den Strom zum Dorfe Seliski, 3145 F. üb. d. M. (Los. 8ti Maaden, auf v. Moltke's Karte), dem gegen N.W. gewaltige dypslager folgen, mit verschwindenden Bächen, dis zum Thale

<sup>4)</sup> Ainsworth I. c. p. 284. Lond. 1829. 4. p.72.

b) Ebn Batuta b. S. Lee.

won Sinjan und jenseit bis Parbassan, über 5 Stunden weit. Di Gipfel der Gypsberge steigen bis 3988 Fuß (4250 K. engl.), di höchsten Kuppen noch 281 Fuß höher auf, also bis 4269 F. In den waldigen Kara hel = Bergen erheben sich die Serpentim die kohlensauren Talkschieser, mit Gängen von Euphotiten und Ophie lithen, über 6000 Fuß hoch empor. Von der Landesnatur weite nordwestwärts senseit des Euphrat = Stromgebiets wird bei Asi Minor die Nede sein.

Steigen wir von jenem taurischen Erzgebirge von Arghana und den benachbarten Aupfergruben am Tigris abwärt bis Diharbefr, so herrschen hier dieselben augitischen Feld spatgesteine ?) vor wie dort, und über der großen Gbene Dihar betre steigt gegen Süden der Kara oder Karadscha Daghli mi ähnlicher Structur empor. Nur Hügelreihen von verhärtete Kreide trennen senes Erzgebirge von der südlich anliegenden Plaine von diesen Gebirgsbildungen wird weiter unten beim obern Tigris lause die Rede sein. Hier kehren wir zur Südseite der Tauru's kette, zwischen Eilieien bis zur Eataracten=Kette oberhalb Samo sat, zurück.

Der cilicische Taurus, 7) im Weffen der Bafferscheibehöher zwischen Euphratgebiet und ben eilieischen Ruftenfluffen, in ben Berger oberhalb Tarfus, besteht meift aus Ralkstein mit Glimme: (Cipollino), von harten, fornigen Rreibebanten und einer großer Mannigfaltigkeit tertiärer Alblagerungen begleitet. Die Seiten bei Ramadan Dablu zwischen bem Pag Rule Boghaz und bem Diftrict Sis, b. i. die cilicifden Baffe, befteben aus tertiarem Sant ftein. Bu Gis folgen auf Kalkftein und Thonschiefer, bei Rari Sis, Serpentine und Talffchiefer. Auf ber Plaine treten isoliri Kreibefelsen empor, mit Castellen gekrönt, wie Sis, Anagarba Tum, Shah Moran u. a. Der Durbun Dagh besteht au Thurmen und Spigen von Glimmerschiefer, Quargfels, Quarz schiefer mit anliegenden Schichten von Thonschiefer, Talkschiefer Chloritschiefer, Sornblenbegestein, Fornblenbeschiefer, Ralkstein un Sandftein. Der Agha Dagh über Marafh befteht aus Diallag und Serpentinen, mit Rreibebanken und Sandftein überlagert. Ru erft, oftwarts bes Utfu = Bufluffes gum Dibibun, treten wir au bas hydrographische Gebiet bes Euphrats in seinen Tau rustetten gurud. Bier, im subalpin en Gebiete gwifden Tauru

<sup>706)</sup> Ainsworth I. c. p. 20.

<sup>7)</sup> ebend. p. 21.

ib ben Chenen von Shrien treten im Thale bes Alffu, wic 't Marafh, fo auch weiter fübmarts gegen ben Cuphrat zu Ain= b, die augitischen Feldspatgesteine hervor; fo auch auf ber Safferscheibehöhe zwischen Alfu (zum Pyramus) und Karafu (zum uphrat), nordwärts von Alintab zu Ufa Jaklah (Ufobjafin auf v. Moltfe's Rarte), und im Thale Befir Rara fu, te fübrearts von Alintab zu Rillis; ja baffelbe Geftein fest ich zwischen Rumkalah bis Samosat, in ber Tiefe, von einem fer bes Euphrat zum andern hinüber. Alles andre Land ift, wo bie GebirgBart nicht hervortritt, mit Rreibebanten und Sand= finschichten überbedt. Auch oftwärts bes Euphrat fett tefelbe Beschaffenheit ber Gebirgearten burch bas gange weite Obiet bes subalpinen Gebirgelandes ober ber Borftufe bis zur mefotamifchen Nieberung fort. Daffelbe augitifche Feldfpat= eftein 8) ftößt zwischen Samosat und Urfa ober Orfa (f. ob. ( 243) in jenen isolirten, mäßighoben Regeln aus ber allgemeinen Leberung hervor; feine Trummer haben jene fteinigen Buften Dordoft von Urfa mit ihren zahllosen schwarzen, basaltreichen Abden überstreut; sie bilben auch in S.D. von Bir und in S. in Urfa, noch zu Serubsh (Seruj, bem alten Sarug ober Athemusia, f. ob. S. 118, nahe bei Carrhae, f. ob. S. 138), ber Cuphratbiegung ausweichenben letten niedern Sügel, indeß nordwärts, gegen ben Karabsha Daghli und gegen Diharbefr, f zu größern Sügelreihen erheben. Alles übrige Land bedt auch Ir die mächtige Kreibeformation.

Von solchen geognostischen Verhältnissen ist nun die ganze tonfiguration des Euphrat = Thales in seinem Durchbruche, in Samosat über Rumkalah, Bir, abwärts dis Valis und ihapsacus, abhängig geworden, wie sich weiter unten aus der pecialbeschreibung ergeben wird.

# 3) Clima und Begetationsverhältniffe. 9)

Bu ben fragmentarischen Bemerkungen, die schon im Obigem legentlich über das Elima der durchwanderten armenischen und urischen Landschaften mitgetheilt sind (f. ob. S. 500, 664, 679, 39, 692, 696, 697, 700, 729, 750, 772, 795, 810, 854 u. a. D.) gen wir noch folgende Angaben Ainsworths hinzu, welche e großen Temperaturcontraste und die Extreme von Kälte

<sup>(1)</sup> Ainsworth 1. c. p. 22. ... (2) rebent. p. 23 26.

und Hite, von Schneefülle, Schneedauer und boch au wieder von Dürre und Trockenheit in diesem Gediete bestätige von benen früher wiederholt die Rede war. Der Taurus, sa Ainsworth, hat nicht nur im armenischen Norden, sondern au in seinen südlichsten Theilen sehr kalte Winter. Am 15. Jan. 18: siel zu Aintab, also auf der Borstuse Syriens, das Thermomer um 7 Uhr Morgens an einem Schuhorte doch auf 15° R. unt den Gestierpunkt (5° Fahrnh.). Sehr viel Schnee fällt im Tarrus, der auch sehr heiße Sommer hat. Zu Amasia, wie Kiedan Maaden empfand Ainsworth in den Thälern brückendste Size im Sommer, wie v. Moltke zu Asbusi i Malatia. Auch zu Dinarbekr und überall im Plateaulande der Sommer ungemein drückend. Die warmen Tage und kühle oft kalten Nächte sördern die Vegetation, erhalten aber zugleich i Schneeselder bist tief in den Sommer hinein.

Als Ainsworth am 26. Febr. 1836 bie Berge von Merash überstieg, war der Schnee noch 2 bis 3 Fuß tief (wie; Egin noch am 9. April, s. ob. S. 792), aber hart genug, u ben Reiter zu tragen; Spinnen liesen darüber hin und Erocu blühten daneben an von Schnee entblößten Stellen. Die schrühzeitige Daphne, Anemonen und Euphordien standschiege Daphne, Anemonen und Euphordien standschon in ihrem Blumenschmuck. Im März blühen in den Ihlern überall die Mandelbäume, die Birnbäume, der Labunum, die Mispel u. a. Zu Amasiah, auf dem über 1000 hohen nördlichen Taurushochlande, im Thale des Kizil Irma blühten die Rosen im Mai (im I. 1837). Solchem Elima er spricht die vegetative Bekleidung.

Den nördlichen Taurus, gegen die pontische Seite, zeich die größte Fülle von Kräutern, Büschen und Bäumen au dagegen Mangel daran den südlichen. Hocharmenien ist ga baumlos, der Bingheul ist nur durch Alpen weiden ausgezeinnet; mit dem Saghan lu am Karstschai fängt die Waldung N.D. jenseit Armeniens, jenseit des Euphrat und Araxes, e wieder an (f. ob. S. 407, 738, 748, 749), wie die ersten Walderge im Westen des Guphrat, westwärts Arzingan und Kema im Walde Chatafli (f. ob. S. 772) und auf den Höhen i Apeli und Kara bel. Im Süden wird nur der Masius und da waldreich, und einige Districte im Jebel Tur u Baarem Dagh sind es, aus deren Gehölz Trajan seine Vle von Holzschissen bei Nissis zimmern ließ (f. ob. S. 119). A

Berglaude nordwärts Marbin ist einiges Gehölz, boch nicht i Nebersluß. Alles zwischen jenen genannten waldreichern Umsteungen mitten inne liegende armenische Hochland, wie die Tauruserfel, sind waldlos. Dem taurischen Erzgebirg um Kieban Miaam und Maaden Kapur sehlt das Brennholz gänzlich; der Guligh, die Kirtshu-Chene sind ganz nacht. Dagegen ist der ciliche Taurus, näher am Meere, wieder gut bewaldet, wie die
erge des Amanus, von Rhossus, der Cassus, eben so der Ramadu Oghlu und der Durdun Dagh.

Die meiften Balber bes Taurus befteben aus Pinus und Uchenarten. Pinus pinea bilbet bie Walbungen bed Rara bel i N.W., auf ber Grenze Armeniens und von Asia minor; Pinus Heppensis bie Wälber bes Amanus und Durbun Dagh, in G.W. gen ben cilicifchen Taurus; aber auch bie Gichenarten: Quers cerris, pedunculata, sessiflora, Jlex suber, aegilops, conifera ub infectoria. Die gahme Caftanie (Castania vesca), bie me, Ornus europaea, rotundifolia, bie Erle, Alnus cordifolia, & Safelstaube, Corylus coturna, ber Aborn, Acer pseudoatanus, bie Efche, Fraxinus parvifolia, lentiscifolia, Cicer onsspessulanus u. a. schließen sich auch in Walbungen an. Aber reinzelt nur fchließen fich ben Borwalbern an: Ceratonia sijua (f. ob. S. 697), Cercis silliquastrum, Mespylus pyracantha, runus laurocerasus. Un ben Ufern ber Bache und Fluffe tritt, ie überall in ber Levante bis Griechenland, auch hier ihr schönfter dmud in Tamaristen und zumal in rothblühenben Dleanbern Nerium oleander) und weitschattigen Platanen, Platanus oriendis (f. ob. 696), zumal biefer, an ben Duellen hervor, wo fich uch Alnus cordifolia einfindet.

Zum niedern Buschwerk gehören hier als characteristische iewächse: die immergrünende Chpresse, Cupressus semperirens, die immergrünen Bachholder, Juniperus phoenicea und nacrocarpa; der liebliche Myrthenstrauch, Myrtus communis, ie Pistacie, Pist. teredinthus, die Genisten, Genista scopaia und tinctoria, Vidurnum minus, der Arbutus unedo, Ilex aquiolia, Ostrya vulgaris, Daphne pontica und sericea; der immerzüne Buxbaum, Buxus sempervirens, Elaeagnus spinosa, Bryonia cretica, Dianthus arboreus, Clematis orientalis vitalba, Cistus incanus, Jasminum fruticans, Lonycera pereclimenium, Rhamnus alaternus und paliurus und Poterium spinosum.

Andere fcheinbar verwandte Gebufche verbreiten fich jeboch nicht,

wie diese, so weit nach dem heißeren Süden, wie die Phillyraea latifolia und angustisolia, und die Rhododendren, die, wie Rhod ponticum und maximum, nur erst im Norden des Chamlubel, d. i im Norden von Siwas oder des Kizil Irmak sich zeigen, wo ihre Begetation aber auch eine vorherrschende am pontischen Küstenge stade 10) wird, mit den Azaleen und Laurusarten, eine alles über wuchernde. Von Heide arten treten dagegegen in der heißen troch nen Borstuse gegen Syrien nur die Erica arborea und scoparia aus.

Bu ben ausgezeichneten Culturgewächsen ber Taurusland schaften gehören: ber Wein, ber bis Erzingan, Balu zu 3000, um Rharput zu 3400 und in Mufh bis zu 3500 F. P. üb. b. M. aufsteigt (f. ob. S. 771, 708, 714, 808, 679); ber Maulbeera baum, zumal in Melitene wie gu Kemach und Egin (G. 771, 779, 784, 791); ber Pfirfich und ber Feigenbaum, bie ihre nördlichste Grenze im milben Thale von Arzingan zu finden scheinen (f. ob. S. 772); ber Wallnufbaum, ber noch an ben oberften Gipfeln ber Cataractenfette fein reiches Laubdach ausbreitet (f. ob. S. 829), und an ben Tigris = und Muradzuflüffen bis gu 4880 Fuß (S. 693, 705), am Ararat sogar bis zu 6000 Fuß emporfteigt. Gben fo ift ber Manbelbaum weit verbreitet, ber Dliven baum icheint aber nur auf fehr wenige tiefere Taurud. thaler bes Subabhanges, im Weften bes Cuphratlaufes, befchrant zu sein. Der Olivenbaum fteigt nirgends 11) im armenischen Gebiete zu gleichen Soben, wie die Maulbeerbaume, Aprifofen, Walls nußbäume, empor; an ben tiefen, geschütten Ruften von Trapes zunt 12) gibt bie Dlive, neben bortigen Wallnuß= und Kaftanien=, Pomeranzen= und Citronenbäumen zwar auch ein gutes Del, aber fühwärts von ba im Hochlande ist keine Rebe von ihnen; Dliven= walber fangen erft wieder im tiefen, heißen Euphratthale zu Samosat13) an sich zu zeigen, eben da, wo wilde Veigenwälder14) vom Thale bes Rakhtah=Fluffes westwärts bis Bir sich zu zeigen beginnen, und Pistacienwälder erst im Parallel von Rum= kalah. Weizen, Spelt, Gerste, sechszeilige und zweizeilige, werben überall gebaut; die Baumwolleneultur beginnt erst an ben füblichen Borbergen ber Tigriszufluffe, gegen bie Ebene von Dinar=

<sup>\*\*</sup>So, 106. \*\*\*

S. So, 106. \*\*\*

12) v. Uschafof a. a. D. I. S. 8, 115. \*\*

Ainsworth, Trav. and res. II. p. 335. \*\*

14) Ainsworth Journ. of Roy. Geogr. Soc. X. 3. p. 328, 335.

# uphratsuftem; die Kreidelager abwarts Samofat. 921

efr (f. ob. S. 696). Das Obst von Aepfeln, Birnen, Aprizisen ist überall in den geschützten Thälern, in den Gartenpstanngen in Uebersluß; Kirschen sinden sich nur in den nördlichen ntischen Thälern. Gigenthümliches Product der Eichenarten & Taurus sind die vortressichten Galläpfel, die von Quersinfectoria, aegilops und: conisera zumal für den Markt von Ieppo eingesammelt werden, welche mit ihren niedrigern Bäumen id Gebüsch ganz vorzüglich die Söhen um die Muradthäler, um kusch und am Darkusch Dagh bereichern (f. ob. S. 697, 701, 709). Le Zwergeichen steigen in gedrücktem Wuchs bis zu 5000 Fuß den Söhen bes Taurus empor (f. ob. S. 694). Der Gerberzum, Rhus cotinus, ist auch hier einheimisch, und dient zum Gerztudta Tournes. zum Gelbsärben u. a. m.

4 Topographie des Euphratthales mit den Städten Samosata, Rumkalah, Bir.

Das Euphratthal von Samosat abwärts zeigt' obiger ogemeinen Angabe ber Gebirgsarten gemäß überall nur Kreides Inke und ber Kreidesormation aufgelagerte Glieder, welche nur f und da durch plutonische Gebirgsarten durchbrochen trden, die den augitischen Feldspatbildungen vorzugsweise angesten: —

Die Kreibe <sup>15</sup>) ist hier hart, bicht, körnig, cristalltisch; sie breitet sich überall am Fuße bes Taurus bis zum krallel von Rumkalah am Euphrat und Orfa; in West bes Chhrat bis Killis und Aintab in Syrien; in Ost bes Tigris bis z ben Bergen von Bazisan und Nabba Ormuz, (s. Erdkunde d. Seite 742), im Norden von Mosul gegen Amadia hin aus. Leser harten bichten Kreide folgt eine weiche weiße Kreizbank mit Feuersteinlagern, wie in Niederdeutschland, und darier solgen obere gelbe, splittrige Kreideschichten, die sich euchtrat entlang ausbreiten bis zum südlichern Barallel von Lalis (36° N. Br.), wo Mergel und Sypsbänke überlagern, it Breccien von Feuerstein und kieseligem Sandstein. Inan ist die westliche Greize dieses Vorkommens nicht bekannt, er harte Kalksteine, die den jüngern, die Kreidebänke überlagernden hichten angehören, verbunden mit den der augitischen Feldspatbildung

<sup>16)</sup> Ainsworth, Researches in Assyria, Babylonia etc. p. 26.

zugehörigen Gesteinen, wie zu Iisr, Sogheir und zu Marafi bilden alle Berge, die von Armenas bis Kalat el Mudik ziehen.

Obwol alle diese Gebirgsarten sich keineswegs zu so großer absoluten Höhen erheben wie die nördlichern Taurusketten, so sehlt es doch auch hier eben so wenig wie dort an großen Hemmunger welche der Stromlauf des Euphrat zu bestegen hatte, um dis zi dem Blachfelde Mesopotamiens durch diese etwa in ihrer Summitäten dis gegen 2000 Fuß hohe Stufe hindurchzudringen Daher auch hier Kampf in dem Uferlande aufgedeckt, sichtbar lehr reich, die Landschaft kühn, wild, oft romantisch und malerisch.

Zuerst zeigt sich jener harte Kreibefels in der Nähe plutonische Gebirgsarten keine Meile fern unmittelbar unterhalb Samosat z Tem jeme <sup>16</sup>) am Süduser, wo die hohen über den Fluß hängen den Felsklippen sehr merkwürdig sind, und bis zu 1200 K. übe das Euphratbette emporragen. Zerreibliche lederbraune Mergels un Kreideschichten sind es, die hier gegen S.D. harte Kalksteine au ihrem Nücken tragen. Im Süden dieses Hochlandes treten die plutonischen Gebirgsarten, wie schieftige Dolerite, mit zahllosen Granaten, Augiten und Titaneisen hervor; auch etwas Basalt, abe sehr wenig Spilite und umgeändertes Gestein.

Die große Zone plutonischer Felsgebirge, die hie durchzieht, hält in einer mächtigen Curve an, die im West in Karamanien beginnt, über Kommagene und den Euphrat sort seht zu den Karadsha Daghli, und an dem Fuße des Masin entlang bis über Orfa und Jezire al Omar anhält.

Der Einmündung des Göksu zum Euphrat gegenüber, ein gute halbe Stunde in S.W. der Kähre über den Euphrat zu Ebl Bazar (Idle Bazar b. Ainsworth, Haidli Bazar auf Col. Chet ney's und v. Moltke's Karte), einem Dorfe mit 80 Häusern, sin Sandsteine mit Austermuscheln und alten Breccien de Kreideserien übergelagert, obwol nur auf eine sehr kurze Strecke vo etwa 300 Schritt. Es folgen ein paar Stunden abwärts, bei Nar Sis mit 50 Häusern, einem einstigen Armenier Orte von Bedertung, eine Menge Grotten, die nicht sowol Grüfte von Grabstätte als vielmehr wirkliche Troglodytenwohnungen einst hieher gestüchtete Christen gewesen zu sein scheinen, die sich in den ersten Jahrhm derten hieher in die Berborgenheit zurückgezogen haben mochten Unweit davon liegt Hyanha, ein Uferborf, an aussteigenden Velt

<sup>716)</sup> Ainsworth, Researches in Assyria Babylonia, etc. p. 54.

ifen aufgebaut, die erst an der Seite einer Felsmauer kunstlich 13 zu 400 bis 500 Fuß ausgehauen sind. Ein Pfad ist von aufe zu Stufe zweckmäßig hinaufgeleitet, auf deren oberster Platuhöhe man die Plaine Dibbin erreicht, auf welcher Armenier seindau treiben und guten Wein gewinnen. Mehrere Einstungen, dem Euphratthale parallelstreichend, nur höher liegend, zederholen sich dis zu einem solchen, der Lage vom Rumfalah gemüber, auf der Ostseite des Euphrats, 17) wohin man die erste station Apamea dei Isidor Charac. am Zeugma, obwol irrig, hin werlegen pslegte, wo gegenwärtig auch nicht die geringste Spur ver ältern Anlage mehr sichtbar war.

Nimmt man von Samofat aus, von ben mit Ries bebedten beibehügeln beffelben Jemjeme's, mit Ainsworths zweiter Sanberung bafelbft, 13. Juni 1839, einen jeboch immer auf bem hten Cuphratufer gelegenen mehr füblichen Weg, nicht fo iht am Cuphrat felbst entlang, fondern mehr innerhalb ber Inbfeite, fo paffirt man balb bas Dorf Dafinjah, 18) und ge= ingt am Abend bes erften Tagemariches zum Orte Dailafb tallach auf v. Dtoltke's Rarte), in eine fehr fruchtbare und aut an= baute Chene, wo ber Git eines Bahah=Beg war. Auf bem bege babin flogen bem brittifchen Reifenden gablreiche Schaaren 'r Rosenbroffel (Turdus roseus, ber Beufchreckentöbter, f. Erbt. h. VIII. S. 804) entgegen. Der Ort Dailash ift rund um einen inftlichen Tepe angebaut, bas Felb gut bepflanzt, boch nötbigte : Durre bes Bobens, alles Waffer zur Befruchtung aus Brunnen rauszuziehen. Die Lage unter 37° 23' N.Br., meinte Minsworth. üffe bem antiten Porfica (Ptol. V. 18 142) in Defopotamia tsprechen, bas vielleicht boch noch weftlicher zu suchen sein möchte.

Der nächste Tag (14. Juni 1839) führte landein direct gegen ir, über die Hochebene voll Kalksteinberge, mit Steinhäusern in uinen beseigt, die vordem, nach der Größe der Quadern und ihrer trnamente zu urtheilen, zu stattlichen Gebäuden gehört haben mußen. Sie waren in drei Gruppen, von viertel zu viertel Stunde iseinander stehend, vertheilt. Die Centralgruppe war die größte, hatte 2 Kirchen = Nuinen, die noch in gutem Stande, solid geuut, nach Art der kappadocisch = griechischen Kirchen in Mal Agob,

ches etc. Vol. II. p. 285; berfelbe im Journ. Roy. G. Soc. X. 3. p. 333.

# 924 Beft=Uffen. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 41.

mit fühnen Rundbogen und boch von großen Steintafeln, Si gehörten unftreitig einft hier so gablreichen fprischen Gemeinden an benn ber Altar ftand im Niveau mit bem Tugboben, und nich barüber erliöht, wie in ben armenischen Kirchen, ober in einen Sanctuario angebracht, wie in ben griechischen Rirchen. Deben bie fen Ruinen, die man bort Utsh Kilifa, b. i. die brei Rirchen nannte, in beren Nähe nur wenige Gutten armer Landleute ftanden fab man einige feltsame Sohlen in festen Fels gehauen, in Form einer Birne, die Bafis 8 bis 12 F. im Diameter.; die Tiefe 12 bie 20 Jug und mehr; ber Eingang klein und rund, meift mit gwei großen Steinen überbeckt. Die Grotte ift nach innen mit Morte überzogen; einige, nach innen eingefallen, bienen zu Maulthierftällen andre find mit Kutter und Stroh für Pferde gefüllt. Es follen einst Grabstätten gewesen sein, Rirchen liegen nicht fern; vielleich bienten fie auch zu Kornkammern ober Wassermagazinen. In anbern Gegenden Spriens findet man allerbings viele Grabstätten ähnlicher Urt, boch weniger forgfältig ausgearbeitet.

Im Verfolg bes weitern Weges gegen S.W. traten noch mehrere Ruinen auf. Gine einzige Mauer mit 2 Fenftern war alles was von einer Kirche bes nächsten Dorfes übrig geblieben mat. Der Kalkboben hatte mitten im Sommer feinen Rafen längst ver-Ioren, und war fo hart wie Stein geworden; allgemein bei völligem Wassermangel war bie größte Dürre; bie Ruinen früherer driftlicher Wohnungen, an Trümmern von Kirchen und Klöftern, oft von größter Schönheit, erkennbar, hörten nicht auf. Un vereinsamten Kelsen und jett trocken liegenden Quellen fand man nicht felten Refte ber schönften Gewölbbogen. Sier mußte einft ber reiche Gulturfit einer gablreichen driftlichen Bevolkerung gewesen sein, bie gu eigner Kasteiung ober vor Verfolgung sich in diesem Usyl niederließ Aehnliche Localitäten hatte Uinsworth in Syrien zu Reiha unt Eblib, ober zwischen ben Felsen von Sheifh Baraket am Berge St. Sime on gesehen, in benen bie verfolgten bevoten Chris ften ber erften Jahrhunderte ihre Zuflucht gesucht hatten. Dod zweifeln wir an einem so hohen Alter dieser driftlichen Anfiedlung und halten ben größern Theil bieser Werke vielmehr für Unbau ber Armenier, die hier zur Zeit bes 12. Jahrhunderis, ba ihre Patriarchen in Rumfalah refibirten (f. ob. S. 613, 615 u. a. D.) fehr zahlreich fein mußten, und auch im Schute ihrer armenisch cilicischen Herrscher leben konnten!

R. Pococke, 19) der von Mumkalah auf seinem Wege nach Urfa
cselbe ruinenreiche Gegend freuzte, ja wol dieselben Ruinen
ristlicher Kirchen sah, erkannte ste für armenische, und fand in
rer Nähe auch noch das armenische Dorf Gibin mit einer sehr
ten Kirche und andere Reste armenischer Bauwerke, die er sür
wesene Klöster hielt. Die armenische Kirchenbauart zeichnet sich
rt besonders durch die 2 Fensterreihen übereinander aus, von der
e untere aus länglich viereckigen Fenstern besteht, die man im
ommer wegen der Kühlung offen läßt, im Winter aber mit beluenen Duadersteinen zustellt, da hingegen die obere Reihe weit
inerer viereckiger Fenster immer offen bleibt. Dazwischen mag es
ach Reste sprisch-christlicher Anssiedelungen geben.

Bis an die Ostuser des Euphrat nordwärts von Bir, gegenüber in Tel Valkis, hielt dieselbe landschaftliche Natur mit dem Trümprboden an. Nach einem Nitt von 9 Stunden Zeit, voll Plage von Caub und Fliegen, durch dieses wüste Blachfeld, von Vailast an, irden die Zelte eine Stunde nordwärts von Bir in einem Garten iter Maulbeerbäumen und Feigen dicht am Euphrat aufgeschlagen, id die Breite dieser Stelle auf 37° 3' 45" N.Br. bestimmt.

Kehren wir nun nach genauer erworbener Kenninis des Eutratlauses und seiner Userlandschaften zu den Hauptstädten des fromes selbst zurück, zu Samosat, Rumkalah, Bir, und zu ien Verhältnissen in den ältern und neuern Zeiten in dem nordfrischen Lande der Welt-Passagen.

1 Samosata, Samisat bei Ebn Haukal, Samosate bei Grisi, Samosbia ber Armenier, 20) Shamshad ber tyrer, Shamishat bei Bar Hebr. daher Shamshath bi Abulseda, Sumaisat der Araber, Simisat des türkischen Geographen, 21) Samosat oder Samsat der Europäer.

Die Lage dieser Stadt und was Strabo, als der einzige der am Autoren, von ihrer Brücke und dem Castell (\phiovorov) or dem Brückenkopfe, Seleucia, deren beiderlei Bauten weder in Plinius, Ptolemäus noch anderen genannt werden, zu sagen scheint, is schon oben angeführt (f. ob. S.878). Plinius führt sie nur als

<sup>1°)</sup> R. Pococke, vrient. R. II. S. 231 u. f., S. 237. 2°) St. Martin, Mém. sur l'Arm. I. p. 193. 2°1) v. Hammer, afiat. Türkei, in W. J. Bb. XIV. S. 47.

Sauptftabt Rommagene's an, bei welcher ber Cupbrat wie ber unterhalb ber Cataracten, 16 Stunden fern von ihr, schiffba werbe (H. N. V. 21), fo wie, bag bas Beugma, ber fo berühmt Brudenübergang über ben Cuphrat, 141 geogr. Meilen unter balb, also ziemlich entfernt von Samosata liege (item Zeugm LXXII. millibus passuum a Samosatis, transitu Euphratis no bile, V. 21). Sieraus icheint es fast zweifelhaft, ob wirklich, wen fcon eine Ueberfahrt, bie gewiß bei Samofata mar, bort nac ber Stelle bei Polybius und Strabo auch ein Zeugma, b. i. ein wirkliche Brude, anzunehmen ware, ba Plinius einer folde nicht erwähnt, und Strabo's Stelle fich vielmehr auf ein neben bem Uebergange, bas beißt weiter abwärts beffelber liegende Brücke beuten ließe (Strabo XIV. 664: Σαμοσάτων τη Κομμαγηνής, ή πρός τη διαβάσει και τῷ ζεύγματι κείται Un einer andern Stelle (II. 108) führt Plinius in ber Stat Samofata einen Teich an, welcher brennenben Schlamm, ben ma Maltha (ἀσφαλτώδες b. Xiphil.) nenne, auswerfe. Roch i biese Merkwürdigkeit nicht wieder aufgefunden. Es flebe diese Da terie, bie eine Art Asphalt ober Erdpech mar, allem an, ma fle berühre; wer fie angreife, bem folgte fie, wenn er auch flieb Mit ihr vertheibigten bie Bewohner von Samosata ihre Mauer als Lucullus fie belagerte. Der Solbat, fagt Plinius, brann mit feinen Waffen. Waffer lofchte biefe Flamme nicht, fonbern m Erbe bectte fie zu.

Mach Allexanders des Großen Tode war dieses Gebiet <sup>22</sup>) al Euphrat mit zum sprischen Reiche der Seleuciden gekommen, ur machte, so lange deren Nachkommen herrschten, einen wenn sche nur kleinen Theil dieses weitläuftigen Reichs unter dem Nam Kommagene aus (Polyd. XXXIV. 13). Zu jener Zeit hatte t Stadt, die am Stromübergange lag, vielleicht auch schon ei Brücke (η προς τη διαβάσει καὶ τῷ ζεύγματι κείται b. Plyd.). Als aber nach dem Verfall des sprischen Reiches die Famil des Tigranes von Armenien den bessern Theil Spriens an sich rierhielt sich hier zu Kommagene, der nördlich sten der sprisch Provinzen, am Eingange der cilicischen und kappadocischen Gebirg pässe gegen West, und im Ost durch den Euphraistrom natürligeschützt, noch ein Zweig des alten Seleuciden Seschlechtes.

<sup>123)</sup> Mannert, G. b. Gr. u. R. Th. VI. I. G. 488 u. f.

ar Antiodus, ber 13te feiner Dynastie, beffen Mutter, Kleoatra Selene, eine ägyptifche Pringeffin, von Tigranes in feim Rriege gegen Shrien gefangen und zu Samofata hingerichtet arb (f. ob. S. 878). Des Untiochus große Schäpe und feine eftechungen waren es, bie ihm von Lucullus wie von Bomejus bie Beftatigung in feinem fleinen Ronigreiche und bie undesgenoffenschaft mit Rom (Dio Cass. XXXV. 2) verschafften. 2118 tarcus Antonius im Sahr 36 vor Chr. Geb. feinen Feldzug gen bie Barther eröffnete, in welchem fein Velbberr Bentibius ein glangenden Gieg über ben Parther-König Pacorus (beffen ebergang über ben Euphrat biesmal viel weiter abwärts von r Stadt Zeugma, b. i. von Bir, ftattgefunden) bavongetragen hatte, aren die geschlagenen parthifchen Solvaten zum Theil über die Guphrat= ute (Dio Cass. Hist.Rom.XLIX.Rain. 583,206, ed. Sturz.) gurudge= ihen, zum Theil aber hatten fie fich nach Samofata geflüchtet, o berfelbe Ronig Untiochus, ber von ben Romern abgefallen ar, diefe Parther in Schutz nahm. Bentibius ruckte baber nun r beffen Refidenz Samofata, um ihn zu beftrafen, boch eigent= h um ber Schätze willen, bie er bem reichen Geleuciben bier ab= nehmen hoffte. Marc. Antonius, fein neibischer Rebenbuhler Commando, verbrängte aber balb ben Bentibins und übernahm bft bie Belagerung von Samofata. Das erfte Gebot bes ntio du 8, fich, wie Plutarch erzählt (Plut. im Marc. Antous 34), burch 1000 Talente frei zu kaufen, ward ftolz verschmäht; er fich nun fehr tapfer vertheibigte und baburch bie Belagerung Die Länge zog, bie romischen Truppen aber ben Muth verloren. unte Dt. Untonius, ber insgeheim Friedensunterhandlungen izuknüpfen für rathsam hielt, noch froh fein, burch ein geringeres bfegelb von 300 Talenten bie Schande feines Abzugs zu bemanin. Samofata muß alfo bamals eine bebeutenbe Feftung ge= efen fein, baß fie ben fiegreichen Legionen Wiberftand leiften konnte, ib ber große Reichthum ihres Königs, wie bie gerühmte große ruchtbarkeit bes wenn schon nur fleinen Konigreichs hatte ibr lang verlieben als Königsftabt. Doch rachte fpaterbin Raifer uguft bie begangene Untreue bes Konigs gegen bie Romer und f ihn unter bem Vorwande eines Brudermords im Jahr 29 vor hr. G. zu Rom hinrichten. Doch erhielten fich bie Rachkommen ich ein Jahrhundert hindurch im Geleucibischen väterlichen Erbe, un August erfannte ben jungen Sohn bes Singerichteten als Ro-

nig von Kommagene wieder an. Nach Tacitus (Annal. II. 42 1 57) veranlaßte beffen Tob zwar fehr mahrscheinlich ben Raiser T berius, fowol Rommagene wie bas benachbarte Gilicien in rom iche Brovinzen zu verwandeln; aber Kaifer Caligula (Dio Cae sius LIX. 8) und Claudius (Flav. Josephus Antiquit. XIX. und Dio Cassius LX. 8) festen bie Nachfommen wieder als Ri nige von Kommagene ein. Aber ber lettere von ihnen, Untio dus IV., zu Raifer Despaffans Beiten, wurde balb befchulbigt, b Barther begunftigt zu haben, und feitbem blieb Kommagene fü immer mit Sprien als römische Proving vereinigt. Raiser Tra jan nahm ohne Schwertschlag Befit von Samofata bei feine Cuphratübergange nach Satala (f. oben S. 116).

So finkt auch Samojata aus einer Refidenz und Capitale zu blogen Provinzialftadt herab, und erhalt seine Bebeutung nur bur feine militairifd geficherte Lage fur Legionen, am Bufammen lauf ber Saupt=Militairstragen auf ber bamaligen Gren; bes römischen Reiches gegen bas Parther = und Saffaniben = Rois wohin bier einer ber bequemften Uebergänge für Kriegsber über ben Euphrat mar. Ptolemaus führt Samofata nach b Mitte bes zweiten Jahrhunderis noch auf (V. 15. fol. 138); a aber im 4. Jahrhundert unter Constantinus M., Sprien eine ner Eintheilung in prima und secunda erhalten, wurde Kommager gang bavon getrennt und zu einem Theile ber benachbarten mel füdwestlich gelegenen Proving Kyrrhestife (ή Κυδοεστική) g zogen, und mit biefer Bergrößerung zu einer eignen Proving Er phratensis ober Euphratesia erhoben.

Die Proving Ahrrhestica 23) (Cicero ad Att. ep. 18 hostis in Cyrrhestica, quae Syriae pars proxima est provincia meae), von ber Stadt Chrrhus genammt (Plin. H. N. V. 23 Cyrrhestice Cyrrhum etc. scil. habet), die wahrscheinlich 24) vo einer macedonischen Ansiedlung zu Alexanders Zeit ben heimische Namen ber Stadt Kiegos, in ber macedonischen Abrrheftife, e halten hatte, obwol fpatere Autoren fie von Cyrus aulegen laffe (Tacitus Annal. II. 57 und Andere schreiben flets Cyrrhus), la zwischen ber Ebene ber Stadt Untiochia in Sprien, oftwarts bi zum Euphrat, mard nordwärts von Amanus und Kommagene b grenzt (Strabo XVI. 751), und im Guden reichte fie bis gur Buft

<sup>723)</sup> Mannert, Geogr. b. Gr. u. R. Th. VI. 1. C. 499. 24) Ch Cellarius, Notitia orbis antiq. ed. Lips. 1706. 4. T. II. p. 426.

nahm also die ganze rechte Uferseite der hier in Nebe stehenden ist und Südwendung des Euphrats ein. Zu dieser in Strasis Zeit blühenden und sehr bebauten Landschaft, voll großer die, gehörte auch die Burgstadt Gindaros, bei welcher Ventisten, zur Sühnung der Manen des bei Carrhä unter Crassus ilagenen Kömerheeres, wofür ihm der erste Triumph in Rom die Parther zuerkannt wurde. Dieselbe Raubveste lag unsern Tempelvrtes, Herakleion genannt; im Hauptorte Chrrhus war nach Strabo der Tempel der Athene Cyrrhestica nehr verehrtes Heiligthum.

Ammian gebraucht noch ben ältern Namen ber Proving m. Marcell. XIV. 8, 7: Commagena nunc Euphratensis, Hiepli vetere Nino et Samosata civitatibus amplis illustris); aber tro copius Zeit, dem Zeitgenossen Kaifer Justinians, war ber ate Rommagene ichon ftatt bes jungeren Namens Euphra= il ein veralteter geworben ((Procop. Bell. Pers. I. 17: The Τι Κομμαγηνήν κ. τ. λ.); auch Euphratenfis und Augusteu= renfis wurde bier genannt. In ben Kriegen bes Conftan= und Julian gegen die Saffaniden unter Sapor, die Amin beschreibt, ftand immer noch eine sehr ftarte romische Beang in ber einft berühmten Königeftadt Samofata (Amm. M. XVIII. 4, 7). Bu Kaiser Constantius Zeit fand noch rebergang bei Samosata zu gleicher Zeit ftatt, wie auf Deiter unterhalb bei Zeugma (b. i. Bir) und Caperfana eiben Cuphrat führenden Brude. Bei Samofata gog Ummmit bem Beere hinuber, boch fagt er nichts von einer Brucke, Bunsere obigen Zweifel an einem bort vorhandenen Bau einer Ar bestätigt, ba er boch ausdrücklich fagt, daß zu gleicher ibie Brückenbelegung ber andern abgeworfen wurde, um Mem Feinde den Uebergang zu wehren (Amm. Marc. XIII. 8, 1: oslisposuimus properare Samosata, ut superato exinde flupontiumque apud Zeugma et Capersana juncturis (sis, hostiles impetus, si juvisset fors ulla, repelleremus). n bei Samofata blieb auch nach jenem verunglückten Unter-In der directefte Nebergang, ben Constantius, ber aus Ridocia über Melitene und Lacotena fam, über den Euphrat auf "Marsche gegen Ebeffa nehmen konnte (Amm. Marc. XX. 11,7). Damals hatte bie 7te Legion ihr Standquartier an ber Reichs= n zu Samosata, welche nach Juliand Tobe in bes Libanius Mer Erbeunde X. Mun

Barentation auf blesen Kaiser noch immer eine große und vol Stadt genannt wird (Orat. parent. in Julianum Libanii c. μεγάλην τε καὶ πολυάνθρωπον πόλιν Σαμόσατα καλουμι Erft als nun hierapolis mit ihrem Tempelvienft ber Dea als glanzenbere Capitale ber großen euphratenfischen Provin vortrat, scheint Camosata mehr in Sintergrund getreten gu zumal ba auch feit ben Siegen ber Araber über bie Saffe und feit ihrer Befitnahme von Sprien bie Brudentopfe von 3 und Samofata an ben Cuphrat-llebergangen feine fo große n rifche Bedeutung mehr haben konnten als zuvor, fo lange be phrat hier als bie Grenze bes Romerreiches gegolten be

Ebn Saufal nennt nur Samisat 25) als eine Stal Cuphrat, ohne einer Brude baselbst zu erwähnen, von bei weiter keine Spur mehr vorkommt. Doch stellt er es an ein bern Stelle mit Jafir Menje zusammen und fagt, beides Städte, mit Barten und gut bemäffertem Culturlande umgeber von auch jene bis heute vorhandenen Aquabuct = Refte Be geben; fie lagen beibe am Weftufer bes Guphrat, unb misat sei die leute (westliche) Stadt, die noch zu Jezireh Dmar, b. i. zu bem arabifden Fürstenthum ber Samabanite Moful am Tigris zu jener Beit beberrichten, gehörte. Abe vorher, in den Jahren 936 und 958 n. Chr. G., war Sau burch leberfälle ber Bygantiner bis babin wiederholt gerfto morben. Edrifi kennt zwar Samofate 27) und gibt bie C nung von Malatia bahin über bas Fort Manfur (Sisn M f. oben S. 885) auf 51 Mill. an, so wie er die Entfernunge ba nach Amib (Diarbetr) auf 3 Tagereifen, und nach Nifibi 90 Mill. und noch andere Diftangen aufzählt, jedoch ohne for gend eine Merkwürdigkeit bes Ortes zu erwähnen. Bur 30 Rreuzfahrer, also anderthalb Jahrhunderte vor Edriff, als duin im Jahr 1097 Graf von Ebeffa (Roha, Urfa) murbe bas benachbarte Samofata 28) unter bem türkischen Emir buc, aus ber Familie ber Ortofiben, ein fehr festes Schloß; bi wohner ber Stadt, unter bem harten Druck biefes Thrannen zend, riefen beshalb den Franken um Gulfe an, und ba biefe Beeresmacht zu einer Belagerung fich anschickte, zog Balduc

<sup>26)</sup> Deguignes, 27) Edriff b. Janbi 726) Ouseley, Orient. geogr. p. 44, 57. ber Hunnen ze. Ginl. S. 404, 405. 28) Deguignes a. a. D. Br. II. E. 447 S. 138, 152, 155.

## uphratsystem; Romfalah, Castell. Graecorum. 931

f ber Bertheibigung nicht gewachsen fühlte, es vor, bem Franken I Stadt für die Summe von 10,000 Goldgulden abzutreten. Da in Balbuin in bemfelben Jahre auch einen andern Emir ber Ctofiben, ber im Befige ber Euphratfefte Sarubge (am heuien Sajur= oder Sabshur=Zuflusse zum Euphrat unterhalb E, im Nordoften von Hierapolis) war, beflegte, fo erhielten bamals Franken einen völlig freien lebergang über ben Euerat: benn auch Bira (Bir, an bem Zeugma) kam fo in ihre Svalt, obwol fpäterhin die Franken unter Balduin III., König von Jusalem, alle biese Orte (im 3. 1151, also zu Edrifi's Beit) 29) ruphratenfien, wie Tellbafher, Uintab, Ramandan, Tell= Med, Bira, Samosat und andere, wiederum ben Griechen Maffen mußten, von benen fie gar bald wieber in die Gemalt türkischen Atabeken in Sprien guruckfielen, und burch biese an e Kurdenhelden Sultan Saladin famen. Abulfeda führt Semfhath als Grenzfeste30) in Mesopotamien zwischen Umid Sarbefr) und Chort Bert (Rharput) auf. Endlich fcheint Inifat bes Gihannuma 31) unter ben Turfen zu völliger Besungslosigkeit herabgefunken zu fein, so bag R. Pococke, wie sifcon fruher bemerkten, obwol er bei Bir ben Euphrat paffirte, h Erkundigung 32) nicht einmal von ber Lage bes Orts Sa= Tata und noch weniger von feinen Denkmalen Nachricht erhalintonnte. Er begnügte fich nur bamit, anzuführen, bag biefer burch die bortige Geburt bes Lucian von Samosata und Daulus Samofatenus, bes keherischen Bischofs von Anrvia (f. ob. S. 572), berühmt gewesen sei. Um so verdienstlicher iden bemnach bie oben mitgetheilten Bestimmungen ber jungften afür ben Fortschritt ber Erbkunde erscheinen.

Romfalah, Rumfaleh; Kala Rumitha oder Kalat tum (Castellum Graecorum) der Syrer, Kalat or Rum ilbulfeda; Frhomgla oder Frhomglaï, auch Gla horhomagan der Armenier, vulgär Urhum gala.

Jenseit bes modernen und jett nur geringen Samosat, bessen 6 noch immer reichhaltig und fruchtbar wie fonst ift, wo auch

Deguignes a. a. D. II. p. 492.

Düschings Magazin, Th. IV. S. 249.

Nstat. Türkei in W. J. 1821. W. XIV. S. 47.

Ode, Beschreibung bes Morgenlandes. Nebers. von Breyer. Th. II.

Russelle Austage S. 228.

beute noch immer 33) Fahrboote bin und her für bie Commun tion mit Orfa beschäftigt sind, bas nur 8 Stunden 31) fern li und wohin einst bas Beugma, ober bie Brude von Samof wenn eine folche wirklich vorhanden war, führte, fliegt ber Euphr ber bier feiner Große nach ben Gindruck bes Rheins bei Sch baufen hinterläßt, in ber That feiner Mormalbirection n gegen Subwest, und keineswegs gegen Sabost, wie bies, n Strabo's oben angezeigter Stelle (f. ob. S. 73), irrig von D'Unv Rennell und Andern in ihre Karten eingetragen war (f. ob. S. 88 Der Euphrat windet fich fubweftwarts, gang verschieben aller bisherigen Kartenzeichnung, burch eine Folge von schwellen Sugeln, mit Weideboben fur Beerben zu beiden Uferfeiten, mit p tiellem Anbau und zwischen febr zerftreut auseinanderliegen Dorfichaften, an 20 Stunden mit ben Krummungen entlang bis Rumfalah, bas, in birecter Diftang gegen B.S.B. nur mas über 16 Stunden fern, an dem rechten Ufer bes Euphral liegt, ben bas Caftell auf einem hohen Kalksteinfelfen weit überr Es geht biefe veränderte Kartographie bes Cuphratlaufes insbef bere aus bes Lieutnants Murphy 36) aftronomischen Bestimmun bervor, die im Jahre 1836 auf einer erften Excursion mit Colo Chesney, von Bir nach Samosat und Orfa, burch forgfall Winkelmeffungen mit Theodolit ober Katers Compag angef murben, wonach Cheenen's vortreffliche Euphratkarte gezeid wurde, ba von Bir aus burch ein Nivellement Murphy's Thompsons, im Jahr 1835, auch bie Stromlinie bes Guph mit ber Rufte bes mittellandischen Meeres bei Untiochia, mit bes hochverdienten Capt. Beauforts Ruftenaufnahme Karamania in Verbindung gesetzt worden war.

Sie und ba find in bem Guphratthale zwischen Samofat Rumfalah am Ufer bin und ber noch Bäume37) gerftreut, b Buchs großartig genug wird; aber Brennholz und Zimmer fehlt boch hier zu fehr, um Schiffbau zu treiben, baber auch, we

<sup>123)</sup> Colonel Chesney, General statement of the labours procedings of the expedition to the Euphrates (1835-19 in Journal of the Roy. Geogr. Soc. 1837. Vol. VII. p. 421. 34) Report from the Select Committee on steam naviga to India with the minutes of evidence appendix and in Ordered by the House of Commons to be printed 14. Jul. 11 fol. f. Appendix Nr. 10. p. 97. 25) Colon. Chesney M from the Select Committee I. c. Appendix Nr. 16. p. 83.

Sote abgerechnet, bier gar feine Wafferverbindung früherhin ftatt= ib. Un ber Mordweftseite bes Cuphratufers, 2 bis 3 Tagreifen ii Gebirg, wurde man eher noch Nabelholz und auch Buchen-Anme, meint Chesney, finden, die groß genug, wie die englische Che wachsend, und nur erft in hoher Krone fich verzweigend, wol git Schiffbau bienen fonnten; doch bleibt auch ba bie Walbung firfam und zur Benutung fdwierig, wie die lette Erfahrung im Erfenkriege gezeigt hat. Unterhalb Bir foll es eber noch bie und olgerftreute, gute Walbung zu Bimmerholz geben, viel Kleinholz u) Buschwert bis Sit hin in Ueberfluß fein, von ba an aber firfamer werben, wogegen bann am untern Cuphrat ber Buchs Dattelpalmen allgemein wird, der oberhalb gang fehlt vber nur fener hervortritt. Die erfte Schiffahrt zum größern Transort wurde auf biefer Stromftrede im letten Türkenkriege burch i preußischen Offiziere von ber Dlundung bes einfallenden Je fu an, im Mai 1839, bis Bir ins Werk gefegt: 38) benn bie Impfichiffahrt ber Briten begann erft von Bir abwärts auf Guphrat. Roch war beim Uebergang ber Urmee Safisz Bade von Malatia innerhalb 16 Tagen über bie Tauruspäffe Tob. S. 888, 893) die Cavallerie und die Artillerie in Bheoni und Gurghu zurudgeblieben, weil bas Unwetter und mangeschwollnen Strome jeben Fortschritt hemmten. Der Bascha im schon im Lager bei Bir ober Bired fhit, bas auf ber Sohe ab v. Dublbach verschangt murde, und v. Doltfe erwartete mager, 5 Stunden unterhalb Samofat, zu Karafaif am Gu-Hat, ber Got su = Mündung gegenüber, die 700 Kellets von Maaa lange vergeblich, bie zum Baffertransport bes Geschübes auf me Cuphrat bienen follten. Die Bruden, Die Salil Ben über bie Dirgefluffe bes Taurus geschlagen hatte, waren von beren wilb= uhwellenden Fluthen immer wieder weggeriffen, und Bunderte Rranken lagen auf ben Stationen. Die Beit brangte, bie Rrafte nager bei Birebfhit zu concentriren; es fam nun barauf an, in fahrbaren Weg von Behesni an ben Euphrat unterhalb s Bot fu = Einmundung zu finden. Sauptmann Laue und Moltke schwammen burch bie Tluffe hindurch und entbedten ein gang bequemen Weg, wahrscheinlich ben Reft einer alten enischen Militärftrage, bie mit prächtigen Ruinen einer lude anv Got fu enbete. Laue ging nach Bebesne gurud, gur

<sup>1</sup> v. Moltte, Briefe, a. a. D. S. 365 - 374.

Körberung bes Trains, v. Moltke blieb zu Rifilinn am Guph um bie Unfunft ber Rellets abzuwarten. Sier follte nun ber e Rellet zum Transport von Artilleriegeschütz abwärts auf bem Gup nach Biredibit versucht werben; ba aber Guburgufh (Subur ber Karte v. Molfe's) am Euphrat, von ber Einmundung bes ra fu etwas abwarts gelegen, bem Wege, ben bie Colonne von Tauruspaffe Behesni's abwarts nahm, etwas naher lag und Einschiffen ber Ranonen ein bequemeres Ufer barbot, so murbe eine Uferbrude zum Ginladen gebaut. Der Pafcha felbft von Birebihit babin, um bie Arbeiten ber preugischen Dificier unterflüten. Sie gelangen, und Sauptmann Laue 39) schiffte erft von Suburgush auf einem Rellet von 45 Schläuchen Probe mit einer Kanone und Propen und Bedienungsmannsch glücklich ben Euphrat hinab, an Rumkalah vorüber bis Bir fhit; ihm folgte bald barauf Safiez Bascha selbit, mit 7 Rang und 7 Militarmagen, auf Kelleks nach. Go war wenigstens hier aus ber Euphrat zum erstenmale bem Menschen bienftbar macht. Das andere schwere Geschüt, an 120 Kanonen mit M tion, folgte nun nach; Biredshift erhielt so feine Redouten bas benachbarte Lager von Difib feine Batterien. Die üb nachruckenbe Geeresabtheilung unter Halil Ben hatte von Behe füdwärts ihren Marsch weiter oberhalb des Karasu durch Beshgetshid-Furth (ob bei Karatshai?) birect gegen Bi fhik genommen, und war in 3 Tagmärschen von 16 Stunden ich rigen Wege, mit Burudlaffung von Belten und Gepack, bort gelangt, nachdem die Mannschaft die kleinern Fluffe Araban Marsifan bicht vor Rumkalah bis an die Brust hatte bu waden muffen. — Go die Natur bes Landes, in bessen Mitte fes Romerschloß (Rumfalah) liegt.

Dieser Ort bietet einen sehr überraschenden Anblick 40) i wenn man, von der Landseite kommend, durch die hohe, dürre, pfadlose Steinwüste bis dahin vordringt, wo nun plöslich das dieser Plateaustäche tief eingeschnittene Thal des Euphrat sich öffnet, dessen Strom, der hier von 800 Schritt Breite wieder auf 100 Schritt verengt ist, sich zwischen Alippen in der Tiefe burch winden muß, und über ihm die stattliche Festung Rumka emporsteigt. Noch ehe man diese erreicht, passirt man durch

<sup>71.)</sup> v. Moltse, Briefe, a. a. D. S. 371, 374. S. 224-226.

ier liegende Stadt, die aber auch in ben behauenen Fels hinein eut ift, beffen an fich weiches Gestein, sobald es nur ber Luft mefest wird, wie ber Malthaftein erhartete. Fast jährlich burch ijeben heimgesucht, ift es auf foldem Boben, auf bem bie Stadt imfalah fteht, schwer zu fagen, wo ber Fels aufhörte und bie Michenarbeit anfange. Bunachft ift die Bergzunge, bie auf ber im Seite vom Euphrat, auf zwei andern von ber tiefen Rluft Marsifan (Marsyas b. Plin.) umschlossen ift, 40 bis 100 F. fenkrecht abgeschnitten. Auf biefer Wand erheben fich bie Abern aus bemfelben weißlichen Kreibe= ober Kalfgestein an 60 F. mit Zinnen und Thurmen. Durch 6 Thore hintereinander ibet fich ber einzige Aufgang, um zu etwa 40 Saufern zu ge= men; alles andere find Trummerhaufen. Das Ganze fieht aus, av. Moltke, wie ein besonders faconnirter Fels, wie man fich rgroßes Stud Kreibe etwa zuschneiben konnte. Die Geschichte Rumfalah zu tennen mußte intereffant fein. In fpaterer Beit a es ber Sit armenischer Priefter, die bier ein prächtiges Rlofter ibeten; bie Berftörungswuth bat bavon nicht alle mächtigen ibern gang umwerfen konnen. Nur bie fcon ausgehauenen Hischen Abler sind zum Theil abgefratt, und bie großen Gaumit reichen Capitalen liegen am Boben. Späterhin bemächtigte bin Dereh Ben (f. ob. S. 782) bes Schloffes; ein Rurben= r verbrangte ihn; Baba Bafdya vertrieb biefen. Dann be-Mehmed All's Sohn, Ibrahim Pascha, ber Shrer, bie fing, und so zerfiel alles in Trummer. Nur bie stattlichen icern und ber gewaltige Fels stehen noch heute, wie ihn bie Romahen. Ein Brunnen ber Armenier, 200 Fuß tief, ift ihrer nichen Vorgänger würdig; er ift weit genug, bag eine in ben if gehauene Wendeltreppe in ihm sich bis auf bas Niveau bes urrat hinabwindet, auf der Maulthiere das Waffer hinauftragen. iwierte Seite bes Schloffes ift bie gefährliche; bier (nämlich genSub, nach Pococe) hangt ber Fels mit einem Plateau zu= nien, bas ihn nahe überhöhet. Bon biefem hat man es burch n: 80 Tup tief eingehauenen Graben fünftlich getrenut. Nach ode 41) foll es die Absicht gewefen fein, diefen Graben fo fetr ' ertiefen, daß die Waffer bes Marfifan hineingeleitet die Festung iner Insel gemacht haben wurden. Wollte man Rumfalah ner wirklichen Festung machen, so mußte man nothwendig auf

<sup>)</sup> R. Pocode, Befchr. a. a. D. II. G. 229.

biefes Plateau hinauf, bas nur an wenigen Puncten erfteigbar Dies alte Nomer = Caftell hat aber heutzutag, in ber unw famen Bufte, nicht mehr wie ehebem bie ftrategische Bebeutung ein Vefte, und gegen gewaltsamen Angriff ift es, selbst in feinem v fallenen Buftande, vollkommen gefichert. Die Befchießung kann i wenig schaben, ba alle Saufer zum Theil, ober gang, in ben & gehöhlt find. — So weit durch v. Moltke bie erste umständlich Schilderung biefes Ortes, ber fruher, seiner Matur nach, fast un fannt geblieben mar, weil keine größere Karawanenstraße hindu ging. Nur R. Pococke hatte benfelben Ort schon im Jahre 17 besucht, als er von Aleppo über Aintab nach Urfa zu Ru: kalah über ben Euphrat nach Mesopotamien hinüber sette, u auf bem Rudwege bald barauf etwas weiter abwarts über B nach Sprien zurückfehrte. Er fagt, ber Aufgang zu ber Feste, bie bamals zum Befängniß für türkische Staatsgefangene bien steige von West her auf 4 übereinander in Fels gehauenen Terraj empor, beren jede ein Eingangsthor habe, davon ein paar Dopp thore seien. — Bon einer zur andern führen in Vels gehaue Stufen zur Sohe bes Caftells hinauf, in bem 2 Rirchen ftel Die niedrigste schien die altefte zu fein; fie hatte brei Schiffe, u war wol griechischer Bauart, aus der Zeit, da byzantinisch Raifer die Stadt beherrschten. Auf der größten Sohe ftel prächtige Bauwerke, barunter auch eine, wiewol fleine, aber prac volle Kirche im gothischen Styl. Sie ward an gewissen Tagen v ben benachbarten Chriften häufig besucht, und ihr Name Dar N site zeigte wol, daß sie zu einem Kloster (Deir, wie oben G. 85 gehörte, wahrscheinlich zur Zeit, ba armenische Patriard hier ihren Sit hatten. Die Kirche ift fast im Biered gebaut, beiden Seiten bes hohen Altars ift eine Kapelle; ber Aufgang Rirche hat eine Treppe mit 8 Stufen, zu beiden Seiten mit Ilu plägen, und unten an diesen Stufen standen noch zu Pocode Beit zwei große achteckige Pfeiler mit gothischen Capitalen. tiefe Brunnen mar zu feiner Zeit mit großen Steinen verfto boch follten fich, bei niedern Wafferstande des Cuphrat, unten bem Brunnen mehrere verborgene Bugange zu bem Strome auff ben laffen. Dem Caftellfelfen gibt Pococe einen Umfang ei halben Meile; die Mauer, welche die fenfrecht behauene Felsing gegen R.O. und Gub frone, bestehe, sagt er, aus roh behauer

<sup>142)</sup> R. Pococie, Befche. a. a. D. II. S. 229.

## Euphrats.; Rumkalah, Hrhomgla ber Urmenier. 937

Quaberfteinen. Bei Regenzeit schwelle bas Cuphratniveau bier eicht um 15 Fuß höher auf; über fandige Sugel fleige man von en hohen Ruppen zu feinem grunlich en Waffer binab, bas zwi= den glänzendem Sande babinschieße, um auf ber breiten, hinten ffenen Gabre, Die vorzüglich zu leberfahrten für Dieh eingerichtet var, bas jenseitige mesopotamische Ufer zu erreichen, wo ber Land= veg burch Ruinen armenischer Dorfschaften in 3 Tagmärschen biniber führt nach Urfa (Orfa, b. i. Ebeffa, f. ob. 117, 244). Mus ber Geschichte ist diese Feste bei ben Shrern unter bem Nanen Kalah Rumitha ober Kalat ol Rum (b. i. Castellum Graecorum) befannt, wie es Gregor Abul Pharag, ber Beit= renoffe, felbit gur Beit nennt, ba Sulafu Rhan, ber mongolische Froberer, nachdem er im Jahr 1258 bas Rhalifat in Bagbab ge= turgt hatte (f. ob. S. 195), bis hieher vorgebrungen war. Er ibt und bie fehr intereffante Nachricht, bag biefer mongolische Sie= jer Sulatu 43) im Jahre 1259, als er feinen Eroberungezug ge= jen Sprien fortfette, zur Ueberfetung feines gewaltigen Beeres u gleicher Beit über ben Euphrat an brei Stellen Bruden chlagen ließ; die eine zu Malatia, die zweite zu Kalat ol Rum, biesem Rumfalah, und die britte an ber bamals von Muhamebanern am häufigsten begangenen Sanbeloftrage nach bem troßen Emporium zu Racca (ober Callinicum, f. ob. S. 238). rämlich bei Kerkesia, b. i. Circesium am Rhabur (wo bas alte Zeugma bei Thapfacus, f. ob. G. 12, 15, 139 u. a. D.). Dies ft bas einzige, ausbrückliche, und befannte hiftorische Beugnif von' iner bei Rumtala gefchlagenen Brude. In ber armenischen Ge= dichte wird berfelbe Ort, ben bie Araber auch Ralat er Rum 44) ichreiben, Grhomgla ober Grhomglai, auch Gla borbomagan genannt, und im Bulgar = armenischen Urhum ghala 45). nämlich Urhum, bas Schloß. Db barin vielleicht auch ber altefte Rame ber Station Urma giganti aufbewahrt fein möchte, welche in bem Itinerar. Anton. (p. 190 ed. Wessel.), als auf ber Strafe von Cyrrhus (in Cyrheftica) über Zeugma (Bir) nach Ebeffa (Drfa) gelegen angegeben wird? wodurch bann die gewöhnliche Alb= leitung vom Caftell ber Romer zweifelhaft wurde, oder boch nur gu einer zufälligen Lautverwandtschaft, wie bied öfter bet orienta-

<sup>43)</sup> Gregor. Abul Pharag. Hist. dynast. p. 347; vergl. Deguigues Gesch. d. M. Ih. II. S. 373.
44) Abulsedae Tabul. Syriae ed. Koehler p. 125.
45) St. Martin, Mém. s. l'Arm. I. p. 195.

lifchen Ramen ber Fall ift. Der fleine Flug, ber die Stadt umfpult, wird bei Armeniern Bargeman genannt, es ift ber Darfifan, ben Abulfeba Margeban nennt. Um berühmteften wird biefe Euphratfeste baburch, bag ber aus bem Arfacibischen Ronigege= folechte stammende Batriarch ber Armenier Gregor III. feine Refibeng von Dfopth (ob Doob, einer Infel im Ban=See, f. ob. S. 621 u. Th. IX. 785) nach & rhomgla (f. o. S. 621, 625) verlegte, zur Beit, ba bas armenisch-cilicische Königreich auf ber Westseite bes Cu= phrat in Bluthe war (f. ob. S. 613). Gregor III. faufte die Stadt bem bamaligen Befiger, bem Sohne bes Franken Joscelin, bes Grafen von Ebeffa, ab. Bom Jahre 1148 bis 1293 blieb fle bie Refis beng 46) biefer Patriarden aus altem Fürstengeschlechte, bis ber breigennte, ber lette biefer Reihe, Stephan IV., als Wefangener (im Jahr 1293) von ben ägyptischen Sultanen an ben Mil abgeführt und zu gleicher Beit bie Stabt ber Berrichaft ber Armenier entriffen warb, und unter bie Gewalt ber Gultane fam.

Sier in Grhomgla ober Mumtala wurden bie Grabftatten bes Patriarchen Gregore III. und feines Bruders, bes Patriarchen Merfes IV., Rlaietfi genannt, bes armenischen Dichters, nach Bartans47) Angabe verehrt. Aus dieser Zeit stammen also wol auch die Ruinen armenischer Kirchen und ber Klosterarchitektur auf biesem Castell ber, wie so viele in ber weiten Umgegend, in welcher bamals Armenier so weit am Euphrat hinauf, bis Gerger (f. ob. S. 871), herrschend waren. In biefer Zeit waren auch Urmenier bie Commandanten 48) biefer Burg am Cuphrat, wie in ber Beriobe ber Kreuzfahrer, wo im 3. 1190, zu Sultan Saladins und Raifer Friedrichs Zeit, ber Pring Bar Gregorios, ein Sohn bes Bafilius, als folder genannt wirb. Begreiflich ift es, wie in biefer Beit fid, die armenische Bevölkerung auch über bie Landschaften bes nördlichen Spriens verbreitet haben muß, von ber überall so fehr viele Architekturreste in jenen Euphratgegenden bis heute vorkommen. Sundert Jahr fpater, im Jahr 1291, war bas Rumfalah noch im Befitz ber armenischen Könige. Alls ber ägpptische Sultan ber Mamelucken Malekh al Ashraf 40), genannt Rhalil Selahebbin, im folgenden Jahre feinen Feldzug gegen Ptolemais machte, und bann über ben Libanon nach Samah

<sup>3</sup> cbend. I. p. 442 — 443, wo ihre Succession chronologisch verz zeichnet ist.

47) Geogr. de Vartan in St. Martin, Mém.

II. p. 443. not. 128.

48) Degnignes Gesch. der Hunnen

b. Dahnert Th. II. 352.

49) ebend. Th. IV. S. 179.

im, mußte ihm ber bortige Fürft, ber nachher fo berühmte Giftorir und Geograph 38m. Abulfeba, mit ben Pringen feines Saus und mit felner Streitmacht bis zur Belagerung von Romfalah Igen. Die Belagerung war langwierig und blutig, baber Abulba den Ort in seiner Geographie auch zu den sehr schwer zu er= bernden 50) rechnet. Die Truppen von Hamah nahmen ihren Poften nter bem Commando Abulfeba's auf ber Sohe eines Sugels, von er alles zu übersehen wer. Die Stadt wurde endlich mit Sturm enommen. Der Rhagic, ober Statthalter, bes Königs von Armeia minor gog fich nun in bas Caftell; ba er aber bie entfetlichen Belagerungemaschinen anruden fah, die man von Samah berbeiihrte, zog er die Capitulation por; boch wurde die gange Besatung tiegsgefangen. Der Gultan fehrte nach Damastus gurud und ab einem Emir ben Auftrag, ben Plat wieber herzustellen. Alfo us biefer Beit mogen ebenfalls manche ber Bauten berftammen: enn Romfalah blieb nun mit ben Plagen Bahana (Behesni). Narafh und Tell im Befit ber Gultane Meghptens. Roch por lefer Periode, als bie Mongolen auf die Eroberung Spriens ausigen, hatten fich bie Stäbte Barran und Roha (Urfa) bem iulagu ohne Schwertschlag ergeben. Die wibersetlichen Gin= wohner ber Stadt Saruj (Sarudsh) waren alle ermorbet worben: tomfalah, wo bie Brude gefchlagen worden, scheint sich nicht iberfett zu haben; es ift wenigstens von feinen Streitigkeiten bie Alls aber zweihundert Jahre fpater Timur, im 3. 1401. byrien bis Damaskus eroberte, ließ er unter ben 13 Stabten, bie rine gange Rache fühlen follten, wie Malatia, Ableftan, Rath= ah (Riachta), Rerfur (Gerger), Schloß Manfur (Abiaman), Bahasna (Behesni), Alintab, Telbafber, auch Romfalah, 51) as Schloß Rum, gang gerftoren, inbeß anbere Stabte, wie Emefa, Bira (Bir) u. a. m., rein ausgeplündert wurden.

Davon ist wol der ganzliche Verfall dieses Ortes herzuschreiben; enn bald kam er nun in Besitz ber Osmanen und wurde zum

Baschalik von Halep geschlagen.

Ueber ein höheres Alter ves Namens Nomkalah, Schloß ver Römer, ist uns kein Zeugniß vor den angegebnen bekannt; Werdings kann dieser Name auch nur ein jüngerer sein, wie die von Arzerum (f. ob. S. 757, 760) und andern, die wol nicht vor

a. a. D. Th. IV. S. 309.

## 940 West-Wifien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 41

bem Auftreten ber Araber in Sprien, also nicht vor bem Ent bes 7. Jahrhunderts in Gebrauch gekommen fein fonnen. Do scheinen die Muinenrefte ein höheres Alter zu forbern. Sehr wir und nun nach Namen um, die eine altere Stadt in jen Localität bezeichnen, so find es nur wenige, die darauf Ansprud machen können: etwa Neocaefarea, Urma giganti od Arulis. Reocaefarca blos wegen ber Berbindung, in welch biefer Bau in Cuphratesia mit Zougma (Bir) burch Proco gesetzt wird, weil wir benfelben Ort von gar keinem andern Aut genannt finden. Nachbem Procopius (de aedificiis Justin. II. p. 235 ed Dind.) nämlich von ben Städten und Castris an be äußersten Grenzen von Euphratesta und ihren Bauten gesproche nennt er, nach Sierapolis gegen Norden zuruckfehrend, auch Beugm und Neocaefarea, das fonst unbefannt, und fagt, sie hatten m Mauern zum Schein gehabt, niedrig genug zum leberspringen, eng und ohne Raum für die Vertheibiger; beshalb wurden fie von Raifer Justinian mit gehörig starken und hohen Mauern umzoge und mit allem Apparate zur Vertheidigung versehen, wodurch sie er gu Städten erhoben murben, welche bem Feinde Trot bieten fom ten. Alber nordwärts von Zeugma fonnte biefer Rame ber Rei caefarea keiner paffendern Festungkstadt zukommen als Romkala bas vielleicht eben beshalb von Syrern, Arabern und Per fern nur bas neue Schloß ber Rum, wie hier überall t Bhantiner bes griechischen Reiches beißen, genannt warb.

Der Name Urma ober Urma giganti, das auf der Rou von Chrrhus nach Edessa im Itinerar. Antonin. (ed. Wessel. p. 190 als identisch mit dem sonst unbekannten Ciliza angegeben wird, lieg 6½ Meile (XXX. M. pass.) sern von Zeugma (Bir). Ist es iden tisch mit dem Odospua, dem Urema dei Ptolemäus, unter 71°4 Long., 37°30' Lat., so wäre es eine Userst abt, da Ptolemäus ausdrücklich dieses Urema an den Euphrat setz (Ptol. V. 15 sol. 138). Es würde in die Nähe der Nündung des Singa (Siryas b. Ptol. ebend.) zu liegen kommen, da dieser unter 72° I 37°20' Lat. zum Euphrat sällt. Freilich etwas zu weit nördlich um das heutige Nomkalah zu sein, dessen vulgair=armenischer Nam Urhum vielleicht nur eine zusällige Lautverwandtschaft haben mas Der sonst undekannte Ort Urema muß indeß von einiger Bedeutung gewesen sein, da der Kirchenvater Socrates, III. 25, nach Cellar, 52) von einem Abraham, Urimorum Episcopus, spricht.

<sup>132)</sup> Cellarius Notit. orb. antiqui II. p. 406.

Der britte bamit zu ibentificirende altere Drt mare bas Arn= is ober Arulis, ber Uferort am Cuphrat, bei Ptol. 71° 56' Ing. 370 15, Lat., ber auch in ber Tabul. Peuting. als Arulis, irbmarts bes Beugma (bei Bir) nicht volle 10 Stunden, nam-1) XXIV. M. pass. nordwärts beffelben, ebenfalls am Euphrat= er eingetragen ift, eine Entfernung, die ziemlich genau ber gegen= rirtigen zwifden Bir und Rumfalah entsprechen murbe, mes-16 auch ichon Dannert biefe Urulis für ibentisch mit Rom= Mah 53) hielt. Bon diesem Arulis entfernt nordwärts bie abul. Peut. bie Stelle ad pontem Singae um chen fo viel, imlich um fast volle 10 Stunden, welche unftreitig einen Bruden= iergang über ben Fluß Singas bezeichnet, ben zwar bie Tabul. Tut. unter bicfem Ramen nicht einzeichnet, wol aber einen ich weiter gegen Nord entfernteren Fluß, bei bem bie Bahl, welche Entfernung angeben follte, leiber verborben ift. Da er ben imen: ad flumen Cappadocem in ber Tabul. Peut. führt, fo fin es fein anbrer als ber obengenannte Gof fui fein, beffen fuelle allerbings aus bem fublichften Grenzgebirge Rappadociens theistromt, und unterhalb ber burch v. Moltke wieber entbeckten Linen einer prächtigen Brude (f. ob. S. 933) fich in ben Euphrat nießt. Dann wurde nach biefer Beichnung ber Rarafu nothindig ber Singas bes Ptolemaus fein, beffen Quellen im feriaberge, nach Ptolem., b. i. in N.W. über Aintab auf bortiger Safferscheibe, unter 71º Long. und 37º 30' Lat. n. Btolem. eispringen, die berfelbe unter 72° Long., also nach einem Lauf in etwa 30 Stunden von Weft gegen Nord und Oft, unter 37° Lat. gum Euphrat einmunden läßt. Leiber haben weber (trabo noch Plinius biefer beiben Tluffe, weber bes Cappabochen noch bes Singas, Ermähnung gethan, fo bag ihre nabere fimmung und Vergleichung mit ber Gegenwart bennoch zweifel-Ift bleibt. Der britte noch füblichere Bufug gum Cupbrat, ie Marinas, ben Plinius allein nennt, und welcher unmittelbar ter bem Caftell von Romfalah in ben Guphrat fallt, ben Boicke wie kein anderer, Simeren nannte, 54) fann nicht ber viel erblichere Singas fein, mofür man ihn feit Borocke's Borgange halten hat. Auch Cellarius 55) meinte ben Gingas mit bem "arfyas bes Blinius ibentificiren gu fonnen.

Mannert, Geogr. b. Gr. und Nom. Th .VI. 1. S. 491.

56) R. Bococke, Beschr. aa. D. 11. S. 22

Not. orbis antiq. II, p. 404.

# 942 Weft-Alfien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 41

Schon Mannert bemerkt fehr richtig,56) bag bie Stabt Sin aas von Ptolemaus an ben Urfprung bes gleichnamigen Fluffe unter 71° Long. 37° 30' Lat., gefett werde; also nörblich vo Alintab, wo fich auch nach v. Moltke's Karte "wirklich bie Quel bes Rarasu befindet, und daß ber türkische Geograph borthin eine ansehnlichen Fluß Sensja ober Sengia fette, ben man nid burchwaben könne; er falle zwischen Sien Manfur (b. i. Abi. man f. ob. G. 885) und Raifun, bas uns unbefannt, in ben Gu phrat, und habe in ber Mahe eine fehr funftliche Brude, b aus einem einzigen Bogen bestehe (nach Schultens Index geogr. i Vita Saladini s. Fluvius Sensja). In ber erften Galfte blefe Nachricht bes turfischen Geographen ift ber alte Singas we unverkennbar; ob die Motiz von ber Brude, in ber zweiten Salfi auf ad pontem Singae ber Tabul. Peuting. anzuwenden sei, obe auf bie jett zerftorte, aber von Moltte wieder entdeckte anii Brachtbrucke nabe ber Mundung bes Gof fu, bleibt wegen be Unbeftimmtheit bes Ausbrucks beim turtischen Geographen zweifel haft. Auch Ebn Saufal, 57) ber von Balis ben Cuphrat gegen Morben aufwärts fleigt, und nach Menje (wol auch fein Jafi Menje, die Stadt; ob die nachherige Manbedi, b. i. Sierapolis von ber Wufte Menje's fpricht, in Norden über Alintab hinaus in welcher man nur Regenwaffer in Gebrauch haben konne, nem bann wieder zuerft ben Strom Saiheh, über ben eine Stein brude, genannt Kentereh Saiheh, führe; bie merkwürdigst Brude, fagt er, im gangen Lande bes Islam. Jenfeit fennt er fein andre Stadt am Euphrat (fo wenig wie Ptolemaus und die Tah Peuting., nordöstlich von Arulis und Urema und ad pontem Sin gae) bis nach Samosata.

Dieser Saiheh kann also wol kein anderer als derfelbe Singas dem Namen nach sein; der Brücke nach vielleicht der Goksu Bollständiger ist nach Edrisi, der ebenfalls nach der Stadt Manbed oder Hierapolis, die er als reiche Handelsstadt rühmt, sagt won da nicht sehr sern sei Sindja, 58) eine kleine aber gut bewölkerte Stadt, in deren Nähe eine Brücke aus behauenen Steinen sehr kunstreich und dauerhaft gebaut, welche Brücke Sindja heiße, und hinsichtlich der Größe eine der größten sei, die man nur sehen könne: denn sie habe die ganze Breite des Euphrates.

<sup>786)</sup> Mannert, Geogr. v. Gr. n. Nom. Th. VI. 1. S. 497.
57) Oriental geogr. by W. Ouseley. p. 44, 59.
600gr. ed. Jaubert. T. II. 139.

Auch hier ift ber Ausbruck so unbestimmt, bag man nicht weiß. at die Sindja-Brude nur die Ausdehnung einer Cuphrat = Brude. ber ging fle wirklich als Brude über ben Cuphrat. Letteres nimmt aubert an, und biefe Unficht wurde fcheinbar burch eine Un = abe auf Col. Chesney's Karte vom Cuphratlaufe beftätigt weren, ber nach Lieutn. Lynche Recognoscirung bes Guphrat im abr 1836 zwischen ber Munbung bes Rarafu, etwas aufwärts. nd einer bortigen Fahre, unterhalb bes Dorfs Bekterij, burch ne punctirte Linie quer burch ben Cuphrat, einen verluthlich noch mabrnehmbaren Mauerreft einer alten Brude eineichnet, und bazu schreibt: Stone bridge over the stream. b. i. steinbrude über ben Strom, von welcher jeboch Chesnen Ibst keine weitere Nachricht gibt, fo wenig als bie preußischen Offiere bavon Nachricht geben. Für bie Unficht, bag bie bei Urabern berühmte Brude aber über ben Singas und nicht über ben uphrat, also über ben heutigen Kara fu ging, spricht auch e Angabe auf J. B. L. J. Mouffeau's Karte von Sprien Baris 1825), auf welcher am Singas (Karafu) bie Beischrift geben ift, bag ber einzige Bogen ber Brude über ben un= en Singas (in einer Entfernung von etwa einigen Stunden im Cuphrat gegen W.) die große Weite von mehr als 200 %. habt haben folle. — Es wird also in biefem erft fürzlich wieber theckten Gebiete für fünftige Reise noch immer vieles von neuem burchforschen fein.

Dir (Bira), Al Birat bei Abulfeda, Birabfjik ber ürken bei Niebuhr, Beredshik, vulgair Beledshik. — Kalai Beda das Castell.

Bon Romkalah schon eine Stunde abwärts, unterhalb bes affre Beg <sup>59</sup>) (Refer beg auf Chesney's Karte) auf dem lin=
n User, beginnt das Euphratthal sich etwas zu erweitern, obwol
18 User noch selsig bleibt, und fast denselben Character beibehält
8 zur Thalebene im Norden von Tel Balkis, die in der Na=
r ihrer Schichtenbildung derjenigen von Samosat gleich ist. Bis
hin gibt Chesney's Karte den Felsenuserwänden, voll Grotten
: beiden Seiten, eine relative Söhe von 250 F. über dem Euratspiegel. An ein paar kleinen rechten Zubächen werden die

<sup>(19)</sup> Ainsworth, Researches in Assyria p. 56.

Ruinen eines Caftelle Graum, und bie eines Schwibbogens einge zeichnet; unmittelbar am Nordfuße bes Tel Balkis mit bem gleid namigen Dorfe, ein Rreibefels, ber fich zur Lage eines romifche ober griechischen Tempels recht eignete, und vielleicht noch ein a teres Seiligthum bes Bals war. Bon biefem Berge wendet fit ber Euphrat etwas gegen Gudoft bis nach Bir; an ber Wef feite feines Ufere breitet fich eine niebere Chene aus; bie Di feite wird von weißen, 150 F. hoben Kreibefelsen begleitet, b mit einem Lager von Ries und Erbe überdeckt, an einer Stelle abi auch mit gewaltigen Transportblöcken von Ralkstein überftreut fin beren Urfprung mit einer weiter ausgebreiteten jungern Cuphra überschwemmung in Berbindung zu ftehen scheint. Die Stadt Bit bas Zeugma bes Ptolemaus (V. 15. fol. 138, unter 72º Long 37º Lat.), steht felbst auf einem ähnlichen Rreibefels, in welchen jedoch zweierlei Beftandtheile zu unterscheiden find. Der unter Theil besteht aus weißer reiner Rreide mit Feuersteinlagern i machtigen Banken; auf benen ift bas Caftell von Bir erbau Der obere Theil ift von dem untern öfter burch blaue thonic Schichten geschieden, und steigt meift ohne Feuersteinschichten, un ohne Fossile zu enthalten, in 200 bis 300 Fuß hohen Massen au ift aber bagegen mit Gifenfteinknollen (Limonit), meift in Mi rengestalt, erfüllt. Dieje eifenreichen Lager ber Rreibebante ge gen fich vorzüglich in S.W. von Port William, wo die Dampi schiff= Expedition ihre Station aufgeschlagen hatte, nämlich at Weftufer bes Euphrat, wo fich ber Euphrat in mehrere Arme zw fchen vielen Inseln vertheilt. Ihnen im S.W., auf ber erften nabe Uferhöhe, erhebt fich ein Ziaret, b.i. bas Grab eines moslemische Sanctus, bes Sheif Ibrahim, mit einer fünftlichen Grotte, wo at ner jenen Minern auch mehrere Varietäten von reinen Gulpha ten vorkommen, darunter zumal auch Federalaun60) von Alins worth genannt wird. Die Kreidebanke liegen meift hori zontal geschichtet, ober mit fanfter Reigung von 5° bis 15 gegen ben Horizont, und bilden fo bas Tafelland ober rund Ruppen, bie mit ben Regeln und tief eingeschnitnen Thalern ma lerisch contraftiren. Dieje engen Thaleinschnitte bahnte fich it weichern Boben ber Cuphratftrom; wo bie obern hartern Lagen feb len, ba entstanden Regel, runde Ruppen, Domgestalten; Regel w heftige Strömung, gerundete Form wo geringere Bafferspulung

<sup>760)</sup> Ainsworth, Res. p. 57.

sfam war. Die Strömung war an ber Begrenzung gegen ble eiende Mauer ber Plateauwand heftiger als in ber Mitte bes Stroms; mer die Wechsel und Contraste ber badurch modellirten Cuphrat= won Samofat an abwärts bis unterhalb Bir, fo weit bieere geognoftische Beschaffenheit biefelben characteri= Tihen Formen in ben Configurationen hervorrief. Id Tafellanbichaft ber Rreibelager breitet fich aber abwärts bigur Chene von Geruj aus, wo fie eine Unterbrechung durch bie Mtonifchen Daffen erleibet. Die Glieber ber bie Rreibeformane überlagernben Gebirgeschichten zeigen fich nur an einer Bille in ber Nahe bes Port William, nämlich auf ber Berghohe an rechten Ufer bes bort einmundenden fleinen rechten Guphrat= quiffes, bes Rerfin (Raragin auf Chesney's Rarte; Rirfun ai, im Sud bes Schlachtfelbes von Rifib vorüberftromend, auf Moltke's Karte; Maundrell 61) nennt ihn Towgat), ber vom gemarten Biaret gegen G.D. abfließt. Es find Feuersteinconglonate mit großen Kalksteintrummern durch Kalkcement verbunden, webe viel weiter abwarts, am Sajur- ober Sabfhur-Fluffe oft.D. von Hierapolis), eine viel größere Mächtigfeit erreichen m ganz steile Ufermande und Successionen von Vorsprüngen am hrat gewinnen.

Gine gute Stunde unterhalb jenes Biaret, aber an ber Offfeite Stroms, auf welcher Bir liegt, fangen auf den bortigen Sudippen die ersten Spuren der dunkeln plutonischen Gesteine sich zu zeigen, welche Ainsworth einer jüngern gewaltsamen uption folder Massen zuschreibt, die er den Seruj= oder Sa= ufh=Erguß nennt, weil er das Centrum ihres Hervorbrechens eine dereise ostwärts Bir in das schwarze Klippenland bafal= iher Gesteine von Sarudsh (d. i. Sarug ober Anthe= fias, f. ob. S. 118) verlegte (f. unten). Unterhalb ber Ginmun= bes genannten Kerfinfluffes, aber etwa eine Stunde abwarts on, liegt in S.D. des Tell Jisrein (b. f. des Brücken= Jelb), unmittelbar unter bem Dorfe Kerkujah, an einem oft= in Borfprunge bes rechten Guphratufers die Stelle, welche von ir felfigen hemmung im Strome Gurlud, b. h. Donnerge= de (Kiara ber Araber), 62) genannt wird, die hier mehrere Wir= im Strome bilbet. Die Waffer werden in jener Felsmaffe bes

<sup>1)</sup> II. Maundrell, Journey from Aleppo to Jerusalem 1697. Oxford 1740. 8. Acc. etc. p. 155. (a) Ainsworth, Research. in Assyria. p. 60.

Flußbettes voll Söhlenbildungen zu Rückläusen genöthigt, die wit ihrer Pfeilschnelligkeit für kleinere Boote selbst gefährlich sind. W. Ostuser in demselben Barallel des Gurluk, nahe dem Dorse hereh und dem Kegelberge Tell Abrah, sind die harten Krabänke des Plateaulandes mit schwarzen Basalten bedeckt; his Behereh aber mit weichen Kreideschichten, und eben so vom I Adrah bis zum südlichern Euphratvorgebirge Moghar (\*\*
Tell Mezora oder Adarah der Karte).

Gleich unmittelbar abwärts biefes Stromwirbels liegen auf weftlichen Uferseite nahe bem Dorfe Jerabolus alte Ruinen, ber Lage nach zu urtheilen, bem antifen Europus bes Dto angehören (Ptol. V. 15. fol. 138: 720 Long. 36 50' Lat.). erweitert fich mehr abwärts um bie Mündung bes Sajur if Sabifur tihai bas Cuphratthal bedeutend zu einer Cultureb in welcher bie größten Tluginfeln im Strome liegen, an beren gi ter, ber Subfpipe gegenüber, bie Rlippen von Sarifat, mit ein gleichnamigen Dorfe auf ber Sohe, in fühnem Vorgebirge t Westufer in den Fluß vorspringen. Es besteht aus weißer An, und hat große Söhlungen und Grotten, die zu Troglodhtenn nungen verbunden find. Sier am Vorgebirge bemerkte Minswo ! eine griechische Inscription und eine liebliche Thalfentung, ber ein kleiner Strom sich über eine Felswand stürzt, die von tur eine Circusgestalt hat, neben welcher an ber Bergfeite bie 9 = nen einer antifen Stabt liegen, die Ainsworth fur Cecia bei Ptolent. (V. 15. fol. 138, unter 51° 56' Long. und 36° Lat.) ober Ceciliana ber Tabul. Peut. hielt, die nach br nicht volle 10 Stunden (XXIV. M. pass.) von Sierapch entfernt angegeben ward, und eben fo weit entfernt von Beuga (wol ber fo genannten Stadt, von ber aber noch eine Strede jum Ufer bes Euphrat, alfo ber Euphratbrucke, bem eigentlin Beugma in ber Tab. Peut., angegeben wird). Go weit bis terhalb ber Mündung bes Sabfhur tihai und zu biefen Run Cecilia's ift ber Lauf bes Euphrat birect gegen Sub; vor beginnt er von neuem bald öftlichen, bald westlichen Bickzack f. den wir weiter unten weiter zu verfolgen haben. Bon Cecilis Ruinen tehren wir fur jest zur Stadt Bir, welche biefes g je That beherrscht, zurück.

Bon Bir gibt schon Tavernier einige nähere Nachricht, ill es noch zu seiner Zeit der große Hauptübergang für die )= rische Karawane war, die von Aleppo nach Babylon 37

fi ging über Bir und Orfa (Gbeffa). In 4 Tagemarfchen fam b frangofifche Sandelsmann von Aleppo mit ber großen Karamane ir Dars 1644 an bas Weftufer bes Guphrat, bem auf bem Ditu: gegenüber Bir liegt. 63) Da bie Waaren bei bem bamale nh ftarken Raramanenverkehr nicht alle an einem Tage übergefent werben fonnten, fo war bier ein schones Rarawanserai erbaut. of gut geschloffen und hinreichend gesichert war gegen etwaige ubtliche leberfälle räuberifcher Bebuinen. Man paffirte am nach-Tage ben Fluß in großen Fahren, und auf bem Dftufer wur-Di bie Waaren verzollt. Die amphitheatralisch 64) am Berge Daufgebaute Stadt wurde von ber Karawane nicht betreten, fonon auf einem febr ichlechten Seitenwege umzogen, zu einem an-In Karawanserai am Ruge bes Berges, in welchem fich auch Grotten 11 Aufnahme ber Reifenden, wenn die Karamane zu gablreich mar, Sanben. Bon jeber Pferbe= ober Maulthier=Ladung maren 2 Big= 1 Boll, von jedem Proviantpferde & Piafter zu erlegen; bie Reit= urbe gingen frei burch. Die Stadt, bie ber Frangofe Bir ober Ery geon fchreibt, fand er ichlecht gebaut, ihren Bagar aber mit ihm Ueberfluffe von Lebensmitteln verfeben, mit trefflichem Brot. Din, Dbft, Fischen. Das fehr alte Caftell, halb fo lang als bie Cabt hingiebend, fant er eng, unvertheidigt, nur mit einem Thurm nh ber Stromseite und mit 8 bis 9 elenden Feloschlangen verfe= 4. Auf ber höchsten Sohe ber Stadt war das Residenzschloß bes Ja, der fich auch Pascha tituliren ließ, und etwa 400 Spahis und 2) Janitscharen commanbirte. In 2 Tagemärschen ging bie Rarrane von ba über Cechmie am Cuphrat, bie turfifche Berimmelung von Zeugma (Tfhafhmeh n. Jaubert) und über Tharmely nach Orfa.

3m Jahre 1699 65) hat der Kaplan H. Maundrell von Seppo aus feinen Weg über Sierapolis und Jerabolus, alfo vom Ciden ber, nach Bir gurudgelegt; er hat zuerft bie Breite bes icies unter 37º 10' beftimmt, mas von Niebuhrs Breitenbeftim= ung freilich um nicht weniger als um 43 Minuten abweicht. Da= ils wurde ber Euphrat zum Transport vieles Korns benutt, bas m Bafcha von Orfa auf gablreichen Booten von bier nach Bag= ib abwärts verschickt wurde. Un Booten war bamals auf bem

<sup>&</sup>lt;sup>763</sup>) J. B. Tavernier, Voy., ed. à la Haye 1718. 8. T.I. p. 179, 300, vergl. auch Jaubert Not. in Edrisi Géogr. II. pag. 133.

<sup>64)</sup> s. die Ansicht von Bir, Zeichnung b. Buckingham, Trav. p. 25.
65) H. Maundrell Journ. l. c. p. 155.

Euphrat kein Mangel; aber fie waren fo schlecht, wie fie noch bet Maunbrell besuchte bas Caftell auf ber Bobe eines ar Ben Felfen, ber burch einen tiefen Spalt vom Festland getrennt me Die Thore waren von Gifen; bag fie in eifernen Uren fich bre ten, bemerkt auch Budingham. Es ftanben ba einige Metalle fcute, plumpe Raber mit eifernen Uxen verbunden, Mafchinen, 1 Bogen zu svannen, und am Boden fab man viele bis 20 Boll Diameter haltenbe Steinfugeln gum Schleubern liegen. Gin in & gehauener Weg führte ichrag jum Caftell hinauf, ein anderer u terirbifcher führte zum Euphratufer binab. In ber Ruftfamm bes Schloffes fab man große Pfeile mit angebundenen Glasflasche Die, mit Bulver ober Naphtha gefüllt, beim Abschießen gum Bi platen unter bem Keinbe bienen follten. Man fah allerlei Mafd nerie zu Belagerungen bort vorräthig, große römische Sättel u colossale Bickelhauben, gewaltige Riemen zu Schleubern und and bergleichen Waffen mehr, an beren genauerer Betrachtung man boch burch die Jalousie ber türkischen Führer gehindert wurde. & nige Bache fturgen bon ber Blateauhohe die Bergfeite zur Gie gegen ben Cuphrat hinab, und trieben mehrere Dublen. In' eine Felswand war ein Rhan unterirdisch eingehauen, in beff Räumen man 15 mächtige Pfeiler fteben ließ, Die Decke zu trage Diefelbe große Boble mit stebenben Saulen biente im 3. 1827 Budinghams Beit zu einem Diehftalle. Ueberhaupt ift bas gar Kelbufer am Euphrat voll Söhlen, bie zum Theil wol zu Stei brüchen bei andern Bauten bienten, bann aber als Wohnungen i ältesten Zeit benutt werden mochten, wozu sie noch heute im Gebrai find. Von Bir reisete Maundrell nach Alintab und Alebbo zuri

Otter 66) passirte im J. 1737 auch von Aleppo über Ab tab und Mezar, das nach ihm noch 6 Stunden vom Euphrat er fernt liegt, den Euphrat bei Bir, das er Bire und Birai gik schreibt. Er schätzte bei der Ueberfahrt die damalige Breite i Stroms auf 200 Schritt, die aber bei Wasseranschwellung bis 500 und 600 Schritt wachse, wo dann die Ebene am rechten U unter Wasser geseht werde. Die Stadt Bir am Ostuser fand nur klein; das ummauerte Castell, sagte man, solle von Alexand dem Großen erbaut sein. Noch hörte er von drei andern Castell die in der Nähe lägen, nämlich von Kalai Rum im N.W. (wiehm irrig gegen W.), Souroudje im N.D. (es soll Sarub

<sup>166)</sup> Otter, Voy. I. p. 101

el, bas aber im D.S.D. liegt) und Nehlem im Oft (er meint Claat on nehlhem, bas Gestirnschloß, bas aber von ba bie im Süd am Euphrat liegt). Die Stadt hatte damals ihren im Güd am Euphrat liegt). Die Stadt hatte damals ihren inen Commandanten, der vordem von Haleb abhängig war; ein Nuellen und Obstbäumen reiches Thal umgibt die Stadt, welM Otter, wie es auch schon Abulseda als Wadiz Zaituni 67)
achnet, d. i. das Oliventhal, nennen hörte. Er setze von hier sein Vorgänger in 2 Tagemärschen die Reise über Tsharm h nach Orfa fort.

Pococe fehrte in bemfelben Jahre wie Otter, aber von Orfa Mir (Beer), nach Aleppo zurud; er brang im August 1737 68) of her burch Sügelland über mehrere Wadis, die aber nur Binter flichendes Waffer haben, zur Stadt vor, und flieg baveerft bie Bugel hinab zu einer schonen Quelle, welche bie Garwoon Bir bemässerte und burch alle Theile der Stadt hinabgeleitet Diefe Bafferfülle mit ben Garten, bie Lage am Bergabhange, at schöne bebaute öftliche Uferland des Cuphrat, die vielen und injebehnten Muen im vielfach verzweigten Strome, machten einen annehmen Eindruck auf den Wanderer. Er wunderte fich auch bie Baffen in ber alten Ruftkammer, die feitbem Niemand mer erwähnt hat. Er bemerkte bort viele Bundel Pfeile mit ciam Spigen ber verschiebenften Größe; bei einigen fah man noch rnbare Materien, wie Schwefel und anderes, in leinenen Beuteln inbunden, zum Angunden beim Abschießen; auch febr lange Bfeile mitifernen Buchsen, die mit brennbarer Materie (wol Naphta, wie bei mule Belagerung von Samofata, f. ob. S. 926, und bei ber Bertheis tieng von Hatra gegen Sept. Severus, f. ob. S. 131) gefüllt ma-" Es lagen ba große eiferne Sauben und Panzer aus lebernen linen zusammengenäht, 5 Fuß lange Armbrufte, gewaltige Schleuzu Steinen von einem Fuß Durchmeffer, und bazu gehörige bleubermaschinen; überhaupt vieles, was an Ammianus Marcelins Erzählungen von ben Nomerwaffen zur Zeit der Saffanibenirje erinnerte. Diese Waffen vor ber Zeit des Gebrauchs von Tiegpulver waren mit Zeddeln versehen, die arabische Schrift ent= gien; ihr näheres Studium murbe lehrreich gemesen sein, falls fle 11) nur aus der Periode der Axaberherrschaft oder der Kreuzzuge

<sup>&#</sup>x27;) Abulfedae Tabul. Syriae, ed. Koehler, p. 127. 68) R. Pe-

berstammten, etwa als bie Franken, 69) ber Graf von Touloufe. Jahr 1099 bie Stadt Albira (b. i. Bir) eroberten, beren Cd ber Graf von Cbeffa im Jahr 1144 tapfer vertheibigte, und bas m 3. 1151 nach langem Befit wieder burch König Boemund von Jerufalem an bie byzantinischen Raiser abgetreten werben mu Von ben Selmen mit arabifchen Inscriptionen, an benen Way ; eines Königs Daber, Lowen und Tiger vorftellend, welche von 9 : fenden im Jahre 1702 gesehen fein follten, fonnte Bocode nic! bemerten. Was aus biefer Ruftkammer feitbem geworben, ift 1: befannt. Budingham (1827), 70) ber barnach forschte, ton: nichts barüber erfahren; niemand, fagt er, wußte bavon, obgl : alle bei ihrem Bart schworen, die einen, baß sie nicht, die ande baß fie noch ba mare, ober baß eine bergleichen ba gewesen sei. Pocode fette auf einer großen Barte über ben Guphrat, be bort zu jener Beit zwei bis brei vorhanden waren, bie vorbem ; großen Gutertransport gebient, ber zwischen Diarbefr und & Ieb ftattgefunden, welcher aber bamals ichon feit einigen Jahr wahrscheinlich in Folge ber Unficherheit burch bas Vordringen a bischer Beduinenstämme, die seitdem bis in die neuere Zeit im zugenommen, ganglich aufgehört hatte. Die Breite bes Guphre bettes ichante Bococe 71) bei Bir auf eine Diertelmeile, mil aber bei fleinem Waffer nicht zur Galfte eingenommen mar; bas ! war fiestg, vom Doppelufer bes Stromes bei niederm und hol Wafferstande wurde bas tiefer im Lande liegende nur felten ut ichwemmt; fo wie aber bie Waffer zurücktraten, pflegte bas niebri sogleich mit Anpflanzungen von Waffermelonen und andern Gemi bebeckt zu werden; auf ben grasreichen Muen bes Fluffes mar mal die Sanffaat bis zur Sohe von 10 Fuß aufgeschoffen. 9 Budingham 72) wird biefer Blid in einiger Terne, aufwärts abwärts ben Strom, burch einige bichter belaubte grune W chen, burch angebaute Felber und burch einen gegen Gud über selben hervorragenden castellgleichen, fünftlich aufgeworfenen & !! noch verschönert. Nach einer Deffung von Engländern, bie != code, jedoch ohne fie zu nennen (vielleicht Maundrell?), anfi follte die Breite des Klufbettes bei Bir 630 Schritt (eigen Dard) betragen, bavon nahm aber bas Flugwaffer im Septer

<sup>760)</sup> Deguignes, Gesch. der Hunnen, b. Dahnert Ih. II. S. 406, 15 70) J. S. Buckingham, Travels in Mesopota a. Lond. 1827. 4. p. 34. 71) R. Bococke a. a. D. II. ©. 23
72) Buckingham, Trav. l. c. p. 33.

214 Schritt Breite ein, war aber 9 bis 10 Fuß tief, und follte un bis 12 Fuß abfinken. Auf aufgeblasenen Sammelfchläuchen fieht hier fortwährend, wie überall auf bem Euphrat, ber Gin= in lleberfahrt. 2018 Pococe ben Cuphrat verließ, fragte er, icht vielleicht ein Ort bes alten Namens Zeugma (Brucke) am uhrat liege; fogleich erhielt er bie Antwort, daß etwa 12 Mei= len berhalb Bir ein Ort liege, ber Bima 73) heiße, bei bem man In iedrigem Wafferstande im Cuphrat zu beiden Uferseiten Trumme von Mauern, vielleicht einer Brude, fabe. Aufagen ber Drientalen, mit benen fle fo fchnell bei ber hand in zu vertrauen, wurde ohne weitere Prufung fehr leichtgläubig feir Dem Pococe haben viele nachgesprochen, aber Riemand hat Diet Zima aufgefucht; follte eine Localität ber Art fich vorfinden, are es vielleicht bas Cechmie bei Tavernier ober bie oben an= firte Fährstelle zwischen Rumkalah und bem Dorfe Zektarij, belcher Lieutn. Lyn dy in seiner Flugaufnahme beischrieb: Stoslidge over the Euphrates.

Durch C. Niebuhr, ber auch von Orfa aus nach Bir fam, er zuerft mit bem türkischen Ramen Bir abfiit (Brunner Thal?) belegt, wurde bie aftronomische Breite bes Ortes Beobachtung auf 36° 59' N.Br. festgestellt, 74) die Lage bes wes Halekoi auf bem Weftufer bes Cuphrat nach ber Ueberfahrt 1136° 57' N.Br. Auf bem Sügel am Oftufer bes Cuphrat, zu man über fehr monotones, welliges, wuftes Land, nur von vie-Beiern und Falken überschwebt, aber ohne Brun, ohne Baum Strauch, gelangt, von welchem fich einige fleine Bache gum paptstrome hinabstürzen, fagt Niebuhr: in ber nördlichen der Stadt liege jenes Caftell auf einer fteilen Unhöhe, die gang ibehauenen Steinen befleibet ift, beren Eden abgehauen wurden, i an bem Dache ber Bekleibung ber zweiten Ppramibe bei Rain, wodurch bas hinaufklettern am hügel gang unmöglich ge= wit worden. Deshalb galt einft bas Caftell, wie Abulfeda fagte, Tunüberwindlich. Zu Niebuhrs Zeit (im J. 1766) war alles eillen; ber Kreibestein, aus bem Caftell wie Stadt erbaut find, me aber sein glänzendes Weiß erhalten, bas zumal bei zurudnlenbem Sonnenschein fehr blenbend und burch Staub bei Bin-

<sup>1)</sup> R. Pococie a. a. D. II. S. 228. 74) C. Niebuhr, Reisebeschr. Th. II. S. 412; Buckingham, Trav. in Mesopotamia. London 1827. 4. p. 39.

ben fur bas Auge febr ichadlich wirft. Budingham 75) vergl bas Mauerwerk ber Caftellthurme mit romischem Mauerwerf Ruftico-Style; mehrere ber Mauern ziehen über fteile Felfen f weg, wie in Antiochia. An ber Fronte bes Oftthores bemerfte viele architectonische Ornamente aus ber Saragenenzeit, Die a ben Römern nachgebildet sein follen. Die Baftion umlaufe Fries mit bem Drnament schr großer Lilien, fleur de lys, bas entichieden für ein driftliches, alfo wol aus ber Beit ber Rrei züge, erklärt. Mehrere Inscriptionen finden fich baselbst, bie al feiner seiner Begleiter lefen konnte, baber er fie auch nicht fur f fisch halt, weil bies von einigen berfelben verstanden fein wurde.

Niebuhr ichapte die Ungahl ber Saufer von Bir auf et 500 (Budingham auf 400, mit 3000 bis 4000 Ginwohnern), 1 fand bier einen Mutasellim und Aga ber Janitscharen, ber un bem Pascha von Orfa (wie noch 1827 nach Buckingham) fte und von allen Ladungen bas Babih ober ben Wegzoll in Budingham, 1827, von jeder Kameelladung 41 Piafter ober 1 fi nischen Dollar) erhob, allen driftlichen Unterthanen bes Gulta aber einen Rifhlach abforderte. Diefer foll in den erften Sa hunderten, borte Diebuhr, fo bedeutend gemefen fein, bag bie D hamedaner damit ihre Truppen bezahlten, welche die Karama zum Schutz begleiteten. Roch murbe berfelbe Rifhlach von ich Juden wie Chriften, per Kopf 2 Piaster (4 Mark lübbisch), von bem driftlichen Vilger, ber von Jerufalem guruckfehrte, nach 2 dingham, 100 Para ober eine halbe Krone gezahlt; aber ber Ga fehlte, und noch obenein mußte jede türkische Bebeckung insbesom bezahlt werben. Dieb uhre geübtes Auge urtheilte, ber Cubbi bei Bir fei breiter als ber Tigris bei Mojul; er gibt ihm etwa Doppelschritt ober 380 bis 400 Fuß Breite, und vergleicht be Strom mit bem ber Elbe bei Meigen. Der Reisende Budir ham (1827) 76) vergleicht die Breite mit der bes Rils unterl ber erften Cataracte; er übertrifft schon hier weit an Dachtig! feine Nachbarftrome, ben Drontes oder Jordan, und entspricht : Größe der Themse an der Blackfriars = Brücke in London. Il ihm ift das Waffer gelb und schlammig wie das Nilwaffer, et ber Geschmack besselben nicht so lieblich; die barin aufgelöfte Co ift weit schwerer und fällt schneller nieder, jo bag beim Trinken t Bodensatz schon fällt, mahrend man beim Schöpfen und Trint

<sup>778)</sup> Buckingham, Trav. 1. c. p. 34. 76) ebenb. p. 27-30.

Milwassers diesen schnellen Niederschlag keineswegs wahrnehmen in. Die Prahmen zur Ueberfahrt fand Nieduhr hier besser die am Tigris, denn es brauchten den Saumrossen bei dem Insport in der Fähre die Ladungen nicht einmal abgeschnallt zu urden.

Der Khan an der Westseite der Uebersahrt nach Bir he=
iht, wie zu Taverniers Zeit, so noch heute; von ihm aus machte
kuckingham seine llebersahrt in 6 großen Fahrbooten, die 40 Kuß
kag, 10 Kuß breit, 2 Kuß hoch waren, und je 2 Tonnen Last tra=
21 konnten, aber durch die 8 bis 10 Passagiere nehst 4 Kameelen,
Cseln, ein paar Pferden schon so überladen waren, um von 4
votsmännern und 2 Jungen nicht ohne Gesahr bis zum Zollhause
kubergebracht zu werden, wodurch ein Ausenthalt von einem ganzen
sige veranlaßt wurde. Andere Schissahrt den Strom auf ober ab
kand zu dieser Zeit nicht wegen der Unsicherheit der User durch
k Raubhord en der Beduinen.

Dieje Stadt Bir, gegenwärtig gewöhnlich Bir abfhif ober algair Belebihit genannt, hat als erfte Station ber Dampf= hiffahrt = Expedition auf dem Euphrat unter Colonel hesney in bem gegenüberliegenden Port William und burch is Lager bes Türkenheeres unter Safisz Pafcha in ihrer Nähe. i Rifib, wie burch die bort erfolgte Schlacht gegen Debemeb li von Alegypten, an welthiftorischem Interesse gewonnen, ba sie. orbem nur als die große Zeugma bes Alterthums bekannt ar. Ihre Lage ift allerdings von Natur eine wichtigere Localität le bie von Rumfalah: benn hier tritt ber Euphrat zuerst aus ber igen Rlause feiner fteilen Bergmande hervor, und bleibt von nun n bis zu feiner Mündung in einer Cbene, die mehr ober weniger ch ausbreitet, und bis zu feiner Meeresmundung bas unabsehbare eruhmte Blachfelb von Graf Arabi bildet. Bon nun an wird r erft fchiffbar als ein großes ununterbrochenes Stromfyftem für ie Berbindung mit bem Ocean; badurch burfte Bir in einem foljenden Jahrhundert noch eine andere welthistorische Bedeutung er= ungen haben, als in ber Gegenwart. Roch fteben einige Ruinen son ben Saufern, bie Colonel Chesney zu Port William ant cechten Flugufer zur Ausruftung ber beiben erften Dampfichiffe auf cem Cuphrat und Tigris erbaute, und noch hörte v. Moltke 77) bort an Ort und Stelle bie Turfen mit Erstaunen von bem Giaur

<sup>17)</sup> v. Moltke, Briefe a. a. D. S. 226.

(bem Unglänbigen) und feinem eifernen Atefch fait (Feuer schiff) reben. Es war ber 16. März 1836, als bas große Dambi fchiff, Euphrates 78) genannt, mit englischer und zugleich turfische Flagge bie erfte vollfommen gludende Probefahrt von Port Bil liam gegen ben Strom aufwärts machte, und bas Caftell be Sultans zu Bir mit einer Salve von 21 Ranonenschüffen zu Berwunderung bes herbeiftrömenden und laut jubelnden Bolfe fa lutirte. Das Gifen fdwimme, riefen fle erftaunt, und wibe: ben Strom! Die gange Bevölferung ber Stadt, felbft bie Frauer auf abgesonderten Terraffen, war am Ufer versammelt, und bi Feftung antwortete mit ber einen Ranone, welche fie befag. Gi wurden bamals bie erften 20 geogr. Meilen bes Stromlaufes auf genommen und die Tiefen sundirt, und hiemit fangt zugleich bie Beriode einer miffenschaftlichen Begründung ber Beegraphie ber Euphratlander an: benn nun fchritt bie Triangulirung mit ber Ruftenaufnahme, ben Söhenmessungen und ben geognoftischen, naturhistorischen und geographischen Untersuchungen eines Chesney, Ainsworth, Floyd, Dr. Selfer und Anderer weiter durch Mesopotamien und Babylonien fort. Schon am 19. Mai begann die eigentliche Reise abwärts auf bem, wie ihn Dr. Selfer characteriftisch nennt, noch immer ungeftumen Gebirgeftrom, voll jährlich wechselnder Sandbänke.

Noch sindet hier, wie ehedem vor Jahrtausenden, die große Landverbindung durch Ober=Sprien statt, zwischen Antiochia, Aleppo und Aintab einerseits, und Orfa, Nisibin, Mosul andrerseits, mit Bagdad (Babylon), Basra, Persien und Indien. Gegen West ist von hier dem Euphrat nur ein kaum 30 geogr. Meilen (von Bir die Suedia, dem Hasen von Antiochia, 140 engl. Miles, nur 26 geograph. Meilen directe Distanz) breiter Isthmus einer meist offenen fruchtbaren Seene oder flachen Hügellandes die zum mittelländischen Meere im Golf von Alexandrette vorgelagert; ein Isthmus dessen Niveau im Mittel nur etwa 1000 F. über der Meeresssäche erhaben genannt werden mag. Gehen wir jedoch genauer in das hypsometrische Verhältniß dieses Isthmus ein, wie das sehr dankenswerthe Prosil auf Chesned's Uebersichtskarte vom obern Euphratlause, von Samosat die Balis, dies nach jenem Nievellement darstellt: so besteht es aus zweierlei Blateaustusen

<sup>&</sup>lt;sup>778</sup>) Col. Chesney, General Statement etc. in Journ. R. S. l. c. Vol. VII. 1837. p. 423.

erziedner Söhe, nämlich einer öftlichen höhern und einer westlen niedern, die beide aber vorherrschend ebene Plateau=
ä en dardieten. Aleppo liegt in der Mitte dieser Scheidung, odie östliche höhere Plateaustuse in einer mittlern absoluten rbung von etwa 1200 F. vom Steiluser der Westseite des Eupts an, und nur von wenigen Kuppen unterbrochen, gegen West iszum plöylichen Absall in das tiesere Thal des Aleppossusses Talus) fortzieht. Von Aleppo an westwärts bleibt die gerinsche der westlichen Plateaustuse bis zum Orontessesinschnittun zum Neeresuser bei Suedia in einer mittlern absoluten Ersteung von etwa nur 500 bis 600 F. über dem Meere, also halb soloch als jene.

Der tiefe Einschnitt bes Euphratthales mit seinem Fluß=
tegel beträgt beinahe die Hälfte der absoluten Höhe jener öst=
tien Plateaustuse, nämlich nach Murphy und Thompsons
doellement vom Mittelmeere bis Bir, noch 589 Fuß Par.
t8½ F. engl.) über dem Meere; und dies ist von da an das
wze Gefälle des Euphratlauss bis zum Persergolf. 79)

Oftwarts von biesem Euphrateinschnitt ift und bie absolute The ber bort fortziehenben Landschaft nicht bekannt, bag es aber ab eine Plateaubildung ift, zeigt ihr Auffteigen am öfllichen Ufer Suphrat und bas Verharren bes Reisenden auf bem bort nur nligen Boben, über Orfa und Niffbis bis Moful im offenen Lichfeld. Durch biefes zieht baber eine wenn schon wegen ber Maung mit fdmargen Streufteinen und bafaltischen Rollbloden rr enge und fehr schlechte, aber boch fahrbare 80) Strafe, nämlich 'tro die Steinwüste von Orfa und Nifibin zum Tigris, welche, die ezige zum affprischen und babylonischen Binnenlande, ben großen urchzug ber Sandelskaramanen wie ber Kriegsheere und ber Erierer von jeher bedingen mußte. In biefem Lande ber Baffage m Sinus Issicus bis zum affprischen Tigris bei Minive und bis abylon, nimmt nun Bir ober Birebfbif eine ber allerwichtigften tellen ein, weil fie die bequemfte sowol zum Uebergange ber mbkaramanen über ben Cuphrat barbietet, als auch weil sie als r erfte Euphrathafen zur Stromschiffahrt abwärts zu beachten ist.

<sup>73)</sup> Colon. Chesney Msc.; Ainsworth, Res. in Assyria I. c. p. 109. 80) v. Moltfe, Briefe a. a. D. S. 226.

So wichtig nun diese Weltstellung zum Oriente, well dieser Localität, bei einem zur Civilisation herangereistern fried chern Zustande des Orients, im Lande der großen Bassa; in Vorderassen dereinst eine Hauptrolle im Verkehr der Völker zstichern wird, eben so eigenthümlich ist diese topische Lage, n. Moltke bemerkt.

Auf bem linken Ufer ift bie Stadt am Abhange und am gu mehrerer Sugel erbaut, die fich bier gufammengruppiren; eine gu Mauer, mit Thurmen flankirt, umläuft ben Ort, aber in ber Mit ber Stadt und zugleich bicht am Flugufer erhebt fich ein isolire Felefegel an 180 Tug über ben Spiegel, ber mit bem außerorben lichften Bauwerte gefront ift, bas man nur feben fann. Die ural Befestigung bestand, nach v. Moltke's Unficht, aus einem von Den fcenhanden aufgeworfnen länglich runden Berge, auf me dem bann die Burg ober bas Caftell erbaut marb. Solche funi liche Berge (wie ber zu Suveret S. 876, zu Samofat S. 878 u.a.m. finden fich in Sprien zu Sunderten und felbft neben ungahligen Dorfern Die Lage aller Wohnorte ift burch fie fixirt, und burch bas Dafii eines Brunnens ober einer Quelle bedingt, und auch durch eine folden Tumulus bezeichnet. Sie find zuweilen von Riefengröße wie ber zu Samofat, ber nach v. Moltke 100 Fuß hoch, 301 Schritt lang, 100 Schritt breit ift. Die Abhange wurden mit be bauenen Steinen bepflaftert oder unter Winkeln von etwa 75° auf gemauert, und jo ein fünftlicher Fels erzeugt, beffen ichräge Wan 3. B. zu Guveret 80 F. hoch aus fohlschwarzen Bafaltsteine besteht, ober ein schon vorhandner Berg, wie g. B. beim Caftel Choris, wird in diefer Art nur forigesett. Go nun auch biefe Feftungsberg zu Bir ober Belebfhit, ber bei ben Turten Rala Beda, b. i. Schloß bes Beda, 81) genannt wird. In biefen laufen hinter jener äußern Bekleidung gewölbte Schieficharten um ber. Das eigentliche Schloß Beba besteht aus brei ober sogar vie Etagen von Gewölben ber coloffalften Urt. Es bedurfte feche befui ger Erbbeben, die es heimgesucht haben follen, um foldze Steinblod auseinander zu reißen. Doch fteht das meifte noch unerschüttert ba ein mahres Labyrinth. Eine schone hohe Kirche, jest bas Dau foleum eines türfischen Sanctus mit baran ftogenben Gemächern if noch erhalten. Andre Räume find verschüttet. Gin Brunnen, meh rere hundert Tuß tief, halt noch Waffer; er ift in einem Gewölbi

<sup>781)</sup> v. Moltke, Briefe a. a. D. S. 228.

er Morbseite; ber Aufgang in ihm ift burch ben Felsen felbft firt. In einem andern Gewölbe fand v. Dtoltfe zwei menfch= Biguren in coloffaler Größe abgebildet, und eine per-Me Inscription (ob Behlevi oder Keilschrift?); möchte fie boch Mr untersucht werben. Die Ruine von Kalai Beda ift, wie ffe wiet, völlig fturmfrei, uneinnehmbar fagt v. Moltke; es ift eine 7. hohe Kelswand, auf ber eine 60 bis 80 F. hohe Mauer Telsblocken fteht. Bas bas anhaltenbfte Brescheschießen nur mag, hat bas Erdbeben gethan. Gin an hundert Fuß langes Sit ber außern Befleibungsmauer ift von oben ben Berg herunter gefret; aber bie Gewölbe babinter fteben unerschuttert, und bas Sloß ift unerfteiglich nach wie vor. — Die Einobe im Often Bir auf dem Karawanenwege von da über Tsharmelyk (Tsham= Moer Karte) nach Orfa, ben auch Tavernier, Otter, Bu= ig ham und Undere gurucklegten, fand v. Moltke 82) bestätigt. le bem erften Tagemarich von Bir gegen Dit, fagt er, übernach= ter in einem Dorfe eigner Art. Im ganzen obern Theile von Nopotamien, ber Steinwüfte, febe man feinen Baum, feinen ich, nicht fo viel um ein Schwefelholz davon zu machen; ja oft au nicht Erbe genug, um auch nur Brashalme zu treiben. Die Aifdenwohnungen find baber in ben weichen Sandftein eingehöhlt, tiegen auf ben Spiten ber Sugel, wo ber Sandstein zu Tage be. Weil aber in ber Cbene fein Fels hervortritt, fo war bas mie Runftflud, bort ein Dach herzustellen. In Tharmelyt San Tsharmelet b. Budingham) hatte man fich bamit geholfen, nan aus Stein und Lehm eine Urt Ruppel wölbte, beren a Dorf hunderte bergleichen aneinander gereihte Backöfen zeigte, wiebe Wohnung aus mehrern Domen biefer 21rt bestand, von en einer bas Sarem, ein anderer bas Selamlif ober Empfang= imer, ein britter ber Stall u. f. w. war. Das Feuer wurde m Kameelmift und ben Wurzeln ber Schirlingspflanze angezunm Comufte man fich behelfen. -

Noch ist in Beziehung auf dieses Bir der Gegenwart Bu= daghams<sup>83</sup>) Bemerkung im Jahr 1827 beachtenswerth, der sagt, dSprache in Bir sei türkisch, die meisten der Bewohner verstän= b nicht einmal arabisch; die Kleidung sei wie in Aleppo, und un sehe hier sehr viele Sherifs mit grünen Turbanen, bekannt- I ein Abzeichen derer, die sich Abkömmlinge des Propheten zu

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) r. Moltse, Briese a. a. D. S. 229. <sup>12</sup>) J. S. Buckingham, Trav. in Mesopotamia 1. c. p. 37.

sein einbilden. Alles dies scheint auf eine junge Bevölkerung wir Bir zu deuten, da je weiter von Demen und Hedjaz, wo doch t Würde eines Sherif oder wahren Nachsommen des Geschlechts M hameds so selten ist, in den größern Fernen, wohin der Proph gar nicht einmal vordrang, der Hochmuth und Stolz sich zu diese Abel und zumal bei den Türken destomehr hinzugedrängt hat, der nu Alles im Oriente käuslich ist. Bon Erinnerungen oder Sagen der Worzeit bei einer solchen erst eingedrungenen Bevölkerung kann al hier wol nicht die Nede sein, da in andern Gegenden des Orient doch gar Manches auf diese Weise aus der Vergangenheit zu un herüber tönt.

Noch bleibt und jeboch ein Rudblid in bas bobere Alterthu: übrig, in welchem unftreitig an ber Stelle biefes Bir bas be rühmteste Zeugma ber Seleuciben und Römer lag, wenn que bie Gegenwart, wie es bis jest icheint, weber bie geringfte Eru noch, wie bies aus Dbigem eine natürliche Folge ift, auch nicht eir mal mehr im Volke eine Erinnerung baran aufzuweisen vermat Doch verweisen wir die zu bieser Behauptung nothwendige Unnt fuchung, die nicht im Ginzelnen möglich ift, fonbern bas gang Webiet ber Euphratübergange von Samojata bis Thar facus zugleich mit umfaffen muß, in die beifolgende Unmertung Mur auf biese Weise konnen bie ungahligen unter fich so verschie benartigen, überall luckenvollen, oft fich icheinbar einander wien fprechenden Angaben ber alten claffifchen Autoren untereinant und mit ber Natur bes Guphratlaufes zum erften male beife wirklicher Entwicklung gemäß, wie sie bie Chesneniche Cupbra aufnahme trefflich barbietet, verglichen und bas Wahre baraus li porgehoben werden. Nur auf biefe Weise konnen wir uns von bi zahllosen Irrthumern früherer falfcher, blos phantaftifch gezeichnet Euphratwindungen in allen bisherigen Karten, und barauf g gründeter Deffungen, Sppothefen und Schluffe ber jungern Con mentatoren ber Claffiker, ber Historiker und Geographen wieder b freien, und zu ben mahren naturlichen und hiftorischen Det hältniffen diefer Erdräume in der Bergangenheit und G genwart, von benen man sich burch übermäßigen Glauben an je eignes Wiffen nur zu fehr entfernt hatte, wieder guruckfehren.

Obwol schwierig und muhsam mussen wir doch diesen Weg z rucklegen und dabei auf die unzähligen Verwirrungen der Autor ausmerksam machen, ja die wichtigsten derselben widerlegen, die si auf hunderterlei Wegen schon in Beziehung auf diesen Gegensta nas weitläuftige Gebiet der Literatur, der Historie, der Geogra
p und Kartographie eingeschlichen haben, wobei gleich von vorn

rin zu bemerken sein wird, daß jede frühere Kartenzeich
tig vor Chesney's Euphrataufnahme vollständig verworfen wer
muß, also alle Karten des bisherigen Euphratlaufs völlig

vrauchbar geworden sind, und daß nur die Chesneysche allein

ki die einzig richtige bei diesen Untersuchungen zum Grunde

imerfung. Ueber bas Land ber Zeugma's am Euphrat

Die Lage ber beiben Hauptübergänge, am Zeugma und bei Thapfakus.

Es gab fehr viele Uebergange und Durchgange am mittlern Webrat, aber nur wenige berfelben wurden von den Autoren alter n neuer Zeit mit einiger Bestimmtheit nach Lage und Namen erweit. Bei bisheriger geographischer Unwissenheit über den wirklichen dor un Lauf bes Euphrat erzeugte fich nun bie Einbildung ber Gelehrten, m ben Stellen ber Alten biefen Lauf conficuiren gu fonnen, und ber In, nach einer folden Conftruction, biefer ober jener Sypothese ge= bas Recht zu befigen, die Stellen ber Alten banach nicht nur gu an, fondern auch in Ramen, Zahlen, Lesarten nach mitunter scharfingen Conjecturen, ober auch nach blogen Anfichten und einseitigen Rungen umwandeln zu burfen. Da' nun zumal zwei Brucken : Iteber= te ober Zeugma's bei ben Alten vorzüglich hervorgehoben waren, fo cie man bahin, auf biefe beiben Puncte ber fogenannten Zeugma's Gemeisten Deutungen zu häufen, ja zuleht auf den einen Alles zu miliren, und es fette fich bie Meinung bei ben Geschichtschreibern und Agraphen, obwol ziemlich bewußtlos, fest, bag ber Euphrat, ben man dnur als einen Strom ber Bufte bachte, weil er gegenwärtig bas ver-Desopotamien vom veröbeten Syrien scheibet, auch in fich felbst ein inganglicher, scheibenber Strom fei, ber feiner natur nach gar feine men Nebergänge als nur an den wenigen bekannt gewordnen Bunkten gitte. Es schien bice gut mit ber ebenfalls herrschend gewordnen Bellung zu ftimmen, daß er auch ein unschiffbarer Strom fei. tol er schon zu herobots Zeiten burch Armenier von ihrem Lande w beschifft wurde und Alexander Thapsakus felbst zum Stapelplat fei-" großen Flottenbaues auf bem Cuphrat erhoben hatte. Da jedoch iStromentwicklung des Enphratlaufes zwischen Samosata " Thapfatus fo viele Jahrhunderte hindurch der große Rriegs:

fcauplat ber Rampfe bes Drients und Decibents war, große ftrategische Linie, an der fich alle Thaten und Strafte gle fam fpalten und brechen mußten, um zu verfinten ober gu großen Eri rungen fortzuschreiten, fo mußte sie auch zum Gegenstande ber verfe benften Deutungen ber alteren und neueren Erklarer werben, gumal Stellen bei ben Autoren ber Rriegsgeschichten Alexande Renophons und der Seleuciden, wie der Römer: und Barth friege, ber Byzantiner und Saffaniben, ober ber Griechen : Franken in bem Mittelalter ber Kreuzzuge, in ihren fortwähren Fehden am Euphrat, mit arabischen Rhalisen, Emirn und Sultar turkischer Bolkerschaften. Bon ben Cuphratubergangen und ihren calitaten hing aber fehr häufig bie gange Disposition ber Sceresmars ber Gang ber Feldzüge felbft ab, fie bedürfen baher einer genauern ! wägung ber Angaben mit ben nun burch Chesney's Meisterwert meffenen wahren Raumverhaltniffen und Localitäten, die ihnen bis ba noch gar nicht zu Theil werden konnte. Wenn auch nicht Alles, so w boch Einiges, vielleicht fogar, gegen das Frühere gehalten, fehr Die gu größerer Alarheit gelangen und burch Bermeibung ber Berwirrum ber spätern Sypothesen ber Erklarer, bie burch ben Scharffinn ih Schluffe auf einem ihnen nur icheinbar fartographisch vorliegenben, a in Wahrheit nur ganglich vergerrten und unbefannten Terrain in ih aufgestellten Theorien zu ben größten Extremen gelangten, die Claff felbst verständlicher werden, wenn auch nicht fehlerfrei; die Thatsad muffen aber badurch lichter und zusammenhängender hervortreten.

Denn um nur einige ber verschiedenen Meinungen anzusühren, haben Cluver, D'Anville und Nennell das heutige El Dar o Där, Deir, für das alte Thapsacus gehalten. Mannert ließ es um schieden, ob Thapsacus zu Amphipolis bei Plinius gehöre, oder die St von Zenobia, El Der, oder gar das noch gegen S.D. entserntere heul Anah eingenommen habe. Cellarius suchte den Ort zwischen Callicum und Circesium; Neichard hat dagegen in allen seinen Karten alte Thapsacus ganz nahe dem heutigen Bir eingetragen, nordwärts ! Hierapolis. Die Lage des Zeugma von Thapsacus ist aber Mittelpunct, von dem die meisten andern Messungen oder Berechnunder Alten und Neuern ausgehen, oder mit dem sie in näherer Beziehl siehen, zumal auch das nördlichere so berühmte Zeugma von Rommage tessen Lage von den meisten der Erklärer wol sehr richtig uach beutigen Bir, oder doch in dessen unmittelbare Nähe, verlegt wird. Längen daher mit diesem Puncte zunächst unse Untersuchungen an.

Die entschiebenste Stelle bieses alten Zeugma in ber Nähe heutigen Bir (Biredssift) ist bie bes Plinius (H. N. V. 21: it Zeugma LXXII. Millibus passuum a Samosatis transitu Euphronobile). Er hat von Samosata gesprochen, aber er hat bei bieser St

## Euphratsustem; das Land der Zeugma's. 961

nem "lebergange ober Zeugma" über ben Fluß gesprochen, wie trabo gethan. Plinius unterscheibet alfo entschieden bas Beugma r Stadt Samosata, und fagt, daß es 72 Millien (Mille pass. Millie; 5 Millien = I geogr. Meile), ober etwa 14% geogr. Meile von Samosata liege. Dies ift aber eben bie Entfernung, in du bas heutige Bir unterhalb Samosat nach Chesney's Rarte zu lie= fumt, ba von Samofat bis Rumfalah nur 20 Stunden find, Bir bis 10 Stunden abwärts von Rumfalah liegt, wenn wir ben mungen bes Stromlaufes folgen; wobei bie ferupulöfeste Genauige egelner Millien und ihrer Brude hier bei ben allgemeinen Refulen ur ben Schein einer Genauigfeit geben wurde. Wir halten uns herer Klarheit wegen in dieser Art der Berechnungen an die runden umen und erinnern 3. B. nur hier, daß bes Plinius Zeugma, nicht ne Brude, fonbern auch eine Stadt bes Namens, auf bem Beft-Stromes gelegen ift, bie vielleicht nicht einmal ber Brude gang lag, wie bies aus ber Tabul. Peut. hervorzugehen scheint. Bis webem Puncte an die Brude ober die Stadt Zeugma nun die Mefa ng, ist also nicht einmal genauer anzugeben.

finius fest an berfelben Stelle bingu, bag Seleueus (Nicator) ugma gegenüber, also auf ber Offeite ber Stadt und ber Brude famens, ben Drt Apamia burch die Brude mit jenem verbuni be, und bag eben er ber Erbauer beiber Orte, Zeugma und nia, war (... ex adverso Apamiam Seleucus, idem utrumque ir, ponte junxerat...). Plining fügt noch hinzu, daß auf ber ne lesopotamiens die Anwohner Rhoaler hießen (... qui cohaerent tamiae, Rhoali vocantur). Es mag hieburch wol ber gunächst Bau Roha und seine Bewohner bezeichnet sein, wo Ebeffa lag. terhoa ober Urrhoe, baher Derhoene, vom Fluffe Roha roa, Erroha bei Xenophon, bem Chaboras) und feinen Zufluffen inen, baffelbe Bolt, bem Strabo ben von ben Macedoniern beige= n Mamen ber Mygdonier gab (Strabo XVI. 747). Den Mamen bt Apamia am Zeugma bestätigt Pliniu's (VI. 30) noch einmal, ngleich barauf von den baselbst festgestellten Grenzen bes Romers burch Pompejus Magn. zu Druros spricht, was von allen Erer unberührt und auch uns gang bunkel geblieben ift.

muß auffallen, daß Plinius, der doch kein halbes Jahrhundert rilüht als Strado, nichts von einem Zeugma oder einer über ihrat geschlagenen Brücke bei Samosata sagt, da hingegen Strado uchiedenen Stellen ein Zeugma in die genaue ste Werbindung in seiner Zeit freilich noch bedeutenden Königsresidenz Samosacht, über welche sich damals durch den Reichthum des Königs ieus von Kommagene noch einiger Glanz verbreitete. Zwar nennt auch nur einen Durchgang ober Uebergang (diasacs) bei Mix Erdkunde X.

# 962 West-Usien. III. Abtheilung. I. Abschuitt.

Samofata über ben Cuphrat, auch führt er feine befondere Bri biefer Stadt an; bennoch ift die unmittelbare Berbindung, in m mit biefer Capitale Rommagene's "bas Beugma Rommage fest, so verlockend, bag er leicht zu ber Annahme verführen fan Beugma felbit, b. i. bie bauernde Brude, liege bicht an, ob nahe bei ber Capitale Rommagene's, nämlich bei Samosata. S fagt, nach bes Polybius Urtheile konne man in jenen Cuphratge was die Bermeffungen ber Wege betreffe, am fichersten bem Ari und bem Eratofthenes trauen; biefer aber fange feine Stationen m mofata in Rommagene ju gahlen an, welches am Uebergange m Bengma nahe liege (Strabo XIV. 664: από Σαμοσάτων της Κομ νης, η πρός τη διαβάσει καὶ τῷ ζεύγματι κεῖται κ. τ. λ. biefelben Morte bei Polyb. XXXIV. 13). In ber lateinischen setung (ed. Tzsch. T. V. p. 653: incipit a Samosatis Comm urbe ad transitum et Zeugma, quod pontem significat, sita) u Coray (Trad. fr. T. IV. p. 353: il commence par Samosata Commagène, située près du passage et du Zeugma de l'Eu etc.) wird ber Sinn nicht bestimmter wiebergegeben.

Auch in ber zweiten Stelle Strabo's fann man baffelbe : feten, baf nämlich ein Zeugma bei ber Ronigeftabt Camofata und also bas Castell Seleucia, welches, wie Strabn baselbst fagt, Sext. Pompejus mit jur Berrichaft Rommagene auf die Morbic Euphratufers gefchlagen warb, ebenfalls berjelben Refibengstadt ger gelegen habe. Dag Pompejus ties aber nicht erft erbaute, sonte es ichen ein früheres Werk ber Seleuciben war, scheint ichen ber ju beweisen. Ausbrucklich brancht Strabo, nadibem er ven ber fcaft Rommagene und ber festen Stadt Samosata gerebet und bat, daß jene eben bamals aus einem Ronigreiche gur romischen ! geworden, fehr fruchtbar, aber von geringem Umfange fei, ohne ringsten auch nur eines Abstantes bes Beugma von ber Stadt G irgendwo zu ermahnen, ben Ausbrud: "Sier nun ift gegen! bas Zeugma bes Euphrats" (Strabo XVI. 749 . . . Errai νύν έστὶ τὸ ζευγμα του Εύφρατου κ. τ. λ.; vergl. b. Tzsch. p. 301: Commagena .... urbem habet .... Samosata regni l nunc provincia facta est. Circumjacet regio, ut parva, ita dum felix. Hoc in loco nunc est Euphratis pons, apud que est Seleucia etc.).

Strabo macht nun, und dies ist allerdings sehr auffallend weterhin keine andre Stadt namhaft, an welcher etwa dis u Plinius Zeit so berühmt gewordne Brücke, oder Zeugma, der gang über den Euphrat gebildet hätte; doch führt er nech it Brücke selbst an, sie siets das Zeugma des Euphrats (Lev; Eugearou), oder das Zeugma Kommagene's (and rov xar k

## Euphratsustem; das Land der Zeugma's. 963

πυήν ζεύγματος) nennend. Um so eher konnte man diese nun auch ras Zeugma Samofata's nehmen, ba biefe bie Refibeng bes Landes i ja, da Strabo auch das Castell des linken Euphratusers an der rie nicht, wie Plinius an bem von ihm genannten Zeugma, Apamia, ren Selencia (Σελεύκεια) nannte. Hiezu kommt noch, daß Kommas n wie Strabo fagt, eine sehr kleine Landschaft war, die wol schwerlich elveiter abwarts am Euphrat als bis zum Singas-Fluß reichte, wo Ptol. V. 15. fol. 138 schon Kyrrhestica begann, und zu beffen iwenigstens das berühmte Zeugma innerhalb Kyrrhestica, und nicht in magene lag. Hienach zu urtheilen, ware Strabo's Ausbruck: bas ima Kommagene's, ganglich unpaffend für biefe untere Brücke bei Bir wen; derselbe Ausdruck hatte nur allein eine Brücke bei Samosata ihnen können. Da jedoch Plinius (V. 21) selbst dieses untere Zeugma mit zu Kommagene zu ziehen scheint, wenigstens nicht entschieden derhestica gablt: so mag Strabo, in noch früherer Zeit, biefelbe te Zeugma wol mit bem Namen bes Zeugma Kommagene's haben en können, obwol er dann ber einzige ware, ber bies thate.

Daß wirklich eine Seleucia am Zeugma lag, die zu Antiochus 1. Zeit so hieß, obwol Plinius sie ganz mit Stillschweigen überz beweiset die Stelle bei Polybius (V. 43), wo er sagt, daß gleich Insange von Antiochus Thronbesteigung (im I. 222 v. Chr. G.), ihm des Königs Mithridates Tochter von Pontus, Laodicca, als it aus Rappadotien zugeführt ward, er sich eben zu Seleucia am 19 ma (negd Tekedneun röw kni tov Jedynaros) besand, wo er seine zum Feldzuge gegen den Empörer Molon in Babylonien entwars. Factum hatte man bisher zur Stütze von Strabo's Angabe überzigaber eben durch die königliche Hochzeitseier, welche in dieser Sezu, nach Polyb, stattsand, wurde dieser Ort verherrlicht, der also nicht unbedeutend gewesen sein mag. Bon ihm ging der Hochzeitszug Mntiochia.

So geneigt man nun auch aus Obigem sein könnte anzunehmen, die damals noch glänzende Residenz Samosata, nach deren Schäerbes letzten Zweiges der Seleuciden einst Lucullus, wie Pompejus, idius und Marc. Antonius gierig ihre Blicke richteten, auch ihren en Brückendau mit dem Drückenkopse Seleucia, den Pompejus zu nagene zog, gehabt haben möchte, daß es also gleichzeitig zwei verste Zeugma's, oder dauernde Brücken, gegeben: eine obere bei Sasata, mit Seleucia auf dem linken User, und eine untere, 27 Milsabwärts, bei der Stadt Zeugma auf dem rechten und der Apasauf dem linken User, die sehon zwei Jahrhunderte früher unter Sesaus dem Unten und Antiochus M. zur Berbindung ihres großen sprinkeiches im Westen und Osten gedient: so ist doch kein entscheidendes in Verlen für diese Ansicht vorhanden.

Ppp 2

### 964 Best-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 4

Im Gegentheil, aus solgenden Gründen, zumal denjenigen, die den demnächst zu erörternden Distanzverhältnissen hervorgehen, wird sehr wahrscheinlich, daß diese Angaben immer nur von dem einen rühmten Zeugma der Seleuciden, in der eigentlichen Kyrrhest nämlich demjenigen bei dem heutigen Bir, zu verstehen sein werden, wol die ältesten Messungsangaben aus Alexanders und Eratosisenes sich auf Samosata beziehen. Die vorherrschende Benennung des Komagenischen Zeugma bei Strabo können wir uns nur eben dab erklären, daß die Feste Seleucia von Pompejus nicht zur Stadt smosata, sondern, wie Strabo sagt, mit zur Landschaft Komugene gezogen ward, und dadurch dieser Name bei ihm der verhschende wurde.

Dies vorausgesett, muffen wir bann annehmen, bag bie Brud städte Seleucia und Apamia auf dem linken Euphratufer nur e und dieselbe Localität, etwa ein Castell und eine zugehörige & (wie bas heutige Kalai Beda über Birebsiik), bezeichnen; ober bag ! nius in ber fpatern Benennung Apamia irrte, ben Ramen ber Gen lin (Apamia) mit bem bes Gemahls (Seleucus) verwechfelnd, 82) (1 ber Mutter Namen, wie Steph. Byz. s. v. fagt); ober bag fonft andrer Grund ber Doppelbenennung ftatt fand, ber und unbefannt blieben. Denn daß der Name Apamea für die dem Zeugma ex verso liegende Stadt noch die Zeit des Plinius überdauerte, zeigt wie ichon harbuin bemertte, aus Stephanus v. Byg. (s. v. 3 μεια: ἔστι καὶ τῆς Περσαίας Ἐδέσσης πρὸς ἄρκτους; Plin. H. N 21. ed. Franz. Vol. II. p. 403) und Isidorus Characenus im 2. 31 n. Chr. Denn biefer geht von biefer Zeugma und bem anlie ben Apamia in ber Berechnung seiner Stationen aus, bie er, Schoenus, weiter die Strafe nach Babylon entlang fortführt ( βάντων τον Ευφράτην κατά το ζευγμα, πόλις ξστιν Απάμεια. Charac. ed. Miller. Paris. 1839. p. 247). Bon einem Seleuci; Euphrates, bas zwischen ben beiben berühmteren Seleucia's, am 1 nahe der Drontesmündung und am untern Tigris (f. ob. S. 69), von beiben verschieden gewesen, gibt sonst kein andrer Autor des ! thums eine bestimmte Nachricht. Wenn in Steph. Byz. ber ! Selencos, eine Stadt in Sprien, nahe Apamea, angeg (s. v. Téleunos nolis negl an er Sugla 'Anauela) ift, so werden ! die beiben nebeneinander liegenden Städte biefer Namen (jest I und Famié, welches lettere bei Steph. Byz. und Ptol. auch Seleucol ober Seleucos ad Belum heißt) gemeint. An einer britten Stell

<sup>713)</sup> Appiani Alex. de bellis Syriacis liber p. 125, ed. Toll. Amst
8. 1670. p. 201; Steph. Byz. s. v. Apamea Syriae civ. ed. Be
fol. 143. Not. 85.

sieflich kaucht auch schon in der Peutingerschen Tasel an derselben is dem Zeugma gegenüber, wo jenes Apamia Seleucia gestanden, wurthlich bort einheimischer, und sonst unbekannter Name, Thiar Peut. XI. D.) auf, eben da, wo erst viel später die türkische Bemy Bir, oder Biradsjik (Thal der Brunnen) hervortritt. Denn Stellum Bira an dieser Localität (nicht Birtha, womit es oft well worden) wird zum erstenmale in der Periode der Krenzzüge, Mitte des XII. Jahrhunderts, von dem dort einheimischen Gregor wrag (Hist. dynast. p. 255, 311) genannt. Früher ist es gänze efannt. Damals aber kam es mit Edessa in Besitz der Franken, ich, auf die Länge den Belagerungen der Sultane nicht wideren es gegen das Jahr 1150 an die Fürsten des benachbarten Marzaten.\*\*

Ich diesen Mebenumständen, die Benennungen der Orte am Zeugma ib, welche, theils irrig gedeutet und angewendet, zu scheinbarer ag gewisser Hypothesen benutt oder gänzlich übersehen waren, ges zu denjenigen Distanzangaben der Alten über, welche die

Deguignes, Gesch. ber H. Th. II. S. 478, 479, 492 u. a. D.; segor. Abulpharag. I. c.

## 966 Best-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 4

Ibentität bes alten Zeugma Kommagene's mit ber Nahe hentigen Bir, ober Biredsjik, außer Zweisel seigen mögen, aber zugleich zu ber Bestimmung bes ganzen Umsanges bes Landes Nebergänge und zur Feststellung ber Lage von Thapsacus bier welche von seher die größten Schwierigkeiten veranlaßt und die abschendsten Hervorgerusen hat. Es zweierlei Messungen, welche uns hier leiten können: die e vom mittelländischen Meere gegen Dst gehend bis zum Zeugma, is Strabo und Plinius, die leichter zu ermitteln ist, weil wir hier anenere Messung durch die englisches Dampsschischenes, von Babylon westwäs bis Thapsacus, und von da nordwärts zu den armenischen Pylen und is Samosata ist es, die größere Schwierigkeiten in der Nachweisung darbit.

Plinius gibt bie Entfernung von Seleucia am Meere an n Drontesmundung (bem heutigen Selufie, bei bem Safenorte Sueich unterhalb Antiochia (bem heutigen Antafie) bis gur Ctabt Benom am Euphrat auf 175 Mill. pass. ober Millien (V. 13. Latitudo a leucia Pieria ad oppidum in Euphrate Zeugma CLXXV, M. p.), 3. auf 35 geographische Meilen, an. Diese Meffung entspricht " wirklichen Diftang, nach Chesney's Rarte, von Sneibie bis Bir, wie birect 30 geograph, Meilen beträgt; fo bag für bie Rrummungen Weges bie übrigen 5 Meilen wol zu rechnen fein konnen. Dajn Maak gibt Strabo in feiner Beschreibung von Sprien gleich im fange bes zweiten Kapitels an: zwischen bem Meere bis zur Gurla brucke (Strabo XVI. 749: ἀπὸ θαλάττης δ'ξπὶ τὸ ζεύγμα του Εύς:-Tou), und noch genauer bie Distang bestimmend ,, 3 mifchen bem inus Issicus bis zum Zeugma Kommagene's nicht wener als 1400 Stabien (nach Cafaubone Berichtigung bes Tertes, & Tzsch. T. VI. p. 299, not.), mas eben gang biefelbe Entfernung von 35 geogr. M. Beibe Autoren hatten also einerlei Maag vor Am und die Meffung konnte, bei ben häufig auf biefem Wege gurudgel !! Truppenmarichen ber Römer, wol als ziemlich genan angesehen wem ba gu Strabo's Beit hier am Beugma bie Grenze bes Parther: a Romer-Reiches war, so bag Romer und arabische Fürsten, w fagt, von ihnen abwarts bis Babylon bie Wefiseite bes Euphratie inne hatten (Strabo XVI. 748). In früherer Zeit, als bie Rarte Euphraflaufe und bie Kuftenzeichnung bes Sinus Issicus nech gantet gerrt, die Breitenbestimmungen von Antiochia und ben Uferftabtera Cuphrat bloge hochst fehlerhafte Schätzungen waren, fennte man nicht mit Sicherheit von einer solchen Uebereinstimmung alter Dr mit benen ber Gegenwart reben. Mannert 84) meinte, Die Dim

<sup>784)</sup> Mannert, G. b. Gr. u. R. Th. VI. 1. S. 501.

is, sondern durchschnitt ihn diagonal. Die willfürlich angenommene Arlängerung verschobenung urfchobenung nicht in der Richtung des Parale

Mannert machte D'Anville's berühmtem Mémoire über ben Gu= trat und Tigris den Borwurf, 85) ber Angabe bes Plinius über bie utfernung zwischen Samofata und bem Zengma von 72 Millien (12 geogr. M.) Glauben geschenft, und beibe Orte um 13 Meilen aus: Lander gerückt zu haben, ba feiner Anficht ber Tab. Peut. und bes Solmans nach, ber Abstand beider nur 9 Meilen fein konne. Und boch iber wirkliche Abstand beiber, nach Lieutn. Lynche Bermeffung auf Ceoney's Karte, wirklich an 15 geogr. Dt. Mannert wirft D'Anville iner, und bicemal mit Recht vor, daß er Romfalah für das alte Zeugma Ite; aber sein Grund ift ein gang irriger, weil, fagt er, nach Abulfeda, Imkalah nicht weit von Samosata liege (ein Irrthum, in bem ihn obige Ibestimmtheit bei Strabo zu unterstützen ichien), und boch liegt Rom: fih wirklich, nach Lynche und Cheeney's Euphrataufnahme, 10 geogr. M. fn in D. von Samofata. Aber ungeachtet ungahliger andrer Berirrungen tfer Art bei Mannert, zur Bestimmung des Zeugma, bie aus bama= ler Untenntniß bes Landes und verzerrtefter Kartenzeichnung, bei gro-Buversicht ber eignen Ansicht, nothwendig hervortreten mußten, wir hier übergeben, traf berfelbe Ertlarer aus andern Combinainen, wie es uns scheint, boch bas Richtige, nämlich Bir fur bas beimte Zeugma zu halten. Freilich hatte bazu Alb. Schultens im Iner geogr. ber Vita Saladini (v. Bira) schon ben besten Weg vorbetet, und Bira felbst erhielt auf Mannerts Rarte eine gang falsche Cellung.

Noch eine zweite Messung ber Alten war es, die hier zu einer wissen limitirten Sicherheit führen konnte, wie sie nach den Umständen Beit etwa möglich war. Es ist diesenige der Entsernung des besimten Thapsacus von Babylon, von den armenischen Pylen von Samosata, die Strabo selbst schon einen so reichen Stoff Bolemik gegen die Eritik Hipparche über Eratosschenes, im ersten schwitt des zweiten Buche seiner Geographie, gegeben hat. Wir halten b hier, bei den leider im Tert sehr verberdten Zahlen, nur an i paar Hauptstellen, in denen jedoch die jüngste, nun vollente Bergleichung, von G. Kramer, mit den besten Terten, in

<sup>1.5)</sup> Mannert, G. d. Gr. u. R. Th. VI. 1. S. 501.

Italien, Frankreich und Deutschland keine wesentliche Berschiebenheit be bietet.

Strabo gibt zuerft, nach Gratofthenes, ber bie Deffungen at Meranders Feldzügen anführt, und Thapsacus, das alte Zeugn (Str. XVI. 746: το ζεύγμα του Ευφράτου το παλαιόν; ober 74 τω πάλαι τω κατά την Θάψακον, f. ob. S. 12), zum Mittelpuntt f ner Meffungen macht, die Breite Mefopotamiens an, in ber Richtun von Alexanders Marsche, zwischen seinem Uebergange bei Thapsacus u oberhalb Arbela (b. i. oberh. Moful, ob. S. 25). Dann aber auch zwe tens bie Entfernung von Thapfacus nach Babylon, ben Cuphrat abwärt und brittens die Entfernung von Thapfacus nach bem Zeugma Roi magene's. Diese lettere ift jebody, nach Strabo's Ausbruck, nur a nahernbe Schatung. Sieraus lagt fich nun, ba bie Cheeneniche Er bition zu beiben Seiten ber Lage bes alten Thapfacus, bie wir t für anerkennen muffen, aftronomische Langen = und Breitenbestimmungen o geben, und auch auf gleiche Beife Bir am Zeugma Kommagene's aft nomisch firirt ift, ber zwischenliegende Euphratlauf aber bie nauesten topographischen Details für antife Ortsbestimmung und D gleichung ber Maage ber Gegenwart barbietet, aus genauester Combin tion alter und neuer Daten bie Lage, nicht nur ber beiben berühr ten Zeugma's, fondern auch ber meisten zwischen ihnen liegend merkwurdigsten Localitaten, zu beiben Uferseiten bes Guphrat, mit gie licher Sidzerheit bestimmen. Um hierin jedoch mit Erfolg auf eine frud bare Anwendung für Geographie und Geschichte fortschreiten zu fonn werden wir und, wie Strabo gegen bie Alten, so auch zu einer Po mit gegen die neuern Erflarer verstehen muffen, burch welche die hifto ichen Daten ber Borzeit auf biesem Schauplate so wichtiger Begehi heiten eher verwirrt und in Dunkel verhüllt, als ins Licht gestellt w ben zu fein scheinen. Bergleichen wir nun jene wenigen Sauptpun ohne alle Conjectur von Zahlenveranderung, wie fie im Text übereinsti mend vorkommen, mit den Deffungen der Guphratexpedition, fo find schon hinreichend zu unfrer allgemeinen Drientirung, auf die es hier lein ankommt.

1) Breite Mesopotamiens von Thapsacus zu Alexa bers Tigrisübergange, noch mehr als 4 Tagmärsche oberhalb bela; also oberhalb Mosul, abwärts Jezirch ebn Omar (s. ob. S. 2 Diese beträgt, nach Eratesthenes und Strabo (II. 79, XVI. 746, 74 nun von S.W. gegen N.D. = 2400 Stadien, b. i. nach gewöhnlic Rechnung 60 geogr. Meilen. Die directe Distanz ist, uach Chesney Karte, 42 geogr. M. Die Krümmungen der besolgten Marschroute Heeres, welche allerdings wol sehr groß waren, da der Weg nicht die durch die Mitte der klippigen Steinwüsse, sondern über den oberen Sboras, wie noch heute über Resaina, Nisibis u. s. w. gehen mußte,

mellen und Futter für Reiterei und Lastthiere zu finden, was auch rrian (III. 7) ausbrücklich angibt, wurden bemnach auf ein kleines rittheil ober 18 geogr. M. zu rechnen sein. Dies scheint nicht zu aberm, um beshalb ber Meffung eine wenigstens sehr annähernde Wahr: jeinlichkeit zu verfagen, welche wir bei allen diefen Angaben ber Bae= atisten Alexanders überhaupt nur erwarten können. trabo, liege überhaupt gegen das Taurusgebirge zu die größte Breite desopotamiens. Die geringste sei bagegen zwischen Seleucia (unter= alb Bagbab) und Babylonia, wo bie Breite nur 200 Stadien, b. i. geogr. M., betrage. So groß ift heutzutage genau die fürzefte Dis ang von bem Tigris, bei bem alten Seleucia-Ctesiphon, subwestwarts um Euphrat, unterhalb Feludschie, in der Direction des vom Pascha zu Bagbab jüngst projectirten Verbindungscanales beiber Ströme. Eine so roße Genauigkeit ist bei einer so kurzen Distanz weniger zweiselhaft, obe leich auch aus ihr keineswegs beshalb allein schon zu schließen wäre, ie Betten bes Euphrat und Tigris hätten seit Alexanders Zeit, seit 2000 ahren, bort gar keinen Wechsel in ihren gegenseitigen Abständen erlitten.

- 2) Die Entfernung von Thapfacus nach Babylon gibt Strabo, nachdem er von der großen Biegung des Euphrat um Meso= otamien herum (gegen ben Westen) gesprochen hat, wodurch bieses Land wischen beiben großen Strömen nach Eratosthenes Vergleich die Gestalt ines großen Ruderschiffes erhalte (ndolw nws zwee, II. 79, XVI. 746, 47), nach bemfelben Eratosthenes auf = 4800 Stadien, b. i. 120 geogr. R., an (Strab. II. 80, XVI. 746). Die wirkliche Meffung nach Chess en's Kartenaufnahme gibt in birecter Diftang 100 geogr. Meilen; alfo aren 20 für bie Krümmen bes gemeffenen Weges an ben geringeren Bindungen bes Euphrat für biese Strecke zu rechnen, ein Fünftheil, las der Natur ber Sache gang angemessen erscheint, wenn man mit em fleinsten Maage die Meffung auf der Karte verfolgen wollte. Auch ler ftand zu Alexanders Zeiten eine ziemlich genaue Bermeffung ber daematisten zu erwarten, ba burch ihn die Schiffahrt von Thapfacus bwärts bis Babylon burch Heeresmärsche und zumal durch seinen Flote enbau auf bem Euphrat und seine Zurüstungen von Phonicien über as Schiffsbauwerft zu Thapfacus bis zum neu angelegten Safen zu Babylon (f. ob. S. 37) ungemein belebt war. Durch biefe beiben Maaß= ngaben erhält Thapfacus Lage am Cuphrat, wie wir fie ichon an= erwärts nach Tenophons Marschroute 3 Tagemärsche abwarts von bes Belesys Ballafte bestimmt haben (f. ob. S. 10), eine ziemliche Sicherheit.
- 3) Die Angabe ber britten hier zu beachtenden Eratosthe zischen Distanz, nämlich das Intervall zwischen Thapsacus oder em alten Zeugma und dem Zeugma Kommagene's scheint nicht owol eine Messung, als nur eine Schätzung oder doch nur eine theilzeise Messung zu sein (Strado II. 77, 80, 82). Thapsacus, sagt

### 970 West-Alsien. III. Albtheilung. I. Abschnitt. §.41.

Strabo (II. 79), liegt "weit entfernt vom Gebirge." Nach Gratosthenes lag Thapfacus, nach Messung, von den armenischen Phlen etwa 1100 Stadien, b. i. 27½ geogr. M., fern (II. 80: μέχρι με τῶν Αρμενίων πυλῶν). Aber von da bis zu den armenischen Ber gen (μέχρι τῶν Αρμενίων δρῶν) das sei noch ungemessen (ἀμέτρη τον). Dasür nehme nun Hipparch eine Entsernung von noch 1000 Stadien (25 geogr. M.) an, aber irrig (Strabo II. 82), da Eratosthenes Annahme sür den ungemessen gebliebenen Raum zu den armenischen Bergen nur etwa 400 Stadien (b. i. 10 geogr. M.) rechnet also sür den ganzen Abstand 1500 Stadien, d. i. 37½ geogr. M. Nit gends aber, bemerkt Strabo (II. 77) gegen Hipparch, 86) sei es den Gratosishenes eingesalten, zu behaupten, daß Thapsacus von Babylon a 4500 Stadien gegen den Norden liege.

Diefen Meffungen im Meridian von Thapfaens gegen ben Morbe: auf Chesnen's Kartenaufnahme bes Euphrat= und Tigrislaufes nachge bend, würden die von feinem ber alten Claffifer naber bezeichneten un auch und bis bahin unbefannten "armenischen Phlen bes Erate fthenes," die D'Anville, Rennell, Mannert und Reichard, wi alle neueren Commentatoren gänglich außer Acht gelaffen, ober die Bfort an ben Borbergen Armeniens in die Gegend unmittelbar unter halb bes heutigen Gerger fallen (f. oben S. 871). Denn birect vo Thapfacus gegen Rord bis bahin find 31 bis 32 geogr. Meilen. B Gerger, im Norden von Samosata, in der Nahe bes alten Barsalun verläßt aber der Euphrat wirklich die letten Felsbänke, die seinen Lan bis dahin in der Kette der Enphrat = Cataracten des Taurus wie fie schon Plinius nannte, hemmten. Wir lernen diese Localität er burch die genaueren Aufnahmen ber preußischen Officiere und burch ihr erste Beschiffung bes dortigen Euphratlaufes innerhalb ber Cataracten-Ret fennen. Er tritt hier aus den letten einengenden Felsschluchten hervo die man mit Recht die armenischen Pylen nennen konnte, als A menien sich noch burch Armenia major und minor bis Melitene un Commagene herabzog. Sagt boch Arrian an ber genannten Stell daß Alexander auf feinem Marsche von Thapsacus zum Tigrisübergans oberhalb Arbela den Taurus Armeniens stets zu seiner linken Sand zu Begleiter gehabt. Die 400 Stabien (10 geogr. M.) weiter nordwart der Pylen würden daselbst die Breite der südlichen Taurus-Rett ziemlich genau bezeichnen, da Tomisa (bei Isoglu, f. ob. S. 878) nac Artemidors Messung 450 Stadien von Samosata entsernt lag. Unti Eratosthenes armenischen Bergen ift also hier entschieden die Rette i Norden von Samosata zu verstehen, mit ben Tauruspässen, die wir für

<sup>786)</sup> vergl. Großfurd Not. zu Strabe lib. II. 77, in deff. Uebers. Th. S. 127 und 128, nebst Fig. 1.

### Cuphratsuftem; das Land ber Zeugma's. 971

ich durch unsere Landsleute so genau haben kennen lernen, und welche inst Melitene von Kommagene trennte.

4) Strabos Entfernung zwischen ben beiben Beugmas. Rad biefen Bestimmungen bes Eratosthenes über bie Lage von Thapfacus jegen bas nördliche armenische Gebirgsland gibt Strabe in feiner Bechreibung von Affprien (XVI. 746) noch ein anderes, wie es scheint, nicht von Eratosihenes überliefertes Maaß: "des Abstandes zwischen dem Beugma, nämlich ber Brucke in Kommagene, wo Mesopotamia ansange, bis nach Thapfacus, was nicht weniger als 2000 Stadien betrage (our Plattor XVI. 746)." Also an 50 geogr. M. Diese Angabe ist, wie: bie beigefügten Worte zu verstehen zu geben scheinen, nicht sowol wirkliche Meffung, als ungefahre Schatung ober Berechnung anderer Urt, etwa nach Schifferstationen auf dem Flußlaufe. Sie ift nicht auf eine birecte Diftang für heeresmärsche ober für constructive Zwecke Gratosthenischer Sphragiben zu beziehen, wie die andern Angaben aus Alexanders Beriobe; benn bamals war auch noch von keinem Zeugma Rommagenes bie Rede, bas erft später burch Selenciben gegründet ward. Die Schäbung weicht von der verigen Angabe auch bedeutend ab, mit der sie nun auch gar nicht zu parallelistren ift. Irren wir hierin nicht, so find diese. 2000 Stadien nach den ungemein gefrümmten Windungen des Cuphrats laufes und zwar nach der vielwinkligen Flußschiffahrt zwischen dem: Zeugma Kommagenc's und bem alten Zeugma bei Thapfacus zu rechnen, bie damals durch den Großhandel von Hierapolis, wie Strabo aus= brücklich fagt, fehr belebt war. Daher diese große Entsernung, obwol viel weniger weit nordwärts reichend als die armenischen Pylen, boch als Reiseroute weit länger, nämlich um 12½ geogr. Meilen läns ger als jene Distanz.

Messen wir nun die wahre Entsernung von Thapsacus, auf Chesney's Euphratkarte die Krümmen verfolgend, auswärts nach, so führen uns die ersten 35 geogr. Meilen etwa nach Bir, die 40 geogr. M. würden nach Nomkalah, die ganze von Strabo angesührte Distanz oder Summe von 50 geogr. M. aber gerade nach Samosata führen. Diese Schähung wäre also minder genau und offenbar zu groß, um blos zum Zeugma nach Vir zu führen. Aber Straboscheint sich selbst nach den in früheren schon berührten Stellen das Zeugma Kommagene's stets dem Samosata sehr viel näher gedacht zu haben, als es wirklich lag. Und wirklich ist dem Strabo die ganze große untere Westwendung des Enphrat von Samosata abwärts (wie wir schen anderwärts gezeigt has ben, s. ob. S. 73) gänzlich unbekannt geblieben.

Sollte damit nicht sein Irrthum in dieser übertriebenen Schähung ber Distanz ves Zeugmas Kommagene's ven Thapsacus zusammenhäusgen, da er bei allen Gelegenheiten dieses Zeugma viel zu sehr der von ihm geseierten Königskadt Samosata näherte, und bech nicht einmal eie

nen einzigen Ort zwischen bem Zeugma und bieser Capitale Kommagene's anzuführen im Stande war? Die Ueberfälle der friegerischen Parther welche noch zu Straboß Zeit als die gefürchteten Feinde der Köme am Oftnser des Euphrats in Mesopotamien Wache hielten (Strado XVI 748), schnitten diesen Autor nach den friedlicheren und für dortige Local-fenntniß günstigeren Zeiten der Periode Alexanders und des großen Sesleucidischen Reiches von jedem neueren Fortschritt dortiger geographischen Specialkenntniß ab, daher sich vielleicht Strado eben hier anch nur mit einer ungefähren Schähung der Distanzen begnügen mußte.

Können wir nun aus dieser letteren Schätung Strabos die genauere Lage des Kommagenischen Zeugma keineswegs allein bestimmen,
so lernen wir doch dessen ungefähre Lage dadurch, und zumal dessen groken Abstand vom weit südlicheren Thapsacus kennen, das ja auch
nach obiger Aeußerung des Gratosthenes sehr weit von den armenischen Pylen entsernt lag. Durch Plinius oben besprochene Lage des Zeugma
und Apamia's, 72 Millien abwärts Samosata, wird aber Strabos Ans
gabe berichtigt und ergänzt, das Verhältniß der nördlich eren Lage
besselben gegen das viel südlichere Thapsacus aber über allen Zweisel erhoben.

Hiedurch werden wir bet ber bis heute noch nicht geschehenen Dies berauffindung ber Ruinen bes alten Thapfacus wenigstens vor bem groben, bis jett noch nicht widerlegten Irrihume bewahrt, nicht wie Reichard in seiner heftigen Critif J. Rennells und beffen Commen: tars über Xenophons Feldzug bes jungern Cyrus die Lage bieses alten Bengma fammt bem Nebergange Alexanders M. gang bicht neben bas Beugma ber Seleuciben und Romer in eine und biefelbe Fluggegend zu versegen. Siedurch mußte nur bie größte Berwire rung über jene Theile ber alten Geographie und ber Kriegszüge verans lagt werben, ja die Lage des Zeugma ber Seleuciden felbst wurde bas durch verdunkelt. Der triumphirende Einfluß, den diese Hypothese durch Reichards Orbis veteribus notus auf fast alle neueren Schulkarten und felbst auf viele historische und philologische Arbeiten ausgeübt, macht es augleich zur Sicherung aller ferneren Untersuchung nothwendig, in bie Behauptungen biefer Lehre einzugehen, ber eine eigene Abhandlung in ben Kleinen Schriften 87) jenes Berfaffers gewidmet ift.

Reichard ging von der zuversichtlichen und sehr bedenklichen Ueberzzeugung aus, daß ihm nach seinen Untersuchungen der ganze Euphratz lauf und das dortige Terrain der Kriegsbegebenheiten "nun schon so genau bekannt sei, daß man sich hier nicht irren könne." Gewiß wird man ihm sehr vielsache geographische Kenntnisse und Stu-

<sup>7.7)</sup> C. G. Reichard, Kleine Schriften. Gung 1836. S. Abth. III. Recension von J. Rennell's Illustrations.

en nicht absprechen können; aber ein einziger Blick auf die Chesneysche uphrataufnahme, die freilich zu seiner Zeit noch nicht gemacht war, zeigt ir zu deutlich das Grundlose dieser selbstgefälligen Meinung.

Aber im Vertrauen auf die frühere sehr willführliche Zeichnung des ittleren Euphratlauses, auf die übrigens der Wahrheit sehr nahe komzenden, freilich sehr sparsamen Nieduhrschen Breitenbestimmungen von illa bei Babylon und Haleb, wie der von Triesneeser und v. Zach beschneten Längenbestimmungen von Hilla und dem von N. Pococke zuerst mannten Orte Jerabees am Euphrat (zwischen Hierapolis und Bir gegen), sand Neichard die directe Distanz von Babylon, nach, wie er gt, sorgfältigster Berechnung, bis Jerabees = 102 geographischen Meisen. Dies glich seiner Berechnung nach den 4800 Stadien Distanz zwischen Babylon und Thapsatus bei Eratosthenes bis auf { geographische leilen.

"Ein solches Zusammentressen, rief er aus, kann kein Zufall sein; icse erstaunenswürdige Genautgkeit\*\*) habe bis dahin keine Seele bemerkt." Die Lage von Thapsakus hielt er nun aus diesem einsgen Datum für unwiderruflich gefunden. Er fährt fort: "Mit Strabo's Stelle (XVI. 746), wo dieser Thapsakus 2000 Stadien vom leugma Rommagene's entsernt angibt, kann es unmöglich richtigein. Ist es keine falsche Lesart, kein Einschiebsel, so ist es sein eigener krethum, Misverständnis, oder aus ganz falschen Nachrichten und Borzusseyungen gezogene Künstelei, dergleichen sich die Alten häusig schulzig gemacht haben."

Eine so außerorbentlich genaue Uebereinstimmung der alten Maaße e so große Intervallen mit astronomischen Bestimmungen muß immer vas bedenkliches haben, wenn man ihre Messungsmethoden mit denen r Neueren vergleicht, zumal wie hier auf so große Distanzen und durch: Mitte mesopotamischer Wüsten.

Dbige dem Strabo gemachten Borwürfe werden nun nicht weiter zründet, sondern die Lage von Thapsakus ist ohne weiteres der Eusratkarte an der Stelle von Jerabees (Osherablus unter 36° 24' N.c. nach Chesney) unter 36° 51' N.Br. und 55° 27' 29" L. v. Ferro i Reichard eingetragen, ganz nahe dem alten Hierapolis. Die telle ist nach R. Pococke 4 Stunden unterhalb Bir, dem Zeugmammagene's, angegeben, und dieses Datum seitdem in allen Karten der len Geographie und danach in den Compendien der Weltgeschichten wiestholt.

Man begreift in der That gar nicht, warum, wenn die eine von ratost henes angegebene Messung von Babylon bis Thapsakus, nams ber eine Dreieckschenkel seiner britten Sphragibe, von Oft gen West,

<sup>\*\*)</sup> Reichard a. a. D. S. 49.

## 974 Beft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 41

jene erstannenswerthe Genausgkeit zeigt, warum die Messung bes zweiter Dreieckschenkels berselben Sphragibe, von Süd gegen Nord, nämlich vor Thapsacus dis zu den armenischen Polen, die doch weit leichter zu bestimmen war, gar keine Berücksichtigung erhalten hat, sondern ihrem Ergebniß geradezu widersprochen wird,; nicht durch Gründe gegen diesels aus den Strabonischen Daten, sondern durch Deutung der Stellen and rer geographischer Angaben der Classiser, im Sinne der vorausgesaste Meinung, nämlich der vermeintlichen Identität von Ierabees (Dshrablus) und Thapsacus. Denn triumphirend wird verkündet: \*\*) "weld "vergebliche Anstrengungen bisher bei den Geographen, die Lage diese "weltberühmten Stapelstadt des oftassatischen Handels zu bestimmen, di "ses Centrums aller Messungen des Eratosthens durch ganz Asien, diese Kentrums aller Geschichtsschreiber und Geographiefundigen dis heut "und wie ossen und klar liege doch der Beweis vor Augen."

Eben diese Wichtigkeit der Lage von Thapfacus, und ber mit di sem antiken Zeugma aus Alexanders Zeit so oft in Bergleichung gebracten Zeugma's der Selenciden in Rommagene, macht es nothwendig, bandern in der Reichardschen Kartenzeichnung beigebrachten Bestätigung jener Annahme, welche zumal die Berdienste Mannerts und Nenneil bet diesen Untersuchungen für Nichts gelten läßt, zugleich zu beachte um die wahre Lage des Zeugmas der Selenciden zu Apamia in Kormagene dadurch näher zu begründen.

Der zweite Autor, ber von Reichard zur Bestätigung der Lage v Thapsacus in so hoher nördlicher Breite zu Hülfe gerusen wird, ist Ptol (V. 19. fol. 144), der aber gerade das Gegentheil in seiner Tasel v Arabia deserta sagt. Ptolemaus führt in einer Neihe am Euphabwärts, von N. W. gegen S.D. sortschreitend, wie sich dies aus beängen und Breiten ergibt, die 4 Orte an:

- 1) Thapfacus 73° 30' Long. 35° 6' Lat. Ohne weitere Grünachzuweisen, wird dieser Ort aus der Neihenfolge der übrig Ptolemäischen Breitebestimmungen herausgerissen, und von 35° um 1° 45' weiter nordwarts versetzt, also nach 36° 51' N.B
- 2) Bithra (Birtha) 73° 40' Long. 35° 0' Lat.
  - 3) Gadirtha 73°50' Long. 34° 45' Lat.
  - 4) Ebbara (Dabara) 74° 20' Long. 34° 10' Lat.

Dieser lettere Ort, der bis heute in der angegebenen Breite wer stens noch nicht wieder entbeckt ist, den man früher bei der schlecht Zeicknung des Euphratlauses leicht mit dem heutigen El Der, Dar, T (d. h. Thor Passage; nach Chesney unter 35°5' N.Br.), einem der dentendsten Orte am Euphrat, verwechseln konnte, da man ihn nach gabe der Reisenden auch viel weiter den Strom auf wärts gerückt so

<sup>789)</sup> Reichard a. a. D. S. 48.

imlich 2 gute Tagreisen oberhalb ber Ginmundung bes Rhabur (Chairas), wurde von Rennell für bas Thapfacus bes Lenophon gehalten. ie Localität ber alten so berühmten Thapsacus war so ganglich in Ber: ffenheit gerathen, bag schon D'Anville, und nach ihm Rennell, the in Renophons Marschroute,, von Daradax nach Thapsacus Tagemariche (15 Parafangen), zum Araxesfluß (Chaboras) 9 Tages ärsche (50 Parasagen)" einen Irrthum vermutheten, weil ihnen so nahe i der Ostwendung des Euphrat von Balis aus keine Ruinenspur einer offen antifen Stadt befannt war, glaubten leider den griechischen Tert rch die Conjectur einer Transposition jener Daten verbessern muffen. Sie wähnten baburch weiter abwarts bie Lage biefer mober: en Der ober Dar zu erreichen, die Rennell noch andrer Umftande egen entschieden für bas alte Thapfacus zu halten geneigt war. Dagu hörte ihm auch, bag Dar nur 21 Tagmariche von ber Ginmundung 3 Chaboras (Arares bei Xenophon) in den Euphrat liege. Auch Gof= lin war hierin seinem Vorgänger D'Anville nachgefolgt.

Schon Mannert indeß fand, daß die Lage des heutigen Dar zu eit den Euphrat abwärts führe, um der Lage des alten Thapfacus zu tsprechen. Reichard widerlegte diesen Irrthum Rennells mit siegreichen ründen; er zeigte, daß Thapfacus und Dar ganz verschiedne Städte en, setzte aber nun dieselbe Stadt Thapfacus jener einseitigen Berechtung zu Folge, von einem Extrem zum andern.

Und wodurch follte diese Berlegung von Thapsacus, statt bei Ptolio 5' Lat., unter 36° 51' N.Br. an die Stelle von Jerabees, ober n 1º 46' nördlicher, gerechtfertigt fein? blos badurch, bag Ptolem. in er Reihe ber in obiger Ordnung von ihm aufgezählten Städte auch ne Birtha (Bithra) nennt, von der Reichard in Klammern beisest: daß biefe Stadt einstimmig als Bir anerkannt fei." Aber m ift in ber That nicht so, benn es gibt Ptolem. biese Bithra ober irtha unter 35° Lat., also um 5 Minuten füdlich er als Thapfa= is an, ba Bir boch viel nördlicher liegt. Hier fügt nun Reichard ine weitern Scrupel die Bemerkung °°) bei: "baß Ptolemäus ans Brrthum Birtha füdlicher als Thapfacus fest, wird hof: fentlich Niemand in Anschlag bringen," und scheut sich baber ar nicht, ohne weitern Beweis geradezu bas Gegentheil von Ptolem. ngabe zu befolgen, und biefes Birtha um bie 5 Minuten weiter norde arts an die Stelle bes heutigen Bir ober Birebschit (obwol bies unr 37º M.Br. n. Chesney liegt) zu rucken, in ber irrigen Meinung, bas urch noch den Ptolem. verbeffert, und bie Lage von Virtha bei Ptolem. bem heutigen Bir, und damit zugleich bie genaue Lage bes Benama dommagene's, wirklich ermittelt zu haben.

<sup>90)</sup> Reicharb a. a. D. G. 49.

## 976 West-Assen. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 41

Run find ihm burch biefe Sypothesen zwei Orte, freilich um voll 30 geogr. M. mehr im Norden, scheinbar wieder gefunden, die aver Btolm in umgekehrter Ordnung 30 geogr. Meilen weiter im Guben in gan folgerechter Reihe seiner Tafel eingetragen hatte, und ber wirklichen Lag nach nur um ein verhaltnismäßig Geringes, um 5 bis 9 Minuten g weit gegen ben Guben gerückt hatte. Freilich hulbigte Reichard bie nur einem bis bahin fehr allgemeinen Jrrthume: benn ber verwandt Name von Birtha (Bithra) bei Ptolm. hatte viele Frühere, und aud fcon Mannert, irre geleitet, diefen Ort im Gudoften von Thapfacu für bas Bir im Nordwesten bieses alten Zeugmas zu halten. Man nert meinte, der alte einheimische Name, der fich durch Apamea's Un tergang wieder Luft gemacht, nämlich Thiar ber Tab. Peut., fei zwa auch verschwunden gewesen, bagegen schon im 4ten Jahrhundert trete be Name bee Castellum Birtha (in ber Notitia dignitatum) hervor, 31 einer Zeit, da die Saffaniden schon im Besitz von Nisibis gewesen. Un finn ware es ja von den byzantinischen Raisern gewesen, meinte er, ein Keftung an einer benachbarten Stelle des Fluffes anzulegen, und den bie herigen gewöhnlichen Nebergang unbedeckt zu laffen. Dies Raisonnemen aibt ihm ben Muth, die in der Notitia dignitatum o1) in Derhoen Bintha geschriebne Stadt für Birtha zu lesen, und fie wie bei Pan ciroll, nebst ber in Hierocles Synecdemus p. 715 ed. Wessel. angegebne Birtha (Bloda) für eine und dieselbe mit bem Bir bes Rommage nifden Zeugma zu halten. In diefer Ansicht war ihm auch fcon Roeh Ier in seinen Noten zu Abulfeba's Syrien vorangegangen. irrig: benn bes Synechemus wie Pancirolls Zusammenstellung be Osrhoenischen Eparchie mit ben füblichern Städten am Euphrat, bi von beiden Autoren angeführt werden, wo es erft nach Callinicum obe Nicephorium (Raffa) abwärts, von Thapfacus aufgeführt ift, zeigt, bag e wie schon ber besonnene Wesseling bemerkt hat, weder mit bem Birth bei Amm. Marc. XX. 7, 77 in Mesopotamien, weil bieses am Tigri lag, verwechselt werden darf, noch mit dem so viel nördlichern Orte at Beugma Rommagenes, ber vor bem 12. Jahrhundert bei feinem be Antoren Birtha genannt ift. Und auch feitbem, fegen wir hingu, nie male Birtha hieß, fondern ftete Bir ober Caftell Bira bei be Shrern, 92) und Al Birat bei Abulfeda. 93) Erst nachdem es nu mit ben Städten Ebeffa und Sarubsch genannt ift, tritt es öfter in bei bort wechselwollen Fehben am Euphrat als Feste von großer Bebeutun zwischen Saleb und Gbeffa hervor, wird aber nie Birtha, sondern im mer nur Bira genannt. Zwar führt Koehler in feinen Roten zu Abul feba noch einen Bunct zur Unterftugung feiner Deinung an, bag Bi

fol. 97, b. cap. 168.

p. 255, 311.

791) Notit. dignit. imperii orient. ed. G. Pancirolli. Venet. 1602

fol. 97, b. cap. 168.

p. 255, 311.

93) Abulf. Tab. Syriae ed. Koehler. p. 127.

#### Cuphratsustem; bas Land ber Zeugma's. 977

Birtha für identisch zu halten, der aber eben so unhaltbar ist: nnert nämlich baran, bag in Assemani Bibl. or. T. I. p. 281, ompendio Chronici Josuae Stylitis ad Ann. 506, cin "Sergius opus Birtae castri, quod ad Euphratem jacet," vorfomme. affelbe auf Roften Raifer Anaftafins mit Mauern befestigte, und iefes nur bem Birtha in ber Eparchie Derhoene angehören fonne. sir aber schon oben ben Grund angaben, warum diefes osrhoenische a nicht bas Bir ber fpatern turfischen Dynaften am Zeugma Rom= res fein könne, fo fällt biefer Bufat zum Beweife von felbst meg. König Darius, bemerkt Reichard ferner, habe nach ber Schlacht iffus, als er von Alexanders Truppen verfolgt ward, den fürze. Weg zum Cuphrat nehmen muffen, weil er, wie Arrian (de exp. II. 13) fich ausbrude, feine Ruhe gehabt, bis er ben Cuphrat en fich und ben Macedoniern gewußt. Die Schluffolge, 04) bag b nun Thapfacus viel nördlicher, als Ptolemans angegeben habe, munc, scheint eben so gewagt wie die Bemerfung, daß es von bem Monarchen thöricht gewesen sein wurde, statt burch bas mehr ge nordliche Syrien, burch bas offene, flache Blachfelb ns seine Flucht, also gegen S.D., zu ergreifen? Reichard findet n bem Ausbruck, ben Diodor. (XVII. 37. p. 187. Wess.: των ανω neide) gebraucht, um zu bezeichnen, wohin feine Glucht gestellt einen Beweis für seine Ansicht. Denn habe Thapsacus so viel subals Bir gelegen, wie es nach Ptolem. zu liegen fomme, wie hatte iebor fagen fonnen, bag Darius in bie obern Satrapien ge= t fei? bann hatte er wieder bergan reifen muffen. Aber Diobor urchaus nicht, daß er fogleich durch die obern Statthalterschaften, ter Reichard die nördlichern Cyrrhestica und Rommagene im Ges der füdlichern Chalcidice und Chalybonitis gemeint wiffen will, gen sei, sondern nur im allgemeinen, nicht in Bezug auf den Mober erften Flucht, sondern auf seinen gangen Rückzug, bag er obern Statthalterschaften zu eilen bie Absicht gehabt. Daß Das nach ber Schlacht von Arbela auch in den obern Statthalter: en, da nur diese im medischen Gebiete Efbatanas barunter verstanverben können, sein Afyl wirklich suchte, ift aus ben Siftorien be-Auch ift befannt, bag Darius über bie Brucke bei Thapfacus fich, beren Bewachung auch noch fpaterhin, im Commer bes foln Jahres, als Alexander eben dort ben Euphrat (im Monat ju überschreiten beabsichtigte, bem Berfer : Felbheren Magaeus noch traut war (Arrian. III. 7). Aber feine Spur ift bei ben Autoren, bafür fprache, bag Thapfacus felbst schon in jenem obern Sweien

Reichard a. a. D. 150. vergl. Mützel Curt. Ruf. IV. 1. p.

tter Erbfunde X.

## 978 West-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f.

gelegen gewesen ware; vielmehr gerate bas Gegentheil bezeichnen Strabo Werte, wo er, ben Lauf bes Cuphrat und seine Wafferanse lungen beschreibend (Strabo XVI. 742), fagt: "fo weit er, ber Guy "nämlich, aus ber Armenia minor und Rappadocien burch ben Ti "schon hindurch gebrochen, nach Thapsakos hinabgeht, bas ur "Spria (the narw Suglar) und Mesopotamia von einander "fcheibend u. f. w." Der Weg über bas offene Blachfelb gegen war mit untergelegten Reitpferben an ben schon bekannten Statione gur fidiern Brude von Thapsacus für einen flüchtigen König, wie Di wegen ber größtmöglichsten Schnelligkeit bes Fortkommens burch ! reitbares Steppenland, bas bis heute bie flüchtige Reiterei be buinen fo leicht nach allen Richtungen burchjagt, weit vorzuziehe bem Steinflippenboden, birect im Dfien bes heutigen Bir, 1 gang unmöglich ift, burch bie mit bafaltischen Steinblocken bestreuten penwuften, zwischen welche nur enge, oft funftlich eingehauene Rei erft ben Durchritt möglich machen, mit einem Schwarm Reiterei gu jagen, wie bies von Darius geschah.

Leiber wird uns von Curtius, Diobor und Arrian nichts specielles über Alexanders Marsch von Tyrus nach Thap mitgetheilt, fonst hatte man baburch entscheibende Thatsachen ub: füblichere Lage bieses Zeugmas erwarten können; aber alle Dat gnugen fich bamit, zu fagen, bag er in Thapfacus feinen lebergan ben Euphrat bewerkstelligte, ohne die geringste Nachricht, wie er fam, gu geben. Aber Reichard, um gu zeigen, bag er über bas fa nordwärts gerückte Thapfacus wenigstens seine Richtung gen n haben muffe, führt an, daß Alexander ben Quaftor von Berrhoa, ranus, mit der Gintreibung ber Tribute unter ben Phoniciern u tragt habe (Arrian. III. 6) — und fest bann hingu: "alfo of w "Alexander selbst in Berrhoa; fein Jug ging alfo gegen Nordo "Jerabces); benn ohne weitere Umftande fommt er bann nach Tha : "Ware er nad, Dar gezogen (was Rennell, freilich viel zu m "S.D. für Thapfacus hielt), fo hatte er bie Armee von Berrho "jedem andern fyrifden Orte aus burch unwirthbare Bufte gen " - Rein Wort bavon bei ben Geschichtschreibern." - So Reich .

Reichard irrt anzunehmen, daß dieser Weg an dem Südu Euphrat hin, so unwegsam, so unwirthbar zu allen Zeiten gewei swie er es nur durch die ungezügelten Raubstämme der Beduinen von den ist, daß keine Karawane, keine Armee im Stande sei, ihre Weg surch zu nehmen. Della Balle, 1625, 26) und viele andre Ren

in Venetia 1663. Part. III. Lettera II. di Aleppo. p. 5 - 622.

#### Euphratsustem; das Land der Zeugma's. 979

' Mittelalter, Carmichal 97) im Jahre 1751 nach Ives Mittheilung. livier 08) der frangösische Maturforscher (1806) und Andere nahmen nselben Karawanenweg, auf ber Rückreise von Babylon über Anath b Dar, immer bem Gubufer bes Euphrat nahe bleibend, mit großen mbelskarawanen birect bis nach Aleppo (Berrhöa). Alexander mied absichtlich, wie Arrian bemerkt (III. 7), diesen directen Weg von apfacus nach Babylon, schon wegen ber großen Sige und bes bars s entstehenden Futtermangels, benn es war schon im Junius, als er elbst ben Suphrat zum Tigris überschritt. Aber nach ber Schlacht Iffus an ben fprifchen Paffen, die in ber Herbstzeit gegen Mitte brember die Perfer zur Flucht nöthigte, war gar kein climati= er Grund für ben unglücklichen Perferkonig vorhanden, einen Rückweg ber bas füblicher gelegene Thapfacus (etwa unter 35° 50' M.Br. th Chesney's Rarte) zu scheuen, wenn es sonst seine Absicht gewesen ire, birect nach Babylon vorzubringen. Uebrigens ist es aus bem bzuge Cyrus bes Jüngern ja befannt, daß eben über Thapfacus er Weg den Euphrat entlang ging, und unbegreiflich ift es, wie tichard bie von Xenophon gegebene Marschroute von einem so blid gelegenen Puncte im Norden von Europus, wohin er Thays us verlegte, beuten wollte; auch hat er wol diese specielle Ausfühg unterlassen (f. Erdf. ob. S. 11. u. ff.). Es ift ferner bekannt, aus r Feldzuge Raiser Julians wie biese Route für ein größtes Kriegs= ie auch die gehörigen Mittel barbot, und burch Procopius specielle dichten ber Ariege Rhobroes Anushirvan, bes Saffaniben, gegen fer Justinian, Mitte bes 6. Jahrhunderts, ift es bekannt genug. biefer fogar in seinen großen Feldzügen mit vielen Tausenden von liphon und Babylon aus gegen bas romische Sprien, zumal im er= in und britten °°) berselben, ben Heeresmarsch am Sübufer bes bhrat bem Durchmarsche burch bas obere Mesopotamien porzoa. is er nur auf ben Rückmärschen mitnahm. Zwar lernen wir aus bie= Kriegsperiode, die ein halbes Jahrhundert dauert, über die genauere he von beiben Zengmas, zu Thapfacus und Bir, insbesondre nichts Iheres tennen: benn beiber Mamen bleiben ben Berfern wie bem Ge= chtschreiber Procop ganglich unbefannt, da ber erstere zu alt und längst ressen, der andre zu neu und noch nicht durch Araber oder Türken Aufnahme gekommen war. Aber die an beren Stellen und in ihrer

<sup>17)</sup> Edw. Jves, Voyage to and from India to England etc. Lond. 1773. 4. Book, II. Map. the common route of the caravan from Bassora aver the great desert etc. by Carmichal.

<sup>98)</sup> G. A. Olivier, Voyage dans l'empire Ottoman etc. Paris an XII. Vol. III. p. 459 — 469.

99) Procopius de bello Persico ed. Dind. Vol. I. Lib. II. 5. p. 170 — 183; u. Lib. II. 20. p. 239—254.

## 980 West-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6.41

Machbarschaft bamals entftanbenen ober schon blühenden Ortschaften weben und mit ihren Localitäten bekannter, wedurch wir auch ein ann herndes Urtheil über die dortigen frühern Zustände gewinnen, in sofern i natürliche Physiognomie des Landes, sobald sie nur wirklich erkannt ein ewiges Gesetz in sich trägt, für alle Phasen und Wechsel nachsgender Geschichten.

Rhodrees erfter Feldzug (540 3. n. Chr. G.) geht aber am rei ten, b. h. am sublichen Ufer bes Guphratstrems aufwarts, über Gir fium und ben Aborrhas, nach Zenobia, Gura und Sergiopoli welche, in ber nähern Umgebung bes antifen Zeugma von Tha facus, feit ber Periode bes palmprenischen Reichs, ber Christenverf gungen Diocletians (St. Sergius Martyr), und ber Festungsbauten ber ! gantinischen Raiser, zumal Justinians (Procop. de aedif. Just. 9. p. 23. gu fo hohem Flor gefommen waren, daß bie alte Thapfacus barut gang in Bergeffenheit gerathen war, bie bech ichen als Tiphfah e' Taphfatt (1.B. b. Konige 4, 24), b. i. ber lebergang über i großen Strom, und als bie Stadt an ber außerften Merbgrenge falomonischen Reiches berühmt war, und burch bas hohe Alterthum großes handelsemporium, zu Alexanders Zeit als Stapelplat ber ( phratichiffahrt, an ber Grenze von Sprien, Arabien, Mefopotamien 1 Babylonien von größter Bedeutung bis gegen bie Zeit ber drifflie Aera blieb (f. ob. G. 11).

Bon Sura rückte aber Chosroes in bemselben Feldzuge siegr über Hierapolis bis Antiochia vor, ohne ben Guphrat zu übersei Mit unsäglicher Beute dieser Prachtstadt beladen, kehrte er über Amea am Drontes und Chalcis (im Süd von Aleppo) zum Euph zurück, wo er an einem früher ganz unbekannten Nebergangsorie, Dbbane, \*00) nur 40 Stadien, b. i. 2 Stunden, von Barbalif, feine Brücke schlug, um durch das obere Mesepotamien ganz gemäd seinen Plünderzug fortzusetzen, mit bessen Gewinn er bann neben si Residenz Ctesiphon die Prachtstadt Khosro-Antiochia erbaute.

Durch ben zweiten Kriegszug bes Khosroes, 1) im J. 541, lon wir, in seinen Kämpsen mit Belisar, nur genauer die Natur bes en Mesopotamiens kennen; sein dritter aber (im J. 542 n. Gibbon XI) führt uns wieder am rechten User bes Euphrat über Sergiopolis auswisbis in die Nähe von Hierapolis und Europus am Euphrat, we Belisars drohendes Kriegsheer und bes Feldherrn großer Ruhm Weassaniden zur Umkehr brachte.

Im Angesichte des Römerfeindes, sagt Procep, schlug er Saffanibe ftolz seine Brucke 3) über ben Euphrat, von ber wefili !!

<sup>900)</sup> Procop. de bello Persic. II. 12. p. 205. 1) ebenb. II. 5. p. 217. 2) ebenb. II. 21. p. 246.

## Euphratsustem; das Land der Zeugma's. 981

fischen nach ber mesopotamischen Seite hinüber, um von ba nach Gessa zu ziehen. Belifar, ber sich bem zahlreichen Berserheere keisnwegs gewachsen fühlte, beförderte durch List diesen glücklichen Ueberszig, um ben Feind aus der westlichen Provinz nur los zu werden, wors dann erst, von Mesopotamien aus, die neuen Friedens-Unterhandlungen lischen Rhosroes und dem Kaiser Justinian begannen.

Durch biese lettere Stelle bes Procop ist die ungefähre Lage von Gropus (bei Icrabees Ruinen) zwischen dem heutigen Bir und den kinen von Hierapolis, die seit Maundrells erster Entdeckung nicht zi genauer untersucht worden sind deren Lage aber durch die Euphratsedition astronomisch genau (unter 36° 33' N.Br.) bestimmt wurde, sumt dieser Brückenschlagung über den Cuphrat außer allen Zweist geseht.

Auch schon aus frühern Angaben ber alten Autoren konnte man it ziemlicher Sicherheit in dieser Gegend die Lage von Europus heu; daß es aber die Stelle des alten Thapfacus selbst mit seinem ugma einnehmen sollte, war eine ganz neue Behauptung des Bersassers engenannter Kritik Rennells, die nun in alle neuen Schulkarten des eines antiquus ausgenommen wurde, der verdienstvolle Rennell aber bei der größten Inconsequenz 3) angeklagt.

Und welche Scheingründe dieser durchaus einer Allseitigkeit der etrachtungsweise der siterarischen Quellen wie der Naturverhältnisse erangelnden Kritif, deren Kombination bei solchen Untersuchungen un= läßlich bleibt, sind es, welche diese Behauptung über allen Zweisel heben sollen?

"Man lese die Stelle des Plinius (V. 21), die wir gleich im Ansnge als eine entscheidende Stelle für die Lage des Kommagenischen eugma ansührten, sagt Reichard, und reiße sie nur nicht aus ihrem usammenhange." Man ist begierig diesen Zusammenhang in einer Comstation des Plinius zu sinden. Nachdem er gesagt: das Zeugmadmmagenes liege 72 M. pass. unterhalb Samosata; diesem berühmten ebergange im Osten sei Apamia angebaut; Rhoaser heisen die östlichern inwohner, so sügt Plinius (ver nun von einer weiten Strecke des Euschratlauses weiter abwärts, weil dort die Parther die Nömergrenze zu iner Zeit sortwährend bedrohten, nichts zu sagen wußte) nur hinzu: At in Syria oppida Europum, Thapsacum quondam, nunc Amphiolis." Man sehe ossenden, sagt der Kritiser, daß Plinius die Grenze die Kommagene und Syrien bezeichne (er hatte früher als Grenze die Stadt Cingilla genannt, deren Lage aber unbekannt ist) und zu versiehen eben welle, daß Europus und Thapsacus nicht in Kommagene, sondern

<sup>3)</sup> Reichard a. a. D. G. 52.

in Spria lagen. Man fann bies ohne weiteres zugeben, aber nicht b barans gezogene Confequeng: "alfo lagen bie beiben Stabte, fab "R. fort, fo nahe an Rommagene, bag man fich über ih "Lage an ber Grenze irren konnte." Alfo muß nach biefe Raifonnement, ba Europus wirklich ziemlich nahe liegt, au Thanfacus eben bafelbft, also bicht bei Europus und beff Nebergange über ben Guphrat, gelegen haben. Aber follen bann nie auch bie Arabes Scenitae eben so weit gegen ben Rorben hinaufgehe benn auch biese folgen unmittelbar auf Thapsacus, und Plinius Stel heißt vollständig: at in Syria oppida Europum, Thapsacum quondar nunc Amphipolis, Arabes Scenitae. Ita fertur scil. Euphrates, usqu Uram (wel Sura) locum, in quo conversus ad orientem relingu Syriae Palmirenas solitudines etc.

Sehr richtig und bem Ptolemans beifällig bemerft ferner noch Re charb, bag biefer Geograph, gang ber Angabe Procops gemäß, t Stadt Europus nur weniges unterhalb bem heutigen lebergange f Bir eintrage. Dieses Zeugma gibt Ptol. unter 37°0' Lat.; Eur. pus d) nur 10 Minuten sublicher unter 36°50' Lat. an; und dief auch nach Chesney's Kartenaufnahme wirklich bie richtige Breite w Jerabees. -

Die ift es nun möglich, muffen wir fragen, beffelben fo genau Ptolemans im nächsten Kapitel in vollständiger Reihenfolge, a Fortsetzung ber Uferstädte am Guphrat, gegebne Breite von Thapfact 35° 6' Lat. b. Ptol. 6), also bes um 1°44' fast birect sublicher, also ? Stunden entfernter liegenden Ortes, ganglich zu ignoriren, und ihn n ben ber Stadt Europus bei Jerabees einzutragen?

Es kann nur durch ein blindes Festrennen in eine einmal ergriffe Sypothese erklart werben, wenn ein Mann von fonft vielfachem wiffe schaftlichen Berdienste sich durch eifersüchtige Kritik gegen einen ehre werthen Ansländer, gegen Rennell, verleiten läßt, noch manche ant eben fo feichte Grunde zur Bestätigung einer ganglich verfehlten Behau tung beizufügen, die aber, weil sie in einem ungemein sichern Tone at treten, felbst ausgezeichnete Forscher in Dingen ber alten Geographie it geführt haben. Es wird nämlich gefagt: ber Name Amphipolis ! Plining zeige, daß die Stadt, wie ihre Namensschwester in Macedoni am Strymon, zwischen Flugarmen lag. Diese Urme bes Euphrat sei nun bei Jerabees auch wirklich vorhanden, und von Pococke 6) ang geben, wie von Rauwolf 7). Nächstdem zeigten bie Ruinen um Jei

<sup>804)</sup> Ptolem. V. 15. fol. 138. 

b) Ptol. V. 19. fol. 144. 6) R. Pococe, Morgent. Reisebeschr. Th. II. S. 288. S. 241. 7) Leonh. Nauwolffen Beschreibung ber Renß 2c. Franks. a. 9. 1582. 4. B. II. S. 17.

o von einer bedeutenden Stadt. Wenn wir auch dies alles zugeben:

unffen wir doch dem ganzen Nachsatze vollständig widersprechen. "Da in

di ganzen fernern Lause des Euphrat die Feludje, den man aus Am
un, Josimus, Istorus, Balby, Rauwolf, Beauchamp, Olivier und

ern genau kennt, nicht eine einzige Stelle weiter vorhanden

jener ähnlich, wo sich der Fluß in solche Arme und Canale aus
eitete und durch wad bar würde, so möchte auch dies ein Mitgrund

in, daß ihn Cyrus des Jüngern Truppen, nebst den Griechen unter

tophon, an keiner andern Stelle durchwadet (im August). Daß also

lapsacus, wenn es nicht Europus selbst ist, ganz nahe an dem
ben innerhalb der Flußarme gestanden, und sein jüngerer Name

halb Amphipolis gewesen." \*)

Wie ungegrundet die Annahme, bag bei Europus in bem gangen e bes Euphratstroms abwarts bie einzige Berzweigung in Arme sollte, ergibt sich unmittelbar aus der Karte Chesney's, welche die ucste Aufnahme bes Euphratlaufes von Bir bis Feludje enthält. h unterhalb Jerabees wiederholen sich die Stromspaltungen bes hrat, wie die Karte sie zeigt, oberhalb Racca ist die sehr bekannte eelfurth burch ben Cuphrat, el Sammam genannt, die in berfelben nd liegt, die wir fur die Lage des alten Thapfacus halten, beffen itende Localität niemals ganz veröden konnte, wie die späterhin ebenbst entstandnen Orte Nicephorium und Callinicum, Rakka, ges oberhalb die berühmte Sura, und füdwärts, nur wenig fern, Sanctuarium bes Sanctus Sergius, Sergiopolis, bezeugen, schon ber Name seit Ptolemans Zeiten aus bem Andenken ber bor-Bewohner verschwunden war. Sehr wünschenswerth würde die Er, jung der Muinen einer größern Stadt sein, die nur ein paar iden füdwärts bes Euphrat, nach Chesney's Erkundigung, liegen 1, und wahrscheinlich die letten, verödeten Reste des alten Thaps es auf der Palmyrastraße aus dem arabischen Syrien nach Mesonien sein werden. Bis jest find sie noch von keinem Europäer beworden.

Aber nicht nur biese Vada Euphratis juxta Thapsacum, wie sie em. (V. 15. fol. 137) nannte, sondern noch viele andre sind in die Lause des Euphrat hinab bis gen Anah und hit bekannt, die ch nicht das ganze Jahr, oder zur höchsten Fluthschwelle durchwaddar, aber wol, da die Euphrattiese hier im Mittel nur selten 8 bis 9 Wassertiese übersteigt, doch während der einen Hälste des Jahres, il zur Herbstzeit. Zwischen Bir und El Kaim (unter 34°5'N. Vr.), er Breite von Anah, zählt Chesney auf einer Flußstrecke 26 geogr. Meilen Länge allein 5 ihm bekannt gewerdne Kameel:

Director of the later of the

<sup>1)</sup> Reichard a. a. D. S. 54.

furthen ') auf, welche regelmäßig von ben Arabern burchwabet werd und 5 andere mehr klippige, seichte Stellen, welche der Schiffahrt humungen darbieten; den ganzen Strom abwärts ift die Menge der Aufund also der Flußarme, sogar ein eigentlicher Character Euphrat. Ueberhaupt ist unfre Kenntniß vom Guphratstrome bis sehr ungenügend und verwerren gewesen, daher die Bestimmungen alte Geographie und die scheinbaren Beweise aus den classüschen Auto so voll von neuen Irrthümern und den auseinandergehendsten Meinigen, wie wir nur in Beziehung auf 2 Puncte, die beiden berühmtes Zeugmas, dies nachgewiesen zu haben glauben.

Eben so sind aber auch alle 3 wischen verscheben werbe es wurde ähnlicher Zurustungen bedürsen wie der obigen, um dies im

sondern nachzuweisen, wozu hier nicht ber Drt ift.

Zu solchem Nachweis wird es aber nicht überflüssig erscheinen, so bie und in der Geschichte befanntgewordnen Uebergunge über i Cuphrat anzusühren, um zu zeigen, daß die beiden berühmtesten lieb gunge keinesweges die einzigen waren, auf die man, als solche, gewöh lich zurückzuweisen pflegt, als ware der Euphrat hier für Bolker: Deereszüge eine so unüberwindliche Barriere, und daher eine so scheidende Naturgrenze, wie man denn sich gewöhnt hat, die Flüsse üt haupt für natürliche Scheidungen in der Bölkergeschichte zu halten; sie umgekehrt im Haushalt der Natur und im Gange der Culturgeschie die Bereiniger der Meuschengeschlechter sein sollten.

II. Die 9 anderen historisch bekannt gewordenen nebi gange über diesen Theil bes mittlern Euphratlauses.

1) Der Uebergang bei Tomisa über den Euphrat in Melite Er liegt östlich von Malatia; er ist der älteste, den wir durch Artemit große Reiseroute (100 I. vor Chr.) von Ephesus nach Babylen ken lernen, auf der er die Stationen und Entsernungen (Strabo XII. 5 aufzählt, und bemerkt, daß dieses Tomisa in der Mitte zwischen bei äußersten Orten liege (s. ob. S. 857, 868).

Wir haben früher gezeigt, daß es die Ueberfahrt bei Isaglu ift, auf dem Ofinfer die westlichste große Keilinscription am Felsen zu Kmurhan durch v. Moltke und v. Muhlbach entdeckt ward, und i über demselben eine drohende Burg in ihren antiken Ruinen liegt, we die Uebersahrt beherrscht, die wir für die Lage des alten Tomisa hal die früher unbekannt war. Wir haben schon früher bemerkt, daß Lucu't nach der Bestegung des Tigranes diese Festung Tomisa von bessen

dia, with minutes of evidence etc. At the House of Comme July 1834. fol. p. 17.

inischem Reiche in Sophene abrif, um fie ber fappadofischen Proving. f auf ber M.M.-Seite bes Euphrat lag, einzuverleiben. Sier schwamm i 3. 572 der faffanidische Konig Rhodroed Annshirvan, nach bem Ber-Ite ber Schlacht bei Melitene, fliehend auf feinem Elephanten burch li Euphrat hindurch nach ber mesopotamischen Seite.

- 2) Weiter abwärts folgt ber Durchbruch des Euphrat burch bie übkette bes Taurus bis zur ersten Deffnung des Guphratthales bei jerger, die armenisch en Pylen bes Eratosthenes. Bis dahin reichen 2 Cataracten bes Euphrat, die feine Schiffahrt gestatten; aber fogleich erhalb Gerger, bei Dirioto, ift die erfte Fahre über den Euphrat (f. ob. . 873), und weiter abwärts nimmt, von ber zu Masro und Olbish bei antarah, bas heißt Brude im Turfifchen (f. ob. S. 877), die Bahl ber eberfahrten zu. Sier in Gerger felbft, ober nahe babei (wo bas heuge Dorf Berfel) ift die Lage von Bargalo, von der Amm. Marcell. VIII. 7, 10 fpricht, als bes nächsten Ueberganges über ben Euphrat on Amida aus, wo, obwol damals im J. 359 ber Strom zu fehr an= efchwollen war, um von dem Perferheere burchfest werben zu fonnen, och nach bem Feldheren Antonius, der dieser Gegenden sehr fundig war, er Borschlag gemacht wurde, bas Perferheer auf bem Marsche von Ni= bis auf die Westseite des Euphrat überzuseten. Denn nach seiner Berderung war bort ber Euphrat noch nicht durch große Zufluffe zu fehr uit Wasser gefüllt, wie dies weiter abwärts der Fall war. Auch Laudia Slaudias) nannte er gle einen zweiten Ort einer bortigen Euphrat= affage, ber noch oberhalb Bargalo liegen muß, den wir aber bis jest icht kennen (f. ob. S. 831, 884). Damals nahm bas Perferheer jeoch diesen Uebergang nicht, weil es in Mesopotamien blieb und Amida oberte. Aber späterhin ist aus der Geschichte Timurs 19) bekannt, aß er in dem Feldzuge gegen Sultan Bayazed hier bei Gerger (wol ahe dem alten Bargalo; Gerger heißt nur "bas Getofe" von dem ort rauschenden Strome) sein Heer über den Euphrat sette.
- 3) Bei Samosata. Dieser Nebergang wird vorzüglich zur Zeit er Nömer berühmt, als diese Stadt die reiche Königsresidenz des letten weiges der Scleuciden in Kommagene war, die von M. Antonius und ompejus noch erhalten, aber später in eine römische Proving verwan= At wurde, und die Hauptstation der Legionen ward, von wo der Euphrat egen die Parther überschritten wurde. Db hier eine dauernde Brücke ber ben Euphrat stand, läßt sich aus den unbestimmten Angaben, bie an zumal bei Strabo barauf gedeutet hat, burchaus nicht ermitteln. ent zu Tage liegt zwar auch ber Stadt im Dft ein Drt Rantarah, 18 heißt im Türkischen so viel als Brude, gegenüber, obwol hier boch

<sup>10)</sup> Cheresseddin, Hist. de Timur Bec. b. De la Croix T. III. ch. 16. p. 269.

auch nur von einer Ueberfahrt bie Rebe ift. Denn obwol febr baufi, von dem Uebergange romischer Heere bei Samosata bie Rebe ift, so wir biefer boch immer nur ber Durch gang ( διάβασις, mas freilich auc Brucke heißen kann), ober Ucbergang genannt, babei aber, wie wir obe fahen, oft noch bas Zeugma Kommagene's hinzugefügt, welches nac Plinius weiter abwärts zu suchen ist (Strabo XVI. 746, 747). Raise Trajan sette fich mit seinem Heere auf bem Partherzuge (im 3. 114 bi 117 n. Chr. G.) fogleich von Antichia aus in Besitz von Samosata um von ba aus ben Euphrat aufwärts nach Armenia minor zu geher (Dio Cass, Hist. R. LXVIII. Trajan. 19). Er brauchte also gar nich über ben Euphrat zu geben, um nach Satala vorzurucken, woven aud Die Alten an diefer Stelle nicht fprechen. Dennoch läßt ber jungfte Bie graph Trajans 11) biefen Raifer von Antiochla über Thapfacus und Beugma nach Samofata marschiren, weil er ber Reicharbschen Karte ale Wegweiser bes Feldheren folgte, bie ihn freilich über bas bicht bein Beugma liegende hypothetische Thapsacus ziehen laffen muß. Rach vie Iem vergeblichen Suchen, wo die verborgne Quelle biefes merkwürdiger Berichtes von Trajans Marsche zu finden sein möchte, die ber sonft fe gemiffenhafte Autor ber Biographie in feine Ergählung einflicht (burd bie auch wir, wie oben S. 116, Zeile 18 von oben, aus ber bort g freichenben Stelle getäuscht wurden), zeigt fich erft, bag in feinem Terb ber Clasifter hievon auch nur bie geringfte Spur zu finden ift, und baj fie blos in ber oben angeführten irrigen Sppothese und Kartenzeichnung Reichards ihren Grund hat. — Dies hier nur gur Marnung als eit Beispiel üblen Ginfluffes bei uns selbft ftatt vieler bei andern.

Als Ammian. Marc. in Kaiser Julians erstem Regierungsjahre vor ben Anstürmen bes Sassaniben Königs Saper II., im J. 359, von Mistikaus über den Euphrat mit dem Römerheere zurückweichen mußte, ellt man bei Samosata über den Strom, und ließ die Brücken bei Zeugmund Capersana abbrechen (XVIII. 8, 1.... pontiumque apud Zeugme et Capersana juncturis abscissis etc.), woraus man auf eine bamalig Balkenverbindung an beiden Orten, oder auf Schissbrücken zurückschließer könnte, die sich in größter Schnelligkeit abbrechen ließen. Eine Fähre besteht noch heute bei Samosata, die, wie schon gesagt, zum Dorse Kantarah, auf der Osseite des Stromes, überführt (s. ob. S. 877).

4) Wo Caperfana, dieser vierte Uebergangsort, liegt, ift uns vel lig unbekannt; er wird sonst von Niemand genannt. Die Benennung Capar, ober Caphar, läßt auf ein sprisches Dorf zurückschließen, da dies Borsplbe vielen sprischen Orten, wie Kaparturi, Kapernaum u. a., woratschen Reland und Wesseling 12) erinnerten, gemeinsam ist. Kein andre

<sup>511)</sup> H. Francke, zur Geschichte Trajans und seiner Zeitgeneffen Leipzig 1840. S. 269. 12) Wesseling, Itiner. Antonin. p. 187, not

Tischer Autor nennt ein Caperfana. Amm. Marc., ber es aber gum nitenmale Capessana fchreibt (XXI. 7. 7: per Capessanam Euphrate nali ponte transcurso) bestätigt es, baß hier eine Schiffbrude ge-Aigen war, und baß Kaifer Constantius, Julians Borganger, biefen Ursch wählte, um birect auf reichlich mit Lebensmitteln versehenen Agen mit seinem Heere zur befestigten Stadt Ebeffa vorzurucken. Die Umstände stimmen allerdings mit der ungefähren Lage einer sonst vekannten Stadt Porsica in Mesopotamien, dicht am Euphrat überi bie Ptolem. (V. 18. fol. 142) nennt, mit welcher Mannert jenes Dersana verglichen 18) hat. Zwar kennen wir die Lage Porsica's auch feinem andern historischen Zeugniß, als bei Ptol. Nach beffen An= en liegt es 72º Long., also in bemselben Meridiane wie bessen ligma bei Bir, aber nördlicher: benn Zeugma liegt, nach ihm, unter 7, Porsica aber unter 37° 30' Lat.; also 20 Minuten, ober einen den Grad gegen Nord. Dies wurde auf die Gegend von Rumfala, noch etwas weiter nordostwärts in bieselbe Gegend fallen, wo von itn. Lynd, bei ber Euphrataufnahme, bie Reste einer Steinbrucke hen sind, die auf seiner Karte unterhalb des Dorfes Suburgut auch jetragen wurde. In der Anfurth biefes Dorfes, wo die preußischen iciere ihre Floose bauten und ihre Station zur Ginschiffung bes Ar= erie-Trains Hafidz Pascha's nahmen, 14) waren sie genöthigt sich erst en Borban am Steilufer zu bilben, bis zu bem eine einzige, beeme Romerstraße ber Borgeit die Zufuhr ber schweren Bagage r ben bortigen Tanruspaß, aus Cappadocien und Melitene nach Com= gene, möglich machte. Dies war aber ber birecteste Weg, ben auch istantius Gilmarich zum Euphrat nehmen konnte, um Cbeffa zu erhen, wodurch die Identität der Schiffbrücke von Capersana an ser Stelle, oberhalb Numkalah und unterhalb Samosata, sehr hrscheinlich wird, und mit Ptolemans Porfica, in temselben Locale Lynches Beobachtung, die jedoch von keinem seiner Rachfolger veris rt werben konnte, zusammentrifft. Nur dürften die genannten Ruinen h etwas zu weit landein auf mesopotamischer Seite liegen, um zur geichnung der Schiffbrücke, wahrscheinlich nach einem Userorte der spe hen Westseite, zu bienen. Da nun ber jungste Berausgeber 18) ber rthischen Stationen des Isidorus Charac. bei ben Bollandisten (de Sanane Silent. 23. Jan. p. 490) ein Dorf Capersana aufgefunden , bas bort, auf bem rechten Ufer bes Euphrats an feiner Uferhöhe geen, genannt wird: so wurde biefes eher jener Localität bes Ammianus sprechen; aber auch die genauere Lage dieses Dorfes ist unbestimmt

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Mannert, G. d. Gr. n. A. Th. V. 2. S. 273. <sup>14</sup>) v. Molffe, Briefe, S. 368. <sup>5</sup>) E. Miller, Supplément aux dernières éditions des petits géographes etc. Paris. 1839. 8. p. 260.

gelaffen. Des Conftantius Route wurde über Samofata freilich ne birecter nach Cbeffa geführt haben, aber bie im Rücken, b. i. im Me ben über Samofata liegenden Tauruspaffagen waren fo außerordentli beschwerlich, das fie nur für Fufvolt und leichte Reiterei bis beute gan bar waren und noch find, wie wir aus hafiet Pafchas Feldzuge geg Ibrahim Bascha wiffen. Ungeachtet auf ber mefopotamischen Se bes Euphrat, diefer einstigen Schiffbrucke von Capersana gegenübe heutzutage ein für wuste gehaltnes Plateauland vorliegt, so ift bief boch noch heute mit vielen Ruinen, Architecturen, Gifternen einer früher Culturperiode bedeckt (vergl. ob. S. 923), die auf trefflichen Anbau ber Rahe der alten Porfica zurückschließen laffen, vielleicht die Ruin Porficas zum Theil felbst noch enthalten, obwol die meisten aus ein fpatern griechischen und armenischen driftlichen Aussedlung herstamm muffen, wie die Refte von Rirden und Rloftergebanden im griechijde und armenischen Baufint aus dem 10. Jahrh. barthun.

5) Rumfalah, bas Romerschloß. Gehr häufig ift biefer Di ben man für ein fchügendes Bollwerk eines alten Guphratüberganges beffen Weftufer aufah, fo daß man das berühmtere Zeugma dah glaubte verlegen zu muffen, auch mit bem Bengma ber Alten ibet tificirt worden, 3. B. von D'Anville 10) und Goffelin, ber ub all in ber Bearbeitung bes Strabo bas Zeugma nach Romkalah verlei Aber fein Zeugniß fpricht für beffen hoberes Alter; fein erfter Aufb kann von wömischer Seite wol in die Periode Justinians fallen, ber, n Procop (de aedificiis, ed. Dind. III. p. 237) bemerkt, bort viele Uf festen, die er nicht einmal alle namhaft macht, aufrichtete, von benen B cov in bieser Gegend nur Zeugma und Reocasarea nennt, w etwa die Beranlassung zu der späteren Benennung Romfalah, bed I mercastells, gegeben haben möchte. Denn erft in ber Periode ber Rre züge tritt dieser Rame hervor. Die armenischen Batriarchen seit ( gor III., ber im Jahr 1147 bahin zog und es fäuslich an sich brad führten es zuerft unter biefem namen eines Romercaftells, Grhomg! in ihren Annalen auf. 17) Durch ben Befit ber Armenier und arme schen Commandanten wurde es den Areuzfahrern befreundet, aber 11 auch von Sultan Saladin in Befitz genommen, fpater von den Sultar Alegyptens, benen ber Fürft Abulfeda zur Belagerung berselben se Truppen leihen mußte, im 3.1292. Aber bei feiner biefer Begebenheit felbst nicht in Abulfeda's historischen und geographischen Werken, ift ! einer Brude bei diesem Orte und nicht einmal von einem dafigen Uch gange über ben Euphrat bie Rede. Das einzige mal, wo bie Geschie

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 16) D'Anville, l'Euphrate et le Tigre. Paris 1779. 4. p. 8. T duit franc. de Strahon. Paris. 4. T. V. p. 190 etc. Martin, Mem. s. l'Arm. II. p. 195.

## aphratsuftem; die neun Euphrat-Uebergange. 989

ist Ueberganges bei Nomkala erwähnt, ist in Hulakukhan, bes Aigelen : Eroberers, Siegeszuge, nachbem er das Chalifat in Bagdad erzt hat (im I. 1258), gegen Sprien. In dieser Schreckenszeit, sagt teg or Abulpharag, der christliche Arzt zu Malatia, der Zeitgenoß, a Hulaku zu gleicher Zeit drei Brücken 18) über den Euphrat figen ließ, um sein gewaltiges und zahlreiches Heer, das von Bagdad euszog, überzusezen, nämlich die eine, die nördlichste, über den Strom eMalatia; die zweite, die südlichste, bei Kerkesia, also unterhalb e alten Thapsacus, am Einsluß des Chaboras (Khabur, Saocoras); die dritte in der Mitte zwischen beiden zu Kalat ol Num (stellum Graecorum). Von diesen 3 Uebergängen sammelte er seine intmacht um Manbedschi (Hierapolis), von wo seine Verheerung IV Ober-Spriens begann, und auf seinem Zuge über Haleb, Hamah Damaseus unzählige Opfer sielen.

6) Zeugma, Bira, Bir und Biredfjif (Beledfjif). Die Lage spricht ben Maaßen, die Plinius in ihrer Diftang von Samosata ans ;, ziemlich genau, wie wir oben gefeben; fie liegt 10 Stunden fudrts von Romkala. In der Entstehung der Stadt Zeugma und Apas t, an ben West= und ben Oftenden ber Brude, burch ben erften ber leuciben, find bie alten Autoren mit Plinins einig. Die Brude felbst h ihrer Bauart wird von keinem der Autoren beschrieben, fie scheint r einen alteren Urfprung zu haben; wenigstens bestand eine Sage. fie Alexander zuschrieb, ober gar einer noch altern Zeit, bem onnfos, ben Baufanias für benfelben hielt, ber bem Thefeus bie labne entführte, und auf seinem Zuge nach Indien biese Brucke über Cuphrat schlug. Bon biefer habe bie Stadt Zeugma ben Namen alten (Pausan. X. Phoc. c. 29: πρώτος δε Εύφρατην γεφυρώσας ταμόν. Ζευγμά τε ωνομάσθη πόλις κ. τ. λ.). Man zeige basclbst h das Seil, das er gebraucht, bie Brude zu befestigen, das aus Nes von Weinranken mit Ephen zusammengeflochten gewesen. Mag bies Fabel gelten, fo ift es merkwürdig, wie fruhzeitig ichen die Mythe Bacchus, mit ber bes Alexanders vermischt, fich burch gang Borber= n vom Euphrat bis zu ben Quellen bes Drus und zum Subus wie ce andere localifirt hat, wo Iskenders und Dulcarneins Einzug in en hunderten von Ortonamen und Bolfssagen wie fein anderer fort: , und bis Badathschan, Turfestan und Istardo, fogar an ben Inbus: llen die Fürstengeschlechter bis heute stolz sind auf die Abstammung bem Macedonier. Andere wiffen von des Dionnfos lebergange lich nichts, auch weiß die Geschichte nichts bavon, daß Alexander er über ben Euphrat gegangen fei, ba fie ihn einstimmig bei Thap: 18 ben Guphrat überschreiten laffen (Arrian. III. 7; Curt. Ruf. IX.

<sup>3)</sup> Gregor. Abulpharag. Hist. dynastiarum p. 347.

37. ed. Mützel p. 290; Strabo XVI. 746). Wenn auch Lucan, VII 235 beshalb biefe Brucke bas Zeugma Pellaeum (weil Alexanter inve nis Pellaeus) nennt, und selbst Dio Caffins in seiner Geschichte bi Graffus (Hist. Rom. lib. XL. c. 17. Rain. p. 235, ed. Sturz Vol. p. 593), ber bei Zeugma überschreitet, fagt, bag auch Allerander basell übergefchritten sei, wovon bie Stadt Zeugma ben Namen erhalten bab was auch Stephanus Byz. (s. v. Zeugma, ed. Berkel p. 374) mit be Bufate wiederholt, daß Alexander, nach dem er hier bie Ufer bes Emphrate burch Eifenketten verbunden, übergeschritten fei, fo ift bies bed, wie b Berausgeber bes Stephanus ichen bemerkte, nur Sage. Die frater Erflärer, vielleicht ichen ein Proteas Grammaticus Zeugmatites, at ber Stadt Zeugma felbit gebürtig, ben Stephanus anführt, bachten fie bie ältere Brucke bes Dionnsos fei untergegangen gewesen, beshalb hal Allexander erst eine neue gebaut und überschritten, die bann bis u Herrschaft ber Römer baselbst in Affien angedauert, weshalb fie auch ve Statius lib. III. Sylv. carm. 11, v. 137: ,, Zeugma latinae pacis iter genannt wurde.

Plinius sagt noch nicht, daß Alexander selbst über dieses Zeugm gezogen sei, sondern nur, daß er es habe bauen lassen. Er hatte m (H. N. XXXIV. 43) bei Gelegenheit der Antipathie ver Metalle bemerk daß man zu Zeugma, der Stadt am Euphrat, wo Alexander Magnn eine Brücke zusammengesügt (junxerat pontem, in Anspielung auf be Zeugma), die dazu gebrauchte Cisenkette zeige, deren Ninge, seiter sieder ausgebessert worden, durch Rost überzogen würden, was zum nicht der Fall gewesen sei.

Diese Erzählung, die wel einen historischen Grund haben kennt daß eine solche Brücke wegen der großen Bequemlichkeit und des we näheren Ueberganges für nachfolgende griechische Hülfstruppen his sehr wünschenswerth sein mußte, läßt bei Aleranders großer Umsichelbst wermuthen, daß sie auf einer wirklichen Thatsache, eines passente Brückenbaues über den Euphrat, beruhte, nämlich sür Truppen, die nich wie sein Heer aus Aegypten, Palästina und Sprien kamen, sondern den directen Weg aus Eilicien und Kommagene nach Babylon nehmt sollten. Das andere wird nur spätere Ausschmückung sein, aber die esernen Kettenringe führen doch wol darauf, daß auch bei der eisten Anlage nicht an eine Steinbrücke von gemauerten Bogen, sonder nur an eine durch eiserne Keiten verbundene Schissbrücke gedacht werde kann, welche dann nur von den unmittelbar nachfolgenden Selencibisüber den breiten Strom zur Bollendung gebracht wurde.

Appian gibt in seinen Buchern von den sprischen und parthische Kriegen gar keine nähere Andeutung über bieses so gerühmte Werk, de burch Selencus Nicator im Westen die Stadt Zeugma und im Die Apamia erhielt, beshalb ihn auch Plinius den Erbauer bes Zeugma

## liphratsustem; die neun Euphrat=Uebergänge. 991

rhaupt nannte (V. 21: Zeugma ... transitu Euphratis nobile. Experso Apamiam Seleucus, idem utriusque conditor, ponte junxerat), vol derseibe Plinius an der andern Stelle dem Alexander die Zusamstsfügung beider Cuphratuser durch Kettenringe zuschreibt.

Bis auf bes Sylla und Pompejus Zeiten (Florus Hist. III. 11) ; auf diese Brude von der Römer Seite feine besondere Aufmerksam= gerichtet: benn beibe hatten mit ben Parthern, die damals erst fich en, noch im freundlichen Bunde gestanden (Dio Cass. XL. 237. Rain.) von jener Zeit mochte noch gelten, was Strabo (XVI. 748) fagte, Parther. Reiches Grenze sei ber Euphrates und bas jenseitige Ufer= b. Doch ichon mit C. Craffus fing ber große haber zu beiden Sciten Stromes an, und bauerte, wie ber am Rhein und ber Donau, Jahriberte, nur mit wenigen Unterbrechungen, wie die eine unter Raifer guft (im J. 29 vor Chr. G.), beren Florus gebenkt, als bie Parther ft bie Signa ber Römer zuruckgaben, ber Euphrat wieder auf furze t Reichsgrenze wie zuvor war, und die Januspforten zum britten le während Roms ursprünglicher Herrschaft geschlossen werden kounten. er schon Seneca zweiselte an ber Dauer eines solchen Schutes (Natur. iest. I. praef.: Parthis obstet Euphrates...), obschon noch vor seis a Hintritt Corbulo (feit 54 n. Chr. G.) fo fiegreich in Armenien und ethien vordrang. Schon früher waren nur am obern Euphrat in nenien von Pompejus und Lucullus Schiffbrücken geschlagen (Pluch. Lucullus 24). Als ber geldgierige Craffus zum ersten male römischen Legionen ben mittleren Euphrat (im 3. 54 vor Chr. G.) e Auftrag und ohne allen Grund, nur um die bamals noch forglosen rther zu überfallen und fich zu bereichern, überschritt, wird die Stelle es leberganges nicht näher bezeichnet (Dio Cass. H. LX. 231. Rain.). pian, ber überhaupt felten geographische Bestimmtheit zeigt, fagt :, daß er auf einer Brucke über ben Cuphrat setzte, die leicht und er geschlagen war (Bell. Parth., ed. Toll. et Steph. Amstel. 1678. p. 222). Aber im folgenden Jahre seines vorbereiteten, auf größeren ub thöricht ausgehenden Kriegszuges (im J. 53 v. Chr. G.) sette er n Zeugma unter ben schlimmsten Vorbebentungen über ben Euphrat o Cass. XL. 235. R.; Seneca Nat. q. V. 18 ... circa Euphratem saga fulmina et deos resistentes ...). Nur in sosern haben biese : für uns einen Werth, weil aus beren Schilberung hervorgeht, baß ebenfalls feine bauernbe Bogen = ober Pfeilerbrucke, fonbern eine hiffbrude war, wie die früher bem Alexander zugeschriebene. arm machte ben Uebergang fehr gefährlich; er riß die Bexillen in ben com hinab, der bichteste Nebel verhinderte den Anblick bes Oftufers Truppen verrennten fich bie Wege beim Uebergange und beim Abstei= von ber Brucke, was unter Sturm und Blitz geschah; noch ehe alle atlich hinübergefommen, war die Brucke schon vom Sturme wieder zer=

τίπει (ή τε γέφυρα πρίν πάντας αυτούς διελθείν διελύθη κ. τ. λ. Nach Appians Ausdruck muß man annehmen, bag biefe Brucke gu jene Beit erft von ben Römern geschlagen wurde, und also eine altere an ben Zeiten ber Seleuciben ober ihrer Machfolger, eine vielleicht bier fri berhin dauernd gewesene, am so berühmten Zeugma nicht mehr vorbat ben war. Sollten bie Romer etwa bamals noch feine Meifter im Soll gen folder Bruden gemejen fein, weil bieje fo fchnell wieder vom Sturn zerstört werden konnte? Doch hatte schon ein Jahr vor Craffus Guphra übergang Jul. Caefar feine Brude über ben breiten Rhein gefchlage (im Sahr 55 v. Chr.), und fpater wenigstens zeigten bie Romer unte Trajan bei ber berühmten Donaubrucke zu ben Daciern auf fefte Pfeilern, wie an ber Schiffbrucke, bie fie über ben reifenben Tigri schlugen (Dio Cass. Beschreibung beiber LXVIII. Traj. 13. 1129 Rain. und 26. 1141 Rain.), bag fie unter ben verschiebenften Umffante in bicfer Runft bie größten Schwierigkeiten gu besiegen im Stant maren.

Jur Zeit bes P. Bentibins, ber nach Erassus Nieberlage be Garrhae, 15 Jahre später, als römischer Feldherr Cilicien und Surie von den Partherüberfällen besteite, und im Jahre 38 v. Chr. durch d Mieberlage des Partherheeres und seines Fürsten Paserus (Sohn König Orontes) jene schimpsliche Vernichtung der Römerlegionen rächte, ersaren wir auch die strategischen Gründe, warum der Euphratübergang a Zeug ma den Kömern so gelegen war. Nicht nur die geographist Lage hinsichtlich der dort zusammenlausenden Straßen und der fürzest Distanzen, sondern auch das Terrain der Brücke selbst am Zeugma we wie dies die Lage des heutigen Vir bestätigt, für die Kömer, die hirurch Antiochia in Sprien, Eilieien, Melitene und Commagene i Mücken vollsommen gedeckt waren und den besten Hinterhalt hatten, se vertheilhaft zu ihren nun immer häusiger werdenden Uebergängen üt den Euphrat.

Dies geht aus ber Kriegslift bes P. Wentibins gegen Pakerus ber, ter mit jugendlich fürmischer Eile und großer Macht zum Uebfall gegen den Euphrat herandrang, nech ehe Bentibins am Zeug: Zeit gewennen hatte, daselbst die Krast seiner Truppen zu concentris (Dio Cass. XLIX. 583. Rain.). Zeit zu gewinnen schien ihm daher nächst das Nothwendigste: denn mit gesammelten Truppen hoffte er schen Parthern die Spize zu bieten. Er suchte also den Parther vkürzesten Uebergange am Zeugma abzulenken, damit ihm durch dei weitern Umweg die auf diesen verwendete Zeit zu gute kame. Die gelang; den Chaunaeus, einen der kleinen Grenzkönige, der im Inter der Parther stand, wußte er an sich zu locken; unter dem Scheine Freundschaft vertraute er ihm, wie sehr er es besürchte, daß die Partl

## hratsustem; die neun Euphrat=Uebergange. 993

em Zeugma biesmal vorüber gehen würden, weil hier die Römer iben Uferbergen herab offenbar die vortheilhafteste Position hätten, en Feind mit Sicherheit zurückzuwersen. Denn nähmen sie weiter halb des Zeugmas am offenen flachen Userlande den Uebergang über Tuphrates, so könnten dort die Römer ihnen dies natürlich nicht in.

Die Berstellung gelang, Patorus ging mit feinem gahlreichen Seere e Falle; er nahm ben großen Umweg burch bas Blachfeld, und weiter abwärts, vielleicht nahe Hierapolis, über. Daburch hatte bius alle Zeit gewonnen, seine Truppen zu sammeln. Er gestattete Barthern ben Umgang, ohne sie anzugreifen, und errregte baburch obenein die Meinung, als feien die Römer für ben offenen Kampf wach und feig; fie hofften nun auch bie Berichanzungen ber Ros deicht erstürmen zu könneu, obwol biese auf ber Anhöhe in Kyr= ia 16) lagen. Aber bei bem ersten Angriffe machten bie Römer ihren all, warfen die parthische Reiterei guruck, verfolgten ihren Sieg, hteten bas Partherheer und töbteten Paforus. Die wenigen über= Inden Parther flüchteten zur Euphratbrücke, wo viele von ben Roaufgefangen und niedergehauen wurden. Die übrigen entflohen Rommagene und suchten Schutz in Samosata bei König Antiochus, iun mit Bentibius in Fehbe verwickelt und von Dt. Antonius be= ward.

jür die Uebergänge der Nömer behauptete nun das Zeugma seis ntschiedenen Werth, denn es war der bequemste und gesichertste, von us auch andere Userpässe besesstigt werden konnten (Tac. Annal. XV. Strabo nennt dies Zeugma Kommagene's den Ansang Mesopotas. In jenem Sinne wird es von Tacitus geschildert, als der Parsprinz Neherbates auf des Kaiser Claudius Beschl vom Präsecten us, E. Cassius, über den Euphrat in sein väterliches Erbe wieder sett werden sollte (Tacit XII. 12: .... positis castris ad Zeugma, maxime pervius amnis), und als spätere Besehle kamen, die Eususer weiterhin zu besessigen (... juhet expedire copias quae Parsm sines intrarent, simul pontes per omnem Euphratem jungi ebend.).

Der Nebergang am Zengma dauerte burch mehrere folgende Jahrerte fort; er ist dem Ptolem., Amm. Marcell., Steph. Byz. bis zunt en Jahrhundert noch wol bekannt; aber die zahlreichern Kriegsheere römischen Kaiser gegen die Sassaniden setzten, seitdem die üppige iochia der Erholungsort und Versammlungsplat der Kaiser und Kriegsheere mit ihren Feldherrn im Orient, und Hierapolis ihr

<sup>&#</sup>x27;) Appian. Alex. de bellis Parthic., in Opp. 1. p. 269. Ritter Erbeunde X. Nrr

Rüftort geworden war, mehr in fühlichern Breiten über ben Enphr wo ihnen Pakorus zuerst ben leichtesten Nebergang gezeigt hatte.

Auch die Saffaniden zogen in ihren großen Ueberfällen gegen Spr mehr die füdlich eren Wege vor, und kehrten dann über die nördlichen Euphratpaffagen durch das obere Mesopotamien in ihre Heimath zuri

Procop nennt das Zeugma niemals als Nebergangsort, obwel bie Stadt Zeugma unter den damals am Euphrat ichon gang in L fall gerathenen Uferorten mit aufführt, beren Mauern und Befestiann. Raifer Juftinian Mitte bes 6ten Jahrhunderts wieder herstellte, um Saffaniben : Ueberfällen Trop bieten zu können (Procop. de aedif. II p. 237, ed. Dind.). Derfelbe Euphrat-Hebergang, bei bem fpater Bir hervortrat, hat wol nie gang aufgehört; zur Atabefen : und Fr fengeit wurde er nur wieder neu belebt. Aber von der Stadt Beng felbft ift feine Spur weiter übrig geblieben; niemand fpricht von Ruir bie am Weftufer bes Guphrat = leberganges bei Bir etwa gelegen mar ber Ort mag vielleicht nur von geringerer Bebeutung gewesen fein, feinen Ruhm nur burch die Brucke erlangt haben. Das Verhaltnif ner räumlichen Stellung hat aber diefelbe Localität bis heute als Sant übergang über ben Euphrat erhalten, an dem im Jahr 1837, gur ber Dampfichiffahrt: Expedition, immer noch 16 große Baffageboote : Ueberseten ber burchziehenden Rarawanen in Thätigkeit waren, bie gm Ien and 5000 beladenen Rameelen und mehr bestanden.

7) Europus und sein Uebergang nebst bem von Sie polis bei Cecilia auf der Straße nach Thilaticomium 1 Batnae. Der nächste Ort vom Zeugma, den Ptolemäus ang nur 10 Minuten (etwa 5 Stunden) südlicher, ist Europus (Evou. 36° 50' Lat. b. Ptol. V. 15. fol. 138). Mit Ptolemäus simmt nius überein (V. 21), der, ohne eine bestimmte Entsernung anzuge, ihn als den ersten Ort vom Zengma an gegen Syrien nenut. Ste hat dieses Ortes gar nicht erwähnt. Die Tabul. Peut. hat den Masausgelassen, aber den Ort mit 2 Thürmen 12 Millien, nicht vol Stunden, von dem Zeugma eingezeichnet.

Es ist einer ber vielen, von den Macedoniern mit Bort für ihre Heimath mit dem Namen der macedonischen Stadt Eurasschon frühzeitig auch am Euphrat wie am Tigris verschiedentliche legten Orte, deren einer, wie Stehh. Byz. (s. v. Edgwnós) sagt, in Spria lag. Schon Polybius (V. 48, 15) führte an, daß der Errer Molon zu Antiochns III. M. Zeit sich der untern Provinzen des leuciden-Reiches bemächtigt hatte, von Seleucia (Ctessphon) die Partamie des Tigris auswärts dis Europos, und in der Mesopotamie Euphrat auswärts dis Dura, das abwärts des Rhaboras gelegen, in Isider. Charac. ebenfalls Europus genannt ward (Mans. Parth., d. Miller, Paris, 1839. 8. p. 249). Beide sind vom Europus in Sa

## uphratsustem; die neun Euphrat=Uebergange. 995

bischen bem Zeugma und Hierapolis gelegen, verschieben. Das sprische uropus sett Ptolemäns in benselben Meridian wie Zeugma, aber von ierapolis (bei Ptol. 71° 15' Long., 36° 15' Lat.) um 45' östlicher; o von letterer Stadt gegen N.D. Hiedurch ließ sich die Lage von uropus auch auf Chesney's Euphratfarte genau bestimmen, wodurch voor's Bericht vom dritten Kriegszuge Khosroes Anushirwan gegen elisar und vom Rückzuge des Sassanidenheeres über den Euphrat im ngesichte von Belisars Lager seine vollständige Erläuterung jält.

Denn bieser Ruckzug geschah nicht bei Barbalisus, wie ber erste, ibern weiter nördlich am Euphrat, wortlich im Angesichte von Europus.

Denn Belifar, 20) ber mit Gilpferden von Conftantinopel gur Ret= ng an den Euphrat gefandt war, hatte, da der Neffe des Kaisers Intian, ber feige Justus, als ber bort Commandirende, sich mit seinem neral Buze hinter ben Mauern von Hierapolis verborgen hielt (Prop. bell. Pers. II. 20), fogleich sein offenes Lager am Euphrat bei ropus bezogen. Bon bort rief er feine Streitfrafte zusammen, von fandte er nach allen Seiten seine Boten und Befehle aus. Auch bie satung von Hierapolis mußte zu ihm herüberziehen in bas Lager. ir wenig Mannschaft unter Justus blieb in den Mauern jener Stadt ud. Der Name Belifars und seine Kriegelift, burch eine entgegen= chickte Botschaft zu imponiren, hemmte ben stürmischen Anmarsch bes iffanidenkönigs; Rhosroes, überrascht, einen Belisar hier zu finden, hielt für gerathener, nicht weiter vorzudringen, sondern erst Unterhandluni zu versuchen. Sein Stolz und sein Selbstvertrauen waren aber zu f, um geradezu umzukehren. Auch hatte er bei einer Umkehr auf nselben Uferwege an der durch ihn verheerten und schon ganz ausge= enen Subseite bes Euphrat, ben er herauswarts gezogen, feine Le= ismittel für sein zahlreiches Heer gefunden. Er zog also ben fühnen bergang über den Euphrat im Angesichte des Nömerlagers vor, um in den Rückmarsch durch das noch ungepländerte Mesopotamien zu imen, burch ein Land des Ueberflusses, wohin auch neue Beute ihn fte. Ihn von einem folden Uebergange in dieser Gegend abzuhalten, nerkt Procopius, würde Belifar, auch wenn er es gewollt, nicht im ande gewesen sein, hatte er auch hunderttausende zu feinem Commando jabt: "benn eben hier konnte der Euphrat in einer weiten recke seines Laufes an vielen Stellen von Schiffen über= ht werben. "Aber Belifar lag felbst baran, ben Teinb, der seinem fehr inen Heere um fehr vieles überlegen war, recht balb jenseit bes Stromes wiffen. Mit bewundernswürdiger Schnelligfeit, fagt Pro-, ließ Rhodroes die Brude über den Cuphrat schlagen, eine Kunft, in

<sup>820)</sup> Procop., ed. Dindorf. Vol.I. p. 241.

der die Perser eine große Gewandheit besaßen. Sie führten auf ihr Kriegszügen stets eiserne Haken (äpuorpoud och geu, Procop. 1 24. p. 247) mit sich, die ihnen zur Berbindung der zugerichteten Balk beim Brückenschlagen dienten. Kaum jenseits angelangt begannen ni die Unterhandlungen beider Mächte zur Wiederherstellung des gebrochen ewigen Friedens.

Aber dies war nicht der erfte berühmte Uebergang an biefer offen Stelle über ben Cuphrat, von bem bie Befchichte Bericht gibt. Sch Raifer Julian hatte im 3. 363, Anfang Marg, gu Sierapolis fei Truppen gesammelt, um von ba ungefaumt auf einer Schiffbrud ben Euphrat zu überseten (Amm. Marc. XXIII. 2, 6: Euphrate nava ponte transmisso), und ben Weg nach Batnae in Derhoene und na Carrhae eingeschlagen. Diefer lebergang muß hienach alfo fubwarts vo Bir ftattgefunden haben, benn bas Zeugma wird nicht genannt. 211 wol ebenfalls zu Europus ober noch etwas füdlicher, benn bort ware ja viele Uebergange möglich, weil, wie Procop fagt, bafelbst ber C phrat fich in mehr offener Landschaft in verschiedene Arme und Infe gertheilte. Ronnten wir voraussepen, bag Julian ben birectefie Uebergang von ber Sierapolis nach Batnae und Edeffa genommen, w felbst wahrscheinlich ift, so ware, nach ber Euphrataufnahme ber Chesne schen Karte, hiedurch das Locale beffelben, fo wie die Lage ber fonst u bekannten Orte Caciliana und Thilaticomium zu beiden Geit bes Ueberganges und bes noch norböftlicheren Batnae zugleich mitbestimn

Denn die Lage von Hierapolis ist bekannt. Ptolemaus gibt zu 71° 15' Long., 36° 15' Lat., also in S.W. von Europus an (V.) fol. 138); durch R. Pococke sind die Ruinen von Hierapolis wie aufgesunden, durch Chesney ihre astronomische Lage durch Observatibestimmt, und 3 geogr. Meilen im S.W. vom Euphratuser eingetrag

Die Stelle bes birecten Neberganges von hierapolis nach Bati wäre nun 3 geogr. Meilen abwärts von den Ruinen Ofherablus (rabees) vorauszusehen, die mit der Lage von Europus zusammenfall in deren Namen nech die Spuren der antiken Benennung ausbewa scheinen. Gleich unterhalb Europus setz Ptolem. den Ort Geciliunter 71° 56' Long., 36° 40' Lat., also 10 Minuten, d. i. 5 Stun südlicher, fast in denselben Meridian mit geringer Abweichung gegen S. welche auch auf der Karte die dortige Euphratwendung bezeich. Dort würde also die Lage des Ueberganges mit dem Gecilia Ptolem. vollständig zusammenfallen. Daß dies auch das Geciliat der Tabul. Peut. war, 24 Millien abwärts von Europus, hat set Mannert 21) vermuthet, obwol die Einzeichnung der Tab. hier e Richtung nach eine ganz verkehrte ist.

<sup>821)</sup> Mannert, G. b. Gr. u. R. Th. VI. S. 508.

Run ift es fehr mahrscheinlich, dag biefer Cecilia bes Ptol. auf m Beftufer bie ihrer bisherigen Lage nach eben fo unbefannte Sta= on Thilaticomium auf bem Oftufer bes Guphrat gelegen haben erde, die weder Ptolem. noch ein anderer Classifer nennt, welche auch e Tabal. Peut. nicht eingezeichnet hat, beren Lage aber doch im Itin. ntonin. burch mehrere Kreugrouten von hierapolis nach Batnae und beffa fehr genau zu bestimmen ift (Itin. Anton. ed. Wessel. p. 192). enn von Hierapolis ging bie gerabe Strafe über ben Euphrat (wol i Cecilia) in 31 Millien nach Thilaticomium (31 M. pass.; in in Bahlen wechseln hier die Sanbichriften von 10 gu 24, 31; die mitt= re hielt Mannert für bie paffenbfte zu feiner Erklarung); von ba 22 Millien nach Batnae und von ba in 30 Millien nach Carrhae (f. ter a Carris Hierapoli p. 192 l.c.). Schon Affemani machte af einen Ort Telabecum ober Telacum aufmerkfam, ben Diony: us, ein Jakobiten-Patriarch, in feiner Chronif in jener Gegend nannte, en er für denselben hielt, und bemerkte, daß die Borsylbe Tel bort sehr ielen an ben fünstlich aufgeworfenen Bergfegeln, ben Tels, angebauten erischaften zukomme. Einem folchen, burch bie preußischen Officiere bort ekannt gewordenen, Tel el Ghara, sehr benachbart, wurde nach Einagung bes Itiner. Anton. bas alte Thilaticomium ober Comum (ber et, wie ein alllina noune bei Theodoret. Hist. rel. c. 22) nahe t liegen fommen. Die Notitia dignitatum (fol. 97, ed. Pancir. Veetiis 1602) führt im Capitel 168, de spectabili duce Osrhoenae, iehrere verwandte Namen bieser Art hier an dem Euphratuser auf, elche im 4. Jahrh. Stationen von Truppen waren, von denen Thilla: ıma bem Laute nach biesem am nächsten zu kommen scheint.

Merkwürdig ift es allerdings, bag bei Raifer Julians lebergang n bieser Stelle weber bei Zosimus noch Ammian bes Uebergangsortes lecilia ober Ceciliana erwähnt wird, so wenig als in dem Itiner. ntonin., obwol biefes bie birecte Route mit ben Stationen und an er Officite bes Stromes mit Thilaticomium aufzählt; ber Name muß lie, halt Mannert bafur, ichen fehr frühzeitig verschwunden fein. Sie= nit fann man auch einverstanden sein, aber feineswegs mit feinem lachsage, 22) wo er meint, biefem Ceciliana gegenüber, also auf der Meite des Euphrat, möchte wol das heutige Castell Resim zu suchen ein. Denn ba bas fruhere Ceciliana zeitig eingegangen, fo habe man, agt er seiner Sypothese nach, bafür Thilaticomium an ber Disseite es Euphrat jenem gegenüber erbant, und wegen ber leichteren Befosti: ung eines Berges biefe bortige Stelle erwählt gehabt, welche ben Brufenübergang schüten konnte. Dieser Brudenübergang sei berfelbe, ben lbulfeda späterhin die Brude von Mambebji nenne, welche jenes

<sup>22)</sup> Mannert, G. b. Gr. u. R. Th. VI. 1. C. 513.

Sastell Nessim (b. i. bas Gestirnschloß) beschützte. Aber hierin führt die damalige Kartenzeichnung irre! benn von Hierapolis läuft die Ront nach Batnae und Edessa gegen Nordost, wohinwärts auch Europuund Seciliana gesucht werden mußten, und noch mehr Thilaticomium Dagegen liegt das genannte Castell Nessim oder das berühmte Gestirnschloß direct im Ost von Hierapolis, und keineswegs auf der me sopo tamischen, sondern auf der sprischen oder Westseite des Eurhrat Die noch heute vorhandenen Reste einer ehemaligen Brücke und Kunststraße unter diesem Schloß setzen es allerdings außer Zweisel, daß auch hier einst Uebergänge über den Euphrat waren, nur dieser letztgenannt nicht aus so früher Zeit. Aber wir können noch mehrere Stellen dieser Art sinden, als man disher annahm, in einer Localität, welche dazu streichliche Gelegenheit bot, und wo die zahlreichen Ruinen aller noch wenig näher untersuchten Denkmale zeigen, daß solche Gelegenheiten zu Nebergängen auch benutzt worden sind.

Ohne bie historische Bedeutung ber Stadt Hierapolis, Bam: byfe ober späterhin Mambedji, hier zu berühren, was anderwart Gegenstand ausführlicher Untersuchung bleibt, haben wir hier nur ned an ben ftarken Rarawanengug ber Sanbelsleute gu Stra bo's Zeit zu erinnern, ber damals von Bambyke aus mit vielen Waa ren durch bas Land ber Steniten, am Cuphrat abwarts, bis Babyler ging, und biefen Uebergang, nach Strabo nur 4 Schönus (20 M pass., b. i. 4 geogr. Meilen) im Oft von Bambyke entfernt gelegen, un gemein beleben mußte. Diefer Durchzug (diaBartor yag & boog Strabo XVI. 748), ber über Anthemusias ging, berührte bas bo fanntere Zeugma also feineswegs, wie Letronne u. Al. annahmen, 23 sondern fand in birecter Mahe ber heiligen Stadt und ihres großer Marktes, an ber Stelle von Ceciliana, fatt, wenn nicht auf nech fub licherem Mebergange der viel spater erft erbauten Brucke von Manbedit Eine andere Hypothese Harduin's, diese Cecilia (Kenella bes Ptolem.) ohne weiteren Grund für die ihrer Lage nach unbekannte Cingilla ber Blinius zu halten (V. 21: Cingilla Commagenen finit. Imme civitas incipit. ed. Franzius Vol. II. p. 401, not. d.), und so weit subwarts in jener Zeit die Grenze von Kommagene ansbehnen zu wollen, die nach Strabo ein fehr kleines Landgebiet umfaßte, scheint uns eben fo grunt: los zu fein.

8) Die Brücke von Manbedji am Castell Nessim, dem Cesstirnschloß. Obwol biese Brücke während der Areuzzüge einen großen Ruhm erlangte, zu einer Zeit, da die Zeugmas der Alten längst vergessen waren, so ist doch dieser Uebergang einer der vielen, welche nach Procod

<sup>823)</sup> Strabon, trad. fr. Paris, 1819. T. V. p. 192.

riefen offnerern Gegenden bes Stromlaufes moglich waren; aber ifals ift er von ben ältern claffischen Autoren erwähnt. Die Berühmte biefer Brucke bei ben Arabern hatte bie füngeren Commentatoren ber ritalischen Geschichtschreiber und alten Geographen, einen Thom Hyde nibr. Peritsol Itinera mundi p. 43, wie Golius ad Alferg. p. 261 an andere irre geleitet, fie fur bas berühmte Beugma (bei Bir) gu haler von dem sie doch an 9 geograph. Meil. sudwarts entfernt liegt. Erst (i Schultens (in Vita Saladini, Index Geogr. s. v. Nesjmum) a biesen Irrthum gezeigt und zugleich aus orientalischen Onellen baridan, daß das Ralat Nedjin (Ralaat on Nedfhin n. v. hammer, deftirn fchlog) erft spat im 12. Jahrhundert durch ben friegerischen Stan Mahmud Zenghi (er ftirbt im J. 1145 n. Chr. Geb.) 24) ers t ward, ber von hier aus die Franken mit seinen leberfällen bieffeit n jenseit des Euphrat so häusig bedrohte; es ist wol höchst wahrschein: i, daß zu solchen Zwecken auch damals erst die Brücke von Manbedji t ben Strom geschlagen ward. Denn fruher ift und fein Zeugniß fur befannt. Rach Chesney's Beobachtung follen fich baselbst noch heute uren von einem Bruckenbau an bem Oftufer und eines Runftweges finden, ber auf eine Oftroute hinweiset. Aber nabere Beschreibung t; auch ist uns kein sicheres Datum in ber Geschichte bekannt, biesen g für eine antife Strafe zu halten, ober wie Mannert meinte, babin im Intin. Anton. bezeichneten Uebergang ber Alten von Sieravolis ber Strafe über Thilaticomium nach Anthemufias zu verlegen. Die je bes Gestirnschlosses (Kalaat on Nedshm), ist burch Chesney conomisch festgestellt, auf 36° 33' 17" N.Br. und 38° 16' 15" O. v. Gr.

Durch biefe genauern Bestimmungen gewinnen wir nun fur bie ientirung auch in dem noch übrigen, bisher blos willführlich hine intasirten Euphratlaufe (nur Rennells und Berghaus Arbeiten genommen), abwärts bis Thapfacus, erfreulicher Beise eine ize Reihe für comparative Geographie alter und neuer Zeit sehr Ichre her Buncte, burch welche Ptolemans Tafeln fehr wesentliche Bestäs ingen erhalten. Im Wesentlichen bestehen biese in Folgendem, wie unsere Rarte verzeichnet hat.

Der von Ptolem. angegebnen Breitenbestimmung nach, bicht an ber bseite dieser ausgezeichneten Localität des hoch zum himmel sich er= enden Geftirnschloffes, am Westufer bes Cuphrat, bie Betham: ria bei Ptol. (V. 15. fol. 138. Βηθαμμαρια 71° 50' Long.; Lat.) die Bethammaris ber Tab. Peut., 14 Mill. fern von Ceciliana liegen fommen. In benfelben Meribian abwarts fallen bie fonft gleich= s ihrer Lage nach bisher ganzlich unbefannt gebliebenen Ptolemäischen.

<sup>24)</sup> Deguignes, Gefch. b. Hunnen, Th. II. S. 479.

## 1000 West-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 4

Orte, bie aber mit ihren nach Chesney's Vermessung am Cuphratlafehr gut stimmenben Distanzangaben, und nur mit geringerer Lautabn chung, auch in ber Tabul. Peut. eingetragen sind.

Es sind der Neihe nach folgende Namen, von denen Mannert: noch keine Nechenschaft zu geben im Stande war, weil ihn die Kart zeichnung hier gänzlich verließ; der berüchtigte Cuphratlauf ift aber hier ber sichre Faden, an dem wir uns glücklich durch bas i byrinth der Berwirrung hindurch finden lernen.

- 1) Ptolemans Ortereihe ift folgende; auf bem Westuf bes Cuphrat.
  - 1) Bethammaria 719 50' Long. 369 30' Lat.
  - 2) Gerrhe 36° 15' Lat.; Serrhae in Tahul. Peut.; von A thammarie dahin 13 Mill.
  - 3) Arimera 360 6' Lat.; Apammaris in Tabul. Peut.; bal 8 Mill.
  - 4) Eragiza 36° 0' Lat.; Erazica ober richtiger Eraciza : Tab. Peut., bahin 18 Mill. jest Najik.
  - 5) Barbariffus 71° 56' Long. 35° 45' Lat.; Barbalif ber Tab. Peut., Barbalifus Proc.; bahin 16 Mill.
  - 6) Athis 72° Long. 35° 30' Lat.; Altas in Tab. Peut.; but 12 Mill.

Die Orte 2, 3 und 4 haben gleichen Meridian wie 1, folgen a in angegebener Reihe von Norden nach Guben.

2) Ptolemaus Ortsreihe am Oftufer bes Guphrat.

An dem Oftuser des Euphrat sind eben so die Ptolemäischen Deingetragen, da ihnen aber die Controlle der Tabul. Peut. sehlt, die ham Ostuser von Ortsnamen teer geblieben ist, so sehlt auch hier die glei Sicherheit wie auf der Westseite. Doch kann man bei der genauen Kenniß, die Ptolemäus in diesen Gegenden hatte, in denen ihm Eratoscher vorausgegangen war, ihm nachfolgend, doch wol nur wenig von der mren Lage der einzelnen Ortschaften abirren, so weit nämlich die Meridie Direction des Euphratlauses selbst die Fehler berichtigt, die in des Plemäus so unsichern Längenbestimmungen leicht irre führen können. ARelhensolge von Porsica, dessen ungefähre Lage wir oben berührt i ben, ist die Thapsacus und Nicephorium aber diese:

- 1) Borfica 72º Long. 37º 30' Lat.
- 2) Aniana 72° 20' Long. 36° 40' Lat., also im Suboft v Europus.
- 3) Barfampse 72° 20' Long. 36° 15' Lat. Also in Sub von Bethammaria, in berselben Gegend, wo der Euphrat eine weite Di bung gegen West macht; ben Sohlen und Nuinen von El Afatir gegi

<sup>325)</sup> Mannert, G. b. Gr. u. R. Th. VI. 1. S. 509 u.f.

## uphratsustem; die neun Euphrat-llebergange. 1001

ser, einer Gegend, in der überhaupt sich den Vorüberschissenden sehr ele Höhlen in den Felsusern zeigten. Barsampse wie Bethammaria id sprische Ortsbenennungen. Die letztere ist von Wesseling schon mit eith Ammuris, <sup>24</sup>) der Wohnung Ammuris, verglichen, und Berkez is suchte das Barsampse, Baisampse, mit dem Betshemesh oder num Solis der Sprer zu identificiren.

- 4) Sarnuca, 72°10' Long. 35° 10' Lat., an ben weißen Klippen elegen, wo heute Tel Marabut, der Hügel eines mohamedanischen Sanczis, hervorragt. Es stellt sich der Balisz Station des engl. Dampstisses Euphrates gegenüber; diese kommt nach astronomischer Observation n die erste Ostwendung des Euphratlauses unterhalb des Zeugmast liegen, nämlich unter 36° 1'21" N.Br. und 38° 7'10" O.L. v. Gr. ach Chesney. Hierdurch ist auch die Lage des modernen Castells und Linarets Balis gegen S.D. bestimmt, das für die Erstärung von Xenozhons Anabasis ein wichtiger Anhaltpunct ist, und ungefähr mit der itelle des alten Barbalisus zusammenfällt (s. ob. S. 10).
- 5) Berfima oder Birfima, jenem gegenüber auf ber linken Ufersite bes Cuphrat bei Ptolm. unter 72° 20' Long. 35° 36' Lat.

Bon hier an folgen weiter östwärts unter verschiednen Längen, ber ähnlichen Parallelen

- 6) Bannae 72° 50' Long. 35° 40' Lat.
- 7) Nicephorium 73° 6' Long. 35° 20' Lat., das im Norden en vermeintlichen Ruinen von Thapfacus gegenüber liegt.
- 9) Uebergang über den Euphrat zu Obbane bei Bar= balisus.

Procop fagt, daß Rhosroes auf seinem ersten Ariegszuge gegen die tömer in Syrien, im 13. Regierungsjahre Kaiser Justinians, als er en ewigen Frieden brach, nicht durch Mesopotamien, sondern am Südziser des Cuphrat entlang, von Circesium immer den Cuphrat zur rechzen Hand behaltend, die Hierapolis zog und von da die Antiochia, siegzeich, alles zerstörend, plündernd und verheerend, vordrang. Seinen Rückzoeg aber nahm er von da durch Chalcis und dann über den Cuphrat, uch Mesopotamien anssaugend, um beutebeladen nach Ctessphon heimzusehren. Er schlug deshalb bei Obbane, einem Orte, der 40 Stadien, lso nur 2 Stunden sern vom Castell Varbalisus lag, eine Brücke wer den Cuphrat. Und als er hinüber war, gebot er allen Uebrigen en Uebergang zu beschleunigen, weil er am dritten Tage zur bestimmten Stunde die Brücke wieder abbrechen lassen wollte. Sie wurde auch beschlner maßen zerstört, und mehrere Nachzügler mußten suchen auf ihre

<sup>26)</sup> Wessel, Itin. Antonin. p. 185; Berkelius in Steph. Byz. s. γ. Θαψακος fol. 300, not.

## 1002 West-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 41.

eigne Sand in die Heimath zuruckzugelangen (Procop. de bell. Pers. II. 12. p. 205 ed Dind).

Der Ort Obbane ift und nicht bekannt, auch von einem Bar balifus ift heutzutag nicht die Rebe. Die Lage ift aber in obigem burch Ptol. und die Tabul. Peut. ziemlich ficher gestellt. Obwol ber Ort auch bei Steph. Byz. als ein ummauertes Caftell, Bagbaliogog mit doppeltem s geschrieben vorkommt, in ber Notitia dign. (bei Panciroll. Venet. 1602, fol. 96) aber Barbariffo, Barbarino gefchrieben wird, fo bleibt bes Procov Schreibart, ber dieselbe auch an einer zweiten Stelle (de aedif. Justin. II. p. 235) beibehalt, boch bie richtigere. Justinian restaurirte bas Castell Bar-balifus. Noch ift ein Ueberreft bieses Namens im Caftell Balis unverkennbar, beffen Ortslage mit jenem antifen identisch ift. Schon Xenophon war bort ein verwandter Name befannt, Belefys, eines frühern Statthalters von Sprien, beffen bortie ger Pallast und Park von Cyrus dem Jüngern nach Barbarenart verbrannt und verheert wurde (Xenoph. Anab. 1. 4, 10). Derselbe Name, nur zusammengezogen, kam bei Arabern in Gebranch. Abulfeda 27) nennt diesen zu feiner Zeit ftark bewohnten Drt, ben erften in Sy: rien, Balis, ein fprisches Emporium, bem Ratta im Often liege. Auch Reisenden bes Mittelalters, die an ihm vorüberschifften, wie der Argt Rauwolf (im Jahr 1574), 28) blieb bas große Castell, bas er Rala nennt, nicht unbemerkt. Er schiffte von ba in 21 Tagefahrten nach ber großen Stadt Raffa, bem alten Nicephorium, noch im 12. Jahrh. zu Edrisi's Zeit bas große hauptemporium zwischen Bagbab und Syrien (f. ob. S. 236), wie es einst das ganze nahe Thapfacus

Rauwolf war auf bieser zweitägigen Fahrt zwischen Jaber und Rakka, Orte, die ebenso von Abulseda angegeben werden, schon an den Aninen von Sura (jest Surineh b. Chesney) und an denen von Thapsacus, im Süden der Furth mit den Aninen bei El Hamam der heutigen Anwohner, vorüber geschifft.

Castell Jaber (Kalaat Dansar ober Kalaat Gjaber bei Abulseda, s. oben S. 241—243) liegt, nach Chesney's astron. Observunter 38° 32′ 7′ D. L. v. Gr. und 35° 52′ N.Br. Diesen Ort nensen die Alten nicht; aber ihm gegenüber, auf der palmyrenischen Seite, führt Ptolm. den Ort Alatis am Enphrat liegend an, eben da, wo nach Chesney's Karte der Thurm Abu Herarah sich erhebt.

Bon diesem Alatis sest Ptolem. auf der palmyrenischen Seite in Syria, seine Ortreihen am Euphratufer fort (V. 15. sol. 140), mit

<sup>\*27)</sup> Abulfedae Tabul. Syr. ed. Koehler p. 130. 28) L. Raus wolffen, Dr. med., Beschreibung der Renß im Morgenlande, Franks. 1582. 4. Th. II. S. 29.

## Euphratsustem; die Vorstufe des Taurus. 1003

Intis, Sura, bann in Arabia deserta (V. 19. fol. 144), also auf bem abufer Thapsakus ansegend, und in Mesopotamia, also auf bem Norduser, (. 18. fol. 142) die Stadt Nicephorium. Nämlich also:

- 1) Alatis 72° 20' Long. 35° 15' Lat.
- 2) Sura 72° 40' Long. 35° 40' Lat.
- 3) Thapfacus 73° 30' Long. 35° 6' Lat.
- 4) Nicephorium 73° 6' Long. 35° 20' Lat.

Also in berselben Reihe und Ordnung ganz den natürlichen Kealitäten entsprechend, wie sie aus der Euphrataufnahme und den Pflungen nach Ptolem. Angaben und denen der Tabul. Peut., so weit tse ausreichen, hervorgehen. Neberall zeigen Monumente der Gegenzurt, daß hier die Vergangenheit ihre Spuren zurückließ, deren nähere tsorschung von der nächsten Zukunst zu hoffen und zu erwarten sind. ine solche Untersuchung würde fruchtbarer für die Kenntniß des Alterzums wie der Gegenwart ausfallen, als die oft so unnüg wiederholten igen und Vorwürse der frühern Unwissenheit, späteren Verstümmelung w Verderbniß des aus dem Mittelalter Ueberlieserten, von einem einzigen Standpuncte aus, zu dessen Beurtheilung vor allem erst ein eben itieses Eindringen in die Sachen wie in die bloßen Formen anzurathen it möchte.

#### S. 42.

#### 3. Erläuterung.

ie sprische Vorstuse bes Taurus gegen Mesopotamien, von Samosat bis Thapsakus, Fortsetzung: Historische Berhältnisse.

Ehe wir von Bir abwärts ben Lauf bes Euphrat nach Mepotamien, bessen Hauptpunkte schon in voriger Anmerkung in weit festgestellt sind, als die historischen Daten aus alter Zeit chen, weiter versolgen, müssen wir an der Stelle des alten Zeugza's, der beiden jüngsten, merkwürdigen Begebenheiten gedenken, nen wir die neuesten Hauptquellen unserer vermehrten, ereiterten, berichtigten Euphratkenntniß fast ausschließlich verdanken, imlich des Kampfes der Türken unter Hasisz Pascha gegen dehmed Ali Pascha von Aegypten und der Schlacht bei izib, wie der Chesneyschen Euphratexpedition, die beiden Euphratuser bei Bir ihren Mittelpunkt gewinnen. Nur die siere Kenntnisnahme der Umstände dieser beiden Begebenheiten dt uns den Maaßstad zur Beurtheilung dessen, was für einen ortschritt der Geographie des Euphrat= und Tigrislan=

## 1004 West-Alsien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 42

vericht zu geben, ist hier der Ort, denn die Bürdigung der strat gischen, politischen, historischen Seiten derselben bleibt andern Erit ken billigerweise überlassen. Die Berichte der unbefangnen Auger zeugen, die in diese Begebenheiten selbst mit verwickelt waren, we den hinreichen, uns auf diesem Gebiete für unfre nächsten Zwechinreichend zu orientiren.

1. Kriegszustände am Euphrat, welche bis zum Jah 1839 zur genauern geographischen Kenntniß der mitt Iern Euphratlandschaften geführt hatten, bis zur Schlachttage von Nizib (23. Juni 1839).

W. Ainsworth war von Malatia südwärts zum Euphra im Juni 1839, bis Beredibit vorgebrungen, um von bort m Beiftand bes türkischen Bascha feine Reise, im Auftrag ber Londne geographischen Gesellschaft, oftwärts zu ben Reftorignern von Juli merk und zum Urmia= See im hoben Kurdiftan fortzuseben. Die Kriegszustände nöthigten ihn, hier länger, als ihm munichent werth fein konnte, zu verweilen, ba ber herannahende unvermeiblie gewordne Kampf mit bem Aegyptier feinem Ausbruche gang nat war, und die Bölker im obern Euphrat= und Tigristande in bi größten Spannung erhielt. Sicherheit fonnte ber Reisende bamal nur in der unmittelbaren Nähe bes commandirenden Baschas finder aber mit beffen Niederlage war auch ber Reisende eine Beute bi verfolgenden Feindes, oder ber schon längst zur Emporung bere stehenden Rurden im gangen Gebiete des Baschaliks, und in diese Schickfal wurde auch die britische Reisegesellschaft mit binabgezoger an beren Spite Minsworth ftand. Die preußischen Offiziere, w aus Obigem hinreichend befannt ift, waren überall die Gefährte Hafisz Paschas.

Seine Zelte hatte Ainsworth, 29) von Gerger und Samosat kommend, bei Biredshik, dicht der Stadt im Norden am User de Euphrat in einem Garten unter dem Schatten großer Feigen= un Granatbäume aufgeschlagen, da, wo der Strom eben aus einer engen Felsthale gegen Süden zur Weitung bei der genannten Stahervortritt. Eine große Ebene voll weidender Heerden auf de Userwiesen, von Turkomanen gehütet, breitete sich hier vor der Auge aus; die Windungen des Stroms schwingen sich von Nort

<sup>829)</sup> W. Ainsworth, Trav. and res. Vol. I. p. 304.

ift ber um ben Fuß bes boben Ralffels von Tel Balfis, und bwarts von biefem, von ben Unhöhen bei Digib auf bem Weft= er, wird ber breiter gewordne Strom hier gegen Sudost berüber= prängt, fo daß er bie Marmorwälle und die weißen Ufertreppen : Stadt Bir, an feinem Oftufer, befpulen muß. Gegen S.W. n niebern, rechten Euphratufer fah man noch die braunen Erd= ille um Port William, wie die Station genannt ward, wo b eifernen Dampfbote ber britischen Expedition einige Jahre fruit zusammengefügt und ausgerüftet wurden, und wo mehrere ber ibei beschäftigten Europäer ihre Grabstätten gefunden hatten. Die tabt Bir erhob fich in malerischem Aufbau gegen Guo; gegen ford war ber Blick weniger ausgedehnt, aber imposant burch die farfen Umriffe naber Sugel und Berge und überhangender Wels= finde, auf beren gadigem Grat bas Caftell, gleich einem gehar= ichten Rrieger, fühn gegen ben raftlos burchrauschenben, noch im= er ungehemmten Strom vorspringt. Nur ein kleines Truppen= aps hatte auf einer malerisch = vorspringenden Salbinfel, am gruin Abhange bes rechten Flugufers, fein Lager aufgeschlagen, als forposten, benn erft viel weiter hinter ben Unhöhen gegen West ur das große Lager ber gangen türkischen Armee im Rorben bes Sales, vom Resrin (Kirfun Tfhai bei v. Moltte) auf borti= m Sugelboben bei Nigib concentrirt. Die Stadt Birebifif ind fast leer; die Bagare waren geschlossen, die Verkäufer gum ger gezogen; das Caftell mar zum Hofpital eingerichtet und Sa= us, b. i. europäische Doctoren, bedienten es. Nur ermattete Rei= n beladener Rameele, die aus weiter Ferne Proviant aus ben tagaginen Mefopotamiens: Reis, Korn, Gerfte und andre Lebensittel, über ben Cuphrat ins Lager herbei zu bringen bestimmt man, zogen bis zur Fahre am Cuphrat. Bier fand ftets bas bich= te Gedränge ftatt, weil alle Boote ber Ueberfahrt in ben Dienst 8 Pascha genommen waren, um auch die Rinder, Schaafe und iberes Schlachtvieh für die Armee, wie Pferbe, Kameele und un= blige tägliche Bedürfniffe überzuschiffen. Glücklich ber Reisenbe, enn es ihm gelang, nach einigen Stunden Bartens in einem ber hwer beladenen Fahrboote, zwischen bem Gedränge von Menschen ab Bieh, bis an die Knochel im Baffer ftehend, noch feine Stelle nd glückliche Ueberfahrt zu erlangen.

Zwei Stunden in Weft der Ueberfahrt, auf Hügelboden, der hon von dem Sonnenstrahl braun gebrannt war, zwischen bestaub= n Saat= und Kornfeldern, die frisch vom Halme zu Fourage ver=

schnitten ober verwüftet balagen, an ben Bugangen umlagert v Gerippen gefallner Rameele und Pferbe, die zwar von ber Sige borrt, aber boch noch die Luft verpesteten, erhob sich bas Lager Türken und Safisz Baschas Belte auf Sohen über ben anbei Noch hatten außer einigen Scharmugeln feine Feinbseligkeiten gonnen; aber das gange Land war in Aufregung, und wie Gewitterschwüle die Zeichen des nahen Ausbruchs ba. rastier umgaben bie europäischen Offiziere. Preußen, Frangos Italiener, auch die englischen Reisenden nahm er gaftlich auf, u nöthigte fie auf eine für sie freilich fehr beschwerliche Weise Gaftzelt neben bem feinen zu beziehen, und fo ihr Schickfal mit bas der etwa 40,000 Mann 30) Türken zu schließen, die schlagferi im verschanzten Lager standen. Un ein Fortkommen fur einzel Reisende war, trot alles Berfuchens und Drangens, bamals nie zu benten. Die lette Reihe ber Jahre hatte ben größten Ginfli auf bie Buftande bes Cuphratlandes und feiner Bewohner ausa übt, die Zufunft lag noch unentschleiert vor, und felbst die Poliber Pforte, ber Beschluß bes commandirenden Serastiers, bem rai losen und brobenden Sultan von Aegypten gegenüber, war ein ti fes Geheimniß. Die Niederlagen, welche die Türken 31) von biefe vor sechs Jahren in Sprien und Karamanien erlitten hatten, war nicht vergessen; ben Verluft so schöner Provinzen und die Herrscha ber Meccastrage, als Beschützer ber Gläubigen, konnte Gultan Mal mub in Conftantinopel nicht vergeffen. Beroifch gefinnt und mi thig entichloffen, mar er zugleich bem Ehrgeiz und bem Fatalis bingegeben, nur erfolgreich in bem, mas er perfonlich felbft unte nahm, wie die gräßliche Bernichtung ber Janitscharen, gagbaft i bem, mas er durch Andre vollbringen laffen mußte. Mehmed Ali verlornen Ruhm suchte er fich wieder zu gewinner burch ben Migam Dibebib, b. i. burch Bilbung regulairer Trul ven im Innern ber affatischen Türkei, burch europäische Discipli und Dreffur, auf die feit dem Tractat von Rutahia 1833, bis 183 mit nicht geringem Erfolge hingearbeitet murbe.

An Reschid Pascha's Stelle ward Hafisz Pascha bi Circasse (Therkeß), voll Tapferkeit und Geschicklichkeit, gestellt, bi gegen die Aegypter zu Höms und Konia gesochten hatte. Mit vie Urtheil verband er Erfahrung, Enthusiasmus für die Sache seine Herrn, und damit Bildung und liberale Gesinnungen, wie vielleich

<sup>830)</sup> Ainsworth 1. c. I. p. 318. 31) ebenb. I. p. 289-304.

## Euphratsustem; das Schlachtfeld zu Nisib. 1007

einer feiner Borganger. Alls Seraster erhielt er bas Commanbo iber zwei große und mehrere fleine Paschaliks, von Brufa bis Erzerum und von ba wieder bis Mosul, Länderstrecken von ungewiner Ausdehnung und Bichtigkeit, die ben civiliftrten Europäern is babin fast unzugänglich und unbekannt geblieben waren, burch bn aber ihren Forschungen geöffnet, fe toem und schon gegenwärtig uch für geographisches Wiffen ganz neue Schäte bargeboten ha= en. Buerft nahm Safisz Pafcha fein Sauptquartier gu Gimas, ann aber mehr in bem Centrum ber neu zu bilbenden Macht, gu Refireh und Kharput, von wo er zugleich ben Tigris und subfrat beherrschte, ben Rurben brobend werden konnte, und bie lusbeute ber ergiebigften Metallgruben bes Reichs, an Gilber, tupfer und Gifen, die feiner Inspection untergeben waren, mehren nd unmittelbar zur Sebung ber Kriegsmacht verwenden konnte. bier erbaute er, nabe feinem Sarai, bequeme Baracten für bie ruppen, die hier von europäischen Officieren breffirt wurden, hier purbe eine Artillerie geschaffen, Die Militärftraße zum Landtrans= ort von Samfum nach Rharput und weiter fudwärts fahrbar geracht, Gifenhüttenwerke, Bulverfabriken, Felssprengungen zur Schiffarmachung bes Cuphrat wurden ins Werf gerichtet. Die agnz erfallne Festung von Dinarbetr am Tigris, beren romifche Urjitectur ber Grundbauten bis beute in Verwundrung fett, warb sieber hergerichtet, und im Winter 1836 bis 37 war burch feine nermubete Thatigkeit feine Macht ichon auf ein Beer von 25,000 Rann regulärer und irregulärer Truppen mit 50 Ranonen geftieen. In biefer Beit fingen feine Rriege gegen bie rebellischen Ruren an, die nur eine nothwendige, aber meift glüdliche Fortfetung rüherer Versuche anderer Paschas gegen bieses triegerische Volf oaren (in Remandig, f. Erdf. IX. S. 1026; Reschid Baschas gegen en Bei von Jezireh, ebend. S. 709 u. a.). Nach Refchid Ba= chas Eroberung von Jezireh ben Dmar hatten die bort von neuent ebellirenben Rurben ben turfifden Gouverneur in bie Enge getrie-Der Pascha von Dinarbefr erhielt ben Auftrag zur Dam= fung biefer Emporung. Aber bald waren die Broviftonen biefer Stadt erschöpft. Mirza Pascha mar mit 2 Regimentern in ber leinen Stadt Mardin einquartirt; fein Drud emporte auch biefen Diftrict. Run wurde die Unterwerfung ber noch gefährlichern De= iben in Sinjar (f. Erbf. IX. S. 749 u. f.) befchloffen. isz Bafcha felbst ftellte fich an bie Spige ber Banbitenjagb. Die Sinjarli's wurden bestegt, die Weiber ben Solbaten preisge=

## 1008 West = Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 42.

geben, die Männer wie Wild verfolgt. Krankheit zwang den Bascha, das Lager zu verlassen, er ließ einen Mutsellim in Sinjar zurück, und stationirte seinen Lieutnant Mirza Pascha mit einen kleinen Commando nach Nisibin, er selbst zog sich nach Diyarbest zurück. Der Versuch, die einst so berühmte Nisibin, die in ihrer Trümmern dis heute ehrwürdige Stadt, wieder zu heben, wärt großartig gewesen. Die dortigen Kurden waren untersocht wie die Sinjarlis, und als Dr. Forbes von seiner Excursion aus Sinsar im Herbst 1838, über Nisibin 32) zurücksehrte, fand er an diesen Orte, wo früher nur einige elende Hütten gewesen, schon ein sichres Castell mit bequemem Pallast für ein Regiment Cavallerie und Artillerie, und an hundert gute Wohnhäuser mit Bazar, von einem Duzend christlicher Handelsleute besetzt u. s. w. Im Iahre nach ver Schlacht von Nizib, wo Ainsworth (im I. 1840) diesen Ort wieder passirte, war fast von alle dem keine Spur mehr.

Während Hafisz Paschas Truppen im Süben bes Tigris gegen Sinjar gezogen waren, brachen nun die Kurden im Morben bes Tigris, an beffen linken Zufluffen, in Emporung aus. Sie ftanden im Wahn, die Urmee in Sinjar fei erschlagen, weil fie bies gehofft hatten. In bemfelben Jahre brach Safist Pafcha mit felnem Beere zu biefer neuen beschwerlichen Campagne auf. Bu bem Kriegszuge gegen Sinjar mar ber Beiftand ber englischen Officiere, bes Colonel Confidine und Capt. Campbell zu fpat gekommen: in diesem, ber erft zum Rurbenschloß Sand Ben Raleffi in Nordost von Jezireh ging (im Mai 1838), und bann in ben wilben Karfan Dag (f. ob. G. 92; im Juni 1833), hatte er ben Beiftand bes preußischen Sauptmanns v. Moltke, bem mir bie lehrreichste Schilderung 33) biefer Expeditionen verdanken. Ein Stamm ber Kurben nach bem andern wurde geschwächt und geschlagen, wenn auch nicht gang besiegt, und eine Bergfeste ber Rurden nach ber andern in ben wilden Quellgebieten ber obern Tigriszufluffe belagert und erobert, ober fie capitulirte. Der Pafcha fehrte mit Ruhm bebeckt in fein Sauptlager gurud, ohne beshalb biese Rurbenstämme eigentlich unterjocht zu haben; er hatte fie nur für jest zurudgeschrecht. Die Schlacht von Migib befreite fle wieder von diefer Obergewalt, und feitdem find Sinjarli wie Rurben wieber so independent geworden, wie ste zuvor es waren.

of G. Soc. of Lond. Vol. IX. P. III. p. 421.

32) v. Mestte, Briese a. a. D. S. 256, 271 u. s.

## Euphratsustem; das Schlachtfeld zu Nisib. 1009

Hafisz Pascha rückte nun bem Hauptseinde näher; er versche sein Hauptquartier nach Malatia, aus dem die Einwohner Iahr und Tag nach Usbust in die Sommerstation verdrängt wen. Hier wurden neue Arbeiten zur Verstärkung der Artislerie wer Geschütze eingerichtet. Alle Kräfte des Landes wurden in Ihruch genommen; nie waren die Landstraßen so sicher für den disenden; als unter Hasisz Paschas Regiment; der Feldbau blühte, Erzgruben gaben reichern Ertrag, die Bedürsnisse der Armee urden im Lande unter seinen Augen selbst gearbeitet, die Industrie sich; nur die Schuhe der Soldaten wurden aus Rußland, die sosseng, der Fez, aus der großen Manufactur in Constantischel eingeführt, sonst alles im Lande selbst gearbeitet.

Im Frühjahr und Sommer 1838 wurden neue Kriegszüge en die Aghjak-Kurden in dem Gebirge am Tokma su in W. Malatia (f. ob. S. 849), wie gegen die Kurden der Cataractente bes Taurus, die seit langer Zeit die unbeschränkten Beherrer dortiger Gebirgspässe gewesen waren, unternommen. Diese roen für eine Arme in Syrien nur der böseste Feind im Nücken lieben sein. Kurnak (f. ob. S. 849), Gerger und Kiachtadb. S. 870 u. f.) und andere Festen mußten unschädlich gemacht wen; ihre Gebieter wichen vor der Uebermacht in ihre wildesten birgeklippen des Taurus zurück, wo sie so unerreichbar blieben, der Bewohner ihrer Hochgipfel, der einheimische Steinbock.

Run begann die Roth in Malatia, das von jeher burch e Ungefundheit bekannt war; die heftigen Anftrengungen, die :bstzeit, die bose Luft und was damit zusammenhing (f. ob. 853), brachte viele Hunderte auf bas Rrankenlager und ins ab. Die Anstrengungen und die Buruftungen zum nicht mehr zuweichenden Kampfe nahmen im Winter und Frühjahr noch Nach Sultan Muhamed's Willen follten bie Alegyptier im ihjahr angegriffen werden; er selbst fandte noch zwei Regimenter rben mit Kanonen und Munition und andere Hulfen, die bes asters Herz erfreuten und mit Hoffnungen und Enthuffasmus bie Sache bes Sultans ber Gläubigen erfüllte. Das Gebeim= wurde nun laut im gangen turfischen Reiche, bag es auf einen aptschlag in Sprien abgesehen sei. Die Flotte des Sultans war gleicher Zeit gewachsen an Bahl und Große ber Schiffe, um ber ptischen Flotte die Spitze zu bieten; aber fie war ohne geübte itrosen, ohne Marineoffiziere, ein blos unnüges Bruntschwert in Sand bes Megenten. In Rleinasien aber waren zugleich Izzet Ritter Erbfunde X.

#### 1010 Weft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6. 4

Pafcha zu Angora und Habji Ali Pafcha zu Konia u bem europäischen Exercitium ihrer Truppen beschäftigt; bie Recrute aushebungen waren nicht mehr wie zuvor anf einzelne Proving wie Dinarbefr und Simas, sondern bis Smyrna und Boli ause behnt. Jeber ber Paschas mar thatig für fich. Much Ali Pasc gu Bagbab hatte weite Plane, aber mit fchlechtem Erfolge; er i richtete Barracen in Arbil und Rerfuf (Erbf. IX. S. 552, 691 Suliman Nafcha von Sulimanihah (Erdf. IX. S. 56 hatte nur wenige Truppen zusammengebracht, die ben übrigen ei verleibt werden konnten. Der sogenannte Pascha von Amab (Erbf. IX. S. 719) war vergeblich zur Ginftellung feines Cont gentes eingelaben. Der Pafcha von Moful brachte 3000 Da Truppen und einen Artillerie = Park gufammen; er errichtete B. racten. Doch famen bieje Truppen bes außerften Oftens bamals, Commer 1839, nicht mit zum Kampf gegen Ibrahim Pafca. U ber von Frankreich noch England ober Rufland mar ein Beifta im turtifden Beere, obwol ber Rath ber europäischen Sofe ni ausblieb. Die gebotne Gulfe einiger englischen Officiere foll v nachläffigt worden fein. Die Officiere bes neutralen Praffe v. Moltke, v. Duhlbach und Laue, hatten großes Vertrauen u Ginflug als Militars im Lager zu Malatia gewonnen. v. Fijd biente bem Pascha von Konia und verschanzte bie Eingänge bu bie cilicischen Baffe, v. Binde befestigte Angora und organifi. bie Truppen Izzet Paschas. Ihren sorgsamen Beobachtungen u verbienftlichen geographischen Arbeiten und Sammlungen aus bit bochft bewegten Beit, mahrend ber größten Unftrengungen bei ih amtlichen Stellung, hat bie Wiffenfchaft einen großen Ed positiver Daten zu verbanken, ber bie bisherige Geographie ihrer Kenntniß ber Levante, und zumal eines großen Theils ! Shrien, Rlein Uffen und bem Cuphrat und Tigrislande, aus bitterften Armuth und grenzenlosesten Verwirrung gerettet bat, al. ber ohne ihre Ergebniffe fich herauszuwinden, zur Beit noch unmilich gewesen sein wurde. Und hiermit sei biesen, einst gum III. meinen febr werthen Schulern, nun meinen verehrteften Freund, mein innigfter Dant bargebracht, für diefe feltnen wiffenschaftlidt. Leiftungen an fich, wie fur die eble Unspruchslofigfeit, mit ber 1felben mir geftattet haben, bavon öffentlich, gum Beften ber Dsenschaft, Gebrauch zu machen.

Was sie bamals als mangelhaft einsahen, hat schon ber te tische Reisende ber mit ihnen besreundet am Cuphrat wiederh

## Cuphratsustem; das Schlachtfeld zu Nisib. 1011

sammentraf, ausgesprochen. 34). Es war ber Mangel bes Ruinmenwirkens ber Kräfte; schon im Princip bes Commandos lagen größten Sinderniffe bes beginnenden Feldzugs. Izzet Pafca inte nicht vergeffen, daß Hafisz Pascha ein junger Parvenu und linftling bes Großsultans war; ber alte Habji Ali Pascha hielt h, bem alten Systeme getreu, für einen unfehlbaren Domanli; bie Tousie hinderte jede Cooperation, die preußischen Officiere drangen f Einheit bes Commando's in allen großen Operationen. acht bes Gegners war feineswegs in gleichem Grabe gewachsen. Gegentheil, Ibrahim Paschas Partei war so herabgefommen. ibm, wie Ainsworth an Ort und Stelle erkundet zu haben fichert, feine 3000 Mann übrig blieben, fie gegen bie 15000 Mann bji Alis, welche bie cilicischen Baffe befett hatten, zu ftellen. b außer ben Truppen maren die Bergvölfer bafelbft, wenn bie fischen Truppen nur einigermaßen glücklich zum Schlage vorfen würden, zu einem allgemeinen Aufstande gegen die Alegyptier Bereitschaft. Aber Izzet Pascha blieb paffiver Buschauer bei ber izen Begebenheit. Damaskus und Aleppo follen bereit ge= sen sein, sich ber Sache bes Großsultans anzuschließen, wenn rahim Bascha mit seinen Aegyptiern ihnen nicht auf bem Nacken effen.

Unter diefen Berhältniffen war im Frühjahr 1839 bei Safisz Ba= a in Malatia der Uebergang der ganzen türkischen Armee über Taurus nach Syrien beschlossen. Wie und auf welchen Wegen fer bewerkstelligt wurde, haben wir oben gesehen. Die Schnee= ffen waren wegzuschaufeln, die Velfen zu sprengen, die Wege zu nen, die Floofe zu bauen, um Mannschaft, Reiterei, Artillerie o Kriegsgeräth auf ben verschiebenften Wegen glücklich nach Bir ben Cuphrat zu bringen. Der Vereinspunct war am breiten, igen, trodnen, jedoch ebenern, offenen Uferftrich bes alten Beugma. redfhit gegenüber. Täglich ruckten neue, auf ben Marfchen lattete Truppentheile ein, aber voll Hoffnungen naher Siege. r Euphrat als Transportstrom, wie die Landkarawanen, führten plichen Proviant herbei. Die Verschanzungen, welche die preußi= m Artilleriften umher auf ben Sohen aufwarfen, ber zusammen= tende Lauf bes Stromes felbft, im Rucken ber Armee, gaben ber Ation die größte Sicherheit, und die Fronte gegen die Seite bes nbes fonnte eine brobende Stellung gewinnen. Aber ber Gua

<sup>134)</sup> Ainsworth I. c. I. p. 299.

## 1012 West-Alsien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 4

phrat, bier tief mit gefahrvollen Sandtrieben, forderte viele Die schenleben, benn die Tageshipe verlockte zum täglichen Bab. D fortwährende Ertrinken fo vieler Mannschaft veranlaßte ben Bafd gegen ben Rath ber Europäer die vortreffliche und verschanzte St lung aufgebend, zur Berlegung bes Lagers in größere wefili Kerne vom Strom, wo bas nachfte, boch unentbehrliche Waffer Bache Regrin (Rargin bei Rouffeau, Rirfun Tibai v. Moltke) die Aufschlagung ber Belte auf den Sohen von Die (Mezeb bei Rouffeau) herbeiführte. Bier nun fingen die kleit Feindseligkeiten und Scharmützel an, bie bei veranderter Lagerft bem Feinde zur leichten Umgehung ber turkischen Armee ben U zeigten, und bei ber Unentschloffenheit bes Gerasters in ber Off five, wie bei feinem militarischen Ehrgeize, bem Feinde gegenn felbft ben Schein eines feigen Rudzugs in feine frubere gefiche Position zu vermeiben, in ber ploglich fich entwickelnben Schlacht unvermeidlichem Verderben führen mußte. 35)

Schon am Mittage bes ersten Schlachttages (23. Juni 1837 war Alles entschieden, das ganze noch übrig gebliebne Türkent auf der Flucht nach Cilicien und Melitene, mit ihnen die Europi und — daher hier die Grenze der geographischen Bee achtung und des dort kaum erst begonnenen landschaftlichen Stiums. Denn daß seitdem die Unstcherheit und die alten Vernrungen des Orients, mit allen den Hemmungen zum Fortschwissenschaftlicher Erkenntniß, und zumal in Sprien von neuem tvortraten, ist bekannt und hier nicht weiter im Einzelnen nach weisen.

2) Die Schiffbarkeit des Euphrat von Bir abwär, und die Dampfschiffahrt=Expedition auf diesem Strot durch Colonel Fr. Chesney (1834 bis 1837).

Seit dem Jahre 1829 36) war man im India Board f Control mit dem Gebanken einer Dampfschiffahrtsverbindung 3 = schen England und seinem oftindischen Colonielande beschäftigt; 1 unermüdete edle I. Prinsep 37) in Calcutta hatte 1824 die e

tion of the Euphrates im Quarterly review. London, 18. April. p. 212—228.

Steam Vessels and of proceedings connected with Ste Navigation in Britisch India. Calcutta, 1830. 4.

Mregung bagu gegeben; aber bie Roften schienen ungeheuer gu ie. Zwei Projecte, bie Berbindung über bas rothe Meer und u ber Stromlinie bes Euphrat, führten feitbem gur genaue-Erforschung ihrer Gegenstände, und ihre Resultate find nicht 13 für ben Völkerverkehr, sondern auch für die geographische Effenschaft ungemein ersprießlich geworden. Unter ben Männern, nche für die Realistrung dieser Projecte, zumal für die Instandfung bes lettern, am thätigsten mitgewirkt haben, steht Colonel Sancis Chesney von der Artillerie oben an, und mit feinen Weiten beginnt für bas Stromspftem bes Euphrat eine nue Geschichte. Ungeachtet die literarischen Resultate seiner pfartigen Unternehmungen, in Auftrag seines Gouvernements, bis et noch nicht öffentlich erscheinen konnten, so sind wir boch burch persönliche Freundschaft und die uneigennütigste Mittheilung Sandschriften und Kartenzeichnungen biefes ausgezeichneten Man= b, ben wir beshalb in seiner irländischen Beimath auffuchten, in and gesetzt, die wesentliche Frucht seiner Untersuchungen schon in fre gegenwärtige Urbeit mit aufzunehmen, die burch diefelbe erft en positiven Werth gewinnen fonnte, burch welchen fle, wie wir ffen, die geographische Wissenschaft wahrhaft zu bereichern im ande ift.

Noch einmal hier an biefer Stelle biefem liebenswürdigen, um ie so wichtige Angelegenheit für den ganzen Orient hochverdienten lanne unsern innigsten Dank öffentlich auszusprechen, halten wir

r unfre heilige Pflicht.

Die wichtigsten Thatsachen über ben Cuphrat, noch ehe bie ampfschiffahrt ins Werk gerichtet werden konnte, hatte Col. Chesy auf seinen viermal wiederholten Reisen nach Indien gesam= elt, auf benen er immer andre Wege zur Erforschung seines auptgegenstandes verfolgte: einmal über die Donau abwärts burch Eurfei, über Trapezunt zum Euphrat, die von Sullivan einst rgeschlagne Route; bas zweitemal über Maltha und Constanropel eben dahin; das drittemal über Aegypten, Suez und offeir nach Indien; bas viertemal über Beirut und Damaskus m Euphrat. Dies lettemal, im Jahr 1831, fam er seinem ele am nächsten: benn es gelang ihm von El Raim (oberhalb nah), bis wohin er mit ber Landfaramane von Damasfus rbrang, 38) nun ben prachtvollen Strom felbft abwärts zu be=

<sup>28)</sup> Report from the Select Committee on Steam Navigation to

## 1014 West-Alsien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. g. 42

schiffen. Obwol frank forderte er die Araber in Anah auf, ihr ein Flooß zu bauen, auf dem er sich mit einem Diener, einer Dolmetscher und drei Arabern einschiffte, den Instructionen de Generalconsuls Cartwright folgend. Er nahm ein Tiefenmaaß vo 10 F. an, und sundirte die seichtern Stellen des Flußlauses m dem Senkblei in der Hand.

Am 5. Tage erreichte er Sit, wo er bas Floof mit einer Boot aus Flechtwerk, mit Naphtha überzogen (f. ob. G. 7), ber Mit diefem erreichte er in weniger als 5 Tagen ben Ba fen von Bagbab, Feluja (f. ob S. 16, 20, 148, 203, 219 u.f.w.) im Januar 1831. In Bagbab traf er ben Major Taylor Resident ber oftinbischen Compagnie, ber ben Auftrag hatte, bi Euphrataufnahme von Mr. Ormsby und Elliot beforgen ; laffen. Chesney fette seine Aufnahme auch fort, und burchschiff ben bis babin febr unbekannt gebliebenen Stromlauf von Felui (fprich Felubsh) abwärts bis Silla. Rein einziger europäische Reisender alterer ober neuerer Beit scheint biese Fahrt gemacht g haben; benn in frühern Zeiten bielten die Flufreisenden ftets gi Feluje an, freuzten über Land nach Bagbab, und festen bann ihr Wafferreise ben Tigris abwarts weiter fort. Die bis babin ge machte Kartenaufnahme bes Cuphratftroms ließ Chesney in Bag bad beim Restdenten für bas Gouvernement zurud. Von Sill aus erhielt er einen fleinen Schoner, mit bem er abwärts burch bi Lemlun = Marschen bis Bassora und durch die Euphratmun bung nach bem perfischen Safen von Abushir fuhr. Bon ba wurd bie Rudreise burch Perfien nach Trapezunt gemacht, bann übe ben Taurus nach Aleppo und Bir wieder an den obern Eu phrat. Un biefem reifete Cheonen aufwärts, eine gute Stred über Samosat, bann nach Orfa und wieder zum Euphra zurud, um auch diefen mittlern Lauf, abwärts schiffend bis & Raim, zu fundiren. Aber ba er in Orfa für einen verdächtige Spion Mehmed Alis gehalten wurde, fo mußte er feinen Plan be Bir aufgeben, und er lernte bie Strecke bes Euphratthales von Bi bis El Raim biesmal nicht kennen, bie er nur auf etwo 40 geograph. Meilen Schätte, während er bie von El Raim bi gur Mündung auf 192 geograph. Meilen (962 Mil. engl.) ma und berechnete. Zwei Drittheile des Jahrs hielt er ben Euphra

India etc. Ordered by the House of Commons. etc. 14. July 1834. p. 13.

Chaupt fchiffbar, 4 Monate aber nur fur feichte Fahrzeuge. Di Refultat biefer erften Euphrataufnahme war die Ermittlung ir burchgängigen Schiffbarfeit bes Stromes für alle 3: abwärts Hit; 39) ja für ein großes Dampffchiff auch noch Tgeogr. Meil. (84 Mil. engl.) aufwärts über Sit gegen N.B. li zur Insel El Us, so daß sich während 12 Monat im Jahre i Strecke von bem Perfergolf bis El Ue, 157 geogr. Meil. (36 Mil. engl.), volltommen offene Schiffahrt barbietet. Ils über Unah bis El Raim aufwärts bleibt baber noch eit Flufftrede von 35 geogr. Meil. (176 Mil. engl.) und biefe gate fich als diejenige, innerhalb welcher alle eigentlichen mmungen einer Euphratbeschiffung liegen, bie aber oh auch nur während ber vier Monate feichten Wasserstandes folde erscheinen. Die speciellen Stromverhaltniffe biefer Eupatftrecke werben wir weiter unten, bei feinem Laufe an Anah rüber, näher beleuchten. Sier bleiben wir nur bei bem Laufe im gern Mesopotamien auf ber fprisch=arabischen Grenze erhalb El Kaim stehen.

1 lleber diefen obern Lauf zwischen El Raim und Bir aufirts war nichts burch eigne Anschauung gewonnen, man konnte ur ben Aussagen erfahrner Araber 40) vertrauen, und auf bie aten ber Geschichte zurückgehen.

Biernach erfuhr Chesney, bag auf biefer Strede von beiläufig geogr. Meil. (130 Mil. engl.) ber Strom zwar auch beschifft erbe; daß man aber 9 Ausnahmen von der regulären Tiefe & Strome bezeichne, von benen 2, 6, 7, 8 und 9 fogenannte Ra= eelfurten find, mit lefen Bloden beftreut, an welchen Stellen amcele der Araber bei niederm Wafferstande hindurchzuseten im tande find, die 4 oder 5 andern aber Klippen haben. Jedoch nur ne berfelben ichien eine ernftliche hemmung zu fein, bei ber man e einheimischen belavenen Schifferboote bis auf 3 Fuß Waffertiefe n ihrer Ladung zu erleichtern pflegte, um fie paffiren zu können. olde Schifferboote, roh construirt, 40 F. lang, 12 F. breit, mit achem Boben, nur 4 F. tief gebend, follten zu allen Jahrezeiten rischen Anah aufwärts bis zum Caftell Jaber (f. ob. S. 14,241) 1 Gebrauch sein. Chesney schloß hieraus auf die mögliche Behiffung auch biefer obern Euphratstrecke, zumal da er in Erfah-

<sup>3°)</sup> a. a. D. S. 16. 4°) Report l. c. p. 17.

## 1016 Weft-Alfien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 42

rung brachte, bag es noch bis vor 15 Jahren von Seiten b Großfultans herkömmlich gewesen, wiederholt von Bir aus fchme res Gefdut, wie Ranonen mit Ammunition und anbern Rriegea rath, zu Waffer auf bem Guphrat im Rovembermonate, ohne : leichtern, gur Bertheibigung bis Bagbab abwärts zu fenden. D Beweise ber Schiffbarkeit bes obern Cuphrat, von ber Gren ber Armenier abwarts, fangen mit Berodots befannter Ergablun (f. ob. S. 7) an; obwol Zenophon berfelben bei bem Beeresgue Chrus bes Jungern gar nicht erwähnt (f. ob. S. 22), so beftan fle body gleichzeitig, wie wir aus Diodor (Bibl. XIV. 81) miffet ber unter bem Berferkonig Artaxerres (im 3 393 v. Chr. Geb ben Abmiral ber Perferflotte, Ronon, auf feiner Gilbotschaft nac Babylon von Thapfacus aus abwarts ben Guphrat beidiffer Diese Schiffahrt war, nach bem was schon oben aus Die buchadnezars Zeiten angeführt ift (f. ob. S. 49-51), höchft mahr scheinlich icon 600 Jahr vor Chr. G. im Gange, und Alexander großartige Plane bes Cuphratflottenbaues zu Thapsacus (f. ober S. 37) follten nur von neuem beleben, mas ichon früher im Bang gewesen.

Mus ben Zeiten ber Seleuciben haben wir, bei ben weniger überlieferten hiftorischen Daten aus jener Beit, auch nichts erheblichei über die Euphratschiffahrt erfahren. Die Foldheren ber Romer, wie Trajan und Julian, erbauten aus ben Walbern von Mifibie und am Chaboras Transportflotten fur ihre Seere, mit benen fie ben Euphrat, wie ben Tigris, wenigstens von bem genannten Chaboras an abwarts ichifften (f. oben Seite 119, 120, 128, 139). Julian ließ aber einen Theil feiner Schiffe für ben Cuphrat nady J. Malalae Chronic l. c. (f. ob. S. 139), auch weiter oberhalb zu Samojata bauen, wo es nach Malalas Angabe theils Solzbarken aus den Waldern bes Taurus, theils Relleks oder Floofe auf Schläuchen gewesen seien, wie fie feit altefter Beit bei Urmeniern in Gebrauch gemesen zu sein scheinen. Die Berfer find überhaupt nie Schiffervolk gewesen; baber wol auch bie Saffaniden in ihren Kriegszügen wider bie Raifer von Bygang felten Gebrauch von der Cuphratschiffahrt gemacht zu haben scheinen. Gine nach= meisbare Nachricht von einigermaagen fortdauernder Befchif= fung bes obern mesopotamischen Cuphratlaufes, von Bir an abwarts, finden wir erft in ben Berichten ber Sandelsreisenben Des 16. und 17. Jahrhunderts. Das erfte und in diefer Sinficht be= fannt gewordne Datum ift die Nachricht bes venetianischen San=

## Euphratsustem; alteste Euphratbeschiffung. 1017

Ismannes Caefaro Federigo 41) vom Jahr 1563, welcher von keppo aus zu seiner Zeit bis Bir vordrang. In dieser kleinen stadt, sagt er, theilten sich damals die Karawanen der Kausseute i nach dem Gange ihrer Geschäfte in verschiedene Wege. Die eism pstegten hier sich Flußboote zu miethen oder zu kausen, und it Capitain und Steuerleuten zu bemannen, um ihre Waaren in Euphrat abwärts bis Babylon, d. i. Bagdad, zu führen. olche Fahrzeuge, slach gebaut, aber doch sehr stark, pstegten nur reine Fahrt benutt werden zu können. Der Fluß sei an viestellen seicht, voll großer Steine, welche die Fahrt sehr hinsirten, die aber doch bis Feluchia (Feluja) gehe.

Bon diesem Orte sei es unmöglich, die Schiffe wieder stromaufirts zuruckzubringen. Die Raufleute brechen fie baber zu Feluja i Stude und verfaufen biefe für ein Beringes. In Bir foftet n folches Fahrzeug 40 bis 50 Zechinen (chickens); in Feluja er= Ilten fie für bas Wrack nur 7 bis 8 zuruck. Denn bie von Bag= b zurudfehrenden Raufleute pflegten, wenn fle Waaren mit fich ihrten, bie fle zu verzollen hatten, ihren Ruckweg 40 Tage lang irch die Wüfte, die arabische nämlich, am rechten Euphratuser ifwarts zu nehmen, weil bie Menge biefer Waaren heimwarts imer viel geringer fei, fagt Feberigo, als hinwarts. Dhne goll= ire Waare gehe ihr Rudweg über Moful am Tigris, mobin an keine Waaren wegen ber zu schweren Bolle mit fich nehme. ie Schiffahrt von Bir abwärts, bei vollem Waffer bes Cuphrat, ge man in 15 bis 18 Tagen nach Feluja zurud; wenn es aber cht geregnet habe, bei feichtem und trubem Strome, fonne man ) bis 50 Tage barauf verwenden. Denn bann fliegen bie Flugirfen auch wol öfter auf die Steine, und man fei bann gum Um= ben ber Waare genothigt. Daber fei es rathfam, nie in einem nsamen Schiffe allein bie Reise zuruckzulegen, sondern in Gefell= haft mit zweien ober dreien, um einem Unglude bes Berberftens t entgehen. Biebe man bas geborftene Schiff mit ben Waaren n bas Ufer, fo fei es fchwer, biefelben in ber Racht gegen ben lubrang arabischer Räuber zu vertheidigen, die in Menge wie die lmeisen herbeiströmten, und zwar nicht töbteten, aber alles aus-

of Venice, into the East Indias etc., transl. from the Ital. by Thom Hickocke, printed Lond. 1598; unb in Asiatick Miscellany Vol. I. 4. pag. 157; f. aud) Hakluyt, Collect. New edit. Lond. 1810. 4. Vol. II. p. 399.

# 1018 West-Assien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 42.

plünderten. Doch fürchteten sie damals noch bas die Schüsse ber Arkebusen. An manchen Stellen gebe es zwischen Bir und Feluja auch Zollposten, wo man gewisse Abgaben für den Ballen Waare zu entrichten habe, welche dem Sohne des arabischen Königs, Abozrise, angehöre, der die Herrschaft über gewisse Städte und Dörser am Euphrat besitze. Von Feluje, sagt derselbe, würden die Waaren nach Bagdad umgeladen, das von da an nur anderthalb Tagereisen entsernt liege.

Dieser sehr verständliche Bericht bes Benezianers wird durch den unmittelbar auf ihn folgenden deutschen Reisenden aus Mürnberg, den Dr. medic. Leonh. Rauwolffen, bestätigt, der une seine Schiffahrt von Bir abwärts bis Rakka im Gerbst 1574 auf folgende Weise schildert und dadurch bis in die Gegend des alten

Thapfacus für feine Beit einheimisch macht.

Um 15. August des genannten Jahres ichlug er, von Alepve in Bir angelangt, bafelbft fein Belt 42) auf, um mit feinen Reife gefährten eine Barte aus Armenien abzuwarten, die ihn nad Babylonien führen follte. Bir's Lage am Taurus vergleicht er mit der Lage von Tripolis am Libanon oder der von Laufanne ir ber Nabe ber Allpen; nicht groß fei ber Ort, aber mit feftem Schloß fruchtbaren, mit Getreide bebauten Feldern umber, und vielem Biel im Gebirgslande. Der Cuphrat, wol eine Biertelmeile breit, fei 31 tief, um eine Brucke hinuber zu schlagen; boch fein Lauf nich fart, baber gut zu befchiffen, und felbst wenn er breiter übergetre ten fei, gut zu übersetzen. Gein Wasser fei immer trube, beshall nicht zu trinken, bis es fich gesetht habe; es nahre treffliche Fifche gumal bie Beirigi, eine Urt Karpfen, nur größer und langer, gu weilen bis 16 und 18 Pfund fcmer, vortrefflich zur Speife. Aich farbige Weihen naherten fich an feinen Ufern zutraulich bem Men fchen, auch an Has freffenden Geiern von der Art, Die Awicenn Gyani Rhasis und Rachame nenne, fehle es nicht. Nach langer Bergug kamen endlich etliche Schiffe von oben berab, barunter auf bas für ihn bestimmte, bas Rauwolff fogleich mit feinen und fei ner Gefährten Waaren beladen ließ. Er brachte Cibeben, Un aurien, Anoblauch, Zwiebeln, Dehl, Reis und Soni als Reiseproviant ein; noch andere reisende Raufleute, auch Turfe: Soldaten, Juden, fanden sich auf dem Schiffe ein, die Fahrt m

in die Morgenländer. Frankf. a. M. 1582. Th. II. S. 9.

## aphratsustem; Rauwolffen Euphratbeschiffung. 1019

machen. Noch 2 andere Flugbarken, von benen die eine einen irfen geborte und Getreibe für Bagbab an Bord nahm, fegelten nh 17tägigem Aufenthalt mit ihm zugleich von Bir ab, am 30. Igust bes genannten Jahres. Um Abend, nachdem man eben erft Meilen zurückgelegt, rannten schon zwei ber Schiffe in seichten Imen fest, die erst wieder loszubringen waren, ehe man noch eine Dile weiter abwärts bei bem Markte Caffra vor Unker gehen finte. Am zweiten Tage verließ man mehr die Uferberge und in in offnere Büste, wo ber Cuphrat sich öfter in Arme ausbitet (wol abwärts Diherablus), so baß die Schiffer nur schwer= ben rechten Fahrweg auszufinden wußten. Wirklich blieb das ere Schiff auch auf bem Strande sigen, bas zweite wurde von dritten Schiffe eingestoßen, und auch dieses rannte auf eine indbank. Zwar wurde bald alles wieder flott, aber die naß ge= irbenen Waaren mußten zum Trocknen an bas Ufer gebracht wer= i, wo fogleich hinter bem verbergenden Tamariskengesträuch am er hin fich eine Menge arabischer Räuber zu Fuß und zu Roß fanden. Nach einer Verfäumniß von einigen Tagen konnte man blich am Mittage bes 3. Septembers weiter schiffen. einem kleinen Orte vorbei; sonst zeigte bas Ufer nur Gesträuch, ein etwas Wild, zumal wilde Schweine, fich feben ließen.

Am 4. September brachte eine glückliche Fahrt zu dem festen hlosse Galentza (vielleicht das Kalaat on ned shm?, s. oben 1949), diesseit des Flusses auf einem hohen Berge liegend, vormeinem Könige Arabiä gehörig, darin er gegen den türkischen iser Stand gehalten. Aber dennoch, nach langer Belagerung, ererte dieser dies Schloß im J. 1570 (wahrscheinlich während Sem II. Kriegszug gegen Arabien), und machte den Fürstensohn m Gefangenen. Starke Mauern umgaben das Schloß, das im mern noch einen großen, hohen Thurm zeigte, der sest, aber veröt und von drei Seiten in Nuinen zerfallen war. Als man am bend an einer Insel des Euphrat vor Anker ging, wurde man unoch in der Nacht durch die Araber beunruhigt.

Am 5. Sept. zeigten sich viele Araber mit Reiterei am Fluß=
ser, in bessen Rähe man ein Lager vermuthete. Der Sohn des önigs, in Schaafpelze gekleidet, mit weißem Turban, auf schönem

lappen einhertrabend, forberte am Mittag Zoll von den Schiffen ein. Am 6. Sept. ging es weiter, durch Wüste voll wilder Schweinen Ufergehölz, das bis zum Abend anhielt, wo man den Flecken it dem Schloß Kala (wol Balis, s. ob. S. 10) am rechten User

## 1020 West-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 42.

erreichte. Man war hier nicht weiter als 2 Tagereisen von bet Ebene Aleppos entfernt, ein Beweis, bemerst Rauwolff, ber großen Krümmen bes bisherigen Flußlauses. Als Besitzer bieses Schlosses führt er einen sehr reichen Pascha, Iohann Rolandt (?), an, ber auch eine schöne Behausung zu Aleppo und 60 Söhne habe, die 6 bis 7 Sandschakate besäßen, und zum Theil am Hose bet Sultans lebten.

Unterhalb bes Schloffes blieb man auch ben ganzen folgenden Tag der Schiffahrt, am 7. Sept., in Wildniffen, und sah am Ufer nur hie und da einzelne Sutten, auf Pfahle gestütt, mit Laubbebachung, aber babei viele Kinder; die Weiber brachten oft Mild in Solgschüffeln zum Berkauf auf bas Schiff, bie man mit Bisquit genoß, ober in Beuteln an das Schiff gehängt zu bicker Milch und Rafe werben ließ, um fie nach Landesart mit Zwiebeln zu verspeisen. Die Tamariskenbäume ragten zwar hier und ba hoch über bas niedere Ufergesträuch hervor, barunter Rhamnus und Weiben boch erreichten auch fie, wie Rauwolff fagt, nur bie Sohe beutfcher Pflaumen = und Weichselbäume; ihr gartes Laub und purpurfarbene Zäpflein unterschieden sie von allem andern Gewächs. Der Moren Reichthum am Ufer bestand in Biebherden, zumal an Gei Ben und Rameelen, die ihnen auch Nahrung gaben, fonft waren fi arm; Tifche gab ber Fluß, aber an Brot litten fie großen Mangel Am Abend biefes Tages Schiffte man an ber Beftung Jaber vor über, auch einem Könige ber Araber, worunter Rauwolff ftets einer Emir verfteben mag, gehörig, bie ihm ziemlich groß zu fein schien mit Ringmauern und vielen Thurmen verseben, ähnlich wie die gi Alleppo. Auch viese Nacht zog man wieder eine Insel im Fluß al Unterftation vor, um vor nächtlichen Ueberfällen gesichert zu feit und zündete kein Rochseuer an, um keine Diebe herbeizulocken.

Bei der nächsten Tagfahrt, am 8. Sept., kamen viele der Ufer anwohner zum Schiffe herangeschwommen, und waren froh, wen sie mit einem Stück Brot beschenkt wurden; sobald sie das verzehr hatten, sprangen sie über Bord und schwammen zum User zurüd auch setzen gar manche auf aufgeblasenen Schaasschläuchen üben Strom. Um 9. Sept. stieß die Barke noch einmal auf seich ten Grund, wurde aber mit Hülfe herbeigerusener Araber durch Gleichterung an Waaren wieder slott gemacht, und so gelangte ma am Abend des zehnten Tages der Schissahrt noch glücklich genn nach Raka, der Türkenstadt.

## Euphratsustem; altere Euphratbeschiffung. 1021

Ganz bergleiche Schiffahrten hat ber Benetianer G. Balbi 43) idrieben, ber von Bir im December bes Jahres 1580 bis Feluig jiffte; eben fo die Londner Raufleute, Ralph Fitch, 44) 3. New= errie und Elbred, 45) die im Jahre 1583 biefelbe Stromfahrt in Bir bis Feluja unter gang gleichen Umftanben gurucklegten. m von ba bas Emporium Ormuz und bann Indien aufzusuchen. bre Fahrten legten fie in 15, in 16 und ber lette erft in 28 Iain gurud, ohne neue Aufschluffe zu geben. Rur bemerkt 3. Elb= eb, ber Euphrat bei Birrah (b. i. Bir) habe die Breite ber bemse bei Lambeth und ftrome so schnell wie bie Trent; in ben Ronaten Juli, August, September sei sein Wasser am feichteften. dang in berfelben Art find die Reiseberichte von Gir Anthony ihirley 46) im Jahr 1599 und John Cartwright. Auch Ta= ernier, 47) zu Anfang bes folgenden Jahrhunderts, gibt ähnliche lachrichten; boch fieht man wol aus feinen Berichten, bag bie größn hemmungen der Schiffahrt und des handelsverkehrs auf ber ommunicationslinie bes Cuphrat nicht bie feichten Stellen und länke bieses Stromes waren, sondern die der arabischen Emire, elde, burch jene begonnene Schiffahrt angelockt, immer häufiger s ben Ufern bes Euphrat heranzogen, ber burch bie vorüberschif= nden Waaren eine fo reiche Beute zu geben versprach. Denn im ahre 1638 fah Tavernier auf dem großen Kriegszuge Sultan murabs gegen Bagbab, von Bir aus, einen Theil ber Urmee und er Geschüge bes Großsultans ungefährdet ben Cuphrat hinabschif= n; 800 Proviantschiffe maren zu biesem Transporte im Safen von eluja erbaut, und in Bir felbst 48) zu bem Zweck bie colosialften anonen, zwei Funfzigpfunder und brei Bierzigpfunder, gegoffen orben. Dennoch hatten zu gleicher Zeit bie Schiffahrten ber Kauf= ute mit Gutern auf bem Strome abgenommen: benn bie arabi= hen Emire mit ihrem gangen Gefolge, ihren Beerben und Leuten flegten in ben Sommermonaten, in benen die Karamanen ihre groen Büge unternehmen, gur Weidebenutzung und zur Tranfung aus ren Büften an ben Ufern bes Euphrats fich zu versammeln, odurch benn die Flußfahrer wie die Landreisenden den größten Ge-

Gasp. Balbi, Viaggio del Indie orientali etc. Venetia, 1590.

The voyage of Mr. Ralph Fitch etc. in Hakluyts Collect. New edit. Lond. 1810. Vol. II. p. 382 etc.

Mr. John Eldred etc. chend. II. p. 403.

The voy. of Mr. John Eldred etc. chend. II. p. 403.

J. Bapt. Tavernier, lex six voyages en Turquie etc. A la Haye 1718. T. I. pag. 152.

Mr. Dammer, Geschichte bes esmanischen Reichs, Th. V. ©. 240.

fabren ber Plünderung und ben ärgsten Plackereien ber Bergo! lung an ben willführlichen, ungahligen Bollftatten (ben foge nannten Gumrufs) ausgesett wurden. Denn nun forberte bal jeder Uferbewohner unerhörte Bollabgaben ein, und die mächtige ren, wie die Fürsten von Unah und andere, zwangen bie Durd giehenden mit Gewalt zu verderblichem Aufenthalt von 5 und 1 Tagen und felbst mehreren Wochen, wie bies Tavernier felb erlebte, um nur an ben Orten ihrer Berrichaft ihren Leuten un fich felbst die beste Gelegenheit zu Gelberpressungen obe theuerm Abfat ihrer Lebensmittel an die fonft nur eilig Bori berreisenden zu verschaffen.

Diefe ungunftigen ethnographischen Umftande bauerten auch bi in die neueften Beiten fort, von benen bei ben beftehenden politi fchen Verhältniffen nur etwa eine neu einzurichtende Dampfichiff fahrt befreien fonnte, welche ben Reisenden in jeder Sinficht un

( 100

M

40

100

714.0

We i

HELL.

Mø.

HSV:

Di m 110

b -

18: 10

100

abhängiger vom Uferanwohner macht.

Bu diesem Zwecke erforschte Chebney nun auch bas Lan vom mittellandischen Meere bis nach Bir, um bie paffendit in Berbindung mit bemfelben zu finden; auch folgte er nochmals ber Euphratlaufe bis oberhalb Samosat, und fand hier einen so mas ferreichen und überall noch tieferen Strom als bei El Raim, fo daß wie auch die Aussage ber Booteleute zu Bir bestätigte, fein Zweife mehr an einer möglichen Beschiffung biefes Theiles bes mittleren Cu phratlaufes bis Anah und El Ile übrig zu bleiben fchien. Di all einzige Schwierigkeit blieb also bie Strecke von 35 geogr. Meile (176 M. engl.) zwischen El Raim über Anah nach El 118 at warts, und auch biefe murbe, nach Chesnen's bamaliger Unfid ein Dampfboot von 75 Jug Lange, 16 F. Breite, bas nur 22 bi 24 Boll tief ginge, gut beschiffen tonnen; ja durch verbefferte Con ftruction ließe fich, meinte er, noch ein weit längeres Dampfbor von 18 Pferbefraft zu bemfelben Zwecke ins Werk feten. Bei he bem Baffer fei aber jede Stromftelle burchaus fahrbar, ba bi allgemeine Tiefe des Stroms über 8 Fuß angenommen wurd und die Schnelligkeit feines Strome im untern Laufe, abwart Sit, nur 2, aber im obern Laufe, oberhalb Sit, überall mel als 3 Mil. engl. in Zeit einer Stunde beträgt, zur Fluthzeit ab weit mehr, bis 5 Mt. engl. in jeder Stunde.

Der obere Lauf erinnerte ben Colonel Chesney 49) an be

<sup>49)</sup> Report I. c. in Letter to Rob. Gordon p. 53.

thein unterhalb Schaffhausen, wie dieser zwischen zwei Paralleltten eingeschlossen; seine User meist dicht mit Gebüsch bewachsen,
ie und da mit mäßigem Zimmerholz und mit einer Reihe von
hmalen, langen bewaldeten Inseln besetzt, die nur mäßig bevölkert
nd, die User selbst aber hier nicht blos von Beduinen bewohnt,
ndern auch von permanenten Städtern, wie zu Samosat, Rum11ah, Hadrum (wol obiges Urma, S. 940, das auf Ches21)'s Karte wol nur als Schreibsehler mit Castel Graum eingetra22 m erscheint, weshalb es früher nicht von uns erfannt war), Bir,
iaber, Deir, Nakka, Anah, Hadisa, El 118, Jibba, Hit,
a. In der Mitte November ergab sich aus Chesney's Erittelungen, daß der obere Euphrat in der Regel auch mit seinem
iveau zu sinken aushöre.

Von da an bis Ende Decembers zeigt er in der Regel ine Beränderung seines Wasserstandes. 50) In dieser Periode & Jahredschlusses fangen aber die ersten Negen an sowol ihn, ie seine Zustüsse, den Melas (Tokmasu), Khabur und ante oberhalb Bir zu nähren und anzuschwellen. Zuweilen wird doch dieser Anwachs keineswegs sehr stehtbar, doch stete vortheilzist für die Beschiffung; zu andern Zeiten steigt sein Wasserspiegel hon in der ersten Hälfte Januars bis zu 1 Fuß. Mag nun eser Anwachs im Winter auch 12 Zoll oder nur einen Zoll besagen, so bleibt sein Wasserspiegel vom Januar an dis um das rühlingsäquinor, oder um den 27. März, kurz vorher oder achher immer ganz stationair.

ť

ŝ

Nun erst, mit Ende März, fängt die große Anschwelzung an; er wächst continuirlich, füllt sich mit schlammreichen Bassern, 51) bis das Schneewasser sich bis zu ihm herabälzt und seine Varbe umändert, was in der Regel mit Ende lpril (26. April) der Fall zu sein pslegt. Dann aber ist seine Inschwellung weit gewaltiger, und andauernd bis zur letten Woches Mai (21. bis 28. Mai). Dann hat er die größte Wassersches Wasserscht; bei Anah ist dann die Tiese um 11 bis 12 kuße ewachsen, weiter abwärts um 15 bis 18 kuß. In jener Periode er Zuwälzung der Schneewasser (vom 11. bis 31. Mai) legt die strömung des Euphrat mehr als 5 Mil. engl. in jeder Stunde urück; dann ist es unmöglich, Boote in ihm stromauf zu ziehen. irst wenn seine Schnelligkeit zu 4 Mil. engl. auf die Stunde ab-

<sup>10)</sup> Report I. c. p. 18, 56. 51) cbent. p. 18, 56.

genommen hat, fängt man damit wieder an. Nun beginnt wiederm das sehr allmählige regulaire Fallen des Stromes nach Tiese ur Eile, dis er den niedrigsten Wasserstand, Mitte November, et langt hat. So ist sein Verlauf in jeder Periode der 12 Mona des Jahres. In dieser Art des Verlaufes ist er sehr verschieden vo dem stürmischeren Tigris; er gleicht darin der großen Negelm sigkeit und dem stusenweisen Vortschritte des Nilstroms, nur da seine Anschwellung frühzeitiger im Jahre beginnt, als bei dem aft kanischen Stromsystem. Vom Ende März an haben auch desichtesten Stellen im Euphrat noch hinreichendes Wasser, so daß er im November von den Klippen in ihm Notiz genommen wir da sie den größeren Theil des Jahres vom März dis dahin m bis 14 Fuß hohem Wasser bedeckt sein können.

Auch Chesney bemerkte, bag zu feiner Beit feit mehrere Jahren fast gar keine Schiffahrt mehr auf biesem Theile bes En phrat ftattgefunden habe, boch nicht wegen ber Baffer, fonder wegen ber vermehrten Gefahren ber räuberischen Beduinen-Tribus bie von Bir bis Anah weit schlimmer find, 52) als weiter ab wärts. Der Waarentransport wurde mit Karawanen zu Lant vorgezogen, benen man sicheres Geleit verschaffen konnte. Unterhal Jiaber fand jedoch immer einiger Verkehr auf der Fluflinie m Landesproducten ftatt, wie mit 3wiebeln, Datteln, Dran gen, Limonen, Feigen, mit Wolle, Baumwolle, Schaa fen u. a. m., die von Sit aufwarts ober abwarts fur bas Di burfniß ber Uferanwohner abgesett werden. Diese Boote, beren e auf bem obern Cuphrat zweierlei Arten 53) gibt, find groß gi nug, aber plump und ichwer zu handhaben. Die eine Urt bi großen Barten ift 40 Fuß engl. lang, 14 breit, und trägt Li ften von 20 Ctars (1 Etar gleich 600 Dfen) ober 300 Centner bann geben sie 4 Fuß tief im Wasser, mit halber Ladung 3 Fu mit Viertelsladung 21 Fuß tief. Leere Barten flottiren mit 16 bi 18 Boll Tiefe; ihr Boden ist gang flach, oval, an jeder Längensei zugespitt. Die kleineren Barken find eben jo gebaut, aber nu 25 bis 30 Fuß lang, 12 breit, und tragen nur 15 Ctars ober 22 Centner; sie geben bann 3 Fuß 8 Boll tief. Solche Boote konner wenn man bas Drittheil ober die Balfte, auch wol zwei Drittheil ber Ladung ausgeladen hat, bennoch über die Klippen weggezoge werben, muffen aber bann burch Ruckfahrten die guruckgelaffene La

<sup>852)</sup> Report I. c. p. 26, 56. 53) ebend. p. 57.

nachholen. Auch Relleks (f. ob. S. 720, 828) geben abs as, beren Holzwerk bann zu Mühlrabern ber fo häufigen Be= arungen am Euphrat seinen Absatz findet. Die wenigen Luxus= mil ber Araber, wie Reis, Taback, Kaffee, Bucker, Pul= Blet, Feuersteine, fur Der, Unah, Sit u. f. w. mermuch gelegentlich auf kleineren Booten herbeigeführt, ober ihnen erben Karawanen aus Damaskus und Aleppo zugebracht. Von malb Jiaber wird außerbem auch wol noch etwas Holz auf m Cuphrat hinabgeflößt; die Marmorbruche in ben Bergen mobern Cuphrat werden aber fo wenig bearbeitet, wie die Bi= n en=Lager zu Jiaber ober bie Salpetergruben zu Anah. ni geben baber ber Flufichiffahrt fein Leben, bas erst unterhalb i burch einen größeren Handelsverkehr beginnt. Nur burch ben giereichen Ginfluß einer Dampfichiffahrt fonnte bie Bele= in ber ganzen Stromaber erhofft werben. Drei See=Dampf= ife würden zwischen Bombay und Baffora nothwendig ge= if fein, um fortwährend die Berbindung mit Indien gu unter= In, wenigstens zwei andere Fluß = Dampfboote aber, bas eine affora, bas zweite in Bir, würden erforberlich gewesen sein Blugverbindung; für jene hätten Magazine für bas unmaterial an verschiebenen Stationen, wie Bombay, Mas= u, Baffora, angelegt werden muffen, für diese bergleichen zu ven und Naphtha, die man auch dazu verwenden zu können f, in Baffora, Silla, Sit, Anah und Bir; bann waren Lischen noch andere wünschenswerthe Stationen leicht hinzuzu= g gewesen, wie Shugeshug, Feluja, Müssevib, Deir.

Die Zeit berechnete 54) man zur Neberfahrt von Bombah waschfora auf 10 Tage; von Bassora nach Bir auf 8 bis age, den Nebergang von Bir nach Scanderun auf 4, von ach Maltha wieder mit Dampsschiffen zu 5, und von da Falmouth zu 15 bis 16 Tagen Zeit; wodurch die ganze zeit bei stillem Wetter auf 43 bis 45 Tage reducirt sein de; also noch auf ein paar Tage weniger, als auf der Routen Vombah über das arabische Meer und die Landenge zu nach Maltha und England. Nach engl. Miles war der llezislag dieser letzteren Route um 284 Mil. länger, als die Eu-

troute. Nämlich

<sup>)</sup> Report I. c. p. 19.

## 1026 Beft=Uffien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 4

| nou. | 250 | mbay  | nacy   | Ballon | ca |   | • | - | 1587 | भूता. | engt. |  |
|------|-----|-------|--------|--------|----|---|---|---|------|-------|-------|--|
| von  | ba  | nach  | Bir    |        |    |   |   | = | 1143 | E.    | =     |  |
| von  | ba  | nach  | Scans  | derun  |    |   | • | = | 187  | =     | =     |  |
|      |     |       |        |        |    |   |   |   | 2917 | Mil.  | engl. |  |
| Bon  | B   | ombal | ) nach | Aden   |    |   |   | = | 1641 | Mil.  | engl. |  |
| von  | ba  | nach  | Suez   |        |    |   | ٠ | = | 1295 | 5     | . =   |  |
| von  | ba  | nach  | Mexa   | indria |    | , |   |   |      |       |       |  |
|      |     |       |        |        |    |   |   |   | 3201 | Mil.  | engl. |  |

Demnach von Bombay nach Suez 21 Tage, nach Alexand 4 bis 5, nach Maltha 5, nach Falmouth 15 bis 16 Tage, Summa 45 bis 47. Bei der Euphratsahrt würden 1202 Tengl. Flußfahrt eben so viel 1202 Mil. engl. Seefahrt ersehen, 1 durch die Beschleunigung bei günstigem Wetter noch besser gesört werden möchte.

Diefe wohl combinirten Untersuchungen und Erforschungen fü ten nun in ben Jahren 1835 bis 1837 zur Realisirung bes gr artigen, lange vorbereiteten Projectes burch eine Bahl ber geid teften Officiere und Beamten mit ben besten Juftrumenten, ungend bie Roftenanschläge anfänglich bas Gouvernement mit Schrecken erfüllen schienen. 55) Und bennoch ift zugleich befanntlich a bie Dampfschiffahrt von Indien über bas rothe Meer nach Sue: vollen Gang gefommen. Wenn bie Roften ber Cuphrat-Erpebil vom Sept. 1834 bis Beendigung im Januar 1837 auch, wie r berechnet bat, 39,998 Pfo. Sterl. ausmachten, mit Ginschluf beiden eisernen Dampsboote und noch eines Schiffes, wovon bie ber oftindischen Compagnie überlaffenen Fahrzeuge, Borr : u. f. w. an 10,360 Pfd. St. abgeben, fo bag bie englische Rerung an Dettokoften 29,367 Pfo. Sterl. zu tragen gehabt bat o fann eine folche Summe im Berhaltniß zu ber innern Wichtig ! ber Unternehmung fur Länderkenntniß in Bezug auf grabische indifche Colonien Englands, in Beziehung auf Politif, Comt ; und geforderte Wiffenschaft gewiß gar nicht in Betracht fomt 1. Moge die endliche Beröffentlichung ber Resultate burch bas a Rartenwerf ber Aufnahme eines ber hiftorifdy wichtigften Gtr u ber Erbe und die dazu gehörige Beschreibung biefer Unficht It eine allgemeine Berbreitung im gebildeten Publicum gewinnen.

Die bis dahin porläufig bier mitzutheilenden Ergebniffe !) ber Erpedition find im Wefentlichen folgende!

<sup>&</sup>lt;sup>188</sup>) Quarterly review, 1833, April, pag. 225 - 228.

## Cuphratsustem; Arbeiten der Expedition. 1027

Die ganze Beschiffung bes Euphrat abwärts von Bir und & Tigris abwärts von Moful bis zum perfifchen Golf und nes großen Theiles ber Seitenarme bes Euphratsuftems in ffen Deltalande bis tief nach Suffana hinein, ift glücklich burch= führt. Die Nivellirung bes Mittelmeeres von Stanberun und m Drontes bis Bir, behuft einer fünftigen Canalisation ober ifenbahn=Berbindung zwischen beiden Enden ber fluviatilen und aritimen Dampfichiffahrt, ift ausgeführt, bas nörbliche Mcfopotaien genauer erforscht, viel Material zur genaueren Kenninif Nordriens gefammelt, bie Aufnahme bes gangen mittleren und unteren uphratlaufes und bes unteren Tigrislaufes, mit Ausnahme fehr eniger Stromftreden, zu Stande gebracht. Huch zwischen bem uphrat und Tigris wurden Nivellirungen gemacht und neue Boionen früher unbekannter Localitäten burch Querreisen von einem trome zum andern gewonnen. Die Grengkette bes Taurusfpftems gen Sprien wurde hypsometrisch und geologisch näher befannt. ie Berhältniß zu Mefopotamien in befferes Licht gefett, und im inzen Stromgebiete bes Shat el Arab baburch ber Navi= tion, bem Commerz, ber Civilifation neue Bahnen eröffnet, und b Möglichkeit einer permanenten Dampffchiffahrt = Berbindung iner äußersten Enden daburch außer 3meifel gefett.

Die Reise ber Expedition ging von Liverpool aus; ihre Ueber= inft nach Maltha dauerte 29 Tage, wo die Chronometer und die eronomischen und physicalischen Inftrumente regulirt, die Observamen über Erbmagnetismus, über Meerestemperatur, Meteorologie ib Naturgeschichte angefangen murben. Dem Transport = Dampf= iff George Canning wurde bier ein zweites, die Gloop Columne, zur Begleitung bis zum Drontes beigegeben. Die Barre 1 Drontes, die zu allen Zeiten gefährlich bleibt, war es auch 3t. Gin fleines Lager, Amelia Depot genannt, murbe bier gelegt, und hier begann Lieutenant Murphy feine aftronomischen bfervationen, um mit Dr. Thompfon und Stenhoufe, ben mzen Golf von Scanderun nordwestwärts bis zur Bay bas und fudwärts bis zum alten Laodicea, die Ruftenaufnahme ib Sundirungen zu bewerkstelligen, wobei auch Alinsworth als aturforicher beschäftigt mar (f. bie Ergebniffe unten bei Sprien). om Amelia Devôt besoraten ber Lieutenant Cleaveland und

Chesney, General statement of labours etc. im Journ. R. G. S. London 1837. Vol. VII. p. 411-439.

Mr. Chen, Charlewood und Fitjames bie genauere Unterfuchung bes Drontes=Laufes; Mr. Hector und Bell waren bamit beschäftigt, ben Weg von ber Mündung bes Drontes nach Antafieh (Antiochia) zu erweitern, und zumal die Furthen ber Fluffe für große Laftwagen fahrbar zu machen, benn auf ihnen mußten die eisernen Dampfichiffe ftuchweise an ben Drt ihrer Beftimmung transportirt werben; Lieutenant Lynch verbefferte indef bie Wegstrecke von Untakieh über Jier Sabid bis Bir, wäh rend Major Eftcourt und Dr. Staunton ben Civilgouverneur Ibrahim Bafcha in Damascus befuchten, um beffen gunftiger Stimmung für bas gange Unternehmen gewiß zu fein; eben fi mußte Estcourt bem Reschid Pascha in Dinarbetr sein Diffte machen, mit beffen Bewilligung nun Lieutenant Codburi 13 Mil. engl. unterhalb Bir einige leichte Feldbatterien am Flug ufer zur Sicherung aufwarf und mehrere Anlagen zum temporarei Uferlager während bes Baues ber Dampfboote machte, beren castell artige Umschanzung ben Namen Bort William erhielt.

Schon am Drontes wurde mit ber theilweifen Zusammensehun ber eifernen Dampfboote mahrend Monat Mai's begonnen; gege Mitte Juni fing die Absendung leichter Vorräthe auf Rameele und Maulthieren an, und gegen Ende Juni die Abfendung be Trains von Laftwagen für bie ichweren Schiffstheile. Es ware in allen 33, bavon man 6 aus England mitgebracht, die ander 27 mußten erft in Amelia Depôt gebaut werden. Gie paffirten m ihren schweren Laften burch Antiochia, aber man zog bald ein wenn auch nur furze, Wafferlinie 57) in neuer Richtung, t zuvor unbekannt gewesen, bem bloßen Landtransport auf ben La wagen vor. Dem Drontes fließt oberhalb Antiochia von ber rec ten Uferseite, also vom Rorden ber, ber Ausläufer bes großen Ge von Antiochia zu, unter bem Ramen bes Rara fu (Schwar maffer), ber eine Strede von 14 Stunden aufwärts ichiffbar Es wurde also unterhalb ber Raragu = Ginmundung gum Dre tes, nur 3 Mil. engl. oberhalb ber Stadt Antiochia, am Do Guzel Burj (b. h. fconer Thurm) ein zweites Depot 3 Einschiffung ber schwerften Transportstücke auf bem Karafu angele Es waren g. B. die schweren Dampfteffel, die 8 Sectionen ber ! fenmaffe, in welche bas Dampfichiff bes Tigris zerlegt mar, schwere Taucherglocke und unzähliges andere. Man mußte Floo,

<sup>957)</sup> Col. Chesney, General statement I. c. VII. p. 416.

Nattboote und Pontons bauen, um aus dem Drontes in den Kara i hineinzukommen, aus diesem dann in den See an dessen tiesem Bestufer hin, und aus diesem wieder in den oberen Karasu, um on da bis zum Orte Murad Pasha, nahe dem Dorse Gultashi (Haupt des Sees), zu gelangen, wo die Schissbarkeit aufsirte und wo der Landtransport wieder beginnen mußte, um egen Ost quer über den ungleichen Boden bis zum Flusthale des frin zu gelangen (s. unten bei Sprien).

Bon ber Station Murab Pafha am Rarafu gegen Dft, quer ber ben fprischen Ifthmus bis zum Euphrat bei Port Billiam, betrug bie Entfernung 111 Mil. engl. Den erften heil, die westliche Sälfte bavon, fand man (f. oben G. 954) ügelig, aber nicht unfruchtbar, zwischen ben heißen Quellen 211 amman und Algag, wo bie größte Sohe biefer Sugelregion bis 317 F. Par. (1723 F. engl.) abfolut über bas Meer emporfteigt. ber zweite Theil diefer Strecke, ober die öftliche Balfte von igag bis Port William, ift meift eben ober wellig, mit ben achen Thaleinsenfungen bes Koweif (Chalus, ber Fluß von Teppo) 1185 F. Par. (1263 F. engl.) und bes Flusses Sajur Sabfhur), beffen Spiegel 1278 F. Par. (1363 F. engl.) über m Mittelmeere liegt. Durch biefe mäßig hohen Plateau= benen mußte bie Transportstraße in ber Mitte gwischen Ainib und Aleppo hindurchgeben; bas Land ift überall fruchtbar, auch roßentheils bebaut, reich an berölkerten Dorfichaften, von Tel= abs ober Ackerbauern bewohnt, die aus gemischter Rage von Ara= ern, Kurben und türkischen Stämmen bestehen, und reich an Dieh, umal Zugochsen, find. In drei verschiedenen Abtheilungen follte ier ber große Transport hindurchgeben. Lieutn. Cleaveland nd Charlewood hatten bie großen Reffel bis Gugel Burj gu haffen; Fitjames hatte fie von ba zu Waffer bis Murab Safba zu bringen, und von da follten Major Eftcourt und ieutn. Eben fie nach Bort William escortiren. Außer biesen rufte aber noch eine vierte Transportlinie in Gang gefett berben für bie leichteren Guter und Gegenstände, nämlich von Imelia Depôt birect auf ber gewöhnlichen Untiochia= Route über Difr ober Difffar Sabid nach Bort William. Diezu waren Zugochsen und Maulthiere nothwendig, beren großer Mangel, ungeachtet ber ftrengften Befehle Ibrahim Bafchas zu ihrer lieferung, ben gangen Transport bis in ben Juli binein ungemein verzögerte. Freilich waren ftets 841 Kameele und 160 Maulthiere

## 1030 Best-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §.42.

noch außerdem nothwendig. Die außerordentlichen Anstrengungen, die Tageshiße, die im Schatten bis auf 34° 67′ N. (110° Fahr.) stieg, in der Nacht nur bis auf —10° 67′ N. (+8° Fahrh.?), also zu den furchtbarsten Extremen überging, machte, daß alle Officiere erkrankten, ein Arbeiter und 7 Mann der Expedition starben, und sehr viele von bösen Miasmaten darnieder geworfen wurden. Die schlimmste Station, an der Brücke über den Karasu bei Murad Pasha, rasste die mehrsten Kräste dahin. Im Ganzen waren 85 Mann bei dem Transporte beschäftigt, und aller Schwierigkeiten ungeachtet, kamen doch beide großen Eisen-Dampsboote glücklich in Port William an.

Indeff twaren von Colon. Chesney und feinen Begleitern Alinsworth und Dr. Helfrich andre Excursionen zur Kenntnis bes nördlichen Spriens und ber obern Euphratlanbschaften, und auf biesen viele neue Entbeckungen gemacht, am Drontes, um Antio= dia, zu Famieh (Apamea) in der Ebene von Abanah, um Tarfus, in bem Amanus, ben Gilicifchen und Taurus-Gebirgsketten, nordwärts bis Sis, Marafh, zum Agra Dagh, nach Samo= jat, Urfa, Saran und anderwärts, 58) wovon unten bei Syrien die Rede fein wird. Im August 1835 fing Lieutn. Murphy bie große Linie der Nivellirung 59) an, vom mittelländischen Meere bis zum Cuphrat, mit Beziehung auf eine projectirte Canalver= bindung und andere Gefichtspuncte von dem größten Interesse. Noth aller Art, die Malaria, ber Sonnenftich, Krankheiten nöthigten ihn nach Port William zurückzufehren. Mr. Thompson fette das Nivellement fort und beendigte es, wonach bas Euphrat= bette bei Bir um 589 F. Par. (658 F. engl., f. ob. S. 955) höher liegt als ber Spiegel bes mittelländischen Meeres: Bu gleicher Beit machten Lieutn. Lynch, Mr. Staunton und Elliot eine Buftenreise zu bem arabischen Tribus ber Unegeh, ben gefährlichften Beduinenhorden an den abwärts liegenden Cuphratufern, um ihre Geffinnung in Beziehung auf die neue Unternehmung zu erforschen. Die Tribus ber Buld, ber Auegeh, ber Gigeh, bie Bu Sipahi und einige ber Turkmanen murben besucht, und bei allen eine wohlwollende Aufnahme gefunden. Dur die Unegeh felbst blieben zweifelhaft, und die Bu Lilchi, einer ihrer Tribus, verwundete einen der Diener gefährlich, boch nicht in feindseliger

<sup>&</sup>lt;sup>8 \* 8</sup>) Col. Chesney, General statement I. c. VII. p. 418 - 424. <sup>8 \*</sup>) Chend. ©. 419.

# Euphratsustem; Arbeiten der Expedition. 1031

Micht gegen die Expedition. Sie machten keine Miene zu plündern, ben sogar Geschenke zur Ausgleichung des Geschehenen an, die

wich nicht angenommen wurden.

So war nun Alles vorbereitet in Port William, die Ausutung der beiden Dampfboote, welche die Namen Euphrates
Digris erhielten, während des Winterhalbjahrs zur Abfirt beendigt, so daß am 16. März des Jahrs 1836 die erste Probesiert (s. oben S. 954) an Bir vorüber stromauswärts gemacht when konnte, worauf sogleich die Niedersahrt dis zur Station klis begann. Die Aufnahme dieser Strecke des Flußlauses wurde in Major Estcourt und Lieutn. Murphy gemacht und, kar=
zraphisch niedergelegt, sogleich nach England geschickt. Einige indliche Demonstrationen der hier sehr mächtigen Anezeh wurden Güte beigelegt, und ein Freundschaftstractat mit ihnen abgeschlossen.

Von Naturproducten, den seltnen Thieren und Pstanzen, irden Sammlungen angelegt, das Dasein von Bibern sowol im phrat wie in dessen nächsten Zustüssen entschieden, auch soweit aufzirts im Strome eine Familie von Croco dil en bemerkt und eine neue Hild kröte nart (Trionyx Euphratica), die von der im Oronverschieden ist u. a. m. Die Frühlingsflora zeigte sich reich den wunderbarsten Formen und prachtvollsten Farben der Amazlliadeen, der Asphodelien, der Liliaceen, der Melanz

aceen u. a., und gab eine reiche botanische Ernte.

Bon Balis aus wurde die Aufnahme des Euphrat weiter führt bis Anah. Beim Castell Jiaber vereinten sich die beiden ampsboote. Der Tigris ging aber von nun an voraus, da er wezert ief im Wasser ging als der Euphrat. Col. Chesneh bezegte hier die Winkelaufnahmen. Wie zu Rauwolfs Zeit, so merkte man auch heute noch in den Userwäldern, in denen die amariske die Hauptrolle weit abwärts spielt, sehr zahlreiche ilde Eber, aber auch Wölse, Füchse. Drei und zwanzig we Gewächse, bemerkte Chesneh, die von Balis sich zu zeigen isangen, bleiben nun anhaltend die Begleiter des uphratlauses eine Streck von 30 Meilen abwärts, auf welcher uncherlei Orte hervortreten, die nun in Folgendem näher zu erztteln sind (s. unten).

### 4. Erläuterung.

Die sprische Vorstufe, Fortsetzung: Die Uferorte zu beide Seiten des Euphrat, Bir abwarts, bis in die Gegend vo Thapsacus.

Bon Bir, bas nach Chesney an 1700 Säufer haben fol und bis heutzutag bie frequentefte Euphratpaffage, mit 1 großen Kahrbooten für die Karamanenübergänge von Saleb, vo bfters nicht weniger als 5000 Kameelen, geblieben ift, liegt ber icho genannte Port William in S.W. gegenüber, wo jedoch nur einig Grabstätten die Erinnerung an die dort temporare Berkstätte De Euphratexpedition aufbewahren werden, benn alles Andre baselbi ift schon wieder in Verfall. Der Abstand biefes Ortes vor Mittelmeere von 28 geogr. Meilen (140 Miles engl.), und be Cuphratspiegel baselbst von 589 F. Par. über bem Spiegel be Mittelmeeres find nebst ber ersten Dampfichiffahrt, von ba ab wärts, aber überdauernde Denkmale bortiger Wirksamfeit, ftand von da bis zum Persergolf, beiläufig 223 geogr. Meile (1117 Mil. engl.), gibt alfo auf jede Stunde etwa 11 F. Gefäll für ben ganzen Stremlauf bes Euphrat. Olivier verglich bi Breite bes Cuphrat bafelbst nicht nur, sondern auch seine reißent Schnelligkeit mit ber ber Rhone bei Lhon 60) zur Gerbstzeit

Die Normalrichtung des Stromlaufes ist von Bir direct süb wärts, an dem Stromwirbel Gawurluk oder Gurluk (f. obe S. 945) und an den Nuinen von Dsherablus (Europus) vor über, bis zur großen Stromspaltung, mit der größten fruchtbare und bebauten Euphrat=Aue, unterhalb welcher von der Westseider einzige dort bedeutendere sprische Zusluß, der Sadshur (Sajursteh) am rechten User zum Euphrat ergießt. Der weiter oberhal vom Schlachtselde bei Nizib (bei Jacuti 61) Nesibin der Nöme genannt, verschieden von dem Nesibin in Mesopotamien) herabkom mende Bach Kirsun tshai (b. v. Moltke, Karzin b. Nousseau, Nahr el Kaharin b. Buckingham) ist zu unbedeutend, un bei seiner Einmündung zum Euphrat besonders beachtet zu werder Maundrell, 62) der im J. 1699 nach Nizib kam, nach 2 Stunder

G. A. Olivier, Voy. de l'empire Othoman etc. Paris 1804
 T. II. p. 327.
 J. Golii Not. ad Alfergani element astronomica. Amstelod. 1669. 4. p. 238.
 H. Maundrell

1 2B. von Bir, fagt, bies fei ein angenehmer Ort, ber eine fehr ite Kirche gehabt, die man in eine Moschee verwandelt habe. Den jug, an beffen Ursprung fie liege, nennt er Towgab, wol ein im des Kirsun, und R. Pococe spricht von dem tiefen Flug-Ete, gleich einem Canale, ber bem Fluß von Nizib eigen fei. Auch indingham 63) fagt, ber Nahr el Raharin, 30 Fuß breit, ein ifenber Strom, fei zu tief gewesen, um ihn burchreiten zu konnen, rehalb eine moderne Brude von 3 Bogen erbaut sei, um ihn ifffren zu können. Erft weiter unterhalb bes Sabfhur beginnt an te Stelle, mit welcher die Lage ber alten Cecilia gufammenfällt, ne große Oftfrumung bes Cuphrat, um die hohen Klippen 13 Kalaat on Nedihm, oder des Gestirnschloffes, oftwärts : umfluten, das 34 geogr. Meilen abwärts ber Sabibur-Munbung ih auf weißem Kreibefels zu ansehnlicher Sohe emporhebt. Inner= Ilb dieser großen oftwärts gehenden Cuphratbiegung liegt in ber iburch gewonnenen Landstrecke, eiwa 4 geogr. Meilen fern im Besten, die Ruine der alten Sierapolis, des heutigen Manbe.

### 1) Der Sabshur=Fluß (Sajur); Aintab, Doliche.

Der Sabshur (Sajur) ist kein ganz unbedeutender Zufluß, inn er kommt aus den Vorhöhen des Taurus, theilt sich nach hesneh in 3 kurze Arme, und bildet bei seinem Einsluße zum Eusprat 4 Inseln, denen im Norden wie im Süden mehrere Reste ter Bauwerke, als Zeichen ehemaliger Ansiedlung, zur Seite liesn, wozu auch im Norden die Reste von Osherablus (Jerabecs, uropus) gehören. Nach Nousseau's Karte von Sprien 64) zut die Quelle des Sadshur in Nordest von Aintab, in der ähe von Tell basher, 65) einer Burg, die unter Saladin zun sesteschen des Landes gehörte (verzl. ob. S. 931), 2 Tagreisen. Norden von Haleb (sie heißt Tel Basjarum in Vit. Salad.). Laundrell 66) fand den Sadshur=Fluß noch bedeutend & St.

Account of a Journey from Aleppo to the river Euphrates. App. in Journ. from Aleppo to Jerusalem. Oxford. 1740. S. p. 157; R. Pococke, Beschreibung des Mergenlandes, Th. II. S. 240.

p. 23. 64) M. Rousseau, Carte générale des Pachaliks de Baghdad, Orfa et Haleb in Recueil de Voy. et de Mémoires publ. p. 1. Soc. de Géographie de Paris 1825. T. II. p. 194. 65) Abul, Pharag., Hist. dyn. p. 277; Alb. Schultens, Ind. geogr. in Vit. Salad. 66) H. Maundrell Acc. 1. c. p. 157.

### 1034 Weft = Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 42

nördlich von Alintab, wo eine Brücke über ihn führt; 2 Stunde weiter abwärts gegen S.D. fließt er auf einer Anhöhe bicht üb ber plöglich und fehr groß hervortretenden Quelle be Fluffes von Aleppo bin, bei dem Dorfe Abjia. Er ift biefi Quelle hier fo nahe, daß, fagt Maundrell, es leicht fein murt durch einen blos 10 Schritt langen fünftlichen Canal seine Waffe in die des Aleppo=Fluffes abzuleiten. Ginen folden, als wirklie bort gegrabnen Canal gibt Rouffeau's Rarte an, ber zur Zeit be Emir Arghun (wol ber mongolifde Statthalter Spriens Argu-Alga, nach bem 3. 1258) 67) ausgeführt fein foll, feitbem abe wieder zugefüllt ift. Die Chesnehfche Karte läßt biefen Sabibu in Norden von Alintab auf einer Berghöhe von 3000 Fuß ent springen, und nabe an der Offseite der Stadt Alintab gegen Sud oft vorübergeben; v. Moltke's Karte verlegt eben babin mehrer Duellen des Mahr Sabfhur, ber in fehr füdlichem Laufe er noch etwa 5 geogr. Meilen an ber Westseite von Tell basher ver überzieht, und bann noch 3 geogr. Meilen weiter füblich nun be von Rillis herabkommenden weftlichen Buflug, ben Rerafakat aufnimmt, beffen nun erft gang öftlicher Direction beibe verein unter dem Namen Sadfhur zum Euphrat folgen, weil ein Dor Sabibur an feinem Gubufer ihm biefen Damen gibt.

Aintab (Hamtab der Kreuzfahrer, Antab gesprochen) tritt zu Zeit der Kreuzzüge in den Kämpfen mit den türkischen Stämme und zumal mit Sultan Saladin, 68) von dem est im Jahr 118 nebst mehrern andern Festen zwischen Haleb bis Beira erobert war als eine sehr bedeutende Feste im Norden von Haleb hervor, weld die Wege von da zum Cuphrat wie nach Cilicien beherrschte. Nat den orientalischen Geographen 69) hatte ste ein sehr sestes Schlos sie gehörten noch andre seste Burgen in der Umgebung dazu, unti denen auch Doluc genannt wird, und viele Dorsschaften Abulseda nennt es eine schöne, große Stadt 70) mit einem in Fel gehauenen Schlosse; es sei reich an Wasser, habe große Märkt werde von vielen Kausseuten besucht, und liege 3 Stationen in Nor von Haleb, und eben so viel im West von Kalat ol Rum.

Doluc, Doliche, Dolica oder Dolicum (Loudixia Theophar

<sup>367)</sup> Abul. Pharag. Hist. dyn. p. 328. Deguignes, Gesch. b. E. III. p. 132. 68) Deguignes, Gesch. b. H. 448, 492 IV. 69, 309. 69) Index geogr. in Vita Saladini ed. A. Schuttens s. v. Aintab. 70) Abulsedae Tabul. Syr. b. Koehle p. 121,

unogr. 354; richtiger Dolize Theodor. H. E. 5, 4),71) lag auf bem gwischen Germanicia nach bem Zeugma, von bem es nach bem n Antonin. b. Wess. p. 184 nur 5 Stunden (12 Mill.) fern, ovor älterer Zeit genannt wird, als Alintab noch nicht erwähnt me. Auch die Tabul. Peuting. sette hier bas Dolica an. rjibt ihm das Zeichen großer warmer Bäber, 72) welches bie eität mit ber Nähe bes heutigen Aintab zeigt, wo Ches= Barte das Dasein heißer Quellen bestätigt. Steph. Byz. i die Stadt als zu Kommagene gehörig, und führt baselbst . dolige) einen Zeus Dolichenus an, von bem auch Inionen befannt sind. 73) Der Ort lag nicht fehr fern von bem füdwestlichen Cyrrhus, jest Koros, 74) nach welcher Cyr= ra genannt war, wo man eine Athene Cyrrhestica ver= (f. ob. S. 928 u. ff.); aber auch nicht sehr fern von ber Hidjern Hierapolis, wo die Dea Syra verehrt wurde. in Doliche aber ber Jupiter, von benen beiben Lucianus amofata, p. 1070, fagt: beiber Statuen feien von Gold, beibe aber die fprische Göttin (Gere, Juno) auf Löwen, Jupiter e von Stieren getragen. Roch ift uns nicht bekannt, bag bie creste dieser Doliche in neuerer Zeit genauer untersucht worden

Das neuere Aintab 75) (Antape nach Cheriffedin), 76) wol an jener Stelle im Mittelalter zu größerm Ansehn gelangte, Iste Maundrell im Jahr 1699; er sagt, es sei auf einer Igen Höhe erbaut, sein Castell liege an seiner Nordseite auf arunden Verge, gleich dem von Aleppo, nur von geringerm ange, und sei mit einem tiesen Graben am Fuße des Verges ogen. In diesem seien Gallerien eingehauen, die rund um das ell umlausen, und mit Portalen versehen, die verschlossen werden ein. Wo der Fels nicht sest genug war, da hatte man ihn Duadern besteidet (s. ob. S. 956). Die Häuser der Stadt, Maundrell auf zwei Orittheile so groß als Haled schätze, sind rig, ohne zweites Stock. Die Bazaren sind groß. Maundrell ertte, daß man bei Aintab einen schönen Stein, den er für

<sup>)</sup> Hieroclis Synecdom. 398 und 521, 21 in Bekkeri Constant. Porphyrog. 1840. Vol. III. 72) Cellarius, Notit. orb. antiq. II. p. 404. 73) Itin. Antonin. Wess. p. 184 Not.; Luc. Holstenii Notae et castigat. in Steph. Byz. p. 102. 74) II. Maundrell, Acc. I. c. p. 159. 75) Ebend. S. 158. 76) Cheriffedin, Hist. de Timur p. De la Croix ed. Delf. 1723. T. III. p. 285.

Porphur hielt, breche, roth mit gelben Fleden und Ubern. Ge Unficht, ben Ort für bie Antiochia ad Taurum bei Minius 1 Ptolemaus zu halten, ber auch Pocode folgte, bat ichon Mann miderlegt 77) (f. ob. S. 896). Pocode fagt, daß Alintab auf zwei Sügeln erbaut fei und ein Thal zwischen fich habe, i Mil. engl. im Umfange; ber Fluß Sabibur, ber an ber Dii vorüber fließe, werde burch Alquaducte rund um die Sugel und Die obern Theile ber Stadt geleitet, melde bie Angestebelten bafe bewohnen, die in dem Thale bagegen ihre Bagare und Kramli haben, auf beren platten Dachern man von ben Unhöhen bin steige. Umber entspringen febr viele fcone Quellen; Die Luft : Alintab ift schr gesund. Dococke bestätigt ben merkwürdie Felsenbau bes Castells auf einem runden Hügel, ber von ein tiefen in Gels gehauenen Graben umgeben wird, und biefem Gral zur Geite laufe nach außen noch ein anderer, aber burch Duat gewölbe bedeckter, in Veljen gehauener Gang, von bem an aufma ber gange Caftellberg mit Quaderfteinen überkleidet fei. Er ja Türken und Armenier wohnen hier; schon von Aleppo an ne marts bis Mintab werde nur noch wenig Arabisch gespred ras Türkisch e nehme fast gang überhand, selbst bie armenisch Chriften sprechen bier schon allgemein türkisch, nicht mehr arabi und Alintab weiter nordwärts bore bas Arabifche gang auf. I hatten alfo hier die Sprachgrenze bes Türkischen und At bisch en anzunehmen. Auch Pococke lernte den von Maundr fogenannten rothen Porphyr zu Uintab in einzelnen Stud kennen, fagt aber, er fei blagroth mit weißen, hochrothen ober bl gelben Flecken, er nennt ibn einen Marmor und bemerft, er me 6 Stunden im Norden von Alintab gebrochen bei einem Orte St pent. Sollte davon ber Serpentinstein seinen Namen erhal haben, ben man gewöhnlich von Serpens, baber Schlangenfte abzuleiten pflegt?

Der Lauf bes Nahr Sabshur ist und weiter abwärts ! Aintab und von seinem Zusammenflusse mit dem Kerasatat, dem Orte Tell Khalid, nicht genauer befannt, unterhalb dessen B eine jedoch die große Hauptstraße von Haleb nach Bir i übersehen muß. Olivier, der diesen Weg genommen zu hal scheint, kam am dritten Tagmarsche von Haleb nach dem De

<sup>7°)</sup> R. Peccete, Beschreibung b. Morgent. Ib. II. S. 226.
7°) Mannert, Geogr. b. Gr. u. R. Th. VI. 1. S. 497.

Pitr, 79) bas in ber Dabe jenes, auf Chesney's Rarte mit (lib bezeichneten Sügels (Tell) liegen muß; benn er fagt, baß ei biefem Orte erft einen Bach, bann einen fleinen Fluß burch= s, ber aber zuweilen so ftark anschwelle, daß Reisente durch ihn eere Tage aufgehalten werden konnten. Er horte diefe den Rut= 1 und Buhuk, b. i. den Großen und Kleinen nämlich Sab= r nennen, beffen Waffer von da zur Bemässerung bes Landes e, was auf Rouffeau's Karte von Syrien wol die vielen n angezeichneten Moulins, wahrscheinlich Schöpfräder, bestätigen, ver dann aber zum Euphrat fließe. Auf dem von dort fol= nen ungleichen, gegen ben Cuphrat fich fenkenben Sügelboben nen Olivenpflanzungen an sich zu zeigen, die der französische urforscher, in ihrer Art, nur mit minder großen Baumen, mit m in ber öftlichen Provence, vergleicht; bagegen noch näher bem thrat bei Groß=Mizir (wol Misera bei Pococke), nur eine le in S.W. von Bir, stieß er schon auf viel größere und ftigere Bäume ber bortigen Dlivenwäldchen, welche bieses f von allen Seiten umgaben.

Dem vorzüglichern Gedeihen bieses nur für ein limitirte & ma bestimmten edleren Fruchtbaums entspricht auch die Beneng bes im Dft um Bir gegenüberliegenden Babi Baituni : bes Oliventhales, wie es Abulfeda vorzugsweise charac=

irte (f. ob. S. 949).

Auch Budingham (1827), 80) ber benfelben Weg wie Dli= r verfolgte, burchsette am britten Tage seiner Abreise von Saleb Bir ben Wadi Sajoor, wie er ihn schreibt, an einer Stelle er (Ende Mai) eine Breite von 50 Fuß hatte, und bemerfte, auf ben Sohen jenseit ber Unblick bes hohen Taurus in D.W., man bisher gehabt, verschwinde, und daß nun das Türkische herrschend werde, da hier die Anssedelung der Turkomanen= rfer eben bieselbe Stellung und Wirkung einnehme, wie weiter värts die Ansiedelung der Beduinen in arabischen Dorfschaf= fo daß man ben Sabfhur für ben Grenzfluß ber Bebui= 1= und Turkomanen = Anfiedelung in Shrien ansehen

Nahe an bem Ginfluß bes Sabshur unterhalb Diherablus

<sup>9)</sup> G. A. Olivier, Voyage dans l'empire Othoman etc. Paris 1804. 4. T. H. p. 326. tamia. Lond. 1827. p. 12. etc.

# 1038 Weft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 4

zum Euphrat, an seinem Süduser, hat Pococke's Karte i Mamen Sarudsch 81) eingetragen (was er irrig für das a Sura hält), der aber wol Sadschur heißen mag, wie das D am Süduser des Flusses heißt, von wo der Weg direct auf Ruinen von Hierapolis führt.

#### 2) Jerabolos. Europos.

Berabolos, fprich Diherablus, Jerabees bei Pocc wie wir oben gesehen (f. ob. S. 945, 973), liegt im Morben Sabshur=Verzweigung. Wirklich hat die Chesnehfche Karte! nördlich vom genannten Dorfe (Jerabulus bei Chesney) a die Ruinen beffelben Namens eingezeichnet. Maunbrell, 82) von Suden her diesen Sadshur übersetzte (er schreibt ihn & jour), sagt, daß er von ihm 3 Stunden brauchte, um Jerabu zu erreichen. Er durchzog vom Strome bahinwärts eine ich Fruchtebene, mit dem reichsten Kornsegen bedeckt, zwischen Sabshur und bem Euphrat gelegen. hier ift es eben, wo zwischen ben Cuphratarmen die größte seiner Auen, von eini Stunden Länge und bis zu einer Stunde Breite, fich ausdehnt, me gut bebaut und, wie Pococe bemerkte, vorzüglich mit Sanf fäet war. Auch heut zu Tage liegen hier Dörfer zu beiden Ge bes mit reichen Kornfluren bedeckten Euphratufers. Maundt fah ben Strom nahe bei Jerabulus, als diefer (Mitte April) 4 Fuß gefallen war, und verglich ihn mit ber Breite ber Thei! bei London; die Flintenfugel, die er über ben Strom abfeu ; erreichte bas andere Ufer nicht. Ein Turke fagte ihm zwar, wenig unterhalb jener Stelle folle man bei niederem Waffer Ruinen einer Steinbrücke 83) über ben Guphrat feben ton i, worin jedoch Maundrell, und wol mit Recht, ber allezeit fert n Aussage (vergl. oben S. 951) ber Drientalen eben feinen Glat a beimeffen wollte. Auch wir müffen beshalb baran zweifeln, ban lich niemals eine feste Steinbrude über ben Guphrat ent zu haben scheint; alle unsere oben mitgetheilten Ungaben ber 2 11 beziehen fich wenigstens nur auf Schiffbruden. Wir find bit einstweilen geneigt, auch selbst bie oben besprochenen (f. ob. S. !) Refte einer fogenannten Steinbrude Lieutn. Lyndy's unter b

<sup>881)</sup> R. Pococke, Beschr. d. Morgent. Th. II. S. 241. 82) H. Mc ledell, Acc. l. c. p. 154. 83) chend. p. 155.

3 Dorfes Zefterij, die vielleicht auch nur auf einer solchen Aus= ge beruht, zu bezweifeln, bis wir nähere Auskunft über sie erhalten Von Jerabolos Ruinen 84) gibt Maundrell eine kleine figge, nach welcher ber Ort bicht auf bem Weftufer bes Euphrat , und im Umfange von 2250 Schritten in einem Salbfreife n Umwallungen umgeben war, darin ganz gut erhaltene Thore geigten. An ber Sehne bieses Halbkreises fließt ber Cuphrat gerader Linie gegen Gud vorüber, und in ber nördlichften Ede fes Halbkreises, dicht über dem Fluß, erhebt sich eine Anhöhe, de= füdlichster Vorsprung, der Plan, mit dem Namen einer Acro= lis bezeichnet wird. Diefer gegen die Wafferseite zu fehr steile lrg war bebaut; an seiner einen Seite entdeckte Maundrell th Refte großer, 2 bis 3 Fuß (1 2 Dard) im Diameter haltender ulen, auch Capitale und Kornischen von guter Arbeit. Am Fuße Berges bemerkte er einen fehr großen Stein, auf dem die Figur ies mit Gebiß gezäumten Löwen eingehauen war. Die Figur, che, wie er meint, früher barauf gefessen, war abgebrochen; sehr thrscheinlich wol die Dea Syra (Atargatis), wie ste auf den Vinzen von Hierapolis abgebildet ift und baselbst nach Lucians kicht verehrt ward.

R. Pococe 85) bestätigt im Allgemeinen jene Angaben, nur inte er, die Stadt habe eine länglich vierectige Gestalt den Eurat entlang gehabt, ½ Meile lang, 1 Meile breit; auf ben hoben tillen, welche sie nach ber Landseite zu auf allen Seiten umgeben, re er noch die Reste ber alten Mauern wiedergefunden. Un ih= Mordseite zog ein kleiner Bach vorüber; auch sieht man hier ih eine 170 Schritt lange Mauer, die auf einer Seite Säulen it. An brei Seiten ber Stadt waren Thore, die größten zeigten it noch gegen Westen und Süden; bort stand noch ein Postament Duadersteinen, hier nur noch bas Pflaster eines Thores. Un Bluffeite erhebt sich die Berghöhe boch 40 bis 50 Fuß, beren illicher Vorsprung gegen die Stadt an 44 Schritt Breite hat, auf vi bas Caftell (Acropolis) ftand, bessen Mauern noch eine Dicke " 8 Fuß haben. Der Aufgang zu ihm fam von der Westfeite, 11 Westthore aus. Die Gubseite ber Stadt hat noch große Trum= 1. von Strafen und Bebäuden, barunter auch bie fehr zerftorten The eines in Weften liegenden Baues, ber ber Tempel gewesen

<sup>4)</sup> H. Maundrell I. c. p. 155 und Tab. ad pag. 7. 85) R. Pococke, Beschr. b. M. Th. II. S. 240.

# 1040 West-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6.4!

au fein scheint. Gegen ben Guben zeigen fich 4 niebere Maue wände, an benen noch bie Poftamente von 4 Saulen einen fe großen Eingang bezeichnen. Biele Gäulen und Biebestale lieg umber; alles ift febr gertrummert. Pococe hielt bies fur die Re von Gerrhae oder richtiger Serrhae bei Ptolemaus, das aber m füblicher lag (f. oben S. 1000). Sind es wirklich die Ruinen vi Europos, beffen Lage nach Obigem hier genau eintrifft (f. ob S. 994), so wurde hier also bas feste Stanbquartier bes Belifa zu suchen sein, wozu sich die Localität gewiß nicht wenig eignete oben S. 995). Die jungeren Verschanzungen ber bortigen Maue werke wurden aus ben Zeiten Juftinians fein, ber auch Europu mit so vielen andern euphratensischen Festen restauriren ließ (Pre cop. de aedif. Just. II. 235); die altern aber ichon aus ber C. saren Beit, da Plinius dieser Stadt als einer sprischen ermähn Die ältesten möchten aber wol ben Seleuciden=Zeiten angehöre ba auch hier, wie noch an einigen anderen 86) Localitäten ihre macedon schen Unstedler sich ihre europäische Seimath in verjüngter Gestalt wied Bu vergegenwärtigen suchten. Dr. Gelfer, von ber Euphratexpeditie hat zu feiner Zeit die Ueberrefte von Jerabolus besucht; hoffen lich werden noch manche lehrreiche Nachrichten aus dem Nachl Diefes unermudeten Beobachters auch ber geographischen Biffenscha zu Gute kommen.

#### 3) Cecilia.

Die Ruinen unmittelbar füdwärts der Einmündung des Safhur, nahe dem Sarifat=Vorgebirge, wo Ainsworth in einer liebl chen Bucht am Ufer eine griechische Inschrift, einen Wasserfall übeine Circusgestalt und die Ruinen einer antisen Stadt angibt, twol nähere Untersuchung verdienten, haben wir in Obigem für dage der alten Cecilia gehalten, von der wir jedoch nichts näher aus dem Alterthum erfahren.

<sup>886)</sup> Berkel, Not. ad. Steph. Byz. fol. 390, s. v. Europes.

lambibsh, vulgair Mambibsh; Sierapolis, bas Heiligem ber Dea Syra; Munbedj b. Edrist, Mambegj b. Abulen; Manbesja und Manbesjum in Vita Salad.; Menba, Inba im Index geogr. Alb. Schult.; Bambyr, Βαμβύνη b. Fabo; Bambyce und Magog (Mabog) b. Plinius; Hieraeis ('Ιερά πόλις bei Aelian; ἐν 'Ιερά πόλει b. App. Parth. 1) b. Strabo u. a.; Vetus Ninum (Hierapoli vetere Nino Amm. Marc. XIV. 8, 7); Hieropolis auf Münzen.

Die Ruinen biefer Stadt haben S. Maundrell im 3. 1699 R. Pococe (1737) zuerft wieder entbeckt und beschrieben; engham konnte im 3. 1827 87) von den Anwohnern bes lat bei Bir und auf bem Wege dabin von Saleb burchaus Machricht über die Lage dieses Ortes erhalten, obwol boch ihr (1766) 88) wenigstens die füdlichere Lage abwärts seiner won Bir, über Tshamurli nach Haleb, von einem Dorfe mäbsh erfuhr, bas er für das alte Bambyce hielt, und auch bute von Jerabolos über Bombaoft, Acamy, Bezaga, Surbaß bis fin f. Tabul. 52 eintrug, obwol er weder ben Ort felbst, noch was von bemfelben in Erfahrung bringen konnte. Die Ver= beit obiger Benennungen zeigt schon einigermaßen, baß er zu Beit ein gefeierter Ort gewesen, bem jeboch fein lebenbiger r Berfehr einen burch bie Stimmen ber Bolfer und ber Jahr= me gleichmäßig überdauernden Ramen zu Theil wer= g. Erft burch Col. Chesney ift bie Lage ber heutigen n genau in bie Rarte, 5 geogr. Dt. im Weft von ben Ufern aphrat und bem Gestirnschloß (Ralaat ol Debfhm), ingen, bas nach Observation unter 36° 33' 17" N.Br. und 15" D.L. v. Gr. liegt.

Maundrell suchte zuerst 89) von Haleb aus die Ruinen Lambidsch auf, und nahm dieselbe Route dahin, welche Riesun seine Tasel eintrug. Den ersten Tag (17. April 1699) nach Surbaß; den zweiten in 3½ Stunde gegen N.O., 36 und dessen Aquäducte, Dhn il Daab (d. h. District Lab) genannt, zu dem man 30 Stufen hinabsteigen mußte, 1, nach Bezah (Bezagha), und zum netten Dorse Lediff;

<sup>1.</sup> S. Buckingham, Trav. in Mesopot. l. c. p. 30. 150 (5. 3buhr, Reisebeschr. Th. II. S. 414. 153) H. Maundrell, Acc. 16. 7p. 153.

il: Erbfunde X.

## 1042 Weft-Affien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 42

von da aber Nachmittags, noch 3 Stunden weiter, zu den Nuine von Acamy (Afami), eines einstigen Ortes von Bedeutung. Diese liegt auf einer Anhöhe; er war groß, voll Mauern alter Bauwerf aber von Wildniß umgeben. Der dritte Tagmarsch (19. April führte nach 4 Stunden Wegs gegen N.D. nach Bambidsh.

Dieser Ort zeigte nur durch Mauern die Reste seiner alte Größe, die noch an drei Seiten, jede eine engl. Mil. lang, in Zisammenhang stehen blieben; an der vierten, der Ostseite, sind m Trümmer davon, und zumal die eines Thors, das zum Euphr

führte, übrig geblieben.

Außer diesen bemerkte man noch ein anderes Mauerstück w.

80 Schritt Länge, von ungemeiner Festigkeit, aus Quadern erbai, das sich mit seinen Thürmen erhalten hatte. An der Nordseite komerkte Maundrell die Büsten einer weiblichen und ein männlichen Figur in Lebensgröße, in Stein gehauen, und ült ihnen zwei Adler angebracht (ob kaiserliche Insignien, etwa is zu Erzerum? s. ob. S. 766). Nicht weit davon an der Seite eine großen Mauer war ein Stein eingemauert, mit drei Figuren i halberhabner Sculptur; zwei Sirenen, die ihre zur See verschlungenen Fischsch wänze als Sig einer nachten weis lichen Figur darboten, die zwischen ihnen ihre Arme auf bie Sirenen stügte (offenbar eine Anspielung auf die Derketo, weis in Hierapolis als syrische Göttin unter der Fischgestalt verehrt wai).

Muf ber Westseite fah Maundrell ein tiefes, bamals trocks Bassin von 100 Schritt im Durchmesser, von einstigen gron Bauwerken umgeben, beren Mauern und Säulenwerke zusammer fturzt einen Theil ber Bertiefung zugeschüttet hatten. Doch e merkte er auch noch Waffer barin, und eine Menge unterirbije. Aquabucte, die nach dem Innern der Stadt gingen. Die Wohnenden fagten, es seien ihrer ber Bahl nach 50. Maund bemerfte, daß man die Stadt rings umreiten fonne, aber übal bergleichen Wafferleit ungen antraf. Un einer berfelbenit Often der Stadt, die noch einen schönen durchfliegenden Strom fu fclug er sein Zelt auf. Dieses Wasser ergoß fich in ein nacht Thal, das dadurch ungemein befruchtet wird, und bas er für at Weibeplat ber Opferftiere hielt, welche hier ber fprifchen Göttirg halten werden mochten (f. ob. S. 774). Schone architector d Refte von Moscheen, Bäbern und andern Bauwerken außeia jener Mauern zeigten, baß bier einft eine ftarte faracenische Bo ferung gewesen, wo gegenwärtig nur wenige Unsiedler waren, in in ber Nähe raubsüchtige Turfmanenhorben, die bem Briten bie balbige Weiterreise auf Nebenstraßen rathsam machten.

Pococe, ber fein halbes Jahrhundert fpater (im Aug. 1737) biefelbe Stätte ber alten Sierapolis besuchte, 90) fam unter bem Geleite eines arabischen Sheifhs von Sumata babin, beffen Lager von 50 Belten an einem Strome aufgeschlagen war, beffen Baffer auch nach ben Ruinen floß, bie nach bem Ritt einer Stunde bom Lager aus erreicht wurben. Die Stabt, fagt er, lag am füblichen Enbe eines langen, viertelftunden breiten Thales, von einem Strome bewäffert, ber aus ben Wafferleitungen ber Stadt abflog, und bem zur Reinerhaltung ein Canalbett mit wagrecht gelegten Steinplatten bereitet mar. Die Figur ber Stadt hielt Pococe nicht für regulär (Cheeneh's Rarte gibt ein regelmäßiges Quabrat an). Ginige Stude ber noch vollständig ftebenben Mauern waren 30 F. hoch und hatten 9 Fuß Dicke; fie waren nach innen wie nach au-Ben mit großen Quaberfteinen befleibet; ihren Umfang ichapte Bo= cocke auf 2 engl. Mil. Auf ben Mauern, bemerkt er, war rings= umber ein Spaziergang, zu bem eine Treppe mit Rubeplat, ber unterwölbt war, hinaufführte (wie bie schöne Promenade auf ben quabratifch laufenben Mauern bes antiken Domercaftells von Chefter in Nord = Wales noch heute). Un 5 Seiten werben bie Mauern von Thurmen vertheidigt, beren jeder 50 Schritt fern von bem an= bern ficht. Außerhalb ber Mauer zieht ein niedrer Graben umber: bie 4 Stadtthore zeigen eine Weite von 15 Fuß, und werden auf jeber Seite von einem halbfreisförmigen Thurme vertheibigt. Die Waffer follen aus ber Ferne von 5 Stunden von einem Bugel. ber gegen Guben liegt, gur Stadt geleitet fein. Gie felbft ift auf einer Unhöhe erbaut, fo bag ber Aquabuct 20 Tug tief unter ber Oberfläche der Erbe fortgeführt werden mußte. Bu biefer Tiefe geben innerhalb ber Stadt Zugange hinab, die meift 5 F. weit und 15 F. lang find, und burch große 5 und 10 Fuß lange Steine von oben überlegt, bie nach Pococe's Unficht bas Sinabsteigen erleichtern follten. Er meint, bag man auch eigne Wertzeuge gehabt, bas ge= schöpfte Wasser durch Löcher nach oben zu ziehen. Un einem biefer Löcher bemerfte er ben Sculpturftein mit ben beiben Sirenen. wahricheinlich benfelben, ben auch Maunbrell beschrieb. Er nennt biefe Riguren mit Fischschwänzen aber geflügelte Menschen (?)

<sup>°°)</sup> R. Pocecke, Beschreibung bes Morgenlandes. Th. II. S. 242 — 244.

# 1044 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 42.

und hielt sie für Zephyre, die eine Benus über das Meer trüsen. Uns ist keine neuere Untersuchung dieser Ituine bekannt. Daß diese reichliche Bewässerung der Stadt bis in das Mittelalter, zur Zeit Sultan Saladins, noch im besten Zustande war, ergibt sich aus dessen Zeitschriftstellern. Dieser Ort, heißt es in Vita Saladini ed. Alb. Schult. Ind. geogr., ist eine sehr alte und weitsläuftige Stadt, dessen Bewohner trinken aus Brunnen süßen Wassers innerhalb ihrer Häuser und Vorstädte, und aus Canalen, die sich nach allen Richtungen hin durch das Land ergießen.

Pococe bestätigte das Dasein jenes großen, jetzt trocken liegenden Wasserbeckens an der Westseite der Stadt hierapolis und
sagt, es sei dreieckig, liege dicht an der Stadtmauer und habe an
der einen Ecke die Ruine eines sehr zerstörten Gebäudes, das aber
mit dessen Innern in näherer Verbindung ftand, und wol zu einem
heiligen Gebrauche bei öffentlichen Festen dienen mochte. hier,
meinte er, würde wol der Teich mit den heiligen Fischen ge-

wefen fein, von bem Plinius fpreche.

Plinius (XXXII. 8) spricht allerdings von dem heiligen Teiche der Venus zu Sierapolis, in denen die zahmen mit Gold geschmückten Fische auf den Ruf der Tempelwächter herbeischwammen, ihnen schmeichelten, sich krazen ließen und die Mäuler aufsperrten, die sie mit der Hand begreisen ließen. Aelian (de nat. anim. XII. 2) setzt noch hinzu, daß sie dort in großen Schaaren gehegt und gefüttert wurden, aber stell in Frieden unter einander lebten; ihre Ansührer seien die Vorkoster der ihnen zugeworfenen Speise gewesen. Sie sind vielleicht zu Orakeln benutzt worden. Noch heute ist an gar manchen Stellen Spriens der Gebrauch, solche heilige Vische zu halten.

Etwa 200 Schritt außerhalb des öftlichen Thores bemerkte Pococe eine Anhöhe, auf welcher seiner Ansicht nach wahrscheinslich der Tempel der Atargatis gestanden, von der Plinius sagte, daß die Gricchen sie Derketo genannt (Plin. V. 19: Bambycen quae alio nomine Hierapolis vocatur; Syris vero Magog. Ibi prodigiosa Atargatis, Graecis autem Derceto dicta, colitur). Die Fronte dieses Tempels konnte hienach eine Ausdehnung von 200 F. haben, auch höhe genug, um die zum Opfer Bestimmsten rücklings hinabzustürzen, damit sie sicher den hals brächen. Eine Mauer lief von dieser Tempelstätte dem Thore zu, so daß auch ein großer Verplat vor demselben sich ausbreiten konnte. An dieser Stelle hatte daß Unregelmäßige in der Mauer aber das Anschn, als

wenn ein Theil bes Bobens nach ber Erbanung ber Mauer noch mit eingeschlossen worden wäre, um den großen Vorhof zu erweitern, zu welchem wahrscheinlich der ganze Naum nordwärts des Tempels gehörte. Es wird auch eines Hofes nordwärts des Tempels gebacht, und eines Thurms vor dem Tempel, der auf einer 12 Fuß hohen Terrasse gestanden. Hätte dieser Thurm auf der genannten Höhe gestanden, bemerkt Pococke, so müsse der Tempel westwärts davon gelegen haben, wo sich aber gar keine Spuren eines solchen Baues entdecken ließen. Vielleicht daß er da stand, wo gegenwärtig noch die Trümmer eines großen Gebäudes sich erheben, das einst wol in eine christliche Kirche mit einem Thurme umgewandelt war, denn Hierapoleos memoriam ecclesia graeca celebrat 22. Oct. ej. Menolog. graec.). 91) Auch gegen Westen bemerkte man noch verwüstete Bogen; vielleicht von einem Kreuzgange.

Zu dem Unterhalt des alten Tempels der Dea Syra hatten nicht nur Syrien, sondern auch Cilicien, Kappadocien, Arabien und selbst das Gebiet von Babylon einst ihre Beiträge zu liefern.

Im Westen der Stadt auf einer Anhöhe, wie auf einer ansbern im N.D. derselben, erkannte Pococke noch einige Grabstätten, an denen er mehrere orientalische Inschriften und auch Kreuze besmerkte; im N.D. in einiger Entsernung auch einen Bau, den er für eine sehr alte Kirche hielt, die in eine Mosch ee verwandelt, obwol ungemein verfallen, einst sehr fest gebaut war, und an jeder Seite der südlichen Ecke ein Gemach hatte, das sein Wegweiser mit dem Namen "Haus des Phila" belegte.

Es ware wol wünschenswerth, von einer so merkwürdigen Localität genauere neuere Untersuchungen zu erhalten.

Den großen Ruf der Stadt bezeichnet schon ihr Name Siezrapolis, den ihr jedoch erst Seleucus Nicator beilegte; denn früsher hieß sie mit dem einheimischen Namen Bambyke (Βαμβύκη), der wol richtiger Bambyg und daher identisch mit dem sprischen Namen Magog oder Mambog gewesen, der bei Plinius oder seinen Abschreibern nur irrig in Magog verwandelt wurde (Aeliani de nat. anim. XII. 2. κατά την πάλαι Βαμβύκην, καλείται δὲ νῖν Ἱεράπολις, Σελεύκου δνομάσαντος τοῦτο αὐτήν; und eben so Appian. Alex. de bellis Parthic. Toll. 157, p. 270).

<sup>&</sup>lt;sup>891</sup>) J. Golius ad Alferganum I. c. p. 261.

### 1046 West-Alfien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6. 42.

Strabo nennt biefe Stadt unter allen Autoren zuerft Bam= byfe und Hierapolis (sacra urbs), in welcher die fyrische Göttin Atargatis verehrt wurde, und er zeigt, daß fle ein Em= porium war. Denn er spricht bafelbit von ben Rameel=Rara= wanen (xaunditai) ber Sanbelsleute, die von ba über ben Euphrat gingen zu ben Grenzen Babylons (wo Stenai am Canale lag) bis nach Seleucia, ben Weg burch Mesopotamien nehmend, wo ste Wasservorräthe in Gifternen fanden und von den Beltbewohnern, ben Steniten (of Expritai) nur mäßige Bolle auferlegt erhielten. Deshalb vermieden fie bas Euphratufer, bafselbe 3 Tagereisen zur rechten Sand liegen laffend, weil bie bortigen Bordenfürften (qu'hagyor, b. i. die Emirn ber Araber) zu bei= ben Seiten bes Stromes, jeber nach feiner Willführ, Bollfteuer er= hoben, und keineswegs ein mäßige. Un berselben Stelle (Strabo XVI. 748) aber fügte Strabo hingu, daß Bambyte auch Edeffa beige, was aber ein Irrthum Strabos 92) (ober seiner Abschreiber) war, ber bas wirkliche Ebeffa in Mesopotamien (nämlich Rhoa, Urfa) ... noch nicht gefannt zu haben scheint, ba er es in feiner Beschreibung Mesopotamiens gar nicht nennt, ober es mit bieser Stadt Spriens im Westen bes Euphrat verwechselt hatte.

Seine Radricht vom Karawanenverkehr ber hierapolis ist wol aus ber ältern vorparthischen glänzenden Beriode . der directen Handelsverbindungen Syriens mit Seleucia, ber zweiten blühenden Residenz ber Seleuciden, genommen, von ber oben umständlich die Nede war (f. ob. S. 69 u. ff.). Sie gibt einen at lehrreichen Blid auf die altern Buftande Mefopotamiens, ehe noch Parther und später arabische Ueberzügler wie kurdische von ber Gud= und Nordseite bort jeden Durchgang erschwerten. Gie macht es zugleich begreiflich, wie schnell eine Sierapolis unter ben Seleuciden aufblühen konnte, bie eine Mittelstation zwischen m ben beiben glänzenden Residenzen Antiochia am Mittelmeere unt Selencia am Tigrisdelta war. Sie war zum Theil bas geworben was Alexander mit Thapfacus im Sinne gehabt, was aber nich durch die Seleuciden hatte realisirt werden konnen, weil Allexande seine Eroberung Arabiens nicht ausgeführt hatte (f. ob. S. 37, 41 49, 51 u. a. D.), wodurch nun erst ber Andrang der Araberhorder gegen bas Euphratland seine Berftarfung erhalten mußte.

(1)

.1 :

410

<sup>892)</sup> Chr. G. Grosturd, Strabo's Erdbeschreibung. Ih. III. S. 231 Met.

Schon brei Jahrhunderte vor ber driftlichen Beitrechnung muß ie alte fprifche Stadt Bambyfe burch ihren Gultus bedeutend ge= vefen fein, baß ihr Seleucus Nicator ben ehrwürdigen Namen er Sierapolis beilegen konnte. Dag burch ben Schut, ben er uf diese Beise bem bortigen Nationalheiligthume in seinem großen Beltreiche vom Taurus bis zum Indus angedeihen ließ, bie große Meffe ober bas Emporium erzeugte, ober boch ungemein gehoben saben mußte, liegt wol fehr nahe. Wie wichtig bie Stadt auch joch zur Zeit ber erften Romerbestsnahme war, geht aus ber flol= en Schenfung bes Darc. Untonius an ben parthischen Großen Ronefes hervor, ber ben bei ihm Schutz suchenden Flüchtling, vie einft König Artaxerxes ben großen Themistofles, mit ben Gin= ünften ber brei fprifchen Stadte: Lariffa, Aethufa und Siera= volis beschenkte (Plutarch. Anton. 37, u. Appian, de bell. Parth. Foll. 157. p. 270). Wie reich aber ber Tempelfchat ber forichen Göttin bafelbst gewesen, fagt bie Plünderung burch D. Craffus, beffen Beize und Sabsucht Plutarch es mit Recht borwarf (Pl. im Crass. 17), wie er, ftatt ben Rrieg fur ben romi= den Bundengenoffen, ben König ber Armenier, Artabages, wiber nie Barther weiter gu fuhren, viele Tage nach einander im Tempel u Sierapolis figend, fich beffen Golb- und Silbergefäße und andre Reichthümer nach Waage und Gewicht zuzählen ließ (f. Appian. 1lex. de bell. Parth. Toll. p. 223); bafür ihn bann freilich beim Sinausgeben zum Tempel bas bofe Omen traf, daß erft fein Sohn auf ber Schwelle ber Tempelpforte niederfiel und bann ber Bater über ben Sohn hinabstürzte.

Plutarch sagt bei dieser Gelegenheit, die sprische Göttin, welche die einen die Aphrodite, andere die sprische Here nannten, sei "die Natur selbst, oder die erste Ursache der Dinge, "die Allem den Ursprung und Saamen aus der Feuchtigkeit verleihe, "oder als die Gebärenmacherinn (omniparens Dea Syra), die "Quelle aller für den Menschen bestimmten Güter" bei den Syrern verehrt worden (rerum natura parens; Apul.).

So ift benn auch nach ben umständlichern Nachrichten, die Lucian von Samosata über den Cultus derselben (De dea Syra c. 1. etc.) mittheilt, kein Zweisel, daß hier der Cultus der syrieschen Hauptgöttin 93) statt sand, welche unter den verschieden=

<sup>93)</sup> F. C. Movers, Untersuchungen über die Gottheiten ber Phönizier. Bonn 1841. 8. S. 584—600.

ften Ramen, wie bie affprische Bere, bie Benus von Uma thus, bie Baaltis ober Berut, b. i. bie Gottin von Libanor verehrt ward. Diefelbe, welche bei Babyloniern Salambo obe Mylitta (f. ob. S. 858), auch Thalaffa hieß, die als Derceto, wi Lucian fie im Tempel zu Sierapolis fah, als Weib mit ben Fischschwanz (de dea Syra S. 14) und eben so auf ben Munger zu Askalon, mo sie auch als Abirdaga (i. e. magnificus piscis Dagon ber Philister) 94) verehrt ward, abgebildet wurde. 36 ward auch Semiramis (f. ob. S. 855) als Tochter, wie Diobo erzählt, zugefellt. 95) Gie hieß aber in Alskalon auch Aterga tis; daber auch bei Plinius in Hierapolis prodigiosa Atargatis ein Rame, ber mit weggelaffenem a und Verwandlung bes g in k berselbe wie Derketis over Derceto, nur andern Dialecter Δερκετ et Targat plane idem sonant, Th. Hyde) 96) angehörte und die außerordentliche Berbreitung und Bedeutung bes Cultui biefer Gottheit burch einen großen Theil Borderasiens hinreichen beurfundet.

Unter Kaiser Diocletian oder vielleicht Constantinus M wurde Hierapolis die Capitale der neuen Provinz Euphratesic (f. ob. S. 928 u. ff.) 97), deren Name nicht überdauerte, dagegen der Name Kommagene, im Arabischen Kamach, 98) bis heute der Name der Provinz geblieben ist.

311

Bu Kaiser Julians Zeit nennt Amm. Marcell. diesen Ort nebst Samosata als die weiten und glänzenden Hauptstädte Eusphratestens ((XIV. 8, 7: Hierapoli vetere Nino et Samosata civitatibus amplis illustris), und wiederholt die Bezeichnung ihrer Größe, wo er von dem Einzuge des Kaisers auf seinem Kriegszuge gegen Ctessphon (f. ob. S. 156) durch ihr Thor und dem bösen Omen dessen Einsturzes spricht (XXIII. 2, 6: Hierapolim . . . . ubi cum introiret civitatis capacissimae portas, sinistra porticus subito lapsa etc.), wodurch an 50 Solvaten erschlagen und viele verwuns det wurden. Die christliche Lehre hatte damals allerdings schon in Antiochia und ganz in der Nähe des berühmten heidnischen Tempels der Dea Syra großen Volkszulauf erhalten, wie sich aus der Ers

<sup>94)</sup> J. Seldeni de Dis Syris. Amstelod. 1680. Synt. II. c. 3. p. 188—204. 95) Diodor. Sic. bibl. hist. Lib. II. 65. fol. 116. ed. Wessel. 96) Not. in Itinera mundi Abrah. Peritsol. Oxon. 1691. 4. pag. 43. 97) Mannert, Geogr. ber Gr. und Röm. Th. VI. 1. ©. 490. 98) Jac. Golius ad Alferganum Elem. astron. p. 262.

zählung von 3. Malalas von St. Domitius Martyrthum zu Ryrthus (Joan, Malalae Chronographia, Lib. XIII. Julian. Imp. p. 328. ed. Dind.) ergibt, bas nur einen Tagmarich früher von Julian auf seinem Marsche von Antiochia nach Sieravolis besucht worden war. Dort ju Khrrhus in Rhyrrifteca hatte Do= mitius als Ginfledler in einer Felshöhle burch feine Beilung ber Rranfen und Bertheilung feines Gegens viel Bolt versammelt. worüber ber kaiserliche Alpostat sich ärgernd bie Graufamkeit beging. um ben Ginfledler, wie er fich ausbrückte, gang zu vereinfamen, ben Beiligen in feiner Sohle einmauern zu laffen.

Der Ginflug ber fyrifchen Göttin mußte bem Fortschritt bes Evangeliums in Syrien weichen; Die von Seleucus und ben Macevoniern aufgedrängten griechischen Namen ber Städte wichen ohne bas schon zu Ummians Beit, wie biefer felbst es bemerkte (XIV. 3, 5), vor ben einheimischen zurud, auch ber heibnische Rame der Hiera polis mußte schwinden, und es tauchte ber altein= beimisch= fyrische, von ben Romern und Griechen nur verbreite. Bambyte, als ber bald herrschendwerdende wieder hervor. Alber mit biefer Beränderung ber religiöfen Buftanbe verlor auch bie Stadt ihren Glanz, ihre Einwohner, ihre Bebeutung.

Dies ergibt fich aus Procopius Rriegsberichten. Das Magisterium orientis, ober ben Dberbefehl ber Urmee im Driente, hatte Raifer Juftinian ftatt eines frühern fpaterbin zweien Telb= herrn übertragen, bavon ber eine, Buges, zur Bewachung ber Reichsgrenze gegen bie Saffaniben feine Sauptmacht zu Sierapo= lis concentrirte (Procop. de bell. Pers. c. 6. p. 176). Aber bie Stadt war fchon verodet, und als Rhosroes mit feinem Berferbeere ben Cuphrat aufwärts über Gura heranructe, hielt Buges zu Sierapolis Rriegerath, und erflärte, bei Mangel an Proviant und bei bem schlechten Zuftande ber Mauern biefe Stadt gegen ein fo machtiges Rriegsheer nicht vertheidigen zu konnen. Er verließ also mit seinem außerwählten Truppencorps die Stadt Hierapolis, und ließ nur eine geringe Befahung in ihr zuruck. Der von Constantinopel zu Bulfe gefandte Dieffe bes Kaifers, Germanus, gab Gy= rien preis, und beschränfte fich barauf, Die Stadt Untiochia gut zu vertheidigen. Doch suchte diese burch ben Erzbischof Dega von Beroeg, einen gewandten Gefchaftemann, ber bem Berferfeinde ent= gegengeschieft murbe, jenen mit einer Summe Goldes abzufinden.

Der Ergbifchof traf Rhosroes beim Lagern ver Sierapolis wildzornig, aufgereigt und entschlossen, gang Sprien und Eilicien zu

# 1050 Best-Alfien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6. 42.

unterjochen. Die großen und ftarken Mauern ber beiligen Stadt bie er für gut mit Mannschaft besetzt hielt, machten momentanen Eindruck auf ihn, und er ließ fich gegen Tributzahlung in Unterhandlungen ein, da die Bewohner einsahen, daß ihre zu große Ummauerung, die bis zu ben Unhöhen reichte, für fie zu schwer zu vertheidigen fei, und 2000 Pfund Silber zum Entfat anboten. Dies gab auch bem Erzbischof Muth, für gang Sprien um Schonung zu flehen, und endlich gelang es, ben Rhodroes zum Berfprechen zu bringen, für 1000 Pfund Gold die Römergrenze zu verlaffen. Aber vergebliche Friedenshoffnung. Nach der Auszah= lung bes Tributs zu Hierapolis folgte Rhobroes schnell bem Erzbischof von Beroea nach und überholte ihn noch vor den Thoren von Antiochia in Zeit von 4 Tagmärschen. Bon Beroea, bas halbwegs bahin lag, erprefte ber Sabsüchtige bie boppelte Summe wie von Sierapolis, überrumpelte dazu noch die Stadt, plunderte und verbrannte fle, und fette nun feine Bermuftung bis Antiodien fort.

Gine merkwürdig abweichende Erzählung von diefer Begebenbeit, für welche wir nur ben byzantinischen Geschichtschreiber Procop als Gemährsmann befigen, gibt aus orientalischen Quellen : Firdusi, die wir ihrer Merkwürdigkeit wegen, und da fie biober unbeachtet geblieben (nach U. D. Mordtmann's handschriftlicher :: Mebersetzung nach dem Mier. der Samburger Bibl. T. II. fol. 181 recto) hier beifugen. Bon Shurah (Sura) zog bas Berferheer weiter, bis fie vor einem andern Schloffe ankamen, wo ber Schat bes Kaifers war. Der Aufseher bieses Schapes war ein reicher Mann, ba ber Schmuck ber Romer ihm zu Gebote ftand. Der Ronia (Rhosroes) betrachtete das Bergichlog (Manbedich), weil fein Beer noch nicht angekommen war; er befahl einen Regen von Pfeilen zu machen. Die Luft ward wie von einem Frühlingshagel erfüllt, welcher die Dlänner bes Plates bahin raffte. Darauf legte un man Feuer an die Stadt und Festung. Bon ben Römern blieb fein Vornehmer übrig, und alle wurden zu Boden geftreckt. Den gangen Schatz bes Raifers überließ Regra (Rhogroeg) bem Beere zur Plünderung. Er brachte ben jungften Tag über ben Drt, und alle erariffen ben Weg ber Flucht. Beraus famen Anaben, Manner und Frauen zusammen, begaben sich zu bem erlauchten König schreiend und Gulfe suchend. "Der Aufseher jenes Schapes, sag= ten ste, ist Dein; Du verpflanzest schnell ben Krieg in bas romische Reich. Mit reinen Gerzen flehen wir Dich um Gnade an, und

10

## Euphratsustem; Bambidsh, Hierapolis. 1051

tumen als Deine Diener Deines Throns und Deiner Krone." — Trauf befahl er, den Uebrigen das Leben zu schenken. — So weit grbufi.

Bei jenem zweiten lleberfalle bes Rhosroes (f. oben G. 995) i berfelben Wegend Spriens spielte Sierapolis ebenfalls feine einzende Rolle als Festungsstadt, benn Belifar zog biesmal bas l'estigte Lager zu Europos als fein Sauptquartier vor, und ent= it babin bie ganze Befatung von Hierapolis, nur wenig Mann= jaft in ben Mauern biefer Stadt zurücklassend. Wirklich war ir innere Raum, wie Procopius anderwärts es beutlich aus= richt (de aedif. Justin. II. 9. p. 237, ed. Dind.), gang verobet, ub viel zu groß, um vertheibigt werben zu konnen. Bon einem ibnischen Tempel ift bamals ichon nicht mehr bie Rebe; er mag ngst gertrümmert und fein Gemäuer zu driftlichen Rirchen verendet worden fein, beren Ruinen fich heute noch umber zeigen. och wollte bes Raifers Bauluft ben Ort erhalten; Juftinian riß n Heberfluß ber Mauern, fagt Procop, nieber, verengte bie Um= auerung und gab badurch bem Ort fehr sichere Verschanzung. In er Mitte ber Stadt brach eine lebendige Quelle hervor, Die einen leich bilbete, ber in Rriegszeiten fehr willfommen, aber im Frieden icht nothwendig war, ba auch sonst von außen hinreichend Waffer erbeigeführt ward. Diesen Teich hatte man burch Bernachläffigung er Bäber und Waschanstalten verschlämmen lassen; er war zu eiiem Pfuhl geworden; ber Kaifer ließ ihn wieder reinigen und ber= tellen. Dies vielleicht möchte jenes jett meift trockene Baffin fein, as aber bamals wol von ben verengten Ringmauern eingeschloffen varb, benen es gegenwärtig noch bicht anliegen foll.

In der Periode der Türkenherrschaft in Syrien und der Kreuzjüge tritt nach langer Vergessenheit derselbe alte assyrische Name Bambhke, nur in seiner vulgair gewordenen Verstümmelung, als Menba, Manba, Manbej, Manbedsh wieder sehr häusig in der Geschichte Spriens hervor.

Die älteste Erwähnung finden wir in dem fürzlich erst durch Möller edirten Liber climatum des Sheifh Abu Ishak, 99) der es Manbedsh schreibt und als Stadt der Wüste nennt, deren Saatselder aber meist mit Korn bedeckt sind. Die Zeit der Absas-

El Isstachri, ed. Dr. Möller. Gotha 1839. 4. Die handschriftliche Neversehung vieses merkwürdigen Werkes verbanken wir ber gütigen Bereitwilligkeit bes herrn A. D. Mordtmann in hamburg.

## 1052 West-Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 4:

jung diefer Rachricht ift nach Möller's Untersuchungen um be Sahr 920 (ober von 915 bis 921 n. Chr. G.). Offenbar ift ba aus die verftummelte Benennung in Duscley's Ebn Haukal, oriente geogr. 900) zu berichtigen, wo (f. oben S. 930) ber Drt Meni genannt wird, beffen Bewohner Gebrauch vom Regenwaffer mache mußten; er liege 4 Tagreisen von Malatiah, 2 von Haleb, 2 vo Samojat und nur eine vom Euphrat; ihm im Morden liege b von Stein erbaute Brucke Saihah (Kantareh ober Kentarah, b. 1 bie Brude, f. oben S. 942), bie Abu Ishaf auch Saiha un die merkwürdigste Bracke in den Ländern bes Jolam nennt, ohr jedoch, wie jener Text bei Duscley, anzugeben, über welchen Stror biefelbe geschlagen fei. Denn möglich ware es, baf fie auch eine Brud bei Manbedih über den Cuphrat bezeichnen follte, mas mir jedoc aus obigen Gründen (f. ob. S. 941, 944 u.a.m.) bezweifeln muffen Doch wird auch schon von dem Zeitgenoffen bes Abn Ifhat, näm lich von bem großen Geschichtschreiber El Masubi (950 n. Chi Geb.), die Jafr Manbidji 1) ober die Brude Manbedih ge nannt, zu welcher ber Cuphrat von bem Caftell Somaifat, bas vor Erbe erbaut fei, abwarts eile, und von Manbibit nach Baloi (Balis) und weiter.

Wirklich war zu Abu Ishak's Zeiten ber Ort Manbebst schon 280 Jahre in der Gewalt der Araber gewesen, und wie et scheint, unter ihnen nicht wenig ausgeblüht. Nachdem Damast im Jahr 635 n. Chr. Geb. in des Khalisen Omar Gewalt durch lange Belagerung gefallen war, hatten auch Hama, Halch, Anstiochia und Mambegi, wie Abulfeda 2) vom Jahre 636 berichtet, dasselbe Schicksal. I. Golius sagt, 3) daß es Obeidolla (er stirbt im I. 639) war, der seinen Feldherrn Jast voraussandte, welcher den Griechen und Römern Manbigz, denn so schrieben es nachher die Araber, in diesem Jahre entriß, nebst den benachbarten Testen Naaban, Delouc (wol Doliche) und Korus (Eyrrhus), und daß späterhin der Khalis Harun al Nashid (reg. von 786 bis 808 n. Chr. Geb.) alle diese Orte noch stärker in den Marken besestigte gegen den christlichen Grenzseind. Jacuti erzählt, daß

Masudi, Historic. encycl. or meadows of gold and mines of gems, from the arab. Msc. of Al. Sprenger, Dr. med. London 1841. Vol. I. pag. 246.

Abulfedae Annales Moslemici, ex arab. J. J. Reiske. Lips. 1754. pag. 68 et 73.

Muhammedis Alfergani elem. astronom. p. 260.

tfelbe al Rafhib, ber eine Zeitlang Raffa am Cuphrat zu fner Refibeng erwählte (im 3. 804), 4) Danbebih gur Saupt= fe jener fprifchen Grenzproving erhob und fie bem 3bn Alli G. ibolla, bem Abaffiden, als Statthalter zur Wohnung übergab, r fle mit Prachtbauten geschmückt habe. Der Stadt Manbedib genüber fei eine Brucke und Berschanzung am Cuphrat, Die rude Danbedih genannt, beigegeben, die nicht unberühmt ge= teben und von fehr gut bewässerten und fruchtbaren Fluren um= ben werde. Dies ware bemnach die alteste Rachricht, die wir von tfer Unlage erholten haben, woraus es wahrscheinlich wird, baß je fpatere Berichangung bes Gestirnschloffes am Brucken= iergange von Manbebih (f. ob. S. 998) nur eine Restauration r frühern Gründung bes Rhalifen Sarun al Rafbib's ac= tfen fein wird, ber schon vor feiner Erhöhung auf ben Thron. iter ber Regierung feines Bruders DI Mabbie, mehrere ficg= iche Feldzüge 5) in jenen Theilen Spriens gemacht hatte.

Daher kannte nun auch schon Masudi die Brücke von kanbedsh, und Edrisi (im J. 1150 n. Chr. G.) konnte, nach jeer Hebung durch Ibn Uli, Menbeds 6) als eine bebeutende tadt nennen, eine starke Tagreise sern vom Euphrat, mit Mauern ngeben, welche die Nömer erbauten. Doch ist es merkwürdig, daß hier nur der Nömer, und nicht auch Harun al Nashid's, des estaurators, gedenkt. Er rühmt die guten Bazare der Stadt, ihren oßen Handel, ihre Neichthümer, ihre vielen Baaren aller Art, die an sinde, und erwähnt ganz auf gleiche Weise der schon früher amal genannten Brücke, die er aber Sindja nennt. Er gibt die ntsernungen richtiger von Manbedj nach Malatia auf 5, nach amosat auf Tage, nach Haleb aber nur auf einen, über den=lben Ort nach Hems (Emesa) aber auf 5 Tagemärsche an.

Der gelehrte malatenfische Arzt Abul Pharaj, dort einhei= lisch und Zeitgenosse der Ueberfälle der Mongolen in Sprien un= r Hulagu Khan (s. oben S. 862), kennt den Ort sehr wohl auß m Kriegsgeschichten seiner Zeit, wo er keine unbedeutende Rolle sielte. Aber er verlegt gleich im Ansange seiner Chronik eine sehr lte Begebenheit, nämlich den Sieg des Pharao Necho im I. 11 vor Chr. Geb. auf seinem Zuge aus Alegypten gegen Assprien um Euphrat über den König Iosia von Juda, den man nach

<sup>4)</sup> Abulfedae Ann. 1. c. pag. 167.
6) Edrisi Géogr. b. Jaubert, Vol. II. pag. 139.

Serodot II. 159 an der Grenze Alegyptens zu Magdolon, ober na 2. B. ber Chronif 20-22 zu Megido auf ber Chene Esbrele in Paläftina sich bachte, 7) noch viel weiter nordwärts zum E1 phrat, nämlich hicher, in die Nahe von Menbaj (Greg. A hist. dyn. pag. 44). Obwel Necho's Bug gegen Charchem (Circefium) an bem Euphrat gerichtet war, und Abul Pharai fai es habe ihn Josia hier bei Menbaj von feinem lebergan über ben Cuphrat abhalten wollen, so muß boch biefe Loc lität bes Schlachtfeldes, auf bem Ronig Josia seinen Tod gefunde auffallen, und liegt ber Grund vielleicht nur in einem Schreibfehl Der follte fich von einer folchen, andern Autoren unbefannt gebl benen Thatfache eine Tradition bis zu jener Zeit erhalten haber Un anderen Stellen bei Abul Pharaj wird ber Drt Manb (ebend. S. 250, 277, 280, 347) etwas anders gefchrieben. Bur 3 ber Atabefen und Sultan Salabins icheint biefes Danb ober Manbedih nach jenem Zeitgenoffen eine ber Sauptfefte Spriens zwischen Saleb und bem Euphrat gewesen zu fein, wo fie Sarun erhoben hatte; benn viele ber bamaligen Eroberer fe ten harte Kampfe an ben Befit biefer Stadt und ihres Schloffe welches ausdrücklich (wahrscheinlich als Harunis Werk) noch neb berselben genannt wird. Go belagert es Balak Bahram, b Ortofide, herr von Saleb, in bemfelben Jahre, in welchem die Fra fen Tyrus einnahmen; er wurde aber aus der Tefte von eine Pfeil getroffen und getödtet, worauf fich fein ganges Beer gerftreut Nach Sultan Salabins Tobe waren es feine Sohne, bie fich b Festen Telbafher, Apamea, Samifat, Raslain (Theodosi polis), Saruj (Anthemufias) bis Caftellum Rojm (b. i. Re lat ol Redihm, das Gestirnschloß) und vieler anderer bemad tigten, unter benen auch Manbej nicht fehlte (Hist. dyn. 1. c. bis auf Sulaku, bes Mongolen, Ueberfall. Diefer, nach bem bre fachen lebergange über ben Euphrat (f. oben G. 937), concentrir fein großes Seer zu Danbebih, und besiegte bier in ber große Schlacht die fprischen Heere (im J. 1259). Bon ba aus fandte nun mit ben Truppen nach allen Richtungen seine Feldherren nach Maarra, Sama, Emefa, Damastus, Marbin, Mirafa refin und anderwärts als Würgengel aus, welche mit ber in Gi rien zurückbleibenden Mongolen = Reiterei unter Cetbuga gang Gi

N

۱

ø

Li

1

Note 204.

rien verwüsteten, ein Schickfal, bem auch Manbebsh nicht entge= hen konnte (Abul Phar. Hist. dyn. p. 347). 8)

Bor biesen Kämpfen in Sprien um bie bortige Dbergewalt, in benen die Muhamebaner feit Gultan Galabine Beiten obflegten, ber im Jahre 1175 von Alegypten fam und mit fturmenber Sand bie Stadt Danbedfh eroberte, war biefer Ort, auch nach harun al Rashid's und seiner Nachfolger temporaren Besitz, noch nicht ganz ber Gewalt ber Griechen burch die Araberkämpfe entwunden. De= litene und hierapolis murden und blieben noch lange Zeiten hindurch mit ihren griechischen Garnifonen (f. ob. S. 859-861), wie Samofat (f. oben S. 931) und andere, wenn auch nur tem = porair, als ftarte Grenzfesten bes driftlichen griechischen Reiches gegen die muhamedanischen Dynastien im Besitz ber Beherrscher von Bygang. Go erfahren wir, daß ber Raifer Romanus Dioge= nes im Jahre 1069, wo ber Ort noch einmal ben alten Namen Sierapolis bei Bonaras erhalt, ber feitbem ziemlich aus ber Erinnerung verschwindet, ihn ben eingebrochenen Selbschufiben burch einen glücklichen Feldzug wieder entrig, 9) und bas Schloß von neuem herftellen und befeftigen ließ. Zwanzig Sahre fpater hatten es dieselben Seldschufiden wieder in ihre Gewalt bekommen (im 3. 1088); aber Tancred 10) von Antiochien entriß es ihnen im Jahr 1111, fammt ben Nachbarfeften Saleb und Balis am Cuphrat, und jagte ben Moslemen nicht wenig Schrecken ein, bis zur Beit Rönig Balduins II. von Jerufalem wieder Atabeten in Befft von Manbedich famen (im 3. 1123), und es bann fpater gang in der Gewalt Sultan Saladins und feiner Sohne bis zur Mon= golenzeit blieb.

Aus Abulfeba's Berichten sehen wir, daß sich Manbedshauch späterhin von der Mongolen=Zerstörung nicht hat erholen können, denn er bestätigt zwar, was Ebn Haufal von der Be-wässerung und Fruchtbarkeit des Bodens umher sagt, und fügt aus eigner Ansicht hinzu, daß es an Aquäducten und Gärten ungemein reich, und besonders mit Maulbeerbaum=Pflanzungen für die Seidenzucht <sup>11</sup>) besetzt sei, die dort betrieben werde, aber die weit umlausenden Mauern wie die Stadt selbst seien ihrem größ=

<sup>\*)</sup> vergl. Deguignes, Gesch. d. H. S. Lill. S. 270. d. Des guignes a. a. D. Th. II. S. 221. d. d. d. L. S. 462, 419, 455, 516, 546. d. d. Albufedae Tabul. Syriae ed. Koehler p. 128.

ten Theil nach veröbet. Und diese Verödung wird burch Timurs Verheerung Spriens nur noch verstärft worden sein. 12)

Lehreich ist es aber, was Abulseda seiner Beschreibung dies ser merkwürdigen Stadt noch hinzusügt, die nach ihm in der syrischen Provinz Kinnestyn, seiner Angabe nach unter 36° 35' Long. und 62° 50' Lat., lag. "Diese syrische Stadt, sagt er, ward "von einem der Khosroe gegründet, als er Syrien ers "oberte; er nannte sie Manbe und erbaute dort einen "Teuertempel, dem er den Ibn Dinar, aus dem Ges "schlechte des Ardashir ibn Babec, zum Vorstande gab. "Aus Manbe wurde in arabischer Aussprache Mams"bedj. Auch sagten einige, der Feuertempel selbst habe "Manbe geheißen, und dadurch sei der ältere Name des "Ortes (wol Hierapolis) verdrängt worden."

Bas Abulfeba von ber Gründung der Stadt jagt, ift nicht wörtlich zu nehmen, sondern nur von einer Restauration, wie jo häufig bei Drientalen, 13) ba Bambyce schon fruher ftand und ben Römern erft von ben Rhosroern entriffen wurde. Dag baselbit ein Ateingah, b. i. ein Pyraum, erbaut und einem Brieffer von Arbeibir Babefans Gefchlechte übergeben mard, bestätigt auch nach Th. Syde 14) Calcashendi Tom. II. p. 29, und ift mol nicht zu bezweifeln, da bie Saffaniden an vielen Orten ihrer Eroberungen bergleichen grundeten (in Kaffa, f. Erdf. VIII. S. 759, Shah= pur ebend. S. 829, bei Perfepolis ebend. S. 944, bei Alberbiofban Th. IX. S. 769, Takht i Soliman ebend. S. 1047 u. a. D.), und die Vorfahren Babets, des Stifters des Sassanidenrei= ches, vor Begründung ihrer Dynastie wirklich die Aufseher ber Atefhgas in Fran waren (f. Erof. Ih. IX. S. 151). Dag ber Name Manbe nur durch Arabifirung in Danbegg überging, bestätigt Calcashendi (1. c. Hierapolis dicta est Mambe, quod deinde arabizatum fit Mambegz, inque ea olim fuit πυρείον Persarum).

Menba aber, bemerkt Golius, 15) sei die Benennung eines Bersertempels, von Manba nicht verschieden, und bei den häufigen Berwechselungen des persischen P mit dem sprifchen M (wie Mecca

p. 282 etc.
p. 282 etc.
p. 283, not.
p. 284, not.
Peritsol. Oxon. 1691. 4. p. 42, not.
p. 285 etc.
p. 286, not.
Peritsol. Oxon. 1691. 4. p. 42, not.
p. 287 etc.
p. 288 etc.
p. 289 etc.
p. 280 etc.
p

# phratsustem; Bambidsh, Mabog, Bambuke. 1057

d Becca hieß, Balbek bei Syrern Malbek) eigentlich Panbe. nbe ber Perfer; daher, fagt 211b. Schultens, 16) bie verweich= teren Bambe und Bambhke ganz biefelbe Benennung. Statt mbyt oder Manbug fei bas n häufig weggeworfen und ver= pelt in Mabbog, da aber bei Sprern die Berdoppelung te, sei Hierapolis auch Mabog genannt, wie im Lexic. Isa Ali. Des Plinius Magog fei also offenbar Schreibfehler muffe Mabog heißen (Plin. V. 19: Bambycen, quae alio ine Hierapolis vocatur, Syris vero Magog). Also Bambe ber von Perfern gegebene Name bes Ortes, und biefes Wort fest Th. Sybe mit Bombyx (Bombycinum quidvis), ber ne ber Baumwolle, wie noch heute Pambuc ober Bam= bei Türken, baher Pambuk Kaleffi bas Baumwollenschloß. nit auch heute noch die andere Hierapolis in Großphrygien Vor= Alflens (Strabo XIII. 629, obwol aus gang anbern 17) Grunbezeichnet wird.

Noch bleibt nach allen diesen feltsamen Combinationen die Urfache ber ennung Bambyte ber Griechen (Baubun, i. e. Bombycina , Bombyciis copiis gaudens, n. Th. Syde), 18) übereinstimmend Βόμβυξ, Βάμβυξ, zu erflären übrig (lanugo bombycina, s. go serica), was sowol auf Baumwolle wie auf Seibe gen werben kann. Bußten wir, was die Drientalen unter bem ge von Manbedsh (Menbegianus unde notum vestium s, f. J. Golii ad Alferg. p. 262) verständen (wahrscheinlich s hombycina, wie bei Plin. H. N. XI. 26), so erhielten wir ber vielleicht Aufschluß. Denn daß späterhin dort die Gul= bes Maulbeerbaums um ber Seidenzucht willen einge= t war, fagt Abulfeba mit klaren Worten, und fehr mahr= ilich murde diese Cultur burch die Saffaniben erft bahin wer= gt. Aus früheren Untersuchungen wiffen wir (Erdf. Ih. VIII. 00 u. f.), daß erst in der Saffaniden=Periode die tur bes Seidenwurms in Iran und Vorberafien verbreitet , genauer aber die Zeit anzugeben, möchte schwierig sein. Daß Rönche die Gier des Wurms aus Serinda erft unter Kaifer

Index geogr. in vitam Saladini, ed. Alb. Schultens s. v. Manbesjum. <sup>17</sup>) E. Ritter, über die versteinernde Quelle von Bambuk Kalessi oder Hierapolis, im Monatsberichte der Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin. 1840. Jahrg. I. S. 84—88. <sup>18</sup>)Im Itin. mundi Abr. Peritsol l. c.; Joann. Seldeni de Dis Syris. Amstelod. 1680. Synt. II. c. 3. p. 192.

Justinian nach Europa brachten, ist bekannt (Erdf. Th. VIII. S. 701 ware schon vor ihnen die Seidencultur durch Saffaniden mit be Byraum zu Danbe in Aufnahme gefommen, fo hatten fie biefell freilich nicht so weit herzuholen brauchen. Lange vor Ptolemai Zeit war aber Sierapolis icon die große Sandelsftatio ber thrischen Raufleute am Euphrat nach bem Lande be Seren gewesen; benn Marinus Thrius, bem ber alexanbr nische Aftronom folgt (Ptol. geogr. lib. I. c. 12), hatte ve Sierapolis aus feine Stationen nach bem feinerne Thurme (Takt i Solciman, s. Erdf. Th. VII. S. 483, 485 u. a. D über ben Cuphrat zum Tigris, nach Affgrien, Mebien, Efbatan zu ben kaspischen Pforten nach Sekatonpolis (Erdk. Ih. V) S. 463 u. f.), Bactrien und bann zu ben Romeden und S ren genau berechnend angegeben. Also mag es ba schon Sant mit feibenen Beugen gegeben haben, von benen ja vielleicht au schon Ezechiel, R. 27, auf ben Märkten von Thrus spricht. Dbm fcon Aristoteles (Hist. anim. V. 19) bas Thier Bombyx (bat τά βομβύκια) in Kleinasten nennt (Bombyx frondium vermis welches bas feine Gespinnft macht, fo hat boch Latreille 19) g zeigt, daß dies nicht ber heutige Seibenwurm fein kann, ber ei mit ber Anpflanzung bes Maulbeerbaums fich verbreiten konnt und jene Benennung bes Seide spinnenden Infectes Bombyx (vi βομβύω, bas Summen und Schnurren bes Schmetterlings), b ren verschiedene Arten von den Alten genannt werden, mag n zufällig mit bem Ramen ber Stadt Bambyce übereinstimmen.

Baumwolle bagegen war schon in früheren Zeiten in Be berasien verbreitet. Herodot III. 106 beschreibt nach seiner We die wilden Bäume in Indien, den äußersten Enden der Welt, wichen die köstlichsten Gaben der Erde zugetheilt sind, vortresslich, niste statt der Frucht nur Wolle tragen, die an Güte und Schöcheit die Schaswolle übertresse, und daß sie daraus gewebte Kleid tragen. Theophrast (Hist. pl. IV. 7, 7 nennt er sie dévdoa 1 kologóa) beschreibt sie eben so unverkennbar 20) als den Baun wollen baum, der in Indien und Arabien wachse, und auch großer Menge auf der phönicischen Colonie der Insel Tyli (Bahrein, s. ob. S. 39) im Persergolse. Damals gar nicht u

<sup>&</sup>lt;sup>319</sup>) Latreille, Cours d'entomologie. Paris 1831. 8. p.105—109. 30) K. Sprengel, Theophrasts Naturgesch. ver Gew. Altona 1828. Th. II. S. 164.

wahrscheinlich mochte fie aus öftlicheren Gegenden, vermuthlich unter ben Seleuciden, nach Syrien verpflanzt werben; benn zu Alexanvers Zeit war durch Mearchs Schiffahrt im Perfergolf erft die Aufnerksamkeit bes Botanifers Theophraft, wie biefer fagt, auf je-1es merkwürdige Culturgewächs gerichtet, bas in Vorberafien von feinem Autor früher als einheimisch genannt war. Strabo, ber is eben fo unverkennbar aus beffelben Rearchs Berichten fennt, bat boch noch keinen eigenen Ramen bafür (Str. XV. 693 in fin.). bivol er die feinen Baumwollengewebe (oerdoras, b. i. wahre Indiennes) fehr wohl kennt, beren fich feit Allexanders Beit bie Macedonier bedienten. Obwol bie Alegupter fcon längst ibre oftbaren Mumien in Baumwollen=Banbagen einwickelten, fo ift boch ein historisches Datum (Herod. II. 86: totum corpus 21) sectis ex sindone byssina fasciis involvunt) bavon vorhanden, baß bort bie Baumwolle in altefter Beit einheimisch gewesen fei. Denn Serobot, der genaue Renner Meghptens, wurde bies nicht übereben haben, ba er bas Gemächs ausschließlich in Indien, an ben iugerften Enden ber Welt, als einheimisch nennt. Aber wie unter Seleuciben nach Syrien, fo wird unter Ptolemäern biefes reffliche Gewächs, beffen Gewebe burch ben alten Sandel mit In= vien längst bort als Waare bekannt waren, erft nach Aeghpten verpflangt worden fein, benn bort gebaut wurde es icon por Blinius Beit. Doch nur erft in Dberägypten, wie er aat, gegen die arabifche Seite bin, und hier ift es, wo gum erften male ihr von Nömern gebrauchter, bis bahin unbekannter Name Gossypium ober Gossypion hervortritt (Plin. H. N. XIX.c. II. 3: Superior pars Aegypti in Arabiam vergens gignit fruticem. quem aliqui gossipion vocant, plures xylon, et ideo lina inde facta xylina). Bur Erklärung ber Eigenthumlichkeit biefer vom Baume kommenden Wolle (Gossypium arboreum) und der Art, wie die Wolle aus bem Innern ber nugartigen Frucht gewonnen werbe, bedient fich Plinius der schon alter bekannten Worte eines feinen, vom Gespinnfte Bombyx bergenommenen Ausbrucks (chenhas.: Parvus est similemque barbatae nucis defert fructum, cujus ex interiore bomby ce lanugo natur). Das foone daracteriftische Beig biefer Gewebe machte fie überhaupt im boben Alterthum fehr gesucht, und also auch insbefondere bei ben äg pptischen Prieftern, wie Plinius fagt (ebend.: Vestes

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Herodoti Musae, ed. Baehr. Lips. 1830. 8. Vol. I. p. 675, not. Xxx 2

inde sacerdotibus Aegypti gratissimi). Wir vermuthen baber baß sie auch ben Prieftern ber Dea Syra in Sierapolis vor züglich erwünscht gewesen sein mögen, und beshalb bas Bemach vielleicht fo fruhzeitig bort, nebst andern auf reiche Bemafferung (wie zu Malatia, f. oben G. 855 und andern ahnlichen Orten, mi ber Name ber Tochter Semiram ftatt ber Mutter verehrt wird) ae grundeten Culturen, feinen Anbau erhalten hatte. Die Sauptfit ber Briefterschaften icheinen bem Unbau biefer Baumwoll (mahrscheinlich Gossypium herhaceum) befonders gewogen gewese zu fein, benn auch in Elis, bemerkt Paufanias, und zwar zu fei ner Bermunderung nur allein in Elis und sonft in gan Griedenland nicht (Eliac. libr. V. c. 5. 2: Javuaoai d' a τις έν τη γη 'Ηλεία τήν τε βίσσον, δτι ένταῦθα μόνον κ.τ.λ. werbe biefer Buffus gebaut, mas wie aus ber nachsten Bergleichun mit bemfelben Product bei ben Bebraern bervorgeht, entschieden b Baumwolle war, bie ja auch heute noch in Griechenland fport bifch gebaut wird, bamals also über ben Priefterftaat Glis gi erft eingeführt mar. Denn die Bolle in Glis war meifer, fa Baufanias, nicht gelb (Eardos) wie bie bei ben Ebraern (mo nic bas Gossyp. herbac., sondern wol Bombax ceiba gebaut ward.)2

Aus alle biefem wurde fich nun für ben altesten Ramen b Stadt Bambyte ergeben, bag biefer von einer irgend einheimisch Benennung ben Namen erhielt, ber fpaterhin nur zufällig mit be persischen Pambe, ber Seibe, und bem griechischen Seibengespinn bem Bombyx (animalculum, μετωνυμικώς tela ipsa), zusamme fiel, und vielleicht eher von Danbe eine heilige, uns unbefan gebliebene Bedeutung haben mochte. Weil aber bafelbft bie Baun wolle in altester Beit in ben Plantagen ber fprifchen Briefter o baut fein mag, fo erhielt in der Folgezeit die Baumwolle vo bem Emporium zu hierapolis ben in ter Levante im M telalter herrschend werdenden Gewerb = Namen : Bombyr, Bon bar, 23) Bombace, Bombaffino, Bombagin, Bombag b. M. Polo (f. ob. S. 269, 275), ber in ben Rreugzügen, r Jac. de Vitriaco Lib. I. c. 84, biefen Ramen Bombace que mit großer Bestimmtheit von einem bortigen Culturge wächse gu Unterschiede von Sericum gebraucht hat, ber für bie Sandelsm

<sup>&</sup>lt;sup>922</sup>) Dav. Scott on the Substance called Fine Linnen in the S cred Writings Jameson Edinb. Philos. J. 1827. p. 71. <sup>23</sup>) I Cange Glossar, med. aevi. s. y. Bambax.

bon längerher bekannt geworben war. Der mehr botanische Name loffppium, beffen Etymologie uns unbefannt ift, fam nicht fo in ben terfehr; und ber bei Urrian auf bem ernthräischen Meere unter in griechischen und arabischen nach Indien handelnden Kaufleuten, thonium sericum (Arriani Peripl. Mar. Erythr. ed. Oxon. 6. dovior id onoizor), scheint bie Beranlassung zur Benennung on Dt=hon, b. i. Muffellin (nad) Dr. Bincent 24) Sot=hon nd Rot=hon), und bem modernen Cotton gegeben zu haben, ras fonft bei ben Alten nicht in Gebrauch fam. Die Waare ober e Zeuge felbst erhielten also erft von der Sandelsstadt Bambce ben Sanbelenamen, aber nicht umgekehrt bie Stabt on ber Unpflanzung. Späterhin aber, als bie Baummollen= illur feine fo große Seltenheit mehr im Weften von Affen war, urde unter ben Saffaniben mit ber Ginführung bes Feuercul= 18 auch die Anstedlung der Maulbeerbäume (ovrauvos) zur seidenzucht dahin verpflanzt, wo nun das persische Pambe für beibe mit ber alten fyrischen Benennung Mambe und bem grafirten ober romanifirten Bambyce zusammen traf, und von neuem urch Arabistrung in Manbedj und Manbedsch umgewandelt jurde.

Noch haben wir an die beiden Irrthümer zu erinnern, die sich 1 ben Benennungen der Stadt Hierapolis bei Strabo (XVI. 48) und Ammian (XIV. 8, 7) vorsinden, von welchem ersteren hon oben (S. 1046) die Rede war. Was den letztern Autor besog, diese Stadt mit dem Namen des alten Ninus zu belegen, velcher nur allein den Ruinen am Tigris, welche Mosul gegensiber liegen, von rechtswegen zusommen kann, ist uns völlig undesannt. Zu bedauern ist es übrigens, daß eine für die älteste Geschichte Spriens so merkwürdige Stadt, wie diese Hierapolis nach bigen Ergebnissen gewesen sein mag, uns nur durch so spärliche und fragmentarische Traditionen bekannt geworden ist, die wir jesoch hier, da bisher ein solcher Versuch noch nicht gemacht schien, vollständig als es nur möglich war, in ihren innern Zusammensange darzustellen versuchten, dem noch manche Vervollständigung und Berichtigung zu Theil werden möge.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Dr. Vincent Comm. and navig. 4. 1807. Vol. II. p. 749.

1062 West=Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 42.

5) Kalaat on Nedshm, das Gestirnschloß, bis zu ben Kara Bambuch=Bergen, der letten Einschnürung des Euphratthales.

Ralat Resim bei Alb. Schultens, ober Ralat Nagim bei Abulfeba, sprich Kalaat on Redschm n. v. Hammer, 25) bas Geftirnschloß ober bas Sterncastell, hat Chesney am Cuphrat seiner Lage nach unter 36° 33' 17" N.Br. und 38° 18' 15" D.R. v. Gr. nach Observation genau bestimmt, und ihm auf fei= ner Rarte am Oftufer gegenüber bas Beichen einer Brude und einer Runftstraffe (Causeway) beigefügt, bie wol feine andre Stelle als bie Unländung ber ehemaligen Brude von Mam= bebi (Gisr Mambegi b. Abulfeda) bezeichnen fann. Leiber ift biefe Localität, 26) wie es scheint, noch nicht genauer untersucht worben. Es lag am Fuge bes Caftells, bas von feiner zu ben Sternen (Resim) reichenden Sobe ben Namen haben foll, ein gleichnamiger Ort, von welchem aus bie Brude geschlagen mar. Abulfeba nennt den Ort wiederholt, 27) ohne ihn jedoch genauer zu beschreiben. Er führt bie Rorbgrenze Spriens 28) von Balis am Cuphrat über Kalat Nesim nach Bir, Romkalah, Samofat, Sien Mansur, Behesni, und von da westwärts nach Marasch, Sis und Tarfus zum mittelländischem Meere. Er fagt: Die größte Breite Spriens gehe vom Cuphrat am Gier Manbegi über Rhoris (Rurrhos) bis über ben Berg al Loffha nach Tarfus in Cilicien. 29) Mach Roehlers Uebersetzung foll Abulfeda ben Ibn Said (biefer ftirbt im Jahr 1274 n. Chr. Geb.) sagen laffen, bag zwischen bem Cuphrat, mo bas Ralat Nesim, und jener Brucke, nämlich bem Zeugma von Manbedi, 25 Mill. Entfernung ftatt finde;30) aber biefes scheint ganz irrig zu sein, da bas Castell bicht über bem Cuphrat, wie Abulfeba fagt, in ben Wolfen ichwebt, und die Brude unmittelbar an bem zu seinem Fuße sich anschließenden Orte auf die Oftseite bes Cuphrat hinübersuhrte. Roehlers Angabe ift sicher ein Irrthum: benn auch ber Index geogr. in Vita Saladini s. v. Nesjmum gibt biefelbe Stelle bes 3bn Said so wieder, bag zwischen bem Caftell und bem Beugma Manbedi bis gur Stadt Man= bebi, b. i. Sierapolis, eine Diftang von 25 Mill. sei, und bamit

<sup>925)</sup> v. Hammer, Affatische Türkei. Wiener Jahrbücher. Bb. XIV. 1821. S. 47. 26) Ainsworth, Research. I. c. p. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Abulf. Tab. Syr. ed. Koehler, p. 4, 27, 33, 126, 127. <sup>28</sup>) ebend. S. 4. <sup>29</sup>) ebend. S. 33. <sup>30</sup>) ebend. S. 27.

ihmt die Natur ber Sache und auch bie Angabe best Ind. geogr., oche biese Diftanz auf 4 Parafangen feststellt, genau zusammen. In bafelbst wird gesagt, man nenne es auch Festung Man= ij (Chesn b. i. Hösn Mambegj), 31) aber weit edler fei Mame das Gestirnschloß (Kalat Resim), das zu denen brte, welche ber Sultan Mahmud Zenghi erbaute (b. h. re= birirte, nach Harun al Raschio's erfter Unlage, f. ob. S. 1053), hier oft residirte, und von da sehr oft gegen die Franken in Erien Ueberfälle machte. Von seinem Bau murben Wun= dinge erzählt. Ueber diese Brücke, fügt der arabische Autor zu, sette man, um nach Saran (Charrae) zu kommen, wo= ber erfte Tagmarich bis Tedaja (bei Alb., Schultens; Chesn itaja b. Koehler, wol in der Gegend von Thilaticomium, f. ob. 1997) führte, wo man ben Saruj (d. i. der Fluß von Anthe= ifias, ber wol identisch mit bem von Batnae fein mag) über= en mußte, ben heutigen Sarubih. Dr. Belfer, ber Naturscher von der Cuphratexpedition, fagt in einem Privatschreiben 1 seiner Fahrt: Um 25sten März erreichte man von Jerabolos wärts das arabische Zeltdorf nahe der Mündung des Sabshur= uffes, unterhalb ber Strudel bes Gawurlut, wo ihn bie birgsrücken zu beiben Seiten an das Rheinthal erinnerten. Von n an folgten fruchtbare Ebenen an beiden Uferseiten, und wo sich iße Kalkfelsen ben Ufern näherten, waren fie überall mit Trum= rn einer untergegangenen Cultur ber Vorzeit bebeckt. Die Felsen tten bisweilen gallerieartige Aushöhlungen, in benen damals Ura= : hausten. Die Ruinen einer großen Stadt gehörten vielleicht ciliana an. Unweit bavon falle ber Sabfhur in ben Gu= rat. Am 28sten Marz erreichte man die noch gut erhaltene, e saracenische Festung Nidshim Kalah, wahrscheinlich auf ur= em Fundament errichtet, denn nach der mesopotamischen Seite gte sich die alte römische Straße nach Carrhae (Haran). e Araber glauben, daß von dem Caftell ein unterirdischer eg (alfo ein Tunnel) unter dem Euphrat hindurch nach Deotamien führe. Die Reifenden fanden einige tiefe Gange, boch ienen bieselben nur zu Ausfällen vom Schlosse gedient zu haben. Bon bem weißen Rreibefelsen biefes hohen Sterncastells

Von dem weißen Areidefelsen dieses hohen Sterncastells itet sich hier das Euphratbette; in dessen Thalwinkeln lagert in kleinen Ebenen Alluvialboden ab; das Land abwärts

<sup>31)</sup> Abulf. Tab. Syr. p. 27.

wird fanfter in feinen Umriffen und einförmiger. Das Sterr fcbloß war recht eigentlich als Warte gemacht, gur Beobachtun aller Begebenheiten in diesem Gebiete des Stromlaufs. Alber no einmal ändert fich die Physiognomie bes Landes ganglich, 7 St (18 Mill. engl.) unterhalb biefes Caftells, burch bie fdmarge Bambubich (Rara Bambuch) = Berge, 32) welche hier in ein Sohe von 1200 Fuß ben Strom noch einmal einschnuren ur burchseben. Gie find die öftliche Forsetzung bes tiefer im fprifche Lande gegen West fich erhebenden Jibbel edh Dhahabh, ur haben an ihrem Fuße gegen ben Euphrat auch Ruinen, weld mit ber Localität bes alten Gerrhae, am Gudende ber große Euphrataue, zusammenfallen (f. ob. S. 1000). Die Stelle, von e nem Beltlager eingenommen, wird auch Rara Bambuch genann und erinnert baburch noch an ben Namen ber alten Bambyk Warum biefer bis hieher übertragen ward, ift uns unbefannt ge blieben.

Die Kara Bambuch = Berge haben nur mild gerunder Rucken und Contoure; fie bestehen gang aus harter Rreibe obe Kalkstein in Lagern, mit weicher Kreibe alternirend. Wo be Euphrat fie burchschneibet, werden ihre Mauerabstürze interessar burch locale Einsenkungen im Defilé, und burch Senkungen, b beiben Stromseiten entgegengesett find. Die untere weiße Areit ber Offfeite ift nach Ainsworth voll Echiniten, Zoophyten, fleine Oftraciten und kleiner Feuersteine. In benfelben Klippen find Bil bungen jungerer örtlicher Unspulungen. Im Guben ber Rar Bambuch = Berge beginnt das Euphratthal nun fich & weiten. 33) Die Ufer werben von ben weitesten Alluvialebene eingenommen, welche die Geerden ber umberftreifenden Araber nal ren. Niebre Sügel fortgewälzter Trummerfteine, und machtige ba über hin gelagerte Ralkfteinblocke, die oft haushoch find, unterbr den die einförmigen Flächen; fie erinnern an große Berftörunge perioden diefer Oberflächen burch Wafferfluthen. Sechs Stunde (15 Mill. engl.) unterhalb bes Euphratpasses burch bie Rara Ban buch = Berge, deren alternirende harte und weichzerreibliche Gebirg lager bis zu 800 Fuß Sohe emporfteigen, zeigt fich auf ber Def seite des Euphratufers ein hoher Berg gleicher Art, ben aber ein Schicht verhärteter Areibe überlagert; er heißt Sheif Saru

<sup>1.</sup> c. p. 63. Ainsworth, Researches I. c. p. 61. 33) Ainsworth, Researches I. c. p. 63.

Arubi ber Karte, in ber Nahe wo Arimera ober Apammaris, . ob. S. 1000), genannt von dem Grabe eines muhamedanischen Sanctus, bas auf feiner Sohe liegt. Ihm gegenüber, auf ber linen mesopotamischen Seite, fteigen bie weißen Klippen auch noch bis 100 Fuß auf; dann aber fentt fich die Fläche allmählich ftufenweis jegen Gud hinab, in die große Plaine, die an der Mordseite ber um schon beginnenden Oftwendung des Euphrat, Balis (f. oben 3. 10) gegenüber, liegt, auf welcher (bei Tell Marabut, mo Sarauca b. Ptol. f. ob. S. 1001) ber gablreiche Stamm ber Beni Feckahal = Alraber feine Lager hält.

6) Balis (Barbalifus), Baulus, die Fay=Quelle, ber Darabax = Fluß. Das heutige Bales auf ber Natur= grenze an ber Oftwendung bes Cuphrat.

Auf ber westlichen fprischen Seite, ehe ber Euphrat noch an ben hoben Klippen von Balis, die ihm feine Grenze gegen Guben feten, und ihn endlich vom mittellandischen Meere gang weg gegen Dft hinüber brangen gum Perfergolf, ift ein fleiner Zufluß zum Euphrat, der lette aus Syrien, der Abu Ghalghal (auf Rousseau's Carte de la Syrie) genannt, ber nur 7 Stunden füdwärts von Sheik Harudi burch einige steile Klippen, die Balis überragen, eine hemmung erleiden foll, und von Ainsworth für ben antiken Δαράδακος, Darabar (τοῦ Δάρδητος ποταμοῦ Xenoph. Anab. I. 4, 10, auch Darbes, f. ob. S. 10) gehalten wird, an beffen Nordseite ber Einmundung bann die Eragiza bei Btolem., ober Eraciza ber Tab. Peuting. (f. ob. S. 1000) gesucht werben mußte, in beffen fudlicher Nahe aber die alte Barbalifus lag, wie bas heutige Balis noch liegt (f. ob. S. 10 und 241). Schon Mannert bemerkt febr richtig, 34) daß bie einzige Stelle bei Xenophon von der oben bei Gelegenheit dieses Ortes bie Rede war, hinreichend zeige, daß biese Wegend nicht zu allen Zeiten, wie in ben neuern, eine Bufte gewesen.

Wo die Klippen eine ftarke Stunde im Norben bes heutigen Caftell Balis ben fprifchen Uferrand bes Guphrat erreichen, ftei= gen sie bis zu 143 Fuß fenfrecht empor; hier macht ber Euphrat bie Sauptfrummung gegen Often, und bildet einige Infeln. hier an ber Station, welche bie Dampfichiffahrt=

<sup>34)</sup> Mannert, Geographie ber Griechen und Romer. Th. VI. 1. 6.522.

expedition nahm, wurde durch Observation die Lage bestimmt auf 36° 1' 21" N.Br. und 38° 7' 10½" D.L. v. Gr.

Minsworth 35) bemerkt, biefe fenkrechte Rreibeflippe von Balis zeige von oben abwärts erft ein Lager, 20 Fuß mächtig. von Trummern von Feuerftein, Riefel und Sandftein; barunter eine Schicht, 3 Fuß mächtig, von tiefrother, mit bunkelrothen Abern burchzogener, Rreibe, icheinbar in Gaulen gerklüftet; barunter eine Schicht, 2 Fuß 2 Boll mächtig, von weißer Kreibe. bann eine Schicht, 3 Jug mächtig, von braunem Mergel und Rreibe; barunter eine nachte Rreibemauer von 55' Mächtigkeit, beren Fuß noch 60 Fuß tiefer hinab mit einer Bofchung von Schutt= fegeln zugebedt fei. Go fei hier die Natur bes Bobens; im Nor= ben von Balis fei bas gange Land mit Rreideklippen auf ana= loge Beife überlagert, aber von hier an zeige fich die Tendens zu einer neuen Formation bes Bodens, welche nun bas flache Gebiet bes abwärts liegenden Mesopotamiens characteri= fire. Der Ralkstein trete von bier an nach und nach unter neuen demischen Verbindungen bervor. Diefelbe neue Formation, die bald eine unermegliche Entwicklung gewinne, fei hier nur noch engumschloffen. Obwol gleich anfangs von ben ihr gewöhnlich zugehörigen Mergellagern begleitet, zeige fie bier boch noch feine Spur von Gugmaffermufcheln, obwol bald in ihr dieselben übrigen Charactere, wie in andern Lanbern ber Erbe, auftreten.

Die nun in Süben und Sübosten von Balis folgenden großen Alluvial=Ebenen des untern Mesopotamiens, welche einen großen Theil des Euphratthales weit abwärts seines Lauses einnehmen, werden von den Arabern mit dem characteristischen Mamen Hawi 36) bezeichnet, das heiße Alluvialebene. Die nächsten Hügel abwärts von Balis, auf dem südlichen oder arabischen User des Euphrat, sind die Abu Bara. Abul Narra hießen ste bei frühern englischen <sup>37</sup>) Reisenden, wo das Haus eines Sheikhsstand, und dabei die Ruinen einer Stadt angegeben wurden, von denen im Jahre 1691 jedoch nur noch ein quadratischer Thurm, aus ordinären Backsteinen erbaut, stehn geblieben, aber

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup>) Ainsworth, Researches I. c. p. 64. <sup>26</sup>) Chend. S. 65. <sup>37</sup>) Extract of Journals of two Voyages of the English Merchants of the Factory of Aleppo to Tadmor or Palmyra; in Philosoph. Transact. Nov., Dec. 1695. Nr. 218. p. 153.

u erhalten war. Weftwärts von ihm fah man alte Felfenhöh= ngen, ber Winteraufenthalt ber im Sommer am Guphrat umber= infenden Tribus. Sie heißen Abu Herarah auf der Chesnehda Karte, find mit Ghpsbanken überlagert, und ein Berg ahn= ier Structur auf ber nördlich gegenüber liegenden mesopotamischen Ete ist berjenige, auf welchem die Ruinen des Kalat ober Ca= ils Jaber (f. oben S. 241) liegen. Dies ift ber Anfang neuer, it anhaltender Bildungen. Diese Bergreihe der Abu Bara, wie h Alinsworth bemerkt, burch manche Ruinen und Thurme aus hern Zeiten ausgezeichnet, find Tafelberge, beren obere Flächen : Shpolagern, meift in Horizontalfchichten, überzogen find. er an ihrem Sudoftende haben diefe auch ein ftarkes Fallen, im inkel von 80° gegen S.D., wahrscheinlich hier nur ein localer nsturz. Die Formationen auf dem linken, oder mesopotami= en Ufer zeigen ähnliche Irregularitäten. Das Kalat Jaber ht auf einem foliben Gypsboben, ber nach unten mit Mergel= d Gypslagern wechselt. Die Mergellager zeigen hier nun on einen großen Reichthum von vielen Süßwaffermuscheln, fie einschließen (zumal Cheladeen). Der Syps ist schmuzig weiß, obkörnig mit knolligen Menilithen (eine Opalvarietät), blätt= gem, kieseligen Gpps, die Mergel sind strohgelb, und gehen burch rschiedenfarbige gelblich=bräunliche Abstufungen.

Die Veränderungen, in welchen hier die neuen Bobenver-Itnisse weiter abwärts austreten, zeigen sich noch deutlicher im ergleich zu denen, welche den obern Euphratlauf von Taurus an wärts bis Balis und Kalat Jaber begleiten.

Minsworth fagt barüber folgendes zur Landeskenninif hie-

r Gehörige:

Im ganzen Euphratlaufe von Samosat bis Felubsche (f. den S. 969) zeige sich intervallenweise, in größern oder kleisern Räumen, ein Gebilde von Transportmassen, 38) & Kieß, Kiesel und Steinblöcke, bessen Ablagerung, Entsicklung und allgemeine Bergesellschaftung mit andern Erscheinunsen sich entschieden als den letzen Niederschlag einer Bälzung un Euphratlande manisestire, die jedoch keineswegs der gegenwärtism Wirkungsweise des Euphratspstems angehöre, sondern auf eine ühere Fluth hinweise.

Im obern Flußthale bestehe bicses Gebilde ber Trans= ortmassen aus Rieseln crystallinischer Gebirgsarten, wie aus Ser=

<sup>38)</sup> Ainsworth, Res. I. c. p. 93.

pentinen, Serpentin und Albit (eine felbspathartige Substanz, auß Diallage, Diorit (Grünsteine), Jade, Basalten und eine großen Menge von Duarzen und Jaspis. Im mittlern Districte des Euphratthales bestehen diese Transportmassen meist au Feuersteinen; in den untern Districten und am Ansange de Hawi oder Alluvialplainen sind es mehr Feuersteine mit kleiner Sypsfragmenten. Die obern kamen wol von den Taurusketten, die in den mittlern und untern Regionen aus den An lagerungen derselben, die sich überall in ihrem Vorkommen nach weisen lassen. Dabei treten noch solgende locale Veränderungen hervor.

Bei Bir und Port William ist dies Conglomerat oder di Breccie dieses Trümmergesteins mit einer Formation rother Thones begleitet, oder mit einem Boden aus zersetzem Jaspis gestein, das ihm die rothe Farbe gibt; eine Schicht, die höchstene bis 30 Fuß mächtig wird, aber auf Klippen liegt, die sich jet an 200 Fuß über dem heutigen Cuphratspiegel erheben. Sie sin eine jüngere Ueberdeckung des alten Trümmergesteins, wol die Wirkung zweier verschiedenen Wassersluthen, aber unmöglich das Product einer Ueberschwemmung, etwa des heutigen Cuphratwasserstandes.

Zwischen Tell Balfis (Balfis ist den Arabern die weiß Königin von Saba, welche König Salomon 39) besucht habet soll, von deren Thron man auch in Damaskus Antiquitäten 40 zeigte), das wir oben nannten (f. ob. S. 944), und Bir, wo die seigte), das wir oben nannten (f. ob. S. 944), und Bir, wo die ses Breccienlager reichlich entwickelt wie ein Dach den Nücken mehrerer Kreideklippen überdeckte, ist über dieses und den rother Thon noch eine andre Schicht, von Kalkstein überlagert, die zwa Transportmasse von der benachbarten iventischen Kalksteinformation ist, aber aus nicht gerundeten, sondern noch eckig gebliebenen Blöcken besteht. Diese Kalksteintrümmer sind sehr groß; einige so gar 4 Fuß dick und 12 Fuß lang. Nur ganz besondere locale Ur sachen konnten sie hieher versetzen; vielleicht, meinte Uinsworth stehe ihre Verbreitung mit einem plöglich veränderten Niveau des Euphratspiegels im Zusammenhang. Und reicht hier schon das Vactum zur Characteristik des Landes hin.

geogr. b. Koehler, Tabul. Syr. Abulf. p. 173; J. Golii ad Alferganum I. c. p. 87.

Die Breccie zu Tell Balfis, Port William bis zum heif Ibrahim, zu bes Sanctus Ziharet und weiter abwärts wiederum burch ein Kalkcement zusammengebacken; bie Schichten meist horizontal, nirgends mit ftarkern als bis 10° gehenden

igungen; ausgenommen bei einzelnen localen Ginfturgen.

Bwischen Bir und Balis, in der Rabe bes Cheik Sarudi= rges, find einige niebre Sügel aus derfelben Breccie auf bem ten Euphratufer, welche mehrere coloffale Transportblöcke in ecti= Formen biefer Art tragen. Einer berfelben von 15 fuß im ladrat, und eben so hoch im Cubus, ift in eine Kammer mit igang ausgehauen, gleich einem aegyptischen Monolith=Tempel. ht weit davon, im Norden auf dem Kreideboben des rechten re, wiederholen fich folche riefige Maffen, die gegen eine halbe unde in grader Linie fortziehen, mas den Gindruck einer Art ftlicher Construction (etwa nach Art einer Teufelsmauer am rz) gibt.

Gine gute Stunde im Rorden nun, an den hohen Klippen von ilis, wird die Breccie zu einem fieseligen Grus (silius Grit) mit schiefrigem Sandstein ober alternirend mit nglomerat=Lagern, welche fowol die hochften Uferklippen am ten Cuphrat überdeckt, als auch die ganze niedere Plaine, n Euphrat bis Alin el Zeheb, in der Nähe von Saleb, rzieht. Bis hieher konnte Ainsworth die obern Transport= ffen von bem Tauruszuge und feinen Anlagerungen berleiten; Balis an aber, und in ber weiter abwarts füdlicheren Bertung treten vorherrschende Substangen auf, die nur ein Refultat Berftorungen von Lagern ber obern Kreibeformationen tonnen, zu benen sich auch bald aufgelagerte fcmarze Bafalt= de gesellen, die auf ganz andere Localverhältnisse hinsen.

Balis ober Beles liegt baber in jeder Sinsicht auf einer kwürdigen Naturgrenze, die zugleich eine hydrographische ch bie Oftwendung bes Stromes genannt werden muß, mo= ch von jeher hier auch eine Bölfer= und Staatengrenze teben mußte. Eine Staatengrenze: benn bis in bieje Ge= b um Thapfacus ging bas salomonische Reich, bas affyrische, palmyrenische, die Herrschaften von Damascus; hier war es, auf bem Schlachtfelbe von Saiffin (f. unten) im 7. Jahribert ber Kampf zwischen ben Ommajaden und Aliden auf bem enzgebiete zwischen Sprien und Iraf entschieben warb. Balis,

# 1070 West-Alfien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 4

fagt Abulseba, sei der erste sprische Ort, den man tresse, we man aus Trak und Arabien zum Euphrat nach El Sham komn Eine Bölkergrenze: denn bis hieher reicht von Süden und Ost die Gesammtbevölkerung des Landes durch arabische Bökerstämme noch heute; weiter nordwärts dringen einzelne ihr Horden zwar auch noch vor, aber nur sporadisch, und nicht me als Beduinen oder Kinder der Wüsste, sondern als Angestedel Fellahs, und schon untermischt von Turkomanen = Stämme: die ihnen den ausschließlichen Besitz von Ober=Sprien von jestreitig machten.

Wir haben schon oben den Parallel von Bir als die äi ßerste nördliche arabisch = türkische Sprachgrenze angegebe (f. oben S. 1036). Zwei Stunden unterhalb Bir hat noch di Turkomanen=Stamm der Howabshe 41) Besitz von den dortigen Flußinseln im Euphrat, und Turkomanen sind die Felibauer an beiden Userseiten. Aber 14 Stunden unterhalb Bis am rechten Euphratuser, also unterhalb der Sarudshmündung wo noch Turkomanenstämme die Obergewalt haben, fängt der arabische Tribus der Subha an sich auszubreiten, und 14 Sturden weiter abwärts, also im Süden der Kara Bambuch, breitet sie nun auch auf dem rechten User der Stamm der Beni Said und Anazeh=Araber als der vorherrschende aus, der bis Kale Jiaber der herrschende bleibt. Ganz wie die Arabes Scenitae z Plinius Zeit.

Hier zu Balis, sagt Colonel Chesney, wo einst der Hasel bes alten Beroea war, und der Strom sich vom mittelländischen Meere ab wendet gegen das indische Meer, ist er von dem ersteren in gleichem Breiteparallel, in directer Distanz noch 25 geogr. M (125½ Mil. engl.) in der Richtung über Haled nach Suedieh oder Iskenderun, was gleich weit ist, noch etwas weniger, keine volle 24 geogr. Meilen (119½ Mil. engl.), entsernt. Aber an einer Stelle, 4 kleine Stunden (9 Mil. engl.) im N.B. von Port William, zu Urum (Castell Graum auf Col. Chesney's Euphratkarte, wol ein Schreibsehler statt Urum, weshalb auch oben S. 944, Zeile 1 von oben, Castell Graum in Castell Urum zu verbessern ist, woburch dann auch S. 940 die Stelle sür Urma Giganti, Urema und Urhum wiedergefunden zu sein scheint), war er dem mittels

Nr. 6. Capt. Chesney Rep. p. 57.

ändischen Meere schon um etwas näher, nur noch 19 geogr. M. 96½ M. engl.) von ihm abstehend. Sein Lauf ist also von da in nittlerer Direction fast nord=südwärts, nur mit geringer istlicher Abweichung, anzusehen. Nun verläßt der Strom die dem mungen seiner hohen User, und tritt in das mehr flache Blachfeld Mesopotamiens ein.

Vom Fluffe Darabax haben uns die alten Autoren nicht nehr überliefert, als mas ichon früher (f. ob. S. 10) barüber aus Lenophon mitgetheilt ift; auch von Balis (Belefns) ift oben bie Ibentität mit Barbarifus bei Ptolem. (Barbaliffo ber Tab. Peut. und Barbalifus nach Proc.) nachgewiesen worben (f. oben S. 1000), und bag es von Raifer Juftinian als fyrifche Greng= je fte aufgebaut murbe, bag es zu Albufeba's Beit ein Emporium der Syrer am Euphrat war; aber biefe Nachricht hatte Abulfeba aus feinem Borganger, bem Con Saufal, entlehnt; benn Abu 3 fb at, 42) zu Anfang bes 10. Jahrhunderts, fagt ichon, Balis fei eine kleine Stadt am Cuphrat, Die erfte Stadt Shriens, wenn man von Grak komme, welche den Syrern als Emporium am Euphrat biene. Weffeling hat ben fruberen Errthum wiber= legt, 43) biefes Barbarifus mit Arabiffus in Armenien zu verwech= feln. Bu einer Zeit, ba, wie fich aus ber Notitia dignitatum er= gibt, bie Grenzbesatzungen bes romischen Reichs in Guphratefia bis nach Callinicum (Raffa) und Circe fium 44) reichten, mußte auch die Festung Barbarifus, wenn schon nicht groß, boch als Station ber Equites Dalmatae Illyricani unter bem Dux Syriae im Drient von Bedeutung fein; ihm lagen die bedeutenden Orte Thap= facus im Often zur Seite, Sura und Rakta (bamale Rallini= fum) fchrag gegen N.D. auf ber andern Seite bes Cuphrat, bas Caftell Jaber ward erft fpater, boch zunächft am Guphrat gegen= über, errichtet. Was bei Abu Ifhat und Abulfeba als ein Emporium überfett wird, fagt Golius, 45) fei eigentlich ein Forda, b. i. Portus, also ein Schifferhafen ber Syrer geme= fen, von wo aus fie ben Euphrat abwärts nach Affprien fchifften. Doch bemerkt Jakuti, es fei ber Euphrat etwas von ber Stadt Balis gegen ben Dften guruckgewichen; zu feiner Beit,

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Liber climatum auct. Abu Ishac al-faresi, vulgo El Issthachri, ed. Moeller. Gotha 1839. 4. pag. 34. <sup>43</sup>) Itin. Antonin. ed. Wessel. p. 181, 188 not. <sup>44</sup>) Notit. dignit. b. Panciroll, ed. Venet. 1602. p. 97 a. unb p. 96 a. <sup>45</sup>) Jac. Golius ad Alferganum 1. c. p. 259.

#### 1072 Weft-Ulfien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 42.

Ju Anfang bes 13. Jahrhunderts (Jakuti stirbt im J. 1229 nach Chr. Geb.), siehe der Euphratstrom davon 4 Mil. engl. ab. Bei ben Sprern wurde der Ort Balas genannt, wie sich aus einer Stelle der Patriarchae Jacobitarum ex chronico Gregorii Bar-Hebraei ergibt, wo das Aloster des Ananias 46) genannt wird, das zwischen Balas und Kallinikum gelegen war, wo Petrus, des Paulus Kallinikus Sohn, zum Patriarchen geweiht ward (im J. 889); auch ist Köhler's Conjectur 47) möglich, daß unter der Néa Balévila des Hierocles in Synecd. p. 714 bei Wessel. dieses Euphratcastell zu verstehen wäre, denn von einer Valentia ist hier sonst nirgends die Nede und die Lage von jener sonst völlig unbekannt.

Abulfeba bemerkt noch, daß Balis fast in der Mitte zwischen Rakka und Haleb liege, da es von jenem 13, von diesem 15 Parasangen entsernt sei. Noch vor Jakuti's Zeit wird der Vestung Balis unter demselben Namen, der als der älteste einheiz mische wol die gräcisirte Benennung Varbalisus überdauerte, auch einmal in der Periode der Kreuzzüge erwähnt, wo der kühne Tancred als Prinz von Untiochia im I. 1111, nachdem er auch Manbeds erobert hatte, dis zu dieser Feste mit gewassneter Hand vom Euphratlande Besitz nahm, und von Balis 48) aus alle Nachsarn in Schrecken setzte.

Vor dem Anfange des 18. Jahrhunderts war noch einmal die Aufmerksamkeit auf Balis gerichtet, als verschiedne englische Kauf-leute aus der Factorei zu Aleppo wiederholte Reisen durch die Wüste zur Entdeckung der bis dahin unbekannt gebliebenen Prachtruine von Tadmor oder Palmyra machten, und gewöhnlich von da ihren Rückweg nordwärts zum Euphrat und über Balis zurücknahmen, das sie Baulis schrieben. Nur aus dem Bericht der einen Reisegesellschaft, vom Jahr 1691, 49) erhalten wir einige interessante Belehrung über dieses Balis, die aber leider keine Nachfolge gehabt hat. Der damalige Emir (er wird immer König genannt) der dortigen arabischen Tribus, welcher in der Nähe von Balis sein Hauptlager hatte, Assung, welcher in ser Nähe von Balis sein Hauptlager hatte, Assung ber palmyrenischen der Bezbuinen, welche zuvor jeden Zugang der palmyrenischen Dase sast

<sup>&</sup>lt;sup>946</sup>) Assemani bibl. orient. T. II. p. 332. <sup>47</sup>) Köhler in Abult. Tab. Syr. p. 130, not. 250. <sup>48</sup>) Deguignes, Gefch. b. Hunnen, Th. II. ©. 419. <sup>49</sup>) Extract o Journals l. c. in Philosophical Transactions, Nov., Dec. 1695. Nr. 218. p. 154.

#### Euphratsustem; Balis, die Fan=Quelle. 1073

iglich ober boch höchft lebensgefährlich gemacht hatten, zu ftren-Bucht gebracht, und stand in Freundschaft mit dem Pascha von i und ber britischen Factorei. Unter seinem Schutze wurden nyras Palläfte und Tempel zum erstenmal gezeichnet und Infcriptionen eingefammelt. Rach bort beenbigtem Bee fehrte man im October von Palmyra auf dem Wege Morden in 5 Tagmärschen zum Euphrat zurud, und gee am Abend biefest 5. Tages an bem Caftell Jiaber vorüber n obengenannten Grotten von Abu Bara, und lagerte nabe Euphratuser. Von da wurde der Rückweg westwärts nach opo genommen. Am 13. October ritt man von Abu Bara r am Sübufer bes Euphrat hin burch Tamarisfengehölz, bis nach 6 Stunden Wegs die Ruinen von Balis (Baulus) wo früher ein Sandshaf ber Türken gewesen war. ) war ber Ort ohne Ginwohner, felbst ohne Säufer. Rur fehr hohen achtedigen Thurm bemerkte man, zu bem 107 n hinaufführten; er war kunstreicher gebaut, und an der Aute mit Blumengewinden und arabischen Inscriptio= ornamentirt, bie ringsumber liefen; ein fehr fchoner Bau, scheinlich, meinte man, aus der Zeit der Mameluckenherrschaft feit Gultan Salabins Zeit im 13. Jahrhundert). Nur me= Stunden westwärts von Balis setzten die Reisenden, noch am nittage besselben Tages, ihren Marsch fort, um die Quelle zu erreichen, an welcher ber Emir ber Araber, Affine, roßes Lager hatte; man behielt auf dem Ritt bahin immer auf bes Euphrat im Geficht, und erreichte bas Lager, bas eine gute Stunde zu reiten vom Euphrat entfernt lag. Sie= Iernen wir die Localität jener Quelle fennen, die Rennell en Darabax bes Xenophon gehalten hat (f. ob. S. 10), einen auf, ben Nouffeau's Carte de la Syrie mit bem Namen Ghal= bezeichnet. Eine sehr weite Plaine, unabsehbar mit Araber= 1 bebeckt, breitete sich hier aus. Die Zelte bes Häuptlings m in der Mitte, an einem Wafferlaufe, der aus einer sehr n Quelle, Fat genannt, burch bie Mitte bes Zeltlagers abbessen Bewohner sich stolz die Söhne Israels, Sohn Abra= , nannten. Sier mußten bie Fremben einen Tag unter gaft-Schmausereien und Falfenjagd verweilen. Bon ba konnte Tagen bequemen Nittes von 7 und 8 Stunden, über Serah Sherby, die Stadt Aleppo am Morgen des britten erreicht wer-In neuerer Zeit blieben bie Namen Tay wie Darabar unbetter Erdfunde X.

# 1074 Best-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. &.

Kannt. — Unstreitig war es hier in ber Nähe, wo bes Statth Belesys Pallast und Park vom Cyrus dem Jüngern zerstört ben war.

7) Kalat Jiaber (sprich Castell Dshaber, ober Dshaan. v. Hammer); früher Kalat Dauser (Dauxar b. I. lius); Sjabar ober Gjabar b. Abulf.; Dgiabar b. guign., Calo genbar b. Witt. Thrius. — Das Schlafelb Saffain (Ssesin ober Siffin).

Der erste Ort, etwa 10 St. abwärts Balis, von dem einige Daten erhalten, ist das Kalat Jiaber, Castell Dsber, das nach Chesney's Observation unter 35° 52' N.Br. 38° 32' 7" D. L. v. Gr. liegt.

Alls bas Dampfichiff bie Gegend bes Kalat on Nebihm laffen hatte, fagt Dr. Selfer, gerieth es am 31. Marg auf Sandbank, und mußte lange auf berfelben verweilen. Erft 19. April gelangte man nach Balis, bas 16 Stunden birect Aleppo entfernt liegt, wo man einen Monat bis zum 17. fich aufhielt, um mancherlei Unterftühung und Vorräthe von Ale abzuwarten: benn von hier an begann die Fahrt durch die D wo man fich nur auf die eignen Vorrathe verlaffen konnte. Bales ober Balis, bas Masubi Balos nennt, nach Abu If 2 Tagreisen von Saleb, nämlich im Pferderitt, benn die Raran braucht bazu 4 bis 4x Tag Zeit, 50) fand man nur noch ei bauliche Ueberrefte ber Borzeit, unter bem Chesney auch ein naret namhaft macht, von bem wir schon oben gesprochen. ift zu erwarten, daß wir durch die Specialberichte der Theilnel an der Euphratexpedition über diese Gegenden bald noch gene Mittheilungen erhalten werben, ba es wenigstens nicht an Bei fehlt hat, in biefer so wenig besuchten, für altere Unsiedlung intereffanten Gegend Ercurftonen in der Nachbarschaft zu ma um die bortigen Bortommniffe felbft einer genauern Brufun unterwerfen. Nur fürchten wir, bag bie Unageh auch bamals Gegend nur zu unsicher machten.

Die Wafferfahrt ging nun, von hier schneller, zunächst bippige Ebenen. Die zahllosen großen und kleinen Auen beklußinseln, die von Balis abwärts bis Kalat Jiaber nicht u

<sup>°60)</sup> Report I. c. App. p. 58.

# Euphratspftem; Kalat Jiaber; Lowen. 1075

m, mit Tamaristenbäumen, Espen, Brombeerfträuchen, 26s igus und Smilar überwuchert, waren bei bem hohen Frühlings= fer zum großen Theil überschwemmt. Der beutsche Raturforbemerkte hier eine große Bahl von wilben Schweinen, Scha= en und Wölfen an den Uferseiten, auch follen diese von lis an abwärts zuweilen von Löwen durchftreift werben, die hier schon überall zu ben Geltenheiten gehören mögen. Denn n schon früher zu Simsons 51) Zeit ber Löwe in Palästing und bien, auch noch zu Ammians Zeiten in Mesopotamien Sarrhae, sehr häufig (Erdf. Th. VI. 715) und allgemein war. auch noch heute im untern Deltalande bes Guphrat, um sora nach Olivier, nicht ganz felten ist: so hat man boch in ern Zeiten niemals mehr in ber Breite von Babylonien am hrat auch nur eine Spur von Löwen gesehen, wenn schon rco Polo die Leoni di Babilonia, 52) obwol irrig nannte. S Sprien und Palästina aber ift ber Löwe ganzlich verbrängt auch in bem besuchteren Urabien felbft fcheint feine Spur r von Löwen vorhanden zu sein, 53) obwol er baselbst einft einheimisch genannt werden mußte, wie fich bies ichon aus Sprachbocument (f. Löwenland, Erdf. Ih. VI. S. 703-723) ber Beduinenromange bes Selben Untare ergibt, zu beffen Soch= afel tausend Löwen als Siegeszeichen gebracht wurden. Der ve am untern Cuphrat, den dort Rich und Reppel gesehen, 54) auch Olivier (Lion d'Arabie nennt er ihn) in ber Menagerie Bagdad zu beobachten Belegenheit gehabt, behauptet letterer, sei andre, mahnenlosere Gattung, eine ber zwei Arten, bie schon toteles und Plinius unterschieden (VIII.18: Leonum duo gea: compactile et breve crispioribus jubis. Hos pavidiores , quam longos simplicique villo: eos contemtores vulnerum) er, ber arabische, sei furchtsam und gar nicht ber König Thiere, eine Burbe bie nur ber Gattung mit ber großen hne, die in Afrika einheimisch, zukomme. Dies scheint sich am obern Euphrat zu beftätigen, wohin er vielleicht erft burch ser Decius, um Circefium, verpflanzt wurde (f. Erdf. Ih. VI. 715) wo es auch vielleicht wirklich bis an die Euphratwendung Balis Löwen geben mag; benn Uinsworth fab

<sup>1)</sup> Olivier, Voy. d. l'emp. Ottom. 4. T. II. p. 426. 52) bci Ramusio Vol. II. fol. 27. b. 56) Quatremère in Raschid-Eddin. hist. d. Mong. Paris 1836. fol. p. 157. 54) Rich, Kurdistan II. p. 167; Keppel, Narrat. I. p. 103.

Löwen-Tußtapfen am Khabur, und L. Lynch bei Balis. Diese muffen jedoch sich so furchtsam verbergen, daß sie selbst vereinem einzigen, wenigstens der europäischen, Reisenden gesehen wur den, und mögen vielleicht nur solche sein, die sich aus dem unte Euphratdelta oder den und noch unbekannter gebliebenen inne arabischen Wüsten bis hierher als Streiflinge verlaufen haben.

Das Euphratwasser hatte in dem Laufe von Balist gegen Kalat Jiaber eine schmutzig braune Farbe von der richen Schlammaussösung der reichlichen Frühlingswasser. Ob Jial wirklich ein so bedeutender Ort sein mag, wie Chesney anfängt durch Erkundigung einzog, von 1000 Wohnhäusern, wo man Fleis seir und Neis seil habe, erfahren wir nicht näher; umher soll sehr viele Bitumenquellen 56) geben, von denen wir jedoch at keine speciellen Nachrichten erhalten, weil sie nicht bearbeitet werd obwol sie sehr reichlich sließen sollen. Vom Euphrat aus gesel scheint gegenwärtig den Vorüberschiffenden bei Jiaber kein Wol haus daselbst sichtbar zu werden.

Das Kalat Jiaber (il Djabar b. Rousseau) kommt in ' ältesten Zeit nur unter bem Namen Daufer vor; ein classisch noch älterer Name ift und unbekannt. Aber ihm gegenüber ge-Süb, an ber arabischen Uferseite, muß bas Alatis bes Ptolem. legen haben; vielleicht an ber Stelle bes heutigen Abu Bo (Abu Horairch auf Rousseau's Carte de la Syrie f. ob. S. 106 jedoch ift uns von beiden Orten, aus alter wie neuer Zeit, nie näher bekannt. Rouffeau fest nur auf biefe Subfeite bes Stro Jiaber gegenüber, von Balis bis Seffin abwärts ben Nat 31 Bawr fur bas Uferland, und fagt: bies fei eine fehr gi Waldung, welche beide Uferseiten von Balis bis Gherbat, Strede von 80 Lieues, bedecke, und aus Weiben, Eichen, m bem Wachholber (Genierres, wol Thuja) und Tamarist bestehe. Damit stimmen auch schon Rauwolfs und Dr. Selfi Angaben überein, wenn schon hier nur von Gehölz und nicht gentlich von Waldung die Rede sein fann. Es ware möglich, hier schon eine jener vielen Festen, auf der fo ausgezeichneten Rli bes fpatern Ralat Biaber, zu Juftinians Zeiten erbaut wor ware, die Procopius nicht einmal alle am Cuphrat entlang nal haft gemacht hat (Procop. de aedif. II. 9. 20. pag. 235).

<sup>955)</sup> Ainsworth, Res. in Assyria etc. p. 37. 56) Report 1. App. p. 58, 67, 84.

# hiphrats.; Kalat Jiaber, Schlachtfeld Saffain. 1077

in Procop genannte Feste Aavoaqu'v (ebend. II. 61. p. 228) sin es aber nicht sein, obwol sie ganz gleich lautet, da sie als i den Umgebungen von Eircesium, also viel weiter abwärts in Strome, genannt wird, wo sie vielmehr mit der Stadt Aavoaqu (Steph. Byz. und Aŭζaqu b. Ptolm. V. 19. sol. 144 zusammensitt. Auch stimmen hiemit die Erzählungen der Orientalen überein, siche den Namen Dauser erst im 7. Jahrhundert entstehen lassen. de Volkssage aber läßt daselbst die Ruine aus ihrem Fels, die dy zu den gewaltigen gehört, wie so häusig als ein Riesenst durch Iskander 57) aussühren.

Bum erstenmale scheint Edrifi bas Feldschloß Daufer zu nnen; aber er nennt es auch nur ein einziges mal 58) als Sta= on auf dem Wege von Haleb oder Alep über Naghura, dann er Rhoshab, Balech (Balis) nach Daufer und Nakka. leder Abu Ishak noch Masudi erwähnt dieses Castell, obwol ben Lauf des Euphrats bier abwärts beschreiben, und Da= bi gibt noch besonders abwärts Balis, wol etwas unterhalb bes ehölzes, aber noch oberhalb Rakka, wodurch die Localität sehr be= mmt wird, das berühmte Schlachtfeld von Saffain, Sfe= n b. Abu Ishak, 59) Siffin b. Masudi, 60) an. Zwischen 1 Moslemen von Irak und benen von Syrien, sagen sie, sei es legen, das man hier vorbeischiffe. hier war es, wo nach des alifen Omars Ermorbung, sein Nachfolger Ali aus Irak von ifa, feiner Refibenz, her ben Euphrat aufwärts gegen bie renzen von Shrien zog, weil bessen Statthalter Moamiah ver Moavijah) von Damaskus her wider ihn, ben rechtmäßigen jalifen, als Emporer auftrat, und gegen ihn bas fyrische Seer zum impfe aufbot. Hier ftritten (im J. 657 nach Chr. Geb.) 70,000 ann von ber einen, und 80,000 Mann von ber andern Seite, 110 ige hindurch, nicht in einer, sondern in vielen Schlachten; 61) in gählte an 90 Gefechte, in benen, wie Abulfeba fagt, von 1 Syrern 45,000, von Alis Seite 25,000 Streiter fielen, unter ien die ersten Sterne islamitischer Herven glänzten, bis der tapfre, offinnige Alli, betrübt über ben Tob so vieler Moslemen, von nem feigen Gegner, bem er vergeblich angeboten, burch ben Zwei=

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Edrisi b. Jaubert. II. p. 136. <sup>58</sup>) Reports I. c. App. p. 58. <sup>59</sup>) Abu Jshak Jstakhi Liber climat. ed. Moeller. Gotha 1839. p. 42. <sup>60</sup>) El Masudi, meadows of gold etc. transl. fr. Al. Sprenger. Vol. I. p. 246. <sup>61</sup>) Abulfedae, Annal. Moslem. b. Reiske I. c. p. 90.

# 1078 Weft=Ufien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 42.

kampf das Blut so vieler Gläubigen zu sparen, einen Vergleich an nahm, der bald sein Verderben, seine Ermordung, zur Folge hatte und Moawiah, 62) vom Geschlechte der Ommajaden, au dem Stamme der Koreishiten, auf den Thron der Khalisen er

hob. —

Seinem Parteigänger Noman <sup>63</sup>) übergab nun der Khali Moawiah das Rommando in Sprien zum Kampfe gegen die grie chischen Kaiser, der ihnen auch Euphratesia gänzlich entris. Eichiener Nomans, Daufar genannt, berichtet Abulfeda, <sup>64</sup>) hab damals das Castell erbaut, das von ihm den Namen Kala Daufer erhielt, das aber später von einem arabischen Häuptling Sabakeddin Jaber (Sabikoddin Sjabar Koßjerita; im Inder geogr. wird er Sjafar Ibn Malich genannt, Sabek eddir Dgiaber bei Deguignes, <sup>65</sup>) der irrig von ihm sagt, daß er auf Dusuria geheißen), besetzt ward, der, bis er blind geworden und ei sehr hohes Alter erreicht hatte, in dessen Bestty blieb.

Da aber Jaber, zumal jedoch seine beiden Söhne das Raub hand werk trieben und die ganze Gegend in Schrecken setzen, swurden sie vom Sultan Malekschah der Seldjuken, als dieser Best von Haleb genommen hatte, aus ihrem Schlosse verjagt, im Jahr 1087. Dennoch blieb der Name Kalat Jaber dem unzugänstichen Feloschloß (s. ob. S. 241), dessen starke Judenbevölkerung is 12. Jahrhundert schon Benjamin v. Tudela erwähnte. Seitze blieb es im Besty der verschiednen Seldjuktdischen Dynastien Syrien, mußte aber mehrere Belagerungen außhalten, in denen stets als eine uneinnehmbare Felsburg 66) erscheint.

Abulfe ba fagt, daß sie zu seiner Zeit in Ruinen auf eine ganz unzugänglichen Felsen am Norduser des Euphrat zwisch Balis und Nakka liege, und kein Haus darin übrig sei. Das Le geogr. in Vita Saladin. sagt aber, es liege eine Millie vom Ephrat entsernt gegen Nord, und ihm gegenüber auf der Sübselbreite sich die Landschaft Saffain aus (Siffin b. Masubi, Sza

fain b. Abulfeba.)

<sup>962)</sup> Gibbon, Gesch. des Berf. Ueberf. von Schreiter. Th. XIV. Ke 50. S. 203; Rehm, Handbuch der Gesch. des Mittelalters. Man 1821. Th. 1. S. 396 u. sf. 63) Abulf. Annal. Mosl. 1. p. 68. 64) Index geogr. in Vita Saladini b. Alb. Schulters. v. Sjabarum. 65) Deguignes, Gesch. d. Hunnen b. Dahne II. S. 387. 66) Index geogr. 1. c.; Abulph. 265; vergl. Lyuignes a. a. D. II. S. 517.

# Euphratsustem; Ralat Jiaber; Gebirgsarten. 1079

Durch ben plöglichen Tob bes Großvaters von Osman, Gründers der Osmanen Dynastie in Vorderassen, ist das (thratuser bei Jiaber berühmt geworden. 67) Suleiman (hach, so hieß Osmans Großvater, hatte mit 50,000 seiner türsigen Krieger einen siebenjährigen siegreichen Krieg in Armenien und hrien am Euphrat geführt, und als er mit Beute beladen, nebst tem Stamme, den Kückzug in seine Heimath Khorasan antrat, rzie sein Pferd bei dem Uebergange über den Euphrat zu aber von der Steilslippe des dortigen Users hinab in den Strom, in Suleiman Shach im J. 1231 ertrank. 68) Nun zerstreute die durch seine Zucht bisher zusammengehaltene Rotte der Krieger ch allen Seiten in Syrien, Rum und Asia minor, wore Nachsommen noch heute als Turkomanen hausen. Seine cabstätte bei Jiaber, Turk mesari, d. h. Türkengrab, genut, ist bis heute dort bekannt.

Die lette Spur von einem Bau des Kalat Jiaber finden r in der Geschichte der Türken aus Kaptshak oder der Bahastschen Mameluken als Herrscher über Aegypten und Sprien, en Sultan Nuhamed unter seinen vielen großartigen Bauten im Jahre 1341 den Besehl gab, dieses Schloß am Euphrateder auszubauen. 69)

Die Sügelreihen im Guben von Jiaber 70) ziehen fich rechten Euphratufer von S.W. gegen N.D. in einer Länge von er Stunde und 300 F. hoch fort, und find mit Mergel und aps überlagert. Dieser lettere wird gegen das nördliche Ende zu bis 25 Fuß mächtig, und ruht auf 150 Fuß hohen freidigen ergeln, die von rother Lachsfarbe find. Der Gups wird immer chtiger bis zu 40 Fuß, bann zu 80 Fuß, und nimmt die gehnlidje runde Ruppengestalt an, aber voll seltsamer frauser Berungen und flebartiger Berwitterungen. Auf dem linken Gutatufer, an der Seite des Castell Ziaber, zieht sich dieselbe rmation etwas weiter vom Euphratufer gurud, die Sugel find m noch 100 F. hoch; ihre Klippen, wo sie der Euphrat bespült, gemein ausgewaschen und ausgehöhlt, so daß fle mit ihren Goh= igen, Schluchten und Gallerien die feltfamften Geftalten bilben, von Gebüschen malerisch von oben herab beschattet und geziert o. Meist sind die Lager scheinbar horizontal geschichtet, boch

<sup>97)</sup> J. Golius ad Alferg. p. 259. 68) v. Hammer, Gesch. b. esm. Reiche. B. I. S. 41. 69) Degnignes, Gesch. b. H. Dahnert. Th. IV. S. 223. 79) Ainsworth, Res. I. c. p. 66.

#### 1080 West-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §.42.

fenken sie sich, wiewol sehr allmählig, boch so, daß sie in einer Strecke von zwei kleinen Stunden etwa von 100 Fuß Sohe bie zum Niveau des Flußspiegels herabgesunken find.

Bei Jiaber, einem der 14 berühmtesten Kalaats oder Schlöffer der Muselmänner, nach Jakuti, 71) und dem südlichsten der drei Hauptschlösser, welche die Furthen des Euphrat vertheidigten zu Jakuti's Zeit (um das Jahr 1220 n. Chr. G.), nämlich Kalaat or Rum, Kalaat or Nedschm und Kalaat Dschaber, war eine Nebersahrt, in früherer Zeit sehr besucht, zur Zeit Abulsedas, wo Balis noch eine starke Bevölkerung 72) hatte. Eine Furth durch den Strom sindet erst etwa 10 Stunden weiter unterhalb bei El Hamam statt, in dessen Nähe gegen Süden die Nuinen einer großen Stadt, etwa 3 Stunden landeinwärts, nach der Aussage der Eingebornen, die Col. Chesney 73) darüber ause fragte, liegen sollen, die mit der wahrscheinlichsten Localität von Thapsacus der Alten auf eine und dieselbe Localität zusammenzutressen scheinen.

Das Innere dieser Userlandschaft ist von niederen Hügeln und welligem Grunde, von Breccien, von cristallinischen Felsen und roshen Sandsteinen eingenommen, auf denen vorzüglich die Tamariste und die Pappel zu wuchern scheinen. Die im Süden hervorragensten drei Hügel Aff Dien (Thyestein auf Col. Chesney's Karte) bestehen aus derselben Breccie. Der Euphrat wendet sich von diesen nordwärts in wiederholten Serpentinen zwei bis drei Stunden weit gegen die Seite Mesopotamiens hin, und hier ist es, wo man die Ruinen der alten Sura bemerkte, denen heute eine waldige Flußinsel vorliegt.

8) Sura bei Ptolem.; Ura und Sura bei Plinius; Sure Tab. Peut.; Beled Surieh bei Balbi; το Σούρων πόλισμα bei Procop; Surorum oppidum; Schura bei Firdusi; Sourié bei Rousseau; Suriheh bei Chesney.

Am Südufer des Euphrat liegen hier, nach Chesney's Beobachtung, und er ist der erste unter den Neuern, der sie bemerkt hat, die Ruinen einer Stadt, in denen man noch Reste von Gebäuden wahrnehmen kann, die von einer großen Menge durch

<sup>&</sup>lt;sup>971</sup>) v. Hammer, Gesch. d. Deman. Reichs. Th. II. S. 455, 650.

<sup>72</sup>) Abulfedae Tab. Syriae ed. Koehler. p. 130.

Chesney Map u. Ainsworth Res. l. c. p. 67.

tunst ausgearbeiteter Höhlen und Grotten umgeben sind, Suriheh Sourié b. Rousseau Carte de la Syrie) bei den Einwohnern enannt. Die vorliegende bemaldete Infel, an welcher die Dampfschiffe stationirten, liegt, nach Chesney's Observation, un= r 35° 54′ 34″ N.Br. und 38° 46′ 40½″ D.L. v. Greenw. Da Itolemaeus nach obiger Angabe (f. ob. S. 1003) eine Sura wischen Alalis, ober Matis, Caftell Jiaber gegenüber, oberhalb hapfacus und Nicephorium (Nakka) angiebt, und diese oura an das Euphratufer ansetzt (Ptolem. V. 15. fol. 140), die Ortsbestimmungen aber ganz mit den Distanzen von Chesney's Euphratkarte übereinstimmen, so ist kein Zweifel, daß hier dieselbe Sura (Dovoa) zu suchen ift, die nur während einer Reihe we= iger Jahrhunderte, von ber Zeit bes Alexandrinischen Aftronomen is auf die der Abfaffung ber Tabul. Peuting. (Segm. X. F.), auf er Route von Palmyra nach Nicephorium (oder Kallinikum, Rakka) orkommt, aber nur von wenigen Autoren überhaupt genannt vird. Strabo nennt sie nicht, und auch keiner ber arabischen iftoriker ober Geographen, weder Masudi, Abu Ishak, Ebn Haual, noch Edrifi, obwol dieser die beiden weiter abwärts am Eu= hrat gelegenen: Sura Sura und Soura 74) in Mesopotamia (s. ben S. 267) wohl kennt; noch auch Abulfeda und Andere. Ptoemäus führt noch eine andere Sura an (Ptol. VI. 1. fol. 146 Assyria Long. 83°, Lat. 36°40), die wahrscheinlich eine berjeigen bes Edrist sein wird. Noch eine Sura, Sura Castrum wol Σουρα und Σουρον, in Vita Symeonis Stylitae, Cap. 26, nit Liqua nase Europus in Hierocl. Synecd. ed. Wess. p. 713 Not.), 75) ist viel weiter oberhalb Balis, auf der syrischen Seite, nd mit bieser Sura bes Ptolemans, zwischen Kalat Jiaber und dicephorium, eben so wenig zu verwechseln, wie mit jenen beiden abylonischen Sura's. Diese Sura, beren Nuinen Suriheh, wie vir oben bemerkten, durch Chesney wieder entdeckt, obwol nicht äher untersucht find, scheint von Plinius bei seiner erften Un= ührung unter Ura verstanden werden zu müssen, das er abwärts Sprien am Cuphrat gelegen angibt, wo er Europus und Thap= acus (Amphipolis f. ob. S. 982) nennt: benn er läßt nun bie trabes Scenitae gang richtig ihren Anfang nehmen, jene Belt= Eribus der Araber, die seit jener Zeit bis heute bort ihre Sige

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Edrisi b. Jaubert T. II. p. 142, 364. 
<sup>75</sup>) Assemanni Bibl. Orient. T. I. p. 279, 416.

# 1082 Weft = Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 42.

behauptet haben, wie wir aus ben neueften Berichten über bie Sige ber Beni Said und Anegeh faben (f. oben S. 1070). Dann fährt Plinius fort: Der Guphrat fliege am Orte Ura vorüber, mo er gegen den Often fich wendend die Palmyrenischen Ginfam= feiten Syriens verlaffe, bie (füdwärts) bis Petra und Arabia Felix reichen (Plin. V. 21. 1. c.) Sierauf beschreibt Plinius Die Lage von Palmyra, und fährt bann in ber Berfolgung bes Cuphrat= laufes weiter fort, mit Sura beginnend, mas offenbar diefelbe bo= rige Ura ift, von ber er fagt, nicht weit bavon entfernt liege Philiscum, eine Stadt ber Parther am Cuphrat, von welcher noch 10 Tagefahrten zu Schiffe nach Seleucia und eben so viel nach Babylonien seien (a Sura autem proxime est Philiscum, oppidum Parthorum ad Euphratem etc. ebend.) Schon Mannert 76) fagte, bag Philiscum fein anderer Ort als Difephorium fein fonne, bas fpaterhin erft biefen und andere Mamen erhielt, fonft aber unter jenem erftern, beffen Urfprung und auch völlig unbe-Fannt ift, bei feinem andern Autor vorkommt. Dur jo viel ift gewiß, daß es ein alterer, bei Perfern gebrauchlicher Name biefes Ortes fein muß, ba wir schon unter bem Berferkonige Artarerres ben Ramen eines feiner Gefandten, an bie Griechen bes Philis= cos, bei Renophon (Hist. Gr. VII. 1. 27) vorfinden.

In der Notit. dign. imp. or. 77) kommt diese styrische Grenzsestung des Römerreiches, in welcher die XVI. Legion ihre Winterstation hatte, unter dem Namen Flavia Firma Sura vor, bis wohin damals noch die Provinz Augusteuphratensis unter dem Dux Syriae reichte. Durch Khobroes, des Kobads Sohn, ersten Feldzug gegen Antiochia (im J. 540 n. Chr. s. ob. S. 1001) werden wir am besten über die Lage orientirt; denn von Zenobia, dessen Lage durch Chesney zu Zelibi (f. unten) genauer bestimmt und von Surieh in gerader Linie 26 Wegstunden entsernt ist, sagt Procop, kam der Sassanden=König, das äußerste Römercastell Kirkesium zur rechten Hand am Norduser des Euphrat zur Seite liegen lassend, in drei Tagemärschen unstreitig mit seiner Reiterei gegen Westen nach Sura, 78) das am Euphrat liege. Hier schlug er sein Lager auf. Bei dem ersten Angriff auf die Stadt siel ihr Commandant Arsaces, ein Armenier, der die

<sup>976)</sup> Mannert, Geogr. d. Gr. u. R. Th. VI. I. S. 527. 77) Notit. dignit. ed. Pancir. fol. 96. 78) Procop. de bell. Pers. Lib. II. c. 5. ed. Dind. I. p. 172.

lauern mit seinen Kriegern ungemein tapfer vertheibigte, burch nen Pfeilschuß ber Perfer, die ebenfalls große Niederlage erlitten m Abend kehrten biese in ihre Zelte zuruck, um am folgenden dorgen ihren Anfall zu erneuern. Die römische Besatzung hatte beg nach dem Veilufte ihres Anführers den Muth verloren; ber piscopus von Sura marb mit Geschenken in bas Lager gefandt, nd bot für die Stadt, bamals die erste romische an ber Grenze es Reichs, ein Lösegeld, das Rhosroes, sich verstellend, anfänglich erschmähte, bann aber boch Zusage gab, die Thore ber nun forg= fern Stadt bei ber Rückbegleitung des Bischofs aber boch noch ftig überrumpelte. Von seinem nachrückenden Geere würden durch lieberreißen, Sengen und Brennen, durch Mord und Sclaverei, stadt wie Bewohner gänzlich durch den wilden Zorn des Barbaren ertilgt worden fein, wenn nicht die Habsucht, oder, wie andere igen, seine heftige Leidenschaft gegen eine ber schönen gefangenen burenerinnen, Euphemia genannt, auf beren Fürbitte, ihn zu ner gewiffen Nachgiebigkeit gebracht hätte. Der Nachbarftabt bergiopolis und ihrem geiftlichen Oberhirten, bem bamaligen piscopus Candidus, fandte er nämlich einen Boten mit bem ntrage, ihm die 12000 gefangenen Surener gegen ein Lösegelb von 00 Pfund Golo abtreten zu wollen. Der chriftlich gesinnte Seel= erger, obwol ohne die Geldmittel zur augenblicklichen Zahlung, ing boch ben Antrag zur Befreiung so vieler Unglücklichen, selbst if eigne Gefahr, ein: benn Rhosroes gab es zu, daß bie Summe ur einstweilen in die Schuldtafeln eingezeichnet wurde: der Epiopus mußte aber durch einen Schwur sich anheischig machen, in eit eines Jahres diese Summe, oder das Doppelte, zu zahlen und ann der Verstoßung von seinem Episcopalfite gewärtig zu sein. die meisten der Befreiten, bemerkt jedoch Procopius, überlebten as Elend nicht lange, bas fie fo hart getroffen hatte. Khosroes ickte nun weiter mit seinem Perferheere gegen Sierapolis (siehe 6. S. 1049) und Antiochia vor.

Schon vor dieser Zeit, unter dem Vater des Khosroes (Nusirvan), nämlich unter Kobab (oder Kavades, reg. 491—532. Chr. G.), 79) war schon einmal von derselben Sura (Procop. P. I. 18 l. c. p. 91—97, wo steth ev nóder Sociow) die debe, als ganz unerwartet ein startes Streiscorps der Sassante

<sup>7°)</sup> C. F. Richter, hist. fr. Berf. über die Arfaeiden= u. Saffaniden=Dh= nastie. Leipz. 1804. S. 220.

ben von 15,000 Reitern und Jugvolf, unter des fuhnen Agares thes Befehl, bem Alamundar als Wegweiser biente, auf gang ungewöhnlicher Stelle ben Euphrat burchsegend, ploglich in Rommagene erschien und schon weit in Sprien vorgedrungen war. Durch Procop's Erzählung biefer Begebenheit wird bie geographische Lage biefer Sura noch in Beziehung auf ihre Nachbarorte auf eine neue Beise bestätigt. Der Schrecken bes fo weit in Weft vorbringenden Barbarenfeindes hatte felbst ben unvorbereiteten Beli= far, bamals Befehlshaber im Drient, überrascht; aber bald mar fein Entichluß zur Kriegsoperation gefaßt. Er brach mit seinem geringen Seere in Sprien auf und ichlug zu Chalcis (im Guben von Saleb) fein Lager auf, weil er in Erfahrung gebracht, daß bas Saffaniden = Seer schon bis Gabbula (er zwoiw Taßpovlar bei Proc. 1. c.) vorgedrungen fei. Wir fennen bie Lage biefes Ortes nicht näher, 80) boch muß er auf dem Wege von Chalcis nach Sura, alfo im Often von Chalcis, liegen, auf bem Wege gegen Barbalifus (Balis), und, wie Procop fagt, nur 5 Stunden (110 Stadien bei Procop) fern von Chalcis, mas mit ber Lage bes heutigen Djebul und ben bortigen Ruinen einer alten Stadt am Sudufer eines Salzsees, Il Sabth (auf Rouffeau's Carte de la Syrie), die nur etwa 6 geogr. Meilen im West vom Cuphrat und von dem heutigen Balis entfernt liegen, zusammenfällt, ein Name, in bem auch ber alte Laut fich bis heute erhalten zu haben scheint. Die Untersuchung bieser Ruinen wurde vielleicht bestätigen fonnen, ob bies wirklich biefelbe bisher unbefannt gebliebene Lage ber Stadt Gabbula ware, ba fie fpaterhin auch durch Raifer Juftinians Bauten, nebft ben benachbarten Barbalifus, Deo= cafarea, Pentacomium, Europus und anderen, zu einer Reichsfestung erhoben ward (Procop. de aedif. II. 9. p. 235). Der Saffanibenfeind, fagt Procop, marichirte von ba nun wieber offenbar rudwärts, wol aus Furcht vor ben breift anrudenben Römern, nämlich so, daß ihm der Euphrat zur linken Sand blieb (Proc. l. c.: αὐτοί τε γοῦν Εὐφράτην ποταμόν ἐν ἀριστερῷ Exortes u. r. l.). Er zog also am Subufer bin, und Belifar rückte ihm so bicht auf bem Tuge nach, bag er ftets am Albend bie= felbe Station besetzte, melde ber Teind am Morgen verlaffen hatte. Ungreifen wollte ihn Belifar nicht, fondern ben Flüchtling nur ermuden. Schon maren bie Saffaniben fo fehr gebrängt, bag fie

<sup>930)</sup> Mannert, Geogr. 5. Gr. n. R. Th. VI. 1. S. 526.

un ichon, oftwarts an Sura vorübergezogen, fich genothigt faen, ihren Weg burch die Bufte zu nehmen und bas Römer= ebiet gang zu verlaffen; benn ihre frühere Absicht, die Strafe m Euphrat zu ziehen, hatten fie schon aufgegeben. Sie lagerten m füblichen Ufer bes Stroms, Kallinifum gegenüber. Die kömer hatten ihr Nachtquartier nur einen Tagmarich fern in Sura gehabt und sahen nun schon, wie der Feind aufbrach und ur Retirade seine Anordnungen machte; und das war der Zweck jewesen, ben Belifar ohne Aufopferung seiner geringen Streiträfte zu erreichen gesucht hatte. Dieser Anblick aber entflammte en Uebermuth ber Verfolgenden, in der Hoffnung, den Feind volig zu Grunde zu richten. Aber es war der Tag vor dem Ofter= efte, ben Chriften ber beiligste Fasttag, fagt Procop, so bag n ihm Alle ohne Speise und Trank, viele von dem eiligen fußmarsch sehr erschöpft waren, und selbst ein Theil der zurückgeblieenen Mannschaft das Sauptcorps noch nicht hatte erreichen können. Bergeblich suchte ber besonnenere Feldherr seine Truppen von dem Ungriff gegen ben Feind abzuhalten; die Verwegenen überhäuften hn mit Vorwürfen der Feigheit; er mußte der Gewalt weichen. Mug wandte er seine Rede wo möglich zum günftigen Ausschlag, ind ihren Feuereifer preisend, den er nicht länger hemmen wolle, ab er ben ichon Voranfturzenden bas Zeichen zur allgemeinen Schlacht. Was er erwartet hatte, geschah. Der Kampf ward un= emein blutig für beide Theile und war boch nicht fo entscheibend, vie eine Flucht bes Feindes an sich schon gewesen sein würde. denn der ermüdete und geschwächte Römer konnte boch den nun nit Verzweiflung noch kämpfenden Verser nicht bestegen. Der Schlachtkampf bauerte bis zum Abend, wo bas Dunkel beide Pareien trennte. Um folgenden Tage zogen fich die Nömer in die ahe Stadt Kallinikum, wohin ihre Lastschiffe sie trugen. Die Saffaniden begruben erst ihre Todten und kehrten bann auch in ihr and zurück. Die große Nähe, in welcher also Sura im Westen on Kallinikum (Philiscum bei Plinius, jest Rakka) lag, ift aburch flar. Firdusi, der den späteren Feldzug Khosroes von Sura gegen Hierapolis auch erzählt hat, nennt biesen Ort Shu= ab (in ben 3 Mfcr. ber Berliner Bibl. Fol. Nr. 147, 172 Bibl. Diez Nr. I. und in bem Mfcr. ber Hamb. Stadtbibliothet). Die leberschrift seines Gefanges nennt berfelbe Dichter aber Shurah in Nr. 147). 81)

<sup>\*1)</sup> Sandschriftl. Mitth. von Mordtmann.

#### 1086 Best-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 42.

Die leichte Eroberung Sura's durch Khosroes zeigte wol, wie vernachlässigt ihre Festungswerke sein mußten, daß ein vorgeschobener Balken oder Stein, wie Procop erzählt, es den treulosen perssischen Begleitern des Episcopus möglich machte, das ganze Thor am Einlaß zu sperren (l. c. II. pag. 173). Die Mauern, die so schlecht gewesen waren, daß Khosroes keine halbe Stunde Zeit brauchte, um sie zu überwältigen, ließ nun Kaiser Justinian spätershin wieder aufsühren, und umgab, wie Kallinikum, so auch die ganze Stadt Sura mit einer neuen, ungemein festen Außenmauer (Procop. de aedif. II. 9. p. 234), so daß sie später dem Persersteinde besser widerstehen konnte.

Alber nach Procop verlägt uns jede Nachricht über die Schidfale biefer Stadt; nur auf ber Tab. Peuting. ift ihr Mame Sure noch eingetragen, nämlich auf der Strafe, die von Balmyra über biefen Ort nach ber bamaligen Sauptstadt bes Romerreiches, Rallinifum (Mifephorium), führte, eine Strecke von einigen 20 geogr. Meilen (104 Mill. p.) bis Gure, über bie Orte Sarae, Druba, Cholle, Rifapha, von benen und jedoch nur die beiben letteren Orte auch von Ptolemaus genannt werden (Ptol. V. 15. fol. 139: Χόλλη und Pησάφα, 72° 15' Long., 31° 45' Lat.; Xolly 71° 45' Long., 34° 30' Lat.). Aus beren Lage geht jeboch hervor, daß die angegebene Route von Guben ber gegen Mord zum Euphrat fortschreitet, ba Palmyra nach Ptolemaus unter 71° 30' Long., 34° 0' Lat. (nach Rennell's Berichtigung un= ter 34° 24' N.Br. und 38° 20' D.L. v. Gr.),83) also fast 1 3 Gr. füdwärts von Rifapha ober Sura zu liegen fommt, was bier ziemliche Uebereinstimmung mit ber neueren Landfarte gibt. Aber von Sure nordwärts nach Kallinifum find leiber Bahlen und Ortsnamen in der Sandschrift der Tabul. Peut. geloscht, die nur an die Stelle füdwärts ber muthmaglichen Lage von Rallinifum beutlich genug die Worte einschreibt: arce, b. i. "Arae (bie Grengaltare) Fines Romanorum," und noch südlicher "Finis Exercitus Syriaticae et Comertium Barbarorum, bem bann bas Desertum folgt, woraus sich ein Anhaltpunct für das frühere Allter ber ursprünglichen Daten ber Tab. Peut. ergibt. Denn baß späterhin, unter Raifer Diocletian, die Besitzungen ber Romer weiter gegen ben Guboften bis nach Circefium und zur Mun-

pag. 105. Comparative geogr. of Western Asia, Tom. I.

dung des Chaboras ausgedehnt wurden, hat schon Mannert bei dieser Gelegenheit erinnert, und Kaiser Julian überschritt, wie wir oben sahen (f. ob. S. 139), erst bei Eircestum die Römergenze. I. Nennell in seinen genauen Forschungen über die lozcalen Distanzen dieser Gegenden sindet, daß die Distanz der Tab. Peut. von Risapha nach Sura 21 Mill., und von da dis Kal-linikum 10 Mill., oder zusammen 31 Mill., also an 12 dis 13 Stunden Wegs, der wahren Entsernung jener Orte ganz angemessen sei. 83)

9) Sergiopolis, Risapha, ar Roszafat, eine Station ber großen Palmyra=Noute, nahe dem Areuzwege mit der großen Wüstenroute von Bassora über Taibe nach Aleppo. Ueber die Maaße in der Wüste.

Die Nachbarstadt Sergiopolis, welche Procop bei Gelegenheit ber Eroberung von Sura erwähnte, lag nach ihm brei ftarke geogr. Meilen (126 Stabien) im Guben von Sura, im fogenannten Barbaren=Felbe (Proc. de bell. Pers. II. 5. pag. 175: εν τῷ βαρβαρικῷ καλουμένω πεδίω). Es war eine römifche Unfiedlung, die nach bem driftlichen Sanctus Sergius Marthr genannt ward, ber hier in befonders großer Berehrung ftand ; baber auch die Stadt felbft nach diefem Beiligen genannt marb, ber bier Rirche und Rlofter erhielt. Gergius hatte mit feinem Bru= ber Bacchus 84) gur Beit ber Raifer Diocletianus und Da= rimianus und bes Cyprianus Episcopus, also im Anfang ber Saffaniben = Berrichaft gegen Ende bes 3. Jahrhunderts, bas Mar= thrium 85) erlitten; fein Cultus gog gu Marthropolis (f. oben S. 95), wo ihm Raifer Mauritius eine Rirde baute, gu Rifi= bis 86) und hier von allen Seiten viele Unbeter herbei. Auch bie Berfer bezeugten seinem Seiligthum ihre Berchrung und weih= ten ihm Opfer, felbft Rhosroes foll in dem erften Jahre feiner Thronbesteigung, als er mit Bygang noch in gutem Bernehmen ftand, nach Cvagrius und Theophylactes, bem Rirchenschape biefes Beiligen koftbare Geschenke geweiht haben, beshalb er auch noch ale Plunderer von Gura feinem Born gegen bas Sanctuarium wenigstens ben Bugel nicht gang schießen ließ. Alls jedoch

J. Rennell I. c. T. I. p. 39.
 Lib. IV. cap. 28; VI. c. 21.
 Greg. Abulph. Hist. dyn.
 P. 80, 98.
 Theophylacti Simocattae histor. libr. V. 1.
 P. 205 et 13, p. 229—231.

# 1088 Weft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 42.

Rhobroes im britten Feldzuge gegen bie Momer wiederum am rechten Euphratufer aufwärts und zum zweiten male ber Stadt Sergiopolis nabe fam, ging ihm ihr Episcopus Canbibus enta gegen (Proc. de bell. Pers. II. 20. p. 239), ben Born bes Bar= baren zu brechen. Denn noch hatte er ihm keine Abzahlung geleiftet, auch erinnerte er baran, baß er gleich anfangs bas Lofegelb verweigert, weil er gar nicht im Befite von Gold fei; nur die Er= barmung um feine Glaubensgenoffen hatte ihn zur Bufage bringen fonnen. Jest mußte ber eble Mann bafur bugen; er murbe feftge= balten und Execution nach ber Sergiusftadt geschickt, ben Tempel seiner Schätze zu berauben. Doch gelang bies nicht, benn bie bort Unfaffigen vertheibigten ihr Seiligthum tapfer gegen bie Tempel= räuber und trieben fie mit Gulfe ber benachbarten Saracenen felbft gurud. Mangel an Waffer für ein Belagerungsheer hielt von ei= nem ernfteren Angriff gurud, auch wollte Rhobroes fich mit Debendingen nicht zu lange aufhalten, ba fein Project war, die reiche= ren Schätze bes Tempels zu Jerufalem zu plündern, bas ihn voran gen Westen trieb. Canbibus murbe als Gefangener mitgeschleppt, und weil er feinen Gidschwur gebrochen, feines Episcopates verluftig.

Auch für Sergiopolis sorgte späterhin der Kaiser Justinian, das damals nur noch niedrige Verschanzungen, nämlich bloße Erdwälle zur Vertheidigung gehabt hatte, die nach Landesart, wie Procop bemerkt (Proc. de aedif. Just. II. 9. p. 235), wol hinreichen mochten, den Ueberfällen von Saracenen zu widerstehen, die man freilich keine Städteerstürmer nennen könnte, aber keineswegs ordentlichen Belagerungen. Der Ruhm des Christentempels, dem so viele kostbare Schenkungen zu Theil wurden, bewog nun den Kaiser, den Ort mit kesten Schutzmauern zu umgeben; er leitete ihm Wasser zu, legte Wasserbecken von sehr großem Umfange daselbst an. Er baute dort Häuser, Wohnungen für die Garnison, legte Porticus an, und machte den Ort so sicher, daß später die Sassanis den ihm nichts mehr anhaben konnten, wozu auch die Errichtung anderer fester Castelle am Euphrat das ihrige beitrug.

Aus des S. Ephraem Shrus, der unter Kaiser Constantinus M. zu Nisibis geboren ward, die Tause empfing und nach einer sehr würdevollen Wirksamkeit als Doctor ordis et Propheta Syrorum 87) unter Kaiser Valens Negierung starb, hinterlassenen

<sup>&</sup>lt;sup>987</sup>) Vita S. Ephraem Syrus b. Assemani bibl. orient. T. J. cap. 6. pag. 24.

Gergiopolis der griechischen Christen von den syristn Christen Rosapha oder Nasiphta genannt wurde, wie urkundlich eine syrische Hymnensammlung beweiset, die vom sephus episcopus sacri monasterii Rasiphtae" Kirchenschaße des Sct. Sergius als Opfer übergeben wurde. destand also daselbst auch ein Kloster, wie dergleichen so viele er den Syrern aufblühten. Mehr wird uns aus jener Zeit überliefert von der Geschichte des Ortes, aber dies ist hinreist, um seiner räumlichen Identität mit dem ältern Risapha Ptolemäus, wie des glücklicher Weise auch noch von Arabern, Edrist und Abulseda, erwähnten el Ressan, Rusafa oder Roszafat gewiß zu sein.

Ebrifi, im Clima IV. 5, gablt zu Sprien auch er Ref= a 88) und fagt, baß es auf ber großen Sandelsftraße von Raffa Ulinifum) nach Soms (Emefa) liege, als erfte Station gegen B., nämlich 24 Mill. fern. Es sei der Ort, an welchem die nmajaden=Rhalifen mehrere Schlösser bauen ließen, 89) en Umgebungen stark bewohnt und voll Dörfer seien, wo blube Märkte gehalten würden. Dies wird in Abulfeda's Ge= chte eines ber letten Ommajaben bestätigt, benn er erzählt, baß fhem, ber 10te ber Ommajaben = Rhalifen, ber Sohn Abbelma= und Bruder Jazids, ber 19 Jahr und 9 Monat regierte, zu ifafa in einer geringen Gutte wohnte, als ihm ber Ring und epter zum Khalifat überbracht ward, 90) und auch zu Rusafa im 742 n. Chr. G. seinen Tod fand, baselbst auch begraben marb. ch gab es damals feine besignirte Rhalifen = Residenz (f. oben 196); Safhem hatte biefen Ort, ber, wie Abulfeda fagt, qu= ben Chriften gehört und durch ein Alofter (er meint des Sct. rgius) fehr berühmt gewesen, bas aber seit bem Ginbruch bes lamismus zerstört war, aus seiner Erniedrigung wieder gehoben. n ihm rühren also jene Schlösser her, beshalb ber Ort auch usafa Sashemiah genannt ward (eine andere Hashemiah wurde ter bei Rufa erbaut, f. ob. S. 184). Der treffliche Boben und ie gefunden Lufte machten ihn zu einem fehr lieblichen Aufent= t. In der Beschreibung Spriens führt Abulfeba nach Jakuti's

<sup>\*\*)</sup> Edrisi b. Jaubert II. pag. 129.

\*\*) ebenbas. II. p. 137.

\*\*o) Abulfedae Annal. most. ed. Reiske pag. 130, 132; Greg. Abulph. Hist. dyn. p. 132, 134.

Ritter Erbfunde X.

# 1090 West-Alsien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §.4

el Moshtares an, daß es viele Orte gebe, die man Nesapha (a al Roszafat) nenne, daher dieser insbesondere Roszafat Hesh nach seinem Erdauer genannt werde; er liege in al Bariat, i Orte Raska gegenüber. Diesem fügt der Fürst Abulseda hzu, daß er den Ort selbst gesehen, der aber keine volle Tagreise r Euphrat entsernt liege. Al Bariat wird also wol der Babaricus campus des Procopius sein, den er nur auf se Weise gräcisit hat, und vielleicht auch die längs des dortigen (phrat liegende Landschaft Annwhagirus (V. 18. fol. 142), in n cher Ptolemäus die Lage von Resaphat angibt. Dem Barbaricampus bei Procop entspricht, wie schon D'Anville bemerkte, das Comercium barbarorum der Tabula Peut. und die Ansines Romanorum, die Grenzaltäre gegen das Feld der Barbrengrenze, auf berselben.

Dieser Ort Risapha, Rusafa oder ar Roszafad ist nun, welcher von den englischen Palmyra-Reisenden, Ende des : Jahrhunderts, auf dem Nückwege von Tadmor zum Euphrat, r ter dem Namen Arsoffa <sup>92</sup>) besucht worden ist, wodurch die alunstreitig sehr merkwürdige palmyrenische Hauptstraße w Euphrat aus, von Orfa, Nicephorium, Sura und Sergi polis, südwärts nach jener Tadmor Salomons oder der Pamyra der Zenobia, auf eine interessante Weise erläutert wird

# 10) Die alte palmyrenische Straße zum Euphratgebiete.

Denn südwärts von Risapha oder Arsoffa liegt eine Tereise weiter gegen Palmyra hin, 10 Stunden Wegs oder 5 geo Meilen, die Station Alcome derselben Palmyra=Neisenden, wel auf Carmichael's Route vom J. 1751 Ain al Kum 93) hei und eine der Stationen auch auf der großen Route durch t Wüste von Aleppo nach Bassora ist. Diese Station mit Duelle, wovon sie Ain al Kum genannt wird, ist also eine Kreustation der Palmyra=Route und der Bassora=Route, uganz in ihrer Nähe gegen Süd liegt die Hauptstation Taïba,

Journals I. c. Second Journ. 1691 in Philosoph. transact. 169 nr. 218. p. 150, 151. 93) The common route of the caravan free Aleppo to Bassora over the great desert of Arabia as described a Journal kept by Mr. Carmichael in the y. 1751; f. in Ed Ives, Voyage from England to India in the y. 1754 etc. Lor 1783. 4. book II., wo bie Originalfarte. 94) Will. Halife

# aphratsustem; die Palmpra-Route zum Euphrat. 1091

iche zur Orientirung aller großen Karawanenzüge burch diese Büste an der Südseite des Euphrats den Hauptpunct vet. Die meisten Reisenden, die dieses Weges an der Südseite Euphrat vorüberzogen, haben ihn passirt oder sind in seiner she vorübergegangen, wodurch er seine Verühmtheit erlangt hat, deine Lage, obwol alle astronomischen Observationen über ihn len, mit großer Zuverlässisseit aus bloßen Wegdistanzen besinet werden konnte 95). Dieser kritischen Arbeit hat sich bekannts J. Rennell auf eine so meisterhaste Weise unterzogen, daß vurch dieser Theil 96) der so schwer zugänglichen großen arassichen Wüste am Euphrat entlang seine den astronosischen Observationen möglichst genäherte Bestimmtsit der verschiedensten Localitäten zu verdanken hat.

Ain el Rum liegt nach Rennell 97) 20 geogr. Meilen (100 il. engl.) in S.D. von Haleb ober Aleppo; 8 geogr. Meilen Mil. engl.) im Sub vom Euphrat, unter 35° 11' N.Br. und o 54' 30" öftl. L. v. Gr., 8 Minuten in Weft von Raffa. imlich wenn Raffa (Nicephorium), bas von bem berühmten bischen Astronomen Al Battani auf 36° N.Br. bestimmt war. ch Rennells Berechnung unter 36° 1' N.Br. und 39° 3' 30" 1. L. v. Gr. liegt. Rach biefer Diftang ift Alin el Rum ibentisch t Xolln bei Ptolem. und mit Cholle ber Tab. Peut. Taibe 11498) fast direct füblich von Ain el Kum und keine drei volle unden davon entfernt, und ihm nur wenig in sudwestlicher Rich= ig liegt Sukney (Sachney bei Carmichael; Sukana bei reira), 5 Stunden Wegs entfernt, fo daß von Alin el Rum Sufney, ber zweiten Station von Palmyra, 71 bis 8 Stun-Entfernung find. Sukney fällt also nach der Angabe ber b. Peut., die auf der Palmyra= Noute XXII. M. pass. d. i. 81 unden Distanz von Cholle nach Druba angibt, das von Btole= us nicht mehr genannt wird, an beffen Stelle bei ihm aber vielleicht

Relation of a voy. to Palmyra 1691 in Phil. transact. 1695. No. 217 p. 109; Pietro Della Valle, Viaggi. Venet. 1663. 12. Parte III. p. 614. Olivier, Voy. l.c. T. III. p. 467.

15 J. Rennell, On the rate of travelling as performed by camels

of J. Rennell, On the rate of travelling as performed by camels and its application as a scale to the Purposes of geography in Philos. transact. 1791.

of Western Asia T. I. p. 34—42 und beffen Atlas Tafel construct. Map. IX. u. Tab. XI. Syria and northern Palestine.

of Western Asia T. I. p. 34—98) chend. p. 96.

# 1092 Weft-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 42

'Oρίζα, obwol etwas westlich gerückt, steht (Ptol. V. 15, fol. 139),90 mit biesem Druba zusammen.

Suowarts von Sufney (Druba) folgt nun auf ber Palmyra Route in 7 Stunden Ferne, etwas gegen SW., Die Station Da rifa (Dareeca), die ber Sarae ber Tabul. Peuting. in gleiche Diftang (XXII. M. pas.), wie die vorige Entfernung, entsprich und felbst im Laut des Namens nicht undeutlich ben Unflang be Ibentität gibt. Bon biefem Darifa folgt nun, immer in gleiche Direction gegen Guben, wenig gegen Weften geneigt, nach 51 61 Bege (XVIIII. M. p. ber Tab. Peut. freilich etwas mehr) bi Lage ber berühmten Palmyra, ober Tabmor Salomons. Dief Uebereinstimmung ber Namen und Diftangen, nach 3. Rennelli vielfältigen Bergleichungen, Berechnungen und umsichtigsten Cor rectionen, ichließt fich nun auf bas übereinftimmenbfte an bie ge nannten Diftanzangaben von Sergiopolis (Refapha), an Sure gegen N.W. und an Raffa gegen N.D. am Guphrat an. Um bierdurch ift, wie Rennell bemerkt, unftreitig eine ber alteften, ben Cuphrat bei Raffa (Nicephorium) quer burchsetenden Routen eine ber Sauptpaffagen 1000) bes höchften Alterthums gwifchen Palmyra, Nicephorium und Edeffa, von Guben nad Norden wie von Babylonia gegen N.B. über Thapfacus nad Sprien wieder ermittelt worden. Denn eben bier, in ber Kreu: jung biefer beiden großen Sauptrouten durch dies Euphraten fifche Wüftenland nach Syrien, Mesopotamien und Baby: Ionia, mo eben Taibe und Alin al Rum noch heute geleger find, wo früher Resapha und Sergiopolis nur näher bem Eu phrat gerudt, lagen, ebenbafelbft, nur bem Stromthale noch benach barter, muffen wol die Ruinen der alten Thapfacus, und ihrei lleberganges gesucht werden, bem fpaterbin nach beffen Untergang die mesopotamischen Uferstädte ihr Aufblühen verdankt zu haber scheinen. Eine folche wichtige Localität entspricht gang ber Vor stellung, welche burch die wenigen und übriggebliebenen nachrichter aus bem höchsten Alterthume von biesem Orte erweckt werben (f.ob S. 11, 37, 51 u. a. D.).

Hiernach find es von Palmyra nordwärts bis Raff, ober Sura 4 bis 5 Tagemärsche, welche zum Euphrat führen und in 20 Stunden Wegs (54% geogr. Meilen) zurückgelegt zi

<sup>&</sup>lt;sup>999</sup>) D'Anville sur l'Euphrate et le Tigre p. 37. 1000) J. Rennell l. c. p. 42.

#### Suphratsustem; die Palmyra=Route gum Euphrat. 1093

erben pflegen, bis Alin al Kum und etwas mehr bis Aff Dien n Cuphrat, wenn man, wie jene Palmhra-Reisende, den Rückweg it nordwestlicher Wendung gegen Balis nimmt.

Die merkwürdigsten Vorkommnisse auf dieser Palmyra-Route, urch welche die Identität von Arsoffa (Resapha) mit der alen Sergiopolis zu Procops Zeiten durch Monumente eine neue iestätigung erhält, sind nach den wißbegierigen Valmyra-Reisenden 18 der englischen Factorei Haleb, den damaligen ersten Entern der Prachtruinen von Palmyra, solgende:

Palmyra over Tabmor, bei Ptolemäus unter 35°6' Lat., t nach Rennells Berechnung, 1) benn Observationen sehlen bis uf eine unsichere Breitenbestimmung mit, wie der Observator selbst esteht, mangelhaften Instrumenten, von 34°N.Br., durch Bruce 2) nier 34°24' N.Br. und 38°20' östl. L. v. Gr. gelegen. Nach Berghaus Berechnung, 3) der vorzüglich Bruce solgt, 33°58' l.Br. und 33°35' 69" östl. L. v. Par. Von da führte der Weg 15½ Stunde etwas D. g. N. nach Narika; von da in 7 Stunsen gegen N.D. nach Soukney, in 2¹ Stunde gegen N.D. nach saiba, und in 5 Stunden nach Ain al Kum. Von da aber in O Stunden nach Resapha, also in Summa 30 Stunden Wegs is Sergiopolis (Arsosfa oder Resapha).

dückreise ber Kaufleute ber englischen Faktorei von Palmyra nach Haleb im Jahre 1691. 4)

Erster Tagemarsch. Den 8. Oft. Unter dem Borwande is wollte man süd wärts über Damaskus ziehen, nahmen die leisenden, um jedem beabsichtigten Ueberfalle von Wegelagerern zu itgehen, ihren Weg gegen Norden zum Euphrat, den man in ier Tagemärschen erreichen konnte. Mit wenig östlicher Wendung ing es gegen Nord; man ließ eine halbe Stunde zur linken Hand ne weit fortziehende Bergreihe liegen, die sich oft weiter ausbog. Sie sollte reiche Adern von Steinen haben, zumal aber enthält sie en Marmor, aus dessen Brüchen Palmyra einst erbaut ward. in ihrem Fuße liegt die Duelle Abulfarras, nahe Palmyra, selche die Reisenden mit Wasservorräthen versah. Dieses sind die

<sup>1)</sup> J. Rennell, Comp. geogr. of W. Asia I. p. 105. 2) J. Bruce, Reise z. Entv. b. Quellen d. Nils, übers. v. Bolkmann u. Blumenbach. Leipzig. 1790. Th. I. S. 55. 2) Berghaus, Geogr. Memoire zur Erklärung und Erläuterung ber Karte von Syrien. Gotha. 1835. 4. S. 28. 4) Philos. Transact. I. c. 1695. Nr. 218. p. 147.

Antar=Berge (Toul Untor; die ersten Reisenden im Jahre 167 hörten, Unture fei ber Rame bes Caftells, 5) bas auf bem Berg bei Tadmor stehe), welche auf ber Strafe, die von N.B. von Sale nach Palmyra führt, übersett werben muß. Es ift bie einzig hohe Bergfette, welche hier burchstreicht, und auf bem fünfte Tagemarsche von Saleb, sudwärts gegen Palmyra, ein paar Tag Beit zum Uebersteigen koften kann. Gie scheibet bie klippige Buft bie fich von ba nordweftwarts über Soms, Samah und Sale bis zum Euphrat bei Balis fortzieht, von bem flachen Blach felb im Often nach Arabien und Babylonien hinein, an bere westlichem Eingange Valmyra liegt. Alls die Reisenden nach Pal myra zogen, hatten fie am 3. Oftober 6) ben Weftfuß biefe Bergkette erreicht, und burch ben unebenen Boden ber Bufte vol Schluchten, Wasserriffe und trockene Wabis, die von biesen Berge gegen N.B. hinabzogen, fehr beschwerlichen Weg gehabt. Nac 4 Stunden folden Weges vom letten Nachtquartier fing nun ba Auffteigen zu ben Sohen an, von benen man einen schönen Blie über das Land gewann und zumal bis zu einem Berge gegen SD hinter welchem Palmyra liegen follte. Diefe Berge waren g beiden Seiten mit vielen großen Terpentinbaumen bewachser bie nach so langer, kahler Einöbe einen ungemein lieblichen Ein bruck machten. Die Bäume waren dick und schattig und truge reichliche nußähnliche Früchte (Bapfen), aus benen Del bereitet wirt bie auch von den Arabern wie die Pistacien gegessen wurden, ob wol ihr Kern weit öliger ift. Ein fehr beschwerlicher, langweilige Berabweg führt von diefer erften Bergreihe zu einer engen, heiße Schlucht, ohne Waffer, bei welcher an ber 211=Wifhal genannte Stelle die Zelte aufgeschlagen wurden. In der Nacht ergoß fie bier ein fo plögliches und gewaltiges Regenschauer, bag in Be einer halben Stunde eine Wafferfluth umberschwamm, in ber, b merkt ber Reisenbe, ein ganges Geer seinen Durft hatte ftillen for nen. Von allen Soben fturzten Cataracten berab. Aber am fo genden Morgen hatte fich schon alles Waffer wieder verlaufen, al man die nächstfolgende Reihe ber Berge zu überfteigen hatte. Bo ben Söhen erblickte man nun schon in ber Ferne die Ruinen bi Castells, das nur eine halbe Stunde von Palmyra auf einem Berg gipfel liegt. Der Weg führte sudwarts durch eine Schlucht, un

Philos. Transact. l. c. 1695. Nr. 218. p. 132.
 a. a. £
 142.

a einer halben Stunde über bie hier Untar (Toul Antor) ge= inten Berge. Gin gewaltiger Felsspalt, wie burch Menschen= a gehauen, aber viel zu coloffal, um ein Runftweg zu fein, gallerdings ben Eingang zum Thale Palmyra's bilbete, nbe burchsett, und nun zeigte sich auf einem ber Berggipfel ein Rube "Saus bes Sheifh" genannt, bas jeboch nicht naber erfucht wurde. Nach 4 Stunden Wegs über die Klippen diefer berge, die von andern burch fehr enge Schluchten geschieden , in denen die Marmorbrüche liegen, die zum Aufbau der Pabienen, erreichte man bas Caftell und biefe Prachtruinen felbst, nun auf bem Nordwege nach 3 Tagen wieder verlaffen wurden.

Im Dften biefer Antar=Berge breitete fich nun eine un= ehbare Ebene aus, ganz burr, ohne Grun, an ein paar llen ausgenommen, wo Gurken ober Kürbisgewächse auf bem ben hinrankten. Diefer Rückweg ging ganz eben auf biefer the eine halbe Tagereise gegen Nord hin bis zu einer elenden phar, b. i. einer Zollhütte, wo früher ein Posten zur Erpreswon Weggelb gestanden. Von biesem war noch immer ber kblick auf das Castell von Palmyra vergönnt, das aber schon wieder aus ben Augen verschwand. Das erfte Nacht= rtier wurde nach 5% Stunde Marsch genommen bei dem Dorfe recca ober Narica (Harae Tab. Peut.), weil hier eine Quelle trefflichsten Waffers ift, bas einzige gute, bas auf ber ganzen che bis zum Euphrat angetroffen wird. 7) Ein Dorf in Rui= bas ber Quelle ben Namen gibt, bicht babei, hat nur wenige ohner, weil diese fortwährend den Ausplünderungen ber Berg= ber ausgesetzt waren, obwol biese wenigen bem damaligen Emix nne Abaffe, ihrem Könige, im Lager an ber Quelle Fay, am idax, jährlich 300 Dollar Tribut zahlen mußten. Wäre es wahr, man ben Reisenden hier fagte, ber Ort folle feinen Ramen einem Siege ber Turfen über die Dlamelufen haben, fo durfte ch die Uebereinstimmung bes Namen mit dem der alten Zeit nur lig erscheinen.

Zweiter Tagemarich. 9. Oct. nach Soufney. Dieser führte über durre Chenen zwischen Sügelreihen bin, die in n Stunden von einander abstehen, nach 7 Stunden Marsches zu Dorfe Soutney (Sothne, Sadney, Sufana), das von eißen Quelle seinen Ramen hat, die gang ber Matur ber

a. a. D. G. 147.

# 1096 Weft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 42.

for 60

will.

11:

511

. . .

61

D

31:

(8

1

heißen Quellen zu Palmhra entsprechen. Von bem bortigen Bolke, bas die Palmhra-Reisenden wild und frech fanden, 8) werden die Löcher dieser Quellen sehr häufig zum Baden benutt, obgleich sie ohne alle bequeme Anstalten geblieben, und Weiber wie Männer, obwol nach einander, in denselben Wasserbecken sich herumtreiben. Ein habgieriger Unter-Basha des Emir Assune, der damals (1691) hier seine Residenz hatte, bewirthete die Gäste in seiner elenden Hütte mit Villaw, verlangte aber dafür von Jedem eine Zechine Zoll, that sedoch mit vielen Entschuldigungen darauf Verzicht, als er ersuhr, daß seine Gäste seinem Emir nahe Befreundete seien. Dieser elende Ort mußte demselben doch einen Tribut von 1500 Vollar zahlen, der wahrscheinlich nur durch Plünderung von den Bewohnern selbst zusammengebracht werden konnte. Woher der Name Oru ba der Tab. Peut., vielleicht Opiza bei Ptolem., ist uns unbekannt.

Dritter Tagemarich. 10. Dct. nach Alcome, Uin al Rum, 7 bis 8 Stunden Weges. Gin febr angenehmer Weg führte etwas mehr nordoftwärts als bisher etwa in 21 Stunde nach Tiebe 9) (fprich Teibe), bas feine Benennung der Gute feines Waffers verdanken foll, das die englischen Reisenden aber feinedwegs rühmten, sondern eben fo mineralisch geschwängert und wenig genießbar fanden, wie bas in ben Quellen zu Soufnen und Tabmor. Die Einwohner waren aber mobihabender, fie batten eine Mofchee mit einem Minaret, boch schien biese nur ber Ueberreft einer driftlichen Kirche zu fein, ben man erft in eine Moschee verwandelt hatte. Diese hatte Spuren von größerer Runft und Schönheit, als die meiften turkischen Bauten zeigen, und die vielen Ruinen umber gaben Beweis, bag ber Ort einft viel bedeutender gewesen sein muffe, als er in ber Gegenwart fich zeigte, wo er nur 1000 Dollar Tribut an ben Emir Affine gablte. Ein Beweis für die einstige größere Bedeutung dieses Ortes ift ber Stein mit ber griechischen Inscription in 4 Zeilen, welche baselbst zu Teive, b. i. Teibe, von Will. Salifax gefunden und bavon eine Copie mitgetheilt wurde, darin von einem gemiffen Agathangelus Abilenus die Rede fein foll, ber auf eigene Roften bem Zeus tonans, zu Ehren bes Raifers Sabrian, ein Beiligthum

<sup>\*)</sup> a. a. D. S. 148. 

•) W. Halifax, Relat. of a voyage from Aleppo to Palmyra in Philos. Transact. 1695. Nr. 217. p. 109; event. in Phil. Transact. Nr. 218. Extr. etc. p. 150.

weibte, mit bemfelben Datum bes Jahres (123 n. Chr. Geb.), in welchem ber Raifer im Driente feine Reisen machte, und vielleicht, über Teibe gebend, damals auch in Palmyra mar, bas nach ihm Sabrianopolis genannt murbe (Steph. Byg.). Die Romer fannten ben Ort früher wol nicht näher, ber bei ihnen querft von Cicero mabrend feines Proconfulats in Cilicien genannt ward (in Epist. ad div. XV. 1. an ben Senat im 3. 51 v. Chr. G.), als er die erfte Nachricht vom Ueberfalle ber Parther über ben Euphrat erfuhr, bie, wie ihm feine Rundschafter geschrieben, un= ter Pacorus, bes Drobes Sohn, mit einem großen Schwarm Reiterei ihr Lager zu Tyba aufgeschlagen hatten (l. c. castra posuisse Tybae). Sie waren alfo wol unterhalb Gura, zu Micephorium (Philiscum b. Plin. V. 21), über ben Euphrat gezogen, und von ba war es wol, daß der berühmte Proconful fogleich von bem, wie er fagt, ben Romern febr befreundeten arabifchen Emir 3 amblichus (eodem die ab Jamblicho, phylarcho Arabum l. c.) über biefen Ginfall, ber nun Sprien und Gilicien in Gefahr brachte, eine Botschaft erhielt.

Uns ift fein anderes Vorkommen bicfes Ortnamens in ben Schriften ber Alten befannt. In ben fpatern Jahrhunderten aber, im 17. und 18., ift Taiba eine wiederholt von Texeira, Della Valle, bis auf Olivier befuchte Mittelftation auf ber bama= ligen Sauptroute ber großen syrischen Karawane von Saleb nach Bagbad, wo bie Buftenftreden von Saleb bis Unah über Taiba ober boch bicht baran vorüber burchzogen gu werden pflegte, bis man bei Unah zum Euphrat fam und biefen übersette, um bann weiter burch Mesopotamien zu ziehen, wenn bie Karamane nicht auf bem Gudufer bes Guphrat blieb, und bann weiter über Meffid Ali bis Baffora ging. Auf diesen Wegen ift Pietro della Valle hingezogen über Taibe, im Jahre 1616, und auch wieder über Taibe zurückgekehrt im Jahr 1625.

Auf bem Sinwege fam Della Valle von Saleb birect. 10) ben Euphrat und die Fay= Duelle weit zur Linken laffend, ben vierten Marschtag nach Taibe. In Melluha, 7 Mill. von Baleb, war bie Bollftatte und zugleich ber Berfammlungsort ber beladenen Karamane gewesen, wo die Abgaben an den damaligen

<sup>19)</sup> Pietro della Valle Reisebeschreibung, Mebers. Ausg. v. Wiederhold. Genf. fol. 1674. Th. I. S. 182; vergl. beffen Viaggi ed. Venet. 1663. 12. Parte III. p. 617.

#### 1098 Weft-Affien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 42.

Ronig biefes Buftenftriche, an ben Emir Teiab, gezahlt werben mußten, wofür aber bie gange Karawanenroute bis Anah febr ficher vor Räubereien mar, ba biefer Emir feine Sorben trefflich in Bucht zu halten wußte. Von bem Dorfe Achla, oder Acle, Agle nach Beauchamp, Shagla bei Rouffeau, Sockle bei Niebuhr, nahe Melluha, an einem Salzfelde, bas balb eine Lagune bilbet, balb, wie zu Texeira's Zeit, trocken liegt, begann erft ber Aufbruch ber versammelten Karawanen gang so, wie dieß auch noch in ber neuern Zeit ber Fall zu fein scheint. Rennell nennt biefen Ber= fammlungsort Sagle 11) (nabe bem Salzfee Il Sabth bei Diebul, f. ob. S. 1084) und berechnet, daß er 11 Stunden Wegs von Saleb entfernt an ber Grenze bes bebauten fprischen Landes liege. Bon ba begann am erften Marschtage ber Gintritt in Die Bufte; am zweiten fam man zu warmen Quellen, Samam ber Araber, b. i. Bab, genannt; am britten zog man an vielen Brunnen mit guten Waffern vorüber (ob Centum Putei in Tab. Peut., oder die πουτέα b. Ptol. V. 15, fol. 139, in Nordwest von Palmyra?). Un diesen Brunnen, sagt Della Valle, sah er Ueberbleibsel einer alten, fehr großen Stadt, beren Grundvesten man noch erkennen moge. Marmorfäulen und Steingebäube, fehr mächtige, bide Dauern von großem Umfange zeigten bie Bedeutung diefes Ortes, bamals ganglich verlaffen, ben bie Araber Siria ober Seria nannten (vielleicht Seriane bes Itiner. Anton. ed. Wess. p. 195) und erzählten, er fei einft von Chriften be= wohnt worden, und der große Bau in der Mitte ihre Rirche ge= wefen. Näheres wiffen wir hierüber nicht; in Beauchamp's Reiferoute, beffen verloren gegangenes Journal 12) wir fehr beklagen muffen, welche von Saleb nach Bagbab (im Jahr 1783) auf beffen Karte von Berften 13) eingetragen ift und diefelbe Direction von Achla gegen Taibe nimmt, fteht bei Agle, baf es in Rui= nen liege, und auf ber nachsten Station ift beigeschrieben: "Schloß und Rirche ber Tempelherrn" was fich wol nur auf dieselben Trummerrefte von Geria begieben mag, beren Benennung aber im übrigen fehlt. Worauf fich biefes hiftorische Datum grundet, ift und unbekannt geblieben; funftige Reisende werden bieß genauer gu

<sup>11)</sup> J. Rennell, Comparat. geogr. of Western Asia T. I. p. 25.
12) v. Jach, Monatl. Correspondenz, Band I. S. 62.
13) Charte cines Theils von Persen nach den neuesten astronom. Bestimmungen des Bürger Beauchamp's, Consuls der Franz. Reg. zu Mascate in Arabien; in Mon. Corresp. B. III. 1801. S. 383.

mitteln haben. Beauchamp hat von ba an in Bickgadrichtungen ich 3 Stationen eingezeichnet, aber namenlos gelaffen, bis er i nordöstlicher Nähe von Taibe die Station Kom erreichte, welche uftreitig bas obengenannte Uin al Rum ift. In feinem Briefe a ben Aftronomen Lalande bemerkt Beauchamp, daß bie vie= n Umwege ber Karawane wegen ber Brunnen gemacht seien, um ar Baffer zu finden. Eine bewundernswurdige Sache, fügt er nzu, fei es, zu feben, wie die Araber in einer so unabsehbaren Bufte, wie biefe, ohne Compag, ohne irgend einen Erkennungspunct strecken von 300 bis 400 Lieues, ohne fich zu verirren, zuruck= gen fonnen. Die Bufte, fagt biefer gelehrte Aftronom, gleicht siemlich bem Meere, und boch finden die Araber gang bestimmt ie Cifternen, beren Deffnungen bem Erbboben gang gleich find, nd sie treffen von Aleppo ohne Umwege in Bassora ein. Noch underbarer ift es mit ben einzelnen Kameelboten, die gang allein uf schnelltrabendem Kameel mit ihrem Mundvorrath abgehen und Beit von 10 Tagen von Aleppo nach Bagbad fommen fonnen, hne fich in einer Bufte zu verirren, die fo groß wie bas mittel= indische Meer ist, die oft noch Umwege machen muffen, um feind= den Horben auszuweichen, die sie in der Ferne bemerken. Diefelbe Bewunderung fpricht Della Valle über die erfahrnen Steuer= eute der Karawanen 14) aus, welche die Richtungen burch die införmigsten Flächen nach ben fehr weit außeinanderliegenden, meift Atenen Wafferstellen und Brunnen, die öfter noch von Feindlich= efinnten zugedeckt werden, doch zu finden wissen, wenn auch keine andmarke fle zu leiten im Stande ift, indem fie fich schon nach em unmerklich ansteigenden Boden, nach ber Farbung ber Erbe, ach vorkommenden Kräutern, ja nach bem Geruch und mit Gulfe er Sterne zurecht zu finden wissen, daher in diesen Buften auch ben so die Nachtreisen wie die Reisen am Tage allgemein, ja orherrschend sind.

Eine Beihülfe solcher Wüstenreisen für den durchziehen= en Führer der Karawane, der dadurch natürlich zu den bedeutend= ten Männern des Landes gehört, ist allerdings das ihn stets be= leitende Schiff der Wüste, das Kameel, das unter allen Thieren die am wenigsten variabeln Schritte zu machen cheint, und dadurch ein so vortresslicher Wegmaaß der Distanzen bzugeben im Stande ist, nach Tagemärschen, wie nach Stun=

<sup>14)</sup> P. della Valle Reisebesch, a. a. D. S. 184.

# 1100 West=Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 42.

ben=Beit, bag bie genauefte Berechnung barnach, verbunden mit ber von Rennell fo meifterhaften Borficht in ber Unwendung. felbft nur wenig von den Bestimmungen der Ortslagen durch aftronomische Instrumente abzuweichen pflegt. Ein in ber That über= rafchendes Refultat, das fich aber eben aus ben Beobachtungen ver= schiedentlich geführter Journale auf bem großen Karamanen= wege zwischen Saleb über Taibe, ober Ain al Rum, nach Meshed Mli (f. ob. S. 57, 186) und Bassora (f. ob. S. 175) ergibt. Der englische Reisende Carmichael (im Jahr 1751) gab ben ersten auf dieser großen Strecke burchgeführten Versuch, ben Gang beladener Rameele auf birecter gerader Linie, zum Behuf ber Intervallbiftang zwischen zwei aftronomisch bestimm= ten Puncten genau zu beobachten. Seine Reiseroute mar im Stich schon im Jahre 1783 in Ives Voy. veröffentlicht, aber bas Journal nicht publicirt, bas Mennel erft burch feinen Freund, ben Dr. Patrick Ruffell in Aleppo mitgetheilt erhielt. 15) Geine Meffung, nach Rameelschritten, zwischen Aleppo und Baffora, betrug 720 engl. Miles (1704 beutsche Meilen, 43 engl. Mil. zu 1 beutsche Meile gerechnet); und biefe Diftang coinci= birte mit der, welche die aftronomische Bestimmung von Aleppo und Baffora barbietet, febr genau. Carmichael notirte die Rich= tungen bes Compasses und berechnete bie Distanzen jedes Tagmarsches ober fleinern Curfes, indem er die Rameelschritte des Thieres zählte, auf bem er ritt, und bann bie Diftang einer Ungahl von Schritten auf bem Boben burch feine Meffchnur genau bestimmte. Go fand er bie Mittel, bas Detail ber Diftangen mit großer Genauig= feit zu beurtheilen. 3. Rennell trug aber diefes Detail zwischen Die astronomisch bestimmten Puncte Aleppo und Baffora auf ber Karte 16) nach ber biagonal burchziehenden Route bes Journals ein und verglich diese mit andern Routen berfelben, ober boch ver= wandten oder theilweisen Wegstrecke. Bu ber fleinern Weg= ftrecke von Aleppo nach Bagbab bienten bie zwei Journale von Irwin und Solford, gu der Meffung ber großen Wegftrede von Aleppo bis Baffora die brei Journale von Carmichael (1751), hunter (1767) und Colonel Capper (1778). Der

Transact. 1791. p. 17; beffen Comparative geogr. of Western Asia. Tom. I. p. 22.

16) J. Rennell, etc. I. c. in Philos. Transact. 1791. p. 17; beffen Comparative geogr. of Western Asia. Tom. I. p. 22.

16) J. Rennell, Sketch of the routes across the deserts between Aleppo and Bussorah. 1791.

# fuphratf.; Buftendiftanzen nach Rameelschritten. 1101

rste legte dieselbe Distanz der Zeit nach, in 322 Stunden, die eiden andern in 310 und in 299 Stunden zurück; welche Berztiedenheiten aber nur durch locale Abweichungen von der irecten Route bewirft wurden. Meshed Ali, das von Niezuhr astronomisch bestimmt ward, und zur Construction dieser Routen von großem Werthe war, liegt etwa in Zweidrittheil er Distanz und fast in geradester Linie zwischen Aleppo und Bassora, eine Art Landmarke der Karawanen durch die arasische und chaldäische Wüste, um nach ihr richtig hindurch zu steuern 17).

Diese Straße burch die chaldäische Wüste oder das süb=
östliche Drittheil von Meshed Ali nach Bassora ist aus
verschiedenen Gründen größern Wechseln und Ausbiegungen der
Routen unterworsen; dagegen bleiben in der bei weiten größeren
nordwestlichen Distanz der zwei Drittheile durch die
arabisch=syrische Wüste, von Meshed Ali bis Aleppo,
die Differenzen viel geringer und die Distanzen sich in der Regel
in der Messung nach Kameelstunden ganz gleich. Siedurch konnte
nun das sichere Maaß ermittelt werden, das für alle continen=
talen Distanzen, in diesem Parastelstrich mit dem Süduser des
Euphratlauses uns zur geographischen Drientirung aller
Einzelheiten der besonderen Ortslagen auf diesem Boden verhelsen
kann; zu einer Orientirung, die über Erwarten weit genauer
ist, als man in einem Wüstenboden von vorn herein erwarten
möchte.

Jeder Schritt, und dieß sind die gewonnenen, ganz allgemein gültigen Resultate, <sup>18</sup>) des Lastkameels dieser arabischen Wüstenstrecke beträgt 5½ Fuß engl. und in jeder Stunde auf gleichem Boden, nach 20 zu 20 Stunden im Mittel gezählt, macht dasselbe 2000 Schritte, wobei diese Zahl freilich mehr oder weniger abhängig ist von der Natur der Wüste, von den Futterpstanzen, die das Kameel im Vorübergehen bricht, und andern kleineren Nebenumständen. So legt das Kameel aber in jeder Stunde Zeit nach mittler runder Summe 2½ Mil. engl. Wegdistanz zurück ein bequemes Maaß der Verechnung. Die Länge des Tagezmarsches mit dem Kameel hängt von der Beladung derselben ab; die hier in Nechnung gebrachten Zahlen gelten nur als die

<sup>17)</sup> J. Rennell, Mem. l. c. p. 5. 18) ebend. p. 12; vergl. besselber Comparat. geogr. of Western Asia T. l. p. 26.

# 1102 West-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 42.

geringsten Mittelzahlen langer Karawanenreisen. Leichte und schwere Karawanen machen hier einen großen Unterschied, benn nur in schweren Karawanen überläßt man dem Lastthiere nach Belieben seinen ihm eigenen Schritt, ohne es zu treiben. Die schwere Karawane macht aber im Durchschnitt in einer Tagreise nicht über  $7\frac{1}{2}$  Stunde Wegs, d. i.  $18\frac{1}{2}$  Mil. engl. (beren genauer genommen  $4\frac{2}{5}$  auf die deutsche Mtile gehen, die leichte Karawane legt zwischen 8,  $8\frac{3}{4}$  bis 9 Stunden, oder 22 Mil. engl. zurück.

Ohne hier genauer in bas Detail biefer einzelnen Messungen einzugehen, welche nach Carmichaels exactesten Grundmaßen, die Rennell <sup>19</sup>) beshalb die "Masterline" für alle andre damit zu vergleichende Routen nennen konnte, schon von diesem großen britischen Geographen ermittelt und auf seinen Specialblättern von Westassen Tab. IX. und XI. mit Nr. A. B. C. D. u. E. lehrreich für die dortigen topographischen Verhältnisse entwickelt sind, besmerken wir nur noch, daß diese nach Rennells Untersuchungen in allen Theilen auf eine sehr erfreuliche Weise, auch mit den en von Edrist angegebnen Distanzen in den Euphratländern (davon einige Routen schon von Bagdad am Tigris und Euphrat auswärts bis Rakka oben S. 236 — 237 mitgetheilt sind) übereinstimmen.

Wir konnten also hier bei unsern localen Angaben auf diesem arabischen Wüstenboden längs dem Euphratlause, nach solchen Vorarbeiten gegen frühere Versuche, mit um so größerer Sicherheit in unsern alte und neue Zeiten vergleichenden Darstellungen zu Werke gehen, zumal da, wo zu den freilich nur sehr fragmentarischen Ueberlieferungen der Vorzeit, doch auch noch Wonumente zur Drientirung auf den vermessenen Landstrichen hinzukommen, um nicht, wie dies nur zu leicht auf solchen schwanskendem Boden der Fall ist, in zu vage Hypothesen abzuirren.

Diese unsere genauen comparativen Angaben, hoffen wir aber, werden bei fünftigen Untersuchungen an Ort und Stelle, wie dies schon in vielen andern Erdgegenden der Fall gewesen, den wissenschaftlich forschenden Reisenden willsommen sein, wie die Historiker und Geographen wenigstens von prüfungsloser Wiederholnug früsherer ganz unbegründeter Hypothesen abhalten.

Und nun, da wir hierdurch unfere bisherigen Angaben und Darftellungen ber örtlichen Berhältniffe, so viel es und möglich war,

<sup>19)</sup> Rennell, Comparat. Geogr. of West. Asia. I. p. 28.

ür hinreichend gerechtfertigt halten, kehren wir zu ben Orten Taibe, Nin al Rum und Sergiopolis, mit ihren umgebenden Stationen juruck, die uns zu dieser Auseinandersetzung der Maaße in der trabischen Büste entlang dem Euphrat die nahe Veranlassung gaben.

Von Taibe ober Taiba, wie es Della Valle schreibt, und von diesem Namen angibt, daß er einen gesunden, einen guten Ort 20) bedeute, erfahren wir durch ihn, daß er, ihm obwol nur klein, gleich einem italischen Dorse erscheinend, doch wegen seiner Ummauerung damals als eine Stadt galt, die auch Bazare hatte, auf welchen die Karawanenreisenden sich mit Hühnern, Giern, Gurken und anderen Lebensmitteln versehen konnten.

Die Karawane rastete einen ganzen Tag, den Della Valle benutzte, um den vielen Spuren des Alterthums, die er dort, wie er sagt, vorsand, nachzugehen. Er sah eine Moschee und neben ihr einen hohen Thurm von Backsteinen, der ihm vor Zeiten ein christlicher Glockenthurm gewesen zu sein schien, zu dem die Muselmänner nur noch nach ihrer Art Säulen hinzugefügt hätten. In der Wand der Moschee bemerkte er einen sehr alten viereckigen Stein, der von den Mohamedanern in großen Ehren gehalten wurde, über welchem eine griechische Inschrift stand, und darunter eine zweizeilige in unbekannter Schrift, die er für hebräisch oder samaritanisch (wahrscheinlich wol sprisch, mit eignen palmhrenischen Schriftzügen, wie viele Inscriptionen von Tadmor) hielt, und sie auch copirte. Aber diese Inschrift ist uns nicht mitgetheilt; es ist höchst wahrscheinlich diese griechische Inschrift dieselbe, welche etwas später von Will. Halisar in Teibe copirt wurde und oben schon angeführt ist.

Von Teiba brach Della Valle's Karawane am 26. Sept. früh Morgens auf, um von da in 4 Tagen in die Nähe der Feste Rachba (Rahaba), und am 5. zur Uebersahrt an den Euphrat zu gelangen. Nach mehreren Meilen gegen S.D., der großen Ka=rawanenstraße gegen Anah solgend, kam man an den Ruinen eisner Stadt <sup>21</sup>) vorbei, die an keinem unebenen Orte erbaut gewessen; sie bestand aus sehr großen Steinen, und zeigte ein Schloß mit Mauern umgeben; aber leider im Versall und ohne Bewohmer. Man gab dem Orte den Namen El Her und sagte, er sei einst zu König Soleimans (d. i. Salomo's) Zeit von Juden beswohnt gewesen. Richt unmöglich, da Salomo Tadmor erbaute.

<sup>20)</sup> Della Balle, Reiseb. a. a. D. S. 186. 21) Della Balle a. a. D.

# 1104 Best-Assen. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 42.

und feine Grenze bis Thapfacus reichte; aber fein Beweis ichien für eine folde Ausfage vorhanden zu fein, beren im Drient fo un= gablige im Munde der Bolfer find. Bielleicht ift es dieselbe Localitat, welche Rouffeau auf feiner Rarte von Sprien, im G.D. von Teibe (Ttaibe b. Rouff.), die Ruinen ber alten Stadt 31=Meu= beme nennen borte, hinter welchen er am Karawanenwege gur linfen, b. i. gegen die Guphratseite, 31 Dje har mit 3 Brunnen bit= tern Baffers, und zur rechten Geite gegenüber 31 Rhebher mit einem Brunnen bittern Waffers eingezeichnet hat. Ghe man je= boch biefe, wie es nach Rouffeau's Zeichnung icheint, febr aus= gedebnte Ruinenstadt erreicht, hat berfelbe einen von S.B. gegen N.D. quer ben Karamanenweg durch fetenden, mol mehrere Meilen langen Aquaduct eingezeichnet, ber jedoch zum Theil ver= fallen fein foll, und im Guden an einem Bergzuge 31 Dbuaibhet oftwärts von Sufney, zwischen zwei Caftellen feinen Urfprung nimmt, wie benn an seinem nördlichen Ende ebenfalls zwei Caftelle angegeben find, Refur el afhamain, von benen Rouf= feau dafür halt, daß diefe von gemiffen Reifenden, wie er fagt, für eine alte Stadt, 31 Shair mit Mamen, gehalten feien. Wirklich fagt Della Balle auf feiner Rudreife von Bagbab über Unah nach Alexpo: am 11. Tagmariche von Unah (am 21. Juli bes Jahres 1625) 22) fei er an einem großen trodnen Graben (gran fossa secca) vorüber gefommen, ber fich aber zuweilen mit Waffer füllen folle, barauf habe er bas ruinirte Caftell Sheir getroffen, das er zwar auch ichon einmal auf dem Sinmege (mo er es El Sir nannte) nach Babylonien paffirt, aber nicht gegeben hatte, weil er in ber Racht burchgezogen war. Er nennt es ein großes Gebäube, gang aus weißem Stein von iconen großen Marmorquadern aufgeführt, ein längliches Biered bildend, mit Vormallen oder Curtinen voll fleiner runder Thurmchen; in ber Mitte biefes Baues befanden fich viele Sauferrefte von bemiel= ben weißen Steine, aber in folder Bertrummerung, bag man nichts genaues unterscheiden konnte. Dur ber halbe Tagmarich führte von ba gegen N.W. nach den bewohnten Gegenden von Taibe, wo biesmal für ben Landesherrn, ben bamaligen Emir Dubleg, ein Boll bezahlt werden mußte. Nach diesem Berichte wird es mahr= icheinlicher, bag bie im Weften bes Aquabuctes bei Rouffeau

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Pietro Della Valle, Viaggi. Venet. 1663. 12. Parte III. pag. 614.

gezeichnete, Taibe genähertere Ruinengruppe, die aber bei namenloß geblieben ist, die von Della Balle gemeinte Il air (oder El Her) sein mag, die nach der Zeichnung an einer höhe zu liegen scheint, die Taibe's angebautere Thalebene zunächst en S.D. begrenzt. An dieselbe Stelle hat Beauchamp, der mehr östlichere Noute über Ain al Kum nahm, und also ibe nicht selbst sah, so wenig wie El Hair, doch das Zeichen r Burg eingetragen, mit der Erklärung: "Schloß eines als Khalifen," dessen Erbauer wir jedoch nicht näher kennen. In das Schloß des Khalisen Haschem zu Resapha kann damit et etwa gemeint sein (s. oben S. 1089).

Auch der französische Natursorscher Olivier hat zu Anfang 19. Jahrhunderts, von Anah und Nehabe kommend, diesen Weg Aquäducts nach Taibe (er schreibt Taïb oder Taïbeh) passurei Tagmärsche fern von Rehabe am Euphrat wurde am Juni <sup>23</sup>) in der Wüste bei furchtbarer Size das Lager geschlas; am folgenden Tage, den 26. Juni, doch 9½ Stunden zurückgt bis Taibe. Auf dem Wege dahin blieben 2 Pferde vor Erstung todt liegen.

Olivier bemerkte hier brei sehr alte und solid gebaute uäducte, aber ohne Wasser, davon der erste, den man eine de Lieue weit mit dem Auge in seiner Ausdehnung verfolgen nte, nur wenige Fuß über den Boden erhöhet war. Zu beiden ten lagen zwei große seit langen Jahren gänzlich verlassene Flek-; wahrscheinlich wol die obengenannten Castelle im Norden und den. —

Taibe, meint Olivier, habe wol nur vergleichungsweise Namen der "guten" erhalten gegen die andern Umgebungen, lwegen des dürftigen Wasserstandes, den man daselbst sindet, trinkbarem Wasser. Aber dicht daneben fand er eine Mieralquelle, stinkend wie faule Eier, zum Erbrechen; beide Wasser en unterhalb der Stadt, die am Abhange eines Hügels uneitig einst ein bedeutender Ort war. Stadtmauer und Citadelle, unt der französsische Reisende, seien noch immer hinreichend sest gen gewöhnliche Araberüberfälle. Bon den alten Besestigungserten bemerkte Olivier noch ein wohlerhaltenes Stadtthor den lenen auch von Della Balle bemerkten schmalen hohen Thurm, wer aber für einen Bau der Muselmänner ansah. Neben dem

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Olivier, Voy. l. c. T. III. p. 466.

Ritter Erdfunde X.

# 1106 Best-Alsien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §, 4:

Thor bemerkte Olivier eine aufische Inschrift, die jedoch keiner entziffern konnte. Diese, wie alle Grenzskädte ber Buft fagt berselbe Reisende, sei seit langen Zeiten verlagen und gänzligerstört.

Man darf also heut zu Tage dort den Markt nicht mehr schen wie zu Della Valle's Zeit, und das wird denn auch w die Ursache sein, warum in der neuern Zeit die Karawanen ninoch selten den Ort Taibe berühren, und mehr ostwärts, um n nige Stunden abweichend, über Ain al Kum ihren Wnehmen.

Dlivier bemerkte jedoch in ben Ruinen von Taibe noch bi elende Araberhäuser, und nahe einer Quelle einige bebaute Feld mit guten Ernten von Gerfte, Beigen, Dais, Gefam, Baun wolle und Gemuse. Den Sheiths der Nachbarschaft mußten ? armen Fellahs brei Biertheile ihres Ertrages abgeben, vom lett Biertheile konnten fie ihr Leben friften, wenn fie nicht auch no biefes lleberreftes burch bie fehr häufigen Plunderungszuge ber m herstreifenden Beduinenhorden beraubt murden. Die Buftenftrec im Nordwesten von Taibe, welche nach Beauchamp mit ba ngen Wermuthpflangen und Godagesträuch bedeckt sein fo welches lettere, zu Afche verbrannt, ben bortigen Arabern, na Rouffeau, zumal benen von Sufneh, einen guten Sandelsartil für ben Markt von Saleb, Damast, Boms und Sama abgibt, fan Dlivier, obwol noch immer unbebaut, boch culturfähiger a : gegen Da; body blieb ber ganze nächste Tagmarsch von Tait 101 Stunde Wegs zwischen zwei Gugelreiben gegen Saleb bi ziehend, ohne Baffer, und auch ber zweite, 6 Stunden weit burch bie Chene und bann über ein Rreidesteinplateau mit viel Feuersteinkieseln überstreut, führte nur an ein paar falzigen Ba ferftellen vorüber, die in diefem gangen Buftenboden nel ichwefelhaltigen Quellen und beißen Wasserquelle feineswegs felten zu fein (wie oben bei Gufnen G. 1095) icheine wogegen die reinen fußen Wafferquellen zu ben oft verge lich ersehnten gehören. Noch am britten Darschtag (104 Stun weit) blieben die von Taib aus gegen D.W. zur linken Geite b Mariches continuirlichen Söhenzüge, nach Olivier, wie auch Beauchamp auf feiner Rarte bis gegen Saleb bin gezeicht hat, die ununterbrochne natürliche Begrenzung bes wufte das rechte Cuphratufer begleitenden Blachfeldes. Dlivier, ber n feine Vorganger auf ber Route nach haleb, an jenem obengenannt

# Aphratsuft.; Buftenweg von Taibe gegen N.W. 1107

Elzsee, Il Sabkh, nahe Uchla und Djebul vorüber kam, scheint ah dieselben Quellen und Baureste bemerkt zu haben, die wir ion oben näher bezeichneten; da er aber ihre Namen und gegensitgen Distanzen nicht nennt, so ist es unsicher, sie mit jenen zu intificiren. Bur Bollständigkeit der dortigen Landeskunde sehen n: jedoch seine Ungaben hier bei, ehe wir wieder nach Taibe und vt da nach Ain al Kum zurücktehren.

Am vierten Tagmarich von Taibe gegen N.W. (nach it in 27 Stunden Wegs Entfernung) richtete fich ber Weg mehr ogen ben Sügelzug, 24) ber fich gegen Morden vorzog; man iffirte einen Boben, auf bem im Binter, b. i. zur Regenzeit, 2Baf= f ftagnirt, bas Anfang Juli, wo man bier burchzog, eine trodine talgfrufte zurudgelaffen hatte. Nach &1 Stunde Wegmariches ilug man bie Belte auf einer Unbobe auf, von welcher eine beiße ineralquelle fcmefelhaltig fehr reichlich abfloß; fie mar fe die Pferde purgirend. Dort sah Dlivier die Refte eines grofn Gebäubes (ob bas Schloß ber Tempelherrn b. Beauchamp? uhrscheinlich identisch mit Dafchoug bei Rouffeau, wo zwei ce Bauwerte wie Rlöfter fteben follen; ober bie bei Rouffeau efflicher angegebene reiche Mineralquelle Uin Moalligué, bie ich noch auf einem Seitenarm bes Karawanenweges zum Salg= e 31 Sabth und nach Aleppo führt. Deben biefem großen ebaube bemertte er noch Mufelmannische Graber, fonft aber feine pur von einer Stadt. Umber zeigte fich bier auf bem weißen reibeboben fehr viel fchwarzes Bafaltgeftein, bas ibm, jer wohl irrig, bem Boden fremd und erft von ber nord= tlichen Euphratseite herübergebracht zu sein schien. Es ift bas fte Bortomunif diefer fehr mertwürdigen characteriftifchen lefteinsart in diesem Wiftenftriche, wenn man vom Dften ommt, und die Beobachtung Dliviers ift hier local in bemfelben on Nord, icon von Marbin anfangend, 25) gegen G.W. ortgiebenben Bafaltftriche, ber mahrscheinlich bis Sauran und um Oft-Jordanlande fortfett, gang übereinftimmend mit Hin 8 oorth, ber bie erfte Ueberftreuung ber Ghp8= und Mergel= ager mit Bafaltblöden 26) auf ber Gubfeite bes Cuphrat. bwol beffen Bette viel genäherter, zunächst in ber Wegend von

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Olivier, Voy. 1. c. III. p. 468.

Mesopotamia. Lond. 1827. 4. p. 168, 172.

Res. in Assyria etc. 1. c. p. 97.

# 1108 West-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 49

Sura und El Saman und ber wahrscheinlichen Lage bes alte Thapfaeus beobachtet hat (f. ob. S. 1069).

Um 5. Tagmarsche gelangte Olivier mit seinen Karawane zwischen niederm Hügelboden hindurchziehend, der ihm zu beid Seiten vulcanisch zu sein schien, nach 7 Stunden Marsches ben Ruinen einer alten, jetzt namenlosen Stadt nahe dem Salsee Il Sabth, von denen schon oben die Nede war, von wichen Olivier jedoch bemerkt, daß er unter denselben viele dur Kunst behauene Quadern von Bulcangestein (wol Trachyt ob Basalte) wahrgenommen habe.

Da die folgende Route von da nach Aleppo uns zum Th nach obigem schon bekannt ist, oder an einem andern Orte bei S rien Gegenstand genauer Untersuchung sein wird, so kehren wir si setzt nach Taibe, Uin al Kum und Resapha, die noch zu rechten Euphratgebiete oder in der Gesammtbetrachtung zu des arabischer Userseite gehören, zurück.

Ain al Kum (Ain il Kom bei Carmichael, Ain Koom bei Rennell, Kom bei Beauchamp, wahrscheinlich! Kawm als Mineralquelle auf Rousseau's Carte de la Syriaber viel zu weit gegen Ost, und daher auch auf Berghaus sor meisterhaft bearbeiteter Karte von Syrien irrig eingetragen) lie nur 5 Stunden Wegs nördlich, mit geringer östlicher Richtung waibe, auf dem Wege nach Arsoff (Resapha), wodurch die Laburch Rennell 27) genau bestimmt werden konnte.

Nach dem dritten Tagmarsche von Palmyra aus üt Taibe kommend, erreichten die englischen Palmyra-Reisenden im 1691, den 10. October, die Quelle, die sie Alcome<sup>28</sup>) nennen, w der sie nichts weiter sagen, als daß sie ihnen so ungenießbar w wie das Wasser zu Sukney, und daß sie kein Haus dort vorsa den. Ob in neuerer Zeit hier Ansiedlungen stattgefunden habe erfahren wir nicht: denn Carmichael führt den Namen nur a Karawanenstation an; Beauchamp hat nahe dabei, östlich v Kom, zwei Localitäten durch "warme Bäder" bezeichnet.

Von Ain al Kom schritten die Palmhra=Reisenden am 11. D 1661 über eine meist nackte Wüste, hie und da mit Heiden (n holzartige Salzpflanzen) bewachsen, in nördlicher Richtung bis A soff <sup>29</sup>) (Resapha) vor, das nach ihnen nur noch 4 Stunden vo

<sup>27)</sup> J. Rennell, Comparativ geogr. l. c. I. p. 37.
1. c. in Phil. Transact. 1695. Nr. 218. p. 150.
29) Extract ebent. S. 151.

Shrat entfernt liegt, und burch ihre bort entbeckten Monumente Blätigung erhielt, bag es bie Sergiopolis bes Procop gewesen ie Die Araber nannten ben Ort Arfoffa Emir, welcher ber Herreft eines Monasteriums zu sein schien, von einer Stabt ober im Dorfe fanden fie feine Spur, wol aber eine gufammen= ingende Reihe von Mauerreften, in einem Dblongum von Dnach 2B. aufgebaut, von großer Musbehnung und Geräumigkeit fuhrscheinlich Juftinians Ummauerung) mit einer ungemein gen Area in ber Mitte. Aus Gups erbaut machen biefe Bau= u, aus ber Ferne gesehen, einen glänzenben Ginbruck, benn aus Jarienglas (Rock Isingglass) aufgeführt, erscheinen sie weiß wie nt Alabaster, boch minder hart und weniger ausbauernd. In den hachbarten Steinbrüchen zeigten sich eben so in Sonnenschein inzende Spiegelflächen. Die Structur und Sculptur war bagen fehr mittelmäßig, und ftatt bes Mortels hatte man blos Lehm vraucht. Alles lag in Ruinen umber, und schien boch keinesgs einem fehr hohen Allter anzugehören. In einem Gebäude inte man noch eine Angahl Bellen unterscheiben, von einer age, und barunter gewolbte größere Raume, bie nicht zum Wohn bienen konnten, sondern scheinbar zu einem Schul- ober Aritshause. In der Mitte einer großen Area standen noch mehrere auwerke; einige schienen als Cifternen benutt worben zu fein, waren aber jett trocken, andre zu Babern. Das merkwurgfte, beffer gebaut als die übrigen, mochte die Behaufung bes btes oder Episcopus eines Klosters gewesen sein, und ba= ftand noch der Ueberreft einer Kirche.

Diese Beobachtung ift entscheibend, benn fonft fonnte man jene auwerke auch für Refte aus ber Zeit bes Khalifen Safhem axiam bei Golius ad Alferg. p. 254) halten, ber hier gern ver=

ilte und von dem der Ort seinen jüngern Namen erhielt.

Bon biefer Kirche in einem nicht übeln Style konnte man noch bie ei Schiffe ober Abtheilungen erkennen, bavon bie mittlere von runden Marmorfäulen getragen wurde, beren Capitale aber cht aus Marmor waren. Sie waren aus Thon ober sonst einer affe gefertigt, in Farbe aber ben Gaulen gang gleich, und auf em berfelben war eine griechische Inschrift, nicht eingehauen, ibern aufgebrückt burch Stempel, bie ben erhabenen Buchiben zur Seite Bertiefungen eingebrückt hatten. Die Schrift ir von der rechten Hand auf orientale Weise nach der linken nüber geschrieben, und enthielt die Namen eines Sergius Cpi=

# 1110 Beft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6. 42.

seopus und eines Maronius 30) Episcopus, von benen ber erste sich wol auf ben Patron bes Ortes bezieht, ber hier verebri wurde, ber zweite auf ben Erbauer, ber ihm biefen Bau weihte Gin Maronius Episcopus von Amiba ift in ber Mitte bet 5. Jahrh, und bas berühmte Rlofter eines St. Maro 31) am Drontes, zu Alpamea in Syrien gehörig, bekannt, bas von 800 Klofter brüdern bewohnt ward, und auch nach Procop von Kaifer Ju ftinian seine Ummauerung erhielt (Procop. de aedif. V. 9).

Gin andrer Maro 32) ift als Klofterbruber unter ben Jafo biten im 13. Jahrhundert fehr berühmt, ber auch in einem Rlofter bes S. Sergius, aber in ber Wegend von Marbin, wirkfam war ob einem von diefen ober fonft einem unbefannten Episcopus biefet Ramens biefer, wie ber Berichterstatter meint, nicht fehr alte Bar gu Arfoff zuguschreiben sein wird, muffen wir genauern Untersuchungen an Ort und Stelle überlaffen. Gang von Menschen ver laffen fcheint bas heutige Rifapha nicht zu fein: benn Rouffeau hat auf seiner Carte de la Syrie zu il Riffafa geschrieben, baf bie arabischen Uferanwohner bes Guphrat an biesem Orte eine Färberei bejägen; andre Machrichten befigen wir barüber auf neuer Zeit nicht.

Roch an bemfelben 4. Tagemariche, am 11. Oct., famen bie Palmyrareisenden, von diesen Ruinen von Arfoff nordwäris über zwei Sügel weiter ziehend, gegen Abend an die Stelle, mo fie zunächst das Euphratufer erreichten, die von ihnen Aff Dien 33 genannt wird, von welcher westwärts Baulus (Balis) noch 12 bis 13 Stunden entfernt lag, bas fie auch in ben nachsten beiber Tagen, im Guben am Caftell Siaber vorüberziehend, erreichten Söchst erquicklich nach so langer Buftenreise war ihnen zu Af Dien ber Unblid bes herrlichen Euphratstromes, beffen Waffer bamals gang flar babin floß, weil die Anschwellung ber schmuni gen Schneemaffer aus bem Taurus ichon vorüber, die Regenzei aber noch nicht eingetreten war. Man war 14 Stunden auf ben Marsche durch die Wüste ohne Waffer gewesen; nun labten sich Menschen und Laftthiere an ben Wellen bes Stromes. Er wa hier nicht breit, benn die Musketenkugel flog weit auf feine andr

152.

<sup>30)</sup> Will. Halifax, Relation in Philos. Transact. 1695, Nr. 217 p. 109; ebend. Extracts, Nr. 218.

or. T. I. p. 256; 497, 503, 507.

Extracts in Philos. Transact. 1. c. 1695. Nr. 218. p. 152.

# liphratsystem; Ruinenmenge um Thapsakus. 1111

erseite hinüber; es war die Periode der größten Seichtigkeit. Der erweg am Euphrat aufwärts schien nun im Gegensatz der üstenlandschaft eine paradie sische Landschaft zu sein; solchen adruck machten die grünen Kräuter, das Laub der Tamarisken de einiger Maulbeerbäume, wie der Fernblick über den Strom ih der mesopotamischen Seite und auf die kühn sich erhebenden rmen des Castells Jiaber, das an die Burg Aleppo, wenn schon r im Kleinen, erinnerte.

Nach bestimmter Angabe über Ruinen einer Stadt Thap= tus sieht man sich in allen diesen Berichten vergeblich um; ht einmal Sagen, ja nicht die geringsten Erinnerungen tre= i über dergleichen weder bei den einheimischen Sprern und Araen, noch bei den europäischen Reisenden jener Periode hervor, und an möchte daher, abgesehen von Chesney's Erkundigungen, sast ran zweiseln, jemals wieder Spuren davon aussinden zu können.

Indeß ift es nicht unbeachtet zu laffen, bag biefe gange Bend am Gudufer bes Euphrat, von Balis bis Raffa und füb= ärts bis Taibe, wie zu beiben Seiten dieses Ortes, voll von rümmerresten alter Schlöffer, Aquaducte, Beilbaber, aurefte, Städteruinen liegt, von benen uns bisher nur e wenigsten durch flüchtig Hindurchreisende bekannt werden konn= n. Denn keinem ber Beobachter war es bisher vergönnt, bort gequere Forschungen über biese und ihre benachbarten Monumente nzustellen, von denen Rouffeau durch seinen zwölfjährigen Auf= thalt in Sprien die größte, in der That höchst werkwürdige Reihe on Daten, aber in biefer Region freilich nur nach Aussagen Anerer und nicht als Augenzeuge, in seine Karte eingetragen hat. Bon nem Thapsakus ist bei ihm keine Spur, obwol er unterhalb bura (Sourié), bem linken Uferorte 31 Oman (Al Samman ei Chesney) gegenüber, also auf der rechten oder arabischen Ufer= eite des Stromes, direct im Norden von Il Rifapha, den Ort Seffin mit einem großen Kreise bezeichnet, von bem es hienach un= estimmt bleibt, ob es ein wirklicher Ort, ober etwa noch vorhandne Auinen find, welche diese Localität bezeichnen, von benen bann bas verühmte Schlachtfeld Seffin der Muselmänner, von welchem oben vie Rede war, den Namen erhalten haben würde. Nach Golii Not. n Alferg. p. 254 war es wirklich ein Uferort am Euphrat, nach dem das Schlachtfeld genannt ward. Es murde eben dies ungefähr vie Gegend sein, von welcher man, nur 3 Stunden weiter landein, und zwar von Al hamman, nach Aussage ber Eingebornen, wie Chesney's Karte angibt, die Ruinen einer fehr großen Stadt zu suchen hätte, welche Chesney für die von Thapsakus hielt, und welche nach obigem, den Distanzen und der Bestimmung des Ptolemäus nach, auch mit dieser Localität zusammenfallen würde.

Gewiß ist es nicht wenig für diese Hypothese günstig, daß mit dieser Localität bei der genannten Stelle Al Hamman noch bis heute die einzige Fähre vorhanden, die zwischen Balis und Rakka, nur etwas unterhalb Suriheh, die Uebersahrt von der palmyrenischen Seite mit Rakka zur mesopotamischen Seite beswerkstelligen kann: alles Hindeutungen auf eine seit alter Zeit eben hier frühzeitig höher gesteigerte landschaftliche Cultur, die ein Emporium wie Thapsakus im weiteren Umkreise unsstreitig seit den salomonischen, den assyrischen und seleucidischen Zeiten, bis in die palmyrenische Blütheperiode hinein, hätte hervorzusen müssen, um dessen Berkale Stellung nach seinem und undeskannt gebliebenen Versalle sich eben der dichte Kranz junger aufblühender Städte und Restdenzen, wie Palmyra, Sergiopolis, Sura, Philiscum, Nicephorium, Kallinikum, Rakka, Rosapha=Hasham und andere, wieder ausbilden konnte.

Die nahere Ufergegend ber Subfeite bes Cuphrat, von Balis abwarts bis Rakka, begunftigte unftreitig ein foldes Aufblühen von Thapfakus wie feiner Enkelftabte, weil fie, wie Chesney 34) versichert, keineswegs unwirthbar, sondern noch beute ein febr ich ones Beibeland ift, obwol ohne alle Dorfichaften, aber voll von Seerden der anwohnenden Beduinen. Much Minsworth gibt an, daß die füdliche Uferfeite bes Cuphrat, von ber Gegend des Caftell Jiaber bis AI hamman, 35) aus melligem, niederem Sugelboben beftebe, mit Breccienlagern von ernstallinen Gebirgsarten überbeckt und groben Sanbsteinen, alfo fein Buftenfand, wo niederes Geftrauch von Tamaristen, Pap= peln und anderem Buschwerk gebeihe. Die Sügel von Aff Dien (wol Thye tein auf Chesney's Rarte, über welche bie Palmyra-Reisenden zur füdlichsten Wendung bes Cuphrat famen), fagt er, bestehen nicht, wie früher die Boben, aus burren Rreiben oder Gups, sondern aus berselben Breccienart, die offenbar bier einen fruchtbareren Boben an ber Oberfläche bedingt. Bei Gura, bemerkt er ferner, ziehe fich eine niedere Sügelreihe langs ber Uferfeite bin, an beren Fuße man noch ben leberreft eines alten Damm=

<sup>34)</sup> Chesney, Mscr. 38) Ainsworth, Research. l. c. p. 67.

#### Euphratsustem; das Zeugma von Thapsakus. 1113

weges (Causeway) ober einer Kunftstraße mahrnehme. Wir vermuthen, daß bies ber nördliche Ausgang ber geraben Linie ift, welche Rouffeau von Gud gegen Rord, an Rifapha vorbei, di= rect gegen Sourié ziehend, eingetragen und ihm die Benennung "Schaeib il Rissafa, ravin" beigefdrieben hat. Die Benen= nung bes Ortes felbst scheint mit diefer Runftstraße in irgend ei= ner Beziehung zu fteben: benn ber Name Regeph, wie es ichon unter ben fprischen Städten, beren fich Affprien bemächtigt hatte (im 2. Buch b. Könige 19, 12 und Jefaias 37, 12), genannt wird, heißt seiner Bedeutung nach 36) so viel als "Steinpflafter" ober Pflafterweg (λιθόστρωτον; b. Kehr: et quia lapidibus stratae erant viae, peculiari nomine, quod aliis etiam oppidis, vicis palatiisque — z. B. s. ob. S. 201 in Bagbab — fuit inditum, Rusafa fuit appellata. Go gab es auch eine Rusafa Basrae, eine Rusafa Cordubae und andere nach Golius in Alf. p. 254). Bagbab hatte im Anfang feiner Entstehung als Neubau benselben Namen er Rosapha ober Ruffafa erhalten (f. ob. S. 201).

Diefe Sügelreihe befteht wieder aus Mergellagern, aus Rreibeconglomerat und Gups. Gine Chene (Sami, f. oben S. 1066). eine Stunde in Ausdehnung, von bem Tribus der Welbah=Ara= ber bevilügt, scheibet biefe lettere Sügelreihe von einer anderen gleicher Art, die gegen Nordost streicht und schon im Oft der Ueber= fahrt von Al Samman ben Euphrat etwas gegen Rorben qu= rudfchiebt. Bei 21 Samman, welches nach obigem offenbar bie Stelle bes Beugma von Thapfatus, ber Vada Euphratis juxta Thapsacum (f. ob. S. 11, 12, 25, 37, 51, 111; vergl. 133, 136, 236-238, 967-984, 1003) fein mußte, gibt Chesney an bem Subufer ber Ueberfahrt Ruinen an, die jedoch nicht naher cha= racteriffert werben; an bem fonft flachen Mordufer 37) bes Euphrat aber, ber Fähre auf ber nachsten Unhöhe bicht vorliegend, ein Ca= ftell in Ruinen, el Saraflah bei Chesnen (ober Aragla bei Minsworth, Beregle bei Rouffeau, etwas zu weit abwarts eingetragen; eine Beraclea, an ber Stelle, an welcher bei Ptol. V. 18. fol. 142 eine Baumae, zunächft Nicephorium, genannt wird), von bem wir auch nichts naberes erfahren. Keine Stunde unter= halb bieses Castells el haraklah und ber Fähre Al hamman

<sup>\*\* (</sup>a) Rosenmüller, Bibl. Alterthumsfunde Th. I. 2. S. 269, Note 103 und 104, S. 312. 37) Ainsworth, Res. I. c. p. 68.

erhebt fich in ber Mitte bes Cuphratftroms eine fleine Telbinfel. etwa 500 Schritt vom Ufer abstehend, von berfelben Bebirgeart. wie jene Sügelreiben, melde Sabjar Rafas (Sabjar Raffus bei Chesney) ober Dafh i Surieh genannt wird, und auch bei höchstem Wasserstande boch noch über ben Euphratspiegel hervorragt. Sudwarts von da fleigt eine 200 Fuß hohe Klippe von Mergel und Gyps gegen Dft empor, bie eine Stunde vom Euphrat fub= warts eine Curve gegen Suboft und Sud bildet, ber an bem bort vielfach gewundenen Nordufer bes Euphrat die Stadt Raffa vorliegt. Ihr gegenüber, am Sudufer bes Stroms, bat Rouf= feau's Rarte ben Ort "Raggat il Wacet" eingeschrieben, (es ift Raffa Wafet ber Uraber) eben ba, wo Beauchamp's Rarte bie Worte eingezeichnet hat, "Ruinen von Allep," welche letztere Angabe, worauf biefe Benennung nämlich beruhen mag, uns unverständlich geblieben ift. Wir vermuthen jedoch, bag es Refte zweier Schlöffer 38) fein werden, welche von dem Rhalifen Befbam, bem Erbauer von Rejapha, auf bem Wege von Ratta an biefer füdlichen Uferfeite bes Euphrat nach feiner Refibeng Refapha erbaut murben, weshalb ber Uferort Raffa Wafet, b. b. bas mittlere Raffa (wie oben bie Mittelftadt Wafit im Deltalande), eben feinen Ramen, als zwischen beiben gelegen, erhal= ten haben wird. Db diefen Stellen vielleicht auch noch altere Baumerte angehören, wiffen wir nicht.

Thapsatus, das zu Kenophons Zeit noch eine große, blüshende und reiche Stadt war, und wie wir oben sahen (S. 11), seinen Namen Thiphsach unter König Salomo von dem "Nebersgange" über den Fluß erhalten hatte, stand unstreitig mit dem von Salomo erbauten Tadmor (Palmyra) in genauem Verkehr, denn noch eine dritte Stadt, jene Rezeph, war es ja, welche zwischen beiden, wie wir zuvor bemerkten, ebenfalls dem Hebräer wol bekannt war. Durch sie ist die große Handelsstraße zum Euphratslebergange aus Arabien und Syrien nach Wesopotamien nachgewiesen, welche seit ältester Zeit durch alle Jahrhunderte bis zu Edrisi's Zeit über Rakfa ging, und auch heute noch in derselben Richtung, wenn auch bei den veränderten Zeiten nur wenig besucht wird. Plinius nennt die Stadt Amphipolis, ein macedonissscher Name, den sie wol zur Zeit der Seleuciden erhalten has ben wird. Der Name Thiphsach, Thaphsach wiederholt sich

<sup>38)</sup> J. Golius ad Alferg. 1. c. p. 253.

auch mehrmals, wie naber gegen Palaftina bin (im 2. B. ber Ronige 15, 6), worauf icon Bufding in feinem Dleifterwerte 39) aufmertfam gemacht bat. Strabo, Blinius, Btolemaus nen= nen noch Thapfakus, obwol fle wenig bavon zu fagen wiffen. Bon Ammian Marcellin im 4ten und von Procopius im 6ten Jahrhundert wird es schon gar nicht mehr ermähnt, obwol beide Manner boch in jenen Begenden fehr einheimisch geworden waren. Der compilirende Stephanus von Bngang fcheint ber lette zu fein, ber ben Ort Thapfafus nach einem uns unbefannt gebliebenen Quellencitat aus Theopompus lib. III. Philippicorum in seinem Städteverzeichniß als eine fprifche Stadt am Euphrat einzeichnete, boch ohne zu bemerken, bag er biefelbe Stadt noch ein= mal unter ihrem zweiten Ramen Umphipolis, ben uns Blinius V. 24 mittheilt, eintrug; er fest bingu: gegründet fei fie (mas wol nur fo viel als restaurirt bezeichnen fann) von Seleucus, vermuthlich Nicator; bei ben Shrern habe fle ben Ramen Turmeba (Tovoueda) geführt, ein Name, ben Berfelius wegen ber Unwiffenheit bes Byzantiners in orientalischen Sprachen für verftummelt und für das Thur-abdin (Tur-aamdim n. Berf.) bei Ebrifi (ed. Jaubert T. II. p. 151) balt, mas aber wegen feiner Lage in Diar Rebia, b. h. im nördlichften Mefopotamien, gang unftatthaft fceint, feinen Ort, fondern eine Landichaft bezeichnet, Die im Gebirgelande bei Mardin und Riffbis ihre eigenen Batriarchen 40) hatte, von ber wir aber auch nichts weiter als diefen Ma= men erfahren, ber zur Erflärung von Thapfafus fein Licht gibt. Auch Greg. Abulph. nennt nur ben Ort Thur abbin (Hist. dyn, p. 112) als Mardin benachbart.

#### §. 43. Fünftes Kapitel.

Der Stromlauf des Belik (Bilecha) im obern Mesopotamien zum Euphrat, und sein Mündungsland mit der Stadt Rakka (Nicephorium, Callinikum).

Raffa's Aufblühen seit ben Zeiten ber Seleuciden, ber Romer, Byzantiner und ber Khalifen, zumal des Abaffiden Sarun

<sup>3°)</sup> A. Fr. Busching, Erbbeschreibung Th. XI. 1. Asien, 3. Aufl. 1792. 6. 556. 6°) Assemani Bibl. or. II. p. 220, 236, 384, 386.

# 1116 Weft=Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 43.

al Rashid, ber am Ende des 8. Jahrhunderts hier seine Restdenz nahm, um der von ihm eingerichteten sprisch en Grenzmark (at Tshogur, mit den Grenzsesten al Awasem genannt) 41) gesgen den byzantinischen Feind nahe zu sein, versank die Erinnerung an die salomonische und macedonische Thapsakus der früheren Zeit vollständig, weil in dem Reiche des Islam ein neues glänzensderes Meteor jenem so nahe emporstieg.

Rakka, bessen wir schon oben als bes stark befestigten Neubaus durch Kaiser Justinian, als des Hauptsammelplates der Karawanen und des großen Emporiums im 12. Jahrhundert zu Edrisi's und Benjamin von Tudela's Zeit, und als des Sizes des berühmten sabischen Astronomen Al Batheni (Albategnius) gedachten (f. oben S. 236—239, 242), hat in neuerer Zeit sehr wenig ausmerksame Beobachter gesunden, weil nur selten ein Europäer dieses Weges kommt und dann nur flüchtig hinburch eilt. Um so mehr haben wir hier bessen Bedeutung als verbindendes Mittelglied unter den Euphratstationen in seinem ganzen Zusammenhange der wichtigsten Raumverhältnisse hervorzuheben.

Die Lage bes Ortes felbst blieb unficher, wenn fcon Al Batheni 42) bort im 3. 912 nach Chr. Geb. feine aftronomischen Bestimmungen machte, und bie Breite in ben Tafeln auf 36°, ober 36° 1' nördl. Br. nach Ibn Aathir, 36° 3' nach Ibn Junis angab, benn bie Längenangabe ward in beffen Sanbichriften, unter ber corrumpirten Benennung Aracta ftatt Arraca, verderbt eingetragen. Ptolemaus Lage von Nicephorium ift oben S. 1003 angegeben. 3. Rennell's Berechnungen nach Sorizontal= diftanzen ber Routiers geben bie Lage von Rakta auf 36°1' N.Br. und 39° 3' 30" D.L. v. Gr. an, die Connaissance des temps auf 38° 50'. Rennell's Berechnung 43) war gegrundet auf bie Lage von Sauran, richtiger Saran (f. ob. S. 243), nach feinen Diftangrechnungen unter 36° 40' N.Br. und 39° 2' 45" D.L. v. Gr. Bon Baran aber gibt Ebrifi bie Entfernung auf nabe 9 geogr. Meilen (44½ engl. Mil. oder 42 arabische M.) an, nämlich von haran nach Nabjera (Babjera) 12, nach Babjeran 21, nach Raffa 9. Die Entfernung von Ras al Min ift bei Ebrifi

<sup>41)</sup> Abulfedae Annal. Mosl. ed. Reiske p. 159.
42) J. Golius ad Alferg. p. 252; J. Rennell, Comparat. geogr. I. p. 34.
43) J. Rennell l. c. p. 37; pergl. Edrisi b. Jaubert II. p. 153.

# Euphratsuftem; ber Belit-Fluß, Bilecha. 1117

unvollständig, bei Ebn Haufal aber auf 4 Tagreisen bestimmt, zu 76 Mil. engl., nach Rennell's Karten = Construction 68 Mil. engl., was an 13 bis 14 geogr. Meilen beträgt. Die Entsernung von Aleppo nach Nakka gibt Abulfeda zu nicht vollen 19 geogr. Meilen (93½ Mil. engl.) an.

Nach Chesney's Observation, die im Pallast Harun al Rasshids an der Ostecke der Stadt gemacht ward, ist die Lage dieses Ortes unter 35° 55′ 35″ N.Br. und 39° 3′ 58,5″ O.L. von Gr., dagegen die östlichere Mündung des benachbart einstießenden El Belik-Flusses zu Aran (Amram) unter 35° 53′ 22″ N.Br. und 39° 7′ 40,5″ O.L. v. Gr.

#### 1. Erläuterung.

Der Belik=Fluß, Bilecha bei Isidor, Balissus bei Uppian, Baleech bei Golius; Balysche bei Beauchamp; Belikh und Belitz bei Chesney. Des Isidorus parthische Stationen an diesem Flusse abwärts bis zum Euphrat.

Das alte Nicephorium (Nixnpogior)', fagt Isiborus Charac., 44) ward von Alexander M. am Euphrates erbaut (nach Appian de bell. Syr. 125 erft von Seleucus Nicator). Durch Isiborus erhalten wir bas erfte genauere Datum über den linken Zufluß Bilecha (Bilnxa), der fich öftlich biefer Stadt, nur wenig unterhalb berfelben, zum Euphrat ergießt. gibt fein Itinerarium in Schoenus (oxocvor; ein Schoenus ift gleich einer Parafange, ober 30 Stabien, b. i. = 3 geogr. Dei= len) nach parthischen Stationen (Staduol, Mansiones), von Apamia am Beugma (f. ob. S. 965) burch Mesopotamien, über Anthemusia und von ba entlang am rechten ober meftlichen Ufer bes Bilecha bin, bis Nicephorium zum Euphrat. Als Grund= lage aller fpateren, genaueren mesopotamischen Ortobestimmungen ift dies Itinerarium bier mit feinen Stationen anzuführen, weil wir baburch allein über ben Fluß, wie über bas hiftorisch so merkwürdige Schlachtfelb von Carrhae orientirt werden können.

<sup>44)</sup> Isidor. Charac. ed. E. Miller, Paris. 8. 1839 in Supplém. aux dernières édit. des pet. géogr. p. 248.

# 1118 Weft=Ufien. III Abtheilung. I. Abschnitt. §. 43.

Isidorus Charac. parthische Stationen 45) von Apamia am Zeugma durch das obere Mesopotamien bis Nicephorium.

1. Von Apamia am Cuphrat nach Daeara (Δαίαρα κώμη)

24 geogr. Meilen (3 Schoenus).

2. Ueber bas Vallum Spasini (zágaš Σπασίνου, veral. ob. S. 55) und die Bellenenftabt Unthemufias (ond de Elλήνων 'Ανθεμουσίας πόλις) 3% geogr. Deilen (5 Schoenus). -Diefer Damm, Berichangung ober gezogene Graben eines Spafinus (ober Bafinus) ift und unbekannt. Die Localität icheint mit ber oben angeführten Stelle von Druros, als Grenze bes Romerreichs im Often bes Cuphrat zu Pompejus D. Beit, zusammenzufallen; benn Plinius gibt bie Entfernung vom Beugma 3u 250 Mill. pass., b. i. 64 geogr. Meilen an; die beiben Diftan= gen bes Ifidorus aber betragen 6 geogr. Meilen (f. ob. G. 961; Plin. VI. 30: Durant, ut fuerant, Hebata, et ductu Pompeji Magni terminus Romani Imperii Oruros, a Zeugmate ducentis quinquaginta millibus passuum). Unthemuftas ift in Sarug, bas heutige Sarubih (f. ob. S. 945); auf bem Wege babin, ben Lieutn. Lynch im Jahre 1830 gurudlegte (ber auf Chesney's Euphratfarte speciell im großen Maafftabe von 300000 niebergelegt ift) findet fich feine biefen Gegenstand aufflarende Spur eines Runft = Dammes ober Grenggrabens. Rur an ber Stelle, wo Daeara hinfallen wurde, ift ein Wafferlauf, Danfali genannt, von M.D. gegen G.W. etwa einige Stunden weit gezogen, an bem ein Rhan Teneh liegt, und weiter oftwarts, jenfeit eines von Mord nach Gub weit hinftreichenden Sugelzuges mit einem Sugel Tell Begger, ber mahrscheinlich funftlich aufgeworfen fein wird, bei bem fich Ruinen vorfinden, ift bicht vor Sarubih mieber ein fleines Baffer, von Nord nach Gud laufend, in bie Rarte ein= gezeichnet.

3. Bon Anthemusias oder Anthemusia nach Coraea, ein Castell in Batana gelegen, 2½ geograph. Meilen (3 Schoen.) (Koquia ή er Batáry b. Isid.). Dieselbe Route des Lieutnants Lynch drang in diese Gegend vor, welche von Steph. Byz. auch Batáry genannt wurde; dieselbe Localität, durch welche Kaiser Julian von Hierapolis über Batnae (s. ob. S. 137, 996) nach

<sup>45)</sup> ed E. Miller I. c. p. 247-248, Not. p. 261-263.

Carrhae zog. Der Name Coraea verschwindet gang und nur ber Name Batnae bleibt fpaterhin übrig, bis auch biefer Ortename burch ben fpateren Landesnamen Sarug, Saraj, Seroudge, 46) Sarubih verdrängt warb. Diefe Wegstrecke wendet fich von Dft mehr gegen Gud als zuvor und führt burch bie heutige, fehr frucht= bare, von mehreren Bachen trefflich bewäfferte, von vielen Beerden, Beltlagern und Dorfichaften belebte ebene Lanbichaft, welche wol mit Recht einft ben Ramen Unthemufia, b. h. "Die blubenbe" führte. 47) Wir werben fpater, bei Defopotamien, auf fie zuruckfommen, fuhren aber vorläufig bier fchon an, bag in ber Gegend, wohin nach 21 geogr. Deilen Wege bie bamalige Station, bas Caftell Coraea, fallen wurde, unter vielen andern Trummer= reften, als Zeichen früherer Cultur biefer Landschaft, von Lieutnant Lynd, zwischen ein paar Stromläufen, welche bie bortigen Araber Ras el Uin, b. h. Saupt ber Quelle, (nicht mit bem öfflichern Ras al Uin bei Edriff, f. oben S. 742, zu verwechfeln) nannten, auch ein quabratischer Thurm, auf einer Berghobe gwischen zwei Dörfern, in M.D. und G.D., mit Binarets und Tells (f. oben S. 944 und 876, 956, 997) fich befand, an beffen Gub= Abhange aber die Ruinen Urslan Tagh, b. h. Lowenberg, bie von zwei Löwen sculpturen in Bafalt, bie fich bafelbit befinden, ihren Namen führen.

4. Von Batana nach Mannurrhoa Avireth (Mavvovodox Avions) 3% geogr. Meilen (5 Schoen.). Beigefügt ist,
baß diese Station zur rechten Hand, d. i. auf die Weststraße,
führe, denn die Oststraße würde von da direct durch den heutigen
"Baß von Kulleyut" nach Haran (Carrhae) zum oberen
Duellslusse des Belek, dem Belech a der Alten, geführt haben,
der daselbst heutzutage nach Lieutn. Lynch den Namen Julsah
führt. Die Weststraße, oder vielmehr die westlichere gegen Südost
gehende, führt zum mittleren Lause des Belek. Diese Wegs
strecke geht nun direct gegen Südost auf Naka; in dem sonst
unbekannten, fremdartigen Namen scheint doch der Grundbestandtheil
bes landschaftlichen Namens Orrhoa (daher Orrhoene, später
Osthoene) und des Bölkernamens Rhoali, den Plinius gibt (s. ob.
S. 961), durchzublicken. Doch können wir darum nicht allein,
wie Mannert gethan, 48) der den Namen in seine Bestandtheile

<sup>6°)</sup> Otter, Voy, I. ch. 11. p, 110 Not. 17) Mannert, Geogr. b. Gr. u. R. Th, V. 2. S. 261. 40) ebenb. S. 279.

# 1120 West-Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 43.

Mannu — orra Aviret zerlegte und barin ben Ramen Orra unter bes Mannus Herrschaft (ob. S. 118) und in bem End-wort eine Verstümmelung von Kallirrhoe zu sinden meinte, diese Station für identisch mit der weit nördlicher liegenden Edessa, Orrhoe, Kallirrhoe, halten, sondern nur für eine südlichere dersselben Herrschaft allerdings angehörige Feste. Der Ort Mannusorrhoa Avireth wird eine "Festung und Quelle" (ἀχύσωμα καὶ κοήνη) genannt, aus der die Eingebornen ihr Trinswasser nehmen. Da alle parthischen Stationen in der Negel ihre Verschanzungen hatten, so mögen diesenigen, dei dem dieses noch insbesondere beigefügt wird, vielleicht stärkere Festungen gewesen sein. Die Angabe einer Quelle ist hier vielleicht nicht unbedeutend, da bei Anmian Marc. hier in der Rähe auch von der Quelle des Hauptsusses, den er Belias nennt, die Rede ist (s. unten).

5. Nach dem Castell Commissimbela (Κομμισιμβήλα) find von da 3 geogr. Meilen (4 Schoen.). An demselben sließt der Bilecha (ποταμός Βιλήχα, der Belek) vorüber. Das hier genannte Castell Commissimbela, das sonst unbekannt, bleibt auf dem rechten Ufer des nun direct gegen Südsüdost laufenden Flusses

Mahr Belek ober Belik.

6. Nach Alagma (Aλαγμα), eine Festung (δχύρωμα) und Königsstation (σταθμός βασιλικός) 2½ geogr. M. (3 Schoen.). Hier war wol, nach Art der alten Perser, auf ihren Stationen ein Pallast oder Gebäude zur Aufnahme der parthischen Kö=nige bei ihren Reisen, 49) eine Herberge, gleich einem späteren Khan.

7. Von da nach Ichnae (Ixval nolic Ellyvis), eine grieschische Stadt, von Macedoniern erbaut, die am Bilechas Fluß liegt, 24 geogr. Meilen (3 Schoen.). Es ist dieselbe, die Dio Cassius bei Crassus erstem Ueberfalle in Mescopotamien (s. oben S. 991) eine Festung (reîxos, Dio Cass. XL. 232. Rain.) nennt, wo es zu einem Gesechte kam, in welchem der parthische Satrap Talymenus Flakes verwundet ward. Auch bei dem zweiten unglücklichen Kriegszuge des Crassus nennt Plutarch (M. Crass. c. 25) denselben Ort, wohin, als einem benachbarten, dem Publ. Crassus, als er von den Persern schon total besiegt war, von zweien Griechen, die in Carrhae ansässig waren, ein Vorschlag zur Flucht gemacht wurde, dem er aber den freiwilligen Tod vorzog.

<sup>49)</sup> Not. p. 262 b. E. Miller l. c.

# Siphratsuftem; Craffus Niederlage am Baliffus. 1121

Dpian (Parthic. 146) sagt, daß dieses Ichnae zu Crassus zt ein aus der früheren Periode des Pompejus noch den Rörnen befreundeter Ort gewesen sei, wo der Sohn des Erassus also nich sein Leben wol hätte retten können. Schon der Name von Inae, dem der macedonischen gleichnamigen Stadt entsprechend, we Steph. Bhz. (s. ob.) sagt, zeigt ihre Gründung zur Zeit der Lacedonier, wie die ihrer weit größern Nachbarstadt.

8. Von Ichnae führte die letzte Station in 34 geogr. Meilen Schoen.) nach Nicephorium, das also in Summa an 234 vgr. Meilen (31 Schoen.) von Apamia am Euphrat auf diesem sege entfernt war, von welchen der Lauf des Bilecha=Flusses in Commissimbela an bis zum Euphrat 84 geogr. M. (11 Schoen.)

nahm.

Mit Sicherheit kennen wir also ben Lauf biefes Fluffes, fo it nordwärts reichend, ben Appianus (Parthic. 143) und lutarch im Leben bes Craffus auch Baliffus nennt (M. Crass. ). Diefem Namen entspricht auch ber neuere, nämlich Balyfche, a Beauchamp in feine Karte von Berfien eingetragen hat b beffen nördlichster Quellarm burch Lieutn. Lynch bestimmt Sierdurch find wir im Stande, bas Schlachtfeld bes unglud= gen Craffus mit feinen 7 Legionen, an 4000 Mann Reiterei d eben so viel leichtes Fußvolk, topographisch etwas genauer zu aliftren. Bis zum Balifsus hatte ber Felbherr vom Zeugma Euphrat an sich durch den verrätherischen Rathgeber, einen abischen Sheikh, der sich seit Pompejus Zeit den Fraund der bmer nannte, mit seinen Legionen in bas offene Blachfelb gang e und gleichsam in den Tod führen laffen, wo ihn die parthische iterei von allen Seiten umschwärmen und einschließen konnte. nn anstatt am Euphrat entlang gehend, um burch ben Strom n einer Seite gedeckt zu bleiben gegen ben Feind und zugleich auf n Proviant nachgeschifft zu erhalten, ließ fich Craffus vor= egeln, der durch seine bloße Ankunft schon geschreckte Feind fliebe t ihm; er ließ fich überreben, feine Zeit in ber Berfolgung gu dieren und ihm birect burch bie Wufte und wegelosefte Land= aft (offenbar gegen Sudoft bis in die Rabe zwischen Mannuo= va Avireth und Commistmbela) in Parforcemärschen nachzueilen. traf er mit feinem abgematteten Geere am Weftufer biefes alissus (Balysche) nordwärts von Ichnae ein, wo das irtherheer am Dftufer nuter bes liftigen Gurenas Dberbefehl, : die Römer durch seine verstellte Flucht in die Falle gelockt Mitter Erbfunde X. 2666

batte, feiner wartete. Der Fluß Baliffus, ber, wie Appian faat weber groß noch mafferreich mar, erquickte jedoch bas von Sine Staub und Gilmarich ermattete Beer; aber ber übermuthige Graffus ließ biesem, nach bem Bunfche ber meiften, nicht einmal eine Nacht zur Erholung und zur Borbereitung, fondern führte fie, von bem Ungeftum feines fühnen und tapfern Sohnes Bublius getrieben, sogleich zum Rampfe, bem nun Unglück auf Unglück folgte (Appian. Parth. I. c.), und zunächst bie Bernichtung bes jungen Bublius Craffus felbit mit feinem abgefonderten Corps von einigen Taufend Mann, bas die Parther, von ber Sauptarmee ab= gelockt, umzingelten. Die Parther überschütteten mit ihren Bolten von furchtbaren Pfeilen die übrigen Romer fort und fort, und lockten, immer icheinbar fliebend, aber kampfend zugleich, ben un= besonnenen Feldherrn immer tiefer in fein Berberben. Mur ber Abend machte bem Blutbabe ein Ende, bas zumeift bie ungemein tapfern Romer traf, benen aber mit ber eintretenben Racht, wo ber Rampf gang aufhörte, weil bie Parther fich gurudzogen, nichts übrig blieb, als bei ber Sicherheit ihres ganzlichen Unterganges nach einem zweiten Schlachttage biefer Urt, ber vorauszusehen war, fich in bie Stadt und Fefte Carrhae ju werfen. Diefer mußten fle nich nach bem erften Gefechtanfange, bas ja Ichnae benachbart gewesen (f. oben), also nordwärts entlang ber großen Gbene am Baliffus (Balufche, Biledya, Belet) aufwärts ziehend, ber von Carrhae fudwarts nach Ichnae fließt, offenbar um vieles genähert haben. Denn noch an bemfelben Abende bes Schlachttages entfiob aus bem Lager, in bem Craffus fich feiner bumpfen Bergweiflung überließ, ein Schwarm von 300 romifchen Reitern unter bes ebr= lofen Ignatius Auführung, und erreichte ichon um Mitternacht bie Mauern ber Stadt Carrhae (M. Crass. b. Plut. c. 27), um von da weiter nach Zeugma gurudguflieben. Craffus Seer folgte am nächsten Morgen, bas Lager mit ben 4000 unglücklich Buruckgelaffenen, meift Bermundeten, und aller Sabe ben Barthern preisgebend, langfam nach, und wurde von bem Commandanten ber römischen Stadt, ber ihm hulfreich entgegen fam, auch gludlich nach Carrhae gerettet. Da ber Romer fich aber auch bier in ber Gemalt treuloser Freunde innerhalb ber Festungsmauern, und außerhalb von einer Belagerung ber Parther bedroht fab, so suchte er, von Neuem treulosen Rath und falschen Wegweisern folgend, fich mit 500 Reitern weftwärts nach Sprien durchzuschlagen, fiel aber, wahrscheinlich gegen Norden sich wendend, nach

# Euphrats.; Crassus Niederlage am Balissus. 1123

Strabo zu Sinnaca 50) (Strabo XVI. 747), wiederholt durch falsche Vorspiegelungen der Parther geblendet, mit seiner ganzen apfern Begleitung auf seinem Schilde, unter ihren Pfeilen, Lanzen und Schwertern, ein Seitenstück des Verraths, wie Macnaghten ieuerlich unter den Afghanen.

Die Localität ift hierdurch ins Rlare gefett: benn bas erfte Befecht am Baliffus, wo Publius Craffus fiel, fonnte nur wischen ber vierten und fünften ber parthischen Stationen, nämlich wischen Mannuorrhoa Avireth und Commisimbela ftatt= inden, wo man zuerft ben Bilecha = Fluß in seiner westlich ften Beugung treffen fonnte. Diese Stelle liegt aber nur 41 gevar. Deilen ober 9 Stunden fern von bem füdlicheren Ichnae, mas Merdings eine größere Mähe genannt werden konnte, als bie Ent= ernung von 6 geograph. Meilen, ober 12 Stunden, welche nach inferer Meffung ber Chesney'schen Kartenaufnahme Carrhae m Norden von berfelben Localität des ersten Schlachtfeldes ent= ernt war. Von da wurden die Nömer durch den nordwärts ich scheinbar zurückziehenden Feind aber ben ganzen Schlachtiga iber gelockt, so daß von dem Römerlager am Abend wol die drei= jundert Reiter um Mitternacht schon an der Stadtmauer von Sarrhae, wie Plutarch fagt, der dort postirten römisch= prechenden Stadtmache das große Unglück bes Tages verunden konnten. In welcher Gegend aber die zweite ben Römern jier so nachtheilige Schlacht vorfiel, die Galerius Maximianus im 3. 296 n. Chr. G.), ber Mitkaifer Diocletians, gegen ben Saffanidenkönig zwischen Callinicum und Carrhae verlor, läßt fich nicht näher bestimmen (Eutrop. Brev. hist. Rom. IX. 15: Galeius Maximianus primo adversus Narseum proelium habuit inter Callinicum Carrasque congressus, cum inconsulte magis, quam gnave dimicasset).

In die Gegend des ersten Schlachtfeldes etwa fällt die von Btolemäus genannte Stadt Acraba (Ptolem. V. 18. fol. 143: Azpáßa 73° 10' Long. 35° 50' Lat.), von der uns sonst nichts ekannt ist; da seine Lage von Carrhae (ebend. Kádóai, 73°20' Long. 36° 10' Lat.) hiermit in geringer nordöstlicher Stellung überinstimmt. Aus Julians Veldzügen wissen wir schon, daß damals so oben S. 138) das große Römerheer von Carrhae, statt sich

<sup>50)</sup> Bergl. Plutarch im M. Crassus c. 29, Appian. Bell. Parth. 151. pag. 253.

# 1124 Best-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 43.

jum Tigris zu begeben, wie es, bie parthifchen Liften nachahmenb. bem Feinde vorgespiegelt hatte, fich plotlich gegen Gub fdmenfte. und nun einen fo ficheren Weg fand, daß der Raifer ichon am folgenden Morgen bas bamals gut verschanzte Lager von Davana erreichte, von wo ber Belias-Fluß (Baliffus, Bilecha, Belef), wie Ammian fagt, feinen Urfprung nahm und abmarts gum Guphrat fich ergoß (Amm. Marc. XXIII. 3, 7: Davanam venit castra praesidiaria, unde ortus Belias fluvius funditur in Euphraten). Man hat bisher diesen Ausdruck wortlich verstanden und Davana, bas fonst wenig vorkommt, als etwa in ber Notit. dign., 51) wo baselbit eine Station illyrischer Reiterei angegeben wird (benn da-Bavas b. Proc. de aedif. II. 18, bei Mannert, 52) bas bitere bamit verwechselt morden, ift ein anderes Caftell, bas viel weiter im Norden zwischen Dara und Amida lag), für die wirkliche oder boch nabe liegende Quelle des Belias gehalten, wie Man= nert bies gethan, ben Fluß von Carthae aber für einen andern Kluß. Aber auch die orientalen Autoren ftimmen mit bem von Lynch gegebenen, freilich immer nur noch hypothetischen Laufe bes Bluffes bei Saran überein, bag biefer berfelbe fei, welcher fuemarts zwischen Racca alba und Racca nigra vorüber ziehend, zum Die mahre Quelle bes Belias mußte bemnach viel Euphrat falle. weiter nordwärts gesucht werden. Golius nennt biefen Flug Baleech, 53) und fagt: er entspringe aus ben Quellen von Sarran (b. i. Carrhae, f. ob. S. 243), und ergieße fich mit bem Bluffe Biulab vereint (wol einem öftlichen Bufluffe, ber vielleicht von Davana fam) in ben Cuphrat Ginen Giulab (Jul-ab bei Lynd), ber vom benachbarten Orte (Dubbo fagt Golius) feinen Ramen haben foll, nennt auch Jakuti, und mundert fic, baß bie Einwohner von Saran Diefen Flug, der feine 2 Stunden fern von ihnen gelegen fei (4 Mill.), nicht zur Bewäfferung ihrer Felber und zum Trunke gebrauchten, ba fie boch ihr Waffer aus einem Berge berbeileiteten, ber 1½ geogr. Meilen (2 Barafangen) fern von ihr gegen G.D. liege. Jenen Giulab halt Golius für benselben Blug, ben Steph. Byz. Fluß Charrhae (Kadou, an einer andern Stelle irrig Kvoos, f. v. Boyxvai) nennt, und fagt, baß von ihm die Stadt ben Ramen führe, ben Undere von

b. Gr. u. R. Th. V. 2. S. 284 u. 285.
fergan. l. c. p. 250 et 254.

em Bruber Abrahams herleiteten. Wir halten jenen benachbarten brt, von welchem ber Giulab feinen Ramen erhalten haben foll, ir die in der Notit. dign. fol. 97 in Osrh. angegebene erfte itation ber Equites Dalmatae Illyricani Gallabae, welche nebit r zu Callinicum und Danabae (Davana) bie Greng= barnifonen bamaliger Beit am Belias-Fluffe bilbeten. Wenig= ens ift uns fonft fein Grund biefer Benennung eines mahrscheinlich ftlichern Flugarmes bes Belef befannt. Bur naheren Bestimmung efes Fluglaufes, ber bisher außer Acht geblieben, Dient noch bie itelle bei Jof. Stylites, 54) mo von Cavabes, bem Bater hoeroes bes Saffaniben, gejagt wire, bag er auf feinem Mariche on Tela (das nördliche Nicephorium) nach Edeffa fein Lager ad fluvium Galabum" aufgeschlagen, ber auch Medorum fluvius eife, worauf fie bann Goeffa belagert batten, und nach Saran ezogen feien. Rach Colonel Chesney entspringt ber Flug, ben : Belith und Belit (d. i. Bilecha) fcpreibt, ebenfalls nabe arran, bei einer Quelle 211 Dafabia (nach einem Manuscript es Abulfeba auch Debenca, die Goldene, genannt; bei Otter Dubebanie, ber ben Blug auch Rouba nennt von Orrhoa); 55) ach ihm fließt er gegen Gud, im Oft von Raffa nur wenige Riles unterhalb ber verlaffenen Ballaftruinen bes Raliphen Sarun I Rafbids in ben Euphrat.

#### 2. Erläuterung.

Die Griechenstadt Philiscum, Nicephorium, Callinicum, Leonsopolis; die Landschaft Mygdonia, mit ihrer einheimischsprischen und fremden griechischen Colonisation; das obere Mesopotamien als Grenzland der Romer und Parther.

Nikephorion wird die Stadt nur einmal nebst Karrhae bei strabo (XVI. 747) genannt, unb dabei der Niederlage des Erassus wähnt, ohne weiteres hinzuzusügen. Plinius nennt Niceshorium nebst Anthemusia als Städte in der Präsectur Mesosotamiens gelegen (H. N. V. 21); in demselben Kapitel aber, achdem er von Palmyra gesprochen, nennt er es noch einmas it einem parthischen Namen, ganz nahe abwärts Sura, nämlich hiliscum (s. ob. S. 1082), als eine Stadt der Parther, von

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Assemani Bibl. Or. T. I. pag. 277. vergl. Otter, Voy. I. p. 104, 106, 110.

# 1126 West-Alsien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 43.

welcher die Schiffahrt nach Babylon, wie nach Seleucia, 10 Tage auf dem Euphrat abwärts daure. Plinius kommt noch ein britztes Mal, nachdem er wieder Anthemus genannt hat, auf Nicesphorium (H. N. VI. 30) zurück, die Stadt am Euphrat, welche, wie er hier bemerkt, Alexander M. wegen der guten Gelegenheit der Gegend habe anlegen lassen (vergl. ob. S. 14).

Den Namen Callinicum für dieselbe Stadt kennt Plinius noch nicht, ber Name το Νικηφόριον, die Siegbringende, war bie allgemeine Benennung geblieben, bis im vierten Jahrhunbert bei Julians Zuge auf einmal to Kallivixov, b. i. die Schönsiegenbe, an berfelben Stelle von Amm. Marc. (XXIII. 3, 7) genannt wirb, wodurch ber fruhere Rame bei ben fpateren Autoren gang verbrängt wird (f. ob. S. 138). Schon Mannert zeigte, bag beides nur verwandte, aber veranderte Benennungen ber= selben Localität seien. 56) Nach bem Chronicon Alex. Olymp. 134. Ann. 1. foll Seleucus (II.) Callinicus, Bater bes Un= tiochus M. (Polyb. V. 40, 5 und 89; er ftirbt 227 v. Chr. G.) ber Gründer oder vielmehr Verschönerer diefer Stadt Nicephorium gewesen, und biese beshalb nach ihm benannt sein. Auch Greg. Abulph. scheint dieser Unficht gewesen zu fein: benn er fagt, daß zur Zeit bes Ptolem. Guergetes bie Stadt Rerkefium und Cal= linicum (er fchreibt Hist. dyn. p. 65: Kalonicus quae eadem Al Rakka) gegründet worden sei. Aber die sehr unrühmliche Regierung Diefes Seleuciden, ber fogar in bie Gefangenschaft ber Parther gerieth, bietet allerdings wenig Grund zu einer folchen Behauptung bar, auch wird biese Stadt erft in fo fpater Beit mit bem Namen Callinicum belegt, daß man bem Balefius in feiner Mote zu Umm. Marcell. eher folgen muß, ber aus bes Libanius Epist. ad Aristaenetem anführt: 57) Callinicum fei eine Station in Mesopotamia am Euphrat, die barum fo beife, weil ber Sophist Callinicus baselbst erschlagen worden sei. Daber benn auch die erft jo fpate Benennung: benn Callinicus Gu= torius lebte unter Kaifer Gallienus (reg. 261 - 268 n. Chr. Geb.) nach Suidas, und ift als Autor einer Geschichte Alexanders in 10 Buchern befannt; ber Rame ber Stadt Callinicum, zu Ehren bes Sophisten genannt, fonnte alfo zu Ammians Zeit

Mannert, Geogr. ber Gr. und Röm. Th. V. 2. S. 286.

17) Ammian. Marcell. ed. Erfurdt. Tom. III. 1808. p. 10.
Not. 7.

och kein Jahrhundert in Gebrauch fein. Defter wurde er verftum= ielt in Ballanicos, Calonicus, 58) Colonica, 59) Clunicojo u.a., rie bas aus Nicephorium verftummelte Anikos 60) für Ratta uch noch bei Edriff vorkommt. Bald hat fich ber Name Callini= um überlebt; benn ichon im 5. Jahrhundert trat ein anderer, Leonopolis, an feine Stelle. Im Chronicon von Cbeffa61) fteht, af Raifer Leo (II. Thrax.) im Jahr 466 n. Chr. Geb. die Stadt fallinicum in Derhoene erbaut, nach feinem Mamen Leontoolis genannt, und ihr einen Epistopus eingesetzt habe, was aber ach ber Bergleichung mit bem Chron. Dionys. nur fo viel heißen ann, daß dieselbe Stadt, welche längst bestand, von ihm nur reaurirt, etwa mit Mauern umgeben und nicht erft ein neues Epi= copat in ihr errichtet ward, sondern nur ein neuer Episcopus einefest, bem neue Privilegien ertheilt wurden. Auch ward ihr ein igner Dux gegeben, 62) um ben Ueberfällen ber Araber zu widertehen. Daß fie zur Zeit des Raiser Julian, schon im 4. Jahr= undert, eine farke Tefte und burch bedeutenden Sandel und Berkehr ausgezeichnet war, hatte schon Ammian gesagt Amm. Marc. XXIII. 3, 7.... Callinicum munimentum roustum et commercandi opimitate gratissimum); sie wurde bei fulians Durchmarsch burch Festfeier, Schiffahrt ber Flotte und bulbigungen der Araberstämme vor ihren Shoren am Euphratufer, ie bem Sieger eine Krone barbrachten, verherrlicht. Daß sie spä= er in den Friedensintervallen zwischen den Römer= und Saffaniden= triegen zu einem Emporium in Derhoene, deren Capitalis fie var, außersehen wurde, zeigt Lex 4. Cod. Justin. de commeriis et mercatoribus. In Hieroclis Synecd. ed. Wessel. p. 714 vird bieser Ort in der Eparchie Osrhoene noch "Leontopolis, uae et Callinice" genannt; also waren beide Namen boch och im Gebrauch. Die Namen Constantia, Constantine, Intoninupolis und Tela, welche bei Steph. Byz., 21mm., Narc., Procop genannt und auch auf diese Nicephorium ange= vendet wurden, gehören nicht diefer Stadt am Euphrat, sondern inem andern, viel nördlichern Nicephorium 63) an, das auf

<sup>58)</sup> Alb. Schultens in Vita Saladini im Index geogr. s. v. Rakka.
59) Assemani Bibl. or. T. II. p. 77.
60) Edrisi b. Jaubert II.
p. 136.
61) Assemani, l. c. p. 258, 405.
62) ebenb.
l. S. 276.
63) Mannert, Geogr. b. Gr. n. Nom. Th. V. 2.
S. 288, 303.

# 1128 Weft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 43.

bem Wege von Carrhae nach Nifibis lag, und eine weit jungere Stadt mar, welche mit dieser öfter verwechselt werden konnte.

Aus bem Berichte bes Eutrop. (Hist. Rom. IX. 15) miffen wir nach obigen, bag zwischen Callinicum und Carrhae zwar Galer. Maximianus, ber Mitregent Raifer Diocletians, eine Schlacht gegen ben Gaffaniden-Ronig Marfes verlor, daß er aber diefen Berluft burch einen zweiten febr glangenden Gieg über benfelben wieder gut machte (im Jahr 297 n. Chr. Geb.), worauf, wie Gext. Rufus (Breviar c. 26) berichtet, Die Gaffaniben im Frieben gezwungen murben, "Mejopotamien und bie 5 transtigrita= nischen Provingen" (bis Moroene und Zabdicene, b. i. Mutuf und Bab-Fluß, f. ob. G. 816) an die Raifer von Bygang abzutreten, was nun auf eine gute Beit hinaus Diefem obern Defo= potamien unter bem Schute ber Raifer fehr zum Bortheil gereichte (f. ob. G. 136). In biefer Beit konnte benn auch Callinicum, wie fo viele andre Städte, burch ben Sandel aufbluben, wie Ju= lian fie fant, und gur bedeutenden Station und Tefte ber Romer werden, wie fie von Umm. Marcellin nur ein halbes Jahrhund. fpater und auch von andern geschildert wird (Libanius ad Magist. Thom. σταθμός έστι περί Εὐφράτην Καλλίνικος ὄνομα; Theod. hist. relig. c. 26: Καλλινίχον φοσίριον μέγιστον u. a. m.). 64)

Bur Zeit Raiser Justinians ging Khosroes bei seinem ersten Kriegszuge gegen Sura an den römischen Grenzsestungen Circesium und Callinicum vorüber, weil sie seinen Blünderungszug gegen Antiochia nur verzögert haben würden (Procop. bell.
Pers. II. 5); aber bei dem Rückmarsche vom dritten Felozuge,
nachdem er schon mit Belisar in Frieden zunterhandlungen
getreten war (s. ob. S. 996), und Geißeln deshalb in Edessa erhalten hatte, brach der Sassanide doch sein gegebnes Wort und
ging auf Callinicum los, das ihm im Bertrauen auf die gepstogenen Unterhandlungen auch gar keinen Widerstand leistete (Proc.
bell. Pers. II. 21).

Man hatte freilich unvorsichtiger Weise die Mauern zum Theil eingerissen, weil man keinen Feind erwartete und neue aufführen wollte. Die Reichen der Stadt entstohen bei der Annäherung der Berser noch glücklich mit ihren Schäßen. Die zurückgebliebenen Armen und viel Volks, sagt Procop, war in diesem Grenzorte zus

<sup>44)</sup> Itiner. Antonin. ed. Wessel. p. 191. Not.

ammengelaufen; fie murben von Rhosroes zu Sclaven gemacht, ie mußten ben leberreft ber Stadt vollends gerftoren, und nachbem r alles rein ausgeplundert hatte, jog er in feine Reftdeng an ben Ligris zurück.

Nachher ließ Raifer Juftinian die verfallenen Mauern biefes Ortes wieder aufbauen, fo daß fie wie ihre Rachbarftate Car= rhae, Batnae und andere, mit benen ein gleiches geschah, boch wieder zu tüchtigen Romerfesten wurden (Procop. de aedif. 11. 7).

Alls folde erscheint fle unter Raifer Mauritius, mit ihrem Ramen Callinicum, noch gang furz vor bem Unfange bes 7ten Jahrhunderts bei Theophyl. Simocatta (Histor. III. c. 17, p. 151. ed. J. Bekker), in bem Rriege gegen ben graufamen Sor= muzd (Hormisdas IV.). 65) Von Caefarea in Kappadocien zog Mauritius gegen bas Frühjahr, nachbem er schon früher ben Feind in Urmenien gludlich bestegt hatte, auch im obern Desopota= mien ein, in die Romerstadt Circefium, weil er von ba ben arabifchen Buftenweg am Euphrat entlang ichnell vorrucken und ben Perfer in feiner Beimath überrafchen wollte. Dies murde aber burch seinen eignen Wegweiser, ben Alamundar, ben Emir ber bortigen treulosen Momaden vereitelt, ber bem Saffaniben Ronige einen Binf über ben anruckenden Feind gab. Sormugd concentrirte nun die gange Rraft seines Beeres, beffen Kommando er bem tapfern Abormaanes übergab, auf einen Ueberfall gegen Calli= nicum im Ruden bes Feindes, wodurch Mauritius ploplich zum Rudzuge genöthigt mard. Er mußte auf bem ichon begonnenen Marfche umfehren, feine eigne ben Proviant nachfahrenbe Motte auf bem Enphrat verbrennen (weil fie nicht ftromaufmarts schiffen fonnte), damit fie nur nicht dem Feinde in die Sande fiel. und frob fein, die Romerfeste Callinicum mit feinen beften Truppen zeitig genug zu erreichen, wodurch biefe menigstens ge= fichert und bas lebergewicht ber Romermacht noch am Euphrat erhalten warb.

Mur wenige Jahrzehnde später nimmt die Berrichaft ber Griechen in Mesopotamien ein Ende: denn schon 622 fallen bie Araber 66) in Balaftina ein, 637 besethen arabische Bolfer

<sup>16)</sup> Richter, hift. frit. Berfuch über bie Arfaciden- und Saffaniben-Dynastie. S. 231. Chronicon Dionysii Patriarchae Jacobitarum b. Assemani bibl. or. T. II. c. XVI. p. 102 - 104; vergl. Abulfed. Annal. ed. Reiske, p. 66.

Ebeffa, 641 erobern fle Dara und bleiben feitdem im Beffte bes Landes, indem nun eine neue Religion und eine neue einwanbernbe Bevölkerung unter bem Schube bes Rhalifates bie herrschende wird. Arabische Stamme wandern in bie Cuphratlandschaften und Mejopotamiens ein, die driftliche Bevolferung wird ungemein verfolgt und verbunnt, muhamebanische Städte werden aufgebaut, driftliche Rirchen in Dloscheen verwandelt, und alle Berhältniffe bes Landes verändern fich. Rhalif Abbalmalek, fagt Dionysius Patriarcha, ichrieb im Jahr 692 n. C. G. in gang Sprien wie in Mefopotamien einen allgemeinen Cenfus für die Chriften aus, bem gemäß fich jeder in bas Saus feines Baters begeben mußte, mo fein Name, feine Beinberge, die Olivenbäume, furz alle Güter, die Bahl ber Sohneu.f.w. aufgezeichnet und von ihnen Tribut gefordert ward, womit, fügt ber Batriard bingu, bas Unglud ber driftlichen Bevolkerung im Lande begann. Denn vorher gahlte man bem Lanbesherrn, nach ihm, die Abgaben vom Lande, aber nicht von ben Perfonen. Dies war ber erfte Taabil (b. i. Boll, was fpater Charadih heißt), den die Araber ben Chriften in Defopotamien auflegten.

Da nun die alte macebonische Nicephorium auch bald ihren römischen Namen Callinicum wie Leontopolis verliert, und zu einer rein arabischen Nakla umgewandelt erscheint, so ist es hier an der Stelle, zu dem was wir schon oben über grieschische Bevölkerung, griechisch freie Städte und griechisches Leben zur Seleucidens Zeit gesagt haben (f. oben Seite 66—71), noch das Wenige hinzuzusügen, was dieses merkwürdige Verhältniß, von dem und leider nur viel zu wenig specielle Nachzichten übrig geblieben sind, für die obern mesopotamischen Städte betrisst, an deren Spize wol Nicephorium, als die von Alexander M. selbst ausgegangene Gründung, gestanden haben mag.

Nicephorium hatte ursprünglich als Colonie Alexansbers wol Maccdonier und Griechen zu Bewohnern, deren Unssiedlungen sich aber zu den Seleuciden-Zeiten burch ganz Mesospotamien und Sprien ungemein vermehrt haben müssen, wie wir aus den Städteverzeichnissen so vieler griechischen Colonie-Städte erfahren, die schon Seleucus Nicator (f. Appian. de bell. Syr. 124) und dann die andern Seleuciden, seinem Beispiele folgend, auch zwischen Tigris und Euphrat gegründet haben (siehe

steph. Byz. a. a. D.). Daber bas Land biefer griechischen Co= onifation im obern Mefopotamien, wo fie ber altern ein= eimisch=fprischen wol bas Gegengewicht gehalten zu haben cheint, die niemals gablreich war (Strabo XVI. 747), nicht unraffend mit bem Ramen ber macedonischen Landschaft Myg= onia belegt ward, ba fie berfelben ihrer Raturverhältniffe nach verliehen wurde (Plin. H. N. VI. 16: Mygdoniam appellaverunt a similitudine). Sprifche und griechische Sprache wurden baher die bort einheimischen Landessprachen bes Bolks in Mygbonia. -

Diese lettere Benennung behnt Plinius noch auf ein weiteres Velb auch bis zu bem Orte ber Großthaten Alleranders zu Arbela aus; Strabo aber (XVI. 747) gibt biefer Dhygbonia, verfchie= ben von der in Macedonien und dem vordern Asia minor, eine bestimmtere Umgrenzung, welche mit bem obern Defopotamien bem Raume zwischen Nicephorium bis Nifibis, mas Poly= bius nur noch unter bem Namen Antiochia in Mygbonia fennt (Polyb. hist. lib. V. c. 51), und ben beiben Beugma's zufammenfaut. Diefe Gegend mit bem, wie es fcheint, bei ben afia= tisch = griechischen Colonisten fehr beliebten heimathlichen Namen (wie die deutschen Colonisten in Nordamerika bis Auftralien auch ihre heimathlichen Namen felten aufzugeben pflegen), fagt Strabo, liege entlang bem (Taurus =) Gebirge, und fei ziemlich fruchtbar. Die von den Macedoniern felbst fo genannten Mygbonier (Strabo XVI. 747) bewohnten bafelbft ben Theil junachft bem Guphrat und ber beiben Beugmas, von bemjenigen Commagene's bis zu bem alten bei Thapfacus. Sie befagen bie Stadt Nifibis, fagt Strabo, welche auch Untiochia ber Mygbonier heiße und am Fuße bes Masius liege; bes= gleichen Tigranocerta (f. ob. S. 76), auch bie Gebiete von Car= rhae und Nicephorium; auch Chordiraga und Sinnafa. wo Craffus burch Surena's und der Parther Gewalt und Berrath seinen Untergang fand (f. ob. S. 1123).

Das weiter im Often liegende Land Gorbhene, zu bem Strabo in feiner Befchreibung weiter fortschreitet, bas erft burch Pompejus M. (Dio Cass. 37. 7) zur römischen Proving gemacht wurde, so wie die füdlichere Galfte Mejopotamiens, wo Strabo die Wohnungen ber Beltaraber (Arabes Scenitae chb. XVI. 748) angibt, rechnet er nicht mehr zu jenem Lande Mnabonia. Sier kounte daher auch wol schwerlich bie griechische Sprache

### 1132 Weft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 43.

und Sitte neben der einheimischen gedeihen, ohwol diese Nomaben, wie Strado ausdrücklich bemerkt (Strado XVI. 748), innerhalb der beiden Ströme, also die mesopotanischen, doch noch weit mehr von den Römern abhängig waren, als die südlichern, deren Häupt-linge sich mehr den Parthern anschlossen, oder als diesenigen, die von beiden unabhängiger entlang dem rechten User des Euphratstroms umherzogen.

Dieselbe Bezeichnung ber Mygbonen wiederholt Strabo (XI. 527 und XVI. 736) an zwei Stellen, wo er ben Masius, ber im Morden sich über ihrem Lande emporthürmte, und die Zeug=ma's am Cuphrat, im B. und S., als die Ausdehnung ihrer

Grenze bezeichnet.

Innerhalb biefer Begrenzungen, wo gegenwärtig faft nur Raub und Wüftenei gedacht wird, erhob fich bamale eine Ungahl bedeu= tender Städte, welche ber Git ausgezeichneter Gultur (wie gu Cheifa, Difibis, Callinicum) und eines Welthandels (wie zu Batna in Sarug, Callinicum u. a.) wurden, in benen einheimische und fremde, nämlich fprifde und griechische Sprache und Literatur in Sochschulen und Bibliothefen (zu Difib, Ebeffa, f. ob G. 563, 564) fich fruhzeitig zu ungewöhnlicher Bobe erhoben. Es maren diese, in welchen eine gewisse freiere felbstiftandige Berfaffung mit eigenthumlichen Ginrichtungen und griechischem Leben wie in Seleucia (f. oben G. 70, 123), fo gu Trajans Beit noch unter eignen Dynaften in Coeffa, Unthemus (f. ob. S. 114, 117 u. ff.) ftatt fand; mo fich baber auch neben bem politischen ein höheres religiofes Leben theils in eigen= thumlichen alten Cultus erhielt, wie dem der Atargatis und der Sabismus, feit Abraham bis auf Benjamin von Tudela's Beit (i. ob. S. 243); oder der fremde, wie berjenige der Juden, im Lande des Exils am Rhaburas fich verbreitete (f. ob. G. 248); oder die Lehre des neuen Evangeliums zuerft Wurzel faste unter ben Beiden, wie zu Edeffa (f. ob. S. 118), und baselbit fortmährend die eifrigften orthodoxen Unhanger gewann, indeß eben aus berselben Ditte auch die reformatorische Secte ber Restoria= ner ihren gewaltigsten Aufschwung, und in ber hohen Schule zu Edessa ihre wissenschaftliche erste Ausbildung (f. ob. S. 166) erhielt, die sich von ba über ben gangen Drient verbreitete.

Dergleichen im Ganzen zusammenhängende Erscheinungen höherer Art tonnten, von einer solchen Colonisation ausgehend, nicht ohne Ginftuß und Buruckwirkung auf die Ausbildung ber einzelnen Städte

ind ihrer Bewohner bleiben, die wir beffer zu beurtheilen im Stande ein wurde , wenn uns die Geschichte ihre Annalen aus ihrer Friejenszeit unter ben Seleuciben aufbewahrt hatte, von benen faum inige Motizen übrig blieben, fo wie von der fpateren Salfte ihrer Erifteng fich faft nur gang zufällige Berichte über ihre Rolle als Feftungen, welche fie in dem Conflict der Parther und Saf= janiben mit ben Römern und Bygantinern fpielten, erhalten haben, und einige Muszuge aus ihren meift in fyrifcher Sprache in ihren Rlöftern geschriebenen geiftlichen Chronifen über bie Rämpfe ihrer Rirche, zwischen Episcopen und Batriar= den, zwischen Orthodoxen, Jakobiten und Reftorianern (wie im Chronicon Edessenum eines Unbefannten, 67) im Compendium Chronici Dionysiani, 68) in bes Gregorius Bar Hebraeus sive Abulpharagius Primas Orientis Schriften, beffen Chronicon u. a. m.), bis auch biefe in ber alles erfäufenden Fluth der erobernden Muhamedaner untergingen. Schon die noch im 10. Jahrhundert von Abu Ishak, genannt El Isthafri, gegebene Notiz von Roha, 69) d. i. Edeffa, daß fie eine Stadt meift von Chriften bewohnt fei, welche daselbft über 300 Klöfter, viele Bethäuser und eine fehr große Rirche hatten, beftätigt bie große Bedeutung Dieser mesopotamischen Ortschaften in früheren Zeiten.

Unstreitig haben diese Berhaltniffe auch zurudgewirkt, wie auf jebe ber andern Städte am Euphrat, so auch auf Micephorium ober Callinifum, aber die Geschichte weiß bavon nichts zu er= gählen; fle berichtet nur, was die Stadt in Beziehung der Barther betroffen hat.

Die Parther treten aber erft mit ber Schwächung ber feleuribischen herrscher, 200 Jahre vor der driftlichen Zeitrechnung, als selbständig werdende Bölker hervor. Denn als des Ptolemäus (III.) Evergetes von Alegypten siegreiche Heere bis Babylonien vor= orangen (im 3. 221 vor Chr. Geb), fagt der Geschichtschreiber ber fprischen Kriege, fielen die bis babin ber Geleuciden=Dynastie erge= benen Parther von ihr ab, weil sie die innern Verwirrun= gen und Familienzwiste ber Seleuciden = Berrschaft vor Augen hatten (Appian. de bell. Syr. 130). Das politische In=

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Assemani Bibl. or. T. I. p. 386-420. 68) ebenb. T. II. p. 98-116; ebeud. II. p. 244-472. 69) Abu Ishak, Liber climatum ed. Moeller. Gotha 1839. 4. pag. 42; vergl. Th. S. 69) Abu Ishak, Liber Bayeri Historia Osrhoena et Edessena. Petrop. 1734. 4.

tereffe führte fie naturlich ben Feinden ber Seleuciben, ben Romern, als Freunde entgegen, wie auch fpaterbin die ffenitischen Alraber bafelbft, nach Strabo, einerseits ben Barthern, andererseits ben Römern huldigten. Lucullus und Pompejus Schwächun= gen ber mit den Parthern immer in Fehde stehenden Armenier. zur Zeit Mithribates und Tigranes, find ben Barthern willfommen, ba fie ihren nächften Grenzfeind im Gebirgelande baburch gebemuthigt faben, und einstweilen ber weftwarts gebende Bo= gen bes Euphratlaufes, ben bie Romer noch nicht zu überfcreiten beabsichtigten, ihnen auch nach den mundlichen Versicherungen ber römischen Feldberren, die späterhin als formliche Tractate von ben Parthern ausgelegt wurden, noch als eine gute Grenze zwischen ihrem erobernden Staate und dem romischen Reiche binreichende Sicherung zu gewähren schien. Aber die Buftande ander= ten fich. Die Barther unter Ronig Bhraates batten ben Ar= meniern die Gebirgsproving Gordhene (f. ob. S. 76, 78 u. a. D.) entriffen. Alls Pompe jus die Kaufasier guruckaeschlagen, Iberien, ben Bontus und Armenien beffegt, und feinen Feloberen Gabinius nun auch gegen ben Cuphrat und Tigris aussandte, hielt ce Bhraa= tes für gerathen, bem gewaltigen Sieger feine Gefandten entaegen ju schicken, in der Absicht, um ben früheren Freundschaftsbund zu erneuen und die Grenzen beider Reiche zu bemahren. Aber Bompejus, ber Sieger, wies ftolz bie Gefandten guruck, forberte bie Rudgabe von Gordhene und fügte hingu: wegen ber Reiche= grenze werbe er felbft bestimmen, mas recht fei (Dio Cass. 37.7; Plutarch. Pompej. 34). Und fogleich, ohne eine Antmort abzuwarten, ließ er seinen Felbheren Ufranius, gegen bie früher mit ben Barthern gepflogenen Bertrage, "ben Gupbrat als Grenze angusehen," burch Desopotamien marschiren und von Gordvene Befit nehmen. Bon einem Widerstande ber Barther ift bier nicht bie Rebe; aber Afranius, fagt ber Geschichtschreiber, verirrte fich und litt bei feinem Durchzuge mit fei= nem gangen Beere fo großen Mangel an Lebensmitteln, baß fie alle umgefommen fein würden, wenn nicht die Ginwohner ber Macedonierstadt Carrhae fie bei fich aufgenommen und ihnen ben rechten Weg gezeigt hatten. Dies ift bie erfte Spur einer Buneigung ber griechischen Colonien in Mefopotamien gegen bie Phraates erkannte nun, wie bie Freundschaft ber Ro= mer beschaffen sei; er murde zwar durch ihr Benehmen gegen Pom= pejus erbittert, brobte ihm auch und wies ihn über ben Cuphrat

mit Worten gurud, wagte jedoch keinen Angriff; und fo gog Bom= rejus, bas nörbliche Mefopotamien bem Tigranes überlaffenb (Strabo XVI. 747) und vorgebend, bag er nun die Grengftreis tiakeiten bes romifchen Reich's beigelegt habe, weiter burch Das in eine romische Proving bis zum Cuphrat (und brüber hinaus, ad Oruros, f. oben G. 961) verwandelte Syrien (im 3. 64 vor Chr. G.), um noch mehr Königsfronen burch Befiegung bes Araber-Rönigs Aretas zu gewinnen (Dio Cass, XXXVII. 15; ed. Rain. 120).

Alls nur vier Jahre vorher Lucullus gegen ben Ronig Ti= granes von Armenien zu Telbe gezogen war, hatten bie Bar= ther noch feinen Besitz an Diesem mesopotamischen Lande gehabt, obwol fle als Streiflinge auch bort einmal Difi= bis genommen hatten, bas ihnen aber vom Armenier Tigranes wieder entriffen war. Denn Lucullus, ber biese mesopotamische Sefte, ben Sauptort im nördlichen Mngbonia, nach fechsmonatli= der Belagerung endlich eroberte (im 3. 68 vor Chr. G.), hatte es babei nur mit ben Armeniern zu thun. Die Stadt hatte Ti= granes zu feinem Schathaufe gemacht, weil fie unüberwindlich ichien, und feinem Bruber Gura bas Commando berfelben überge= ben. Die boppelten Mauern von Kalkstein, welche fie umgaben, nebst bem Testungsgraben zwischen beiden, mochte wol noch eine Unlage aus ben Zeiten ber Geleuciben = Baumeister fein, obwol auch ein fehr tüchtiger Ingenieur, Rallimachus, diesmal ben Armeniern beiftand (Dio Cass. XXXV. 7; ed. Rain. 81)

So fant es alfo mit ben Barthern im Lande ber Myg= bonier zu Lucullus und zu Pompejus Zeit, in benen fic bort noch feineswegs bie Berren fpielten, und alfo bie mygbonifchen Städte bis babin noch einer gewiffen Unabhängigkeit ober Gelbständigkeit genoffen, die freilich von vier Seiten zugleich, von Parthern im Often, von Ro= mern im Westen, von Armeniern im Norden und von Arabern im Guben bebroht mar, welche legtere jedoch burch Bompejus Kriegszug gegen Aretas, ben Araber=Ronig, ber von Petra bis Sprien und zum Euphrat die Obergewalt gehabt hatte, auf einige Beit zuruckgescheucht wurden von ben Incursionen gegen Mesopotamien, da hingegen die Barther baburch mehr Freiheit gewannen, gegen Weften vorzuschreiten. Alls nun Craffus feinen erften Raubüberfall in Defopotamien machte (im 3. 54 vor Chr. Geb.), also nur 10 Jahre nach Pompejus, waren

## 1136 Beft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 43.

Die Parther ichon im theilmeifen Befite Mugboniens und feiner Stäbte, und ihre Streifcorps waren bis an ben Be: licha=Fluß (Belif) vorgedrungen. Aber eigentlichen Befit hatte bies nomadische Bolf boch noch nicht bavon genommen, benn Bertheibigungeanstalten ihrer Grenze, weber am Beugma noch im innern Lande, traf Craffus gar nicht an, und fonnte beshalb freilich, weil es unerwartet geschah, einen großen Theil Defovotamiens, nämlich die mygbonische Landschaft, burchftreis fen und ausplundern (Dio Cass. XL, 12.; Rain. 232). Erft bei 3ch nae fiel ein Scharmugel mit dem schwachen Boften ber bortigen parthischen Reiterei vor (f. ob. S. 1121). Mit größter Schnelligkeit ruckte bamals Craffus mit feinen Truppen in die Castelle une Städte, zumal in die griechischen bes mesopotami= ichen Landes (tas Eddnvidus madiora b. Dio Caffins), und unter biefen auch in Nicephorium ein. Denn ben Macebo= niern und andern Sellenen, beren fo viele die Mitftreiter in ben Seeren Alexanders gewesen, jest die Colonen Dygbonias, fagt Dio Caffius, mar ber Druck ber Barther = Dbergewalt ein fdweres Jod; gern gingen fie baber, weil fie große Soff= nung auf die Romer festen, die ihnen als Philhellenen bekannt maren, zu biefen über und nahmen fie als Freunde bei fich auf. Mur die Bewohner von Zenodotium (του Ζηνοδοτίου ολκήτομες b. Dio Cass. XL. 13) waren verrätherisch. Spite fland ber Tyrann Apollonius (Appian, de bell. Parth. 136), ber an hundert ber romischen Solbaten in die Stadt rief, als wollte er fich ihnen ergeben, bann aber innerhalb ber Mauern über fle berfiel und fle nieberhauen ließ, worauf bann Graffus bie Stabt eroberte und ihre Einwohner als Sclaven verfaufte. Die Lage biefes Caftelle, das auch von Plutarch (Crass. 17) und Steph. Byz. nach Arrian. Parth. II. Znvodotiov, bei Appian. l. c. aber Bonobotia genannt wird, ift nicht genau befannt, aber mabr= scheinlich in ber Nähe von Micephorium zu fuchen, mo &. Ann. Florus (Hist. Rom. III. 11) ben Graffus fein Lager aufschlagen und spöttisch burch parthische Gefandte fragen läßt: "ob er ber Tractate mit Bompejus und Sylla auch wol eingebenf fei."

Auch bei dem zweiten unglücklichen Feldzuge des Erassus, von dem oben die Rede war, haben wir gesehen, daß sowol Ich nae eine den Griechen befreundete Stadt war, als auch, daß Carrhae sich sogar des geschlagenen Römerseldherrn auf eine groß=muthige Weise gegen den nahen Parther annahm und ihm seine

Fore öffnete, um ihm innerhalb seiner Mauern ein Asyl zu beren und seine Nettung herbeizuführen. Die Wachtposten ber Cadtmauer verstanden sogar die lateinische Rede des Flücht= 138, ber ihnen in der Nacht die erste Kunde von Crassus ver= iner Schlacht zurief.

Bei biefem Feldzuge mar es, daß nach ber Geschichtschreiber Angabe (Appian. de bell. Parth. 153) bem Craffus von Guma, bem Felbheren bes parthischen Königs Drobes, bie bitterin Borwurfe gemacht wurden über ben Treuebruch, beffen fich Bomer gegen fie, ihre Nachbarn, ichulbig gemacht hatten, mofr fie nun bugen follten. Denn nur Spott fonnte es von ben ilteraten Parthern fein, ben geangstigten Felbherrn an bas Ufer is Euphrat geleiten zu wollen, bamit er bort ben neuen Trac= it unterschreibe (App. l. c.: Surena dixit jam inde pacem se Orodi regi cum Romano populo; foedus autem oportere ribi quum venerint ad fluvium: Soletis enim, inquit, vos Roani non admodum esse pactorum memores -). Bentibius ichte zwar biefe Miederlage bes Craffus (f. ob. G. 922), ließ es ber doch babei bewenden, die Parther nach Mesopotamien und Redien gurudgebrängt zu haben (App. l. c. 156), um bes M. Intonius Meib nicht zu erregen. Unter Raifer Muguft und liberius war ber Euphrat die Romergrenze geblieben (Tait. Annal. IV. 5), die aber 4 Legionen befett hielten. Die Bar= ber ließen fich fogar die Wiedereinsehung ihres zu Tiber gefluch= eten Pringen Urtaban auf ihren Thron gefallen, und brachten, 18 die römischen Legionen diesen bei dem Zeugma über ben Euphrat begleiteten, bem plöglich zu weißschäumigen Wogen, hne allen Regen, angeschwollenen Strome, in beffen brillanter Kräuselung sie Königsbiabeme als gutes Omen zu sehen vorgaben, bem Euphrat nach ihrer Sitte ein Pferbeopfer (Tacit. Annal. VI. 37). Auch unter Claudius (f. ob. S. 991, 993) hielten innere Familienzwifte die Parther oon ben Momergrengen guruck, und zur Zeit Trajans feben wir us seinem Durchzuge burch bas alte Mingbonien (f. oben S. 17, 118), daß auch damals die Parther fein großes Ueberge= wicht im obern Mesopotamien ausübten, wo der Raiser viele fleinere Säuptlinge noch immer im felbständigeren Be= ite ber mygbonischen Stäbte vorfand, welche bemnach noch ange Zeit hindurch Gelegenheit gefunden haben muffen, nach eige= rem Gutbunken ihre Angelegenheiten zu verwalten, wie fich bies &ccc Ritter Erbkunde X.

## 1138 Weft=Uffien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 43.

auch aus der uns näher bekannten Geschichte von Carrhae, Bat=
nae etwa, zumal aber von Edessa ergibt, wenn schon auch einzelne dieser Städte, wie z. B. zu Tiberius Zeit die von Taci=
tus (Ann. VI. 41) genannten griechischen Städte, wie An=
themusias, Nisibis und andere, dem neu eingesetzten Parther=
Könige Tiridates (im J. 36 n. Chr. G.) ihre Huldigung dar=
brachten.

Dies wird nach Trajans glänzendem, aber boch fur bas romische Reich unfruchtbarem Feldzuge nicht minder ber Fall gewesen fein, als unmittelbar auf ihn fein Nachfolger Sabrian fogar of= ficiell allen Befit jenfeit des Cuphrat aufgab, um bie Grenze bes Domerreiches zu concentriren und ben bortigen Bewohnern ihre Freiheit zu laffen (nach bem Witzworte in Aelian. Spartiani Hadrianus 5: quare omnia trans Euphratem ac Tigrim reliquit, exemplo, ut dicebat, Catonis, qui Macedonas liberos pronuntiavit, quia teneri non poterant). Un= ter Raifer Severus (f. ob. S. 128) und Antoninus Caracalla wurde die Römergewalt wieder vorherrschender; aber ber mufteriofe, bort einheimische Cultus, ber Atargatis (Anaitis, Dea Luna und Deus Lunus, b. Ael. Spartiani Antonin. Caracalla 8) zu Carrhae zog bie heibnischen Raifer (fo auch Julian, f. oben S. 138) eben fo fehr zu biefem Orte bin, wie bie fpatern driftlichen Raifer nach bem orthodoxen Edeffa. Daber auch, daß die Zuneigung dieser Städte gegen die Romer blieb und bie Carrhener felbst ben Beinamen ber Philoromaei 70) erhielten, wie fich bies aus Mungen ergibt. Bon ben übrigen Städten Mygbonias find wir noch viel weniger historisch unterrichtet, wie von Carrhae und Ebeffa (von benen als Städten bes mesopo= tamischen Binnenlandes weiter unten die Rede sein wird); aber wir zweifeln nicht baran, daß ähnliche Verhältniffe ichon wegen ber großen Bebeutung, die sie als oft durch ihre eigenen Leute tapfer vertheibigte Grengfestungen bes romischen Reiches hatten, bafelbst fich wiedertolten, und fo auch zu Dicephorium, von bem wir bei biefen allgemeinen Betrachtungen ausgingen, und zu beffen besonderen Verhältniffen am Cuphratlaufe während ber Muhame= baner = Berio be wir gegenwärtig wieder fpeciell zurudfehren.

<sup>70)</sup> Antonini Itin. ed. Wessel. p. 192, not., n. Ezech. Spanh. Diss. VIII. u. a.

#### 3. Erläuterung.

lakka, die Muhamedaner=Stadt, von ihrer Grundung bis auf die Gegenwart.

Bu bem, was schon im Obigen über ben jungeren Zuftanb ieser Stadt am Euphrat, zu Edrist's und Benjamin's Zeiten, als roßes Emporium gefagt ift, haben wir noch folgende Nach= ichten aus ben orientalischen Autoren hinzuzufügen. Nach Greg. [bulph. (Hist. dyn. p. 112) ift es in demfelben Jahre, in weljem Omar die Saffaniden aus ihrer Refidenz Madain (im 3. 33 n. Chr. Geb., f. oben S. 173) verjagte, daß auch die Städte taffa (b. i. Callinifum) am Cuphrat, wie Umiba, Nisibin, dur Abdin (f. oben S. 1115), Marbin, Saruj und Roha Evessa), also alle mygbonischen, in die Gewalt der Araber ommen. Ihas, Sohn Gunmis, wird als ber Eroberer genannt; Sabib, Sohn Musalma's, als berjenige, bem sich Kerkefium in ei= em Bertrage übergeben, worauf bann ber Gau von Baffra und Nadain eingenommen wurde. Ihas ist offenbar ber in demfelben ahre auch beim jakobitischen Dionys. Patriarcha (in Chron. Dioys. Assem. II. p. 103, ad ann. 637 p. X. n.) Afus, bei Theohanes Jasdus (d. i. Jasd) genannte Araber, welcher mit fei= en Taiern (Tajos nennt fie Dionyf.; einer ber mächtigsten Tribus aus Nejd, in den Bergen bei Medina, von dem da= rals bie Araber überhaupt benannt wurden) 71) Ebeffa befette.

Dies scheinen nächst ben ältesten scenitischen, aber noch eidnischen Arabern, die schon Strabo im füdlicheren Meopotamien kennt, wol die ersten muhamedanischen Ara= erstämme zu sein, die sich aus dem centralen hohen Arabien per heutigen Wahabiten) im obern Mesopotamien ober in en eigentlichen mygbonisch en Landschaften am frühzeitig= en niedergelaffen haben. Denn eine schon um 100 Jahr frühere m Jahre 503 n. Chr. Geb.), von bem Jos. Stylites verzeich= ete, 72) Einwanderung von Araberhorden nach Batna, ber einst so reich cultivirten Lanbschaft Sarug (Sarubfh, ur eine Tagreise im S.W. von Evessa, f. oben S. 1119), brachte ich, jedoch nur noch nicht=muhamedanische, Araber in diese

<sup>71)</sup> Chr. Rommel, Abulfedae Arabiae descr. Götting. 1820. 4. p. 82. <sup>72</sup>) Assemani, Bibl. or. T. I. c. XXVII. S. Jacobus Episc. Sarug. p. 283.

## 1140 Weft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 43.

mygbonische Landschaft, burch welche nach und nach die jo eigen= thumliche fyrisch = griechische Colonisation, eine gemischte, verbrängt ober unterjocht werden oder aussterben mußte. Diese wilde Horde ber heidnischen Araber war burch ben Saffanibenfonig Cavabes (Bater Rhosroes) in bas Land ge= zogen (Cavades . . . Arabes cunctos in Sarugum immisit, n. Jos. Stylit. Chronic.), unstreitig um bie ibm fo tapfer miderftrebenden verhaften Städtebewohner Mygbonias zu züchtigen und zu schwächen. Denn biefe Uraber waren es, welche biefe gange Landschaft von Batna bis an ben Cuphrat verheerten, ausplunderten, fengten und brennten. Bum erften male bemerkt bei biefer Gelegenheit ber in ben sprifden Geschichten biefer Lanber so eingeweihte Affemani, daß Jof. Sthlites ben Ramen Sarug (vielleicht wie bas nahe Saran nach Abrahams Bruber, fo Sa= rug nach Serug, bem Ururenkel Sems und Urgrofvater Da= hors, Tharas und Abrahams, nach 1. B. Mof. 11, 22-30, genannt) für biefe Landschaft gebrauche, ber bis babin gang unbefannt gemefen. Bon nun an aber, mo bald ber Name Batna verschwinbet, blieb biefer ber vorherrschenbe, obwol er aufänglich noch mit jenem gepaart bei ben Beitschriftstellern jener Jahrhunderte in ben Ausbrucken "Batna Sarugi," oder "Batna in Sarugo," ober "Batna quae in Sarugo" gebraucht mard, niemals aber eima Sarug et Batna, als zwei besondere Städte bezeichnend, wie bies fpater irrig bei Erklarern in Gebrauch gefommen. Batna mar eine Stadt und Caftrum zu jener Zeit mit Mauern, Ga= rug aber war niemals eine Stadt, fondern eine gange Land= ich aft, von welcher auch bie Dibcese, ber ein St. Jacobus vorstand, und ihr Episcopus den Namen Sarugensis erhielt. Diefer Jacobus ift ber erfte, welcher von Gregorius Bar Sebraeus, 73) in feinem Chronicon ad ann. 539 n. Chr. Geb., mit biefem Titel belegt ward, der noch jene Blutheperiode feiner Diocese mit Ruhm überlebte. Denn feine gelehrten Arbeiten, in falbungereichen Germonen und Tractaten, werden über bie Magen gerühmt; allein 70 Umanuenfes foll er gehabt haben, Die mit Abschriften feiner fo gefuchten Germonen beschäftigt maren, beren man der Zahl nach 760 angab, außer vielen Expositionen, Epifteln, Symnen, Cantifen und andern Werken, bie von ihm her= rührten. Bon jenen foll er zwei, ben Sermo de Maria et de

<sup>73)</sup> Gregorii Bar Hebr. Chron. b. Assemani, Bibl. or. T. H. p. 321.

Bolgatha, unvollendet hinterlaffen haben, von beren Inhaltsangabe nan auf die andern zurückschließen mag.

Dies ein Blid in jene Beit ber fpaterbin balb gang veröbeten noslemischen Batna oder Sarug, als auch Nicephorium un= er seinen eigenen Episcopen noch in Bluthe stand, die mit ber Mu= jamedaner = Periode eine andere Geftalt annehmen mußte. Etwas Sinfluß von der früheren hellenisch = driftlichen Beit mag boch raditionell mit auf die moslemische fortgewirft haben, wenn die Batne ber Syrer, die fpatere Sarug ber Araber, wirfich die Beimath bes großen gefeierten fabifchen Aftronomen (im Unfang bes 10. driftl. Sahrhunderts) 211 Batheni (211bateg = rius ber Europäer, f. ob. S. 238) war, ber als Muhamebes jald Albatani (ober nach Golius Albettanius von Bettan ber Bittan) von feiner Geburtsftadt Batna, bald Alcharani genannt, von ber Stadt Charrae (Carrhae) 74) feinen Ramen rhalten haben foll, wie ber Aftronom Alfergani (Alfraganus; m Anfang bes 9. Jahrhunderts) ben Namen feiner Seimath Fer= ghana 75) verbanfte.

Eine britte in Mefopotamien befannt gewordene, in bas Jahr 772 nach Chr. Geb. fallende, alfo muhamedanifche Gin= wanderung von Arabern, welche die altere, einheimisch gebliebene ursprüngliche Bopulation immer mehr zurückgebrängt haben wird, ift uns auch durch des jakobitischen Patriarchen Dionysii Chronicon 76) überliefert worden. Denn die dortigen drifflich = geiftlichen Unfiedelungen waren bei folden Unglude= fällen am meiften betheiligt, weswegen wir ihnen diefe Daten verbanken, welche zum Theil wenigstens die muhamedanischen Autoren unbeachtet gelaffen haben. Diesmal wurden bie Araberhorben Taa= labitae und Maaddeni (vielleicht von Thaalabia in Reid und Madian in Sedjag kommend) 77) genannt, welche wol als eine gange Bolferschaft einzogen; benn ber Batriarch fagt, fie fa= men aus ihren Bebieten mit ihren Kameelen, Laftthieren, Beerben. Sie nahmen diesmal aber mehr von dem untern Mesopota= mien Befit, und wir vermuthen, daß von ihnen der untere Lauf bes Cuphrat feitbem ben Ramen bes Araber=Stromes, Shat el Arab, erhalten hat. Die Ortschaften, welche fie in Besty nah=

<sup>74)</sup> Assemani, Bibl. or. T. I. pag. 285; Wesseling, Not. in Itiner. Anton. p. 190. 75) J. Golius ad Alferg. p. 1, 36, 252. 76) Assemani I. c. T. II. p. 115. 77) Chr. Rommel, Abulf. Arab. descr. 1. c. p. 82 et 77.

# 1142 West-Alfien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 43.

men, werden genannt: Moful, Beth Garme, Heza, Marg, Cani- sapur, Resa, Coche (s. oben S. 166) und Salache.

Welcher von diesen Einwanderungen nun auch die Grünsbung ber muhamedanischen arabischen Rakka auf den Trümmern Nicephoriums zukommen mag, die Edrisi noch als Anikos kennt, wissen wir nicht; aber die Sage, welcher ste ihre Entstehung, und das ganze obere Mesopotamien seine muhamedanische Geskaltung verdankt, ist nach unsers hochverehrten Gönners Duellenberichten, denen wir aus dem unerschöpklichen Neichthum seiner bewunderungswerthen orientalischen Manuscriptenssammlung schon so vieles lehrreiche für eine fortschreitende Geographie des Orients verdanken, folgende, die den damaligen Gulturzuständen der nomadischen Eingewanderten auch nicht unangemessen zu sein scheint.

In brei Landschaften (Diar) theilten bie Araber bie Infel (Dihefire) zwischen Cuphrat und Tigris nach brei Stammvätern: ben beiben Sohnen Refars, 78) bie Rebia und Mafar (ober Modhar) hießen, und nach Befr, bem Sohne Wails. Befr ließ fich im nördlich ften Theile Mefopotamiens nieber, bem Gebirgslande, bas nach ihm ben Namen Diar-Befr, "bas Land Befr's," erhielt (Diarbefr, bas alte Amida). Die beiden Bruder theilten fich in bas fübli= dere Mcfopotamien, fo bag Mafar (bei Edrifi ftete Mobbar) 79) am Cuphrat zu Raffa, aber Rebia weiter abwärts und oftwärts am Tigris, zu Moful, ihre Sauptfite nahmen. Rebia, ber bei ber Erbichaft feines Baters Pferbe erhielt, heißt baber Rebiat ol Fars, d. i. "Rebia ber Pferde;" Mafar (ober Mob har bei Corifi), welcher bie Efel nahm, Mafar ol himar, b. i. "Masar ber Efel" (ber Name Mafar fommt fcon als medischer Rame, Mazagns, wie v. Sammer bemerkt, vor bei Polyaen. VII. 3. §. 4). Unter biefen Gintheilungen, nam= lich Diar Befr, Diar Rebia und Diar Mafar ober Diar Mobhar, die alfo uriprunglich von Romaden fammen berkamen, wurde erft unter Sultan Selim (1515 n. Chr. Geb.) biefes mesopotamische Land burch Bidli Mohamed Baschas Eroberung zu einer Proving bes großen turfisch=osmani= ichen Reiches.

<sup>7°)</sup> v. Hammer, Gesch. bes osman. Reichs, Th. II. C. 455 u. f. 7°) Edrisi b. Jaubert II. p. 136, 143, 151.

Ratta war, nach Roha (Edessa) die zweite Hauptstadt B Diar Rebia, nach jenes Niederlaffung genannt. Der Rame laffa, fagt bas Lexic. geogr. b. Schultens, 80) bezeichne ei= entlich ein Land, von bem das Waffer abfließt, also wol n "bewäfferter Landstrich" (terra unde aqua defluxit l.c.); ermuthlich vom Belicha, ber, aus vielen Quellen gusammengelei= t, von Haran nach Natta absließt (ad Raccam defluens ex agro harrensi 1. c.) und fich zum Euphrat ergießt. Bon biefem aran (Carrhae) liege Raffa 3 Tagereifen entfernt. Diefe Be= ennung bestätigt Golius, ber bemerkt, 81) bag Raffa (Ur= aca) überhaupt im allgemeinen einen bewäfferten Lanbftrich ezeichne, mit bem vorgesetzten Artikel Ar Rakka aber bie Stadt, welche die Capitale von Diar Modzar (was bei Sau= ert Modhar, bei v. Sammer Mafar) fei, wie Difibin von Diar Rebia und Miafarefein (wie früher Amida) zur Blujezeit bes Rhalifen Allmamun bie Saupt fabt von Diarbefr.

Schon unter Safhem, bem Ommajaden, ber von 724 bis 43 als Rhalif regierte und feine Residenz an ber Gubseite bes iuphrat zu Rusafa hatte (f. oben S. 1089), scheint die Stadt taffa zu einiger Bluthe gefommen zu fein, die gewöhnlich erft em Rhalifate Sarun al Rafhibs zugeschrieben wird. Er schenkte er Cultur bes Landes, zumal ber Bemäfferung ber Uferland= chaften, viel Aufmerksamkeit, und es wäre wol möglich, daß eben urch ihn bas banach benannte Stadtgebiet von Rakka erft eine Benennung erhalten hatte. Der Jakobiten = Patriarch Dio= thfius fagt im Chronicon beim Jahr 731: daß Safhem 82) Sisciam) ben Zaitun=Fluß abgeleitet und befohlen habe, meh = cere Städte und Dorfschaften an ihm zu erbauen. Der Fluß ift sonst nicht bekannt, wol aber der Ort Zaitha (f. ob. S. 140), veiter abwärts am Cuphrat, in bessen Nähe diese Bewässerung tattfinden mochte. In der Nachbarschaft leitete Sashem noch ei= nen zweiten Fluß, Beth-Cales genannt, auf gleiche Weise gur Berbesserung des Landes, und an diesem erbaute sein Bruder Castelle und Dorfschaften. Derselbe Khalif, sagt das Chronicon, ließ im Jahr 741 gegenüber von Callinikum eine Brücke über ben Euphrat schlagen, unftreitig um die Berbindung zwischen den an dem Südufer des Euphrat eben daselbst (f. oben

<sup>80)</sup> In Vita Saladini s. v. 81) J. Golius ad Alferg. p. 252. 82) Chronic. Dionys. b. Assemani Bibl. or. II. p. 106.

### 1144 Best-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 43.

S. 1114) von ihm erbauten Schlössern, die auch auf den Weg nach Rusapha führten, eine bequeme Communication herzustellen. Es kann wol wegen der Breite des Stroms keine andre als eine Schiffbrücke gewesen sein. Ueberhaupt muß er baulustig gewesen sein: denn an dem Bau einer Tigrisbrücke bei der Stadt Amida, sagt dasselbe Chronicon vom Jahr 743, wurde er nur durch seinen zu frühen Tod verhindert.

Früher als zu Sashems Zeit finden wir aber den Namen Nakka für diese Stelle Callinicums, wie sie Dionys. l. c. noch nennt, nicht vor; mahrscheinlich mard die dortige Landschaft durch seine Wasserleitungen vom Belik auch erst in eine solche Nakka verwandelt.

Auf biese Verhältnisse der Stadt bezieht sich unstreitig bie Stelle bei Edrisi, der sie zur Hauptstadt von Diar Modhar macht, welche wir schon früher anführten (f. ob. S. 238); daher er auch den Weg von Rakka über Rosafa (el Ressafa) nach Höms (Emesa) genauer beschreibt 83) (f. ob. S. 1089).

Dem Rhalifen Sarun al Rafhid (reg. 786 bis 808 n. Chr. Geb.) 84) mart bie Stadt Bagbab als Resideng gumiber, beshalb er bald in Raffa, bald in Rai (Erof. Th VIII. S. 596 und ob. S. 201) fein Soflager aufschlug. Er machte Raffa, fagt Greg. Abulph., 85) zum Staatsgefängniß ber von ihm verfolgten Barmafiben (f. ob. G. 197); bann erbaute er fich bafelbst aber auch einen Pallaft, ben er eben so wie ben von feinem Großvater Almanfur in Bagdad erbauten benannte (f. cb. C. 196). Auf feiner Reise von Rai ging Barun al Rafhid, fagt Abul= feba, an den Thoren von Bagdad, ohne in diese Residenz einzutreten, porüber, um nur nach Rakka zu kommen, und von Rakka reisete er zum letten male im November bes Jahr 807 nach Chr. Geb. ab in ben Drient, um nie wieder babin guruckzukehren, weil fein Tod unmittelbar barauf erfolgte. 86) Die leberrefte bes Pallaftes von Sarun zu Raffa, fagt ber türkische Geograph im Dibihannuma, 87) feien noch zu feiner Beit (Sabihi Chalfa, ber Berfaffer, flirbt im Jahre 1658 nach Chr. Geb.) zu feben; auch Rauwolff fab fie und Chesnen hat fie in feiner Cuphratfarte ein-

ed. Reiske. p. 159—169.

p. 151; vergl. b. Abulfeda l. c.

Mosl. l. c. p. 168.

solution of the common parameters of the

getragen. So gern Sarun an biefem Orte verweilte, fo zuwider war biese Restbeng seinem Nachfolger, bem Rhalifen Almamun (reg. 814 bis 833), weil ihm von ben Aftrologen verfündet war, daß er in Urraca sterben murbe, wie es auch geschah. 88) Denn als er vom Feldzuge aus Alegupten gegen bas Römergebiet in Sprien gurudffehrte und fein Belt bei ber gefundeften Quelle Bobonbun aufgeschlagen batte, baselbst aber erfrankte, fragte er nach bem Da= men bes Ortes, ben man Arraça (b. i. bie Bemäfferung, wie fo viele) nannte, worauf er (nach Mirchonds Erzählung) fogleich fich auf sein Ende vorbereitete, auch ftarb und in Tarfus begra= ben ward. Unter diesem Rhalifen Mmamun, ber wegen feiner aftronomischen Reuntniffe gefeiert wurde, und in ber Nahe von Raffa, nämlich gegen Norboft von ba, am Rhaburas in ber Chene von Sinjar (f. ob. S. 1007) ben erften Meridiangrab ber Erbe von einer Gefellichaft gelehrter Alftronomen und Mathematifer wirklich vermeffen ließ, 89) machte ber berühmte Aftronom Muhamed ben Retiri, genannt 211 Ferganus (ber im Jahre 833 ftarb), feine Beobachtungen zu Raffa, und fchrieb feine Ele= mente ber Aftronomie, Die ber Gelehrte 3. Golius mit fo reichhaltigen Noten ausgestattet hat.

Im 10. Jahrhundert war Rakka noch fehr blühend; sie war bamals nach Abu Ishafoo) die größte Stadt in Diar Dobhar. Schon werben von ihm die beiden Gefchmifterftabte Ratta und Rafifa neben einander genannt, als verbundene, in de= ren jeder aber eine Sauptmoschee fich befinde, die beide auf ber Oftseite (b. i. bier bas linke Ufer) bes Cuphrat lägen. Sie lagen auf einer Ebene, Die fehr fruchtbar, und waren reich an Be= mäfferung und Obstbäumen.

Daffelbe ift es, was nur von Ebrifi wiederholt wird, ber ben Albu Ishak ober Ebn Saufal wol vor Augen gehabt zu haben scheint. Doch hebt er vorzüglich diese Stadt zu feiner Zeit als großen Sandelsplat hervor, zu welchem von Bagdab aus bie größten Karamanen und Waarenzuge gegen Syrien, Megyp= ten und bas Land ber Römer geben (f. ob. S. 236). Daffelbe bestätigt Greg. Abulpharag, 91) ber fle ben Mittelort zwi=

<sup>8)</sup> Abulfedae Annal. Mosl. ed. Reiske, p. 188; und J. Golius in Alferg. p. 252.

10 Golius ad. Alferg. Elementa astron. p. 18

10 Liber climatum ed. Moeller I. c. p. 42. <sup>21</sup>) Hist. dynast. l. c. p. 203.

## 1146 Weft=Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. g. 43.

schen Bagdab und Haleb nennt, ber ungemein häufig besucht werbe.

Nach Jakuti foll Rafika (ober Raphika) nur die Vorstabt von Rakka fein; Ibn Sand nannte aber Rakka auch ol Beidao, b. i. "bie weiße Raffa," wol im Wegensatz ber mehr unterhalb gelegenen Raphika, welche auch die fcmarze Rakka hieß. 92) Bon beiben war die britte, Rakka Bafit, b. i. die Mittelftabt, verschieden, welche auf bem Subufer bes Euphrat lag, in welcher zwei Ballafte Sofhams, auf bem Wege nach feiner Refibeng Rufafa, erbaut waren. Rafica, fagt Golius, 93) foll von Almanfur (also früher?) erbaut worben sein, nach ber Form Bagbabs, faum eine Drittel Millie von Raffa fern, fo baß beibe nur eine Stadt zu fein schienen, obwol eine jede boch burch ihre eigne Mauer umschloffen war. Bu Jakuti's Beit (er ftirbt im Jahre 1229 n. Chr. Geb.) war Rakka gerftort; aber es erhielt fich ihr Rame in ber andern Rafika, ber man nun auch ben Namen Raffa beigulegen begann. Die Ramen ber weißen und schwarzen Stadt find mahricheinlich nach ben politisch=religiösen Parteiungen 94) ber Araber und Berger in Mesopotamien entstanden, welche als Abzeichen weiße und ich warze Kleider trugen, bavon die ersten auch bei den Syrern im Chron. Dionys. mit bem Ramen avar, i. e. purum, album, belegt mur= ben, bie Berfer aber mit bem Beimorte: uchama, i. e. nigrum; baber auch die Perfer bei Theophan. ad ann. 741 die Maurophori genannt wurden, weil fie ich warze Rleiber trugen, wie Die Araber = Partei weiße Kleiber, barin fie oft zu Gefechten gingen. Schwarz mar die Farbe ber Abaffiden, fagt Abul= feba, 95) welche Rafeka erbauten; wie grun bamals bie Farbe ber Aliden war. Die Specialgeschichte ber Erbauung ber brei Raffa's, bei welcher biefe verschiednen Factionen nicht ohne Gin= fluß gewesen zu fein scheinen, ift und unbekannt geblieben.

Bu den sehr wenigen Augenzeugen, die uns in den lettern Jahrhunderten von Rakka Bericht geben, gehört zumal im Jahre 1574 ber Nürnberger Dr. med. Rauwolff, der nach einem Mo=nat sehr langsamer Schiffahrt, voll Hemmungen aller Art, am

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Index geogr. in Vita Salad. b. A. Schultens. <sup>93</sup>) J. Golius ad Alferg. p. 253. <sup>94</sup>) Chronic. Dionys. b. Assemani bibl. or. T. II. p. 108, 109. <sup>95</sup>) Abulfedae Annal. Mosl. ed. Reiske. p. 174.

9. September in ber Stadt Raffa, 96) welche damals schon bem türkischen Raifer gehörte, lanbete. Gie liegt, fagt er, an ben Grenzen ber Wüften Arabiae, am großen Cuphrat zwischen zwei Sohen, daß fle nicht eber, bis man bicht bavor, zu seben ift. Dabei ift bas Schloß eines Sanbshak, bas sammt ber Stabt 1200 Spahis zur Befatzung vom türkischen Kaiser erhalten hatte.

Die Stadt fand er schlecht erbaut und mit Mauern übel ver= wahrt, die erft nach bem Berfall ber frühern aufgeführt fein konnten. Neben ihnen fah man noch die Ruinen ber alten Mauern in zusammengestürzten Bogen und Stockwerfen, barunter aber auch noch eine vorhandne fehr alte hohe Behaufung, die noch ftark war und so gewaltiges Unsehn hatte, daß sie ihrer Ruinen

ungeachtet fich als ein altes Königsschloß barftellte.

Zwischen biefer verfallenen und ber neuern Stadt fah Rauwolff noch ein andres altes Schloß, welches ziemlich ftart und mit turfischer Besatung gut verwahrt fich zeigte, gunt Trut und Schut, an ber Grenge von Arabien und Berfien. Dies mögen wol die Refte der Pallafte von Barun al Rafhid und von Almansurs noch frühern Unlagen fein, welche burch ber Mongholen Durchzuge unter Sulaku Rhan (im Jahr 1260) nach Aussage ber Einwohner, wie Rauwolff baselbst vernahm, ihre Verheerung erlitten haben. Doch ift uns hierüber, wie über die später erfolgte wahrscheinliche zweite Berftörung burch Timur fein genaues Datum durch die Geschichtschreiber überliefert. Defter. fagt Rauwolff, habe er von der Sohe biefer Trummer, mo er in Rube gefeffen, bem Rennen, Langenwerfen und Stechen ber turfischen Reiter zugesehen, die hiezu keinen andern Wahlplat in ber Umgebung bes Ortes fanden, als auf ber Trummerebene ber ehema= ligen Stadt. Gegen bie Plackereien ber Boller, wie ber Reifenbe hier bie Douaniers nennt, ward er burch die ftrengere Bucht bes ba= maligen Paschas, der zu Karahemit (b. i. Amida) restdirte, geschützt. Gin arabifcher Rönig (b. i. ein Emir) mit seinen 3-4000 Rameelen, mit Dieh, Rog und Mann, Familie, Sab und Gut, gog bamals, als Romade fein Standquartier gegen einen andern Beibeplat wechselnd, an der Stadt vorüber, beren Thore man bei diefer Gelegenheit zuschloß, sich ihrer nichts Gutes versehend, obwol fie jett in Freundschaftsbunde mit bem turfischen Raifer ftanden, mit

<sup>26)</sup> L. Rauwolffen, Beschreibung ber Renf zc. a. a. D. Th. II. Rap. 3. S. 36-45.

## 1148 Weft=Usien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 43.

bessen Leuten sie jedoch sehr oft in Streit geriethen. Bon gutem Landbau, Obstgärten ober sonstiger Cultur thut Rauwolff das mals keine Erwähnung. Er setzte von da (am 27. Sept.) seine Flußschiffahrt weiter abwärts fort.

Seitdem fehlt uns jede neuere Nachricht von Rakka durch Alugenzeugen, bis auf Chesney, der auf seiner Karte die halbstreisrunden Stadtmauern im Norden des Euphrat und im Wessten der Belikeinmündung verzeichnet, in welchen er den Pallast Harun al Nashids an ihrer nordwestlichen Ecke als die Stelle seiner astronomischen Beobachtung einträgt.

In der Mitte der Stadt gibt er einen Thurm, an der fübwestlichen Außenseite ein Castell an, gegen Südost aber ebendaselbst einen Khan.

In der Nordmauer ber Stadt gibt er das Timurthor an und daneben einen Tempel, mol eine Mofchee; außerhalb ber Stadtmauer gegen Dft einen Wallfahrtsort ber Pilger (ein Biparet), und im Guben beffelben einen hohen quadratifchen Thurmbau. Der Winkel ber Landzunge zwischen bem Gu= phrat und bem Belik, welche fich feine halbe Stunde von ber Stadt gegen G.D. vorstreckt, ift nach Alinsworth beutzutage mit einem bedeutenderen, dichteren Uferwalde, Aran 97) genannt (Amran bei Chesney), bewachfen, ber gang aus Samaristen, Pappeln und weißen Maulbeerbäumen besteht, und fich fo weit ausdehnt, als das Auge reicht. Doch scheint er nach Ches= ne h's Karte im Dften vom Belif. Fluffe begrenzt zu fein, an beffen Mündung aber ber Euphrat fehr farte Windungen macht, awischen beffen Armen einige febr große Auen fich ausbreiten, un= terhalb berfelben jedoch bas kleinere Ufergehölz wieber auf weitere Streden anguhalten fcheint. Die Unboben liegen unterhalb Ratta vom Euphratufer entfernter als zuvor.

Die zunächst folgende merkwürdige Uferlandschaft des Euphrat ist diesenige, in deren Gegend sich bei Kirkefium der Khabur (Araxes f. ob. S. 13; Abora f. ob. S. 139; Aboraras s. ob. S. 247, aus Sinjar, Nisibis, Haran, Edessa, Refaina kommend) in den Hauptstrom ergießt. Da seine Quelelen aber sehr nahe tem Tigrisstrome entspringen, und an seinem Stromgebiete die wichtigsten Localitäten zur Kenntnis der innern Landschaften des obern Mesopotamiens liegen, so werden wir erst dieses Ländergebiet und den obern Lauf des benachbar-

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Ainsworth, Res. in Assyr. I. c. p. 69.

# Euphratsustem; Khaboras, Uferlandschaft. 1149

ten Tigrisftrom es felbft verfolgen muffen, che wir zum mitt= Iern und untern Mesopotamien, mit den beiden gegeneinander fart convergirenden und einander ungemein fich nabernben mesopotamischen Stromen vom Tigris zum Guphrat und ihren infularisch eingeschloffenern Ufergebieten, ober ben mesopota= mischen, in ber nächsten zweiten Abtheilung unfrer Untersuchungen zurückfehren.

#### Nothwendige Berbefferungen und einige Drucksehler.

Seite 9 Zeile 8 von unten ließ Ströme fatt Stome.

S. 10 3. 12 v. o. ließ 3 ftatt 9 Tagmarfche. Ebend. 3. 9 v. u. ließ Eraciza ftatt Eraciha.

S. 12 3. 2 v. u. ließ nahe statt an u. s. w.

S. 75 3. 5 v. u. sind die Worte: "die Moshishen-Berge können u. s. w."
zu berichtigen nach dem, was S. 816 über diese Stelle gesagt ist.
S. 81 3. 16 v. u. ist statt "Zimara" zu lesen Simyra, und zu berichtigen nach dem, was S. 823 darüber beigebracht ist.
S. 100 3. 5 v. o. ließ Land Daron statt Doron.

S. 101 3. 2 v. o. ließ " Nicht von diesem untern Elegia, sondern von dem mehr nördlichen, von welchem S. 116 3. 13 von unten die Rede ist" statt wie dort steht von diesem Elegia u. s. w.

S. 116 3. 18 v. c. find die Worte "Thapfacus, Zeugma und" gu ftrei=

chen, nach der Berichtigung welche S. 986 angegeben ist. S. 201 3. 1 v. o. ließ Propheten statt Phropheten.

S. 351 3. 16 v. o. statt bes Fragezeichens in Klammern ift ble Aus: funft barüber S. 553 nachzusehen.

S. 389 3. 16 v. o. ließ Ararat statt Ararad.

Cbend. 3. 13 v. u. ließ " (nordlich von Centrites u. f. w.)" fatt (Cen= trites u. f. w.).

S. 400 3. 6 v. u. wie S. 407 u. a. a. D., ift ftatt Saghanlu zu le-

fen: Soghanin ober Soghanli, nach C. 824.

S. 440. Hier ift zu bemerken, daß auch der frangösische Architect Texier vor kurzem die Nuinen von Ani besucht hat, so wie Prof. Koch, ber Botaniker aus Jena, welcher einen wiederholten Besuch dahin beabsichtigt.

S. 552 3. 5 v. u. find die Worte "benachbart Argerum" zu ftreichen, da dieses Thortan, wie bas S. 776, nicht mit dem nördlichen Thor= than ober Tortum, S. 754 ober 825, zu verwechseln ist. S. 553 3. 11 v. u. ließ statt "Arares" richtiger obern Murad. S. 611 3. 3 v. o. statt D. ließ 4).

S. 740 3. 9. v. o. siehe für Tefieh bie Berichtigung biefer Benennung S. 825, wo das türkische Wert Tefieh so viel als Rloster bedeutet.

S. 944 3. 1 v. o. ftatt "Graum" ließ Urum, nach dem mas S. 1070 3.5 v. u. barüber gefagt ift; wonach bie Stelle S. 940 3. 15 u. f. w. von unten zu vervollständigen sein wird.

Gbend. 3. 2 v. o. ift mit "Tel Baltis" gu vergleichen, was fpater G. 1068 3. 15 v. n. über beffen etymologische Berteitung gefagt ift.

S. 962 3. 13 v. o. ließ nach "dieselben Worte bei Polyb. XXXIV. 13" weil dies Fragment erft aus dem Strabo bem Polyb. vindicirt worden ift.

Nachtrag zu ben Hohenmessungen.

3u S. 900.

Bur Bervollständigung ber armenischen Sohenangaben folgen hier die Resultate von Ch. Texier's Barometermeffungen, welche in beffen lest erschienenem Cahier ber Déscription de l'Arménie, la Perse et la Mesopotamie, T. IV. Planche 176, seinem Routier von Trapezunt bis Diadin in Metres eingetragen sind, wozn aber noch der Tert fehlt. Diese Angaben konnten in obigem beim Druck noch nicht benutzt werden; sie folgen hier in Pariser Tuf nach.

Routier von Trapezunt über Baiburt und ben Rope Dagh (ben auch Kinneir, Samilton, Ainsworth überstiegen, f. oben S. 743. 745, 825) nach Erzerum.

1. Trapezunt, Hans bes frangösischen Consuls, 170 Fuß Par. üb.

dem Meere.

2. Djevislif, 1146 F.

3. Rhan Kara Kapan, 5553 F. Gebirgspaß=Station, A. 7162 F. В. 8105 %.

4. Rulabad Bogazi, 7646 F.

5. Station C, über dem Dorf Korom, 8940 F. Station D, auf bem Rorom Dagh, 8655 F. 6. Viesernik, im obern Tshorukthale, 5813 F.

7. Jeni Rupru, ebend., 5114 F.

8. Baiburt, am Tshoruk, 5040 F. 9. Station E, am Mordabhange bes Rop=Dagh, abwärts einer heis

fien Quelle, 6148 F.

10. Gebirgestation F, weiter fühmarts, 8319 F.; namenlos bei Texier. Es ift ber Rop Dagh, die Wafferscheide zwischen Tshoruf und Frat. Man hatte ihn früher 9000 bis 10,000 F. hoch geschätt.

11. Kocha Pangur, am Zufluß Arimsu zum Frat, 6723 F.

Dorfebene im N. des Enphrat bei der Station G, westlich vom Dorfe Raras, 5998 F.

13. Stadt Erzerum, 6046 F.

Routier von Erzerum über haffan Rala, Raragoran, Kars nach Ani.

1. Erzerum, 6046 F. 2. Im Norden von Zervin Kalé (ober Sewin) bas Dorf Kara: goran (Rara Dran ober Rara Deman, f. ob. S. 407, am Gub: westsuße des Soghanlu), liegt 5826 F.

3. Gebirgspaß im Soghanlu, Station H, 7783 F.

4. Tshirpatleu, im obern Thale der Quellen des Rard = Fluffes, 6475 %.

5. Rars, die Stadt, 5862 F. 6. Ani, Ruinenstadt, 4640 F.

III. Routier von Uni über Thagisman am Uraxes nach Toprak Kalé und Diadin.

1. Ani, Ruinenstadt, 4640 F,

2. Rhagisman, am Araxes, 4713 F. 3. Keres, 5654 F. 4. Station I, auf dem Gebirgswege nach Toprak Kalé, liegt 6962 F.

5. Station K, ebend., 8942 F.

6. Topraf Ralé, 5945 F. 7. Kara Kiliffe, am Murabshai, auf bem Wege nach Diabin, 5338 Fuß üb. d. Mt.

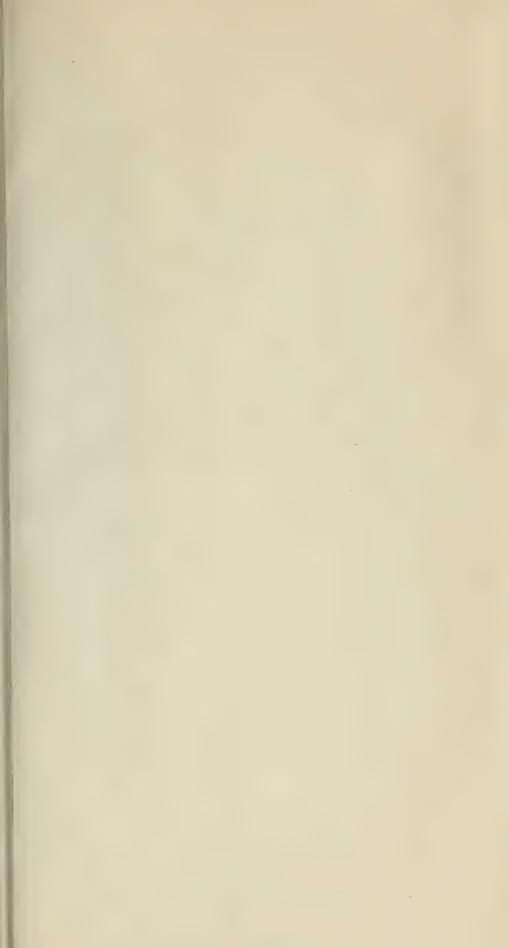







Die Erdkunde im Verhältniss zur Natur und **University of Toronto** zur Geschichte des Menschen. Zweite stark Library mehrte und umgearbeitete Ausgabe. NAME OF BORROWER, DO NOT REMOVE THE 543495 CARD FROM Ritter, Karl THIS POCKET V.10 DATE. Acme Library Card Pocket

